# *image* not available

## Universal-Lexikon

ber:

## Gegenwart und Vergangenheit

ober

neuestes

## eneyelopädisches Wörterbuch

der Wissenschaften, Kunfte und Gewerbe

bearbeitet

von mehr als 220 Gelehrten

herausgegeben

bon

#### H. A. Pierer

Bergogl. Sachs. Major a. D.

Zweite, völlig umgearbeitete Auflage. (Dritte Ausgabe.)

leber bas Auffuden von Gegenftänden, Die nicht unter bem Artifelwort, wo fie gefucht werden, an finden find, gibt die rothgebrucke Nachweifung hinter bem Titelblatt jum Erften Bande Nachricht. Man bittet, jedesmat, wenn ein folder Zall vortommt, in jener Nachweifung nachzusunden, und fie wird faft fiets bie gewänfichte Austrust ertheilen.

Erster Band.

Altenburg S. A. Pierer. 1840.

Diamento, Google

Bayerische Staatshibliothek MUNCHEN

Drud und Papier ber Dofbuchbruderei in Altenburg.

## Seiner Berzoglichen Durchlancht

bem regierenben Bergoge

## JOSEPE

von Sachsen = Altenburg

dem Beforderer des Guten und Schönen, dem Beschützer jedes Wiffens und jedes wahren Fortschritts zum Bessern

wibmet biefes Wert

in tieffter Chrfurcht und Unterthanigfeit

ber Berausgeber.

#### \*\*\*\*\*

En. Herzogliche Durchlaucht haben seit Höchstero Anwesenheit in Altenburg und besonders seit Höchst Ihrem segensreichen Regierungs-antritt wie dem ganzen Lande, so auch dem Unterzeichneten so viel Beichen der milden Hulb und Gnade gegeben, daß er es wagen zu können glaubte, um die gnadigste Erlaudniß, gegenwartiges Berk Ew. herzoglichen Durchlaucht unterthänigst widmen zu dursen, in gehorsamsster Ehrsucht nachzusuchen.

Huldvollst wurde mir diese Erlaubniß gewährt und so überreiche ich denn das Universal = Lerikon, welches größtentheils das Ergebniß Iahrzehnte langen Fleißes nicht nur von mir, sondern noch mehr meines seligen Naters und vieler Anderer ist, als Zeichen tiesster Dankbarkeit.

Moge es so glucklich sein, ben Beisall Ew. Herzoglichen Durchlaucht zu gewinnen und zugleich einigermaßen zur Beforderung der Biffenschaft, zur Berbreitung nüglicher Kenntnisse jeder Art, zur Belebung der Thätigkeit in Kunsten und Gewerben beitragen; gewiß wurden meine Mitarbeiter sich mit mir dann für Muhe und Anstrengung reichlich belohnt sinden.

Dit größter Ehrfurcht habe ich bie Ehre, mich gu nennen

Ew. Bergoglichen Durchlaucht

unterthanigster treugehorfamer Diener Geinrich August Pierer.

#### Nachweifuna

aum beffern Gebrauch bes Univerfal= Lexifons und gur beffern Auffindung ber gewunschten Wegenstande.

Bei aller Reichhaltigfeit und Bollftanbigfeit bes Univerfal . Leritone und bei ben, in feber Begiebung genommenen Rudficten ift es bod unmoglich, alle galle ju berud. fictigen und es tann baber jumcilen, obicon felten, vortommen, bag ein Begenftanb, ben man fuct, anfdeinent fehlt. Deift wird bann bas benfelben bezeichnende Artitelwort abfictlich meggelaffen fein, inbem wir viele Bermeifungen, bie mir fonft gaben, aus Maxime jest weggelaffen haben, ba Raumerfparnis und eine Bauptruckficht ift und ba es, obfon nicht außer ber Dloglichkeit, boch außer ber Bahricheinlichkeit liegt, bag folche Artitel je nachgefdlagen werben. Auch megen ber Rechtidreibung ber Borter (ba unmöglich jebes Bort in allen, felbft falfden Edreibarten aufgeführt werben tann) tonnen galle vortommen, wo Artitel andere geschrieben find, als man permuthet, und bag man fie beshalb bier nicht finbet.

Aber auch in biefen und antern Fallen foll bas Univerfal-Lexiton felbft bei anfcheinenb fehlenden Artiteln Auskunft geben, benn meift wird ber Begenftand an einem andern Orte

bennoch ju finben fein.

Bir achten es baber fur zwedbienlich, hier gleich beim Beginnen bes Berte bie Magis men , nad benen wir bie Artitel orbneten, fo wie bie unferer Rechtichteis bung, und baburch eine Rachweifung ju geben,

wie ber geneigte Lefer, auch wenn er einmal einen gewünschten Artifel nicht findet, ju verfahren hat, um über diefen Begenftand bennoch au einem andern Orte Rachweifung ju erhalten.

Manches hier Befagte wird in bem Borwort weiter entwidelt werben, wir glaubten es aber fcon bier ber leichtern Ueberficht wegen geben gu muffen. Damit aber gegenwartige Radweifung befto beffer in bie Mugen fallt, geben wir bie-

felbe roth gedructt.

I. Allgemeine Grundfate, die bei bem Univerfal-Bexiton befolgt find.

1) Unfer ganges Streben geht babin, unnothige Bieberholungen ju bermeiben. 2) Dft ift derfelbe Begriff, nur in anberer fprachlicher Form, im Cubftantiv, Mb. jectiv und Berbum auszudruden. Sier haben wir in ber Regel nicht alle brei Formen, fondern nur bie mit bem Gubftantiv bezeichnete aufgenommen; fo ift geben in fo fern es nicht tednifde Bebeutung bat unter Gabe, beiden unter Beideitenheit abgehandelt worben. Wenn alfo folde Bezeichnungen unter bem Berbum ober Abjectip ges fucht und nicht gefunden werben, fo folage man bas baju gehörenbe Gubftantiv ober umges tehrt nach und Begriff ober Cache wird meift bort erlautert fein. Chen fo find

3) Participien nicht immer befenbers gegeben; wenn fie nicht zu finden find, fo fuche

man ben Infinitiv ftatt bee Participe, 3. B. gerabmt unter rabmen.

4) Auch Artifel mit Epitheten, die Einen Begriff ausbruden, besonders wenn das Epitheton eine Karbe, ein Land u. dal. bezeichnet, werden zuweilen unter dem Sauptwort, nich einnter bem, biefem vorauszehenden Abjectiv zu finden sein; so ist weißer Dirich, sibirisch er Kleenicht unter weiß und fibirisch, sondern unter dirfc und Alee gegeben. Nur wo die Wichtigkeit des Abjectivs die des Substantivs überwiegt, oder wo zu prajumiren ist, daß der Gegenstand aussichließich, oder doch öfter unter dem Abjectiv als unter dem Substantiva achgeschlagen wird, wie dei sieben zich brieg, prag matisch ed anertion, baben wir die Artikel unter dem Abjectiv gegeben, so unter Siebenjährig und Pragmatisch, nicht unter Krieg oder Sanction, bei den meisten zweisschaften Fällen aber verwiesen. Witten aber, wenn ein Artikel mit Spitheton unter diesem nicht zu sinden ist, ihn unter dem Hauptwort nachzuschlagen.

5) Achnlich verhalt es fich, wenn zwei Mörter zu Einem verbunden find; hier ift zwar, besondere wenn die Zusammensegung des leptern adgehandelt ist, meist verwiesen, o von ha fen beige auf Beige; indessen ware es doch möglich, daß dies hier und da unters blieben ware; ift dies der Fall, und giedt unfer Mert unter dem zusammengesegten Mort die Ausbunft nicht, so bitten wir unter dem andern, besonders wenn dies den allgemeinen Begriff

bezeichnet, ju fuchen, wo fie fast immer enthalten fein wirb.

6) Bas unter bem Plural nicht gu finden ift, werbe unter bem Singular gefucht und

fo umgelehrt; unter letterem ift in ber Regel ber Artitel gegeben.

7) Sollten abfichtlich übergangene Gegenstände bennoch einmal gefucht werben, fo ichlage ber geneigte Lefer noch unter bem Generalartifel ber Wiffenichaft ober unter bem Sauptartifel, mit bem ber fehlenbe Artifel verwandt ift, nach und fehr oft wird man ihn noch finden.

8) Wenn ein Artitel nicht ju finden ift, ichlage man ferner, besonders wenn die erfte Spibe eine Praposition ift, unter bie fer nach, 3. B. bei Zusammensegungen mit Antis, Peris, Aufs, Aus, Uebers unter diefen, wo dann meift erklärt fein wird, wo der maniche Britisch in Committee Britisch ift.

vermißte Artitel gu fuchen ift.

9) Ift ein Artitelwort, welches mit einer Prapofition, fo mit an, auf, bei, über, befonders mit un zufammengefest ift, nicht zu finden, fo wird es unter bem Stammwort ftehn, fo anweißen unter weißen.

10) Bermifte geographifche Epecialitäten werben juweilen unter ber Proving

ober bem Lanbe, ju bem ber Artitel gehort, ju finden fein, besgleichen

11) mande vermiste hiftorifche Artifel, Biographien u. bgl., unter ber gantergeschichte, unter ber Geschichte von Ariegen, von Schlachten, Friedensschluffen u. f. w., wo bie Person, nach ber man fucht, besonders thatig mar, ftehn.

12) Analoge Falle tonnen auch in andern Biffenichaften vortommen, bod wirb man aus ben unter 10) und 11) angeführten Beifpielen leicht abstrabiren tonnen, wie in folden

Kallen verfahren werben muß.

13) Bei Berfonennamen, wo zwei Bezeichnungen bes Ramens beifammenftehn, ift, wenn man bie Perfon nicht unter bem zuerft ftebenben finbet, vorauszufegen, bas berfelbe

Borname ift und bie Perfon unter bem zweiten Bort gu fuchen ift.

14) Collective oft unwichtige Begriffe find oft nicht eigens verwiesen, fondern nur unter dem allgemeinen Namen aufgenommen, fo die Danaiden, die Ramen der Sonnenspferde nur unter biesen, nicht aber in besondern Artikeln aufgegablt oder verwiesen, instem sie boch seweilich einzeln gesucht werden und die Berweisung unnöthig Raum wegsnimmt, follten sie aber boch gesucht werden, so bitten wir den hauptartikel nachzuschlagen, wo sie gewiß zu finden find.

15) Eine hochft wichtige Rudficht find bie Berweifungen. Um nun biefe fo regelrecht und o verfandlich als nur möglich zu machen, haben wir die größern Artifel in Paras graphen getheilt, und biefelben burch fleine Biffern oben vor bem jedemaligen Abfchnitt (1.3.1.4), ober wenn Unterparagraphen Statt finden, durch zu den Biffern gefeste fleine Buchtaben (1.3.1.4.1.4) bezeichnet; wird hingegen auf einen Artifel und auf einen Paragraphen beffelben verwiesen, fich fiebt die fleine Ziffer hinter ber Berweisfung unten mit ber Zeile in gleicher Linie (f. n. Waffer a, ober f. Pferd an). Wit bitten

biefe nene und völlig veiginelle Einrichtung ja zu beachten, ba fie zur Auffindeng ber Berweifungen in großen Artiteln fehr zweckbienlich ift. Dehr über bas Paragraphiren fiebe im Borwort Seite XXXV.

16) Das Paragraphiren ber Artikel ift um so nothiger, ba es unmöglich ift, im Anfang zu wiffen, unter welcher Abtheilungen um mer ber Artikel funfig dommen wirb. So kann ein Gegenstand, ber schon burch große Biffern in 12 Abtheilungen eins getheilt ift, burch eine neue Ersindung ober mehr bekannt werdende Beziebung während bes Drucks ber 2. Auflage ein Einschiebsel bekommen, welches die Rummern weiter rück. In solchen Fällen bilft die Paragraphirung sebr gut, benn die Paragraphen sind burch beigebung bon \* b gut ! 2 \* beliebig zu erweitern und eben so botte ... von beliebig zu gummen zu zieben.

17) Auch die Angabe der Wiffenfchaft, aus ber jeber Artitel burd ein, in Parene thefe eingeschloffenes Bort, unmittelbar hinter bemfelben, 3. B. burch (Geogr.) Geographie, (Gefd.) Geschichte, ober burch ein biefe Biffenfchaft anbeutenbes Bort bezeichnet ift, hilft viel zur leichtern Berweifung, indem bei mehreren gleichbebeutenben Artiteln auf die ver-

wiefen ift, ftete nur ber mit gleicher Bezeichnung aufgefucht gu merben braucht.

18) Berweifungen, bie 2 bis 3, auch in einzelnen Fällen 6—8 Beilen höher ober tieft febn als bas Artikelwort, au f welches verweisen werben foll, haben wir in ber Regel nicht in eignen Artikeln gegeben, sondern nur das Artikelwort, auf welches eigentlich zu verweisen sein eine wurde, in dem Artikel darüber oder darunter mit fetter lateinischer Sehrkft geseh, und dadurch so ausgezichnet, daß es sattsam in die Augen fallen wird. Bindet man daher einen Artikel nicht, so bitten wir, nur einen Blid einige Beilen höher oder tiefer zu thun, wo er fich meift finden wird.

#### II. Grundfate in ber Orthographie.

19) Wir befolgen im Allgemeinen bie jest gebrauchliche Rechtscheibung, ohne uns eine Abweidung aus Purismus ober irgent einer neuen Theorie ober indivibuellen Ansicht zu erlauben. In zweifelhaften Fällen folgen wir Abelung. Sehr alte, jest ganz ungewöhnliche Schreibarten, wie Alfter fatt Eifter, Ante fatt Ente haben wir, wie boch früher unnöthigerweise geschah, nicht einmal als Berweisungen aufgenommen, die gebräuchlicheren Abweichungen in der Dritographie aber verwiesen. Sollte baher ja einmal ein Wort nach alter Schreibart gesucht werben, so bitten wir dasselbe nach der neueren, gewiß bekannten nachzuschlagen.

20) Bas unter einfachen Buchftaben, 3. B. unter Um= nicht zu finden ift, bitten wir

unter boppelten, 3. B. Umm= ju fuchen und fo umgefehrt; eben fo

21) wenn eine boppelte Schreibart eriftirt, fo bas a unter e und umgefehrt; auch fude man

22) bas, was unter t nicht zu finden ift in b ober th, was im p nicht ba ift unter b, und fo in allen analogen Fallen. Doch wird auch hier meift verwiesen fein, wenigstene bei allen bebeutenben Artifeln.

23) In ber Regel ichreiben wir bie ursprünglich beutschen, so wie auch bie aus fremben Eprachen bergeleiteten, aber gang eingebürgerten Worter, mit bem f, bie aus fremben Eprachen zwar ub ergegangenen, jedoch noch nicht gang eingeb ürgerten, ober auch bie gang unverändert gebliebenen hingegen mit bem c. Um sicherften ift es aber wohl, wenn bas, was etwa unter Egesucht und nicht gefunden wird, unter R gesucht wird, und so umgestehrt.

24) Borter aus fremden Oprachen fdreiben wir in der Regel fo, wie fie in der Urfprache lauten, bah:r haben wir

25) bei griechischen Wortern bie Endung os ftatt us, und bie Schreibart ? ftatt e angenommen, jedoch ift dies nicht ju weit ausgedehnt worden, 3. B. schreiben wir nicht Dareios fondern Darios, nicht Acilleus sondern Acilles, indem die Artikel unter jener ftrengeren Wortform bem Laien leicht ganglich unverstandlich werben tonnsten. Auch find wir wohl mit bem Artikelwort genau, wie oben auseinander gefegt worden ift, nicht aber immer im Contert nach biesen Grundfabrn verfabren, sondern wir schreiben

in biefem 1. B. Magebonien, Eprene, ba wir bod bas Artitelwort Datebonia, unb Ros rene geben. hierburch boffen wir mande Barten in ben Artiteln ju vermeiben.

26) Diefen Grunbfagen gemaß bitten wir, bei griechifden Bortern bas, mas unter ei und pi gefucht und nicht gefunden wirb, unter i. was unter ai unter a. was unter f unter ph u. f. w. ju fuchen.

27) Bei naturhiftorifchen Artifeln haben wir naturlich bie allgemein eingeführte burch bie gange Belt geltenbe Schreibart mit e ftatt ? burchgangig beftehn laffen, fo fcreis

ben mir Acanthus ftatt Afanthos, Acephalen ftatt Aferhalen. 28) Mehr Schwierigteit haben die Artitel aus prientalischen Sprachen, bier fcreis

ben wir, wie bas Bort ungefahr gefprocen wirb, nicht wie es bie Englanber und Arangofen foreiben, burd beren Sprachen bas Bert ju uns tam, fo Didingist han nicht Genabistan, Didaggetai nicht Jagetai, Didiaffar nicht Giaffar, Aube nicht Dube, und überbaupt ift bier oft bei frangofifden Borten bas pu wie u. bas i und a wie bich, bei englifden bas pu wie au, ce wie i, po wie u. fh wie fch genommen. Bei ben verfdiebes nen Aussprachen ber Borter in verschiebenen ganbern bes Drients, wo bas a 1. B. in ber Turtei wie g, in Indien wie bich lautet, fonnen wir hierin nicht gang nach feften Grunds fagen verfahren, und bitten beshalb Unregelmäßigfeiten ju enticulbigen.

29) Es verfteht fich, bas bie aus bem Frangofifchen, Englifden, Spanifchen zc. übergegangenen, aber noch nicht gang eingeburgerten Worter fo gefdrieben werben, wie in jenen Errachen, theils ba bie Uebertragung unmittelbar, nicht burd 3mis fdenfprachen erfolgt ift, theile ba bie Schreibart biefer Oprachen ber lateinifden nach-

gebilbet und ber unfrigen baber analoger ift.

30) Roch bemerten wir, tag wir auf anerkannt falfche Schreibarten begreiflicher Beife gar teine Rudficht haben nehmen tonnen ; wir bitten baber ben geneigten Lefer, wenn er ein frembes Wort fucht, über beffen Rechtschreibung er nicht gan gewiß ift, und baffelbe nicht finbet, noch unter anbern möglichen Schreibarten nachgufuden; befonbere ift bies ber Rall mit griechischen Bortern, Die fich mit D ober einem E : laut aufangen; jene muffen alle unter Mh (alfo j. B. nicht Rytmus ober Rythmus, fondern Rhuthmus), von tiefen viele unter Th aufgefucht werben; fo auch bei ben 3 : lauten, wo oft p ftatt i gefucht werben muß.

31) 3 und 3od find bon einander gefdieben morben; viele griechifde Borter wird man unter 3ob fuchen, bie boch mit I gefchrieben werben, fo fagt man haufig jonifch, und boch wird - wie es richtig beißt - ionifch geftellt fein. Auch bier bitten

wir, bas was unter bem 3 nicht ju finden ift, unter bem 3ob gu fuchen.

#### III. Echlußbemerfungen.

32) Bon bem mefentlichften Rugen gur Auffindung eines fraglichen Gegenftanbes ift ned bas fuftematifchelogifche Anhalteverzeichniß bes Univerfal-Bexitons, bas nach bem Schluß bes gangen Berte gegeben werden foul. Die Art und Beife beffelben ift bes reits im Borwort Seite XXXIII. erlautert, und Seite LXXI. bis LXXIV. eine Probe bavon gegeben. Bir fagen bier nur fo viel, bag man mittelft beffelben auch einen Begens ftanb wird finden tonnen, von bem man nicht einmal bie Benennung, fonbern nur bas gad bes Biffene weiß, ju bem er ungefahr gehort.

33) Sollten einzelne Abbreviaturen unverftanblich fein, fo bitten wir, Seite LXII.

bor bem erften Banbe nachjufdlagen, wo bie wichtigften erflart fein werben.

34) Roch munichen mir, bag bas Borwort aufmertfam burchgelefen werbe, inbem in ihm Bieles gefagt ift, was bas bier Ausgefprochne erlautert und jum Berftanbuiß bes Plans bes gangen Bertes führt.

> Die Redaction bes Univerfal: Berifons.

#### Borwort.

Das Univerfal: Lexikon ber Vergangenheit und Gegenwart, von dem wir hiermit dem verehrten Publifum den Ansfang zur zweiten Auflage überreichen, seit es sich zum 3wed, über jeden bemerkenswerthen Gegenstand menschlichen Wissens eine kurze, aber sur benjenigen, welcher des Lissenschaft, zu welcher der Artikel gehort, nicht zum eigentlichen Fach macht, möglichst befriedisgende, dabei jedoch grundliche und ohne den Umblid nach den Zeitverhaltenissen auszuschließen, wissenschaftliche Nachweisung zu geben.

I. Aufgenommen werben baher in unser Werk nicht nur alle Biffenschaften, Kunfte und Gewerbe, nebst ihren Abheilungen in alle gemeinen Hauptartikeln, sondern auch Alles, was unter diesen besaßt ift, was sich der Erkenntnis als wichtiger Gegenstand, als Berstandes begriff und als sinnliche Wahrnehmung darbietet, serner alle Dinge, die in der Naturunde und Naturgeschichte von allgemeinem Intersse sind, alle Kunstausdrucke (beutsche sowohl, als aus fremden Sprachen entlehnte), alle einigermaßen wichtige Erfindungen und Producte menschen Fleises, nebst Beschreibung der Art sie anzusertigen (Acchnit), alle Beziehungen des gemeinen Lebens, welche nur von einigem Interesse sit, von denen zu erwarten ist, daß sie irgend zur Sprache kommen, auch Biographien von jeder in literarischer und geschichtiger Beziehung einigermaßen wichtigen Person, sehr gebräuchliche Beziehung einigermaßen wichtigen Person, sehr gebräuchliche Abbreviaturen und selbst Kremdworter.

Musgeschloffen sind bagegen die nur ber beutschen Sprache angehörenden von selbst verftandlichen Ausdrucke, welche allgemein bekannt sind, eben so Provinzialismen, ferner alle Wirter aus fremden Sprachen, die prasumtion nie, weber in deutschen Schriften noch im Schriftverkehr vorkommen, und nichts Sachliches bezeichnen, alles Veraltete, Vergessen in den Wissenschaften, was zwar einst gebrauchlich war, woran aber jest niemand mehr denkt, alles Leritale und Anstögige, sehr entlegene und nur durch einzelne Reisen bekannte Orte und andre geographische Gegenstande, historische Notizen ohne alles Interesse, von dem mit Wahr deinlich feit anzunehmen ift, daß es nie im Universal-Lerikon nachgeschlagen werden wird.

Es ist baber ein Realteriton, fein Sprachleriton. Ungenein groß ift bas gelb, auf bem fich bas Universalzeriton bewegt, und bas fo eben Gesagte wird schwerlich hinreichen, eine vollständige Sbee von bem, was unfer Leriton umfassen will, zu geben. Es fei baber erlaubt, bie Einzelnheiten bes von jebem Fach zu liefernben, wie folgt, zu entwicken.

Univerfal . Beriton. 2, Muft. I.

#### II. Plan bes Universal: Lexifons.

Die Gefammtheit bes Biffens gerfallt, wie im Allgemeinen fo auch für unfer Bert, in folgenbe Unterabtheilungen.

1. Ginleitung in die Biffenschaftsfunde.

- Allgemeine Wiffenschaftelebre. Artifel über allgemein wiffenschaftliche Gegenstande geben Die Ginleitung jum Biffen überhaupt; fo bie Artitel Buch, Bibliothet mit ben wichtigern einzelnen Bibliotheten u. f. w.
- B. Literaturtunde. Bu ihr find ju gablen:

a) Literaturtunde im Allgemeinen, fo bie Artifel Cobices, Incu-

nabeln, Lerifon, Encyclopabien, Sandbuch, Schriftseller, Recension. Literaturkunde jedes einzelnen Wiffens. Die Literatur jeder Wiffenschaft, jeder Kunst und jedes Gewerbes, ja jede Unterabtheilung berfelben ist in einem besondern Artikel behandelt, eben so die Gefdicte jeder Wiffenfchaft.

c) Literaturtunde der einzelnen Mationen. Jebes Bolf von Bebeutung bat feinen eignen Literaturartitel. Der Literatur ber als ten Rationen (Griechen und Romer) ift, ba fo Biele auf Gelehr= tenschulen gebildet find, und wegen bes Intereffes, bas bas Alterthum

- bei jedem Gebilbeten erregt, besondere Sorgsalt gewidmet.

  d) Biographien cinzelner Gelebrten. Alle Gelehrten, die beim Fortschreiten ihrer Biffenschaft Epoche machten, sind in Biographien, beren Große ihrer Bichtigfeit angemeffen ift, behandelt. Unwichtige Schriftsteller aus fruberen Beiten, besonbers feit ber Biederherstellung ber Biffenschaften bis jum letten Biertel bes vorigen Sahrhunderts, ober alte Schriftsteller, bie nur bem Namen nach befannt, von benen jeboch feine Schriften, nicht einmal beachtenswerthe Fragmente übrig find, fallen bagegen ganglich weg, nament-lich altere Theologen, Zuristen, unbedeutende Philosophen und Philosogen, Die feine Epoche in ihrer Biffenschaft machten und felbft fur Dan= ner ihres Bachs wenig Intereffe haben. Befonders find viele Dicht = beutiche, wenn fie nicht befonders intereffant ober wichtig find, meggelaffen; bagegen find von Deutschen auch minder bedeutenbe Echrit= fteller, befonders folche, welche unferer Beit angehoren und beren Berte aus Sachern finb, bie allgemeinere Unsprache finben, 3. B. Belletriften, Tagesfchriftsteller, ja felbst nur auffeimenbe Talente aus irgenb einem Fach u. f. w. aufgenommen worben.
- e) Titel von febr berühmten Werten. Diefe erhalten nur bann eigne Urtifel, wenn fie als Sammelwerke mehrere (bekannte ober un= bekannte) Berfaffer haben (wie Anthologie, Edda, Ribelungenlied, Belbenbuch), ober wenn biefe Berte fo beruhmt find, bag fie oft ohne Angabe bes Berfaffers vorkommen (fo Ilias, Donffee, Aneide, Decameron, befreites Terufalem, Meffias, Benriabe), ober von welchen er unbekannt ift ober mar (wie Reinecke Fuchs, Bolfenbuttler Fragmente).
- 2. Sprachfunde. Die Lehre von ben Sprachen im Allgemeinen und von ben verschiedenen Ibiomen und ben einzelnen Dialetten im Befondern.
- Die allgemeine Sprachtunde enthalt alles, was über Epraden überhaupt zu fagen ift, verbreitet fic alfo über Grammatif, über Nomen, Substantiv, Abjectiv, Pronomen, Artifel, Berbum, fo wie beren Bilbungs: (Deminutivum, Augmentativum, Comparation, Iterativum, Factitivum z.) u. Abbeugungsarten (Declination, Conjugation) nach Bahl, Berhaltnig, Beit, Perfon (Numerus, Cafus, Activum, Paffivum, Debium,

Tempus 2c.), ferner über bie infleribilen wie Abverbium, Praposition 2c.), auch über bie Interpunction (Komma, Dunft, Fragezeichen) zc.

Sprachtunde einzelner Volter. Jebe Sprache bat einen B. eignen Artikel, welchen ein Refume bes Beiftes berfelben eröffnet und welcher bie Angabe bes Alphabetes und bie von ben beutschen etwa abs weichenbe Mussprache enthalt, auch werben bei jeber bie Formen, in benen fie von ben allgemeinen Sprachregeln bifferirt, bie individuellen, wichtigen Regeln, bei bekanntern in Separatartikeln, bei andern in bem Sauptartikel aufgeführt und auch die Geschichte berfelben gegeben. Befonbers find nach= folgende Sprachen berucffichtigt: a) femitifche Eprachen (aramaifch, fprifch, hebraifch, phonizifch, arabifch, athiopifch); b) flaffifche Sprachen (griechifch, lateinisch), als Grundlagen ber meiften übrigen bis in bas Detail beachtet; c) aus ber lateinischen entstandene neuere (ros manifche) Sprachen (italienisch, franzbifich, spanisch, portugiefisch, romanisch im engern Sinne, graubundtnisch, wlachisch u. f. w.); a) altzeeltische Sprachen (galisch, walisch, irisch, battisch); e) germanische Sprachen (beutich, hollanbifd, banifc, fcmebifch, islanbifd, gothifd, angel : und altiachfich, alt :, mittel :, neuhochdeutich, wozu als Mitch: fprache bas Englische); f) flavifche Sprachen (flavonisch, ruffisch, polinisch, ferbisch, wendisch, bohmisch u. f. w.); g) finnische Sprachen nich, ferbid, wertolich, obstitich it. w.); ge filintique Sprachen (fyrjanisch, mordwinisch, tichremissisch, esthnich, littauisch, magyarisch u. s. w.); h) turkische Ibiome; i) indosperssische Sprachen (Sanskrit, Prakrit, Zend, neupersisch); k) mongolisch etartarische Sprachen; l) chinesische Idiome; m) andere asiatische und auftralifde Gprachen; n) afrifanifde Gprachen; o) ameris fanifde Gprachen.

Bie icon oben gefagt, liegen alle Bortformen ber beutichen Sprache, welche nicht Cachen bezeichnen, fo wie alle Ausbrude frember Sprachen, felbst wenn fie miffenschaftliche Gegenstände bezeichnen, fobalb fie nicht in beutschen Schriften, ober in ber Conversationesprache gewohnlich find, außer ben Grengen bes Univerfal : Lerifons. Coon ber Begriff einer Reals encyclopabie wird bies rechtfertigen, benn biefer fcblieft bie Sprachen aus und verspricht nur Sachliches ju geben, und bas Wert murbe, wollte es gugleich ein grundliches beutsches Lerikon, und noch vielmehr wollte es ein Polyglotten : Lerikon fein, einen fo ungeheuern Umfang gewinnen, daß beffen Aus-führung eine reine Unmöglichkeit werden wurde.

Um indeffen bei folden beutschen und fremben Borten, bie Cachliches bezeichnen, und wo vielleicht juweilen die Grundbedeutung berfelben gewunscht wird, die Etymologie nicht vermiffen gu laffen, haben wir diefelbe fo fury als es fich thun ließ, angebeutet, ohne jeboch Sprachliches bezeichnenbe Bebeutungen vollstandig angufuhren. Bon Frembwortern haben wir alle einigermaßen gebrauchliche beshalb aufgenommen, weil biefelben meift Sachliches bezeichnen und bei ben wenigen, wo bies nicht ber Fall ift, oft boch, wenn fie in ber Conversation vorkommen, gewunicht wird, über bie Grundbedeutung Auskunst zu erhalten, die Sprache, aus ber fie flammen, genannt zu wissen u. f. w., auch fie nur wenig Raum einnehmen.

3. Stoliftif, Abetorif und Poetif. In Die Sprachlebre foliefit fic

bie Styliftit ummittelbar an. Bu ibr ift auch bas Brieffdreiben zu gablen;

B. bie Abetorit ficht als bobere Potenz über ihr, und

C. bie Doctit nimmt bie bochfte Stelle ein mit ihren Unterabtheilungen: Belbengebicht, Lehrgebicht, poetifche Epiftel, Inrifde Poe-

Dig Led of Google

fie (Dbe, hymne, Lieb), Fabel, Parabel, Ibylle, Satyre, Epigramm, Roman, Erzählung, Novelle, Mahrchen, Drama (Trauerspiel, Schauspiel, Lufispiel, Borspiel, Nachspiel, Doer, Operette). Richt allein biefe Facher und alles, mas bei ihnen vortommt, haben eigne Artitel erhalten, fonbern auch alles, mas auf Detrit Begug hat; alle Bersarten u. f. w. find befonbers behandelt.

Mathematit ift bie Biffenschaft, bie nur burch eine geregelte logifche Rolgenreibe und baburch, bag bie fruberen Gabe gefaßt find verftanb. lich ift. Mus bem Bufammenhange geriffene, in alphabetischer Drbnung geges bene mathematische Artitel muffen baber jedem unverftandlich bleiben, ber fie nicht icon tennt, und ein folder wird in einem mathematischen gehrbuche, nicht im Universal : Beriton, Mustunft fuchen. Borguglich gilt bies von ben boberen Lebrfaben, in ber Arithmetit von ben Lehren von ben Logarithmen, in ber Geometrie von ber Beendigung ber Lehre bes Kreifes an. Es find baber nur über bie niedere Arithmetit, in der Geometrie über die untergeordneten Theile einige erlauternbe Borte gefagt, bei ber bobern aber mehr bie Definition ber Lebren und bie Erklarungen ber Runftausbrude gegeben und bafur eine befto ausführlichere Literatur jum Rachweis, mo uber einen gesuchten mathematischen Gegenstand nabere Mustunft ju finben ift, geliefert worben.

Die Mathematit gerfallt aber in

reine Mathematit und biefe wieber a) in niebere Dathemas tit, bie außer ber Ginleitung, welche allgemeine Begriffe, wie Große u. bal. erlautert, fich in a) Arithmetit mit Algebra, B) Geometrie mit Trigonometrie und Stereometrie theilt. b) Sobere Das

thematif.

Angewandte Mathematit. Der großere Theil ber Biffen: Schaften, bie man gewöhnlich hierher gablt, wird unter Phyfit (und gwar bie Ctatif, Dechanit, Sybroftatit, Sybraulit, Optit ic.), unter Aftronomie, unter Kriegswiffenschaften (und zwar Artillerie, Befestigungskunft, Logistif ic.) und unter Technologie (und zwar Gnomonie, burgerliche Baufunft n.) behandelt, und nur ber fleinfte Theil berfelben, mo unmittelbar bie Mathematit bie Grundlage berfelben bilbet, bier gegeben. Es ift bies

a) bie Rechnenkunft auf verschiebene Gegenstande angewendet;

b) bas Mufnebmen, fowohl ofonomifdes als militarifdes, wos bei bie verschiebenen Beichnenmanieren, bie Instrumente bei bem Felb: meffen, bas Berfahren felbft ertlart finb. Sierher ift auch die Martfcbeidetunft zu gablen.

Gefdichte der Mathematit, wo bie berühmteften, Epoche ma:

denben Mathematifer, ihre Spfteme u. bgl. gegeben find.

5. Philosophie. Jeder philosophische Begriff hat einen eignen Ur-Sie gerfallt mit Musschliegung ber Unthropologie in:

Theoretifde:

a) Logit, b) Metaphyfit nebst Ontologie und Rosmologie, c) Meftbetit.

Prattifde:

- Ditaologie, b) Ethit ober Moral, welche vom driftlichen Stand: punkt aus betrachtet wirb, c) Religionsphilosophie.
- C. Gefdichte der Philosophie. Bier find bie verfchiebenen Spfteme von der alteften bis gur neueften Beit und die Biographien berühmter Philosophen gegeben.
- 6. Theologie. Dur von ber Theologie, welche bie Ginheit Gottes als Grundlage erkennt, tann bier bie Rebe fein. Die beidnischen Religionen, welche bie Mythologie behandelt, geboren als Gegensat bes

Theismus und zwar bes Monotheismus ber Geschichte und Ethnographie als Sulfswiffenicatt an.

Die Theologie gerfallt in

A. Naturliche Religion, als Uebergang ber Philosophie gur Theo-logie; als Theil von ihr wird ber Deismus u. bgl. betrachtet.

B. Chriftliche Religion, hier find zu betrachten

a) Bibelkunde, welche die Offenbarung, als Grundlage ber christlichen Religion, zum Gegenstand hat. Aber nicht nur die Bibel selbst, alle in ihr vorkommenden Personen, Begebenheiten, wichtigeren Ortsnamen und antiquarischen Gegenstände sind erklatt und nur ganz unwichtige Personen und Gegenstände, die vielleicht nur einmal erwähnt sind, ohne irgend etwas Bemerkenswerthes zu haben, weggelassen.

b) Eregefe und germeneutit.

e) Dogmatit; die Lehren der christlichen Religion einzeln vorgetragen. In ihr, wie in der Bibellunde, Eregle und hermeneutik sind die verschiedenen Ansichten a) der romischesele und hermeneutik sind die katholischen, ?) evangelischen oder protestantischen Kirche, und in dieser wieder die and der lutherischen, bib der reformireten Kirche, und mot zwar nach den verschiedenen Auffassungsweisen (Supernaturalisten, Rationalisten) in eignen Artische behandelt. Außerdem werden die Meinungen der verschiedenen noch bestehenden dissentieren Religionsparteien (Quader, herrnhuter, Arminianer, Socinianer, Anadaptisten, Schwentselbaner ze.) naber erkautert.

d) Micetit.

e) Paftoraltheologie mit Ratechetit, Somiletit, Liturgit.

f) Richen. und Religionsgeschichte, ju ber die Datristik und Dogmengeschichte gezogen ist. Sie behandelt die Geschichte der christlichen Religion bis auf die Jestzeit. Besonders verweilt sie ausssuhrlich und parteilos bei der Reformationsgeschichte und der Geschichte der Religionsstreitigkeiten in neuester Zeit. Biographien sind auch hier, besonders von heiligen, Bischosen und andern Geistlichen, und zwar mit Auswahl gegeben, da andere Encyklopadien früheren blind nachtretend, viel Uederstüssiges und unfrer Zeit nicht mehr Angemessenes entsbatten. Zu ihr gehoren auch die geistlichen Orden, die erlautert sind.

C. Judaismus. Dieser sindet in seiner neuern Gestalt (in der altern wird er unter Bibelkunde behandelt) hier seinen Plag. Nachst dem alten Testament, das ebenfalls schon dort erlautert ift, bildet

a) ber Talmud seine Sauptquelle, und ist mit ben talmubistischen Sagen erlautert, auch

b) feine Sauptlebren, in fo fern fie von ben driftlichen abweichen, find erlautert, eben fo

e) bie Liturgie des neuern Judenthums und feine Eigenthumlich: feiten beschrieben, und

) feine Beichichte feit Jefus gegeben.

Auf gleiche Beise ift

D. ber Mubamedanismus (Jelam) behandelt, namlich

a) ber Roran famt Bubehor und bie in ihm enthaltenen Dythen;

b) bie Lebren bes Muhamebanismus;

c) feine Gebrauche, Gigenheiten, Sagen unter schidlichen Artikeln; d) feine Geschichte meist mit ber ber muhamedanischen hauptvoller gegeben.

Bon ber Betrachtung ber hohern Bahrheit, kommt bie Biffenschaft gur Anschauung bes Sinnlichen und zwar zum Sochsten von Allen, zur

7. Aftronomie. Außer ben allgemeinen Artifeln betrachtet biefelbe

a) ben Sirsternhimmel mit seinen Sternbilbern und hauptsternen, Doppels und dreifachen, eine oder mehrfarbigen Sternen, Rebeisteden und Lichtnebein, und mit ben neuesten Entdeckungen an ibm;

b) bas Planetenfystem der Sonne, bie verschiedenen Planeten, ihre Erabanten, bie Kometen, und ihrer aller Bewegungen u. f. m., und endlich

e) die Erde nehft ihrer Bahn und ben barauf verzeichneten Linien; d) die verschiebenen aftronomischen Instrumente, Sternwarten und was sonst noch zur Afronomie gehört, nach ben neuesten Ersindungen und Einrichtungen:

Die Geschichte der Aftronomie.

Mis Unbang findet eine Berirrung ber Uftronomie,

f) bie Uftrologie, fammt ihren wichtigften Benennungen ihre Stelle.

8. Geographie.

A. Die mathematische fließt mit bem 3. Abschnitt ber Aftronomie gusammen.

B. Die physische Goographie umsaßt alle größeren Gegenstände, bie auf ber Erbe vorkommen, als Meer, Fluß, Gee, Insel, Bulkan ic. ic.,

welche nach ihrem phyfifchen Befen erlautert werben.

C. Die politische Geographie ift mit besonderer Sorgfalt behandelt.

Aufgenommen sind: Alle jeht bestehenden Gintheilungen in Provinzen, Statthalterschaften, Departements, Aemter, Kreise, Cantons &, die einzelnen Meere, Gebirge, die wichtigsten einzelnen Berge, Strome, die bedeutenderen Rlusse, Bache, Kanale, Seen, Stabte, ju selbst Dorfer, wenn sie durch ihre Große, ihren Gewerbsteiß, oder durch Schlachten oder andere Begebenheiten merkwurdig sind.

Die Artikel, welche beutiche und fur Deutichland wichtige geographische Gegenitanbe, besonders die der naberen europäischen Länder euthalten, find mit mehr Ausstuhrlichteit behandelt, als die ferner liegenden, und es ift alles gethan, die ueuesten und wichtigsten Nachrichten über jedes Land, jede Stadt u. f. w. zu liefern, und, indem Cinwohnerzahl, neueste politische Nachrichten u. f. w. steil mit besonder Schäfe beachtet sind, in dem Universals Leriton zugleich das neueste und vollständigste geographische Worterbuch zu geben.

Sammtliche geographische Artikel sind nach Einem Typus versaßt. Die Artikel über Lander, Prodingen oder Bezirke geben: Jusammensetzung bieser, Grenzen, Inhalt in Duadratmeilen, Gebirge, Gewässer (Fülsse, Kandle, Seen, Mordste), Klima und Beschaffenheit des Bodens, Einwodner, Religion, Producte, Gewerbsleiß und Handle (Straßen, Schissabet, Schulden und Staatsprapiere), wichtigste Behorden, Rechtsversasjung, Deer und Flotte, Orden und Wagade, Schulden und Bappen, Nationalsarben, Flagge, Maß, Gewicht, Münzsuß, Seintheilung, Haupstadt, und sind stets so viel als thunlich nach Einer Reihensolg zusammengestellt. Nur wo der Artikel zu lang werden wirde, werden besonders wichtige und weiter auszusührende Gegenstände, wie Staatsversassung, Staatspapiere, Rechtsversassung, Religion, Heer und Flotte, auch eine Charafteristik der Nationalität (Nationalcharakter, Bolfsleben, Familienleben, Sitten bei der Geburt der Kinder, Kleidung, Gebräuche bei Mahlen und sonstigen Festlickseiten, Erziehung, Geschlechtsverhaltnisse, heirath, Ede, Gebräuche bei dem Zode und Begrähnsse, Industrie, Handliche, Sitten wei Lode und Begrähnsse, Industrie, Handliche, heiter dei der Geburt der Kinder, Kleidung, Gebräuche bei Mahlen und sonstigen Festlickseiten, Erziehung, Geschlechtsverhaltnisse, heitath, Ede, Gebräuche bei dem Zode und Begrähnsse, Industrie, Handlich untikeln zusammengestellt.

Auch bei wichtigeren Stabten find bie Gegenstante, mo es irgend thunlich war, in eigner Reihenfolge (Lage und Gintheilung, Behorben wichtigfte

Straßen und Plage, Rirchen, Schlösser und öffentliche Gebaube, merkwurdige Privatgebaube, öffentliche Anstalten [Waisenhauser, Gymnasien u. bgl.], andre wichtige Anftalten, Induftrie, Bergnugungborte, Borftabte, Ginwohnergabl) behandelt, bei unwichtigern und fleinern Stadten, ja Fleden und Dors fern aber find biefer Rubriten nach Berhaltniß weniger, ja fie fallen zuweilen

fast alle aus und beschränken sich auf zwei ober brei. Auf abnliche Weise ist auch bei Gebirgen, Flussen und andern georgraphischen Gegenstanden versahren und durch diese Einrichtung der Vortbeil gewonnen worden, daß kein wichtiger Moment übersehen werden kann.

Auch bei der Ordnung der, einen gleichen Namen fuhrenden geographisichen Gegenstände ift nach Einer gewissen Regelmäßigkeit versahren, und zwar sind die deutschen Orte zuerst und in bestimmter Reibenfolge für Destreich, Preußen, Baiern, Burtemberg, Baben, Sachsen, Sannover u. f. w., bann bie fremben in abnlicher Reibenfolge genannt, bei großen Artiteln, wie gans ber = und Infelbeschreibungen u. bgl. aber von Norben begonnen und nach Dft, Gub, Beft fortgefdritten.

- 9. Whufit. Mue Raturericheinungen und Raturgefete, auch bie jur Erperimentalphysit und jur physitalischen Beobachtung bienenden Instrumente, erftre nach den neuesten Ansichten und Entbedungen, lettre nach ben neuesten Erfindungen werben verftanblich erflart. Unterabtheilungen find:
- Λ. Statif,

B. Dynamit,

- Mechanit im Allgemeinen (bie fpetielle Dechanit [ Maschinenlehre, wie C. Spinnmafchinen u. bgl.] fallt ber Technologie gu),
- gydroftatit, gydrodynamit und gydraulit, ober bie D. Lebre vom Waffer.
- Oneumatologie ober Merologie, als bie Lehre von ber Luft. E. famt ber Lebre von ben Binben, vom Dampf und ber Witterungs. funde.
- Die Lebre von den Schwingungen, besonders Atuftit F. mit ihren Unterabtheilungen.
- Die Lebre von dem Licht (Dptit, Ratoptrit, Dioptrit, G. Lebre von ben Kernrobren).
- H. Die Lebre von der Warme.
- Die Lebre von der Elcktricitat, dem Galvanismus I. und bem Magnetismus.
- K. Die Lebre von der Schwere. Mls Abirrung ber eigentlichen Physik wird bier

- bie Magie in besondern Artifeln erlautert, fo wie
- ber 21 beralaube überhaupt und bie einzelnen Gegenstände beffelben. in fo fern diefelben nicht ber Pfychologie ober ber Mythologie ber mittlern und neuern Beit gufallen.
- Befdicte der Pbyfit ift ebenfalls gegeben. N.
  - 10. Chemie. Alle chemischen Stoffe aus
- ber allgemeinen Chemie, wie A.
- Stochiometrie (von ber jeboch bie pharmaceutischen Artifel getreunt B. und besonders behandelt find), ferner
- C. alle von ber Chemie erzeugten Producte und
- demifden Wertzeuge unb D.
- E. Runftausdrude find in befondern Artifeln behandelt.

Ungemein ist gerade die Chemie in neuester Zeit vervollsommnet worden, und da Alles neu Eingeführte eigne Artikel erhalten hat, so wird sich auch in dieser Hinsight unfer Universal-Berikon vortheithaft vor früheren auszeichnen. Dagegen sind auch sehr viele nur in den altesten Schriften vorkommende chemische Artikel, die selbst der Chemiker von Fach nicht kennt, weggelassen worden.

218 eine Berirrung ber Chemie ift bie

- F. 21d emte hierher gezogen worben, von ber aber auch, als von einer ganzlich aufgegebnen Biffenschaft, nur bie wichtigften technischen Ausbrucke gegeben find.
- G. Die Beschichte der Chemie ift ebenfalls gegeben.
- 11. Naturgefchichte. Die große Anzahl vorhandener naturwiffenschaftlicher Spfteme und fast zahllofer Benennung en, von benen die eine Salfte spftematische und wieder oft nach jedem Spftem verschiedene, die andre Balfte aber Trivialbenen nung en sind, die wieder nach jeder Proving von einander abweichen, machen eine gute leritale Bearbeitung biese Fachs sehr schwierig.

Bir haben nun, um biefe Uebelftanbe moglichft auszugleichen, folgenbe

Austunftsmittel getroffen:

- a) Wir haben namlich von ben wissenschaftlichen Systemen sammtlicher Facher bas gegenwartig gebrauchlichte gewählt, und stets
  ein solches, bas die Strenge der Wissenschaft unt der Convenienz eines
  naturlichen Systems verbindet. Die anderen Systeme werden dei dem
  Namen des Ersinders nach ihrer Wichtstett kürzer oder langer abgehandelt, so z. B. Linnesches System hinter Linne, das Teersche
  hinter Den; enthalten sie eigne Benennungen und sind diese noch im
  Gebrauch, so haben diese Benennungen eigne verweisende Artikel auf den
  Gesamtartikel des Systems erhalten, zu dem die Benennung gehört; sind
  die Systeme jedoch völlig veraltet und vergessen, so sind nur nicht
  verweisen, sondern auch nur nach ihren Grundzügen sehr kurz behandelt.
- b) Ausgerommen sind sammtliche noch gebrauchliche Familien und Gattungen und die wichtigsten Arten jeder Gattung. Von den Gattungen bilden die bedeutendern, namentlich die, welche wichtige Arten enthalten, selbsstädindige Arten enthalten, so wie Gattungen der niederen Klassen, sind gewöhnlich mit dem Artikel, welcher der Kamilie gilt oder unter einer verwandten Gattung behandelt. So sind 3. B die Gattungen der viersüsigen Thiere, Bögel, Fische und Amphibien, wesnigstend die der einstmissen bei die höheren Pstanzengattungen, welche die bekannten Arten enthalten, 3. B. Querus und Milie einzlich behandelt, während die Gattungen niederer Thierklassen, die der Insecten und Wirmer, eben so die undebeutenderen und niedrigeren Pstanzengattungen, wie die Arpstogamen u. dgl. bedeutend collectiver gegeden sind. In der Regel ist hierde wenigstens eine Art von jeder Gattungsantungen, wie die Arpstogamen u. dgl. bedeutend collectiver gegeden sind. In der Regel ist hierde wenigstens eine Art von jeder Gattung genannt und natürlich von ihrem eigentlichen Artikel auf den Gattungsartikel verwiesen, dei wichtigern, besonders einheimischen, sind auch mehrere oder alle gegeben.
- c) Sehr wichtige Arten, besonders wenn sie auch als Stoffe, Arzneis und Husseinitel dei Gewerben vorkommen, sind in eignen Artikeln vorshanden, so Linde nicht unter Tilia, Eiche nicht unter Quercus, das Ainde viel nicht unter Bos, das Pferd nicht unter Equus gegeben, sondern nur der Gattungsbegriff dort in Kurze ausgestellt, worauf sodann die wichtige Art nur mit wenig Worten erwähnt und auf den ausschlichtigkern Artikel besonders verwiesen ist.

- d) Bei den Familien und Gattungen ist der Artikel in der Regel mit dem lateinischen Annen gegeben, dei der Art mit dem deutschen Arisvialnamen. Erstres erleidet nur dann eine Ausnahme, wenn der deutsche Kame sehr gewöhnlich ist und vielleicht die ganze Gatung, oder mindestens Bruppen aus derselben bezeichnet, wie dies z. B. dei Specht, Rose, Litie, hirsch u. s. w. der Kall ist. Außerdem sind alle gewöhne liche deutsche Artibial namen als Synonyma ausgeschyrt und von da auf die Artiket, wo dieselben wirklich vorhanden sind, verwiesen. Auch in der Naturgeschichte glauben wir an Reichhaltigkeit alle disherigen Encostoodsten zu übertressen, dagegen haben wir andre in encyklopadischen Werken gewöhnlich ausgenonmene Artikel gestrichen, weil sie jeht nies mand mehr kennt und sucht.
- e) Bon ber naturhistorischen Nomenclatur und Terminologie, mineralogischer sowohl als botanischer und zoologischer wird bas Rottigste in eignen Artikeln erläutert.
- f) Auch die Zergliederung naturhistorischer Körper, Pflanzen (Phytotomie) und Thiere (Jootomie) kann nicht gang übergangen werzden, ist aber dem, der sich nicht auf das specielte Studium dieser Wissenschaften legt, von zu geringem Intereste, auch das Wesen verseben ohne viele Abbildungen doch nicht verständlich zu machen; wir geben daher nur die Grundzüge biefer Wissenschaft und das wichtigste aus berzselben unter dem Namen der Pflanzen und Thiere, die vergleichen de Anatomie aber beildusg bei Artiteln über die Anatomie des Menschen.

Die Naturgeschichte zerfallt nun in

A. Mineralogie und biefe in

a) Oryktognosie samt Oryktochemie,

b) Metallurgie, welche wieber in ber mannichfachsten Beziehung gur Technologie fleht,

Mis Unhang find gu betrachten:

- e) Geologie und Geognosie, bie in einzelnen großartigen Zugen in eignen Artikeln erlautert sind, und die mit Geologie innig verwandte
- d) Petrefactenkunde, jedoch mit Beziehung auf die Boologie und Botanit.

B. Botanit. Gie zerfallt in

a) Phytologie samt Phytochemie, b) Phytotomie und c) Phys tonomie.

C. 300logie mit ihren Unterabtheilungen:

a) Mammaliologie, b) Ornithologie, c) Amphibiologie, d) Ichthyologie, e) Entomologie, i) Helminthologie, g) Conschyliologie, h) Zoophytologie.

Als Anhang berfelben ist die Jootomie zu betrachten, von ber oben schon

bas Betreffenbe gefagt ift.

Das über bie Einzelnheiten biefer 3 Unterabtheilungen zu Sagende ift ico oben unter ben über bas Allgemeine ber Bearbeitung ber Naturgeschichte Gesfagte erlautert.

Außerbem ift auch

- D. bie Gefdichte ber Raturgefdichte gegeben.
- 12. Anthropologie. Ueber alle andre Geschopfe erhaben sieht ber Mensch, und die Beschreibung seines Besens muß mit gang besondern Rud: sichten behandelt werben.

Theile berfelben finb:

A. Angtomic bes Menschen, die mit ihren Unterabtheilungen

a) Ofteologie, b) Syndesmologie, c) Myologie, d) Splanchno:

logie, e) Ungiologie, f) Meurologie behandelt ift.

Die wichtigern Abeile bes Korpers, wie Aorta, Carotis, haben eigne Artifel, die einzelnen kleineren Theile sind generell unter entsprechenden deutschen Gesamminamen eines Theils, wie Gebirn, Auge, Obr, Armmuskeln, Armadern, Schenkelknochen, Fusinerven zusammengenommen und bort alle Einzelnheiten beschrieben.

Auch hier sind nicht die veralteten ungewöhnlichen, sondern nur die noch gewöhnlichen Ausbrude gegeben worden, aber auch bier sind die neuesten Forschritte biefer Bissenschaft, namentlich die Entbedungen, auf welche die mikrosspriche Anatomie in den letzen Jahren gesuhrt hat, berücksichtigt worden.

B. Phyfiologie. Bebe Function bes menschlichen Rorpers ift besonbers ausgeführt und verständlich erlautert, von ber niedrigsten unwillführlichen

bis zu ben bobern binauf.

C. Pipchologie. Auf gleiche Beise sind die Seele und ihre Berrichtungen in eignen verständichen Artikeln mit Umsicht erlautert. Auch der Magnetismus, das magnetische hellsehen, die Ahnungen und andere bisber thatsachlich in Erfabrung gebrachte, aber nicht gehörig erklatte Sigenschaften der Seele, welche nicht sussid in das Gebiet des Aberglaubend zu verweisen sind, geboren in diese Fach und werden voruntheilstos in besondern aussuhrlichen Artikeln erlautert.

2015 Anhang hierzu ift noch bie

- D. Mnemonit und
- E. Physiognomit zu erwähnen, und als Berirrung ber Anthropologie
- F. bie Chiromantie.
- 13. Seilkunde. Jedes körperliche Leiden des Menschen und bie Art, wie das ärzliche Heilverschren jenen Uebeln vorzubeugen und sie zu mitbern oder sie zu beben strebt, ist ausstührlich erläutert, dabei aber die Erstätung möglichst populär gehalten, da solche Artikel vorzüglich von Ungelehrten ausgesucht und benutt werden; es hat aber, um nicht Anlaß zum verderblichen Seibskrunten zu geben, und dadungt flatt zu nüßen zu schachen, und räthlich geschienen, nur das allgemeine Bild der Krankbeit, das bidtische Berfahren und von dem Heilversabren nur die allgemeinen Mittel, welche gegen ein Uebel sich probat erwiesen haben, jedoch ohne Angabe der Quantität und Mischung zu nennen, auch sind dies Mittel einzeln bei den Erundslössen, aus denen sie bestechen, erläutert, auch die wichtigsten zusammengesetzen Praparate unter ihrer gewohnlichen Benennung ausgenommen.

Obfolete, langft vergessene Benennungen von Krantheiten und Mitteln, bie taum ber Arzt von Fach mehr tennt, find auch bier, wie immer, wegge-

laffen worben.

Die Beilkunde gerfallt aber in

- A. Diatetit, eine Disciplin, die wenig eigne Artifel enthalt, wohl aber als Anhang zu andern, zu allen gangbaren Speisen und Getranken, zur Rieibung u. f. w. abgehandelt wird
- B. Pathologie mit ihren Unterabtheilungen
  - a) Mosologie, b) Pathochenne, c) Aetiologie, d) Symptomatoslogie, e) Semiotik, s) Diagnostik und g) Prognostik.
- C. Therapie; Unterabtheilungen
  - a) eigentliche Therapie, b) Arzneimittellehre, c) specielle Thesarque.

Bon ihnen ift oben bei ber Ginleitung in bie Beilkunde bas Rothige ges fagt worben.

- Dharmacie (mit ber Armeimittellehre nabe verwandt) mit Tori. tologie; alle noch jest irgend gebrauchlichen Dittel und Gifte, fo wie bie gewohnlichften Bufammenfegungen jum mediginifchen Gebrauch, baben Artitel, eben fo bas Rothigfte aus ber Receptirtunft. Ihre ftete Bers manbtichaft mit ber Chemie ift berudfichtigt. Sierber gebort
- bie Balneologie; bon fammtlichen Babern, borguglich Deutsch. lands, find furge Motigen uber ben demifden Inhalt ber Quellen. ihren vorzuglichften Rugen bei gemiffen Krantheiten, über Babeanftal: ten, Rurhaufer und Kuranlagen, als Anhang ju bem geographischen Artifel eines jeden Bads mit vorzuglicher Berucksichtigung gegeben.
- Chirurgie;
- G. Geburtebulfe:
- Gerichtliche Medizin: H.
- Gefdicte ber Medizin.

Staats: und Polizeitviffenschaft (Politit). Roch mehr als bei andern Biffenschaften ift bei Diefer Disciplin ftrengfte Unparteis lichteit angewendet und rein referirend verfahren worben. Dabei find Artitel biefes Rachs als allgemein intereffirent ausführlicher als andre behandelt und berporgeboben morben.

Die Staatswiffenschaft theilt fich wieber in

Lebre von der Staateverfassung und den Staates verbaltniffen.

Gie umfaßt

Staat: Staatszwed, Regierung u. f. w.

verschiedene Stande: Abel, Burger, Bauer, Gefinde, Eflav, Leibeigner, auf ber andern Seite bie Beamten, Minifter, Staatsdiener (nach ihren verschiedenen Benennungen), u. f. w.

c) Staatsform: Monarchie (Kaifer, Konig, Großberzog, Berzog, Fürst), Constitution, Standeversammlung, Kammern, Pairs, Deputirte, Abge-ordnete, Landstande, Republit, Bolt, Menschenrechte, Revolution, Aufrubr u. f. m.

d) Staatsgefengebung u. f. w.

- B. Lebre von der Staatswiffenicaft (Cameralwiffene fcaft im engern Ginne), Finangwiffenfchaft, Finangen, National : Detonomie, Staatsvermogen, Staatseinfunfte und Staatsausgaben, Steuern und Abgaben, birecte und indirecte (einzelne Ramen berfelben), Domanen u. f. w.
- C. Polizeiwiffenschaft im weitesten Ginne.

Aa) Sicherbeitepolizei.

Sicherheit gegen aufen: Rrieg, Frieben; ftebenbe Beere, Landwehr, Lanbfturm (blos in Bezug auf ihre 3medmaffigteit; bas Uebrige in ben Kriegewiffenschaften), Einquartirung, politisches Gleichgewicht u. f. w. Diplomatie (außere Politik): Gesandte, Unterhandlungen u. f. w.

- Sicherbeit nach innen: Sicherheitsbeborbe, Polizei, Gensb'armerie, Gefangniffe, Buchthaufer, Paffe, Aufenthaltstarten, Feuerpolizei, Lofch-anstalten, Ueberschwemmungen, Babepolizei, Gesundheitspolizei, Theue-rung, Brob - und Fleischtaren, Armenanstalten, Bettelei, Armenhaufer, Baifenhaufer, Findelhaufer, Sospitaler (in fo fern fie nicht icon bei ber Beilkunde erlautert find), Bitwenkaffen, Lebensversicherungen, Leibrenten, Prefigefete, Censur u. f. w.
- Bb) Wohlfahrtpolizei: Bevolkerung, Geburtes und Sterberegister, Ches

Gefindes, Aufwandgesete, Bucher, Fallissements, Industrie, Colonisation, Straßenanlage, Schiffbarmachungen, Stroms, Kanals und Schiffbau (lettere 3 noch unter Baukunst) u. s. w.

- D. Gefchichte der Staatswiffenschaft. Eine Geschichte ber Wiffenschaft, nicht ber Staaten ift gegeben, benn lettere gehört nebst ben Einzelnheiten zu ber eigentlichen Geschichte und wird, wie vieles andere in die Staatswiffenschaften hinüberstreisende, bort erlautert. Als Anhang sind gegeben
- E. Artikel über gebeime und andere Gefellschaften, die keine Ritters oder geistliche Orden sind und sich gewissernagen als Staat im Staate darstellen und wenigstens eine europäische Bedeutung haben, wie Kreimaurer. Alluminaten, Kosenkreuzer, Carbonaris u. s. w.
- 15. Rechtewissenschaft. Dieses Fach ist auf Art ber Staatswissenschaften behandelt, und die Rechtsverhaltnisse aller eintretenden Falle im gemeinen Leben, in Gesammtartikel zusammengestellt, möglichst populär und in Beziehung auf die wichtigsten Gesetzgebungen gegeben, so daß, wenn irgend ein Lebensverbaltnis eintritt, welches rechtliche Beziehung hat, das Notbigste darüber zu sinden ist. Dabei ist durch Erläuterung aller nur irgend gebrauche licher juristischer Ausdrücke die Möglichkeit gewährt, durch diese Ausdrücke juristische Ausstein der Michtjuristen unverständlich sind, zu verskehn, und in das Wesen berselben einzudringen.

Bunachst hangt die Rechtswiffenschaft mit ber Politit burch

. das Staats: nnd Volkerrecht zusammen, an dieses schließt sich an

B. bas Regierungerecht, von bem wieder

a) bas Briegerecht,

b) bas Criminalrecht als Sicherheiterecht,

c) bas Polizeirecht (mas mit ben Polizeiwiffenschaften verschmilzt) Unterabtheilungen find.

- C. bas Privarrecht bilbet nun bie großere Salfte ber Rechtswiffenschaften. Sier tommen Stabt= und Dorfrecht, Privatfurstenrecht, Abelbe, Burgers, Bauerns, Militarrecht, Rechte ber Staatbebiener, Sanbelbe, Bechfele, Sees, Bunft= und Sandwerksrecht u. f. w. in Betracht.
- D. Rirdenrecht mit dem ganzen kanonischen Recht (papstlichen sowohl als protestantischen),

E. Lebnerecht,

- F. Lebre von der praktischen Rechtsgelehrsamkeit, Lebre vom Prozes u. s. w.
- G. Gefdicte der Jurisprudeng.
- 16. Padagogif, als die Biffenschaft, welche bie naturlichen Anlagen bes Menschen ausbildet, ihn jum Staatsburger erzieht, und benfelben bas Gefet ehren und befolgen lehrt (baher fie hier am zwedmaßigsten ihre Stelle erhalt).
- 17. Ariegewiffenschaften. hier sind alle interessanten Gegenfiande, so furg als es bas allgemeinere Interesse bes Publikums an Dingen, bie auf ben Krieg Bezug baben und ber fortwahrende Bezug bes Kriegs auf Tagesgeschichte gestattet, nach folgender Eintheilung erlautert.
- A. Seeresorganisation, also besondere Artikel fur die Zusammenfetung eines heeres nach den verschiedenen Wassen und für die einzelnen Truppentheile und Nebenzweige, sir die Chargen, die bei einer Armee vorhanden sind, für den kleinen Dienst u. s. w.
- B. Waffenlebre, bie Lebre von ben blanten Baffen, bem fleinen

Sewehr, ber Artillerie und ihrer Birtung (Theorie bes Schies Bens); fo wie von ben Mitteln fie fortzubringen (Befpannung u. bgl.).

- C. Cateit; a) Logiftit (Bebre von bem Erergiren), b) niebere (fleiner Rrieg) und c) bobere Gefechtelebre;
- D. Strategie, menigstens bie Grunblagen berfelben;
- E. Sortifitation und Seftungstrieg;
- F. Minir: und Dontonirfunft:
- G. Sechrieg, so weit er nicht in ber Schifffahrtofunde befagt ift, ober als Unbang ju biefer;
- H. Lebre von der Verwaltung und Verpflegung;
- 1. Signaltunft und Telegraphit:
- K. Gefdicte der Briege miffenfdaften, benn bie Befdichte ber einzelnen Rriege ift Theil ber eigentlichen Befdichte.
- 18. Dekonomische Wiffenschaften. Mehrere Zweige bieser Wissenschaften umfassen die Neben: und Lieblingsbeschäftigungen eines großen Theils des Publitums und sind baher mit Borliebe und aussührlicher als gewöhnlich bearbeitet; die ganze Wissenschaft aber mit besondrer Sorgfalt ausgesührt, und über jeden einzelnen Gegenstand, jedes Werkzeug u. f. w. Nachricht
  gegeben.
  - Die ofonomifden Biffenschaften theilen fich aber in
- A. Seld, und Wiesenbau, mit Angabe ber Art ber Bewirthschaftung und ber Producte, und ber verschiedenen Arten ber Feldgewachse. bes Untrauts, ber Mittel es zu tilgen, ber nothigen Berkzeuge u. f. w.
- B. Gartenbau, mit Angabe bes Berfahrens im Allgemeinen und bes bei ber Sucht ber wichtigsten Gewachse, wie Rose, Resed, Lilie, Relte, Blumentohl, Salat, als Anhang zu bem Artikel eines jeben, insbesonbere Bemerkte;
- C. Obftbaumgucht und Weinbau, ebenfalls wieber im Allgemeinen und bei jedem Obstbaum im Besonderen. Ginen Anhang macht
- D. die Pomologie aus, welche mehr generell und so, bag bie Barietaten in ben größeren Artikeln erwähnt find, behandelt ift.
- E. Sorftwiffenichaft, befonders aussubrlichere Betrachtung ber einzels nen Balbbaume, einschließlich ber Forftcultur und Forftnugung.
- F. Viebzucht. Jebes Thier, bas in ber Landwirthschaft gezogen wird (auch Bienen und Seibenwurmer), hat einen Artiket, bei bem auch bas bei seiner Bucht zu Beobachtenbe gegeben wird. Ein Nebenzweig ber Wiebzucht ist
- G. bie Thierheilkunde, welche auf ahnliche Beife, wie die Seilkunde des Menschen, nur minder aussuhrlich, jedoch mit voller Berudsichtigung alles Praktischen, behandelt ift.
- H. Jagdwiffenschaft und Oogelfang. Alle Jagdthiere haben Artifel, und hinter diesen sind bie gewohnlichsten Arten, sie speciell zu erztegen ober sie zu sangen, erzählt. Auch die Jagdwassen und das Jagdzgerakth sind, wie die verschiedenen Arten von Jagden (wie einges stelltes Jagen, Burschen, Anstand, Suche, Areibjagden, Koppeljagden ic.) und überhaupt alles, was zur Jagd und zum Vogelsang gehort (Falslen, Bete, heerde u. bgl.), so wie auch das Dressieren der hunde und Falken in besondern Artiseln abgehandelt.
- I. Sifderei. Muf ahnliche Beife behandelt.
- 19. Technologie. Die Gewerbe find meift gusammen gegeben und viele Einzelnheiten, besonders technische Ausbrude, von benen man nicht weiß,

ob fie provingiell ober ob fie überhaupt richtig find, ober bie keinem Lefer, ber beutich verfieht, unverftanblich find, gang geftrichen worben. Unfprechenbe Bes werbe, über welche viele Gebilbete oft Auskunft haben wollen, 3. B. Schifffahrt, Fahren, Glasbutte, Spinnmaschine, find mit mebr Borliebe behandelt, als gewohnlichere, wie bas Gewerbe bes Schneibers, Schmieds, Geifenfiebers u. f. w., wo nur eine Ueberficht genugt.

Mile Gewerbe find aber aus vier Sauptgefichtspunkten betrachtet.

218 Gewerbe an und fur fich mit ihren Gebrauchen, ihren Berbalts

niffen zu ben Bunften, ihrer Geschichte u. bgl.

Bertzeuge und Dafdinen, bie ju benfelben nothig find. Gie find meift in besonderen Artiteln behandelt. Gehr viele find mehreren Bewerben eigen (wie bie verschiedenen Arten von Bobrern fast allen Ges werben, besonders aber benen, welche in Soly arbeiten, die Feilen ben Des tallarbeitern u. f. m.), andere find nur bei Einem Gewerbe angefuhrt.
e) Manipulation bes Gemerbes, um ben roben Stoff in eine andre

Korm ju bringen, und Runftauebrude babei; von letteren nur bie nothis geren, bie unbedeutenberen aber nicht. Diefe Manipulation ift aber gewohnlich in größern Artifeln ergablt und bas gange Berfahren beschries ben, und biefelben nur feltner bei bem Gewerbe, Berfzeug, bem Probuct, ober fonft erflart.

d) Die burch bas Gewerbe hervorgebrachten Probucte.

Die Gemerbe gerfallen aber in

Berabau, guttenwefen und Steinbrechen als Gewinnen von Stoffen, jum Uebergang von ber Defonomie, bie Mebnliches erftrebt. Diefe Bewerbe find gwar nur in ihren Umriffen aber boch fo bearbeitet bag eine befriedigende Ueberficht gegeben wird und bie Runftausbrude mit Auswahl gegeben. Much bie hierzu nothigen Dafcbinen find erlautert.

Medanifde Gewerbe.

a) Mublen : und technische Maschinenlebre; Mublenbau, und zwar Baffers, Binds, Del sc. Mublen; Schleifs, Papiers, Spinns und andre Maschinen, in so fern sie als Maschinen fur sich, nicht aber ihre Producte wichtig find, fei es, baf bas Baffer, ber Bind, ber Dampf ober fonft eine Rraft biefelbe bewegt, baber auch Dampfmafchinen.

h) Sortbewegung von einem Puntt gum andern; aa) Schifffahretunde in allen ihren Beziehungen und Runftausbruden;

bh) Sabren mit Dampfmagen und auf Bifenbabnen;

ce) Sabren mit Dferden (hierzu Bagner [Stellmacher], Ruticher und

bie verschiebenen Bagengattungen);

dd) Luftballons und Derfuche zu fliegen.

Gewerbe, die in Metall arbeiten: Golb: und Silberarbeiter, Juwelier, Gelb: und Roth: (Gloden:, Kanonen:) gießer, Gurtler, Schrift: und Binngießer, Riempner, Bieher, Metallftreder, Prager (auch von Mungen), Bronce: und Stahlarbeiter, alle Arten von Schmieben in allen Metallen, Schloffer, Feilenhauer, Meffer=, Schwert=, Stabl= und Gewehrsabritation, Fertigung von dirurgischen und mathematischen Instrumenten und Maschinen, Gisengießer, Uhrmacher ze.

Gewerbe, die in Glas und abnlichen Stoffen arbeiten: Glass hutten, Glasblafen, Glasschleifen, Spiegelfabrikation, Porzellans und Steingutfabrikation, Lopfer 2c.

Baugewerte: Maurer, Tuncher, Tapezierer, Dachbeder, Biegel: und Ralf: bereitung, Rleber, Schornfteinfeger, Bimmermann, Steinfeber, Steinmet zc.

Sonftige Gewerke in Bolg: Tifdler, Bolgbrecheler, Bottcher, Giebs und Rorbmacher, Instrumentmacher (besonders von musikalischen Instrumenten), Roblenbrennen, Theers, Pechbereitung ic.

- g) Gewerbe, die auf und in Papier und Pappe arbeiten: Pas pierfabrikation, Schreiber, Buchdrucker, Buchbinder, Papparbeit (Zeichsnen, Kupferstechen und die Lithographie f. u. II. 22. Kunste A. B.) n.
- h) Gewerke, die in thierischen Stoffen arbeiten: Fleischer, Gerber, Sattler, Riemer, Pergamentmacher, Burftenmacher, Kammmacher, Horndrechbler ic.
- i) Webergewerbe: Zuch's, Flachs's und Wollenspinnerei, besonders mit Maschinen, Lein's, Wollen's, Baumwollen's, Seiden's, Sammt's, Tapeten's Weberei 2c.
- k) Gewerbe, die sich mit Sertigung von Aleidungsstüden und mit Ausschmudung des menschlichen Korpers (Aosmetik) beschäftigen: Schneider, Schulmacher, Hutmacher, Kurschner, Knopfmacher, Verüdenmacher, Beutler, Pusmacher, Barbier z.
- C. Chemische Gewerbe: Salz:, Potasche:, Salpeter:, Salmiaf:, Alaun:, Litriol:, Rohr: und Aunkelrübenzudersiederei, Farbebereitung und Farberei, Bleichkunst, Ueberstruissen, Bergolden, Leim: und Seisen: sieden, Lichtergiesen, Bierbrauen, Essign: Pranntwein: und Liqueurbrennen, neht andern Destilationen, Beinbereitung (Keltern und Gabrung), Fertigung von Obstwein, Brod:, Weiß: und Kuchenbacken, Starte, Pulverssabrikation, Tadakssabrikation, Gasbereitung u. s. w. Mehrere dieser Gewerbe streisen in die mechanischen Gewerbe hinein, so wie wieder umgekehrt mehrere von jenen in diese Abtheilung sallen und theilweise nicht schaft zu treunen sind.
- D. Gefdicte der Technologie im Allgemeinen und bet einzelnen Gewerbe.
  - 20. Sandelswiffenschaft. Gie gerfallt in
- A. Theorie und verfdiedene Arten des gandels,
  - a) Banquiergeschäft, b) Sandel mit roben Producten, besonders Gereide und Wolle, c) Materialbandel, d) Ausschnittbandel, e) Purz und Quincaulleriegeschäft, s) Budz, Kunst und Mustalienhandel, mit Berücksichung seines Standpunkts in Deutschland und bei andern Nationen, g) Weinhandel; hierdei sind die Sorten collectiv, d. B. unter Burgunderz, Medocz, Rheinz, Franzkenwein angegeben.
- B. Budbalteret unb
- C. Comtoirwiffenichaft mit ben beim Sanbel vorlommenben technischen Ausbrucken.
- D. Waarentunde, innig verwandt und oft zusammenschmelzend mit ber schon unter Technologie erwähnten Productentunde.
- E. Lebre von den Wechfeln und Affecurangen, wieder jum Theil mit ber Rechtswiffenschaft gusammenfließend.
- F. Renntnif von den gangbaren Mungen, Magen und Gewichten, in so fern diese nicht unter der politischen Geographie bei jedem Land und jeder Stadt schon erwähnt sind. Unwichtige auf keine Beise im Berkehr vorkommende Mungen, Maße und Gewichte sind weggelassen.
- 21. Saustvirthschaft. Zeber Gegenstand berselben, auch wenn er geringsugig ift, erhalt seinen eignen Artikel, bem jedoch die interessantesse Seite abgewonnen ist. Da Gegenstande aus biesem Fach sicher oft nachgeschlagen werben, so sind bieselben mit verdoppelter Sorgsalt und ganz im Geiste der neuesten Beobachtungen und Entdeckungen behandelt worden.

Die Sauswirthichaft gerfallt in

- A. Praktische Renntnift des Sausvaters und der Saussmutter: Berhalten gegen Rachbarn, Gesinde, Kinder; Krankenwartung, Rettung bei allerlei Gesahren, Berwahrung gegen Diebe, Hausmittel gegen Ratten, Mause, Wangen, Flohe und andres Ungeziefer (wo nur das wirtslich Erprobte angegeben ift) u. bgl.
- B. Mabrungemittellebre; in Beziehung auf Botanit und Boologie, und auf Diatetit und Kochtunft und sie gegenseitig ergangend.
- C. Rochkunst und Conditorei. Bei jedem Gegenstand berselben, welcher einen Hauptsoff zu Bereitung irgend einer Speise behandell, z. B. bei Hase, Fasan, Blumenkohl, Salat werden die wichtigsten Bereitungsarten als besondere Rubriken des Artikels angegeben; dei anderen minder wichtigen, nur als Zuthat benutzten Stoffen, wie Zwiedel, Knoblauch u. s. wird nur die Speisegattung, zu der sie besonders dienen, erwähnt; bei noch andern der zur Kochkunst dienende Reil von dem zoologischen oder botanischen Artikel getrennt, so bildet Rindsseich, Kochwildpret besondere Artikel. Eben so sind die verschieden Speisegattungen, wie Braten, Ragout, Karce, Roulade, italienischer Salat u. s. w. und die in Deutschland bekanntessen Gerichte besonders behandelt.

Bei ber Conditorei find die vorzuglichften Gebade ermabnt.

- D. Tafeldeden und Tranchirkunst. Taselaussage, Tischzeug, Tischzeicher werden erlautert.
- E. Drapir: und Meublirkunft. Jebes Meuble ift einzeln mitgenommen und bas Rothigste baruber gesagt.
- F. Erleuchtung und Zeigung; Dels, Kerzens, Gasbeleuchtung find erklatt, bei ber Seihung bas Seben ber Defen, bie Sparofen, Luftheihung, Seihung burch Warmerohren u. f. w. aufgenommen.
- G. Weibliche Arbeiten: Spinnen, Naben, Striden, Stiden, Bas fchen (Bafchmaschinen), Ausbessern ber Kleiber, Fledausmachen ic. find Gegenstände bieser Abtheilung.
- 22. Schone Kunfte. Diefe find als Lieblingsunterhaltung fehr Bieler, als Gegenstande ber Beitschriften und der taglichen Unterhaltung und als Erheiterung ber ernstern Bissenichaften besonders bervorgehoben und nament-lich in geschichtlicher, wenn auch weniger technischer hinsicht genauer beleuchtet.

Diefe gerfallen wieberum in:

- A. Bildnerkunft, mit Inbegriff ber Bilbgieß:, Bilbichnit:, Bofsfir:, ber Kortbildnerkunft, bes Stein: und Metallichneibens, ber Arbeit in Papier machee. Bei ihr werben nicht nur die ersten Punkte hervorgehoben, sondern auch die wichtigsten und bekanntesten Berke berfelben beschrieben.
- B. Malerei mit Zeichnen, Aupferstechen (nebst Gravirs und Formschneidekunst) und Lithographie. 2016 Uns hang zu beiden ist
- C. Die Litofait zu betrachten.
- D. Baukunft, und zwar a) die burgerliche, b) Baffer: und c) Schiffsbaukunft, nebst d) bem Strafen: und e) Brudenbau, mit allen Kunftausbruden.
- E. Schone Gartenkunft; eine Bereblung bes Gartenbaus; Park, Anlagen u. f. w.
- F. Theater. Die gange Arsthetit bes Theaters, alle Requisite, bie Garder robe u. f. w. find einzeln abgehandelt.

- G. Mufit eben fo. Bon ben verschiebenen musitalischen Instrumenten find nur die gewöhnlichern ober mindeftens gebrauchlich gewesenen, nicht aber alte, welche nur einmal angesertigt worden, aufgeführt.
- H. Geschichte aller Dieser Sacher einzeln, so daß nicht nur bieselben im Allgemeinen und die Schriftsteller über dieses Sach, sondern auch die verschiedenen Schulen und vornehmlich die Kunftler, welche Borzügliches leisteten, berücksichtigt und nach ihrer Wichtigkeit aussuchtslicher oder kurzer gegeben werben.

23. Symnaftische Runfte. Gie zerfallen in:

- A. Gymnastit (Turnen) mit Voltigiren; sie wird als Tagedges sprach und jest wieder aufgenommene Kunst in ihren Grundzügen genügend behandelt.
- B. Reiten, eine Kunft, die faft von jedem Manne gern getrieben oder menigstens geachtet wird und über die er baber auch Nachweisung begehrt. Alles ju ibr Gehorige wird baber im Universal Lerikon besprochen. Das Fahren ift schon oben aus dem technologischen Gesichtspunkte vollständig beleuchtet.
- C. Sochten, fast eben fo, nur bag bie Artitel collectiver genommen find. Das Schießen ift unter ber Baffentunde bei ben Militarwiffenschaften abgehandelt.
- D. Tangen. Auch biefe heitre Runft wird in Bezug auf gefellichaftliche Tange und auf bas Ballet wie bie vorhergebenben beachtet.
- E. Schwimmen und Tauchen.
- F. Beschichte aller diefer Runfte.

#### 24. Andere Runfte.

- A. Tafdenfpielerei und ahnliche Kunfte.
- B. Kunste jum Beitvertreib; so a) Bretspiele und besonders Schach.
  b) Kartenspiele jeder Art. c) Würfelspiele. d) Regelspiele.
  e) Billardspiel. f) Andere verschiedene gesellige Spiele, auch g) die gebrauchlichsten Kinderspiele mit eingeschlossen. Bon diesen allen werden die Regeln, so weit es der Raum erlaubt, angegeben und zugleich h) ihre Geschichte betrachtet.
- 25. Geschichte. Diese Wissenschaft ist fast mit noch größerer Ausssübzlickeit und Aufmerkankeit als die Geographie und Auturgeschichte bebandett und besonders die Landergeschichte anderen Artikeln zu Grunde gelegt worden, auf welche Landesgeschichten als größere Artikel nun diese wo möglich verwiesen, und selbst öfters kurzer, nur als Berweisungen, behandelt sind.

Die Geschichtsartifel behandeln aber:

A. Staaten- und Volkergeschichte. Jeber Staat ber Gegenwart ober Norzeit bekommt seinen besondern Artikel und zwar einen, nach seiner Wichtigkeit mehr oder weniger umsangreichen. Jur solche belondre Staaten gelten auch alle vor 1803 reichsunmittelbare, jest mediatisirte deutsche Fürstenthumer und Bisthumer. Jeder Staat ift für die Zeit, welche er selbst fandig bestanden hat, als eigner Artikel behandelt und geht gesschichtlich nur dann in einen andern über, wenn er mit diesem verschmilgt, wo dann die fernere Geschichte desselben als Proving mit wenig Worten referirt wird.

Spaltete sich bagegen ein Staat in mehrere andere, und gehoren ober gehorten bieselben Einer Familie an, welche nur in eigne Linien zerstel, so sind biese Linien meist zusammen und nicht nach ben Bestigtbimern der einzelnen Zweige behandelt; doch ist auch hierin nach Universale Leiten. 2. Aust. 1.

ben Umftanben verfahren. Daffelbe ift auch ausnahmsweise mit anberen Artiteln gescheben, bie fo in einander verzweigt und verwachsen maren, bag bie Geschichte einzelner Provingen, Die fonft eigne Staaten maren, nicht füglich, ohne bem Bufammenbang ju ichaben, als eigne Artitel gegeben werden konnten, fo find die Manen, Gueven, Weftgothen u. f. m., fo lange fie in Spanien maren, und eben fo bie muhamebanischen Staas ten bafelbit als integrirende, jedoch burch Bahlen und Buchftaben getrennte Theile bes Artifels Spanien (Gefch.) gegeben, fo bie Ronigreiche ber Septarchie (Suffer, Beffer, Kent u. f. w.) als Theile ber Gefchichte von England u. f. m.

Gehr oft beruhren gewiffe Begebenheiten mehrere Staaten in gleichem Dafe und wurden baber eigentlich in der Geschichte eines jeden befonders vortommen muffen. Dies wird aber vermieben, wenn biefe Begebenheiten (meift auch befonders intereffant) als Eigenartifel gegeben find. Befon-

bers ift bies ber Kall mit ben großern Rriegen.

Die Geschichten einzelner Rriege find baher als Eigenartifel B. beraus gehoben und in ihnen die Schlachten, Belagerungen, Friedensichluffe. Biographien von Felbherrn behandelt, Die in andern Berfen und auch in ber erften Auflage bes Univerfal-Beritons vereinzelt, unnut und gu ausfuhrlich bafteben, ja fich wohl mehrmals wiederholen. In ber Geschichte ber Staaten ift bagegen nur bie Beranlaffung und bas Beginnen, fo wie bas Resultat und ber Schluß bes Rriegs tury angegeben und im Uebrigen auf bie friegsgeschichtlichen Artitel verwiesen worben.

Faft auf gleiche Beife verhalt es fich mit C. wichtigen Tractaten und anderen Begebenbeiten. bie zu viel Intereffe haben, als bag fie troden und in ber gewohnlichen Geschichtsmanier abzuhandeln maren, und baber eigne Artifel erhalten haben.

Beididte der bedeutendften Stadte. Bon allen europais D. iden und beutschen Sauptstädten, wichtigen Sandelsplagen, Reftungen von Bedeutung, ja in Deutschland und ben nachsten Landern von ben meiften Stabten über 12 bis 15,000 Em. find eigne furge hiftorifche Artitel geges ben, wo die Beit ber Erbauung, die merkwurdigen Borfalle in und bei ihnen, Regierungswechsel, Concilien, Congresse, Friedensschluffe, Colach: ten, Belagetungen u. bgl. ergabit werben.

Biographien biftorifd merkwurdiger Verfonen. Les bensbeschreibungen von Furften, Furstinnen, Die felbft regierten, und Staatsmannern find ber Gebrangtheit halber großtentheils unter ben Staaten, wo fie wirkten, andere von Felbherrn unter ben Rriegen u. f. m., wo fie thatig waren, behandelt und nur bas, was fich nicht fuglich einfus gen lagt, als bas Geburtsjahr, bei Furften Die Lebensverhaltniffe, bevor fie gur Regierung gelangten, bas Tobesjahr, juweiten Bermablungen, ift in bem Eigenartifel gegeben, wegen ihres Wirtens hingegen auf die einzelnen Pas ragraphen ber Ctaatengeschichte, wo ihrer gebacht ift, ober auf bie Geschichte einzelner Ereigniffe verwiesen. Unbere biftorifch wichtige Personen find mehr als eigne Urtitel gegeben, jedoch auch oft, wenn fie auf bie Geschichte eines Staats mefentlich einwirkten, auf biefe ober einen antern betreffenten Urs tifel vermiefen morben.

Much wichtige Berbrecher, besonders Aufruhrer, Rauberhaupt= leute, fo wie burch irgend eine Conderbarteit fich auszeichnende Personen haben Artifel; find fie nur megen einer That merkwurdig, 3. B. megen eines Mordverfuchs auf einen Furften, fo find fie an ber Stelle, mo biefe That ergablt wird, 3. B. unter ber Geschichte eines Ctaats erwahnt und bie merkwurdigften Lebensmomente von ihnen in die bortige Geschichtserzablung eingeflochten, von ihren Ramen aber auf jenen Artikel verwiefen.

Die Arconten von Athen und bie romifden Confuln finb. wenn fie nicht befonbers wichtig und ibre Ramen nur ber Jahrebrechnung halber ju beachten finb, nur unter Archonten und Confuln, athenienfische, romische Beitrechnung u. bgl. zu nennen.

Bang unwichtige Personen erhalten naturlich feinen eignen Artifel.

F. Benealogie hiftorifd febr bebeutenber Befdlechter; fie ergangt bie Biographien, ober vereint fie vielmehr ju einem Gamen. Doch ift nicht mehr als bas Motbigfte gegeben.

26. Gefdichtliche Gulfewiffenschaften. Bu ihnen geboren:

Alrchaologie. Diese gerfallt aber wieber in

a) Archaologie der alteren Zeit, namentlich ber Megnyter, Mfigs

ten, Griechen und Romer. Das meifte hierher Gehorige bat bei andern Artifeln feine Stelle gefunden, fo bas Archaologifche über Boltsfitten ber Alten bei ber Ueberficht bes Bolfslebens einzelner nationen in ber alten Geographie, bas über antife Gerathe zu Gebende bei bem Befchichtlischen über biefe Gerathichaften (fo bei Geffet, Lifch), bie Staatse einrichtungen ber Alten bei ben einzelnen Artikeln über Staats miffenschaften als Unbang, bie Rriegseinrichtungen berfelben bei ber Geschichte ber Rriegewiffenfcaften, ober bei ber Beschichte einzelner Rriegeinrichtungen, bas griechische und romische Recht unter Rechtsgeschichte, bas uber antite Runft merte zu Sagenbe unter funftgeschichtlichen Artiteln und ben Biographien ihrer Berfertiger ic.

Bon ber

b) Archaologie der mittleren und

der neueren Zeit gilt baffelbe; auch fie find analog ber Archaologie ber alten Beit unter ihren einzelnen Sachern als geschichtliche Artifel bes banbelt.

Als Anhang zu berfelben ift auch

d) bas Ceremonienmefen zu betrachten.

Geschichtliche Gevaraphie. Bei ihr find Gebirge, Fluffe, Boller, bie nur ein ober ein Paar Mal in alten geographischen Autoren ober beis laufig in anbern genannt werben und bie nur bem Ramen nach befannt find, vorzüglich wenn fie in Scothien, am Rautafus, tafpifchen Deere, im innern Afrita, Indien ober in andern bas jegige Europa nicht fo febr interessirenden Gegenden genannt find, und fich nicht burch irgend etwas auszeichneten, ja vielleicht nur falfche Lesarten ober falfch verstandene Benennungen find, entweber gang ausgelaffen ober bochftens insgefammt unter Scothen, Iberer u. bgl. genannt und bann als Berweifungen gegeben; Stabte, welche nicht bie minbefte geschichtliche Bebeutung haben, und von benen man nicht einmal bie Begend tennt, wo fie ftanben, find gar nicht aufgenommen.

Die geschichtliche Geographie zerfällt aber in

a) alte Geographie mit Ginfdlug ber biblifden, bis zur Berfibrung bes meftromifchen Reichs. Bier treten wieber faft biefelben Rudfichten wie bei ber neuen Geographie ein, und befonders Bellas, Italien und Palaftina, nachft biefen Megypten, ber Drient, Germanien, Gallien, Britannien find mit befonbrer Rudficht behandelt.

b) Mittlere Geographie, von ber Berftorung bes westromischen Reichs

bis Marimilian I.

Beschichtliche Geographie neuerer Zeit, besonders bie abges anderten Gebietsverhaltniffe ber letten 34 Jahrhunderte.

C. Dipthologie. Die gefammte Gotterlebre aller Bolter und Beiten ift

ebenfalls mit besondrer Ausmerksamkeit mitgetheilt und zwar nach Berhalts niß der Bichtigkeit des Bolks und des Einflusses, den es auf unsern Guls turzuskand hat, mehr oder minder aussuhrlich; am ausschrichten

a) bie griechischen und romischen Mythen, minder schon bie

b) ber Afiaten, Perfer, Megypter und Inder und fast eben fo bie

e) ber nordischen Volter;

- d) bie der übrigen Volker mehr in Gesammtartikeln. Als Anhang gehoren e) bie voetischen Gebilde des Mittelalters und ber neuern Zeit,
  - bie Sagen von Jauberern, Feen, Elfen u. bgl., so wie die Fictionen Tasso's und anderer neuerer Schriststeller, in das Gebiet der Mythen und sind erstautert. Die Namen der Gottheiten sind als Artisel in der Wortsorm gegeben, die sie in den Originalsprachen einnehmen, so Ares statt Mars, Aphrodite statt Benus u. s. w., indem diese Götter ursprünglich griechisch sind, dade ist aber von der abweichenden Wortsorm aus andern Sprachen stellt auf die ursprünglich, so von Mars auf Ares, Renus auf Aphrodite verwiesen. Im Contert sind vir in diese Beziehung minder angstlich versahren, und haben ost sogar, wenn von Verhältnissen die Rede ist, welche sich auf das Land beziehn, worin die arbete spatere Wortsorm üblich ist, dieser uns absschicht bedient, so des Cantra als italischen Gott dies Wortsorm statt Kronos gebraucht.
- D. Chronologie. Diefe, bie Biffenfchaft von ber Eintheilung ber Beit und ber Begiebung ber Ereigniffe auf fie, gerfallt wieder in
  - a) mathematische Chronologie, wo bie, burch bie Gestimme bestimmten Beitperioden und bie Eintheilung ber Beit in Jahre, Monate, Tage, so wie bas ganze Kalenderwesen betrachtet wird, und in
  - b) historische Chronologie, die Lehre, wie bei den verschiedenen Bolzken das Jahr eingetheilt und berechnet wurde; zu ihr werden Olympiade, Lustrum, Hebschra u. s. w. gehören und das Röttige ist in bessondern Artische behandelt. Unteraditseilungen von ihr sind wieder die
    politische, biblische und kirchliche Chronologie.
- E. Seraldif. Die Bappenwissenschaft giebt alle in berselben vorkommenben Ausbrude, Tincturen u. dgl. Auch von ihr ist das Unentbehrlichste erlautert.
- F. Ordenswefen, Die Geschichte sammtlicher weltlicher Ritterorben (ber geistlichen ift schon oben S. XI unter Kirchen: und Religionsgeschichte, ber Orben als gebeimen Gesellschaften S. XVIII gebach), wobei auch Ehrenzeichen, Kriegsbenkmungen z. aller Art mit eingeschlossen sind.
- G. Numismatit, nicht in Bezug auf die gegenwartig gangbaren Munzen (benn diese sind schon unter handelswissenschaft und Geographie betrachtet worden), auch nicht im Bezug auf das Technische (denn dies ift schon unter Technologie gegeben), sondern nur als historische Munz fun de. Auch von dieser, der alten sowohl, als der mittleren, sind nur die wichtigsten Munzen und Munzspsteme, von der neueren aber nur sehr merkwurdige Medaillen und gangbar gewesene Munzen ausgenommen.

Much hier find, in diefer Aufl., viele Artikel als überfluffig weggelaffen.

- H. Diplomatif. Die Lehre von ben Urfunden gerfallt wieder in
  - a) Graphit ober Schrifttunde, wo von bem Material zu ben Urkuns ben und von ben verschiedenen Buchstaben, Abbreviaturen ze. bie Rede ift;
  - b) Semiotik, welche bie Monogramme, bas Chrismon, bie Thora u. bgl. behandelt,

c) bie Sphragistit, welche bie Giegel behandelt;

d) Sormenlebre, welche bie innern Kennzeichen ber Urfunden burch Schreibart und Form betrachtet. Gelbst die wichtigsten Urfunden, wie

Magna charta, goldne Bulle, mehrere papftliche Bullen u. a. find in eignen Artifeln behanbelt.

Biographien. Rurge Lebensbeschreibungen aller burch That, Bort und Schrift ausgezeichneter Personen find eigentlich ein Saupttheil bes Unwerfal : Berifons, aber bereits auch in ben verschiedenen Biffenschaften ents halten und baber nicht besonders hier aufzuführen, da biblifche Personen bei ber Bibelkunde, Kirchenvater, Keher und wichtige Geistliche bei ber Kirchenges fcicte. Biographien von Runftlern bei ber Runft eines jeben, obgleich in eiges nen Artikeln behandelt werden. Dort, namentlich unter II. 22. H. und 25. E. S. XXIII und XXIV, ift auch ichon bas Wichtigfte über biefelben gefagt.

Much die Biographien find nach einem gemiffen Typus behandelt, fo bag nach Angabe ber Namen bie Bornamen an ber Spige flehn, bas Geburtsjahr folgt, bann bie wichtigsten Lebensmomente und endlich bas Tobesjahr gegeben wirb. Bichtigere find ausführlicher (fehr wichtige mit Angabe bes Geburts : und Tobestags), am Schluß aber ber Biographien von Schriftftellern bie Titel ihrer Schriften gegeben, und auch hierin ist eine gewisse Ordnung, meist nach ber Jahreszahl des Drucks beobachtet; auch find bei wichtigen Personen deren Biographen genannt.

Beitgenoffen find mit vorzüglicher Gorgfalt behandelt.

Diefelbe Regelrechtigfeit und Gleichformigfeit, Die bei ber Beographie, Bes schichte, ben Biographien mit einigen Bugen angebeutet worben ift, haben wir auch bei ben andern Fachern beobachtet, und glauben eben burch biefe Ordnung nicht nur Raum erspart, sondern auch das Auffinden deffen, was man sucht, bebeutend erleichtert zu haben.

#### III. Bestimmung des Werks.

Mus bem fo eben entwidelten Plane bes Univerfal-Legifons, ber alle Grundfage ber 1. Auflage mit ben Mobificationen ber 2. verbefferten enthalt, geht nun hervor, bag bas beutsche Publicum in lettrer eine En-enflopadie im vollen Ginne bes Borts erhalten wirb.

Eine Enchelopabie foll aber ein Bert fein, welches bie gange Gumme bes Biffens in allen Gingelheiten fo weit umfaßt, als biefelbe einem allgemein wiffenschaftlich Gebilbeten prafumtiv von Bich: tigfeit und Intereffe fein tann; fie foll bie einzelnen Gegenftanbe nicht in weiltaufigen Auffagen erichopfen wollen, fonbern nur einen Abrig, ein Bild berfelben geben, bas binreicht, fie anschaulich ju machen, fie foll aber auch nicht reine Nomenclatur enthalten, wo die gegebene Ertla-rung die Sache, welche sie erlautern will, nicht zur Anschauung bringt. Bielfach ist es versucht worden, eine alle Gegenstände sammtlichen Bis

fens bis in bie fleinften Minutiffima umfaffenbe und erfcopfenbe Ency: flopabie ju liefern, aber immer ungenügend. Entweber hat man namlich, wie im Bebler und in ber Erich : Gruberichen Encoflopabie, ein banbereiches Bert und barin Monographien einzelner Gegenstände geliefert, barüber aber andre, eben so wichtige Dinge übersehen, ober man hat, wie im Conversa-tion8 Leriton, mehr naheliegende Gegenstande, Beburfniffe der Zeit und Con-versation mit Borliebe aufgenommen und das eigentliche Wifenschaftliche nur nebenbei behandelt, und fo ben Inbegriff einer Encoflopable nur theilmeife erfullt; ober man hat, wie bei bem Liechtenflein : Chiffnerichen Cachworter: buche ober bei bem in ber Belgischen Buchhandlung erschienenen beutschen Univerfal = Conversationslegifon mehr Borterflarungen gegeben, ohne in bas Cad= liche tiefer einzubringen.

Unfer Universal-Lexikon foll nun bie richtige Mittelftrage von bem allen halten, es foll bie behandelten Gegenftanbe burch genugende Ertlarung jur Unschauung bringen, bagegen fie nicht bie jum Minutiffimum verfolgen,

alfo feine aubfuhrlichen Monographien geben, es foll zwar auch biejenigen Gegenstände, über welche bie Unterhaltung fich gewohnlich verbreitet, in feinen Bereich gieben, aber auch in bie Tiefen ber Wiffenschaften binabfteigen und fich uber bie eigentliche Gelehrfamteit verbreiten und burch eine reich haltige Literatur Gelegenheit geben, fich weiter ju unterrichten, es foll alfo eine mabre Enenflopabie in ber oben aufgestellten Beife fein.

Bablreide Radahmungen unfrer 3bee find feit unfrem erften Auftreten ericbienen, unfre Artitel find gang ober theilmeife abgebruckt worben, Undre haben biefelben paraphrafirt, noch Undre unfer Bert gum Regifter bes nutt, nach bem fie arbeiteten, über bies alles aber werben wir uns weiter

unten, Geite XL und folg., aussprechen.

Das Univerfal: Beriton ift fur alle Ctanbe, bie nur irgend Unfpruche auf Bildung machen, bestimmt, und gwar foll es bie Begenftanbe fo weit erlautern, baf fie Seben in allen benjenigen Ra: dern völlig befriedigen, welche nicht gerade das Hauptflu-dium seines Lebens, oder ein beiläufig betriednes Lieblings-ftudium sind. Es wird also den gelehrten Theologen zwar nichts Neues über Dogmatif, Kirchengeschichte u. s. w., den Juristen nichts dergleichen über Rechtsgesehrsamkeit, den Arzt nichts Neues über Krankbeiten und deren heils mittel lebren; ben wiffenschaftlichen Militar in nichts Neuem über Kriegemiffenschaften, ben Dekonomen nicht über ganbbau, ben Technifer nicht über fein Gewerbe unterrichten, bagegen wird ber Theolog und Argt uber alle Gegen-ftande ber Dekonomie und bes Krieges, ber Techniker uber hiftorische Fragen, ber Dekonom über medicinische und theologische Gegenstande, ber Jurift uber aweiselhafte Dinge aus ber naturgeichichte gewiffe und ihm genügenbe Austunft finden u. f. w. u. f. w., jugleich wird es biefen allen auch in ibrer Biffenfchaft gur lexitalen Ueberficht bienen, wo fie fich in unerwarteten gallen momentane Auskunft bolen und gewunschte Notigen finden konnen; wo aber Jemand über fein Fach ober über eine Lieblingswiffen ich aft Auskunft suchen wird, fleben ihm gewiß Dand ber große specielle Realmorterbucher ju Gebote, um fich aus biefen ausführlicher Raths ju erholen.

Das fo eben Gefagte foll aber als Rriterion bienen, um bas Mufgu-

nehmende und gu Bermerfende gu bestimmen.

Unfer Bert behandelt aber nicht alle Biffenschaften gleichformig, fonbern bebt folde, die Jebermann gleich interessiren, besonders hervor und gibt sie aussubrlicher. So werden die Geographie, Geschichte, Religionöstreitigekein, Politik u. f. w. u. s. w. sorgsamer beleuchtet, als die entfernteren, eigentlich gelehrten Facher, fo alles auf bas Alterthum Begug Sabenbe, als bas, jeben Mann von claffischer Bilbung besonbers Ansprechenbe, naber erortert, eben fo bie gewohnlicheren Lieblingswiffenschaften, wie Reiten, Jago, Gartnerei, Blumenliebhaberei, gefellschaftliche Spiele u. f. w. in ber Musführlich: feit bevorzugt.

Das Universal=Lexiton foll nun vorzüglich ein Sandbuch sein, bas jebem Privatmann als Bulfebuch beim Lefen miffenschaftlicher Berte und bei jebem Berhaltniß bes Lebens Mustunft gibt, ein Nachschlagebuch, bas über alle Dinge unterrichtet, bie ihm entweber unbefannt find, ober über bie er nabere Erlauterung municht, indem bie Details bem Gebachtnig ent= fallen find, ein Spiegel, ber bie Bielfeitigkeiten bes Lebens treu wiebers gibt, ein Sausbuch fur Sebermann, eine compendiofe Biblio-

Es foll in biefer Begiehung eine Menge Realworterbucher jebes Namens uber einzelne Biffenichaften, Die nicht gum Sauptfach bes Raufers geboren, erfeten, indem es beren Stoff in Einem Berte concentrirt.

Unfer Bert gibt ferner auch uber bie Gegenstanbe, welche in ber Conversation portommen, Austunft. und ersett ober ergangt, obgleich es einen weit boberen Bwed verfolgt, als nur über bie Beitfragen fich zu verbreiten, und baber ausbrudlich gegen bie Benennung: Converfations Legiton protestirt, jebes berfelben.

Es ift aber auch Beftungsleriton, indem es jeden in Beitungen moglicherweise vortommenben Gegenstand in seinem Rreis umfaßt, und Fremd-

worterbuch aus oben Geite IX, B. angeführten Grunben.

Außer fur Privaten wird es baber fur Museen und fur alle offentsliche und geschlossen Beleitschaften, wo man ber Conversation pflegt und oft in ben Hall tommt, über irgend eine zweifelhafte Sache Belehrung zu erhalten, sebr nüglich werben.

Gleichermaßen eignet es fich gang gur Unschaffung fur großere und flei-

nere offentliche Bibliotheten, bei Schulen und anbren Anftalten.

#### IV. Art der Bearbeitung.

Mehrfaches Berkennen ber Art ber Anlage unfres Univerfals Leris tons (wir werben barauf weiter unten, Seite XXXIX und folg., wieder guruds tommen) macht es nothig, von ber Art und Beise ber Berabsaffung besselben

bier ausführlich Rechenschaft zu geben.

Die Grundlage bes Gangen bilbete bei ber Ersten Auflage ein forgidtig und genau angesertigtes Regifter. Dasselbe wurde mit steter Sichtung bes Nothigen von bem Entbehrlichen entworfen und als Ruellen nicht nur die vorhandnen Encyklopabien in deutscher und fremden Sprachen, mit Einschluß der Conversationselerita, sondern auch die besten Realworterbucher über jede einzelne Bissenschaft, so wie die Schultrealserika, und auch vornehmlich die vorhandenen Register über wissenschaftliche Berte jeder Art, verbunden mit ausgemerkten Notigen aus den neues sten Schriften und Monographien, besonders aber aus einer großen Menge Zeitschriften, zu Grunde gelegt.

Aus jedem Buchstaden wurden dann die zu bearbeitenden Artikel

Aus jedem Buchstaben wurden dann die zu bearbeitenden Artikel nach dem Register, wenn die Artikel nicht schon früher nach Sandbichern und anderen wissenschaftlichen Werken bearbeitet, vorhanden waren, bei der ersten Auslage in ganze Fächer und Unteradtheilungen vertheilt und mit Angabe der vorhandenen Quellen den einzelnen sachtundigen Bearbeitern zugesendet.

Alle diese Mitarbeiter wurden bringend gebeten, wo dies irgend thunlich, und mehrere Quellen vorhanden waren, nie einen Artikel nur nach Einer Quelle, am wenigsten aber nach einer Encyklopatie oder einem Conversationsbeterisch zu bearbeiten, sondern stets mehrere dazu zu benutzen, besieder Monographien über den Gegenstand zu vergleichen und wo möglich eigne Erfahrung oder Anschauung dazu mit in Betracht zu ziehn, um sich ein eignes, nicht blos nachgebildetes Bild zu schaffen, woraus der neue Artikel dann bervorging.

Mit seltner Uneigennühigkeit und Muhe wurde bieser Wunsch von ben Mitarbeitern ersult und hieraus sind bie große Menge selbstständiger Drigis nalartikel hervorgegangen, welche unser Werk enthält und die auch allges mein anerkannt und gerühmt worden sind. Nur selten sahen wir und getäuscht, und Artikel, wo es nicht nötig war, nur nach Siner Duelle bears beitet; doch werden Artikel der Art zu den sehr seltenn Ausnahmen gehören.

Sobald die Artikel von dem Bearbeiter jurud waren, wurden fie ben Revisoren ganger Facher mitgetheilt, welche fichteten, feilten, furgten, juschten, jusammensugten, wo es sich gerade nothig machte, und bann bie Artikel an die Oberredaction abgaben, die sie durch dieselbe Feuerprobe

gehn ließ, und bas Manuscript brudfertig machte.

Wir mussen es öffentlich ruhmen, daß über dies, wenn gleich nothwendige und bei einer Enchstopadie unerläßliche Verfabren, bei dem aber doch manche Interessen verletzt, manches vom einseitigen particulären Standpunkte aus für durchaus nötigig Gehaltene gestrichen und geandert werden muste, und wo daher ernste Beschwerben zu furchten waren, nur bei wenigen ber herren Mitarbeiter leise Alagen — bie auch leicht beschwichtigt wurden — vorkamen, und daß, den allgemeinen 3wed vor Augen habend, viele aushielten bis zum Ende.

Schon jum Schluß ber ersten Auflage biefes Werks haben wir unfern lebbaften und tiefgefühlten Dant an alle Mitarbeiter ausgesprochen, und vors gulid fublen wir uns mehrern herren wegen ihrer ausbauernben und treus

fleißigen Mitarbeit verbunben.

Bor Allen wirkte der Bater des Unterzeichneten, der Obermedicinalrath D. I. K. Dierrer in Altenburg u. der D. A. von Binger zu der Redaction der ersten Auflage thätigk mit. Erstrer, als Schriftseller in seinem Fach rihmlich dekannt, bildete die ursprünglich vom D. Hein zu München gesaste Idee einer Real-Encystopadie, da dieser durch mehre Verhältnisse versibindert ward, seine Idee auszusühren, weiter aus, versaste der Prospect und Probedogen zu derselben und war dei Britarbeiter, namentlich im Fache der Naturwissenschen, der Heilunde in ihrem ganzen Umfange und der Naturwissenschaften, der Heilunde in ihrem ganzen Umfange und der Naturwissenschaften, der Heilunde in ihrem ganzen Umfange und der Naturwissenschaften, der Heilunde in ihrem ganzen Umfange und der Rathematif bis zum Buchsaden S, worauf er Ende d. 1832 sein thätiges Leben bescholb, unermüdet thätig; er wirkte dauptsächlich bahin, daß das Universalzerison die Consequenz und Wissenschaftlichet erhielt, die es gegenwärtig hat. Der D. A. von Binger aber, damals in Altenburg, gegenwärtig in Köln, sührte die Hauptredaction des ersten Bands mit eben so viel Umssich als Fleiß und Geschick, wurde aber mit Beendigung dessellen i. I. 1823, wo der Verlag des Universalzerisons von Chr. Hahn zu Altenburg an die gegenwärtige Verslagdbandlung überging, seider durch Werhältnisse versiwdert, die Redaction, wie er wünsschler, weiter zu sühren, wo sie denn der Unterzeichnete übernahm.

Fast eben so thatig wirkten mehrere Gelehrte zur Ausbildung des Werks, namentlich substen wir uns dem Pasor Friedrich in Nobig und dem Prosesson einer in Altenburg (beide verstorben), so wie unter den Lebenden bem Prediger D. Binkler in Lohma bei Altenburg, und dem D. Lobe in Altenburg, der nach Ableben des Prosessons; und dem D. Lobe in Altenburg, der nach Ableben des Prosessons einen der kache, der Medicinaltrath D. Schubert in Kahla, der Major Jacobs ebendaseibst, der Regierungstath von der Gabelenz zu Altenburg, der D. Forster zu Minchen, der Pastor Masch der Gerichtsbirector Budden, der Regierungstath von der Gabelenz zu Altenburg, der D. Forster zu Minchen, der Pastor Masch der Gerichtsbirector Budden, der Regierungstath Buddens zu Leipzig, der Gerichtsbirector Buddens der Berbaselbst, so wie serner der Kirchenrath Petri zu Baugen, der Prediger Cannabich zu Greußen im Schwarzburgischen, der Rector Richter zu Dessau, der Prediger D. Wohlfarth zu Kirchenstellen von der Stellenzung und die verstorbenen Prosessons der Musstellenzung und des erstorbane ganzer Kacher dem Universale Leriton wesentlichen Ruben

gebracht.

Die übrigen Mitarbeiter, sowohl die fruheren bei der ersten Auflage, als die sebr gabtreichen neu hingugetretenen, bei der zweiten, sind sammtelich in dem auf gegenwartiges Borwort solgenden Bergeichnis der Mitarbeiter genannt. Dort haben wir auch eine Zusammenstellung der Mitarbeiter nach Fachern gegeben, und noch einige allgemeine Bemertungen über die Mitarbeiter hinzugesugt, die wir uns also bier ersparen.

Die neue Auflage bes Universal-Lerifons mirb nach benselben Grundsläten, wie die frühere, redigirt, nur sind die gemachten Ersabrungen benugt worden, um die früher begangenen Fehler zu vermeiden und das Ganze in vollkommencer Gestalt an das Licht treten zu lassen. Dr. Bobe wird ben

Unterzeichneten in ber Sauptrebaction mefentlich unterftuten.

Schon jest halten wir es aber fur Pflicht, ber ausgezeichneten Berbienfte ju gebenten, bie ber, burch anbres ichrififtellerisches Birten allbefannte herr Burgermeifter J. F. v. Mener ju Frankfurt a. M. unaufgeforbert burch bie

genaue Durchficht bes gangen Berts und burch bie uneigennubige Mittheiluna ber aufgefundenen Mangel und Schwachen fich um bie neue Bearbeitung bes Universal-Beritons erworben bat. Bir baben feine Binte bestens benutt und

fprechen ibm biermit offentlich unfern aufrichtigen Dant aus.

Auch bem Berm Ries, Befiger einer Buchbruderei und Schriftgiegerei in Leipzig, fublen wir uns tief verpflichtet. Aus reiner Liebe jur Sache hat berfelbe fich die Typen ber meiften Sprachen, vorzuglich ber afiatischen, eigens anfertigen laffen, ift auch immer bereit, wenn eine uberhaupt noch nicht. ober menigstens in Deutschland nicht vorhandne Schriftart ju einer Drudar= beit gebraucht wirb, biefelbe fogleich neu schneiben und bas Wert in feiner Officin bruden zu lassen. Dit seltener Uneigennüsigkeit hat berselbe und, wo es Sprachartikel nothig machen, mit seiner reichen Collection zu untersstüben versprochen. Seite 219 im 1. Bande gibt bereits eine Probe seiner athiopifden Inpen.

#### V. Grundfase, welche die Redaction bei der Bearbeitung leiten.

Bur Bearbeitung bes Univerfal : Leritons in ber erwähnten Beife ift eine ftrenge Befolgung ber einmal angenommenen Richtschnur unerläglich. Golde Grunbregeln maren aber

#### I. zu beiden Auflagen.

1) Strenge Michtigfeit und Genanigfeit, fo weit beibe mit menfchlichen Rraften ju erlangen find, ohne jeboch in Debanterie und Di= Prologie auszuarten; nur bas Entschiedene wird berichtet, bei Dingen, bie aber nur Theorie find, bie Grunde fur und wieder, in Sauptzugen gegeben.
2) Streben barnach, jeber Sache bie intereffantefte, geits

gemagefte Seite abjuwinnen, fo bag ber innere Kern möglichst hervor-gehoben, bagegen auch Rebenumftanbe, wenn fie bezeichnend und pitant find, nicht vernachlassigt, babei aber bie neuften Ereignisse, ber neufte Stand einer Sache stets mit Umsicht behandelt werden. Ansprechende neue Theorien find im Allgemeinen als Controverfe erwahnt. Bage Conjecturen und einzelne

Ansichten find bier, als nicht an ihrem Orte, vermieben.
3) Reichhaltigfeit, bie nabe an Bollftändigfeit grenzt. Ein Bogen ber neuen Ausgabe enthalt, wie man sich leicht durch Uebergablen einisger überzeugen tann, im Durchschnitt 550 Artifel, das Ganze wird baber uber 410,000 Artifel enthalten, wahrend das reichhaltigste bisherige Conversations Lexiston hochstens 40,000 Artifel, also nicht ganz 76 (das Brocksteines Lexiston bechalten, wahrend bas reichhaltigste bisherige Conversations Lexiston bechalten, wahrend bas reichhaltigste bisherige Conversations Lexiston haufische, bas beren nur 12,000 enthalt, etwa Th) bes unfrigen, gibt. Diefe Reichhaltigfeit wird aber nicht nur burch die Arifelgahl, sondern mehr noch burch ben innern Gehalt und die Grundlichkeit ber Artifel erlangt. Beber berfelben beleuchtet trot feiner raffinirten Rurge feinen Begenftanb von allen Geiten.

4) Jeber Cache ift gerabe bie Stelle angewiesen, wo man fie pras fumtiv fucht. Rur bei eigentlich wiffenschaftlichen Gegenftanben werben bie Artifel oft zwedmaßiger unter ben fostematischen Benennungen gegeben. Ift berfelbe Begenftand burch Substantivum und Berbum gleich bezeichnet, fo wird ber Artitel ftets nicht unter bem Berbum, fonbern unter bem verwandten Substantiv gegeben, so Bau, nicht bauen, Zauberei, nicht zaubern. Auch bei Artikeln, wo Abjectiva, mit Substantiven verbunden, den Gegenstand bezeich. nen, fteht ber Artitel meift unter bem Gubftantiv, und nur ba, wo bas 20= jectivum bezeichnender ift, als jenes, wie bei Siebenjahriger Rrieg, Spanifcher Erbfolgefrieg unter bem Abjectivum.

5) Bermeibung reiner Borterflarungen und Bervorbe:

bung bes Sadliden; nur bei Frembwortern ift aus oben Seite IX. B. angegebnen Grunden meift nur bie Worterflarung gegeben.

6) Charfe ber Definitionen, welche ftets ben Artitel beginnen, und Bestimmtheit und Buverläffigfeit bes Artifels überhaupt.

7) Bei Begenftanben, Die in bas praftifche Leben eingreifen, finbet eine Befchrantung mehr auf bas Theoretifche und Biffenfchaft= liche Statt, feineswege laffen wir uns aber auf Controversen ein.

8) Unparteilichfeit im ftrengften Ginne. Das Univerfal-Beriton ftellt fich bier ftete auf ben biftorifchen Stanbpuntt, referirt, wenn ents fciebne Meinungsverschiedenheit Statt findet, bie Unfichten beiber Parteien, fo bie ber Ratholiten und Protestanten, ber Absoluten, Conftitutionellen und Republifaner, ber Allopathen und Somoopathen, ohne jedoch ju entscheiden, vielmehr überlaßt es bie Enticheidung bem Publicum, ebenfo enthalt es fich bes Lobes und Tabels bei Perfonen und Begebenheiten. Gelbft ber größte Mann, bas bergerhebenbfte geschichtliche Ereigniß wird nicht gepriefen; was jener wirkte, was biefes war, ist, treu referirt, Lobes genug.
9) Um biefe Unparteilichkeit strenger burchsubren zu konnen, sind sammts

liche Sauptartifel ftets in boppelter Beife aufgefaßt, namlich:

a) referirend über bas factifche Beftehn ber Gegenwart;

b) hiftorifch uber Bergangenbeit,

um bei fleineren Artifeln auch, wo es ber Raum verbot, biefen Grundfat burchzufuhren, ift er boch feinem Wefen nach moglichft beachtet worben.

10) Rlarheit und Berftandlichfeit bes Etnis ift beim Univer-

fal : Beriton Sauptrudficht, hiermit fteht aber

11) Proportionalitat ber verschiednen Artifel unter fich in enger Be-Die Generalartifel uber gange Sacher, Die Ueberfichten uber gange ganber und ganbergefchichten werben namlich febr ausführlich, bie Dauptartifel über bie wichtigften Gegenftanbe umfaffent, bie Artifel uber anbre Specialitaten, nach ihrer Burbigfeit furger und immer furger gegeben, bis endlich bie Artifel nur bie Große einzelner Beilen einnehmen und endlich in reine Bermeifungen übergeben. Diefe Dekonomie bes Berte ift flets berudfichtigt, fo bag bie Artikel nach ihrer Ausbehnung ftets in richtigem Berhaltniß zu einander fteben.

12) Möglichfte Concifion und Rurge in enger Berbinbung. Unfre Rurge grengt juweilen, besonders bei fleineren Artifeln, an La fonismus, aber nur burch biefe aphoristifche Schreibart ward es moglich, bie un-

gebeure Maffe von Stoff in einen fo geringen Raum gusammen gu brangen. Debr über biefen Gegenstand fiebe weiter unten, Seite XXXIV, 4).

#### II. Bu der neuen Auflage.

Der schnelle Berkauf ber vorhandnen Eremplare stellte uns ichon noch vor ber Bollendung ber erften Auflage i. 3. 1836 eine neue in fichre Aus-

ficht, und icon feit jener Beit bereiteten wir lettre unabläglich bor.

Bohl erkannten wir die Mangel ber erften Auflage, fuchten bei ber jegigen burch eine vollig neue Anlage ber Bearbeitung und ber Rebaction biefelben ju vermeiben und bas Univerfal= Berifon burch confequente Befolgung eines, fo noch nicht bagemefenen Enflems bem uns vorichwebenben 3deal einer Enenflopabie moglichft nabe ju bringen. Saft tein Artitel ift bei ber neuen Auflage unverandert geblieben, ber größre Theil berfelben ift aber in ber jetigen Bearbeitung nicht mehr zu tennen. Die vorgenommenen Menderungen find aber folgende:

1) Wefentliche Modificationen der Bearbeitung des Uni: verfal: Lexifons. Statt bag namlich bei ber erften Auflage bie Artifel je nach Buchstaben alphabetisch vertheilt und bearbeitet wurden, find fammiliche vorhandne Artikel Eines Faches aus bem ganzen Alphabet, sammt ben anderweit eingegangenen neuen Einem fundigen Bearbeiter übergeben und berfelbe gebeten worden, fie nicht nach alphabetischer Reihenfolge, sondern fysiematifch nach Ordnung und Anleitung eines aussubjuftichen Banbuchs ub bearbeiten, so jedoch, daß die einzelnen Artifel getrennt bleiben, und keines wegs systematisch an einander gesügt gegeben, sondern nach vollendere Bearbeitung wieder in die alphabetische Ordnung gelegt und in der

felben abgebrudt merben.

Durch diefe, von ber gewöhnlichen abweichende Bertheilung erwächst gunachst ber große Bortheil, daß, wenn ja einmal ein wirklich wichtiger Gegenstand übersehen und ausgelassen worden sein sollte, dies soglicich bemerkt
und ergänzt wird, auch daß, wenn Gegenstande, wie in der ersten Auslage
oft geschab, in mehrern Artikeln, doppelt und mehrsach bearbeitet worden
sind, dies bei der zweiten wahrgenommen werden muß und das Ueberslüssige
geschlichen und in Einen Artikel verschwolzen werden kann, daß auch etwa eingeschlichne Fehler und Unrichtigkeiten besto leichter bemerkt und verbesser konnen.

2) Ein Inhaltsverzeichniß nach fustematischer Reibenfolge (nicht nach alphabetischer) wird nach bem Schluß bes gangen Berts

in etwa 2 Banben gegeben werben.

Dieses systematische Register wird ein Artikelverzeichniß in logischer (nicht alphabetischer) Reihenfolge, etwa in der Ordnung, wie ein systematische handbuch bie Gegenstände behandelt, geben, und zuerst die allgemeinen Artikel über jedes Wissen, dann die über dessen einzelnheiten verzeichnen. Borgesette settere oder magere, größere und kleinere Buchstaden dienen dazu, die Eintheilung der Wissenschaften anschaulicher zu machen. Gehort ein Artikel in mehrere Wissenschaften, wie ost vorkommen wird, so wird dies burch ein Serrichen vor ihm angedeutet. Um die Einrichtungen dieser Regisserbande besto deutlicher zu machen, haben wir zu Ende des Vorworts 4 Seiten als Probe aus benselben geliefert.

Diefes systematische Register ift aber bas Resultat ber so eben angesichteten, von ber frühern verschiebenen Beise ber Bearbeitung und gibt zugleich bem Universal : Leriton mehrere bisber noch nicht gekannte Bortheile. Es wird

námlich baburch

a) die Vollständigkeit des Werks controlirt, und überzeugend dargethan, daß wirklich alle Gegenstände aus sammtlichen Fächern des Wiffens in demselben enthalten sind, was dei andren abnlichen Werten, die sich auch der Rollständigkeit ruhmen, nicht so der Kall ist, als auf dem Titel, in

Unzeigen und Profpecten behauptet wirb.

b) Bunscht Temand Auskunft über irgend einen Gegenstand und er kann sich auf ben Namen nicht besinnen, oder sindet er in dem nachgeschlagen Artikel keine oder nicht genügende Auskunft, so gibt das spstematische Inhaltsverzeichnis Nachricht, indem basselbe nach logischer Ordnung gereiht, eine spstematische Lebersicht des ganzen Bissens gibt, wo es sehr leicht ift, das Fach, zu dem der Artikel gehört, oder dessen Unteradtheilung, und in ihm die Artikelworte auszussinden, in denen die gewünschte Auskunft bennoch enthalten ift. So gewährt denn

c) bas Univerfal = Leriton alle Bortheile einer alphabetifchen und

fpftematifden Encotlopabie gugleich.

Bohl noch feine Encyflopabie in irgend einer Literatur hat bis jest bies Berfahren beobachtet und wir hoffen baher ber unfrigen hierdurch einen besondern Werth zu geben.

3) Bei größern Artifeln, besonders bei solchen, beren Gegenstand eine Aenderung erlitten hat, ober wo boch eine solche moglich ift, bitten wir flets fachverftandige Manner von Fach, die nicht eigentliche Mitat:

beiter find, noch außer ben eigentlichen Reviforen, um nochmalige Durd: fict und erfuchen biefe, und ihre Bemerfungen und Bufate mitgutbeilen.

So haben wir in allen großern Stabten Deutschlands Berbinbun: gen angefnupft, um von fundigen Perfonen Nachrichten über bie neues ften Berhaltniffe ber Geographie, ber Berfaffung, bes Lebens und ber Geschichte ihres Bohnorts und der Umgegend einzugiehen; so ist Gleiches mit den wichtigsten Landern auch außers halb Deutschland bies : und jenfeit bes Dreans geschehn, fo haben wir viele jungere, Die Aufmerksamkeit burch Schrift, Bort ober That erregenben Derfonen, bon benen nirgenbe eine bios graphifche Rotig gu finben war, birect aufgeforbert, uns Materialien gu ibrer Biographie mitgutheilen, fo haben und mehrere Gelehrte, welche bie Naturfunde und andre wiffenichaftliche Zweige gu ihrem fpeciellen Sach machen, ihre Mitwirtung gur Bervollstandigung ber Artifel und gur Mittheis lung bes Reueften aus bemfelben gugefagt, fo wird auch jeber technologis foe großere Artifel fundigen Runftlern, Sandwertern ober über-haupt Zechnitern aus bem gach, zu bem fie gehoren, zur Anficht mitgetheilt, bamit wir auf etwaige Menberungen und Bervolltommnungen, welche bie Beit feit Abfaffung bes Artitel brachte, aufmertfam gemacht werben und ftets bas Reuefte geben tonnen.

4) Rurge und Concision war, wie oben Seite XXXII unter 12) erwähnt ift, icon bei ber erften Auflage eine febr wichtige Rudficht, noch mehr haben wir und aber bei gegenwartiger zweiten Auflage bie Aufgabe geftellt, noch mehr Gorgfalt auf Gebrangtheit gu wenben, und felbft mit bem Buchfiaben ju geigen, in fo fern bies, ohne ber Reichhaltigfeit unb Berftanblichteit ju foaben, moglich ift.

Rur hierdurch tann es namlich erreicht werben, fo viel an Raum ju fpas ren, bag bie 100,000 Artifel, welche burch bie Fortichritte ber Belt, ober um unwillfurliche, burch Berfeben entstandene Luden auszufullen und einzelne uns genügenbe Artifel ju erweitern, außer ben fruberen, nothig geworben finb, eingeschaltet werben konnen, und bag, ungeachtet biefer bie Bogenzahl boch

wefentlich verringert werbe.

Lettere Erfparnig ift aber unumganglich nothig, wenn eine Berminbes rung bes Preifes ber erften Auflage eintreten foll, und eine folche Boblfeilbeit ift besonders bei einem fo gemeinnutigen Buche, wie bas Unis verfal = Lexiton, bas nicht nur fur bie boberen und bemittelteren Stanbe, fondern auch fur minber Bemittelte, benen allen ein moglichft niedriger Preis bochft wunschenswerth ift, fur Schullebrer, Stubirenbe, Runftler, Bandwerter, ganb: leute, turg fur Jebermann bestimmt ift, unerläßlich.

Um biefe Rurge aber ju erlangen, haben wir

A) alle Mitarbeiter an ber neuen Auflage bringend gebeten, fo gebrangt als nur moglich zu arbeiten, und alle Reviforen ber gacher, von ben alten Artiteln fo viel wegguichneiben und gusammen gu brangen, als nur, ohne ihnen ben Beift und bie Rraft gu nehmen, moglich ift, bie Redactions. gehulfen achten aber gubem, bei ber nochmaligen Durchsicht, auf jebe Beile, jebe Gylbe, bie etwa noch zu ersparen moglich mare. Mit ber großten Gewiffenhaftigkeit haben biefe fammtlichen Berren bis jest biefen Bunfc erfullt, und wir werben Gorge bafur tragen, bag es auch in Butunft geschiebt.

Blumige Rebenbarten, elegante, wortreiche Benbungen find bemnach unbebingt gestrichen und burch turgere, bas Befen ber Sache andeutenbe erfett worben; vorzuglich bezieht fich biefe Gebrangtheit aber auf die Artikel, wo farre Spftematit pormaltet, mabrent bie mehr prattifden, ins Leben greifenben Gegenftanbe ausführlicher und eleganter behandelt finb.

B) Die Kurge wird aber baburch wefentlich beforbert, bag wir noch mehr, als es bereits bei ber erften Auflage gefchehen, viele fleinere Be=

genftanbe in großeren Artifeln collectiv behandeln und von bem eigentlichen Artitelwort, bei bem jeboch juweilen in wenigen Borten ber Begriff turg entwidelt wirb, auf ben großeren verweifen. In biefer geuppenweifen Bufammenftellung find oft eine Maffe fleinerer (in bem eingigen Artitel Aegopten gegen 1000) jusammengebrangt.

Diefe Collectivartifel gemabren aber folgende Bortheile:

aa) bie Bufammenftellung vieler fleiner unbedeufender Gegenftanbe in einem großern, macht biefen intereffanter, und bie Collectivartifel mers ben baburch ju ansprechen ben Lefeartikeln, mabrent bas Aussuchen ber Berweisungen burch eine getroffne innere Einrichtung (f. unten C), ba besonders die kleineren Artikel seltner vorkommen, nur wenig Muhe verursacht.

bb) Die Dieberholungen, welche in ber erften Auflage fo oft vor- tommen, werben vermieben und jeber Gegenstand nur einmal erlautert. Go mar bie Schlacht bei Kollin bei Kollin, Siebenjähriger Krieg, Friedrich II., Maria Theresia, Daun, Laubon, erzählt ober doch ermahnt, so behandelten die Artifel Gegatten, Chemann, Ehefrau, Monogamie, Polygamie u. f. w. benselben Gegenstand in einzelnen Artifeln auf das Breiteste, mahrend jest die Artifel Giebenjahriger Rrieg und Che alle biefe Gegenftanbe in nur gwei Artis teln aufammenfaffen und mit Erfparung von mehr als ber Balfte Raumes bas Gange boch anschaulicher und überfichtlicher geben, als fruber.

Doch ift bei biefer Collectivitat ein Dag beobachtet worben, um fie nicht

zu weit auszubebnen.

C) Die Collectivartifel murben aber, fatt Ruben zu gemabren, bas Unis verfal : Beriton fchwerfalliger und unbrauchbarer machen als bisber, batten wir nicht in biefer Beziehung genugenbe Mustunftsmittel erbacht. Es find namlich:

a) sammtliche Artifel, die großer, als ungefahr brei Biertheil einer Spalte (eine Spalte ift gleich einer halben Geite) find, stets paragraphirt ober in Unterabtheilungen getheilt worben. Diefe Paragraphen werben burch kleine Biffern (12345), welche vor ber baburch bezeichneten Unterabtheilung etwas nach oben ftehn, angebeutet, mahrend, wenn auf einen Paragraphen verwiesen wird, die Biffern unten ftehen. So bedeuten bei:

Adel, 1) (Staatsw.), ber Stanb in ber Gefellschaft, welcher mehrere Ehren-u. andre Rechte vor andern Staatsburgern genießt. 11. Die Ibee bes A.s ift fo alt, als die Geschichte u. f. w.,

bie kleinen Biffern 1 2 vor 1) und I. ben Paragraph, auf ben kunftig einmal vortommenden Kall verwiesen werben foll und bei

Admenatio (lat.), f. u. Injurie z.

bie fleine Biffer 2 hinter Injurie weiter nach unten, bag ber Begriff von Admenatio im 2. Paragraph bes Artifels Injurie erlautert ift. Bezeichnen 1) 2) 3) in einem Artifel mehrere Unterabtheilungen, fo laufen die Paragraphen burch, ohne biefe zu beachten.

Die Große ber Paragraphen ift nach ben Umftanben verschieben. Deift werben fie 8 - 12 Beilen betragen, oft aber weit großer, ober auch nur 2 - 3 Beilen groß werben, ba wir uns in biefer Begiebung nicht binben. Es find biefe Paragraphen gwar meift nach bem Ginne angelegt, indeffen haben wir mehr ben 3med, in großern Artifeln bie Berweisungen leicht auffinden gu tonnen, ale etwa eine, bestimmte Abtheilungen ber Sachen angebende Gins theilung vor Mugen gehabt.

Es ift nun burch biefe Paragraphirung moglich, vom & gleich auf bas 3 genau zu verweisen, was ohne biefelbe nur bochft vag und fo gescheben tonnte, bag auf einen vielleicht bogenlangen Artifel, wie g. B. bei Lanbesgeschichten u. bgl., nur gang im Allgemeinen, wo bann ber gange Artitel burchlefen mer-

ben mußte, verwiesen murbe.

Da zuweilen fich ju einem icon paragraphirten Artifel bis jum Drud

noch Bufate nothig machen, ober Stellen beffelben weggelaffen werden und bies bie Paragraphen oft floren wurde, jo haben wir die Einrichtung getroffen, baf in erstrem Ball 1° 1° bober 10° 10° 10° 10. f. w. gesett wird, im zweiten hingegen mehrere Paragraphen in einen zusammengezogen werden, wie 1-4, 4-10°.

Die Eintheilung ber einzelnen Artitel in Paragraphen ift aber burchaus neu, und wohl noch bei feinem encyflopabifchen ober lexifalen Bert bagewesen. Bir glauben aber burch Anwendung berselben ben Ruten des Universal-Lexis

fons mefentlich vergrößert zu haben.

b) Neben ben Paragraphen her geht die Unterscheidung ber einz zeinen Bedeutungen eines Artifelworts durch große Zahlen, und die Eintheilung nach Rubriken durch vorgesetze Buchflaben: A) B) (c); a) b) (c); a) b) (c); a) β) γ). Besonders in naturwissenschaftlichen Artisteln kommt letztre Unterscheldung sehr hausg vor und sie wird auch oft

bei Bermeisungen fatt ber Paragraphen benutt.

e) Die Berweisungen aufzufinden, tragen die verschiedenen Gatztungen von Lettern wesentlich dei. Nicht nur sind die Worte und Seleilen, auf die verwiesen ist, mit gesperrter (durchschner) Schrift, wosdurch sie größer erscheinen, sondern die Eintheilungen und die als vorzüglich wichtig, besonders hervorzuhebenden Worte mit fetter (größerer) deutscher Schrift (Fractur), die Artistelworte selbst aber, soweit sie in alphabetischer Reihenfolge lausen, sind mit fetter lateinischer Schrift (Antiquagesetzt. Dadurch springen die Artistel sehr in die Augen, und deshalb sind auch Verweisungen, wo der Artistel nur 4 — 6 Zeilen vor oder nach derselben steht, weggelassen worden, da das Artistelwort doch auffallend genug in dem ganz naden Artistel, auf welchen verwiesen ist, hervorspringt, um beim Nachsuchen nicht übersehn zu werden.

D) Um mesentlichsten gur Rurzung ift aber bie Weglaffung einer febr großen Menge unrichtiger ober völlig überfluffiger in ans beren ahnlichen Berten aufgenommener, aber burchaus in eine

Encyflopabie nicht gehorender Artifel.

Gehr viele Realworterbucher einzelner Biffenschaften haben namlich, um gang vollstandig zu fein, auch die geringsten Unbedeutendheiten aufgenommen, und spatere encoelopabische Bearbeiter fie ihren Borgangern ohne Kri-

tit blind nachgeschrieben.

Artifel über geographische Unbebeutenbheiten, bie nur in irgend einer alten Reifebeschreibung vortamen, fo etwa über eine fleine Infel bei Ramtichatta ober am Cap horn, über unbebeutenbe, burch nichts ausgezeichnete Stadte in Indien ober andern fehr fernen Landern, über Dorfer ohne weitre Merkwurg bigfeit felbit in Deutschland, die Ramen von alten Bolfern und Statten am Raukasus ober in Cyrenaica, die vielleicht nur einmal im Strabo ober Ptolemdos vorkommen, unbefannte, vielleicht nur einmal bei irgend einem Autor ohne weitern, ober mit einem gang unwichtigen Beifat genannte Perfonen bes Alterthums, unbefannte Gelehrte, befonders Theologen, Philologen und Juris ften bes 16., 17. und 18. Jahrhunderts, namentlich langst vergeffene Frango-fen, Italiener und Englander, Die nur barum in ben lerifalischen Biographien parabiren, weil fie in noch altern Berfen (wie Muratori, Iocher ic.), aufgezählt find, ober weil fie Berte, wie die Biographie universelle ober bie Biographie des contemporains, die boch einen gang verschiednen, burch ihre frangofifche Nationalitat bebingten Ctantpunft haben, nach bem Borbilbe jener aufgenommen haben, burften ju folden Artiteln ju gablen fein. Gleiches gilt von einer Menge langft vergeffener medicinischer, demischer, alchemischer, aftrologischer, naturbiftorischer und andrer Nomenclaturen, von Namen aus Spftemen, bie selbst kein Menich mehr kennt, von veralteten juriftischen Ausbruden, von viclen technologischen Artifeln, Die, obgleich fie Riemand mehr kennt, nur beshalb genannt werben, weil fie in Sacobions technologischem Borter=

buche aufgeführt find, von Banbelsgegenstanben, bie im beutschen Sanbel gar nicht ober nicht unter biefer Benennung vortommen und von einer Menge andrer Sachen, die tobt, langft tobt und verschollen find, und beren Mumie

nur noch im Staube ber Bucher eriffirt.

Allen biefen unnugen Buft weggelassen, biese verdorrten und abgestorbenen Aeste mit kedem Schnitt entsernt zu haben, so bag nur die alten soliden Sweige, die grunen, jugendlichen Schöflinge, welche der Baum der Wissenschaft neu getrieben bat, beibehalten sind, rechnen wir und zum besonderen Verdienst an, zumal da wir mit strenger Kritist sichteten, bei jedem Arztifel reiflich überlegten, und zeigte sich nur der mindesse Grund, warum er noch wichtig sein konne, ihn sogleich stehen ließen. Wir furchten noch zu wiel stehen gelassen zu baben.

ju viel sieben gelassen ju haben. Auch viele ber beutichen Wörter, die früher in allen hauptbedeutungen, auch wenn sie nicht fachlich waren, aufgenommen wurden, haben wir, als in ein Sachwörterbuch nicht gehörig, gestrichen, überzeugt, baß dieselben in deutsschen Sprachwörterbuchern ihre richtige Stelle erhalten. Nur bei Sachartieln und auch da nicht immer, haben wir die Grundbedeutungen angebeutet, indem es doch interessant ist, zu wissen, woher bas Artiselwort

ftamme.

E) Wir haben, um biese moglichste Aurze zu bezweden, noch mehr rere Einrichtungen bei ber zweiten Auflage getroffen, welche im Einzelnen sehr wenig, boch im Ganzen bebeutenb zu Ersparung bes Raums bei

tragen. Co ift

a) beim Beginnen jedes Artikels das abgekürzte Wort, welches das Kach bezeichnet, zu dem der Artikel gehört, nicht immer in der zweiten Auslage binzugesets worden, sondern dosseile ift, wenn in der ersten Zeile des Arzikels ein andres Wort vorkommt, welches das Fach genau charakterisitt, weggeslassen worden, denn die Wörter: Pflanze, Bisch, Loges, Dorf u. dergl. charakzerissen die Wissensteil zu der der Artikel gehört, zu sehe, als daß es nösthig wäre, noch (Wot.), (Jool.), (Geogr.) u. f. w. hinzuzuigen.

b) Eben so ist das sonst so vorkommende (s. d.) d. i. siehe dieses, nur da geseit worden, wo der Artisel durch einen andern theilweise ertautert wers ben soll. Es ist aber nicht nothig besonders anzudeuten, daß die Sache, hinster der dies (s. d.) steht, wirklich im Universal-Verikon abgehandelt sei, denn alle Gegenstande, die irgend von Wichtigkeit sind, und also auch der sonst

mit (f. b.) bezeichnete Gegenstand haben von felbft im Berte Artitel.

e) Aus gleicher Rucfficht sind bie Epnonyma nicht stets, sondern nur in besonderen wichtigen Fallen neben dem Artikelwort genannt worden. Salt nun ater der Leser ein Wort sur synonym mit dem Artikelwort, so genügt ein einsaches Nachschlagen des erstern, wo es sich dann zeigen wird, od bies Wort wirklich synonym ift.

d) In biesem Sinne sind auch die Abbreviaturen angewendet worzen, und indem so und durch die beiden vorigen Marimen Sylben gespart wurden, sind Seiten gewonnen worden, bie bei sammtlichen Bogen zusammengezählt, zu Bogen werden, ja leicht die Starke eines Bandes erreichen burften.

Wir haben aber Sorge getragen, bag nur folche Abbreviaturen angewens bet werben, bie allgemein verständlich find. Diefelben find hinter bem Bors

wort, Geite LXII und folg., moglichft vollstandig verzeichnet.

4) Um bei einer großern Gebrangtheit ben nachschlagenben immer Gelegenheit zu geben, Mittel zu sinden, sich naber über ben gewünschen Gegentand zu unterrichten, haben wir mehr Gorgfalt, als früber, auf bei Literatur gewendet und bei großern Artifeln Titel der über sie handelnden Monographien hinzugesügt, auch angegeben, wo sonst Nachweisung über den Ge-

genftand bes Artitels ju finden ift, babei uns aber teineswegs auf bie gelehrten

Citate aller Quellen eingelaffen.

5) Einen noch größern Berth gaben wir ber 2. Auflage bes Univerfal= Lerifons burch bie Gratis : Bugabe von etwa 2500 Abbilbungen auf 50 Tafeln in Querfolio gu berfelben, ungerechnet ber, wie bereits bei bem Artitel Uhnen gefchehen, in ben Text eingebrudten Figuren. Gine Probe biefer Abbilbungen ift ben erften Seften bes Univerfal-Legifons beigegeben. Den= felben werben fpater eigne Erflarungen jugefügt und in ihnen bie Artitel genannt werben, welche fich auf bie Figuren beziehn. Bas ber 3med biefer Abbildungen ift, ift auf bem Umichlag zu bem Probebeft und in ber Ginleis tung ju jenen Ertlarungen angegeben.

Die Abbilbungen find jum großen Theil Driginalzeichnungen, aber auch altern guten Berten nachgebilbet. Bir werben am Schluß bes Berks Diejenigen Berke, aus welchen wir Abbildungen entlebnten, gemiffen-

baft angeben.

6) In ber frubern Auflage batten viele Artitelmorte eine Bezeichnung ber Betonung mittelft eines uber bie lange ober gu betonenbe Gylbe gefetten Querftrichs, jest haben wir biefe Bezeichnung bei fammtlichen Artitein, auch bei beutschen bekannten Borten bingugefügt, um ben uns in einigen Beurtheilungen ber erften Muflage gewordnen Borwurf ju vermeiben, als maren wir hierbei nicht confequent verfahren. Rur bei einsplbigen Wortern haben wir bie Betonung nicht hinzugesett, ba bier, ber Ratur ber Cache nach, fein Zweifel Statt finden fann. Dft haben wir, befonders wenn bas Artifelwort aus mehreren Bortern gufammengefett ift, und wo die Betonung auf zwei und mehr Gulben liegt, baffelbe auch auf mehreren Gulben angegeben.

7) Bei Artifelwortern aus fremden Gprachen, auch bei geogra= phischen, historischen und biographischen Artiteln, wo bie richtige Aussprache eine anbre ift, als bas Bort gefdrieben lautet, haben wir bie Musibrache in

Parenthefe bingugefügt.

Bir haben hier und bei ber Betonung ftets bie richtige, in ben gan: bern, aus benen ber Urtitel fammt, gewohnliche Betonung und Mus: fprache ber im Deutschen gebrauchlichen, aber falfchen, vorgezogen, fo Blabimir flatt Blabimir, Mabrit statt Mabrit, Laboga, und eben so bei Brougham Bruhm ftatt Brughem u. f. w. gefett.

Dennoch hat die Angabe ber Betonung fowohl, als ber Ausfprache viele Comierigfeiten. Roch in teinem Berte find namlich beibe in bem Umfange gegeben, als in bem unfrigen, wir muffen also beibe meift aus Drigis nalnachrichten fcopfen; zwar haben wir uns mit Rundigen aus jeder Sprache berathen und hoffen fo, wenn auch nicht gang Bolltommenes, boch febr Brauch. bares ju gemahren, aber bennoch macht bie Berfchiebenheit bes Dialetts in ben einzelnen Sprachen große Schwierigkeiten, benn nicht selten wird einerlei Bort in verschiedenen Provinzen eines Landes verschieden ausgesprochen, und es ift, wie beim Englischen, oft felbft bem Eingebornen unmöglich, ju uns terfceiben, welche Aussprache, ja felbft welche Betonung richtig ift.

8) Much bei ber Orthographie haben wir bei ber 2. Auflage mefents lich anbre Grundfate angenommen, als bei ber erften. Dort mar unfer Bers fahren etwas fchwantent, im Unfang anders, als fpater, jest foll es confe-quenter fein, ohne jedoch bis gur Pebanterie gesteigert gu werben. Die uns bierbei jur Grundlage bienenben Grundfage find bereits in ber rothgebruckten

Nachweisung unter II. erörtert.

9) Durch die geregeltere Redaction und burch die Bemuhungen ber Mebenrebacteure und ber Gehulfen berfelben ift viel mehr Ordnung und Sarmonie in bas Bert getommen, die Artitel find homogener und pro: portionaler gehalten, ber wichtige lang, ber unwichtige furg, fie geben einer aus bem andern hervor und ergangen fich gegenseitig; porzugliche Gorge

falt ift aber auf die Berweifungen verwendet worben, und hier ber Unterfcbied zwifchen ben Synonymen, die mit fo v. w. (fo viel wie) angebeutet finb. zwischen ben Gegenständen, welche in einen Artikel eingeslochten sind und wo burch f. u. (fiebe unter) verwiesen ist, zwischen f. (siebe), wo ber in Rebe stehenbe Gegenstand in bem andern Artikel nur berührt ist und zwischen vgl. (vergleiche), mo ber anbre Artitel, auf welchen verwiesen wird, nur beilaufig nachgelefen werben foll, genau mahrgenommen worben.

10) Auch auf die Correcturen ift noch forgfaltiger, wie fruber, gesachtet worden, und burch ein fechsmaliges, forgfaltiges Ueberlefen ber Bogen werben die Drudfehler moglichft vermieben werben.

11) Much binfichtlich anbrer Dinge ift mehr Regelrechtigfeit eingetreten.

Die Beitrechnung &. B. wird confequent flets nach Sabren nach Chriffi Geburt, nie nach Erichaffung ber Belt, ober nach Dipmpiaben, Jahren Roms, ber Bebichra u. f. w. angegeben.

Bei Magen sind bie geographische Reile, ber rheinische Fuß (nur selten bie frangbisichen Mage), bei Ruffigkeiten bas berliner Quart, bei Kornern ber berliner Scheffel, bei Gewichten bas kolner Pfund zu Grunde gelegt.

Gelbangaben werben nach Thalern preug. Courant gegeben, ftatt bag früher bei ber erften Auflage Conventionegeld, welches jest außer Cours tommt.

Die Grunblage bilbete.

12) Bas fur bie außere Glegang bes Berts in Papier und Drud gescheben ift, lebrt ber Augenschein und eine Bergleichung ber erften mit ber jebigen Auflage.

Unbre Gigenthumlichfeiten werben fich aus bem Berte felbft ergeben.

Bir haben bie Sauptibee bes Berts, beffen Plan, bie Grund: fate, welche uns im Allgemeinen und bei Anlegung ber zweiten Auflage leiteten, befonders beshalb fo ausführlich bargelegt, um ju zeigen, mas wir erftreben wollen, welche Mittel und biergu ju Gebote fteben, und wie bies felben von und redlich angewendet werden follen. Wir hoffen, auf biefe Beife etwas Reues und in Diefer Form noch nicht Dagemefenes, zugleich aber auch etwas Tuchtiges und Brauchbares zu geben.

Befonders wollten mir aber bas im folgenben Abiconitt Gefagte baburch erlautern, indem bas bort Befagte nur hierburch gang verftanblich wirb.

#### VI. Zurückweifung mehrerer, dem Universal: Lexifon gemachter Borwürfe.

Das erfte Erfcheinen bes Univerfal : Leritons begrundete eine gang neue Bebandlung ber beutschen Encoflopabien.

Bisher hatte namlich bas Brodbaufifche Conversations: Legiton (3. Aufl., Leipzig 1814 - 18, 8. Aufl., ebb. 1833 - 37), welches mit Recht fo ungemeinen Beifall fant, babin geftrebt, befonbers Gegenstanbe bes Tages: gefprachs und ber Beit, fo wie Biographien noch Lebender und furglich Berftorbner ausführlich und genial ju geben, und hatte auf ber andern Geite altere Gegenstande furger und weniger erichopfend behandelt, noch andere, wie Naturgefchichte, Technologie und auf bas gemeine Leben Bezug habenbe Dinge Universal - Lexiton, 2. Muft. I.

saft ganz weggelassen, um badurch Raum sur jene Artikel zu gewinnen; es war daher mehr ein treffliches Beitbuch als eine Encyklopabie. Dasselbe und unser Universal-Lexikon konnten baber sehr gut neben einander hesteben, und oft trifft man sie auf demselben Bicherbrete neben einander, ja sie suppliren sich oft. Während nämlich jenes ein Lesebuch ist und über Tagesgegenstände gut unterrichtet, ist das unfrige ein Nachschlagebuch, das über Gegenstände des Augenblicks zwar auch, aber zugleich über alle andere Gegenstände, selbst aus ben strengen Disciplinen Auskunft ertheilt.

Die Ersche Grubersche Encyklopabie (Leipzig 1818 — 40, bis jett 60 Theile), welche auch vor unserem Wert bestond, sett den eigentlichen 3weck einer Encyklopabie in Allgemeinheit und Umfassendheit der Artikel, und liefert in einer Reihe von trefflichen, ihren Gegenstand erschöpsenden Monographien den Kern und die Grundlage zu kunstigen Werken, vernachlässigte aber auch manche Kächer, z. B. die Technologie, aus welcher sie nur die wichtigsten Gegenstände behandelt, schließt die Nomenclaturen saft ganz aus und gibt keine Biographien Lebender, und auch die Verstovbener, mehr die Fremden berücksichtigend, nur mit Auswahl. Dabei wird sie noch von jett an mehr als ein Menschenalter zur Wollendung bedürfen und ninnnt auch einen sorosen Raum ein, daß sie, gegenwärtig etwa zu \( \frachties fertig und son 60 Abeile süllend, wahrscheinlich auf 140 — 150 und mehr Bande anwachsen, auch bei einem Preise von 540 — 580 Ahaler nur ein Wert sübliotheken und ben sehr reichen Privatmann sein, keineswegs aber dem großen Publicum zugänzig werden wird.

Bir schweigen von andern frühern Erscheinungen, wie dem Zedlerschen Universal=Lerikon (Halle 1731—1754), das schon vor länger als 100 Jahren erschien und gänzlich antiquirt, dabei aber sur schiese zeit, obsidon es mit den Supplementen 68 Bande in Folio umsaste, ein tücktiges Werk war; von dem Webelschen Worterduch (Zeitz sprittin) 1822—24) in 3 Banden, das viele Fächer, wie die Naturgeschiete und Technologie, ganz aussschieb, und in dem, was es enthielt, höchst mangelhast und voller Irribimer war; von der von Hasse ausgezichnet gut beardeiteten, die Brochkaus erschierenen Taschenschen haben die Eerzelschapen gut beardeiteten, die Brochkaus erschierenen Taschenschen der wissenschieden Fächer zu geben versuchte, doch eben weil es nicht vollständig sein will, mit dem unseren in keiner Beziehung steht, und endlich von dem kleineren Conversationselerikon Eerzels 1829), das, obgleich von \*\*\*\* (D. Becker) in der 2. Auslage zwecknäßig bearbeitet, zu wenig Umsang hatte, um zu dem unseren in Beziehung zu stehen.

Unser Universal : Lexikon, bas früher ben Titel encyklopabis fed Worterbuch sübrte, strebte nun vom Anfang an babin, bas, was jes ench, besonders bem Brochaussischen Conversations : Lexikon und der Erich : Grubersichen Encyklopabie noch mangelte, zu geben, und durch Reichhaltigkeit und Vollkandigkeit, so wie durch Aufnahme von allem, Technisches und Sollkandigkeit, so wie durch Aufnahme von allem, Technisches und Sachtigkeit und Sachtigkeit naber zu kommen.

Unfere Ibee fant Beifall und balb erstanden andere Merte, die einem gleichen Biele entgegenstreten. Das Liechtenstein: Gofffnersche Sachs worterebuch (Reigin 1824 — 31, 10 Bde. und 1 Supplbb.), das Ruberssche Gestung de Beitung de Beitung de Beitung beitung bestienen eine Bearbeitung bes alten Hibnerschen Beitungs-Leritons war, und phater das von hartmann begonnene, in der Belgischen Buchhandlung zu Leipzig, angeblich als Supplement zu allen Conversations-Leritons, erscheinende, bis setzt nur bis zum Buchstaden C vorgerucke Universat-Conversations-Leriton, bestied, nur eine Romen bieselbe Idee auf, gaben aber, besonders das erste und lette, nur eine reine Nomenctatur, erklatten aber nur ben Wortbegriff, ohne in den Gegen-

ftand felbst einzugehn, mahrend bas Rubersche Zeitungs-Lerikon bas Befen beseselben nur febr im Allgemeinen behandelte. Alle brei hatten bemnach, obgleich von bemselben Streben und zum Theil burch unfer Berk veranlaßt, boch einen ganz verschieben Plan und nahmen auch wenig ober nichts von uns auf.

Anbers war es mit ben Rachbilbungen bes Conversations Lexistons, bie in bem letten Jabrgebenb erstanben und bie meift fich in ber Mitte zwifden unferem Bert und bem ursprunglichen Brodhaufichen Conversations Beriton bielten, fich aber mehr nach letterem binneigten.

Rur bas Reichenbachfche Conversations Lerikon (Leipzig 1834—1837, 10 Bbe.) besolgte einen eigenthumlichen Gang und bewahrte, obgleich es die Art und Weise bes Brodhausischen Conversations Lerikons, nur mit Rudssicht auf etwas mehr Allgemeinheit, Reichhaltigkeit und Kurze beibehielt, gut redigirt, Originalität.

Das Brüg gemannsche Conversations Lexikon für alle Stände, bas in Leipzig 1833 — 38 in 8 Banden erschien, schloß sich hingegen saft ganz an unsern Plan an, gab aber nur die wichtigeren und ansprechenderen Gegenstände und ließ die minder interessanten ganz auß, so daß es höchstenst 40,000 Artikel enthielt. Dabei lieferte es auch im ersten Band viele Artikel, die es wörtlich aus unserem Werke entnommen hatte. Jur Ehre des ansängzlichen Unternehmers mussen wir aber bemerken, daß dies gegen Wissen und Willen desselben geschah, und daß, sobald das Plagiat von ihm bemerkt wurde, dies weit seltner vorkam, dagegen wurde auch spater sehr viel Stoff aus uns ferm Werke entnommen und mit anderen Worten oder kürzer gegeben.

Auf abnliche Weise versuhr bie Bolffiche Pfennig: Encyflopabie (Leipzig. 1834 — 37, 4 Bbe., 4.), welche aber mehr ben 3med hatte, bie bubs schen beigegebnen Rupfer ju illustriren, babei aber, gut rebigirt, boch manches Reue gab.

Gegen bas Berfahren aller biefer Werke war im Ganzen wenig zu fagen, benn bas Geset tann nur Nachbrude, nicht Nachbitdungen und Benut ungen bes schon Vorhandnen untersagen, und wenn ein Buch erschienen
ist, ist es Gesammteigenthum ber ganzen Welt, und Niemand kann es tabeln,
wenn jeder, der denselben Gegenstand spater bearbeitet, den Plan und die Mittel nach Ersallen benutzt; nur hatten wir gewunscht, daß die, welche uns benutzten, unser Werk in ihrer Vorrebe genannt und jene Benutzung erwähnt
hatten, was aber nicht geschah.

Drei andere Unternehmungen traten uns aber weit arger gu nabe, nams lich jundchft bas Biener Conversations: Leriton (Bien 1825 - 38, 18 Bbe., 1 Bb. Supplement), welches unfere Encoflopabie feinem Tert vollig gu Grunde legte und bas vom 1. Bande bis jum Buchftaben R brei Biertheile, ja in manchem Banbe to feiner Artitel ber unfrigen buchftablich mit allen Drudfehlern und Errthumern nachbrudte. Das Uebrige enthalt Lo: calartitel und vom Buchftaben R an, wo bas Biener Conversations : Leriton unser Bert überholte, sind andre Bucher, Conversations gerita, die haffeiche Real Encyflopabie u. dgl., so wie fruher bas unfrige, ausgebeutet worden. Auf eine abnliche Beife brudten bas Zafden : Converfationsleriton, melches in 30 Bandden, Mugsburg bei Schloffer 1828-1831, und bas, welches unter abnlichem Titel in Queblinburg bei Baffe 1828-1833 in 65 Bandchen (eigentlich Seften) beraustam, in ihren erften Banben uns fehr viele ber wichtigften Artifel vollig nach, nur baß jum Theil einige Beilen ju Unfang und Enbe bes Urtitels aus bem Brodhaufifchen Converfations : Leriton, ber Artitel felbft aber aus unferem Berte entnommen mar. Balb überholten uns aber beibe Plagiate, und benutten vermuthlich andere Quellen auf biefelbe Beife, wie fie erft unfere Encoflopabie benutt batten.

Auch gegen foldes Berfahren tonnen die Gefete nichts thun, benn es mußten bann alle Unthologien und sonftige Auszuge aus größeren Werten unterfagt werben; es blieb uns baber nichts übrig, als an die Gerechtigkeit bes Publicums zu appelliren und jenes lettre schmachvolle Abschreiben

formlich zu benunciren, wie bies auch mehrfach von uns gescheben ift.

Aber überraschend und befrembend mußte es für und fein, bag für bie letigenannten Erscheinungen, besonders für das Miener Conversations Lerison, lich mehrere Stimmen loben boren ließen, und daß, als wir uns hiergegen erhoben und ungefähr das ebn Gesagte ansührten, die Meinung aufgestellt wurde, das Wiener Conversations Lerison und wir wurden wohl gemeinschaftlich aus Einer noch alteren Quelle geschopft haben und daraus wurde die Gleichförmigkeit der Artikel hervorgegangen sein.

Befonders ichmerzlich mar es fur uns, daß fich ber, fur alles Gute fo thatige, von uns hochverehrte D. hennide, Redacteur bes allgemeinen Anzeis gers ber Deutschen, fich 1838 in Rr. 263 beffelben auf biefe Weise aussprach.

Wir glaubten nun aber biefen Vorwurf nicht besser widerlegen zu konnen, als indem wir die Art und Weise, wie unser Universalsezeison resbigirt wurde und wird, unsern geneigten Lesenn, wie oden geschehen, ausstührlich darkegten, und boffen, daß daraus überzeugend bervorgeben wird, daß wir keineswegs eine und dieselbe Quelle mit einem andern ausschrieben, son

bern bag jene Plagiatoren rein von uns abgefdrieben haben.

Es bedarf wohl keiner Berficherung, bag wir hierdurch keineswegs fagen wollen, bag unfere Artikel rein aus uns felbft hervorgegangen waren, was ja bei ben meiften Artifeln eine reine Unmöglichkeit ift, auch wir haben vielmehr altere Quellen, fo ben alten Bebler, Die große frangofifche Encoflopabie von Diberot und D'Alembert, ben Bayle, mehrere britifche Encyflopabien, ben Erfch: Bruber, Die Conversatione : Lerifa, besonders bas Brodhaufifche, fehr viele andere Encyflopabien und Realworterbucher über einzelne Facher, Schullerika, ben Muratori, Joder, Meusel, Die Biographie universelle in 66 Banben, Die Biographie des contemporains u. f. w. u. f. w. benutt, aber nicht abge= forieben, fondern mo mehrere Quellen aufzutreiben maren, oft vielleicht gebn berfelben verglichen und eine noch großere Menge foftematifcher Sanbbucher ju Rathe gezogen, viele Bibliothetwerte benutt, und fo Artifel gefchaffen, bie meift auf eine andere Beife, als bei unferen Borgangern aufgefaßt, burch Bergleichung ber Quellen wie aus Ginem Guß bervorgegangen find und beshalb größtentheils ben namen Drigin alartitel perbienen. Der Lefer betrachte u. a. bie Artitel Abel und Megypten nebit ben verwandten Gegenstanden im 2. heft ber 2. Auflage, und er wird bald finden, bag biefer Gegenftand in teiner Encotlopabie, ja in feinem fonftigen Bett fo von allen Geiten, burch alle Muancen beleuchtet ift, als bei uns.

In neufter Beit find vornehmlich zwei Berte aufgetaucht, bie jeboch nur

fcheinbar mit uns um ben Preis ringen.

Das eine ist Strablheims (geschäckten Bersassers des Geistes der Zeit) General-Lerikon, welches seit Ansang 1836 in Franklurt a. M. beraustommt; es erscheint in Hesten zu 4 Wogen, jedes Hest losset I. A., bis jest stimb 91 Jeste oder 364 Wogen in sast 5 Banden erschienen. Sie kosken der 11 Ahlr. 9 Gr. und reichen die zum Wort Baukunst. Nach Analogien andrer lerikaler Werke ist anzunehmen, daß A bis Baukunst; des ganzen Werks beträgt. Lendert daher das General-Lerikon seine Einrichtung nicht, so ist zu vermuthen, daß es 3276 Bogen, oder 819 Heste und 45 Bande start werde, auch prasumtiv 100 Thaler kosken und wenn es so fort geht, wie jeht, wo in 4 Fahren 5 Bande erschienen, 36 Fahre zur Vollendung drauchen wird. Das Koslossel, ja Monskröss des Unternehmens leuchtet wohl Federmann ein und wir wollen dem Unternehmens leuchtet wohl Federmann ein und wir wollen dem Unternehmens leuchtet wohl Federmann ein und wir wollen dem Unternehmens leuchtet wohl Federmann ein und wir wollen dem Unternehmens leuchtet wohl Federmann ein und wir

erlebt. Der innere Werth des Unternehmens entspricht aber dem großen Aufwand keineswegs. Es ist dasselbe nämlich sast bem großen Aufwan größtentheils aus dem Erich-Gruber, das Uedrige satt ganz anderen Erncyklopadden und Conversations-Lexisons, mit Beiziehung der Realworterbicher einzelner Wissenlich in der volletzeit für Wort abgedruckt, aber nur da, wo andre Quellen keine Auskunft gaben. Bugleich ist es meist ohne Kritik gusammengeset, so sind der erwähnt, und anderfeits die unbedeutenbsten Dinge, wie Oberchen in Suddeutschland von 40 Hitten und den sonlige Merkwürdigkeit, ausgenommen. Es enthalt zugleich viele rein sprachliche deutsche Worter als Artikel, die aber nicht wie im Abelung kritisch geordente sind. Unter diesen Umstanden wir von dem General-Lexison keine Concurrenz zu surchten.

Das zweite Unternehmen biefer Art ift bas Men ersche Conversation serison, bas im Berlag bes Bibliographischen Instituts zu hilbburghausen seit dem October 1839 erscheint. Obgleich es den Namen eines Conversationsterisons auf dem Artel suhrt, ift es doch mehr eine Encyklopabie, und in der gangen Anlage unserem Werke nachgebildet, indem seine Artikel sast benselben einige weggelassen und andere hinzugssehet, indem nehme keine Artikel fast Stuck fur Stuck unfere Artikel in der ersten Auslage sind, nur daß indenselben einige weggelassen und andere hinzugssehet, sind. Indem aber die Redaction dessehen unfern Plan, unfer mit größter Muhe angesertigtes Register benutzte, ersparte es sich gerade den muhsamsten und schweirigsten Breit der Anlage. Keineswegs scheint ader dem Meyerschen Conversationsterizon vorzuwersen zu sein, daß es sich Plagiate erlaube, und wir haben, dei freilich stücksiger Durchsicht und Bergleichung nichts gesunden, was zu dies ser Beschuldigung Anlaß geben könnte, dagegen sind mehrere Artikel Origionalartisch.

Das Meyersche Conversations Lerison wurde bemnach ein gefährlicher Nebenbuhler für uns sein, wenn nicht der Preis bessellten unverhalt nißmäßig bober, als der des unfrigen ware; so aber eignet sich dassellten, wie die Ersche Grubersche Encystophio nur für Reiche und große Anstalten, die diel Geldemittel zur Disposition haben, nicht aber für weniger Bemittelte. Zwar wird der anscheinend geringe Preis der Hefte, der nur 5. Er. dei 4 Wogen der trägt wahrend bei uns 5 Wogen nur 3 Gr. kosten, auf den ersten Blist manchen Rauser täuschen und die Gratiszugabe der ersten 9 hefte zu dem, in demselben Verlag erschienenen Universum wird manchen Bestiger des leigteren dewegen, sich auch die ferneren hefte des Meyerschen Conversations-Lerisons zu kausen, doch dalb wird er sich berechnen, daß doch der Band 2 Ahrt. 16 Gr. und solglich, da das Meyersche Conversations-Lerison schon ist, auf 21 Bande angelegt ist, das Eanze fechsundfunzig Thaler, und folglich grade dreimal soviel als das unsere kesten wird.

Aber auch abgesehen von biefer Concurreng, die fich burch bas Borige großentheils erledigt, verheißt auch herr Meyer bei weitem mehr, als er leiften Fann.

Bundchst verspricht er in seiner Ankundigung über Eine Million Artistel (also mehr als noch einmal so viel, als wir in der ersten Auflage) geben zu wollen. Eine Seite (Columne) von 2 Spalten des Meyerschen Lerifons entwillen. Eine Meiten, und das ganze Wert wird, da er 1008 Bogen a 16 Seiten geben will, 2,161,152 Beilen entbalten; es sommen solglich auf den Artistel vielleicht einige Sylben mehr als **2 Beilen**. Die Unmöglichkeit das Berrsprochne zu leisten zeigt aber auch schon die disherige Bearbeitung. Bis jest sied wom Meyerschen Eerikon 6 Hefte 24 Bogen erschienen, sie enthalten, sorgfältig gezählt, 6683 Artikel. Da nun 24 Bogen ber 42. Theil der versprochenen 1008 Bogen sind, so leuchtet ein, daß, wenn anders herr

Meyer in der bisherigen Beise fortfahrt, er nicht mehr als **250,000** Artifel in 21 Banden liefern kann. Dies beträgt aber wenig mehr als Ein Biertheil der versprochenen Million, und statt uns artifelzahl um das Doppelte, wie er behauptet, zu übertressen, bleibt er in derfelden noch hinter unserer ersten Auslage um fast die

Salfte juruct.

Um sein Versprechen zu erfüllen, muß er daher entweder seine Artikel so sein Verschaften, daß sie halb so kurz werden, als die unsern, und dies widerstreitet schnurstracks seiner Angade, daß er dei Weitem ausführlicher werden wolle, als wir, oder er muß in gleicher Weise, wie er jest begonnen, sortsahren. Da aber A-Aega, wohin Herr Meyer mit dem 24. Bogen gekommen ist, nach der Analogie von vielleicht 50 der verschiedenartigsten lerikalen Werke 4 des Buchstadens A und dieser zur des ganzen Alphabets ist, Herr Meyer also demnach die jest zur sienes Conversations-Lerikons vollendet hat, so wird auch dann, wenn er so fortsahrt, wie er begonnen, er nur etwa 514,500 Artikel geben, aber um dieselben zu umsassen, venigstens 39 Baden bibig haben, die 105 Thr. S. Gr. fossen wurden. Wollene aber die versprochene Million Artikel in gleicher Ausschlichtlichkeit erzielen, so wurden hierzu gegen 75 Bande, die 200 Aht. kossen nichten, nötbig sein.

Diefelben Grundlagen ber Berechnung auf unfer Univerfal-Lerifon angemendet, geben Resultate, welche bas als Bafis eben Ausgesprochene nur beftatigen.

Bei ber ersten Auflage bes Universal-Lexikons enthielten namlich etwas über 9 Bogen bis Aega reichend 4590 Artikel. Mun waren aber, da alie 26 Bande 12124 Bogen enthielten, biese 9 Bogen etwa 71x bes Gangen. Nach bieser Basis hatte bie Artikelgahl in der ersten Austage über 615,000 betragen sollen. In der Wirklichkeit betrug sie aber, nach vorgenommener Ichtung, nur etwas über 507,000, also 108,000 weniger, als in der Berechsung, nur etwas über 507,000, also 160,000 weniger, als in der Berechsung. Es erklate sich diese Differenz aber sehr gut daraus, daß der erste Band besonders im Ansang weit gedrangter gehalten war, als die solgenden Bande, woraus sich naturlich jenes Resultat ergibt. Aber noch sast der nechtlopadischen Werte ist der Ansang kurzer gehalten worden, als das Spätere, und es ist daher anzunehmen, daß dies auch dei Herrn Mever der Fall sein wird, dann würde aber seine Bogenzahl noch weit unter 280,000 Artikel enthalten.

Wir haben aber unsere ganze Aufmerksamkeit barauf gerichtet, bei ber zweiten Auslage nicht wieder in biesen Kelter zu verfallen. Auf etwas über 10 Bogen enthalt dieselbe bis Aegd 5543 Artikel. Der Stoff soll aber auf 750 Bogen zusammengedrängt werden, und 10 Bogen betragen also 3-z des Ganzen. Da nun wie wir oben bereits auß einander setzen AL — Aega 3-z des ganzen Alphabets ausmacht, so würde unser Wert nur 770 Bogen statt werden und daher nur 20 Bogen mehr umsassen als wir versprochen haben. Diese 20 Bogen über die strirte Jahl lassen sig große Artikel (Abendomabl, Actien, Adel u. s. w.) in den ersten 10 Bogen sind, welches da Verdenhaltnis sür uns gunstiger stellt. Auch die 410,000 Artikel, die wir versprochen, ergeben sich aus diesem Verhältnis als richtig, denn 5543 als den sies ben und siedenzigsten Theil des Universal Lexisons angenommen, geben 426,811 Artikel, was noch mehr ist als die 410,000 Artikel, welche wir versprochen und welches Resultat wir nach Zählung der in der ersten Auslage vorhandenen Artikel und nach Schäung des Weggwersenden.

Wir gaben aber letztre Auseinandersetzungen darum so aussuhrlich, um ber etwaigen Einrebe zu entgeben, als ob wir andre Grundsabe, als die für das Meyeriche Lerikon gestellten, bei der Berechnung für das untrige zur Balis angenommen hatten, und es leuchtet wohl Iebem ein, daß dieselben Erundstäge, die bei Meyer die ungunstigsten Resultate gaben, unste Berechnungen für

bas Universal : Lexikon gang bestätigen.

Laft nun die gegebene fonnenklare Berechnung 3weifel an der Richtigfeit der übrigen Bersprechungen herrn Meyers entstehen, so bekommt diese Besichtung durch bas langlame Erscheinen der bisherigen hetfe seines Lerikons neues Gewicht. Anfänglich alle 14, spater alle 8 Tage war ein heft versprochen, das erste erschien im October 1839, bis jest (Ansang Mai) deren 6, also sind zie einmal so viel Zeit

nothig gemefen, als versprochen mar.

Die 500 verspröchenen Stablstiche, von benen-12 geliefert sind, sind zwar eine schöne, das Werk in der That zierende Augabe, sie stellen aber meist poerträts, Gegenden u. dgl. dar, und erläutern die einzelnen Artikel bis jest sast nicht, wogegen die 2500 Darstellungen zu unserem Werk, obsichon wir sie nur auf 50 Steindrucktassen in Folio geden, dieselben wirklich erklären und ergänzen. Größe der Abbisbungen und Art der Wehndlung sind überdem bei den Stablstichen des Meyerschen Lerikons ganz dieselben, wie bei Meyers Universum und bei seiner Gallerie der Zeitgenossen, und man kann die Vermuthung nicht unterdrücken, daß dieselben einst Theile der genannten oder anderer Werke bilden, und spakere Tasselle des Meyerschen Lerikons schon in diesen Werker dagewesen sein werden!

Mit gleicher Leichtigkeit, wie wir bie eben gemachten Auseinandersegungen gaben, tonnen wir auch ben Tabel wiberlegen, welchen Bert Meyer in feiner

Borrebe gegen und ausspricht.

Bunachft behauptet berfelbe, bag wir burch Streben nach hochfter Pracifion bie gefallig ansprechente Form ganglich geopfert hatten, und bag bie meiften Artifel, namentlich in ben biographischen, topographischen, naturgeschichtlichen und philosophischen Fachern außerft trocken und

ffiggenhaft ausgefallen maren.

Rur zu gut suhlen wir, daß wir in der ersten Auflage, dei der Heranbisdung eines ganz neuen Wertes mit nur sparfamen Vorarbeiten, in mancher Beziehung gefehlt haben, welche Fehler jedoch in der zweiten Auflage vermies den sind, aber die sein Ladel hatten wir nicht erwartet. Manche un wichztige Artikel sind namlich mit Recht kurz, sehr kurz dehandelt, aber gerade in den, von herrn Meyer genannten Wissenschaften, als den allgemeis ner ansprechenden, sind wir ausstührlich, salt zu aus führlich gewesen oder sind die mehrere Seiten, ja Bogen betragenden Artikel: Aristoteles (24 Seite), Schiller (2 Seiten) und Goethe (2 Seiten), sind die Artikel auf 5½ Bogen), sind bie Iner die Artikel Ladis 5½ Bogen), sind bie Iner die Artikel Ladis 5½ Bogen), sind seiner die Artikel Ladis (6½ Seiten), pred (6½ Seiten), Patis (8½ Seiten), Rom (21 Seiten) und Wisen (18½ Seiten), Pred (10½ Seiten), Woss (2½ Seiten), Rebbuhn (2 Seiten) und Ladis (7 Seiten), Pogis (2½ Seite), Pous Platoniker (3 Seiten), Religionshybislophie (3½ Seite) und Seisen und ender tausend Artikel für eine Encyklopadie etwa rhapsobisch zu nennen?

Bas hilft es, jum Beispiel, wenn über kleine Orte, die vielleicht niem als nachgeschlagen werben, wenn über unbedeutende naturhistorische Segenstände, über Pflanzen und Thiere, die falt nur Manner juden, die vom Fach sind, eine weitsausige Erklärung gegeben wird, wenn über langt vergessene Spsteme Unnotbiges gesagt wird, wenn über im Ganzen minder wichtige Personen, die nur der Bollständigkeit halber, oder weil sie in irgend einer Nebenbeziehung Interesse haben, ausgenommen sind, breite Biographien gegeben werden. In allen diesen Fällen ist Kurze fur den Keler weit übersichtlicher und bequemer. Dagegen ist Ausführt ehr ich bei Beschieder in wenn es ein ganzes Land, eine Haupt oder größere Handelsstadt, die Geschichte eines Kandes, ein Sagde, oder ein anderes wichtiges Thier, oder eine interessante Pflanze, oder ein Mirneral gilt, die vielleicht wegen technischer Rücksicht Beachtung verdienen, wenn die Biographien hochwichtiger Manner zu geben sind u. s. w.; in allen diesen Fällen schuen auch wir aber seiten-, selbst bogen lange Artistel nicht.

Artikel ber letteren Art sind in den ersten 3 heften der zweiten Auslage: Machen, Aal, Aargau, Abchafien, Abel, Abendmahl, Ablaß, Ablbsung der Grundlasten, Abraham, Abfolution, Accession (Rechten), Actife, Achaia, Achilles, Acker und Ackerbau, Acta Sanctorum, Acten, Actife, Achilles, Acker und Ackerbau, Acta Sanctorum, Acten, Actife, Abler, Aboption, Megypten, Aeneas, Aesthetik, Acthopische Sprache, Afrika u. s. w.; auch die ihnen an Interesse sogenen aktikel sind noch, obgleich schon weniger aussubstig gegeben, und stufen sich, nach und nach adnehmend, die zur Notiz und die Jum, nur Eine oder zwei Zeilen betragenden Artikel und zu Berweizingen ab. Wir sorbern das Publicum auf zu vergleichen und zu entschien, was ihm mehr gesällt, eine zwecknäßige, der Wichtstelt des Artikels analoge Concisität, oder eine den Artikel verbreitende und verwässernde, nichts mehr als jene sagende Weitlaussgkeit. Dazu ist ein Artikel auf erstere Art weit leichter zu entwersen, als auf letzte.

Zedenfalls glauben wir, dem 3weck einer Encyklopdbie durch unfer Bersfabren naber zu kommen, als indem wir aus jedem Artikel ohne Unterschied einen Artikel machen, der sich zur Unterhaltung eben so gut eignet, als zum Nachschlagen, wie es herr Meyer in seinem Borwort in Aussicht stellt.

Eine sorgsättige Bergleichung ber Artikel, die das Meyersche Leriston nicht hat, mit benen, welche unsere zweite Auslage absichtlich nicht giett, ber stätigt die so eben ausgesprochne Ansicht. Bon diesen sind in amlich ? wissen schaftliche Artikel, die seit dem Beginnen unseres Leritons ausgestellt worden sind, namentlich viele aus der Zoologie, Botanik, aus der neueren Chemie u. s. w. welche alle hochst nothig sind; von ienen besteht aber ein sehr großer Theil aus in unserer ersten Auslage ausgenommenen, jeht aber abssichtlich von uns weggelassenen Artikeln, namentlich aus Artikeln aus der alten Geographie, die so unwichtig sind, daß sie selbst der Gelehte von Fach nicht such, aus deutschen Werten, die sich selbst erklaren u. dgl., von wels den allen wir die Erinde, warum wir sie weggelassen daben, schon oben an mehreren Orten, namentlich Seite XXXVI. und XXXVII. angegeben haben.

Unfere erfte Auflage foll noch nach herrn Meyer vieles Beraltete, besonders in technischer hinsicht enthalten. Dies tonnen wir nur in so weit zugeben, als die frühern Bande naturlich bas seit ihrem Erscheinen erft Emporgetauchte nicht geben konnten, sonst aber sind schon banals bie neuesten und besten Duellen benugt worden, aber freilich ist vieles Beraltete zugleich mit dem Neuen gegeben, bas bei ber neuen Auflage wegatete zugleich mit dem Neuen gegeben, bas bei ber neuen Auflage weg-

fallt, und burch bas Beitgemaße, Neueste erfett wird.

Banglich unbegrundet ift es auch, daß das Buch jeder gelehrten Nachweisung (soll wohl beißen ber Literatur) entbehre; ber Augenschein lehrt ja, daß von vornherein bei wichtigen Sachartikeln und bei Biographien die Literatur stets beigeschigt ist, bei der zweiten Auslage ist aber auf lettre boppelte Sorgialt gewendet worben.

Kommt nun unser Universal-Lerikon bem Meyerschen Conversations ? Lerikon nicht nur jedensalls an der Zahl der Artikel saft gleich, so übertrifft es die zweite Auflage an innerm Gehalt und Zwedmaßigkeit der Einrichtung bei Weitem, was sichon daraus erhelt, daß herr Meyer sammtliche neue Einrichtungen der Redaction bei der zweiten Auflage (f. oben Seite XXXII.) nicht kannte und baher auch nicht anwenden konnte. Gerade von biesen originellen Einrichtungen sind wir aber überzeugt, daß sie dem Universsal zerikon einen neuen Charafter und besondern Werth geben werden.

Ueber bie Bearbeitung ber Artifel bes Menerschen Conversations gerifons und unferes Berfes erlauben wir uns fein Urtheil, nur bem Publicum fieht

es ju, ju vergleichen und barüber ju entscheiben.

Wir wurden auch biefen ganzen Angriff unbeachtet gelassen haben, ware berselbe nicht eben so gegen unsere Mitarbeiter als gegen uns gerichtet, und biese zu vertheibigen, war uns beilige Pflicht.

So sehr belobend und wenig tabelnd auch im Allgemeinen, mit Ausnahme ber eben widerlegten Beschuldigungen, die sich über das Universals Lerikon ers bebenden Simmen waren, so schaff war das Urtheil selbst unserer Freunde, über die Herabsehung der ersten Auflage besselben, zu der wir uns Ende 1834 genöttigt sahen. Dennoch geschat auch dieser Schritt nicht ohne dringende Noth, und es verdielt sich damit solgendermaßen:

Als im Jahr 1821 das encyklopdbische Worterbuch begann, war nur das Breckbaussiche Conversations a Lexikon und die Erschaussiche Encyklopabie als Nebenduhler in der Gunst des Publicums vorhanden, und der Absalies sies gich gimsig an, obischon das durch Finanzverlegenheiten der St. hahnschen Buchhandlung in Altendurg, dei welcher der erste Band erschien, und durch andere Justillisteiten verursachte Stoden des Werks großen Nachthell brachte, indem es mehrere ahnliche Werke berwerief, und kaum gelang es uns, als wir nach Vollendung des ersten Bandes den Verlag des Werkes aus der Hahnschen Masse ersten Werkerte aus der Hahnschen Masse ersten Werkerte aus der Hahnschen Werkerte und der Anseitzung waren sehrere auf gewinnen und zu erhalten. Die Kosten der Auflage von 7000 Erundsaren auf 5000 und durch Ersparnisse ieder Art, sie dis auf 3500 Thaler pro Band (welche Druck, Papier, Honorar und hauptsächlich die wegen ihrer Mühseligkeit dei unserm Werke mehr als dei jedem anderen kostspielige Redaction erspriverte) zu verminsbern. Mittserweile mehrten sich die Rachbildungen und theilweisen Nachbrücke, und schabeten dem Absale ungemein, am meisten nahmen sie aber um und nach 1833 zu, wo die wohlseilen Conversations-Lexika, die um Menge Real-Encyslopädien Ex Schläsings Encyslopädie der gemeinen Kriegs-wörterbuch u. s. w. i. w. d. w. d. w. Schläsings Encyslopädie der Tonsunsf, Harzstendungsleiden, Mittlatzschwerfationsslerikan, Hartige Worterbuch u. spielden Waidmannisches Genversationsslerikan, Mittlatzschwerfationsslerikan, Hartige Kontectung und in Mittatzschwerfationsslerikan, Hartige Kontectung und in heisen Padier des Wissenschen Schleinen und uns, obgleich sehr special und nur für einzelne Fächer den Wissenschen Schleinen und uns, obgleich sehr special und nur für einzelne Fächer genügend, mehr oder weniger unsere Eusschleinen abspenstig

So war es benn bahin gekommen, baß zur Oftermesse 1834, beim Besginnen bes 20. Bantes, die Subscribentenzahl kaum noch 1000 betrug, und baß mit Gewißheit vorauszusehen war, baß, geschähen keine außerorbents lichen Maßtregeln, bei ben ungeheuren Kosten, die das Werk machte (über 3000 Shtr. pro Band), in Kurzem der Zeitpunkt eintreten würde, wo wir gendttigt wären, das Unternehmen ganz sallen und als eine Ruine basteben zu lassen. Die Subscribenten hatten aber bann einen noch größern Rachtheil gehabt, als bei einer Herabsehung. Die Nothwendigkeit gedot also, so schwerze dauch war und obgleich unser prasumertiver Gewinn dadurch beinahe auf Rull herabsank, und wir solglich ben größten Schaben litten, diese Preisverminderung.

Bir gaben baber bem encyflopabifchen Worterbuche ben paffenbern Titel Ilniverfal: Legikon und erließen bie ersten 20 Banbe auf Druckpapier, bie bisher 40 Thaler gekoftet hatten, fur 16 Thaler, aber auch bie folgenben

Banbe, statt daß bisher 2 Thaler pro Band gegeben worben waren, zu 1 Ahr. 12. Gr. einen jeden. Da bas Werk aber 26 Bande und eine halbe Abtheilung start ward, kostete das ganze 25 Ahr. 12 Gr. Der Preis der Ausgabe auf Schreibpapier ward auch verhältniffmaßig vermindert.

Die getroffene Mafregel hatte ben besten Erfolg. Binnen wenigen Boden gingen Bestellungen auf weit über 1000 Eremplare ein, Die verlornen Subscribenten melbeten sich von Neuem, und binnen kaum 4 Jahren war auch bas lette von fast 5000 Eremplaren verkauft.

Sehnlichst hatten wir, ba sich Alles so gludlich gestaltete, gewunscht, eine Entschabigung fur bie fruheren Subscribenten ausbenken zu konnen. Wir bachten an einen, sur die ersten Subscribenten gratis bezugebenden geographischen Allas, ober an Abbildungen irgend einer Art, aber dies lag nicht im Charafter und Plane des Berkes und ware eine fast unnübe Zugade gewesen; aber auch im Kalle, daß sie zwedmäßig gewesen ware, hatten wir sie den früheren Subscribenten nicht gratis zuzustellen vermocht, denn wie wollten wir unterscheiden, wer früherer, wer späterer Subscribent war? Ueberdieß war bereits durch das so eben erwähnte herabsehen auch der solgenden Bande auf z des bisherigen Preises einige indirecte, wenn auch nicht genügende herabsehung zu unsernm eigenen Schaden ersolgt, da die frühern Käuser nun die übrigen 5 Bande um so wollsteiler erhielten.

Bir furchten nicht, mit dem Preisansab der gegenwartigen Auflage verkannt zu werden, benn biese zweite Auslage ift eigentlich ein gan neues Bert und keineswegs die niedrigere Ansehung des Preises gegen die vorige, da sie gleich zu Ansang vorgenommen wird, eine Berabsehung zu nennen. Wir baben in ihr vielmehr von vornherein den eignen pecuniaren Bortheil zum Opfer gebracht, um dem Bert größere Berbreitung zu schaffen und es dem Publicum zugangiger zu machen.

#### VII. Schlußbemerkungen.

Die gegenwartige zweite Auflage bes Universal geritons erscheint in Seften. Iebes heft ift 5 Bogen Groß Dctav ftart; 6 hefte bilben einen Band, ber also 30 Bogen umfaßt; mit 25 Banben wirb bas Gange befrimmt vollenbet.

Alle 10 Tage erscheint unsehlbar 1 Heft, alle 2 Monate Ein Band, alle Jahre 6 Bande, das gange Werk wird also in 4 Jahren vollendet sein, doch werden wir streben, das Erscheinen spater noch mehr zu beschleunigen und hoffen, es schon in ungesahr 3 Jahren zu vollenden.

#### Es find 3 Musgaben veranstaltet. Preife berfelben:

#### A. Auf Drudpapier:

| Das Seft Der Banb       | _ | Thir. | 3  | Gr. | (-  | Thir. | 31 ( | Sgr., | _  | Fſ. | 13‡ | Rr. | Rh.) |
|-------------------------|---|-------|----|-----|-----|-------|------|-------|----|-----|-----|-----|------|
| Der Banb Sammtl. 25 Bbe | _ | 3     | 18 | =   | (-  |       | 221  | 3     | 1  |     | 21  | 2   | = )  |
| complet.                |   |       | 18 |     | (18 | =     | 991  |       | 33 |     | 40  |     | . )  |

#### B. Auf feinem Briefpapier:

#### C. Muf fuperfeinem Belin:

Das heft . . — Ahir. 6 gGr. (— Ahir. 74 Sgr., — Fl. 27 Kr. Rh.) Der Band . . 1 = 12 = (1 = 15 = 2 = 42 = 2) Sammtl. 25 Be.

complet . . 37 , 12 : (37 : 15 : 67 : 30 : :)

Das Erscheinen in heften wird die Anschaffung ungemein erleichtern, und felbst ber Unbemittelte wird aller 10 Tage 3 Gr. entbebren konnen, um sich das Universal = Lexison, welches eine Bibliothet in sich concenstrirt, angukausen.

Alle Einrichtungen find getroffen, bag bie oben gegebenen Berfpreschungen punttlichft gehalten werben und bag namentlich bie Beit bes

Ericheinens genau beobachtet werbe.

Das Publicum ist ferner sicher, daß das Maß von 25 Banden nicht im minde fien überschritten wird, denn durch die erste Auslage ist bereits ein Topus gegeben und wir haben auch gegenwartig die meisten Berbesserungen und Busabe für die zweite in den Sanden, können den Umsang daher berechnen und versichern, daß diese Busähe bei Weitem weniger Raum einnehmen werden, als was durch Kürzung und Weglassung des Unnöttigen und der überstüssischen Auswüchse gewonnen wird.

Das A ist im ersten Bande der ersten Auflage, besonders in den ersten Spiben desselben etwa bis zum Am, sehr unvollfommen behandelt worden, do daß in demselben nicht nur viele Artikel sehlen, andere, deren Gegenstand in den spateren Banden gewöhnlich aussichtlicher behandelt wird, nur mit wenig Worten angedeutet sind. Es ist daher nothig gewesen, besonders zum Ansang des A, viele und große Artikel zuzusegen, und in der zweiten Auflage nimmt der Tert deshald bis zum Allt mehr Raum ein, als früher. Dies ist sedoch nur sche ein dar, denn schon zu Ansang des zweiten Bandes wird bieser Mehrbetrag weit geringer, er verschwindet aber in diesem und dem dritten ganz, so daß das A im britten mit etwa dem 10. Bogen schließt und demnach den Raum einnimmt, den es in ähnlichen Werken hat, namlich etwa der Banden. Bon da an läust aber das Werk in der ersten Auslage mit sedem Bande unverhältnismäßig mehr aus, die Kurzungen können also bedeutender werden, und so können wir gewiß versichern, daß das Werk sich auf den Raum, welcher versprochen ist, werde beschrächen.

Auch in hinsicht ber kunftigen Preisherabsetungen tonnen sich bie iehigen Kaufer beruhigen. Außer den bestimmtesten Versprechungen, daß eine solde in der gegenwartigen zweiten Auslage, weder wahberend dessen des Drucks berselben, noch nach dessen Bollendung, ersolgen soll, ist schoo der Umstand vollständige Garantie gegen eine sernes herabsetung, daß wir gleich beim Beginnen dieser Auslage den Preis so gering angeset haben, daß er sast um 1 niedriger ist, als die der ersten Ausgade na ch der her de rad fe hun g. Run war der Preis schon uns verhaltmäßig niedrig, Papier und Druck sind aber bei der jetigen zweiten Auslage ohne Bergleich besser, als bei der ersten, und der gratie ausgegedene Auslage ohne Bergleich besser, als bei der ersten, und der gratie ausgegedene Auslag der Abbildungen, so wie die Revision und Umarbeitung der ersten Auflage machen auch bedeutende Kosten; es leuchtet daher ein, daß es ausger der Möglichkeit liegt, den Preis kunftig noch mehr herabyusehen.

Und so übergeben wir benn bem geehrten Publicum diese zweite Auslage mit dem Wunsche, daß es uns gelungen sein moge, dieselbe ganz seinen Winschen und Bedufrnissen anzupassen, und daß dieselbe durch Jusabe und Verbesserzungen so bereichert sein daß Jedermann das darin sinder, was er sucht. Schon die erste Auslage erhielt den allgemeinen Beisall, keine einzige Recension, unter mehr als hundert, war ungunstig, die meisten sehr lobend, und noch erhalten wir täglich von Bekannten und uns durchaus Fremden, mündlich und schrifts

lich die schmeichelhaftesten Lobeberbebungen über unser Werk. Daffelbe hat sich einen gunftigen Namen in der Literatur gemacht, und selbst die theilweisen Nachbrucke und Nachbildungen, die als besondere Auffäge in offentlichen Blattern aufgenommenen Artikel haben mit dazu beigetragen, den Ruf der ersten Auffage zu vermehren.

Moge es ber zweiten Auflage gelingen fich in gleiche Gunft zu sehen. Selbst Nachbildungen und Bemugung unserer Artikel zu andern Bweden werden uns dann willommen sein. Nur bitten wir stets die Quelle hinzugusehen, aus welcher eigentlich geschöpft ist, geschieht dies nicht, so werden wir stets ben Fall in einem öffentlichen Blatte rügen.

Altenburg, im Mai 1840.

Die Nedaction und Verlagshandlung des Universal-Lexikons.

S. M. Pierer.

# Berzeichniß

# der herren Mitarbeiter

an der erften und zweiten Auflage

bes

#### Universal: Lexifons.

Nachstehendes Berzeichnif enthält die Ramen aller berjenigen herren, welche und burch Abfaffung von Artikeln bei ber Berausgabe des Universal-Lexikons unterftubten.

Die in einem Beitraume von 18 Jahren, feit bie erfte Auflage begann, ftattgefundenen Beranderungen haben mehrere Bezeichnungen nothig gemacht, die wir jum beffern Bersftanbuis angeben wollen.

- + bezeichnet: feit Beginnen bes Berte perftorben.
  - Mitarbeiter, welche nur ju ber erften Auflage Artifel geliefert, an ber neuen aber noch nicht Theil genommen, ober wenigstene bies
- noch nicht bestimmt jugesagt haben.

   Mitarbeiter die zur er fien und 3 weiten Auflage Artitel lieferten.

  Nitarbeiter welche Artitel zur z weiten Auflage bereits geliefert,

ober bestimmt zugesagt haben. Gern hätten wir noch andere Bezeichnungen hinzugesügt, so, wer fortlaufenb für bas ganze Wert ober boch für einen großen Theil desselben thätig war, wer nur für einzelne Abtheilungen bes Werts Artisel lieferte u. f. w., allein bles würde, um die einzelnen

Ruancen auszubruden, die Zeichen ungehörig vermehrt haben.

Alle biejenigen herren, welchen wir nur einzelne geographifche, zeitgeschickliche, biographische, technologische, Kunstaritel u. f. w. zur Begutachtung und Bervollständigung zusendeten, und die uns durch Angabe des Neuesten in dieser Beziehung gefälligst unsterschipten, sind bier nicht aufgesührt, indem durch ihre Ramen die Zahl der Mitarbeiter bis auf das Viersche des jedigen Berzeichnisses vermehrt worden wäre, was doch unthunlich war, und da sich ihre Zahl im Fortgang des Werts noch ungemein mehren wird.

Bern hatten wir biejenigen herren, die bei ber zweiten Auflage die Revifien bon gangen wiffenichaftliden Facher und baber beren Rebenrebaction über nommen haben, ich en namentlich genannt, inbeffen ichien bie Ungewißheit ob nicht einer und ber andere biefer herren burch außere Berhaltniffe bewogen werben kennte, wahrend bes Drude bes Univerfalegerifone von biefer Revifion zurudzutreten, es rath-

#### LII Bergeichniß der Berren Mitarbeiter.

licher ju machen, bie Rennung biefer Rebentebactoren bis jum Schlug bes Univerfals Leritone ju verfparen.

Bielleicht fällt es manchem Lefer auf, baß einige wiffenschaftliche gader (namentlich die Philologie, Abeologie, Medicin, Belletriftit, Biographien) febr fart, anbere aber schwach befeht find, es liegt bied aber in ber Reichhaltigkeit ersterer Fächer und barin, baß die Bearbeiter mancher dieser wiffenschaftlichen Zweige durch den Tob, ober durch vermehrte Geschäftschätigkeit ober durch sonftige Abhaltungen verhindert wurben, die übernommenen Fächer ferner durchguführen und daß sich die Redaction deshalb andere Gelebrte, die jene Fächer übernahmen, sichern mußte.

Um aber eine Ueberficht zu gewähren, wie fur bie verfchieden en Facher geforgt ift, haben wir zum Schluß des Berzeichniffes eine Ueberficht gegeben, wie die Mitarbeiter fich in die einzelnen Facher getheilt haben.

berr Albrecht. Sprachlebrer in Leipzig (Betonung ber Artitel und Sprachgegen-(AL) b'MInoncourt, D. ber Debicin in Leip jig (Debicin u. a. Art.). (D. A.) pon Mlvensleben (Guftav Gellen), in Leipzig (Theaterwefen, Belletris ftit). (v. Al.) Mpel. D. und Collaborator am Symnafium in Altenburg (Gefdictliche Artis fel, Biographien u. m. a.). (Ap.) Muen. D. u. Prof. am Gumnafium in Altenburg (Semitifde Spracen). (Az.) von Aretin , Appellationegerichtsprafibent in Amberg (Staatswiffenfchaften, geididtliche Artitel u. Biographien). (v. An.) Muanfti, D., Confiftorialrath und Profeffor in Bonn (Theologie). (Ai.) \*\*\* Bact, Archibiaconus in Eifenberg (Theologie und Dabagogit), (Bck.) \*\*\* Bechftein, Confiftorial=Secretar in Altenburg (Aftronomie u, Phyfit), (Bst.) Beniafen, R. D. Sauptmann in Erfurt (Rriegsgefdichte). (Be.) Bergt, D. jur. in Leipzig (Staatewiffenfchaften). (Bk.)Bernhardi, in Deufelwig (Biographien, gefdichtliche Artitel). (Bi.) von Biebenfeld, in Beimar (weltliche und geiftliche Orben). (v. Bie.) von Bielefeld, S. C. Major u. Abjutant bes Bergoge von Cachfen = Altenburg ju Altenburg (Biographien, Frembwörter). (Bd.) von Binger, D., in Roln (Sauptrebacteur bes 1, Banbee ber 1, Auflage, frater einige ftaatewiffenicaftliche, geschichtliche, mufitalifde u. biographifden Artis fel, Turntunft). (v. Br.) Bliedner, D. und Sauptlehrer am Soullehrer- Seminar in Altenburg (Dogmatif). (Bl.) Blum, Theater = Secretar in Leipzig (Theatermefen). (Bm.)Bottcher, Perudenmader in Alten burg (Perudenmadertunft). (Bch.) Bottner, Stadtrichter in Altenburg (Rechtewiffenfchaft). (Bö.) Bonde, Forfter in Bildwis bei Altenburg (Jagbjoologie u. Jagbmefen). (Bo.) Brand, D. med. in Gifen berg (medicinifde Artitel). (Bd.) Braun, Professor am Gymnafium in Altenburg (mathematifde und physis Palifibe Artifel). (Bn.)Breithaupt, Profeffor ber Ornftognofie, auch Lehrer ber Mineralogie an ber Bauptbergidule ju Freiberg (Bergwiffenfcaft u. Mineralogie). (Bt) Bubbeus (Rarl), Regierungerath in Leipzig (Rechtswiffenfchaft, Staatswiffenfchaften). Buddens (Arthur), ebenbafetbft (nimmt an ber Rebaction ber 2. Auflage Theil; Rechtemiffenfchaft und juriftifche Biographien). (Bs. j.) Bulau, D. und Profeffor ber prattifden Philosophie in Leingig (Staats=

Bufding, Profeffor in Breslau (Runftgefdicte bes Mittelalters, Alters

thumewiffenfcaft, beutiche Literatur, Diplomatit).

miffenfdaften).

Ť

(Bii.)

(Bq.)

#### Bergeichniß ber Berren Mitarbeiter.

- . Gerr Cannabich, Pfarrer in Greußen bei Conbershaufen (Geographie bes preus gifchen Staats). (Cch.)
- . Cerutti, D. ber Mebicin, Profesor ber Pathologie und allgemeinen Therapie in Leipzig (Anatomie). (Cf.)
- + Chalibaus, D. und Collaborator in Dresben (Rhetorit ber Griechen und Romer). (Ca.)
- \* Champorcin, D., Medicinalrath und Leibargt in Schleig (Medicinifce Artitel und Biographien). (Cn.)
- ode Chaunon, auf ber Lour burd Europa, bann nad Afrita (Staatswiffens icaften, Geographie, Sanbelstunde). (de Cchau.)
- \* = Choulant, D. med., hofrath und Profesor an ber mebleinifch edirurgifden Atademie in Dreeben (Anatomie, Physiologie und Beiltunbe). (Ct.)
- + Dau, Canbibat jur., aus Altona, bamale in Altenburg, bann in Brafilien (bet ber Rebaction ber 1. Auflage befdaftigt). (Da.)
- on Decker, R. P. Dberft und Commandeur ber 1. Artillerieabtheilung in Ronigeberg. (v. Dr.)
- Depping, in Paris (Frangofische Buftanbe und Biographien). (Dp.)
- Doll, Professor in Altenburg (Malerei). (Dil.)
- \*\*\* Drecholer, Buttengehulfe in Baldbrude bei Freiberg, jest in Rugland (Berawiffenicaften). (Dr.)
- \*\*\* von Ehrenberg, Profesor ber Bauwiffenfdaften an ber Univerfitat ju 3 ur ich (Bauwiffenfdaften). (v. Eg.)
- \*\*\* · Erbe, D. und Schulcollaborator in Altenburg. (Ee.)
- \*\*\* Fechner, D. und Profeffor ber Phpfit in Leipzig (Phpfitalifde Artitel). (Fe.)
  \*\*\* Fifcher, D. und Archibiaconus in Leipzig (Freimaurerei). (Ft.)
- \*\*\* Rlinger, Raufmann in Glauchau (Danbelswiffenfchaften). (Fz.)
- \* Forfter (Ern ft), D. und Geschichtemaler in Dunchen. (Fst.)
- \*\* Forfter (Friedrich), D. und hofrath in Berlin (Belletriftifde Artitel, Biegraphien u. m. a.). (Fr.)
- \*\* Förfter, Sauptmann a. D. in Altenburg (Biographien, fprachliche Artitel, Fechtbunft). (F6.)
- + Friedrich, Pfarrer in Robin bei Altenburg (Technologie, Sittengeschichte und deutsche Sprache). (Fch.)
- Fries, D. und Geh. hofrath und Professor in Iena (Philosophie und beren Geschichte). (Fs.)
   bon der Gabelent, Regierungs- und Cammerrath auf Po fcwiş bei Altenburg
- (Spracentunde, dineffice Gefcichte und Literatur). (v. d. Gz.)
- wiffenichaften, Biographien, preußifche Notabilitäten u. m. a.). (v. Ga.)

  Gebfer, D. ber Theologie, Superintendent und Profeffor an ber Univerfitat ju
- Ronigeberg (Theologie, bef. Bibeltunde und Rirchengeschichte). (Gr.)
- . Gelpte, D. und Professor in Braunfdweig (Mathematit, Phpsit, Aftronomie). (Gk.)
- Gerber, Musitlehrer in Altenburg (Musit und musitalifde Biogra-
- \* s Gentebrud Universitates und Rathebaumeifter in Leipzig (Bauwiffens fchaft). (Gu.)
- \*\* Bleich, D. und Redacteur bes Eremiten, fruber in Altenburg, jest in Leipgig (Gefchichte und fcone Literatur). (GL)
- . Goge, Rammermufitus in Dresben (Mufit). (Gö.)
- \*\* s Gottichalt, Beh. Dofrath, fonft in Ballenftabt, jest in Dreeben (Orbenso wefen, Beographie). (Go.)

T.TTT

#### Bergeichnis ber Berren Mitarbeiter. LIV

- Bert Sager. Bofabpocat und Berichtebirector in Altenburg (Rechtemiffen-Sallbaner, befign. Lebrer ber Dathematit an ber tonigl. Gemerbicule ju Bittau (Bergmefen und Buttenfunbe). (Hr.) Samberger, D. med. in Leipzig (norbifde Muthologie und Bioaras (Ham.) phien). Sartleben, Geb. Regierungerath in Dannbeim (Staatswiffenschaft.) (Ha.) + . Saffel . D. und Profeffor in Beimar (alte und neue Geographie und Gefdidte). (HL) . Seinigte, D. med. in Gofnis (Mebicin). (Hei.) Seller, D. und Rebacteur ber Rofen in Leipzig (Biographien und Belle-\*\*\* Sempel, Rirdenrath und Pafter emeritus in Stunghain bei Altenburg (Hmp.) (Theologie). . Sempel, Profeffor am Gymnafium und Sprachlebrer in Altenbura (frangofifche Sprache, gefellfcaftliche Spiele). . Berloffohn, Redacteur bes Rometen in Leipzig (Biographien und Belle-\*\* triftit). Seffe, D. med. und Rath in Becfelburg (nimmt an ber Redaction ber 2. \*\* Auflage Theil, Medicin und medicinifde Biographien). (He.) . Silbebrand, D. und Archibiaconus in 3 mid au (Theologie). . Sod, Dberjuftigrath, D. und Regierungerath in Rurnberg (Ctatiftit). (Hk.) . Sofler, Paftor und Lehrer an ber Tochterfoule in Altenburg (literarifde Bicaraphien). Sonler, Cantor in Reidenbad (Mufit und mufitalifde Biographien). (Hs.) Sofmann, Lehrer ber Mathematit und Phofit am Comnafium in Freibera (Bergwiffenfchaft und Phyfit). Sofmeifter, aus Gottingen, jest in Altenburg (bei ber Rebaction ber 2. Auflage befchaftigt, Biographien, Technologie, Thierheilfunde, Bootomie und Artitel aus anbern Fachern). Sonel, D., Rath und Profeffor in Jena (Statiftit, Gefdichte und Philos Ŧ (Ho.) foubie). . Solft, Paftor ju Deberan (Theologie). . Somiline, R. G. Major ber Artillerie in Dreeben (Artillerie und Krieges (Hi.) miffenicaft). . Sorn, Pfarrer ju Seidowis in Bohmen (tatholifchatheolog. Artitel). (IIn.) von Soner, R. P. Generalmajor a. D. in Balle (Militarwiffenicaf-(v. Hy.) Submann, D., Profeffor am Lyceum gu Amberg (Topographie von (Hbm.) Baiern). . Suth, Profeffor am Symnafium in Alten burg (Befdichte). (Hth.) Jacob, in Altenburg (bei ber Rebaction ber 1. und 2. Auflage befchaftigt; \*\* Biographien, Literatur, Rumismatit, Mungen, Dag= und Gewichttunde und Ar-
- (Jb.)titel aus anbern gadern). Jacobs, Major a. D. und Rentamtmann in Rahla (Rriege : und andere Ge-.. fdicte, Biographien).
- Raim, in Leipzig (orientalifde Artitel, bef. perfifde, turtifde und agnptifde \*\*\*
- Antiquitaten und Ctaatswefen). (Ka.)
- (Ks.) Raifer, Criminalrath in Raumburg (preußifdes Rect). s Saphahn, Archibiaconus in Reuftabt a. b. Drla (Rirchengeschichte, Bibels
- funbe, Liturgit). Redenburg, D. aus Sannover (Rechtswiffenschaft und Biographien). (Kg.)
- . Rind (Theodor), D. jur. und Beifiter bes Schoppenftuble in Leipzig (neu-\*\* (Kt.) griechifde Befdichte, Biographien).

Rind (Friebrid), Dofrath in Dresben (Belletriftit).

Rlein, Sofrath in Altenburg (Ergangungen ber 1. Muflage).

Belletriftit).

(Kd.)

(Knd.)

(Kle.)

|     | • | und romifche Muthologie). (KL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | = | and the same of th |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     | • | Literatur bes Mittelalters). (Ko.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| *** | 8 | Rohler, Candidat der Theologie in London (Betonung ber englischen Artistel, Geographie und Boltsleben von England). (Köh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| •   | 2 | Rothe, D. theol., Superintendent und Confifterialrath in Allfatt (Rirs dens u. Dogmengeschichte, prattifde Theologie). (Ko.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| *** | • | Rorn (3. Nort), in Ronnewis bei Leipzig (hebraifche Religion, Antiquitaten und Literatur). (Kn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| •   | 8 | Rofegarten, D. und Profeffor in Greifewalbe (arabifde Sprache und Literatur). (Kos.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| •   | 3 | Rraft, D. ber Theologie, Director bee Johanneume in Bamburg (griechifde und romifde Gefcichte, Antiquitaten). (Kt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| +   |   | Rranfe, D., in Dunden (beutiche Sprace, Freimaurerei und verwandte Orben). (Ks.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|     |   | Rretfchmar, D., in Leipzig (Philosophie). (Kr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     |   | von Ruftner, D. jur., Geheimer Sofrath und Theaterintenbant in Dunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|     |   | (Theaterwefen, Biographien von Schaufpielern). (v. Kü.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|     | * | Runig, in Leipzig (alte Literatur). (Ku.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| **  | * | Rung, Sauptmann und Bafferbaubirector in Dreeben (Reiegemiffenfchaften). (Kz.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     |   | Dberhuttenamteaffeffor in Freiberg (Mineralogie, Bergbau und Buttens funbe). (Ls.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| *** |   | Lange, Profeffor und Director ber Burgerfdule in Altenburg (Gewerbs tunbe). (Le.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|     | = |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| +   |   | Leidenfroft, D. und Profeffor in Beimar (Biographien). (Lt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| •   | = | von Lindenan, fonigl. fachf. Staatsminifter und Geheimer Rath in Dresben (Aftronomie). (v. Lu.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| +   |   | Lindner, Abvocat in Dresben (beutsche Literatur). (Lr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| **  |   | Lobe, D. und Pfarrfubstitut in Rafephas bei Altenburg, ju Altenburg (2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|     |   | Redacteur ber 2. Aufloge, bei ber Rebaction ber 1. wesentlich betheiligt; lateis<br>nifde und griechifde Sprace, Literatur, alte u. neue Geschichte, alte Geogra-<br>phie, Antiquitaten, Aesthetit, Rhetorit, Poetit, Mythologie aller Bolter, Bios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|     |   | graphien u. m. a.). (Lb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| +   | * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     | 2 | Mannefeld, in Altenburg (bei ber Rebaction ber 1. und 2. Auflage befchaftigt; Biographien u. m. a.). (Md.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| *** | 2 | Maregoll, D., hofrath und Professor bes Strafrects in Leipzig (Rechtes wiffenfcaft). (Ma.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| *** | = | Marggraff, in Leipzig (Biographien von Reueren, Belletriftit). (Mf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| **  | 5 | Mafch, Paftor in Demern im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin (hes ralbit und Rumismatit). (Mch.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| *   | = | Magmann, D. und Professor in Dunden (Runftgeschichte bes Mittels alters). (Mn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ť   |   | Matthia (Muguft), D., Rirdenrath und Director in Altenburg (Literars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

gefdidte, griedifde Sprace und Befdidte). Univerfal . Leriton. 2. Aufl. I.

(Mä.)

#### LVI Bergeichniß ber Berren Mitarbeiter.

- \* .herr Matthia (Conftantin), D. und Collaborator an ber Domfchule in Raums burg (Philosophie). (Mth.)
- + = Meinecte, D. und Profeffor ber Chemie in Salle (Chemie, Pharmacie). (Mel.)
- \*\*\* = Merfel, D. med. und Privatbocent in Leipzig (Physit, bef. Atuftit). (Ml.)
- \*\*\* Merg, D., auf Reifen in Gub-Amerita (ameritanifche Buftanbe, Boologie und Botanit). (Mz.)
- + Defferschmit, D. und Professot am Symnasium in Altenburg '(fcone Biffenschaften). (Me.)
- Wiffenschaften). (Me.)

  von Meyer, D. und Bürgermeister in Frankfurt a. M. (Ergänzungen zu
  febr vielen Artikeln).

  (w. Mr.)
  - " Denner, Dberfteuercontroleur in Altenburg (Mathematit, Phofit), (My.)
- \* Mobius, D. und Professor der Aftronomie an ber Universität in Leipzig (Aftronomie). (Ms.)
- + s Moller, Paftor in Bipfenborf bei Beis (Genealogie, mittlere Gefchichte, Bigaraphien). (Ma.)
- \*\*\* s Mohnhaupt, in Beimar (Logit, Metaphyfit, Gefchichte ber Philosorphie). (Mo.)
- " " Muller, D., Mungrenbant in Breslau (Phyfit).
- " Duller, Director ber Realidule in Gotha (Mathematit, Stodiometrie, Biosgraphien von Mathematitern). (Mil.)
- \* = Neue, D. und Profeffor in Dorp at (Antiquitaten, alte Literatur). (Ne.)
- \*\* = Nifchwit, D. und Lehrer an ber Sanbelsicule in Leipzig (Sanbelsgeographie, Biographien u. m. a.). (Ni.)
  - . N. N., fatholifder Geiftlicher (theologische Artitel nach Anficht ber fatholifden Kirche).
- \*\* . Nobbe, D. und Rector an ber Ritolaifdule in Leipzig (alte Geschichte, Grammatit). (Nb.)
- \*\* s Narnberger, D. und Postdirector in Landsberg a. d. B. (Aftronomie und Physit). (Nr.)
- \*\*\* = Dettinger, jest auf Reifen (frangofifche Literatur, Belletriftit). (Or.)
- \*\*\* : Den, D. ber Mebicin, hofrath und Professor in Burid (Raturwiffenschaften). (Ok.)
- \* = Dibenborp, Professor in Schulpforte (Malerei, Biographien von Malern). (Op.)
  - Diann, D. und Professor in Gießen (Archaologie, alte Geschichte). (On.)
- \* = Otto, D. jur., Professor, früher in Leipzig, jest in Dorpat (Rechtewiffens (Oo.)
- \* Nabft, D. ber Mebicin u. Bataillonsarzt in Alten burg (Arzneikunde, Anastomie, Physiologie und Biographien berühmter Mebiciner). (Pst.)
- (Geographie von Preugen, Rriegewiffenschaften u. m. a.). (v. Pa.)
- \* s Betri, D. und Rirchen = und Schulrath in Bauten (Rirchengefchichte, Bibeltunbe, Biographien). (Pt.)
- \*\*\* s Wfite, Pfarroitar in Pfarre eflar bei Rahla (bei ber Rebaction ber 2. Auflage thatig). (Pf.)
- \* = Philippi, D. und hofrath in Grimma (Beitgefdichte u. Philosophie). (Ph.)
- + = Bierer, D. ber Medicin, Obermedicinalrath und hofrath in Alten burg (Mitereducteur ber 1. Auflage bis jum S.; Mathematik, Philosophie, Philit, Anatomie, Philosogie, Geologie, Aftronomie, Chemie, Botanik, praktifche beilkunde, Chirurgie, Geburtehulfe, Biographien von Aerzten und Naturforschern, und ausbelfend in ben meisten andern Kadern).
- Pierer, S. S. Major a. D. in Altenburg (Sauptredacteur, Geographie,

(Mii.)

#### Bergeichniß der Berren Mitarbeiter. LVII

Gefchichte, bef. Ariegsgefchichte, Aufnehmen, Jagbwiffenfchaften, Meitkunft, Biographien von Gelehrten und aushelfend in mehreren andern Facern). (Pr.)

bef. von Militare). (v. Pt.)

- + solie, D., hofrath und Professor in Leipzig (Geschichte, geschichtliche Biographien). (Pz.)
- pohl, D. und Professor ber Detonomie und Technologie in Leipzig (Gewerbund handelstunde, hauswirthschaft). (Pl.)
- von Boppe, D., Rath und Professor in Tubingen (Gewerbs und handeles tunde, Mafchinenwesen). (e. Pp.)
- s Putiche, D. und Pfarrer in Wenigen jena und Privatbocent in Jena (Canbe wirthichaft und Biehgucht, landwirthichaftliche Technologie). (Pe.)
- \*\*\* = Rambon, D. med., in Paris (frangofifche Buftanbe, Raturwiffenfcaften, Deils tunbe). (Ra.)
- + . Ragmann, D., in Munfter (Belletriftit, Aefthetit, Biographien). (Rn.)
- + = Raufchniet, D., in Leipzig (Landergefcichte). (Rau.)
- \*\*\* \* Reimann, in Beimar (Gewerbtunde, Biographien Reuerer). (Rm.) ... \* Ribbe, Profeffor der Thierheilfunde in Leipzig (Biebzucht, bef. Pferdetennts
- nis, Thierheilfunde). (Re.)

  \* Richter, M., früher Diakonus in Zwickau und Berausgeber ber Biene, jest in
- Bafel (Mythologie, Beitgefdichte). (R. Z.)
- . Richter, Rector in Deffau (Mythologie, bef. ber Inber, Aegypter, Afiaten u. Amerifaner). (R. D.)
- \*\*\* \*\* Mittler, D. med., in Alten burg (Beilkunde, medicinische Biographien). (Rit.)
  \*\*\* von Nober, K. D. Obrifklieutenant a. D. und Ministerreschent mehrerer beutscher
  \*\*.oofe in Berlin (Kricasacschichte. Malertunst).
- \*\* \* Rohn, in Altenburg (bei ber Redaction ber 1. und 2. Auflage beichafs tigt). (Rh.)
- \*\*\* s Nothe, Candidat ber Theologie ju Beig, jest in Altenburg (bei der Rebaction ber 2. Auflage beschäftigt). (Rth.)
- \* Ruber, Kammeraffeffor in Leipzig (Gefchichte, Staatswiffenfchaft und ans bere Artitel). (Ru.)
- \* = Cache, 3. 3., D. med., in Berlin (medicinifde Artitel, Biographien). (Ss.)
- \*\* = Sachfe, Confistorialrath und hofprediger in Altenburg (Biegraphien von Dichtern geiftlicher Lieber, Geschichte und Statistit u. m. a. A.). (Sach.)
- \*\*\* = Schaffrath, D. jur., fruber in Leipzig, j. in Plauen (Rechtewiffenfchaft). (Sff.)
  - e Schatten, in Ilfeburg, jest vermuthlich in Amerita (Mineralogie und Bergwefen). (Sn.)
- \* = Echeidler, D. und Professor in Jena (Philosophic). (Sel.)
- \*\*\* Echellenberg, D., Prinzeninstructor in Altenburg (Slavische, femitifche und andere Sprachen). (Sq.)
- \*\*\* = Echent, Canbibat ber Theologie, jest in Alten burg (Rirchengefcichte, firasliche Archaologie, Dogmengefcichte, Liturgit, Domiletit, Dabagogit). (Sk.)
- \*\*\* = Chiffner, Duttenamtscandibat in Freiberg (Berg- u. Guttenwefen). (Scht.)
- \* = Schippan, Marticheiber in Freiberg (Marticheibetunft). (Span.)
- + = von Schlieben, Rammerrath und Director ber Landvermeffung in Dreeben (Aufnehmen, Lebre von mathematifchen Instrumenten). (v. St.)
- \*\* Echmib, D. jur., Abvocat und Gerichtebirector in Altenburg (Staatewiffens fcaften).
- T = Schneiber, Professor am Gymnasium in Alten burg (bei ber Redaction der 1. Auslage bis jum P beschäftigt; griechische und lateinische Sprache, Philosophie, alte Geschichte, alte Geographie, Antiquitaten, Mythologie, Aesthetit, Belletrifit, Blographien und viele andere Artitel).

### LVIII Bergeichniß ber Berren Mitarbeiter

ber 2. Auflage befcaftigt, Biographien, gefdichtliche, theologifde u. a. Artis (Sp.) tel). Echroter, Licent. theol., Abjunct und Paftor ju Großberin aen (homiletit. Daftoraltheologie). Schubart, D. ber Medicin und Debicinalrath in Rabla (Anatomie, Phyliologie, Pfpchologie, Debicin, Botanit, Chemie, Phyfit und viele andere Artitel aus vermanbten Radern). Schuler, D. und Bergrath, fruber auf Reifen burch ben Drient, jest in Jena (Geologie, Mineralogie, Buttentunde, turtifches Staatsmefen). Chun, D. und Profeffor in Salle (Biographien, fcone Biffenfcaften). (Sz.) + Edwabe, D. theol., Dberhofprediger u. Confiftorialrath in Darmftadt .(S .) Chmeiner, D. und Profeffor in Thar anbt. (Sw.) = Ceifert. D. und Profeffor in Leipzig (Bierogluphen, Biographien). (Seif.) Gerfling, fruber Paftor in Dienftabt bei Rabla, jest in Jena. (Sf.)

\*\*\* Berr Echropfer, Canbibat ber Theologie in Alten bur a (bei ber Rebaction

Sittengeschichte, Literatur und Biographien von England und Englandern). (Sth.)

† Sickler, D. theol. und Oberconsistorialrath in hilbburghaufen (alte Geographie, Mythologie und Geschichte). (Sr.)

Cenffarth (Bolbemar), D. in London, jest temporar in Dresben (Buftanbe,

Cenb. in Leip sig (Biographien, gefdichtliche Artitel).

\*\*\*

- grapht, Antivologie une Gelgiagte).

  Smidt, in Berlin (Seweien).

  Steinschafteber, in Leipzig, jest in Berlin (orientalische Literatur und Gese
- fcichte, grabifche, perfifche und turbifche Sprache). (Sid.)

  \* Stieglit, D. jur., Senator, Kanonikus und Baumeifter in Leipzig (Bauwesfen). (Sitz.)
- oon Stieglit, S. S. Premierlieutenant in Altenburg (Biographien u. m. a. Artitel). (0. Stz.)
- † Streit, K. Pr. Major a. D. in Berlin (Artillerie, Geschichte und Geographie von Preußen).

  \*\*\* \* Tafchenberg, in Berlin (Mathematif). (Tg.)
- + s von Zennecker, R. S. Major und Commandeur bes Trains in Dresben (Reits
- tunft, Pferdemefen und Bichzucht).

  \* Tilefins, D. med. und taiferl. ruff. hofrath in Leipzig (Naturgeschichte, Bolterbunde).
- Bater, D. theol. u. Profeffor in Salle (Sprachentunde, Rirdengeschichte). (Vr.)
- Benturini, D. und Pfarrer in horborf bei Braunfchweig (Beitgefcidte).

  \*\* 3 Boigt, D. und Professor in Ronigeberg (preußische Geschichte). (Vt.)
- \* Bachter, D. und Profeffor in Jena (beutsche Sprace u. Geschichte, nor-
- bifche Mythologie und Dichtunft, altbeutifche Dichtunft). (Wh.)

  + " Wahl, D. und Profesor in Jena (Mathematië und Physië). (W2.)

  \*\* " " " Wais, Kammerrath in Altenburg (Botanië). (W2.)
- Waits, Kammerrath in Alten burg (Botanit). (W.z.).
   Weber, Rebacteur bes Bestboten ju St. Louis in Nordamerika (nordamerikan nifde Juffande, Geographie Nordamerikas).
- " on Bedefind, Forftmeifter in Darmftabt (Forftwiffenschaften). (v. Wk.)
- \* Beidenteller, D., in Rurnberg (landwirthichaftliche Gegenstände). (Wk.)

  \* Beigelt, fonft in Altenburg, bann in Dreeben; jest bem Bernehmen nach in Brafilien (Botanit). (Wqt.)
- 2 Beisbach, Professor in Freiberg, gegenwartig auf Reifen (Bergbau und Suttenwefen). (Wch.)
- \*\*\* \* Beigerber, Canbibat ber Theologie in Altenburg (bei ber Redaction ber 2. Auflage beschäftigt). (Wet.)
- + EBendt, D. und Professor in Leipzig, bann in Gottingen (Aesbeit, Phislosophie). (Wd.)

(Su.)

- Berr Berneburg, D. und fonft Privatbocent in Bena, jest in gangefelb bei Gifenach (Mathematit, Mefthetit, Dufit). . .
- De Mette. D. ber Theologie und Profesior in Bafel (Dogmatit, Rirdenge-(de W.) fdidte).
- Wiedner, D. und Pfarrer in Belgern (muhamebanifche Religion, turfifche und perfifde Gefdichte, Untiquitaten, Mothologie). (Ws.)
- Wintler, D. und Pfarrer in Lohma a. b. Leine bei Altenburg (Geologie, neue Geographie, Mineralogie, Boologie, Domologie, Landwirthichaft). (Wr.)
- \*\* Binfler, D. und fruber Privatbocent ber Aftronomie, Steuercontroleur in (WL)
- Magteburg (Aftronomie, Phofit, Gewerbtunde). Boblfarth, D. und Pfarrer in Rird bafel bei Rubolftabt.
- (Wth.) Mohlbrecht . Budbanbler in Leipgia (Banbelsmillenicaft. Magrens + funbe). (Wt.)
- . 2Bolff, D. und Profeffor in Berlin (Chemie, Pharmacie).
- (W/J:) = Munder, D. u. Amtephyfifus in Altenburg (Beilfunde, Biographien). (Wu.)
- Bunfter, Paftor in Bafdte in Schlefien. (Wst.)
- Mehrere herren und Damen, welche ungenannt bleiben wollen.

Die Mitarbeiter welche noch mabrent bes Drude ber erften Balfte bes Univerfals Lexitone bingutreten, follen ju Anfang bee 13. Banbee, bie noch fpater gewonnenen, am Coluf bes 25. Banbes genannt merben.

# Skizze

ber Bertheilung ber einzelnen Biffenschaften an die Berren Mitarbeiter.

1. Ginleitung in die Wiffenschaftskunde. A) Allgemeine Biffenschaftolebre. (Schone Wiffenschaften: Belletriftit neuer beutscher Gelehrten; Geschichte ber foonen Literatur:) Rasmann, Schub, Messerschmidt, Gleich, Beller, hertossohn B) Literaturerunde, Alte Literatur:) Senffarth, Edde, Schneiber, Neue, Kunif. (Literaturgeschichte im Allgemeinen, so wie Literaturgeschichte jedes guehulfsweise Literaturgeschichte jedes guehulfsweise Literaturgeschichte jedes einzelnen Wissens:) die Bearbeiter jedes Hades ausgutsweige Mr. Kind, Löbe, Jacob, d. A. Pierer, Schneiber. (Literaturgeschichte der einzelnen Nationen:) Meist die Bearbeiter der einzelnen Spracken; aushulfsweise die Borigen.

C) Biographien einzelner Gelehrten und Titel febr berühmter Werker.

v. Arein, Leidenfrost, Döring, Löbe, Schneiber, Döise, Wunster, Bernhard, Paul, d. A. Pierer, Rassmann, Reimann, Depping, F. Förster, Hernhard, Paul, d. A. Pierer, Kassmann, Pelmann, Depping, F. Förster, Hernhard, Deutschlieb, Merkers, Geller, Lübers, Margaraff, Munder, Schsfarth, v. Stiegs lie, Lindweit, Kind, Jacob, Kedenburg, Sachs, Serb, Alfdwig, posmeister, Schröver, Sachse, Mundschlieb, Möller, Müller, Schüp, Serssing.

2. Sprachenkunde. A) Allgemeines. (Gremmatik) Bater, v. b. Gas belem Mohle Baue John Edde Chairken Müster Förster.

beleng, Robbe, Reue, Lobe, Schneiber, Albert, Forfter. B) Sprachtunde einzelner Bolter. a) Gemitifche und orientalifche Gprachen: (hebraifch, fprifch, arabifch, perfifd, turtifd, mongolifd, tatarifd u. f. f.:) Seifert, Kofegarten, b. Gasbelen, 25be, Schellenberg, Apes, Schneiber, Steinschneiber, Kaim; D) flaffiche: (griechifd, lateinifd.) U. Matthia, Schneiber, Sebe, Neue, Nobbe; e) wurrer (frangolifd, englifd, fpanifd, portugiefifd, italienifd u. f. f.:) Dempel, Albrecht, Schneiber, Köblers ein germanische: (beutsch, hollandist, f.;) Denner, Schneiber, Köblers ein germanische: (beutsch, hollandisch, fowebisch, banisch, u. f. w.) Cobe, Köbler, Friedrich, Krause, Wachter. e) flavische, finnische, celtische: Schellenderg, Tobe, v. d. Gabelenz, in dinestische, japanische und ans der astatische, auftralische, seitranische und amerikanische Sprachen: v. d. Gabelenz, Löbe, g.) Fremdwörter: Schneiber, Förster, Löbe, v. Wieleselb. G. A. Pierer.

3. Etnliftit, Rhetorit, Woetif: Coneiber, Lobe, Chalibaus, Raf-

mann, Benbt, Beller.

14. Mathematik, befonders a) reine: Taschenderg, Werneburg, Muls ler, J. B. Dierer, Gelpke, Braun, Menner, Wahl; b) angewandte Mt. 2c.: (Archnen, Ausnehmen, Markschien, Lebre von mathematischen Instrumenten:) v. Schlieben, Taschenberg, J. B. Pierer, O. A. Pierer.

5. Philosophie. J. F. Vierer, Mendt, Scheidler, Fries, Sogol, Aretschimar, E. Matthia, Wohlfarth, Löde, Mohnhaupt.

6. Theologie. (Aatholischenbergischen Artifel:) horn, N. N. A) Natturliche Religion: I. F. Pierer, Löbe, Schniber, Wohlfarth. B) Christliche Religion: Augusti, de Wette, Wohlfarth, Schen, Petri, Geber, Bliedner, Kater, F. Hempel, dileberant, hoss, Bad, Sarvefer, Kaphahn, Köthe, Schwabe, horn, N. N.; ihre Geschichte besonders de Wette, Petri, Bater, Wohlfarth. C) Judoismus: Rorn, Raim, Samberger. D) Dubammedismus: Steinfdneiber, Biesner, Raim.

7. Moral: Bliebner, Schent.

8. Aftronomie: v. Lindenau, Mobius, J. F. Pierer, D. A. Pierer, Rurnberger, Bedftein, Bintler.

9. Geographie. A) Mathematifche: Bintler, 3. F. Pierer, B. A. Pierer, B. M. Pierer, B. M. Pierer, D. M. Pierer, D. M. Pierer, D. M. Pierer, D. Minger, be Chaunop, Gottfchaft, Rifchwig, Rambou, Streit, D. St. Paul, Köhler, Weber.

10. Whofit in ihren einzelnen Theilen: 3. F. Pierer, Mertel, Fechner, Dofs mann, Meyner, Bahl, Mintler, Bechftein, Braun, Gelpte, Rurnberger, Muller, Berneburg. Magie und Aberglaube: 3. F. Pierer, B. A. Pierer, Apel.

11. Chemie. (Grochiometrie:) 3. g. Pierer, Schubart, Deinede, Bolff,

Müller.

- 12. Naturgefchichte. A) im Allgemeinen: 3. F. Pierer, Tilefius, Deen, Rambou. B) Mineralogie mit Geologie: Bintler, Schuler, Schaller, 3. B. Pierer, Breithaupt, Lampabius. C) Botanif mit Phytotomic: 3. B. Pierer, Schubart, Baip, Merz, Beigelt. D) Zoologie mit Jootomic: Bintler, hofmeister, h. A. Pierer, Merg.
- 13. Linthropologie. A) Anatomie: 3. F. Pierer, Schubart, Deffe. Cerutti, Pabft. B) Physiologie: 3. F. Pierer, Schubart, heffe, Choulant, Papft. C) Physhologie: 3. F. Pierer, Schubart, Cowabe, Löbe, Papft. D) Mnemonit: 3. F. Pierer, Ede, Schubart. E) Physiognomit und Chiromantie: 3. F. Pierer, Löbe, Schubart, Apel.
- 14. Seilfunde. (Diatetif, Pathologie, Therapie, Pharmacie mit Toritos logie, Balneologie, Chirurgie, Geburtobulfe, Gerichtliche Medicin:) 3. F. Pierer, Beffe, Choulant, Rambou, Munber, Pabft, Cache, b'Alnoncourt, Brandt, Champors ein, Beinigte, Meinede, Bolff.
- 15. Ctaate : u. Polizeiwiffenschaft. A) Lehre von ber Ctaates verfaffung und ben Staateverhaltniffen: R. Bubteus, Arth. Bubbeus, Comid, verjaning inn den Staatevergatruffen: R. Bucceus, Arth. Buccus, Camio, be Chaunop, Dock, Dogel, D. A. Pierer. B. Lefre von ber Staateviffenschaft (Aemeralmissenifenschaft im engern Sinn:) v. Aretin, R. Pubbeus, Arth. Bubbeus, Bustau, Schmib, Berge, v. Binger, v. Dartleben. C. Polizei (Sichepitepflige, Woblsfahrtspoligti nach innen und außen:) R. Bubbeus, Arth. Bubbeus, Schmib, H. A. Bierer. (Orighichte der Staatswissenichte, Artifel über geheime und andere Gesellschaften:) v. Biebenfelb., d. A. Pierer, Krause, Fischer, Schneiber.
- 16. Rechtswiffenfchaft. (Staate : und Bollerrecht, Regierungerecht, Privatrecht, Aircheurecht, Lehnrecht, Lehre von der praftifchen Rechtegelehrfamfeit:) R. Bubbeus, Arth. Butbeus, Dtto, Maregoll, Schaffrath, Rebenburg, Bottner, Paul, Schmib, Raifer, Bager.
  - 17. Padagogif: Boblfarth, Lobe, Schent, Bad, Schwabe.
- 18. Rriegowifienichaften. (Waffenlehre, [Artillerie], Befeftigungos tunft, Tattit, Strategie, Derpitegung, Ariegogeschichte:) D. A. Pierer, v. Deder, v. Doper, v. Rober, v. Gandauge, v. St. Paul, Rung, Streit, Comilius.
- 19. Defonomische Biffenschaften. A) Landwirthichaft mit Selde und Wiefenbau, Gertenbau, Obiftbaumyucht und Weinbau: Putife, Bimtler Schweißer, hofmeister; als Anhang Pomologie: Wintler. B) Forstwiffenschaft: Laurop, Webefint, Bonde. C) Liebzucht, besondere Pfredemeien mit Thierheiltunde: Ribbe, v. Tenneder, Ninfler, putife, Meibenteller, hofmeister. B) Jagdwiffensichet, Abogelfang und Fischereit: Bonde, Laurop, h. A. Pierer, Wintler.

20. Technologie. A) Im Allgemeinen: Friedrich, Putsche, Lange, Pohl, v. Poppe, Posmeister, Reimann. B) Bergban, Hittenwesen, Steinbrechen: Breisbaurt, Tampadius, Weisbach, Sallbauer, Schiffner, Schaften, Schiffner, Schaften, Schiffner, Schaften, Schiffner, Schaften, Schiffner, Schaften, Schiffner, Schaften, Buller, Schiffner, Dept., Doffmeister, Drechter, Ediffner (Gewerbe in Metall), Flinger (vorzigzisch Webergewerbe), D. A. Pierer (Buchbruckert u. abnliche Gewerbe), Smith (Schiffnehrt), v. Schreiberg (Baugewerbe), Hitcher. D) Chemische Gewerbe, Schiffner, Schiffnehrt, Postmeister, Bestreiber, Berneiber, Destreiber, Berneiber, Destreiber, Eliner, Gespreiber, Deftauer, Deftauer, Mantender, Eliner, Gespreiber, Deftauer, Mantender, Eliner, Gespreiber, Deftauer, Mantender, Eliner, Gespreiber, Deftauer, Mantender, Eliner, Gespreiber, Deftauer, Deftauer, Eliner, Deftau

21. Sandelewiffenichaften : Bobibredt, Flinger, Dofmeifter, be Chausnon, J. F. Pierer (Budhanbel), Arth. Bubbeus, Jacob, Friedrich.

22. Saudwirthichaft: Pohl, Putide, Coubart, 3. g. Pierer, B. M. Pierer, Sofmeifter.

Pierer, Domenter.

23. Schöne Künfte, nehft Siographien von Künftleen. A) Allges meines: Döring, Körster, M. Kind, K. Kind. B) Bildhauerkunft: E. Körster.

O Walerei mitt Zeichnen, Kupferstechen, Graviekunst und Lithographie: E. Körster, Obendorp, v. Nöber, Döll, hofmeister. D) Kauftunft: Geurebruch, v. Sprenberg, Stiegliß. B) Theater: v. Küsner, Blum, H. M. Pierer. F) Wusser.

v. Binger, Göge, Gerber, Werneburg, H. M. Pierer, Höfter, Schöpfer, Erdröpfer.

24. Ghumastische Künfte, besondere Gymnastike., Keiten, Zechten:

Friedrich, v. Binger, Schent, v. Tenneder, D. M. Pierer, Forfter u. m. a.

25. Andere Runfte. Zafcheufpielerei, Runfte jum Beitvertreib:

Bempel, J. F. Pierer, Forfter, B. M. Pierer.

26. Gerchichte, mit Ariegsgeschichte, Genealogien und hiftorischen Biographien: Ceph, Nobbe, Ljann, Löbe, Kraft, A. Matthia, Haffel, Möller, v. d. Gabeleng, Wiesener, Steinschneiber, Weigt, Polig, Hogel, Rauschniet, Jacobs, G. A. Gerchen, Wachter, Achter, Men, Weber, Rambou, Depping, Th. Kind, Schörfer, v. Gansauge, Philippi, Richter, v. Planchur, Renturint, Senfarth, Libert, Jacob.

27. Geschichtliche Kulfwuisenschaften. A) Archäologie: Büscher, Burdenschaften.

fching, Kraft, Senfarth, Dlant, Lobe, Korn, Mienert, S. A. Pierer. B) Ges schichtliche Geographie (alte und mittlere Geographie) haffel, Lobe, H. A. Pierer, Sidler, Wintler. C) Mythologie, nebst den poetischen Gebilden und Sagen deb Mittelalteres und der neuen Beit als Anhang: Lobe, Midter in Desjau, Richter sonst ein nammen gener gebe. Midter in Desjau, Richter sonst ein Midteland, B. Weierer, Samberger, Wachter, Schröfer, Korn, Alopfer.

D) Diplomatif: Buiching, S. A. Pierer, Lobe, E) Chronologie: 3. K. Pierer, Lobe, B. D. Lingster, B. D. Diplomatif. Buicht, Wolch. (4) Sagenfift, Wach. 6. M. Bierer, Jacob. F) Rumismatif: Jacob, Dafd. G) Beralbif: Dafd, S. A. Pierer.

28. Biographien : (icon unter 1. (Literatur), 23. (icone Runfte) und,

26. (Gefdichte) und unter ben einzelnen Biffenichaften aufgeführt).

## Bergeichnif

einiger ber gewöhnlich ften

## Abkürzungen.

Das Rothige über biefe Abbreviaturen ift bereits oben im Borwort Seite XXXVII. gesagt worden.

#### I. Allgemeine Abfargungen.

M., 1) Artitel, 2) Ausgabe, Auflage. a., alte. a. b., aus bem. a. D., aus bem. agoptisch. Agpt., agsptisch. Beftb., Aeftbetik, stifch. a. Geogr., alte Geographie. a. Gesch., ale Geschichte. Alch., Alchem., Alchemie, smisch. Alg., Algebra. a. Lit., alte Literatur. Altt., Alterthumer. Alth., Altenburg, altenburgifc. Amer., Amerika, amerikanifc. Amet., Amerika. Anat., Anatomie. Anb., Anbang. anh., anhaltinifd Mnt., Antiquitaten. Mpr., April. arab., arabifd. Ard., Ardaologie, sgifd. Arithm., Arithmetit, stifd. Art., Artill., Artillerie. ofiet., affatifch. Aftrol., Aftrologie, =gifch. Aftron., Aftronomie, = mifd A. L., a. Teft., Altes Teftament. Ath., athen., Athen, athenienfifc. att., attifd. Aufl., Auflage. Aug., August. Augeb., Augeburg. Ausg., Ausgabe. b., 1) bei , 2) beibe , 3) beim; und ale Enb= folbe: 4) =burg, 5) =bau, wie Bergbau, 6) sber, serei, wie Gerber, 7) sbinder ac. bab., babifd.

Bad., Bader, Baderei. Bart., Bater, Bate., Bartier. Barb., Barbier. Bat., Bataillon. Baut., Baubunft. Bauw., Bauwefen. b. b., bei bem, ben, ber. Bb., Bbe., Banb, Banbe. Bearb., bearb., Bearbeitung, bearbeis tet. Bergb., Bergbau. Berl., Berlin. bernb., bernburgifc. bef., befonders. Beutl., Beutler. b. Beegr., biblifche Beugraphie. b. Beid., biblifde Beidichte. Bible, Biblich. Bible, Bibelfunde. Bien 3., Bienengucht. Bierbr., Bierbrauer, erei. Bilbg., Bilbgießer, erei. Bilbh., Bilbhauer, erei. Bill., Billard. Birgr., Biographie. Bifd., bifd., 1) Bifdof; 2) bifdoflic. Bottd., Bottcher. Bot., bot., Botanit, anifc. Br., Breite. br., als Endfplbe: brenner, brauer. Branntwb., Branntweinbr., =brennerei. Braunfdw., Braunfdweig, =gifd. Brem., Bremen, swift. Bredl., Bredlau. Brig., Brigabe. Broncef., Broncefabritatio. Bruff., Bruffei.

Budb., Budbinber, Budbinbertunft. Buchb, Buchbinber, Buchinberkunft. Bucht., Buchruder, serei, serfunft. Buch, Buchbattert.
Buch balt., Buchbattert.
Buch balt., Buchbattert.
Burftb., Burftenbinber.
Camb., Cambridge.
Cant., Canterbury.
Cap., 1) Capitain; 2) Capitel. Cermw., Ceremonienwesen. dalb., halbaifd. Chem., Chemie, smid. Chir., Hitchig. 2) Chirurgie. Chir., 1) Chirurg; 2) Chirurgie. Chir., chrift., Chriftus, christich Chr., christl., Christus, christlich Chron., Chronit. Chronol., Chronologie. Civr., Civilrecht. Comp., Compagnie. Comtw., Comptoirmefen, swiffenfchaft. Conf., Confiftorium. Confrath, Confiftorialrath. Conv., Convention, Conventionsgelb. Erimr., Eriminalrecht. Eroat., Eroatien, stifc. b., beutich. D., Doctor. Danbe, Dachbeder. Dan, Dancmart, banifc. bah., baher. Dang., Dangig. Dec., December. Dep., Dept., Departement. Deff., Deffau, sifd. Deutschl., Deutschlanb. bgl., bergleichen, besgleichen. b. Gr., ber Große. b. h., bas heißt. b. i., bas ift. Dipl., Diplomatik. Div., Division. Dogm., Dogmatit. Dr., Doctor. Drahtz., Drahtzieherei. Drechel., Drecheler. Dreeb., Dreeben, =ner b. Spr., beutiche Sprache. Dubl., Dublin. Duffd., Duffelborf. Dyn., Dynamit. ebb., ebenba. Ebimb., Edimburgh. Eifen b., Eifenbahnwefen. Eifen g., Eifengießer, rei. Engl., England, slifd. entw., entweder. Ergb., 1) Ergbifchof; 2, Ergbiothum. etc., et cetera. Ev., Evangelium. Ew, Einwohner. B., 1) Buß; 2) Fabrenheit. Fabr., Fabrit, Gubritant. Fabr., Farber, rei. Fahr., Fahrenheit. Fann., Famille.

Febr., Februar,

Feilenh, Feilenhauer.
Feidenh, Feilenhauer.
Feidenh, Feidenhaufchallieutenant.
Feidengun, Feideugmeister.
Feuder, Feuderecht.
Fisch, Fischer, sret.
Fisch, Fischen, Feiden.
Feisch, Fischen.
Fleisch, Fischen.
Floin, Floren,
Fol., Folio.
Forstw., Forstweien, Forstwissenschaft.
Fort, Fang, Fransfisch. gort, gortte, gernneaten. fr, frang, frangfifd. Frang, frangfen. Freff. a. b. D., Frankfurt an ber Ober. Freff. a. W., Frankfurt am Main. Fubrw. Hubrwefen. g., als Enbjube: gefchichte, fo Kunftg., Runftgefdichte. Runftgeimwr.
Gartn., Gartenbau.
Gart, Bartenbau.
Gatt., Gattung.
Geb., Gebirge.
geb., geboren.
Geburtob, Gebh., Geburtohulfe. Gelbg., Gelbgießer. Belbg., Belbgieger.
gem., gemeine, =er, =e6.\*
Gen., 1) Genealogie, 2) General.
Gen. 2t, Genlt., Generallieutenant.
Geogr., Geographie.
Geom., Geometrie.
Gerb., Gerbcr, srei.
Gefb., Gefdichte.
Gefd., Gefdichte. gem. ob. gewöhnlig, gewöhnlich. Gem., 1) Gewerbe, 2) Gewicht. Gewichtst., Gewichtstunde. Gemet, Gewerbtunde. Gieß., Gießerei. Glaf., Glafer. Glasf, Glafer. gl. R., gleiches Ramens. Gott., Gottingen. Golbfchm., Golbfchmieb. goth, gothatid, gothich. Gr., 1) Grad; 2) Graf; 3) Grofcen; 4) Größe; 5) griechich; 6) groß. Grafich, Grifch, Grafichaft. Gramm, Grammatik. großberg., großbergoglich. Großbtb., Großbergogthum. Gurti, Gurtler. Gymn., Gymnaftit, gymnaftifd. h., als Endfylbe: 1) = hutte, 2) = haubwert, wie: Somiebe b., Schmiebehandwert. Samb., Samburg, sburgifch. Sandlw., Sandelewefen, swiffenfcaft. Bandm., Bandwertstunde. Sandwgeb., Santwertegebrauche. Sandwfp., Bandwertefprache. bann., bannoverifd. Bauptq., Bauptquartier. Dausm., Sauswirthichaft. Dolb., Beidelberg.

Rorbm., Korbmacher.

Sblgen, ober Sanblgen, Sanblunges Rpfr., Rupfer. wefen, Banblungewiffenfchaft. Rr., 1) Rreis; 2) Krieg. wefen, handlungewiffenfcaft. bebr., bebraifd. bed., bechingifd. ber., berabit. Ar., 1) Arteis 2) Arteg. Krgem., Kriegew., Kriegewiffenschaft. Kf., Kaifer. Kunfd., Künfdner. Kunfd., Kunfgeschichte. Kupfft., Kupferstich, Kupferstecherei. Berg., Bergog, = zoglich. Bergth., Derzogthum. beff., beffic. 2., 1) Pange, 2) Linie. I., als Endfilbe: sleute, sler, slich, slung. Lat., latonifc, latedamonifc. heiji, beiliid. holen, bokenzollerisch. holf., hollandisch. holft, holleinisch. Som., homiletik. homb., homburgisch. homb., homburgisch. Landw., Landwirth, Landwirthfchaft. lat., lateinisch.
Lehnr., Lehnrecht.
Leims., Lehnrecht.
Leims., Leipzig.
Levba, Leipzig.
Levba, Leipzig.
Lipp., lippisch.
Lipp., lippisch.
Lipp., Liffabon.
Lift., Liffabon.
Lit., Littograph, phie.
Log., Logis.
Lond., Lendon.
Lyz., Leipzig.
Lüb., Litterisch.
Lutb., lutberisch.
m., mittlere.
m., mittlere. lat., lateinifd. Spto., Sauptort. Sptf., Dauptstat. Sptf., Dauptstat. Sptw., Sauptwort. Suttent., Suttenkunde. Sutten w., Suttenwesen. butm., hutmader. i., in, im. I., Jahr, i. I., im Jahr. i. b., in ber. inb., inbifd. Inftrm., Inftrumentenmacher. isl., islandifd. ital., italienifd. m., mittere. W., 1) Meile; 2) Mann. m., als Enbsible: = macher, wie Schubm., Schubmacher. iral., italienisch.
j., jest.
Zagdw., Jäger, srei.
Zagdw., Jagdweifen, Jagdwissenschaft.
Jann., Januar.
jap., japanisch.
jad., judisch.
Jur., Jurisprudenz.
Jurispr., Jurisprudenz.
Lurispr., Jurisprudenz.
Lurisprudenz.
Lurisp Mab., Mabrib. Mab., Mabrib.
Dail., Mailand.
Mal., Malerfunst.
Warfgraf.
Warfgraf.
Marfgraf.
Maffleden.
Maßel, Maffunde.
Mah., Mathematik, stifc.
Man., Mawarer.
We ch., Wechanik, nechanish, Rechanishus. Meb., Medicin, = nifc. Mein., Meiningen, = gifc. wertm, wetnungen, sglich. merkm, merkmurdig. Meffb., Messingbereitung. Meffch., Messerichmieb. m. Geogr., mittlere Goographic. Million, Millionen. Win., Mi ner., Nineralogie, sgifch. Raif., Raifer. Ral., Ralender. Raltbr., Raltbrenner, srei. Ramm., Rammmacher. namm, nammmager. Kanoneng, Kanonengießer, sei. Karlør., Karløruhe. Kart (p., Karløruhe. Fath..K., fatholifde Kirche. Katopt., Katoptrik. Min, Miner, Mineralogie, sgifch. Mittela., Mittelalter. Nor., Meral, slifch. Wof., Mofes, slaifch. Muh., Mubammed, saner, sanifch. Mühle, Mühlenweien. Mühle, Mündenweien. Münch., München. Münch., München. Münch., München. Rirdeng., Rirdg., Rirdengefdichte. . t. taiferlich = toniglich. RI., Klaffe. Rleb., Rleber. Aleber, Kleber.
Klempne, Klempner.
Knopfm., Knopfmacher.
Kob., Koburg, =gifc.
Koblen, Koblens.
Kochlen, Kochlens.
Kochlen, Kochlens.
Koc Myth, Mythologie. R., North, fo Numer., Nord-Amerika. n., 1) nach, 2) als Endfylbe: sner, snen. a. A., 1) n. And., nach Andern, 2) n. Aufl., neue Auflage, 3) n. Ausg., neue Ausgabe. Rabl., Rabler. Rabt., Rabterin. Rahrml., Rahrungemittellehre. Ronigeb., Ronigeberg. naff., naffauifd. naff., natürl., natürlich. Naturg., Naturgefchichte. Naturw., Naturwiffenschaften. Roblenbr., Roblenbrenner, srei. Roph., Ropenhagen.

R. Br., norblide Breite. n. Chr., nad Chrifti Geburt. Reap., Reapel, spolitanifd. n. Gin., nad Ginigen. Mfl. ober Rebfl., Rebenfluß. n. Geogra, neue Geographie. niebl,, nieberlanbifd. Romencl., Romenclatur, norb., norbifd. norw., norwegifd. R. E., neues Lestament. Nov., Rovember. 2000., scovember. Rurnb., Nürnberg. Rum., Numism., Numismatit. D., Dft, fo DAfien, Oft-Afien. Deth., October. ob., ober. Deton., Detonomie. Delb., Delbereitung. o. L., öftliche Lange. Deftr., Deftreich, schifch. Dlbb., Dlbenburg, sgifch. Dpt., Optif. Drbn., Ordnung. or., orientalifd. or, orientalisch.
Drf., Drford.
Pāb., Pabagogik.
pāpkl., pāpklich.
Panb., Panbecten.
Papparb., Papparbeiten.
Papparb., Papparbeiten.
Park b., Papkthyum.
Park, Daris. Daftth., Paftoraltheologie. p. Ct. oder pro Ct., pro Cent. Pechber., Pechbereitung. Pertm. Pertudenmader. perf., Perfiich. Pf., 1) Pfennig, 2) Pfund. Pferdew., Pferdewissenschaft, «wesen. Pfl., Pflange. Pfl., Pflange. Pfl., Pflange. Pfl., Philosog., egic. Philosof., Philosoph, «phie, «phisophie, "Philosophie, «gic. Phys., Physic., Philosoph, «phie, «phisophie, "Physic., Physic., p. Et. ober pro Et., pro Cent. poln., polnifd. Pom., Pomol., Pomologie. Port., Portugal, sgiefifd. Porgellanfabrit, station. pr., preuß., preußifd. pr. C., preußifd Courant, Prof., Professor. protest., protestantisch. Prov., Proving. Pulverf., Pulversabritation. Pupm., Pupmacher. DB., Quabratfuß. DR., Quabratruthe.

r., 1) romifd, 2) ale Enbiplbe: sreich. R., 1) Reaumur, 2) Recht, 3) Ruthe.

Redtea, Redtsgefdichte. Redtem. Rechtsmiffenicaft. Ref., Reformirte, reformirt. Reg., 1) Regierung, 2) Regiment. Megb3., Regierungsbegiet. Stegrath., Regierungsrath. Megt., Regiment. Reitt., Reitfunft. Rel., Religion. Rhet., Rhetorit, Riem., Riemer. rom., romifd. Rothg., Rothgießer. Rothgerb., Rothgerber. Rotto., Rotterbam. rubft., rubolftabtifd. Runtelrbadf., Runtelrubenguderfabris Pation. ruff., ruffifch. C., f., fiebe. C., 1) Ceite, 2) Gub. s., seu (ober). S., Sct., Sanct, S., Saint, Sainte, San. [achf., fachfifd. Salmiat f., Salmiatfieben. Salpeterf., Salpeterfieben. Calgf., Calgfieben. Samer., Gub : Amerita. Sattle, Sattler.
S. B., Sübliche Breite.
sc., scilicet.
Schiffe, Schiffban.
Schifff, Schifffahrt.
Schiff, Schifffahrt. Son., Schmieb. Chornftf., Chornfteinfeger. 19tr., 19trer. Schr., 1) Schrift, sten, 2) Schrift. Schreiber. Schreiber. Schreiber. Schriftg., Schriftgießer. Schubm., Schwarzburg, sgifch Comeb., Comeben, = bifc. Somertf., Comertfabritation. Sow f., Schwertfeger. f. b., fiebe bies, fiebe biefen Artitel. Geeft., Seeftadt. Geew., Seewefen. Seifen f., Seifenficher . Sept., September. . Serv., Servien, svift. g. ober fog., fogenannt. Siebb., Siebenburgen, sgifc. Siebm., Siebmacher. Sigm., Sigmaringen, sgifc. Sittg., Sittengefchichte. Condereh., Condershaufen, shaufifch. fo v. w., fo viel wie. Sp., Spiel. Span, Spanien, snifch. fpart., fpartanifch. Spiegelf, Spiegelfabritation. Spielm, Spielmefen. Spinnm., Spinnmafdine.

#### LXVI

## Abfürzungen.

Spr., Sprace, fprid, Sprt., Sprachtunde. St., Stabt. ft., ftarb. Staatew., Staatewiffenfchaft, = wefen. Stablf., Stablfabritation. Stat., Statiftit. Stat, Statistif.
Statthtfd, Statthalterschaft.
Steinbr., Steinbrucken.
Steinbr., Steinbruck, edere.
Steinbr., Steinbruck, edere.
Steinm, Steinmen.
Steinm., Steinmen.
Steins., Steinschen.
Stettin.
Stidt., Stettin.
Stidt., Stiderin, etrei.
Stath., Stodholm.
Strats., Stratsche, egisch.
Strat., Stratsche, egisch. Stuttg., Stuttgart. Stuttg., Stuttgart.
f. u., f. unt., siebe unter.
Spr., Syrien, = risch
Spk., Syftem.
Lakt., Laktik, = tisch.
Lanzk., Lanzkunk.
Lanzk., Lanzkunk.
Lapck, Lapckitere.
Laschon, Lachnologie.
techn. Maschink., technische Maschinens
tekre. lehre. Term., Terminologie. Th., Theil od. theils. Ah, Abeil od. theils. Theb., Theben, shanish. Theerber., Theerbereitung. Theol., Theolog, sgie. Thierarnt., Thierarzneikunde. Thi., Thaler. Tifdl., Tifdler. Topf., Topfer, sret. test., tostanifc. Troj., Trojaner. Tund., Tunder. turt., turtifd.

Turnt., Turntunft. u., 1) unb, 2) unter. u. a., 1) unb andere, 2) unter andern. u. bgl. m., und bergleichen mehr. Uhrm., Uhrmacher, rei. Ung., Ungarn, rifch. unt., unter. u. f. m., und fo meiter. u. f. w., und so weiter.
v., von, von, vor.
v. Ebr., ver Ebristo.
Verf., Verfassung.
vergl. der vgl., vergleiche.
Verw., 1) Berwundete, 2) Berweifung.
Verby., Verhyndt.
Vogelf., Vogelfung.
Vor., 1) vorige, 2) vorhergehend.
Vor., 1) vorige, 2) vorhergehend.
Vor., als Enksiste: 1) \* wefen, 2) \* wissens
fact. 3) \* wurthschaft. foaft, 3) = wirthfoaft. Baart., Baarentunde. Balb., Balbed, = difc. Barid., Baridau. Bafib., Bafferbau. Beb., Beber, srei. Bedflg., Bedfelgefdaft. weim., weimarifd. Beinb., Beinbau. Beinb., Beinbaul. Beigg., Beiggerber. w. 2., weftliche Lange. w. E., westliche Lange. Wurten berg, \*gifch.
2-, 1) zu, zur, zum, 2) als Endstibe:
- \*\*sucht, \*zieber, \*zieherei.
3- B., zum Beiepiel.
3- Echt, Zeichnefunst.
3- Eingelbrenner, \*rei.
3- inna. Zinnaisser - \*\*rei. Binng., Binngießer, sret. Bool., Boologie. Boot., Bootomie. Budf., Buderfieber.

### II. Mathematische Beichen.

= gleich.

+ plus, mehr, Abbitionszeichen.

- minus, weniger, Subtractionszeichen;
anch bis.

- ober: Multiplicationszeichen.

- ober: "wischen zwei Zahlen, wie Zerie.

8: 2 Divisionszeichen.

4. in Quart.

12. in Quart.

13. in Sebez.

#### III. Chemische Beichen.

Sie find fammtlich unter ben Artiteln Apotheterzeichen, Chemifche Beiden und Stochiometrie angegeben.

#### IV.

Nachstehendes Berzeichnis enthalt die Namen derjenigen Natursorscher, welche eigne Systeme in der Mineralogie, Botanis und Zoologie aufgestellt oder Theile berselben behandelt haben. Es sind unter denselben mehrere einstlichige Namen, die nicht süglich abgekurzt werden konnten; dennoch haben wir diese mit aufgesührt, da gerade die Eine Sylbe zu der Meinung Anlaß geben kann, als solle es Abbreviatur sein, und da es möglich ist, daß dann in diesem Berzzeichnis der Abkurzungen nachgeschlagen wird, so wird es gut sein, wenn Auskunft gesunden wird.

Braun, Braun.

Abb., Abbot. Ach., Acharius. Ad., Adam, Adams. Adns., Adanson. Afz., Afzelius. Ag., Agardh. Agass., Agassiz. Anders., Anderson. Andr., Andrews. Andrz., Andrzciowsky. Ard., Arduino, Arist., Aristoteles.
A. P. H., Aubert Petit Thouars.
Aub., Aub., Aubr., Aubry. Aud., Audouin. Audeb., Audebert. Audub., Audubon. Auauo., Auauoon. Az., Azara. Baib., Baibis. Baid., Baidinger. Bancr., Bancroft. Bartl., Bartling. Bauh., Bauhin. Baumg., Baumgarten. Bbrst., Marschall v. Bieberstein. Beauv., Palisot de Beauvais. Bechst., Bechstein. Benth., Bentham. Berg.. Bergius. Berger., Bergeret. Bern., Bernard. Bernh., Bernhardi. Bert., Bertoloni. Berter, Berterot. Bess., Besser. Bigel., Bigelow. Bkh., Burkhardt. Bks., Banks. Bl. (3001.), Bloch. Bl. (Bot.), Blume. Biainv., Blainville.
Blum., Blumenbach.
Boeb., Boeber.
Boerh., Boerhave. Bon., Bonelli. Bonat., Bonato. Bonnem., Bonnemain. Bonpl., Bonpland. Borkh., Borkhausen. Bowd., Bowdich. Br., Brehm.

Bredem., Bredemater. Brid., Bridel. Briss., Brisson. Brogn., Brogniard. Brot., Brotero. Brown, Brown.
Brug., Brugleres.
Brug., Brugleres.
Brug., Brugleres. Bsc., Bosc. Buch., Buchanan, Buchoz. Bull., Bulliard. Bunge, Bunge. Burch., Burchell. Burch., Burchell.
Burm., Burmann.
C. A. M., C. A. Meyer.
Cambess., Cambessides.
Camp. (300l.), Camper.
Camp. (300l.), Campana.,
Carm., Carmichael.
Cass., Cassini.
Cast., Castagne.
Cav., Cavanilles.
Cavol., Cavolini.
C. Bonan., Charles Ronen C. Bonap., Charles Bonaparte. Cd., Corda. Chail., Chaillet. Cham., Chamisso. Chav., Chavannes. Chois., Choiseleur Clar., Clarion. Cliff., Clifford. Clus., Clustus. Colebr., Colebrook. Colla, Colla. Collad., Colladoa. Commers., Commerson. Corr., Correa de Sierra. Cours., Dumont de Courset. Cr., Cruce. Crtz., Crantz. Cruiksh., Cruikshauks. Cunningh., Cunningham. Curt., Curtis. Cuss., Cusson. Fr. Cuv., Friedr. Cuvier.
Ge. Dahl, Dahl. Dalech., Dalechamp. Daud., Daudin.

#### Abfürzungen. LXVIII

D. C., De C., De Candolle. Hall., Haller. Hamilt., Hamilton. Haw., Haworth. Hb., Humboldt. Desn., Decaisne. Deq., Degeers. Dej., Dejean. Del., Delile. Hdg., Hdwg., Hedwig. Heist., Heister. Hell., Heller. Deless., Delessert.
Desf., Desfontaines.
Desl., Deslongchamps. Herm., Herrmann. H. u. B., Humboldt und Bonpland. Hfgg., Hfmsgg., Hgg., Gr. v. Hoff-Desm., Desmarest. Desm., Desmarest.
Desmaz., Desmazieres.
Desv., Desvaux.
Dietr., Dietrich.
Dill., Dillentus.
Domb., Dombey.
Diosc., Dioscorides.
Don, Don. mannsegg. St. Hil., A. Jaume de St. Hilaire. St. Hil., A. Jaume de S. Hill., Hiller. Hiller. Hoffmann. Hoffmann. Honkeny. Hooke, Hooker. Hopp., Hoppe. Hornemann. Horsfield. Houst., Houston. Hout., Houtuyn. Hpp., Hoppe. Huds., Hudson. Hidbner. Hübner. Don, Don.
Drap., Draparnaud.
Drew., Drewes.
Dry., Dryander.
Duff., Duffesne.
Dumer, Dumeril.
Dum., Dumont, Dumont de Courset. Dum., Dumont, Dum Dumort., Dumortier. Durand, Durand. Ehrh, Ehrhard. Ehrnb., Ehrenberg. Eiseng., Eisengrein. Ekl., Eklon. Ell., Ellis. Endl., Endlischer. Huds., Hudson. Hübn., Hübner. Hüg., Hügel. Humb., Alex. v. Humboldt. Hyn., Hayne. Il., Illiger. Jacks., Jackson. Jacq., Jacquin. Endtl., Endlicher.
Erdm., Erdmann.
Erzl., Erxleben.
Esm., Esmarch.
Eschch., Eschcholtz.
Eschw., Eschwetler.
Esp., Esper.
Fabr., Fabricius.
Fall., Fallen.
Fee, Fee.
Fér., Férussac. Jaume, A. Jaume de St. Hilaire. Jur., Jurine. Juss., Jussieu. K., Kunze. A., Kuser. Kaulf., Kaulfuss. Ker., f. Gawl. Kit., Kitaibel. K. H. B., Kunth, Humboldt, Bonpland. Klot., Klotasch. Klot., Klotasca. Knth., Kunth. Koch., Koch. Koel., Kocler. Koerir., Kochreuter. Koen., Koenig. Kostel., Kosteletzki. Kütz., Kützing. I. Linng. Fér., Férussac. Feuill., Feuillée Fisch., Fischer. Fiz., Fizinger. Flgg., Flütigge. Flgg., Flürk., Flörke. Fnzl., Fenzl. Finzl., Fenzl.
Forsk., Forskal.
Forsk., Forster.
Fouger., Fougeroux de Bondarvy.
Fr., Fries.
Fresen., Fresenius.
Gaertn., Gaertner.
Gaudd., Gaudin. L., Linné. Lab., Labill., Labillardiére. Lacép., Lacépède. Lag., Lagasca. Lam., Lamark. Lamb., Lambert. Lamx., Lamouroux. Langsd., Langsdorf. Gaudich., Gaudichaud. Gawl., John Bellendem Gawler, auch Bel-Lap., Lapeyr., Lapeyrouse. La Roch., La Roche. lendem Kerr. Gay, Gay. Geof., Geoffroy. Lath., Latham. Latour., Latourette. Latr., Latreille. Germ., Germar. Gesn., Gessner. Lawrence. Lechen, Lechenault, Ledeb., Ledebour, Lehm., Lehmann. Lehmh., Leonhard. Lem., Leonhard. Lesk., Leske. Ging., Gingins. Gm., Gmel., Gmelin. Goldf., Goldfuss. Gooden., Goodenhough. Gravenh., Gravenhorst. Gron., Gronov. Less., Lesson.

Güldenst., Güldenstädt.

#### Abfürzungen.

Lestib., Lestiboudois.
Lib., Liboschiz.
Lichtenst., Lichtenstein.
Lindl., Lindley.
Lk., Link.
Lob., Lobet.
Löfft., Löffling.
Lois., Loisdeur de Longchamps.
Lour. Lourstro. Lour., Loureiro. Marsh., Marshall. Marsigl., Marsigli. Mart., Martius. Mass., Masson. Mat., Maton. M. B., Marsch. v. Bieberstein. Med., Medicus. Meig., Meiyen.
Meigs., Meiyen.
Meisn., Meisner.
Merr., Merrem.
Mert., Mertens.
Mey., Meyen. Meyer, Meyer. Mich., Micheli. Michx., Michaux. Mieg, Mieg. Mieg, Mieg.
Miers.
Mik., Mikan.
Miller.
Miller.
Mocc. Sessé, Moccino Sessé.
Molin., Molina.
Mont., Montiort.
Montf., Montfort.
Montf., Montfort.
Mor., Mory.
Mor., Miller.
Millen., Müllenberg.
Mill., Müller.
Mutt., Mutts.
Natt., Natterer. Natt., Natterer. Natte, Naturers, Naum, Naumann. Neck., Necker. Necs., Nees v. Esenbeck. Nestl., Nestler. Nor., Norom., Noranha. Nutt., Nuttall. N. v. E.. Nees v. Esenbeck. Ochsenh. Ochsenheimer. Ochsenh., Ochsenheimer. Ok., Oken. Oliv., Olivier. Op., Opitz. Ort., Ortega. Otto, Otto. P., Pallas. Pal. Beauv., Palisot Beauvois. Pall., Pallas. Pall., Pallas.
Park., Parkinson.
Pav., Paykull.
Payk., Paykull.
P B., Palisot Beauvois.
P. Br., Patrik Browne.
Penn., Pennant.
Per., Peron.
Pers., Persoon.
Pet. Th., Aubert Petit Thouars.
Pfr., Pfeffer.
v. Phels., van Phelsum.
Picciv., Picctvolt.

Plum., Plumier. Pöpp., Pöppig. Pohl, Pohl. Poir., Poiret. Poit., Poiteau. Ponted., Pontedera. Pouguy, Pouguy. Dr. Neum., Prinz Neuwied. Dr. Neuw., Prinz Neuwles Prest, Prest. Prsh., Pursh. Pr., Panzer. Rad., Raddus. Radd., Kaddus. Raf., Rafin., Rafinesque. Raff., Raffles. Rafe. Rafes. Rafn, Rafn. Rbnt., Rebentisch. R. Br., Robert Browne. Rehnb., Reichenbach. Rebent., Rebentisch. Red., Redouté. Red., Redouté. Reinw., Reinwarth. Rengg., Rengger. Rey., Requien. Retz., Retzius. Rheed, Rheed. Rich., Richard. Riss., Rivin. Renak Dunnak Rmph., Rumph. Robins., Robinson. Roehl., Roehling. Roem., Roemer. Roll., Rollin. Rouss., Roussel. Roxb., Roxburgh. R. u. P., Ruiz unb Pavon. R. u. S., Roemer und Schultes. Rth., Roth. Rtz., Retzius. MZ, Heistus.
Riudge, Rudge.
Rüpp., Rüppel.
Ruiz, Rutz.
Rw., Reinvarth,
Salisb., Salisburg.
Salm Dyk, Fürst Christian von Salm
Reifferscheid Dyk. Reifferscheid Dyk. Sav., Savign., Savigny. Savi, Savi. Subt, Saot. Schäff, Schäffer. Sch u. E., Schott und Endlicher. Schler, Schkuhr. Schlechtd., Schlechtendal. Schloth., Schlothetim. Schm., Schmidt, Schmiedet. Schn., Schneider. Schneev., Schneevoigt. Schneev, Schneevou Schob, Schober. Schönh., Schönherr. Schott, Schott. Schr., Schauer. Schrd., Schrader. Schreb., Schreber. Schrk., Schrank Schult., Schultes. Schum., Schumacher und Schumann. Schweigg., Schweigger.

Schweg., Schweiger. Schwgr., Schwägrichen. Schwyr, Schweinitz. Schwitz., Schweinitz. Scop., Scopoli. Seb. u. Maur., Sebastiani und Mauri. Seb., Sebastiani. Sieb., Sieber. Sims, Sims. Sm., Smith. Sol., Solander. Sol., Solander.
Sonn., Sonnerat.
Sow., Sowerby.
Spach, Spach.
Sparm., Sparmann.
Spin., Spinola.
Spr., Spreng., Sprengel.
Stackh., Stackhouse.
Sternb., Sternberg.
Stev., Steven.
Sw., Swainson. Swains., Swainson. T., Tournefort.
Tabern., Tabernaemontanus.
Temm., Temming.
Ten., Tenore. Ten., Tenore.
Then., Thenemann.
Thib., Thunberg.
Thou, Thoutn.
Tied., Tiedemann.
Tiles., Tilestus.
Timm, Timm.
Tod., Tode.
Torr., Torrey.
Trags., Tragus.
Trentep., Trentepohl.
Trew., Treviranus.
Trew., Treviranus.
Trin., Trinius.
Tsch., Tausch.

Turez., Turezaninnow. Turp., Turpin. Turr., Turra. Vahl. Vahl. Vaill., Le Vaillant. Vand., Vandelli. Vauch., Vaucher. Vell., Velloz, Vellozo. Vent., Ventenat. Vieill., Vieillot. Vig., Vigors. Vis., Visiani. Viv., Viviani. W., Willdenow. Wagl., Wagler. Waitz, Waitz. Walck., Walckenaer. Waldst., v. Waldstein. Waldster, Walker. Walkr., Wallroth. Walth., Walther. Web., Weber. Weig., Weigel. Wendl., Wendland. Wender., Wenderoth. Wiedem., Wiedemann. rrigg., Wiggers. Wikstr., Wikström. Wild., Wildenow. Wils., Wilson. W. u. K., Waldstein und Kitaibel. Wil., Wallich. Wigg., Wiggers. Wllbr., Willbrand. Zenk., Zenker. Zgh., Zegher. Zollik., Zollikofer. Zucc., Zuccagna.

Zuccar., Zuccarini.

# Proben

## bes fuftematisch-logischen Inhaltsverzeichniffes

gu Dierers Universal= terifon.

IIm eine Ibee ju geben, wie bas fuftematifch : logifche Anhalts: verzeichniff jum Universal-Lerikon (f. Bormort G. XXXIII) angelegt werben sou, und um ju zeigen, bag bie bort gerühmten Bortheile wirklich mit bemfelben verbunden find, geben wir nachftebende Probe beffelben.

Bir liefern ben Unfang bes Inhaltsverzeichniffes von 3 gachern, namlich aus ber politischen Geographie, ferner aus ben ofonomis ichen Biffenfchaften bas gad ber Jagbfunde und aus ber Zechno: logie bas ber Buchbruderfunft. Der Golug ber 2., 3. u. 4. Geite endet auch jebe ber gegebenen Proben, gleichviel, ob noch wenig ober viel von bem Register ju biefer Biffenichaft ba ift. Es braucht nicht erst gefagt zu werben, bag bei bem wirklichen spftematisch logischen Inhaltsverzeichniß

baffelbe vollftanbig, nicht abgebrochen gegeben werben wirb.

Die erfte große Beile in jebem Sache mit lateinischer Schrift bezeich: net die Wiffenschaft, ju der die Probe und die tunftige Abtheilung des Regis sters gehort, Die bieser Beile vorausgehende Bahl correspondirt mit ben in bem Plan bes Bertes (f. Borwort G. VII - XXVII) angegebenen; Die folgende mit beuticher Schrift bezeichnet bie Unterabtheilung ber Biffenfchaft, aus ber bie Probe ift, ber aber beim wirtlichen Regifter naturlich noch anbre Biffern ale Bezeichnung ber frubern Sacher und biefe felbft vorausgebn; bie bierauf folgenben fleinern Beilen bie weitern Rubriten.

Im Tert bes foftematifchologischen Inhaltsverzeichniffes find nun alle Artifelworte, Die auf bas Fach, welches bas Register gibt, Bezug haben, nach logischer Reihenfolge aufgesubrt. Die Rubriten find aus fetter lateinifcher Schrift, Die Unterrubrifen (Stabte, Drtichaften, Dorfer u. f. m.) aus Schwabacher Schrift, Die wichtigften Gegenfianbe aus fetter beutscher Schrift, andre wichtige Artifelworte find burchfchoffen (gefperrt), bie andern Artitel undurchichoffen gegeben; Die gur furgen Erlaus terung jumeilen nothwendig bingugufugenben Borter find aus fleie nerer Schrift (Rompareil) undurchichoffen ober (obgleich weit feltner) burchichoffen gegeben.

Artitelworte, bie nicht nur in bem gegenwartigen Fache, fonbern auch an anbern Orten boppelt ober mehrfach vortommen, find mit einem Sternchen (\*) bezeichnet. Synonyma, bei benen es fcon aus ber Bortbilbung erhellt. baß fie gleichbebeutend mit einem vorhergebenben Artifel find, haben wir nicht wiederholt, obicon fie eigne Artitelworte erhielten, ba ihr besonderes Aufführen

unnut gemefen fein murbe.

Schon bie erfte Unficht bes Registers wird jeben geneigten Lefer fibergens gen, bag die Unfertigung beffelben unendliche Dube, Genauigkeit und Gebuld erforbert hat und noch erforbern wird; bennoch haben wir biefe Dube nicht gescheut, überzeugt, bag unfer Wert burch biefe bisber noch in feiner Literatur bagemelene Einrichtung einen febr großen Ruben ge-wahren wird, namlich ben, bag man burch baffelbe felbft Dinge, 8. Biographien, geographische Gegenstande u. bergl., auf beren Ramen man fich nicht befinnt, bennoch findet, indem man nur bas Sach, ju bem fie prafumtiv geboren, und beffen Auffindung burch eine Ueberficht ber Gintheilung ju Anfang bes Inhaltsverzeichniffes bedeutend erleichtert werden wird, überlieft und bort gewiß ben

#### Enft.:logisches Inhaltsverzeichniß. LXXII

betreffenben Artifel finden wird. Bugleich gemahrt baffelbe eine Probe, baf bas, was verfprochen, wirklich in unferm Universal-Beriton geleiftet ift.

Gegenwartiges fostematifch : logifches Inhaltsverzeichniß fann natur= lich erft nach bem Schlug bes Bertes vollständig gegeben werden, ba nothwendig mannichfache Bufde gu ben Sachern, bei benen es bereits bearbeitet ift, im Berlauf bes Bertes bingutommen muffen, auch bas Inhaltsverzeichniß ju einigen Sachern noch gar nicht angelegt ift. Es wird ein ober zwei Banbe

### Die Redaction des Universal:Lexikons.

## VIII. Geographie. B. Areisbirectionsbegirt Dres:

- 2) Polit. Geographie.
- I. Gurova.
- 1) Deutschland.
- 5) Königreich Sachsen.

### A. Allgemeine Artifel.

a) Allgemeines. Cachfen (Ronigs reich), (Sachfen 2) u. 3). 216 fenfinges Kurfur. ftenthum und im weitern Ginne). b) Gebirge: Abblifder Kamm (Laufiper Geb.) Svipen: Hodwald, Jefdtenberg, Lybin\*. Elbfaudfteingebirge (böhmiss laufiper Sandfteingeb.), Scholevper Kamm, Spis hen: Baufde (Jittauer Spinberg), Hohwald, Faltenberg. Cachfifche Schweiz (fachf. ob. meißeniches Bochland, Spigen: Boreberg, Bodftein, Baftei, Allienstein \*, Konig-ftein \*, Binterberge, Birtelftein, großer u. Heiner Afdirnftein, hartenftein). Dorberg, Reulenberg. (Die merfrourdigften gelfen f. unter Jeutenberg, Ein merrwiregten geten i. under Ben einsten Antenn Erzgebirge (fach f. Erzgeb.), Spisen: hirfcberg, Spisperg, Kubberg, Scheibenberg, Muersberg, Für-flenberg, Barenstein, stadt. Hickelberg, Geieroberg, Schreckenberg, Pobliberg (Piel-berg), haßberg, Schleinberg, Mugstein, Kablenberg, Sattelberg (Areusstein, Spis-kerg), Darberg, Sattelberg (Kreusstein, Spis-kerg), Darberg, Sattelberg (Kreusstein, Spis-kerg), Darberg, Sattelberg (Kreusstein, Spis-kerg), Darberg, Sattelberg, Kreusstein, Spisberg), Dorberge: Rodliger Berg, Sainberg, Sergy, Sectoriff: Indinger Serg, Jalinderg, Schopfeberg, Kulmenberg, e. P. Pilisse: Els be \* 2). Arbend, reche: Sebnig, Peleng, Ladsbach, Befenig, Priefinis, Ruben fd. W. Elfter \* Arbendin, Pulsing, Spree\*, links: Gottleube, Wüglig (2), Bora, Weißer ris, freiberger Mulbe (Bobrisia, Gtringfe, 3fcopau [mit Flobe]), 3wis Cauer Mulbe (Schwarzwaffer, Chemnig Kauer Beuloe (Sommarybagier, enemmin Jaweing mit Gableugi), weiße Elfter (große E.), Arbenfl. Göltsch, Schnauder, Pleiße [mit Parch], Luppe). Aum Obergebie gehörm Sprees, Neigles, Arbenfl. Mans dau (Altwasser), Kanal, Kießgraben. ab Communication, Leipzig : Dreeb: ner Gifenbabn.

# Den (neue u. geschichtl. Geogr.).

a) Allgemeines (Deifner Rreis). b) Amt Drenden, Dreebner Saibe, Stadte u. Marfifieden: Dreeben (Alt: ftabt, Reuftabt, Friedricheftabt, Antoneftabt, neuer Anbau, Georgenburg, babei Lintides Bad, Findlaters Weinberg, Waderbarts Rube, bes Ronigs [fonft Pring Friedrichs] Beinberg), Bilobruf, Rotidenbrote. Dor: fer: Blafewig, Reffeleborf, Lofdwig (E. Grund), Pillnig, Plauen (Pl. Grund), Potichappel, Radnig, Seifereborf, Uebigau. c) Amt Meissen, Commatider Pflege, Stadte u. Martifleden: Deigen (Bufdbad), Lommatfd, Burkartewalde, Riefa. Dorfer: Kapenbaufer (Rapenberg), Scharfenberg, Siebeneichen, Wenbifd Bora. d) Amt Grossenhayn. Stadte u. Martifleden: Großenhayn (Sann), Ras Matriperen: Fopenhabn (Dann), Ma-beburg, Eisenberg, Krakun. Dörfer: Kalkreuth, Moripburg, Zabeltin, Zeithapn. e) Amt Radeberg, ber Keilberg, Städre: Radeberg, Dörfer: Großnaum-borf, Großröhrsdorf, Lichtenberg, Lausnip. 1) Ant Hohnstein mit Lohmen, fachi. Cchweig\*, Umfelgrund (A: ftein, A. 20ch), Ruhffall (wilbenfteiner Felfens halle, Preblich Ther. Petromalters, Ochels, Dietriches, Bielergrund (Schwebenloch), gr. n. kl. Gand, Lilienstein \*. Städte u. Fleden; Dohn fein, Reustat bei Erolpen, Schan-dau, Sebnig, Behlen. Dörfer: Ottowalde\*, Beblen, Lohmen. g) Amt Pirna, Baftei, Schlottwiger Grund. Stadte u. Marfifl.: Pirna, Barenftein, Berggieghubel (30: hann Georgenbab), Dobna, Gottleuba, Ros nigftein (Beftung u. Stabt), Friebrichs = [Chriftians = ], Magbalenen =, Georgenburg, Quirlequitfch), Lauenftein (Leonftein), Lieb= ftabt, Neugeifing, Comiebeberg, Binnwald. Dorfer: Rreifca \*, Maren, Laubegaft, Struppen. b) Amt Dippoldiswalde. Stadte: Dippolbiemalde, Rabenau. Oracie: Alphant Gryllenburg. Dorf: Barrutt. 1) Amt Gryllenburg. Charandt, Hartha, k) Amt Altenberg.

und so fort.

## XVIII. Oekonomische Wissenschaften.

# 8) Jagdwissenschaft. A. Allgemeine Artikel.

a) Allgemeines. Jagd, Jagdwif-feuichaft (Jagdkunde), Jagdwefen, Weids wert, bohe (Dberjagd), mittlere, niedere Jagd (Reifigejagd), fransfifche, beutsche Jagd, Jagdkalender (Jagdalmanach), Jagds geitung, Jagerei, Beidehaufen, Beibmann= fcaft, Jagbetat. b) Jagdbeamte, Lands, hoffagerei, Jager (gerecht, birfcs gerechter Jager [fabrgerecht], Belbjager [gegerechter Jager schotzerchts, Felbjäger [Feberschüte, feldgerechts, Wildbeper, Parforcejager, Falkenier, Kajanijaer), Meidmann,
weidmannisch, Jazdgerecht, Scharsschutz,
Ausjäger, Ausjügereit, Forfielere \*, Korfilehrling \* (Jägetlehrling), Lebradssich, Jägerbursche \* (Bursche), Büchsenspanner,
Leibstäus, Leibigaer, Jagddager, Jagdjungker, Oberjäger, Revierjäger, Revierspfer,
Körster \*, Unterförster \*, Segereiter, Grengjchüs, Wildmeister \*, Oberförster \*, Landigger \*, Korstmeister \*, Oberförster \*,
Landigaermeister \*,
Landigaermeister \*,
Leidssägermeister \*, Reichelagermeifter \*; Kreifer, Forftlaufer \* (Forftenecht \*, Fugenecht \*), Grengicus, Beugmeifter, Beugmarter, Beugenechte, Jagos hautboiften. c) Jagdgebäude, Jagds haus, Jagbfchloß, Jagerhaus, Jagerhof, Jagdbrucke. d) Jägergebräuche, Jägerrecht, Beidmesserschlag, Pfund, Mattischlagen, Beidespruch, Weldmanns Beil, Beidmannfenen, Jagdfleid, Jagdfties feln, Jagerzeug, Kreuggeug, Jagounis form, Bereich \*. e) Jagdterminologie (Sagerfprache), (nur gang allge-meine, Die fpecielle ift unter jebem gach im Befenden angeführt). Feld, holy \* (Bogen), Moos, Reues (Schurschnee), Halbneues, Gang, Remise, guter Bind, Seitens, Gegens wind \*, Abbis, Substade.

### B. Wildzucht u. Wildschutz.

a) Wildzucht, Milb\*, Bilbforft, Milbforft, Milbdahn, Mittbann, Biltgeboge, Willdsfand, Kirtung, Körnung, Kirtung, Körnung, Kirtung, Körnung, Kirtung, Körnung, Kirtung, Körnung, Sindelige), beimilide Eulge (Connengug), Suble, Wildfahre (hilliegenber stebenfter, eiferners Leithund); über die Mittelt, die eingelnen Mildarten zu ernähren, i. unt. den einzelnen Mildarten. Thiergärten, (Wildgareten, Thiergebege, Erdäeslund), Baarmeisfter), Mildfahren, Thiergaften, Genfecus, Phildfahuschen, Jagdengel\* (Kanzel), Bildfahuschung, Kirthung, Mildfahre, Mil

fen \*\*, Kaninden \*\*, Fasanengarten \* (Fasanerte), Fangiagen \* Einfangen bes Anterie), Fangiagen Bildes, Weigagen), Wildaschen (Kasten, Krigas, Bulden, Mitchen (Kasten, Kristor, Saue, Reb\*, Hagenfasten). b) Wildschutz, Jagberechtigkeit, Schießgerechtigkeit, Echießgerechtigkeit, Schießgerechtigkeit, Schießgerechtigkeit, Tagben, Jagberechtigkeit, Gagben, Tagben, Jagberechtigkeit, Gezirf, Hut, Jagbestege, Medier, Gezirf, Hut, Jagbestege, Medier, Gezirf, Hut, Jagbestege, Medien, Burfden, Wirflagd, Vorshay, Gebege (Degwald), Burfdmer, Würfdgenoffe, Burfdvermandter, geschlofe fene Jagd, Geschlossen, Memise, Wildebieg, Wildbitter, Wildwächter, Jagbeit (Schießzeit), Bestandiagd (Gnaden ; Revierjagd), Jagbetechtigter, beigagen, besießen.

# C. Wildjagd. Die befondre Jagd eines jeden Shiers f. unt. beffen Befchreibung bei ber Jagbavologie.

a) Allgemeines. Jagbgefese 2), Bilo \*, jagbbar, Jagbbarfeit, gering, fcmal, Greng = (Rafc) Bild, anfprechen, a. auf Fahrte und Spur, laut, angeben, erfchres den, auffprengen, fprengen, rege machen, aufftobern (auftreiben, ausstöbern), ausrich= ten (auswittern), nachftellen, nachgeben, ju Bolge geben, erneuern, einrichten, einfallen. einfangen, raunen, schmuben, mabnen, Saurs bare, gabrte ", Spur", Gemert, Spurs gang, Spurritt, Abfpringen, ab., ausspur-ren, Bogen, Bogen folgen, ju holze richten, ju Kahrten tommen, angeben, anfpres den, freilaut, Unftrid, einfreifen (freisweggangen), anlaufen, An . Blatte, Langen e, Beibefduß, Bruch \*, frank, weibewund, bochfduß, Brand, febern, flügeln, Fluch, Schweißen, ausgießen, befdweißen, ausschweißen, fturgen, Sturgftatt, jufammenbrechen, ju Bolge ichießen, ju bolge geben, abeniden, fallen, Fang, Fang geben, Genid's (Nid's) fang, abfans gen, abfebern, niden, Wechfel, Pags, Aus, Eins (heims, Kreugs)wechfel, Gang, Schluff, Bruchlegen, Pag auf, Sab Acht, Tiro, Lode, Bruchtegen, gap auf, pav uch, kire, boue, Folge, Wild = (Jagd =) Folge, Folgefeule, Bruch \*. b) Anstand, Anfig, Jagbkan= zel, Abend=, Morgenanstand, Cur., haltstatt. c) Schiessen auf der Krähenund Schiessbütte, Rrabenbutte, Rrude, Scheibe, Fallbaume, Bafreis, Jule, Julleine, regen, Schiefhutte (Lauergru= be). d) Anschleichen u. Bürschen. an) Bigentliches Beichleichen, Schiefe pferd , Schieffarren , Schiefmagen , Schilb , Schilbern, Burichwagen , Kar-renbuche i bb) Blatten und Raizen, Rechblatten (Blattichiegen), Raigen u. auf ben Bala ichiegen, aufe Blatt laufen; ech Burs fchen, (Birfen, Schluden, Geburfd), Burfd= gang, Buridgeit, Buridgeiden. e) Suche mit dem Munde, Abfuchen, Gude, bal= ber Mond. O Verlappen, (Cappjagb, and fo fort.

## LXXIV Syft.:logisches Inhaltsverzeichniß.

# XX. Technologie.

## 2) Mechan. Gewerbe.

### G. Gewerbe, die in Papier und Pappe arbeiten.

### C. Buchbruckerfunft.

### A. Allgemeine Artikel.

Buchbruderfunft (Appographie), Buchbruderei (Dffigin), Feuerzeug, Drudort.

# B. Personal- u. Corporationsverhältnisse.

Buchdruder, Buchtruderwappen, Gesellschaft, Buchdruder, Buchtruderharpen, Gesellschaft, Buchtruderharter (Principal), Kactor, Seper \*, Druderfactor, Introitus, Mitzlieb (Gehülfe), Condition, Schriffs seper (Seper, Typothet), Buchtruder, Auführer (Jubereiter, Burichtensifter, Presmeister (Ausbereiter, Burichtensifter, Burichteng, Bücherstuden, Seipan, Schweizerbagen, Anredetag, Bücherstuden, Schweizerban, Anführegel, Lossprecke \*, Bettgelb, Poffulat (Deposition), Devositor, Cornut (Positioneder, Meckenzieber, Meckenzieber, Erwideper (Padetieper), Metteur en pages), Kormatbilder, Kochzelb \*, Doferech, Pubelei, Sauerfraut, Süßtraut (Süß), Corrector \*, Drudpreise (Drudfolen), Meckenzieben, Drud\* (Schrifts) proben, Prostotopen.

#### C. Technisches Verfahren.

a) Allgemeines, Buchbrucken, Berechnen bes Manuscripts. b) Setzen, aussschießen, absschen, aussschießen, Berchießen, Form, Formatbuch, Primen, Primatbellen, Auszeichnen ber Primen, Horm, form, spernen, gesprerte Schrift, durchschießen, ertenbiren, Auszainge, aussbringen (Plenbib balten), Seiten= (Columnan) jahl, Columnentitel, Marginaslen \*, Noten \*, Custos (Blatthüter, Blattzeiden), Morm (Mormgise, Burm), Signatur, Alphabet, Titel, Hauptittel, Hauptzeile, Neben, Schmußitel, Borrebe \*, Carton (Auswechselblatt), Schnittlinie, anschießen, Bacat, Sped, Mubriken, Haupt, Motellarischer Say, Kopf, Unterlagen, Mainnden auf Mannchen seinen, Paragonnage, Worthell, Hochzie, Schiege, umbrechen, aussergen, Schließen der Kormen, klosen, ausstepen, Eortectur, Correcturbogen, corrigenen, Correctur, Correcturbogen, corrigenda, deleadur, vertaur, Spieß, finzichen, ausstuden, Fahne, Revision, Bestifenn Beginn, austenden,

Drucken, abziehen Abyag, abtreten, abeitatigen, Patrone, feudten, Abyag, abtreten, abeitatigen, Patrone, feudten, Keuckframmer, Anlaufen bes Papiers, einheben, zurickten, einheilen, Bindernachten, einfechen, austragen, ausgegen, Zeichen, ausbrucken, ausfragen, der habbilen (abfaweben), Bugen, bupliren, Mond, Mondebegen, umfülligen, Ausbrückfliche, Darbeitaf), Muchafbegen, umföliagen, umfülligen, Ausfahre, Burchein, Enchangen, Burchen, Erokengeftelle, Aufbangen, Bückefliche, et Arbeit in der Bücherrstube. Aufbangeboten, Erokengeftelle, Aufbangen, Büchtliche, aufnehmen, aufheben, Lagen, ausfießen, collationiren v, ganz machen, Vlatten ber Bogen.

### D. Arbeitsgeräth.

a) Buchdruckerschriften, f. Schriftgießer. b) Setzergerath, Ze-natel (Zbeil Diviforium), Schrifttaften narei (Abeil Divijorium), Schriffeaften (Eurmino), Schriffeaften, Segs linie, Schiff (Segschiff), Segbunge (Junge), Segbret (Ausfalesbret), Schließtein, Seslumnenfanur, Stege, Stegkaften (Stegres gal), Mittels, Areus, Bunks, Anleges, Capitalftege, Format, Columnenmaß, Alopfoly (Treibholy, Treibkeil), Span, Anleges, Abs legefpan, Ahle\*, Abziehburfte, Corrigirftuhl, Beugfdub. c) Buchdruckerpres-Buch bruder= (Drud=) preffe (Preffe), aa) bolgerne (beutiche Preffe), Banbe, Krone, Dber= (Bieh=), Unterbal= ten, Stupen, angefperrt fein, Schraubenmut: ter, Schraube, Spindel, Bapfen, Pfannden, Buchfe, Schlof, Tiegel, Anbinden bes Die: gels, Pregbengel (Bengel, Cowengel), Ben= gelicheibe, Rarren, Laufbret, Laufichienen, Rlammern, Rurbel (Rolle), Rurbelbanber, fahren, Funbament, Capitale, Einkellels fen, Dedel, Stange, Dedelbanber, Dedels ichrauben, Froich, Galgen (Ralgen, Dedels ftubl, Cattel), Ginlegebedel (Carton), Punts tur, Puntturicheere, Puntturichraube, Punts turfpipen, Bungelden, Bilge, Rabmden, Schnalle, Rabmdenftege, Trager, Imbam (himbam, Unidlag, Lehrschnur), Farbetas ften. Muf=, Abicblagen ber Preffe, Musle= gebant (Pregbant), Balgenpreffe, Eret= preffe. bb) Eiferne (englifde, frangefifche) Preffe, Ctanbore=, Columbia=, (Clymeride), Coggeride, Copeide, hoffs mannide, Stieber- Großide, Bopkinfons ide (Albions), Treadwellide, Muthweniche Preffe. Rodiche Kniehebelpreffe, Samtin= fde, Sagarpreffe (Anie). ce) Drudmas ich in e Budbrudmafdine, Dampfbuchbrud: mafdine, Conellpreffe), Ronig u. Bauers fde, Napieriche, Congrevide, Belbigu. Duls leriche, Benbe'fde Drudmafdine. d) Druckergerath, Rahmen, Schraus benrahmen, Rahmeifen, Coliegnagel, Reils (bollandifche) Rahmen;

und fo fort.

A. a. 1) ale Buchftabe: in allen Alphabeten (bas athiopifche, mo es bie 13. u. die Runenfdrift, wo es die 10. Stelle hat, ausgenommen) ber 1. Buchftabe; bebr. M(Aleph, b.i. Stier; bas A foll namlich fein Schriftzeichen von einem liegenben Stier= Popf im Phonizifden befommen baben), mies mobl bies eigentlich nur ein leifer Reblbauch u. ber M = Laut burch - (a. Ramen) u. burch = (a, Patach) gegeben wird; griech. A, α (Alpha), lat. A, a. A git als gebehnt u. gefcarft, boch nimmt es im Deutichen in erfterm Falle juweilen ein h nach fich (Jahr, Pfahl), ober verboppelt fich (Saal, Saar). Bebr. a u. n = 1, a u. n = 1000; im Lat. = 500, A = 5000; b) in ber Rubricis rung = 1. 3) Ale Abfarjung: a) in rom. Schriften, Munjen zc. fo v. w. ager, Augustus, Aulus; b) auf ben Stimmtafeln beim Abstimmen über ein Befen fo v. w. antiquo (b. b. fur bas Alte); c) bei Ab= ftimmungen in Eriminalfallen fo v. w. absolvo (b. b. ich fpreche frei), baber Cicero bas A bie litera salutaris nennt; d) fo v. m. annus Jahr, anno im Jahr; e) (logit), fo v. m. ein allgemein bejahenber Gas, f. E; f) in ber Gloffe fo v. w. Albericus; g) auf ber Stellicheibe in Zafdenuhren: avancer (ge= fdwinder geben); h) auf Bechfeln: acceps tirt; i) auf Courszetteln: argent (Gelb); k) à auf Briefen, in Rechnungen: in, ju, fur; fo: 1 Dome à 20 Thir. 4) (Rum.), a) auf griech. Mungen: Argos, Athen; b) auf rom.: Antichia, Aquileja, Arelate; c) umgefehrt v: Augusta; d) auf neuen: Paris, Bien, Berlin, Amberg. 5) In ber Offenb. Joh. als 1. gried. Buchtabe A: Anfang, wie O (Q) als legter: Enbe. 6) (Math.), in ber Budftabenrechentunft, fo wie b u. c zc. Bezeichnung befannter Gros ßen, x u. y bagegen unbefannter; vgl. n. 7) (a, aa, ava, Deb.), Begeichnung, baf von ben angegebenen Bestandtheilen gleiches Maß, Gewicht ob. Bahl genommen werben foll. 8) (Muf.), bie 6. biatonifche Rlangs ftufe burch alle Detaven unfere Loufpftems. Das eingeftrichene a gilt als Normalton beim Ginftimmen ber Ordefterinftrumente, meift auch als Rormalton ber Stimmgabel.

9) Ueber bie Ausfprache bes A in ben verfdiebnen Sprachen, f. u. ben einzelnen Sprachen. (Lb. u. Pr.)

A. fdweb. Bocal, f. u. Coweb. Cprache. AA., 1) auf rom. Infdriften u. Dun: gen Augusti (bie Raifer); umgetehrt vy bie Univerfal . Beriton. 2. Muft. 1.

Raiferinnen; 2) auf frang, Dungen: Des; 3) (Chem.), Amalgama.

Aa, 1) ban. Bocal, f. Danifde Eprace; 2) (Met.), f. A 7).

Aa (jufammengez. a. b. althochbeutfd. aha [Bluf], verwandt mit ach, Mach zc.). 1) (Dog= fter A.), Rebenfluß ber Ems im preug. Rasb. Dunfter; 2) fo v. m. Ahe. 3) (Babber: ger A.), Rebenfluß ber Bever. 4) (Mabe), mit ber Dommel Quellenflußchen ber Dieft. 5) (Bredevorber A.), Rebenfluß ber alten Dffel. 6) Die Limmat auf ber turgen Strede bei ihrem Ausfluß aus bem Burcherfee, mah= rend fie burd Burich geht. 7) Flußchen, am Abhang bes Allmann entfpringend, fließt burd ben Pfeffitonfee, fallt in ben Greiffen= fee. 8) Blufden, bei Gempach entfpringenb. burch bie Geen von Balbegg u. hallwof gebend, fallt unweit Lengburg in bie Mar. B) (Garner M.), Fluß, tommt aus ben Lungern , fließt burch ben Garner, fallt in ben Bierwalbftabter Cee. 10) Blufchen, fommt von ben Gletfdern gwifden Gurenen= porbei u. fallt in 2 Armen in die Duna u. Dftfee. 13) (Beil. M., Swent M.), Flug ebenba, bilbet die Grenge gwifden Rurland u. Littauen, fallt in bie Dftfee. 14) Fluß in Liefland, fallt in ben Rigaer Deerbufen. 15) Rebenfluß ber Dung im Rr. Bilna. (Pr.)

An, 1) (Peter van ber A.), geb. gu Lowen, Prof. ber Rechte bafelbit, bann Beifiper bes hohen Rathe ju Brabant, feit 1575 Prafibent bes Rathe in Luxemburg, ft. baf. 1594; fchr.: de privilegiis creditorum, Antw. 1560; Enchiridion judiciarium (febr felten). 2) (Peter van ber M.) Buchanbler au Leuben von etwa 1690 bis 1730, verlegte Gronove u. auch Gravius Thefauren, u. mehrere andre Berte bes Leptern, bes Eras: mus Berte, eine Sammlung Reifen mit 200 Rarten u. machte mehrere anbre bes beutenbe Unternehmungen. 3) (Balbuin), Buchbruder; 4) (Bilbebranb), Rupfer= fteder; Bruber bes Bor., u. Theilnehmer an feinen Unternehmungen. (Pr.)

A. A. A. (Abbrev.), in Infdriften für

aurum, argentum, aes. Aaba (a. Geogr.), fo v. w. Aba. Aabam (Alchem.), Blei. Aabo (Geogr.), fo v. w. Abo.

A. n. C., Abbrev. für anno ante Christum, b. b. im Jahr vor Christus. Aach. I A. im Megau, Stadt im Umte Stodach bes bad. Seetreises am Aach, Dorf u. Burgruime dadei, 800 Gen, bildete bis 1806 eine eigne öftreichische schwäbische Serrichaft; bier am 25. Waiz 1798 Gesech zwischen bei Stodach bei Stodach einleitenb. 2) Täsische Schlach bei Stodach einleitenb. 2) Täsische Gebengellern, mündet in den Ueberlingers, der andre von der Grunge Hobenzollern, mündet in den Ueberlingers, der andre von der Grunge Hobenzeles. 3) Webt. andre Flusschen.

Bache in Deutschland u. ber Schweig. (Wr.) Anchen (Geogr.), 11) Regierungebegirt in ber preuß. Prov. Rhein (Abth. Riebers rhein), befteht aus Theilen ber fonft. Dep. Roer, Riedermaas, Durthe und Gaar, ober aus ben frubern beutiden ganben Julid. burg, Aremberg, Stabto, Malmeby, Blankers burg, Aremberg, Stabto, Malmeby, Blankers heim u. a. ob. aus Theilen berfelben; 75\cdot \OM 360,000 Ew.; grengt an die Agbyte. Duffels borf, Koln, Kobleng, Trier, an Belgien u. b. Niederlande; gebirgig burch den hohen Been, nordl. eben, beipaffert von ber Roer (mit Urft, Inde, Worm, Dur, Beebre, Delle, Barge); bat viele Juduftrie, und bie Rreife: A. Erteleng, Julich, Duren, Schlei-ben, Malmedh, Montjoie, Eupen, Geilentirden, Beineberg. 2) 2 Kreife bier, Stadtfr. (nur die Stadt M.) u. Landfreis A., 6; DR. 52.000 &m. 13) (Aquisgranum, Aix la chapelle) Sauptftabt bier, an 3 Bachen; Regies rungebehörben, gandgericht, Banbelstammer. Sanbelegericht; 75 Strafen (fconfte: Meue Gebaube: Rathhaus (an ber Stelle ber alten tonigl. Pfalg, 1753 neu ges baut) mit 2 Thurmen, Rronungefaal u. Freis treppe, bavor auf bem Martte Epringbruns nen mit vergolbeter Bilbfaule Rarle b. Gr. u. brongenem Baffin (24 F. im Umfange, 12,000 Pf. an Gewicht); Domtirche (Muniter) 796 — 804 burch Karl b. Gr. erbaut, von Papft leo III. 904 geweiht, rund, mit bronzenen Thuren und fconem 1353 erbauten Chor, großen marmornen, porphyenen u. granitnen Gaulen (von ben Frangofen nach Paris geschafft, aber meist gurudgegeben), schoner Rupvel, Karls b. Gr. Grab (einsache Inschrift: Carolo Magno), mehrern Reliquien (in die großen u. fleis nen gerfallend), von benen bie großen alle 7 Jahre unter Buftromen von 60-70,000 Menichen ausgestellt werben; Marmorftubl, auf bem bie Raifer gefront murben, einft Rronungefirche ber beutfchen Raifer; fonft wurden bie Reichefleinobien bier vermahrt, aber 1795 nach Wien gebracht; Francis-canerfirche mit Kreuzesabnahme von Rus bens, 16 andere kathol. Kirchen, 3 Klöfter, barunter St. Unna, gestiftet von Dartgrafin Sibulle ju Brandenburg, 1 evangel. Rirche, 1 Snnagoge; fcones 1825 erbautes Schau= fpielhaus. \* In M. u. im febr naben Burt= fcheid (einer ebem. Reicheftabt, 1798 u. 1802

an Franfreich abgetreten, faft Borftabt), mit 5200 Ew., die faft noch gewerbfleißiger als in A. find und viele Kabriten baben, 16 marme Echwefelquellen und berühmte Baber, wo oft gegen 4000 Babegafte weilen, mit 8 Babehaufern; Rodenbab bas iconfte, Raifersquelle bie ichwefels reichfte u. warmfte (46° Reaum.); aus ihr, bem Rofen = und Quirinsbad werben alle übrigen 5 Baber gefpeift. Muf bem Compausbad ift ber Redoutenfagl. wo und auf der Retidenburg vor ber Stadt bas Spiel erlaubt ift. Man fpielt meift Rouge et noir u. Roulet. 11 Die Quels len von 128-144 Temperatur enthalten als talifden Schwefelftidftoff u. Schwefelmaffers ftoff; bas Baffer fomedt bitter u. alfalifd u. bient getrunten u. burd Baben ge= gen Gicht, Lahmung, Contraction, Rrantbeis ten ber Barnwertzeuge, Spphilis und ibre folgen, so wie gegen bie ber Quedfilbers curen ic. Man benust fie jum Baden, ju Douchen, Tropfe u. Dampfbabern, aus jum Trinfen, wogu bos Baffer ju Burts tacib fast beffer ift. Auch ein eifenhaltiger, talter Sauerbrunnen (ber Spaabrunnen) entspringt auf dem Driefch. 12 Fabriten entipringt auf vem Dieig. Juditen in Dampfe u. a. Machinen (eine mit 500 Arbeitern), Auch, Bolle, Rahnabelm, Guber 10,000 Arbeiter), Farben, dem, Waaren. Bohlf hat ig feite an. Radren. 2 Arenhäufer, Z Ronnenklöfter für Rrante, 3 Bospitaler u. Rrantenbaufer, Baifenhaus, Feuerverficherungsans falt (f. u. Feuerverficherungsanftalten), Berein jur Beforberung ber Arbeitfamfeit. 16 Biffenfchaftliche Einrichtungen: Befellchaft für nügliche Wiffenschaften u. Gewerbe, Gymnafium, bobere Burgerfdule, Gewerb=, Bandele=, Fabrits, bobere Todos ter= u. a. Schulen; Bettendorfer Gemaldes fammlung. Jahrlich Pferberennen. Em. 40,000. Die ehem. Festungewerte um A. find in Spaziergange verwandelt. 18 Dun = jen, Dage u. Gewichte find jest bie preug. (f. Preugen, Geogr. se), von 1801-15 maren bie frang. gewöhnlich; früher rechnete M. nach Rtbir. ju 54 Dit. à 6 Bufden, 17; Rtbir. = 1 tolln. Dit. fein, 1 Rthir. = 24, Sgr. preuß. Ert.; geprägte Dungen waren: in Golb Ducaten nach holl. Gew., in Gilber Ratheprafentger ju 32, 16 u. 8 Mt., in Rupfer 12 u. 4 heller ob. 3 u. 1 Bufchen. Die altern, felten im Privatvertehr noch ges brauchlichen Mage u. Gewichte f. u. Elle, guß, Ruthe u. b. antern betreffenten Dag = u. Suttye u. b. andern betregenen Mays u. Gewichtsartikeln. 14 Bergnüg ungsort: Lousberg, mit schöner, von Napoleon ets bauter, 1814 gestürzter, 1815 wieder errichs teter, und mit deutscher Inschrift verschener Steinppramite. 14 (Gesch.), A. ward v. den Romern, mohl ber Baber halber, gebaut, bieß u Erfterer Zeiten Aquisgranum (Aquae Graniae) u. foll von bem, unter Rero ver= bannten Granus ober von Serenus Granius unt. Sabrian 125 n. Chr. erbaut, bon Ge=

verus 220 n. Chr. bie Baber angelegt, auch nach bem Apollo Granus benannt mors ben, auch ein Caftell ba gemefen fein, boch tommt ber Rame bei teinem alten Schrifts fteller por, obicon man gumeilen rom. Alters thumer findet. 16 Chlodwig foll einen Reiches tag hier gehalten haben; Theoderich mahlte M. 514 jur Refibenz. Siegbert III. hatte 643 ein Palatium bort. Rarl b. Gr. wurde bier 742 geboren, er baute mehrere Baber, bas Rathbaus, ben Munfter; bon bier aus erließ er feit 788 bie meiften feiner Capitulas rien, u. warb bier figend im taif. Drnate bes graben. 10 bier Rirchenverfammlungen 789, 799, 802, 809, 817, 819, 836, 841, 860, 862, 917 (nur provinziell). 30 Rarls Rachs folger ichentten ju A. viele taif. Guter ben Beiftlichen u. 881 warb A. von ben Rorman= nen ausgeplunbert u. niebergebrannt, balb jeboch wieber aufgebaut. 31 A. mar pon fruber Beit an Reicheftabt, und hier murben von 813-1553 55 Raifer (querft Lubwig ber Fromme, julest Ferbinand I.) getront. Dtto III. ließ im 3. 1000 bas Grab Rarls b. Br. öffnen und nahm bie Rleinobien bers aus, jum Theil bilbeten fie fpater bie Reiche= Pleinobien (f. b. u. Kronung 19). Die Gebeine Rarle ließ Friebrich I. querft in einen antiten Sartophag, beffen Babreliefs ben Raub ber Proferpina vorftellten, legen, von wo fie 1215 in einen goldnen u. filbernen Raften tamen. 31 3m Mittelalter gablte A. gegen 100,000 Ew. Das Stadtrecht hatte A. von Karl b. Gr. erhalten, Friebrich I. beftatigte es 1166. M.s Burger maren burch bas gange Reich golls u. bienftfrei, A. felbft ein Afplort, auch bebeutenbes Ditglieb bes rhein. Bunbes. 1450 fand ein Aufftand gegen ben Dlagis ftrat flatt, wodurch die Erblichfeit beffelben aufgehoben und eine Bunftverfaffung einge-führt wurde. Die Berlegung ber Rronung nach Frantfurt, bie Acht, in welche bie luthes rifden Rathemitglieber, bie feit 1574 im Ras the waren u. um welche 1581 ein Mufftanb mar. 1598 burd Rubolf II. geriethen, u. bie burch ben Rurfürften v. Roln vollzogen murbe, bie fcon 1605 befchloffene, 1614-1616 burch Spinola vollzogene Bertreibung ber Pros teftanten und eine große Feuersbrunft 1656, wo 4000 Saufer u. ber Dunfter abbrannten, brachten bie Stadt herab. " Bier 2 Frieben, a) am 2. Mai 1668 jwifden Frantreid einer= u. Spanien, ben Dieberlanben anbrerfeits, er enbete ben Devolutionefrieg, f. u. b. . bas Rahere; b) am 30. Apr. u. 25. Dai 1748 awifden Deftreich u. Frankreich, enbete ben öftreich. Erbfolgetrieg f. u. b. 10. 24 1786 brachen Unruhen gegen bie Protestanten u. Freimaurer aus, wo ber Dagiftrat Pars tei nahm u. in bie fich frembe Dachte, nas mentlich Preugen mifchten; bie Rube marb baburd bergeftellt. 1793 befesten bie frang. Republifaner A., bie A. zwar balb wieber raumten, aber fcon 1794 wieber erfcienen. 34 M. marb nun 1798 u. 1802 burd bie Fries ben von Campo Formio u. Luneville vollig

abgetreten, jur franz. Merwbilt geschlagen u. Optsch ess Der. Boch. Bletessen es bie Alliirten, es ward 1815 an Preußen absgetreten u. kam in seine gegenwärtigen Verschtiftigs. 1818 wurde der Machner Wesuarchencougreß dort gedalten, s. Machner Wesuarchencougreß dort gedalten, s. Machner Wesuarchencougreß dort gedalten, s. Machner Wostensen. Die Wie felten, s. Machner Wostensen. Die Wie felt unter Machner und eine Hoge der durch die Bürger schnell unterdrückt wurde. B. Literatur: Z. Weser, d. Leine Umgeb., Aach. 1818; E. Weser, d. Leine Umgeb., ebb. 1818; A. W. Schreiber, Selde. 12.; G. Reumont, A. u. seine Deitschlagen. Schlieben. Schlieben.

Aachen, 1) (30h. ban A., auch Fanachen, Janchen, Dach, Menric.), geb. 1556 gu Koln, historienmaler, Nachahmer u. Manierist; ft. 1615 zu Prag: Gemalbe in der Michaeliebirche zu Minnden, Gallerie zu Wien. Nicht zu verwechseln mit W) (30h. van A.), unbebeutendem Maler u. Rupferstecher.

Aachner Congress. Jusammenstunft ber Kaifer von Aussand. Deskreich u. bes Königs von Preußen u. ber Bevolls mächtigten Frankreichs u. Englands (Broulmächtigten Kenflereche, Capobistria, Westernich, Darbenberg, Bernstorff, Michelieu, Castlerechol). Er begann am 30. Sept. 1818 u. endete d. 21. Nov. Frankreich verlangte bei Jurichigischung der Decupationsarmee von 150,000 M., die noch in Frankreich stand, u. trat nun der beil. Alliang dei, die durch Prostofil vom 15. Nov. ich ütr fortbestechen er klärte u. durch Ertularbeslaration dies den übrigen Wöchgten angelgete das Friedenwert ward für beendet erklärt u. ausgesprochen, daß die Allierten Mächte auch künstig den Krieden der Michel von Krieden der Michel von den Krieden aufreche und künftig den Krieden aufreche und künftig den Krieden aufreche trolaten wollten. (Pr.)

Äächner Frieden, f. Machen m.
Aachner Manne, ein ungebeurer
Blod von gebiegnem, arfenifhaltigen Eisfen (70 Etr. schwer), im Straßenpflafter zu
Machen. Nach Ein. foll er Meteoreifen, n.
nnb. die burch ein großes Keuer geschmolzne
statua equestris Kon. Abeoberiche I. fein.

Aachner Synoden, f. Aachen 10. Aade, Fluß, f. Aa 4).

Andicumari (erfte Jungfrau, inb. Mpth.), Beiname ber Bhawani.

A. aer. vulg., Abbrev. für anno aerae vulgaris, im Ishr ber gewöhnt. Zeitrechnung. Ängard (pr. Dhgard, Geogr.), f. u. Aalborg 3).

Aagard. 1) (fpr. Ohgard, Nit olaus), geb. 1612 zu Biborg in Juttand, 1647 Prof. ber Beredjamteit u. Bibliothetar an ber Ritsteraddemie zu Gorce, ft. 1657. Griech. u. lat. Dichter; fchr.: De forma optima reipublicae regendae, Gorce 1653, 4. u. a. 2) (Chrifti.), geb. 1616 zu Wiborg, bes Wor. Bruber, Rector zu Ripen u. Prediger zu 1. \*

Befter = Betfteb, ft. 1664. Gbenfalle lat. Dichter, fchr. u. a. auf Chriftians IV. Tod: Threni hyperbornei, Kopenb. 1648. 3) (Severin), bes Bor. Sobn, geb. 1654 ju Ripen, Prediger auf der Insel Rom, ft. 1693, for. Gebichte in lat. u. ban. Sprache (Ap.)

Angesen (fpr. Dhgefen, Gueno), ban. Befdictefdreiber ju Ende bes 12. Jahrb., for. auf Befehl bes Ergbifchofe Abfalom, beffen Secretar er mar, Compendiosa historia regum Daniae, auch überfeste er Kanuts b. Gr. Bitherlag ins Latein. (Historia le-

gum castrensium); als Opuscula berausg. von St. 3. Stephanius, Goroc 1642. Aahauus, I) Arciei im preuß. Ngebyt. Münfter, 12 (20). 38,500 Cv. 29 horitot. bier an ber Mai Schloß, Restdenz bes sonft reidefreien Kurften von Calm = Rprburg; Tabale . Leinwanbfabriten; pal. Galm.

Aain - Charin, fo v. w. Ain : Charin. Aak, flachgebaute, vorn u. hinten ftumpfe Rheinfahrzeuge jum Weintransport.

Ankirkbve (fpr. Dfirf ..., Geogt.), f. u. Bornholm 1.

Aal (Murane, muraena L.), 1 1) Ges folecht ber Male; Schuppen, in eine bide foleis mige baut eingefentt, werben erft beim Bertrodnen beutlich fichtbar; getheilt in A. an-Bruftfloffen, unter biefen öffnen fich bie Ries men; abermale gefdieben in an) eigentl. Male (muraena Lacep.); bie Ruden= u. Afterfloffe vereinigt bilben einen verlangers ten Schwang. ' Diergu ber gemeine M. in Europa, überihn f. Mal 2). ' b) Der Meer: aal (Conger, m. conger), 5-6 guß lang, bis 70 Pf. fcmer, Ruden = u. Afterfloffe fdwarz gefaumt, Fleifd wenig gefdast, im Mittel= u. atlant. Meere; u. a. 'c) Echlans genaal (ophisurus Lacep.), Ruden: u. Afterfloffe ftogen nicht jufammen, Art: Buntaal (o. ophis), weiß, grau u. fcmarg gefledt; in Oftindien, Deerfclange (o. serpens), golbbraun, unten weiß, Dittelmeer. 1 B. Muranen (muraena Thunb.), ohne Bruftfloffen, Riementedel u. Strahlen faft untenntlid; baju a) bie eigentl. Dura: uen (Morane, m., muraenophis Lacep., gymnothorax Bloch.), Rücken= u. Afters flosse sind beutlich, Art: gemeine y. (harden, m. Ilelena), s. unt. Murane. (Barben, b) Ginfieme (symbranchus Bl., uni-branchaperturus Lacep.), ein Loch zur Deffs nung ber Riemen; Art: marmorirte &. (symbr. marmorat.). Rabe verwandt bie Gattung alabes, mit bunteln Bruftfloffen. c) Salefieme (sphagebranchus Bl.), 2 nabe ftebenbe Riemenlocher am Balje; Art: gefdnabelte &. (sph. rostratus), aus Curinam. 10 C. Macttaal (apterichthvs Dumer., caecilia Lacep.); a) ohne alle Bloffen (apt.); Art: blinber Dl. (apt. coecus), " b) mit Rloffenfpuren unter ber Saut (gymno muraena Lacep.); Art: ge: ringelter R. (g. doliata), fcarf beifend, im Mittelmeer. 13 D. Bei monopterus ift

bie Ruden= u. Afterfloffe nur auf ber Mitte bes Comanges. 13 2) (Petref.), bon mehreren Malarten tommen Berfteinerungen in Kreibe, Schiefer u. bgl. bor, 3. B. am Bolcaberge in ber Lombarbei. 14 3) Glettrifcher (furi= namifcher) A., for.w. Bitteraal. 14 1) Ge= meiner M. (Fluß : M., Paaling, mur. fluviatifis L., ang fluviat. Thunb.), Art von eigentl. A., f. oben 2, ohne Bauch-floffen, Farbe nach ber Berfchiedenheit bes Botens verfdieben, meift blaulich, oliven= grun ob. grau, auf bem Ruden einen buntlern Strich (A a l ft r i d), ift burch feine Schleimhaut, bie nur getrodnet fehr fleine Schuppen zeigt, febr folupfrig, wird bis 7 R. lang, tann bann einen Mannearm, fich um ihn windenb, gerbrechen, Unterleib lich= ter, weiß oder gelblich, Schnauge auch lan-ger ob. furger. 16 Aufenthalt in Fluffen ger ob. furger. " Aufenthalt in Fluffen und Zeichen, Gumpfen, faft in ber gangen Belt, febr baufig an manden Ruften (fo in Pommern), feltener in Cubbeutschland, geht weit ins Deer (bann Deer al., biefer fcmedt meniger gut), " frift Infecten, Schneden, Mas, Fifchlaid, Burmer, geht feinem Frage oft ans Land, bef. in Erbfenfelbern, nach (wo er nur Infecten auffucht, teineswegs aber, wie man fonft meinte, bie jungen Erbfen abfrift), ift felbft im Bin= ter auf Beuboden gefunden worden, tann 6 Zage außer bem Baffer leben, 18 hat febr abes Leben (bas Berg bewegt fich 40 Stunden nach bem Tobe noch), boch foll er, wenn ein Dagnet ob. ein Stud Gifen in ber Rabe ift ob. er nabe am Schwange, am Rudgrath burdbohrt wirb, leichter fterben; grabt fich bei Tage u. im Binter in Gefells fchaft von 60-80 Stud in ben Schlamm ein. 10 Die Art ber Begattung u. Forts pflangung ift febr ftreitig. Unbezweifelt ift, bag man febr fleine Gier in ibm fin= bet u. baß er juweilen im Dary u. April an feichten Stellen größrer Gluffe laicht, aber eben fo ficher hat man erft neuerdings be= meret, bag er lebendige Junge gebiert. Es fceint baber, als ob fich zuweilen burch bes gunftigenbe Umftante bie Jungen fcon im Leibe bes M.s entwideln. 20 Bei Gewittern u. großer Ralte fterben bie M.e gumeilen in ben aus gewöhnlichen Fifchaltern eingerichteten 21 = baltern ab, find aber fonft fefter als an= bre Sifde. Dan halt Ale in eignen fleinen Mateichen, bie Burgeln n. Steine enthalten, jeboch wenigstene 1 Stunde von Fluffen ent= fernt fein muffen, indem fie fonft entidlupfen u. nach jenen friechen. Stete muß man junge A.e in folde Teiche fepen, weil sie nie in benfelben laichen, auch kleine Fische, wie Kreffen u. bgl., in biefelben thun jur Nahrung für die A.e. Man versender sie oft in Gras u. Rraut gepadt in eignen Rorben (Astorben, Astrugen), wo fie mehrere Rage lebend bleiben. 20 Der Mafang wird am einfachften betrieben, wenn fie in Erbfen= felber gegangen find, wo man Afche auf ber Bafferfeite bes Felbes ftreut u. bann auf ber

entgegengefesten Seite mit Stoden in bie Erbfen folagt; bie M.e wollen eilig flieben; tonnen jeboch auf ber Afche nicht weiter u. werben mit ben Banben gefangen. Much fangt man fie mit Samen ob. mit Angeln, an bie man einen guten, rein gewafdenen Rober bes 20 Boll an eine lange hanfur, quer über ben Bluß ausgespannte Asfanur hangt ob. mittelft ber Aspuppen (größer Asquas ften), auf bem Baffer ichwimmenben Bins fenbundeln, bie unten abgefdnitten u. in bie Angeln nebft Roder verborgen find; ferner mit bem Pobber= (Paar=) loth, einem ichweren, mittelft eines Dehre an eine hanfne Schnur befestigten u. mittelft biefer wieber an einen 6 %. langen bolgernen Ctab gebundnen Bleiloth; an bem entgegengefetten Dehr bes Lothes ift ein Bunbel banfne Echnuren angebunden u. biefe mit vielen Regenwurmern gefpidt. Bon einem Rahn wird bas Dob= berloth bis auf ben Grund bes Fluffes ges laffen, ber A. faugt fich an u. wird ploglich berauf in ben Rabn gefchnellt. 21 Gben fo fangt man M.e mittelft Reußen, bie bei fcmulen Rachten bei Dublengerinnen an moofigen Stellen ob. an ben einwartegebens movingen steuen vo. an een einvattogegene den Bürkelm von eignen Bergäunungen (A-wehren, A-fängen, Taf. XXII. Kig. 48), die quer durch den Fluß in gebrochnen Wie elin gehen u. in velche ein guter Köder von einem Haring, Schmer u. Ackermünge mit einander geroftet, gelegt ift, angebracht find, auch mit ber M=gabel (M=bride, Eri= ftachel), wo man mit einer breigadigen Gas bel vom Ufer ob. einem Rahne aus nach Stels len bes Grundes, wo man Aslager vers muthet, flicht. Auch im Berbft, wenn bie Blatter fallen, fangt man bie Ale, die bann gefellicaftenweife treiben, in Garnfaden. 23 A. ift ein fehr wohlichmedenbes, obicon (bef. bie feinschmedenbe Saut) etwas unverbauliches Effen; gut ift es, Pfeffer, welcher bann gang ben beißenben Gefchmad vers liert, bid auf ben A. ju ftreuen. Bubereis tung: am liebften blau gefotten; man folachtet hierzu ben A., inbem man ihm ben Leib aufschneibet, nimmt ibn aus, fcneibet ibn in Stude, wafcht ibn mit Beineffig ab u. fiebet ibn in einer Cafferolle in etwa 2 Kannen Fifchfub, in ben man etwa eine Sandvoll Salbei u. boppelt fo viel Salz, als bei andern Fischen thut; man last ibn 3 Stunde im Sud liegen u. gibt jum A. Eitronen od. Weinessig herum. 34 Auch bampft man ben A. (nachbem man bie Baut abgezogen), in Stude gerichnitten, in einer Cafferolle mit Butter, Gewurg u. Garbellen, fricaffirt fleine M.e, bratet ibn, macht A.=rouladen von ibm, indem man bas Kleifd von ben Graten trennt u. es qu= fammenrollt, verwendet ihn jum Afpic, ma= rinirt ibn u. verfpeift ibn auch gerauchert (Spid: A.), weshalb er vor bem Rauchern eingefalzen wird, fo tommt er bef. aus Dom= mern. Richt überall werben indeffen A.e ver=

fpeift, manche Bolter, j. B. bie Gron= u. Islander balten ibn fur eine Schlange und verfdmaben ibn. Auch im alten Rom warb er nicht geachtet. Berühmt waren u. finb noch jest in Griechenland bagegen bie fetten u. großen M.e im Gee Ropais (Bootien). Cebr große murben ben ben Unwohnern bes Sees wie Opfertbiere befrangt u. mit Opfers gerfte beftreut, ben Gottern bargebracht; auch bei ben Megnptern murben bie A.e verebrt. Do ber A. sehr häufig ift, braucht man bas fett jur Schubschmiere, die haut ju Dreschstegeln, die Tataren dieselbe ju Beu-

teln, Fenftericheiben zc. (Wr. u. Pr.) Aal, 1) ein falfcher Bruch im Tuch.

2) Buttergebad in form eines Mals. Aal (fpr. Dbl; Jatob), geb. 1773 ju Poregrund in Gubnorwegen, Cobn eines Raufmanns, ftubirte ju Ropenbagen Theos logie, bann in Kiel, Leipzig, Freiberg Natur-wissenschaften, bes. ben Bergbau, kaufte 1199 beimgelehrt bas Eisenwert zu Nas bei Aren-bal, wurde von 1814—36 8mal als Abgeordneter jum Storthing gefentet u. nunte bem Staate unter ber ichmeb. Regierung viel. jest lebt er ale Privatmann auf feinen Gus tern. Cor .: Rutib og Fortib (Gegenwart u. Borgeit), ftaate = otonom. Inhalte.

Aal, 1) Bleden in ber turbeff. Prov. Fulba an ber Ringig, 900 Ew.; 2) f. u.

Aalangel, f. Aal 20 u. Angel.
Aalbach, Bach in ber preuß. Prov. Branbenburg, entfpringt aus bem Polchows fee, munbet in bie Rega, bilbet bie Grenge mifden Dommern u. ber Reumart.

Aalbastard. fo v. w. Schlangenfifch. Aalbaum, f. hedentiriche. A-beere (A-besing), fo v. m. Johannisbeere

(fdmarge). albock, eine Art Galm.

Aalborg (fpr. Ohlborg), 1) Stiftsamt auf ber ban. Palbinfel Jutland, burchzogen vom Liimfiord, beffen Musgang Anlborgskanal, Bluf Bne, Ew. 150,000 auf 1314 Q.M.; theilt fich in die tonigl. Aem= ter 2) A., Sjörring, Thifteb. 3m Amte M. liegen ferner Blenstrop, Rirdfp. ber Berr= fcaft Lindenborg, Fabritanlage; Gu= bum, Dorf mit Torfmooren; Sals, Dirtifl. am Musfi. bes Liimfiord, Bafen, 600 Em.; Bive, Rirchip. am Maringer Fiord, Fifches rei; Stibe, Stadt am Limfiord, Fifches rei, 1000 Em.; Norre-Sundby, Wirkifi., Malborg gegen über, 600 Em.; Biorn6= holm, Kornhandel. 3) Sauptftadt bier, am Limfiord, Bafen, Colof, Gelehrtens, Schifffarthofdule, Borfe, Bifcof, Fabriten in Tabat, Buder, Leber, Fifch- u. Getreibe-hanbel, 7100 Em. Gier ben 4. Nov. 1608 evangel. Union zwiften Pfalzbaden, Anshalt, Ansbach, Rulmbach und Burtemberg und Gefangennehmung bes Corps bes Martgr. Georg Friedrich v. Baben burch ben faif. Gen. Schlid am 18. Det. 1627, f. Dreis Bigjahr. Rrieg .. Beftl. von M. Magart, Dorf,

Dorf, mo 1441 25.000 aufrührerifde Bauern Wr.) gefdlagen murben.

Aalbricke, fo v. w. Allgabel.
Aalbuch, bergige Gegend, Theil ber schwäbischen Alb, im würtemb. Jarttreife; Gifen, Bolg, Biebjucht.

Aalbutte (300l.), f. Aalraupe. Aale. 1) (anguilloides), bilben b. Euvier bie 4. Rlaffe ber Rifche (weichfloffige Rabl= bauche, malacopterygii apodes); fleine Gras ten, unter ber Baut verborgene ober feine Schuppen, bide weiche Saut, langgestredt, folangenformig, ohne Blinbbarme, theils Meer=, theils Sugwafferfifche; bei Einis gen find bie Riemenbedel flein, mit Strah= Ien umgeben, in Saut eingehullt, weit hinten geoffnet, ber After weit hinten (muraena L., . Mal), bei anbern öffnen fich bie Riemen von ben Bruftfloffen (gymnotus, eigentl. gymnonotus, f. Bitteraul); b. a. fehlt die After= floffe (gymnarchus, Radtafter, nur 1 Art aus bem Ril), b. a. ift ber Ropf febr flein, ber Leib febr jufammengebrudt (leptocephalus, Comaltopf, Urt: I. Morrisii, am Ranal) b. a. bie Riemenöffnungen u. Dedel ziemlich groß (ophidium, f. Colangenfifd), b. a. bie Ruden= u. Bauchfloffe von ber Comang= floffe getrennt (ammodytes, Sandaal, Sandilg, S.fifch, Art: Tobiasfifch, a. tobianus, auf Meeresgrunde an den frangof. Ruften). Gine eigenthuml. Gattung ift ber Geifelaal (saccopharyx Mitchill. ophiognathus Harwood), Pann ben Leib febr aufblafen, Schwang peitschenformig, febr lang. Alle nabren fic von Gewurm. 2) (enchelyoides) bef. bie Gattungen Du= rane, Mal, Degenfift, Bitteraal. (Wr.)

Aaleidechse, f. u. Malfdleiche a).

Aaleisen, fo v. w. Aalgabel. Aalen (Alena, auf ber Peutingerschen Zafel Aquileja [Germania transpadana]), 1) Dberamt im murtemb. Jartfreife, 5 DDL. 21,000 Em. 2) Ctabt hier am Rocher, fruher (feit 1630, wo Graf Cberhard Ill. von Burs temberg wegen Emporung M. an bas Reich abtreten mußte) Reicheftabt, tam 1802 an Burtemberg; Bierbrauerei, Beberei, Gifens bergwerte, 2800 Em.

Äälet, Fischart, f. Haring 4). Äälfang, f. u. Aal 20. Äälfeld (Geogr.) fo v. w. Alfelb. Äälflösse, sov. w. Aalfang. Ä-frau, Sifd, f. u. Chleimfifd. A-gabel, f. u. Mal 11. A-groppe, f. u. Schleimfich. A-grundel, Fiich, f. u. Meergrundel 2). Aalbeide (Beogr.) f. u. Ribe. Aall (Mustapha Ben Achmeb Ben Abbul

Mola) Defterbar ju Damast, ft. 1597; fcbr. eine Univerfalgefd., Runhol Achbar, bis 1594 reichend, eine fleinere Befdichte u. Briefe.

Aalkirsche, 1) fo b. m. Bedenfirfde; 2) fo v. m. Bogelbeere; 3) fo v. m. Elebeers

baum. A - lager, f. u. Mal n.

Aalmolch (amphiuma Garden, 3001.), Gattung ber Molde; Korper febr lang ges ftredt, Sowang u. Auße gang turg, Geiten=

öffnung am Balfe ungefrangt, 2 Bahnreiben im Gaume. Arten: zweizehiger (a. di-dactylum) u. dreizehiger (a. tridactylum) aus dem fübl. NAmerika in Teichen.

Āālmurmel, Fifch, f. Röhrenmaus ler 2). A-mutter, f. Schleimfifch a. A-paarloth (Fifcher.), f. Mal 20. Apricke, fo v. w. Aalgabel. A-proteus, Amphibie, f. u. Larvenmolde. A-puppen (Fifcher.), f. u. Mal w. A-putte (Bool.), fo v. w. Malraupe. A-quästen (Fifcher.), großere Malpuppen.

Aalraupe (A - quappe, Aalraupe (A-quappe, gadus lota L.), Art ber Batt. Schelififche (Unstergatt. lota); Riefern gleich groß, Ropf tergatt. lota); Riefern gleich groß, breit, niebergebrudt, 2 gleich bobe Ruden= floffen, gelbbraun, marmorirt, 1 Bartfafer, lebt unter Steinen u. in Uferlochern, wird bis 2 guß lang, bat oft 130,000 febr fleine Gier, Laichzeit im Febr. u. Darg; in Gugwaffern Europas u. Affens, febr gefraßig, frift Fische, Frosche, selbst faules Bolg; wohlschmedend, bes. die große Leber, ver-baulicher als Aus, wird theils wie Auf bereitet, theils in Rahm gefotten. Davon Aalraupenfett (liquor hepatis mustelae fluviatilis, Deb.), Del aus ber Leber ber Mals raupe ausgelaufen, gegen Bornhautsleden empfohlen. Die Blafe wird ju Fifchleim benugt. (Wr.)

Aalrouladen (Rocht.), f. Mal 24. A. ruppe (300l.), fo v. w. Malraupe. A. schlangen, fo v. m. Chleichen.

Aalschleiche (seps Daudin, 3001.). Battung ber Schlangeneibedfen (ber Schleis den bei Deen, ber Stinte bei Cuvier); Leib lang, bunn, ziegelartig gefduppt; Fuße fehr Purg, bunn, nach porn u. hinten weit ausein= ander ftebenb; frieden fdnell. Arten: a) Schlangen: (Mal:) Gibechfe (s. monodactylus, lacerta anguina), gufe einzehig, am Cap; b) europaifche M. (s. tridactylus, lacerta chalcides), glanzend, Füße breis zehig, in Frankreich, NAfrika u. a. (Wr.)

Aalshornbaum, fo v. w. Bellunder. Aalsmeer, Dorf im Beg. Umfterbam,

Prov. Rholland, Erbbeergucht, 2200 Erv. Aalsprung Gifch.), f. u. Mal 21. Aalst, 1) Begirt ber belg. Prov. Oftsflanbern. 2) Stadt hier, an ber Denber, Braus u. Brennerei, Delbereitung, Spigens floppeln, Rorn = u. Sopfenhandel, fonigl. Befellichaft ber Rebefunft, 15,000 Em. BBar fonft Bauptort einer Graffcaft, beren Gras fen Advocati von Gent waren, aber 1166 in mannt., einige Jahre fpater in weibt. Linie ausstarben; die Graffchaf: fiel bann an Flanbern. (Wr.)

Aalstachel (-stecher). fo v. w. Malgabel. A - streif (- strich), 1) f.

Aalten, Dorf im Bie. Butplen ber nieberland. Prov. Gelbern, 3500 Ew. Aalthierenen, for.w. Bitterthieren.

A-wate, Maines, f. u. Mal 10. A-wehr.

f. u. Mal n. A-wurm, fo v. w. Bittersthierchen. A-zaune, f. u. Mal n.

AA. M., Abbrev. für artium magister. AA. LL. M., Abbrev. für artium libe-

AA. LL. M., Aborto, jut arunu nor-ralium magister. Aam (Maßt.), fo v. w. Dhm. A.Amarra, mubifcher Fleden, im Bez. Gurot, dabei Ruinen eines ägypt, Tempels. Aamodt (fpr. Dhmobt, Geogr.), f. u.

Aggerhus.

Aana, 1) Infel im Euphrat unfern Bag-bab, 2) Stbt. barauf, 5000 Em. Aap, fo v. w. Befanftagfegel, nur auf

Dreimaftern, f. u. Eegel. Aapenfall, bas laufende Lau, womit bas M. aufgehigt wird. Aar, 1) fo v. w. Abler. 3) Jeber große Maubvogel. 3) Runenbuchtabe, bas A., f.

Runen.

Aar, 1) Flug im preug. Regbes. Ros bleng, fallt bei Gingig links in ben Rhein. 2) Rebenfluß ber Labn (lints), in Raffau, entfpringt bei Marbrunnen, mundet bei Dieg. 3) Rebenfluß ber Twifte im Furs ftenthum Balbed. 4) Fluß in ber Comeig, entfpringt auf ben Margletidern an ber Grenge von Bern u. Ballis, bilbet bas Dberbaslithal, bei Banbed einen 150 &. hoben BBafferfall, fließt burch ben Brienger= u. Thunerfee, burchläuft 40 Dt. weit bie Cant. Bern, Colothurn, Margau u. fallt linte in ben Rhein; fifchreich, führt Goldfand. Res benfluffe rechte: Gabmenbach, Lombach, Emme, Langeten, Bigger, Suren, Aa, Bung, Reuß, Limmat; lines: Ur= bad, Reichenbad, Giefbad, Lut= idine, Ranber, Simme, Burbenbad, Caane u. a.

Aaran, 1) (Geogr.), Bez. bes fdweig. Cantons Margau, 15,000 Em. 2) Sauptsfabt biefes Cantons, an ber Mar (500 F. lange, bebedte Brude über fie), Rabriten in Gifenmaaren (Deffer), Geibenzeugen, Rat= tun, Bitriol, Leber; Baumwolle; viel Ban= bel, Ranonengiegerei, Lebrverein fur bobere Bildung, Beichnen=, Bandwertefcule, Gymnafium (Cantonefcule), Gefellicaft für vaterl. Cultur, u. für Raturmiffenfcaft., Cantonsbibliothet mit Cammlungen bes Gen. Burlauben, Baifenhaus, Armenanftalt, Rin= berbewahranftalt, Bilfegefellicaft, Spars caffe, 4000 meift proteft. Ew. 3) (Gefch.). wurde als Burg im 11. Jahrh. von bem Gras fen von Rohr erbaut, tam bann an bie Grafen von Sabeburg, focht treu fur Defts reich, mard 1315 von ben Bernern erobert v. behalten u. nahm 1528 bie reform. Religion an. Sier Friede am 9. u. 11. Mug. 1712 jwis iden Bern u. Bafel einers, u. Lugern, Compg, Uri, Unterwalben u. Bug anbrerfeite, enbete ben Toggenburger Rrieg, f. Comeig (Befd.) 47. 1798 nach ber von ben Frangofen veranlaß= ten Ummaljung ber Schweig ward M. Sauptort ber Gibgenoffenicaft, blieb es jeb, nur furge Beit, mart aber fpater hauptort eines eignen

Cant., f. Schweiz (Befd.) u. (Wr. u. Pr.)

Aarbeere, fo v. w. Gisbeere.

Aarberg, 1) Amt im foweiger. Canton Bern, 12,750 Em. 2) Sptftbt. bier, an ber Mar, Colof, Brude, 1400 (750) Em.

Aarbleicher, f. u. Marmein. Aarburg, Stabt im Cant. Margau, Banbel, Baumwollenfabrit, 1200 @w. Schlof, einzige Beftung ber Schweiz, Baffens plat fur Aargau, geborte 1415-1798 als Dauptort ber Landvoigtei A. ju Bern.

Aardals (Geogr.), f. u. Arenbal. Aardenburg, fo v. w. Arbenburg. Aardey, f. u. haarstrang. Aareek, fo v. w. Arbed.

Aargau, 11) (Geogr.), 16. Comeigers canton, grengt an ben Rhein (Baben), Burich, Bug, Luzern, Bern, Colothurn u. Bafel, 233 DM., 184,000 Em., jur großen Balfte Reformirte, jur fleinern Ratholiten. 3 Gebirs ge, 3meige ber Alpen (Epipe Lagerberg, nicht 3000 F. hoch); Gewäffer, Rhein mit Bigger, Mar, Limmat, Reuft, u. 25 and. Bufluffen, auch Ballmoler Cee; Boben, weniger bobe Berge ale in ber übrigen Schweig, viel Balb, Befchaftigung, Aderbau, weniger Biebzucht, Fabriten, Dbft- u. Weinbau, geringer Bergbau, wenig Goldmafde. " Bers faffung, Reprafentant bes Cantons ift ber aus 200 Gliebern, halb Rathol. halb Reform., gewählte aro Be Rath, ber pon ben Urper= fammlungen in 48 Rreifen auf 6 Jahr gewählt ift, bie 2100 Juden, die in 2 Dorfern wohnen, find nicht frimmfahig, ber große Rath mablt bie 9 Blieber bes tleinen Rathe (ber Regierung) u. ben Prafidenten berfelb. (ganb= ammann), auf 4 Jahre. Gie u. alle Beamten mit Musnahme ber Beiftlichen baben im gro= fen Rath Gis u. Stimme. Der große Rath hat die Enticheibung über Steuern, Befolbungen, Staatsqutervertauf u. Gnabenfaden, an ihn gehn bie Befdluffe bes tl. Raths u. er tann fie annehmen, verwerfen, antern 2c. \* Staatevermogen 16 Mill. fdweig. Fr., bavon 44 Mill. beweglich, Ginfünfte 680,000 fcmeiz. Fr., Ausgaben 650,000 fcmeiz. Fr., Staatsfchuld gegen 4 Mill., fast gang aus Staatsmitteln gelieben, Mili= gen 16,000 Dt. Gerichteverfaffung burch bas neue Grundgefes vom 15. April 1831 wefentlich umgeftaltet. 2 Inftangen: a) bas Dbergericht, ale einziger Appellationshof für alle Civil=, Eriminal= und Polizeifachen. u. ale beauffichtigenbe Beborbe über bas ges fammte Bormunbfchafts : und Supothetens wefen, fo wie bie Bermaltung ber Guter von Rirchen u. Stiftungen. 1 b) 11 Begirtes (Unter) gerichte, welche bie regelmäßigen Berichte in Cachen über 16 Free. bilben, u. pon beren Ausspruch blos in Streitigfeiten über 160 Gree. appellirt werben tann. Der große Rath ernennt bie 9 Ditglieber bes Dbergerichts unbefdrantt, bie 5 Blieber eines jeden Begirkegerichtes aber aus ben von bem Bolte in ben Urverfammlungen baju pors gefdlagnen Perfonen; bie Bezirtegerichte für jeben Begirtetreis aus tem von ben Bemeinben bes Rreifes baju aufgeftellten

Canbibaten einen Friebenerichter in ben ie 48 Rreifen, an welchen bie Proceffe jum Suhneversuch gelangen u. ber in Sachen unter 16 Fres. entscheibet. Das Berfahren ift öffentlich. Als Recht galten bisber in bem Canton nur ungebrudte Statute feiner einzelnen Begirte, boch fteben allgem. Dagregeln für bie Buftigpflege bevor. Gin allge= meines burgerl. Befegbuch für ben Cant. M., Mar. 1826, meldes fic in ber Civilgefengeb. ber offreid, anfoliegt, auch bas Bormunbs fcafts: u. Sypothetenwefen umfaßt, ift von Dr. Reer entworfen ; ber 1. Ebl. ift 1828 in bas Leben getreten, ber Entwurf ber übrigen 1830 revibirt, aber noch nicht angenommen. Rur bie legislativ. Ergebniffe beftebt eine Cammlung ber Befete u. Berordnungen bes Cans tone. . M. rechnet nach fcweig. Franten à 10 Bagen à 10 Mappen ob. nach Gulben à 10 Sagen at 60 Ar. 4 Pf., vgl. Schweiz (Geogr.) 11; wirkl. geprägte Munzen find: Meuthaler à 4 Krt., Franken à 10 Bapen, 5 Bapen, Bapen od. 10 Rappen, Papen, 2 u. 1 Rappen. 11 Längenmaße find der berner u. jurider &.; Getreidemaß ber Malter à 4 Mutt ob. 16 Biertel à 4 Bierling à 4 Maffli, bas Biertel = 1127 frang. Rubits soll, boch auch fehr verfchieben, ebenfo bas Pfb. à 32 Loth, bas Pfb. = 476,6 frang. Grammes. 13 2) (Gefch.). Der Canton A. beftebt erft feit 1798; feit 1415 in ber Gewalt bes Cantons Bern, war Marau eine Municipalftabt, und mehrere Berfuche fich unabhangig ju maden, miflangen; 1798 hielt es bie frang. Regierung für gut, ben übermachtigen Canton Bern gu theilen, fo wurde erft ber Canton Baben gebilbet und 1801 bei ber befinitiven Organifation beffen Rame in M. umgemanbelt. 1803 marb bas bieber öftreich. Fridthal jum Canton gefchlas gen. 13 1814 brohte ber allgem Umfturg ber Dinge auch A. ben Untergang, boch vermitetelte ber Wiener Congres 1815 beffen Forts bestehn u. ein Umbilben ber Berfaffung in ziemlich ariftotratischen Formen, fo baß ber Eleine Rath zu viel Gewalt hatte. 14 Dies u. bie eben ftattfinbenben Bahlen ber Urverfammlungen veranlaften im Dec. 1830 einen bewaffneten Aufftand u. am 15. Apr. 1831 trat ber fleine Rath feine Gewalt an ben großen Rath ab u. bie jegige Berfaffung mard gegeben. 1 3) Literatur: (3fcotte), Umriß ber Lantesbefdreib. bes A.s, Mar.

1817; Eduermann, Cantondarte im helvet. Atlas, 1816. (Wr., Pr., Bs. j. u. Ib.)
Äärgletscher (Gogzi., st. u. Bar 4).
Äärgletscher (Gogzi., st. u. Bar 4).
Äärhuus (spr. Ohrbus), I) dan. Stiftsamt. 86 (60) D.B., 176,000 Ew.; Seen: Mos 3. und; 2 königl. Aemter: 29 U. u. Manders; im Amte A. ift Standerborg, Stad am See gl. N., königl. Schof, Farberfabrik, 900 Ew.; Infel: Thunde, 200 Ew., Kischer. 3). Saupist. am Kattegat und einem See, haien, Kabrifen in Sandfabben, Seeter, Juder, Wellen u. Baumwolle, 2 Kirseter, Juder, Wellen u. Baumwolle, 2 Kirseter, Juder, Wellen u. Baumwolle,

chen (Kathebrale), Bifchof, Sanbel, Uebers fahrt nach Callundborg auf Seeland, 6800 Em. (Wr.)

Aarib (arab.), fo v. w. Bebuine. Aarkirsche, fo v. w. Elebeere. Aari, Stadt an ber Been, im Bezirt Leis

ben ber niebert. Preving Shelland, 3000 Em. Aarse (fpr. Sbre), 1) Infel an Schlessenigs Oftiche im fleinen Belt, 13 DM, 9300 Ew., fruchtbar an Getreibe, hanbel. Hrroës fjobing, 1400 Ew., hafen. Markall, Martfil, 1600 Ew., Kifceret. Das bei Infelden: halmee. 2) Infel, f. has berischen.

Aaron, 1) Cobn eines Leviten Amram, feinem Bruber Dofes beim Musjuge ber 36= raeliten aus Meanpten ale Rebner behülflich. erfter hoberpriefter ber Israeliten, in befs fen Familie bas Dobepriefteramt erblich blieb. Er errichtete, mahrend Dofes Abmefenheit auf bem Sinai, bas golone Ralb. Spater warb fein Priefterthum burch bas Brunen u. Bluben feines Stabes in ber Stiftebutte bes ftatigt. A. trug ale Boberpriefter 12 tofts liche Ebelfteine (u. a. bie Urim u. Thumim) auf feiner Bruft (A.s Brustschild), welche bei ben fpatern Michemiften bobe Bebeutung hatten. Rarl b. Gr. glaubte fie in fei= ner Raifererone zu haben. A. ft. 1452 v. Chr., 128 3. alt, auf bem Berge for. Die Rabs binen (Tanchum, f. 33, 6.) entidulbigen ihn wegen Berfertigung bes golonen Ralbes bamit, bag er bagu burch bie Furcht von bem Bolte getobtet ju werben, gezwungen wor-ben fei. Pfeudo-Jonathan fagt, bas golbne Ralb fei entstanben, bag ber Satan bie von anbern ins Feuer geworfnen Goldgerathe liftig ju einem Gogenbilbe umgeformt babe. 3m Roran wird A. Barun (abget. für Ab= ron, Aharun) genannt, aber teine neuen 3us fabe ju ber bibl. Erzählung gemacht, auf A.s u. Mirjams Streit mit Mofes bezieht fich nach Geijer bie Gure 23, 69. 2) Chriftl. Argt u. Priefter Anf. bes 7. Jahrh. in Alexans brien, fdrieb (fprifche) mebicin. Panbetten (verloren); ermahnt querft bie Doden. 3) A. al Raschid, fo v. w. Sarun al Rafchib. 4) (Dietro), geb. in Floreng gu Ente bes 15. Jahrb., ein wegen feiner mufital. theoret. Schriften vorzüglich geschäpter Donch bes Rreugtragerorbens, bann Canonicus ju Ris mini. 1516 errichtete er eine bedeutende Dlus (Sk. u. Hs.) fiefdule.

Aaron (Bot.), fo v. w. Arum. Aaronswürzel, fo v. w. Arum. Aaron (pr. Aru, Geogr.), fo v. w. Aru. Aarwangen. 1) Amt im Schweigers canton Bern, 18,700 Ew. 2) Dorf an ber Aar, Schloß, Brude, 2100 Ew.

Aarweihe (300l.), fo v. w. Kornweihe. Aarweiler (Geogr.), fo v. w. Ahrs

weiler. Änrwein, angenehmer, blaftrother (das her Asbleider), aber nicht gut zu transporfirender Wein, wächst an der Aar 1).

Aarweizen, eine Art Kolbenweigen.

Anr.

Aarzihler Bad (Culgenbach), Bab bei Bern (Schweig), altal. erbiger Minerals quell, mit Spuren von freier Roblenfaure u. Somefelleberluft, mit Babegebaube. Zem=

peratur 11º R.

Aas, 1) Rorper eines tobten Thiers. ber icon in Bermefung übergegangen ob. ibr nabe ift. Leicht wird bie Luft burd bie in Faulnif übergegangene Subftang verpes ftet u. ber Gefundbeit icallie. A. wird ges wohnl. auf ben Schindanger geworfen, muß aber, wenn es fich bei Biehfeuchen fehr hauft, burch den Abbeder bort od. im freien Felbe verfcarrt werben. Pferbe u. hornvieh muß mindeftene 6-8 %. tief eingefcharrt werben, auch ift es gut, eine Coicht ungelofchten Ralte barüber ju thun; auch gefdieht bice, wenn man bas A. ale Dunger benugen will. Ueber bie bortheilhafte Benugung ber Mefer, f. b'Arcet: bie portheilhafte Benugung ber Anochen, Queblb. 1832. 2) (Berb.), Bleifc u. Wett an ber innern Seite ber Saute. 3) (Dublenw.), ber Schrot ob. bas Beringe bon gefdrotenem Betreibe.

Aasanger, fo v. w. Schindanger. Aasblume, 1) fo v. w. Arum; 2) fo

p. m. Stapelie.

laschaur, eine ber Sauptfefte ber Perfer, mit Almofenaustheilungen u. Bugungen, jum Unbenten an 2 Cobne Mli's, Buffein u. Bogen. Bahrend beffen 10tagiger Dauer follen die Thore bes Paradiefes offen fteben, fo baß alle, bie mahrend biefer Beit fters ben, fogleich in bas Parabies aufgenommen werben.

Aasen, 1) f. u. Gerberei 4. 2) (3agb.), fo p. w. agen.

Aasfliege, f. u. Fleischfliege d). A-fresser, fov.w. Aasvogela). A-geler, fo p. w. Masvogel.

Aangrube, f. u. Schindanger. Aan, Fluß, fo v. w. Orontes. Aanjäger (Jagbw.), ein Jäger, ber auf unwaldmannisch dem Wild nachstellt; dab.

Aasjägerei.

Aankafer, 1 1) überhaupt Rafer, bie vom Maje fich nahren. 2 2) In weitester fp= ftematifcher Bebeutung Familie ber Rafer; Fuße funfgliedrig, an jeder Rieferhalfte ein Zafter, Fuhlhorner nicht lang, Fuhlertolbe bicht; gewiefen an thierifde Rahrungemittel, baburch nuglich, baß fie faulende Rorper (bie gugleich ihren Giern als Ruheftatte, ben Barben ale erftes Futter bienen), aufgehren ob. verfcarren. Golbfuß theilt fie in bie Bunfte : Baffers, Bohrs, Rugels u. A-Kafer, biefe 3) im engern Ginne bie Gattung silpha L., Reulenhorntafer mit langen gufammengebrudten am Enbe gebognen Rinnladen, ge-ranberten Flugelbeden; bei Cuvier silphoides, bei Goldfuß necrophora. Gattungen: Schirms, Schabs, Rachens, Pelge, Mass, Peis den=, Teid=, Rammborn=, Buhl=, Ctugfafer u. a. 4 4) 3m engften Ginne biejenige Gat= tung aus por. Familie (Bunft), Rennzeichen : flacher, eirunder Leib, freier, abhangender

Ropf, umgelegter Dedenrant (silpha Fabr.); bef. bon Mas lebent, einige fuchen Raupen u. Coneden auf. Die garven verpuppen fic in die Erbe. Arten: rothbruftiger A. (s. thoracica), fdmary, Bruftftud roth; runeliger A. (s. rugosa), fcmary, Deden run= jelig; fcmarger (s. atrata), fcmarz, Flus gelbeden breirippig; Bierpuntt (s. quadripunctata), Flügelbeden blaßgelb, mit schwarzen Puntten, auf Eichen, u. a. (Wr.) Aaskopf (Bant.), s. u. Gaulen. Aaskrahe, so v. w. Rabentraße, s.

Rrabe 4.

Aaskuhle, fo v. w. Masgrube. Aasmücke, fo v. w. Masfliege. A. pflanze, fo v. w. Stapelia. A-rabe, fo v. w. Rolfrabe.

Aassen (Jagbw.), fo v. w. Aegen. Aanseite, Die Fleifafeite eines Belles. Aasvogel (perenopterus Cuv., nea-phron Savigny, gypaetos Bechst.), Sa-tung ber Tagraubvogel, Schnabel lang, bunn, über ber Biegung aufgetrieben, Ropf (nicht Sals) nadt. Lebt, meift paarweife, von Mas. thierifchen Abgangen, Amphibien, Insecten, Burmern. Arten: a) schmußiger A. (vultur peren. L., cathartes peren. Iligo). braunschwarz u. lichtgrau, Kopf weißlich, un ber alten Belt; gieht fcaarenweife ben Ras ramanen nach, um die Leichname aufzugebs ren, war u. ift jest noch Gegenftand ber Berehrung, bem Legate ausgefest werben. b) Urubu (p. jota Bonap., cathartes foetens Pr. Neuw.), fcmarz, großer, Fraß wie voriger, Diamerita. (Wr.

Aaswurm (3001.), fo v.w. Leichenwurm. A. a. u. c., Abbrev. für anno ab urbe condita, b. i. im 3abr nad Erbauung ber

Stadt (Rom).

Ab, 1) beutiche Praposition, im Soch= beutichen nur noch ale Borfplbe gufammen= gefester Borter gebraudlich, bezeichnet Eren= nung, Entfernung, Menberung, Berminde-rung, Berfchlechterung zc.; 2) lat. Prapofi-tion, bezeichnet von; 3) (Bolgow.), fo v. w. frei ab; 4) f. u. Jahr, dalbaifches u. jubifches. A. B., 1) 26furj. für Aurea bulla; 2)

(Chem.), für Arenosum balneum. Aba, 1) (a. Geogr.), fo v. w. Abus 1).

2) (Bblgew.), fo v. w. Abate; 3) (arab.), fo v. w. Abu.

Aba (Camuel), Comager, bann Gegen: tonig Ronige Ctephan b. Beil. bon Ungarn, 1044 bei Raab gefdlagen, tam auf ber Flucht

um; f. Ungarn (Gefd.) 12.

Ababdahs, nomab. fcmarzer Bolteftamm in ber thebaifden Bufte u. Ru= bien, rebet bas Methiopifde, gu ihnen geho-ren bie Rerrarifd am Dil aufwarts bis Dongala, thun Leibmache ob. fubren Reis fende, fehr gutmuthig. Abac (Geogr.), f. u. Capul.

Abnea, bie allmalig ine Rothliche fals Ienben gafern bes indian. Pifang (musa paradisiaca), werben wie Flache verarbeitet. Aus Mus ben meifen macht man leinwanbahnliche Beuge u. Cambanes, a. b. grauen Geilmert. Abacana (a. Geogr.), Stabt in Sicis lien, fublich von Tynbaris, j. Bigenis; bier

Sieg bes Dionpfios über ben Carth. Dago.

Abacatuala, f. u. Spiegelfifc. Abach, Martifleden an ber Donau im Banbger. Relheim bes bair. Rr. DBaiern; bier in ber nach ihm benannten Beinrichs= burg (jest Ruine) ward Raifer Beinrich III. geb., 570 Em.; hierbei A.er Wildbad. Palte, eifenhaltige Schwefelquelle. Bier am 19. Mpr. 1809 Gefecht gwifden ben Deft= reichern unt. Ergh. Rarl u. ben Frangofen unt. Davouft, unentichieben, boch fur let= tere gunftiger. Dehr f. u. Deftr. Krieg gegen Frantreich von 1809 . (Wr. u. Pr.)

Abacinare (lat.; Rechtsw.), Blenben. f. u. Strafe so.

Abacist (v. lat.), Rechenmeifter, val. Abacus.

Abackern (Landw.), 1) von einem Raine, ob. vom Felbe bes Rachbars burch Adern etwas hinwegnehmen; 2) eine Aurche eines Beets weniger tief gieben, bamit fich in ber Ditte bes Beets eine Erhöhung bilbe.

Abacou (Geogr.), fo v. w. Abato. Abactio foetus (A. partus, lat.),

f. Abtreibung ber Leibesfrucht.

Abacus (v. gr.), 1) (Unt.), Rechenbret ju arithmet. Berechnungen; 2) bie Rechnung mit betab. Bahlen; 3) Bahlentabelle, 3. B. A. Pythagoricus, Einmaleins; logisticus (canon hexacontadon), Za: fel jur Dlultiplication 60theiliger Bruche; 4) (Baut.), bie obere vieredige Platte, mo= mit bas Capital einer Caule bebedt ift.

Abad, 1) 14 mythifde Ronige von Der= fien bon Mahabad bis ju Azerabad, f. Pers fien (Gefd.) is. 2) Gigentl. Ebn Babeb. Ronige in Gevilla, f. u. Ababiten u. Spanien (Gefd.) so. so.

-abad, indoperf. Anhangefolben, bes beutet Bau, Baulichteit (fo Syberabab); mit bem engl. abode verwandt.

bada, fo v. w. Rashorn.

Abadas, fdmader, trieger., fubarab. Bolteftamm bei Aben.

Abaddir (Myth.), fo v. m. Ababir. Abaddon (bebr.), 1) Abgrund, Schatten, nach rabbin. Sagen bie tieffte Stelle ber Solle, f. u. Gebenna; 2) Engel bes Bers berbens, von Rlopftod ju feinem Abadonna benutt; 3) Konig ber Beufdreden (Dffenb. 9, 11).

Abadhi (arab.), fo v. w. Bejafi.

Abadioten (Geogr.), f. u. Kanbia .. Abadir (Mhth.), 1) Stein, welchen Mhea bem Caturn fatt bes neugebornen Jupiter barreichte, vgl. Bathlien; 2) por= nehmfte Gottheit ber Carthager.

bnditen, muhamm. Berricberfamilie in Sevilla, eigentl. aus Emefa framment, ers fter Berricher war Abutagim el Babeb (corrumpirt Abab I., bah. ber Rame) 1028, ber Lette 1091 Duhammed el Babeb

(Abab III.), ber, von bem treulofen Buns beegenoffen Juffuf überwunden u. gefangen, nad Afrita gefdleppt murbe; f. Spanien (Befd.) es. so.

Ab adschi, f. u. Jahr, fprifches. Aba (a. Geogr.), Stabt in Phocis, mit Tempel b. Apollo (bah. beff. Bein. Abaus), bon ben Perfern verbrannt, bon Raif. Babrian wieber bergeftellt.

Abahrung des Halses, f. u. Tobesftrafe 20.

Abalard (Dierre), geb. 1079 im Dalais bei Rantes (bab. fein Buname Palatinus), ftubirte in Paris bei Bilb. v. Champeaux Philof., u. gerieth mit ibm in Streit, ba er gegen ben Realismus beffelb. ben Nomina-lismus bes Roscellin vertheibigte; ging als Lehrer nach Laon. Rach Paris jurudgetebrt fand er in feinen theol. Borlefungen febr viel Buborer, wodurch jum Theil ber Grund jur baf. Univerfitat gelegt wart, lebte mit feiner Schulerin Beloife in ju vertraulidem Berhalts niffe, hatte von ibr einen Sohn, ber jeboch balb ftarb. Er entführte fie, brachte fie gurud u. beirathete fie mit Biffen ihres Dheims, bes Abts Fulbert, mas Beloife A.s wegen nicht öffentlich anertennen wollte. Als Beloife von Fulbert gemißhandelt wurde, entführte M. fie bon neuem, murbe aber von ihren rachfüchtis gen Bermandten, vorzüglich auf Fulberte Uns ftiften, entmannt u. flob in bie Abtei Ct. Des nis, von wo aus feine Couler ihn auf feinen Lehrftuhl gurudgutebren nothigten. Bon ben Scholaftitern u. Muftitern ber Regerei ange= flagt, murbe er 1121 auf ber Ennobe v. Coiffone ungehört verdammt u. jur Rlofterhaft verurtheilt; ber Legat erlaubte ibm bie Rud's tehr in bas Rlofter St. Denis. Begen ber Ent= bedung, Dionne v. Parie fei nicht ber Areopagit, b. ben Donden verfolgt, flob er in eine Einobe bei Rogent, feine Couler folgten then u. er grundete die Abtei Paraclet. Bon neuem bedroht überließ er biefe Abtei ber burch ben Abt v. St. Denis Suger aus ihrem Rlofter gu Argenteuil vertriebenen Belvife u. ging 1126 nach Ruits in Bretagne als Abt. 1136 tehrte er nach Paris jurud, murbe aber aufe neue ber Reperei angeklagt, für folde nahm man bie Lehren: Bott ber Bater habe bie vollige Bewalt, ber Cobn nur einige, ber b. Beift feine; ber b. Geift fei nicht aus bem Befen bes Batere u. Cohnes, er fei die Geele ber Belt; Chriftus habe nicht barum bas Fleifch angenommen, um bie Menfchen ju er= lofen, benn bas babe Gott burd einen unbe= bingten Befehl bewertstelligen tonnen; Gott fonne u. burfe bas Boje nicht verbinbern; ber Denich fonne aus eigner Rraft gut handeln; feine Begierte an fich fei funds haft, weil jebe in ber Matur bes Menfchen liege zc. Bernhard von Clairvaur ftant an ber Spipe feiner Begner, auf ber Sonobe gu Cens 1140 murte er verurtheilt, appellirte an Innocen; II., wurde aber von ihm auf bes b. Bernhard Bericht ju ewiger Rlofterhaft verurtheilt, wiberrief bie ibm aufgebur-

beten Resereien, u. ber Abt Deter D. Cluann aab ihm eine Freiftatte im Rlofter St. Diars cell bei Chalons fur Caone, mo er 1142 ftarb. Er tiegt neben Beloife in Paraclet begraben. Außer ber genannten Schrift noch von ihm Theologia christiana, lbr.V.; Scito te ipsum; Germone, Commentare 3. Brief Pauli an bie Romer u. a. G. Berte berausgeg. von Du Cheene, Martene u. a. Ueber ibn: Berinas ton, History of A. and Heloise, Cond. 1789, 4., beutich b. Sahnemann, 2pg. 1789; Gerraise, Vie de P. A. et Hel., Paris 1720; Fes-Ier, A. u. Selvife, Berl. 1806; Schloffer, A. u. Dulcin., Gotha 1807. Sein Grabmal u. feine u. Beloifens Miche marb 1808 von Das raclet nach ber Sammlung hiftor. Denemaler ju Paris gebracht, lettre aber 1817 in eine befondre Capelle ju Monnancy u. 1828 in ein befonbres Grabmal auf bem Rirchhofe bes Père la Chaise gebracht.

Abalardisiren, entmannen. Abanderung, 1) Bechfel in ber Beife bes Dafeine überhaupt, bef. bie, welche bie Bestalt u. Form eines Bangen betrifft. 2) (Raturg.), fo v. w. Barietat. A. der Klage (Rechtsm.), f. u. Klage. A. der

Strafe, f. Etrafanderung. Abaschern (Rocht.), fcleimige Fifche

mit heißer Afche abreiben.

Abassen (Jagdw.), fo v. w. Aegen. Abasten, fo v.w. Befchneiden d. Baume.

Abathmen (Buttent), die aus Afche ge= folagnen Capellen ausgluben, um biefelben von aller Feuchtigfeit ju befreien u. baburch bas Spripen bes Bertbleis ju verhindern.

Abaus (Dinth.), f. u. Aba.

Abausserung, an manden Orten bie Entfepung bes Leibeignen von feiner Statte, ogl. Leibeigenfchaft u. Abmeierung.

Abaffi (Biogr.), fo v. w. Apaffi. Abagar (a. Gefd.), fo v. w. Abgar.

Abagner, Bolt, f. u. Janguebar. Ab ahhmer, fo v. w. Rothes Meer. Abalssirt (v. fr.; Ber.), von Ablers flügeln mit den Gripen gefentt od. gefdloffen. Abaichen, mit bem Michmaße aus=

meffen. Abailard (Pierre), fo v. w. Abalard. Abaka Khan, mongol. Beherricher von Perfien 1262-84, f. Perfien (Gefch.) st.

Abakan, Fluß, f. u. Jenifei. Abakansk, Ditrog in bem Rr. Kradenojaret ber Statthtifch. Rolyman, am Abas fan, Bobelfang, 1300 Em., viel Bermiefene, 1707 angelegt.

Abako, Infel, f. u. Bahamas. Abakt (ind.), f. u. Batt. Abalt. u. f. w. (arab.), f. u. Abulu. f. w.

Abala (a. Geogr.), 1) Bafen in Großs griechenland, beim Borgeb. Cocintum; 2) fo v. m. Eroglodyten in DAfrita.

Abalak, Oftrog in ber Statthtich. Tos bolet (Gibirien), mit munberthat. Marien= bilbe, bas jabrl. einmal in Tobolet jur Ber= ehrung ausgestellt ift; babei Abalaki-scher See (tart. Chalat Biuren), lang u. fcmal, ehem. Arm bee Irtifd u. mit ibm perbunden.

Abalar (Geogr.), f. u. Mbingen. Abal. cia (a. Geogr.), fo p. m. Abalde (Geogr.), fo v. w. Ababbahs.

Abalienandi jus (lat.; Rechtem.), fo v. w. Beraußerungerecht, f. u. Beraußes rung ..

Abalienation (v. lat.), im rom. Rect eine Art Beraußerung, woburch fo genannte res mancipi, als Thiere, Cclaven, Grundftude, an Anbere übertragen werben. Abalientren, 1) veräufern; 3) entwenden; 3) abwendig machen.

Abaligeth, Dorf in ber Gefpannic. Baranna bes ungar. Rr. jenfeit ber Donau am Jatobeberge, 300 Em. Dabei bie Abaligether Höhle (Paplita), Pfarrhoble, weil fie von einem Dorfs pfarrer entbedt warb, 1 Stunde tief, mit fonen Stalattiten; aus bem engen Gingang flieft Baffer; Couren, bag fie fruber ber Bufluchtsort ber Bewohner in ber Umgegend (Pr.) mar.

Abalis (arab. Muth.), fo v. m. Cblis. Aballaba (a. Geogr.), Stabt in Bris

tannien ; i. Applebn.

Abalum (a. Geogr.), fo v. m. Abalus. Abalus (a. Geogr.), bie Bernftein-Infel ber Alten in ber Offfee; mahrich. bie Reb= rungen bee frifden u. turifden Daffe, nach And. Coleswig.

Abama (a. Ad.), Pflangengattung gu Rarthecium gehörig.

Aban, 1) f. u. Jahr, perfifches; 2) fo v. w. Avan; 3) (ind. Dinth.), fo v. w. Apan. Abana, 1) Fluß in Gyrien, entfpringt . auf bem Untilibanon, verliert fich bei Das mast in ber Bufte; bei ben Alten Chrys forrhoas. 2) Rilarm in Sabefd. 3) Bluß in Afrita, jest blauer Ril.

Abanatok, ruff. Fucheinfel im großen Dcean, 3 Meilen lang, & breit, febr muft, bie wenigen Ginm. handeln mit Fuchepelgen.

Abancay, 1) Prov. in Peru mit Gils berminen, fteht mit mehreren Rieberlaffuns gen unter einem Corregibor. 2) Sauptft. berfelben. 3) Fluß, fließt unweit Eugeo in ben Xaura.

Abancourt (Charles Freret b'), frang. Militar, febrte aus ber Turtei, mobin er eine gebeime Gendung batte, mit reicher Cammlung von Karten u. Militargeichnun= gen, beren Ardiv ihm anvertraut mar, nach Frankreich gurud, mart Chef bes topogras phifden Bureaus u. General, machte fich bef. verbient burch eine Generalfarte ber Schweis u. ven Baiern u. ft. in Munden 1801.

Abandon (A - donnement, fpr. s mang), Aberetung, f. u. Affecurang 10. Abandonniren, 1) abtreten; 2) vers laffen.

Abaned (Abneb), Gurtel ber jub. Priefter u. fruberen driftl. Beiftlichen, bei ben Boberen von Baumwolle, bei ben Ries beren von Leinwand.

Aban-

Abanna (a. Geogr.), Bolt in Mauris tanien, vom Conful Theodofius befiegt.

Abannation (v. lat.), einjahr. gans besverweifung, f. u. Strafe 2.

Abane . Drt in ber oftr. Deleg. Pabua, an den euganeifden Bergen, Bepfteinbruche, 3000 Em., Geburtsort von Pietro b'Abano. Die tafelbft in Battaglia u. St. Pietro entfpringenben falinifden marmen Edwefels quellen waren icon ben Romern befannt (aquae Aponenses). Temperatur 6610 R. Man benust fie ju Babern u. Colamm= babern u. trinft babei bas Baffer mehrerer anbrer Mineralquellen in ber Rabe. (He.)

Abano (Pietro b'), geb. 1246 ju Abano, bigleftifder Arst u. Lebrer ju Dabug, pers meinter Bauberer, jum Feuertobe ve Jammt ft. er juvor 1312. Doch feste man i mifpas ter eine Bildfaule. Cor :: Conciliator differentiarum . Beneb. 1471 u. oftm.; de venenis, Enen 1593; decisiones physiognomicae, Pabua 1548, 4.; Geomantia, Bened. 1549.

Abanta (a. Geogr.), Stadt am Parnag mit Apollotempel, viell. Aba.

Abantes (a. Geogr.), thracifches Bolt, Ramen unter Abas nach Phocaa, wo fie Ab a erbauten, u. von ba nach Euboa (nach ihnen Abantis genannt). Rach Und. tamen bie A. Cuboa's von Uthen. Bgl. Abas 2). Abantia, fo v. w. Amantia.

Abantindes (Doth.), Rame bes Perfeus als Urentel, wie Abantias ber Das nae u. Atalante als Entelinnen bes Abas. Abaptīston (A-īstos, v. gr., Chir.), f. Trepan s.

Abar (Geogr.), f. u. Albure. Abaraim (b. Geogr.), f. Abarim. Abarbara (Mhth.), Rajade, mit ber Butolion ben Mefepos u. Pebafos jeugte.

Abarbeiten, 1) (Rechtstu.), eine, burd rechtstraft. Urthel zuerfannte Schuld, Gelbftrafe ob. bgl. burch Bandarbeit abtra= gen. 2) (Seem.), ein Chiff v. bem Strande, worauf es gerathen, ob. von ben feindlichen Enterhaten, Die es getroffen, mit Stangen (Spieren) losmachen. 3) (Baut.), Steine ob. robe Rloge behauen.

Abarea (Don Joaquin), Pfarrer in einem fleinen Drte ber Proving Aragonien, Geaner ber Conftitution, unterftuste bie Guerillas für ben abfoluten Ronig u. Ferbinand VII. verlieh ibm gum lobne bafur eine Pfrunte ju Tarazona; 1823 ernannte er ihn jum Bifchof von Leon. Balb warb er aber mit Don Carlos fo vertraut, bağ Ferdinand VII. anfing, ihn ju beargwoh: nen. Rach Publication bes Estatuto real, folgte A. bem Don Carlos nach Portugal, protestirte bier gegen bie Bestimmung biefes Erlaffes, murbe von Don Carlos jum Mini= fter ernannt (f. Carliften) u. 1837 bagegen in Dabrid jum Tobe verurtheilt. Als Daroto 1839 bie Dictatur an fich rif, flob er nach Frankreich. (Gl.)

Abarigraham (int. Rel.), fo v. w. Abrigrabam, f. u. Wanapraften.

Abarim (a. Geogr.), Gebirg im bebrais iden Arabien, Grenge gwifden Canaan it. ben Moabitern u. Amonitern, auf beffen einem Theile Rebo (j. Attarus) Mofes ftarb; an

ihm lagen Peon u. Dieg a.

Abarimon (a. Geogr.), Gegend in Schthien, intra Imaum, beren Bewohner nach Plinius bie guße rudwarts fehrten.

Abaris, 1) Superborder ob. Scothe, Cobn bes Cteubes, um 570 v. Chr., Priefter Apolle, verrichtete in Griedenland Bunber. befdwor Peft, Ungewitter, Sungerenoth, wahrfagte, bichtete Beihs u. Cubnlieber zc. Er bedurfte teiner Speife, tonnte auf einem Pfeile burch bie Luft reiten, follte auch Phi= lofoph, u. zwar Schuler bes Puthagoras fein; mabrid. aber blos nur moth. Perfon, wie Abor in ben fandinav. Cagen, von bem Mehnliches ergablt, u. a. bie Erfindung ber Runen jugefdrieben wirb. 2) Debrere ans bere muth. Perfonen.

Abaritschedi (ind. Dloth.), Beiname

bee Brabm.

Abarnis (A-nos, A-pos, a. Geogr.), 1) Gegend u. 2) Ctabt bei Lampfacus, wo Aphrobite ben Priapus gebar.

Abart, 1) eine von ber Sauptart ab= meichenbe Form, f. Art. 2) (Bot.), f. u. Art s. Abarticulation (v. lat.; Dlet.), 1)

fo p. w. Diarthrofie; 2) fo v. w. Luration.
Abartung, bas Abweichen von ber urfprunglichen Befchaffenheit.

Abas, 1) bes Ennteus u. ber Sopers mneftra Cohn, Bater bes Protos u. Afrifics bon Aglaia, Grofvater bes Perfeus. Bon feinem Bater empfing er fur bie Radricht pon bes Danaos Tobe einen Schilb, ben er in bem Tempel ber Juno aufhing, wobei er biefer glangenbe Spiele einrichtete; bab. nad Gin. Erfinder bes Childes. 2) Cobn bes Reptun u. ber Arethufa, nach ihm bieß Euboa Abantis. 3) Cobn ber Metanira, burch Eeres in eine Cibechfe verwandelt. 4) Mehrere andere moth, Personen. 5) Un-richtige Schreibart für Abbas. (Lb.)

bas (a. Beogr.), Rebenfl. bes Enrus in Albanien, wo Pompejus bie fautaf. Albaner folug.

Abas, 1) (Mungw.), fo v. w. Abbaffi. 2) (Gew.), f. Perfien (Geogr.) 12. Abana, Abanna (arab.; Biogr.), rich=

tiger Abbaffah.

Abana (Geogr.), fo v. w. Abdafien. Abancal (Don Jose Fernando), geb. 1743 zu Oviedo, trat 1762 in fpan. Kriegebienfte, machte 1775 bie Erpedition nach 21: gier, 1793-96 als Dbrift bie Rriege gegen bie frang. Republit mit, mard Gouverneur von Cuba, bann von Reugalicien u. als Da= rescal bel Campo Bicefonig von Peru. Biel that er im Befreiungefriege 1808-13, in= bem er bie Cortes mit Gelb u. Munition un= terftuste. Rach bem Frieden fonnte er jeboch bie Infurrection feiner Proving, bef. in Chile, nicht binbern, noch weniger unterbruden u. marb bab. 1816 von Ferbinand VII. jurud: gerufen. Er ft. 1821 ju Mabrib. (Pr.)

Abaschin, Dorf im pilfener Kreife (Bohmen), jur Stiftsberrichaft Lepel ges borig, mit Cauerbrunnen.

Abaser, Abasger (Geogr.), fo v. w. Abdafen.

Abasi (Rum.), f. Abbaffi.

Abasicarpon (ab. Andr.), Pflangens gattung gur naturl. Fam. ber Kreugblumen= pflangen Spreng., Biermachtige Reichenb., 14. Rl. 1. Orbn. L. geborig, auch ale Untergatt. pon Arabis betrachtet.

Abaskanton (gr.), Amulet. Abaskos (a. Geogr.), Fluß in Kolchis,

fließt ins fdmarge Dleer.

Abassa (Biogr.), fo v. m. Abbaffa. Abassabad, Reftung, fo v. w. Ab= baffabab.

Abassamento (ital.), 1) A. di māno, bas Gintenlaffen ber Sanb beim Tact: folagen; 2) bas Unterfegen ber einen bamit bezeichneten Sand unter bie andere beim Clas vierspiel; 3) A. di voce, bas Sinkens laffen ber Stimme.

Abassen, Bolt, fo v. m. Abchaffen. Abassenen, Abnffinier, f. u. Babefc. Abassiden (arab. Gefd.), fo v. w.

Abbaffiben.

Abastana (a. Geogr.), inb. Bolf, von Alexander bezwungen.

Abastor (Mnth.), fo v. w. Alafter. Abatanok, Infel, fo v. w. Abanatot.

Abate Grosso (Geogr.), f. Abbiate Abati (bell' Mbbate, Riccolo), geb.

ju Mobena 1509 (1512), aus ber Coule Correggio's, als Gehulfe Primaticcio's raffaelis firend. Gemalbe in Modena, im Pal. bella Commune, in Fontainebleau, in ber Gallerie ju Dresben; ft. 1571 ju Paris.

Abatia (a. Ruiz et Pav.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Papavereen, Spr.; Lindengemachfe (tiliariae), jur 6. Rl. 1. Orbn. L. geborig. Arten: ftrauchige 1. Orbn. L. geborig. Urten: ftrauchige Pflangen in Peru, die Blatter geben eine bauernbe, fcmarge Farbe.

Abat-jour (fr., fpr. =fdur), 1) (Bauf.), Fenfter, wo bas Licht von oben einfallt; 2) fdrager Lidtidirm.

Abaton, 1) (a. Geogr.), großer, von ber Rilinfel Phila getrennter Fele, in Mittels agppten, mit bem Grabmal bes Dfiris u. ber 3fis, bem fich Riemand nabern burfte: 2) (A - ton), Gebaute auf Rhotos, tas ein Denemal ber über Rhobos fiegenben Artemifia, Ronigin von Rarien, umichloß; 3) (Rirchenw.), das mit Borhangen vers foloffene Chor ber griech. Rirchen.

Abats, grobe, ungefarbte Bollenjeuge gur Rleibung fur ben gemeinen Drientalen, in Dacebonien, bef. ju Galonichi (bab. auch Salonicas), bann auch in Gubfrantreich für Beftindien gefertigt; wenig mehr üblich.

Abattirt (v. fr.), niebergefdlagen, ents Praftet; bab. Abattement (for. = mana). A battuta (itat.; Dufit), nach bem Lacte, f. A tempo.

Abatucci (for. sutfdi), 1) (Jacques Pierre), geb. 1726, Begner Paoli's u. bas leste Partheibaupt in Corfica, bas fich Lubs wig XV. unterwarf, ward frang. Dbrifts lieutenant u. flieg bald bis jum Marechal be Camp, vertheidigte Corfica 1792 gegen Paoli u. bie Englander, ward Divifiones general, aber wegen Rorperichmade inactip : ft. 1812. 2) (Bean Charles), geb. in Cors fica 1770, Cohn bes Bor., mar 1793 Lieutes nant ber reit. Artillerie, 1794 in Solland Generalabjutant u. Brigabedef bei Dichegru, fionsgeneral im Brudentopf von humingen u. blieb bei einem Ausfall. Moreau ließ ibm 1801 auf ber Rheininfel bei Buningen ein Monument errichten.

Abau, Rebenfl. ber Binbau in Rurlant. Abaujvarer Gespannschaft, Comitat in Oberungarn, 55; DR., 160,000 Em., faft bie Balfte Balb, Beinland. Sptft. Rafcau. Darin: Aranvitta, Dorf mit Golbgruben u. vieler Chafjucht; Amta, Dorf, Aundgrube von Bolgopalen; Goney, Begirt u. Darttfl., Calgamt, große Brude über bie Morafte, Weinbau, am hernab; Jaschau (Joss, Jos), Markffl. an ber Bodba, Marmorbruche u. Mühlen, Pramons ftratenferabtei, Ballfahrtsort ; Degenfeif, 2 Martifl., 5400 Em., Alfo (Dber) M., 3100 Em., bef. Gebrauche u. Dialett, Sans bel, Gifenwaarenfabrit, Felfo DR., Em.; Ragy Iba, Marttfl., Colof, jus bifches Concil 1650; Sjanto, Marttfl., Bein= u. Tabatbau; Ggite, Martifleden, Beinbau. (Wr.)

Abavi, fo v. w. Affenbrobbaum. Abavus (lat.), Ururgrofvater. Abavia, Ururgroßmutter, f. u. Bermanbt= fcaft.

Abawi (Aban), in Sabefd Rame b. Ril.

Abax, Kafer, f. u. Giertafer f). Abazkische Steppe, f. u. Ifdim. Abba (fprifch), 1) Bater, f. Abt; 2) in Babeid ein Schriftgelehrter, f. u. Babeffy= nifche Rirde ..

Abba Asse (M. Fabar), bedeutenbe Ruinen mit Infdriften am Darel in Babefd.

Abbach (Geogr.), so v. w. Abach.
Abbacken, 1) bas Brod schlecht baden, so bas bie Rinbe sich löst; 2) bas Baden beendigen; 3) (Rocht.), Sifche, Be= mufe u. bgl. mit beifem Gett bereiten.

Abbadonna, fo v. w. Ababben 2). Abbähen (Anbähen) des Schwefelmännchens (Bergb.), ben Schwefelfaben unmittelbar por bem Epren= gen burch bie Flamme bes Grubenlichtes gieben, um bie baran bangenben ftaubartis gen Schwefeltheile ju befeitigen, bamit fie nicht burch Berumfpruben ein ungeitiges Losgeben bes Loche verurfachen.

Abbaumen. 1) (Jagbm.), f. Aufs baumen. 2) (Beb.), Gewebe vom Bebes baum nehmen.

Abbagamba, f. Rashornvogel a).

Abba Garima, f. u. Tigre 2). Abbalgen, ben Balg abziehen. Ab-bamsen (Beißgerb.), bie Felle gehörig

Abbane (Geogr.), 1) fo v. w. Abans; 2) fo v. w. Albano 2).

Abbar (Biogr.), fo v. w. Abgar. Abbas (v. fur.), 1) Bater; 2) fo v. w. Abt.

Abbas (arab. ber Duntle), 1) Baters bruder Duhammeds, Anfangs Freund, fpaster Feind beffelben, follte, bei Bedr 623 ges fangen, fich u. feine 2 Reffen rangioniren. Eine Offenbarung (Roran Gure 9) gefcah feinetwegen an Dubammeb u. burch beffen Beift überwunden, ward er eifrigfter Un= hanger bes Propheren u. murbe fpater Buter ber Quelle Bemgem. Bon ihm ftammen bie Abbaffiden. 2) Cohn bes Rhalifen Daas mun, entfagte nach beffen Tobe bem Thron u Gunften feines Dheime Mutaffem Billab, emporte fich aber fpater gegen biefen, ward gefangen u. verfchmachtete 839 im Bes fangnis. Delb mehrerer arab. Ergahlungen. 3) M. I. ber Große, Schab von Perfien von 1586-1628, Befieger ber Turten u. Usbeten, f. u. Perfien (Gefch.) 101. 4) 2. II., theorem, j. u. Perfien (Gefal.) int. 4) 2. 11., Entel bes Bor., Schah von 1642—66, f. ebb. 100. 5) A. III., als Kind 1732 von Thamas Kuli Khan auf den Thron erhoben, ben berfelbe als Chah Rabir bald felbft einnahm; ft. 1736, f. ebb. 100. 6) A. Mirza, geb. 1785, 2. Sohn Feth Mil's, Schahe von Perfien u. beffen ertlarter Rachfolger. Er liebte bie Citten u. Biffenfchaften Guro= pas u. fuchte fein Baterland bem Ginfluffe Ruglands zu entziehen. Er folog fic bes= halb an England an u. war 1828 ein Saupt= beforberer bes Kriegs zwifden Perfien u. Rufland, welcher für erfteres ungludlich enbete. A. Mt. zeigte hierbei wohl perfonliche Zapferfeit, aber wenig Felbherrntalente. Er begab fich hierauf nach Petereburg u. vers weilte bort einige Beit. Er ft. 1833 u. hinter= ließ 24 Cohne u. 26 Tochter. Bon jenen folgte ihm, obicon ber altere, gegen bie Ruffen gebliebene Bruber Cobne hinterlaffen hatte, Mehemed Mirja ale Kronpring u. fpa-ter bem Grofvater feth Ali ale Chah, f. Perfien (Gefd.) 128 u. 124. (Std., Pr. u. Gl.)

Abbas cornardorum (A. fatuorum), f. u. Abt ..

Abbassabad, 1) fonft perf. Teftung am Aras, feit bem Frieden mit Perfien u. Rufland 1828 ju Rufland gehörig; 2) f. u. Isfahan 2).

Abbassah, geiftreiche u. liebenemur-bige Schwefter bee Rhalifen Barun al Rafcbib, Gemablin Dichaafare bes Barmetiben, tommt oft in ber Taufend u. Ginen Racht por. Beil fie nach Gin. ben Dichaafar obne Etlaubnif Baruns gebeirathet, nach Und. aber ibren beimlich gebornen Cobn, um ibn por ben Rachftellungen bes Brubers ju fichern. außer Lanbes gefdidt hatte, murbe fie von Barun mit Tobe beftraft, nach And. blos verbannt u. ft. in bittern Elend im Exil. (Pr.)

Abbassi (Mbaffi), 1) perf., von Abbas b. Gr. 1620 eingeführte Silbermunge, fru-her = 13; Sgr., jest 2; Sgr., vgl. Perfien (Geogr.) 11; 2) ruff. Munge für Georgien, 1 M. = 20 Rop.; es gibt halbe, einfache u. Doppel=21.

Abbassiden, Berrichergefdlecht ber Rhalifen, ftammte angeblich von Abbas 1), trat feit 718 feindlich gegen bie Ommajaben auf, erhielt unter Abul Abbas Effafach nach 743 bas Rhalifat u. herrichte bis Abballah Ben el Moftanfer in Bagbab, 1258 von ben Mongolen vertrieben wurde. Gingelne Bweige führten in Megnoten ben Titel Rhas lifen fort, bie ber lette M., Dubammed Ben Jaatbub el Motawattel Billab, 1538 ft. u. ber Rhalifentitel für bas Befdlecht erlofd. Roch jest leben in bem Driente Familien, Die fich abbaffibifder Abtunft ruhmen, f. Rha-(Pr.) lif 21 - 27.

Abbate (ital.), fo v. m. Abbe, f. Abt 1. Abbate (Riccolo bell'), f. Abati. Abbates Comites (lat.), f. Abt .

Abbatia Lacensis, Abtei Laad. Abbatiscella (neulat.), fo v. w. Aps pengell. A. villa, fo v. w. Abbeville. Abbau (Bergb.), der von nugbaren Fofs

filien entleerte Theil bes Gebirgs; bah. abbauen.

Abbay (Albai), Proving u. Buffan, f. u. Danila.

1bbe (fr.), 1) fo v. w. Abt; 2) Belt= geiftliche u. Laien, bie in Frantreich eine Abtei als Commente erhielten; 3) in Frantreich leere Titulatur ber Beltgeiftlichen. A. commandataire, fo v. m. Commens baturabt.

Abbecourt, Fleden im frang. Depart. Seine u. Dife, fonft mit Pramonftratenfers abtei; Mineralquelle, 750 @w.

Abbehäusen, 1) Amt von 9 Dors Abbenausen, 1) am von 9 Dots fern im Kreife Develgönner (Dibenburg). 2) Dorf hier, 1500 Ew, Hauptschule. Äbbeilen, bas Bespacen von Baus holz mit bem Breitbeil. Äbbeis, Pstanze, so v. w. Ranunculus

platanifolius. Abbeissen der Patrönen, f. u.

Laben .. Abbenflether Sand, Elbinfel im

hannov. Bergogth. Bremen. Abbenrode, Dorf im Rr. Ofterwiet bes preuß. Regbez. Magdeburg, Gifenhammer, Papiermuhle, 1300 @m.

Abberufung (avocatio), 1) (Staats: miffenfc.), bie Burudberufung ber Unter= thanen eines Staats, bef. einheimifder Offis giere u. Golbaten, aus ben Dienften einer fremben Regierung (ober aus bem Befine eines Andern, f. Eigenthum), borguglich in Folge

Folge biplom. Kälte ob. Heinbichaft zwischen beiben Regierungen; dagegen Abmahnung (dehortatorium), Befehl bes Regenten an die Unterthanen, nicht in fremde (feindstide) Dienfte zu treten. 2) A. von Gesänften, [. u. Gesandte 11. 3) (Rechte wijfensch.) A. eines Prooösses (avocatio causae), die Zurücsterung der Acen von einem Untergerichte durch ein höheres Gericht ob. das Zuftigministerium wegen bartnäckig verweigerter ob. sehr verzögerter Rechtspistege, jedoch nur auf Antrag u. Beschwerbe der Parteien; odne biese u. auf geschwerde der Parteien; odne biese u. auf Befugniß zu biesen fämmtl. A.en heißt das Äbberufungs- (Abforderungsbrecht is avocandi), die zu der lesten auch Jus devolutionis, u. sie alle geschele, A-

schreiben (Avocatorium). (Bs. j.) Abbeville (v. lat. Abbatis villa), 1) Bezirt im Dep. Comme (Frantr.), 130,000 Em. Sauptstadt Abbeville. Sier noch bie Orte: Gamades, Martiff., an ber Breele, Schieß, 1500 Ew.; Bourg b'Auft, Dafen, 3000 Ew.; Riquier, Sct., Stabt, am Scarbon, 1500 Ew.; Rue, Stabt an ber Mane, 1500 Em.; Apraines, Maretfl., 2000 Em. 2) Sauptftabt hier, Fabriten in Bolle Tud = u. Teppiden (eine mit 4000 Arbeitern), Leinwand u. a., Sandel, bef. auf ber Comme, bie jur Fluthzeit Schiffe bis gu 150 Tonnen julagt; 19,500 (26,000) Ew. Dier eine Gifenquelle. A. war guerft Deies rei ber Abtei St. Riquier u. Bugo Capet baute bafelbft ein Schloß; fein Cohn nannte fich querft Graf von Ponthieu. Spater warb M. befeftigt, ift aber (wohl wegen ber ftrateg. Lage) nie eingenommen worben. Geine Berte merden von einer Sobe bominirt. 3) Begirt, u. Ort in CCarolina, f. b. s. (Wr.)

Abblate grosso, Fleden im Kreise Pavia (Combardei), am großen Kanale, wo er sich in 3 Arme theilt; 2500 Ew. Friedensgericht, großes Siechhaus, Salzmagazin.

Abbiegung (Meb.), fo v. w. Abbuction. Abbildungen, f. u. Bilber u. Bilbers bucher.

Abbilligen, gerichtl. abfprechen, abers tennen.

Äbbindebock, f. hammerwerk. Abbinden, 1) burch Auffofung ber Bante losmachen. 2) (Mech.), f. sigatur 1. 3) f. u. Caftration ber Thiere 2. 4) (Bieß3.), fo v. w. abfegen. 5) (Jimm.), jebes bölzerne Bauwerk nach bem gehörigen Maße abschmeiben, bie einzlenen Immerstade, als Balten, Eparren, Sallen iz. nach Bintel u. Schmiege bearbeiten, lochen, verzapfen, aufe kammen u. fchichen, ho baß has Bauwerk aufegerichtet werben tann. 6) (Böttch.), f. u. Baß ; 2) f. hammerwerk. (v. Eg. u. Im..)
Abbindewerkzeuge (Mech.), f. u.

Ligatur 2.
Abbiss, 1) (Jagbw.), bie vom Bilb abs gebiffene Stelle der holzpflangen, ein Kenns geichen ber verschiebenen Arten bes Bilbes. 2) (Bot.), fo v. w. Teufelsabbif.

Abbitte, 1) (Rechtow.), Bezeugung ber Reue über eine jemand jugefügte Beleibte gung u. Biberruf, vol. Injurie :; 2) vor bem Bildniffe bes Königs, f. u. Strafe so. Abbiattern, 1) Blätter von etwas,

Abblättern, 1) Blatter von etwas, bef. von einer Pflange, nehmen; 2) (Canbro.), fo v. w. Abblatten; 3) (i d. a., fich blatters weife von etwas löfen, bef. 4) (Bauw.), von Farben, bie auf Kalbbevurf ob. holy geftrieden fint, bef. von Cefe. v. Leimfarben, ereftere, wenn fie auf Gpps ob. feuchte Mauern, legtere, wenn fie auf alte Farben aufgetragen finb.

Abblütterung (Med.), f. Erfoliation.
A.n-trepan, fo v. w. Exfoliationtepan.
Abblasen, I) nad altem beutschen Gebrauch von den Thürmer od. Stademusschen Jugenschein Gemönnich Morgens, Mittags u. Abends ein geistliches Lied vom Thurme herad vertragen; sonst geschon, Signal auf Märschen mit donn od. Arompete, daß bie strenge Irdung, das Schließen u. die Richtung der Mittegen das Schließen u. die Richtung der Glieber, das vorschriftsmäßige Gewehrtragen ausgehoben ist u. jeder sich freier, jedoch ohne aus hem Gliebe zu gehen bewegen kann. Die Cavallerie stedt d. Säbel in. Bei der Lintensinaterie heißt es abeschlagen.
3) Jum Abzug blasen.
4) (Jagdw.), f. Anblasen.
5) Bom Rachte

ben. (Pr.)
Äbblatten, 1) einem lebenben u. noch auf der Burzel stebenden Baume die Blätter nehmen. 2) Die Blätter vom Tabak, Kraut ze. abnehmen. Bicht alle Gewählfe können dies vertragen, manche, wie Kohl, Kohlrabi u. dal. leiden badurch am Wachebum u. man muß dah, der bie iese mit kem A. so lange warten, bis die außeren Blätter gelblich zu werben anfangen u. sich von selbst ablösen. 3) Von Bilde, grümes Laub fressen. (Wr. u. Pr.)

Abbohlen (3imm.), fo v. w. Abfchuiren. Abbohren (Bergb.), bas Rieberbringen eines Lochs mit bem Erbbohrer. Ab-

bohrer, f. u. Bergbohrer.

Abboseen, so v. v. Bosstren Abbot (spr. Achbott), 1) (Robert) geb. 1569 zu Gulleford, Sohn eines Tuchmaders, Geistlicher u. zulent Bischof zu Salisburg, besserer Theolog u. Prediger als der Kolg, doch minder guter Geschässtmann, st. 1617. Schr. Mehreres gegen den Papiesmus u. gegen Bellarmin. 2) (George) geb. 1562, Bruder des Bor., studiete zu Orsott Theologie, wurde, nachem er medren arda Amentern vorgestanden, Dechant zu Winchester Zundar, Bischof zu Lichfeld, Coventry u. Condon u. 1610 Tzbischof zu Canterburg. Er benahm sich in den religiösen Birren sener Zeit treu, redlich u. fromm, seiter, obison of Nathgeber Jabbb I. u.

Rarle I., benfelben boch Reftigfeit entgegen; gulent verlor er Rarls I. Gunft. Er ft. 1633 gu Cronton. Gor. Debreres u. hatte auch an ber engl. Bibelüberfegung Theil. 3) (Borb Charles, Graf v. Coldefter), geb. ju Abington 1757, mar nach u. nach Staatsfecres tair v. England, Lordcommiffar bes Chapes, Geb. Rath u. Sprecher im Unterhaufe; Feinb ber Demofraten u. eifriger Unbanger Ditts. für ben er oft fprach, jog fic 1817 von ben Gefcaften jurud u. ft. 1829. (Pr.)

Abbotsbury (engl., fpr. Mebbotsborri), Etabto. in ber engl. Grafic. Dorfet mit Mastelenficheri, 1500 Em. A-ford (fpr. Aeboteford), Landfig u. ehem. Rlofter in ber fcott. Graffchaft Geltirt. Conft Bobnort von Balter Scott, mit alterthuml. Schloffe, berrlichen Unlagen, Bibliothet, Bemalben, Antiquitaten zc. A - hall (fpr. = hahl), Dorf in der engl. Graffchaft hereford, Ges burgeort hadrians IV. (Wr.)

Abbrand, 1) Berluft an Gewicht, ben ber Ralt beim Brennen, Metalle beim Ausfdmelgen u. Berfeinern leiben. 2) (Buttenw.),

Beinbrennen bes Gilbers.

Abbrassen (Geem.), ben Raafegeln bei gunftiger werbendem Binde freieren Spiels raum geben. Das Begentheil bei ungunftis gem Binbe anbr., u. aufbr. bie Gegel fo richten, baf fie ben Bind theile v. vorn, theile

pon ber Seite erhalten.

Abbrechen, 1) burd Brechen etwas fonbern; 2) nieberreißen; 3) verminbern; 4) ein Treibjagen von vorn anfangen, weil Bilb jurudgegangen ift; 5) ein Jagen enger jufammengieben; 6) f. u. Bierbrauen .; 7) f. u. Blechhammer. 8) (Kriegew.), bie Breite eines Buges, ob. einer marfchirenben Truppe vertleinern, indem 1, f ob. fonft ein Theil vorrudt, der Ueberreft jurudbleibt u. fich bint. Die Borgerudten gieht; vgl. Durch= gieben u. Aufmarfchiren. 9) Ein Lager baffelbe abichlagen u. bie Bivouacq= butten vernichten. 10) Ein Befecht a., bevor es vollig entichieben ift, baburch be= enben, bag man bie Daffen aus bem Ges fect gieht u. fich burch eine ftarte Arrières garbe fichert. Das A. b. G. bringt zwar meift Eerrainverluft, aber nicht bie Rachtheile, bie ein tattifch verlornes Gefecht hat, fo meift teinen Berluft an Ranonen u. Gefangenen. Beber Felbherr, ber bab. bei einem begonnes nen Gefecht fieht, baß er boch unterliegen muß, u. Peinen Grund bat, Alles aufe Spiel u fegen, thut bah. gut, bas Befecht abzubr. Freilich fest bies bieffeits ein fehr gutes beer, jenfeite aber teine fehr geubte u. wenig Cavallerie u. reitende Artillerie poraus. Die Schlachten bei Lugen u. Baugen maren ab= gebrochene Colacten. 11) (Baum.), fo v. w. Abtragen 3); an ber Starte ber Dlauern wird bei jebem Stodwerte ein gewiffes Daß, 3. B. 6 Boll abgebrochen, vgl. Mauerrecht; 12) A. der Ballen (Buchtr.), f. Bal-Ien; 13) f. Schriftgießer 12. Abbrechung (Muf.), bie plogliche,

burd eine furge Paufe verurfacte Unterbres dung einer noch nicht jum Colug getommes nen Melobie. Bur Darftellung bes Komifden ift biefe Form febr wirtfam.

Abbrecourt (fpr. stubr), Ctabt im frang. Depart. Seine u. Dife, Gifenquell 1200 Em.

Abbreiten, Bartftude bes hammerga: ren Rupfers in Stude ob. Scheiben gertheis len, um Reffel baraus ju fcmieben.

Abbrennen, 1) burd Feuer abfens bern, ob. gerftoren; 2) angunden; 3) bas Brennen vollenden; 4) auch paffiv burch Seuer gesondert, gerftort, entgunder werden; 5) (Biegele u. Ralbr.), dem Dfen mit dur- rem Reifholge bie legte hine geben; 6) Puls ber bon ber Pfanne brennen, ohne ben Souf ju gunden; 7) (Jagdw.), fo v. w. abjengen; 8) f. u. Topfer 4; 9) f. u. Gelbgießer 1; 10) Gifen u. Stahl burd Musgluben u. noch=

maliges Abloiden barren; 11) f. Bergins nen; 12) f. u. Feinbrennen. (Pr. u. Hm.) Abbreviatoren, bie Schrieber ber papftl. Kanglei, bie bas papftl. Brevier u. bgl. entwerfen, auf Pergament ausschreiben, eintragen, vergleichen, nebft Berichtigung u. Bergeichniß, an bie Dataria beforbern. Die 12 erften baben Dralatenrang u. Rleibung;

22 find niebre Geiftliche, die übrigen Laien.
Abbreviaturen (v. lat.), Abbreviaturen gen. Abbreviren, 1) mit Abburguns gen. Abbreviren, 1) mit Abturjuns gen fchreiben; 2) Abturgen; 3) (Math.), einen Brud a., ihn aufheben, abfurgen.

Abbröckeln, 1) (. Abblattern 3); 2) bei Delgemalben, f. u. Reftauration ber Ge-

malbe.

Abbruch. 1) bie Sandlung bes Abbres dens; 2) bas Abgebrochene; 3) Berminbes rung; 4) (Bafferb.), bas Rachfturgen bes obern Ufere (Abfcalung ob. A. im engern Sinne), u. ber Uferbofdung in ber Tiefe (Grundbrud), wenn von bem andringens ben Strome bas Ufer ausgespult ift; 5) ein burd Stromung abgeriffenes u. wieber anges festes Uferland; 6) bei ben Raltflogen bie obere Schicht; bie u. ba auch ber Dlergelfchies fer; 7) f. Coriftgießen i. (Pr. u. v. Eg.) Abbrühen, Baare, Febern a., fie

mit beißem BBaffer lofen.

nalrechtstheorie ..

Abbs-Head (G., engl. fpr. Mebbehebb), Borgebirge an ber norbweftl. Rufte ber fub= fdett. Graffd. Bermid.

Abbt (Thomas), geb. 1738 ju Ulm, 1760 Prof. ber Philof. ju Frantfurt a. b. D., Prof. b. Math. 3. Rinteln, ft. als hofs, Regierungs= u. Confiftorialrath ju Budeburg 1766. Phis lofoph aus ber Bolfifden Soule, wirtte er mit Leffing jur neuern Umformung ber beut= fden Literatur. Geine Berte, 1768-81, 6 Thle. (4 .- 6. Thl. von Biefter berausgeg.)

Abbtenau (Geogr.), fo v. w. Abtenau. Abbüssungsvertrag (pactum expletorium), Bertrag, wornach man verforicht bas einem Unbern jugefügte Unrecht wieber gut ju machen, j. B. burch Gelb, vgl. Erimi=

Abbu-

Abbana, oberfter Beiftlicher ber Dabeffpnifden Rirde (f. b. .).

Abbunken (Torfgr.), fo v. w. Abraum. A-b-c. 1) bie 3 erften beutfden Budftas ben, Bezeichnung für alle 25 in ihrer befann-ten Folge; vgl. Alphabet. 3) Die Anfange-grunde einer Sache.

A-b-e-buch (Fibel), Buch für Anfan-ger, bie einzelnen Buchftaben, Sylben u. leichte Gane, bie Anfangegrunde bee Lefene, u. nur Begenftande fur ben erften Unterricht enthaltent. Das altefte beutiche M. ift wohl Luthers Ribel (gwifden 1525-1530), welche bas Alphabet, Bater Unfer, ben Glauben, einige Gebetsformeln zc. enthielt. Daran wurden um ben Anfang bes 18. Jahrh. Bils ber gefügt, mogu Bienrob, ein Schulmann in Wernigeroba, bie befannten u. beruchtig= ten Reime lieferte. Ein neu verbeffertes, volltommnes M. gab Beibler, Salle 1700, 2 Bbe., beraus, aber Epoche in ber Berbeffes rung bes A.s machte Beige, 2pg. 1772, oft aufgelegt, ihm folgten Campe, Hunte, Ra-torp, Stephani, Dolz, Krug, Wilmfen, Til-lich, Zunfer, Plato, Löhr, Salzmann, Hahn u. v. A. Bgl. Balborn. (Sk. u. Lb.)

Abcdaria (spinanthes acmella), Pflange auf Amboina u. Ternate, die Lehrer von ben Rinbern tauen laffen, um burd ibre Scharfe bie Bunge beweglicher ju machen u. bie Mus-fprache ber arab. Bifchlaute ju erleichtern.

Abedaril. Spottname ber Biebertaus fer, weil fie Anfange alle Biffenschaften, felbft Lefen u. Schreiben verwarfen.

Abediren (Duf.), bie Tonleiter fingen,

f. u. Golmifation.

Abehasien (Abehasi, Abeha-seti, Abaffa), 1) (Geogr.), ruffifde Lanbichaft an ber Oftfufte bes ichwarzen Deers, etwa 60 DR. lang, 30 breit, theilt fich in Groß: A. am Meere u. Rlein: A. oft= licher; bie Em. Abehasen (Abaffen, Abasger, Abchan, Awdafen), find hager, mittelgroß, schwarzhaarig, braun-lich, trogig, unzuverlassig, habsuchtig. "Sie treiben hauptfachl. Jagb ob. Krieg, wenig Aderbau (nur Mais u. Birfe), mehr Bieb= jucht (Pferde, Efel, Schafe), robe Gewerbe in Bebereien u. Eifen, Sanbel, bef. nach Trapezunt, oft Seerauberei; ein Saupts hanbelsgegenftand find ihre fconen Zochs ter, die meift felbft von ben Eltern nach ber afiat. u. europ. Zurtei vertauft merben. 'Stanbe: Bauern, Ebelleute u. Fürsften, biefe mit Leibmade (Tfcinanfca). Stamme u. Diftricte: Abidem Stamme u. Districte: Aojoeu (10,000), 3p belbin (ber mächigfte im hoben Gebirg, 15,000), Abehas (8100), Biplo (Subs. 18,700, Dorf: Sutfu, 5000 Ew., Sig eines Fürften), bas nabe Gebiet von Samurfalan (10,800 Ew.), Alan. Basted (Altitefet=Abaffen, im Dften, am Ruban, gegen bas fcmarge Meer, treibt Gartenbau, Bienengucht, theilt fich in meh= rere Stamme), Befdilbai, Barratai, Dibami an ber Laba, Ratufcachi (Ra-Univerfal . Beriton. 2. Muft. I.

todabfen, meftl. vom Ruban, 60,000 DR.), Schenfit (10,000 gamilien), Tramtt (mit vorzuglicher Pferbegucht), Milega u. a. \* Eprache ift eine ber tautafifden mit in Dialette. Dertern gemifcht, theilt fich in 2 Dialette. 'B) (Gefch.). A. liegt in ber Rabe bes alten Koldis, wohin bie Muthe mehrere Bunber verlegt u. wobin ber Mrs gonautengug ging. Den Ramen foll es von bem Ruftenfluffe Abascus erhalten haben. Benioten u. 3pgen wohnten bort. Rach And. follen bie erften Em. Chaliberi (Ars menochalpbes) geheißen haben. Gie fol= Ien pon Armenien (nach Anb. aus Meanoten ob. gar aus Abpffinien) eingewandert fein.
Bon A. aus follen die ersten bellenischen Stumme nach Griechenland gegogen sein. Dagegen Leiten And. die dafigen Stumme von ben Argonauten, u. zwar von ben bei biefem Buge gurudgebliebnen Achaern Die fpatre Befdichte M.s ift febr buntel, man weiß nur, baß fie in Stams men lebten, Seerauberei u. Menschenraub trieben u. fich, verfolgt, mit ihren leichten Rachen auf ben Schultern, in die Walber flüchteten. Die geraubten Anaben pflegten fie ju caftriren, um fie als Eunuchen ju vers taufen. 10 In ber Beit ber fpatern Romer berrichten bie Lagier burd 2 Fürften bafelbit, Juftinian unterwarf fie u. führte Gits ten u. Cultur ein. 11 Spater herrichten Derfer u. Georgier bafelbft, die Mongolen überfchwemmten A. unter Dichingisthan u. Limur, u. 13 bie Zurten behaupteten fich endlich bafelbft, indem fie geftungen, fo Anape u. a. anlegten. Unter ihnen verfdwanb bas Shriftenthum allmablig, boch zeugen noch viele Ruinen von Kirchen von beffen Dasfein. 13 Bis 1770 mar bie turfifche Berrs icaft unbezweifelt, von ba an unterwarfen fich aber einzelne Stamme u. Furften ben Ruffen u. nun entfpann fich ein immers wahrender blutiger fleiner Rrieg. Durch ben Bertrag von Adjermann 1826 murbe ein Theil von M. burd ben von Abrianopel 1829 ber Reft abgetreten. 14 Aber ungeachtet bie Ruffen nicht ftreng regieren u. bie Furften walten laffen, u. obicon fie fortwahrend viele blutige Unftrengungen gemacht haben, M. gang ju unterwerfen, ift es ihnen bod nicht gelungen; fie halten die Festungen befent u. bringen nur felten in die Schluchten u. Berge. Unter ber Band unterftugen bie Englander u. Turten bie Gingebornen mit Baffen u. riegsbedarf. (Wr. u. Pr.) A-b-c-krant, fo v. w. Abedaria. Rriegsbebarf.

A - b - c - schützen, 1) fonft bei ten Bachanten verächtliche Benennung ber jungern Schuler, bie noch nicht über bas MBE binaus maren; baber 2) Anfanger im Befen od. irgend einem Fach; Ginfaltige, Uns wiffenbe. Bgl. Schuben u. Schiegen.

A-b-ctuorium (Liturg.), nad Gregors b. Gr. Ritual, Ceremonie, mobei ber Bifchof, bei Einweihung einer Rirde, ju beiben Geisten bee Bodaltare, in bie auf ben Boben ges

ftreute Miche mit feinem Stabe aried. u. rom. Buchftaben fcrieb, ale Aufforberung an bie Berfammlung, fich ine Berg ju fdreiben, mas

fie in ber Rirche horten.

Ābd, Ābda, Ābde, Ābdi, Ābdo, Abdu (arab.), Anecht (723), oft gleichbes beutenb fur: Ergebner, Geweihter zc. Gehr baufig in gufammengefenten Eigennamen (vgl. Abu, Gbn), u. mit bem Art. al (f. b.), contrabirt: Mbbal, Mbbel zc. (beffer Mbd'l),

(pal. Arabifde Sprache s).

Abda, 1) (Brudel), Pfarrborf in ber ungar. Gefpannich. Raab, gehert bem raaber Domcapitel, 800 Em. Betannt ale Uebers gangepuntt über bie Raab in ben Turtenfries gen. 2) Proving in Marotto, liegt norbl. von Saba am Meer, 500,000 Em. Stabte: Miafi (Msfi, Mfoph, Caffi, Cofia), Safen, Sandel mit Leber, Bolle, Bachs, 12,000 Em.; Meramer, noch großer. An ber Em.; Meramer, noch größer. An ber Rufte bas Borgeb. Cantin (Ras el Bu= bit), mit ber goldnen Bant, Canbbant. reich an Fifchen.

Abdachendes Kreuz (Pferbew.), f. u. Pferb 12.

Abdachung, 1) (überh.) die Reigung einer Slache gegen ben Borigont, bef. bon Bergabhangen (f. Berge). 2) (Bafferb. u. Rrieget.), fo v. w. Bofdung. A.s-grundlinie, f. Bofdungsgrundlinie. A.n-verhaltniss, f. Bofdungeverhaltnis. A.s. winkel, f. Bofdungemintel u. Berge.

Abdammen (Bafferb.), f u. Damm. Abdal, 1) (arab.), f. u. Ubb. 2) In Oftinbien von Gott Befeffene, Enthufiaften,

als Beilige u. Darthrer verehrt.

Abdallah (fpr. Abd'llah, aus Abb u. Blab, arab. Gotteefnecht). I. Bermandte u. Gefährten Muhammede. 1) A. Ebn Abdel Muthaleb, Bater bes Propheten Duhammed, mehr f. u. b. 2) Baterebruber Duhammete, unterftuste ibn febr beim Unfertigen bes Rorans. 3) A. Ebn Abn Konfas, fo v. w. Mbu Befr. 4) A. Ebn Omar, Gjechab (Befellichaf: ter, ein Ehrentitel), bee Propheten Dubam= met, wegen feiner Belehrfamteit berühmt. mee, wegen jemer Gelegstament verugum.
Il. Schalifren in Affen. 5) A. Ebn
Güchafah, von 632—634, 1. Schalif,
genannt Mu Bett. 6) A. Ebn Zobeir,
683 (4), 9. Schalif, f. b. v. 7) A. Ebn
Mühammed Abu! Allah Essafach, von 749 (52) bis 754, 21. Abalif, f. b. 11. 8) A. E. M., genannt el Mok-tadi, von 1074 (5) bis 1094, 47. Khalif, f. b. a. 9) A. Ebn el Mostanser, genannt el Mostassem, 1242, ber lette Rhalif, f. b. st. Ill. Rhalifen in Spa= nien. 10) A. Ebn Mühammed (A. Ebn Elmonzir), 888-912, f. Spanien (Gefd.) a. 11) A. Ebn Mohadi. 1013. Rhalif v. Tolebo, bald entifront, f. Spanien (Gefd.) n. 12) A. Ebn Dochausou, Schig v. Niebla u. Algarbia um 1236, f. ebb. im. 13) 1557—72 Scherif v. Mas rotto, f. b. (Gefd.) 11. IV. Andre Fürs

ften. 14) A. Ebn Abo, fpan. Rene-gat, fruber Diego Lopez, ben bie unter Philipp II. fic emperenden Mauren im 3. 1569 jum Ronig von Granaba u. Anbalufien ernannten u. ber, von Algier aus fraftig un-terftunt, ben Spaniern 2 Jahre vielen Cha= ben aufuate, marb von einem feiner Baupt= leute ermorbet. 15) Großthan in Dichaas getai, Rafa = thans Cobn, 1358 ermorbet, . Mongolen ir. 16) Rhan ber Mongolen. Better u. Rachfolger Abballatifs, folgte bie= fem 1449, murbe 1457 von Abu Said beffeat u. getobtet, f. Mongolen ... 17) Rhan ber großen Bucharei um 1560-1598, liftiger graufamer Rurft, batte viele Rriege mit Bads fdim Rhan u. beffen Ramilie. 18) Meltefter Cobn Dir Beis, Beberricher ber Afabas nen ju Anfang des vor. Jahrh., aber balb von Mir Mahmud, feinem Bruber entthront, f. Afghanen (Gefd.) s. 19) A. Bon Su-hut, Emir ber Bechabiten 1814-18, gefangen u. ju Conftantinopel bingerichtet, f. Bechabiten s. V. Feldberrn u. andre Perfonen. 20) A. Ebn el Hadschab (Bebidab), Statthalter bes Rha= lifen Befdam (727) in Afrika, refibirte ju Tunis, f. b. s. 21) A. Ebn Mais el Fezary, 1. muhamm. Felbherr, ber von Moamiah Ebn Rhobai gefendet Gil n. Chr. von Mafrita aus in Gicilien landete. 22) A. Ebn Jasin, geb. ju Refis in Mefan: brebeb, mit Bulfe von Jahna Konig von Gen= habicheb, um 1042 Grunder ber Gecte ber Moraviden, breitete feine Lehre in Afrita bis ju ben Regern aus, blieb 1059 gegen ben Stamm Barafauta. 23) Mehrere anbere unbebeutendere Drientalen. (Std. u. Pr.) Abdallah. Bolt, f. Durahner.

Abdallatif (arab.), fo v. m. Abbellatif. Abdal Mothalleb (beff. 2bb'l Dus thalleb), Grofvater des Propheten Duhams

med (f. u. Roreifditen).

Abdal Malek (beff. Abb'l Melit), 1) A. Ebn Merwan, von 684-705, ber 11. Rhalif, f. b. n. 2) Bis 961 Chah von Perfien, f. b. Gefd. sz, ft. 961. 3) Bis 999 Schab, f. ebenb. ss. 4) A. Ebn Kutn al Fahri, Statthalter bes Rhalifen Des fdam in Epanien (f. b. Gefd, a) von 732 - 737 u. von 740 - 744. 5) A. Mülel Melek. 1567-72, Scherif von Marotto, f. b. Befch. 11. 6) 1631-35 Scherif ebenba, f. ebend. Gefc. i. 2) 998-1005 Befir bes Rhalifen Bafdem II. in Spanien (f. b. (Std. u. Pr. Gefch. as).

Abdalrahman (Biogr.), fo v. w. Mb= borrahman.

Abdampfen, 1 1) (Chem.), mittelft ber Barme Fluffigteiten in Dampf verwan= beln, um bie in ihnen aufgeloften, fcmerer gu perfluctigenben Cubftangen in concentrirtes rer, ob. mehr ob. minter fefter, trodner Be= ftalt barguftellen ; fo Calgauflofungen, um bie Salze jum Arpftallifiren zu bringen, Pflan= genfafte, um Extracte ju bereiten. . Es gefdieht in mehr flachen u. weiten als tie= fen Gefäßen (A-pfungsschälen, Akesseln. A-pfannen), bie, je nach ber Beichaffenheit ber abzudampfenben Rlufs figfeit ven verfchiebnem Material (Metall, Porzellan, Glas), gefertigt find u. theils auf offnem Feuer, theils im Canbbad, theils im Bafferbad. Wenn bie verdunftenbe Fluffigfeit wieber gewonnen wird, fo beift bie M. Deftillation.

bdanago (Biogr.), fo v. w. Abebnego. Abdanken. 1) ben Dienft aufgeben, ben Abidieb nehmen; 2) bie Colbaten nach Ablofung ber Bache ob. nach bem Exerciren auseinander geben laffen; 3) benfelben ben Abichiet geben, bef. gegen ihren Bunfc nach Beenbigung eines Kriegs; 4) ein Schiff a., baffelbe Altere balber für bienftuntuchs

tig erflaren.

Abdankung, 1) bie freiwillige Ries berlegung eines Amts ob. einer anbern Funcs tion. Gie muß von bem, in beffen Dienften man fteht, angenommen fein u. felbft bie A. des Regenten muß erft von Ctanben, bem Cenat u. bgl. angenommen fein, ba bas Regierungerecht auf einem Bertrag berubt. 2) (Liturg.), f. u. Leichenprebigt.

Abdara (a. Geogr.), fo v.w. Abbera 2). Abdarren, 1) bas Darren burch lette Beijung beenbigen; 2) fo v. w. barren. Abdarrprocess (Buttenw.), fo v. m.

Darrproces.

Abdas, Bifchof von Sufa, gerftorte 414 einen Reuertempel, veranlaßte, ba er auf bes Ronigs Jegbebichert I. Forberung, ber bisher bie Chriften begunftigte, ibn nicht aufbaute, Die 2. Chriftenverfolgung in Perfien, in ber er felbft als Dartyrer umfam.

Abdast (mub. Rel.), fo v. w. Abbuft. Abdastarten, um 1000 v. Chr. Ko-nig ju Thrus, f. b. Gefch. s.

bde (arab.), fo v. w. Abb. Abdecken, 1) jo v. w. abnehmen; 2) (Jagem. u. Bleifd.), fo v. m. abhauten.

Abdecker, 1) (Chinber, Felbmeifter, Caviller), Anechte bes Scharfrichters, beren Gefcaft es ift, bas gefallene Bieh weggus fcaffen, abgufebern ob. ju hauten u. ju bes graben. An manden Orten baben fie auch bie Reinigung ber Abtritte u. Gefangniffe gu beforgen u. muffen ba, wo fein Benter (f. b.) ift, bie Pflichten von biefem verfeben (bab. Benteretnechte). Rad neuerm beutiden Rechte nicht ehrlos, aber verächtlich, tonnten fie fonft in Bunfte, ins Dillitar zc. nicht aufgenommen werben (bies ift jedoch in ben meis ften Staaten jest abgefchafft u. fie gurudjus ftogen ift verboten). Die Anruchigfeit er= fredte fich vormals auch auf ihre Rinber; 2) f. Burger.

bdeckerel, f. u. Charfrichterei. Abdeckerleder, Leber von gefalles nem Bieb.

Abdel (arab.), f. u. 215b.

Abdelasis (Biogr.), fov. w. Abbulafis. Abdelatif (Biogr.), fov. w. Abbollatif. Abdelavi (Bot.), fo b. w. Thate.

Abdelberr (beff. Abb'l Berr), f. u. Arabifche Literatur s u. s.

Abd - el - Kader (Sibi el Sabidi Abb el Raber Ben Dabibbin), geb. 1807 ju Guetna in ben Bergichluchten bes Atlas, Abtommling einer Priefterfamilie, bie von den fatimitifden Rhalifen berguftams men behauptet, Cobn bes Darabut Cibi Mas bibbin u. baber felbft Marabut, machte 2mal bie Pilgerfahrt nach Metta, zeichnete fich burd Biffen u. Tapferteit aus, bereifte 1827 Megnpten u. ift feit ber Erobrung von 211. gier burch bie Frangofen 1830 Emir v. Dasfara u. die Bauptftuge bes Dubammebaniss mus u. ber Unabhangigfeit ber Bebuinen gegen bie eingebrungnen Gurepaer. Debr f. u. Algier (Befch.) 19 u. f.

Abdel Melek (Biogr.), f.Abbal Malet. A. Mumen, fo v. w. Abu Mumen. A. Rahman, fo v. w. Abborrahman. Abd el Wahnb, Stifter ber Bedabiten, f. Bahab. Abdemelech, 1) (Bibelt.), fo v. w. Ebed Melech; 2) fo v. w. Abdal Mas let (orient. Biogr.). Abdemeneph (beff.

Mbb Dlinaf), f. Dluhammet 1) 1.

Abdera, 1) Ctabt auf ber Rufte von Thracien, am Ausfluß bes Reftos, erbaut von Bercules, jum Unbenten bes Abberos, nach Und. von ber Abdera, Schwefter bes Diomebes, Ronigs von Thracien, gerfiel bald, bis fie 657 v. Chr. Timefios von Rlas somene wieber aufbauen wollte, bies jeboch unterließ, boch wurde fie ju Eprus Beiten burch bie Em. von Tejos in Jonien, die vor ben Perfern auswanderten, bevolfert. Gie blubte unter ben Perfereriegen. M. mar Baterftadt bes Demofrit, Protagoras u. a. weifer Danner, bennoch maren bie Abberiten wegen ihrer Albernheit berüchtigt. Ein perios bifder Bahnfinn befiel fie namlid oft, ber um Rath befragte Dippotrates foll bie Riegmury bagegen empfohlen haben. Epater ftanb fie unter ben Daceboniern. Dann vertrieben (nad Juftin) Maufe u. Frofde die Em., bod tehrten fie gurud. Unter ber Remerberricaft erhielt fie fich als freie Stadt (A. libera) u. noch im Dittelalter tommt fie por. Ruis nen bavon unweit bes agaifden Deeres am Rarafu, bei Dichenibice Rarafu. 2) Colonie ber Phonicier in Hispania baetica am Mitztelmeer; j. Abra ob. Almeria. (Lb. u. Pr.)

Abderam, Abderahman (Biogr.), fo p. m. Abborrahman.

Abderiten, 1) f. u. Abbera 1). 2) 2[s berne Leute.

Abderitismus, 1) Albernheit, bes forantter Sinn. 2) (Philof.), bie Behaups tung, baß bas Menfchengefdlecht, wenn ce einen gewiffen Rreislauf ber Bilbung vollenbet, feine Bahn, obicon unter veranberten Umftanden, wieder beginne, ein beständiges Fortidreiten jum Beffern alfo nicht Statt finde.

Abderos (Moth.), 1) Bermes Cohn, ein Dpuntier, begleitete ben Bercules auf feis ner Reife nach Thracien, um die Pferde bes Dios Diomedes gu holen. A., bem Bercules bie Pferbe einstweilen gur Bewachung anvers traut hatte, murbe von benfelben umgebracht. Ihm ju Chren bauete Bercules Die Ctabt Abbera. Rach And. 2) Diener bes Diomes bes; Bercules tobtete ihn, weil er fich weis gerte, die Pferbe feines Berrn für ihn fortjus führen.

Abdest (mub. Relig.), fo v. w. Abbuft. Abdi (arab.), fo v. w. Abb.

Abdiabda (a. Geogr.), Ctabt Albas niens, gwifden bem Enrus u. Albanus.

Abdias (gried. Form bes hebr. Dbabja), 1) Diener bes Achab, rettete 100 Propheten por ber Buth ber Jeffabel. 2) Angebl. einer ber 70 Junger Chrifti; fein apotrophifches Bud Hist. certaminis apostolici ift unters gefchoben; angebl. warb bas Manufcript ju Rorinth gefunden, berausgeg, von Lagius, Bafel 1551, fpater Par. 1560 u. o.

Abdication (Rechtew.), 1) (Abdicatio liberorum), Berftogung bes Cobs nes aus ber vaterlichen Bewalt, in Rom mit ben Borten: discede ex aedibus meis, quoniam te indignum censeo (verlag mein Saus, weil ich bich für unwürdig erachte). Greu-ning, De abdicatione ad L. 6. C. de patr. pot., 293, 1753. 29 (A. a tutella), Ab-iofung einer beschwert. Obliegenheit, bef. ber Bormundichaft; 3) fo v. w. Abbantung. 4) (A. juris), freiwillige Entaußerung eines Rechts. Davon Abdieiren, fo v. w. abbanten, entfagen. (Bs. j.)

Abdicken (Rodt.), bis jur Steifbeit eintochen.

Abdil (arab. Gefd.), f. u. Mbb. Abdi Pascha (Biogr.), fo v. w. Ris

belir (Minth.), fo v. m. Ababir. Abdmeneph (Biogr.), fo v. w. Abu

Balab. Abdo (arab.), fo v, w. Abd.

Abdocken, 1) ein jufammengewidels tes Cell aus einander machen; 2) beim 3wirnen ber Ceibe: bie vollen Spuhlen vom Ges ftelle ber 3mirnmuble wegnehmen.

bdorren, fo v. m. abdarren.

Abdol (arab.), f. u. Abd. Abdolasīs (Biogr.), fo v. w. Abdulafis. Abdollatif (fpr. Mbd'l latif), 1) arab. Mrgt, geb. ju Bagdab 1161, Lehrer ju Doful, bann gu Damast, reifte nach Jerufalem u.Ra-bira, erwarb fich die Gunft Saladins, erhielt son beffen Cobn eine Penfion, fehrte nach Mfien gurud, lehrte wieber gu Damadt u. Aleppo, befannt burd feine Befdreibung bon Megnpten, herausg. von Bhite, Drf. 1789, 2. Musg. 1800, 4.; ft. ju Bagbab 1231 auf einer Ballfahrt nach Metta. 2) Empos rer gegen feinen Bater Ulug Beg, von feis nen eignen Kriegern erfchoffen, f. Perfien (Befa).) 11. (He.)

Abdol Mumen (Malet Abbal Du= men), eroberte 1159 RAfrita u. ftiftete bie Dynaftie der Almohaben, f. b. u. Marotto

(Gefd.) L

Abdelonymen, Renig v. Sibon, um 832 v. Chr., f. Phonicien, Gefd. s.

Abdolrahman (Biogr.), fo v. w. Mbs borrahman.

Abdomen (lat.), 1) Baud; 2) aud Befoledtetbeile. Dav. Abdominal, jum Bauch gehörig, Bufammenfegungen, f. auch u. Baud. Abdominale cerebrum, f. Bauchnervengeflecht.

Abdominales (lat.), nad L. Abtheil. ber Gratenfifde, Baudfloffen weit binter ben Bruftfloffen, meift in fußem Baffer ; Gatt .: Rarpfen, Welfe, Peinter, Schmerle, Lachfe

ac., boch auch Beringe, Barber, flieg. Fifd.
Abdominalplethora (v. gr.), Bellblutigfeit im Unterleibe, f. Pletbora. A-Regionen (Anat.), fo v. w. Bauchgegen= Abdominoskopie, Unterfudung bes Unterleibs, beffer Laparoftopie.

Abdoppeln, f. u. Schuh ..

Abdorrahman (arab., fpr. Abb'r rachman, b. i. Diener bes Barmbergigen). 1. Rhalifen in Spanien aus bem Saufe ber Ommajaden. 1) A. I., Ebn Mua-wiah, gen. ber Gerechte, ber l. Rhalif in Spanien, f. b. Gefc. sz, ft. 788. 2) A. II., al Mudhaffar, ber 4. Rhalif bafelbit, f. ebb. m, ft. 852. 3) A. III., Ebn Mühammed, ber 8. (9.) Schalif baf., f. ebt. as, ft. 961. 4) A. IV., ber lepte ommajae bifche Khalif in Spanien, f. ebb. 44, ft. 1002. 5) A. Almortada, Gegenkhalif in Murcia, ben Bairam u. Munbir um 1018 einges fest, 1020 pon Alfagin verjagt, f. Spanien (Beid.) er. 6) Shalif in Duesca 1085-1095, f. Spanien (Befd.) .. II. Mubre Ronige. 7) Um 1336 Konig von Elemfan in Afrita, gefangen u. enthauptet. III. Felds herren u. Wefire. S) A. Ebn Ab-dallah, maurifd. Felbberr, Erobrer, (732) bei Tours gefchlagen, f. Spanien (Gefch.) se. D) Befir Bafchems II., feit 1005 von Dus bammed Almahadi vertrieben.

Abdossalam, f. Arabifde Literatur . Abdossiren.abidarfen,fdrag machen. Abdraht, abgebrehte Binnfpane, gur Bereitung ber Scharlachfarbe.

Abdreheisen, f. u. Drechfeln s. Abdrehen, f. u. Caftration ber Thiere a. Abdrehnagel (Detallarb.), ftarte Schraube mit Zeilenhieben auf ber untern Flache bee Ropfe jum Chnen ber gebohrten Schraubenmutterlocher.

Abdruck, 1) bas burd bas Abbruden einer Form wieber gegebne Bild von etwas, f. Budbruden, Solafdneiben, Rupferftechen u. Steinbruderei; vgl. Porcellan u. Steingut. 2) (Bilbh.), ein in einen weichen Stoff, 3. B. Thonerbe, eingebrudtes Abbito eines Drigi= nalbildwerte von bartem Stoff (Darmor, Er, 2c.). 3) A.e von Pflanzen u. Thieren (Spurenfteine), bef. von Fis fchen, Schilf u. Farrentrautern, temmen meift in bef. Gebirgeformationen vor, 3. B. in Steintoblengebirgen u. Rupferichiefer= flogen. Ueber bie in Bilbburgbaufen querft gefundnen Urthlerfahrten, f. Thierfahrten. Sie find theils erhaben (gewolbt), wenn ber abgebrudte Rorper bobl, cb. vertieft (hohl), wenn er gewolbt mar. 4) A.e von Blattern; um biefe ju bereiten, trantt man ein Blatt feines Papier mit Del, fdmargt es über einer gampe, legt bie Blatter auf bas Beidmarate u. brudt fie mittelft eines barten Rorpers feft auf. Das fo praparirte Blatt bringt man swifden weißes Papier u. reibt baffelbe ftart, wo fich bie Beidnung ber Abern u. Kafern abbruden wirb. 5) A.e von Schmetterlingen; man bestreicht feis nes Papier mit einer Auflofung von Gummis traganth u. Baufenblafe in Branntmein (auch wohl mit Gimeif), legt ben Schmetterling barauf u. brudt mit bem Ragel porfichtig auf letteren, wo ber Ctaub fich abloft u. auf bem Papiere finen bleibt. 6) A.e von Münzen, f. Abbruden 2); 7) f. u. Ge-(Pr.) mehr ..

Abdrucksstänge. f. unt. Gewehrs

fc108 24.

Abdrücken, 1) etwas burch Drud wiebergeben. 2) Mungen in bunnen Detalls platten ob. andrer geeigneten Daffe burch eine Preffe abpragen; es gefdieht am eins fachften, wenn man die Dunge in feines Binns ob. Rupferftaniol legt, bies am Rand etwas umbiegt, um bas Berruden ju vermeiben, u. fie mit ber geeigneten Ueber= u. Unterlage in bie Preffe bringt, wogu eine gute Ciegelpreffe ausreicht; ift feine folche gur Sand, fo umlegt man bie in Ctaniol gefdlagne Munge noch mit 6-8 Tabatebleiplatten u. fcblagt fie mit einem glatten Cammer auf einer ebnen bar= ten Flache fo lange, bis ber Abbrud vollenbet ift; 3) f. Abbrud.

Abd'schems (arch. Cagengefd.), f.

Abbuldems.

Abdu (arab.), fo v. w. Abb. Abdun (a. Geogr.), 1) fo v. w. Abba; 2) bei den Alten fo v. w. Lodi.

Abdūcens mūsculus ōculi (lat.), fo v. w. außere Augenmusteln, f. u. b. 2. A. nervus, f. u. Behirnnerven, 6. Paar. A-centes musculi, f.Abziehende Dlus= feln. Abduciren (v.lat.), meg=, abführen.

Abduction 1) (v. lat.), Begführung; 2) (Anat.), Birfungeart ber abziehenben Dtusteln; 3) Beinbruch an Gelenten mit weit von einander abftebenben Bruchenben; 1) (Logit), Uebergang von einem Case jum anbern.

Abductores (Abducentes musculi, Anat.), fo v. w. abziebenbe Dusteln.

Abdul (arab.), f. u. Abb, vgl. Abbal u.

Abdulasis (fpr. 26b'l aziz, arab. Rnecht bes [Mu-] Dachtigen). 1) Cohn Dermans I., f. Rhalif 10 u. 11. 2) Bater Omare II., f. ebb. 14. 3) Bruber Rhalebs, bes Felbherrn bes Rhalifen Abbalmalets, focht 691 unglud: lich in Sprien. Die Coonheit feiner gefans genen Gattin veranlaßte einen Bornebmen, um ben Streit über ihren Befis ju enden, fie

su enthaupten. Steff grab. Erzählungen. 4) A., Sohn bes Dufa, Statthalter in Spa-nien, 714 ermorbet, f. Spanien (Befch.) 44. 5) Emir in Derieh in Arabien, von 1760-1803, f. u. Bahabiten s. (Std.)

Abdulbaki, 1) A. Aarif Effen-di, f. Zürlifde Literatur. 2) A. Effendi, berühmter turt. Epriter, ft. 1599.

Abdulchems (unrichtig für Abb'fcidems, beff. Abb' Schems), arab. Connenbiener, nach ber an Gure 3, v. 15 bes Rorans

gefnupften arab. Sage, fo v. m. Caba.
Abdul-Halim, fo v. m. Achifade.
Abdul-Hamid, Pabifcah ber Domanen, von 1774-1789, f. Turtei (Befc.) 100. 113. Abdulkerim Efendi, f. u. Turs fifde Literatur. Abdullatif, fo v. w. Abbollatif. Abdulmalech, fo p. m. Abbulmalet.

Abdul Meschid, Pabifchab ber Demanen, geb. ben 30. Apr. 1823, folgte feinem Bater Mahmub II. 16 Jahre alt ben 1. Juli 1839; f. Zurtei (Befd.) 100

Abdul Rahman (Biegr.), fo v. w. Abborrahman. A. Wahab, fov.w. Bahab.

Abdunkeln (garb.), eine belle garbe in eine bunflere verwandeln.

Abdunsten, fe v. w. Abdampfen. Abdust (perf., Sandwaffer), bei ben Zurten bas Bafden por bem Bebet u. Lefen

bes Korans, f. Dubammebanifde Religion . Aben (a. Geogr.), fo v. w. Mbia.

Abech (Beogr.), Weftfufte v. Cabefd am rothen Deere.

Abed nego (dalb. Biogr.), fo v. w. Mjarja.

Abegg (Jul. Fr. Beinr.), geb. 1796 au Erlangen, ftubirte baf., in Beibelberg, ganbebut u. Berlin die Rechte, babilitirte fic 1820 in Konigeberg, warb Prof. ord. baf. u. ging 1826 nach Breslau. Als Schriftfteller wibmete er fic porguglich bem Eriminalrecht. Sauptidriften: Ueber bie Beftrafung ber im Muslande begangenen Berbrechen, Landeb. 1819; Encyflopabie u. Dethobol. in ber Rechtemiffenich., Ronigeb. 1823; Grundrif ju Borlef. über ben gem. u. preuß. Erimis nalproc., ebb. 1825; Spftem ber Eriminals rechtem., ebb. 1826; Unterf. a. b. Gebiete ter Strafrechtem., Bresl. 1830; Bemert, ub. b. Studium ber Rechten., ebb. 1831; Behrb. bes Eriminalproc., Ronigsb. 1833; Biftorifdpract. Erörterungen a. b. Gebiete bes Etrafs rechts, 1. Bb., Berl. 1833; Berf. e. Gefd. b. Strafgefengeb. u. bes Straft. ter bran-benb. : preug. Lanbe, Berl. 1835; Die verfc. Strafrechtstheorien, Reuft. a. b. D. 1835; Entwurf eines Strafgefenb. fur bas R. Rormegen, ebb. 1835; Lehrb. ber Strafrectem., ebb. 1836, u. m. a.

Abeichen (Dlagiv.), fo v. w. abaiden. Abeille (3oh. Chr. Ludw.), geb. 1761 gu Baireuth, auf ber Rarlofdule ju Stuttgarb erzogen, trat 1782 in bie murtemb. hofcapelle, mard 1802 Concertmeifter, fpater Doforgas nift, ft. penfionirt 1832. Birtuos auf bem Diane=

Pianoforte u. ber Orgel, fehte Mehreres, fo bie Doern Amor u. Piphie, Beter u. Acnnchen, Lieder, Concerte, Trios fure Pianoforte, das Alfdermittwochslied für 4 Stimmen 2c.

Abein, Stadt im Dep. Punste Dome, mit warmen Mineralquellen, 1500 Em.

Abelten (Bernh. Mubolph), geb. 1780 au Sonabrud, ftubirte ju Jena, unterrichtete eine Zeitlang die Sohne Schillere, ward 1811 Lehrer an dem Ghonn. zu Rubolffadt u. 1815 Prof. an dem Ghonn. zu Onabrude; fctr. Beiträge zum Stubium der görtl. Komdbie von Dante, Berl. 1826; Sicero in seinen Briefen, hann. 1835 u. a. m. Regte zuerst die Begrindung des Dentmals für Justus Woser in Vonabrud au.

Abekener, Infel, f. u. Ghilan. Abel. 1) (5=17, b. h. Bauch, Bergangliche teit), 2. Cohn Abams, Sirt, von feinem Brus ber Rain, bem Aderbauer, aus Reib über bie gunftigere Aufnahme feines Opfere erfchlagen (1. Dof. 4, 2-8). Die rabbinifche Fabel gibt als Beweggrund bes Morbes bie Gifer= fucht Rains über bas iconere Beib A.s an. Beibe waren mit 2 Schwestern erzogen, A. liebte bie Mtlima, Rain begehrte ihrer auch u. wollte bie minber fcone lebuba nicht heirathen. Darüber im bag gegen A. ents brannt, fab er, wie Catan einen Bogel mit einem Steine erfdlug, u. that ein Gleiches mit einem Feleftude an feinem folafenben Bruber. Den Leichnam fcleppte er 40 Tage in einer Thierhaut mit fich umber, bis er einen Raben einen anbern tobten Raben in ben Cant begraben fab u. begrub ibn nun unweit Damast an bem Drte, wo er ihn ers folagen hatte; f. Abam. 3m Roran beift er u. Rain blog: Cohne Abams; Abulfeba nennt fie Babil n. Rabil (mahrichein= lich bem Gleichtlang ju Liebe). 2. halt im Roran eine Ermabnung an Rain por bem Morte (val. bie Targumim ju 1. DR. 4, 8). Cein Bibber mar es, ber, nach muhammeb. Cagen, Abraham beim Opfer Ifaats gefdidt murbe. Die driftl. Gnoftiter lebrten, bag M. ein Denich gewordner Meon (Chel eb. Gi= ma, b. i. glangenber Sauch) gewefen fei. Berjog von Chleswig, bann Ronig v. Danes mart, 1250-1252, f. Danemart (Gefch.) . f. u. Chleswig (Gefd.) 11. 3) (Rarl &r.), geb. 1725 ju Rothen, in Leipzig u. Dresben ale Mufiter gebilbet, jog Anfange umber, tam 1758 nach London, ward bort Capell= birector ber Konigin von England. Birtuos auf ber Viola di Gamba, feste mehreres Treffliche, bef. fur Gambra = barfe, ft. ju London 1787. 4) (3at. Fr.), geb. 1751 ju Banhingen, 1772 Prof. ber Philof. ju Sturts gart, 1790 gu Zubingen, feit 1793 auch Pabagogard ber wurtemb. Coulen u. Gymna= fien, fpater Generalfuperint. ju Reutlingen; ft. 1829 ju Coorndorf. Aleifiger Corift= fteller über pfychol., metaphyf. u. moral. Ge= genftanbe. 5) (Jofeph), geb. 1768 gu Afchach in Deftreich, Maler ju Bien, mo er 1818 ft. Borguglichfte Berte in ber t. t. Atabemie u. ber Gemalbegallerie bes Bels vebere in Bien. 6) A. de Pufol (Mlex. Denis), geb. ju Balenciennes 1787, lebt als Siftorienmaler ju Paris; obicon Schuler von David, neigte er fich bod fpater jur ros mantifden Schule, namentlich in feinen Fress fen ber Rirche S. Sulpice aus ber Gefchichte bes B. Rochus. 22 Gemalbe im Dianens faal zu Fontainebleau, 14 in Chapelle des Dames du sacre-coeur zc. 7) (Karl von), geb. 1788 ju Wetlar, ftubirte gu Giegen u. auf ber Rechteschule feiner Baterftabt; ward 1809 ale Arbeiter bei bem Panbaes richt Dillingen, 1811 bei ber Dofcommiffion bes mit Burtemberg ju ichliegenben Reals vertrags, u. fpater bei bem Generalcoms miffariat bes Oberbonaufreifes angestellt, machte 1814 ale Lieutenant ben Rrieg mit, tehrte 1815 in ben Civilbienft jurud, wurbe Acceffift bei bem Appellationsgericht bes Ifartreifes, Ctabtgerichteaffeffor in Duns den, 1816 in Straubing, 1817 Regierunges affeffer bei ber Rreisregier. Dunden, 1818 Polizeis u. Studtcommiffair in Bamberg, 1819 Regierungerath ju Munchen u. 1827 Ministerialrath im Ministerium bes Innern, marb geabelt, fprach 1831 als Regierungs= commiffair beim Lanbtage bie liberalften Ges finnungen, namentlich rudfichtlich ber Preß= freiheit aus, boch wurden feine bem Ronig meift miffalligen Unfichten nicht realifirt. Bum geb. Legationerath ernannt, reifte er im Berbfte 1832 ale fubftituirtes Mitglied ber Regentichaft nach Griechenlant, wo er lebs haft Partei gegen Armaneperg ergriff. 1834 surudgerufen trat er wieber in bas Dinis fterium bes Innern. Seitbem naberte er fich mehr bem berrichenben Bermaltungsfofteme u. wurde beim lanbtage 1837 abermale Regierungecommiffair, enthielt fich aber bier jeder Principienfrage u. warb, ale ber Furft von Dettingen = Ballerftein abging, Minifter bee Innern. 8) (Riels Benrit), geb. 1802 im Stifte Chriftianfanb, ftubirte ju Chriftiania, zeichnete fich balb burd geiftvolle Schriften über Dathematie aus: erhielt Unterftugung ju einer Reife ins Musland, arbeitete nun Debreres fur Erelle's Beitfdrift fur reine u. angewanbte Mathematit u. Couhmaders Aftronomifde Radrichten u. ward, jurudgefehrt, ale Doscent an ber Universität u. Ingenieurschule in Christiania angestellt. Er ft. 1829 auf einer Befuchsreife auf bem Gifenwerte Froland bei Arendal in Norwegen. Er fdr. u. a. porgugliden meift frang, verfaßten Berten: Mllgem. Dethobe Functionen einer pariablen Große ju finden, wenn eine Gigenschaft bies fer Functionen burch eine Gleichung gwifden 2 variabeln ausgedrudt wird; u. Memoires sur les équations algébraiques, où on démontre l'impossibillité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré. 9) (Clert), Argt bei Lord Amberfts Gefandt= fcaft nach China 1816, ft. 1826 als Bunbarat ber oftind. Compagnie ju Calcutta; fchr. eine Befdr.

Befchr. ber Reife nach China, Conb. 1818 (Bauptwerf über China), über ben himalana 2c. 10) Co v. w. Abell. (Std., Ap. u. Pr.)

Abel. 1) (bebr.), Grafeplas, bab. 2) A. Mehola (a. Geogr.), Baterflabt bes Elifa in Camarien. 3) A. Hattischim (2. Sittim), Stadt am tobten Deere, Bericho gegenüber. Bon bier funbicaftete Jofua Bericho aus, u. bier ließen fich bie Ifraeliten mit ben iconen Dloabiterinnen ein. 4) A. Meranim, Stadt in Ammonitis (Palas ftina), bis zu ihr verfolgte Jephta die Ammoniter. 5) Der große Stein in Josuas Lager bei Bethfemes, wo bie Labe bes Berrn ftanb, burch beren Unblid 50,070 Denfchen (Lb.) ftarben.

Abelard (Pierre), fo v. w. Abalard.

Abelebaum, fo v. w. Pappel. Abel Hattischim (a. Geogr.), f. u.

Abel (a. Geogr.).

Abelia (a.R.Br.), Pflangengattung aus ber nat. Fam. Beieblattgemachfe, Drbn. Lonicereae Rehnb., nach Abel 9) benannt, jur

5. Rl., 1. Ordn. L. geborig.

Abelianer, driftl. Reger, entftanben unter Arcabius in Afrita, erlofchen unter Theobofius. Borgeblich nach bem Dufter Abels, erlaubten fie bie Che, unterfagten aber alle Gefdlechtegemeinfchaft, u. aboptir= ten einen Anaben u. ein Dabden unter ber Bebingung, baß fie ibrem Beifpiele folgten.

Abelicea (a. Sm.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. Reffelgewachfe, Gruppe

Ulmeae Rehnb., Amentaceen Spr. Abelin (3oh. Phil.), geb. gu Etrasburg, ft. baf. um 1646, führte ale Mutor ben Ramen Joh. Lubw. Gothofrebus, bef. betannt burch fein Theatrum europaeum ob. mahrhafte Befdreibung ber Gefdichten, bie fic 1618-1718 ereignet, Frankf. 16351738, 21 Bbe., Fol., m. v. Apfrn. Den 1. Bb. fchr. er allein, die folgenden mit Beibulfe von 3. G. Schleber, D. Draus u. A., eine Beit lang führte es auch ben Titel Mercurius Gallo - Belgicus, boch waren bie fpatern weit weniger gut als bie fruberen. Es ift ein Sauptwert gur bamal. Gefchichte u. erfette bamale bie Beitblatter. Er fchr. außerbem: Archontologia cosmica, Frantf. 1629, u. o., gulent 1695, Fol. (lat.), auch beutich, ebb. 1638 u. d., Fol.; Sifter. Chronica ob. Befdr. ber führnehmft. Gefdichten v. Unf. ber Belt bis 1619, ebb. 1630, Fol. u. o., zul. ebb. 1743 — 59, 3 Bbc., Fol., holl. v. Jat. v. Meurs, Umft. 1660, Fol., Leid. 1702, 4 Bdc., Fol., lange bie befte Univerfalgefdichte; gab Dvibs Metamorphofen beraue, Frantf. 1628, eine Befd. Indiens, Frantf. 1628, Befdreibung bes Reichs Schweben, ebb. 1632, Siftor. Chronif, ebb. 1619, Historia antipodum, ebb. 1655 u. m. a. (Pr.)

Abelio (gall. Minth.), fo v. m. Belen. Abeliten, 1) fo v. w. Abelianer. 2) Mitglieder bes Abelsorbens.

Abelken, fo v. w. weiße Pappel, f. Pappel 3.

Abel Keranim, A. Meloha (A. Mehola), f. u. Abel (a. Geogr.). Abell (30hn), Englander, ausgezeichnet

als Altfanger u. Lautenfpieler; burdmanberte in genialer Lieberlichfeit, oft ju Ruf. Bolland, Deutschland, Polen, Franfreich u. Stalien, trat mit bem glangenoften Erfolg auf u. hatte bie fonberbarften Abenteuer, er lebte noch 1714 in bobem Alter ju Cambridge. Abella (a. Geogr.), Stabt in Campa-

nien, j. Avella. Abellarium (Rechteto.), fov. tv. Abol-

lagium. Abellina Marsicum (a. Geogr.). Stadt in Lucania, j. Marfico vetere. Abel-

linum, Ctabt in Apulien, j. Avellina. Abellio (gall. Dipth.), fo v. w. Belen. Abellionte, Ctabt, fo v. w. Ulubab

Abelmoschus (A-mosch, a. Mcdic.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Malvengewachfe Rehnb., von Und. ju

Sibiscus, als hib. a. gezählt, f. Bifamfraut.
Abeloiden, Abeloider, Abeloniten, fo v. w. Abelianer.

Abels Grab, 1) altes, fehr langes Grabmal auf Ceplon beim Abamspit, bes ftanb icon v. Chr.; 2) ein anbres zeigt man bei Damast.

Abel Sittim, fov.w. Mbel (a. Beogr.)3). Abelsorden, Gefellichaft mit geheis men, ben Freimaurern nachgebilbeten Bors ten, Beichen u. Gebrauchen, Die im Unfange bes 18. Jahrh. in Greifewalbe ju moral. Breden gufammentrat, ben Patriard Abel jum Patron ermablte, aber balb erlofd. Ueber fie: ber Abelit, Lpg. 1746.

Abel Tasman, Balbinfel u. Borges

birg, f. u. Ban=Diemens=Infel s.

Abe-murghan, Bogelquelle, f. u. Ediras. Aben (arab.) u. Bufammenfehungen, f.

Cbn 2c.

Abenabath (Biogr.), fo v. w. Sabet. Abenaken, amerit. Boltsftamm, f.

Chippemaer. Abenberg, 1) Graffdaft in Franten, gum Rordgau gehörig, fonft den Grafen von al. (1485 erlofden) gehörig, tam 1295 burd Rauf von ben Burggrafen von Rurn= berg an bie Bifchofe von Gichftabt, u. mit bem Bisthum an Baiern ; j. im bair. ganb= ger. Pleinfeld in Mittel=Franten. 2) Ctabt baf., fabricirt fcwarze Spipen u. Rabeln; babei Ruinen bes Schloffes u. bas 1803 aufgehobene Ronnentlofter Marienburg, 1100 Em. (Wr. u. Pr.)

Abenceragen (Gefd.), madtige von Aben Cerag (A. Cerax, eigent. Ebn Gerrabid, Begentonia pon Granaba, ber fich jeboch 1057 unterwarf) ftammende Familie in Granaba, bie ben Begris, einem anbern Gefchlecht, feindlich gegenüberstand. Dus-hammed Abu Saffan ließ, ergurnt barüber, baß einer berfelben bie Schwester bes Konige liebte, faft bas fammtliche Befdlecht in bie Albambra loden u. um 1480 niebers

bauen. Rur wenige entfamen u. bereiteten bem Boabbil, ber Mbu Baffan fturgte, Aufnahme in die Alhambra, f. Spanien (Gefch.)

Abend. 1) bie Beit nad Connnenunters gang, bas Enbe bes Tages. 2) Allegorifc bargeftellt: gewohnl. ale Diana, auf einem Bagen jur Jago fahrend, mit langem Colag= fchatten; auch als Dann, ber eine Dede über bem Ropfe balt. 3) (Beften), bie himmelegegend, in welcher bie Geftirne untergeben, wie der Morgen, wo fie aufgeben. Er mirb bestimmt burd ben Mbenbpunet, ben Durchidnittepuntt bes Mequatore mit bem Borigonte, an ber Beftfeite bes himmels, mo jur Beit ber Tag= u. Rachtgleiche bie Conne untergeht. Der Bogen gwifden ihr u. bem Untergangspuntte eines Geftirns Abenbs meite; in gleicher Urt, nur entgegengefest, Dorgenpunet u. Dt. = weite. 4) Cob. w. beiliger Abenb. (Pr.

Abendblume, Pflange, fo v. w. Mi-

rabilis longiflora.

Abenddammerung (Phyf.), fiche Danimerung 1.

Abendesnen, f. u. Mahlzeit. Abendfalke (falco vespertinus), fo v. m. rothfüßiger Falke, f. Ebelfalke 11.

Abendfalter, f.v.w. Abendfdwarmer. Abendgöttesdienst, f. u. Befper

u. Bigilien.

Abend, grosser, bei ben Juben bie Beit von halb 1 Uhr Nachmittage bie 3 Uhr. Sie find namlich nach bem Zalmub ber Deis nung, bag bie Sonne ! Stunde por u. ! Stunde nach 12 Uhr ftill ftebe, bon & 1 Uhr aber ihren Lauf nach Abend ju wieber beginne. Der fleine Abend beginnt & 4 Uhr u. bauert bis Connenuntergang.

Åbendjägd, fo v. w. Fadeljagb. Åbendländisches Käiserthum,

fo v. m. weftromifdes Raiferthum. Abendland, fo v. w. Decibent.

Abendlicht, 1) bas Bobiafallicht im Fruhjahr; 2) fov. w. Benus als Abenbitern; 3) (Tuntermufdel, tellina gari), Mufdel aus ber Fam. Bergmufdel, Gatt. Zellmus-idel, 2 3. lang, oval, grau, blau u. braun gei ftrablt, baufig im indifden Meere. Dauptbestanbtheil ber amboinifden Tunte, bes Ga= rums ber Alten, f. Becaffan.

Abendmahl, 1 (Rachtmahl, Bedacht= nigmahl, Tifc bee herrn, Concomitang ob. Beggebrung iba es Sterbenben gleichfam mit auf ben Beg gegeben wird], Euchari fita [Danflagune]; Communion [Gemein-ichaft], Gacrament bes Altare; fathol. u. proteft. Bearbeit.), gottesbienftlicher, ju ben Sacramenten gehorenber driftl. Bebrauch. \* Chriftus hatte icon fruber fic ale Brob u. Baffer bes Lebens bargeftellt u. verheis Ben, bei feinen Glaubigen, wenn auch uns fichtbar, ju fein bis jum Enbe ber Belt. " Go ftiftete er nach bem Paffah, am Abenb por feiner Kreuzigung, bas A. jum Erfas feiner fichtbaren Rabe in ber 3mifchenzeit

bon feinem Bingange jum Bater bis jur Bollenbung bes Reiches Gottes, jur bants baren Erinnrung an fein Erlofungewert u. jur Erneurung ber Bemeinschaft mit ibri jur Erneurung ver Semeinigun um ibr. im Glauben u. in bruderlicher Liebe (Matth. 26, 26 – 28. Marc. 14, 22 – 24. Luc. 22, 15 – 20. 1. Korinth. 10, 16 – 21. 11, 28 – 29.). \* Brod u. Bein, als die ebelften u. einfachften Rahrungsmittel bes leiblichen Les bens, um bie bochften Guter u. bringenbften Bedurfniffe bes Beiftes ju bezeichnen, treten, durch Gebet geweiht, in diesem Rable an die Stelle bes fichtbaren Spriftus, seines Leis bes u. Blutes, Organe jur Bermittlung seiner geistigen Gemeinschaft, so bag burch biefe Bereinigung mit Chriftus ob. mit Gott burd Chriftus Chrfurcht, Liebe u. Bertrauen, Meberzeugung von der Bergebung ber Guns ben, Doffnung einer ewigen Fortdauer gewedt u. überhaupt driftl. Leben geforbert werden. Darum verlangt auch Paulus wurdige Theilnabme an feinem Benuffe u. jur Borbereitung ernftliche Gelbftprufung, weshalb man fpater bie Beichte anordnete. . Rach ber 3bee ber Gemeinschaft ber Glaus bigen unter einander u. mit Chriftus ift ber gemeinfame Genuß bes M.s an beil. Statte jeber Privatcommunion vorzugieben. 1 Daß es bon allen Chriften ju feiern fei, jeigen bie Borte: foldes thut ju meinem Gebachts niß! bie Ausspruche ber Apoftel u. bie Beis fpiele ber alteften driftl. Kirche. Bie oft es zu feiern fei, bestimmt bas N. I. nicht. " Rach ber Geschichte bes Dogma vom AL betrachteten es faft alle driftl, Lebrer u. Rirchen ale außerorbentlich u. geheimniß= boll in feiner Art u. Birfung u. ftellten über Befen, Bestimmung u. Rraft beffelben bie verfchiebenften Unfichten auf. Die erften Chriften, in bruberl. Gemeinschaft unter fich u. mit Chriftus, verbanden bie Reier bes M.s mit ihren Agapen. 10 In ben erften 4 Jahrh. glaubte man, bag ber Logos, wie er einft Fleifch u. Blut angenom= men, fo fich im A. mit bem geweibten Brote u. Beine verbinde u. bemfelben, ale nun feis nem Leibe u. Blute, eine außerorbentliche, ftartenbe u. befeligenbe Rraft mitthetie, bie felbft ben Leib ber Geniegenben unfterblich mache. " Begen Enbe bes 7. Jahrh. betrach= tete man bas M. auch als ein bon bem Den= fchen, namentlich bem Priefter, Gott barges brachtes Opfer, erft mehr als Dantopfer, im 3. Jahrh. auch als Wieberholung bes Berfobnopfere Chrifti, bas in Berbinbung mit Fürbitten fur Berftorbne u. Lebende gur Abwendung von Gefahren u. Strafen aller Art bargebracht murbe, woraus im 6. Jahrb. fon bas Depopfer (f. Deffe) fowohl für Lebende, ale jur Erlofung ber Ceelen aus bem Fegfeuer entftanb. 1 So ging biefe reale Auffaffung bon bem lebenbigen Ge= fühle ber mpftifden, leiblich = geiftigen Be= meinicaft mit Chriftus ju ber (capernaitis ichen) Berwantlungslehre über, bef. um 831 burch Pafchafius Rabbertus. 11 Diefe Lehre

pon

von ber, feit dem 12. Jahrh. Eransfub. ftantiation genannten Berwandlung ber Subftang (nicht der Accideng ob. außern Ge-ftalt) des Brodes u. Beines in den Leib u. bas Blut Chrifti, murbe 1215 auf ber 4. Pas teranfpuobe unter Innocens III. fanctionirt. 14 Durch bas Frebnleichnamsfeft (feit 1264) fab bas Bolt immer mehr ben wirflichen Leib bes Berrn (Frohn = Leidnam) in ber geweih= ten hoftie, von ba an ale Benerabile anges betet. 15 Die fatholifche Rirche aboptirte nun biefe Anficht pollia als Glaubensartitel u. fie glaubt noch jest unveranbert, baf Jefus unter bem verwandelten Brob u. Bein wirflich u. mabrhaftig ale Bott u. Denfch, mir Leib u. Seele, mit Fleifd u. Blut ge-genwartig fei. Die Bandelung (Trans-fubftantiation) bes Brobes u. Beines in Fleifch u. Blut, tann aber nach ihrer Un-ficht nur von einem Priefter verrichtet werben, u. gwar nur in ber beil. Deffe, welche bie Bieberholung bes unblutigen Opfere ift, bas, nach ber tathol. Anficht, Jefus, bevor er bas blutige Dpfer ber Erlofung am Rreuse vollbrachte, bei bem letten M. einfeste, mo er fich felbft in ber Brobes= u. Beinesges ftalt Gott bantfagend opferte, fich feinen Jungern gur Geelenfveife reichte u. fprach: bies thut ju meinem Unbenten. Daburch feste Jefus bie Apoftel ju Prieftern bes neuen Bundes ein bie bas unblutige Opfer bes R. Z. mit feinen Glaubigen, ju feinem Anbenten, öftere erneuern follten. 10 Da in einem lebenbigen Leibe Fleifch u. Blut fo ungertrennlich verbunden find, bag, wo ein lebenbiger Leib, auch lebenbiges Blut ift, u. fo umgetehrt; fo ift Jefus, nach tathol. Glauben, weil er bei ber Ginfegung lebenbigen Leibes war, ale Brob u. Wein nach ter Bandlung wirklich u. gang gegenwartig, fo bag jeber Empfanger bes A.s unter ber Brobces, wie unter ber Beinesgeftalt, Jefus muhrhaftig gang empfangt. Ueber bie Ents giebung tes Relche fur bie Laien, f. weiter unten .. u. f. Eben fo uber bas Brob, ben Bein zc. beim M.e f. m u. f. w u. f. " Schon feit febr alter Beit bielt man bie Beichte für ein nethwendiges Bubehor ju bem A. Doch feit bem lateranenfifchen Concil 1215 warb pon ber fathol. Rirche bie Rothwenbigfeit ber Dhrenbeichte aufgestellt; f. u. Beichte. Eben fo halt bie Pathol. Rirche es fur nothig, baß jeber tas M. Benießenbe feit ber porher= gehenben Mitternacht nichts genoffen habe. fie fich von ber tathol. trennte, gur Trands fubstantiation, brauchte gefauertes Brob, gemahrte ben Laien ben Reld, forberte jestoch tie Dhrenbeichte nicht. 19 Die Res formatoren verwarfen einftimmig bas M. als wiederheltes Berfohnopfer u. baher and Die Transsubstantiation, forderten, wie fcon früher die Suffiten, ben Reld, ale wefents lich jum M. gehörig, für die Laien jurud, tabelten die Anbetung bes Sacramentes, die Dhrenbeichte zc.; boch maren fie uber ben

Sinn ber Ginfebungeworte u. bas Bes fen biefes Sacramentes verfchiebner Un-(reale u. fubftantiale) Gegenwart bes Leis bes u. Blutes Chrifti im A., welche nicht burch Bermanblung ber außern Clemente (bes Brobes u. Weines), fonbern burch übernaturliche, allerbings unbegreifliche u. in fich einzige Berbindung (unio sa-cramentalis) bee Leibes u. Bintes Jefu mit bem geweihten Brobe u. Beine gefchehe, fo baf in, mit u. unter Brob u. Bein ber Leib u. bas Blut bes herrn im M. wirtlich ba fei u. ben Beniegenben mits getheilt werbe, ben Burbigen jum Cegen, ben Unwurdigen gur Berbammnif. 21 Rach ihm u. ben fymbolifden Budern ber luthes rifden Rirde geboren gur Feier bes M.s 8 Stude: bie Confecration ob. bie Res citation ber Einfehungeworte, bie Mus : theilung u. ber Empfang bes confectiren Brobes u. Beines, u. ber Genus bes Leis bes u. Blutes Chrifti, Die objectipe Birtuna ift bie Bergebung ber Gunbe u. bas baraus folgende Leben u. Beil; Die fubjective, tie Befeftigung ber in ber Taufe begonnenen Biebergeburt im Glauben u. in ber Liebe; bie einzige Bebingung von Seiten bes Dens fchen ift ber Glaube an Chriftus als Bers fohner, ju beffen Befen ernftliche Reue u. Befrung gehort. Biringli fah in ten Symbolen Brob u. Bein nur bebeutfame Erinnrungezeichen an ben im himmel be-findlichen Leib u. bas Blut Chrifti u. feste alle Birtfamteit tiefes beil. Dables in bie Ctartung bes Glaubens an tie Erlofung burch ben Kreugestob bes Mittlere u. in bie Erregung ber Dantbarteit u: Liebe; tas ift erflarte er burd bebeutet, taber ter foges nannte Gacramenteftreit. " Galvin erflarte mit 3mingli Brob u. Bein für blos aufre Beiden, welche bie unfichtbaren Begenstande, ben verherrlichten Leib u. bas Blut Chrifti, ob. bie unfichtbare Rahrung, bie mir baraus empfangen, porftellen, nahm aber mit Buther einen mefentlichen, boch nur geiftigen Benuß jenes Leibes u. Blutes an; inbem namlich ber Glaube ber Geniegenben durch die fichtbaren Beiden gewedt werbe, erhebe fich ihr Beift über alle himmel ju ihrem verherrlichten u. allmachtigen Erlofer u. werbe burch bie Rraft bes Beiftes Chrifti mit feinem Leibe u. Blute ob. mit Allem, was nur Chriftus ift u. bat, jum emigen Beben genahrt; baher empfange nur ber Glaus bige biefe geistige Riefung (aptritualis manducatio). 24 Die Ansicht Calvins gesfiel auch ben lutberischen Theologen, bas fiel auch ben lutherifden Theologen, ber im 16. Jahrh. Die troptecalviniftifden Streitigfeiten. " Dit 3wingli ertennen Die Socinianer u. Armenianer im M. eine von Chriftus felbft eingefeste Erinnrunges feierlichteit. Die Anabaptiften u. Mens noniten halten bas M. für eine firchl. Tobs tenfeier, b. b. fur eine von ber Rirche, nicht pon Jefus, angeordnete Ceremonie jur Er-

neurung bes Undentens an ben Tob Jefu. " Die Quater verwerfen es als mefenlofen Schattenritus. 3 In ber luther, Rirche bes hauptete fich Luthers, von ber Concordien= formel beftatigter Lehrbegriff bis jur Mitte bes 18. Jahrb., von ba wurde balb mit 3minali nur eine subjective ob. moralifche, balb eine objectiv = ideale Birtfamteit bes A.s aner= Pannt, bis in ber neuften Beit bie bogmat. Unterfdiede gwifden Lutheranern u. Res formirten rudfichtlich biefer Glaubenslehre, wenn gleich bier u. ba ftarr festgehalten, bef. burch bie Union immer mehr aufgehoben wurden. Dei aller Berichiebenheit ber Uns fichten nehmen Alle bas A. als bas Cacras ment ber Gemeinicaft ber Chriften unter einander u. mit Chriftus (vgl. Dr. Coulz, bie driftl. Lebre vom M., 2. M., Epg. 1831). . Die Reier Des M.s, Die immer als bie midtiafte u. beiligfte Banblung bes driftl. Gultus galt, erlitt bei ben verfchiebnen driftl. Religionsparteien manniafache Beranbrungen u. veranlaßte viele Streitigfeiten. Die Betrachtung ber hauptbestandtheile der U.6= zertumung ert Punpsperinterigeite ort Al.s. feier wird eine Ueberschaft über dies Alles geben. <sup>11</sup> I. Die änßern Symbole od. Elemente des Al.s., Brod n. Wein, a) Brod. Christus bediente sich bei der Einfegung bes beim Paffahmable gebrauchs lichen, ungefäuerten, fuchenartigen Beigen= brobes, in ber apoftol. Beit nahm man auch bas gewöhnliche, gefauerte Brod von ben bargebrachten Dblationen. Als biefe mit ben Agapen aufhörten, behielten bie Bries den bas gefauerte Brod bei, mahrend in ber lat. Rirche feit bem 8. Jahrh. bas ungefauerte Brod gewöhnlicher wurde. 33 Deds balb griff ber Patriard von Conftantinos pel, Dich. Cerularius, 1053 fie in einem Genbichreiben heftig an, u. ale Leo IX. bem Bebrauch feiner Rirche vertheibigte, obgleich er beibe Arten für gulaffig erflarte, entftanb baraus ber fogen. Brobftreit, in bem bie Griechen die Lateiner Ugmiten (Un= gefauerte), diefe jene Prognmiten (Fermentarii, Befauerte) nannten, u. ber bef. mit jur ganglichen Trennung beiber Rirchen beitrug. Bei bem Bereinigungeverfuch gwi= fchen beiben Rirchen auf bem Concil ju flos reng 1439, tam man überein, baß gefauers tes u. ungefauertes Brod gebraucht werben tonne, es murbe aber von Conftantinopel aus nicht bestätigt. 32 Bef. burd biefen Streit entftand nun auch eine Beranbrung in ber form bee Brobes, die fcon feit Auf= boren ber Dblationen begonnen batte. Dan brauchte nun in ber rom. Rirche gang fleine, bunne, mungenformige, ungefauerte Beigen= brobden, welche die Clerifer bereiteten (von ben Oblationen, Dblaten, v. lat. hostia, Opfer, Softien). Gie hatten icon frub auf einer ob. beiben Seiten fymbol. Zeichen, feit dem 13. Jahrh. wurde auf der einen Seite ein Erucifix mit den Buchstaben J. N. R. J. gewöhnlich. \*\* Mit diesen Hos ftien fiel in ber rom. Rirche die bebeutunges polle Sanblung bes Brobbredens meg. Co blieb es nach ber Reformation bei ben Butheranern, Die Die Oblaten beibebielten, mabrend bie Reformirten fich beshalb bages gen erflarten a. gewöhnliches Brob brauch= ten; ihnen folgten Die Socinianer. ber Union beiber Religionsparteien in neus rer Beit warb bas Brechen von ben Evangelifden wieder angenommen. 3 In ber englifch = bifcofl. Rirche werben gefdnit= tene Ctudden gewohnlichen Beigenbrobs ben Communicanten in die Band gegeben. Das in ber griech. = u. rom. : Pathol. Rirche noch Uebliche f. u. Dleffe. Ctatt bes Brobes follen die Artotyriten Rafe genommen basben; bie Diffionarien in ber Gubfee brauchs ten in neurer Beit bie Grucht bes Brob= baums (3. G. Bermann, historia concerta tionum de pane azymo, 2p3, 1737; Comitt, de oblatis eucharisticis, Belmft. 1783, 2. Musg.; Marbeinede, bas Brod im A., Berl. 1817). 38 b) Wein. Chriftus bediente fich bes rothen Weines, ba er fur bas Paffahs mabl vorgefdrieben mar u. ein paffenbes Symbol fur bas Blut ift. Ceit ben frub= ften Beiten hielt man aber bie garbe fur unwefentlich u. nahm, bas Combolifche in bem Mus: u. Bergießen finbend, gewöhnlich wegen feiner großern Reinheit, auch wohl weil manche Fromme fic boch por rothem Bein, indem fie an wirkliches Blut bach= ten, fcheuten, weißen Bein. Co noch über= all u. nur einige reformirte Particularfirden gieben ben rothen por. " Db Chriftus fich beereinen ob. bes mit Baffer vermifch= ten Beines bedient habe, ift ftreitig. Lepte= res ift mahricheinlicher nach Unalogie griech. u. rom. Citte, u. weil die gange alte Rirche fich beffelben bediente u. fic bafur auf bef. gottliche Ginfegung beruft. 38 Der Gebrauch bes gemifchten Beines, ben man mpftifch auf bas Baffer u. bas Blut, bas aus Jefu Bunbe quoll, auf bie Reinigung von ben Gunben u. bie Befreiung von ben Strafen bafur beutete, findet noch jest in ber gangen fatbol. Rirche Statt. Die rom. Rirche mifcht ein= mal Baffer jum Bein im Reld por ber Confecration, fruber mehr, feit bem 13. 3ahrb. nur einige Eropfen; bie griech. zwelmal, erft faltes por ber Confecration, bann marmes nach berfelben. Die armenifche Rirche nahm u. nimmt noch unvermischten Bein; ebenfo bie Protestanten. 20 Die Currogate ftatt bes Beine, wie bas Baffer bei ben Enfra= titen (baber Aquarit, Sporoparaftaten), ben Manichaern u. a. gnoftifden Gecten, bie Sicera, ein ftartes, im Morgenlande ge= wehnliches Getrant aus Datteln, Dbit, Ge= treibe, ber Gaft ber frifden ob. getrodneten Beintrauben bei ben fprifden Jatobiten u. Refterianern u. a. find von ber Rirche ver= worfen worben. Ginige proteft. Theologen geftatten ben Gebrand von Doft u. Ciber, andre Fluffigkeiten, wie Bier, Dilch ac. verwerfen Mile (vgl. Liquoriftifcher Streit). 60 Gine eigenthumliche Berantrung in ber

rom. Rirche ift, bag ben Laten ber Genug bes Beines entrogen murbe (Relchents giehung). In den erften Jahrh. wurde bas A. unter beiberlei Geftalt gereicht; ba aber bie Berehrung ber A.s = elemente, als bes mirtl. Leibes u. Blutes Chrifti, immer großer wurde, brachte man aus Furcht, etwas bom Beine ju verfcutten, ben abmefenden Kran-ten in Bein getauchtes, confecrirtes Brob. Diefe Sitte murbe auch fonft, namentlich in Rloftern gebrauchlicher, obgleich von Synos ben verworfen. " Geit bem 3. Jahrh. mur= ben auch aus benfelben Grunben bie Fistulae eucharisticae, Trintrobren, gewohn= lich, bie bie gangliche Entziehung bes Beines porbereiteten u., obgleich bies bie Rirche Un= fanas noch mißbilligte, fo murbe es boch feit bem 12. Jahrh. immer gewöhnlicher, ba ausgezeichnete Lehrer, wie Robert Pullein in Oxford, es fur eine fcone Sitte ertlarten, ben Laien nur bas Brob ju geben, bamit vom Beine nichts perfouttet werbe. Rirdens gefet aber mar es noch nicht, ba Albertus Magnus noch im 13. Jahrh. es als Gebot Chrifti anfah, Brob u. Bein im A. ju ges 41 Als man in Folge ber Lehre niegen. bon ber Transfubftantiation fchloß, baß mo ber Leib fei, ba fei auch bas Blut Chrifti, u. Thomas von Aquino, Bonaventura u. M. Die Relchentziehung empfahlen u. per= theibigten, murbe fie feit ber 2. Balfte bes 13. Jahrh. gang allgemein üblich u. jum Rirchengefes erhoben, jumal ba baburch bas Anfeben ber nun allein noch bas Blut Chrifti genießenben Priefter fehr gehoben wurde. Als eine Art Erfan bafur gab man ben Laien ben Spuhlkelch, mit bem confecrirten vermifchten, gewöhnlichen Bein, Damit bie Boftie nicht swiften ben Bahnen bangen bliebe. 43 gur ein bef. Borrecht galt es nun, wenn ber Papft fürftl. Perfonen ben Ges nuß bes Beines im A. geftattete. Gingelne Baretiter, wie die Balbenfer, Savonarola, Biclef machten indeß immer auf den unges theilten Genuß des A.s Anfpruch, u. obgleich bas Concil ju Coftnis 1415 bas Gefes gab, baß nur bie Priefter bas M. unter beibers Iei Geftalt (sub utraque specie), bie Laien aber nur das Brod genießen follten, fo ers zwangen die huffiten boch ben Kelch, ber ibnen fpater wieber mit Gewalt genommen wurde. " Gegen bie Protestanten, bie einstimmig ben Genuß bes Brobes u. Beis nes im M. für Alle wieber einführten, bes hauptete bie fathol. Rirde fortwahrend, bef. auf bem Concil gu Tribent 1563, bie Coms munion unter einerlei Beftalt (Communio sub una). Die gried. Kirche hat immer ben Bein beibehalten (Spittler, Gefd. bee Relche im 21., Lemgo 1780; Schmidt, de fatis calicis eucharistici, Belmft. 1708). " Die Heberbleibfel von ben Elementen im A. murben in ben frubern Jahrb. entweber noch unter bie Unmefenden vertheilt, ob. fleinen Rindern gegeben, ob. ju Privatcommunio= nen aufgehoben, bieweilen bas Brob ver-

Je mehr man bas M. als einen brannt. mufteriofen Bebrauch anfah u. Die Elemente verebrte, befto forgfaltiger ging man bamit um. Die Proteftanten balten, im Gegenfas u ben Ratholiten, bie Elemente nach bem A. für blofes Brod u. Bein; lettern ers halt gewöhnlich ber Rirchenbiener, erfters wird beim nachften Dale wieber mit geweiht. " II. Die Confecration u. Austhei: lung ber M. 6:elemente. Die Beibung ber A.selemente (Brod u. Bein) gefchah nach Chrifti Beifpiel Anfangs burch die Apos ftel u. Gemeindevorsteber, bann burd bie bobern Beiftliden, bie Bifcofe u. Presbyter, enblich burd jeben geweihten Priefter. Die Formeln, beren man fich babei bebiente, waren fruber ber Billfuhr ber Gingelnen überlaffen, fpater burch bie fdriftlichen gis turgien bestimmt. Alle enthalten bie Gin= febungeworte u. ein Gebet; in ber griech. Rirche an ben beil. Beift, bag er Bred u. Bein in Beib u. Blut Chrifti permanbele. in ber rom. Rirche bas Bater Unfer; fo ift es auch in ber proteft. Rirche geblicben, mo noch anbre Gebete bamit verbunben merben. 47 Die Austheilung ber A.seelemente ge= fcab in ber erften Beit burd bie Diatonen, bann bloß bie bes Beines, mahrend fogleich ber Confecrirende bas Brob ben Communis canten gab, enblich murbe es wieber gang ben Diatonen überlaffen. Die Borte babei waren Anfange gang turg: corpus, sanguis Christi, calix vitae; feit bem 9. Jahrh. fugte man bingu: prosit tibi in remissionem peccatorum et ad vitam aeternam. Noch anbre Bufase murben bie u. ba bei peranberten boas matifden Anfichten über bas M. gemacht, feit Musbilbung ber Lehre von ber Transfubftan= tiation bef.: verum corpus u. verus sanguis. Ueber die Austheilung in den protest. Kirchen f. unten es. 46 III. Ort u. Beit bed A.s. Das A. murbe immer bei ben relig. Bers fammlungen, alfo Anfange in Privathaus fern an gewöhnlichen Tifden, gur Zeit ber Berfolgung an verborgnen Dertern, bei ben Grabern ber Dartyrer u. fpater in ben gots tesbienftl. Bebauben, Rirchen an bef. A.6: tifden u. Altaren gehalten, Die babei bef. fcon gefdmudt maren. "In Rachabmung bes erften M.6 u. ber Bebeutung feines Ras mens gemaß murbe bas 21. Anfangs bef. bes Abends u. bei Racht gefeiert, mas auch baufig bie Berfolgungen nothig machten. Cobald biefe indeß aufhörten, murbe es jus gleich mit bem Gottesbienfte in ben Dors genftunden bei Zage gefeiert, fcon beshalb, um Befdulbigungen u. Berleumbuns gen ber Beiben ju entgehen. Co ift es in ber Rirche geblieben. " In ben alteften Beiten genoß man bas M. fast taglich u. ale Ber-folgungen, Bergrößrung ber Gemeinde u. a. Umftanbe bies unmöglich machten, mehrmals wochentlich ob. wenigstens Conntags; es mar bies in ben verschiednen Gemeinben ver= fchieben u. auch ber Billführ ber Gingelnen überlaffen, bie bie geweihten A.seelemente oft oft mit nach Saufe nahmen u. wenn fie bas Beburfniß barnach fühlten, genoffen. Schon im 5. Jahrh. klagen indeß bie Kirchenlehrer über laue u. feltne M.s-feier. " Es murbe nun bie A.6-feier an ben hohen Festtagen Epipha-nias, Oftern, Pfingften u. Beihnachten gew. u. bie Theilnahme baran burd Synoben ges boten. Dit Ausbildung ber Deffe murbe fie immer feltner, fo baß man aufber 4. Lateran= fonobe 1215 mit einer jahrliden Communion am Ofterfefte gufrieben war u. enblich 1317 bie Feier barauf befdrantte, fo baß einen baufigeren Genug ber Bifchof bef. erlauben mußte. 43 Die Reformatoren ftellten mit Mbs fcaffung ber Deffe bie öftere Communion wieber ber u. überließen Zebem, wie oft er baran Theil nehmen wolle. hartnadige M.6=perachter murben mit Banbespermeifung, Rirdenbufe, Ercommunication u. Berfa-gung eines ehrlichen Begrabniffes bestraft; lehtres gum Theil noch. "IV. Berfonen, welche, u. Art u. Weife, wie fie bas A. feierten. In ben fruhften Beiten burfs ten alle Betauften bas A. genießen, fpater wurden bie Ratechumenen u. Gefallnen bavon ausgefchloffen. Da man fcon fruh bas I. für nothwendig jur Geligfeit hielt, fo tam balb bie Rinbercommunion auf, bie im Abendlande bis nach bem 12. Jahrh. bauerte, in ber gried. Rirche noch befteht (Born, Historia eucharistiae infantum, Berl. 1742). Den an ber öffentl. A.6-feier Berbinberten, Rranten, Befangnen, Dlartwern murben bie geweihten A.6-elemente burch bie Dias tonen gefdidt. Go bef. auch ben Sterbenben ale Viaticum, Beggehrung, ja bie jum 5. u. 6. Jahrh. fogar ben fcon Geftorbnen noch in ben Dund gelegt ob. mit in ben Garg ges geben (Schmidt, De eucharistia mortuorum, Jena 1645). "Die Apostel empfingen bas A. liegend nach morgenland. Gitte, feit bem 4. Jahrh. aber genoß man es ftebenb, u. fpater bei noch größrer Berehrung fnicend. Ueberhaupt wurde aufrer Unftand verlangt, baber erfchienen bie Danner mit unbebed= tem Baupte, bie Frauen mit bem Domini-cale, einem langen weißen Auche baruber, fpat erft wurbe eine befonbre Rleibung ba= bei gewöhnlich u. Die fcmarge Farbe vor= herrichenb. " Geit ben 4. Jahrh. wurbe gegen ben Beift bes U.s eine Rangordnung bei ber Communion berbachtet, fo bag erft bie hohern u. niebern Geiftlichen, bann bie gaien, Danner u. Frauen tamen. Den Laien wurbe es auch balb nicht am Altar, fonbern außerhalb bes Chores gereicht. Den Coms municirenben murbe Brob u. Reld Anfangs in die Band, feit bem 4. Jahrh. aber in ben Mund gegeben. Damit bei ber Mustheilung nichts von ben confecrirten Elementen verloren gehe, wurden die Recoptacula (Vorhalttücker), gebräuchlich, die zum Aheil auch noch in der protest. Kirche gewöhnlich sind. Mu Zur Borbereitung auf die M.s = feier murben bie Communicanten gur Selbftprufung u. jum Gebet um Bergebung

ber Gunben, Beichte, ermuntert, nach bers felben mit bem Segen u. ben Borten: gehet bin in Frieden, entlaffen. Das Selbftcom= municiren ber gaien ift von ber gangen driftl. Rirche verboten, bas ber Geift. lichen bei ben Ratholiten allgemein üblich, in ber englifd bifcoft. Rirde, ber Brubers gemeinbe zc. erlaubt u. üblich, in ber luthes rifden fruher, bef. von guther felbft gemigbilligt, fpater von vielen Theologen bei bringenden Umftanden erlaubt. Die bef. Gebrauche ber Dblationen, bes Friedenswurde auch bie M.6-feier glangenber u. bas Raudern mit Beibraud, Angunden ber Lich-ter ze. üblich. 37 V. Die Al. 8-gefaße find bef. Kelch, Patene ob. A.6-teller u. Beinfanne. Muferbem a) bei ben Ratholiten bas Leibtuch (corporale velum), palla, purificatorium, Relchtuch (velum sericum), ve-lum offertorii u. bie Monftrangen; b) bei ben Griechen bie lancea sacra, ber Comamm (spongia), ber loffel (cochlear), die Bebel (flabella), ber Afteriscus, f. b. a. Die M.s = gefaße find in ber fathol. Rirche immer, in ber proteft. gewöhnlich aus Gilber ob. Gold, u. nur felten, bei großer Urmuth ber Rirden u. Gemeinben, aus Binn, tunftreid verfertigt. Die bef. Ginfegnung berfelben bei ben Ratholiten wird von ben Proteftanten als Aberglaube verworfen (vgl. Augusti, Dentwürbigt., Lp3, 1826, 8. 26.). VI. Aurze Nebersicht der A. 6-feier bei ben verschiednen chriftl. Religions-parteien. "...) Ueber die A.6-feier bei ben Romifchtatholifchen, f. bef. Dleffe. Die Communicirenten verfammeln fich nach vorhergegangner Beichte u. Abfolution in einiger Entfernung vom Altar u. empfangen hier knieend bom Priefter, ber in ber Sand ben Relch u. auf ihm bie Patene mit ben geweihten Softien halt, das Brob mit ben Borten: verum corpus domini etc.; über bie Entziehung bes Relchs f. oben .o u. f. Rach bem Genuffe begibt fich jeber an feis nen Plat gurud. " b) Die A.6-feier bei ben Griechifchfatholischen, f. auch unt. Deffe, boch weichen fie vielfach von ben Romifchtatholifden ab, nehmen gefäuertes Brob, bas mit ber lancea sacra getheilt wirb, geben ben Laien ben Reld, laffen Rinber jum A. ju u. haben ein Ritual, bas im Bangen bem oben erwahnten, in ber alteften Rirde üblichen, noch febr abnlich ift. " c) Bei ben Lutheranern geht eine Borbereitungsanbacht, Beichte, ber eigentl. A.s-feier voran, bie immer am Schluffe bee Bormittagegottesbienftes, bef. Conntags, begangen wirb. Rach ber Prebigt fegnet ber Geiftliche bie Softien u. ben Bein am Altare mit ben Ginfenungeworten u. einem vorges fchriebnen Gebete. Unter bem Gefange ber Bemeinde treten nun bie Communicanten, erft bie Manner, bann bie Frauen, einzeln ob. je zwei zu bem Altare u. erhalten hier von dem Beiftliden bie Doftien u. ben Relch

in ben Mund gereicht, die babei gewöhnlich mit bem Beichen bes Rreuges etwa bie Borte fprechen: Rehmet bin u. effet, das ift der Leib unfere herrn u. Beilandes Jefu Chrifti für eure Gunben in ben Tob gegeben; ber ftarte u. erhalte euch im mabren Glauben gum emigen Leben! Umen. Rebmet bin u. trintet, bas ift bas Blut unfere herrn u. Deis landes Jefu Chrifti, vergoffen gur Berges bung ber Gunben; bas ftarte zc. Gin Dants gebet u. ber Cegen befchließen bie Feier. Baufig brennen auch mabrend ber 21.6-feier Lichter auf bem Altare. " d) Die 21.6: feier ber Deformirten. Die Communion beginnt mit Borlefung einer Formel, die die Stelle 1. Ror. 11 enthalt u. barauf verfchiebne Bermahnungen. Dann wird ein Gebet, bas fich im Unfer Bater endigt, ber Glaube u. eine turge Ermahnung gefprochen u. nun ben Communicanten, bie an ben meiften Orten einzeln an ben einfachen Tifch berantreten, bas gebrochne Brob u. ber Relch in bie Banb gereicht. In einigen Gegenden figen bie Communicanten je 12 um einen Tifch, in ans bern bleiben fie in ben Stublen, wohin ihnen Die Rirchenalteften Brob u. Bein bringen. Co bef. in ber Schweig u. Bolland. Die bei der Darreichung gefprochnen Borte find in ben verfchiebnen Gegenben verfchieben. Babrend ber Communion wird ein Lied gefungen ob. von ber Rangel verlefen, biefelbe mit einem Dantfagungsgebete befchloffen. Rrans Bencommunionen ju Saufe find febr felten. " e) Die M.6: feier ber Unirten in Preußen, Baben, Raffau, Beffen, Anhalt nabert fich nicht nur im Dognia, fonbern auch in Bejug auf größre Ginfachheit, mehr ber reform. Rirche. Das Brob, entweber wirfliches ob. größre Dblaten, wirb gebro= den u. ebenfo wie ber Reld ben gum Altar tretenben Communicanten vom Geiftlichen entweber gleich jum Genießen ob. vorber in bie Band gegeben. Die übrigen Bebrauche, Unjunden ber Lichter, Collecten u. Gebete ftimmen mehr mit bem Ritual ber luther. Rirche überein. " f) In Der englische bischöflichen Rirche ift bie Beichte uns mittelbar mit ber 2.6 = feier verbunben, auf fie folgt bas Bebet ber Beibe mit ben Gin= fepungeworten. Run reichen fich die Beifts lichen erft felbft, bann ben Communicanten, bie ohne Unterfchied bes Gefdlechte herbeis tommen u. auf ben Banten bei ber Commus niontafel nieberknieen, gefdnittne Studden Beigenbrob u. ben Reld mit rothem Bein in die Band. Der übrigbleibenbe Bein wird noch unter bie Communicanten vertheilt, bie Feier mit Gebeten, Bater Unfer zc. gefchlof= fen. " g) Die M.s.feier bei einigen fleinern Parteien der proteft. Rirche. Die bas A. blog als eine Erinnrungefeier an Chriftus betrachtenden Arminianer, fo wie die Taufgefinnten, haben ahn-liche Gebrauche wie die reform. Rirche. Sie empfangen gewöhnlich Brod u. Bein, um einen Tifch figenb, von ben es herumtragen-

ben Lehrern. " Mertwürbig megen ihrer Burbe u. Strenge ift bie Feier bes M.s bei ben Cocinianern, ba fie es bod nur als Ceremonie, fo nennen fie es auch, Brob u. Bein nur ale Bilber u. Erinnrungegeichen bes gebrochnen Leibes u. vergofinen Blutes betrachten. Um Tage vor bem A. ift bie Borbereitung (Disciplin) bei berfolognen Thuren; ba werben jebem vom Prediger u. andern feine gehler verwiefen, Mergerniß Gebenbe ernftlich ermahnt, felbft von ber Gemeinde ausgeschloffen, Beleibi= gungen ausgefohnt. Um folgenden Tage beim öffentl. Gottesbienft werden nach ber Predigt die M.s-tifche gebedt u. mit Brob u. Bein verfeben; um fie treten fo viel Communicanten, ale berangeben, querft bie Danuer, u. beten mabrend ber Lebrer burch Borlefung ber Ginfepungeworte bas Brob fegnet. Darauf fegen fie fich um ben Tifch u. nehmen mit ben Banben bas vom leb= rer gebrochne Brob. Cbenfo wird bann ber Reld gefegnet u. genoffen. Darauf beges ben fie fich nach Gott gethaner Danefagung an ihre Plage jurud u. anbre nehmen ihre Stelle ein. Die gange Ceremonie befchließt ein fnicenb verrichtetes Gebet u. ein Befang. 68 Bang eigenthumlich u. ber erften A.s-feier Chrifti fid nabernd, ift die der Serrnhuter. Das A. wird an jedem 4. Connabend Abends in der Kirche gehalten. Acht Tage vorber wird bas gegenfeitige Befprechen über ben gegenwart. Geelenguftanb vorgenommen; ber Feier felbft, bie mit ben Agapen (Liebesmahlen) verbunden ift, geht bas gufwaschen voran. Rachdem ber Priefter bas Brob burch die Ginfenunges worte conferrit hat, theilt er es unter bie Communicanten aus, indem er ce ihm aus einem Rorbden von einem Digtenen für bie Bruber, von einer Diatoniffin fur die Comeftern aus einem Rorbden bargereichten Studden Brob bricht u. ie aweien in bie Band gibt u. babei einen Symnus fingt. Bat jedes bas Seinige empfangen, fo ge-ichieht ber Genuß jugleich nach ben Worten: "bas thut ju meinem Gebachtniß." Darauf folgt eine Collecte (Proftrativ), wobei bie Gemeinde fnieend betet. Dann erbeben fie fich u. bie Rachbarn geben einander ben Ariebenstug. Die Gegnung u. ber Benus bes Relches, ben ein Rachbar bem anbern jureicht, gefdieht auf gleiche Beife. Rach ibm wieber unter einer paffenben Collecte ber Friedenetuß u. bann ber Segen. Die an ber Theilnahme berhinderten empfangen bas M. am folgenden Tage auf bem Gemein= faal, Rrante in ben Stuben, ohne nochmalige Confecration (Racemmunion). Bal, Scheibel, furge Radricht von b. Feier bes b. A. bei ben verfchieb. Religionsparteien, Bredl. 1824. (Bl. u. Sk.)

Abendmahlselemēnte, bas beim Abendmahl genoğne Brob u. ber Bein bas bei, f. Mbenbmabl. A.s. - fēler, f. Mbenb maḥl n u. f. A.s. - gefässe, f. cbb. sr.

A.s-gericht, A.s-probe, f. u. Gots tesurtheile . A.s-streit, f. u. Abende mahl 22.

Abendmahlzeit, fo v. w. Abendeffen. Abendopfer, bei ben altern Juben Abends angegundete, bie gange Racht brennenbe Brandopfer, vgl. Opfer 1.

Abendpfanenauge, Schmetterling,

f. u. Badenfdwarmer.

bendpunkt (Aftr.), f. u. Abend z. Abendröthe (A-roth), 1) rothlich glangenbe Lufterfdeinung, welche beim Un= tergang ber Conne, wie bie Morgenrothe beim Mufgang im Often, burch bie, in ber buns fligen u. verbidten Atmofphare fich brechen= ben Sonnenftrablen in Beften entfteht. Bes tanntlich erfolgt auf Morgenroth fast ohne Ausnahme im Laufe bes Tage Regen ob. Bind, wahrend A. meift gut Better bebeutet. Erfteres trifft nach Beobachtungen bes Doms capitular Start ju Mugeburg von 100 Dal 78 Dal, letteres von 100 68 Dal ein. Richt gang ber 10. Tag hat A., nicht gang ber 9. Morgenroth. 2) (3ool.), f. Beuchtfafer. 3) Somary= M., Traubenforte, f. u. Beins (Hf. ftod 10.

Abendschein, 1) fo v. w. Abendbams merung ; 2) fo v. w. Bobiatallicht i. Fruhjahr.

Abendschwärmer (Sperberfdm., sphinx), Gattung ber Cometterlingsfamis lie Schwarmer, Fühlhörner von ber Ditte an verbidt, boppelt gewimpert, Bunge lang, fpiralformig, fliegen fcnell, faugen fum-mend mit bem Ruffel Blumenfafte; Raupen nadt, mit hinterhorn. Arten: Tobtentopf, Bolfemilde, Binben= (Bifame) fcmarmer, Beinvogel, Glasfdmarmer. (Wr.)

Abendsonne (300l.), fo v. w. Abends

licht.

Abendstern, 1) (Mftron.), f. Benus; 2) (Bool.), f. Leuchttafer. Abenduhr , f. u. Connenuhr ..

Abendvogel, fo v. w. Dammerunges falter.

Abendweite (Aftr.), f. u. Abend s. Abendwind, Beftwind, f. u. Binb 1.

Abendwolf, jo v. w. Spane. A bene placito (fpr. a bene plas bichito, ital., Muf.), nach Gefallen. Aben Esra (Abraham, eigentl. Ebn

E., auch Chenare), geb. um 1093 ju Tolebo, einer ber wichtigften jub. Belehrten bes Dit= telaltere (bab. ber Große, Weife), bielt fich abmechfelnd in Spanien, England, Italien, gu Rhodus auf, war als Ausleger bes A. T., als Mathematiter, Aftronom (er theilte bie Erbe querft in bie weftliche u. ofliche Balb: tugel) u. Grammatiter gleich tüchtig. Er ft. um 1168 ju Rhobos, boch ift man über fein Tobesjahr nicht einig. Schriften: Commens tar nb. b. Bibel, einzeln von Dehr. über= fest u. febr oft einzeln berausg., mehrere Poefien, eine bebr. Grammatit, Beneb. 1546, Amft. 1657, u. viele anbre gramm. Berte u. philof. u. aftrol. Cdriften.

Abeneth (jub. Miterth.), f. Abneth.

Aben Mumeya, f. n. Eben Xauhar, A. Jüssuf, f. u. Ebn Juffuf. Abens, Fluß in Riederbaiern, fällt bei Reuftabt in die Donau.

Abensberg (Aventinum), 1) fonft Graffchaft in Rieberbaiern, Gip ber Dunar ften von A., bie von Berthold II., Sohn eines Pfalzgr. von Regensburg zu Anfang bes 11. Jahrh. gestifter worden fein follen. Sie nannten fich bald Grafen v. M. u. Robr, ftifteten 1389 ein Carmelitertlofter ju M. u. ftarben 1485 mit Rielas v. M., ber in einer Febbe mit Berg. Chriftoph von Baiern fiel, aus. Berg. Albert von Baiern erhielt aber bie Graficaft. 2) Landgericht im baier. Rr. Rieberbaiern, 74 D.W., 16,000 Ero. 3) Stadt bier, Mineralbad eines talten fas linifden Edwefelquelles, 1200 Em.; bier am 20. April 1809 Sieg Rapoleons mit den Frang., Baiern u. Burtemb. über bie Defterr. unt. Erab. Rarl. Debr f. u. Defterr. Rrieg gegen Frantreich von 1809 10. (Wr. u. Pr.)

Abenteuer (v. fr. aventure), 1) ein tubnes, magliches Unternehmen; 2) fo v. w. Gefahr u. bef. Begegniß, bah. Abenteurer, 1) ein Denfd, ber feltfame Erlebniffe auffucht; 2) ein Gluderitter (f. b.).

Abenteuerlich, alles llebertriebne, Unnatürliche, Geniale, ja Unmögliche u. Une gereimte, an beffen Erlangung eine ungezüs gelte Phantafie ob. üppiger Shatenbrang, Kraft verfcwentet. In ber Doefie erscheint es im Gebiete bes Romantischen (wie in Mahrchen u. Opern), ob. im Gebiete bes Romifchen u. als Parobie bes Erhabnen; in ber Malerei (bef. in Arabesten,) als unnatur= liche Berbindung ganger Bilber ob. einzelner

Abentidas, f. u. Cityon (Gefch.) c. Aben Xauhar (Bivgr.), fo v. w. Chu Xaubar.

Aben Zohar, f. Mbu Merwan Con Bohar.

Abcona (rom. Dhth.), Gottheit bei ber Abreife um Cous u. Beiftand angerufen. Abepithymie (lat. gr. Dleb.), fo v. w. Anepithymie.

Aber (beutide Gpr.), 1) Conjunction, gibt meift einen Gegenfat ober Ginwurf an; 2) Abverbium fo v. w. wiber, baber, aud; 3) als Borfpibe, Bieberholung andeutend, wie in abermal, Aberacht; ed. (fo v. w. Af= ter =) Berberbtheit, Bertehrtheit, Uneditheit, 3. B. in Abermin, Aberglaube.

Aberneht (Dberacht), f. Mot 1 Aberavon (fpr. Mebberaven), Statt an ber Dunbung bes Abon in Gubwales, Bafen, Gifenhutten, 1000 Em. A - brothick (Arbroath, fpr. Aebberbradthid), Seeftabt ber ichott. Grafich. Forfar, tleis ner hafen; Segeltuch, Schiffbau, 8000 Ero. A - conway (pr. Aeberkunma), Fle-den am Comman in ber engl. Graffc. Caernarpon in MBBales; mit Ruinen von Con= mancaftle (bas rom. Comovium), Bafen, Auftern= u. Baringsfang, 1200 Em. Aber-

corn (fpr. Acbbertorn), Dorf ber fübichott. Graffd. Linlithgow; Anfang bes Romer-

walls, der bis Kirkpatrit gebt.
Abereromby (fpr. Aebbertr ...), 1)
(Sir Ralph) aus altem fcott. Gefchlecht, trat fruh ale Cornet in bie britt. Barbe u. frieg burch alle Grabe jum Generalmajor u. Chef bes 7. Drag. Ramts. 1793 in Flanbern gegen die Frang, fechtenb ward er bei Rims wegen verwundet, ging 1795 nach Beftindien, geichnete fich auch dort aus, ward 1797 Gous verneur der Infel Bight, 1798 Dberbefehles haber ber Armee bes mit einer ganbung bes brohten Irlands, befehligte 1799 bes Berg v. Dort linten Flugel in Solland, u. 1801 die 16,000 M. Landtruppen ber Expedition gegen Buonaparte in Aegypten, landete bet Abufir, brang nad Alexandria vor, warb aber beim Angriffe Menou's gegen ihn bei Abufir verwundet u. ft. an biefen Bunben. 2) (3ames), geb. 1776, 3. Cohn tes Bor., fruber Dungmeifter u. Borfigenber (first baron) bes ichottifden Schapfammeramts, trat querft 1832 ale Reprafentant von Chinburgh bebeutend im Parlament bervor, 1833 folug ihn die Reformpartei im Parlament jum Eprecher bes Unterhaufes vor, boch warb feine Babl erft 1835 gegen ben tornftifch ges finnten Charles Danners Gutton (jest Lorb Canterburn) burchgefest, welcher 18 Jahre lang biefes Amt befleibete. A. zeichnet fich burch Uneigennunigfeit, Geift u. Gewandheit, mit benen er bie Debatten bes Unterhaufes leitet, febr ruhmlich aus u. wurde beshalb Ende 1837 ohne Biberfpruch von neuem jum Sprecher gewählt. Ale Bigh im eblern Sinn gehort er ju ben Freunden jeber rationalen Reform. 1839 bantte er aus Gefundheites rudfichten ab. 3) (John), Argt in Gbins burg, fdrieb mehrere treffliche, fich auf pathos logifche Anatomie flugente Berte, als: Pathological and pract. researches on the diseases of the brain, Lond. 1828, beutich von Buid, Brem. 1829; Pathological and practical researches on the diseases of the stomach etc., Edinb. 1828, beutfd von Bufd, Brem. 1830; Inquiries concerning the intellectual powers, 4. Ausg., Lond. 1833, u. m. (Pr., Gl. u. He.)

Aberdamm (Geogr.), fo b.w. Abertam. Aberdeen (Aberdon, fpr. Aberdin), 1) Graffdaft in Mittelfdottland, 88 M.N., 178,000 Ew.; gebirgig (Spipe: Cabrach, 2377 ob. 2232 F.), Vorgeb. Kinnaire, Bus danes, Peterheab. Fluffe: Dee, Don. 2) A. (New = A., fpr. Rju = A.), Sauptftabt berfelben am Dee, Fabriten in Bollens ftrumpfen, Leinwand, Segeltuch, Zwirn zc., trefflicher Bafen, theol. Univerfitat (nach ibrem Stifter Marfhal-College), 44,000 Em. Dabei Dlo : Aberbeen (fpr. Dhib : A.) am Ausfl. bes Don, Ringe = College, Gip eines engl. Bifchofe, 7000 Em. (Wr.)

Aberdeen (Santiw.), 1) eine Art Ras beljau ; 2) Dorfd, weil beibe von M. tommen. Aberdeen (Georg Gorton, Graf v.),

aus einem alten ich ottifden Gefdlecte. Rach einer Reife burch Europa ftiftete M. 1804 in London bie Athenian Society, in welcher nur Solche Bitiglieber werten tonnen, bie in Athen waren. Als engl. Botichafter un-terzeichnete er 1813 in Toplip ben Bundesvertrag zwifden England u. Defterreich, fo wie er bei ben Unterhandlungen bes Lentern mit Murat in bemf. Jahre thatig, 1815 aber vergebens ju Gunften Murate ju mir= ten bemuht mar. 1814 erhielt er bie fcottis fche Pairemurbe, 1828 tam er mit Bellings ton ine Minifterium, mußte aber, nach einer wenig ruhmlichen Amteführung u. gehaßt, ale Ultra = Torp, 1830 mit biefem jugleich refigniren.

Aberesche (Bot.), so v. wie Ebereiche.
Aberford (pr. Acb...), Martificken in ber engl. Grafich. Dort; Burgruinen, Stednabelfabriten, 700 Ew. Aberfraw (pr. Acberfrah), 1) Dorf in ber Grafich.
Anglese (NWBales), fonkt mit Palast ber Gürften v. Walese, 1100 Ew. 2) Dorf auf ber Inst. Man. (ont. Gabing. der Infel Man, sonft Gabina. Aberga-venny (fpr. Aebergenni), Ort ber engl. Graffd. Monmouth, Flanellhandel, 3000 Em. Abergely (fpr. Meberbicheli), Ctabt mit Bafen in ber engl. Grafic. Denbigb (MBales), Seebab, Bleibergm., 2300 Em.

Aberglaube (Pfnchol.), eine Berirrung bes Glaubens, vermoge welcher ber Menfc einen, ben Gefegen ber Ratur u. ben Ergebniffen ber Erfahrung burchaus miberfprechenben Bufammenhang zwifden Urfache u. Birtung für mahr annimmt, baber Erfolge von naturlichen Greigniffen erwartet, ob. benfelben Urfachen unterlegt, welche biefelben nicht haben tonnen. Es laffen fich aber . teine feften Grangen fur ben Begriff A. finben, ba mir über bie urfachliden Berhaltniffe fo vieler une umgebenben Dinge, ja felbft unfere eignen Inneren noch nicht flar finb. Mus bem hellern ob. buntlern Befuhl bie= es unfere Richtwiffens, für welches wir Er= fan in Gebilben ber Phantafie fuchen, ertlart es fich auch wohl, daß fo wenig Menfchen vol= lig frei bom 2. find. Gingelne Gegenftanbe bes M.s, wie Bere, Bauberei, Wechfelbalg, Gefpenft, Behrwolf, f. u. d. betr. Art. (Su.)

Aberkalber, wibernaturl. Gemachfe im Tragfade trachtiger Rube.

Aberkennen, rechtlich enticheiben, baß Jemanb etwas ju verlangen nicht berechtigt, ob. baß eine Urfunde ohne Beweistraft fei. Aberkhuh, Stadt, f. Iftader c).

Aberklaue (300l.), fo v. w. Aftertlaue. Aberlauch (Bot.), for. w. Roccambole. Aberli (30). Ludw.), geb. ju Binter-thur 1723, Maler u. Kupferstecher, rabirte Schweizer Lanbichaften, bie er bunt forgfals tigft ausführte, welchen Runftzweig er guerft fabritmäßig betrieb.

Abernethy (fpr. Mebernebbhi), Statt in ber Grafic. Perth am Zan, 1800 @w.; fonft Sptft. ber Dicten ; noch ein Thurmubrig. Abernethy (3ohn), geb. ju Abernethy

um 1763, Prof. ber Anat. u. Chir. am tonigl. Collegium ber Bunbargte in London, am Bartholomaushospital zc., ft. 1831; fdrieb: Surgical and physiolog. essays, 2ond. 1793 -97, 3 Bbe., beutfd von Branbis u. Rubn. 2pj. 1795, 1798, 2 Thie.; Surgical observations , Lond. 1804, 1806 u. 1811, 2 Thle., beutsch von Fr. Dedel, Balle 1809; Surgical works, 20nd. 1815 u. 1825, 2 Bbe.; Physiolog. lectures, 20nb. 1821; Lectures on anat., surgery and pathol., 20nb. 1828. (He.)

Aberoth (ningy), fo v. w. Gunben, f.

n. Tafdlid.

Aberratio delicti (lat. Rechtsm.). bie aus einer bolofen (f. Dolus), rechtemibris gen Banblung entspringenbe, von bem allein ob. alternativ beabsichtigten 3wede gang ab-weidenbe Bolge ber Danblung 3. B. Ber-übung ber Banblung an einem anbern, als bem beabfichtigten Dbjecte, nicht vorhergefes hene rechtswidrige Erfolge, außer bem beab-fichtigten zc. Bergl. E. E. Pfotenhauer, ber Ginfluß bes factifden Brrthums auf bie Strafbarteit vorfablich verübter Berbrechen, 2p3. 1838 u. 1839, 1. u. 2. Abth. (Bs.)

Aberration (v. lat.), 1) (Phof.), fo v. w. Abirrung, Abweidung, bef. 2) (Aftr.), fo v. w. Abirrung bes Lichts; bav. Aber-

riren.

Aberraute (Bot.), fo v. w. Eberreif. Abersant, Caat auf einem bereits

abgeernteten Feibe.

Abernee, Lanbfee, 11 MR. lang, 14 breit, im Bauerudviertel bes oftr. Lanbes ob ber Ens, mit Lacheforellen; Abfluß ber 3fcl. Daran St. Bolfgang, Martifl., 600 Em., bavon heift b. M. auch St. Bolfgangsfee.

Abertamm, Bergfleden, ju Joachimes thal gehörig, im bohm. Rr. Einbogen. In ber Begend fertigt man guten Abertammer Kase aus Biegenmild mit Bufas getrodneter Rrauter, bab. grun; 1200 @w., aud Bergbau.

Aberthon (Bot.), fo v. w. Asplenium. Aberton (fpr. Meberten), Dorf mit Mineralquellen in ber englifden Graffdaft

Borcefter.

Aberwitz (gr. paraphrosyne), 1) Gels fteeftorung mit Exaltation , Sauptform ber Berrudtheit; ausgezeichnet burd bauernbe Unfreiheit bes Beiftes, mit Ueberfpannung u. Bertehrtheit ber Begriffe u. Urtheile vom lleberfinnlichen; 2) Thorheit überh., pors jugl. in Bezug auf Berftellungen.

Aberystwith (pr. Aeberistwibh), Stabt in ber Grafich. Carbigan (RBales), Safen, Seebab, Sanbel, Fifcherei, 2500 Co., babei Bleis, Bafferbleis u. Galmeigruben. Aberzähne (A-zangen, Beinb.),

fo p. m. Beig 1

Abescun, 1) Infel u. Stabt, f. Aftras

bab 2); 2) f. u. Mafenberan. Abesta (a. Geogr.), Stabt ber perf.

Proving Drangiana, j. Boft.
Abessinien (Abex), fov.w.habefd. Ab executione anfangen (Rechtew.), por gefest. Enticheibung einer Rechtsfache, ben Beflagten ju einer Leiftung nothigen ob. auspfanden, mas allen Rechtes grundfagen wiberftreitet.

Abfachung (Rechtew.), fo v. w. 215:

fdichtung.

Abfarben, 1) f. u. Farbefunft 10; 2) fo v. w. Auffarben 2).

Abfaumen, ben gaum ober Schaum abicopfen; f. u. Glashutte ..

Abfahrt (Rriegew.), fo v. m. Rafteille.

Abfahrtsflagge, f. u. Flagge.
Abfahrtsgeld, 1) (Staatsv.), fo v.
w. Abjugsgeld; 2) fo v. w. Biaticum. Alaudemium (Rechtew.), f. u. Laubemium.

A-recht, fo v. w. Abjugsrecht. Abfall, 1) bas Fallen von einem höhern Drte ; 2) der Ort einer Gentung felbft; 3) ber Abgang einer Sade, ber aber noch ju etwas bient; 4) (A. der Gebirge), bie alls mahlig fich vermindernte Bobe eines Bebirgs bom Bauptftod an bis jur Berflachung in bie Chene; meift ift er auf einer Seite fteiler als auf ber anbern, 3. B. bas fachfifche Erzgebirge fällt nach Bohmen gu fteiler ab, als nach Cachfen; 5) (Buderf.), bie gebrauchte thie: rifde Roble, fruber ale unnus betrachtet, neurer Beit mit Bortheil als Dungung benust; 6) (Dublenb.), bas überfluffige Bafe fer; 7) (Bergb.), Berminbrung bes Behals tes ber ju bauenden Erze; 8) f. u. Bleis fcher .; 9) (Landw.), fo v. w. Spreu; 10) (Uhrm.), f. u. hemmung; 11) Sanblung, burch bie man fich von bieher anerkannten Gefegen u. Pflichten lossagt, 3. B. Relisgionsabfall; 12) A. der Nahrung (Rechtsw.), f. Concurs 1.

Abfallen, 1) fo v. w. abnehmen, megfallen, baher: 2) (Duf.), bas Abnehmen ber Starte ob. Reinheit bes Tones eines Inftrumente ob. Cangere; 3) von Thieren: ma= ger merben; 4) (Jagow.), fo v. w. abflie= gen; 5) (Seem.), fo v. w. abhalten; 6) (Kriegew.), fo v. w. abbrechen; 7) (Dub: lenw.), fo v. w. abrobren; 8) A. der Blätter (Bot.), f. Pflanze a; 9) A. der Nägel (Meb.), fo v. w. Onnchoptos fis; 10) A. des Kreuzes (Pferbew.), ein Rreug bas nach Binten ju niebriger wirt,

f. Pferb 1.

Abfallsröhre (Rlempn.), f. u. Rinne. Abfaltern, Dorf bei Mittenwald im Pufterthale Tyrols, 300 Em.; babei Mines ralbab Ebfalternbab.

Abfalzen, 1) (3imm.), f. Fal; .; 2) f.

u. Gerberei 4.

Abfangen, 1) (Bergb.), bas Einfturg brobente Geftein verzimmern u. fturgen; 2) (Jagbw.), ein Bild mit ber Coweinefeber, bem Birfcfanger ober Benidfanger tobten; 3) A. des Wassers burd Graben (Abfangegraben), ben Buflug bes Baffers auf Felbern u. Biefen verhindern.

Abfannen, 1) (Belgem.), trodne Baas ren burd Abmagen u. Ginwideln jum Bers tauf porbereiten; 2) f. u. Bufeifen 19;

3)

3) (Jagbw.), fo v. w. abboden; 4) (Zifdl.). fcarfe Eden mit bem Bobel abftoffen;

5) (Buttenw.), fo v. w. abrichten. Abfedern (Jagbw.), 1) einen Bogel baburch tobten, bag man ihm einen Rlugels febertiel ine Genic bruckt; 2) bie gebern verlieren; 3) (Seem.), fo v. w. abvieren.

Abfeilraspel, f. u. Raspel s. Abfeimen, I) (Bladh.), fo v. w. abs faumen; 2) (Landw.), f. u. Keimen. Abfeinen (Kodf.), fo v. w. raffiniren.

Abfeuern (Rriegem.), 1) Feuerges mehre losfdiegen, f. Schiegen at u. st u. unt. Ererciren u. Bebienen ber Gefcupe; 2) bas lette Ererciren im Feuer mabrent einer llebung vollziehn; 3) (Maur.), fo v. m.

Abfledern, 1) fo v. w. abfebern; 2) bie überfluffigen Theile bes Glafes mit

bem gugemeffer abeneipen.

Abfinden, fich mit Jemand, fich mit Einem, 3. B. Gefcwiftern, Eltern, Rinbern burch eine Abfindung fo vergleichen, bağ baffelbe ben ihm gebuhrenben Theil er= balt; bas bann gegebne Mequivalent Abfindung, Abfindungsquantum, A.s - summe.

Abfinnen (Odm. u. Rlempn.), f. u.

Abfitzen, Steinfugen einer Mauer mit Mortel guwerfen u. mit einem Steine ob. Brete abreiben; wird bei feuchten Mauern angewenbet, wo ber Bewurf leicht abfallt.

Abflauen (abflechen, abflahen), 1) abmafchen, reinigen; 2) (Bergb.), bas Abfpublen ber auf ben Planen (gros ben 3willichtuchern) verwaschnen Erze in bie Abflaufasser: 3) bie Erze auf bem Abflauheerde von anhangenben Schwande reinigen.

Abfledern (lanbw.), ausgebrofdenes u. mit einem Rechen oberflächlich gereinigtes Getreibe, mit einem Fleberwift ob. Befen aus Birtenreifern, abtehren, um die aufflies genden Strobibeile ju entfernen, worauf bas Burfen folgt.

Abflegeln, bon 2 in Giner Garbe gus fammengebundnen Fruchtgattungen, bie lans gere guerft ausbrefchen, um fo beibe pon einander ju fonbern.

Abfleischen (Berb.), fo b. w. aafen.

Abflenzen, [. u. Ballfich 2. Abflichen (Bergb.), fo b. w. abflauen, Abfliegen, 1) von Jagbgefügel, von einem Baume fliegen; 2) von mit Flügeln permadenen Camen (Riefern, Aborn u. bal. ) ausfallen.

Abflossen, f. u. Flogen. Abfluss, 1) bas Abfliegen einer Flufs figteit, f. Sybrodynamit; 2) ber Drt bes Mb. fliegens; 3) (Bafferb.), f. u. Teich :. Abflussgraben, f. u. Teich ..

Abflussriemen, A-wünde (Thierargnt.), f. u. Baarfeil 4.

Abfluthen (flofim.), fo v. m. abfloßen. Abfolge (log.), fo v. w. Folge. Univerfal . Beriton. 2. Muft. 1.

Abforderung, fov.w. Abberufung 2); bgl. Stlaven, Leibeigene, Gigenthum. A.s. recht, A.s-schreiben, f. Abberus

Abformen, 1) die Form eines harten Rorpers in einen weichen bruden, um in biefem einen Abbrud ob. Abguß gu verfer= tigen; 2) bas Dobell ju einem Runftwerte aus einem weichen Korper, bef. Thon u. Gops bilben, vgl. Abgießen; 3) (Dangw.), fo v. w. Abbruden 2); 4) f. u. Buchbinber s. Abforsten, 1) Bolg abichlagen; 2)

bon Feberwilb, aus bem Reviere fliegen. Abfügen, 1) (Zifol. u. 3imm.), Bres ter, bie jufammengeleimt ob. an einander gepaft werden follen, mit dem Fügehobel glatt hobeln; 2) (Glaf.), fo v. w. abfiebern.

Abführeisen, f. u. Drahtziehen . Abführen, 1) wegleiten, irre leiten; 3) (Bergb.), bas Gezah a., bas Bertzeug abnuben; 3) groben Draht verfeinern; 4) jemand aus irgend einer Lifte meglaffen, bef. Militars, 3. B. wegen Tob, Berfenung, Abichied vom Rationale ob. bem gegenwars tigen Stand ftreichen.

Abführende Gefässe (Anat.), Ges fage, bie Feuchtigfeiten, wie Blut u. bgl.

von einem Organe ableiten.

11) (Meb.), Abführende Mittel, bermehrte, mehr ob. weniger fluffige Stubls entleerungen bewirtenbe Mittel, bie burch Bermehrung ber Abfonderungen im Dagen u. Darmtanal u. in ben in fie ausmunbenben Theilen u. burch Steigerung ber periftaltis focn Bewegung febr beilfam, burd Dif-brauch aber and leicht fcablid werben tonnen. 2 Gie bienen theils überhaupt baju, ben tragen ob. ftodenben Stuhlgang ju forbern, im Dagen u. Darmtanal angefammelte nas turliche ob. franthaft abgefenberte Aluffigteis ten, Burmer, fdmer ob. unverbauliche, fcabliche, giftige Substangen ju entfernen, theile burch ihren Reig bie Thatigteit bes Unterleibs ju weden, die Auffaugung in ihm u. a. Theilen ju vermehren, die Reigbarteit berabguftime men, ableitend auf viele anbre mit bem Unterleibe in Begiebung ftebenbe Theile, ale Ropf, Saut zc. ju mirten. Die a. DR. ichmaden jus nachft immer u. paffen bab. nicht bei bebeutender Lebensichmache, auch nicht bei Entjunbungen bes Dagens u. Darmtanals. Gie werben gewöhnlich auf ben Dagen, felten auf bie Saut angewenbet; mehr ortlich wirten Stublgapfchen u. Ripftiere. Dan unterfcheibet: 'milbe a. DR. (Lagirmittel, I.a. xantia, Lenitiva), eine maßige Reigung, mehr blog tothige Stublgange bewirtenbe, ob. nur fclupfrig madende, oft jugleich tublenbe (Anpointerfing amagenot, pri gugetet trugtere (Antiphlogistica), wie die fetten Dele, Mandels, Leins, Mohns, vorzügl. Micinusol, Manna, Donig, Weinsteinfaure, riele andre süße fäuerliche Früchte, vorzügl. Pflaumen, Lamarinden, Cassienmart, die meisten frischen Kräutersäfte, die meisten Salze u. Minerals wösser die hier bei der Schaffen der Scha maffer, 'b) ftartere M. (Burgirmittel, Purgantla), in ber Regel teine bebentlichen

Erfdeinungen u. teine ju große Erfdopfung veranlaffende, als: Gennestlatter, Rhabarber, Schwefel, Ralomel, Jalappenwurgel, Aloe; c) heftig wirkende A. (Dras ftische, Drastica), leicht übermäßige Reis gung erzeugende u. beftig eingreifende, wie: Jalappenbarg, Ccammonium, Gummi Gutti, Coloquinthen, Claterium, Erotonel, Bellebos rus. Die a. Dt. burfen nicht bei angefülltem Magen genommen werben, u. mahrend ihres Bebrauchs muß man eine targe Diat beobachs ten. Die Beilung vorzügl. burch a. DR. nennt man A. Methode. "2) (Thierargnt.), auch bei Thieren tommen bgl. a. DR. auf biefelbe Beife in Anwendung. Pferden gibt man gewöhnl. Delfuchen, Queden zc., fo wie uberhaupt Grunfutterung gut ift, eben fo Calggaben in leichtern Fallen; in hartnadis gern Rinftiere von Leinfamen, Babergrupe 2c.; Rindvieh erhalt einen Aufguß ber in= nern Rinbe bes Faulbaums, Schafe u. Biegen leichte, tublende Rahrungemittel, in bartnadigen Fallen alle 3 Stunben 2 Loth Glauberfala u. baneben aufgelofte Geife im Rinftier, etwas Gala u. 1 Both Leinol; Febers vieb, wie 3. B. Suhnern, gibt man 2 Thees loffel Baumol. (He. u. Hm.)

löffel Baumöl. (Ne. u. Hm.)
Abführtisch, f. u. Drahtziehen s.
Abführung (Med.), 1) so v. w. abführende Mittel; 2) so v. w. abführende
Methode; 3) so v. w. Abbüction.

Abfüllen (Bergb.), ein Stud Erbreich

od. eine Balbe fortichaffen.

Abfüttern, bem Bieh, bef. ben Pferben bas lette gutter einer Dahlzeit geben.

Abfurchen (gandw.), burd Furden abtheilen, furdenweife abpflugen.

Abgaben, Leiftungen, welche gur Be-ftreitung ber Staatsbedurfnife aus bem Boltsvermogen erhoben werben. bieruber u. ub. A-system f. u. Gteuern u. Berfaffung. A-freiheit, fo v. w. Steuerfreiheit.

Abgang, 1) bie Sanblung bes Abge-bens v. einem Orte, fo von einer Schule; 2) (Theatm.), bas Abtreten einer Person von der Bubne, u. ber ihm nachft bors hergehende Moment, fo fern diefer für einen Theatereffect, bem Schaufpielbichter u. Di= miter, eine befonbre Runftaufgabe barbie= tet; vgl. Applaus; 3) fo v. w. Abfall; 4) (Meb.), Ausleerung auf naturl. Bege, 3. B. von Roth; 5) (Buttenw.), Berluft an Gegab od. Metall; 6) (Metallarb.), fo v. m. Abs brand; 7) (Banbelem.), fo v. m. Tara. A. der Acten (Rechtew.), die Beit, wenn bie Mcten nach rechtlichem Ertenntnif ob. Bes richte an ben bobern Richter verfandt merben. A. der Frucht, so v. w. Fehls geburt. A. der Wöchnerinnen, so v. w. Lodiensluß. (Pr., Bd. j. u. He.)

Abgangsbemerkung (Rechtew.),

Abgangeloch, f. u. Bienen 11.

Abgangsrechnung (belgew.), fo b. w. Zararechnung.

Abgar (arab.), corrumpirt aus Atbar, groß u. machtig; 1) Dame mehrerer Ronige v. Ebeffa (f. b. 2, 2 u. 4), bef. merem. ift ber mittlere; 2) ebenfalls Ronig baf., foll nach Eufebius in einem Briefe Jefus gebeten has ben, ju ihm ju tommen, um ihn von einer Krantheit ju beilen; Jefus habe ihm fdriftl. verfprochen fpater ben Apoftel Thaddaus ju fenden, u. ihm fein Bildniß gefdidt. Beide Briefe find unacht, Chriftus Brief fcon burch eine Synote in Rom 494 unter Belafius für apolrophifch erflart, vgl. Cemler, De Christi ad Abgarum epistola. Salle 1768.

Abgatorium (Rirchgeich.), f. Abetuo= rium.

Abgebeizte Wolle, Bolle mit Ralt von ben Fellen abgebeigt, geringer als bie abgefcorne, bient nur ju groben Beugen.

Abgeben (Bergb.), 1) weggeben; 2) (Bolgew.), auf jemand einen Bechfel ob. eine zu bezahlende Anweifung ausstellen; 3) vom Marticheiber bie Lage eines ob. mehres rer verlangter Puntte (Abgebepunkt, gewöhnlich ein eingefchlagner Pfahl [Apfahl], ob. ein im Geftein ob. Soly vereichnetes +), in ber Grube ob. uber Tage bestimmen; 4) f. Gebinge; 5) (Rartenfp.), jum legten Dal Rarten berum geben. (Pr.)

Abgebissen (praemorsus, Bot.), von einem Blatte od. einer Burgel burch eine frumme, einem Bif abnliche Linie begrengt;

ngl. Teufelsabbif.

Abgebrochen gefiedert (Bot.), Blatt 11.

Abgebrochenheit (Rhet.), Sprech= ob. Schreibart in tury hingeworfnen, abge-rifinen Gagen u. einzelnen Rebetheilen; nur anwendbar fur bie Darftellung eines leiben= fcaftl. Buftantes ot. bes Bahnfinns.

Abgedämpftes Licht (Mal.), f.

u. Licht. Abgefeimtheit (Pindol.), 1) lift,

Fertigfeit u. Gewandtheit in allen Colectia= feiten u. ehrlofen Ranten mit Unverfcamt= beit verbunden, u. bab. 2) die Runft ob. bie Art u. Beife fich aus ben fchlimmften Ber= midlungen ju gieben.

Abgefaline, 1) (Rirdg.), fo v. w. Lapsi; 2) vgl. Apoftaten u. Renegaten.

Abgehauen (ber.), fo v. m. abges fonitten.

Abgehen. 1) fich entfernen, fehlen. nicht haben; 2) (Theaterm.), f. Abgang 2); A. der Frücht (Meb.) 2); A. der Frücht (Meb.), f. Fehls geburt. A. des Silbers (Duttenw.), auf ber Capelle ob. auf bem Treibeheerbe, ber berannahende Blid beffelben. A. von der Klinge, f. Fechtfunft m. A. der Schützen von dem Stand, f. u. Treibjagen ..

Abrekochtes. **Abgesottenes** Leder (Berb.), Leber, bas in Bache, mit Leim u. Gummi gemengt, getocht ift.

Abgekürzt, 1) (log.), von Schluffen u. Beweifen, wenn man bei wortl. Darftel= lung etwas leicht Dingubentbares weglaßt; 2) (ber.), von Balten, Pfablen, Spigen, nur an einer Seite ben Rand bes Schilbes berührenb; 3) (Dath.), f. u. Pyramibe : u. Regel a.

Abzeld (Rechtem.), fo v. w. Abjuges geld

Abgeledigt (Ber.), fo v. w. abgefürgt. Abgelegte Kinder (Rechtsw.), f.

Abgeleitet (Philof.), was aus einem Anbern folgt; vgl. Begriff.

Abgeleitete Verwändtschaft (Chem.), f. u. Bermanbtichaft 14.

Abgemattetes Kohl (Suttenw.),

fo v. m. Roblenftaub. Abgemessenheit, 1) (log.), Eigens fcaft von Begriffen, baß biefe nur bas ents halten, mas jur richtigen Darftellung u. 2) von Runftwerten, baß biefe nur bas enthals ten, was nach ber 3bee von bem baburch Dars guftellenden erforberlich ift; 3) bei Denfchen bas genau u. forgfaltig ben Berhaltniffen angepafte Betragen (abgemessnes Betragen), fo baß weber ben Umgebungen u. ben Forberungen ber feinen Lebendart gu nabe getreten, noch auch ben Rudfichten, bie

man felbft von Andern verlangen tann, bas Minbefte vergeben wird. (Lb. u. Su.) Abgenicken (Jagbw.), fo v. w. Fang

Abgeordneter. 1) eine mit einem Auftrag abgefdidte Perfon, weniger als Abgefanbter; 2) bef. ein von einer Corporation ju einer ftanbifden Berfammlung Bevollmachtigter, fo v. w. Deputirter.

Abgerippt (gut ob. folect a.), f. u. Pferb in.

Abgerissen (Ber.), von einem Theile eines Thieres, fo abgebilbet, baß Studden Bleifch herabzuhangen fcheinen; bagegen abgefdnitten, wenn diefe Theile glatt abgeloft finb.

Abgerückte Böllwerke (Krieges wiffenfd.), f. u. Baftion 1.

Abgesandter (Staatem.), fo v. w. Gefanbter.

Abgeschliffen (Physiol. b. Thiere), 1) J. u. Bahne u; 2) f. u. Pferd 11.

Abgeschmackt, was bem gefunden Urtheile u. bem guten Gefdmad juwiber ift. Abgeschnitten (ber.), f. u. Abges riffen.

Abgeschwitztes Leder gerb.), Leber, von bem burd eine Galg-

beige bie haare ausgegangen find.
Abgenang, 1) Theil bes Meisterfangerssiebes f. Deifterfanger :; 2) (Collecte), Gesang bes Prebigers vor bem Altar.

Abgesetzte Wölle, jo v. w. abs faffige Bolle.

Abgesondert, 1) von einem Gegens ftand getrennt; 2) (log.), fo v. w. abs ftrahirt. A.e Bollwerke (Kriegow.), f. u. Baftion 2. A.e Feuchtigkelt, f. u. Feuchtigkeit. A.e Haushaltung, f. u. Daushaltung. A.e Kinder (Rechtes

wissensch.), f. u. Abschichten. A.es Gut, so v. w. Einhardtsgut. A.e Wirth-schaft, s. Scheidung vom Tisch u. Bett. Abgespanntheit (Physiol.), f. 21bs fpannung.

Abgesprengter Dächstuhl, f. u. Dad. Abgestandener Kälk, fo

D. m. Staubtalt.

Abgestrichen, von Raubvögeln, vom porfte weggeflogen.

Abgestumpft, abgestutzt (Masthem.), fo v. w. abgefürzt.

Abgetheilte Färben (ber.), fo v. w. abwechfelnbe Tincturen

Abgetriebene Wande (Bergb.), in ber Brube von bem Erze gesonberte Bes birgeftude.

Abgewähren (Rechtem.), bas gerichts liche Berfahren bei Uebertragung eines Bergs theils von einem Befiger auf ben anbern, wobei bem erften abs, bem anbern juges mahrt mirb.

Abgewechselte Balken (Baut.), fo v. w. Bedfel (Baut.). A.e Tincturen (Ber.), fo v. w. abmedfelnde Tincturen.

Abgewickelte Linie (Math.), fo v. m. Evolute.

Abgewinnen, den Wind (Seew.), u. Binb (Seew.) ..

Abgewöhnen, 1) einen von einer gewohnten Cache abbringen; 2) fo v. m. entwöhnen.

Abgezogen (Philof.), fo v. w. abs fract; Abgezogenheit, fo v. w. Abs fraction.

Abgezogne Wasser (Pharm.), fo b. w. beftillirte BBaffer.

Abgieren, ein Chiff von einem Eure ob. einem Schiffe abwenden; im Begens fat bon jugieren.

Abglessen, I) ein rundes ob. halb-rundes Originalbildwert aus Thon, Stein, Erg, Bolg, Elfenbein zc. abformen. Die Bilbhauer bebienen fich meift bes Sppfes u. Bachfes, die fie in balbfluffigem Buftand an bas Driginal antragen. Cobald bie Daffe geronnen, wird fie in einzelne Stude ges fonitten u. aus biefen, bie genau gufams menpaffen muffen, bie form gufammenges fest, in welche, nachbem fie mit einer Rets tigfeit ausgeftrichen ift, von neuem Onne gegoffen wirb. Rachbem biefer getrodnet, wird bie form ftudweis abgenommen, u. ber Inhalt zeigt fich als treues Nachbilb, Mbguß. 2) (Pharm.), f. Abflaren. (Fxt.)

Abgift, 1) (Staatem.), veraltet, fo v. w. Abgabe; 2) ber Antheil, ben jemanb bem Chiffspatron als Gefellfcafter foulbet.

Abgipfeln, 1) (Beinb.), fo v. w. abstupfeln; 2) (Lanbw.). bie Ropfe ber Saus bohnen abbrechen.

Abglätten (Buchb.), so v. w. glätten. Abgleichen, so v. w. justiren. Ab-gleichstange (Uhrm.), Instrument zur Unterfudung ber Gleichformigteitber gebern. Abgleiten (Muf.), f. u. Fingerfegung.

Abgötterei. 1) Berehrung falicher Botter (Abgotter), f. u. Gobenbienft; 2) tropifch, fo weit gesteigerte Liebe u. Ans banglichfeit an eine Perfon ob. irgenb etwas Irdifches, bağ man fie überfchapt u. von ihrem Befin u. ihrer Gunft feine eigne Glud's feligfeit abhangig macht.

Abgottsschlange, 1) eine Schlange, bie abgottifch verehrt wird; 2) bef. f. Ries

fenfclangen.

Abgrämen, f. u. Gram.

Abgrasen, 1) Gras mit ber Gidel fdneiben; 2) fo v. w. abweiben u. abhuten. Abgregiren (v. lat.), von einer Beerbe ob. Gefellicaft abfondern.

Abgründen (Tifdl. u. 3imm.), mit bem Grundhobel bie Bertiefung ju einer

Einschiebeleifte hobeln.

Abgunst, f. u. Abneigung. Abguss, 1) f.u. Abgießen; 2) (Schrifts gieß.), fo v. w. Abelatich; 3) (Muhlb.), ber Fall bes Schufgerinnes, über, hinter ob. uns

ter einem Bafferrabe. Abhaaren, 1) (Phyfiol.), fo v. w. baren; 2) f. u. Gerberet 4.

Abhangigkeit, 1) eigentl, bas Bers haltniß ber Birtung jur Urfache; 2) bas Berhaltniß von Perfonen, die in ihren Ent= foluffen nicht volle Freiheit haben, fondern fic nach Unbern richten muffen. 3) (Log.),

fo v. w. Bebingung 2). Abhängigkeitsgefühl (Philof), Gefühl ber Abhangigteit bes Menfchen von einem Abfoluten, von Gott, nach Schleiers macher bas Befen ber Religon. Dlehr f. u.

Schleiermacher.

Abharen (Physiol.), fo v. w. Baren.

Abharmen, f. u. Gram. Abhartung (Diatetil u. Padag.), Ges wohnung an, bem vergartelten Leben entges gengejeste Ginfluffe von Außenbingen. Die A. ift für bie piffche Erziehung von großer Bichtigfeit. Die methodifche Behandlung berfelben, wie fie bei ben Griechen, bef. bei ben Spartanern, u. bei ben Romern fatt fanb. war fpater verloren gegangen u. erft ju Un= fang bes por, Jahrh, murbe fie von enal. Mergten wieber febr empfohlen u. von beut= iden Dabagogen, bef. ben Philanthropiften, mit Begierbe aufgenommen. Da man aber anfange babei von bem falfchen Grundfage ausging, baß Barme erichlaffe, Ralte ftarte, fo wurde baburch viel Unheil geftiftet. Stets muß M. mit viel Umficht begonnen werben; fie beginne nur bann, wenn bie innre Ecbens= Fraft burd angemegne Erziehung, burch ein= fache, fraftige Roft, burch Entfernung alles beffen, mas nur den Sinnen fcmeichelt, ohne wirklich ju nugen, burd Aufenthalt in freier Luft geftartt ift, u. wenn bie Organe burch Gunnaftit bie nothige Gewandtheit u. Starte erlangt haben. Dann erft laffe man den Abzuhartenben fich an Raffe, Froft, Sige, Bermindrung u. ganglichen Mangel bes Schlafes, Sunger, Durft, harte, grobe u. unverboulide Speifen, ftarte Erfdutterun=

gen u. Befdwerden aller Art gewöhnen, u. berudfichtige babei ftete bie innre Lebens= traft, laffe bie Steigerung ber A. vorfichtig u. allmahlig gefcheben u. gehörig mit guns ftigen Ginfluffen abwechfeln. (Sk.)

Abhacken (Bandw.), bad Aclb mit ber

Bade bearbeiten.

Abhalsen (Jagbw.), ben Jagbhunden bas Salsband u. Bangfeil abnehmen; bas

Gegentheil anhalfen.

Abhalten, 1) bie Richtung bes Chife fes fo anbern, bag es, ftatt hart am Binbe au liegen, benfelben mehr von hinten bestommt; 2) auf ein Schiff ob. eine Rufle a., benfelben gufteuern, bas Gegentheil: anluegen. Abhalter, ein Tau, welches man beim Laden ob. Lofden großer Patete u. Faffer an biefe befeftigt, um fie bamit von ber Ceite bes Schiffs abzuhalten, bamit biefe nicht beschädigt wird. (Sm.)

Abhandlung (Rhet.), fdriftlicher Lehrvortrag, beffen Bwed Untersuchung u. Mufftellung einer, ju einem wiffenfchaftl. Bangen gehörenben, beshalb nach allen Grunben u. Umftanben betrachteten Babrbeit ift.

Abhang, 1) bas Bangen (Gentung) eines Ortes, Baffers zc. (f. bef. u. Berge, Befalle, Ranal, Reigung u. a.); 2) f. u.

Abharen (Physiol.), fe r. w. haren. Abharke (Landw.), fo v. w. Abrechling. Abharzen (Forftw.), fo v. w. Sar; fdarren.

Abhauben, f. u. Fallenjagb u. Abhauen, 1) etwas gewaltfam von bem Ganzen mit einem fcarfen Inftrument trennen; 2) (Pferdew.), f. u. Bufbefdlag 1; 3) beim Englifiren f. v. w. abichlagen; 4) (Bergb.), fo v. w. abftufen, gewinnen.

Abhauung , (Bergb.), eine ausge-ichlagne Band in Schieferbruchen.

Abhauung der Hand, des Fusses (Rechtew.), f. u. Etrafe st. 11. 11. Abhebekiste (Bergb.), fo v. w. Ab-

hubfife.

Abheben, 1) einen Gegenftanb von einem antern berunternehmen; 2) (Berab.). bas beim Giebiegen bie oberfte Chicht eine nehmenbe geringe Ery (Abbub) megneb. men; 3) Biefen a., fie ber Bemafferung wegen gleich machen, ob. alte, unfruchtbare Biefen umreißen, um fie fruchtbarer gu machen; 4) f. u. Rartenfpiel s.

Abheber (Chem.), f. Saugpumpe. Abhegen (Landw.), fo v. w. einzaunen.

Abheilen (Tedn.), fo v. w. abflaren. Abher. Stadt in ber perf. Proving Ben Omar, Philosoph, fdr. einen Come mentar über bes Porphyrios 3fagoge.

Abbigit (ind. Rel.), Opfer, von einem Rabicha gur Berfohnung eines unwiffentlich an einem Priefter begangnen Dorbes bars

gebracht.

Abhind (a. Geogr.), fo v. w. Indus. Ab hodierno (lat.), vom heutig. Tage.

Abhold (Pfnd.), f. u. Abneigung

Abholder (Bot.), fo v. w. Diftel. Abholen, 1) (Kattunbr.), Beuge mit Beigentleie tochen, um bas Bargige berausjubringen; 2) (Geew.), ein Schiff, bas auf ben Strand gerieth burch Zaue u. Winben wieber flott machen.

Abholz, 1) Aftholy von Baumen; 2) o v. w. Abraum. Abholzen, 1) einen Begirt bes Balbes gang von Golg entblogen; 2) (Bartn.), junge Schöflinge ob. burres u. unnuges bolg ber Baume ausschneiben. Abholzig ift ein Baum, wenn er in ber Dide febr fart abnimmt u. jum Bauholg gu fdwach ift u. bab. moblfeiler vertauft wirb.

Abhörrents (Abhörrers, fpr. Aeb..), unter Rarl II. Partei in England, welche die Dafregeln ber Regierung billigte, im Begenfas ber Abbreffers (Detitios ners); erfter Unfang ber Tories u. Bbigs.

Abhorresciren (Abhorriren, v. lat.), verabicheuen, verwerfen, bav. Ab-

horrescenz.

Abhortiren, abmahnen, abrathen, bav. Abhortation, ernfte Ermahnung, bef. einer Behörde, ctwas nicht zu thun.
Abhubkife (A-kiste, Buttenw.),

halbmonbformiges, eifernes ob. holgernes Bertzeug, womit bei der Cemafche bie leichten Erze (ber Abhub) aus dem Giebe genommen werden; f. Pochwerte.
Abhüten, die Gewachfe eines Felbes u. bgl. vom Bieh abfreffen laffen.

Abhütten (Bergb.), fo v. w. Abfohlen. Abhufen, v. Pferben, ben franten buf, ber von einem neuen erfest wird, verlieren.

Abī (arab.), fo v. w. Abu.
Abīa, 1) Samuels Sobn, Richter ju
Berfeba; 2) Sohn Jerobeams, ft. 954 v.
Chr.; 3) König von Juda von 958 bis 955 v. Chr., f. Bebraer ss; 4) Tochter bes Ba-charias, bes Konige Achab Gemahlin; 5) Baupt ber 8. Prieftertlaffe (nach Davibs Gin= richtung), aus ber Bacharias, bes Johannes Bater, ftammte.

Abia (Dhyth.), 1) bes Sylos Amme, baute bem Bercules ju Abia einen Tempel;

2) fo v. w. Apia. Abia, Ctabt in Meffenien, mit 2 Tems peln bes Aceculap u. Bercules.

Abiad (Geogr.), fo v. w. Babarel Abiab. Abiadene (a. Geogr.), Proving Mffy= riens am Tigris.

Abia grosso (Geogr.), fo v. w. Abs

biate groffo.

Abiam (Biogr.), fo v. w. Abia 3).
Abian (Geogr.), Bezirt in Sudarabien, nach einem alten Konig benannt, hauptst.

Abiatreck, bei Ptolomaus Cofas naa, Bluf in Dagheftan, fallt ine tafpis foe Deer.

1. Monat bes jubifden Jahrs. lbib, Abibal, 1) Ronig von Three, f. b. s.

Abhören von Zeugen (Rechtsw.), 2) Konig zu Bervtos, dem Sanchuniathon f. Beuge. feine phonicifche Gefchichte wibmete.

Abibunscher (Geogr.), f. Fars .. Abicht (3oh. Beinr.), geb. 1762 ju Bolt. frebt bei Rubolftabt, 1790 Prof. ber Philof. ju Erlangen, 1804 ju Wilna, ft. baf. 1816. Philosophirte Anfangs nach Kant u. Reins holb, fpater felbftftanbig, ohne jedoch ein neues Suftem begrunben ju tonnen. Schr.: Reues Spftem einer philof. Tugenblehre, Ly3, 1799; Philosophie ber Erkenntniffe, Bair, 1791, 2 Thie,; Spftem ber Elemenstarphilof., Erl. 1795; Allgem, prakt. Philos., Ly3, 1798; Meuldirende Kritif b. fpes culat. Bernunft, Mitb. 1799, 2 Thie.; Pfp= dol. Anthropol., Erl. 1801; Encycl. b. Philof., Frankf. 1804 u. m., u. gab mit mehrern Philof. Journal, Erl. 1794, 53 Bbc., heraus. (Lb.)

Abida, falmudifche Gottheit, f. u. Rals mudifde Religion.

Ablelbaum, fo v. w. Gilberpappel. Ables (a. T.), Pflanzengattung aus der nat. Fam. Bapfenbaume, Rehnb., Spr. Ordn. Abietinae, Rehnb., Pineen Spr., jur Dos nocie, Monadelphie L. geb., fonft ju Pinus gejogen. Arten: A. pectinata, balsamea, canadensis (f. Zanne), picea, f. Fichte. Abietinae, Familie, f. Bapfenbaume s.

Abieta (a. Geogr.), fo v. w. Abinta 1). Abigabaon (Biogr.), f. u. Jehiel. Abigail, 1) Rabals Frau, f. u. Rabal;

2) Davide Schwefter.

Abigeāt (v. lat., Abiegātus crīmen), Biebbiebftahl, f. Diebftahl ir. Abigiren, 1) Bieh wegtreiben; 2) ftehlen. Ablhu, Rababe Bruder.

Abil (a. Geogr.), fenthifches Romas benvolt im beut. Rirgifenlande, von Alexander unterworfen; homer nennt fie bie ges rechteften ber Denichen.

Abijagoni (inb. Myth.), fo v. w. Mb:

jiagoni. Abikschan-See, großer ganbfee im

Rreife Dmet ber ruffifchafiatifden Ctatta halterich. Tobolet.

Abil (arab.), f. u. Abu. Abila (a. Geogr.), 1) Bergfclof in Mbilene, einer colefprifden Prov. an ber Lanbfeite bes Antilibanon, fruber Refibeng bes Furften von Abilene, fpater bes Zes trarden Enfanias; 2) eine ber Bebnftabte in Peraa (Palaftina).

Abildgaard, 1) (Pet. Chrift.), geb. 1740 in Rovenhagen, Prof.ber Raturwiffenfc. u. Secretar ber ton. Societat ber Biffenfd., bef. verbient um Thierheiltunde, Grunder ber Beterinairfdule (1773) u. ber naturforfdens ben Gefellichaft gu Ropenbagen, ft. baf. 1801. Schr.: Pferbe : u. Biebargt, Rophg. 1805, 5. Muff.; in Berbindung mit Biborg Sanbb. ber Raturlehre fur Thierargte, überf. bon C. S. Pfaff, Rophg. 1802; Unleit. gu einer verb. Schafzucht u. richtigen Bebandl. ber fpan. Schafe unter talten himmelsgegenben,

überf. von D. E. Jenfen, Rophg. 1802, feste D. Ar. Mullers Zoologia danica fort u. fchr. m. a.; 2) (Phil., n. A. Hitol.), geb. ju Ropenhagen 1744, ban. Siftoriens maler, Prof. u. julest Director ber Mabemie ju Ropenhagen, ft. 1809, berühmt burch techs nifde Behandlung feiner Gemalbe, fo bes Offian, ber auch gestochen wurde. Protector Thorwalbiens. (Hm. u. fs.).
Abildgäärdia (a. Vahl), nach Abilds

gaarb 1) ben. Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Eppergrafer, Rehnb., Epperoiben, Spr.; jur 3. Rlaffe, 1. Orbn. L. geb., Arten:

2 in Oftinbien.

Abilene (a. Geogr.), f. u. Abila 1). Abilunam, (a. Geogr.), Ort Germanien, norboftl. von Rrems. , Drt im fubl.

Abimelech (Ronigevater), 1) Titel ber philiftaifchen Konige von Berar u. Gath, bei einem berfelben tehrte Abraham ein, boch entführte er bie Sarah, f. Abraham 1; 2) Sohn Gibeons, warf fich jum Konig von Sichem auf u. fiel 1211 v. Chr. bei Erobrung v. Thebeg.

Abimenun, Abim Johar, f. Abu Mervan Abimeroe, Aben

Abimunen (inb. Myth.), Rabicha aus bem Gefdlechte ber Rinber bes Monbes, Sohn bes Artidunen u. ber Subatrei, von

ber Utrei Bater bes Paritfojitu.
Abinadab, I) Davibs Bruber; 2)
Cohn Gauls; 3) andre bibl. Personen.
Abingdon (A.ton., fpr. Acbbingd'n),

1) Burgfleden an ber Themfe in ber engl. Graffd. Berte, Fabr. in Segeltuch u. Bol= lenzeugen, 5000 Em.; bon ihr fubren bie Grafen von Abingdon ben Ramen; 2) mehrere Orte in Darpland u. Daffa= dufete (Rorbamerita).

Ab initio (lat.), vom Anfang an. Ab instantia absolvīren (Rot6: wiffenfc.), von ber verhangnen Unterfus , dung jemanb fo befreien, bag biefe bis jur meitern Ungeige ob. bis jum beffern Bemeis auf fich beruht. Begenfat ift bie absolutio in causam, woburd ber Angefculbigte für unfdulbig erflart wirb; ogl. Urtheil m.

Abinta, 1) Ctabt ber Jagngen an ber Donau gwifden Erlau u. Gran; 2) (a.

Geogr.), fo v. m. Abingbon.

Ab intestato (Rechtew.), 1) a. i. sterben, ohne ein Teftament ju hinters laffen; 2) a. L. succediren, jemanbes Erbe werden, ber ohne Berfügung über feis nen Rachlaß gestorbenift; mehr f. u. Inteftaterbfplae.

Abinu Malkenu (bebr.), Anfange: wort eines Bebetes, bas bie Juben gur Er= innrung an ihre Gunben, am Reujahrstag, bei Ginigen icon 4 Bochen porber beten.

Abinzen (Mbaler, b. i. Bater), tars tar. Belt am obern Tom im ruff. Affen, Jager, Sifder, Comiebe.

Abiolica (a. Geogr.), Stabt in Bel-

petien unweit Bern.

Abiponen (Geogr.), f. u. Pampasins

bianer. Abiponische Sprache, fo v. w. Pampasfprache.

Abira (a. Beogr.), Ruftenland öftlich bes Boruftbenes.

Abiram, CliabeSohn, aus bem Stamme Babulon, emporte fich mit Rorah gegen Dofes. Abiri (a. Geogr.), gemeinschaftl. Rame

mehr. Bolfer ju beiben Seiten bes Inbus. Abirritation (v. lat.), Schwäche aus Entziehung ob. Dangel ber Lebenbreige.

Abirrung der Magnetnadel, f. u. Magnetismus 12.

Abirrung des Lichts (Mftr.), bie fdeinbare Orteverrudung ber Geftirne, welche aus bem Bufammentreffen ber Bewegungen ber Erbe u. bes Lichte entfpringt. Dan ftelle fich bie fich um bie Sonne brebenbe Erbe u. ein Geftirn vor, beffen Lichtftrablen fents recht auf bie Richtung biefer Bewegung fal= len; ber Beobachter ftoft baburch gleichfam mit bem Lichtstrable jufammen, u. ba er feine eigne Bewegung nicht bemeret, fo legt er biefelbe bem Lichtftrable ale eine zweite, ihm entgegentommenbe, bei, u. finbet baber bas Beftirn, von bem biefes Licht herrührt, nicht mehr in feiner wahren Richtung, fonbern in ber, welche bie Diagonale eines rechtwinkligen Parallelogramms erzeugt, beffen beibe Dis menfionen (Seiten) die Bege bes Lichtes u. ber Erbe in gleicher Beit bilben. Entbedt ift bie M. burch Brablen 1720; wichtig ift fie, weil, jur Bestimmung bes mahren Ortce eines Geftirne, ber Betrag ber 2. in An= folag gebracht werden muß. Much gibt fie einen Beweisgrund mehr fur bie Bewegung ber Erbe in ihrer Babn, ba fie nur burch biefe ertlart wirb. Bgl. Licht. (Pr.)

Abisas (Roth.), fu v. w. Abonias. Abisai, Beruja's Cohn, heerführer un= ter David, mit welchem biefer gu bem fclas fenben Saul in bie Felfenhohle ging.

Abisama (a. Geogr.), Ctabt ber Abras miter in Arabien am rothen Deere. Abisares, Konig gwifd, bem Indus u.

Sphafpes, von Alexanber b. Gr. befiegt. Abischegam (inb. Rel.), Art Libas tion ju Chren bes Lingam, inbem man benf. mit Mild übergießt; biefe hebt man bann auf, um Sterbenben bavon einige Tropfen einzufloßen, bamit fie fo ine Lanb ber Ces ligen tommen.

Abispal (3of. Beinr. Donel Graf v.

Abistandeh. See, f. u. Chasni. Abinua (Abiefer), bes Pinehas Sohn, 4. Bohepriefter in Israel.

Abitibbe, Bluß u. Gee, f. Dudfonde

bailanber 1.

Abiturient (v. lat.), 1) Abgehenber; 2) bef. von ber Gelehrtenfchule jur Unis verfitat; bah. Abiturientenexamen, meift von bem Confiftorium ob. einer fonftigen obern Behorbe, um ju bestimmen, ob ber Schuler reif jur Universität fei.

Abiū, fo v. m. Abihu.

Abiagen, bas in einem Jagen einges ftellte ftellte Bilb bis jum letten Ctud tobtidie. Ben ob. fangen.

Ab-Jathar, 1) Cohn bes Ahimeled; 2) Bater eines andern Abimeled, bei ber Bunbeslade ju Jerufalem; viell. beibe eins.

Abject (v. lat.), verworfen, nichtswurs big, bah. Abjection u. Abjiciren. Abjingoni (Gebarmutter ber Bolten

u. b. Mondes, ind. Math.), Bein. b. Brahm. Abjudication (v. lat.), Aburthelung, bab. Abjudiciren.

Abjuration (v. lat., Rechtew.), 1) 26: fdworung, offentl. Berlaugnung einer Derfon ob. Sandlung; 2) (oath of abiuration, fpr. oobb [ocbs] of abidurefd'n), in England ber Gib eines Beamten, in welchem er die burch die act of settlement eingeführte Erbfolge in ber Regierung anerkennt, ber= felben Treue gelobt u. ben Anfpruchen ber Nachtommen bes Pratendenten je Borfdub ju leiften abichwort, eingeführt unter Bilhelm III.; 3) in England auch ber Comur eines in eine Rirche geflüchteten Berbrechers, woburd er fich ber oberften Berichtsperfon bes Ortes, nach abgelegtem Beftanbnif ver-pflichtete, binnen 40 Tagen bas Land ju raumen, welches er in fcblechter Rleibung, ein bolgernes Rreug in ber Band tragend, bers (Bs. j.)

Abjuriren (v. lat.), abichworen, vers

laugnen, eiblich bergichten.

Abjustiren (Tedn.), fo v. w. juftiren. Abkämmen einer Brüstwehr (Kriegew.), bie Berftorung ber Bruftwehr einer Schange ob. eines Festungewerts burch Feuer mit fcwerem Befcup. Dan feuert bierbei mit ichwacher Labung auf bie obere Abdadung, fo bağ bie Rugel hier ben erfteu Auffchlag machend, bie Bruftwehr burchfurcht.

Abkumpfen (Jagow.), von einem birfd, Auer- ob. Birthabn, in ber Brunfts od. Balggeit, einen andern feines Bleichen burch Rampf verjagen.

Abkappen, 1) (Landw.), die obern Bweige, bef. ber Beiben, abhauen; 2) (Biehz.), ben Schwang ber Mutterfcafe ftuben; 3) (Jagdw.), fo v. w. abhauben. Abkehlen, 1) (Fleifch.), f. u. Schlache

ten s; 2) f. u. Gerberei s. Abkehren (Bergb.), von einer Grube

abgeben; bie fchriftl. Erlaubniß bagu: Abkehrschein.

Abketteln (Strumpfw.), Dafden beim Ubnehmen mit ber Rettelnabel befestigen. Ab khubud (blaues Baffer, Geogr.),

fo b. w. perfifder Deerbufen.

Ab khurën, Nebenfluß bes Bendemir in Fartifau (Perfien), der Medos der Alten. Abklimmen (Böttch.), f. u. Kimme 1. Abklären (Chem.), Fluffigleiten von Unreinigfeiten Lefreien, gefdieht oft fcon burch ruhiges Stehenlaffen, worauf fich bie feften Beimengungen abjegen, u. bie hell gewordne Fluffigfeit abgegoffen (becan = tirt) wirb, ob. burch Filtriren, meift aber burch Barme u. Beimifdung einec Ab-

klärungsmittels (Baufenblafe, weiß, Dofenblut), woburch bie Unreinigfeis ten eingehüllt werden, fo baß man fie als Schaum abheben tann. Bleifch u. anbre Eiweiß enthaltenbe Dinge flaren fic von felbft ab.

Abklatschen, 1) (Eliciren, Schrifts gieß.), bas von bem formichneiber Sels jam ju Leipzig um 1760 erfundne Bersfahren, womit man Stochen u. holgichnitte vervielfaltigte. In gefdmolgnes, jeboch eben aus bem fluffigen in ben feften Buftand wies ber übergebenbes u. in ein, um Blafenwerfen ju vermeiben, icharf getroduetes Papp= taften gegofines Blei wurden bolgidnitte mit ber gefdnittnen Seite getaucht, ob. mit-telft einer Dafcine gefchlagen, fo baß fich bas Blei wie ein Giegel abbrudte. Die fo entftanbne Datrige murbe fein mit Ralt, pulverifirtem Daftir (ben man auch gum leichten Fluffigwerben bem Detall beis mifchte) Blutftein u. bgl. bestreut, ob. mit Lampenruß gefdmargt, u. in diefes wieder Schriftzeug ob. eine abnliche Difchung ges goffen, bas nun ben holgidnitt vervielfals tigte u. auf holgifonden befeftigt, abge-brudt murbe. Dies Berfahren gelang nicht immer u. ber Abklatsch blieb meift feicht u. folect. Dibot bei Erfinbung ber Stereos topie fuchte es auch auf Schrift ubergutragen, boch gelang nur etwa ber 5. Abflatich u. bie Schrift fdmolg oft an. Er anderte fpater fein Berfahren in bas Stanhopifche Stereos topiren um. Dies hat jest bas Al. vollig ver= brangt; 2) f. Buchbruden is. 3) (Dlungw.), fo v. w. Abbruden 2). (Pr.)

Abkleiden (Seew.), von Tauen bie Betleidung von Tauen, Segeltuch wegnehs men, um ju feben ob fie ichabhaft find.

Abklingen der Bilder (Phyl.), bie Lichtempfindung, die im Sehorgane gu= rudbleibt, wenn man auf einen bellen Gegenftand gefeben bat, u. nun bie Angen plogs lich folieft ob. ine Finftre richtet.

Abklören, eigentl. abcouleuren (Karb.), aus einem Beuge Die verfcofne garbe berausziehen, um es anders gu farben.

Abklopfkasten (Glash.), Raften, in dem die an ben Pfeifen hangenbleibens ben Glastheile (A-nagel), nachdem fie auf bem A-stein, einem gegofnen bads fteinformigen Gifen, mit bem A-eisen. einem turgen Gifen mit rundem Griffe, abs geflopft find, gefammelt werben.

Abknattern (Chem.), fo v. w. abs

fniftern.

Abknelpen, f. u. hufeifen is. Abknispen, Abknospen, Ergibreifer ber Baume beschneiben. Abknospen. bie

Abknistern (Chem.), einen Stoff burd Erhipen, ein Galg, bef. Rochfalg, feines Rrys ftallifationsmaffere berauben, mobei bie Rrys ftalle mit Beraufch gerfpringen.

Abkochen. 1) fertig merben mit Roschen; bef. 2) beim Militar im Lager, mit ber Bleifchbereitung fertig werben; 3) Fleifd,

Semufe u. bgl. bor einer anbern Bubereis tung porber toden; 4) fieben, vgl. Ababfieben; bab. Abkochung, fo v. w.

Abkochungsapparat, 1) fo v. w. Rochofen; 2) Borrichtung jur Bereitung dem. Abtochungen, einer Afcheuchenform abnlich, befteht er aus einem fich nach oben ermeiternben Gefaß, burch beffen Mitte, bie einen boblen, unten u. oben offenen Regel enthalt, die Flamme hindurchichlagen tann. Außerbem gebort ju einem M. ein Dedel mit einem Loch in ber Mitte, bas bem Regel entipricht u. ba bie Beigung mit Spiritus gefdieht, ein Teller mit gußen, auf ben ber= felbe gegoffen u. angegundet u. in ben A. bins eingeschoben wird; bient, um fcnelles Gies ben einer Fluffigfeit ju bewirten, ba biefelbe nicht nur auswendig von ber Flamme ums geben, fonbern felbige auch inwendig empor-folagt. Bon Quenot empfohlen. (Hm.) Abköhlen (Bergb.), bie Bimmerung,

Bergfeften zc. aus einem Bau wegnehmen, u. ibn verfallen laffen.

Abkommniss (Bergb.), 1) bie Ents fernung eines Trums vom Bauptgange; 2) bas abgetommene Trum felbft.

Abkopfen, alte Mefte von ben gur Ropfholggucht bestimmten Baumen, 3. B.

pon Beiben, abbauen.

Abkohlen (3imm.), fo v.w.abfdnuren. Abkolben (Forftw.), fo v. w. abtopfen. Abkollern, Saute von geftorbenem Bieb (bef. Schafen), abziehen; vgl. Roller.

Abkommen, 1) (Rechtew.), ein A. treffen: fich über einen ftreitigen Gegenftanb vergleichen; 2) von einem Schugen, fonell u. richtig gielen; 3) (Bergb.), fo p. w. Abfommniß.

Abkranzen (Forftw.), bie gur Gers berlohe bestimmten Baume, mit einem Ringe einschnitt um ben Stamm bezeichnen.

Abkratzen (Gerb.), fo v. w. Mafen 1); A. des Harzes, fo v. w. bar; fcarren. Abkraut, Eupatorium (f. b. 4.) canna-

binum.

Abkröschen. f. Buchbruderfarbe .. Abkroseln (Blaf.), fo v. m. abfiebern. Abkühlen, 1) etwas fühler maden ob. fühler werben laffen, f. Roblenbrennen ; 3) (Gartn.), Bwiebeln ohne Blatter u. Sten= gel in Erbe einschlagen, um fie aufaubes mabren. A. der Getranke burd funfts liche Mittel, f. Gis; vgl. Erfaltung. A.des Biers, f. u. Bierbrauen m. A.deMittel (Deb.), fo v. w. Ruhlenbe Mittel. Abkühler, A-fass, A-röhre, Abkühlungsgefässe, f. u. Branntweins brennen 10. (Pr.)

Abkundigen, etwas öffentl. verfunbis gen, bef. von ber Kangel herab, fo bie Berlobung, ben Tob jemanbe, vgl. Berbanten.

Abküpfeln, befdneiben, bef.ben Bein, gefchieht vom Muguft an.

Abkursen (Math.), 1) einen Brud

a., f. Brud 4; 2) einen gufammengefesten algebraifden Musbrud mit einem einfachern vertaufden, um bie Rechnung überfichtlicher ju machen; 3. B. wenn man ftatt (x-y) b

ber Rurge megen A fest.

Abkürzen der Schrift, bas Beeichnen ber Borter burch ben Anfangebuchs ftaben ob. bas Beglaffen ob. Bezeichnen einer ob. mehrerer Spiben burch einen Bug, am Schluß, ob. auch bas Musbruden einzelner Borte u. Benbungen burd ein Beiden; ents ftanben burd bas Beburfniß, beim Coreis ben Beit u. Raum ju fparen, ob. ben Inhalt bes Geschriebnen Uneingeweihten ju vers beimlichen. Die erftre Art heißt Siglen (siglae), die lettre Tironianifde Ro= ten (notae Tironianae), nach Cicero's Freis gelagnem, Tiro. Inbef foll fcon Ennius 1100 Beichen erfunden haben, ju benen Tiro nur die Prapositionen fügte. Andre vers mehrten fic noch, u. 2. Unn. Seneca fams melte 5000. Jebe Sprache u. Schrift hat ges miffe, allgemein angenommne u. befannte M. Unfre A. findet man por bem Berte ob. in alphabetifder Ordnung im Text. (Pr.)

Abkurzsäge, fo v. w. Stuhlmachers fåge.

Abkürzung (Chir.), Operation, wobei 3. B. bie vergrößerten Manbeln, bas Bapf= chen, bie Bunge gang ob. jum Theil burch Schnitt ob. Unterbindung entfernt werben. den,

Abkunft, 1) bie Abstammung von je-manb; 2) bei Thieren, fo v. w. Race ob. Art. Abl., Abbrev. für Ablativ.

Ablabius (a. Gefd.), fov. w. Ablavius. Ablach, Fluß in Baben, entfpringt bei Dostird, fallt bei Blochingen in Die Donau.

Ablactation (v. lat.), f. Entivohnen 2). Ablactiren, 1) entwohnen; 2) f. u.

Pfropfen 1.

Ablangen (Bergb.), eine Strede jur Untersuchung ber Lange eines Erymittels treiben.

Ablaufer (Beb.), f. u. Beberftubl. Ablauterfass (Bergb.), fo v. m. 216: flaufaß.

Abläugnen (Rechtew.), fo v. w. lauge A. der Urkunden, fo v. w. nen.

Diffamat. Abläuterjunge, fo v. w. Schlämmer. A-kiste, fo v. w. Schlämmtaften.

Abläutern, 1) fo v. m. abflaren; 2) fo v. m. Bafchen bes Erges.

Ablage, 1) (Rechtem.), Ausschliefung ber Rinber von aller weitern Erbicaft burch eine Musfteuer; 2) biefe Musfteuer felbft; 3) (Forfim.), Plat am Baffer, fur bols jum Slopen bestimmt.

Ablager (Rechtew.), fo v. w. Maunasgerechtigfeit.

Ablagerung, 1) (Meb.), fo v. w. Metaftafe; 2) (Geol.), fo v. w. Lagerung. Ablaikit, 1) Bach im ruff. Gouvern.

Drel; 2) Drt baran, mit Tempel bes tals mud. mid. Fürsten Ablal, aus bem 17. Jahrh., wo viele talmudifde, mongolifde u. a. In-fdriften gefunden werden.

Ablait (altb., Rechtem.), Abtritt von einem Lebngute.

Ablammen, von Schafen, Lammer ges

Ablancourt, 1) (Ric. Perrot b'), f. Perrot b'ablancourt; 2) (Ricol Fre= mont b'), f. Fremont b'Ablancourt.

Ablania (a. Aubl.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. Lindengewächse, Ordn. Tillareae, Rehnb.; Guttiferen, Ordn. Marcs grapicen, Spr. zur 13. Al., 2. Ordn. L. geb.

blaschen (Forftw.), fo v.w.anlafchen. blass (Indulgenz), ! (fath. Artis Ablann (Indulgeng), ' (fath. Artis bere gute Berte bafur, namentl. fur Gelb au Mimofen ob. frommen 3weden. \* In ber alten Rirche murben Bergehungen gegen bie Sittengucht ob. Disciplin burch gewiffe offents liche Beicamungen (Poniteng) gebußt. Gehr ftreng murben biefe vollzogen, ale aber bie Bifchofe machtiger wurden, geftanden ihnen fcon feit bem 4. Jahrh. Die Snnoben bas Recht ju bie öffentl. Bugungen in Fallen, wo jed hindingide Beue offenbare, ju ermäßis gen. Schon dieß nannte man wohl Indust, genz (Nachlaß, Milberung). Die alten frengen Kirchenstrafen wurden feit dem 6. Jahrb. nur noch bei den größten Berbrechen angewendet, mehr noch im Abendlande, mo bie Robbeit ber Bolter forperliche Buchtis gungen nothig machte. \* Benn ein Buffer bef. Berenirfdung u. thatigen Eifer in ber Berrichtung ber Rirchenbuße bewies, u. viels leicht ju befürchten ftanb, bag ihn biefer fort= gefette Bufeifer vergebre, fo liegen bie Bors fteber ber Rirche auf Furbitte ber Bemeinbe, wie es ber Apoftel Paulus bei ben blutfchans berifden Rorinthern that, ob. auf Die Furbitte ber beil. Dlartnrer, Die ihr Leben für den Glauben hinzugeben im Begriffe maren, ben Bugern einen Theil, ob. auch die gange noch übrige Bufe nach, u. man bief biefe Radlaffung im erftern Falle einen unvoll= fommnen, im zweiten einen volltomm= nen 2. (Cyprianus, Br. 12). Dit biefer Rachlaffung erflarten fie nun ben Bugenben für frei von ber Schuld feiner in ihren geitlis en Folgen fortwirtenben Gunbe, eine auf Matth. 18, 18 gegrundete Erflarung, ohne welche ber reumuthige Sunder fich nicht wurde volltommen haben beruhigen konnen, ba ibn gwar bie Rirdenbuße nicht mehr, boch aber bie Schuld ber zeitlichen Sundenfolgen befummert haben murbe. Um aber bie fefts gefesten Bugungen nicht gang aufzugeben, pertaufchte man fie mit anbern, ben Umftans ben ber Bugenben angemegnen, fo mit Fas ften, Gebeteubungen, Mallfahrten u. bgl. guten Berten u. felbft mit Gelbftrafen. Dies aufolge einer frantifden Sitte eingeführt, betrachtete man als eine Art Almofen, beren Bermenbung man bem Bufenben felbftubers ließ, u. es murben eigne Ablagbriefe, Buls

Ien, worin für eine eigne Summe M. ertheilt murbe, erlaffen; es ift aber nicht ju laugnen, daß die Unwiffenheit u. der falfche Eifer, bef. im 15. u. 16. Jahrh. hiermit arge Difbraude einreißen ließ. Epater tonnte man felbft wieder die aufgelegten Benugthuungen (3. B. Kaften), abkaufen; ob. man bestimmte fie ju bef. beil. 3meden, wie ju Erbauung ber Rirs den u. Coulen. Dabrent man fich fruber burch bie Strafen u. Genugthuungen mit ber Rirche ausfohnen wollte, verwechfelte man es fpater balb mit einer Ausfohnung mit Gott felbft, indem man ben guten Werten eine befonbre Rraft,bas Boblacfallen Gots tes ju erwerben, jufdrieb, immer aber murbe noch wirkliche Reue u. Buße vorausgefent. . Da über bie Art biefer Gelbftrafen u. ib= rer Difbrauche in ber Rirche vielfache mich= tige Brrungen entftanben, fo mar ber 2. ein Bauptgegenftand ber Betrachtungen bes Eris bentiner Concile u. baffelbe erflarte, 'baß bie Rirche von Jefus bie Gewalt erhalten babe, M. ju ertheilen, u. bag es ben Glaubi= gen febr nuglich fei, ben von der Rirche ertheil= ten A. ju gewinnen. B 3mar find bie außers lichen Rirchenbugen in ben meiften tathol. Landern außer Uebung getommen; allein ber Rirche bleibt bas Recht, fie wieber einzufüh= ren, u. bie Gemalt, ju binden u. ju lofen; auch haben bie Glaubigen ju ihrer Beruhigung immer noch von Rothen, ihre zeitliche Guns benfoulb vor Gott getilgt ju miffen; beffe wegen ertheilt auch jest noch ber Papft fur bie gange Rirde, u. einzelne Bifcofe fur ihre Sprengel, M. Daburch werben aber ben Glaubigen nicht bie Gunben, fonbern blos bie geitl. Gunbenftrafen nachgelaffen, u. fie muffen vorber eine vollftanbige reumus thige Beidte perricten, u. burd bie Losfpres dung bie Bergebung ihrer Gunden erhalten haben, bann wenigftens ben ernften Willen haben, hinreichende Bugwerte gu mirten, u. bie bef. vorgefdriebnen geiftlichen Uebuns gen vollftanbig zu verrichten. Auch gur Rachs laffung ber Strafen ber Seelen im Fegefeuer tonnen M.e genommen werben (f. Fegefeuer). Bgl. Briefe zweier Ratholiten über ben 2.s ftreit, Fref. a. DR. 1818. (Xx.

ftreit, fiefe, a. Mr. 1818. (Ax.)
Ablasse (Dogmengesch. u. protech Artis
kel), ' bie erste Berantassung zu ber Refors
mation gab der Mißbrauch des A.6. Denn
waren auch die Reformatoren, bes. Denn
waren auch die Reformatoren, bes. Luther
mit den Ansichten der kath. Kirche, wie sie
die einverstanden, so mußten sie sich debed ents
schieden gegen die Art u. Beise, wie durch
Mißverstehn des eigentl. Sinnes der Kirche
seit Jahrbunderten der A. betrachtet u. berries
ben wurde, erklären. Bahrend man namslich früher die sind 9. u. 10. Jahrd. durch die
Ertassen u. Genugshungen sich nur mit der Kirche aussschungen wollte, hielt man den A.
später bald für eine Aussschung mit Gorte
felbst, indem man den guten Werten eine
bes. Kraft, das Woolgefallen Gottes zu ers
werben, zuschreie, immer aber wurde noch

wirflide innre Reue u. Bufe vorausgefest. Die feit Gregor b. Gr. aufgetommne Lebre vom Regefeuer hatte baju gebient, bie Bes miffen gu fcarfen u. bas Rachfuchen bes 2.8 nothwendiger ju machen, u. ber A. murbe nun nicht mehr ale Erlaß ber Rirchenftrafen, fon= bern felbft als Lostaufung von ber Qual bes Fegefeuere betrachtet. \* In ben erften Jahrh. hatten alle Bifcofe ben A. ertheilt u. nur bei bef. Berbrechen, mehr gur Bufe, bie Bugens ben nach Rom gefdidt; baraus aber hatte ber Papft bas Recht erlangt, in bestimmten Fallen allein A. ju ertheilen. Co namentlich feit bem 11. Jahrh., wo bas A .= wefen eine gang neue Beftalt erhielt. Die Papfte mach= ten nun ben 2. von ber Theilnahme an beil. Unternehmungen, 3. B. Kreuggugen, ob. Beis fteuerungen baju abhangig, ertheilten ibn fogar por begangner Gunbe (indulg. ante factum), u. gaben ihn migbrauchlich volls fommen fur alle Gunden bieffeite u. jenfeits (indulg. plenariae). Diefen tonnten aber fie allein ertheilen. ' Co guerft Urban II. 1095 jum 1. Kreugguge. Immer mehr u. mehr ars tete er nun aus u. wurde bald nur als eine Ris nangquelle für bie papftl. Rammer benugt. Bonifag VIII. führte ju Anfang bes 14. Jahrh. bas Jubel= cb. M=jahr ein, wo Allen, bie Rom besuchten, Al. ertheilt murbe. Da ber Bewinn fur bie papftl. Rammer u. Refibeng ungeheuer war, fo wurde biefe eintragliche Feier in immer furgern Friften angefest, gus lest alle 25 Jahre wiederholt. Bonifag IX. ftiftete ein Radjubelfeft, mogu er # = pre= biger aussandte, welche Allen, bie nicht hats ten nach Rom tommen fonnen, für Gelb M. ers theilten. Es murbe fogar, mabriceinlich unter Johann XXII., ju Rom eine Bufrogtei errichtet, welche eine Buftare feftfeste, in welcher fur jebe Gunbe ber Preis bestimmt mar. 2 Bon ben Papften Julius II. u. Leo X. murbe ein A. ausgefdrieben gur Führung bes Turkentriege u. jum Bau ber Peteretirche. Der Bifcof Albrecht von Maing pachtete ihn in Deutschland u. fchidte, nachbem fcon Das grandus als 21 = framer um 1489 berumge= jogen mar, Tegel als Asprediger herum, mo= burch, ba biefer es aufs Mergfte trieb, bie Reformation veranlaßt wurde, indem fich Luther in Sachfen u. 3mingli in ber Comeis gegen Samfon foldem A. wiberfesten. Bur bog-matifden Rechtfertigung bes A. bienten ber rom. Rirde bie von ben Scholaftitern Aleranber von Bales u. Thomas von Aquino aufge= brachte u. fpater vom Papft Clemens VI. in ber Bulle Unigenitus 1349 fanctionirte Lebre bom Chan der überfluffigen guten Berte, in beffen Befin bie Rirche fei. Man nahm an, baß Chriftus, Maria u. bie Beiligen theils mehr Butes gethan, ale nothig gewefen, theils mehr gelitten, als jur Erlofung erforberlich gemefen, u. baß aus bem leberfluß ibrer Ber= bienfte bie Rirde benen, welche fur ihre Guns ben Benugthuung ju leiften hatten, nach Be= fallen mittheilen, u. fie von ben Benugthuun= gen loefprechen tonne. \* Die Protestanten

verwarfen aber ben M. fammt ber Lebre von ber Genugthuung u. vom Chas ber überfluf. figen Berte, ganglich; bas Tribentiner Concil aber hat ber fathol. Rirche bas Recht bes M.s jugefichert, blos Daßigung in Ausübung beffelben empfohlen u. Die bamit getriebnen Difbrauche gemißbilligt. Ueber ben Portiun-(Sk.)

cula = Ablas f. u. Franciscaner. (Sk.)
Ablass, landl. Boltefeft an manchen Dr= ten, 3. B. in Demmleben, Gunftebt; meift nach ber Ernte, wo Rletterftangen u. bgl. aufgeftellt u. Preife ausgefest finb. Die Beranlaffung baju mar wohl, bag an ge= wiffen Tagen in Kloftern bei wunderthatis gen Marienbildern u. bgl. Ablaß in firchl. Sinn bewilligt mar, u. fur ben Bufammen= fluß von Menfchen folde Refte entftanben; fpater blieb auch bas Beft, obgleich bie firchl. Beranlaffung megfiel. Un manchen Orten gab vielleicht auch ber Erlaf von Frohnen u. bgl. Baften Unlag gu folden geften. (Pr.)

Ablass (Dlublemv.), 1) f. u. Dluble 2);

2) (Teichb.), fo v. w. Abjug.

Ablassbrief, f. Ablas (fath. Art.) s. Ablassgewölbe (Buttenw.), fov. w. Abstichbruft. A - horn. f. u. Schut e.

Ablassjahr, f. Ablaß (prot. Art.) s. A-krämer, f. ebb. 1.

Ablassort (Buttent.), fo v.w. Stichfeite. Ablasspfennig, vom Papfte geweihre Schaumunge von Gold, Gilber, Rupfer ob. Deffing; fie murben an ben Rofeneraugen als heilfraftig getragen. A - prediger, f. u. Ablaß (prot. Art.) e.

Ablassseite (Buttent.), fo v. w. Abs

ftichbruft.

Ablassen der Teiche, f. u. Teich . a. c. A. des Harns (Chir.), f. Rathes terismus.

Ablasswoche, bie Frohnleichnames woche. A-zettel, fo v. w. Ablagbrief. Ablastebogen (Bauw.), ber Bogen, melder ben Drud bes Dauerwerts von einem anbern, bef. fcheitrechten Bogen ab= cd. auf=

halt, ablastet. Ablata (a. Geogr.), Ctabt an ber Grenge Armeniens, norblich von Pergamus.

Ablation, 1) (v. lat., Meb.), fo v. w. Amputation. 2) A. u. Ablationstheo-

rie (Rechtew.), f. u. Entwendung.
Ablativ (Gram.), f. u. Cafus .. Ab-

latīvsātze, f. u. Gase. Ablauben (Landw.), fo v.w. Abblatten. Ablauf, 1) etwas bas ablauft u. ber Drt, weburch bies gefdieht; 2) fo v. m. Be= rinne (f. Teich i); 3) (Apophygis, Baut.), Berbindungsglied zweier geraber Theile, be= ren obres über bem untern hervorfteht, bin= gegen Unlauf (Apothefis), wenn bas un= tre weiter hervortritt, als bas obre; 4) an Schiffen bie Berlangrung bes Riels bis gu ben fentrechten Linien, bie von bem Borber = u. hinterfreeven gezogen werben; 5) (Rechtem.), Berfließen ber gefenlichen Beit; 6) A. eines Wechsels, beffen Bers fallzeit. (v. Eg. u. Pr.) fallgeit.

Ablaufbank, f. u. Berginnen .. Ablaufen . 1) fich abwarte bewegen, fenten; 3) ju Enbe geben; 3) burch Laufen abnuben ic.; 4) (Geem.), fov. m. von Ctapel laufen. A. der Klinge, f. Fechtfunft is.

Ablaufrinne (Papierm.), fo v. w. Speigatt.

Ablaugen (Farb.), die lauge wieder

berausmafden. Ablavius, Rebner unter Theobofins II.. julest Bifchof ju Ricaa; Coriften verloren.

Ablecimoff (Alex.), ruff. Dichter, erft Secretar bei Aler. Sumataroff, ber bas Dichtertalent in ibm wedte, bann Diffigier, ft. 1784 ale Major ju Mostau. Boltebich= ter, am beliebteften eine tom. Dper: ber Duller.

Ablecken des Salzes, f. u. Gras biren z.

Ablecti (rom. Ant.). f. u. Extraordinarii u. Ala 3).

Abledern, 1) bie Baut abziehen; 2) (Dluf.), f. Belebern.

Ablegat (v. lat.), 1) fo v. w. Envene, vgl. Gefanbter; 2) fo v. m. papftlicher Les gat; 3) Stellvertreter ber Dagnaten bei einem ungar. Reichstage.

Ablegation (Rechtem.), f. Strafe u. Ablegen, 1) etwas meglegen, entfers nen; 2) (Bergb.), bie Arbeiter auf einer Grube verabichieben; 3) f. Buchbruden 26; 4) (Gartn.), fo v. m. Centen.

Ableger, 1) (Beinb.), fov. w. Senter; 2) junger Bienenfcmarm, bah. Ablegerstock, Bienenftod mit foldem.

Ablegespan (Bucht:), geraber u.glat-ter, holg. Span, & 3oll bid, mit welchem ber Seber ben Griff jum Ablegen auffaßt.

Ablegmina (rom. Ant.), die fur bie Gotter gurudgelegten Theile ber Opferthiere. Ableiten, 1) (Panbw.), bas Baffer ven ben Biefen zc., vgl. Mustrodnen, Bemaffern 2c.; 2) (Deb.), f. Ableitung.

Ableitende Methode (Med.), Seils methobe, welche bef. burch Ableitung wirtt. Ableiter, 1) (Gartn.), fo v. w. 216:

juge; 2) fo v. w. Bligableiter.

Ableitung (Deb.), Entfernung ob. Berminbrung eines franthaften, meift ortlis den Buftanbes burd funftl. Erwedung einer erhöhten Thatigfeit ob. wirflichen, abnlichen ob. andern Affection in einem andern, meift uneblern entferntern Theile, nach bem Gefege bes Antagonismus ob. ber Sympathie mirs Penb, bah. auf vermanbte Theile gerichtet; hauptfadl. durch aufre rothmachende, blafens giehende, abende Mittel, Fontanellen, Mora, Glubeifen, haarfeil, Etelfur, Breche u. Abführungsmittel, Baber, Blutentziehung (ableitende Mittel) zc. Im weitern Ginne wirfen die meiften Dittel ableitend (He.)

Ableitungskette (Phyf.), f. u. Bliss ableiter. A-schirm, fo v. w. Blipfdirm. Åblenkung der Magnétnadel, f. u. Magnetismus 12,

Ablepste (v. gr.), phyfifche u. geiftige Blinbbeit.

Ablese (Beinb.), fo v. w. Abwipfeln. Abletes (a. Geogr.), mpfifche Plation um Ablata.

Ablette, f. u. Rarpfen 1).

Ableugnung (Rechtew.), fov. w. Leugs nen u. Luge.

Abliebeln (Jagbw.), fo v. w. liebeln. Abliguriren (v. lat.), burd Leders

haftigfeit verthun, vergeuben. Abloschen, 1) heiße Rorper burd taltes Baffer ploplic abtublen; 2) (but= tenm.), baffelbe mit harten Foffilien thun, um fie leichter theilbar ju machen; 3) (Rabl.), f. u. Stednabeln 10. A. des Stahls, f.

barten u. Beigmachen.

Ablösen, 1) (Rechtsw.), einlöfen, bes jahlen, 3. B. A. eines Plands, der Sporteln an ben Richter, ob. einer, unter ber Bebingung vertauften Cache, bag man fie gegen Erlegung bes Raufgelbes juruders balte; A. eines Urtheils, fo v. w. bie bafur ermachenen Roften bezahlen, um es bann betannt gemacht ju erhalten; 2) freis maden, befreien, lostaufen, 3. B. von Laften u. Dienften u. a. Berbindlichfeiten, f. Ablos fung; 3) (Kriegew.), wechfeln, 3. B. bie auf ber Bacht ftebenben Soldaten, f. bef. Bache 10; 4) beim Tirailliren Gignal, baf bie ausgefdmarmte Abtheilung jurudgehe u. burch eine anbre aus bem Coutien ber fechtenben Truppe felbft erfest werben foll; 5) (3ager.), abichneiben, beim Berlegen bes Bilbes; 61) (Bergb.), von einem Bange, fich von einer anbern Feleart trennen. A. eines Gliedes, f. Amputation. (Bd. j. u. Pr.)

Ablösliche Zinsen (Staatew.), Grundzins, ber burch ein Mequivalent, welches bem Capitalertrag ungefahr gleich fommt, auf einmal abgetragen werben fann,

f. Bins.

Ablönung. 1) (Bergb.), das Abges löftfein eines Ganges vom Rebengeftein; 2) (Kriegiew.), bie Mannschaft, welche ein andere ablöft, f. b. a. 3) (Rechtsw.), f. Ab-

Iofen 1) u. 2).

Ablösung der Gründlasten u. Dienste. 1) (Staatem.). Die Grundlaften find entweder romifd = ob. beutfd= rechtlichen Urfprunge; ju jenen gehoren bie eigentl. Grunbftudebienftbarteiten, wie Beiberecht, Solgfallerecht, Graferecht zc., ju biefen Frohnen, Behnten, Erbginfen, Erbfcafteabgaben (Mortuarien). Lettre beutich= rechtlichen Grundlaften maren bas Refultat eines Bertrage ber großen Grundberrn, Die ben Grund u. Boben völlig in Lebn hatten u. benfelben nach Belieben vertheilten, mit ib= ren Unterthanen u. beshalb eingeführt, ba ber Grund u. Boben bamals wenig, die ars beitenben Banbe befto mehr werth waren, u. ber Grundherr eine fichre Rente burch Gelb = u. noch mehr burd Raturalzinfen nes ben bem Grund u. Boben, ben er felbft mit Beibulfe feiner Unterthanen bebaute, baben

## 44 Ablösung der Grundlasten u. Dienste

wollte. "Ale bie Bevollerung fpaterbin bichs ter marb, anderte fich bas bisherige Ber-haltniß, ber Boben marb an u. fur fich, u. burd feine, burd Cultur gefteigerte Ergies bigfeit mehr, bie arbeitenben Banbe weniger werth, bas Gelb trat in ein andres Berhalt= niß ju ben Lanbeserzeugniffen als fruher, bie Unterthanen in ein anbres Berhaltniß ju ben Grunbherren, u. es murte nach u. nach bie bisherige Ginrichtung beiben Theis Ien, porzüglich ben Unterthanen laftig. "Dit ber Ausbilbung gefunber Ideen über Staats= wirthicaft u. Unterthanenwohl, erhoben fich baber Stimmen fur M. b. G., u. bie Beis fpiele waren fcon nicht mehr felten, mo einzelne Guteherrn fich burch Privatvertrag mit ihren Unterthanen über Aufhoren ber Laften u. Dienfte einigten, boch mahrte es eine Beit lang, ebe bie Baupter bes Ctaats bas Rusliche u. Rothwendige ber M. für bie Unterthanen, ben Staat u. auch fur bie Lebneherrn begriffen. \* Die Unter= thanen befreit bie M. namlich von einer Menge Pladereien, fchiefer u. laftiger Gin= richtungen u. unzwedmäßiger widriger Fors men, die von bem leiftenben Theil ein weit größres Capital an Arbeit u. Dube in Un= fpruch nehmen, ale es bem empfangenben Theil werth ift. Fur ben Staat ift die M. portheilhaft, weil er baburch eine Denge wirflich unabhangiger Staatsburger erhalt, bie, ba fie nur fur fich, nicht fur einen ans bern arbeiten, fich weit mehr muben u. eifris ger nachbenten merben, ihren Bohlftand ju mehren u. welche baburch auch bem Ctaate mittelbar nublicher werben, u. nun fur Bater= land u. Gigenthum um fo eifriger ftreiten werben. Der Grundherr endlich empfangt weit leichter eine Ginnabme, beren Beitreis bung nach ber bieberigen Beife gehaffig u. mubfam war, auch erwachfen ihm aus ber Capitalifirung ber zeitherigen jabrl. Ginnahmen mancherlei Bortheile. Leptre beibe baben noch ben Bortheil, bem Bunbftoff gu etwaigen Revolutionen burch beilfame Reformen nicht Raum gewinnen gu laffen, ba, wenn eine große Dlenge fleiner Grundbefiner Intereffe fur ben Staat hat, fein Befteben mehr gefichert ift, ale wenn bicfes Intereffe nur bei wenigen, oft febr Ebrgeizigen vor-banben ift. 'Um aber eine moglichft große Angahl folder mobilhabenber Grundbes figer ju befommen, ift mit vielen Al.en ein Ges fes uber bedingtes Berfdlagen u. über Bufammenlegen ber Guter verbunden, welches es möglich macht, die Guter in fo viele abgefonderte Guter gu theilen, als Befiger fich anftanbig nabren konnen. Die Mei-nungen ber Ablöfenden u. ber Grundberrn muffen indeffen immer beim M. gebort, bie Berhaltniffe erwogen u. von bem Staate ob. bon ben Stanben Befege gegeben werben, bie ben Umftanben entfprechen u. meber bem einen ob. andern Theil Unrecht gufugen. Ungeachtet porftebenbe Deinung faft bie allgemein anertannte ift, fo haben fich boch

immer Stimmen erhoben, bie gegen bie A. b. G. fprecen. Ihre, fic oft burd Scharfe auszeichnenben Sauptgrunbe find, bag ber Staat tein Recht habe, fich in bie Gigens thumeverhaltniffe ber Betheiligten zu mis fchen, bag burch A. oft ben Unterthanen eine neue u. in ber Birflichfeit größre Laft, flatt einer gewohnten u. barum leichtern, aufgelegt werde, u. baß bie mit der A. verbundnen Roften fur beide Theile, bef. aber fur ben Grundherrn, oft weit größer maren, als ber wirflice Bortheil felbft für ben andern Theil. Diefen Ginwurfen fteben aber gewichtige Grunde gegenüber. Die Entftebung ber Grundlaften u. Dienfte verliert fich faft allenthalben in bas Duntel bes gefellichaft= lichen Buftanbes im Mittelalter, u. bas mabre Berbaltnif ift faft nirgende juriftifch erweis= lich, fonbern beruht nur auf bem Bertom= men, u. es ift ju prafumiren, ja oft ju erweis fen, baß bie Grundherrn, bie früher bie unbefdrantte Dacht in Diefer Begiebung in ben Banden hatten, oft bei ihren bes Rechte un= Punbigen Unterthanen viele urfprunglich freis willige Leiftungen, nachbem fie mehrere Be= nerationen beftanben hatten, in gezwungne Dienfte verwandelten. Manches burfte als ehemalige Landessteuer für Kriegebienft, für bie ber Grundherr fonft allein einftant, ben er aber jest nicht mehr ausschließlich leiftet, anbres (fo Behnten) als allgemeine Steuer für bie Rirche, einschließlich ber Armenvers forgung, ju betrachten fein. Faliche Grund-fabe auf die U. angemenbet, n. eingeschlichne Difbrauche tonnen aber nicht als Regel gel= ten, u. bie laftigen u. migbraudlichen Gins richtungen beim M. find ftete leicht ju mobi= ficiren u. minber brudent ju machen. Und bereits bat bie öffentliche Dleinung über bie A. b. G. u. D. entidieben, bie eifrigften Gegner berfelben werben ba, wo fie eingestreten ift, oft bekehrt u. bie Minoritat ber Reinbe berfelben immer fleiner. 10 Die ab = julofenden Begenstande find nun meift a) perfonliche Dienste (gemegne u. un= gemefine Frohnen); b) Beiberecht u. bgl. Rechte, bie auf einem Grundftud liegen; c) jabrliche Abgaben von bem Bruttos ertrage (Behnten, Theilforn) ; d) beft immte jahrliche Abgaben (Ratural : u. Beld. ginfen); e) Entrichtung eines Theils vom gaugen Werth, 75, 75, 1 (ale Lehnwaare), fowohl von Grundftuden ob. auch eine abnliche Abgabe von beweglichem Befit in Erbfallen zu entrichten (Besthaupt, Tobtentheil). "Die A. gefchieht, inbem ber Berth ber bieberigen Leiftungen gu Belb ans gefchlagen u. als Binfen eines Capitals betrachtet merben. Diefes Capital wird nun entweber baar geleiftet ob., ba bie von ben Grundlaften ju Befreienden felten im Stante fein burften, bies baar ju entrichten, baburd. baß ber jegige Befiger bem Grundherrn einen Theil feines Eigenthums (1, 1 ob. 1) ale Ent= fcabigung fur bie Dienfte abtritt, ob. baburd. baß er bie in Gelb ausgeworfne Rente ge=

gewiffermaßen ale Binfen eines ichulbigen Capitals betrachtet, welche er fo lange bes jablt, bie er bas Capital gang ob. treite weife abzahlen kann. " Schwierig wirb bie M., wenn ber Dienft ben ihn Leiftens ben ftatt Laft, Bortheil bringt (wie 3. B. beim Behntenfdnitt), inbeffen ift auch biefe Schwierigfeit ju überwinden, wenn man nur ber Bewinn u. die Laft, Die jeder Theil hat, ausmittelt u. abicant, beibe Laften aber compenfirt u. ben Ueberfcuß bem, ber bavon Gewinn bat, verguten lagt. Gben fo ift bie M. ungemegner Frohnen u. Dienfte oft febr fdwierig, inbeffen muß nian hier mehr ale bei andern auf eine wis berrechtliche Ausbehnung ber guteherrlichen Gewalt ichließen u. nach Billigteit verfahren. 13 Deift trifft ber Ctaat bie Ginleitung gur M. u. gibt hiergu ein ben beftehenden Specials verhaltniffen angeraftes Gefeb. Gewöhnlich muß, wenn ein Theil auf bie A. antragt, ber andre barauf eingehen. Als Bermitts ler find fachverftandige 21.6 : commiffare ernannt, welche bie Umftanbe erwägen u. bie Parteien ju vereinigen fuchen. Gelingt bies nicht (mas nur felten ftattfinbet), fo fommen bie Differengpuntte por eine eigne delegirte A.6. commiffion, od. wenn bie Enticheibung ber A.s-commiffion von Ginem Theile nicht anerkannt wirb, por bie obere Bermaltunge = ob. richterliche Beborbe, bie in letter Inftang barüber entideibet. Bal. Birnbaum, Die rechtl. Ratur ber Behnten, Bamb. 1831; Bacharia, bie A. zc. bes Behn= ten, Beidelb. 1831; Deffelb., ber Rampf bes Grundeigenthums mit ber Grundhert= lichteit, ebb. 1832. 2) (Gefd.). 14 Schon unter Dofes fand burch bie Ginfuhrung ber Freijabre etwas ber 2. Mebnliches ftatt, boch banbelte es fich mehr um bas Cumuliren bes Befiges, ba eigentliche Dienftbarteit, Frohnen, Behnten u. bgl. ben Bebraern wie ben Griechen u. Romern unbefannt maren, mahrend andre, wie Beiberecht u. bgl. Grunbftudebienftbarteiten, wie fcon oben gefagt ift, burd rom. Ginrichtungen entftan= ben, aber nicht abgeloft murben. Das Dit= telalter brachte burch feine feubaliftifden Ginrichtungen viele Laften u. Dienfte u. fo= mit fpater auch den Bunfch, fie abgeloft gu feben. Die erfte Unregung ber A. b. G. ges ichah in ber 1. Balfte bes vor. Jahrh., fie fanb jeboch bamale vielen Biberfpruch u. Raifer Jofeph II. warb hart getabelt, ale er in ben oftreichifden Erblanben die M. anords nete, bie Grunbsteuer auf 12t Proc. fur bie Belbrente, fur bie Dienste aber ein Maris mum bon 174 Proc. pom roben Ertrag feft: feste. 15 Roch fruber fand eine Urt M. in England Statt, wo wenigftene bie Frohn= bienfte langft gemeffen u. auf eine gewiffe Rente gebracht u. Alles, mas an Leibeigen= fcaft erinnert, langft abgefchafft ift, bie ans bern Laften aber ale verjahrte Ueberbleibfel unangetaftet noch beftehn. 18 Gleich beim Beginnen ber frang. Reicheverfamm =

lung 1788 tam bie M. b. G. als eine, bei ben Bahlverfammlungen ausgefprodne Saurts befdmerbe jur Berhandlung, bennoch maren, obgleich bie Reicheverfammlung am 4. Mug. 1769 die brudenoften guteberrlichen Laften (berrenfrohnen, Behnten u. bergl.) aufhob, bie bierbei ausgefprochnen Meußerungen bes reichen Abels gegen die A. einer ber Daupte grunde ber Aufregung bes platten Lanbes gegen die Guteberrn. Gine fluge Initiative von ber Regierung ergriffen u. mit Umficht u. Maßigung ausgeführt, wurde noch bamals bie Revolution mabrideinlich perhinbert bas ben, die frang. Regierung verfcmahte fie aber ju machen u. ber 17. Juli 1793 brachte mit einem Chlage Die Mufhebung jeber Grund= berrlichfeit, ohne irgend eine Bergutung. 16 Die frang, republit. Regierung führte fie, wie bie fpatre faiferl. frang., in allen Eroberungen ein, fo 1808 im Fürftenth. Fulba u. im Ronigr. 2Beffalen, 1811 im Grofherjogthum Berg u. in ben bon Deutschlanb abgerifinen Gib : u. Beferbepartements. Leibeigenschaft u. bie baraus hervorgebenben Berpflichtungen, ungemegne Dienfte, Gebuhren fur die Erlaubniß gu Beirathen, Gefindezwang, wurden bet allen biefen Dlags regeln unentgelblich aufgehoben, Belbrenten als ein Capital, bas bem 20fachen Berth bes Betrags gleich tam, angefehn, u. Natu-rallaften u. Dienfte abgefcast u. mit bem 25fachen Betrag bes jahrl. Betrags (4 Proc.) vergutet. " 1808 erließ Preußen Berorbs nungen, welche M. ber Reallaften, Ginfdrans tung bee Grunbergenthume u. großre Bertheilung bes Bobens unter mehr Gigenthus mer bezwedten u. hat bie Grunbfage, mors auf biefe Dafregeln beruhten, confequent, aber bennoch ben Berhaltniffen u. Buftanben einzelner Provingen angemeffen, burchs geführt, bef. burd Ebicte u. Declarationen von 1811, 1816, 1819 u. 1821. " Irrig ift bie Meinung, baß Preußen hierin ben frang. Maßregeln gefolgt fei, benn fcon vor 1806 waren die nöthigen Borbereitungen jur Auss führung biefer, fpater nur burch ben Rrieg wieder geftorten Magregeln getroffen. Das Befentliche ber preug. Bestimmungen ift: bie Schranten ber Erwerbung murben aufs gehoben, Burgerliche tonnten Ritterguter fo gut erwerben, wie Ablige, ber Guteherr erhielt von bauerlichen Gutern, Die ohne Gigen. thum, aber mit erblichem Recht befeffen mors ben waren, i, wenn er es ohne Gigenthum u. Erbrecht befeffen hatte, & des Bobens jurud, bas übrige marb aber unbefdranttes Recht bes Landwirthe, Dienftbarteiten u. Berechti= aungen murben fur abloslich erflart u. 1821 erfdien eine Berordnung, wie fie in eine fire, burd ben 25fachen Betrag ablödliche Rente verwandelt werben follten, bie burch befondre Berordnungen auf verfchiebne Provingen anwenbbar gemacht wurde; Leibeigenschaft u. Bubehor fiel auch hier als unentgelblich von felbst abgeloft gleich weg. "In Batern ift ber Grundfas ber M. burd bie Berfaffungeurfunbe

urtunbe pon 1818, in Burtemberg u. Baben burd bie gleiche von 1819, in Gef: fen=Darmftabt burch bie von 1820, in Braunfdweig burch bie von 1823, in Beffen : Raffel u. bem Ronigr. Cads fen burch bie von 1831, in ben bergogl. fachfifden ganbern burd bie verfchies benen Conftitutionen ausgesprochen u. burch fpatre einzelne Befege, Die ben bisher ans geführten mehr ob. minber abnelten, einges fuhrt worben, u. nur in Dannover (u. theils weife in Rurheffen) that man augenblide liche Rudfdritte, indem man bie frubern, jur frang. Beit getroffnen Dagregeln bieruber, ja felbft bie Privatcontracte burch neue Ges fege 1814 u. 1815 aufhob, allein auch bier tam man balb jur Ertenntniß bee Beffern u. lentte burch Bestimmungen 1822 in ben fruberen Beg wieder ein. 30 In ber Bas benfden Stanbeverfammlung gefcab 1831 ein eigenthumlicher Untrag burch b. Rotted, bag namlich ber Behnte ju einem geringern als bem Capitalwerthe abgeloft werben u. bie Staatstaffe einen Theil ber . Ablofungefumme übernehmen folle. Diefer Antrag ging zwar nicht burch, erzeugte aber Bermurfniffe ber beiben Rammern u. viele Protestationen, namentlich bes Baufes Los menftein=Bertheim, erregte jeboch auch große Aufmertfamteit u. Die Sompathie von mehr als 200 Gemeinben. In anbern Staaten hat biefer Untrag unfres Biffens teine Folge gehabt. (Pr.)

Ablohen, von Giden u. a. Baumen bie Rinbe Behufe ber Gerberlohe mit einem

Gifen abftogen.

Abludern, fo v. w. Abbeden.

Abluentia (lat., Deb.), abführenbe u. a. fluffige Mittel, um Unreinigfeiten u. Scharfen von Gefchwuren an bem Darm= Panal ju entfernen.

Abluiren, 1) abmafden; 2) erlofdne Tinte burd eine Auflofung von Gallapfeln

wieber fichtbar machen.

Abluition (v. lat.), 1) Abmafdung; 3) (Meb.), Bafden bes gangen Korpere ob. einzelner Theile, felbft Bab; 3) auch Answendung ber Abluentia; 4) (Rirchenw.), beim tathol. Gottesbienft bas Abmafchen ber Sanbe bee Prieftere nach bem Abenbmabl mit Bein u. Baffer.

Abmachen (Secw.), f. u. Ballfifd n. Abmagerung (Med.), fo v. w. Mbs

gehrung. abmah (perf.), ber Monat Auguft, f.

u. Juhr, fyrisches.
Abmahnung (A.s-schreiben, Dehortatorium), f. Abberufung.

Abmajoriren (v. lat.), übermaltis

gen, überftimmen.

Abmarken, 1) abfteden, verrainen; 2) ein Revier mit Grengfteinen (Marten) umgeber.

Abmarsch, bie Bewegung einer ftebens ben Truppenabtheilung, um fich nach einem anbern Orte ju begeben. Die verfchiebnen

Richtungen, nach welchen bie Truppen ibren Beg nehmen, beftimmen icon bie Art befs felben: A. vorwärts, nach einem Flügel (aus der Flänke) ob. rück-wärts. Geschieht er burd Wenbung ob. Abbrechen ob. Abichwenten von bem rechten Flügel aus, fo ift es ein Rechts= A., vom linten aus ein Linte= A., auch tann es ein rotten =, fection6 =, jug = (peloton =) meifer A. fein. Rur felten u. meift nur beim Exerciren fommt ein A. aus der Mitte vor. Rückwärts abmarschirt ift eine Truppe, bei ber bas hinterfte Glieb voran marfdirt u. bie vorbern folgen.

Abmatten, 1) Jemand durch Anftren-gung mube u. fcwach machen, od. fo burch Rrantheit, Strapagen werben. 2) (Detall=

arb.), f. u. Bergoibung ..

Abmeierungsrecht (Rechtew.), im beutiden Rechte bie Befugnif bes Gutes berrn, feinen Deier (Bauer), er fei auf bes ftimmte ob. unbestimmte Beit aufe But ge= fest, nach Billtubr auszutreiben (abeumelern). Rur bei benen, bie als blofe Birthe eingefest fint, tann es noch vorgebunden, die in ber Berleihung feftgefest, ob. im ganbesgefen ob. ber Bofgewohnheit begrunbet find; auch bat ber Berr bie be= ftimmte Urfache anguführen u. ju beweifen, woruber ein gerichtl. Berfahren (A.s-process) eintritt. Gelbft eine gerechte A.sursache erhalt nur bei wirtlicher Berfoulbung, bartnädiger Nachtäffigfeit u. fruchtlofer Mahnung Erfolg. In neurer Beit ift bas A. faft allenthalben aufgehoben, fo in Baiern 1808, Burtemberg 1817, Preußen 1820 u. Baben 1833. (Bs. j.)

Abmeisen (Forstw.), sov. w. Abholzen.
Abmeiseln, 1) (Steinh.), s.u. Reis
fel. 2) (Chir.), bei Amputationen ob. Vers wundungen einzelne Knochenftude mittelft bes Deifele entfernen. 3) (butm.), fo v.

w. Mbidneiben 5).

Abmelken, bas Ausmelten ber Dild. welche fich bor bem Gebaren in bem Guter ber Rube u. Mutterfchafe fammelt. Das A. ift gegen bie Ratur, ba bie erfte Milch von ber Ratur ale ein Reinigungemittel für bie neugebornen Thiere bestimmt ift.

Abmessen, 1) etwas meffen; (Forftw.), fo v. w. abzahlen.

Abmessung (Dimenfion), die jur Be-ftimmung ber Ausbehnung geometrifder Größe angenommen 3 Meglinien: Lang. Breite, hobe. Ein Korper 3. B. heißt, weil gur Bestimmung feines Inhalts jene 3 Ungaben erfordert werben, eine Große von 3 M.en, f. Deffen.

Abmodeln (Plaftit), fev. w. Abbilben. Abmoonen (Gartn.), Baume von Moos fen faubern, es gefdieht mit breiten Deffern mit 2 Beften u. wenn bie Baume in Gpa= lieren an Banben fteben nach biefen au mit

Saten.

Abmunstern, f. u. Seccontract.

Abnaki (A-gui, Geogr.), fo v. w. Mbenaten.

Abnarben, f. u. Gerberei 19.

Abnegation (v. lat.), 1) Berneinung, burd bie man fich von etwas losfagt; 2) Entfagung; bav. abnegiren.

Abnehmen, 1) wegnehmen, herunters nehmen; 2) (Maler), abzeichnen; 3) ein Gemalbe von feinem Grunde nehmen, um es auf einen neuen übergutragen; fo nimmt man Frescobilber von ber Mauer, um fie por ber Berftorung ju retten; Delbilber von ber Leinwand ob. von Bolg, wenn biefe von Burmern gerfreffen find; es gefchieht, indem man auf verfdiebne Weife burd ein binbens bes Mittel bie Bilder auf der gemalten Obers flache auf eine andre glatte flache befeftigt, u. bann ben bintern Stoff burd demifde ob. mechanifde Mittel gerftort, wo man bann eine neue Unterlage an bie Farbe befeftigt u. bas, fie in ber porbern Seite binbenbe Dits tel wieber aufloft; 4) bie Bahl ber Dafchen verminbern, f. Striden; 5) f. Strumpf= wirterftuhl; 6) (Bergb.), bas Streichen u. Fallen eines Ganges, Flopes zc., ob. auch nur einer gezogenen Schnur unterfuchen. A. des Gedingen, bas Schapen ob. Abs meffen ber verrichteten verbungnen Arbeit burd ben Gefdwornen. (Fst. u. Hr.)

Abnehmende Bewegung, f. Bes wegung. A.er Winkel, f. u. Bintel.

Abnehmen des Meeres, f.u. Meer 1. A. des Mondes (Mftr.), f. Monde. A. eines Gliedes (Chir.), fo v. w. Umputation.

Abnehmend gestédert (Bot.), s. Blatt st.

Abnehmer, fo v. w. Raufer.

Abnelgung (Pfycol.), ein fortwahrendes, gleichfam inftinctartiges, mit einem unangenehmen Gefühle verbundnes Stres ben bes Gemuthes, fich von einem gewiffen Gegenftand ju entfernen. Das Gegentheil bavon ift Buneigung. Findet bei A. Dig-vergnugen über bas Bohlbefinden bes in Frage ftebenben Gegenstanbes ftatt, fo ift bies Abgunft. Gin milbrer Muebrud für abgunftig ift abhold. (Su.) Abnepos (lat.), Ururentel, f. Bermanbts

fcaft 10.

Abner, Cohn bes Rer, Felbberr Cauls, nach beffen Tobe er Isbofeth, Begentonig von David, unterftupte, ging fpater ju Davib über. Joab ermorbete ibn.

Abneth (Abned, DEN), 1) bei ben Juben ber Gurtel um bie Lenben, welcher bas Sterbetleib, einen weißleinenen Rod, jufammenhalt, ben fie am langen Tage u. am Rofd Safdanah (Reujahretage) anlegen; 2) f. Abaneb. Abnicken (Jagbw.), fo v. w. Fang

geben.

Abnoba (a. Geogr.), Berg auf ber 6.D. Geite bes Comarywalbes, auf mels dem bie Donau entspringt.

Abnorm (v. lat.), von ber Regel abs weichenb.

Abnormitat (v. lat., Regelwibrigfeit, Phofiol.), 1 ein, von den Gefegen ber Ratur wefentl. abweichenber Buftanb eines lebenben organifden Rorpers. 2 Dit jeber M. ift einige Storung ber Barmonie bes Bangen, bah. ber Schonheit, ob. bes Bohlbefindens, ob. ber Dauer u. Kraft ber Berrichtungen verbunden. Bilbungeverfchiebenheis ten in Fallen, wo bie Ratur fich felbft nicht an eine gemiffe Regel balt, find nicht als M.en, fonbern nur ale Dobificationen ber Bilbung ju betrachten. . M.en find an fich nicht widernaturliche Buftanbe, ba fich bie Ratur felbft in einer gewiffen Mannigfaltigfeit bei ber Bilbung organifcher Korper gefällt u. werben baber, fo fern bas freie Leben ber Drganismen nicht beeintrachtigt wird, als Raturfpiele bezeichnet. ' Gie werben aber wibernaturlich, wenn fie Rrants heit begrunden ob. felbft find. Doch ton-nen felbft pathologifche Buftande, burch die Gegenwirfung bes Organismus, verhindert werben, ftorend auf bie Lebensverrichtungen einzuwirten u. neben ihnen relative Befunds beit befteben. . 3m Begentheil find auch nicht alle Krantheiteguftanbe Alen, fonbern, fofern fic burch naturgemaße Borgange bes organifden Lebens nothwendig bedingt wers ben, normal.

Abnuiren (v. lat.), burd Binten ab: fdlagen, berweigern.

Abnus, Gifd, fo v. w. Golbbraffe.

Abnutzung, ber Schaben, ber einem Dinge burch ben Gebrauch beffelben ge= fdiebt. Bei Fabritgerath muß bie M. ftets in Unichlag gebracht werben. Affecurangen verguten bie A. eines Gegenftanbes teines mege; f. Riegbraud.

Abo (fpr. Dhbo, latein. Aboa, finifch Turtu, b. i. Marttplat), 1) Lanbeshaupts mannicaft in ber Statthaltericaft Finland (europ. Rufland), am finifden u. bottni= ichen Deerbufen, fonft Kreis in fcmeb. Finland. 2) Bauptftadt bier u. von gang hintand. S. Daupitate for in von Angelia de au Abohus am Ausfluß bes Aurajoti, mit feftem Schlog u. Arfenal) u. ju Lande; Gnm= nafium, 12,000 @m.; babei bas Bab Bein= richsbrunnen. 3) (Befd.). A. ift eine alte Stadt u. bas Colof mar fonft Refi= beng ber Groffürften von Finland. Schon 1158 befam A. burch Abrian IV. einen Bis fcof. 1640 vermanbelte bie Ronigin Chris fine pon Schweben bas 1628 von Guftap Abolf begrunbete Symnafium in eine Uni : perfitat u. botirte fie reichlich; bie Uni= perfitat batte 16 Lebrer u. erhielt 1802 ein neues Univerfitatsgebaube, wurde aber 1827 nach bem großen Brande, ber am 4. Gept. 1827

1827 (wie fcon fraber 1672 u. 1728), bie gange Stadt (700 Saufer) u. bie Universitätsgebaube mit allen Sammlungen (auch bie neuertaufte 40,000 Bbe. ftarte Bibliothet bee Prof. Baubold in Leipzig) verzehrte, nach Belfingfore verlegt. 1741 murbe M. von ben Ruffen erobert. Dier Friede am 7. Aug. 1743 gwifchen Rugland u. Schweben, mo Someben einen Theil von Rinland (Romens gerod nebft ben Festungen Friedrichehamm, Bilmanftrand u. Ryflot) verlor; f. Comes (Wr. u. Pr.) ben (Befd.) u.

Abo (arab.), fo v. w. Abu. Abobas, bei ben Pergaern in Pams phylien fo v. w. Abonis.

Abobrica (a. Geogr.), Ctabt ber Cals laici, am nerifchen Borgeb.; j. Bayonne.

Abocado, f. u. Errewein. Abocis (a. Geogr.), athiop. Stadt am Ril, unter Augustus von Petronius erobert.

Abodiacum (a. Geogr.), Stabt in Binbelicien, i. Fuffen, nach And. Abach ob. Burthaufen.

Abortern (Rechtew.), fo v. w. abe urtheln.

Abohus (fpr. Dhbo . .), Drt, f. u. 2602).

Abokro, Stadt, f. Goldtufte h). Abokrow. Republit, f. u. Quaqua.

Abol (arab.), f. u. Abu. Abolāi (arab.), fo v. w. Abu Ali.

Abolani (a. Geogr.), Bolt in Latium;

Dauptftabt: Abola.

Abolboda (Humb.), Pflanzengattung aus ber nat. fam. ber Lillengrafer, Gruppe Xyrideae Rehnb., Coronarien, Orbn. Com-melineen Spr. zur 3. Kl. 1. Orbn. L. ge-

Abolionisten (v. lat.), in Amerita bie Bertheibiger ber Sclavenemancipation. Aboliren, abicaffen, vernichten.

Abolition (v. lat., Rechtew.), fo v. w. Rieberfclagung ber Unterfudung, f. Strafabanberung v; vgl. Begnabigung u. Reftis tution. A.s - brief, Begnabigungefdreis ben. A-recht, gehort zu ben Regalen. Abolla (rom. Unt.), armellofes Rleib

ber rom. Philosophen u. außer Rom ber Rrieger.

Abollagium (neu lat., Rechtew.), bas Recht bes Lehnsherrn auf bie milben Bienen= fowarme in bem Balbe feines Unterthans.

Abolus (a. Geogr.), Bluß in Sicilien swifden Catania u. Opracus; j. Cantera. Aboma, Schlange, f. Riefenfclange.

Abomasus (Abomasum, lat., Boot.), Labmagen, f. Magen se.

Abomeh, Abomey, Stadt, f. u. Dahomen a).

Abominabel (v. lat.), abicheulich. Abomination, Abfcheu, Grauel. Abominiren, verabicheuen.

Abon (Abona, a. Geogr.), 1) Stadt in Albion, j. Abingdon od. Porfhut; 2) Fluß bafelbit, j. Avon.

Abondance (fr., fpr. sbangs), fo p. m.

Abunbang. Dav. Abondant u. abondiren.

Abondance (eigentl. Rotre Dame b'al.), Rirchfpiel in ber farbin. Prev. Chablais (Savonen), im Thal A., gute Biebber Dag über ben 4060 %. boben Col b'A. von Ballis nach bem genfer See. Abondoer, Bolt, f. Angola.

Aboni, 1) afritan. Lanbichaft, f. u. Golbtufte. 2) Sauptftabt bafelbft.

Abonis (a. Geogr.), fo v. w. Abon. Abonitiches (Abonotiches, a. Geogr.), fleine Ctabt in Paphlagonien, mit Bajen, Tauwertfabriten u. Dratel ber beil. Schlange Gluton, fpater Jonopolis genannt; j. Abono (Inebeli), im Sande fcat Raftemuni bes osman. Gjalete Ratolien, 3000 Em., Bagar, Taubreberei, Banbel.

Abonnement (fr., fpr. sang), bei Theas tern, boch auch bei Concerten (ja felbft bei Mittagetifden u. bgl. fich regelmäßig wieberholenden Ereigniffen) zc., bie Borausbegabe lung auf eine gewiffe Reihe von Leiftungen, we ber Abonnent (welcher abonnirt hat) gegen Berringerung bes gewöhnlichen Einlagpreifes auf 3, 3 ic., Butritt erhalt. Das A. findet meift auf 1 Monat, boch auch auf Jahre, halbe Jahre, Bochen zc. Statt. Dic A-billets beim Theater gelten aber jest gewöhnlich nur fur eine Borftellung; Dupenbbillete, welche beliebig für jebe Borftellung gelten, ju einem geringern Preis ju laffen, ift, wenigftens bei wohlorganifirten Directionen nicht mehr ublich u. peranlagt auch viele Inconveniengen fur bie Raffe u. fure Publicum, bagegen ift in gros Ben Garnifonen bas Offigier= 2. gewohns lich, wo bie Offigiere fur ihre Perfon u. oft auch ihre Familien jum Theater gegen ein jabrliches Quantum Butritt baben. A. suspenda (fpr. M. fuspangbu), eine Borftellung, wo biefer Particpreis aufgehoben ift u. bas gewohnl. Legegelb wieber eintritt, im Theater bef. beim Muftreten frember Runftler, erften Mufführungen von Studen, wo bas in Scene fegen viel Musgaben macht, u. bgl. (Pr.)

Abono u. Abonotichos (Geogr.), f. u. Aboniticos.

Abor (Gagengefd.), f. u. Abaris. Abora u. Aboras (a. Geogr.), fo v. m. Aborrhas.

Abordiren (v. fr.), 1) anlanben (bab. Abordage, fpr. ..bafd); 2) anreben; 3) erortern; 4) (Geem.), fo p. w. Entern; 5) fo p. m. Preien.

Aborigines (lat.), 1) überhaupt Urbewohner eines Landes, im Gegenfag ber Eingewanderten; 2) bef. eins ber alteften Bolter Italiens, f. b. (Befd.) r.

Aborrel, afrit. Republit, f.u. Goldtufte. Aborrhas (a. Geogr.), Rebenfluß bes Euphrat im nordl. Defopotamien, entfprang auf bem Dtafius; j. Rhabur.

Aborticidium (lat., Deb.), Ertob=

tung

tung ber Frucht im Mutterleibe burch Bewirten einer gehlgeburt. Abortiren, 1) ju frub gebaren, f. Fehlgeburt; 2) von Pflangen, wegen Altere, fehlenben Bluthens ftaube zc. teine Fruchte anfegen.

Abortiv 1) Tehlgeburt bemirtend; 2) gleich vom Anfang an; A-heilmethode (Deb.), Methode, wo bie Rrantheit gleich im Entfteben vertilgt wirb. A-mittel, f. u. Rebigeburt a.

Abortus (lat., Deb.), Fehlgeburt. A. procuratio, fo v. w. Abtreibung ber Beibesfrucht.

Abos (a. Beogr.), Bebirg Armeniens, nad Gin. Quellenort b. Euphrat u. Arares.

Abo-Slot (fpr. Dhbo . . ), Drt, fo v. w. Abobus.

Abot (Chem.), fo v. w. Bleimeiß.

Abotis, Stadt in Dber : Megnpten auf ber Beftfeite bes Ril, j. Abutibid, Res fibeng eines Rafchefs, eines arab. Scheits u. Popt. Bifcofs; vgl. Gaid.

Abotriten (a. Geogr.), fo v. w. Dbos

Abouchement (frang., fpr. abufch's mangh), 1) mundliche Unterredung; 2) An= einanberfügung. Dav. Abouchiren, fich befprechen.

Ab ovo (lat.), bom Gie, b. i. bon Ans fang an; ab ovo usque ad māla, pom Anfang bis jum Enbe, nach ber Gitte ber rom. Mahlzeit, wo ber Anfang mit Giern, ber Schluß mit Mepfeln gemacht wurde.

Abpahlen (Getb.), fo v. w. abhaaren. Abpassirten (Rocht.), Cellerie in Scheiben, mit Peterfilienwurzel, 3wiebeln, etwas Gemurgfornern, Lorbeerblattern u. Thomian gemifcht u. mit Butter ob. frifchem Rindsfett über geuer geroftet, ju Caucen brauchbar, indem man Dehl darunter mifcht u. es mit Bouillon burchtocht. Gut bei tub= Ier Bitterung aufzubewahren.

Abpatrouilliren, eine Begend burd

Patrouillen burdfuden laffen.

Abpelzen (Beifg.), fo v. w. abs bamien.

Abpfahlen (Bergb.), die Lage einer Linie ob. irgend einer raumlichen Große in ber Grube über Tage burch eingeschlagne Pfable angeben; f. Abgeben.

Abpfletzen (Com.), fo b. w. abineipen. Abpfligen, bem Rachbar einen Theil feines Grundftudes burch Pflugen entgieben, wird als Betrug nach allen Rechten geahnbet.

Abpfropfen (Gartn.), einen fcon ges pfropften Baum noch einmal pfropfen.

Abpinnen (Klempn.), Anfchlagen eines

Ranbes an Bledmaaren.

Abplätzen , 1) f. u. Rupferfdmieb s; 2) (Forfm.), fo v. w. Unfdlagen 1). Abplaggen, 1) Rafen jum Dungen abfteden; 2) fleine Erhöhungen in einem

Bruche ebnen. bplatten (Garin.), f. u. Abwerfen 1).

Abplatten (Garin.), J. u. 21010111611.1., Abplattung der Erde (Aftr.), f. Universal excison. 2. Aust. I.

u. Erbe i. A. der Planeten, f. u. ben einzelnen Planeten.

Abpochen, 1) fo v. w. abbreiten, f. hammerwert; 2) A. des hammergaaren Kupfers, baffelbe bei einer braunrothen Glubbige burd hammerfclage verdichten, von ben auf ber Dberflache befindlichen Unreinigfeiten befreien, etwas ausbehnen u. jur fernern Bearbeitung porbes

abposten (Forstw.), 1) so v. w. ans folagen; 2) vertauftes Bolg jugablen.

Abpraliung der Lichtstrählen, f. Licht 17.

Abprallungswinkel (Kriegew.), f. Schießen e.

Abpressen (Buchb.), bie Lagen eines Buche gwifden 2 Bretern in eine Preffe fchrauben.

Abpretzen (Kriegew.), f. u. Bebies nung bes Befchupes ..

Abpuffen (Chem.), abbeden u. vers puffen.

Abputz (Bauw.), fo v. w. Bewurf. Abputzen, I) Unreines, Ueberfüffis ges wegschaffen; 2) (Maur.), fo v. w. bes werfen; 3) (Bucher.), f. u. Ballen.

Abquirlen (Rocht.), fo v. m. legiren. Abra, turf. Rame ber poin. Doppels

gulben, 4 = 1 Afchani.

Abrabanel (gew. Abarbanele, Barbas nella, Ifaat), geb. ju Liffabon 1437, gelebrs ter Rabbi, Ertlarer ber Bucher Jofua, ber Richter, Samuels, ber Ronige, ward 1492, nebft allen Juben, aus Spanien vertries ben u. ft. 1508 in Benedig; for.: Maajine hajschua (Comm. über ben Daniel); fer: ner Mashmia Jeschua, ein vollftanb. Coms pendium ber neuern Dleffiastheologie im Begenfan ber driftlichen, u. m. a.

Abracadabra (hebr., gr., Abrafabas bra), 1) magifches Bort, mahricheinl. per= manbt mit bem Abraras ber Bafilibianer. In Dreiedgeftalt auf einen Bettel, u. gwar in einer ber beiben unten folgenben Formen gefdrieben:

abracadabra abracadabra bracadabr abracadabr abracadab abracada abracad racadab acada cad abraca abr

warb es, nach innen eingefdlagen, mit 3wirn übere Rreug durchnabt, ale Mittel wider bas Fieber, bis an bie Berggrube hangend um ben Bale getragen; für bef. wirtfam murde es gehalten, wenn man nach 9 Tagen bes Bebrauche am 10. por Connenaufgang fdmeis gend aufftand u. rudlinge an ein gegen Dor= gen fließendes Baffer tretent, es in baffelbe warf; 2) finnlofe Borte, Unfinn. (Pr.)

Abradates Ronig von Sufa, fiel 548 fur Chrus, f. u. Panthea.

Abradiren (v. lat.), fo v. w. rabiren.

Abradeln (Abraden), mit einem runden Siebe ben Samen ausfichten.

Abraffen, bas mit ber Genfe abgehaune

Getreibe aufnehmen u. jufammenlegen. Abrafft (Rapps, Mublw.), bas Mehl, Getreibe zc., bas ber Muller feinen Mahlgaften entzieht u. für fich behalt.

Abraguene, afrit. Boltsftamm, f. u. Mondlemin.

Abraha (A-hah), 1) Ronige von Jemen, f. Arabien (Gefd.) 1. 2) (Ebn al Sabah al Ashram, b. i. Spignafe), nach arab. Sage Statthalter bes Ronigs vom gludt. Arabien, Regiafchi, ber in feiner hauptftadt einen prachtigen Tempel, um bie Berehrung ber Raaba ju Metta ju unterbruden, baute. Ale biefer Tempel aber auf Unftiften ber Priefter ber Raaba verunreinigt murbe, fendete ber Ronig ben M. mit einem Beere gegen Detta. Allein bie Clephanten fceueten fich por ben glangenben Dlauern Mettas u. Bogel flogen vom Deere ber, in jeber Rlaue u. im Schnabel einen Stein tras gend, ber mit bem Ramen beffen, ber getobtet werden follte, bezeichnet mar. Diefe liefen fie auf bie Ropfe ber Rrieger fallen, bie alle fogleich getobtet murben. Rur 2. blieb versichont, eilte gurud u. verfunbete bie Trauers mabr bem Ronige. Allein nun ließ ein Bogel auf fein Saupt einen Stein fallen u. tob. tete auch ibn. Ueber biefe Sage berricht viel Duntel; fo wie fie bier ftebt, ergablt fie ber Roran, nach Und. foll M. driftl. Ronig in Affprien u. Demen gewesen u. auf feinem Elephanten Dahmud reitend gen Detta gezogen fein, wo bie Doden fein Beer bernichteten. In bem Jahre, wo bies gefcab, foll Muhammed geboren fein (569, n. 21. 571 n. Chr.). Bon ba beginnen bie Aras ber bie Beitrechnung Tarit el gul (Mera ber Clephanten). (Pr.)

Abraham, '[-7]728, b. h. Böstervater, porher Abram, 2728, b. h. erhabener Bater), Stammuater ber hebrar,
geb. 1996 v. Chr., 2 wanderte mit seinem
Bater Tharah (der unterwegs ft.) u. seinem Bruderischn Let aus Ur in Wesportamien nach Kanaan, wo er als Nomadens fürst umbergog. Bu Sichem, wo ihm Gott bie Berheißung gab, baß feine Rachtommen Ranaan befigen murben, banete er einen Altar u. führte, jur Unterfcheibung ber Berehrer Gines Gottes von ben Gogenbienern, bie Befdneibung ein. \* Ginen Bug nach Megopten machte er wegen einer Theuerung. Da feine Frau u. Stieffdwefter Carab (Sarai, bes Tharah Lochter) fon war u. er fürchtete, bie Megopter mochten ibn ihretwegen ermorben, fo verbarg er feine Beirath u. nannte Sarah nur feine Schwes fter. Pharao nahm fie ibm auch wirtlich, boch gab er fie, ale er bie Bermahlung erfuhr, freiwillig wieder u. ließ A. ehrenvoll aus Megnoten geleiten. \* Aus Megnoten gog A. wieber nad Rangan u. traf bei Bethel ben Lot; ba fie aber wegen ihrer gablreichen

Beerben nicht beifammen bleiben tonnten. fo ging jeber nach einer anbern Richtung. Dem bon ben beibnifden Boltern angefeins ven von den gerbangen zwetern angegens beten tot zog er dann zu hüffe u. erlöfte ihn aus der Gefangenschaft. Auf der Rück-kebr von diesem Zuge kam ihm Melchise-bet entgegen u. erquiste ihn mit Speise u. Trank. Auch befreite er die Sodomiter, nahm aber von ihrem Ronig feinen gobn an. Da bem M. Die Berbeigung einer ausgebreiteten Rachtammenfchaft von Gott gegeben war, Carah aber fah, baß fie un= fruchtbar war, fo führte fie bem A. die Sas gar, eine agnpt. Stlavin, ju. Diefe ges bar ben Ismael. 216 jeboch beshalb ba= gar hoffartig gegen Garah murbe, fo mußte fie bas Saus bes M. meiben, tehrte aber, in ber Bufte faft verfdmachtet, von einem Engel gur Rudtebr ermahnt, wieber babin gurud. Schon fruber war A. bie Geburt eines Cohnes von Carah verfprochen morben, jest murbe ibm von Jebovah, ber mit 2 Engeln auf bem Bege nach Gobom bei ibm einfprach, biefe Beiffgaung wieberholt. Sarah verlachte fie, gebar aber, 90 Jahr alt, ben Ifaat. Run bestimmte Sarah ben M. babin, baß er bie Sagar mit 36mael ents ließ. Dies gefcah; fie gingen nach Aras bien. Mis Ifaat geboren murbe, mar A. 100 Jahre; u. fo theuer ihm biefer Gpat= geborne mar, war er boch bereit, benfelben auf Gottes Befehl ju opfern. Auf Dorijahe Boben wollte er Gott ben Anaben barbringen, aber als er eben bas Dofermeffer anlegen wollte, rief ihn eine Got-tesstimme von ber That ab u. wies auf ein Opferthier, welches in bem naben Bebuich ftanb. 'Um bie Beit, ale Carab ben 3faat gebar, wurde fie von Abimeled, Domaben= fürft von Gerar, entführt, allein auch bies fer gab fie mit einem Gubngelb jurud, als er erfuhr, fie fei A. vermablt (vielleicht nur mit ber Beit Abanberung ber Trabition von Pharaos Entführung). 30 Jahre nachher ft. Sarah, im 127. Lebensjahre zu Bebron; A. begrub fie bafelbft auf einem um 400 Gedel von Ephron ertauften Ader mit ber Dop= pelhoble Dadpelab bei Bebron, ben er für die Seinen jum Familienbegrabnif be= ftimmte. M. heirathete nun wieber bie Re= tura 34 Jahre por feinem Tobe, bie ben biefer erzeugten Gobne verloren fich aber unter ben Beiben. M. ft. 175 Jahre alt u. ward in bem ertauften Familienbegrab= niß begraben. \* A. ift bas Ideal bes Gott= pertrauens, u. in feiner Gefdichte fcheinen mehrere Trabitionen gufammen gu flicfen. Reuere haben bie Sprothefe aufgeftellt, baß er mit bem inb. Brahm (A. ahnlich bem 21 = Brahm) u. Carah mit ber Caraswadi, beffen Gemablin, eine fei. Rach Und. foll feine Befdichte eine Combolifirung ber Ber= ehrung bes ind. Brahm, burch ben Feuer= (Schima=) bienft u. feine Anfieblung in Ka= naan eine Anbeutung bes Brahmeultus von ba fein, u. in ber That bedeutet ar, woher

M. fam, Feuer. 10 Much bie rabbinifchen Cagen fdeinen babin zu beuten. Rach ihnen war fein Bater Tharah ber Abgotterei ergeben u. ein Berfertiger von Gegenbilbern, welche M. feil bieten mußte, welchem Befcaft er aber ichlecht vorftand, benn als ein Dann bet ibm einen Gopen taufen wollte, fragte thn A.: Wie alt bift bu? zwifchen 50 u. 60, lautete bie Antwort. Und ein Mann von 60 Jahren, fpottete A., will bies Ding, bas nur einen Zag alt ift, gottlich verehren ? Ginft tam ein Beib u. brachte eine Chale feines Mehl, bittenb er moge biefes ben Goben jum Opfer bringen. Da ergriff M. eine Art, gerichlug damit alle Bilber, u. legte bie Art in die Bande bes größten Göben. Als ber it Bater nach Saufe tam, fragte er: Ber it also mit ben Bilbern versabren? Bergeih Bater, fprad M., ein Beib brachte eine Schale feines Dehl, baß ich es ben Gogen opferte. Alls ich bas Opfer ihnen barbrachte, riefbiefer, ich will erft effen, nein! rief ein Anbrer, ich will ber Erfte fein. Aber biefer, ber Großte unter ihnen, nabm eine Art, u. fclug fie alle jufammen. Willft bu mich jum Beften haben? gurnte Ebarah; wiffen benn biefe etwas bavon? D Bater! fagte A., möchten beine Dhren boren, was bein Mund jest fpricht. Darauf übergab Tharab feinen Sohn bem Rimrob, biefer ermunterte ihn bas Feuer angubeten. Lieber bas BBaffer, meinte M., benn es lofdt bas Feuer. Da Rimrob erwies berte, bas Baffer, nannte Lin gleicher Beife bie Bolten, ben Bind, bie Rimred ibn in ben Feuerofen werfen ließ, aus dem er aber uns verlegt hervorging. Die Rabbinen, die ihn allgemein ale Propheten ertennen, geben bem M. eine ungeheuere Große. Geinen 17 Coh. nen pon ber Retura baute er nach benfelben eine eiferne Stadt, fo bod, bag bie Sonne nicht hineinscheinen konnte; befimegen gab er ihnen ein Gefaß von Ebelfteineu u. Perlen, welche ftatt ber Conne alles erleuchteten. Much Carab, ale fie nach Megopten tam, ers leuchtete mit ihrem Glange bas gange Lanb. 11 3m Roran u. bei ben Duhammebas nern beißt M. 3brahim, welches bie Aras ber aus Mbu'rrachman (Bater bes Barms bergigen erflären, mit dem Beinamen Das Lil Ilah, b. i. Freund Gottes; er ift der 3. Prophet (f. Muhammed. Religion a) u. Etifter einer Religion (Willat 311ab), welche der Islam fein soll. Ueberhaupt ftellt Muhammed in A. ein Bilb feiner felbft auf. Muhammed benust auch hierzu bie jubifchen Sagen, 3. B. führt er die Sage vom Ber-fchlagen der Gopen feines Baters an, er will ben Ismael opfern, aber Gott fendet ein Opfer (val. Abel). Geine Furbitte fur feis nen Bater wirb nicht erhort, er befehrt ben lot, fliftet bie Raaba, verfaßt Bucher u. fommt gu Duhammet, u. lagt ihn mit gu fic in ben 3. Simmel tommen. 13 Literas tur. F. A. Augusti, De sastis et satis Abra-hami, Gotha 1730, 4.; Bithof, De Abr., amico Dei, Dnieb. 1740, 4.; u. Die Schrif=

ten über bas A. T. von Michaelis, Eichs horn, Augusti, Rofenmuller, be Wette, Bersber, Niemener u. A. (Sk., Lb., I'r. u. Std.)

Abraham (andre Perfonen), 1) meb-rere, bef. fpanifche Rabbis, ihre tabbaliftis fchen, religiofen ob. juriftifchen Schriften uns gebrudt ob. vergeffen; bef. bemertenemerth: 2) A. Ben Chaja, gen. Nafi, span. Babbi, Aftronom, Lehrer bes Aben Cfra im 12. Jahrb. 2) A. Usque, portugief. Jude, übers. mit Tobias Athias die Bibel ine Spanifche, Ferrara 1553, Fol. (große bibliogr. Geltenb.); 4) f. u. Abrahamis ten 1). 5) A. a Sancta Clara, eigentl. Ulrich Megerle, geb. ju Krabenheinftats ten im Burtemb. 1642, marb Muguftiner, fpater im Rlofter Tara in Baiern 1669 Prebiger, in Wien u. Gras Dofprebiger u. Prior u. 1689 Definitor provinciae feines Orbens; ft. 1709. Ceine Bortrage, ausges geichnet burch feltne Popularitat, finb freis muthig u. fcarf, obwohl in febr baroder, bem Gefchmad ber Beit jufagenber, gang origineller Beife gehalten, u. in eben biefem Tone find feine bie fonberbarften Titel fuhrenben Schriften abgefaßt, fo Jubas ber Ergs fdelm fur ehrliche Leute (ein fatyr.sreligiofer Roman), Bonn 1687, 4., Augeb. 1732, 4 Thle., 4.; Beilfames Gemifd. Gemafd, Burgb. 1704, 4.; Dup u. Pfup ber Belt, ebb. 1710; Geiftl. Waarenlager mit apoftol. Baas ren, Salzb. 1714, 2 Thie., 4. u. v. a. Gine Auswahl aus f. Berten in zeitgem. Ausz., Bien 1826-34, 2 Bbe.; Paffan 1834-37, 12 Bbe., gr. 12.

Abrahamia (a. D. C.), Abtheiling aus ber Gatt. Tremblena aus ber nat. Fam. Beibride, Gruppe Melastomeae Rehnb.; Melastomeen Spr., jur 1. Drbn. ber 10. Kl.

L. geborig.

Abrahamīten, 1) im 9. Jabrh. Secte, leugneten bie Gottheit Chrift, Andanger von Abraham aus Antiodien; 2) neuere beistische Secte, bie 1782 bei Parbubis in Böhmen austrat u. ben Glauben zu haben meinte, ben Abraham schon vor seiner Beschneibung gehabt habe. Außer der Lebr von Gott u. dem Bater Unser nahmen sie teinen Lebrsquaus ber beil. Schrift an. Bald unterdruck.

Abrahamsbaum, fo v. w. Reufds

baum.
Abrahamsebene (Geogt.), Ebene bei Luebed (Canada); bier fiel ber Gen. Wolff 1759 siegreich. A-flüss (a. Geogt.), so v. v. Abonie. A-gärten (Geogt.), s. u. Brieg 2). A-insel, Insel, s. u. Madagacar a, n).

Abrahamson. 1) (M. G. K.), geb. Idd zie Geberbig. Leutenant, dam Eapistân ber Artillerie, fpâterbin Inspector ber Landcadetten - Afademie in Kopenhagen, ft. 1812. Werzuglich im Befrygeicht ausgezeichen (f. K. L. Rahbedt: Dansk. Läsebog, Kopenb. 1799). 2) (To f. Rife lai Ben ja m.), Godn des Borr, geb. 1789, trat sehr jung in die dan. Artillerie, ging mit dem dan. Dulfestat.

corps als Capitan beim Generalstabe nach Frankreich u. machte sich dort vertraut mit dem Bel-Lancasterschen Schulunterriche, den er nach seiner Rücklehr in den militärischen Bolkschulen Dänemarks einführte, ward Director der Normalschule, 1832 Dirizgent der Militärbochschule in Kopenhagen u. später Director des Zaubstummeninsstutz; schr.: Om den indbyrdes Underviseinings Basien og Bard, Kopenh. 1821—28, 3 Bde. 3) (Jakob), so v. w. Abramson 1). (Sp.)

Abrahams Schöss, 1) Aufenthalt u. Gefellichaft der Geligen. 2) (mont pagnotte), bei Belagerungen ein gegen das Eeuer ber Festung gesicherter Ort, von dem man die Belagerungsarbeiten u. die Birtung der Amgriffsbatterien mit Rube ansehen tann.

Abrahen, fo v. w. Abmarten.
Abraken (Seew.), lostommen, 3. B.
von einer Sandbant.

Abram, früherer Rame bes Abraham. Abramis (A.us), 1) bei Euvier Ilnsterathfeil. ber Karpfen, haben weber Bartfafern noch Stadeln in ber furgen, u. hinter ber fentrechten Linicauf ben Baudoffoffen febensen Budenfofe; 2) bei Belon u. Ebarteren,

fo b. m. Braffe.

Abramison. 1) (30t.), 9eb. 3u Streitig 1722 (1723), Stempelschneiber u. Medailleur, ward 1732 in Grettin, 1737 in Königsberg u. dann in Berlin Müngmeister u. Medailleur, st. 1860. Borgigl. sind seine Wedailleur, st. 1860. Borgigl. sind seine Wedailleur, st. 1860. Bord 1860. Soch 1745. yu Potsbam, ebenfalls Stempelschneiber, seit 1792 ednigl. Müngmeister, st. 1811 zu Bere lin, lieferte bes, eine Guite auf die berühmtes stem Gelehrten bes 18. Jahrh; 3) f. Abrabamson.

Abran (a. Geogr.), f. Ebron.

Abranches (Don Alvarez ba), portusgief. General, ward nach ber Revolution 1649, woran er Theil nahm, Statthalter von Beira, brang 1643 an ber Spipe eines heeres in Spanien ein. f. u. Portugal (Beich.) 21.

Spanien ein, f. u. Portugal (Beich.) n.
Abranitis (a. Geog.), so.v. Auranitis.
Chies (Begint Santarem in der portug. Prov.
Eftremadura, in schöner Gegend, Handel,
Ohlfbau (Pfirsche, Welonen), 5000 Ew.;
durch Alfons V. zur Grafschaft, durch Jodum V. (ITIS) zum Warquista erboben.
Bon hier aus rücke Junot 1808 auf Lissabon, das er nahm, los u. erhielt daher den
Attel Herzag von A.

Abranten, 1) (Andage Junot, herzog b. A.), u. 2) (Laurette Junot, herzog in Q. A.), [Qunot ] u. 2), 3) (Dom Jof. Marquis von), Sohn des Prassenten der von Johann VI. eingeseten Regentschaft, geb. in dem periug. Eiremadura, lebte Angags im Privatstande, ward ader seit 1823 einer der thätigsten Ankänger Dom Niguels u. der eraltirteste Bertheidiger des Absolutions. Er war mit unter den Mordern des Marquis de Louse.

er fehr thatig. Als des Mordes an Loule u. der Empörung Don Miguels theilhaftig amsgeflagt, verbaftet u. ven der Ammelie Zohanns VI. ausgefahloffen, ging er verbannt nach Istalien. Nach Johanns VI. Aode ging er nach Tondon, wo er eben im Begriff war, als Theilnehmer eines Revolutionsversuch Don Miguels u. der Königin Charlotte aufgutteten, als er 1827 plöglich flarb. (Sp.)

Abrasadābra (Abergl.), fo v. w. Abracadabra.

Abrasax (orient. Ant.), f. Abrasas. Abrasen, Gras von Wiefen abfresfen. Abrasion (v. lat.), 1) fo v. w. Schaben (f. d., Med.); 2) fo v. w. Rabiren (Rupfft.). Abraspeln., f. u. hufbefchlag r.

Abraspen (Landw.), fo v. w. abrispen. Abrauch (Gartn.), fo v. w. Roccambole. Abrauchen (Buttenw.), fo v. w. abs

bampfen.

Abraum, 1) (Forstw.), das bei einem Schifflig verfemmende Reiß -, Bufds u. Altholz (Afterfchlag); 2) (Bergd.), die wezugfchaffende Erdbede über der Lagestlätte eines nubbaren Fossilis, volches durch offinen Tagebau abgedaut werden foll; 3) (Baut.), Abgang u. Ueberbleibsel verbrauchter Bausmaterialien.

Abraute (Bot.), so v. w. Eberreiß.
Abravanel (Biogr.), so v. w. Abrasbanel.

Abraxas, Bert, burd Bufammen: fepung griech. Buchftaben entftanben (wie ree ob. Mithras), beren Bahlenwerth 365 ift. Der Ginn von M. wird nach Gin. ale Deffias, nach Und. als Mithras (Sonne) ge= nommen; nach Bellermann ift es aber aus bem agnpt. Abrac u. Car jufammengefest u. bebeutet: bas heilig verehrte Bort. Bafilides nahm es ale Enmbol ber Gottheit an, aus ber bie 365 Beifterreiche emaniren. beren Inbegriff fie ift, wie bie Conne (Dii= thras) 365 Tage macht. Das baren bes nannte Abraxasbild auf Gemmen u. Ringen (Abraxasgemmen) ftellt einen menfchl. Rumpf mit Sahnentopf, Schlangenfußen u. menfcl. Urmen u. Banben bar, movon bie rechte eine Peitsche, die linte einen Rrang halt, ber einen, wie ein Doppeleren; geftalteten Zweig umgibt. Diefes Bilb fiellt bie 5 in ber Lehre bes Bafilibes enthaltnen Grundeigenschaften in Gott bar, namlich bie Schlangenfuße ben Rus (Gemuth) u. Lo= gos (Berftanb), ber Sabnentopf bie Poro= nefis (Borficht), bie Peitsche bie Dynamis (Macht), ber Rreis bie Cophia (Beisheit), ber menfchl. Rumpf aber ben ungebornen ewigen Urvater felbft. Dergl. Gemmen biens ten ben Bafilibianern als Amulete. Bon ib= nen unterscheibet man bie Abraxoiden. mit verschiednen andern, jum Theil Abraras= abnlichen Bilbern, bie auf driftlich: anoftifche Secten binbeuten, u. bie Abraxaster. beibnifche u. ben driftliden Secten gar nicht angehörende Bilder. (Sk. u. Pr.)

Abra-

Abrazit (Min.), fo v. w. Beagonit.

Ab re (lat.), ohne Urfach. Abre Anam (Philogefd.), fo v. w.

Lotman.

Abrech (agppt., b. i. Beuget bas Daupt). Chrentitel Tofephe, ben Pharao

Daupt), Chrentitel Josephs, ben Pharao por ihm her ausrufen ließ.

Abrechen (Landw.), die burch bas Dreichen abgeschlagnen leeren Aehren, ben Abrechling 2c. mit bem Rechen wegenebmen.

Abrechnung. 1) (Bblgew.), bas gegenfeitige Abs u. Bufdreiben zweier mit einanber in Geschäften Stebenben, vgl. Bant; 2) (Rechten.), fo v. w. Compensation.

Abrechte (Tuchber.), die linke Seite des Tuchs, dab.: Abrechten, die groben haare der linken Seite der Tucher abkragen. Abrecken (Blechb.), erstes Strecken

Abrecken (Blechh.), erstes Streden der Bleche. Äbreffeln, (Landw.), den Flachs durch

eiferne Ramme gieben, fo baf bie Samens

knoten abgeriffen werben.
Abrege (fr., fpr. sefche), Entwurf, Absrif; bab. Abregiren, abfürgen, gufams

mengieben.
Abreibebret, in Laboratorien ein Bret, um bamit Pulver u. andre Feuerswertsftoffe in Mehlpulver ju gerreiben.

Abrelben, 1) (Mal.), die feinen Farsben auf bem Reibfeln mit dem Läufer gerreisen, f. Farbenbereitung; 2) eine Mauer a., den Bewurf mit dem Reibebret glatt machen, auch den Farbenüberzug mittelst eines Steins ob. einer kleinen eifernen Krape wocanehmen.

Abreichen der Tone (Mus.), beim Biolinspiel ein Berfahren, nach welschem Z neben einanber liegende, aber zu verschieden Z neben einanber liegende, aber au verschiedener Lage gehörige Töne mit einem u. demselben Finger, dem 1. u. 4., gegriffen werben, um nicht eines einzigen Kons wegen die seite Sage der Hand zu verrücken.

Abreifen, (Schloff.), mit bem Reifs tolben bie fcarfen Eden abftogen.

Abrelssen, 1) etwas gewaltsam trennen; 3) (Zeichnent.), nach Zirfel u. Lineal zeichnen. A. des Treibens, s. u. Treib-1agb ..

Abrelsser, 1) (Gartn.), ein mit Eifen beschlagner Stab, worauf bie Breite ber Beete angegeben; 2) in Müblen bie erft im Groben geriffnen Korner, f. Abgeriffen.

Abreissung (Muf.), fo v. w. Mb.

brechung.

Abreiten (Rriegem.), von Cavallerie, ben Marich beginnen, f. u. Marich.

Abrenuntiatio (lat.), bas Entfagen, f. u. Exorcismus.

Abredjos (fpan. u. port., b. h. thu' bie Aggen auf, Geogt.), Rame mehrerer Canba bante u. Klippen, 3. B. 1) bei St. Domingo; 2) bei St. Barbara an ber Kufte von Brafilien; 3) bei Ebelstanb (Reuhols lanb) u. a. D.

Abresch (Frèr. Ludw.), geb. zu homburg 1699, ward 1725 Recter in Middelburg, 1741 in Iwoll, wo er 1782 ft. Schriften: eine Ausgabe des Ariftanetos u. Lectiones Aristaeneti, Iwoll 1749 u. v. a.

Abreschbaum (Abresche), fo v. w. Eberefche.

Abrettene (a. Geogr.), Lanbicaft in Myfien, an ber Grenze Bithyniens, bef. Berehrung bes Beus.

Äbriai (Antre Joseph, Graf), geb. 1750 3u Anonan, Advocat beim Ausbruch ber Revolution, ward Seneralprocurator am Cassationeribunal, 1799 vom Directos rium jur Dramistoin der republisantische Regierung nach Reapel gesandt, nach seiner Rucktehr, nach dem 18. Brumaire, wegen bes Rufs hober Gerechtigkeitsliebe durch die allgemeine Etimme Justymninister, trat 1802 aus bem Ministerium in den Senat, hatte wesenst. Antheil am Code Napoléon, organistre 1898 im Königs. Italien die Rechtspsiege, ward Graf, von Ludwig VIII. 3um Pair ermannt u. R., seit 1819 fall gang estlindet, 1823 up Paris. (18.)

Abrichten, 1) (Techn.), Metall u. a. Körper nach einer bestimmten Gestalt richten, bef. mit dammern (zuweil. Abricht; hammern), über mancherlei barte Körper (Abrichtstede), gang glatten Ambose (Dorne), ob. burch Pressens 2) (Aimm.), ein Bret a., bie Unebenheiten u. die Baumsrinde abschalagen, saumen, bobeln, sigen, salgen ob. nutsen, überbaupt zum Borlegen sertig bertsellen; 3) (Seisen). Abrichtelauge nachgießen, um das richtige Berbälten ist jwischen ber Kettigkeit u. der Lauge burch Nachgießen zu treffen; 4) (Techn.), so v. v. abgleichen; 3) (Mingro.), so v. Eg.).

Abrichten der Fälken, [. u. gaffenjagbuu. f. A. von Pferden, [o v. w. jureiten. A. von Hünden u. a. Thièren, [o v. w. brefüren.

Abrichten der Thiere, bie Runt, Thieren bie Runt, Thieren ihre Milbeit, Schückternsheit u. a. ihnen eigenthümliche Eigenschaften zu benehmen, benfelben andre, ihrer Natur widersprechende, beigubringen u. sie zu gewisen Bendwehre, beigubringen u. sie zu gewiseten Zulle muß man gunächt suchen bet dazu Milbe od. Errenge an. Im ersten Kalle muß man zunächt suchen dem Thiere, das von seiner ersten Entstebung an von dem Abzurichtenden auferzogen wird, Butrauen einzustößen. Man reicht ihm jede Nabrung selbst, straft Wiererspilichkeiten nur durch Enziedung derfelben, u. giebt dem Ausgehungeren endlich biefelbe selbst, such dem Gewochnöten des Thiers sie anzu dem Thiere durch augenbildliches Errasen jedes Esleres zu beweisen, daß man sein. derr ist, u. trachtet dahin durch die Furcht vor der Strafen zehn. Erstres ist meist das beste, lestres abe bei Jagdhunden, störrischen Pferden u. allen

Thieren, bie bartnadige Biberfeslichfeit zeigen, nothig. Doch hute man fich, bas Thier ju verichlagen, vgl. Dreffiren von Jagbhun-ben. Beicht ift es, ben Thieren Dinge ju lebren, die ihrer Ratur entfprechen, fo Bogeln (Canarienvögeln, Gimpeln, Amfeln u. biefe ihnen felbft fortwahrend vorpfeift ob. auf einer Dreborgel porfpielt, Bunben ap= portiren gu lehren u. bgl.; fcmieriger aber, Dinge lernen gu laffen, bie ihrer Ratur wis berfprechen ob. einige Ueberlegung erfordern. Die neuere Beit hat hierin Außerorbentliches geleiftet. Canarienvogel, die Buchftaben gu Bortern gufammenfchen, die man ihnen vors fagt, Dubel, bie bas Alter ber Denichen errathen u. bgl., find jest gang gewöhns liche Dinge. Ift nun bierbei wohl vieles Laufdung, inbem bas Thier auf unmert= liche Beiden bes Abrichtere achtet u. fich nach biefen richtet, fo erforbert boch biefes Bers ftanbigen ub. biefe Beichen vicle Dube, u. es ift boch nicht abzuleugnen, bag bie Thiere in folden Runften große Ueberlegung u. einen, über ben Inftinct reichenden Berftanb geigen. Bie bie Abrichter aber folde Rrafte erweden u. jur Production bringen tonnen, tft ihr Gebeimniß; Sunger u. fanfte Bes banblung finb hierbei nach ihrer Berlicherung Dauptmittel.

Abrichthammer, f. u. Abrichten 1). Abrichtläuge, fo b. w. arme Lauge. Abrichtstöck, f. u. Abrichten 1). Abrichtung, f. Abrichten der Thiere, Abrichtung, f. Abrichten der Thiere, Abrichten von Pferden, hunden u. Dreffur;

ogl. Erziehung u. Ererciren.

Abricosenbaum (prunus armeniaca , L.), 1 nach L. gu bem Pflaumenbaum (1. Orbn. 12. Al.), gehöriger, nach And. ein eignes Gefcliecht bilbenber, felten 30 Juff bober beliebter, jedoch in Deutschland für harte Kalte fehr empfindlicher Stein Det baum, weehalb es rathfam ift, ben Schnee im Frühjahr um bie Wurzeln langer angehauft ju laffen, um bas ju fchnelle Gintreten bes Saftes u. bah, bas ju balbige Bluben gu permeiben. Der M. ftammt aus Afien u. ward gu Alexandere Beit aus Armenien nach Griechenland u. Epirus u. von ba nach Stas lien zc. verpflangt. 'Er liebt guten tiefen Boben, fonnige Lage, wird burch Propfen auf Kernwildlinge ob. 3metiden, Copuliren u. Deuliren fortgepflangt, gewöhnlich am Spaliere gezogen, u. fann über 20 Jahre ausbauern. Geine Fruchte, Abricosen, nach ber Pfirfche bas beliebtefte Steinsobft, muffen Morgens, ehe bie Sonne fie erwarmt, abgenommen werben, u. werben außer bem frifden Genuffe ju allerhand Ledereien benuft. Ginige haben einen bittern, andre einen fußen Kern. Die belieb= a) bie Alberge, flein, grungelblich, fein rothl. punet., b) Ananas= A. (brebaifche 21.), gold = ob. hochgelb, fonnenmarts roth sunftirt, Gefdmad ananasartig; e) Un=

goumois: M. (fleine rothe Frah.M.), flein, langlich, gegen ben Stiel fcmaler, Burche tief, reift fcon im Anf. Julius; d) bie große gruh= A., gelb, mit größern u. Bleinern rothen Bleden, reift fruhgeitig; e) Mustateller= A. (fleine gruh= A.), fehr flein, etwas buntelgelb, ftrablig, reift Unf. August; f) gemeine M., gieml. rund, an ber Connenfeite ftart roth; g) Drangens A. (Bafelnuß: A., hollandifche M.), fonnenwarts oft braun gefledt, fdmedt nach Bafelnuf, reift zuweil. erft im fpaten Dttob. ; h) Manbel=A. (rotterbamer A.), wie bie Unanas : U., boch noch wohlichmedenber; i) Rancy= M. (bruffeler A.), meift etwas fchief, gelb, buntelgefledt, simmtartiger Ges fomad; reift: Unf. Mug.; k) Pfirfd: M. (Buder=U.), rothlich, Bleifch hartlich, juder= faftig; 1) portugief. A., bellgelb, fleden erhaben, rothlich flein; m) provenger M., platt, Furche fchief, Reife im Juli; n) fcmarge (alexanbrifche) M., flein, roth, fonnenwarts fdmaryblau, von Malta, merben eingemacht u. verfendet; o) ungarifde M., langlid, gieml. roth, Stiel lang. \* Dan genieft bie M. frifd ob. eingemacht, indem man fie balbreif icalt, balb burchfonelbet, bie Kerne berausnimmt, u. auf je 1 Pfb. A. 1 Pfb. Buder freut, benfels ben uber Racht flebn lagt, fie in einem Safferole klar fiebet u. in Glafern aufbemahrt; in Branntwein gelegt, ins bem man fie in tlaren getochten Gyrup legt u. fo lange fieben laft, bis fie bie garbe peranbern, wo man ihr Baffer auf einem Tuche ablaufen läßt, fie in eine Glasflafche bringt, ben Sprup nochmale lautert, u. ibr Paltgeworben mit gutem Branntwein gemifcht auf bie Fruchte gießt. Much bereitet man A - kuchen baraus, inbem man bie aus den Fruchten bereitete A - marmelade in einem feinen Tud mit Buder u. Citronenfchalen fclagt, einen Dedel aus Blatter = ob. Tortenteig barüberfclagt u. fie badt; ob. auf einem Blatterteig gerfchnitetene U., nach Beife bes Pflaumentuchen legt, man benutt fie auch ju fleinen runben Atortchen; braucht fie auch jum Bufat von allerlei Confect. (Wr. u. Pr.)

Abricosenmotte, fo v. w. Dreizad, f. Eulden 3) c).

Abricosen-Pflaume (Abricosede), 1) f. u. Pflaumenbaum; 3) einige Pflaumenbaum; 3) einige Pflaumenarten, a) die gelbe A., rundi, Haut u. Fleisch gelb, saftig, wohlschmedent; b) rothe E., weißlich grün, sonnemvärts toth, e) (Abricot perdrigon, Morilleupflaume), grünlich gelb, sonnens wärts etwas röthlich.

Abries, (fpr. Abri), Martifl., im Bez. Befançon, im franz. Depart. Oberaipen, 1500 Em., tabei ber Col b' M. mit Strafe nach Piement. hier foll nach Ein. Karl ber Kable 877 gestorben fein.

Abriffeln (Landw.), fo v. w. abreffeln.
Abri-

Abrigraham (int. Rel.), f. u. Brabs manen ..

Abrincatui (a. Geogr.), Bolt in Gallia Lugdunensis, von benen Avranches ges nannt worben fein fell.

Abrinnen (Dublenw.), fo v. w. abs robren.

Abripiren (v. lat.), haftig megreißen. Abrien, 1) Beidnung, bef. 2) Profils zeichnung eines Begenftandes, fo eines Baus werte; auch 3) Darftellung eines Begens ftanbes im Rleinen ob. Rurgen mit wenigen Borten; 4) A. einer Wissenschaft, Purge, blos bie Bauptmomente gebende Darftellung einer Biffenfchaft; 5) (Beb.), (A. nënnen oder lësen), nad Ans leitung eines M.es (Beidnung) bem Arbeiter ftudweise vorsagen, welche gaben gehoben werben muffen. (Pr. Ib. u. Hm.)
Abrizenkan (perf. Rel.), Monatofeft ber Perfer, Chalbaer u. Armenier, am 13.

bes Monats Tir (Junius); man befuchte u. befprengte fich gegenfeitig mit reinem ob. mohlriechenbem Baffer.

Abrehren, in Dlublen Debl, bas burd bie Spalten ber Breter fallt, (Robs

richt), für den Müller behalten.
Abröpelm (Laudin.), so w. Mbraschen, s. u. Papiermüße si.
Abröstens, s. u. Röstprozes.
Abröstens, s. u. Röstprozes.
Abroziren (v. lat.), im röm. Recht mit Einwilligung des Bolts ein Geste auf-

heben, bah. Abrogation: Aufhebung. Abrollen, Klippen, so v. m. Abrojos. Abrollen, f. u. Buchbinber s. Abromm (A. L.), Pflanzengartung aus ber natürl. Fam.: Storchschnabelgewachse,

Gruppe Buttnereae Rehnb; Buttnereen Spr., jur 2. Orbn. ber 8. Rl. L. gebos rig. Arten: 2, fconblubenbe oftinbifche Strauder.

Abron, 1) Geschichteschreiber aus Athen, for. von ben gesten u. Opfern ber Alten; 3) ausschweifenber Grieche, bah. Abronen Bolluftlinge.

Abron (fpr. Abrong), Rebenfluß ber Loire, munbet bet la Motte.

Abrona (a. Geogr.), Ort gwifchen bem

Abrona (a. Geogr.), Dre project bem Sinai u. Egiongebr., viell. fpater Avara.
Abronia (a. Juss.), nicht anerkannte ju Tricratus gezogne Pflangengattung.
Abroniela, Schmetterlingsgattung, Kamilie ber Eulden, haben lange Sauger,

borftenformige Fuhler, ertennbare Reben= augen, auf ber Bruft oben einen Saar= fcopf, Flugel in ber Ruhe bachformig. Raupen fpannerabnlid, verpuppen fich über ber Erbe.

Abrotanum (Bot.), fo v. w. Eberreis. Abrotonum (a. Geogr.), fo v. w. Cabrata.

Abrud - Banya (Groffchlatten, Altenburg: Auraria magna), Bergftabt ber Karleburger Gefpannich. (Siebenburgen) am Ompoly; Goldgruben u. Bafchen, Oberbergamt, 2300 Ew.

Abrückwellen, Dublwellen, bie von ihrer Stelle gerudt werben tonnen, um baburch ein an ber Belle figenbes Rab ob. Betriebe aus bem Gingriffe eines anbern herausbringen (abrücken) ju tonnen.

Abrühren (Rocht.), 1) ju einem Brei ruhren, 3. B. Gier; 2) fiebenbe Pflaumen burd Rubren von ben Steinen abfonbern.

Abrüsten (Baut.), ein Beruft abs brechen.

Abrumpiren (v. lat.), abbrechen, auf:

Abrunden, 1) rund machen, indem man bie Eden ob. Spigen eines Begens ftanbes wegnimmt; 2) jufammen rollen, 3. B. eine Blechplatte ju einer Robre; 3) (Uhrm.), fo b. w. abmalgen.

Abrupolis, Sauptling ber thracifden Sapaer, mit ben Romern gegen Perfeus v. Macedonien, ber ihn aus feinem Reich ver-

trieben batte, verbunben.

Abrupt (b. lat.), abgeriffen; bab. a.e Schreibart, a.er Styl.
Abrupta (lat.), fonelle wibige Ein-

falle. Abruptio, 1) (Muf.), fo v. m. Abbredung; 2) (Chir.), fo v. m. Abbuction 2).
Abrus (L.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam.: Sometterlingsblutige, Gruppe

Lotene phaseoleae Rehnb. Bulfenpflangen, Drbn. Sparticen Spr., jur Diabelphie Decanbrie L. gehörig; Art. a. precatorius aus Indien, mit rothen, burch ichwarze Reim= marge ausgezeichneten, ju Dtofentrangen u. Frauenpus benusten, großen Samentors nern (Paternoftererbfen).

Abrutirt (v. fr.), viehifd bumm ges worben, 3. B. burch Ausschweifung.

Abrutum (a. Geogr.), Ort in Doffen an ber Donau. Sier fiel ber Raifer Decius in einer ungludlichen Schlacht gegen bie Gothen 251 n. Chr.

Abrūz, Berg, f. u. hamadan. Abrūzzo (Abruzze, lat., Abrutum), eine ber 4 altern Prov. Reapels, gerfallt neuerer Beit in A. eitra bieffeits, 79 D.M., 288,000 Ew.; Sptft. Civita bi Chieti, A. oltra (ulteriore) jenfeits, getheilt in A. oltra I. mit 53 D.M., 186,000 Cm. u. A. eltra II. mit 103 D.M., 265,000 Ew., wild u. ju Ranbereien geneigt. Gebirgig: burch bie Apveninen; Kinfie: Terontino, Acerno, Deckara; See: E-Lano, mehrere Morafte; Boden: fruchtbar, gut angebaut; Producte: Bienen, Rinds vieh, Seibe, Bein, Reis, Del, Dbft, Bolg zc., Fabrifen in Seibe. Strates gifd wichtig, indem fich bie 2. Strafe vom Rirchenftaat nach Heapel burch A. gieht u. bie gebirgige Lage viele gute Positionen ges mabrt. (Pr. u. Wr.)

Absägen, 1) f. Cagen; 2) f. u. Ams putation .

Absassen (Beinb.), f. u. Reltern. Absässige Wolle, Bolle, bei mel-der ber eine (obere) Theil abgeftorben ift, ber anbre (untere) aber wieber machft.

Abantzig (Bergb.), Ort, beffen Bes fcaffenbeit eine Abanbrung leibet, wenn fich 3. B. im fcmeibigen Steine eine Bergfefte zeigt.

Absäubern (Bergb.), Erze reinigen. Absäugeln (Biebj.), fo v. m. Abs

fegen 15).

Absage (A.gung), 1) Auffündigung ber Freundschaft; bah. 2) fo v. w. Fehbe u. A .- brief, fo v. w. Tehbebrief

Absaigern (Bergb.), mittelft eines Sentblei's (Absaigerschnur, etwa 30 Lachter lang), bie fentrechte (faigere) Tiefe eines Schachts meffen.

Absaken, von Schiffen ben gluß ab:

marte treiben.

Absalom (Dibun, Bater bes Frie-bens, unricht. Absalon), 1) 3. Sohn Davibe von ber Daeda, Tochter bes Ronige von Gefur. Er hatte fich burch bie Ermor= bung feines Stiefbrubers Amnon (welcher A. rechte Schwefter Thamar gefcanbet hatte), Davids Born zugezogen u. war beffe wegen nach Gefur geflohen. Joab fohnte ihn mit feinem Bater aus, aber bennoch unter-nahm A. gegen Davib eine Emporung, die biefem fast Thron u. Leben gekoftet hatte. Joab folug u. tobtete M., inbem er ben, bet ber Alucht mit feinen langen Saaren an einer Eiche hangen gebliebnen mit bem Speere burdbohrte. Schmerzvoll rief Davib bei ber Runbe feines Tobes aus: Da. mein Cobn! M. batte fich ein Dentmal errichtet, bas man noch ju Jofephus Beit zeigte, u. noch beut findet fich am guf bes Delberge eine Absaloms - Saule, bie aber ein fpatres Wert ift. 3) Mehrere andre unbedeus tende biblifche Personen. (Pr. u. Lb.)

Absalon (Arel, Svibe), geb. 1128, vers breitete unt. Balbemar I. bas Chriftenthum auf Rugen; 1158 Bifchof von Roestilbe u. 1178 Ergbifchof ju Lund in Schonen, ft. 1201. Debr über ihn f. u. Danemart (Gefch.) 40. 41.

Absander, 19. Ronig von Athen. Absara, el (turt.), f. u. Jerufalem u. Absarii (beutich. Ant.), bei ben Franten

Befiger unbebauter Landereien, beren Grunds ftude, ale nicht urbar, bon bem Gutsherrn jurudgenommen werben burften.

Absaros (a. Geogr.), 1) Fluf an ber Rufte von Roldis, munbete in bas fcmarge Meer; 2) Stabt an ihm, mit Burg.

Absattein, 1) f. u. Cattein; 2) fo b. w. abmerfen.

Absatz, 1) Borfprung, llebergang 2c.; 2) (Bauw.), jede Stelle, wo eine Ebne aufbort n. (hober ob. tiefer) eine anbre beginnt; bef. 3) fo v. w. Ruheplas auf einer Treppe; 4) (Bergb.), fo v. w. Abtritt; 5) U. bei Bers gen, f. Berge .; 6) (Bot.), f. u. Conferven 4; 2) (Couhm.), an Schuhmert bie Ers bohung unt. ber Ferfe, vgl. Schuh u. Sties fel; 8) (Duf.), ber langere Rubepuntt (ber Purgere Abichnitt), welcher in einer Zons folge ba eintritt, wo eine mufital. Periobe folieft u. eine anbre anfangt. Dergl. A.e

fallen in bie Mitte ob. an bas Enbe einer mufital. Periode. Fallt ber M. auf ben Dreis Plang ber Tonica, fo beift er Grund = A., fallt er auf ben Dreitlang ber Dominante, fo beift er Quint= (Menberunges) M. 9) (Rhet.), ein aus mehrern Theilen bes ftebenber Rebefah, nach welchem ber Borstrag inne halt ob. fich enbigt; f. Abfchnitt :; AD) (Bblgow.), Berkauf ob. Bertanfchung von Baaren burch Kaufleute ob. Fabrikans (v. Eg. u. Pr.) ten.

Absatzböhrer (Schuhm.), f. u. Schuh 1. A - draht, f. u. Draht 3). A - höl-

Ber, f. u. Abfabichneiber. Absatzkreuz (ber.), Rreug an ben Enben mit Stufen.

Absatzküchen, A.-öhrt (A-zwecken), f. u. Souhe 1. Absatzschen (Reitt.), fo v. w. Sporns

fceu.

Absatzschneider, Arbeiter, ber bie hölzernen Abfațe (A-hölzer) bem Couh-macher vorbereitet, A-zwecken, fleine Ragel in ben Abfat einzuschlagen.

Absnezspritze, f. u. Feuerfpripe a. Absberg, Dreff. im Phyroft. Gungen haufen des baier. Rr. MFranten, 450 Ew., fonft Sie eines 1647 erlofdnen Dynaftens

gefdlechts.

Abscess (v. lat.), ' Eiter (mabrer M.), ob. eiterahnliche, felbft jauchige Materie (falfder A.) enthaltenbe Gefdwulft, gew. Folge von Entzunbung in weichen innern ob. außern Theilen bes Korpers, a entfteht uns ter Radlaß ber vorher heftigen Entjunbung in ber Gefdwulft, ohne Rrifen, bei ofterm Froftein, Schwere, Ralte, bumpfem Schmerz, Rlopfen, Beicherwerben, Fluctuation, Prailwerben, Bufpipung u. Beigwerben berfelben, worauf Ergiefung bee Inhalte u. Beilung bet noch einige Beit fortbauernber Siterung, ob. Gefdmure ob. felbft Brand folgen. Er ift balb Folge von außern reigenben Ginfluffen, balb u. amar porguglich von innern byefras fifden Buftanben u. bilbet in vielen Rrants beiten bie Krifis ob. tritt als Detaftafe ob. auch nur als Begleiter auf. M. erheifcht felten u. nur anfange, borgugl. wenn er wichtige Theile betrifft, entgunbungswibrige u. gertheilenbe Mittel, in ben meiften Fallen bie Eiterung beforbernbe, geitigenbe, marme Breiumfdlage, aus er= weichenden Rrautern in Baffer ob. Dild gelocht, Sonig mit Pfeffertuchen ob. Debl ju einem Teig geformt, wenn mehr Reis jung nothig ift, mit einem Bufan von ges bratnen Zwiebeln, Melilotens, boppeltes Diadplon =, Orneroceumpflafter, Die auch nach erfolgter Deffnung fortzubrauchen find, worauf ein einfaches Dedpflafter angewen= bet wirb. Die Abscesseröffnung (Onforomie) mit ber Langette, fellen bem Stalpell ob. Biftouri, weit feltner burd haarfeil, Megmittel, Gubeifen ift nur nothig, wenn ber gereifte A. gu lange gogert, ebe er fich öffnet, tief u. an Stellen fist, wo er gefährlich werben tann, ob. fehr (He.) viel Schmerg verurfacht. Abschaber (Meb.), fo v. w. Chabs

Abschachteln (Techn.), f. u. Pos liren a.

Abschälen (Lanbw.), 1) etwas fcalen; 3) Biefen A., f. u. Biefe is.

Abschäler, fo v. w. Abbeder. Abschälung (Bafferb.), f. u. Abs brud 1).

Abschärfen, 1) bie fcarfen Eden wegnehmen; 2) fcarf machen; 3) (Jagbw.), abichneiben; 4) (Baut.), forag machen.

Abschärfmesser (Couh = u. Banbs fouhm.), feines Deffer, um ben Rand bes jugefdnittnen Lebers bunner ju foneiben.

Abschätzen, f. Schapen u. Zariren; A. der Entfernungen, f. u. Schies Ben 11.

Abschäumen, ben unreinen Schaum beim Schmelzen von Metallen, Sieben einer Bluffigeeit zc. mit einem Loffel abnehmen.

Abschaken (Seem.), auf Rollen ob. in Bloden gehenbe Laue losfdutteln, bamit fie leichter herabfallen, bef. bei ben großen Gientateln, welche man jum Uebernehmen ber fcweren Frachtguter gebraucht.

Abschalmen (Forftw.), fo v. w. ans

folagen.

Abschatz, feit bem 11. Jahrh. betanns tes folefifdes freiherrl. Befdlecht, bef. befannt: (Sans Afmann, Freih. v.), geb. 1646, taif. Statthalter bes Furftenth. Brieg, lebte fpater auf feinen Gutern; ft. ju Liegnig 1699; lieferte metr. Ueberfen. u. Ges bichte, herausgeg, von Grophius, Lya. u. Breel. 1704 (auch in Mullers Biblioth. ber beutfd. Claffiter 6. Bb., eine gereimte Rade bilbung bes Pastor fido.)

Abscheiben (buttenw.), fo v. w.

fpleißen.

Abscheiden (Rechtew.), 1) ben Rins bern bie ihnen gebuhrenben Erbtheile gus weifen, vgl. Abichichtung; 2) bei verichieb. Gewerben, fo v. w. trennen, abfonbern, 3. B. ein Detall von einem anbern (f. Scheibung), eine Fluffigteit von anbern Korpern (f. Filstriren), überh. einen Korper vom anbern, 1. B. burd Colammen, Gieben, Roften ic.

Abschera (A.ron), f. u. Batu. Abscheren, 1) burch Schere ob. Meffer megfdneiben; 2) fo v. w. abichauern. Abscheu des Leeren (Phyf.), fo

p. w. Horror vacui.

Abschentlich, in hohem Grabe wibrig u. Abiden erregenb. Phyfifd a. ift, was bem Tricbe nad Bohlbefinden zuwider ift, alfo für Berud u. Befdmad bas Etelhafte; für Gefühl u. Geficht bas Bagliche; für bas Behor bas Rreifdenbe. Doralifch a. ift bas moralifch Bafliche, 3. B. bas mit heimtudifder Ueberlegung, mit boshafter Ralte perübte Lafter.

Abschew, Boll, f. u. Abdas. Abschichtung, in manden Begen:

ben Deutschlands nach bef. Rormen eins geführtes Recht, nach welchem ben Rin= bern (abgelegte, abgeschichtete Kinder) von bem Bater ob. ber Mutter ein Bermögenstheil gegeben wird, und biefe bagegen ihr gunftiges Erbrecht an bem Bermogen bes Abschichtenden für fich u. ihre Rachtommen fo lange verlieren, als bie Urfachen, um berentwillen abgefdichtet worden, vorhanden find. Es hat ben 3med, ba, wo Gutergemeinicaft ob. Eineinbicaft gelten, Rachtheil zu verhuten, u. wird ben Eltern in Fallen, wo, z. B. ber überlebenbe bon beiben Eltern ju einer 2. Che foreiten will, ein Berfdwender ift, bie Rinder fdlecht behandelt u. bergl., geboten; ber Bormunb vertritt bie Stelle ber Unmunbigen. (Pr.)

Abschieben, 1) (Forftw.), f. u. Abfpringen; 2) (Deft.), gemegne, u. in Bah= len vorbemertte ob. wirelich vorhandne Bintel mit bem Transporteur auf ben Plan übertragen; 3) (30ot.), f. u. Bahne mi

4) f. u. Deuliren 4.

Abschied, 1) Entlaffung aus bem Dienft; bef. 2) aus Rriegsbienften, er ift nad Umftanben A. mit od. ohne Pension ; erfolgt er gezwungen wegen leichter, ben Berabichiebenben nicht aber gur Ehre ges reichenber Grunde (Trunt, Streit ., Opiels fucht, Unordnung), bie fich aber boch nicht gur eriminellen Caffation (f. Abfebung) eignen, fo beift er Entlaffung ohne A., mo ber A. ohne eine eigentliche Befcheinigung ers folgt; 3) Erlagidein, j. B. fur bie Dienfts boten; 4) (Rechtew.), fo v. w. Befcheib, f. u. Billtommen 6) u. u. Etrafe as; 5) Des enbigung ber Sigung von Standen, bab. Reichsabichieb, Landragsabichieb; 6) bas Beggehn aus einer Gefellichaft ob. von eis nem einzelnen Inbivibuum, u. bie babei ftatt= finbenben Geremonien. Dicht f. u. Begrus Bung u. Abichieb; 2) (Landw.), fo v. w. Muszug. (Pr. u. Bd.)

Abschiedsaudienz (Staatsw.), f. Mubieng.

Abschiedspredigt, lette Prebigt, bie ber Beiftliche halt, ber feine Stelle ver-Abschiedsbrief (Rechtew.), Bericht

bes Unterrichtere an ben Dberrichter über Erfterm eingereichte Appellation.

Abschiefern (300t.), f. u. buf w. Abschienen (Bergb.), 1) eine Grube vermeffen; bah. 2) fo v. w. Martfcheiben.

Abschiessen, 1) burd fonelle Bes wegung forttreiben; 2) burd Schießen vers fleinern; 3) fo v. w. abjagen; 4) von gar= ben fo v. w. verfdießen, f. u. Farbetunft 10; 5) f. u. Anfdießen (Baffent.).

bschilferung (A - fern, Deb.), 1) Abgang ber Dberhaut in fleienartigen feis nen Studen 3. B. nad Dafern; 2) fo s. w.

Exfoliation.

Abschinden, fo b. m. abbeden. bschirin (Geogr.), fo v. Tab Abschirren (Tuhrm.), f. u. anfdirren.

Abschlacken (Buttenw.), fo v. w. ausschladen.

Abuchlag, 1) was abgefdlagen ift; 2) (Forstw.), fov.w. Abraum; 3) (Schriftg.), fo v. w. Matrige; 4) fo v. w. Abprallung; 5) f. u. Billard; 6) (Bafferb.), fo v. m. Ab= jug, f. Teich e; 7) Bahlung jur Bermins berung einer u. Abrechnung von einer Schult.

Abschlageisen (Ledn.), fo v. w. Stabeifen.

Abschlagen, 1) an Berth verlieren; f. 2) vom Bein fich an Farbe, Geruch, Befdmad verfclechtern; 3) mit Bewalt burd Schlagen trennen; 4) (buttenm.), eis nen fliegenben Detallftrom unterbrechen, bef. bei ber Gifengieferei; gefdieht burch Abschlageschäufeln , burch welche man Gerinne, wenn bie erfte Form voll ift, abbammt, bamit bas Gifen in eine zweite laufe; 5) (Jagom.), beim Berlegen bes Bilbprets, bie Knochen gerhauen; 6) bei Birfchen u. Reben, Die raube Saut vom Gebirn abfto= Ben; 7) von Reulern, anbre Reuler in ber Begattungezeit vom Rubel vertreiben; 8) von denfelben, bas Fangeifen feitwarts weg-fchlagen; 9) vom Bilbe, ben Bunden entgehen ob. fich gegen biefelben gur Behre fepen; 10) (Bafferb.), bie Baffer burch einen Abschlagegraben aus bem Gras ben abführen; 11) fo v. m. Baffer ablaf= fen; 12) fo v. w. wegfdlagen; 13) ben Pferbefdweif a., f. u. Englifiren ; 14) (Landw.), ben Dift ob. Erbe a., fie mit Baten vom Bagen gieben; 15) ben Dei= ler a., f. u. Rohlenbrennen s; 16) Delg= wert a., ein Stud abichneiden; 12) Da= fchen a., fo v. w. Abnehmen 4); 18) f. u. acia, fo v. v. Zonichmer (; 19) f. u. (2016) f. c. (2016); f. p. Minizen a., f. Abbriden 2); 20) (Edriftg.), fo v. w. abelatichen; 21) (Budbrud.), f. Ballen; 22) eine Budstuderpreffe a., f. u. auffdlagen; 23) Format a., f. Budbruden p. 24) (Kriegos wiff.), ben Zeind bei einem Sturm ob. fon= ftigen Angriff jurudtreiben; 25) f. u. Abs blafen; 26) fo v. m. Abprallen, f. u. Rugeln, Burudwerfung u. Licht 11; 27) von Baarens preifen, Ralte u. bergl., verminbert werben; 28) fo v. w. verweigern. (Pr.)
Abschlagegraben (Wasserb.), f. u. Abschlagegraben (Wasserb.), f. u.

Abschlageschäufel (Buttenw.), f. Abichlagen 4). A - wisch, f. u. Calgmert 14. Abschlagszahlung, theilweife Mbs

jahlung auf eine großere Schuld; fie tann nemand rechtlich aufgebrungen werben; ift ndeffen bie Bahlung nach u. nach ob. bergl. verbungen, jo werben nach ben meiften Recha en nnr nach u. nach von bem Richter Zers mine gefest. A.en gelten meift nicht für bas Capital, fondern für bie fouldigen Binfen. Bgl. Abfchlag 7).

Abschleifen u. Abschleifer, 1) f. Abgefdliffen u. Schleifen; 2) f. Schrifts

gießer 12. Abschleimen (Fisch.), f. u. Abspüs len 2).

Abschliessen, 1)Etwas jum Schluß, gu Enbe, ju Stande bringen, 3. B. einen Banbel, eine Rechnung a.; 2) Die Ban= belsbucher a., bie Bauptfumme von Gins nahme u. Ausgabe gieben, bie Bucher in Ordnung bringen, berichtigen; bas Refultat bon bem allen Abichluß; 3) f. u. Rorbe macher 1.

Absehlingern (Seew.), Berbrechen ber Maften u. Stengen burch heftige Bewegung bes Schiffes im Sturm bei hohem Seegange.

Abschloten (Bafferb.), Lanbereien

burch Graben (Colot) fonbern.

Abschluss (Dolgew.), f. u. Abichlies

Ben 2).

Abschmatzen (Forftv.), bie Stode ber gefällten Baume nicht ausroben, fonbern bis gur Erbe mit Reilen abfpalten, ift nur an Orten, wo bas Bolg febr mohlfeil ift, anwendbar, indem die Burgelftode weit bober begablt werben, ale bas baburd nothig werbente Anpflangen neuer Baume toftet.

Abschmecken (Rocht.), eine Speife fo lange toften, bis man fie moblichmedenb

finbet.

Abschneiden, 1) etwas burd Coneiben trennen; 2) (Kriegem.), ein Beer ob. ein Beerestheil von feiner Bafis, einem ans bern Beerestheile, einer Feftung zc. verbrans gen, fo bağ ber Begner fammtliche, ob. boch bie nachften Berbinbungelinien inne bat. Das Mittel bagegen ift, burch tluges u. gefcidtes Manopriren fich wieber aus ber Berlegenheit loswideln, gelingt bies nicht, fic burdjus folagen, nur wenn bies, bas Meußerfte vers fucht ift, bie Ermubung u. ber fonftige Buftanb ber Truppen nicht gulaft, Brob u. Puls ver fehlt, u. in ahnl. Fallen, wo es uns möglich ift burchzutommen, ift eine Capis tulation julaffig. Biel hangt hier auch von ber moral. Zuchtigfeit ber Eruppen, die fich nicht fogleich in panifches Schreden fegen laffen burfen, ab; rgl. Bafis u. Dperations= linien; 3) (Bergb.), bas plogliche Aufhoren eines Banges, wenn er an einen anbern herankommt; 4) ein Laufjagen in 2 Theile

theilen; 5) (Tedn.), f. u. But . (Pr.)
Abschneidelinie (Budb.), fo v. w.

Abfcnittlinie.

Abschneider, 1) ein Meifel von Stahl jum Gifenbrahtfchneiben; 2) (butm.), f. u. Butmacher s.

Abschneidescheere, 1) fo v. w. Cheere; 2) bef. furge, ftarte Cheere jum

Glasidneiben.

Abschneidung der Finger, Nasen u. Ohren (Rechtew.), f. u. Strafe se. Abschneiteln (Gartn.), fo v. w. bes foneiben.

Abschnipsel (Tudm.), Abgang ber

Bolle 2c.

Abschnitt, 1) etwas mas abgefdnit= ten ift; 2) (Segment, Math.), A. einer Linie, bie Stude, in welche fie getheilt ift; 3) A. einer Fläche, ber von ihr burch

eine gerabe, 2 Umfangepuntte treffenbe, Linie getrennte Theil, 3. B. in Zaf. III. Fig. 11 bie Flace m. a. g.; 4) A. eines Mor-pers, bas mittelft einer burch biefen Korper gelegten Flache, bavon abgelofte Stud bes abgeftumpften Regels, bas ihn zu einem vollftanbigen ergangt; 5) (Rhet.), Abtheis lung eines Auffapes, bie mehrere Abfape in fich faßt, u. bei ber ein für fich bestehenber Theil des Ganzen fdilest; 6) (Metr.), so v. w. Cálur; 7) (Muf.), s. u. Absas 8); 8) (Sirt.), so v. w. Aposteranismus; 9) (Munzf.), so v. w. Exergue; 10) (Bot.), f. u. Blumentrone u. Blatt; 11) Reihe Biegel am Enbe eines Dachs; 12) ein fleines

adseleitetes Sewässer; 13) (Jagdw.), so v. adsertitt. (Pr., Tg., Um. u. Su.)
Absehnitt (Kriegsw.), 1 D Ternung der Boliverke, Kavelins ob. ander Festungswerke in 2 ob. mehr Theile, um nach Erobrung bee porbern einen Bufluchtsort gu finden, wo man noch ferner widerfteben ob. menigftens wegen ber lebergabe unterhan-3 M.e werben in form einer beln tann. Scheere ob. eines eingehenben Bintels, feltner einer geraben Linie, von bem Schuls terpuntt einer Baftion ob. von ber Balfte ber Fronte eines Tenaillenwerts aus, macht. Gollen fie gang ftart fein, fo muffen fie ftete aus einer feften u. biden Bruftmehr (Zaf. XVIII. Fig. 12. b. x. c. od. b. c.) u. einem Graben beftehen, ber bavor gelegne Theil bes Berts aber muß beim Berlaffen burd Demolitionsminen gerftort werben. Dft finb die A.e gleich beim erften Bau eines Festungswerts angelegt, wie beun bie abgeruds ten Bollwerte eigentl. nur folche A.e finb, oft find fie aber auch nur crenellirte Dauern. . Duffen fie erft in ber Gile aufgebaut wers ben, fo benutt man bef. Schangforbe u. bgl. hierga. Auch in ben Strafen einer Stabt u. bem Innern einer Feftung tann man A.e ans legen. 'M.e find eine ber traftigften Berftar. Pungemittel einer Feftung, u. erhalten erft bann hohen Berth, wenn bie Feftungen Bertheibiger, wie Saragoffa u. a. fpanifche u. turtifche Plage haben. In NEuropa ift es bagegen hochft felten jur entfolofnen Bertheibigung von A.en getommen, vgl. Barricaben; 2) eine crenellirte Quermauer in Minengangen, jur weitern Bertheibigung, f. Dine.

Abschnittling, fo v. w. Schnittling. Abschnittlinie, f. u. Buchbinber 1. Abschnittswinkel. ber Bintel. welchen bie ben Rreisumfang fcneibenbe Chorbe mit ber berührenben am Durch-fonittspuntte macht. Den Bintel im Kreis-abfonitte bilben bie, aus ben Durchschnittspuntten, nach einem Puntte bes abgefdnitts nen Bogens jufammengezognen Chorben.

Abschnüren, burd bie mit fluffigem Bolus, ob. Schwarze gefarbte Schnur ben Strich auf einem noch unbehaunen Balten perzeichnen, wonach berfelbe fobann behauen

wirb.

Abschons (A-geld, Staatsw.), f. u. Abzugsgeld.

Abschrecken, 1) einen Menfchen ob. ein Thier burd Schreden von etwas abhalten; 2) Bild von feinem Bechfel, u. von ber Mefung, burd Lappen, Fadeln, Scheuchen ob. wiberliche Geruche abhalten; 3) Glus henbe Rorper mit BBaffer befprengen; 4) A. des Roheisens, f. Beigmachen.

Abschreckung (Rechtsw.), f. u. Eris

minalrechtstheorien ., 13, 14.

Abschreibemaschine, fo v. w.

Copirmafdine.

Abschreiben, 1) fo v. w. copiren; 2) gegenfeitige Schulbpoften in Rechnung ftellen, ob. überhaupt bie gefchehene Bahlung anmerten; 3) (Bolgew.), einen Poften im Coll burch irgend eine Rotirung im Baben lofden; bef. 4) Forberungen ftreichen; 5) (Bergb.), fo v. w. abgewahren.

Abschreiten, ein Grundftud, eine Linie nach Schritten meffen; vgl. Schritt-

gabler.

Abschrift (lat. copia, Rechtem.), ble M. bes Inhalts einer Schrift, tommt einfach (copia simplex) haufig im Gefchafts-vertehr vor, hat aber teinen Ginfluß auf form u. Stoff bes Rechteverhaltniffes felbft, " wenn fie nicht beglaubigt, vis bimirt (cop. vidimata, vgl. vidi) ift, ins bem ihre lebereinstimmung mit bem Drigis nale ob. einer beglaubigten Abichrift von einem Gerichte, Rotar, Gefanbten zc. in beweifender form bezeugt wirb. \* Goll eine vibimirte M. im Auslande Birtung haben, fo muß fie burch bie Stufenreihe ber Behorben anertannt fein, 3. B. bei einer, von einem 900= tar beglaubigten M. verfichert beffen Begirtes gericht, bağ ber Rotar, bas Dbergericht, baß bas Bezirtegericht, u. fo fort bas Juftigmis nifterium, bas Dinifterium ber auswartis gen Angelegenheiten, bie Gefanbtichaft bes Staates, wo bie vib. A. Birtung haben foll, ur Beglaubigung juftanbig fei. Ginfache M.en von hobem Alter, welche in Archiven aufbewahrt werben, haben eben beshalb ers bobete Glaubmurbigfeit. (Bs. j.)

Abschrift eines Wechsels, fo v. w. Bechfelabfdrift.

Abschrippen , Abschröppen (Landw.), die Spigen bes ju maftigen Getreis bes por bem Schoffen jum gutter abichneiben. Abschrote (Tedn.), fo v. w. Ragels

forote u. Schrotmeifel.

Abschroten, 1) mit ber Schrotfage ein Stud bolg abfagen; 2) ein Stud Stein, Bolg ob. Gifen mit bem Dleifel od. Sammer abichlagen; 3) (Forftw.), einen Baum abfas gen u. Plaftermeife ber gange nach burchfagen, ftatt ihn mit ber Art ju fallen (abjutren : nen) u. ju gertheilen. Es wird baburch To bis & Soly erfpart; 4) abfreffen, 3. B. Getreide.

Abschrüpfen (Lanbw.), fo v. w. abs fdrippen.

Abschürfen, fo v. w. abplaggen.

Abschüssig, 1) nach einer Seite gu fteil ablaufend; 2) (Forftw.), fo v. w. abbolsia.

Abschützen, 1) (Bafferb.), f. u. Ab: laß (Muhlenm.) 1); 2) (Buttenw.), bie Blafebalge aushangen; f. Geblafe.

Abschuppen. 1) bie Schuppen absreiben, 3. B. von Sifchen; 2) (Meb.), fich in Schuppens u. Blattergeftalt ablofen, 3. B. bie alte Baut in Scharlach.

Abschuss, 1) (Baut.), jebe fchrag abschiissig ablaufende Cone, bef. jum Abs leiten von gluffigfeiten, wie die glace eines Daches zc.; 2) (Berg = u. Duhlenb.), ber Rall bes Schufgerinnes, über, hinter ob. uns ter einem Bafferrabe.

Abschusslage (Bafferb.), bie erfte Bufchlage, bie auf bem Grunbeliegt; f. Deich.

Abschwarten, f. u. Fleischer .. Abschweben (Buchtr.), fonft fo v. m. abfpulen.

Abschwefeln. 1) etwas ben Somes felgehalt nehmen; 2) Steintoblen a., f. u. Coats; 3) Roftung gefdwefelter De= talle, wie Beiglang a., f. Roften.

Abschweif (Rechtem.), fo v. m. Treus brud.

Abschweisen, 1) fo v. w. abfeifen;

8) f. u. Geibe 10.

Abschweifung, Entfernung in Berten, Reben, Schreiben vom Sauptgegenftanbe, indem fich die Aufmertfamteit auf einen Rebengegenftanb richtet.

Abschwemmen, 1) (lanbw.), mits telft Baffer ben Thon vom Canbe fonbern, bağ ber fdwerere Canb tiefer fintt; 2) f. u. Gerberei s.

Abschwenden (Forftw.), fo v. w. fdwenben.

Abschwenken (Rriegen.), 1) Ge-genfat von Ginfdwenten, f. Schwenten; 2) bei Rottenmarfden bie Richtung bee Marfches verandern, nachdem die halbe Benbung gemacht u. ber Darich begonnen ift, fdmenet bie vorberfte Rotte in bie neue Richtung ein; die fpatern folgen, genau auf bemfelben, meift burch einen Unteroffigier bezeichneten Duntt fdwenkenb.

Abschwingen, 1) (lantw.), ben Alache burch Comingen reinigen; 2) (Reits

tunft), fich a., fo v. w. abfigen. Abschwitzen (Gerb.), Die Baare ber

Felle mit Calz wegbeigen.
Absehwören (Rechtew.), 1) eiblich befraftigen, baß man fich eines befchulbigten Berbrechens nicht foulbig gemacht habe, ob. eine Forderung ju leiften nicht verbunden fei; 2) ein Document mittelft eines Gibes für unecht, folglich ungultig ertlaren; 3) feinen Glauben a., einer Religiones partei zc. eidlich entfagen, vgl. Gib. Abschwung, f. u. Zurntunft.

Abscindiren, (v. lat.), abidneiben, trennen.

Abscisse, A-achse, 1) (v. latein.,

Math.), s. Coordinate 1.; 2) so v. w. Ubs schingel. Abnelsusion, 1) (Rhet.), Abrebung; 2) (Chir.), so v. w. Ampuration, Abredung; 2) (Chir.), so v. w. Ampuration, Abredung (Geogra), so v. w. Abredung (Geograf), so v. w. Matheboth, and the constant of the constant

Absegeln, 1) von einem Gegelfdiff, bon einem Orte megfahren; 2) Daften, Stengen u. Ragen burch ju ftarten Bind gerbrechen; 3) bie Ruthen ob. Flugel pon Bindmublen : Die Gegel pon ben mit Ge= geltuch befpannten Windflugeln bei Sturms wetter gang ob. jum Theil einziehen u. aufwideln.

Absehen, 1) fo v. w. Bifir; 2)

(Deft.), fo v. m. Diopter.

Abseide, fo v. w. Floretfeibe. Abseifen, 1) mit Seife mafchen; 2) in Geifenmaffer abgetochte Ceibe burd Abibus len reinigen, glangend u. jur Annahme ber Farbe geeignet machen.

Abseigern (Buttenw.), fo v. w. ab=

faigern.

Abseite, 1) ber Seitengang neben bem Sauptgewolbe, 3. B. in ber Rirche; 2) uberbaupt ein Rebengebaube.

Abseiten (Rechtem.), von Seiten ber

Dbrigteit; ift veraltet.

Absekhun (Beogr.), fo v. w. Abescun. Absence (fr., fpr. = fange), Abwefens beit. A. d'esprit (fr., fpr. A. d'Espri), Beiftesabwefenheit.

Absender. 1) ber Berfenber einer Baare, bem Empfanger entgegengefcot; 2) auch wohl fo v. w. Remittent eines Dechfels.

Absengen, 1) Fafernu. Rauheiten von Beugen a. , f. Cengemafdine; 2) (Jagom.), bie Borften (Febern) eines wilben Schweins burd ein angegunbetes Feuer u. ein langes u. bides Brenneifen mit Griff abbren-nen, meift gefchieht es in ber Schmiebe.

Absenken, 1) fo v. w. Genten .;

2) (Bergb.), fo v. w. abtenfen. Absens (lat.), abwefend, verfchellen. Absentenliste (Pabag.), Bergeichniß

ber ben Unterricht verfaumenben Schuler. Absentia (Absenz, lat.), f. Abs mefenheit; ebenba f. auch bie Busammen= febungen mit Beimortern.

Absentiren, fich entfernen, austreten. Absenzgelder, bei Domherren Gelsber, bie fie in ihrer Abmefenheit von ben Capiteln an gewiffen Tagen an Gintommen

perlieren. Absetzbarkeit der Beamten. (Ctaatsw.), f. u. Ctaatsbeamte.

Absetzen, 1) Jemand von einer Stelle entfernen, f. Abfegung; 2) (Rechtem.), Die im rechtl. Berfahren gewöhnlichen von ben Parteien gu ben Acten gebrachten Gape, bie eine Auseinanderfepung ber Streitfache ent= halten, beendigen u. rechtliche Enticheibung verlangen; 3) (Deilt.), eine Metaftafe bil-ben; 4) (Chir.), fo v. w. amputiren; 5) (Chem.), von Gluffigteiten, einen Bobenfat fallen fallen laffen; 6) abfonbern; 7) A. der Finger (Muf.), f. u. Fingerfetung; S) f. Buchbruder :; 9) (Bergb.), von Bangen, bie Richtung veranbern; 10) vom Erg, gering werben ob. ganglich ausgeben; Pluftig werben; 12) (Som.), bas Gifen an ben Rand bes Ambofes halten, bamit es von ben Schlagen nicht getroffen werbe, fonbern einen Abfas betomme; 13) (Zuchb.), ges forne Zucher mit einer Burfte auf bem Abs festifche ftreichen; 14) (Farbet.), einer ges farbten glache anbre garbe geben; 15) juns gen Ralbern, Ferteln, Fullen zc. bas Caus gen nicht mehr gestatten, inbem man fie von ihren Muttern wegbringt, bah. Absetz-ferkel, A-kälber, A-lämmer, f. u. Schwein u. Rindvich a u. Schaf a, vgl. Entwöhnen; 16) (Forftw.), von einem ge= fällten Baume ben Gipfel abfagen ob. abs hauen; 17) A. des Gewehrs, Militar auf bas Commando fest ab! bas Burudbringen bes Gewehre aus bem Un= fclag in die Lage, die es zuvor beim Fertigmachen hatte; 18) Baaren ver-kaufen. (Pr. u. Hm.)

Absetzferkel, f. u. Abfeben u., u. A-füllen, f. u. Pferd n. A-gefasse (Chem.), mehr hohe als weite, jum Sams meln ber Rieberfclage u. Abgießen ber obenstehenden Fluffigfeit geeignete Gefafe. Absetzkälber, A-lammer, f. u.

Abfeben 15).

Absetzspritze, fo v. m. Abfasfprise. bsetztisch (Tuchb.), f. Abfegen 13). Absetzung. 1) A. der Beamten, Staatsbeamte u. Strafe 10 u. 41; 2) A. des Begenten, f. Entthronung.

Abseugeln(Biehz.), fov.w.Abfaugeln. Abshera (Geogr.), fo v. w. Abfchera. bsl (beutich. Ant.), fo v. w. Absarii.

Absicht, bie burch freien Billen u. Ueberlegung getroffne Bestimmung bes burch eine Sandlung ju erreichenden 3mede; alfo bie Borftellung, welche 3med bes Borftellens ben bei feinen Banblungen ift.

Absidates (beutfch. Unt.), fo v. w.

Absiden (v. lat.), 1) Abftanbepuntte; 2) (Mftr.), bie Puntte ber Connen : Rahe u. Gerne in ben Planetenbahnen, ihr Abftanb Absidenlinie ; 3) im Mittelalter bei

Rirchen bas Chor. Abnie, Dorf im frang. Depart. ber beis ben Cebren mit ber Mineralquelle Fontaine

be Tonneret, 450 Em.

Absieden, 1) (Pharm.), ein Decoct bes reiten; 2) fo v. m. Geibe begummiren, f. Mb= feifen; 3) f. u. Stednabeln 10; 4) A. des Metalls vor dem Vergölden, f. Bergolben; 5) fo v. m. burd Barme abfloren.

Absimar (Tib.), Felbherr im oftrom. Reiche, bann 698 Raifer, jeboch 705 binge= richtet, f. Byjantinifches Reich is.

Absinken (Bergb.), fo v. w. abteufen.

Absinth u. Bufammenfebungen, f. Ab. synthium.

Absitzen, 1) (Reitt.), f. u. Auffigen; 2) (Rechtew.), eine für Bergeben guertannte Gelbftrafe im Befangniffe abbuffen; 3) f.u.

bane (Geogr.), fo v. w. Abchafien. Absocken (Caljw.), in Grabirhaufern abtropfeln.

Absod (Farb.), fo v. w. Abfub 2). Absohlen (Bergb.), von Geilen an ben Forberungetonnen zc. fich abnugen.

Absolūt (v. lat.), 1) (Absolument [fr.], fpr. slumang), unbebingt, unbefdrantt, volltommen; 2) mas für fich, ohne Begies hung auf Mebnliches, gebacht wirb, Gegen-fas von relativ; 3) (Math.), a.e Zahl. a.e Grosse, Bahl ob. Große, bei mels der nur auf bie Quantitat gefeben wirb, nicht ob fie pofitiv ob. negativ ift. 3ft 3. B. x=+5, u. man fagt allgemein x=5. fo ift 5 ber a.e Werth pon x: 4) a.es Glied, f. Gleichung :; 5) (Phil.), das A. bei ben neuern beutfchen Philofophen, fo v. w. bas Ewige, gottlich Bahre, im Gegen= fat ber befdrantten menfdlichen Sinnener= tenntniß u. ihrer nachften Gegenftanbe. Rach Schellings früherer Erflarung fallt bas A.e mit ber Bernunft jufammen; nach ben neus ften Raturphilofophen ift es bas leben felbft, in ber Bernunft angeschaut, in ber Ratur fich barftellt. (Pr., Tg. u. Lb.)

Absoluta tempora (Gram.), f. u. Tempus.

Absolūt bestīmmte Strāfe (Rechtsw.), f. Strafe 11. A.e Criminal-rechtstheorie, f. Eriminalrechtstheos rie s. A.e Freiheit (Phil.), f. u. Freis beit. A.e Gesündheit, f. Gefundheit z. A.e Hohe von Bergen, f. Berge 11; A.e II. von Festungswerken, bie Bohen berfelben von bem naturl. Borigont aus berechnet, vgl. Relative Bobe. A.e Monarchie, f. u. Monarchie 10. A.e. Primzahl (Math.), fo v. w. Primzahl. A.er Alkohol (Chem.), f. u. Alfohol. A.er Begriff (Log.), f. Begriff . A.e Verbrechen (Rechtew.), f. Berbrechen s.

Absolution (fathol. Bearb.), bie Sand: lung bes Priefters, burch welche er bie Chris ften in ber Beichte von ber Schulb u. Strafe ihrer Gunden loefpricht, fo bag fie nun als beilig por Gott erfcheinen u. auf bie ewige Seligteit Anfpruch haben. Der Priefter banbelt babei nicht blos als Bote, ber an bie Bergebung ber Sunben von Gott erin= nert, fonbern jugleich auch als Richter, fo bağ ber, ben er losfpricht, wirtlich vor Gott losgefprochen ift. Die Losfprechung u. Sundenvergebung geschieht vom Priesfter durch die Formel: Ego te absolvo neccatis tuls in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen; jeboch nur bann, wenn mabre Reue u. eine gangliche Gin= nebanberung ftattfinbet u. bas Gunbenbes

Penntnif gethan ift. 3ft bies nicht ber Rall, od. find die Bergebungen ju groß, fo vers fagt ber Priefter die A., er behalt bie Sunden burch bie Erflarung, baß Jemanb nie, ob. nur fur jest nicht u. nicht unbebingt bie Bergebung erhalte, u. baß er von ber Bemeinichaft ber Beiligen ausgeschloffen bleibe. Diefe Bewalt ber Gunbenvergebung gab Befus, ber burch Leben u. Tob bie Guns ben ber Menfchen meggenommen, fie mit Bott verfohnt u. ben Grund unfrer Beis ligung icon gelegt hatte, turg vor feiner Dimmelfahrt ben Apofteln, f. 3ob. 20, 21 - 24, bamit ben funbigen u. reuigen Chriften auch fur bie Butunft geholfen werbe. Bon ben Apofteln ging biefe Gewalt über auf ihre Rachfolger, bie Bifcofe u. Priefter, u. bleibt biefen fo lange als bie Menfchen immer wieder fundigen u. ber

Reinigung bedürfen. (Xx.)
Absolution (Dogmeng., proteft. Besarb.), 1 Al. war in ber alten driftl. Rirche ber öffentliche, richterliche Act, burch welchen benjenigen, bie burch Abfall u. Berbrechen fich gegen bie Rirche vergangen hatten, nach bemuthigenben Bugungen vor bem Geifts lichen mit Buftimmung ber Gemeinbe bie Ausfohnung mit berfelben angefundigt wurde, u. mit bicfem Acte glaubte man bie Bergebung ber Gunben bei Gott burch Chriftum verbunben. " Seit bem 4. Jahrh. hatten bie Bifcofe bas Recht ber 2., u. ba fic nun bie Privatbuße bilbete, fo ertheilten fie ob. ber von ihnen beauftragte Ponis tentiarine für freiwillige Betenntniffe bie Privat . M., feit bem 6. Jahrh. tonnte bies jeber Priefter u. feit bem 9. Jahrh. murbe bie M. fogar vor ber Bufe, mas bie alte Rirde nur Sterbenben bewilligt hatte, fogleich nach ber Beichte ertheilt, u. bies ift allgemeiner Bebrauch ber Rirche geblieben. Bei fdweren, öffentlichen Berbrechen murbe bie M. ben Bifchofen, bei ben gegen Rirchen u. Priefter, bei unnaturlichen Laftern, Brud bes Gettesfriebens u. Meineib ben Dapften porbehalten. \* Seit bem 13. Jahrh. murbe burch ben gewöhnlich werbenben Ablaß bie öffentliche Rirchenbuge immer milber u. bas wir auch bie öffentliche A. seltner, so baß größtentheils nur noch die Privat-A. im Beichschubl u. bei den Protestanten die allgemeine A. nach der Amtspredag fartefinder. Bis zum 12. Jahrb. schrieb man bie Macht ber Gunbenvergebung allein Gott u. Chriftus ju, wie bie M. sformel : Deus ob. Christus absolvat te beweift, u. pon ba an erft ben Prieftern, bie nun fprachen : Ego te absolvo. Bon biefer Beit an betrachtete man bie A. als ein Sacrament u. bas Eris bentinifde Concil erflarte bie A. - formel für bie form bes Cacraments ber Bufe. Die Reformatoren nebmen in ber Augsburgifden Confeffion bie A. als 3. Ca= crament unter bem Ramen Sacramentum poenitentiae an, allein ichen im großen Ratedismus lagt es Luther weg, u. babei ift

bie proteft, Rirde geblieben, bie im Begen= fat jur tathol. Anficht von einem richters lichen Acte bie A. nur ale Bufage u. Berfundigung ber gottlichen Gundenvergebung betrachtet, bie aber bem Glaubigen auch wirklich von Gott ertheilt wirb. 1 Die evangelifden Beiftlichen brauchen beghalb auch als Diener Chrifti bie Formel: ich verfuns bige euch die Bergebung ber Gunben. Berweigern tonnen fie bie M. nicht aus eigner Dacht, wie bie tathol. Priefter, fonbern nur nach Enticheibung ber vorgefesten geiftlichen Behörbe. (Sk.)

Absolution (v. lat., Rechtew.), 10 v. m. Freifprechung bab .: A.s-recht, bas Recht ber Dapfte feit Gregor VII. von allen fcmereren Berbrechen ju abfolviren; vgl. Ablaß s. A.s-tag (absolutionis dien), ber Charfreitag in ber alten Rirche wegen ber feierlichen Unfunbigung ber Guns benvergebung u. Losfprechung ber Bugen= ben von ber Rirdenftrafe.

Absolutionsthaler, frang. filberne Schaumunge Beinriche IV. auf feine Freis fprechung vom Bann 1595. Apere Bruftb. Papft Clemens VIII., Rev. Beinrich IV.

Absolutismus (v. lat.), 1) (Theol.), Behauptung, baß Gott auch unbedingte Rathichluffe über jufallige Dinge gefaßt habe, nach welchen bestimmte Menschen gur ewigen Berwerfung ob. Geligteit auserfeben find, nur weil Gott es fo wolle; mehr f. u. Prabeftination; bie Anhanger biefer Wei= nung A-tisten; 2) (Staatsw.), f. u. Mo= narchie 10.

Absolutisten, 1) (fpan. Gefd.), Ans banger bes Abfolutismus 2); 2) (Theol.), f. u. Abfolutismus 1).

Absolut letal (Deb. u. Rechtew.), f. u. Zödtlichfeit z.

Absolutorium (sententia absolutoria, Rechtem.), 1) Urthel, woburch ber Be-Plagte für ftraflos erflart wirb; 2) Entbin= bung bon aller weitern Berantwortung über eine abgelegte Rechnung.

Absolutum decretum (Theol.), fo v. w. unbebingte Gnabenwahl (f. b.); vgl. Calvin.

Absolviren (v. lat., Reditow.), 1) los: ob. freifprechen; ogl. Ab instantia a.; 2) beenbigen.

Absonderung, 1) (secretio, Physicl.), bie allen Organismen inwohnende Lebens= thatigteit, permoge welcher aus einem gleich: artig ericeinenten, fie erfullenben fluffigen Stoffe (beim Denichen aus bem Blute) burd eigne Organe febr verfdiebenartige, u. ju bes fonbern Lebenszweden bestimmte Fluffig: teiten bereitet, u. an bestimmten Rorperftel= len abgefest werben. 2 Die Erzeugung biefer Bluffigfeiten (Absonderungsstoffe), gefdieht nicht auf rein demifche ob. mechanis fche Beife, fondern durch eine eigne Lebend= thatigfeit (Bildung oproce f), der aber, ba hier, wie uberall im Organiomus, Materiel= les, bereite Geworbenes ber Trager des Dn=

namifden, noch Berbenben ift, fowohl binfictlich bes Grundftoffes, aus bem bie einzel= nen Stoffe hervorgeben, als auch hinfichtlich ber absondernden Organe gewiffe materielle Bedingungen zu Grunde liegen, u. auf welche bie Rerventhatigteit eine fehr bes beutenbe u. entichiebene Einwirtung ausübt. Die A.s-stoffe find fehr verfchieben, theile binfictlich ihrer Cobafioneverhaltniffe, theils binfictlich ihres Bejuges auf ben Drgas nismus. \* Sie bilben theile Gafe, theile ers Scheinen fie ale Dunft, theils als tropfbare, mehr ob. minder bidliche Fluffigfeiten (f. Unis malifder Dunft, Ausbunftung). Gie bienen theils jum Erfas aller abgenugten u. verlors nen Korpertheile, indem fie gu feften Formen gerinnen (f. Ernahrung, Reproduction, Baars gefäßinftem, Gerinnbare Lymphe); \* theile jur Erreichung berichiebner anbrer Lebens= gwede (f. Gelenkschmiere, Schleim, Galle, Speichel, Samen, Fett, Mild, Magensaft, wäßrige Feuchtigkeit des Auges); \* endlich um als bem Organismus unnug aus feinem Bereich entfernt ju werden (f. Urin, Aussons berung). Die A.s-organe find: theils einfache aushauchenbe Drgane; bie leten Enbigungen ber Blutgefafe, welche theils burd wirtlich offne Dlunbungen, theile burch ihre Banbe u. Geitenporen Rahs rungefafte abfegen (f. Arterien, Baargefage), theils bef. gebildete Organe, wie februfen, Leber, Rieren, Doben, Gierftoden. 2) A. der Mineralien: gewiffe Fof= fillen erfdeinen ale jufammengefest aus meh-rern Studen (abgefonberte Stude), wegen a) einer mahrend bes Rieberfchlage eingetretnen, bie Bilbung regelmäßiger Rrys ftalle hindernden, Storung, b) Ausftredung ber Maffe, c) fucceffiven Rieberfchlage. Man unterfcheibet tornige, fcalige ob. ftangliche M., eine glatte, rauhe, uns ebne, gemufterte Absonderungsflache u. die verfdiebnen Arten bes Absonderungsglänzes (f. Glanz), mit ben mannigfaltigften Berbindungen u. Uns terabtheilungen. 3) (Separatio, Rechtew.), Trennung gewiffer Cachen, bef. bei Concurfen, wenn einige Glaubiger auf einen bes frimmten Theil ber Daffe befonbre Rechte haben; bei Erbichaften, wenn ein Theil ber Erbichaft ber einen, ein andrer der andern Rlaffe von Erben gehort; wenn ein Theil bes Bermogens nur auf Lebenszeit gegeben mar u. an ben Geber gurudfallt zc. 4) A. der Giter, fo v.w. Einhardegut. 5) A. der Minder, f. Abichichten; 6) f. u. Strafe so; 7) (Log.), fo v. w. Abstraction, f. Begriff; 8) f. u. Glashutte. (Su., Wr. u. Bs. j.) j. u. Glashutte. (Su., Wr. u. Bs. j.) Absonderungsgefässe,1)(Med.),

Absonderungsgefässe, 1) (Med.), fo v. 10. Pumphgefäße; 2) A. der Pllänzen. Haufe, Borften, Drüfen, die sich auf ber Derfläche der Abeile befinden, auch gange Flächen, 3. B. die Vlätter, sondern tropfderstüffige u. gadförmige Bestandtheile ab, eben jo auch die feinen Kaden der Wurzeln. Alle

biefe Theile bienen aber auch umgekehrt als Einfaugungsgefäße, u. nehmen geeige nete Stoffe von Mußen auf. (Su.)

Absonderungsgraben (Argow.), ber Graben zwifden Fauffebrape u. haupts mall.

Absonderungsorgane, Awerkzeuge (Unat.), f. Absonderung : u. s. A-stoffe, f. Absonderung 1) : ff.

Absorbentia (Absorbirende Mittel, lat., Deb.), Wittel, welche die Saure bes Magens ob. Safte überhaupt an fich ziehen u. neutralifiren.

Absorbīren (v. lat.), einfaugen, verfalingen, verzetren; bab.: A.de Gekäsne (Anat.), fo. vo. Dymphoefaße. A.des System (Meb.), f. Lymphfuftem.

des System (Med.), f. Lymphygetage. Andes System (Med.), f. Lymphyghem.
Absorption, f. Einfaugung.
Abspänen, bef. von Schweinen (boch auch von Lämmern), deren Milchitze Späne heißen, entwöhnen.

Abspännigmachung (Rechten.), 1) fo v. w. Abspannung bes Biebes; 2) bas unerlaubte Ausmiethen eines in eines Anbern Diensten stebenben Gehulfen.

Abspannen, 1) Bugihiere vom Bagen ze. loemaden; über die Borrichtungen beim Durchgeft der Pferbe biefelben ichnell abfpannen zu können f. Durchgehn ber Pferbe; 2) ben aufgegognen habn eines Geweben, foloffel langiam in bie Rinde bringen.

Abspannung, 1) geiftige ob förperliche noch nicht bis gur Erschöpfung gebende Erschlaftung u. Schwäde, bef. als Kosse zu großer Anstrengung; 3) A. den Viehen, beimitige Entwerdung, durch Locken, bef. ber Kauben; i. Diebstabl 11.

Abspelzen (Müblenw.), vor bem Bers malmen ber Gerftentorner, die beiben Spigen icharf abreiben laffen.

Absperrung, 1) bas Abichließen eis nes Staats in außerorbentl. Fallen gegen in einem andern berrichenbe Rrantheiten von Menfchen u. Thieren burch Cordons u. ftrenge Berbote. In biefem Falle ift A. beilfam u. felbft nothig, muß aber mit ber größten Strenge u. Confequeng burchgeführt werben u. von ber Localitat begunftigt fein, wenn fie nicht überfluffig, ja laderlich wers ben will. Die oftreich. Contumaganftalten haben bie Deft aus Europa verbannt, bas gegen fpottete bie Cholera aller 2. 2) A. gegen Waaren ift eine febr fcwere u. nur von ben größten Staaten burchaus führende Dagregel, fast allgemein ift baber bie völlige M. g. 2B. aufgegeben u. nur in hohe Bolle vermandelt worden; nur bas ruffifche Bollinftem folieft unfere Biffene manche Gegenstände gang aus. 3) A. Im Briege. Benn 2 Staaten mit einander in Rrieg tommen, wirb ber Bertebr an ben Grengen berfelben gang aufgehoben, tein: Paffe aus einem Gebiet in bas anbre ers theilt, feine Aus: u. Ginfuhr gestattet u. f. w. Diefes ichabet bem Sanbel u. Gewerbe ungemein u. wird baber meift bermittelt mittelt u. burch bas fiegreiche Bordringen bes einen ob. andern Theils aufgezoben. In neurer Zeit fand bie ftrengste U. zwis schen Holland u. Belgien 1830—39 Eratt. Bgl. Contumajanstalten, Quarantaine u. bgl. Art. (Pr.)

Abspinnen, bie Bolle fpinnt fich gut ab, wenn bie einzelnen gaben beim Ausziehen

leicht an einander bleiben.

Abspitzen, 1) fpismachen; 2) (Mausrer), einen bervor ragenben Stein mit ber Zweifpige abhauen; 3) f. n. Drechfeln 1; 4) Spipen, 3. B. ber haare wegichneiben.

Abspleisnen (Buttenw.), fo v. w. fpleigen.

Absplittern (Thierarynt.), f.u. Duf n. Absprechen, urtheilen, ohne Grunde anguführen, u. ohne die Meinung Andrer ju berücksichtigen.

Abspreizen (Bergb.), burch ben Eins bau von Solz ben Einsturz ber Gesteinswande verhindern. Absprengen (Bergb.), fo

b. m. fprengen.

Abspringen, 1) (Bergb.), Gang ob. Bedeverlaffen; 2) pon Gewerten, ihre Bergs theile aufgeben; 3) (Jagdw.), vom Bild, bie Fahrte durch einen Seitenfprung verlaffen; 4) von einem angebundnen Thier, fich felbft losteißen; 5) fo v. w. aus der Art fchagen.

Abspringer (Forstu.), die vorjähr. Triebe, die gegen das Frühjahr von Riefern (bier von Ilylesinus piniperda.), Kichten (bier von Eichbernchen u. Biggeln), Gichen u. Pappeln (dier von der Triebtraft bes Baums) berrührend abgevorfen (abge-

fcoben) merben.

Absprung, 1) (Log.), Uebergang aus einem Buftanbe (Sabe) in einen anbern, ohne bie Bwischenzustände zu berühren, 3. B. bei einem Beweise, ber baburch gan; ungültig wird; 2) (Forstwo.), so v. w. Absprunger;

3) f. u. Turnen.

Absptilen, 1) etwas burch ein turzes Befvülen mit Baffer reinigen; 2) fichen vor dem Sortiren u. Magen vom Schmuge reinigen; sie werben beshalb entwederin eine mit reinem Baffer angefüllte Butte gewors fen, ober auf die Spulbant gebracht u. mit Baffer begossen; Teichsische septimanvordem Gebrauch in Flieswaffer, schleimt sie ab; 3) f. Buchbruden 1.

Abspuren (Jagbw.), fo v. w. fpuren. Abstadt, Martificen (Dorf) im Ebers ante Besigheim bes wurtemb. Redarfreifes, mit bem Bergichlog Bilbe & 1150 Ew.

Abstählen, 1) fehr abharten; 2) f.

Abstämmen, 1) (Forstw.), fo v. w. fällen; 2) f.Abstemmen; 3) (Chir.), so v. w. Abmeißeln.

Abständer, I) ein unnüş gewordnes u. deßhalb adzuschaffendes Hausthier; 2) (Forsten.), Abständiger Baum, s. Ueberftändig.

Abstäuben (Pferbew.), f. Pferb 19.

Abstammung, 1) bas mittelbare ob. unmittelb. Erzeugtfein eines Menfchen von bem Andern; 2) (Sprachw.), f. Etymologie. A-tafel, fo v. w. Stammbaum.

Abstammung des Menschengeschlechts. Rach ber mofaifden Urs Punbe ftammt bas Denfchengefdlecht be-Panntlich von Abam. Die meiften Forfcher in ber Schrift u. Rrititer haben fich aber bas bin vereinigt, baß bie Ergablung von Abam, bem Cuntenfall u. ber gangen Schöpfung mehr bilblich u. fymbolifch zu verfteben fei, u. baß Dofes bamit nur Uruberlieferungen andeuten wollte. Buffon erflart aber bie gange biblifche Ergablung ber Entftehung bes Menichen fur buchftablich mahr, u. auch Rant u. Blumenbach glaubt, baß fich bie verschiednen Menfchenracen aus bem er= ften Denfchen, ale bie Ratur noch fraftig u. bilbungefabig war, burch Luft u. Conne entwidelt habe. Dem fteben aber bie Phys fiologen unter ben Reuern, bef. Rubolphi, entichieben entgegen. Gie führen ale Grund an, baß bie 5 Denfchenracen bie Farbe u. bie abweichenbe Bilbung ber Ropfenochen behalten, fie mogen auch Sahrhunderte lang in einem andern Rlima mohnen. Auch bie bei ben verfchiebnen Stammen völlig abweichenbe Sprache bient ihnen hierin jum Grund, u. fie nehmen baher an, baf jebe ber Menfchenracen von einem verfchiebnen Stammvater abftammen.

Abstand, I) Entfernung; 2) (Math.),
A. zweier Ebenen od. auf ihnen gelegter Linien od. Pinkte,
eine gerade Linie, welde man von der einen nach der andern jiebt. A. zweier
Pinkte auf einer Kügelfläche:
der fleiner Bogen eines durch den Mittelpunkt der Rugel u. biefe beiten Punkte gehenden Areifes. 3) A. der Glieder
(Kriegson.), f. Glied. 4) A. der Kraft,
Last, f. Sebel, Bage. (Tg.)

Abstandsgeld (Rechtow.), Summe, bie jemand einem Andern gablt, um von gewiffen eingegangnen Berpflichtungen (von einem gefchlofinen Pacht [Abtrittsgelb], Mitthe u. bgl.) befreit zu werben.

Abstandslinien (Aftr.), fo v. w. Absticenlinien. A-pünkte, fo v. w. Absticen. Abstecheisen (Techn.), f. u. Drechs

feln .
Abstechen, 1) (Hüttent.), das Deffnen der Borheerde ze. durch frigige Eisenkangen (Abstichtangen), damit das Metall (Abstich) in den Stichherd od. in Hormen absticse; 2) (Horsto.), so v. v. abposten; 3) beim Berlegen eines Wildes einen Beit des Wilder und finnelmen; 4) s. u. Drechfeln 1; 5) s. u. Kiefider 1; 6) mit
einem Wole sich auf offene See vom Schiffe
entsernen; 7) sehr verschieden sein, s. Sontast; 8) zweilen so v. v. abstechen. (Pr.)
Abstechen (Kudm.), s. Kudwebers

flubi.

Abstechgrübe, Abstechhöerd

(Buttenw.), fo v. w. Stichheerb.

Abstecken, 1) burd gewiffe Beiden (Pflode, Pfable, Stangen u. bal.), gewiffe Grengen, Puntte, Linien, Entfernungen auf bem Erbboben ju einem Bau, jum Feldmeffen, jur Jagb, u. bgl. bezeichnen; vgl. Schnurges ruft, Baculometrie u. Traciren. 2) (Beb.), fertig gewebten Sammet von ben Stiften am Bruftbaum abnehmen; 3) von Ferfeln, ent= wobnen.

Abstecklinie, A-schnur (Meft. u. Kriegew.), f. u. Traciren. A-stabe (Meft.), 6-7 guß hohe Stabe an ber Spige gewöhnlich mit rothen Fahnden, um bei Bermeffungen u. Bauten, Linien u. michtige Puntte gu bezeichnen. Größere 10-16 ob. auch 20-24 &. hobe mit Strobwifden ob. Zafeln bezeichnete beißen Signale (3a= lons).

Abstehen, 1) etwas aufgeben, verlafs fen; 2) (Biehj.), bie Frefluft verlieren; 3) gegen Futter bef. Abneigung haben; 4)

bon Fifden, fterben. Absteifen, 1) (Baut.), ein Mauers wert, Dad u. bgl. wird ba abgefteift, wo baffelbe unterfahren ob. unterbaut merben foll. Es gefchieht mittelft ftarter, am Boben ob. in ber Erbe befeftigter, gut unterftuster Bolger, u. erforbert ftete bie größte Aufmertfamteit; 3) (Bergb.), fo v. w. abfpreizen; 3) fo v. w. einen Schacht, Stollen u. bgl. ausgimmern.

Äbsteigen (Reitf.), so v. w. absisen. Äbsteigend, 1) (Anat.), an Körpers theilen abwarte gebend, niebermarte geriche tet; 2) (Rechtew.), f. u. Bermanbticaft a.

Absteigende Aörta, A.er Bäüchmuskel 16. f. Morta, Bauds-muskel 16. A.er Ast, f. Shiekm A.er Knöten (Mfr.), f. n. Anoten. A.ez Eclehen, f. u. Abiertreis. mustel ac.

Absteigung, 1) (Aftr.), gerabe A. fo v. w. gerabe Auffteigung; fchiefe A .: ber awifden bem Fruhlingspintte u. bem, mit bem Geftirne jugleich untergebenben Duntte bee Mequatore enthaltne Bogen bef= felben. 2) (Rriegew.), fo b. w. Descente.

Abstemil (lat.), bie fic bes Beine u.

a. Genuffe enthalten.

Abstemlus, 1) (3 0 b.), fo v. m. Bogs beim; 2) (2 aur.), f. Bevilaqua.

Abstemmen, 1) (foljarb.), mit bem Stemmeifen, einem flacen Gifen, wegenehmen; 2) f. Abftammen.

Abstempeln (Buchb.), fo v. w. abs

rollen.

Abstentio (lat., Rirdw.), ber Act mit bem ber Bifchof Gunber öffentl. in ben Bann that; bah. abstenti, bie in ben Bann Gethanen.

Absteppen, f. u. Schneiber ..

Absterben, 1) (Med.), gefühllos mers ben; 2) brandig werben; 3) (Forftw.), fo p. m. abftanbig merben; 4) (Fifd.), fo v.w. abstehen; 5) (Chem.), so v. w. gerinnen. A. der Glieder, s. u. Gefühl. Universal Lexison. Z. Aust. L.

Abstergent (v. lat.), 1) abtrodnenb, abführenb; 2) (Rechtew.), entlaffend vom Reinigungseibe.

Abstergentia (Abstersīva, lat., Reb.), fo v. w. Abluentia. Abstergi-

Abstich, 1) (3imm.), überhaupt ein Maaß awifden 2 bestimmten Puntten, bef. bie Tiefe ber Kamme, Größe ber Japfen an Balten. 2) (Duttent.), f. u. Abstichen I.A. Abstichen A. spiess, A.-stange (huttent.), f. Schachts

ofen.

Abstimmung, bie Banblung, wo ein Collegium, eine Corporation ob. fonft eine Berfammlung über einen gu faffenden Befoluß burd Stimmenmehrheit entfcheibet, nachbem meift bie in Rebe ftebenbe Cache burch Bortrage dafür u. bamiber verhandelt worden ift. Die Frage, über was eigentlich abgestimmt werben foll, muß por ber M. von bem ber Berfammlung Borfigenben tury u. faßlich in ein Refumé jufammen gefaßt werben, bamit Allen tlar werbe, über was fie eigentlich abstimmen follen. Die A. gefdieft entw. munblich, fo baß Jeber fich durch Ja ob. Rein juftimmenb ob. abfallig erflart, burd Aufftehen, Banbeaufheben, ot. ein fonftiges anbres Beiden bei ter Beifalles bezeugung für eine Frage, wo bann bie Aufs gestandnen gegablt werben, auch wenn man ber Einstimmung Aller ficher ift, burch Bus ruf, Banbetlatiden ob. burd fonft ein Beis fallezeichen ob. baburch, bag man ben, ber anbrer Dleinung (acclamation) ift, aufforbert, feine Meinung nebft Grunben auszus fprechen, (was jeboch feine reine A. u. meift bebenklich ift), ob. wie jest fehr oft burch Ballotage (Rugelung), indem fcmarge u. weiße Rugeln ob. beffer Burfel u. Rugeln pertheilt werben, pon benen ber einem Untrage Beiftimmente bie weiße Rugel zc., ber ihn Difbilligenbe bie fcmarge Rugel in (Pr.) einen verbedten Beutel legt.

Abstinendi jus (lat.), bas Recht, fic von einer jugefallnen Erbicaft loszufagen. Die Gefebe bestimmen, binnen welcher frift (bei ju fürchtenbem Concurs teine fürgere) jeber fich erflaren tann, ob er von tiefem Rechte Gebrauch machen will ob. nicht.

Abstinent (v. lat.), enthaltfam, mas

ßig; bab. abstiniren.

Abstinenten, Gecte in Spanien u. Frankreich ju Ende bes 3. Jahrh. aus Gno-ftikern u. Manichaern entfprungen, enthielt fich bee Cheftanbes u. Fleifches, hielt ben b. Geift fur eine bloge Creatur. Rgl. Priscillianiften.

Abstinenz (v. lat.), bie Enthaltung pon Bleifchfpeifen am Freitag, Connabend

u. an fonftigen Fafttagen.

Abstockeln (Gartn.), fo v. w. abfens ten, ablegen.

Abstoppeln (Rocht.), bie Stoppels febern mit einem Deffer von bem gefdlache teten gebervieh entfernen. Ab-

Abstossbaum (Gerb.), f. u. Geberei .. A-eisen, A-messer, f. u. Gerberei 12.

Abstonnen, 1) burch Stofen lofen; 2) (Meb.), bie Lostrennung bes Tobten vom Lebenben, ale Wirtung ber Raturtbatigfeit ; B. bei Brand. 3) (Gerb.), fo v. w. abnaas ren. 4) (Tifchl. u. Bimm.), fcharfe Kanten abhobeln; 5) (Landw.), von Bieh bie erften Bahne verlieren (fo v. m. abfegen); 6) einen Bienenfdwarm ganglich tobten; 7) (Reitt.), f. Galov.

Abstossen der Tone (ital., Staccato, Duf.), bei Bladinftrumenten bas turge, abgefonberte Angeben ber Zonc. Es wirb burch Puntte ob. Striche ( ... ") uber ben Roten (Abstossungszeichen) bes

zeichnet.

Abstossende Kraft, bie Rraft, burd welche bie Richtung eines fich bewegens cen Rorpers veranbert wird; vgl. Burud: werfung.

Abstossmesser (Gerb.), fo v.w. Mbs

ftoBeifen.

Abstossung (Phyf.), bie ber Ungies bung entgegengefeste Gigenfchaft ber Das terie, fich ber großern Unnaberung ihrer Theilden ju miberfegen. Das Entgegens wirten beiber Rrafte halt fie, ju Korpern vereinigt, feft. Bgl. Cohafion .\_.. Clettris citat s, u. Dagnetismus 1 u. 2.

Abstract (v. lat.), 1) abgezogen, abges fonbert, abgeleitet, allgemein; bah. 2) (Dlas them.), was unabhangig von phyfifchen Bes ichaffenheiten gebacht wirb. Abstracta (Gram.), f. u. Gubftantipum.

Abstracte Form, fo v. w. ftarte Form, f. u. Declination. A.c Mathe-matik, fo v. w. Reine Dathematit, f. b. s.

Abstracten, f. Orgel is. Abstracter Begriff, f. u. Begriff. Abstracte Zahl (Math.), fo v. w. unbenannte Bahl, f. Bahl 1.

Abstraction (v. lat., Phil.), 1) 216= giebung, Ableitung; 2) Begrifficheibung, f. Begriff.

Abstractitius spiritus (Chem.), Beingeift, bem burd Deftillation uber Begetabilien beren Gerud u. Rrafte mitgetheilt find.

Abstractum (lat.), bas Abgezogne. Abgeleitete, Allgemeine, f. Begriff. A. pro concrete, Allgemeines für Bes

fonbres.

Abstrahiren (v. lat.), 1) etwas abs leiten, abziehen, abfonbern; 2) bie Gigen= fcaften eines Begenftanbes von biefem ges trennt betrachten, f. Begriff; 3) von et : was a., es nicht in Betracht gieben, ba= bon abfchen.

Abstrebekraft (Phyf.), fo v. w. 2b= ftogungetraft.

Abstreichbaum, A-čīsen (Ger: berei), fo v. w. Abftogbaum u. seifen.

Abstreichen, 1) etwas Bolles glatt ftreichen, fo 2) beim Getreibes u. Salamef= fen, was in bem überhauften Dage ju viel

ift, mit bem Streichholg abnehmen; 3) (Jagdw.), von einer Bobe wegfliegen; 4) 5) (Fifd.), bie Laidgeit beenbigen; 6) (But= tenw.), Chladen zc. von gefchmolgnem Des tall abnehmen; 7) Deffer a., fie abgies ben; 8) f. u. Gerberei s. (Pr.)

Abstreichmeissel (Buttenw.), f.

u. Balgmerte.

Abstreifen (Jagbw.), fo v. w. ftreifen. Abstrich, 1) filberhaltiger Uebergug von Bleiornd, welcher bas Wertblei nach ftattgefundnem Ginfchmelgen auf bem Treis bebeerbe bebedt, er wird mit einer bolgers nen Stange (A-holz) vom Bertblei abs geftrichen (angefrifcht), u. baraus Ablei erhalten; aus biefem wirb, wenn es filberhaltig ift, burch Abtreiben (A - bleitreiben) bas Gilber erhalten; 2) bie auf geschmolznem Zinn als Saut erscheinenben Metalloryde; man reducirt fie u. erhalt baraus fehr fprobes Binn (A-zinn). (Dr.)

Abstrickung (Rechtew.), 1) obers beutfd von Strid (laqueus), fo v. m. Raub; 2) fo v. w. abertennen.

Abstrossen, bas vorliegenbe Ery mit Schlagel u. Gifen ftroffemveife gewinnen. Abstrus (v. lat.), 1) verbergen; 2) buntel, fdmierig; bab. Abstrudiren (v.

lat.), verbergen.

Abstützen (Seew.), fo v. w. ftupen. Abstufen, 1) Stufen anlegen; 3) (Bergb.), bas Erg mit Schlagel u. Gifen ftud : ob. ftufenweis gewinnen.

Abstufung, 1) bei Runftwerten, ber naturgemaße Fortgang vom Ctartern jum Comadern, vom Bobern jum Tiefern, u. umgefehrt. 2) A. der Strafen, f. Strafe ss.

Abstumpfen, 1) flumpf maden; 9)

(Dlath.), f. Abgeftumpft.

Absturz eines Berges, f. u. Berge ..

Abstutzen, 1) ben Schweif a., f. Engliffren i; 2) bie Dhren bei Pferben u. a. Thieren verfchneiben; 3) (Tuch.), wollne Beuge jum erften Dal übericheeren.

Absuchen (Jagbw.), in bem Revier berumgeben, meift mit bem Bubnerbunbe. um nicbres Bilb (meift Safen) aufzufinden u. ju erlegen; es gefdieht entw. allein ob. im halben Dont, indem bie Coupen u. auch mohl Treiber bagwifden biefe Figur

Abaud. 1) (Decoct), bas Product bes Rochens organifcher Gubftangen; 2) bas Rochen eines gefarbten Beuges, in einer Muf= lofung von Alaun, Beinftein zc., um bie Baltbarteit ber Farben ju unterfuchen; 3) (Beißfub), Sieben ber Dlungftude, um ihnen por bem Dragen ben Detallglang ju geben.

Abstissen (Tedn.), mit frifdem Bafe fer mafchen, um Galge ob. Cauren an ge= miffen Korpern binmegguichaffen; g. B. in Startefabriten bas Casmebl; in Dorgellans

fabriten bas Bolbpracipitat, welches man jum Bergolben anwenbet, ic. Es bienen hierzu Absüssbottiehe (A-kessel, A-wannen) u. A-schalen; lestre von Glas, Stein ob. Rupfer.

Absurd (v. lat.), ungereimt, abges

fcmadt; bav. Absurdität. Absus (a. Dec.), Abtheilung ber Pflan-gengattung Caffia.

Absynthites, Bermuthwein.

Absynthium (a. Adans.), Pflangen= gattung aus ber nat. Fam. Songenefiften, Gruppe Compositae, Abth. Amphigynanthae Rehnb., Compositae, Orbn. Eupatos rinen Spr., jur Syngenesia superflua L. geb., sonft mit zu Artemisia gerechnet. Ar = ten: f. u. Artemisia, vgl. Wermuth.

Absynthlikor, bittrer Liqueur ut.

Bermuth abgezogen.

Absyrtides (a. Geogr.), Infeln bes abriatifden Meeres an ber Weftfufte von Illyrien, j. Dfero u. Cherfo, auf ihnen lies pen fich bie Begleiter bes Abfortos nieber.

Absyrtos (Myth.), Sohn bes Acetes, Bruder ber Medea, f. u. Argonautenzug. Abt, 1 (Abbas, fr. Abbe, ital. Abbate),

1) fruber fo v. m. Presbyter; 2) jeber alte, fromme Dond; 3) feit bem 5. Jahrh. Borfteber eines Klofters; 4) jest in ber tathol. Rirche ber Borfteber einer Abtei, bem bie Aufficht über ein Klofter, über Ordens-regeln, Klofterguter, bie Abnahme ber Gelubbe, juweilen auch bie Ertheilung ber Ton-fur, Klofterpfrunden u. Bestrafung mancher Berbrecher zc. jufteht. Er folgt im Range nach bem Bifchof, hat Stimmrecht auf ben Snoben u. wird entw. von ben Gliebern ber Abtei od., vermoge Patronaterechte, vom Lanbesherrn gewählt. Bei ber Beibe bes A.s (benedictio) werben ihm, nach Ber= ordnung Clemens VIII., Regel, Ctab, Ring, Duse u. Banbidube überreicht. Die Coms mendaturabte (abbes commendataires), fonft bef. in Frankreich gewohn= lich, haben, ohne einem geiftl. Orden gu-gethan zu fein, blos die Tonfur, genießen aber alle Rechte u. Einkunfte ber Ae.e. \* Geit Rarl b. Gr. erhielten auch Beltliche, Offis giere zc. Abteien ju Lebn, mußte bafur eine gewiffe Anzahl von Rriegern u. Pferden ftels len (Laienabte, Abtgrafen, Abba-tes comites). 'In Deutschland gab es 10 gefür ftete Ae mit Sig u. Stumme im Fürstenrathe auf ben Reichstagen. Andre Arten von Ae.en: Abbas exemptus, ber nicht unter einem Bifchof flebt; Abbas infulatus, mitratus, ber bie Inful hat, fo v. m. Bifchof; Cardinalsabte, welche bie Mufficht über alle andern Me.e hatten. Erg= M. in Ungarn ber M. bon Ct. Dar= tini, u. Abbas abbatum ber 21. von Elugny u. von Monte Cafine. Auch einige proteft. Rlofterfdulen baben noch A.e., wie fonft Bergen bei Magbeburg, Ribbagebaufen bei Bolfenbuttel, Marienthal bei Belmftabt u. a. 3 Bei ben Genues

fern hieß vormals eine vornehme obrigkeitl. Perfon A. des Volkes. Bu Mailanb ward ber Borfteber ber Raufmanns: u. Banbs werkeinnungen, in Frankreich ber ber Bar-biere M. genannt (vgl. Abbe). \* Im Mittel alter biek auch ber Borfteber religifer u. luftiger Bruberschaften A., so Abbas cornardorum, fatuorum, Rarrenabt; vgl. Meb. tiffin. (Sk. u. v. Bie.)

Abt, 1) (Rarl Frbr.), geb. 1740 in Stuttgart, marb febr jung Schaufpieler u. ercellirte in boshaften u. fein tomifchen Charafterrollen, errichtete 1764 eine Schaus fpielergefellfchaft, mit ber er in Schwaben u. Franten fpielte u. 1775 nach bolland ging, bort aber feine Gefellichaft auflofen mußte. Er fur feine Perfon fpielte nun in Gotha, errichtete dann wieder eine Gesells schaft u. 30g mit ihr 1779 nach Niederschaften u. ben hansestäden; st. 3u Bresmen 1783. 2) (kelicitas), geb. 1746 zu Biberach, von Bor. entführt, gebeirachet, besteltigt ihr auf 200en begleitete ibn auf allen Bugen u. bielt bas Theater oft nur burch ihre liebliche Ericheis nung. Gie machte in Gotha ben Berfuch, ben Bamlet ju fpielen. Gie ft. ju Gottins gen 1782.

Abtei, 1) Rlofter hobern Ranges mit feinem Gebiete; 2) Pfrunde u. Bohnung bes Abts; 3) Borftandeflofter einer Congregation; f. Abt.

Abteimonat (Orbenew.), f. u. Abtes monat.

Abtenau, Marttfl. an ber gammer

Abtenau, Warrin. an der Lammer im öftr. Kr. Calzburg, 600 Ew. Abterode, Dorf, f. u. Beilstein. Abteufen (Bergb.), einen Schack ans legen vo. liefer fübern, bei geringrer Liefe ablörschen. Der Schack selbst beißt im feinem tiefften Puntte ein Abteufen; bei

geringem Umfang Geloriche.
Abtgrafen (Rirchenw.), fo v. w. Abbates comites, f. u. Abt 4) 1.

Abtheilen, 1) in Theile trennen; 2) fo v. w. abfinben.

Abtheilung, 1) Trennung in Theile; 2) Theil eines Gangen, ber wieber für fich ein Ganges bilbet; 3) (Rriegem.), bie verfdiebnen Theile eines Beeres, f. u. Beer; bef. gerfallen 4) die Truppentheile bei manchen Armeen in Alen, die nicht in Bataillons getheilt find, fo bie preuß. Urstilleriebrigaben in bataillonsahnliche A.en, auch bie preug. Jagerbataillons, jebe in 2 M.en, bie ju verfchiebnen Armeecorps ges boren ac., beren Befehlshaber A.s-commandeur: 5) (Rechtew.), die Abfons brung gemeinschaftl. Guter; 6) bie Un= weifung bes vom gemeinschaftl. Bermogen gebuhrenben Erbtheils, bef. hinfichtlich ber Rinber aus verfchiebnen Chen, vgl. Gin= Pinbfcaft u. Abichichten; 7) (Theaterm.), fo v. w. Mufjug. (Pr.)

Abtheilungszeichen (Gramm.), fo v. w. Divis.

Abthon (Bot.), f. Asplenium trichomanes.

Abtissin (Rirdw.), fo v. w. Mebtiffin. Abtrag, 1) Sanblung des Abtragens; 2) bie abgetragne Cumme; 3) (Bergb.), Entichabigung eines Eigenthumers fur ben ihm an feinem Befipe jugefügten Schaben.

Abtragbretchen, f. u. Biegelbrens

Abtragen, 1) megtragen; 2) (abtrecken, Bergb.), bef. ben Reft vom Bas gen ablaben u. in bie Brennhutten tragen; 3) (Baut.), Mauern od. ganges Baumert fo abbrechen, baß Steine, folg, Gifen zc., wenn fonft noch brauchbar, wieber benunt werden tonnen; 4) (Beichnent.), Das, mit bem Birtel auf andres Papier, ober 5) (Dest.), ben Rif eines Gebaubes, Bartens, einer Chauffee nach bem mabs ren Dage auf bas Felb übertragen; 6) (Rechtsw.), eine Berbinblichfeit erfullen; bef. 7) eine Schuld bezahlen; 8) f. u. Kallenjagb 11; B) (Chir.), Entfernung von kleinern Theilen burch ben Schnitt, 3. B. bes Tarfus. (Pr. u. v. Eg.)

Abtreiben, 1) gurudtreiben, megs treiben; 2) (Jagow.), aus einem Theil eines Jagbreviers alles Bilb burd Bollenbung bes Treibens wegtreiben ob. wegfdießen; 3) vom alten Thiere gegen bie Beit ber Brunft bas Ralb nicht mehr bei fic bulben; 4) vom ftartern Birfd, mabrent ber Brunft ben fdmadern von bem Brunftplas verjagen; 5) (Bieneng.), fo v. w. abtrommeln; 6) (Bergw.), eine Gewertichaft, die ber ans bern ju nabe im Felbe tommt, rechtmäßig jum Beichen zwingen ; 7) vorwarte bringen, bef. 8) Stollen u. Minengange; 9) mit ber Bimmerung vorausgeben, nothig in fcuttigem Bebirge, bah. auch Abtreibear-beit; 10) bei ber Grubenmauerung ben Raum jum Ginbau eines Gewolbes porriche ten; 11) burd Feuerfegen, Chiegen zc. loder gewordne Gefteinemande vollende ummerfen; 13) bei Geifenwerten, bie Befdiebe mit ber Seifengabel auswerfen; 13) (Seem.), pon ber Richtung bee Eurfes burch Binb ob. Stromung entfernt werben; 14) (Forftw.), einen Balb (Abtrieb, Abtriebsichlag) fo abholgen, baß nach Begnahme bes Bolges burd Gelbftbefamung ob. Ausschlagen ber Burgeln ein neuer junger Balb entfteben, ob. bas Land ju Ader ob. Biefe urbar ge-15) fo v. w. abs (Hr. u. Pr.) macht werben fann;

Abtreiben (Cupellation, Buttenw.), sein ebles Detall von ben ihm beigemenge ten frembartigen Stoffen baburd reinigen, bağ lettre im Feuer verflüchtigt, ob. mit anbern, ju benen fie eine nabere Bermands fchaft haben, verbunden u. fo von bem eblen Metall entfernt werben. "Go wirb bas bem Silber bon ber Amalgamation anhangenbe Quedfilber burch Berflüchtigung, erbige Stoffe u. uneble Detalle burch jugefestes Blei, mit bem fie fich in ber Schmelgbise verbinden u. bas babei felbft verglaft, ent= fernt. 3 3m Rleinen gefdieht es auf ber Capelle unter ber Duffel, im Großen auf bem Treibeheerb (A - heerd), einem runben mit einem Gemenge von Then, Ralt (Beerdmaffe), festgefchlagenen Beerde, an beffen Seite fich ein Binbofen befinbet, welder mit foly (A-holz). ob. Torf (A-torf) gefeuert wirb; ber Arbeiter, ber bie Abtreibearbeiten verrichtet beift ber Ab-treiber, seine Bezahlung A-lohn. Der Treibberd felbst hat 2 Deffnungen; bie eine, ber Feuerung gegenüber, bie Courgaffe, burch welche immer frifches Bertblet abge= fest wirb, bie andere, bem Geblafe gegen-uber, bie Glattgaffe, burch welche man bas orphirte Bei. Glatte, mitbem Glattha-bern abfließen last. Das A. von 100 Centnern Wertblei bauert ungefahr 30 - 36 Stunden; nach biefer Beit übergieht fich bas gurudgebliebne Gilber mit einem gang fomaden bautden von Bleiornb, bas eben fo fonell verfdwindet, als es entftanben ift u. fic burch ein Farbenfpiel, Gilber : blid, ju erfennen giebt; bas Product beißt bas Blidfilber. (Su. u. Dr.)

Abtreibung der Leibesfrucht (Abactio foetus, Ab. partus, Abortus procuratio, Deb. u. Rechtem.), gefliffentliche, wis berrechtlich, burd demifde ob. medanifde Mittel bewirtte unnaturliche, frube Entbins bung einer Schwangern (f. Fehlgeburt); bei Briechen u. Romern (jest noch bei ben Turten u. a.) erlaubt, bei ben Chriften ein Berbrechen, bas nach ber Preug. Ger. Ordnung, lebte bas Rind por ber M., bem Berbrecher bas Beil, ber Berbrecherin Ertranten, lebte es nicht, ob. mar ber Embryo eine Diggeburt, Strafe nach richterlichem Ermeffen, gewöhn= lich 4 - 6 Jahre (beim Berfuch burch uns taugliche ob. nicht wirtfame Mittel, mehr= jahriges) im Ronigr. Cachfen 1-3 Jahre (auch bem Gehulfen) u., ftarb bie nicht einwilligenbe Dlutter ob. bas Rind, 2-8 Jahre, in Frantreid 5-10 Jahre Bucht= haus jugieht. Der medicin. Polizei liegt Beauffichtigung (jumal ber Unehelich = Schwans gern) gegen bies Berbrechen ob. Manche nehmen bie Tobtung bes Rinbes im Mutter= leibe ale bavon verfdieben an. Levifeur, Pratt. Erorter. in Unterfud. wegen M. ber Frucht zc., Pofen 1837. (Bs.)

Abtreibemittel (Meb.), f. u. Febls geburt.

Abtreten, 1) wegtreten; 2) (Jagbw.), von einer verwundeten ob. gereigten Bache, fich burd Riebertreten vertheibigen; 3) von mannlichem Feberwild, ben Begattungsact vollgiehen; 4) (Buchbr.), A. der Bal-lenleder, f. u. Ballen, A. des Correcturbogens, f. Buchbruden 16; 5) etwas an einen Anbern uberlaffen; 6) (Rechtsw.), ben Rauf a., ben Raufcon= tract rudgangig machen; 7) fo b. m. Ab= gang; 8) fo v. m. Abtritt.

A. der Abtretung, 1) (Rechtew.), RechRechte, fo v. w. Ceffion; 3) (Bblgew.), fo v. w. Abanbon; 3) A. einer Provinz, bas Ueberlaffen aller Couveranitats= u. fonftigen Rechte, fo wie aller Domanen in einer Proving an einen andern Fürften. Sie erfolgt meift in einem Friedenschalus, in Tolge eines ungludlichen Rriegs, bod auch auf friedlichem Bege durch Taufch, Familienarrangements, ftets aber burch einen Bertrag. Alle Unterthanen werben hierbei ihrer Gibe u. Pflichten gegen ben fruberen Landesherrn entbunden.

Abtrieb. 1) (Forftw.), f. u. Abtreis ben 14); 2) A-recht (Rechtsw.), fo v. w. Häherrecht.

Abtrift. 1) (Seew.), bie Abweichung eines beim Binbe fegelnben Ochiffs in feis ner Fahrt von ber eigentlichen Richtung. Sie wird burch icarfen Seitenwind eb. burch Stromung veranlaßt. Man tann fie, mit-telft eines Bifircompaffes, ben man auf bas Rielwaffer richtet, ermitteln u. bie gahrt barnach berichtigen; 2) (Lanbw.), fo b. w.

Trift.

Abtritt, 11) das Abtreten, ob. ber Ort, wo man abtritt. 23) (Jagdw.), f. u. Birfche fahrte ir. 3) (Baut.), Drt, wohin man fich jurudzieht, um feine Rothburft ju verrichten. Um beften wird ber A. in Gebaus ben an ber Mitternachtefeite, in ben binteren Theilen, jeboch nicht ju entfernt ven ben bes wohnten Bimmern, in weniger nugbaren Raumen u. Binteln, u. bef. wenn ber Boben Pluftig, ob. fanbig ift, entfernt von Brunnen, Eifternen u. Kellern, angelegt. \* Durch Rohs ren, die aus bem M. in ob. neben ber Dauer bis über bas Dach hinausgeführt u. burch Bentilatoren im Benfter angebracht werben, wird ber uble Geruch im A. größtentheils gehoben; bein noch befres Dittel biergu find inbeffen bie beweglichen geruchlos fen M.e, bei welchen bas Befaß, in welches bie Excremente fallen, einen tupfernen burchs locherten Boben erhalt, fo baß ber Urin burch bie Loder in ein zweites untergefentes Bes faß abfintt, welches meggenommen werben fann; es ftebt gewohnlich auf einem Bagens geftell. Der Roth wird baburd trodner, wes niger faulniffahig, bah. weniger übelriechend. "In ben fogen. englifden A. (Waterclosets) wird ber Unrath burd Maffer abgefpult u. fortgeführt. Es gebort baju ein bober gestelltes Baffergefaß, um bet einer Drudhobebas Baffer nach geöffnetem Sahne, baraus burd eine Rallrobre in ein glafirtes Beden von gebranntem Thon ob. Detall, in welches ber Unrath juerft fallt, ju leiten, bas es rein fpult. Die Deffnung ber BBaffers rohre wird fogleich beim Deffnen ber Abtrittethure, ob. auch bes Abtrittebedele burch eine medanifde Borrichtung bewirtt, f. Taf. XXV. Sig. 30. Den üblen Geruch gewohn= licher A.e gu bampfen, bient hineingefcuttetes, 10fac mit Baffer verbunntes Bitriols ol, Roblenpulver, Auflofung von Chlortalt, Steintoblenafche, Baderling. Alles bies ift

inbeffen nur palliativ, ebenfo Raffeerauches rungen, bie ben übeln Beruch einhullen, ob. Teller mit Chlortalt in ben A. geftellt, inbem ber Chlorfalt ben Geruch gwar momentan einschliedt, aber von Zeit zu Zeit erneuert werben muß, " Beim Reinigen der A.z. gruben ift stets Borficht anzurvenden, das mit die dabei Arbeitenden nicht Schaden leiben, Dan luftet die M.e gut, fouttet auch wohl Chlortalt u. Bitriolol binein, ftellt auch in ben oberften A., beffen Rlappe man öffnet, mabrend man bie andern ichließt, einen tragbaren Bindofen, welcher burch fein Feuer bie üble Luft abforbirt. \* Deb-rere Unfte d'ungen tonnen durch A.e entftehn; fo tonnen (obicon in fehr feltnen Rallen) fophilitifche Feuchtigfeiten von turg juvor auf bem M.e Gewefnen barauf gurud's geblieben fein u. mit feinen Bautchen in Berührung gebracht, bie Suphilis auf einen Andern übertragen, fo tann bei fehr turgen Schläuchen, auf ben Rubrerante gewefen find, ber auffteigenbe Dunft anfteden u. bgl. Erftres vermeibet man, inbem man nie bas Radte mit fremben M.en in Berührung bringt, fontern ftete Aleiber, Papier bas zwifchen legt; lettres burch Einstreuen von Rohlenpulver u. bgl. 10 Literatur. Cages neuve, bie bewegl. M.e, Beim. 1819; Gin Bort über bie in Berlin angelegten geruchlofen M.e, Berl. 1824; Anleit. jum gwedm. Bau b. A.e, Rarier. 1829; Blühroth, theor. praft. Abhandl. über geruchl. M.e, Jimen. 1824. 4) (Bergb.), Ruheplat in ben Chach-(v. Eg.)

Abtrittsfliege, f. Rothfliege. Abtrittsgeld (Mechtew.), fo v. w. Abftanbegelb.

Abtrittsschnäke (3001.), fo v. w. Dungmotte.

Abtrocknen, fo v. w. abwifden. Abtrommeln (Bieneng.), fo v. w. austrommeln.

Abtrommen (Forftw.), f.u. Abfdroten. Abtropfbank, Bant mit Löchern ob. Rinnen, bient um gereinigte Glafden barauf ju feben, bamit bas Baffer ablaufe. pfanne (buttenw.), f. Berginnen. trog, f. u. Talglicht.

Abtrozzen (Bauw.), 1) Mauern in unebenem Grunde fammeife anfertigen; 2) bei Mauern von Bacfteinen, fo v. m. vor-

Abtrünnige (Rirdg.), fov. w. Lapsi. Abtriinnigkeit, 1) fo v. w. Abfall;

2) fo v. m. Alpoftafie.

Abtrumpfen, 1) (Baut.), fo v. w. abmechfeln; 2) (Kartenfp.), mit Trumpf fteden; 3) jemand mit Worten ftart abs

Abtschwind, Martiff. im Canbger. Berolahofen bes bair. Rreifes Unterfranten;

Steinbrude, 1050 Em.

Abtsdorf, I) Dorf im Rr. unter bem Manharbeberg in Deftreich unter ber Ens an ber Zapa, hauptort einer mit Rungen-

borf pereinten fürftl. Lichtenfteinfchen Berrs (chaft, Schloß, 900 Em.; 2) (Groß A.), Darftfleden in drubimer Rreife (Bobmen), 1100 Ew. 3) Dorf im Landgericht Laufen in Dberbaiern; 350 Em., am M.er Gee. Abtegemund, Martifieden im Amte Malen im wurtemb. Jartfreife, 1400 Em., Gifenwert. (Pr. u. Wr.)

Abtamonat, bas Rloftereinfommen eines Monats, wenn foldes bem Abte gu gut tommt, bagegen Abtei = ob. Conven = tual = Donat, wenn es bem Convent, b. b.

bem Rlofter als Gemeine gebort.

Abtsrod, Dorf am Rhongebirg, im Landgerichte Meihers, Areis Unterfranken (Baiern), 300 Ew.; dabei Grube mit weißer Porzellanerde. A.-wind, fo v. w. Abts fdwind.

Aba (unrichtig Abo, fo v. w. Aba, Abi, arab.), 1) Bater ; ber Araber bezeichnet auch 2) Perfonen burch M. mit bem Ramen bes Cohnes (f. Abu Abdallah, Abu Abbas), por= juglich, wenn biefer berühmter ift; 3) M. Abū, Stadt, f. u. Tibbo b).

Abu Abdallah (arab.), Bater bee Abdallah (vgl. Abu), fo 1) A. A., Bater Duhammebs; 2) mehrere Unbre f. u. Dus hammed u. bgl.; 3) A. A. Muhammed Ebn Dawud, f. Arabifche Literatur .; 4) A. A. Muh. Ebn Said, f. ebb. 1; 5) A. A. Muh. Ebn Achmed, f. cb5. . Abū Ali, 1) A. A. Ebn Sina, Bas ter bes Avicenna; 2) A. A. el Hassan, fo v. m. Abu Nomas. (Std.)

Abu al Mahar, fo v. w. Abul Dig= fdar.

Abu Amru Ebn Abad, ababifcher Fürft von Sevilla, 1041-1060, f. Spanien

(Befd.) so.

Abu Arisch, 1) unfruchtbares Gebiet in Jemen am rothen Deere; Borgeb. Dichefan, Ras Juffuf, Steinfalg. Dier Diches fan, Bafen, Banbel mit Raffee u. Gennes= blattern; Farfan, Infel, 12—16 E.M., Perlen= u. Schilbtrotenfang; Kotumbul, Infel. 2) Stadt bafelbft, Residenz eines Rurften.

Abub (hebr. Ant.), Blasinftrument, befs fen man fich bei ben Opfern bediente.

Abū Bārk, König von Tripolis zu Anf. bes 16. Juhrh., f. Tripolis (Gefch.) a. Abubčker (A. Beer), b. i. Bater ber Jungfrau (naml, ber Mifchah), 1) eigentl. Mbballah Ben Dthman, al Zaim, al Roraifd, auch Effgatig, ber Beftatis genbe, wegen feiner Beugenschaft von ber Desra, Schwiegervater bee Propheten Dus hammeb, murbe nach beffen Tobe (632 nach Meberwindung Alis) beffen Rachfolger ob. 1. Rhalif, mehr f. u. d. 1; 2) A. Mu-hammed, 3thfdid, Stifter ber Dynas flie der Ithfdiben in Megnpten, f. b. (Gefd.) n; 3) A. el Mansur Seifeddin, Gultan von Megopten, f.b. (Gefd.) 01, 1341;

4) A. Münammen Lun Steratur s; Ebn Poreid, f. Arabifche Literatur s; 5) A. Ebn Tofall, fov. w. Abu Dichas (Std.) i) A. Mühammed Ebn Hüsseini (Std.)

Abuchow, Dorf im Gouv. Moetan mit großen 1725 angelegten 1730 privilegirs ten Dulvers u. Papiermuhlen, 900 Em., uns meit bavon Upenst, gleichfalls mit Dulvers

u. Papiermublen.

Abudad (b. i. Bater ber Brufte, berf. Doth.), ber Urftier, welchen Ormugb querft fouf u. von bem alles Leben ausging; f. Parfismus ..

Abu Dhaher (Biogr.), fo v. w. Abu-

thaber.

Abū Dschāfar (A. Dschaafar). 1) Buname mehrerer abaffibifder Schalifen, . Sthalif 20. 20. 11. 40. 10. 16; 2) A. ID. Milhammed, ber blutburftige Beffir Dot-tawatels, ft. 847; 3) A. D. M. Thabari (f. b.); 4) A. D. Achmed Ebn Ibrahim, f. Arabifche Literature; 5) A. D. Ebn Tofail (Tufail) aus Sevilla, Lehrer bes Maimonibes, ft. 1176, fdr. ben philof. Roman : Bai Ebn Dotban, berausg. von Pocod, Orf. 1671 (1700), 4., engl. von 6. Dalen, ebb. 1686 (1708), beutfd von 3. G. Cichorn, Berl. 1782. (Std.) Abū el (arab.), fo v. w. Abul.

Abufeda (Abuffode), Bebirgetette

f. Aegypten (Geogr.) 2.
Abufeira, Landfee, f. u. Liffabon,
Abuga, Fluß, f. u. Tobolst.
Abu Giaffar (Biogr.), fo v. w. Abu

Dichafar. Abugona, Proving, f. Tigre e). Abn Gualid (3omael), 1314-1819

Ron. von Granada, blieb in ber Schlacht ges gen bie Chriften, f. Spanien (Gefd.) 191. Abu Haffler, maurifde Berricherfamilie über Tunis, um 1206 entstanben, enbete 1537 mit Mulei Saffan burch Barbas roffaverbrangt, u. obgleich 1572 burch Rarl V. wieder eingefest, murben fie boch nach 2 3abs

ren fcon wieder verbrangt. Dehr f. Zunis (Befd.) 11\_14. Abū Hafs Ömar Nassäfl, f. Aras

bifche Literatur s. Abu Halad, 1. Bemahl ber Rabifca, Gemahlin Muhamebe, ft. balb.

Abu Hassan, Beiname von fpan. Res genten ju Gevilla, f. Spanien (Gefd.), 142\_144.

Abuillona (Geogr.), fov.w. Abellionte. Abū Jāchja (richtiger A. Jachju, arab., Bater des Lebens), euphemift. für Tos besengel, vgl. Bethchajim. A. Ischakh, 1) Mühammed Motassem A. I., ber 28., 2) Ibrahim Mottaki A. I., ber 41. Rhalif, f. d. 20 u. st. A. Ismael Thograi. f. Arabijde Literatur s. A. Jähfar, fo v. w. Abu Dichafar. Abū Kalb (Munjw.), fo v. w. Abutelb.

Abn Kara (Theob.), Bifchof, bers muthlich ju Karrha in Defopotamien um 776, Schuler bes Johannes v. Damast, fcr. viel in gried. u. arab. Sprache, bef. gegen bie Juben, Muhammebaner, Jatobiten, Res ftorianer 2c., meift im Supplem. bibliothecae patrum, Par. 1624, abgebrudt.

Abu Masis (arab. Lit.), fo v. w. Abuls

thafem.

Abukelb (Mungw.), 1) fprifche Gils berm. von Laubthalergr., Piafter mit bem Sund genannt, = 60 Para ob. 1; Piafter bes fruberen Berthes; 2) (A.keps A.kesb) in Megypten bie Lowenthaler, weil man ben Lowen für einen Bund balt.

Abukir (Befir, fr. Bequire, les Biquers), Dorf mit Fort u. Leuchtthurm in Ricber-Megnpten unweit Alexandria, babei ficre Bai fur Rriegsfdiffe, 100 Em., bas alte Kanopos. Dier Seefieg von ben Engs-lanbern unter Abm. Relfon über ben frang. Abm. Brueps am 1. Aug. 1798. Die frang. Flotte wurde vernichtet, bas frang. Abmiral= foiff flog in bie Luft. Dehr f. u. Frang. Res verfchangte Lager von 18,000 Turten unter Muftapha burd Buonaparte mit 6000 Franofen u. Rieberlage ber Turten am 25. Juli 1799, f. ebb. 194. Spater am 8. Mary 1801 eroberten die Briten unter Abercrombie Die Forts bei A., welches bie Chlacht von Ra= manieh ju Folge hatte, nach welcher bie Frans sofen nach Frantreich jurudtehrten. (Pr.)

Abul (arab.), f. u. Abn. Abula (a. Geogr.), Stabt ber Baftis tani (im batifchen Spanien); nach Gin. (un=

mabricheinlich) j. Avila.

Abul Abbas, Rame u. Buname meherere Rhalifen: 1) Achmed A. A., f. Shalif r. m. m. s. s. s. s. 2) A. A. Essafāch, f. cbb. n. 3) A. A. el Ma-mun, f. cbb. n\_ n. n. n. u. u. u. a. a. a. 4) A. A. Achmed Ebn Chālid, f. Arabifde Literatur a.

Abulahor, Marttfleden in bem gried. Bouv. Atarnanien am Aspropotamos, bringt Seibe, Del u. Gubfruchte; bas alt. Agrinium.

Abul Fadhi, 1) Buname von 2 Rhas lifen f. b. so u. ss. 2) A. el Meidami, f. Arabifche Literatur ..

Abūl Farādsch (Abūlfaras, A. rāgius), 1) Ali Ebn el Khōīcin, f. Arab. Literatur z. 2) A. F. Gregorios. aud A. F. Ebn Harun Bar Ebrai, baber auch am gewöhnlichften Bar De= braus, geb. ju Delitine in Urmenien 1226, lebte 1243 ale Jatobiter Daphrian in einer Soble zu Antiochia während des Einfalls der Tataren, ward 1264 zu Eripolis in Pho-nicien durch den Patriarchen Ignatius Bifcof b. Guba, bann Primas vom Drient u. ft. 1286. Cor .: Chronicon syriacum (Belts gefdichte von ber alteften Beit bie 1286), herausgeg. von P. Jac. Bruns u. G. B. Rirfc, Lvg. 1789, 2 Bde., 4.; ein Auszug, arab. u. lat. von Pocod, Drf. 1663, Suppl. 1663, 4., beutsch von G. 2. Bauer, Epg. 1783. Much theol. Berte u. eine fpr. Gramm. hat man von ihm. Dbgleich Chrift batte er auch

viele muham. Couler. 3) A. F. Sistani, f. Giftani. (Std.)

Abul Fazl. Beffir Dichelalebbins um 1540, for. beffen Befdichte, Befesfammlung u. ftatiftifde Arbeiten (Ralcutta 1783 ff.).

Abulfeda (b. i. Bater ber Erlofung), Ismael Cbn Mli, auch mit bem Bunamen Amalit Almowaijad (fiegreicher Ronig), u. Imab Ebbin (Saule bes Glaubens), geb. ju Damast 1273, ein Ejubide aus fürftl. Gefolecht, ausgezeimneter Rrieger gegen Chris ften u. Mongolen, erhielt nach bem Tobe feines Stammhauptes von bem Gultan von Megupten Malet al Saffan bas Fürftenth. Sama in Sprien, machte viele Reifen, u. a. nach Rairo, pilgerte nach Morea u. Jerufas lem u. ft. 1331. Bon feinen zahlr. Schriften find nur die hifter. u. geogr. erhalten, fie find: Muchtassar fi akhbar 'l baschar, Gefch. von ben alteften Beiten bis 1326 (von 1146 an ausführlicher), bas Manuscr. in Paris, nur einzelne Stück herausgeg., lat. von Reiske, Lyg. 1754 (78), 4.; arab. u. lat., Ko-penh, 1789, 5 Bde., 4.; Takwin 'b boldan, Geogr. von Megnpten, Sprien, Arab., Perf., grab. u. lat. von Gagnier, Orf. 1734, Fol.; Bruchftude, lat. von Reiste in Bufchings Dlagaz., 4. Ibl. G. 121 ff. u. anbre bei Cichhorn, Dlichaelis, Rofenmuller; Arabine deser., herausgeg. von Rommel, Gotting. 1802, 4. (Std.)

Abul Futtah, Coah von Perfien, feit 1779 von Subat Rhan, 1781 entfest u. ge-

blenbet, f. Perfien (Gefd.) in.

Abul Ghazi Bayatur, geb. ju lir: gens 1605, feit 1645 tapfrer Zartarthan ju Rharaga, abdicirte 1665 ju Gunften feines Sohnes u. ft. balb darauf. Seine geneal. Gefdichte ber Tataren, Die fein Sohn vollsenbete, eine hauptquelle ber alteren tatar. Gefdichte, ift in mehrere europ. Sprachen überfest.

Abulie (v. gr.), Billenlofigecit, Geiftedfrantheit mit vorzügl. geftorter, gebrochner Willenstraft, f. Burechnung 10.

Abulites, Statthalter von Sufa, unt. Darios Robomannos; Alexander bestätigte ibn baf., ließ ibn aber fpater binrichten.

Abulkbasem (beff. Abu 'l Gassim), 1) Buname Duhamebs; 2) Buname mehrerer Rhalifen, f. b. a. a. a; 3) A. Mühamed Ebn Omar, f. Arabifde Literatur v; 4) (Abulkavis Albuka-sis), Chelaf Ebn Abbas, geb. 3u Babera (Algara Aarob) bei Cortova, Befir eines buibifden gurften, ft. 1106, ber bes ruhmtefte arab. dirurg. Cdriftfteller. Cor .: Altasrif (Saminlung), wovon nur 2 Abtheis lungen gebrudt find: Liber theoricae nec non practicae Alzaharavii, Mugob. 1519, Sol.; u. De chirurgia, Beneb. 1589, Fol.;

deff, arab, u, lat., berausgeg, von Channing, Orf. 1778, 2 Thle., 4. (Sid. u. He.)
Abūl Māschar, Albumāhar
(Abū Mōüschar), Aftronom u, Aftrolog, lebte 805—885. Wegen einer eingeten

fenen Prophezeihung eines Unglude ließ Doftain ihn geißeln, worauf er nach BBafet ging, wo er ft. Seine aftrol. Berte find bet ben Dufelmannern febr gefchant.

Abul Modhaffer (A. Mudhaffr).

ber 52. Rhalif, f. b. ss.

Abûl Öla, 1) Achmed Ebn Abdallah, f. Mrab. Literatur s; 2) Hendschewi, f. Perf. Lit. 2. Abul Thaher (Biogr.), fo v. w. Abuthaber. Abul Wa-lid Ebn Zeiduni, f. Arab, Literatur :.

Abum (a. Geogr.), fo v. w. Album. Abuma, Stabt in Juba, Geburtsort ber Sebuba, Mutter bes Jojalim.

Abn Malek, Konig in Jemen, f. Aras

bien (Gefd.), 11.

Abn Mandur, Dorf, f. u. Baheire. Abū Mansūr, 1) A. M. Muhammed, u. 2) A. M. el Fadhl, Schalifen, f. b. m a. o; 3) A. M. Mělek Aziz, ein buibifder Konig Perfiene, f. b. (Gefch.) at 3 4) A. M. el Omri, Aftronom bee Khalis fen Mamun um 970. Seine hiftor. Samms lungen in Profa liegen bem Chab Rameb bee Rerbuff gu Grunde.

Abū Mansūr, 1) A. M. Mühammed, ber 19. u. 2) A. M. el Fadhl, ber 33. Schalif, f. b. 19 u. 11.

Abu Maschar (Biogr.), fo v. w. Abul

Mafcar.

Abu Merwan (Abimerum), Ebn Abdal Malek Aben Zohar (Con Bohr), arab. Argt aus Denaftor bei Gevilla, ft. 1261. Sauptwert: el Theisir (Berichtis gung ber berkömml. heilverfahren), lat. von Paravicini, Beneb. 1400, Fol. u. b. Er gab guerst bie Bronchotomie an u. beobachtete bie Entzündungen des Mediastinum u. Pericardium.

Abū Mčslem (Möslem), fo v. w.

Abu Muslim.

Abumon (a. Ad.), nicht anerkannte gu Agapanthus gezogne Pflanzengattung.

Abu Müghith, Hüssein Ebn Mansur el Malladsch, Stifter ber Ballabiditen, wohnte einige Jahre, Dus bammeb nachahmenb, in ber boble bei Detta. trat bann ale Bunberthater auf, u. marb 921 bingerichtet.

Abū Mūhammed, 1) A. M. Ēbn Ibrahim Ziadel Allah Benschiklah, ber 3. ber Aglabiten in Afrita, half bem Phima gegen Raif. Conftantin Sicilien erobern, ft. 838; 2) A. M. Ali, ber 37. u. 3) A. M. el Hassan, ber 53. Athalif, f. b. 17 n. 115 4) A. M. Obeidalāh el Mahadi, Stammherr ber gatimiben in Afrita, f. b. (Gefch.) 12, 907-933 Rhalif.

Abu Muslim , Felbherr bes 3brahim Ebn Duhammeb, beforberte, obgleich felbft ein Ommajabe, burch Befiegung bes ommas jabifden Beeres die Macht ber Abbaffiben, 754 ermorbet. Mertwurdig auch als Philos foph, u. tann nach feinen Lehren ale Borlaufer bes Spinoja betrachtet werben.

Abuna (arab., unfer-Bater), 1) Titel oriental, Orbensleute; 2) im Babefch : Rame bes pon Alexandria gefandten Patriarchen.

Abū Nasser, 1) A. N. Mühammed Eddhaher, ber 55. Rhalif, f. b. a. 2) A. N. Malck Almojad, Rads tomme bes Bartet von ben eirtaffifden Das melutten, reg. 1412 bis 21 in Megnpten, f. b. (Gefch.) ...; 3) A. N. Ismail Ebn Hammed 'I Dschaubari Al Farabi, f. Alfarabi.

Abū Nawas (arab. Lit.), fo v. w. Abu

Rowas.

Abuncis (Geogr.), fo v. w. Aboccis. Abundans numerus (lat., Math.), eine Bahl, teren fammtliche Theiler, bie Eins heit mitgerechnet, fie felbft aber ausgefchlofe fen, großer find, als biefe Bahl; 3. B. 30, weil bie Summe ihrer Theiler 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 15 = 42, Begenfan deficiens numerus.

Abundantia (lat.), 1) (Abundanz), Ueberfluß, Fulle, Reichthum; bavon Abundant u. Abundiren; 2) (Gramm.), f. u. Declination; 3) (Ubertas, Copia, Dipth.), rom. Derfonification bes Ueberfluffes, allegor. bargeftellt als uppige weibliche Geftalt mit reichen Bemanbern, Rrangen, Garben u. vorzugl. mit Fullhorn,

aus bem fie Blumen, Früchte u. Gelb gießt. Abū Nowas, f. Arab. Literatur 2. Abūrius, bie Aburig gens war ein ples bejifches Gefchlecht; betannt M. Abur., 188 v. Chr. Boltetribun, widerfeste fich bem

Triumph des Proconfuls M. Fulvius u. wurde 178 v. Chr. Prator. Aburnus Vallens, rom. Rechtsge-lehrter, Cassianer, vor Kais. Alexander Sever, beffen Schriften bei ber Bearbeitung ber Danbecten benust wurben; Borganger bes Salvius Julianus.

Abus (a. Geogr.) 1) Gebirg Armeniens, auf bem ber Euphrat entfpringen follte, j.Aba ob.Ararat; 2) Bluf Britanniene, j. bumber.

Abusabel, Stabt in Unter : Megnpten. bier neuerbinge nach europ. Form eingerichs tete Soule fur Mergte, Debammen u. Thiers argte, mit guten Cammlungen u. Rrantens haus, f. u. Rairo 2).

Abu Sachāria Jāchja Ebn Mūhamed Ebn Āchmed Ebn el Awām, f. Arab. Literatur v.

Abū Said (Zeid), 1) A. S. Māsud Ebn Mahmud, gagnevibifder Ronig von Perfien, f. b. (Gefd.) u, ft. 1042; 2) A. S. Bahadurkhan, mongol. Konig von Perfien, f. b. (Gefd.) ., 1316-25 (35); 3) Rhan ber Mongolen, Gohn Muhams mebe, 1457-68, wo er von Ugum Raffan gefangen u. bingerichtet marb.

Abuschahr (Benber : Mbufd, Bus fdir), Stabt im Farfiftan (Perfien) am perf. Meerbufen mit leiblichem Bafen, unter einem arab. Scheit, Rieberlage von perf. u. inb. Baaren, meghalb bie Raravanen bierber gieben, 10,000 Em.

Abu-

AbusIna (a. Geogr.), Stabt in Rhatien, am rechten Donauufer, j. viell. Abeneberg.

Abusio (lat., Rhet.), fo v. w. Ratadrefis. Abusir, 1) (Thurm ber Araber), Schloß in Rord - Megypten, weftlich vom Gee Das reotis, in einer an Ruinen fehr reichen Begenb; viell. bas alte Tapofiris; 3) Dorf ebenba mit Mumiengrabern, wahrich. bas

Bufiris bes Plinius; 3) fo v. w. Bufir. Abusive (lat.), f. u. Abusus.

Abū Sofian (A. Sufijan), Ans führer ber Koreifditen gegen Duhammeb, wurde 629 Mostem, verhalf Duhammeb jur Einnahme Mettas, gab ihm fpater feine Tochter Um Chabibah jur Frau, u. warb einer feiner tapferften Deerfuhrer.

Abusombol (A-sumbul, Geogr.),

fo v. w. Ebfambul.

Abusus (lat.), 1) Diffbraud; 2) fo v. w. Berbrauch, vgl. Eigenthum; tav. Abusiren, mißbrauchen, u. Abusive, 1) mifbraudlid; 2) regelwibrig.

Abuta (a. Aubl.), Pflangengattung aus ber nat, Familie ber Laurinen, Gruppe: Menispermeae Rohnb, jur Diocie Dexanbrie L. geh.

Abu Taher (Biogr.), fo v. w. Mbus

thaber.

Abu Taleb (A. Thalib), 1) geb. 539, Dheim, Erzieher u. Freund Duhams mebs, aber tein Betenner von beffen Lebre, ft. 916 gu Bagbab. 3) A. T. Mhan, geb. 1751 in Ludnow (Indien), Reifenber, ft. ju Calcutta 1810, for. perfifd, Reife in Afien, Amerita u. Europa, berausg. v. beffen Gohn, Calc. 1812, überf. ine Engl. bon Stewart, Lond. 1810, ine Frang. von Janfen, Par. 1819, ins Solland, Leuw. 1812, außerbem Gebichte (mehrere von hammer überf.) u. m. a. (Std.)

Abu Temam, geb. 807, arab. Dichter (gen. gurft ber Dichter) aus Dichaffem in Sprien, ft. 845; Sammler ber großern Bas mafah, worin auch mehrere feiner Bebichte; auch ein Divan feiner Gebichte ift erhalten.

Abuthaher, 1) Saupt ber muhamm. Secte ber Karmather, verwüftet Metta 929, ft. 953; 2) Medschëddin Muhammed Ebn Jakub esch Schirasi el Firuzabadi, Dufti von Jemen, ft. 1414, fdr. ein aus 60,000 Bocabeln mit reis den Belegen bestehenbes Borterb. in 60 Bon.; ein Auszug baraus ift: The Kamoos (Kamus, ber Dzean), herausgeg. von Lums-ben, Calcutta 1817, 2 Bbe, Fol.; turk. von Mbul = Remel es = Seib Admeb Maffim, Stutari 1815, 3 Bbe., Fol. (Std.)
Abutidsch (Geogr.), j. Name des als

ten Abotis.

Abūtilon (a. Dill.), Pflanzengattung aus ber naturl. Familie ber Malvengewächfe, Gruppe: Malveae Rehnb., Malvaceen, Orbn, Cibeen Spr. jur Monabelphie, Des xanbrie L. geb.; Art: a. pubescens (sida abutilon), aftiger Straud mit gelben Blus then, großen weichbaarigen Blattern; in Uns garn u. Frian! Blerpflange.

Abû Torab, Buname Mis, bes 4. Rhalifen, f. b. a.

Abutto (Mpth.), japan. Bott, beffen Beiftanb bef. in Krantheiten u. auf Reifen erfleht warb; nach Gin. fo v. w. Jehifu.

Abutun, Reich u. Stabt, f. Sofala .. h). Abuzācum (a. Geogr.), fo v. w. Abes

biacum. Abu Zeid el Massan, f. Arabifce

Literatur 1.

Abuzir, Abuzyr (Geogt.), fo v. w. Mbufir.

Abverdienen, fo v. w. abarbeiten. Abvieren, 1) vieredig machen; 2) (Seew.), ein Zau bahin folgen laffen, wos hin es gezogen wird, es abwechfelnb ein hos len, es in eine schwingenbe Bewegung brins gen, um es mit einem Rud fcarfer fpanuen ju fonnen.

Abwachskärpfen, Sjährige, im

Commer ausgefeste Rarpfen.

Abwagen, I) bas Gewicht von etwas burch bie Bage bestimmen; 3) (Felbmeft. u. Martfdeibet.), ben bobenunterfdieb zweier ob mehrerer Puntte im Felbe ob, in einem Bergwerte mittelft eines Ripellirs Inftruments meffen; bab. Abwage-Runst, fo v. w. nivelliren; 3) (Uhrm.), bie Runbung u. Gleichformigfeit eines Rabes (auch ber Unruhe) genau unterfuchen u. bie gefundnen gehler verbeffern, geschieht mit bem M.girtel. (v. Eg. u. Hm.) bem M.girtel.

Abwälzen, f. u. libr in. Abwälzungsrecht (Rechtsw.), fo

v. w. Devolutarrecht, f. Berfangenfchaft .. Abwarmen, 1) einen Dfen, ihn, wenn er neu ift, burch gelindes Bolgtoblen . ob. Lauffeuer gehörig austrodnen, vgl. Bub-nen; 2) (Buttent.), bie Schmelgtiegel u. Capellen bei Blaufarbenwerten in eignen Abwärmöfen (Temperirofen)burdmars men, bamit bas hineingebrachte Metall nicht umberfprige.

Abwaschung, 1) A. der Griechen, f. u. Reinigung 2. 3) A. der

Muhammedaner, f. ebb. 11. 11. f. Abwechselnde Tinctüren, f. 11. Tincturen (Ber.).

Abwechselnd geffedert (Bot.), f. Blatt 11.

Abwechslung, bie Aufeinanberfolge ber Dinge, bei ber ein von bem Borigen Bers fdiebnes an beffen Stelle tritt, moburd Gis nerleiheit u. Ginformigfeit vermieben wirb.

Abwehen (Seem.), Befdwichtigung bes Sturmes.

bweichen (Meb.), fo v. w. Durchfall. Abweichender Nerv (anat.), f. Behirnnerven 11.

Abweichende Sonnenuhr, fo

v. w. Declinationsuhr.

Abweichung, 1) (Aftron. u. Phof.),
fo v. w. Declination; 2) A. der Magnetnadel, f. Magnetismus : ff.; 13) optische A. Alle unfre optifchen Inftrumente leiben an 2 Unvolltommenheiten:

theile concentriren bie Ranber ber Linfen ob. Doblfpiegel bie Strablen nicht gang in ben mamlichen Brennpuntt als ihre Ditte, wegen der Kugelgestalt (sphä-rische A.); theile concentritt bie namliche ginfe bie Strahlen von verfchiebner Brechbarteit in größrer ob. geringrer Ents fernung von ihrer Achfe, was eine Bers freuung bes Brennpuntte jur Folge hat, bie A. wegen der Brechbarkeit (chromatische A.). Die fphariside R. entflete beim Auferitt von parallel auf eine Linfe einfallenden Strahlen, indem hier nur bie ber Linfe gunacht lies genben Strahlen fich im Brennpuntte pereinigen, bie weiter nach ber Peripherie ber Linfe eingefallnen bagegen bor bem Brennpuntt bereits gufammentreffen. Der burd bie austretenben Lichtftrahlen gebilbete Regel wirb bab, eine ausgeschweifte Geftalt annehmen, eine an feiner außern Glache von ber Bafis bis jur Spine gezogne Linie nennt man Brennlinie. Durch Aneinanberftels Jung gweier Linfen von bestimmten Rrummungen laft fich biefe M. ganglich aufheben. Die dromatifche (bioptrifche) A. entfteht baburch, baf bie Strahlen eines leuchtenben Punets nach ihrem Durchgang burd eine Linfe fich nicht in einen einzigen Brennpuntt vereinigen, fonbern in mehrern einzelnen Puntten treugen, welche bei ihrer größten Bereinigung in einem Rreis (Ameffer liegen. Lagt man nun nabe an biefem Rreife einige Strahlen burd ein bunnes, mit einer feinen runben Deffnung verfebnes Blattchen auf eine weiße Alache fallen, fo gewahrt man ein fcones Farbenfpiel. Durch Bufammenfegung ber Linfen aus Blafern bon entgegengefester Berftreuunge= Braft tann man bie dromatifche M. fo giems lich aufheben (f. Mchromatifche Glafer). Muf gleiche Beife, wie bei ben Linfen, tann nun auch bei Doblfpiegeln eine folde M. ber Bereinigungspuntte ber einzelnen Strablen Statt finben (katoptrische). 4) (Muf.), bei Mufiten mit Bleberholung ib-rer Theile (Strophen), 3. B. bei Langen, Mariden, Bariationen ic. bortommente Beranbrung bes Schluftattes ob. Sabes, fo bağ berfelbe beim 2. Dale anbere tlingt, woburd entw. eine befre Berbinbung mit bem Folgenben, ob. ein langrer Schluß bes Bangen erreicht werben foll. Dan bezeichs net bie I., mit Uebergehung bes erften Soluffes, mit 2 (A-zeichen), u. ben 1. Soluf haufig gar nicht ob. mit 1. (Hf. u. Hs.) Abweichungskarten, fo v. w. Declinationstarten. A-compass, f. u. Compas. A-kreis, 1) (Optit), f. u. Abweidung 4; 2) (Aftron.), fo v. w. Declis nationetreis. A-linien, f. u. Magneties

mus : ff.
Abweichung vom Wege (Seem.),
to v. w. Deviation.

Abweiseblech (Baut.), f. u. Dads

fenfter. Abweiser, fo v. w. Buhne. Abweisestöck, fo v. w. Rabstößer. Abweile (Rühlenb.), fo v. w. Zapfens

lager
Abwerfem, I) einen Gegenstand, bef.
etw. Ueberstüfsiges wegwerfen; V (Gärtn.),
die Krone eines Baumes abstägen, entro.
die Atrone eines Baumes abstägen, entro.
die alten Bäumen, um die Krone zu vers
jüngen, wo aber die abgesägten Zweize glatt
geschnitzten (abgeplattet) werben müss
fen, um zu vernarben; ob. dei jungen Bäumen, um darauf zu pfropfen u. dei disch
rigen Weinstöden, deren ganzes Holz über
ber Erde abschneiden; V (Düttenv.);
f. Nerzinnen a; S) f. u. Hochofen; G)
(Vicky.), f. u. Werfen; I) von Gutern, Ges
werben t. reinen Erfrag geben. (Pr.)

werben ze, reinen Erfrag geben. (Pr.)
Abwerfgabel (Buttent.), f. u. Societen. A-ofen, A-pfanne, f. Bergins

nen 4.

Abwesenheit (Absentia), 1) bas nicht Gegenwartigfein an einem Orte. 2) (Rectswiffenfch.), ' bie M. ift entw. Absentia ordinaria, beftanbiger Aufenthalt an einem anbern Orte, ob. Abs. extraordinaria, Entfernung von bem gewöhnl. Aufenthaltsorte, welche wieberum Abs. laudabilis, vituperabilis (malitiosa) u. indifferens, loblich, tabelhaft, gleichgultig, fein Pann, wie auch ficta, eine angebliche, fins girte, bie bei Minberjahrigen u. Berrudten portommt, u. vera, wirtliche, necessaria, nothwendige u. voluntaria, willführliche; causalis, zufällige, u. rei publicae causa, bes Gemeinwohls wegen. 3 Bon Einfluß ift biefe Eintheilung in der Lehre von ber Wiebereinsepung in ben porigen Stand, inbem biefe rudfichtlich eines, mes gen loblicher M., 3. B .: in Staatsgefcafs ten, erlittnen Rachtheils, ftete ertheilt, wes gen tabelhafter M. aber verweigert wirb. Gleichquitige M. bewirtt in ber Regel nur bei bem bevorftehenben Berlufte unerfeslicher Rechte Biebereinfepung. Gegen Abmefenbe Pann, wenn fie teine Bevollmachtigten bintetlaffen haben, ftete Restitution erlangt werben. 2 Abmefende u. Berfcoline nennt man die, welche, obgleich lange Beit entfernt, teine nachricht von fich gegeben bas ben; nach altrom. R., die fich nicht an dem Orte befinden, an welchem gegen fie bie Rlage anguftellen ift. & Fur ihre Angelegens heiten wird von Berichts wegen ein Bevolls machtigter, ein Abwesenheitsvor-mund (Curator absentis) beftellt, u. fie Bonnen nach vorgangiger öffentl. Labung für tobt erflart werben, wenn fie entw. feit ges feslicher Beit, in Cachfen feit 20, nach preuß. Lanbrecht feit 10, nach Rapoleone Code civil feit wenigstens 34 Jahren (inbem erft nach A Jahren bie Abwesenheiteerkiä-rung u. nad 30 Jahren von lehtrer an die Bermögensvertheilung erfolgen darf) nichts von sich haben hören lassen; ob. wenn sie während ihrer A. das 70. Lebensjahr u. nach bem Code civil bas 100. Lebensjahr jurud's

gelegt haben. Im rom. Rechte befteht bafür teine Bestimmung. \* Ift bie Tobesertlarung erfolgt, fo betommen bie jum Beitpuntt ber Tobesertlarung nachften Erben bas Bermogen bes Abmefenben, wenn er innerhalb Jahreefrift nach berfelben nicht gurudgetehrt ift. Kommt er erft fpater wieber gurud, fo haben ihm bie Empfanger feines Bermogens nur bas wieber herausjugeben, mas bavon noch vorhanden ift u. was fie felbft annoch gemah. ren tonnen. Der abwefenbe Berbrecher wirb, ba ber Achterroces außer Bebrauch ges Fommen u. Contumacialverfahren, außer nach einigen Particulargefegen, in Straffachen nicht anwendbar ift, burd Radeilen (eilende Folge, Jus sequelae, Sequela praefectoria), b. i. burch Auffpurung u. Berfolgung eines flüchtigen Berbrechere burd Gerichteperfonen (amifden verfdiebnen Staaten nur vermoge Conventionen u. fo weit erlaubt, baf ber Flüchtige ber Ortsobrigeeit jur Arretirung übergeben wirb), burch Erfuchunges, Gulfes, Requifitionefdreiben, Stedbriefe, Befdlagnahme feiner Guter, Sausfuchung, Ertheis lung fichern Geleite u.burd Ebictallabung (lettres jedoch in Ermangelung eines wirts famen Prajubizes felten), ju erlangen ges fucht. Execution ber Strafertenntniffe ges fchieht nur in bas Bermogen bes Abwefens ben, bie fonftige Berbrennung ob. Anfcla-gung bes Bilbes an ben Galgen ze. ift nicht mehr üblich. (Bs. s. u. Bs. j.)

Abwesenheit des Geïstes, f.

Beiftesabwefenheit.

Abwickelbare Fläche, fo v. w. Devolvable Flache.

Abwickelung (Math.), fo v. w. Evos Iution.

Abwlegen, so v. w. abwägen. Abwimpeln (Scew.), s. u. Wimpel.

Abwinde (Ded.), eine mit einem tleis nen Schwungrabe verfebne Belle, an welche bie Rollen jum Abwinden ber gaben geftedt werben u. welche burch bie flache Band in Bewegung gefest wirb.

Abwipfeln, f. u. Weinbau 11. Abwippen, f. u. Turnen. Abwirken, 1) (Salgf.), aufören gu fleben; 2) f. u. Brod 1; 3) (Jagbw.), fo p. m. ausbalgen.

Abwollen, f. u. Gerberei 10.

Aby (fpr. Dby), Cone in ber fdmcb. Prov. Schonen, Erergierplag ber fconenfchen Cav.; bier im Juli febr befuchter Jahrmartt.

Abydenos, gried. Befdichtfdreiber, Shuler bes Berofos, 268 v. Ehr.; for. Befdicte Affpriene, Fragmente bavon in Fas

bricius Bibl. graec., 1. Bb.

Abydon (a. Geogr.), 1) Stadt in Troas (Rleinafien), an ber Mindung bes helles fpont, Seftos gegenüber, mit Zempeln ber Diana u. Benus u. bebeutenbem Sanbel, marb von Darius Softaspis bei feinem Ruds juge aus Scothien verbrannt. 3) (Gefd.), anfange war M. thracifde Stabt, bann milefi-

fche Colonie, bann bon Da uri fee für Perfien erobert. hier foling Xerres bie Brude über ben hellefpont; fie leiftete Philipp III. von Macebonien guten Biberftanb, warb 188 von ben Romern im for. Rriege belagert u. erobert u. unt. Juftinian Sauptzollftatte. Die Turs ten gerftorten fie u. bauten aus ihr Gultanie Raleffe; Trummern bei bem Dorfe Apen unmeit Ragara. Bohnort von Leanber (f. # Bero). Die Em. (Abpbener) maren als Beidlinge berüchtigt. 3) Große Stabt in Thebais (Megppten), an einem Rilarme uns terhalb Diospolis; hier berühmtes Memnos nion u. Begrabnifort bes Dfiris mit berühmt. Tempel beffelben. 4) Rleine Stadt in 3apugia. (Lb. u. Pr.

Abyla (a. Geogr.), Berg in Mauritania Tingitana, bilbete mit bem Beb. Calpe in Spanien bie Gaulen bes Bercules. Gie follen fruher ein Berg gemefen u. von Dercules jur Berbinbung bes Dceans mit bem

Mittelmeere gerriffen worben fein. Abyla (300l.), f. u. Pyramibenqualle. Abylli (a. Geogr.), Bolt am Ril, Rad-

barn ber Trogloboten.

Abyssinienu. Abyssinier (Geogr.), u. Sabefd. A. Mirche, fo v. w. Das befdinifde Rirde. A. Monche, f. Methio pifche Monde. A. Sprache, f. Methies pifche Sprache u. Ambarifche Sprace.

Abystrum (a. Geogr.), Stadt in Grof. griechenland, fubl. von Spbaris.

Abzählen, Abzahl (Forftw.), bie gefchlagnen Rlaftern u. Schragen jum Bers tauf revibiren.

Abzäumen, f. u. Baum. Abzahnen (Phyfiol. ber Thiere) f. u.

Babne m.

Abzapfen, 1) eine Fluffigfeit burd berausziehen bes Bapfens aus einem Befaß laffen; 2) (Deb.), f. u. Blutlaffen; 3) (Chir.), fo v. m. Paratentefe; 4) Bier u. a. Getrante a., fo v. w. Abziehen 3).

Abzehnten, 1) ben Behnten völlig entrichten; 2) mit bem Behnten bezahlen 3. B. bie Drefcher; 3) ben Behnten auf bem

Abzehrung (Ded.), Berminberung ber Daffe u. bes Umfange bes Korpere ale Folge unvolltommner, gehemmter Ernahs rung od.von Krantheiten, bef.ber Lungenfucht. Abzeichen, naturl. Unterfcheibungss

geichen bei Pferben, Bunden zc., f. Pferb at ff. Abzeichnen, wirfliche od. abgebilbete Gegenftanbe mittelft eines einfarbigen Das teriale (Rreibe, Rothel, Bleiftift 2c.) auf einer Flache nachbilben.

Abzendegkani (perf. Lebensmaffer, Cagengefd.), eine in Often gelegne, Unfterbs lichteit verleihende Quelle; Alexander fucte

fie vergeblich. Bgl. Chibbr.

Abziehburste, f. Buchtuden m. A-elsen (Berb.), f. Abziehburste, f. Buchtuden m. A-elsen (Berb.), f. Abziehen 7). Abziehen, 1) durch Ziehn absondern, so den Balg eines Khieres, vgl. Ausstopfen;

3) f. u. Pferb m; 3) Beine, Bier zc., ums ob. auf flaschen gieben, f. bes. Bier u. Bein; 4) dem. Stoffe a., f. Deftillis ren; 5) Solge u. Detallarbeiten, auch anbre Dinge burd Schaben ob, Schleifen ob. burd Sammern vollende fertig machen, fo baf fie ein gutes Ausfehen haben; 6) Unreinigteis ten von etwas wegnehmen, fo bie Schladen pom Deerbe; 7) (Gerb.), ein abgefleifchtes Rell auf ber Rleifchfeite mit bem Abgieb: eifen, einem langen, breiten Gifen, vollig rein fcaben; 8) einen Metallgehalt nach ber Eraprobe abnehmen; B) f. Buchbruden 10; 10) f. u. Coriftgießen 19; 11) f. u. Buchs binber s; 12) f.u. Calgwert it; 13) (Rod: Bunft), fo v. w. Legiren; 14) (Garb.), fo v. w. abfloren; 15) (Bergb.), fo v. w. Mart-fchetben; 16) ein gewebtes Brug von bem Baum bee Beberftuhle wideln; 17) (Math.), fo p. m. Cubtrahiren; 19) Deffer, bef. Bars biermeffer, burd Streichen auf bem Deps ftein u. auf bem Streichriemen (Mbgieb: riemen) bie verlorene Charfe wieber ges ben, man bringt ju bem Ente auf lettern Materien, Die ben Stahl angreifen, ohne Rigen ju verurfachen, fo feingefchlammte f. u. Bestein, Streidriemen, Scheifen, Bebr f. u. Bestein, Streidriemen, Scheifen, Streidriemen, Edicifen, Edleifen, Edleifen, Englischwafsen; 18) von Dienftboten, ben Dienft vers laffen.

Abziehende Müskeln (Abducentes musculi, Abductores, Anat.), Musteln, burd beren Birtung ein Glieb bes Korpers bon einem anbern, ihm nahe gelegnen, entfernt, ob. auch von ber Mittellinie bes Rorpers ab nach einer Seite gezogen ob. gerichtet wirb. Die Einzelnen f. u. bem, ben von ihnen be-

wegten Theil betreffenben Artitel.

Abzlehfelle, f. u. Golbidmieb . A-klinge, Sageblatt ohne Sage, jum Glatts ichaben eines Begenftanbes. A-klotzchen (Schriftg.), feiner Schleifftein jum Mbgiebn bes Rerne in Gieginftrumenten.

Abziehpflig (Rinnenmader, engl. Draining plough), Aderwertzeug, um Rin-nen jum Ableiten bes Baffers von naffen Mder . u. Biefengrunden ju machen; wirb von Menfchen gezogen, weil Pferbe ju febr eintreten wurben.

Abziehriemen (Tedn.), fo v. w. Streichriemen. A-stein, fo v. w. Bebe

ftein.

Abziehung (Philof.), fo v. w. Abftraction. A.s-vermogen, fo v. w. Abs

ftractionevermogen, f. Begriff.

Abziehwälzen, jwei fleine ftablerne, gerippte Balgen, bie auf einem fagebodabnslichen Geftelle mit ihren runben gladen fo dicht an einander liegen, daß ein Deffer nicht hindurch tann. Bieht man nun grobere Deffer, 3. B. Trandirmeffer, burch biefe Spalte bin, fo werben alle Berbiegungen gerabe ge-bogen, auch bie Lüden aufgehoben, u. obe ftumpfe Meffer icarf, boch leiben bie Meffer bierbei febr. -

Abziehzeng, f. u. Branntweinbren-

Abzucht (Buttenb.), freuzweife anges legte Ranale unter ben Beerben u. Defen, um

bie Reuchtigfeit abguleiten.

Abzug, 1) Banblung bes Abgiehens, Mittel jum Abziehen u. was abgezogen wirb; 2) A. einer Benätzung, f. u. Beftungefrieg .; 3) f. Teid . u. ; 4) (Bafjerb.), der Fall bes Baffers, woburd ber Abfluß beförbert wirb; 5) A. an einem Gewehr, f. Garnitur .; 6) (Jagbiv.), f. u. Schwanenhale .; 7) (Buttenw.), fo v. m. Abftrich; 8) fo v. w. Rupfergarfcladen; 9) f. Buchtruden 10; 10) (Beinb.), bic Enben ber Reben, welche nicht fo tief als bie Genter in bie Erbe gelegt werben; 11) beim Dintel, Spelgen, bie nur 1 Rorn haben, auch bie ausgebrofdnen Korner; 12) (Muf.), die Art u. Beife, wie bei verfd. Instrumenten ber Bogen von ben Saiten, die Finger von ben Zaften u. Zonlochern gehoben u. genommen werben; 13) Gelb, von einer Rechnung, Forberung 2c. gefürzt; 14) fo v. w. Rabbat; 15) (hblgsw.), fo v. w. Disconto; 16) f. u. Lara. (Pr., Wr. u. Fz.) (Pr., Wr. u. Fz.)

Abzugsbissen (Jagow.), fo v. w. Biffen. A-blech, bei Gewehren, f. u.

wijem. A-blech, bet Gewehren, f. u. Garnitur. A-bügel, for w. Bügel.
Abwugnfreihelt, bie Freiheit, aus einer Gerichtsbarteit wegzuziehen, ohne Abzugngeld (Census detractus, Gabella emigrationis), Hogade, ju ber im manchen Staaten Personen bei ber Austrache rung mit ihrem Bermogen verpflichtet finb. Sie richtet fich nach ben, mit bem Staate, mobin ber Betheiligte wandern will, gefchlofinen Bertragen, ob. fie erfolgt willfurlich, u. ift eigentl. mahres Sobeiterecht. Bum Mbein begutertes Mitglieb bes Gemeinwefens fich ber Gefellichaft nicht entziehen burfe. ohne einen Theil feiner Guter gur Begah= lung ber Gemeinichulben gurudgulaffen. Den Mbfcof (Census hereditarius, Gabella hereditaria quintena) jahlen bagegen Frem-be, benen Erbichaften im Lande ju Theil merben. Die beutsche Bunbebacte bom 8. Juni 1815, 6. 18 hebt in ben beutfchen Bunbesftaas ten bas M. auf, fofern bas Bermogen in einen andern deutschen Bundesstaat norrgron, biefem nicht fdon vorher, durch Freizugigs-keitsvertrage, besondre Bestimmungen ges anbern beutschen Bundesftaat übergeht, u. mit

Abzugsgräben (A-kanål). Gras ben, burd ben ftebenbes Baffer abgeleis tet wird, f. u. Teich an. A-kupfer, aus ben Garfcladen gewonnenes Rupfer. A - predigt, fo v. w. Abfchiebspredigt. A-rechnung (Oblgsw.), (o v. w. Dis-contredumg. A-recht, (u. Abjuggeld. A-risache (Bergb.), (o v. w. Mofde. A-schlag (Muf.), (u. Paufe. (Pr.) A. C., Abbt. (u. 1) Anno Christi, im

3abre

Jahre nad Chr. Geb.; 3) anni currentis. im laufenben Jahre.

Acacia (rom. Ant.), auf Dungen in ber Banb ber Confuln u. Raifer, feit Anaftafius, Pleiner Beutel ob. langliche Rolle, beren Bes beutung verfchieben angegeben wirb.

Acacia (a. Neck), Pflanzengatt. aus ber naturl. Familie ber Mimofaceen Gruppe ber natürl. Famute bet Artimopangen Spr., Mimoseae Rehnb., Hulfenpflanzen Spr., ten: Straucheren. Baume ber beifen Bone von gierlichem Babitus, mit theils einfachen, theils gefieberten u. vielfach jufammengefenten Blattern, Bluthen in Mehren ob. Ropfs den ftebenb. Arten: a. gummifera, aus Afrita, ein nad Daftir riechendes Gummi (Teled) liefernb; a. odoratissima, bober oftind. Baum, mit weißen, wohlriechenben Blus then; a. Senegal, a. vera, beibe in Afrita, Mutterpfl. bes arab. Gummi; a. Catechu, oftinb. Baum, beffen Gaft jur Bereitung bes Ratechu bient; a. arabica (Acanthus, arab. Cont), in Arabien u. Oftinbien beimifd, mit buntlem, febr feftem, im Alterthum febr ges icaptem Bolg; a. scandens, fletternber Straud, in Dftindien u. Jamaita, Mutterpfl. ber St. Thomasbohnen. Der in Deutschland als Magie (f. b.) befannte Baum ift teine A., fonbern gehort jum Gefchlecht Robinia. (Su.)

Acacius, 1) A. ber Ginaugige, bes Bifcofs Eufebius von Cafarea Schuler u. Rachfolger (825 bis 340), bann Patriarch von Conftantinopel; gelehrter Theolog, war ftrenger Arianer, obwohl er Anfangs burd Ablehnung ber ftreitigen Formeln ben 3wies fpalt ju verbergen fuchte. Ceine Anhanger Aenelaner. A. ft. 366; hinterließ: Select. quaestiones; comment. in Ecclesiastem; Antilog. adv. Marcellum u. Vita Eusebii. 2) Patriard von Constantinopel, nahm öffentlich bie Musfpruche bes Concils von Chalcebon an, unterftupte aber ben Dlo= nophpfiten Petr. Dlongus. Felix III., Bifcof von Rom, bewirtte burch eine Rirchenverfammlung Beider Abfepung. Indem A. bie Bultigfeit biefes Decrete nicht anerfannte, entftand bie erfte Erennung der gried. Rirche von ber rom. M. ft. 488. 3) Dehrere Beis lige u. Bifcofe.

Academia (lat., v. gr.), 1) fo v. w. Atas bemie; 2) A. Ciceronis, Landgut Cicero's bei Puteoli, mo er feine Quaest. acad. fcbrieb. 3) A. palatil (Bofatabemie), Berein ausgezeichn. Danner (Alcuin, Peter v. Difa, Daus lus Diaconus rc.) an Karls b. Gr. hofe gur Berathung ub. Biffenichaften u. Kunfte. Jes ber erhielt barin einen befonbern Ramen; Rarl hief David, Alcuin hief Flaccus Albis nus 2e. (Lb.

Academici (lat.), fo b. m. Atabemiter. Academie des sciences, française, A. royale de musique u. a., f. u. Alabemie.

Acadia (A-dien), fo v. w. Reus Schottlant.

Acadine (A-nus, a. Geogr.), f. tt. Palice. Acadines (Muth.), fo v. w. Palici. Acama (a. V.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Rofaccen, Gruppe: Canguiforbeen Rchnb., Spr., jur 1. Drb. ber 4. Rl. L. geborig, mit ber Abtheil. A. u. Ans ciftrum.

Acaniten, Gattung ber Sautflugler, f. u. Schlupfwespen.

Acaja, 1) fructe von Acacia vera; 2) Bol; von Spondias Mombin in Sames rita, roth, leicht wie Rort, bient in England ju Stopfeln.

Acajou (fpr. = fou, P.), 1) Pflangen= gattung, nicht allgemein anertannt, f. Unas carbium; 2) Anacardium occidentale, 10 K. hober, geraber Baum in Brafilien, bat Bleine gelbrothl. Afterbolbenbluthen u. nies renformige Fruchte, auf birnahnlichem, fleis fdigem Fruchtboden figend; fein berber Saft foll als fpecififches Mittel gegen bie Bafferfuct bienen u. jum Punfc benust werben. In ben Fruchten bie A - nusse (Elephantenlaufe), welche zwifden 2 Schalen einen weißen, fußlichen Rern, u. einen buntelrothen, fcarfen, blafengiebenben Chleim, wie Barg, enthalten, fonft officinell. Das Acaiouholz (in England: meis Bes Dahagony) wirb in Bloden, Bals ten zc., glatt, gemafert, gemaffert zc., ju feinen Tifchlerarbeiten benutt. In Frants feinen Tifchlerarbeiten benutt. In Frants reich berftebt man unter Asholy Dabagonns bolg. Das A-gummi ift ein gelbliches Gummibary in großen Studen, riffig u. mit Luftblafen gefüllt. (Su. u. Pr.)

Acajuba (a. G.), aufgegebner Rame ber Pflangengatt. Anacarbium.

Acajutia (Geogr.), f. u. Salvabor, S. Acalandra (4. Geogr.), Stadt in Luscania (Unter = Ital.), in SD. von bem in ben tarentinifden Meerb. fich ergießenben Acalandrus (j. Galanbrella); j. Salanbra im Reapolitanifden.

Acalepha (300l.), fo v. w. Mebufen. Acalypha (a. L.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Tritoffen, Orbn. ber Euphorbicen, Spr. Rautengemachfe, Gruppe: Euphorbicae Rchnb. jur Monocie, Mo-nabelphie L. gehörig. Arten: (40), tropifche, meift neffelartige Pflangen.

Acamarchis, fo v. m. Coneden: Porallien.

Acanos (a. Adans., Bot.), f. Onos porbon.

Acanthadium (a. Deb.), Pflangens att. aus der nat. Fam. der Lippenblüthler, Gruppe: Angiocarpicae Rehnb., jur 2. Drbn. ber 14. Kl. L. geborig. Acantharine, f. Lippenbluthler a. Acan-theen, Sprengels 40. naturl. Pflangen-familie, ben Personaten (f. b.) verwandt, mit Stheiligem von Bracteen unterftusten Relde, meift zweilippiger Krone, 2 fruchts baren Staubfaben außer 2-3 fehlichlagens ben, zweilippiger Rarbe, elaftifc auffpringenber Rapfel, aufrechtem Reimling ohne Eis

weiß. Acanthi, f. Acantheen. A-thia, nach Fabr. Gatt. ber Bangen, jest vertheilt unter bie Gattungen: lygaeus, cimex, salda u. a., f. bef. Bettwange. A-thias, Fifd, fo v. w. Dornhai. A-thicon (Miner.), fo v. w. Epidot. A - thinion, Bifd, f. Dis Lot d). A - thion, Gattung ber Stachels ici u. A-thacéphali (A-la), so v. hafenwürmer. A-thoélnus, Karfergattung, s. u. Wiebertäfer. A-tho-notus, Hisp., s. Robrenmainer c.). A-thonýchia (a. D. C.), Abtheilung ber Pflangengatt.: Paromybia. A-thonyx, (bei Latr.) Battung ber breiedigen Rrabben mit einem Dorn (Bahn) an ber untern Geite ber Beine, Art: a. glabra (Maja gl.) u. a. Eben fo Achaeus bei Leach, mit ftart ges bognen, fichelformigen hinterfußen. Art: a. Cranchti (Astacus Cr.). A - thophis (ac. Daud. , ophryas Merrem), Gattung ber Bipern, Ropf abgerundet, ftumpf, vorn mit Platten, hinten nit Schuppen, Gifts mit platten, ginten nitt Sauppen, Sitz zádne; ber Schwan, endigt fich in einen Haz-ten. Art: a. (coluber) cerasinus, 3 Kuf Lang, a. Brownit, um Port Zacifon, (chr siftig. A-thophyllum (a. C. A. Mey), Pflanzengatt. auf ber nat. Kam. ber Neltens gewäche, Grupper (Laryophylleae, C. dian-theae Nelndo, jur Z. Ordn. ber 10. Kl. L. ger kärja. A. thönadus. ber 9. gerücht Reifen. borig. A-thopodus, bei Lacepebe Sifche gattung, jest meift mit ber Gattung chaetodon verfdmolgen. A-thopomen, nach Dumeril bie Barfcarten, bie ftadelige ot. gegühnte Riemenbedel haben, 3. B. Barfche, Umberfifche u. a. A-thoprasium (a.), Abtheil. ber Pflangengattung Ballota. A-Motheil. der Phanzengattung Ballota. Athopterfygil (300.), so v. w. Stadels
flosser. A-thopus, s. Zahnbiene c). Athospöra (a. Spr.), als Pflanzengattungöname ausgeg., s. Bonapartia. A-thürus, so n. w. Stadelschwanz. (Su. u. Wr.)
A-cänthus (a. L.), Pflanzengatt. aus
ber nat. Fam. der Lippenblutsler, Ordn. Anthopus Robab. Kannthen Im.

giocarpicae Rehnb., Acantheen Spr., jur Dibynamie, Angiofpermie L. geborig. Ar: ten: a. mollis, a. spinosus, aus Italien u. Briechenland, hat icone Bluthen u. Blats ter, beshalb icon im Alterthum Bierpflange. Die Rachbilbung ber Blatter bient oft gur Bergierung architettonifder Glieber, Sohltehlen; beim torinthifden Capital ums geben 2 Reihen M. Blatter ben Krator in ber Runbe ; vgl. Barentlau u. Rorinthifches

Capital.

Acanum (a. Geogr.), nach bem Itin. Anton., Ort in Pannonien, viell. j. Ragy Gale.

A capella (a la capella, ital. Ruf.), 1) nad Art bes Kirchenftyle, beshalb fo v. w. alla breve; 2) im Eintlange ber Inftrumente mit ben Singftimmen, fo v. m. all' unisono; 3) bas Fortführen einer Stimme von mehrern Inftrumenten jugleich; 4) bef. bie Rirchenmufiten, aufgeführt von ben papftl. Sangern in Rom ohne alle Ins frumentalbegleitung, ob. bochftens mit Dra gel u. Contrabaffen. (Hs.)

A câpite üsque ad câlcem (lat.), von Kopf bis Fuß.

A capriccio (fpr. a capribido), nach u. mit Laune.

Acapulco (lat., Portus aquae pul-chrae), Stabt im Staat u. Republ. Mexito bes Reichs Merito am @Meere, mit gutem Bafen u. Citabelle. Bichtige Deffe vom December bis jum 1. April; bie aus Peru, Chili u. von ben Philippinen tommenben Baaren werben von bier weiter nach Gus ropa transportirt; 8000 Em. Berftort burd Erbbeben 1799 u. 1837; litt fehr burd bie lesten Burgerfriege.

Acaray, Serra be, Gebirg, f. u. Para t. Acardia (lat.), Berglofigfeit bei Dif.

Acardo, nad Brug. Gattung foffiler Mufdeln aus ber Fam. ber Muftern, bie (uns gleichen, biden) Schalen fceinen ohne Band gewefen ju fein. Man unterfcheibet a) Ras bioliten (radiolites), Schalen, vom Dits telpuntt nach bem Umtreis gestreift, bie eine ift flach. Arten: r. rotulites, im Ralts ftein ber Pyrenaen u. a.; b) Spharulis ten (sphaerulites), Schalen mit ungleich fic erhebenben Blattern; felten, ihre Abbrude heißen birostrites (Jodamies), Arten: bellaevisus, foliaceus u. a; beibe Arten ftes ben ber Gattung ostrea nabe; e) Panstoffelmufchel (calceola, Lam.), eine Schale Legelformig, bie andre flach, also pantoffelformig. Art: l. sandalina, ftebt ber Gattung anomia naber; d) Pferbes fomangftein Fullborn (hippurites, cornu copiae), bie eine Schale tegelformig ob. cylinbrifd, mit 2 ftumpfen Langetanten innen, bie 2. bedelformig. Sie bauten fich in ber Urwelt thurmformig übereinanber, baß bas Gebaube bieweilen fchief murbe, ob. ums fiel; finben fich baufig im fubl. Frantr. in Kreibe; e) batolites, cylindrifde, gerabe, oft febr lange Sippuriten. (Wr.) oft febr lange Sippuriten.

Acaridiae, Acarina (3001.), f.

Milben. Acarima, fo v. w. Lowenaffe. Acarima, 1) (a. G.), Abtheil. ber Pfian-gengattung Atractylis; 2) (a. Vill.), als Pflanzengattungsname aufgegeben, f. Picnomon Dalech.

Acarnar (Aftr.), fo v. w. Acarnar. Acarus (Bool.), f. Milbe.

Acasabastan, Diftr. u. Drt, f. Guas temala s. Acasso, turt. Stabt, f. u. Dles

Acasta . Dufdelgattung , f. Deers eidel b).

Acatium (lat., v. gr.), Boot, Raubboot. Acaunum (a. Geogr.), f.v.w. Agaunum.

Acaxi, Seeftabt, f. u. Riphon. Acaxilta, Stabt, f. Salvabor, Sct. Acayicam, Depart. Canton u. Ort, f. Bera Eruz . c).

acc. (Abbrev.), 1) für accept (ich habe empfangen), auf Quittungen; 3) für Acs cufativ.

Acca

Acea (ital.), Rame bes H, f. b. Acca (Muth.), f. Acca Larentia. Acca, Stabt, fo v. w. Afre.

Accabicontichilä (a. Geogr.), Bolt in Dlauritanien, nabe am Atlas.

Accabliren (v. fr.), belaften, niebers folagen, erbruden.

Accabusăre (lat.), f. u. Strafe u Accadia, fo v. w. Reu = Schottlanb. ceadiren (v. ital.), fich ereignen.

Acca Larentia (rom. Myth.), ans geblich Buhlerin ob. Frau bes Birten Fauftus lus, bie jur Beit bes Ron. Ancus, ob. unter Romulus gelebt u. Lestern ernabrt, auch 12 Cobne gehabt haben foll. Da fie einen von biefen burch ben Zob verlor, trat Romus lus an biefe Stelle u. nannte fich nebft ben anbern die 12 Arvalbruber. Bercules lag ihr bei u. gab ihr bann einen reichen Zuster Za= rutius ob. Carutius jum Danne, ben fie beerbte. Sterbend feste fie ben Romulus ob. bas rom. Boll jum Erben ein u. ihr warb bafur ein Grab auf bem Belabrum errichtet u. bas Reft Barentinalia (Accalia) ben 23. December gefeiert. An bemfelben murbe ihren Manen u. bem Jupiter geopfert. Uns ftreitig bangt fie mit bem rom. Larencultus aufammen.

Accamanum (a. Geogr.), altfachfis

fder Rame ber Stabt Bath.

Accapariren (v. fr.), auftaufen, wus dern. A-rement (fpr. smang), Buches A-reur (fpr. srohr), Buderer, bef. p. Lebensmitteln.

Aceaphori (ftatt Saccophori), Beis name ber Latianer.

Accarbarium album, fob. w. weis Bes Rorall, tommt von Isis hippuris. rubrum, rothes Rorall, tommt von Isis

Accarezzevole (fpr. sepevole, ital.

Muf.), einschmeichelnd, lieblich.

Accawauen, Boltoftamm in Guiana. Accediren (v. lat.), 1) bingufommen, fich nabern; 2) (Rechtem.), in einen Bers trag eingehen.

Accelerando (ital., Muf.), befchleus nigend, fcneller werbend. Gewöhnlich auch jugleich an Starte u. Rraft fleigenb.

Acceleration (v. lat.), 1) Befdleus nigung; bef. 2) (Muf.), burch bas Acce-lerando, Bermehrung ber Gefdwinbigs feit. A. des Mondes, bie immer größer werbenbe Gefdwindigfeit bes Monbes, ob. bie immer furgere Umlaufszeit bes Monbes Die Urfache biefes Phanos um bie Erbe. mene liegt in ber Abnahme ber Excentricitat ber Erbbahn, bie bis jum 3. 26000 n. Chr. bauern wirb.

Accelerator des Harns u. Samens, Dlustel am hintern Theile ber Barns robre, leert die genannten Fluffigfeiten pors juglich aus, f. Barnorgane u. bgl.

Accelerirende Kraft, bie momens tane aber fortgefeste Birtung eines Rore pers auf einen anbern, welche in bem lettern eine Bewegung bervorbringt,

Accendones (rom. Ant.), 1) bic Borefesten ob. Dberften her gechter; 2) bie Berpflichteten, bie Fechtenben ob. Kampfen-

ben burch Jurufen angueifern.
Accemal (rom. Ant.), I) aus ben Freis
gelagnen gewahlte Gehulfen ber Lictoren,
welche bie Parteien citirten, bas Bolf zu ben Berfammlungen beriefen, auch bem Prator bie Tagesftunbe angaben. Giner von ihnen ging vor bem jebesmaligen, nicht regierenden Conful ber; 2) übergablige Golbaten.
Accent (v. lat.), 11) Betonung, he-

bung u. Gentung ber Zone nach Bebeutung u. Werth; entw. von medanifden ob. oras torifden Urfachen herrührenb, u. bab. grams matifder ober Bort= u. oratorifder ob. Rebes M.; 2) Beiden biefer Betonung; 3) (Gramm.), der A. wird als Bezeichnung bes Lons, mit welchem eine Splbe ausgesprochen werben foll, in lebenben Oprachen gewöhnl. nicht gefdrieben, ausgenommen etwa, wenn gleichgeschriebne Borter mit perfdiebnem . gang verfdiedne Bedeutung haben; auch bie A.e A) in der griech. Eprache wurden erft fpater, ale burch den Bufluß von Fremben (in Alexandria) die richtige Betonung in Ges fahr tam, verloren ju geben, von bem Grams matiter Ariftophanes aus Byjang erfunben. Es find beren 3: ber gravis ('), ben eigentl. jebe tiefer ausgefproone, nicht betonte Gulbe hat, ber aber nicht gefdrieben wird; ber acutus ('), ber eigentl. ben icharfen Ton ber Splbe anzeigt, fteht auf einer ber 3 lepten Splben bes Bortes, u. nimmt, wenn er auf ber legten Spibe bes Bortes ftebt, bie Bes ftalt bes Gravis (') an, ausgenommen por einer großen Interpunction u. wenn entlistifche Borter ihren M. jurudlegen; ber circumflex (fruber \* bann") bie Dehnung ber Sylbe anzeigenb. 'Rach ber verschiednen Betonung ber Gulben eines Bortes ift bafs felbe entweber Barntonon, beffen lette Sulbe teinen A. hat, 3. B. πράγμα, πράγιαια, τύπτω; Drytonon, wenn die Sylbe ben Mcut, g. B. Jeoc, u. Perifpomenon, wenn fie ben Circumfler hat, 3. B. gele. bat ein Barptonon ben Mcut auf ber porles ten Splbe, fo beißt es Parorntonon (3. B. τύπιω), mit bemf. auf ber brittleten, Pros paroxptonon (3. B. fruntor), ob. ben Girs cumfler auf ber vorletten, Properifpes men (j. B. gelovaa). Einfolbige Barptona find alfo gang accentlofe Borter (atona, 3. B. wc, el). Das Richtbeachten ber Ale bei ber Musfprace ift unrichtig; bas Richtfdreiben ber M.e aber jest gang ungewöhnl, in griech. Buchern. Auch bas Rengriechische wird jest mit M.en geschrieben. B) In latein. Budern werben bie M.e nicht gefdrieben u. bie Romer felbft fdrieben fie nur beim Unters richte. (C) In ben romanifchen Opras chen u. zwar a) im Frangofifchen gibt es auch & M.e: ber accent aigu (') bezeich-net bie fcarfe Betonung bes Bocals (e), ber

a. grave (') auf e bie fic bem I nabernbe Aussprache ohne Debnung, auf a (a, la) bie fonelle Aussprache; ber a. circonflexe im Italienifchen, wo übrigens ber Zon bis auf die 6. Splbe vom Enbe jurudgelegt werben fann, gibt es 2 M.e, ben accente grave geidnen die Scharfung bes Bocale u. find nur fo verfchieben, bag ber grave nur auf ber lebe ten, ber acuto auf ben übrigen Spiben ftebt. Bis ins 16. Jahrh. brauchten bie Italiener ben A. theils gar nicht, theils ohne bestimmte Regeln ; erft bie Buchbruder Manucius u. a. führten ben regelm. Gebrauch ein u. Reri Dor= tellata in Florenz bezeichnete in mehrern von ihm gebrudten Buchern alle Borter mit ihrem geborigen A., aber er fand teine Rachahmer, weil man ben Drud bamit ju verunstalten fürchtete. 'c) 3m Chanifchen werben febr elten A.e, u. gwar nur ber Acut (') ge= braucht, er fteht nur, um 3weibeutigfeiten gu vermeiben. 'D) In ben flavifchen Epras chen u. gwar 10 a) im Ruffifchen werben bie M.e gewöhnlich nicht über bie Borter ges fest, nur in ben tirdl. Ritualbuchern u. in ber ruffifden Bibel finbet man fie über ben meis ften Bortern, auch in ben meiften grammat. u. lerital. Buchern; fonft nur ba, um vers fciebne Formen ju unterfcheiben. Uebris gene bebient man fich bloe bee griech, Acutus gene vereint man fich blod bes griech. Acutus u. Gravis, auch mit bem im Griech, grwöfnl. Unterschiede verein. D. Im Serbischen gibt es 4 A.e; das Zeichen 'bezeichnet die Schärfung der Spike; das Zeichen 'n vob ie Histe vone hebung getad ausgesprochen wird; das Beichen (Kamvora) steht auf Erlben, wo der Ton rund ausgeht; das Zeichen 'ntebt aus gehenten Vorgeichen. auf gebehnten Bocalen. Indef ift ju bemers ten, baß diefe A.e nur in grammatifchen Bus dern vortommen. e) 3m Polnifchen ift ber M. nicht Zon s, fonbern Quantitatezeichen, benn er bient, wie E) im Ungarifchen, jur Unterfcheibung bee langen von bem turgen Bocale. 11 F) Im Canstrit werben teine M.e ale Betonungezeichen gefdrieben; mas in ben Grammatiten von M.en gefagt u. gelehrt wirb, begieht fich blos auf bie Bebas, wo mit bestimmten Beiden Bobe u. Tiefe ber Stimme, womit bie Bocale ausgefprocen u. gefungen werben, angezeigt ift; und zwar gibt ein perpenbicularer Strich uber bem Bocal (1) bie Bobe, ein borisontaler unter bemfelben (=) bie Tiefe an; eine frumme Linie (=) über bem Bocale zeigt an, baß berfelbe gezogen lautet, vom hoben in ben Tiefen übergeht; wenn 3 forigontalftriche unter ben Bocal ge= fest werben ( = ), fo foll ber Zon fo lange gehalten werben, baf er 3 Rurgen gleichs tommt. G) In ben femitifchen Spras den: "a) im Debraifchen entftanben bie

Bocalen, zwifchen bem 6. u. 8. Jahrb. burch jubifche Gelehrte; fie find hier nicht blos Tons, fonbern auch Interpunctionegeichen.

Mis Zongeiden fteben fle entw. über ob. unter bem erften Confonanten ber Spibe, welche ben Zon bat u. find, ungeachtet ihrer Denge n. Berfchiebenheit (f. u. Interpunction) vol-lig gleichgeltenb, ba im bebr. nur eine Are von Betenung ift. Da in grammat. Schriften oft ein Zeichen fur bie Tonftelle ohne Rudficht auf Interpunction nothig ift, fo ift bas für bas willfürl. Beiden > angenommen. 3.

B. 127 (malach). Uebrigens fingen auch bie Buben in ihren Synagogen bie Peritopen nach ben M.en, vgl. 11. b) 3m Arabifchen werben feine A.e gefdrieben. 10 e) 3m Ens rifchen hatte man fruber eine große Menge M.e (nach bem Grammatiter Barbebraus 40), aber ihr Gebrauch ift langft verloren gegangen u. erft in neufter Beit hat Emalb wies ber barauf aufmertfam gemacht. Sie find ubrigens abnlich ben bebraifchen, mehr 3ns terpunctionszeichen u. gerfallen in Can-A.c. welche ben Bufammenhang ber Borter bes Sages andeuten, u. Empfinbungs-M.e. welche Frage, Befehl, Bewunderung zc. anbeuten. lettre alfo mehr eine Art oratorifder A.e. M) Bon andern afiatifchen Sprachen wer-ben noch A.e gebraucht, J. B. 1 a) im Chiz nefischen, wo man 4 A.e hat, ihre Form (ein fleiner Balbereis) unterfcheibet fich nur, je nachbem er bie ob. jene ber 4 Eden bes Bortzeichen einschließt; bem Bortzeichen werben fie aber nur bann beigefügt, wenn es mit einem anbern, als feinem gewöhnl. A.e ausgesprochen werben foll. 12 b) Das Rals muctifche hat auch einen A., ber in einem, bem fentrecht herabgefdriebnen Borte rechts angehangten Borigontalftrich beftebt u. nur angewenbet wirb, wenn bas Bort ben Zon auf einer anbern ale ber erften Gylbe bat. 16 4) ber musikal. A. ift ber tattis guten u. folechten Zacttheile, ber ronth= mifche, ber es mit ber Bilbung ber Gage ju einem fymmetrifden Gangen, alfo bem Des riobenbau, u. ber malenbe (Gefühles) M., ber es mit bem Bortrage, u. gwar bem leben= bigen, ber fich nicht blos an bie Bortragsgeiden binbet, fonbern am rechten Drie auch bas Rechte trifft, ju thun bat. Bgl. Accentus ecclesiastici. 17 5) (Rhet.), oratorischer A., in ber Rebe fteht ber M. auf ben einzelnen Bortern, b. b. werben biej. 2Borter mit gehobner u. ausbrudevoller Stimme ausgefprochen, welche fich als Dauptbegriffe antunbigen. Die Stellung folder burch ben M. ber vorgehobner Borter ift teine bestimmte nach Bahlenangaben, fonbern fie wirb nach bobern Rudfichten bestimmt. In Fragen liegt ber A. auf bem fragenben Borte, in abverfas tiben Gagen auf ben Bortern, bie bie Begen= fase enthalten zc.; auch tann er auf 2 2Bor= tern nacheinander liegen, bef. wenn baffelbe Bort als vorzügl, nachbrudlich wieberholt wirb. Bu vermeiben ift nur, bag ber A. auf übeltonenbe (tatophonifche) Borter gelegt wirb. " 6) (Metr.), metrischer A.,

im Bere fällt, abweichend von dem BorteA., ber A. auf die Splbe, welche in der Arsis kebt; so fallen in dem Berbanfang Juog-sooo lockoo utrei u. sit pécori, apidus quanta die metr. A.e auf die mit — bezeichnez ten Sylben ganz abweichend den dem mit bezeichneten WorteA.; s. Beredunft. Die als tern röm. Bersmaße, bes. der fautunische Bers folgte in seiner Messung noch ganz dem gewohnt. Worte A., die spätern Dickter, seit Ennius, beachteten nach griech. Mussen des Worte A.s. Umgekehrt begann in der Messung der spätern griech, politisschen Berse wieder der Worte A. berücksichtig den Verse wieder der Worte A. berücksichtigt werten.

Accentor, Gattung ber Singvogel, f.

Accentbuchstabe, A - sylbe (Gramm.), Buchstabe od. Sylbe, auf welcher ber Ton (Accent) ruht.

Accentuation, Betonung; Accentuiren, betonen, mit Kongeiden (Accenten) verschen; Accentuirter Tacttheil, so v. w. Dieberschlag (Mus.).

Accentus ecclesiastel (Liurg.), bie interpunctischen Formeln ber Melodie, welche vor Zeiten in der Kirche, bei dem Absfingen der evangel. od. epistol. Lectionen, bes achtet werden mußten, u. welchen wadst sich der Gesang der Einfegungsworte des h. Abendahle, u. die Antiphonien, die noch die u. da, bei dem evangel. Gotterbienste, der Priester vor dem Altare fingt, größentscille achgesilbet wurden.

Accept (Rechtem. u. Sblgem.), abges fürzt für acceptirt, f. Acceptation; vgl. Mechs fel 18 m. 20.

Acceptabel (v. lat.), annehmlich, vors

Acceptăbulum (rom. Ant.), fo v. w.

Acetabulum.
Acceptans (fr., fpr. acheptang, Kirchs

gefch.), f. u. Janfen 14.
Acceptant (b. lat.), Annehmer, bef. von Wechfeln, f. b. 18 u. 20.

Acceptātio (lat., Registo.), so v. v. A. cambi. A. extraordināria u. ant bre Zusammensegungen von A. mit Beiwörstern, s. Bechsel u. v. A. donationis, Kinadme einer Scheitung. A. gratūta, s. u. Senugshung Christ. A. Jurramēnsta, Annahme eines gugsfodonen Stee.

Acceptation (v. lat.), 1) Annahme, Anertennung; 2) (Rechts = u. Holgsw.), f.

Bechfel 18 u. so.

Acceptationsbuch, Bud, in wels des ber Kaufmann bie Bechfel anmerkt, bie er acceptirt hat. A.s-zeit (Rechts = u.

Dblgew.), f. u. Dechfel 18.

Acceptitation (v. lat.), 1) Schulters laffung, Scheingablung: Ang. u. Burednung einer Sache als empfangen; 2) im röm. Rechte feierliche Luittung in Form einer Stipulation. Der Schultnur fragte; fersne ac-Universial Leiton. 2. Auft. 1. ceptum? (baft Du meine Shuld empfamen?) Wenn der Gläubiger antwortete: acceptum sero (ich habe sie empfangen), war das zwischen Beiden bestanden Verhältnig aufgelöst. 30 Eugung einer (dwisst. Were bindlichkeit durch Eintragung der Summe in das Hauptung unter das haben; 4) (Aben, 1, u. Genugthung Christi, (Lb. u. Br., j.)

Acception (fr., fpr. aff:pfiong), 1) Unfehn einer Perfon; 2) Bortfinn.

Acceptiren (v. lat.), 1) annehmen, genehmigen; 2) Begahlung versprechen; das von Acceptirt auf Bechseln, s. d. 115; abs gefürzt Accept.

Accepturăria (lat., Rirchw.), fo v. w. Acerra thuraria.

Accer (Biogr.), fo v. w. Ader.

Accerenza (fpr. Abfc), Ctabt, fo

v. w. Acerenga.

Access (v. lat.), 1) Zutritt, Eintritt; 2) f. u. Papstwahl 15; 3) (Rechtsw.), ges flattete Einscheft in ibe Protobolle 2.c., dah. 4) die Uebung eines jungen Rechtsgelehrten in der Praxis dei einem Gerichte od. Anwalt. 5) so v. w. Accession; 6) Anfall, Rudfall, 3. B. einer Krantheit.

Accessibel (v. lat.), juganglich, leicht ju erlangen, bav. Accessibilität.

Accession (v. lat. accessio, Rechtem.), Der einem porbanbenen Gegenstanbe fic anfchließende Bumache fowohl an Bortheilen 2 Dah. A) Mebenfache als an Laften. (res accessoria, accessorium), welche mit einer anbern, ber Bauptfache (res principalis, principale) ale untergeordneter Theil perbunben ift u. nur burch biefe beftebt, was ber Rechtsgrundfas ausbrudt: accessorium sequitur principale. a) vortheils hafte A. (causa rei, commoda), wohin bas ju beweglichen u. unbeweglichen Gutern hins utretenbe, bie Erzeugniffe einer Cache, u. bei Forberungerechten bas gegablt wirb, mas außer bem eigentl. Leiftungsgegenftanbe ges forbert werben fann, bas rechtliche In= tereffe. Bef. geboren bierber ' aa) bie Pertinengen, (Bubehörungen), b. i. Alles, mas ju einer unbewegl. Cache ge= bort u. alfo anch bei einem Bechfel bes Gi= genthume auf ben neuen Erwerber übergebt, ohne jeboch einen wefentl. Theil berfelben gu bilben. Dabin gehoren bei Gebauben bamit aufammenbangenbe Grunbftude, namentlich pofraum u. Garten, mit jenen festverbundene Gegenftanbe, alfo Alles, mas erbs, manbs, bands, nieds, wieds, flammers u. nagelfeft ift, ob. mas unmittelbar bem Gebaube u, beffen Breden bient, 3. B. Coluffel. Bei anbern Grundftuden gehoren bahin alle mit bem hauptgute (castrum) vereinigt liegenben Guter, 3. B. Biefen, Balbungen, u. was außerbem von bewegl. Sachen feft bamit verbunden ift, 3. B. Dunger, Strob, Baums, Sopfensu. Beinpfahle, endlich Gerechtigteis ten, 3. B. bie Gerichtsbarfeit, bas Rirchenpa= tronat ; vgl. Funte, bie Lehre v. b. Pertinens

en. Chemnis, 1827. Bef. wichtig ift bie Pertinenzeigenschaft bei Leben, Lebnspertis nengen, je nachbem bie Pertinengen fich bom Lehnsherrn herschreiben, (pertinentiae feudales), u. nach Lehnrecht zu behandeln find, ob. nach ber Belehnung ju bem Lehngute getommen find, (pertinentiae feudi), welche Allodialeigenschaft haben; vgl. Som= mel, Pertineng u. Erbfonder. Regifter. Leipz. 1791. 2 bb) bie Früchte (fructus), b. i. im Allgem. jeber aus bem Gebrauche einer Gache ju glebende Bortheil, u. im engern Sinne bie Erzeugniffe einer Sache. Diefe find a) Civilfruchte (fr. civiles), wenn fie nur im rechtl. Berftanbe ben Grund ihres Dafeins in etwas Underm haben, 3. B. Binfen, Ren= ten, Dlieth = u. Pachtgelber. B) Ratural = fruchte (fr. naturales), bei rein naturl. Urs Bestre theilt man in ace) naturl. fprunge. Früchte bei Entstehung ohne vorherige Culstur u. Runstfleiß, 3. B. Mineralien, Baums blätter; u. 88) bunftliche Fr., (Inbus ftrialfruchte), ju beren Erzeugung Fleif u. Dube nothig ift, 3. B. Getreibe, Bein; " ferner in aa) fructus pendentes ob. stantes, wenn fie noch nicht von ber Sauptfache getrennt u. baher Pertinengen find; 83) fr. separati, bie mit bem Grund u. Boben nicht mehr gufammenhangen; 27) fr. percepti, bie gefammelten u. eingeernteten, welche ana) exstantes, porhandene, beißen, fo lange fie noch im Befige einer Perfon fich befinden; \$38) consumti, verzehrte, wenn fie verbraucht ob. veraußert find; dd) fr. percipiendi, welche bei gehöriger Gultur wohl ju erlangen gewefen maren. 10 b) Rachtheilige M. (incommoda rerum), als a) Laften (onera), welche an) orbentl. find, 3. B. Gervituten, Steuern, Behnten, ob. BB) außerorbentl., Unfalle burch bie Ratur. 3. B. lleberfdwemmung, Erbfalle, Winds, Better= u. Branbicaben; 8) Pflichten, 3. B. bes Erben, die Schulden bes Erblaffers u. beffen Bermachtniffe auszugahlen; ii y) Roften, welche an) Bermenbungen (impensae), wenn fie in eine Cache gemacht; BB) Musgaben (expensae) find, wenn fie jum 3med berfelben aufgewandt find. 2Ber= ben Roften auf bie Fruchte verwandt, fo fallen fie ben ju, welchem biefe ju Gute tom= men. 12 Bei Bermenbungen auf die Bauptfache aber muffen bie nothwendigen, woburch biefe erhalten ob. bef. Rachtheil abgewen= bet wird, folechterbinge, bie nunl., wos burch bie Sache verbeffert u. ihr Ertrag vers mehrt wird, regelmäßig, aber bie gieren : ben, wodurch nur Annehmlichfeit, Bequem= lichteit u. Schmnd bewirtt wird, niemale vers gutet merben, u. nur ber lettern Begnahme fteht frei, wenn bies ohne Rachtheil fur bie Cache gefchehen fann. 13 B) Mnwach: fungerecht, die Erwerbungsart des Gigen= thums baburd, bag eine Hebenfache gu ber bereite im Gigenthum befindl. Sauptfache hingutommt. a) Fruchterwerb bes Gi= genthumere ber fruchttragenden Cache, u.

awar in bem Augenblide ber Entftebung, mobin auch bie Jungen ber Thiere u. bei ben Romern bie Rinber ber Stlavinnen ju rechnen fint. Diefes Gigenthum fann auf einen Dritten nur burch Abfonderung ber Fruchte von ber Bauptfache übergeben, fogar wenn biefer ein Recht auf ben Fruchtgenuß bat, wie der Rugnieger, Pachter ob. Befiger im guten Glauben. 14 b) Meugrer Buwachs a) Unbewegliches tritt jum Unbeweg: lichen; aa) eine festftebenbe, in einem öffentl. Bluffe fich bilbende Infel, bie ben Befigern beider Ufer, jedem Theile von der Linie an gus fallt, welche die Mitte des Fluffes bilben wurs be. In Deftreich (Gefesbuch 6. 407 f.), u. bei fdiffbaren gluffen in Frankreich (Code civil S. 560), bei offentl. Fluffen in Cachfen gehort fie bem Staate, wie nach gemeinem Rechte jebe fcmimmenbe Infel; 10 ββ) ein verlaß. nes & lußbett, welches auf abnl. Beife ben Anliegern gugetheilt wird; 27) eine allmab-lige Anfchwemmung (alluvio) anderwarte nach u. nach abgefpulten Landes, mels . des der Uferbefiger fofort erwirbt, mahrend bei Loereigung eines Stud Lanbes auf eins mal (avulsio), es biefem erft jugehort, wenn es mit feinem Ufer vermachfen ift. In Eng. land find biefe Grundfage auch auf bas Diees resufer übertragen; u. nur bei großen Ans fpulungen ber See, ob. wenn bas Meer ploslich weit hinter ber gewöhnl. Bluthhöhe bleibt, ergreift ber Staat Befit, fo wie von im Deere entstandnen Infeln. (Rochn, civilift. Erortes rungen, Epz. 1791. I. 1. S. 3-89.) 18 β) Be= wegliches tritt jum Unbeweglichen, (adjunctio); αα) bas Pflangen (im-plantatio); ββ) bas Gaen (satio); γγ) bas Bauen (inaedificatio). 11 γ) Bewegliches tritt gum Beweglichen, wobei bie erwerbenbe Bauptfache bie ift, welche einen felbitftanbigen Charafter hat, 3. B. eine Statue, ob. welche Bebingung ber Exiftens ber Rebenfache ift, 3. B. das Papier im Ber= haltniffe gur Corift od. jum Drud, außer= bem bie, welche von größrer Maffe u. Berthe ift; aa) bas Ein = u. Mufmeben (intextura), wobei bas Gingewebte Rebenfache ift; ββ) bas Schreiben (scriptura); γγ) bas Malen (pictura), wobei als Ausnahme bie Grundlage Rebenfache, bas Gemalte Saupt= fache ift; dd) bas Unfchweißen (adferruminatio); ee) bas Unlothen (adplumbatura); (7) bas Ginfaffen einer Cache in Detall (inclusio). Ueber ben nur in Einzels beiten abweichenben Gigenthumserwerb burch A. in Preußen vgl, allg, Landrecht Th. I Tit. 18. §. 220 f. u. in Frankreich Code civil §. 547—577. 19 Auch bas engl. Recht hat hier bas rom. aufgenommen u. burch Ge= richtebrauch beftatigt. (Bs. j.)

Accensist (v. lat.), ein interimiftisch bei einer Behörbe angestellter Beamter, bem daburch, im gall ber Buriotgleit, Amefick auf eine eigentl. Anstellung gemacht wird, zuweielen erhält er eine Eleine Besoldung, ob. wenn er verreist, Diaten; f. Mcces.

Ac-

Accessit (lat.), bei Preisaufgaben ber 2. Preis.

Accessorisch (v. lat.,), 1) ju anbern bingutommend, fie unterftugend, bef. 2) von Theilen, Arterien, Banbern zc. gebraucht. A.er Nerv, f. u. Gebirn u. Rudenmarts. nerben.

Accessorium (lat., Rechtew.), f. Acs ceffion s.

Acchia (ital. fpr. Abichia, Rum.), fo v. m. 2(per 3).

Acci (Julia Gemella, a. Geogr.), rom. Colonie im Baftitanerlande (batifches Gyas nien), nicht weit vom j. Guabir, von ben Be= teranen ber 3. u. 6. Legion gegrundet. Die Em., Gemellenfer, hatten bas jus Italicum u. folugen Mungen, auf benen ein von Connenstrahlen umgebner Ropf mar, benn fo ftellten fie ihren Gott Recne ob. Retos bar.

Acciaanus, muham. Berricher in Uns tiochien, burch bie Rreugfahrer 1098 erfclas

gen, f. Rreugguge it.

Accincatur (v.ital., fpr. Abfchis, Muf.), ber Bufammenfdlag, ber turgefte Borfdlag, ber auf Clavieren moglich ift, f. Borfdlag.

Acciajuoli(fpr. Mbfdi=),angefebne,aus Brescia ftammende ital. Familie, bef. mertw. find: 1) (Riflas), geb. 1355 ju Floreng, Bunftling von Ratharine von Balois, Bitme Philipps v. Zarent, Ergieber ihres Cohnes Ludwig; ale biefer, burch feinen verbotnen Umgang mit ber Ronigin Johanna v. Reapel bie Flucht ber Lettern nach ber Provence bes wirft u. fie geheirathet hatte, that er Alles, bie junge Ronigin nach Reapel gurudguführen u. fronen zu laffen. Er marb Grogmaricall u. erfter Minifter von Reapel, u. mar faft ber einzige Treue, ben Johanna befag. Dit feis ner u. ber von ihm gewonnenen Florentiner Bulfe tehrte Johanna 1351 nach Reapel gus rud, boch balb vereitelte ber Leichtfinn u. bie Corruption bes hofs fein Bemuben, man ließ ein von ihm geworbnes Beer ohne Golb, biefes ging jum geinbe über u. brachte M. in große Berlegenheit. Inbeffen fiegte er ends lich boch u. ft. 1366 reich u. geehrt. 2) (Rais ner), Reffe u. Aboptivfohn bes Bor., tam an ben hof ber latein. Raiferin Marie v. Bourben ju Conftantinopel. Als bas Rais ferhaus 1261 aus Conftantinopel vertrieben warb, verblieben ihm einige griech. Provingen, bie es an feine Treuen vergab. M. erhielt fo bie Baronien Boftina u. Rivelet in Achaja, fpater bie Berrichaft Rorinth, endl. eroberte er bas Bergogthum Athen, von bem Theben abhing, auch befag er Argos, Dipfene u. Sparta, fammtl. Bufteneien u. arm. A. ft. ju Ende des 14. Jahrh. u. hinterließ Korinth feiner alteften Tochter, bie mit Theodor Pas laologos, Cobn bes Griechentaifers, vermablt war. 3) Antonio I., bes Bor. naturl. Cohn, erhielt Theben u. eroberte auch mit bes Eul= tans Amurath Gulfe Athen, bas ber Ronig v. Reapel betommen batte, u. vericonerte es bebeutenb. Er ft. ju Aufang bes 15. Jahrh. u. bericf 2 feiner Reffen v. Floreng, 4) Rais ner II. u. 5) Antonio II., bie um bie Berrs fcaft tampften. Legtrer fiegte u. Rainer floh nach Floreng, tehrie aber nach beffen Tobe 1435 gurud, tam aber fo unt. bie Abhangigs feit ber Zurten, baß 6) Frangeseo, fein Cohn, 1456 abbanten mußte u. bennoch ju Theben erbroffelt warb. 7) (Philippo), geb. 1637, Maltheferritter, Dichter u. Das thematiter, bereifte Afrita, Afien u. Ames rita, fpater Theaterbirector in Rom, ft. 1700 ; 8) mehrere Beiftliche, bef. Carbinale. (Pr.)

Acciaroti, Bergeb., f. u. Principato 1). Accidens (lat.), 1) Bufall; bah. 2) (Philof.), die Urt u. Beife, wie etwas ift, nach ben Ariftotelitern (im Gegenfan ber Subftang) Quantitat, Qualitat, Relation, Action, Paffion, Ort, Beit, Lage u. aufre Berhaltniffe; 3) bie jufalligen, vorüberges benben , nicht mefentl. Eigenschaften eines Gegenstanbes im Gegenfas ber mefentlichen, beftanbigen, ob. 4) bas Werben im Gegenfas bes Geins; bab. 3. B. in Gott fein M. ift, weil ibm tein Berben gutommt; 5) f. Macibens. (Pr. u. Bl.)

Accidens (fr., fpr. acfidang), 1) Ereigniß, Bufall; 2) Unfall; 3) (Muf.), fo

p. m. Borfengeichen.

Accidentaler bei ben Macianern bie Strigelianer, weil fie behaupteten, die Erbe funde fei nur ein gur Gubftang bes Dlenfchen Bingugetommnes, ein Accidens, u. nicht eine Substang, wie fic (beshalb Gub ftantiali. ften) wollten.

Accidental (v. lat., fr. -tel), aufallig. Accidentiales Einkommen, fo p. w. Accibengien.

Accidentalien (v. lat. accidentalia), Bufalligteiten, jufallige Eigenheiten eines Rechtsgefchaftes, welche meift aus bef. Bertragen entfpringen u. ju bem Befen u. ber Gultigteit bes Bauptgefdafte nicht gehos ren, mithin eben fo gut porhanden fein, als febe Ien tonnen ; bagegen substantialia (Be. fentlichteiten), Eigenschaften, ohne welche ein Rechtegefcaft ju befteben aufhoren murs be, u. naturalia (Raturlichteiten), bie, welche gewöhnlich vortommen, aber burch Uebereintunft ber Contrabenten abgeandert merben tonnen. (Pr. u. Bs. j.) werben fonnen.

Accidenzhaus, bie u. ba fo v. w. Leibhaus.

Accidenzien (v. lat. Accidentia), 1) jufallige Rebeneinfunfte bei einem Befcaft, vgl. Sporteln u. Stolgebuhren; 2) A-arbeiten (Bucher.), gufallige fleinere Arbeiten, f. Buchbruder 20; bab. A - drucker, ein Arbeiter, ber eigene fie gu brus den bestimmt ift, f. ebb. .; A-setzer, f. Buchbruder ..

Accil (Chem.), f. Blei.

Accion (a. Geogr.), Cee im &D Gallien, burd welchen ber Rhobanus ftromte.

Accipenser, Sifd, f. Stor.

Accipiren (v.lat.), erhalten, empfangen. Aecīpiter (lat.), 1) (3col.), fo v. w. Raubogelt, insbef. 2) fo v. w. habidit 3) (Chir., Sabichtbinbe), eine der Faltenhaube ahnliche Binbe als Berband für die Rafe.

Accipitrina, so v. w. habichtstraut. Accipitrum insula (a. Geogr.), 1) Insel in Sarbinien; j. Isola bi S. Pietro. 3) A. Insulae, bef. Name ber Azoren. Accisa (Holgsw.), Paraguaithec.

Accise (neulat. v. accidere, anschneis ben, od. v. ad u. cisa, Rerbe, also Zulage gur Kerbabgabe, od. v. holl. Accyus, Licenz, Er= laubniß jum Sandeln, engl. excise), 1 1) ins birecte Steuer, bie Unfange in Stadten von ben bafelbit vertauften Dingen, nach Bers haltniß ihres Berthe erhoben murde. 2 Balb benugten aber bie Regierungen biefe Beife ber Abgaben, u. behnten fie aufs platte gand aus u. fie mard baburch 22) allgemeine M., Land : M., Generalconjum: tione. M. u. flog mit anbern Steuern, fo mit ber Dable, Fleifch = u. Tranffteuer mehr ob. weniger gufammen. In fpatern Beiten fühlte man bas Unbequeme u. Laftige biefer Mb= gabe, u. erhob bie allgemeine A. auf anbre Beife unter anbern Ramen (Confumtions; fteuer u. bgl.). \* Rur bie befonbre M. blieb in ben Thoren ber Stabte, inbem bort eine M. bes Staats blieb. Spater fauften bie Stabte bie A. bem Staate fur eine fire Summe ab, u. fie ward tann gang aufgehos ben ob. rein ftabtifche, viel maßigere Abgabe (Fir= M.). Jedenfalls bezog fich die M. mehr auf eingehenbe Lebensmittel u. bgl., fo wie auf Baaren, bie ber Regie unterlagen, wie Zabaf zc. Die unterften A - Beamten bei ber vollig organifirten M. waren bie A-Einnehmer, welche die fälligen Gelber für Lebensmittel u. bal. erhoben, u. zuweilen von eignen A-aufsehern unterftust, Acht ges ben follten, baß feine Unterfchleife ftatt fans ben. Die A-einnahmen floffen, wenn fie bem Staate gehorten ob. einer großen Stabt, in einer Behorbe (A-amt) jufam= men, ber ein A-schreiber (A-inspector) vorftant, welcher meift einen Acontroleur neben fich hatte. Ein befons bres Collegium, bas aber oft mit bem Steuers collegium verbunden mar, beauffichtigte bie M. u. ward in biefem Falle von einem A-director, ber A-rathe jur Geite hatte, ge= leitet, von biefen belegirte es einen ob. meh= ren, A-rathe u. bgl.). Davon accisbar, ber A. unterworfen; accisiren, A. jahlen, ob. damit belegen; Accisant, Asplichtiger. 3) (Gefch.), ber Begriff A. als inbirecte Steuer ift fehr alt u. tommt fcon bei ben Romern als vectigal por; bas Bort M. fo wie die Abgabe felbft tommt aber guerft ju Aufang bes 13. Jahrh. in Deutschland, in der Mitte beffelben Jahrh, in England vor. Schon bamals mar bie A. fehr verhaßt u. meift von ben Fürsten ben Stabten zu hohn u. Eros aufgelegt. In Cachfen ward fie 1440, in Branbenburg 1467 eingeführt, im 17. Jahrh. auch aufe Land übergetragen. Borguglich ausgebilbet warb fie in Frants

reich u. Preußen, wo fie ber große Rur-fürft ju Ende bes 17. u. Ronig Friedrich II. in ber Mitte bes 18. Jahrh. bef. als Regie berftellte. Gie biente bort bauptfachlich jur Unterhaltung ber Armee, u. Friedrich Bils belm II. milberte gleich bei Antritt feiner Res gierung 1787 burch Abichaffung ber Regie ben A : zwang betrachtlich. In Sachfen wurden 1707 fcharfenbe u. 1822 u. 24 milbernbe Inftructionen erlaffen. " Reuerdings haben die Ginführung zwedmäßiger Abga= benformen u. bes allgemeinen deutschen Boll= vereins die A. faft überall abgefchafft, nur fel= ten befteht die M. noch als eine ftabtifche Mb= gabe. '4) (Literatur), S. v. Beguelin's biftor.=frit. Darftell. der M= u. Bollverfaff. in ben preuß. Staaten, Berl. 1797; R. Appes lius, Bandb. g. praft. Renntn. bes M=mejens, b. M=Berfaff. u. b. M=Bejege b. b. Rurmart= Brandenb., in alphab. Oron., Berl. 1800; R. 2B. Schilling's Bandb. 3. Renntn. b. f. preuß. M-Berf. u. Gefene, Dang. 1802, 4.; (3. Th. G. Frengel's) praft. Banbb. fur Accifes, Ges leites, Bollbediente, Raufs u. Bandeleleute 2c., nach Unl. der turf. fachf. erg. Landesgef., Epg. 1794; bie Rachtheile ber M. fur ben Rationalwohlftand zc., Berl. 1808; Brunner, mas find Dauth : u. Bollanftalten ber Rationalwohlfahrt u. bem Staateintereffe ? Danden 1816 u. m. (Pr. u. Jb.)

Accismus (neulat.), angetragne Chrens ftellen nur zum Schein.

Acclus, 1) A. Nävlus (Attus Navus), Wahrsager zu Rom unter Tarquis nius l. An dem Plage, wo er auf dem Comis tium mit einem Scheermesser einen Schleise kein zerschnitten hatte, ließ der König einen Keigendaum (fic us Na ev i a) pflanzen, durch dessen dem Louer das Glück Roms deding tein sollte. 2) Luc, Kreund des Jun. Brusten follte. 2) Luc, Kreund des Jun. Brusten, ged. um 170 d. Str., gerühmter röm. Dichter mit Geist u. Geschmad nach fragm. seiner Aragobien in Scriver's Fragn. vet. tragic. Levb. 1720; an den Dicksaclicon libri in Madvig de L. Accil didase., Kopenb. 1831, 4. 3) Prisc., röm. Mater unt. Res passan.

Acclamatio (lat.), Junif bes Bifalls, B. bei ben Römern bei Triumphyügen, Reben, neuen Gesegen, bei der Wachleines neuen Imperators, bei einer Kaiscrwahl er, gi ni ber älteren driftl. Kirche bis gum 12. Jahrh. sogar bei Predigten berühmter Homisleten; vol. Abstimmung. Davon Acclamiren, zurufen, zujauchgen.

Acclination 2c., f. Afflimation 2c. Acclinisiren (v. lat. u. gr.), 1) fich an etwas lehnen; 2) fich binneigen.

Accludiren (v. lat.), anbiegen; Acclusum, Angebognes, Beilage.

Acco (a. Geogr.), alter Rame für Afre. Acco, vornehmer Gallier, von Cafar, wegen eines Bersuchs, die Senonen u. Cars nuter zum Aufruhr zu bringen, hingerichtet. Accocesaws, Irdianer, f. u. Texas.

Ac-

Accolade (frang.), 1) Umarmung; 2) fonft Umarmung bes jum Ritter creirten burd ben Grofmeifter bes Orbens; 3) Bu= fammenfaffung, 3. B. mehrerer Sabe in einen Purgen; 4) Ginfaffung, bef. 5) (Duf.), Die aus perpendicularen Strichen beftebente Rlammer, um mehrere Rotenlinienfofteme, am vorbern Ranbe, mit einanber ju verbinden. Davon Accoliren.

Accolage (fr., fpr. = lafd), Anbinben, Anpfahlung, 3. B. ber Reben.

Accolti, ablige Familie aus Arezzo, mertw. find: 1) (Benedict), geb. 1415 gu Areggo, Rechtelehrer in Floreng u. Gefdichts fdreiber, ft. baf. 1466; Sdr.: De bello a Christian. contr. barbar. gesto etc., Beneb. 1532, 4., Gröning. 1731. 2) (Franz), geb. 1418, bes Bor. Bruber, Rechtslehrer in Bos logna, Siena u. Pifa, auch Dichter, ft. 1483 gu Pifa. Chriften: Consilia s. resp., Pifa 1481; Comment. sup. tit. de signif. verb., Pavia 1493, Fol. u. a. 3) (Bernbarb), ber Einzige von Areggo genannt, Improvis fator ; ft. 1534 ; feine Opere nuove, Bened. 1519. Accomach, Canton in Birginien.

Accommodabel (v. lat.), anwende

bar, thunlich, foidlich; Accommodant (fpr. stang), fügfam, gefchmeibig.

Accommodation (v. lat.), 1) Eins richtung; 2) Bequemung bes Betragens, ber Rebe zc. nach ben Beburfniffen u. ber Dens tungeart Anbrer; bef. 3) (Theol.), von bem Lebrvortrage menfclicher Lebrer, weife, fco= nende Berudfichtigung ber Geiftesbeschaffen= heit ber Schuler, gewiffer Beitibeen zc. Dan unterfcheibet in ber b. Schrift eine formale u. materielle M.; jene besteht in ber Bahl einer ber geistigen Bilbungestufe ber gu Un= terrichtenden anbequemten Lehrmethobe u. findet auch bei Jefu u. ben Aposteln ftatt, indem fie in einer bem Bolte verftanblichen Sprache, in jubifden Rationalausbruden u. Bilbern, rebeten zc., an gewiffe gangbare 3been neue Belehrungen anenupften, über= baupt ihre Bortrage ben Orte : u. Beitver= baltniffen zc. anpaßten. Bei biefer fcbeint ber Lehrer falfche Meinungen feines Schus lere ju billigen, ob. billigt fie wirtlich, neg as tip, wenn er biefe Meinungen, ohne bie Ab= ficht ju taufden, einftweilen ben Schulern laft, weil fie fur bie Bahrheit noch nicht reif find , barum auch manche Lehren eine Beit lang gang mit Stillfdweigen übergeht, manche nur buntel berührt; u. pofitiv, menn er feiner Souler falfche Meinungen aus irgend einem Grunde in feine Lehre aufnimmt. Die negative M. forbert fcon ber Stufengang ber gotel. Offenbarung überhaupt; baher haufige Beifpiele im R. C., u. fie bezeugt bie echte Lehrweisheit Jefu u. ber Apoftel; bie pofis tive haben fie nirgende, obwohl man, bef. im 18. Jahrh., ihr Borhandenfein im D. I. oft gu beweifen fuchte, um badurch aus ber Theologie Alles ju entfernen, was nach ben geitweiligen philof. Grunbfagen unhaltbar

fdien. Uebrigens finbet fic bei Jefu u. ben Apofteln auch eine moralifche M., inbem fie fich in gewiffen, bamals herrichenben, religiöfen Sitten u. Gebrauchen accommobirten, biefe theils felbft mit beobachtenb, theils Andern geftattend.

Accommodement (fr., fpr. sbmana), 1) Einrichtung, Bequemung; 2) gutliche Bermittlung; u. Accommodiren, 1) einrichten, bequemen zc.; 2) (Bblgem.), fers tigen Baaren bie jum Bertauf paffenbe Form geben, fie nach Gebrauch einpaden.

Accompagnato (ital., Duf.), begleis tet, in ber Art einer Begleitung, eine Begeiche nung in concertirenden Tonftuden, Trio's, Quartett's u. bgl. fur die Inftrumente, bie fich einem anbern, melobifd mehr berborras

genben, unterorbnen follen

Accompagnement (fr., fpr. scongs panjemang, ital. Accompagnamen-to), 1) Begleitung; 2) bie Unterftungung einer Coloftimme mit einem anbern Inftru= mente ob. bem gangen Orchefter burch barmos nifche u. rhnthm. Werftartung u. Ausfüllung; 3) bas Barmoniefpielen nach einem beziffer= ten Baffe, bef. zu Recitativen ; mehr f. u. Bes gleitung. 4) (ber.), Berzierung eines Bap= penfchilos. Accompagniren, 1) bes gleiten; 2) (Muf.), bas Accompagnement ausüben. Accompagnist, ber bas Acs compagnement Ausübenbe. (Hs. u. Pr.)

Accompliren (fr., fpr. =congpliren), erfüllen, vollenben, ergangen; baber Accomplissement (fpr. : ff mang). Accon (a. Geogr.), fo b. w. Afre.

Accord (fr., v. lat.), 11) (Muf.), bas gleichzeitige Erflingen mehrerer verfchiebner, funftgemaß gufammengefester Zone. 3 Die M.e werben eingetheilt in con : u. biffonis rende, richtiger aber in Ctamm= (Grund=) u. abgeleitete (abstammenbe) M. 'Die Stamm = 2. haben jum Bafton allemal ben Grundton (Tonica), bie übrigen Tone (Beftandtheile, Intervallen) fteben terzenweis ju einander, u. zwar in enger Lage (Barmos nie), b.h. innerhalb bes Umfange einer Octave, ob. in weiter (gerftreuter) Lage über bie Grengen berfelben binaus; lestre vertaufden bie urfprünglich tergenweife Lage (Umte b= rung, Bermechelung, Berfegung ber 21.), bekommen baburch ein anbres Intervall jum Bafton u. je nach ber Beziehung biefes jum Grundtone ibre unterfdeibenben Das men. Jeber Ctamm=M. laft fo viel abgeleis tete gu, ale er Jutervalle bat, namlich 'A) ber Dreiflang. a) Der große, barte (Dur=) Dreiflang mit großer Terz u. rei= ner Quinte (ceg). b) Der fleine, weiche (Moll=) Dreiflang mit fleiner Terg u. reiner Quinte (a c e), (harmonifche Dreis Plange); c) ber übermäßige (c e gis) u. d) verminberte (h d f) Dreitt. find haufis ger als unvollständige Septimen=M.e. Da= bon abgeleitet na) ber Serten= (e g c) u. bb) ber Quartferten= A. (g c e). B) Der Geptimen: M., bier ohne Rudficht auf

bie verfdiebnen Combinationen feiner Inter= pallen, genannt Sauptfeptimen = cb. Dos minant=A., fobalb er feinen Gip auf ber Dominante, Quinte, ber Tonleiter (g h d f), mit 3 abgeleiteten a) bem Quintfert (h d fg); b) bem Teraquarts (fert) (dfgh) u. e) bem Secund (quartfert) M. (fghd). d) Der verminberte Ceptimen-2. befteht aus laut er fleinen Terzen (gishdf). "Aels tere Theoretifer nennen, ben Terzenbau weis ter u. bie wieber jum Grundtone fortfegenb (c e g h d fa c), e) folde Busammentlange Rebengrund=A., mabrend neure (zuerft Gottfr. Beber), weder den Rongn=, noch weniger ben Undecimen= M. ale Ctamm . A. gelten laffen, weil felbige, bie Grengen ber Octaven überfchreitend, in ihren Umtehrungen (als abgeleitete M.), bef. in enger Lage nur unvollständig braudbar find, u. weil uns ter Unnahme ber in manchen Fallen felbfts ftanbigen, nicht blos vorhaltenben Rone alle meglichft portommenbe M.e aus ber Ceptis men . barmonie fich genugend erflaren laf. fen. 2) (Malerei), fo v. m. Barmonie; 3) (Rechtem.), Uebereinfommen, Bertrag, nas mentlich ju Unfertigung eines Gegenftanbes ju einem Baufchpreis, u. Rachlagvertrag bei Forberungen, vgl. Concurs; 4) (Kriegew.), foren Eapitulation; 5) d'A-sein, eins verstanden sein, (Hs., Bs. j. u. Pr.)
Accordabel (v. fr.), übereinstimms

bar, vereinbar.

Accordando (ital., jufammenftims mend). 1) In tomifcher Mufit eine Rachahsmung bes Einstimmens ber Orchesterinftrus mente. 2) In fomifden Opern bezeichnet es, als ob ber Canger erft verfuchen mußte, wie feine Stimme befchaffen ift, ebe er ben or-

bentlichen Gefang beginnt.

Accordion (fr., banbharmonica), 1829 pon Damian in Bien erfundnes Inftrument mit Blafebalg u. Claviatur, von 5, 10, ja 20 u. mehr Taften, das beim Spielen in beiben Sanben gehalten wirb. Durch Aussieben u. Bufammenfchieben bes Inftrumente werben Accorbe u. burch bie Claves bie Delos Die bervorgebracht. Es fpielt fich eigentlich bon felbft ob. hat boch fehr wenig Schwierigs Peiten u. ift wenigstene ohne Claviatur in ben Banten bes gangen Boles. A. Duller, Accorbionfdulen, Bien 1834. (Mr.)

Accordiren (v. fr.), 1) gufammens frimmen; 2) einig fein; 3) wegen bee Preis fes einer Cache übereintommen; 4) einen Accord fcbliegen (f. b., bef. 3 u. 4); 5) (Duf.), bas Stimmen eines Inftrumentes nach bem harmonischen Zusammenklange feis ner Sauptaccorbe; auf Zasteninstrumenten nach Dreiklangenu. Septimenharmonien, auf Bogeninftrumenten quintenweis. 6) Das Ginftimmen ber verfdiebnen Ordefterinftrumente por Aufführung einer Dlufit. (Hs.)

Accorde (ital., Muf.), 1) fo v. w. Mc=corb; 2) ein fonft in Stalien bei großen Mu= fitaufführungen u. traftigen Barmonien ges braudliches, mit 13 - 15 ftarten Gaiten

bezognes Baginftrument, von welchen mebs rere mit einem Bogen jugleich angeftrichen murben.

Accorso (Biogr.), fo v. w. Accurfius. Accouchée (fr., ipr. Affufce), Bods nerin. Accouchement (fr., fpr. sufds mang), 1) Geburtehulfe ; 2) Entbinbung ; 3) Rieberfunft, f. b. a. u. Geburt u. Entbindung. A. force (fpr. 2 ... forge, Geburteb.), ges waltfames, funftliches, frubes Entbinben por bem Beitraume, in bem bie Musichliegung bes Rinbes erfolge, aber bei fcon im Beginnen begriffner Geburt, namentl. in ber 1. ob. 2. Periode berfelben, wenn ber Muttermund bereite angefangen bat fich ju offnen, megen Les benegefahr ber Mutter, bes Rinbes ob. Beis ber, als: bei Schlagfluß, Convulfionen, placenta praevia (f. b. hiervorzugeweife), Borfall ber Rabelfdnur, anbauernben Donmads ten, beftigen Blutungen, Berreifung ber Bebarmutter, nicht ju ftillenbem beftigen Erbrechen, Gintlemmung von Bruchen. Der Duttermund wird mit ben Fingern, querft mit einem, bann mit ber gangen banb, nicht mit Inftrumenten, ermeitert, bann merben bie Cihaute gefprengt (f. Bafferfprengen) u. hierauf wird bas Rind burch bie Wendung, nach Umftanben auch burch bie Bange, entwis delt. Die Operation ift weniger an fich, als wegen ber ju ihr zwingenben Umftanbe für Mutter u. Kind gefährlich. A. provo-que, f. Geburt 2). (He.)

Accoucheur (for. =ufchor), Geburtes helfer. Accoucheuse (fpr. =fcbos), Bebs amme. Accouchiren (fpr. = fdiren), 1) niebertommen; 2) Geburtshulfe leiften.

Accouch Transtalt, A-haus, instrumente, A-stuhl 2c., f. Ents binbungeanftalt, shane zc.

Accouplinen (v. fr.), paaren, jufams

menfügen.

Accreditiren (v. lat.), 1) beglaubis gen; 2) (Bblgow.), Jemand brieflich, burch Acereditiv, Erebit, für eine gemiffe Summe, fur beren Bablung man einftebt, verschaffen. Accreditirter Minister, Bevollmachtigter an einem fremben Dofe, bon bem feinigen beglaubigt; pgl. Gefanbter.

Acerescendi jus (lat., Rechtsm.), fo v. w. Bumadfungerecht. Accrescenz (Accretion), Buwache, Bunahme, Bermehrung. Aceresciren, anwachfen zc.

Accrochiren (v. fr., fpr. = fdiren), fich an etwas ftogen, ftoden.

Accroupiren (v.fr.), fich auf bie Sins terfuße fegen, fich niebertauern.

Acena (a. Geogr.), Stabt in Apulien, bon Q. Fabine 240 v. Chr. erobert.

Accubitum (lat.), Polfter auf bem Speifefopha; bie Dede barüber Accubitale, f. Lectus.

Accubitor (lat.), faiferl. Diener in Conftantinopel, ber neben bem Raifer folief. Accueil (fr., fpr. Attolg), Empfang, baher Accueilliren (fpr. solljiren), aufs nehmen, empfangen.

Ac-

Accum, Rirdfpiel in ber herrichaft Rlipphaufen (Grofith. Olbenburg).

Accum (Friedrich), geb. gu Budeburg 1769, praft. Chemifer in Conbon, 1801 Prof. b. Chemie u. Mineralogie in ber Surry - Institution baf., feit 1822 Prof. b. Chemie u. Mineralogie am Gewerbeinftitut an b. Baus afabemie in Berlin. In London verband er fich mit bem beutschen Runfthanbler Uders mann jur allgem. Gasbeleuchtung, u. feinem in 4 Ausgaben verbreiteten Bauptwerfe: A practical Treatise on Gas-Lights, London 1815, beutsch von 2B. A. Lampabius. 2Beim. 1816. 2. Muft. 1819, 2 Bbe., ift bie fonelle Berbreitung ber Gasbeleuchtung bef. jugus fdreiben; fdr. außerdem: Ueber bie Berfals idung b. Rahrungemittel u. von b. Ruchens giften tc., nach ber 2. engl. Ausg. beutsch v. E. Cerutti, Ep3. 1822; A System of theoretical and practical Chemistry, 2ond. 1803, 2 Thle.; Phofifche u. dem. Befchaffenh. ber Baumaterialien zc., Berl. 1826, 2Bbe.; Ches mifche Beluftigungen, nach b. 3. engl. Ausg. beutfc v. Berf., Hurnb. 1824 u. m. a. (Ap.) Accumuliren (v. lat.), anhaufen, vers

mehren; baber Accumulation. Accurat (v. lat.), punttlich, orbentlich,

forgfaltig; baber Accuratesse.

Accursius (Accorso), I) (Fransciecus), geb. gu Bagnuola bei Floreng, mahrich, um 1182, Schuler bes 230, Rechts lebrer in Bologna, berühmt als Berfaffer ber Glossa ordinaria (f. Gloffe), indem er bie Arbeiten aller fruberen Gloffatoren gufam= menftellte, auszog u. erhielt, u. bie 4 Daupt= theile bes Corpus juris compilirte. Die Bloffe au ben Authentiten begann er fcon 1220, drieb bie jum Cober 1227 u. bearbeitete bie ber Inftitutionen zweimal nach 1234. Balb erhielt feine Gloffe in ben Berichten gefest. Unfebn, ist aber in ben Ausg. verschieben. Er ft. zwischen 1259 u. 1263. 2) (Franc.), geb. 1225, bes Bor. Sohn, Rechtslehrer in Bologna, ging mit Eduard I. nach England, ber ihn 1278 als Gefandten nach Rom fdidte; ft. ju Bologna 1293; fcr .: Glossae in IV libros institut., Glossae in Joannem antiquum glossatorem, u. Casus longi super ff. vet. nov. 3) (Cervot), geb. 1241, bes Bor. Bruber, auch Rechtsgelehrter, von ihm ha= ben ben Ramen bie Glossae Cervottianae. 4) (Mariangelo), geb. ju Uquila, hof= mann Rarle V.; Mufiter, Dichter, Rris titer u. Antiquar, fand viele Banbidrifs ten u. altere Schriftfteller auf u. bearbeis tete fie. (Bs. j. u. Pr.)

Accusatio (lat., Rechtew.), Antlage, Befdulbigung. A. contumaciae, fo v. w. Ungehorfamsbefdulbigung, Ungebor= fameantlage. A. suspecti (Crimen suspecti), Rlage miber ben Bormund wegen nachläffiger Berwaltung ber Pupillengelber. Sie ift burch bie XII. Zafeln eingeführt u. bezwedte urfprunglich nur Abfepung bes treutofen Bormunds. Ruborff, b. Recht ber Bormunbfchaft, Berl. 1832—34, 8. Bb.,

S. 178. Dav. Accusabel, antlagbar; Accusator, Untlager, bef. in Eriminals fallen; Accusatorisch, antlagweife, u.

Accusiren, antiagen. (Bs. j. u. Pr.)
Accusativ (Gram.), f. u. Cafus. A.

sätze, f. u. Cas

Acdestis (Dinth.), fo v. w. Agbiftis. Aceca (fpr. abpeta), tonigl. Luftfchlof in ber fpan. Prov. Tolebo am Tajo.

Acedes ob. Acedum, lat. Rame ber Stabt Ceneba.

Acedia (lat., v. gr.), geiftl. Tragheit, ob. Stumpfheit, eine ber 7 Sauptlafter in ber fcolaftifden Sittenlehre, burd Ueberfpannung ber Rlofter . Astefe erzeugt.

Aceglio (Acellium), Fleden im Mailandifchen am Laco Maggiore bei Arone. Acelum (a. Geogr.), Ctabt ber ital.

Beneter, j. Afolo.

Acema (a. Geogr.), fo v. w. Cema.

Acençaon (Geogr.), fov.w. Mecenfion. Acephalen (Acephali, v. gr.), Dron. ber Beichthiere, ohne fichtbaren Ropf, mit nadtem, swifden ben Mantelfalten lies genben Dlund u. meift blattrigen Riemen. Sie find theile mit Schalen verfeben (Dus fcheln), theile ohne Schalen, barunter Gees fcheiben, Doppelreiber u. a.

Acephalocystis (gr.), 1) Gattung Blafenwurmer; Blaschen mit mehr ob. mc= niger inliegenden Rornden, fcheinbar ohne alle Organe. Sind es Thiere, fo fteben fie auf ber unterften Stufe. Arten: a. humana u. suilla. Richt allgem. anerfannt 2) großer Blafenwurm, im Ropf bee Fotus. 3) Ein ganger Fotus, ber bas Anfehn einer ob. mehrerer Sybatiben bat.

Acer (a. L.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Sapinbaceen, Gruppe : Paullinieae c. Acereae Rehnb., Aborne Spr., jur 1. Ordn. der 8. Kl. (fonst jur Polygamie, Mondeie) L. gerechnet. Arten f. u. Ahorn.

Acera (acera, Müll.), Gattung ber Dachfiemenfcneden, bie guhler bilben ein vierediges, fdilbformiges Stud; abneln ben Seehafen, haben purpurartige Feuchtigfeit. Man theilt fie a) in acera (Cun.), doridium Meck., ohne ob. nur Spur von Schale, Mrt: a. carnosa, 1 30U, gelb geflect, gelb= braun, Mittelmeer; b) bullina (Ferus.), Schale ftart eingerollt, Gewinde vorftehenb; c) bullaea (Lam.), Schale im Mantel verftedt, Art: Meermanbel (b. aperta), Thier weißlich, Schale flein, burchfichtig, haufig; d) Blafenfonede (bulla Lin.), Schale mit bunner Dberhaut überzogen, nimmt bad Thier gang auf, Arten: Db= late (b. lignaria), blaß, gart; Dustat= nuß (b. ampulla), eiformig, bid, grau u. braun gewolft, Baffertropfen (b. hydatis), rund, bunnfchalig, Pringenflagge (b. physis), Rofentnospe (b. aplustre) Wr.) u. a.

Accranthus (a. Morr.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Dohngemadfe, Grups pe: Berberideae Rchnb. Aceras (a. R. Br.), Br.), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. ber Orchideen, Gruppe: Orchideae, a. Oplerydeae Rechnb., jur 1. Drin. ber Gynandrie L. gehörig. Art: a. (sonst Ophrys) anthropophora, in Ungarn, Piemont, Ober-Ftallen auf Bergtriften heimisch, durch merkwürdige Bildung der Blüthe ausgezeichnet. (Su.)

Aceras (v. lat.), abornfaures Salz. Acerates (a. Ell.), Phangengattung aus der nat. Kam. der Alflepiaden, Gruppe: Asclepiene, b. Cynancheae Rehnb., fonft u. Alclepiade gerednet. Aceratum (a. D. C.), Phangengatt. aus der nat. Fam. der Eindengewächle, Gruppe: Elacocarpeae Rehnb., jur 1. Drib. der Poblandrie L. geb.

Acerbi (fpr. Mbfderbi, A. Giufeppe,)
geb. in Safel Goffvoo, ftwirte in Mans
tua, ging mit dem Obersten Stidbebrand,
einem geschiedten Sandschaftsmaller, den er in
Schwechen tennen lernte, nach dem Nortcap
u. England, beschrieb seine Reisen, Lond.
1802, ind Frang, übert, von Beitie Nachel
ic., Paris 1804. Bum östr. Generalconful
in Alegyben einmant (1818), übergaß er die
von ihm herausgegebne Biblioteea italiana
an Gironi, Sarlini u. Humggalli. Schr. auch
Discorsi proemiali, Mail. o. 3. (v. På.)

Acerbiren (lat.), erbittern, entruften.
Acerbae (Bot.), f. u. Capindaceen s.
Acerénza (spr. Acherontia),

Acerenza (pr. Acheronia), 1) Stabt in der neapol. Prob. Bafilicata, eigentl. Sip eines Erzbijchofs, ber zu Macer rata relbirt u. auch fo benannt wird. Own. Diervon führen Die Derzög von A., ein jüngerer Iweig des Paufes Pignatellt, ihren Namen.

Acericum acidum (Med.), f. Ahorns faure.

Acerina, Gattung der Bartse (Kische), aben 7 Kiemenstrahlen, eine Rückenstoff, sammetartige Zähne, wie die Gattungen rypticus, polyprion (Sägelieme, p. americanus, auch im Mittelmeere, die Err. schwert, centropristes, grystes u. a., tadei Gruben im Kopfkoden, am Kiemendeckel nur ungezähnte Dornen. Arteu an Kopfkoden, am Kiemendeckel nur ungezähnte Dornen. Arteu: a) Kaulbartsch (perca cernua L., bodianus c., acer. vulgaris Cuv.), olivengrin, braun u. schwärzlich gesteckt, unten filberig, bis 8 Boll lang, schräcker unten filberig, bis 8 Boll lang, by Chräcker (a. Schrätzer, perca Sch.), in der Donau, größer, die schwarzl. Seiten line ist unterbroden.

Acerno, 1) Stadt der neapol. Prov. Principato citra, 3000 Ew.; Bifchof. 2) Fluß, f. u. Abruzzo. 3) Infel, f. Mauristius 1).

Aéernus (Sebaftian, eigentl, Seb. Fab. Reb. Jab. Repaire, Burgermeister gu Lublin, geb. 1851, st. 1808; berubmet Oldier (ber farmatische Dubs genannt); sch. lat.: Victoria deorum etc.; poln.: Woreck Judaszow (ber Beutel bes Judas), Kraf. 1803 c.

Aceronereis, Burm, f. u. Rereibe a).

Acerra, Stadt in ber Prov. u. Konigr. Reapel, Bisthum, Domfirche; 7000 Em.

Acerra (rom. Ant.), Opfergeschirt, wors in bei Freudenfesten ob. am Todtenbette eines Berwanten Beibrauch verbrannt wurde; dab. A. thuraria, Kirchengefäß, worin die Beibrauchebruer aufbewahrt werben.

Acerra (a. Geogr.), 1) Stadt ber Infubres in Gallia Aranspadana, j. Acere: 2) Stadt in Campanien, bei Neapel; von harnibal zerfört, von Augustus wieder aufgebaut; j. Acerra.

Acerronia, Gefellichafterin ber Agrippina, ber Mutter bes Dero, rettete berfelben bas Leben mit Berluft bes ihrigen.

Acervation (v. lat.), Anhaufung; acerviren, anhaufen, vermehren.

Acervularia, bei Schweigger Gate ting der Sternforallen, besteht aus kleinen, blättrigen Regeln, senst zu madrepora L., Art: a. baltica (madr. ananas L.).

Acervalus (lat.), so. w. Hirnfant, Acervalus (lat.), 1D. haufen; 2) (Sorites, Baufelschuß), sophististe Art, Zemand durch fortgesetze Fragen, me vollen, Wilbung eines haufens gehören, in Berlegenheit zu sehen. Man fragte nämeld zuers, od 1 Korn einem haufen bilbe; da bied geleugnet ward, fragte man, od 2 Köre ner einen bilbe nu. f. f., u. so schien zu sollen, da nie ein Gaufen gebilder werden fonne, da 1 Korn zur Bilbung besselben nicht hinreichte (gel. Cophismen).

Accseens (v. lat.), fauerlich. A-centin (Med.), leicht fauernbe, fauerliche ob. wirklich faure Arzneien ob. Nahrungsmittel. Acesines (a. Geogr.), so v. w. Onobalas.

Acetabula echinorum (lat., Pestreft.), Bargensteine.

Acetabularia , Boophyt , f. Rorals

Acetābulum, 1) (röm. Ant.), bechersformiges Gefaß, worin man flüssige Saden, best. Estimated Gefaß, worin man flüssige Saden, best. Estimated Gefaß, worin man flüssige Saden, ben die Zaschenspieler (acetabularii) zu ihren Kunststieder (acetabularii) zu ihren Kunststieder — Launtarius od. 2 Cyathi; 4) (Anat., Psanne), tiese, grubenstringe Gelenthöble, best. die bes Düstgelen des, s. u. Bedentnoden; 5) (Antrogesch, becherformige Bertiefungen u. Erböbungen; B) (3col., tabularia), s. v. w. Acetabularia; 7) (a. Lamk), Psanzengattung aus der nat. Fam. Fabenalgen (Conservaceae), Rechab.

Acetal (balisce estigsaur. Actholorid, Ebem.), venn über einer, 60 — 80 Prc. Als bool enthaltenden Sale in Ubrgläfern ans geseuchietes, auf nassem Bege reducirtes Platin, aufgestellt, das ganze mit einer, in dem Alfobol stebenden Glasglock bebeckt, u. mehrere Wochen fo stehen gelassen virt, imem die dan dem Gemenge von Luft u. Als bohol durch die Latalptische Kraft bes Plas

ting

tine Aether u. Effigfaure, bie fich ju A. ver- einigen, bas bann abgefchieben u. über Chlors calcium gereinigt wird, entfteht A. Es ift farblos, bunnfluffig wie Aether, in 6 - 7 fa= den Gewicht Baffers, u. in allen Berhalt= niffen in Altohol u. Aether loslich, vermans belt fich, in Berührung mit Ralihybrat u. atmofph. Buft in einen bargartigen Rorper, befteht aus 3 Atom Methyloryd, 1 At. Effig= faure, ob. 16 At. Roblens, 36 At. Baffers, 6 At. Sauerftoff, fiebet bei + 95°, 2. Spec. Gew. 0,823 bei + 20°. (Su.) Acetas (v. lat., Chem.), effigfaures

Sala, Effigfaure; Acetisch, Effig ents haltenb. Acetometer, fov. w. Drymeter. Acetosa (a. P.), Abtheilung ber Pflans

gengattung Rumer.

Acetum (lat., Chem., Pharm.), fo v. w. Essa 1, A. destillatum, s. Essa 1, A. com-concentratum, s. ebend. 1; A. com-positum (A. artificiale), s. 4; A. antihystericum, f. .; A. antisepticum, f. .; A. aromaticum, f. .; A. Allii, f. .; A. camphoratum, f. n; A. chalybeātum, f. 11; A. cölchi-ci, f. 11; A. dracūnculi, f. 11; A. lavendulae, f. 16; A. lignorum, f. 17; A. liliorum convallium, f. 16; A. lythärgyri, f. 10; A. myrrhae, f. 20; A. opii, f. n; A. quatuor latronum, f. 1; A. radicale, f. n; A. rubi idael, f. s; A. squilliticum, f. u; A. rosarum, f. u; A. satur-

nīnum, f. m. (Su.) Acetyl (Chem.), Rabical ber Effigfaure besteht aus 3 ob. 6 At. Bafferstoff, + 2 ob. 4 At. Roblenft. Atomgew. 171,595 Doppels atom 343,190, bilbet fich, wenn 2 Mt. Fors mplfuperchlorine mit 3 at. Ralibybrat ger= fest werben, ift noch nicht ifolirt bargeftellt worben, wenn es nicht vielleicht eins mit bem Beinol fein follte; bilbet mit Cauers ftoff unteracetylige Gaure, neetylige Saure = Lampenfaure ob. Mether: aure u. Acetylsaure = Effigfaure; mit Chlor, A-chlorid; mit Brom, A-bromid; mit 3ob, A-jodid. (Su.)

A. Ch., Abfurgung 1) für anno Christi, im Sabre nach Chriftus Geburt; 2) für

ante Christum, per Chriftus,

Ach, 1) Pfarrborf an ber Salgad in Deftreich ob ber Ens, Burghaufen gegenüber, Stammidlog ber Fam. Acher. 2) (Acha), mehrere fleine gluffe in Baiern; 3) fo v. w. Mach; 4) Blug, f. u. Schuffer; 5) mehrere Pleinre Orte in Deftreich u. Zurol.

Ach (Johann v.), f. Machen (Joh. v.).

Ach ic. (arab.), f. u. Ath. Acha, mehrere flußchen u. Bergstrome

in Salzburg u. Tyrol; vgl. Nach u. Ach, nach Ma benannt.

Acha (Gaon), berühmter Rabbi bes 8. 3abrh. in Babylon, for .: Scheeloth, b. i. Abhanblungen über bas Ceremonialgefen, Beneb. 1546, Fol.

Achab (a. Gefd.), fo v. w. Ahab.

Achan (gr.), 1) (bie Befummerte), Bein. ber Ceres, wegen ihres Comerges über bie geraubte Tochter, bef. bei ben Gephys-raern in Tanagra. Die Bootier feierten ihr ein Teft (Degalartia), wobei große Brobe Adaina) aufgefest wurden. 2) (Die Achaerin), Bein. ber Dinerva, in ihrem Zems pel in Apulien wurben bie Baffen bes Dios mebes aufbewahrt. 3) (a. Beogr.), fo v. m Achaia. 1) Stadt auf Rhobus. (Lb.)

Achaer (Achai). 1) hellen. Boltes ftamm, urfpr. in Theffalien, bann im Pelos ponnes bas herrichenbe Bolt. Beil bie Beers führer ber Griechen por Troja aus biefem Stamme maren, faßt homer diefelben unter bem Ramen a. ob. Danachaer gufammen. llebrigens f. Achaia (Gefd.); 2) (phtbio: tifche A.), bie in Theffalien gurudgeblieb-nen, in Phthia wohnenden A.; 3) Bole auf ber norboftlichen Rufte bes ichwarzen Meeres.

Achaina (gr. Ant.), f. u. Achaa 1). Achaischer Bund, f. Achaia (Befd.) . f. A. Krieg, f. Adaia (Befd.) .

Achaium (a. Geogr.), fo v. w. Achaon. Achamenes, 1) Bater bes Rambys fes, Ahnherr einer Reihe perfifder Ronige (Achameniden). 2) Bruber bes Xers res, erhielt von biefem bie Berricaft in Megnpten, begleitete benf. nach Gricchens land, u. blieb gegen Inaros in Megnpten.

Achamenes (a. Geogr.), Bolt in ber Regio Syrtica (Afrita), swifden bem Eriton

u. Cinuphus.

Achamenia (a. Geogr.), 1) Perfien nach bem Konig Achamenes; bie Bewohner (Achamenides) follten von Derfeus abs ftammen ; 2) n. A. nur ein Theil von Perfien. Achamenides (Mpth.), Cohn bes

Abamaftos aus Ithata, f. u. Acneas.
Achaon (a. Geogr.), Stadt u. Gegenb

in Troas, Tenedos gegenüber.

Achaeorum acte, A. lītus (Achaerkiiste, a. Geogr.), ber Plat auf ber Infel Eppern, wo Teucer mit feis nen Leuten landete; ber jepige Bufen Jas

loufa. A. portus, f. u. Grunion. Achaos, 1) Cohn bes Xuthos u. ber Rreufa, ber anfange im Peloponnes, bann in Theffalien fich nieberließ; Stammvater ber Achaer. 2) Cohn bes Anbromachos, Bruber ber Laobite, burch fie Comager bes Geleutos Rallinitos, Bormund feines Heffen Geleutos Reraunos, verrieth biefen, half bem Antiodos auf bem for. Thron, berrichte als Statthalter von Sardes, das Jener von ihm eroberte, 7 Jahre, emporte fic aber, warb jeboch gegen 222 v. Chr. von Antiocos, burch Berrath bes Rreters Bolis in Carbes 1 Jahr lang belagert, auf ber Flucht gefangen, bezwungen u. bingerichtet; vgl. Gprien, (Gefd.) .; 3) griech. Eragiter aus Eretria, bon 492-452; bef. wegen feiner fathr. Dras men dem Aefchilos an die Seite gestellt; 4) Eragiter aus Spratus, for. 10 Erauers (Lb. u. Pr.) Spiele. Achāčus,

Achāčus, Krebs, f. u. Acanthonyx. Achafalāya, Fluß, fo v. w. Atchas falaņa.

Achagua (Achaguas), Aderbau treibenbe Bollerichaft in Reus Granada u. Carracas (Samerica).

Achaguas, Ctabt, f. u. Drinoco 2). Achaia, '1) (a. Geogr.), Statt in Pars thien; 2) fo v. m. Achais 1); 3) Banbs fcaft auf ber Rord= u. Rordweftfufte bes Des loponnes, bon Gifnon an bis an bas Bors gebirge Ararrs mit 12 Städten: Aegina, gebirge Ararrs mit 12 Städten: Aegina, Contion, Bura, Dyme, Helfe, Kervmea, Leontion, Dienos, Parta, Pellene, Pha-rā, Aritāa, 311 ber 311r Beit bes achālichen Pundes auch Sikvon u. Korinth gehörten. \*4) (Gefch.). Die altesfe Gefchicht bes Lanbes weift auf eine Ginwandrung bes 3on aus Attita bin, welchen Konig Gelinos als Comiegerfobn aufnahm u. nad welchem bas Bolt agialenfifche Joner biegen. Rach Und. batte fcon Jone Bater, Eus thos, hier Gipe genommen. Ginem Fürften gehorte indeß A. nie, fonbern es gab beren fo viele, als es einzelne Tleden gab, folder aber entftanben allmablig 12, unter benen bas von Jon angelegte Belite fich hervorthat. Bur Beit bes trojan. Kriege waren fie alle bem mytenifden Ronigshaufe unterthan. 3 21s bie Beratliben einwanderten, fiel M. in die Banbe bes Tifamenos u. die Joner mans berten nach Attiba u. Rleinaffen. Rach Tifas menos Tobe theilten feine Gone u. anbre Anführer bas Land, bie alte Ginrichtung in 12 Diftritte murbe mieber bergeftellt u. bie Tifameniben regierten bis auf Dangos ob. Snges als Ronige. Rach bemfelben nahm jebe ber acaifden Ctabte eine bemofratifche Form an, nur Gityon trennte fich ale boris fcher Staat von ben übrigen, welche nun erft ben gemeinfchaftl. Namen A. betamen, mabrend es früger Megialea (Kuftenland) ges beißen hatte. '3hr Biberwille gegen ben Dorismus machte, bağ fie an ben perfifchen Rrieg feinen Theil nahmen u. im pelopon= nef. Rriege fo viele von ihren Staaten ben bemofratifden Athenern halfen. Aber fie wurden meift wieber neutral. Dennoch tonns ren fie fich bem Ginfluffe Spartas nicht ent= giebn, benn ibre Bafen ftanben ben boris iden Rrieasflotten offen u. mit benfelben 30= gen ariferratifche Berfaffungen ein. Dem Beoterismus zu wehren, dazu waren bie ach alle fchen Stadte, als unter fich nicht einig, auch nicht mächtig genug. Dennoch war ihre Ein-richtung so gut, daß die meisten Stadte Großgriechenlands fie als Mufter nahmen. Rach ber Schlacht bei Leuttra (371), wo bie Spars taner befiegt wurden, batten fie ben Beitpuntt benust u. Die Demofratien wieber eingeführt. . Die Reutralitat in ben Angelegenheiten bes übrigen Griechenlande erhielt fich Al. auch in ber macebonifden Beit. Da aber bie Ber= wirrungen u. Drangfale im Peloponnes, in politifder u. polizeilider Sinficht, unt. Aler= anbers b. Gr. Nachfolgern immer größer

wurben, fo traten juerft 281 bie 4 Staaten Patra, Dome, Eritaa u. Phara gu einem Bunbe gufammen (Achaischer Bund), balb traten noch 6 bingu (Dlenos that es nicht, Belite mar vom Deere vermuftet) u. voll= tommne Festigteit erhielt ber Bund, als Aratos feine Baterstadt Sitnen (252 v. Chr.) ben Achaern zuwenbete, u. 244 bie Das cebonier auch aus Korinth vertrieb. Rach ben Bunbesgefegen batte jebe Stabt ibre eigne Berfaffung u. mar in ihrer innern Berwaltung unabhangig; bie Bunbesanges legenheiten leitete eine Berfammlung (woran bie Abgeordneten aller Stadte Theil hatten, u. welche jabrlich 2mal in Megion gufammen-Pam), ale gefengebente Behorte, u. ein Felds herr (Strategos), nebft einem Staatefecres tar (Grammateus) u. 10 Borftebern bes Boles (Demiurgi), als verwaltenbe Beborbe. Aratos mar bis an feinen Tob (212 v. Chr.) bie Geele bes Bunbes , in welchen er bie meiften Stabte von Artabien u. Argolis, feibft Korinth, Megara, Trozene, Epidaus Bermione, Phlius, Mantinea, Orchomenos u. Athen hineingog. 3mar, als er fich bes Renigs Philipp Bag jugezogen batte, warb er abgefest u. an feiner Stelle leitete Epes ratos ben Bund; aber ungefdidt, mußte biefer balb feine Burbe an Aratos wieber abtreten. Bur bie Spartaner arbeites ten bem Bunbe entgegen. Um fich gegen biefe ju fougen, ertauften bie Achaer (224 v. Chr.) ben Beiftand ber Dlacebonier burch bie Mbtretung ber Burg von Rorinth. Doch bes bauptete ber Bund feine Unabbangigfeit burch bie Entichloffenheit feiner Borfteber. Unter ibnen batte bef. Philopomen bie größten Berdienfte um benfelben. Er verbefferte bas gange Kriegewefen, gab ben Kriegern befre 2Baffen u. ubte fie in tenfelben. 208 v. Chr. fiegte er bei Deffene über bie mit ben Ros mern verbundnen, auf ben Bund eiferfuch. tigen Metoler, folug bei Mantinea Madas nibes, Tyrann von Latebamon, ber in M. einfiel, u. ben er mit eigner Sant tobtete (aus Dantbarteit errichtete ihm beffhalb ber Bund eine Bilbfaule), was die Feinde jum Frieden gwang, warb gwar von beffen Rachfolger, Rabis, jur Gee befiegt, rachte fich aber in einer Banbichlacht, nabm Sparta ein, foleifte bie Mauern u. unterwarf 188 bie Spartaner ben Achaern. Als 4 Jahre barauf bie ben Achaern unterworfnen Deffenier wieber ju ben Baffen griffen, wart er, 78 Jahre alt, ges fangen u. von feinem Feinde Dinofrates, im Befangniffe 183 genothigt, ben Giftbecher gu nehmen. Gein Rachfolger als Felbherr, En = 197 v. Chr. bie Dacebonier von ben Romern überwältigt worben maren, hatten fich bie Strategen ben Anmagungen ber Romer, bie gern Ginfluß auf die innern Ungelegenheiten gewinnen wollten, mutbig entgegengefest, boch bie Romer erregten fpater Bermurfniffe im Innern u. fo begann ber Achaische Brieg,

Mrieg, ber bem achaischen Bunbe u. mit ibm ber Freiheit Griechenlands ben Unter-gang brachte. (E. helving, Gesch. des a. B., Lemgo 1529.) Diesen Krieg (147—146) veranlagte ber Strateg Diaos, ber fich von feinem Borganger Denaltibas beftechen ließ, einen Krieg wiber Sparta ju unterneb= men, um wegen einer Unthat nicht von bens felben gur Rechenschaft gezogen werben gu tonnen. Die Romer bemuhten fich, bie Mb= ficht zu vereiteln, ba aber bie rom. Gefandten in Korinth gemißhanbelt wurden, fo griffen bie Romer unter Detellus u. fpater unter Mummius bie Achaer an u. pertrieben fie aus bem norblichen Griechenland. Rorinth, bie bamalige Sauptftabt, warb aber ohne Bis berftand erobert u. bort bie berrlichften Runfts fcage vernichtet ob, nach Rom gefchleppt. Diaos floh nach ber Schlacht in feine Beis math Degalopolis u. vergiftete fich, nachbem er feine Frau mit feinem Saufe verbrannt hatte. Die Romer ließen nun bie Mauern aller acaifden Stabte nieberreißen, legten ihnen eine Beloftrafe auf, verboten alle ges meinschaftl. Berathfdlagungen u. verwans belten bas Land in eine Proping (A. pro-Vincia), bie jeboch mehr als biefen Ruftens ftrich, namlich Attifa, Bootien, Doris, Aetos lien, Lotris, Diegara, Photis u. ben Peloponnes, alfo bas gange fubl. u. eigentl. Gries denland, im Gegenfan ju Macedonien, ob. bem nörblichen, umfaßte, u. ber ein Proconful porftanb. 10 Das Berhaltniß anberte fich felbft bann nicht, ale bas Reich unter Donos rius u. Arcabius 395 n. Ehr. getheilt wurbe. A. blieb bem Leptern u. bem bnjantinis fchen Raiferthum. Es litt aber unter ber ichwachen Regierung ungemein u. warb von ben Bugen ber Bulgaren u. anbern Stam= men bes Norbens, fo wie an ber Rufte burch Geerauber oft verheert. 11 Geit Juftinian I. borten bie Proconfuln auf, inbem bie achais fchen Stabte gerftort ob. nicht ber Dube werth waren, fie gu beherrichen; fie regier= ten fich baber felbft, auf bem platten Lande berrichte u. ranbte aber ber Dachtigfte. In biefen Beiten gingen fammtliche Ctabte uns ter, nur Patra erhielt fich als Patras. 13 218 in ben Rreuggugen bie Lateiner 1204 Conftantinopel eroberten, fiel ber westliche Theil bes gried. Raiferthums in ihre Bande, mah= rend im Often bie Griechen von Ritaa u. Erapegunt es beherrichten. Die lat, Raifer trugen aber norbifche Inftitutionen u. bas Reudalmefen auf Griechenland über u. fo ents ftanben Grafen u. herren von Boftiga, Dis velet zc., ja 18 Gottfried I. von Bille Barbouin, einer ber tapferften Rreug= ritter, erhielt 1207 Sparta, Rapoli bi Dals vafia u. einen Theil von M. ale Fürftens thum M. u. Morea. Sein Reffe, Gotts fried II., folgte ibm 1213. Als bie Lateiner abzogen, unterwarf Palaologus beffen Cohn Gottfried III. 1261 feiner Berrichaft, indem er ihn ju Conftantinopel gefangen nahm u. nun auf Maina, Sparta ze, pergid-

ten ließ, fo bag ihm faft nichts als ber Titel eines gurften übrig blieb, bagegen ertheilte er ihm noch ben eines Großfeneschalls von Momanien. 3war emporte er fich nach feis ner Freilaffung mit andern Furften bes Des Ioponnefes, von Rapoli bi Romania, faft bem Einzigen, mas ihm geblieben mar, aus, mußte fich aber fpater wieder unterwerfen. Gein Cohn Bilhelm ft. aber 1300 ohne Cobne u. ba Philipp Grafv. Savonenu. Dies mont, Cohn Thomas III. feine Erbtochter Daria 1301 heirathete, befam Philipp M. u. Morea ale Brautschap mit, verkaufte es aber 1307 an den König Karl II. v. Neapel, boch führt noch jest das Haus Savonen den Tis tel als Bergog v. M. 14 Reapel tonnte fich bei feinen innern Unruhen nicht lange im Bes fige M.s halten, u. bas Land ftand nun nur unter fleinen Dynaften, bie fich Grafen v. Bos ftipa, Mivelet zc., Bergoge v. Patras, Ros rinth u. bgl. nannten u. in fortwahrenber Sebbe unter einander u. mit einander lebten. Ginen bedeutenben Theil befagen aber auch bie Furften v. Morea, aus bem Saufe Cos maripa, bas biefe Burbe burd Beirath erlangt hatte. Auch befaß Benedig einzelne Stabte. " Ceit bem Enbe bes 15. 3abrb. hatten bie Turfen Ginfluß auf M. u. nach Berftorung bes Griechenreiche 1453 verfucte Muhammed II. fich bes Peloponnefes ju bemachtigen, warb aber mit Bulfe ber Benetias ner jurudgetrieben; boch balb gelang es bem Grofvegier Achmet, fich bes gangen Landes u. ber feften Plate zu bemachtigen. 16 Erft 1687 eroberten bie Benetianer bie meiften Feftungen in A. u. betamen biefe in bem Frieden v. Karlowicz 1699 zugefichert, ver-loren fie aber ichen 1715 wieder an bie Tur-Pen, bie 17 M. nun ju bem Canbichatat Dlorea folugen. Coon unter ben Benetianern n. fruber mar ber alte Rame M. in ben Liva = bien übergangen u. er blieb fo, bis in ber neueften Beit bei ter Bieberherftellung Gries denlande ber alte Name Il. wieder hervorge= 3) (n. Geogr.), ein Romos fucht murbe. (Diftrift) im Ronigr. Griechenland mit ben Epardien : n) Migialia (Boftigga, Saupts ftabt B.); b) Rinaitha (Sauptft. Ralabrita); e) Patrai (Sauptft. Patras); d) Elea (Elis, Sptft. Porgos, rechnet man Elis bagu, wo es A. Elis heißt, fo umfaßt es bie Eparchie), auch wird es 4) feit 1836 als ein Ditifis (Gouvernement) ebenb. angegeben, mit Sptft. Aigios (Boftigga); 5) (a. Geogr.), f. u. Phthiotis. (Lb., Wr. u. Pr.)

Achaïa (Myth.), fo v. w. Achaa.

Achaicus, 1) Bein. bes Mummius 1); 2) fo v. m. Cocaib 2).

Achaimenes 2c., fo v. w. Adames nes 2c.

Achaintre (Micolo Louis, fpr. Afchangs ter), geb. 1771 ju Paris, war fur ben geiftl. Stand bestimmt, wibmete fich aber bem Unterricht, mußte jeboch 1793 Golbat werben, 1795 gefangen, tebrte er 1797 nach Frantr.

zurück, trat in eine Buchhanblung u. trieb ausschließt. Philologie. Er besorgte Ausgaben v. Horaz, Par. 1806, Juvenal, ebb. 1810, 2 Bre., Persius, ebb. 1812 u. a. (16.)

Achais (a. Geogr.), 1) Stadt in Aria(n. A. in Durtanien), vorber Deraftea, von Alexander b. Gr. gegründet, baun von Anstodos nad einem Brande wieder aufgebaut. 2) Lanbich. in Lybien, an Maonien grengenb.

Achāja (Geogr.), fo v. w. Adaia. Achajāchala (a. Geogr.), Castell auf

einer Cuphratinfel in Mesopotamien bei Tilutha.

Achājus, 788—819 König in Schotts Iand, f. d. 7.

Achalandiren (v. fr., fpr. afchalangs biren), f. u. Chalandife.

Achalgori, Stabt, f. u. Rachett.

Achalkalaki, Stadt, fo v. w. Afals

Achalm (Adel), Burgruine, 4 St. von Reutlingen, im wurtemb. Schwarzwaldstreife, Stammischlöß der seit dem 7. Jahrh, bestehenden, zu Ende des II. ausgestorbnen Grafen v. A., von denen Chin vo. A. die Burg 1050 neu erbaute. Die Welfen kamen nun, nachdem Werner v. Gröningen, der von der weiblichen Linie fammte, noch um die Erhschaft vergebens gestritten batte, in den Bestenderberg; A. kam dann, wieder erbaut, an mehrere Besser, dar hann, wieder erbaut, an mehrere Besser, urftel seit 1563. (Pr.) am Würtemberg, u. versiel seit 1563. (Pr.) am Würtemberg u. versiel seit 1563. (Pr.)

Achalzik (Achalzide), 1) Kreis in Grufien (afiat. Rugland), 300,000 Em., etwas malbig, fruchtbar, feit 1829 ruff.; bier ferner: Bagbabfcid, Grengfeftung, 2000 Em.; Atfar, hier Schlacht gwifden ben Turten u. ben fiegreichen Grufiern. 2) Bauptftadt des Streifes, mahrid. von Rus fdirman erbaut, oft erobert, burd Gelim I. an bie Turten getommen, gerieth wieber in bie Sande ber Perfer u. ward 1635 burch ben Beffir Murade IV. juruderobert. Greng-feftung gegen bie Turkei; viele Mofcheen (altefte von Selim I. erbaut), 15,000 Ew. Dabei wird eine neue Stadt angelegt. Bier 1828, ben 20. Muguft, lle berfall ber turt. Armee burd bie fiegreichen Ruffen unt. Dad= femitich u. am 27. Sturm ber Feftung. Dagegen murbe ber Sturm ber Turfen unt. Udmed Bei im Dar; 1829 vom ruff. Gen. Bebutoff abgefchlagen.

Acham, Lanbichaft, f. u. Banguebar. Achamantis, (Myth.), Danaibe, bes Chominos Braut.

Achamarchis. fo v. w. Afamarche. Achambone (Geogr.), fo v. w. Achoms bene.

Achametes, fo v. w. Admet. Achan, vom Stamm Juba, bestahl bie Beute im Tempel, u. wurde gesteinigt.

Achane (gr.), 1) Gefaß, um jum Gotteebienfte Eswaaren ju tragen; 2) boot. Betreibemaß = 45 attifche Medimnen.

Achania (a. Sw., Tutenmalve), Pflan=

zengattung aus ber nat. Fam. ber Malvenzewäche, Gruppe: Malveae Rehnb., Malsvacen Spr., zur Monadelvbie, Gerandrie geb. Arti: a. malvaviscus (S d am papel), zierlides, bei unst in Teisbäufern cultivirtes Bäumchen aus Meriko mit berzförm. Blättern, größen, zufammengedrehten, scharblächrotsen Blüthen.

Achanis (a. Geogr.), Stabt u. hafen in Arabien am rothen Meere, von wo bie Schiffe Davibs nach Ophir ausliefen.

Acharaigichi, bas bochfte Befen bei ben Abiponen.

Acharaka (a. Geogr.), Kieden ber Kyfaer in Karien u. Lydien zwischen Nysa u. Aralles, wo das Plutonium, mit einem heilis gen Hain u. Tempel bes Pluton v. ber Profesi pina u. einer darouischen Höble war. In dieser Höhle war ein Traumorakel, welches den Kranken od. Priesserier, der in ber Abble schliesen, die Mittel der Gellung weisfagte. Außer ihnen durfte Niemand dem Edonosgesahr diese höhle betreten. Dier jährl. ein sehr besindste Kest, wobei nadte u. gefalbte Jünglinge einen Exte vondem Kampfplage in die Poble führten, der, eine Etrecke verwärts geben, tock zur Erce sel. (Lb.)

Achard (fpr. Afchar), 1) (Anton), geb. 1696 ju Genf, Dberconfiftorialrath u. Atabes miter in Berlin, wo er 1772 ft., guter frang. Prediger, fchr.: Sermons sur div. text. de l'écrit. s., Berlin 1774, u. m. a.; 2) (Frang Rarl), geb. 1764, Chemiter u. Raturforfcher, ft. 1821 ju Runern, Director ber phpf. Rlaffe bei ber ton. Atab. in Berlin, befannt ale ber Erfte in Europa, welcher die Fabrication bes Runtelrubengudere empfahl u. im Großen mit Erfolg auf feinem, vom Ronig v. Preuf. ihm bagu gefchentten Gute Runern (Res giergby. Breslau) betrieb n. fogar ein Lehrins ftitut für biefen Zweig ber Detonomie errichs tete; fdr. viele Abhandl. fur gel. Beitfdrifsten, gefammelt Berl. 1780 u. 84; Borlefuns gen üb. Erperimentalphofit, Beri. 1791, 92, 4 Thle.; die Europ. Buderfabr. aus Runtels ruben, 2pg. 1803, n. Mufl. 1812, 3 Bbe. u. m. barauf Bezügliche.

Achardkos (a. Geogr.), Fluß im afiat. Sarmatien, entfpr. vom Rautajus, munbete in die Palus Maotis; wahrich, der Ruban.

Acharenses (a. Geogr.), Bolt in Siscilien, bei Sprakus; viell, bie Imacarii bet Plinius.

Achareus, Rampfer, ber bei ben Leis denfpielen bes Pelops fich mit Bercules maß. Acharistie (v. gr.), Unbant.

Achārius, 1) (Flav. Acrinus), zur Zeit Ebrifti, angeli Abnberr ber Guelphen.
2) (Erich), gel. zu Geffe in Schweben 1757, studirte seit 1773 in Upfala Medicin u. Betanik unter Linne, ward 1789 Provingialarst zu Wahren, 1786 Pittsslieder Akademie in Stockbolm, 1801 Prof. der Bratalien, vorzügl. um die Lichencere Botanik u. ft. 1819. Ausgezichneter Botaniker, vorzügl. um die Lichencere prodrocker. Lichenographiae Suecicae prodromer.

mus, Lintôp. 1798; Methodus qua omnes detectos lichenes secund. organa carpomorpha ad genera etc. redegit. 6todf. 1805 (Samb. 1805). 2 Eslet. Lichenographia universalis, Gött. 1810, 4.; Synopsis methodica lichenum etc., Lunt 1814. (Jb.)

Acharna (a. Geogr.), Fleden bei Athen, von groben Kohlenhandlern bewohnt (j. Dorf Menibi), wo Apoll, Beratles u. Athene ihren

bef. Gottesbienft batten.

Acharnar (Uftr.), f. u. Eribanus. Acharneis (gr. Lit.), Romobie bes

Ariftophanes.

Acharnement (fr., fpr. ascharn's mang), 1) Gier; 2) Erbitterung. Daher acharniren.

Acharrae (a. Geogr.), Ortschaft in Beftiaotis (Theffalien), 198 v. Chr. von ben Metoliern eingenommen.

Acharya (Atfcharia, inb. Rel.), f. u. Brahmanen 1.

Achas (a. Gefch.), fo v. w. Ahas. Achasa (a. Geogr.), Landschaft imafiat.

Scothien, jenfeit bes Imaus. Achastlier (Geogr.), f. u. Califors

nien B.

Achat, 1) ein angebl. nach bem Fluß Achates benanntes, gewohnl, balbburchfichtis ges, bartes Bemenge aus Sornftein u. Chal= cebon, oft vermifcht mit Carneol, Quary, Feuerstein, Jaspis, Beliotrop, Amethuft 2c.; Ebel= ob. Balbebelftein; nach Farben, Beich= nungen u. Gemenatheilen getheilt in: grus ner M. ift Chrufopras, rother, Carneol, Gies (faft burchfichtig), Erummer:M. (mit Brudftuden von Jaspis, Carneol, Onne u. a.), Feftunge:, Berfteinerunge:, Bands, Areiss, Mooes (mit fleinen Consferven, Dloosarten im Innern), Lands ichaftos, Rohrens, Jadps, Korallens, Buntts, Sterns, Wolfens A. u. a. In Europa theils (in Flußbetten) in losgerifinen Befdieben, theile in Porphyrtugeln u. in eignen Gangen auf Gneis u. Porphyr, theils ale Uebergug, am haufigften aber in ten Blas fenraumen ber Danbelfteingebirge, in fleis nern u. größern Rundmaffen. Die fconften u. bunteften (aus Dftinbien, Sicilien u. Sach= fen) bienen ju Petfchaften, Stodenovfen, Za= badebofen, Reibichalen u. (bef. in Floreng) ju Dofaitarbeit. Die Perfer glaubten burch ben Dampf des M.s Blig u. Unwetter abmen= ben ju tonnen. 2) Runftlichen M. erhalt man a) burd Rochen gefdliffener Enalcebone in Bitriolol, u. fdmarge Streifen, b) burch Gluben ber Chalcebone im Ueberguge von Coba, um wolfige ob. anbre Beichnungen gu betommen, die aber burch ftarte Barme ob. Salpetergeift fich verlieren. (Wr. u. Pr.)

Achāt, gehāckter, s. u. Trümners adat; A., isländischer, so v. Obstian; A., milchweisser, so v. v. Chalcedon; A., röther, so v. v. Car not; A., schwärzer, so v. v. Kiesle schiefer; A., violetter, so v. v. Amethyst.

Achatapfel, f. u. Calvill.

Achātback, A-birn, A-dattel u. a. m. (voluta porphyria), Dattein, Res gelfchneden (con. achatinus) 2c., wegen ber achatäbnlichen Zeichnung.

Achates, (a. Geogr.), Fluß im fubl. Sicilien, zwifchen Camarina u. Gela ; j. viell. Drilo. Angeblich Aunbort bes erften Achate.

Drilo. Angeblich Funbort bes ersten Achate. Achates, Gefährte bes Aeneas, auf ber Klucht aus Troja; bah. ein trener A., ein bewährter Freunk

Achatuugel (Sometterl.), f. Eulocen f). A-holz (xylvachates, Betref.), in Adatmafe übergegangnes holz, zeigt oft noch Jahrestinge u. von Bohrwurmen herrubrende Definungen. A-horn, f. u. Staschlichnede e.).

Achatina, f. Achatidnede.

Achatius, lat. Rame bes wurtemb. Fluffes Edis.

Achātjaspis, f. Zaspis 2) f). A-kirsche, f. u. Rirfche. A-mühlen, f. u. Marmormuble 2).

Achātnatter (A-schlange, A-viper, sepedon Mer.), Schlange, s. u. Bipern b).

Achatschleiferei, f.u. Steinfchneis

Achātschnecke (achatina Lam.).

Battung ber Lungenschnecken, Schale längs
lich, boch, zahnlos, Minibung groß, in wars
men Gegenben auf Bäumen lebenb. Genoms
men aus ber Gattung bulla u. helip L..., a)
a. perdix (bulla achatina), zebra, u. a.; b)
eisornig, tegelsörmig, a. vexillum (bulla faseiala); e) elliptisch spindelsörmig, a. glans
(bulla voluta); d) thurmsörmig, a. columan u. b. a.

Achazbad (Geogr.), f. u. Baffers burg 2).

Achbar (Geogr.), fo v. w. Atbar u.

Abgar.
Aebberg, 1) herrschaft im Amte Tetts nang bes wurtemb. Donaudt, an ber Argen, 2 MM. mit 11 Ortschaften u. 1000 Ew., sonft öftr. Lebn, seit 1796 bem beutschen Rieterorben gehörig, von 1806 an hobenzolsterns Sigmatingen; 2) Bergschieß baselbft.

Achdschiska (Geogr.), fov. w. Achalgif. Ache, fov. w. Ada. Achedoros, Grengfluß in Macedonien u. Theffalien.

Acheiropolita (gr., nicht von Menschaften gemacht). 1) Bild Ebrifti u. ber Maria, auf Holy u. febr räuchtich, daher mit Leinwand überngen u. übernalt, im Laternal un Bom außenabet u. jährlich am Esterfeste vom Papste verehrt. Es soll von Lutas entworfen, von Engeln vollendet sein; andre wundertsätige Mutterzottesbilder.

Achel, Burg, sov. w. Médalm. Achelaria (a. Cham., Schlechtend.), Pflangengatt, aus der nat. Fam. der Larvenblüther, Gruppe Scrophularinene c. Caprariae Rehnd., zur Didyn., Angiospermic L. Acheln, die beim Brechen, Schwingen

Acheln, die beim Brechen, Schwingen und Spinnen bes Flachfes abfallenden hols zigen Theilden.

Ache-

Acheloides (Dhyth.), Bein. ber Gis renen ale Tochter bes Achelous.

Acheloites (Petref.), Art ber Bes Iemniten.

Acheldon, 1) (a. Geogr. u. Dhith.), Grengfluß Metoliens u. Atarnaniens, ents fprang auf bem Pinbos in Theffalien u. munbete in bas ionifche Meer; j. Aspro Potamo. Rach ber Mythe war er Sohn bes Deanos u. ber Tethys, ber altefte von feinen 3000 Brubern; n. Anb. Cobn bes Belios u. ber Gaa, ber um feine Tochter (f. Gires nen) trauernb, in ben Schoos feiner Mutter aufgenommen u. jum Fluffe marb. Beim Rampfe bes M. mit Bercules um bie Deianis ra, mo er fich erft in eine Schlange, bann in einen Stier permanbelte, murbe ibm bon Percules ein Porn abgebrochen (Born bes Ueberfluffes, f. Cornu coplae). Nach And. früher Choa s, fo genannt weil 2) U., Ko-nig in Actolien, barin ertrant. 3) Fluß Theffaliene bei Lamia, muntete in ben maliacis ichen Deerbufen. 4) Fluß in Achaia, bei Dyme. (Lb.)

Achelunda, Cee, f. Dieberguinea s. Achem, Konigreich u. Stabt, fo v. w.

Atidim. Acheminiren (v. fr., fpr. afd'm...),

ben Weg babnen. Achemunain, Stadt in Mittel-Megnps

ten am Ril, Ruinen, 2000 Em.; bas alte ber= mopolis Magna. Achen, Fluffe, 1) fo v. m. Didenbad;

2) f. u. Konigefee; 3) f. 2lly. Achen (3oh. von), f. Machen (3oh. v.).

Achenbach, Elus, f. u. Ifar. Achenit (Min.), fo v. w. Atmit.

Achenium, fo v. w. Rerntapfel. Achenrain, Dorf im fcmaber Rreife in Inrol, Deffingwert, 300 Em. A-thal, enges Relfenthal im unterinnthaler Rreife (Torol), von ber Trumel burdfloffen, fonft Banbeleweg von Baiern nach Stalien; barin

ber Achensee, 2 Stunden lang.
Achenwall (Gottfr.), geb. ju Elbins gen 1719, Privatbocent in Marburg, Prof. der Philof. u. ber Rechte in Gottingen, ft. bort 1772; perdient um bie Statiftit, bie er gur Biffenfchaft erhob, bearbeitete bas Ratur= recht juribifd. Schriften: Staateverfaffung ber europ, Reiche, Gott. 1749, 7. Aufl. von Sprengel, ebb. 1790, 97, 2 Thie.; Staates flugheit, ebb. 1761, 4. Aufl. ebb. 1779; Elementa jur. nat., ebb. 1750, 7. Mufl. ebb. 1781; Grundr. ber europ. Gefdichte, ebb. 1754, 4. Aufl. verb. u. fortgef. v. F. Dh. Murran, ebb. 1773, 5. Mufl. ebb. 1779, u. m. a. (Jb.)

Acheptolemos (Moth.), fo p. w. Ars deptolemos.

Acher, Fluß in Baben, entfpringt im Mummelfee, weiter oben Geebach, fallt bei Lichtenau in ben Rhein.

Achera (a. Geogr.), Stadt in Sicilien.

Einw. Acherini.

Acherius (Dem Jean : Que b'Aderp). geb. 1609 ju Gt. Quintin, Benebictiner u.

Bibliothefar; ft. 1685; gab heraus: Vett. alig. scriptor. spicilegium, Par. 1655 - 77, 13 Bbe., 4., n. A. von L. Jos. de la Barre, ebb. 1723, 3 Bbe. Fol., eine Camml. firchen: u. profan gefdichtl. Schriften, mit Roten;

bie Berte Lanfranc's, Guibert's u. a. m. Achern, 1) Begirtbamt im baben. Dits tel = Rheinfreife, 18,000 @w.; 2) (Unter= A.), Statt hier; in ber nifolauscapelle bie Eingeweibe Turenne's, ber hier fiel, aufs bemahrt; 1750 Em. (vergl. Sasbad); 3) (Dber = M.), Dorf bier, Papiermuble, 1300 Ew.; beibe an ber Ader.
Achernar (Aftron.), fo v. m. Adarnar.

Acheron (a. Geogr.), 1) Fluf in Epis ros, ftromte burd ben Gee Acherusia. fiel eine Strede unter Felfen ine abriatifche Meer; 1. Delichi; 2) Rebenfl. bes Alpheus, in Elis; j. Savuto; 3) Fluß in Groß=Gries denland im Gebiete ber Bruttier; an ihm Pam Alexander, Ronig v. Epirus, um; 4)

Milarm bei Memphis.

Acheron (Dlyth.), 1) Cohn bes Belics u. ber Gaa, warb in einen gluß verwanbelt u. in ben Babes verwiefen, weil er ben Titas nen Baffer fpenbete. Die Geelen ber Bers ftorbnen mußten über feine fclammigen, bittern fluthen manbern. Rach Anb. Cohn bes Belios u. ber Ceres, in einer Grotte auf Rreta geboren, ftieg in bie Unterwelt u. warb in einen Gollenflug verwandelt. Er zeugte mit ber Racht bie Furien, mit Orphne ben Uftalaphos, mit Gaa die Styr, u. mit biefer bie Rite. Gine anbre Sage lagt ihn aus ben Thranen einer Statue auf bem Berge 3ba entfteben. Rach Plato flieft ber M. bem Dtean entgegen, burd mufte Begenden, un= ter bie Erbe in ben acherufifchen Gumpf. Mothe mahricheinl. aus dem Lauf von M., f. b. (a. Geogr. 1) entftanben. 2) Ronig in Rlein-Mfien, beffen Tochter Darbanis ben Bercules gebar. 3) Gallifder Gott; viels leicht ein Deergott. (Lb.)

Acherontia (a. Geogr.), 1) Ctabt in Mpulien, j. Acerenja; 2) anbre Statt baf., i. Matera.

Acherontia (gr.), fo v. w. Charoneion. Acherontia, nach Dofenheimer ber Tobtentopf, f. Abenbichmarmer.

Acherontina provincia (a. Ggr.), fo b. m. Lucania.

Acherra (a. Geogr.), fo v. w. Mcerra. Acherres (Moreus), mehr. Pharaonen in Megnpten, angeblich 1) ber von Theben die Refibeng ber Ronige nach Memphis verlegte; 2) ber, ben Dofes nothigte, bie Isrgeliten gieben gu laffen, f. u. Megnpten (Gefch.) . u. s. Achersundia, lat. Rame ber normeg. Infel Aderfund.

Acheruntische Bücher (Ant.), au ben tagetifchen Buchern (f. b. u. Tages) ge= rechnete Religionsfdriften ber hetrurifden Disciplin, in benen bie Lebre von ber Bers fobnung ber Gotter, bie Auffdiebung bes Schidfale u. ber Bergotterung ber Geelen bargeftellt mar.

Ache-

Acherusia, 1) (Myth.), in ber Unters welt ein Sumpf, über welchen Charon bie Seelen ber Berftorbenen fuhr, vgl. Acheron 1); 2) (a. Geogr.), See, f. u. Acheron (a. Geogr.) 1). 3) See bei Memphis, jenfeit beffen bie Tobtenftabte maren, f. Megnptifche Mythologie 12. 4) Balbinfel u. Borgeb. bet Beratlea in Bithnnien, mit einer Boble, burch welche Bercules ben Cerberus aus ber Unterwelt hervorholte. 5) Sumpf in Campanien, gwifden Difenum u. Cuma; j. (Lb. u. Pr.) Fufaro.

Achery (Dom Jean stuc b'), f. Aches rius.

Acheta, Infect, f. Beimgrolle.

Achetus (a. Geogr.), 1) Bluf in Sicis lien, unweit Spracus; 2) fo v. w. Achera.

Acheul. St. (fpr. Afcol), ehebem Ers giebungeanftalt ber Jefuiten (jur Bluthenzeit mit 1000 Boglingen) bei Amiens im frang. Depart. Comme, feit 1830 aufgehoben.

Acheus, Gattung ber Faulthiere. A cheval (fr., fpr. 2 fc'mall), 1) eigent=

lich ju Pferbe, reitenb ; bann : 2) (Rriegew.), von einem Truppentheil ju beiben Seiten einer Chauffee, eines Fluffes.

Achuayaxerax (Dipth.), f. u. Guaus den.

Achia (Achiar, Rahrungsmittels

lebre), fo v. w. Atfchia.

Achias (300l.), f. Perfpectivfliege b). Achidana (a. Geogr.), Bluf in Rars mania (Perfien), mundete in ben perf. Deers bufen; j. Rubschiur. Achila, 1) Bugel im Stamme Juba, worauf Berobes b. Gr. ein Caftell baute; 2) (Acholla), Stadt in Byzazium (Afrika), j. Elalia.

Achill, Borgebirg u. Infeln, f. Dano. Achillas, Felbherr des Ronigs Ptoles maos Dionnfos, f. Megnpten (Gefd.) s. Rad

Gin. Diorder Pompejus b. Gr.

Achillen (a. Geogr.), 1) Infel im ägaifchen Meere, bei Camos; 2) Infel im fcmargen Meere, ber Munbung bee Borns fthenes gegenüber, wo Uchill begraben fein foll; viell. Phibonifi. Bgl. Achilleion.

Achillea (a. Vaill., Garbe), Pflans gengattung aus ber nat. Fam. ber Syngenes fiften. Gruppe: Compositae, a. Amphigynanthae Rchnb., Compositae, Ordn. Radias ten Spr. , jur Syngenesia superflua L. ges horig. Arten: a. ptarmica (Dorant), an Bachen, auf Biefen, mit weißen Strahs lenblumen; bie Burgel, fonft mehr als jest, ale Raumittel bei Bahnichmergen, ale Riegmittel, jum Gurgeln angewendet, u. wie auch bas blubente Rraut, als herba et radix piarmicae, officinell; a. mille-folium, f. Schafgarbe 2); a. nobilis, in Frankreich u. Deutschland ze. heimisch, ber vorigen abnlich, großer, angenehmer bon Geruch, traftiger von Gefchmad; a. atrata, . Genip; a. ageratum, Mgerat (Leber: balfam), in Stalien u. Gfrantreich beimifd, von angenehmem Beruch, bitter gewurghaf= tem Gefdmad; fonft gegen Berftopfungen

ber Gingeweibe, Burmer, Dagenfdmade gerühmt (herb. et flores ager sive eupatorii mesues); a. magna, a tomentosa, als Bierpflange cultivirt. (Su.)

Achilleion (a. Geogr.), f. u. Sigeum. Achilleis (a. Lit.), Epos bes Statius. Achilleisches Geschwür (Achilleum ulcus), bosartiges, hartnadiges Ge-

fcwur.

Achillenkraut, fo v. w. Moillea.

Achilleos Dromos (a. Geogr.), Landzunge an ber RBRufte bes fcmargen Deeres, oftl. von ber Dundung bes Dnepr,

wo Mchill Spiele feierte.

Achilles (eigentl. Achilleus, früber Lighron, Mith.), 11) Cohn bes Peleus (bah. ber Pelibe) u. ber Thetis. Thetis wollte den A. unfterblich machen, wie fie felbft war, beshalb legte fie ihn Rachte ine Teuer, ihn vom Erdifchen ju reinigen, u. beftrich ibn Lage mit Ambrofia; Peleus aber, bas Rind in ben Flammen erblidend, fprang bingu, ibn ju retten, worauf bie ergurnte Mutter, beibe verlaffend, ju ihren Schwestern, ben Nereis ben, ging. Rach einer anbern Sage tauchte ihn Thetie beehalb in ben Styr; allein bie Ferfe, an ber fie ihn hielt, blieb verwundbar. In ber fruheften Jugend war Phonix fein Führer gewesen, bann übergab ibn Peleus bem Chiron, ber A. mit Lowenherzen, Sbers, hirfd = u. Barenmart ernahrte. Mis ber Krieg gegen Troja ausbrach u. Ralchas pros phezeite, ohne A. konne Troja nicht erobert werben, fanbte Thetis ibn als Dabden bers fleibet ju Lytomedes, mit beffen Tochter Deis bamia er ben Reoptolemos zeugte. Als aber Dopfeus ihn bort burch Borlegung weiblis den Comudes u. friegrifder Baffen, mo ber muthige Jungling nach leptern griff, ents bedt hatte, ließ Thetis bem Cobne vom Bultan eine Ruftung fertigen, u. ber Jungling führte die Denrmiboner, Achaer u. Belles nen auf 50 Schiffen nach Troja. Geine Roffe hießen Kanthos u. Balios, erfterm war bie Gabe ber Beiffagung verliehen. 4 Bor Eroja mar er ber tapferfte u. herrlichfte aller Belben. Bie er fich mit Mgamemnon um bie Brifeis veruneinigt u. fich vom Rampf mit ben Troern gurudgezogen, wie bann baburch ber Griechen Beer unenblich viel von ben Aroern litt, wie er nach feines Freundes Pas troflos Fall wieber am Rampfe Theil nabm, ben Bettor erlegte, beffen Leichnam bem Pris amos auslieferte u. wie er enblich felbft por Troja fiel, f. u. Trojanifcher Rrieg. . 2. Grabhugel, ber bie Urne mit bes 21. u. bes Patrollos Afche verfcloß, mar auf bem Bor= gebirge Sigeum. Geine Baffen erhielt Ulnf= fes; fein Schatten aber erfchien bei ber Beimtehr ber Griechen auf dem Grabe, Die Polyxena jum Opfer forbernb. Bum Salb= gott erhoben marb M. auf Bitten ber Mutter jum Tobtenrichter ernannt u. mit ber Debea vermablt, u. noch lange (bef. in Sparta u. Elis) ward in Spielen, Festen u. Opfern fein Anbenten gefeiert. 2) Soon ber Gaa, nahm

bie ben Jupiter fliebenbe Juno in feine Boble auf u. berebete fie jur Gegenliebe; fie meif= fagte ihm, alle M. Genannten murben bes ruhmt werben. 3) Cohn Jupiters u. ber Las mia. Pan ertheilte ihm ben Preis ber Schons heit, f. Pan; 4) fo v. w. Achillas; 5) A. Statius, fo v. w. Eftaco; 6) A. Tatius, f. Achilles Tatius. (Lb.)

Achilles (Log.), Trugfdluß, von Beno ob. Parmenibes erfunben, als Argument ges gen die Realitat ber Bewegung. Er lautet: Wenn A. mit einer Schilberote einen Wetts lauf balt, fo wird jener, wenn biefe einen Borfprung bat, trop feiner Schnelligfeit biefe nicht einholen konnen, weil er immer erft babin tommen mußte, wo bie Gdilbe Prote fcon gewefen mare. Diefe Uns nahme fei aber miberfprechend, wenn man Bewegung von verfchiebner Gefdwindigfeit (Lb.)aulaffe.

Achilles, Schmetterling, f. u. Roms

phenfalter e).

Achilleshafen (a. Beogr.), f. u. Zas narum 2). A - insel, f. Achillea u. Achils

leos Dromos.

Achillessehne (tendo Achillis, Anat.), bie ftartfte Cehne am Rorper, ents fteht aus ben Gehnen ber beiben 3willings= musteln ber Babe u. bes Babenmustels; enbigt am Ferfenbein; f. Fußmusteln. Bers fcneiben u. Reißen berfelben bewirtte fonft ftete ein Borfallen bes Fufes, ber nun nicht mehr ju brauchen ift. Conft hielt man ein Anheilen berfelben fur unmöglich, neuerdinge ift es Diefenbach, Duputrun u. a. gefchidten Chirurgen gelungen; ja felbft bei Beilung bes Rlumpfußes jerichneiden fie biefelbe abs fichtlich u. heilen fie wieber an. (Pr.)

Achilles Tatius, aus Alexandria (viell. um 400 n. Chr.), Aftronom u. Dichter (nad Und. 2 verfchiebne Perfonen); fdr. ben Roman Leutippe u. Klitophon, zuerft berausg. Beibelb. 1601, bann ofter, gulest v. Jacobs, Leipz. 1821, 2 Bbe., u. eine Gin= leitung ju Aratos, wovon nur ein Fragm. übrig ift in Petave Uranologia.

Achilleum (a. Geogr.), 1) fo v. w.

Sigeum; 2) Ctabt in Roldis. Achilleum (300l.), 1) fo v. w. Babes

fcmamm; 2) fo b. w. Fingerfdwamm. Achilleus portus (a. Geogr.), Sa= fen in Latonita, weftl. vom Borgeb. Zanarum.

Achillini (Mlerander), geb. ju Bo= logna 1463; lehrte Philofophie gu Pabua u. julest wieber ju Bologna, wo er 1512 (1525) ft.; Unatom u. Philofoph, als folder ber 2. Ariftoteles genannt, Unhanger ber Araber; fdr. : Corporis hum. anatomia, Ben. 1521, 4. Achim, altbeutfder Borname, bef. in

einig. Gefdlechtern MDeutschlande, f. Arnim. Achim (Geogr.), 1) (Gogerich = A.), Mmt im hannov. Bergogth. Bremen, 4 DM.,

Marid =, Moor = u. Geeftland, 8000 Em. 2) Ctabt bier, 1000 Ew. 3) Reich, fo v. w. Atfchem.

Achimaaz (bibl. Gefd.), fo v. w. Ahis maag. Achimelech, f. u. Ab Jathar u. Abimeled.

Achimenes (a. Vahl), 1) Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber garvenbluthe ler; Gruppe: Scrophularinae Rchnb., Spr., jur 2. Orbn. ber Dibnnamie L. gehörig. 2) (a. P. Br.), ale Pflangengatt. nicht aners fannt; in ihrer einzigen Art: a. coccinea, ju Trepirania gezogen.

Achindana (a. Geogr.), fo v. w.

Mdibana.

Achioli, Stabt, fo v. w. Afiali. Achior, Unführer ber Ammoniter, ers flattete bem Golofernes Bericht über bie 36= raeliten, warb, von ihm verbannt, von ben Juben aufgenommen u. fpater felbft Jube.

Achiotti (Bot.), fo v. w. Drlean. Achir (Achirus, v. gr.), 1) ohne Sand; 2) ohne Bruftfloffen; 3) ungefcidt. Achirit (Miner.), fo v. w. Rupfers Smaragb.

Achirrhoe (Myth.), Tochter bes Ril ob. Proteus, von Mars Mutter bes Sithon; n. And. von Sithon ber Pallene u. Rhotea. Achirus (300l.), f. Cholle a).

Achis, Philiftertonig ju Gath, ju bem Davib vor Saul zweimal flichtete.

Achisade, 1) (Abbul Balim), geb. 1355 ju Abrianopel, großer fürf. Gelehter u. Dichter, ft. als Kadiaster zu Conftantino-pel 1604; binterließ mehrere jurist. Werte u. einen Diwan Halimi. 2) (Abbul Saz Lim, gen. der Schreiber), Rebell gegen Muhammed III. in Affen, f. Zurten (Gefch.) ...

Achiska (Geogr.), fo v. w. Achalgit. Achitophel (Biogr.), fo v. w. Mhis tophel.

Achiver (a. Geogr.), fov. w. Argiver.

Achivus, Cometterlingegattung bei L., f. Ritterfalter. Achlath, Ctabt, fo v. w. Aflat.

Achlis (beutiche Mnt.), f. u. Glenn. Achlya (a. N. v. E.), Pflangengatt. gur nat. Ram. ber Gallertalgen Rehnb. geb.

Achlys (gr.), 1) Finfterniß; 2) bei Befiod u. M. bie Finfterniß tes Chaos; bab. 3) Elend u. Dangel als Perjonification, f. Rummer; 4) (Meb.), leichter, wolfensob. nebelartige Trubung ber Bornhaut bes Muges; f. Bornhautflede.

Achmed (Achmet, Ahmeb, arab. ber Lobensmudige). I. Schalifen. 1) bis 7) 7 Khalifen, f. b. 22 25. 26. 40. 41. 48. 48. 41. 11. Herrscher von Aegypten. S) A., Sohn Tulune, geb. 835, Stifter ber Dunaftie ber Tuluniben in Aegopten, f. b. (Gefd.) 30; ft. 883. 9) A., Sohn Ali Mbul - haffand, Regent in Megypten, f. b. (Gefch.) os f., aus ber Dynaftie ber Ifichiben, 968-969. 10) A. el Naser Schehaeddin, Sohn Raffer Muhammebs, Sultan v. Aegup: ten, f. b. (Gefd.) 62, 1341-42. 11) A. el Modhaffer, Gultan aus ber 2. Dam= meluftenbynaftie in Megypten, f. b. (Gefd.) ..

1420. 13) A. al Mülad Sebehabēddin Abulfath, 1641 Eultan von
Regopten, f. b. (Gefch.) a. III. Tänftifche
Raifer. 13) A. I., geb. 1589, Sohn Mushammebs II., von 1603—1617; f. Türten
(Gefch.) at a. a. 14) A. III., Sohn Ibras
bims, von 1691—95; f. ebb. st. 15) A.
III., geb. 1673, Sohn Mushammebs IV.,
von 1702—1730; ft. 1730 im Gefängniß; f. ebb. 11 u. m. 16) A. IV., fo p. w. Abbul Samib. 17) Meltefter Cobn u. befignirter Rachfolger bes Großfultans Bajagets II., burch bie Janitscharen von ber Thronfolge ausgeschloffen, verlor nach Bajagets Ents fegung u. Tobe auch ale Kronpratenbent auftretenb, 1513 eine Schlacht gegen feis nen Bruber Gelim, warb gefangen u. ers broffelt. IV. Anbre Fürften. 18) A. Ebn Ismail Abu Nasser, ber 2. famanibifde Sultan in Perfien, febr graus fam; ft. 913; f. Perfien (Gefc.) st. 19) Rhan von Perfien. Sohn Dulatus, frus ber Chrift, bann Dubammebaner, von ben Dlongolen gefangen und hingerichtet; res gierte von 1282-84; f. Perfien (Gefd.) oi. gerte von 122-03; 1. Feften (Seig.) s. 20) A. Schah, Sohn von Wusammed Schah, Großmogul, 1747—1754, f. Großmogul, Reich u. 21) A. Khan Abdallif, Jürfder Afghanen zu Kandadar, von 1730—1773; f. Afghanen (Befch.) s. 22) A., Den von Algier, von 1805—1808, von feiner Leidwache ermordet; f. Algier s. V. Feldberrn u. Staatsmanner. 23) A. Dschiedik, turt. Grofmefir Mus hammede II. u. Bajagete II., eroberte Raffa von ben Genuefern, unterwarf bie Rrimm, befehligte bann gegen Ufum Saffan an ber perf. Grenze, migbilligte aber laut ben Bertrag Bajagets mit ben Rhobiferrittern, marb beshalb ine Gefangniß geworfen, baraus burch einen Janitfcharen=Aufftanb befreit, aber bennoch ju Abrianopel im Geheimen aver cennog zu avstanopel im Sezeimen 1482 erbroffelt. 24.) A. Päseha, Erob-rer von Rhobes 1522 für die Türken, fiel kurz darauf bei einer Empörung gegen den Padischab, 25) A. Päseha, Großwestr Golymans I., durch die Intriguen der für ihren Gohn Bajazet wirkenden Guttanis Morelane. 26) A. Klüperli, Großs wesir unter Dubammed IV., st. 1675; s. Türken (Gesch.) . 27) A. Resney-Hadschi, außerordentl. turt. Gefandster 1758 bei Maria Therefia, u. vorzügl. bei Friedrich b. Gr. 1760, um mit biefem Ros nig ein Bundniß zu ichließen. Er beferieb feine Reife turbifd, Stutart 1804, beutich überfest, Berlin 1809. 28) A. Hadschi, Bei von Conftantine, geb. um 1785, ber Gobn bes Kalifah Duhammeb von Conftantine. Als fein Bater erbroffelt warb, fluchtete ibn feine Mutter nach Arabien, mo er bei feiner Mutter Bruber, Davuby Ben Shana, einem Bauptlinge eines herumfdweifenben Bebuis nenftammes, erzogen marb. Rach Conftantine jurudgetehrt marb er 1827 Bei von Conftantine, zeigte fich zwar bochft bluts Universal - Lexifon. 2. Auft. 1.

burftig u. tyrannifd, vertheibigte aber 1836 u. 1837 Conftantine gut. Er floh nach ber Erfturmung in bie Bufte, wo er bei ben Bebuinen lebt. Gegen Abbeel-Kaber bewies er fich fortwährend feindlich, wie gegen alle anbre Menfchen. VI. Gectenftifter. 29) A. Ebn Hadschet, Stifter ber Secte Dabidetiten; f. u. Muhammebanifde Religion in f. 30) A. Ebn Hanbal, geb. zu Bagbab 779, 856 hingerichtet; Stifter ber Secte Banbaliten (f. Muhammebas nifche Religion in ff.). VII. Schriftsteller. 31) A. Ebn Abdallah Abu 1 Ola, f. Arabische Literatur 1 32) A. Ebn Ali el Makrizi, f. ebb. 1 33) A. Ebn Ali el Makrizi, f. ebb. 1 33) A. Ebn Arabschah, f. ebb. 33) A. Ebn Mühammed, f. ebb. 31, 35) A. Ebn Mühammed, f. ebb. 31, 35) A. Moallimsäde, f. Lürfische Literatur 1 36) A. Tachaballah B. 36) A. Tschehelebi Paragarasade, f. cbb. s. 37) A. Efendi, Die rector eines Collegiums an ber Dofchee Dus rabe II. in Bruffa, machte einen Felbjug nach Ungarn mit, tebrte nach Bruffa gurud u. brachte bie Legende bes Propheten in Reime (Bahbetname, b. h. Buch ber Einheit). 38) A. Kemal Pascha Sades, turt. Dichter, geb. ju Zotat, ft. ju Conftantinopel 1535; fdr. ben Roman Juffuf u. Guleitha, fo wie bas Gebicht Rifariftan (Rachbilbung des Rofengartens von Saabi). 39) A., mehrere antre, im Drient berühmte arab, perf. u. turt. Schriffeller, bef. Gefchichtsfchreiber u. Dichter, beren Berte jeboch nicht gebrudt finb. (Std., Pr. u. Lb.)

Achmedi, ein osmanifcher Dichter unt. Timur, befang in 24 Bben. Alexander b. Gr.

Achmetsched, so v. w. Esti = Krim. Achmin, Statt, s. u. Sait. Achmon (Bitht), so v. w. Ademon. Achmonein (Scogt.), so v. w. Ade-

munain.
a. Ch. n., Abfürzung für ante Christum

natum, b. b. vor Chrifti Geburt.

Achn (Geogr.), fo v. w. Achem.
Achnanthes (a. B. St. V.), Pflangengattung aus ber nat. Fam. ber Fabenalgen.
Achnatherum (a. Pal. Beauv.), Abstiellung ber nat. Pflangengattung Uradne.

Achne (a. Geogr.), fo v. w. Rafos 1). Achne (gr., Dieb.), 1) feine geschabte Charpie; 2) ber flodige Schleim ber Aus genliber.

Achnodonton (a. Pal. Beauv.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Grasfer, Gruppe: Andropogoneae Rehnb., auch als Unterabtheilung unter Phleum gestellt; aur 1. Erbn. ber 3. Rl. L. geforia.

ale Unterabtheilung unter Phleum gestellt; jur 1. Orbn. ber 3. Kl. L. gehörig. Acholie (v. gr., Meb.), 1) Mangel an Galle; 2) nicht gall suchtiges Temperament;

3) indifche Cholera.

Acholdt, Amphibie, f.u. Edlamander. Acholdtl, Amphibie, f.u. Edlamander. Achombene, Stadt ander Goldbifte. Achor (a. Geogr.), Thal bei Jericho, wo Adan gesteinigt u. seine Pabe verbrannt muthe.

7 Acher



Achor, 1) (Myth.), so v. w. Apomytos. 2) so v. w. Achan.

Achor (gr.), f. u. Grind 1. Achores in facie (Med.), fo v. w. Mildsidorf. Achoresië (v. gr., Med.), fo v. w. Stenodorie.

Achradina, Theil von Spracus, f. b.

(a. Geogr.) 2.

Achran (a. L.), Pflanzengattung aus ber nat. Ham. der Sapotaceen, Gruppe: Sapoteae Richnio, Sapoteen Spr., zur 1. Drien. der 6. Kl. L. gebörig. Art: a. sapota (Brenapfel), westindischer, in Samerika cultivirter Baum, mit selistigen, überreischer ügen, angenebm schwiegen, die gerichten Frühren, beren glänzen häufig verspeisten Frühren, beren glänzen fehren zu der eigen Bechselfieder gebracht ere Kinde gegen Parngries, die bits tere Kinde gegen Wechselfieder gebracht wirt.

Achrida (Geogr.), fo v. w. Ddriba. Achris u. Achridis lacus (a.

Geogr.), fo v. w. Lychnidon.

Achroanthes (a. Rafin.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Droibeen,

wohl zu malaxis zu ziehen.

Achroa (gr., Med.), so v. w. Achros masse. Achroma, s. Alphus u. Vitiligo

Achromasie (v. gr.), 1) (Phyf.), Farsbenaufbedung durch ufgammentreffen der ent gegengefehren Farben bes bei der Gradslenbrechung entstanden Farbenbilds. 2) (Med.), Farblosigkeit, Blässe, Symptom der Kacherie.

Achromatische Gläser, f. u. Fernrohr.

Achromatopsić (v. gr., Med.), Ges sichtsfehler, wobet Farben, bef. matte u. vers wandte, nicht beutlich von einander unterschies ben werden können; vgl. Farben.

Achroon (Achrus, gr., Meb.), farb: los, tachettifch. Achsa, Tochter Ralebs, Gem. Athniels.

Achsa, Tochter Ralebs, Gem. Athniels. Achsaph (a. Geogr.), Stadt in Ebers Balilaa, fruher bem Stamm Afcher gehorig.

Aehsbänder, f. Achfe (Fuhrw.) s. Ablech, genau gefdmiedetes bunnes Eifen auf der hölgernen Achfe aufgebrannt, foll das Reiben der Naben an den Achfigenkeln hins bern. A-bret, fo v. w. Pachret.

Aehne (lat. axis, gr. Aron). 1) (Math. n. Rech.), eine grade linie, die eine Gigur ob, einen Körper in der Mitte durchfchneidet; der A. elner krummen Figür, jebe Gerade, welde die frumme in Z congruente u. auf beiben Seisen derfelben abnich liegende Abeile theilt. In der Paradel 3. 23. gibt es nur eine; die Ellipfe u. dopperbel aber haben Z An, eine Hugerte A.; der haben haben der ha

Richt alle Eurven haben A.n. 'b) A. der Abeissen, bie in ber Cone einer Curve liegende Berade, auf ber bie Abfriffen gu biefer genommen werben. Gine burch ben Unfangepuntt ber Abfeiffen mit ben juge= borigen Orbinaten parallel gezogne Berabe heißt bie A. der Ordinaten. Benn alle unter fich parallelen Durchschnitte eines geometrifden Korpers mit einer Ebne abn= liche Figuren find, u. bie Mittelpuntte bies fer alle in Giner geraben Linie liegen, fo heißt biefe gerabe Linie 'e) bie A. des Horpers. Go haben Min bie Rugel, ber Regel, ber Enlinder, bie Ellipfoiden u. a. u. werden von einer, burch biefe M.n gebachten Ebne meift in 2 gleiche Theile getheilt. Diefe Rorper tonnen auch als aus ber Umbrebung einer Ebne um eine A. entftanden, gebacht werben; fo ber Enlinder burch bie Drehung bes Parallelogramms, ber Regel burch bie Drehung bes rechtwinkligen Dreieds, bie Rugel, das Ellipfoid, bes Paraboloid u. Sy= perboloid burch Drehen bes Balbfreifes, ber Ellipfe, ber Parabel u. Soperbel. 12) (Des dan.), jebe forperliche Berade, bie unverans bert in Giner Lage bleibt, u. um welche Rors per Rreife befchreiben. Dergl. A.n find a) bas Rad an der A., f. Rab an ber Belle; b) A. der Bewegung, bie Linie, um welche fich alle Theile eine andern geraben ob. frummen Linie, ob. einer Flache ob. eines Rorpers fich im Rreife bewegen. Alle Theile u. Puntte biefer Achelinie find ale folche rud= fictlid unbeweglich; babei fann jedoch bie Achelinie mit allen übrigen um fie beweglis den Dingen in einer anderweitigen Bemes gung fein (f. Bewegung, Rreisbewegung). c) A. der Oscillation ob. Schwingung, eine Berabe, um welche ein Penbel ob. fonft ein Rorper (j. B. bie Unruhe ber Uhr), in Rreisbogen in jeder ihm angewiess nen Lage ob. Neigung bin u. ber sich bewegt, ob. Schwingungen macht. Diese Linie slebt siets sentrecht auf ber Ehne, in der bie Schwingungen geschehen (f. Schwingung, Seislatton). \*d) A. der Schräube, bie Berabe, um welche fich bie Bange ber Schraube minben. 10 e) A. der Wage, ein breifeitiges Prisma, ob. ein Reil, beffen untre icharfe Rante burch ben Schwerpuntt ber Schwerebne bes Bagebaltens fentrecht hindurchgeht, u. um welche ber Bagebalten mit allen angehangten Dingen, fich in ber Schere ber Bage auf= u. nieberfdwingt, ob. auf welcher er im Gleichgewicht ift. "3) (Med.), die Linie, um welche ein Dublrad n. bgl. fic breht. 4) (Aftron.), in gleicher Beife beißen bie Beraben, bie man fich von einem Pol eines Weltforpers od. ber Sim= meletugel jum anbern bentt, u. um welche fich berfelbe wirflich ob. fcbeinbar breht, A.n. "5) A. der Seele, f. u. Gefdus. 6) (3oot.), 2. Salswirbeltnochen. (Tq. u. Pr.) Achne (Suhrm.), 1 bie M. bes Bagens, ber Rerper, um welche bas Rab berumgeht.

Jebe A. befteht aus einem vieredigen Ctude

in ber Mitte berfelben (Dittel= A.) u. aus 2 tegelformigen Fortfenungen an ben Ens ben ber Mittel = A. (A = fchentel), an welche bie Raber befestigt werben; ber Ort, wo bie M = fchentel in bie Mittel = A. übergeben u. wo bas Rab aufhort, heißt ber Ctof. \* Solgerne M.u muffen von fehr gutem, am Beften aus nicht ju altem eichnen Solg gemacht werben, u. gewöhnlich ift eine 1-2 Boll ftarte eiferne Schiene unten in bies felben ber Lange nach eingelaffen (M seis fen), bie obere glache ber 21-fchentel mit bes fonbern M =fchentelbleden befdlagen u. jeber Schentel an feinem porbern Ende mit einem eifernen Asfchentelringe einges faßt. 'Eiferne M.n find inbeffen weit befs fer, ba fie fcwerer brechen (bas Berbaltniß ift =1:100), langer bauern, bas Fahren erleichs tern u. teine Bagenfdmiere, fondern nur Talg ob. Bett jum Schmieren brauchen; fie find baber bei Rutichen, Poftwagen u. bef. bei ber Artillerie jest allgemein gewöhnlich. Sie find in ein Stud Golg, A=futter, eingelafs fen u. bamit mittelft eiferner A shanber verbunden, vor u. hinter jedem Rad befinden fich an ihnen die eifernen A = fcheiben gegen bie Reibung. Minder haltbar (= 1:3) find bie M., wo die Mittel=A. von bolg, bie Schens Bel von Gifen finb. 4 Much bat man jest be= wegliche M.u, mo an ben Schenfeln eine Art Charniere angebracht ift, u. beim Lenten fich bie M. brebt, folglich bas fo unanges nehme Unterfrieden ber Borberraber pers mieben wirb; fie find inbeffen gerbrechlicher, als bie gang eifernen M.n. (Pr.)

Achseisen, f. u. Achfe (Fuhrw.) 1. A. Finschnitte (Kriegow.), f. Laffette 1. Achsel (ascilla, axilla, ala), 1 11 m Aligemeinen fo v. w. Schulter; 2) im engern Ginne: ber Raum unter ber Berbins bung bes Dberarms (f. Arm) mit bem Schuls terblatt (f. Schulter). 3n ber bier, zwifchen ben Unfagen, mehrerer von Bruft u. Ruden ju bem Dberarm gehenden Minsteln fich bils benben Bettiefung (Asgrube, Ashohle, (fovea axillaris) finden fich jur Beit ber Mannbarteit Saare (Ashaare, glande-balae, hirci). Die Talgdrufen ber Saut fonbern eine ölige Feuchtigfeit von eigens thumlichem Geruch ab, ber bei ftarfrer Ques bunftung Unreinlichkeit erzeugt u. bei mans den Perfonen bochft laftig werben tann (M= geftant, foetor alarum, hircus). . Unter ber Baut, zwifden ben Dludteln, neben ben Blutgefäßen befinden fich mehrere aus Bers widlungen ber von bem Arme u. ben Dus= tein tommenden Lymphgefäßen gebildete, in ben unter dem Schüffelbein gelegnen Saupts famm übergebende, Drüfen (Andrufen, glandulae axillares). Die Marterie (arteria axiil.), ob. Fortfegung ber Schluffels beinarterie ju bem Dberarm, gibt, fo lange fie in ber A = boble verlauft, Die außern Bruftfaftenart. (art. thoracicae), f. Arms arterien 1, ferner bie Schulterhobenart. (art. acromialis), f. ebb. z, die Unterfculs

terblattart. (art. subscapularis), f. ebb. s, bie porbere u. hintere Rrangart. bes Dberarms (art. circumflexa humeri anterior et posterior), f. ebb. a n. s, ab. Die A = vene (vena axill.), ber llebergang ber tiefliegenben Armvene, bie alle Benen bes Arms aufgenommen hat, ju ber Schluffels beinvene, fo lange fie in ber Achfelhoble vers lauft, nimmt außer ber Vena basilica noch bie außern Brufts u. Schulterblattvenen auf. ' Der Manero (nervus axill.), einer ber bas Armnervengeflecht bilbenben Hervens ftamme, eigentlich ein Mft bes Speichenners ven, verficht bie Theile ber A = hohle, meh= rere Musteln ber Schulter u. bes Ober= arms u. bie Saut bes legtern mit 3meigen. 3) (axilla, Bot.), ber burch Unfugung eines Mftes, 3meiges ob. Blattes gebilbete Bintel. Theile, die in biefem Bintel fteben, beißen adfelftanbig (axillaris).

Achselader, A-arterie, fo v. w. Arillararterie (f. b.) u. Achfel s.

Achselband, eine mehrmals aufs u. abgehende wollne, goldne od. filberne Treffe, pon ber jebes Banb etwa eine Elle lang ift. Sie werben von Soffouriers, Softrompes tern, Pagen, gataten u. bgl. auf ber linten Schulter getragen; vgl. Achfelfchnur.

Achselbein, Oberarmfnocen, f. u. Schluffelknochen. A-blutader, fo v. w. Arillararterie, f. Achfels. A-drusen,

f. cbb. 4. Achselfedern (3cot.), fleife, unter ber Achfel figenbe Febern ber Enten.

Achselfleck, f. u. bembe. Achselgrübe, A-höhle, f. Achselhemd, f. u. hembe.

Achselklappen, die tuchnen Rlaps pen auf ben Schultern ber Golbaten, welche unten angenaht find u. oben ein Knopfloch jum Muffnopfen haben u. bas Lebergeug hals ten. Bunt u. mit Rummern verfeben, bes geichnen fie oft bas Regiment ob. bie Proving, ju der biefes gehort. Die Offiziere haben ftatt ber M. Epaulettes od. Achfelftude.

Achselknöchen, for. w. Achfelbein. Achseln am Beinftod, bie über ben großen Erauben befindl. Rebentrauben.

Achselröhre , fo v. w. Achfelbein. A-schlagader, fo v. w. Arillararterie. Achselschnur. wollne, filberne ob. goltne gierlich verfdlungne Doppelfdnur, bie oft von Militarperfonen (Gened'armes, Gars bes, Stabsoffizieren, Generalen ac.) jur Bierte auf ber linten Schulter getragen wirt. Die Alen follen baburd entftanten fein, baß fruber bie frang. Darechauffee immer Beis nen bei fich führte, um eingefangne Besfangne gu binben (f. Stridreiter), fie trugen biefe Schnuren verichlungen auf ben Schul= tern. Rach Und. Pamen fie aber von ben Fouragirleinen ber Dragoner, an ihnen mas ren fleine Stifte, um bas Bunblod ju reinis gen, befeftigt, welche fich, obicon vergrößert, bis jest erhalten haben. Epater nahmen fie bobere Offiziere ale Bierrath an. Bei neuern

Uniformen find bie A. felten geworben. Bgl. Achfelband u. Epaulette. (Pr.)

chselsielen (Bergb.), f. Sielen. Achselstücke (Rriegew.), 1) fo b. w. Schulterftude; 2) fo v. w. Achfeltlaps pen; 3) in Danneroden, ber Theil über ber Mchfel.

Achselvene, f. u. Achfel .

Achselzücken, willführliche, fonelle Bebung u. Gentung ber Schultern, Theils nahme an bem Diggefdid Unbrer, bei Dans gel an Fahigteit ob. Willen zu helfen; ob. Bebentlichteit, ob. auch mit Berachtung ob. Spott verbundne Dlifbilligung ausbrudenb. Achselzug (Deb.), fo v. w. Flafchens

jug (Meb.).

Achsendreieck (Dlath.), ber Regels fdmitt, in beffen Ebne bie Achfe bes Regels liegt. A-holz (Forfm.), f. Dolz a. Achsfutter., f. Achfe (Guntw.) s. Achsib (a. Geogr.), 1) Sceflabt im

Stamme Mffer, Grengftabt Jubaa's; j. 213= gib ob. Bib. 2) Stabt in ber Ebne bes Stammes Juba, bei Darefa.

Achsklötze, f. u. Padbret. A-nä-gel, fo. v. w. Lunfe. A-riegel (Krieges wiffensch.), so v. w. Muheriegel. A.scheiben, s. u. Achei (Fuhrw.) 1. A-schenkel, A-schenkelblech, A-schen-Achssai (Geogr.), fo v. w. Atfai.

Achsschwenkung, bie Schwenfung eines Truppentheils um feinen Mittelpunet. Die Balfte bes Bataillons, Zaf. XX. Fig. 8 macht (beim Rechtefdmenten bie obre, beim Lintofdmenten bie untre) Rebrt, u. beibe Balften fdmenten bann, im erftern Falle von b nach c, von c nach e um bas Fahnenpelos ton, bas um bie gabne felbft fcmenet; finb mehrere Bataillone in einer Linie, fo macht nur bas mittelfte bie M., bie übrigen aber fegen fich in Colonne u. marfcbiren auf thre neue Stelle, mo fie beplopiren. Bor bem Teinbe fann bie M. nur felten ob. nie por= tommen; jest ift fie auch als Manover fo giemlich abgetommen. (Pr.)

Acht (Math.), die 8. Bahl im befabi= bratgabl. Begen ihrer bef. mathemat. Bers baltniffe fcon bei ben alteften Boltern eine polltommne Bahl: 8 Denfchen überlebten bie Sunbfluth; bie 7 Planeten u. ber Sternens himmel maren bei ben Megyptern 8 Gotter 1. Ranges; bei ben frubern Chriften hatte bie Bedige Geftalt (ber Tauffteine zc.) eine beis lige Bebeutung, bie fich in Gebauben bis ins Mittelalter erhielt; bei ben Griechen galt 8 fur cine eben fo volltommne Bahl, ale bie 3 ic. (Pr.) bie 3 zc.

Acht (Achtserflarung, Bann, Bannum, Proscriptio, Rechtem.), 1) ein Rechtes fpruch, wodurch ber eines tobesmurbigen Ber= brechens angeflagte Abmefenbe, nach vorgan= giger, in 3 herren ganbern angefdlagner, 3 adifde Friften haltenber Borlabung u. Un= terjudung im Mcts : ob. Bannproces

(processus bannitorius) querft in bie Unters acht (b.i. in ben Berluft feiner Rechte, Ebre, Sabe u. Giter, fo baf ihn bei Belbs u. Leis bes =, oft Bannftrafe Riemand beherbergen, jeboch Riemand ihm Gewalt an Leib u. Les ben thun burfte), wiewohl mit Borbehalt bes Rechts ber Entfculdigung bes Augenbleis bens, u. erfchien er binnen Jahr u. Zag nicht, in bie Dberacht, Aberacht, Mortact, ben Ronigebann (b.i. neben ben Rachtheis Ien ber Unteracht, bie Erflarung für bogels frei, b. b. baß ibn Jeber ungeftraft tobe ten tonnte) vor gehegtem Balegericht, im Mittelalter ertlart, verfeftet u. bies burch ein Schreiben (Mchtbrief) befannt gemacht wurde (Befdreiung, judicium bannitorium). Ericbien er fpater, moju er ein fichs res Geleit (salvus conductus) auswirten mußte, u. bewies feine Unfchulb, fo murbe er freigefprocen, mußte aber bem Bericht eine Summe (Achtichapung, Achtichap) bes jablen. Die A. erfolgte a) von einem Reichsgericht unter Genehmigung von Rais fer u. Reich (Reichbacht), gultig im gans gen beutiden Reiche; b) von ben Gerichten in einem ganbe bes beutichen Reiches (ganb. acht), bie fich nicht über ben Berichtegwang ber Landgerichte erftredte. Außer biefem bannum delicti, beffen Procef fcon gnr Beit Rarls V. nur noch particularrechtlich im Ges brauche mar, murbe in Civilfachen bie Uns geherfamsacht (bannum contumaciae), wenn ein Bertlagter ben gerichtl. Auflagen nicht gehorchte, wo ber Klager in ben Befig ber Guter bes Erftern gefest warb, burch bie neuften Reicheabiciede u. Bahlcapitulatio-nen abgefchafft. Wit ber Sache fiel auch bie übliche Berichreibung in ben Reiches ob. Rirchenbann (obligatio ad bannum civile vel ecclesiasticum, obligatio in forma camerae) weg, woburd man fic bei Ber-fchreibungen fur ben Fall ber Richterfullung bem Banne unterwarf; 2) fo v. m. Erimis (Bs. j.) nalgerichtebarteit.

Achtariel, Matadron u. San-dalfon, im Talmub: 3 Engel, welche bie hebr. Gebete ber Sfraeliten in Krange bins ben u. biefe auf bas banpt Jehovahe fegen.

Achtbätzner, Schweizermunge von 8 Bagen, & Reichegulben.

Achtbriiderthäler, weimar. Thas Ier, mit ben Bruftbilbern ber 8 unmunbigen Cohne Berg. Johanns 1606-25 gepragt.

Achtdraht, grobes Tud, mit ftartem gewirtten Ginfolag, biente ju Tapeten, fonft in Gera gefertigt.

Achteck, f. u. Bieled. Achtel, 1) ber 8. Theil einer Großes 2) in Preußen ein Saufen Scheit, 9 F. boch, 8 %. breit; 3) (Ochnitt), in Deutschland & Seibel, in MDeutschlanb & einer Flafche; 4) in Schlefien Biermaß von 200 Quart; 5) in @Deutfdlanb 1 Malter ob. auch 6) 16 eines Simri; 7) (Bergb.), ber 8, Theil eines

Ach-

Achtelkarthaune (Rriegew.), f. u. . Rarthaune.

Achtelkreis, f. Octant, Achtelnote (bg. ?, ital. croma, lat. fusa, fr. croche), der 8. Theil einer gangen Actnote, f. u. Roten . A-pause (beg. ?), Die Paufe fur Die Dauer einer Achtelnote, f.

u. Paufe a. Achtelschlange, fov. w. Falconett, vgl. Schlunge (Rriegsw.). A-schwen-kung, f. Schwentung .

Achtelthaler, fo v. w. Dreigrofdens

Achtelwendung (Kriegew.), f. u. Benbungen.

Achtender, f. u. Sirfd .

Achter, 1) fonft in &Deutschland fo v. w. Achttreugerftude; 2) früher in Cachfen bie anfpachichen Martengrofchen ; 3) bie tonigl. fachf. Achtpfennigftude; 4) (Geew.), fo v. w. hinter. Dab. Achterfteven, Sinters Achterbinde (Chir.), Binbe in Form

einer o, um beibe Schultern u. ben Ruden ju führenb, bef. beim Schluffelbeinbruch ans

wendbar.

Achterfeldt (3. S.), früher Priefter u. Prof. am Enceum ju Brauneberg in Preu-Ben, feit 1826 Prof. an ber tathol. Facultat Bonn u. Dr. ber Theologie; befannt ale Souler u. Anhanger bes Cermes u. als folder vom Ergbifchof Clemeng August von Roln bei beffen Antritt mit Drof. Braun u. Repetenten Beiler vom Geelforgeramt fus= penbirt; for.: Lehrbuch ber chriftl.=tathol. Blaubene = u. Sittenlehre 2c., Brauneb. 1825; Ratedismus ber driftl. fathol. Lebre, ebb. 1826, 2. Mufl., Bonn 1831; beforgte bie Berausgabe ber Dogmatit bes Bermes nach beffen Tobe, gibt noch mit Braun u. Bogelgefang bie Beitfdrift fur Philofophie u. tathel. Theologie, Roln u. Robl. 1832-39, 30 Befte, heraus. (Jb.) Achtering, öftreich. Beinmaß, = 4

Geibel.

Achterleute, freifaffige Schoppen eines Freigerichts.

Achterli, Fruchtmaß in Bern. Achtermannshöhe (Geogt.), f. u. Bary.

Achterschlag (forftw.), fo v. w. Afterfolag. Achterspelen, Amt in ber nieberl. Prov. Friesland mit & Rirchfpielen.

Achtersteven (A-stück, Geew.), f. u. Steven.

Achterwasser, See, f. u. Peene. Achtfüssig, Achtfusston (Mus

fit), f. u. Suston Achtfuss (300l.), f. Zintenfifd.

Achtgericht, fo v. w. Criminalges richtebarteit.

Achteroschenstück.Münge von 8 Grofden; faft in jebem Diungfuß, ber nach Grofden rechnet, üblich.

Achtheres (300l.), f. Riemenwurm d).

Achtiar (Achtjar), Stabt, f. Ces wastopol.

Achtmännig (Bot.), fo v. w. Octandrus.

Achtmesched (b. i. Beiftirde), 1) Stadt in ber Rrimm (eurep. Rufl.), nords weftlich an ber Rufte, vielleicht ber Ralos Lis men ber Alten; 2) fo v. w. Cimferopol; 3) fo v. w. Leutopol; 4) Deerbufen von

Achtpfenniger, fob. w. Achtpfenniger, fob. w. Achtpfinder, f. u. Kanone i. Achtpfinder, f. u. Kanone i. Achtpfinder, f. u. Kanone i. Achtpfind, A. Achtpfinder, f. u. Kanone i. Achtpfief, A. Achtpfind, A. schatz, f. u. Achtpfinder, f. u. Edge (Rechtw.) i.

Achtschaufter, A-zahniges Vieh, f. u. Schaf e.

Achtserklärung, fo v. w. Mot (Rechtsw.). A-process, f. u. Acht 1. Achtuba, hauptmundung ber Bolga.

Achtürka, Fluß, f. Achtyrka. Achtundvierzigerformat, f. u. Kormat s.

Achtundvierzigpfünder, f. u. Ranone 1.

Achtung. 1) Beachtung eines Dinged, Aufmertfamteit; 2) (Rriegow.), bei ans bern Armeen Stillgeftanben! cb. Sabt Mot! Avertiffementecommande, Beichen jum Stillfteben fur eine Truppe, nach mans den Reglements einem anbern Executiv= commando vorausgehend, auch wohl Sigs nal ftillzustehn u. fich in Bereitschaft zu hals ten; 3) bas Beilegen bobern Berthe, bab. 4) bas bochfte fittliche Intereffe, bas nur bem Beiligen u. bem reinen fittl. Charatter autommt. (Pr.)

Achtweibig (Bot.), fo v. w. Octagynus.

Achtwort (Rechtem.), fo v. m. Ects mort.

Achtyrka, 1) Fluß in ber ruff. Statt: halterich. Chartow, fallt in bie Borofla; 2) Kreis bier im Rordweften, an ber A. u. Boretla, 100,000 Em.; 3) Stadt bier am A., mit einiger Befestigung, 16,000 Em., großer Martt, Ballfahrtsort, Dbftjucht.

Achtzehn, Bahl ven 10 u. 8 Ginheis ten im betabifden Bablenfoftem.

Achtzehner (Mungw.), 1) Achtzehn=

frengerftude; 2) fo v. w. Enmrf. Achtzehnerformat, fo v. w. Dcs tobez.

Achtzehnköpfige Binde (Chir.), gewöhnl. aus 18 Ropfen beftebende, blatter= formige Binbe für Beinbruche.

Achtzehnpffinder, f. u. Ranone i. Achtzehnte (Bergb.), f. u. Stollens neuntel.

Achtzigerformät, f. Kormate. Achu Galap (Bubbhaism.), f. u. Gas

Achyranthes (a. L.), Pflangengats tung aus ber nat. Fam. ber Migoiben, Gruppe : Amarantheae Rchnb., Chenopoteen, Amas ranteen Spr. gur 1. Drbn. ber 5. Rl. L. gches rig; Art.: in ber heißen Bone heimifch, jum Theil

Theil ale Bierpflange bei une in Gemaches baufern cultivirt; a. aspesa in Oftindien, gegen ben Scorpionftich gerühmt. Achy-Pocoma (a. H. Cass.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Syngenefisten, Gruppe: Compositae c. Homolanthae Rehnb., Compositae, Orbn. Eupatorinen Spr., jur Syngenesia aequalis L. gehorig. A - ronia (a. Wendl.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Cometterlingsbluthigen, Gruppe: Genistene Rehnb., Bulfenpflangen Spr., gur Diadelphie, Defandrie L. gehörig; Mr = ten: in Reuholland. A-ropappus (a. K. H. B.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Syngenefiften, Gruppe: Compositae b. Amphicenianthae Rchnb., jur Syngenesia superflua L. gehorig. A-rophorus, 1) (a. G.), Pflanzengatt. zu Porcellistis zu ziehen. 2) (a. Vaill.), Pflanzengatt. ju Seriola ju gieben. A-rospermum (a. Bnth), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Lippenbluthler, Gruppe : Leioschizo-carpicae Rehnb. , jur 1. Orbn. ber Dibnnamie L. gehörig. (Su.)

Achzib (a. Geogr.), fo v. w. Adfib. Acia (a. Schreb.), f. Acioa Aubl. Acianthus (a. R. Br.), Pflanzengatt.

jur nat. Fam. Drchibeen, Gruppe : Orchidene a. Ophrydene Rchnb., Drd. Roniopas gen Spr , jur Synandrie Diandrie L. gebos rig. Arten: in Renholland. Acicarpa (a. Radd.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Grafer. Acicarpha (a. Juss.), Pflans jengatt. aus ber nat. Fam. ber Syngenefis ften, Gruppe: Compositae c. Homoianthae Rehnb., Compositae, Cynariae Spr., jur Syngenesia acqualis L. gehorig. Urt: in Buenos Unres. (Su.)

Acidalius (Balene), geb. gu Bitftod 1567, ftubirte gu Roftod u. Delmftabt Debis cin, ward Dector, ging 1590 nad Jtalien, wo er sich zum Philologen umbilbete; st., kathol. geworben, 1595 zu Neiße; schr., Animadv. in Curtium, Frankf. 1594; Dividationes et interpret. Plautinge, ebb. 1595 u. 1607 zc., u. gab ben Bellejus Paterc., Pab. 1590, heraus. Rurg vor feinem Tobe gerieth er, burch bie Berausgabe ber Disput. perjucunda, qua Anonymus probare nititur mulieres homines non esse (baf bie Beiber feine Menfchen, b. h. nicht vernunfs tig feien), Frankf. 1595, 2. Musg. mit ber Entgegnung von Sim. Gebiccus, Saag 1638 u. ofter, o. D. 1695, 4., bie er feinedwege ver= faßt u. nur aus Scher; u. um feinen Berles ger, ber beshalb in Unterfudung gerieth u. bie Berantwortung auf ihn malgte, gu unter= ftuben, bruden ließ, in argerl. Streitigfeiten, fo baß felbft gegen ihn gepredigt murbe. (Jb.)

Acidation (v. lat.), Berfaurung. Acide Elektricität, fo v. w. pofi= tive Elettricitat.

Acidinus, Familie ber Manlia gens. Mertw. finb: 1) E. Manlius Acib., Legat bes Proconfuls Culpicins in Achaia, Anhans ger Catilina's, fiel mit ibm in ber Schlacht;

2) 2. Dani. Mcib. Rulvianus, aus bem Gefdlecht ber Fulvier in bas ber Danlier aboptirt, 188 v. Chr. Prator; beffegte in Bifpanien bie Celtiberier, erhielt bafur eine Dvation, führte eine Colonie nach Aquileja u. warb 179 mit feinem Bruber (bas einzige Beifpiel) Conful.

Aciditat, Gaureverhalten ber dem. Stoffe, ber Alfalinitat entgegengefest, f.

Gauren.

Acideton (a. Sw.), Pflanzengattung aus ber naturl. Fam. ber Rautengemachfe, Gruppe : Euphorbieae Rehnb., Trifoffen, Euphorbicen Spr. u. jur Monocie Polyanbrie L. gehörig. Art: a. urens, Strauch auf Zamaita. Acidodontium (a. Schwgr.),

f. Macrothecium Brid.

Acidum (Chem.), Gaure; A. aceti-Acidum (Chem.), Saure; A. acéti-cum, f. Effogiane; A. antimonii, f. Spicoglangi.; A. arsenicicum, f. Ar-fentl.; Ā. arsenicosum, f. Arfenigte Saure; A. benzoicum, f. Bengoei; Ā. borācicum, f. Bourf.; Ā. bo-rūssicum, f. Blauf.; Ā. cainkāni-cum, f. u. cainkā, Ā. carbazoti-cum, f. Acolenhoff-Staffoff.; Ā. chinicum, f. Chinaf.; A. estri, f. Citro-nenf.; A. formicarum, f. Ameijen,; A. gallārum, f. Galusf.; A. hydrio-dicum, f. Jobwassersteff.; A. hydrodicum, f. Zodwasserstoffi; A. hydro-brömicum, f. Bromwasserstoffi; A. muriati-cum, f. Easist; A. mur. oxygenā-tum, f. Edist; A. nitricum, f. Easister, f. A. oxālicum, f. Easister, A. oxālicum, f. Easister, A. pēcticum, f. Gallersf; A. phos-phoricum, f. Bossport; A. salis, f. Easis; A. succentionum. f. Berns. f. Salgf.; A. succinicum, f. Berns fleinf.; A. sulphuricum, f. Schwefelf.; A. tartaricum, f. Beinfteinf.; A. va-lerianicum, f. Balbrianf.; A. zooticum, f. Blaufanre. (Su.) Acienses (a. Geogr.), Bolt in Latium.

Acies (lat.), 1) Scharfe, Schneibe, Spine; 2) Chlachtordnung, f. Romifcht

Alterthumer . f.

Acila (a. Geogr.), fabaifche Stabt im gludl. Arabien , mit Bafen u. Schifffahrt nach Indien.

Acilia lex. 1) vom Boltstribun C. Acilius 197 v. Chr. gemacht, baß 5 Colos nien, ju je 300 Familien an verfchiebne Drte Staliene abgeführt murben; 2) vom Boltes tribun M'Acilius Glabrio (nad Gin. jebod unbestimmt) 101 v. Chr. gemacht, baß ben de repetundis Ungeflagten fein neuer Termin gefest, fonbern ber Befdulbigte im erften Berfahren losgefprochen u. verurtheilt wurde; bie Auslegung ftreitig. 3) A. Calpūrnia lex, f. Calpurnia lex. (Lb.)

Acilianus (Minucius), aus Briria, Quafter, Tribunu. Prater, Plinius bes Jungern Freund.

Acilio (a. Geogr.), Stabt in Ballien,

bei Aginnum, j. Miguillon.

Acilius, plebejifdes Gefdlecht (Acilia

Ha gens), hatte bef. bie Famil. Uvi ola, Balbus u. Glabrio; bie Glieber biefes Befdlechts fcheinen im alten Rom gu ben Scilfundigen gehört gu haben, wenigstens erfcheint auf ben Mungen ber Acilier ber Ropf ber Salus u. auf ber Rudfeite eine Frau mit ber Schlange in ber Band, u. ba ber erfte griech. Argt Achagathus nach Rom fam, ward ibm auf bem Acilium compitum (acilifder Scheibeweg) von Staates

wegen eine Bube angewiefen. (Lb.)
Acimineum (a. Geogr.), Stadt in Ries
ber-Pannonien, j. Peterwardein. Acina, Stadt in Afrita gwifden Spene u. Deroe.

Acinaces (v. perf.), fleiner, oben ges Prummter Gabel (n. M. auch Bange) ber Ders

fer u. Deber.

Acinas (a. P.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Lippenbluthler, Gruppe : Leioschizocarpicae, b. Salviariae Rchnb., Labiaten, Meliffeen Spr. , jur 1. Dron. ber Dibnnamie L. gehörig. Arten: a. thymoides, a. alpinus. Deutsche Gebirgepflangen.

Acincum (A - cus, a. Geogr.), rom. Colonie in Rieber = Pannonien mit Donaus

brude, j. Alt : Dfen.

Acindynus (Gregor), Grieche, Schuler bes Barlaam im 14. Jahrh., Gegner ber Bes fuchiaften, beshalb mit Barlaam von Gregor Palamas vertlagt u. auf bem Concil ju Conftantinopel 1341 n. Chr. verbammt. Cor .: de essentia et operatione Dei.

Acini (lat.), 1) Rornchen; 2) (Anat.), Die fleinen Korner, aus benen manche Drus fen befteben; 3) (Bot.), Saftbeeren, bie eingelnen, eine jufammengefehte Beere ausmas denben fleinen Beeren.

Acinippo (a. Geogr.), Stadt ber Bas ftuler in Difpania Batica; j. Ronba la Bieja.

Acinotum (a. D. C.), Pflangengaft. aus ber nat. Fam. ber Biermächtigen. Gruppe: Amphischistae, c. siliquosae Richno., zur 2. Ordn. der 15. Kl. L. gehörig, auch als Abtheil. ber Batt. Triceras betrachtet. AcInula (a. Fries), Pilg aus ber nat. Fam. ber Schlaudlinge. Acion (a. Aubl.). Pflans gengatt. aus ber nat. Fam. ber Umngbalas ceen, Gruppe: Chrysobalaneae Rehnb., Ros faceen, Amngdaleen Spr., jur Monabelphie Dobefandrie L. gehorig. Arten: in Guiana beimifd, Baume mit trodnen Cteinfruchten, a. dulcis, mit efbarem, mantelartig fußem, a. amara, mit bitterm Rern. Aciotis (a. Don.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Beibriche, Gruppe: Melastomene Rchn.

Acipenser, Sifd, f. Stor. Aci reale, Stadt mit Caftell in ber Intendang Catania in Sicilien, Lein = u. Seibenweberei, Blaches u. Geibenhanbel;

Aciris (a. Geogr.), Bluf in Lucanien, fällt bei Beratlea in ben tarent. Deerb.; j.

Acis (Myth.), bes Faunus u. ber Sys mathis Cohn, Geliebter ber Rereibe Galas tea, murbe von bem eiferfüchtigen Polyphes

mus mit einem Reloftud gerichlagen. Ga= latea verwantelte bas Blut bes M. in ben gleichnamigen Flus. Diefe Fabel ift ber Ins halt ber 11. Ibylle Theobrits. Acis (a. Geogr.), Flus mit klarem, ge-fundem Baffer in Sieilien, entspringt auf

bem Metna ; j. Mci.

Acis, fo v. w. Spigentafer.

Acisanthera (a. R. Br.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Beibriche, Gruppe: Lythrene Rehnb. Art: a. quadrata, auf Jamaica.

Acithenis (a. Geogr.), Fluß im fubl. Sicilien; j. Birgi. Acitodunum, fo v.

w. Agebunum.

Ackeley, Pflanze, f. Aquilegia. Acken, Stadt an der Elbe, im Kr. Ralbe des preuß. Rgebit. Magteburg, Bans

bel, hofpital, 8800 Em.
Acker, 'I) ein von Menfchen bearbeistetes, jum Bauen verschiebner Relbfrüchte bestimmtes, meift unbeguntes Etud Land von nicht überall gleicher Große. Die Uebers lage bes A.s ob. bie Erbe, morein gefaet u. gepflangt wirb (M=trume), ift nach Bers fciedenheit ihrer Beftandtheile, Tiefe u. bgl. fruchtbarer ob. unfruchtbarer. Die Rennts niß berfelben nach ihrer verfchiebnen Beiehung heift Bobentunbe (Agronomie). Die Bearbeitung ber M. (bas Adern) gefdieht mittelft Pflug, Egge, Balge u. a. Das foinen, bie meift burd Thiertrafte (neuers bings ift auch Dampf vorgefchlagen), in Bemegung gefest merben, feltner burch Baden, Spaten u. bgl. Bandwertzeuge, je nachbem Lage u. Boben es erforbern; bgl. Aders bau. Bewohnlich theilt man bie bearbeis tete Dberflache in Beete (Mderbeete) ab; biefe befteben aus mehrern fcmalern gur : den, u. find burd breitre (ausgeftridne) Aurchen von einander getrennt. Sie mer-ben breiter u. ebner bei trodnen, fcma-ler u. gewolbter bei naffen Feldern (bef. bei thoniger ob. lehmiger Unterlage) gebilbet; bei Bergfelbern parallel mit bem Bergrus den; oft werben fie von einer fdrag burch ben gangen Ader laufenden Furde (Baffers fur de) jum Ablaufen bes Regenwaffers burdifdnitten, was bei abhangigliegenben porzuglich nothig ift. Die Beete an ben Rans bern ber Me. beißen Unwant. . Der Berth eines M. wirb bestimmt (bonitirt, bab. Bonitirung) nach ber Befchaffenheit bes Bobens, ob er mehr ob. meniger Steine, Cant, Lehm eb. humus enthalt, nad Frucht= barteit u. Tiefe ber Adertrume, nach ber na= turl. (ebnen ob. unebnen, nach ber Sonnen= od. Winterfeite zc. gerichteten) Lage, nach bem Rlima, nach ber Rahe ob. Entfernung von ben Birthichaftegebauten, nach ber großern ob. geringern Bequemlichteit bes Abfanes ber gewonnenen Fruchte, nach bem Eulturgus ftanbe, in bem er fich fo eben befindet, nach ben hohern ob. niebrigern Abgaben, bie auf bemfelben laften, nach ber Befahr, bie er (vom Bilbe, Baffer, Begen u. bgl.) ju leiben bat.

2) Sehr gebraudliches Flachenmaß von verfdiebner Große, meift in Dorgen einges theilt. Ueber ben Quabratinhalt ber verfc. Aeder, nach ben einzelnen beutichen Pro-vingen f. (bas als Grunbeintheilung gewöhn-

lichere) Morgen.

Acker (306. Beinr., pfeubon. Melis fanber), geb. 1680 gu Baufen bei Gotha, 1709 Conrector, 1714 Rector gu Rubolftabt 1. 1720 Director am Chomnassum zu Altens burg, gab aber diese Stelle 1726 wegen Differenzen mit seinen Collegen auf u. st. 1759 in durstiger Lage zu Rubolstabt; füds-tiger Schulmann u. lat. Dichter; schr.: Mo-thadurgeibendenme mit. Much 1710. thodus scribendarum epist., Rudolft. 1710; Historia pennarum, Altenb. 1726; De Lutheri discipulis chasmicis, 2. Ausq., Merfeb. 1728, u. v. a. Gelegenheitefdriften. (Jb.)

Ackerbau, 1) der Betrieb aller Breige einer gangen Landwirthfchaft; 12) inebef. die Bearbeitung u. Benutung ber Meder, umfaßt als folder ben wichtigften Theil ber Lands mirthfchaft, die Renntnig bes Bobens u. feis ner Bearbeitung, u. bic ber Gultur aller lands wirthichaftl. Pflangen. Man tann ihn in bie Bodentunde (Agronomie) u. Acterbe= ftellungstunde (Agricultur) eintheilen (f. b.). \* Der A. tann empirifc, ob. wif= fenfchaftlich (theoretifch=rationell) betries ben werben; im legtern Fall fest er bas Stu= bium mehrerer Facher, bef. ber Chemie, Phys fit, Mineralogie, Botanit u. Mathematit voraus. 43) (Gefch.), ber A. ift eine ber altes ften u. allgemeinsten Beschäftigungen bes Menschengeschiechts; Kain war schon ein Keremann (1. Mos. 1, z) u. 30g also bie wilds wachsenden mußbarenPflanzen kinnklich, Noah that baffelbe, eben fo weift bie Befdichte ber alteften Boller immer auf M. bin, ber felbft in Bottern (3fis, Demeter) verehrt murbe, u. bis auf bie neufte Beit ein Gegenftand ber ernftes ften Aufmertfamteit u. Achtung geblieben ift. Die Chinefen feiern noch jest ein U=feft, wobei ber Raifer felbft bie Sand an ben Pflug legt. Der A. beftanb mobl erft nur aus Saen auf unbearbeitete, bann in, mit Bans ben ob. einfachen Bertzeugen aufgerifne Er= be; bie erften Aderwertzeuge maren frumme Baumafte (vgl. Pflug), bod mar bie Egge auch ben Alten bekannt; bie neure Beit hat alle biefe Bertzeuge ju größrer Bolltom= menheit gebracht. Bum Biehn bes Pfluge u. anbrer Adermertzeuge bebiente man fich fru= ber Menfchenkraft, fpater bef. ber Dofen u. Efel (5. Dof. 22, 10), in neurer Beit noch vers fchiebner anbrer Raturfrafte (fo ift ber Dampf baju vorgefchlagen worden. An Berbeg = rung bes Bodens ift fruhzeitig gedacht worben, bie Megnpter benugten ben Ril, bie Perfer, Affprer u. a. Morgenlander gogen Bewafferungegraben (bie Menge berfelben lagt auf ausgebreiteten 2. fcbließen); anbre Dungungearten tamen fpater auf. Fruchte maren mobl fruber bie Cerealien, bef. Gerfte, bie bei Juben u. Griechen in hobem Unfehn ftanb, fpater auch Bulfenfruchte

u. noch fpater Argneien u. Banbelspflangen. Die Art u. Beife, ben M. gu treiben, richtete fich im Morgenlande nach ber trodnen u. nafs fen Jahregeit. Mehr f. Roben, Aufbrechen bes Bobens, Dungung, Bestellen bes Felbes, Pflugen, Rajolen, Saen, Auflodern bes Bobene, Eggen, Jaten, Saden, Balgen, Ernte, Relbwirthichaft u. abnl. Artitel. 4) Lites ratur: Ueber ben M. finben fich fcon im Alterthum Schriften in Profa u. Berfen, von benen bef. bie ber Romer fich über alle Breige ber bamaligen gandwirthichaft verbreiteten, in alle Sprachen überfest u. lange Beit ben fpatern Werten über benfelben gu Grunde gelegt murben; mit Uebergebung ber Schriften ber Alten, bes Cato, Birgil, Barre, Columella, Pallabius u. a., welche auch ges fammelt ale Scriptores rei rusticae oft berausgeg. find, erwähnen wir aus ber mittlern u. fpatern Beit: Erescentius (Erescenzi) Do omnibus agriculturae partibus, Baf. 1548, Fol., deutsch Fref. 1586, 1600 Hol.; Tob. Moller, vom Sommerfelbbau, Ly, 1583, vom Binterfelbbau, ebb. 1588, u. Caebuchlein, ebb. 1584, 4.; Meld. Schipp, 15 Buder vom Felbbau rc., Straeb. 1588, Fol.; Oeconomia Danica, Kopenh. 1649, 4.; 3. Coler, Oeconomia, 1. Thl. (wie eine Haushaltung angus ftellen, II. vom Weins, III. vom Gartenbau, IV. vom Holzhauen, V. vom Acterbau, VI. Sausapothet.), Bittenb. 1614, 4.; beffen Oeconomia ruralis et domestica, Main; 1672 Fol.; M. D. v. Dobberg, Georgica curlosa, abel. Lands und Kelbleben, Rurnt. 1716, 8 Bbe., Fol.; die ord Beit nach nun folgenben Werte von v. Justi, Binke, D. v. Munchhaus fen, 3ob. Bedmann, D. R. Sprengel u. a. bis auf bie neufte Beit umfaffen meift bas Bes fammte ber Landwirthfcaft, fo wie auch bie Encyflopabien von Krunin, Putfche, Fechsner, von Lengerte u. a., u. find bort nachs gufchen; bier gebenken wir noch E. Darwin, Phytonomie ob. philof. u. phyfikal. Grund-fabe bes Ackerbaues, a. b. Engl. v. Hebens ftreit, Lpz. 1801, 2 Bbe.; 3. N. v. Schwarz, Anleitung 3. praft. Aderbau, Stuttg. 1828 -25, 28be.; Roppe, Unterricht im Aderbau, herausgeg. v. A. Thaer, 4. Aufl., Berl. 1836, 8 Bbe. (Wr. u. Jb.)

Ackerbaurathsel (Lanbr.), f. Dops pelfurche. A-bauschülen, fov. w. lande wirthichaftliche Atabemien. A - bausysteme, f. Feldwirthfchaft i. A-beere, f. Brombeere i. A-beete, f. u. Ader i.

Ackerbestellungskunde (Agri-cultur), bie Renntniß, ben jum Felbbau brauchbaren Boben nach Umftanten urbar ju machen, ju verbeffern (burd Beimifdung bon Dunger u. verichiebnen Erbarten, burch amedmäßiges Umarbeiten u.m.A.), juni Tras gen ber Fruchte vorzubereiten, ber beim Pflus gen, Gaen, Ernten nothigen Arbeiten, ferner ber Kenninis der hierher gehörigen Wertsgenge; voll. Bobentunde, Dunger, Pfügen ic. Ackerbohne, foo. in. Buffbosine. A-brame, A-brombeere,

Rubus caesius, f. Brembeeres, A-brandt. fo v. w. Melampyrum arvense.

Ackerbürger, Burger einer Stabt, ber fich vom Felbbau ernahrt.

Ackerburzel (Bot.), fo v. w. Porstulat . A-distel, f. Diftel.

Ackerdoppen (Baarent.), fo v. w. derboppen.

Ackerdrossel, fo v. w. refenfarbne Droffel. A-eicheln, fo v. w. Erbnuf 2). A - eichelzweichr, Lathyrus tuberosus. A - erbse, fo v. m. Stoderbfe.

ckererde, fo v. w. Dammerde 1). Ackerfleischblume, Melampyrum

Ackerfontanelle, unterirbifche, mit Steinen, Golg, Reifig zc. ausgelegte, oben mit Rafen u. Erbe bebedte Graben gur Abführung bes BBaffere auf feuchten Medern.

ckerfrichte, fo v. w. Felbfrüchte. Ackergauchheil (Bot.), fo v. w.

Bauchheil.

Ackergerathe, Bertjeuge jur Bes arbeitung bes Welbes mit Bulfe bes Bugvies bes, wie mehr. Arten von Pflugen, Eggen, Balgen, Gaemafdinen (f. b. a.) u. bgl.

Äckergeräthediebstahl, Diebstahl in. A-gericht, fo v. w. Dorfs

Ackergeschirr, fo v. w. Felbges

fdirr 1).

Ackergesētze (rom. Unt.), fo v. w. Agrariae leges.

Ackergünsel (Bot.), Ajuga Chamaepytis. A-hahnenfuss, Ranunculus ar-vensis. A-hauhechel, Ononis spinosa.

A-hirtentäsche, Thiaspi arvense. Ackerhöfen (Babinow), Dorf u. Soloß im böhm. Kreise Prachin, 550 Ew. Ackerholder (Bot.), Sambucus ebu-

lus. A-hölunder, fo v. w. Attid. Ackerhümmel, f. u. hummel. Ackerkamīlle (Bot.), Anthemis arvensis. A-kammkraut, A-kandelwisch, Equisetum arvense. A-klee, 1) Trifolium arvense; 2) fo v. w. Lugerne. knoblauch, fo v. w. Roccambolle. kohl, 1) Brassica campestris; 2) Raphanistrum segetum; 3) Lapsana.

Ackerkrabbe (300l.), fo v. w. Engers A-krähe, fo v. m. Saattrabe.

ckerkraut (Bot.), Fumaria officinalis, f. Erbrauch. A-krebs, fe v. w. Maulwurfegrille.

Ackerkrume, fo v. w. Dammerbe. A-klimmel , fowarzer, Agrostemma Githago. A-kuhweitzen, Melampyrum arvense.

Ackerland, fo v. w. Ader 1). Ackerlattig (Bot.) Tussilago Farfara. A-leinkraut, Linaria vulgaris.

Ackerlerche, fo. v. w. Felblerche. Ackerley (Bot.) Aquilegia vulgaris. A-mannchen (300l.), fov. w. Bachftelge, bef. graue. A-magenwarzel, fo v. w. Ralmus 2). A-mann fo v. w. Ralmus 2).

Ackermann , 1) (Ronrab), geb. 1710 in Schwerin, marb 1740 Schaufpieler, fpielte Anfange tragifche Belben mit weniger, fpåter mit Glud tomifche Rollen, übernahm 1756 eine reifende Gefellicaft, mit ber er 1765 nach hamburg fam. Er baute das borr tige Theater, wie früher bad zu Königsberg, trat baffelbe 1767 einer Gefellich, von Kaufleuten ab, u. führte für fie die Direction, fpås ter mieber bie einer manbernben Befellicaft ju Braunfdweig, Riel, Chleswig zc. u. ft. 1771. 2) (Sophie Charl. A., vorber Schröber, geb. Biereigel), geb. in Bers lin 1714, war erft an ben Organiften Schrös ber verheirathet, ging aber mit ihm jum Theater u. errichtete eine eigne Truppe in Raffel. Da es mit biefer nicht gludte u. ihr lieberlicher Dann 1744 ftarb, wendete fie fic nach Rufland, heirathete 1749 ju Mostau ben Bor. u. fpielte im Sache ber gartlichen Mutter u. polternben Alten. Rach A.6 Tobe führte fie bie Direction gut, trat aber bas gange Buhnenwefen bem Bamburger Theater ab. Gie ft. 1792, nachbem fie feit 1771 bas Theater verlaffen, aber fich noch mit Ausbildung junger Schaufpielerinnen befcaftigt hatte. 3hr Cohn 1. Che mar ber berühmte Schaufpieler Schrober. 3) (Chars lotte), geb. 1758, Tochter ber beiben Bor., ausgezeichnete jugenbl. Schaufpielerin, erfrantte in Folge eines Streits mit ihrem Bruber Schrober, ber fie megen ju freien Anguge tabelte u. ft. 1775. 4) (3ob. Chrift. Gottlieb), geb. ju Beulenroba 1756, feit 1786 Prof. ju Mitborf, ft. baf. 1802; fdr.: Institutiones historiae medicinae , Rurnb. 1791; Institut. therapiae generalis, ebb. 1794 f., 2 Bbe., beutsch 1795; Opuscula ad medicin. historiam pertinentia, ebb. 1797. 5) (Rubolph), geb. 1764 ju Schneeberg, Sohn eines Cattlers, lernte biefes Banbwert, arbeitete in Dreeben, Leipzig, Bafel, Paris te, ale Bagenbauer, ging bann nad Con-bon, lebte bier vom Mufterzeichnen, legte eine Zeichnenschule an, errichtete 1794 eine Rupferftichhandlung, behnte feinen Bans bel balb weiter auf Runftgegenftanbe aller Art aus u. beschäftigte zulest täglich 600 bis 800 Menschen. Nach der leipz. Schlacht sammelte er für die ungluds. Bewohner Sachfens u. bewog burd ben Ergbifd. von Canterbury bas Parlament gu einem Beistrage von 100,000 Pfb. Sterl. Er gab u. a. beraus: Innre Ansicht ber Westminfterabtei; Microcosm of London, 3 Bbe., 4., u. a., führte auch bie Almanache burch fein Forget me not (Bergifmeinnicht) in Engs land ein, manbte juerft bie Runft Water proof Zuch gn maden, prattifd an, mar einer ber erften, ber fein Saus mit Gas beleuchtete, u. bahnte ber Lithographie ben Beg nach Enge land. Seit 1830 jog er fich, bef. megen Be-fichtefcmache, von ben Befchaften jurud u. ft. 1838 auf feinem Landgut bei London. 6) (Jac. Fibelis), geb. ju Rubesheim 1765, Prof. ber Medicin ju Maing, Jena u. bei-

belberg, ft. in Rubesheim 1815; fcbr. u. a.: De nervei systematis primordiis. Mannh. 1813. Berf. einer physfol. Carftellung der Les bensfrafte. Jena 1800, 2 Bbe. ?) (3 a f ob), geb. 3u Gothland 1770, Prof. der Anat. Chir. 3u Upfala, ft. 1829; for. Sciagraphia nervorum capitis. Upfala 1793. 4., fortgef. von Morvaus, u. viele Differt.

Ackermaschinen, f. Detonomifde Mafdinen. A-mass, f. Morgen (Megt.). Ackermaus, fov.tv. Felomaus, Brands

Ackermans, 1000-000 Maus.
Ackermelisse (Bot.), fo v. w. Calamintha (f. b. 1) officinalis. A-mēnnig, f. v. w. Obermennig 2). A-moln, fo v. w. Rlatfdrofe. A-munze, 1) mentha arvensis, f. Dlunge 14. 2) Calamintha (f. b. 1).

Ackern, jo v. w. pflügen. Ackernärdensame, A-nigelle (Bot.), Nigella arvensis. A-nessel, Lamium album. A-nuss, fo v. w. Erdnuß 2).

Ackerordnung, fo. v. w. Derfords nung.

Ackerpferdeschwanz (Bot.), fov. w. Scheurfrant, f. Equifetum z. A-pfriemen, Reseda lutcola. A-raden, Agrostemma Githago. A-rannnkel, Ranun-culus arvensis. A-rante, fo v. w. Erb-raud. A-rettig fo v. w. Kriebelrettig, f. Raphanistrum : A-ringelblüme, Calendula arvensis. A-rittersporn, Delphinium Consolida. A-rodel, Alectorolophus hirsutus. A-salat, Lactuca Scariola. A-saucrampfer, Rumex Acetosella. A-scabiose, Scabiosa arvensis. A-schachtelhalm (A - schaft heu), Equisetum arvense.

Ackerschläge (Landiv.) f. u. Felds

wirthichaft 1.

Ackerschnabelkraut (Bot.) Erodium cicutarium. A-schnecke, f. u.

Erbichnede d) 8).

Ackerschwarzkümmel (Bot.), Nigella arvensis. A - schwerdsieg - wurz, Gladiolus communis. A - senf, Sinapis arvensis. A - steinsame, Lithospermum arvense. A-sternkraut, fo v. w. Baldmeliffe. A-storchschnabelkraut, fo v. w. Aderfcnabelfraut.

Ackersysteme, f. Feldwirthfcaft 1. Ackertäschelkraut (Bot.), Thlaspi

arvense.

Ackertheil (Bergb.) fo v. w. Erbfur. Ackerthymian (Bot.), fo v.w. Bergs meliffe. A-veilchen, fo v. w. Viola arvensis. A-vogel (3001.) fo v. w. Golb= regenpfeifer.

Ackervolgt, fo v. w. Frohnauffeber. Ackerwalze (Landw.) fo v. w. Balje

(Lanbm.)

Ackerweidrich (Bot.), Lythrum Salicaria.

Ackerwerbel, (300L) fo v. w. Mauls wurfsarille.

Ackerwerkzeuge, fo v. w. Aders gerathe.

Ackerwinde (Bot.), Convolvulus arvensis. A-wurz, fo v. w. Ralmus.

Acladium (a. Lp.), f. Dematium. Aclinia (a. E. Mey.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Liliengrafer, Gruppe: Commelineae Rchnb.

Aclysia (300l.) f. u. Rerfmilben d). Acmadenia (a. Bartl.) Pflangens gatt. ber Rautengemachfe, Gruppe : Rutariae Rehnb.

Acmea, Schnedengatt., f. Melania b). Acmeczed, fo. v. w. Acmetfcb. Acmella (a. Rich.), Pflanzengatt. aus

ber nat. Fam. ber Songenefiften, Gruppe : Amphicemanthae, a. Heliantheae Rehnb., Compositae, Rabiaten Spr., aur Syngenesia, superflua L. gehörig. Arten: a. mauritiana (Afmelle) in Ceplon, Ternate heimifd, fonft Rraut u. Came als barns ftein = u. fcweißtreibendes Mittel in Ges brauch, aber in fehr hohem Preis; in Dftindien als Raumittel angewenbet, um ben Rindern bas Aussprechen fcwerer Borte ju erleichtern. Daber: 2 b c baria. Acmena (a. D. C.) Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Myrtaceen, Gruppe: Myrtiae Rehnb. Acnida (a. L.) Pflangens gatt. aus ber nat. Fam. ber Migoiben, Grups pe: Oleraceae Rehnb., Chenopobeen Spr. jur Diocie Pentanbrie L. gehörig.

Acoenonoetus (v. gr.), benen ber ges meine Menfchenverftand abgeht.

Acoetus (Burm) f. Geeraupe d.) Acoluth (Undreas), geb. 1654gu Berns flabt in Colefien, marb 1682 in Breslau Mittageprediger, bann Archibiaton u. Prof. ber hebr. Sprache; ft. 1704, gab eine Probe bes Rorans arab., perf., turt., lat., Berlin 1701, ben Dbabja armen., lat., Lpg. 1680.

Acoma (a. Ad.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Amngbalaceen, Gruppe : Ho-

malinae Rchnb.

Aconcagua, 1) (Pico d'A.), Berg, 15 Meilen oftl. von Balparaifo, 22,450 par. &. bod, bober als ber Chimboraffo, wird nur von bem Mevabo be Gorata noch um 511 F. übertroffen. 2) Prov., Stabt u. Blug, f. u. Coquimbo.

Aconcio (Giac.), fo b. m. Acentius. A condition (fr., fpr. =fiong, Bolgew.) auf Bedingung, namlich bie Baare, im Fall bes Richtabfapes, nach bestimmter Beit, ju= rudgeben ju burfen. Bgl. Buchhanbel.

Aconites (a. Geogr.), farbinifches Bolt.

Seerauber.

Aconitin (Chem.), von Pefdier im Sturmbut gefundnes, bie Birtfamteit ber Pflange hauptfachlich bedingendes Alfaloid; farblos, burdfichtig, glangend, gerbrechlich, geruchlos, von bitterm, fpater im Balfe fras Benbem, unangenehmem Gefchmad, loft fich in 150 Thl. talten, 50 Thl. beißen Baffer, leicht in Beingeift u. Mether, wird burch 3ob rothbraun, burch Gallustinctur weißs lich niebergefdlagen, ift nicht flüchtig, fcmilgt bei gelinder Barme, verbrennt mit flamme =log pollia: bilbet mit Gaure, weiß froftalliffs renbe, in Beingeift u. Baffer loeliche Galge, (Su.) u. wirtt febr beftig u. giftig.

Aconitum (a. L.), Pflanzengatt. aus ber natürl. Ham. der Ranuntelgewächse, Gruppe: Ranunculaceae, c. liesleboreae Rehnb., Spr., zur Polyandrie, Arigonie L. gehörig. Arten: zahlreich, von Rehnb., illustratio specierum generis Aconiti etc. genau bestimmt, befdrieben u. abgebilbet, ammtlich mehr ob. minber giftig, viele als Bierpflangen in Garten cultivirt, mehrere, u. zwar bef. a. stoerkianum als Arzneis pflange, (f. Sturmbut) benunt, außerbem a. napellus, Benuemagen, blaue Bierblume in Garten.

Aconogonum (a. Meisen.), Abtheis Iung ber Pflangengatt. Polygonum. Acontia (a. Geogr.), Etabt ber Baccaer (tarrac. Spanien) am Duero.

Acontia (a.), bei Dofenheimer Gattung ber Phalanen.

Acontias, Colangengatt., f. Coleis den.

Acontius (eigentl. Giacom. Contio), Beiftlider in ber Diocofe von Eribent, ging 1557 jur reformirten Rirche über, nach Strase burg u. von ba nad England, mo er von ber Ron. Elifabeth als Ingenieur einen Jahrgebalt erhielt, u. um 1565 ft. Ausgegeichneter Philofoph, fchr.: Methodus s. recta investigandarum tradendarumque artium ac scientiar. ratio, Baf. 1558 u. m. a.; De stratagematibus Satanae in religionis negotio, Baf. 1565, u. ö., gut Amfterd. 1674. frang. ebb. 1565, beutsch 1624, engl. Lond, 1624; holl. 1660, u. beutich : von liftigen Rriegeranten bes Catans, Baf. 1647. (Jb.)

Acores (fr., Geogr.), f. Mjoren. Acorinene (Bot.), f.u. Bautenlilien . Acorus (a. L.), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. ber Aroibeen, Gruppe : Taccaceae Rehnb., Aroibeen Spr., jur 1 Ordn. ber 6. tige, in Gemaffern hanfige, Mutterpflange ber Ralmusmurgel f. Ralmus.

Acosta, 1) (Det. Raymunb), aus Spanien, geb. 1892, Großmeifter bes 30= banniterordens, 1461, ft. ju Rom 1467. Campo, Jefuit u. Miffionar, war 17 Jahs re Provinzial in Peru, u. ft. 1600 als Recs tor zu Salamanca. Schr. Historia natural moral de las Indias, Sevilla 1590, 4. Madr. 1610, 4. auch franz., bell., ital. u. engl.; De natura novi orbis, Salam. 1589, 95, Roln 1596; De Christo revelato, Rom 1590, 4., Lyon 1591 u. m. a. 3) (Chrift.), geb. ju Mogambique im 15. Jahrh., ging ale Schiffedirurg nach Goa, lebte nach feiner Rudtehr ale pratt. Chirurg in Burgos, wo er in einem Rlofter ft.; fcr. Tractado de las drogas y medic. de las Ind. orient. etc. Burs 906 1578, 4., ital. Ben. 1585, 4., lat. im Must. Antw. 1582, frang. Lyon 1619. 4) (Gabriel, fpater als Jube, Uriel). aus

jub. Stamme, geb. ju Porta im 16. Jahrh.; von feinen driftl. Aeltern forgfaltig tathol. erzogen, trat fpater wieber ju Amfterbam jum Jubenth. jurud. Allein bie Ceremonien ber bafigen Juben fcbienen ihm gegen bas Ges fet, er gerieth in Streit mit ben Rabbinern, warb jur Gelbs u. Gefangnifftrafe perurs theilt u. fdrieb barauf: Examen das tradiçoens phariseas conferidas con a Ley etc., Umfterb. 1624. Ale Atheift verflagt, verlor er fein Bermogen, warb auf 7 Jahre in ben Bann gethan u. mußte in ber Synagoge fdimpfliche Strafen erbulben, fo baß er, jur Bergweiflung gebracht, fic 1647 felbft bas Leben nahm. Rarl Guptow hat ihn ju bem Belben feiner fconen Rovelle: ber Sabbus caer von Umfterbam, im Morgenbl. 1834,

Acosta (a. Rz. et Pav.). Pflangengatt. aus der nat. Fam. der Sapotaceen, Gruppe: Sapoteen Rehnb. von Mantoubea taum perfchieben.

A costi (ital.), bort, auf bortigen Plate. Acotyledonen (Bot.), Pflanzen ohne Samenlappen gleichbebeutend mit: Krops togamen 1. Abtheil. bes Juffieufden naturl. Pflanzenfoftems. Acotyledonia, Juffieu's nat. Pflangenfpftem. Acouron (a. Aubl.), Pflangengatt., ju Geoffropa ges hörig.

A'Court (Gir Billiam, fpr. Me tuhrt), f. Denbesburn.

Acq .... 10., f. 24q....

Acqs (Geogr.), fo v. w. Dar.

Acquetta di Napoli (ital.), fo v. w. Aqua Toffana.

Acquiesciren (v. lat.), fich beruhigen, jufrieden fein ; bav. Acquiescenz.

Acquiriren (v. lat.), erlangen, ers werben; bav. Acquirent, Erwerber u. Acquisition, bes Erworbne. Acquis (fr., fpr. Mtti), 1) Erworbnes, 2) Gefchids lichfeit.

Acquit (fr. fpr. Mti), 1) Musfas ber Rugel (beim Billarb); 2) Soulbichein,

Quittung; f. Bechfel se.

Acquit à comptant (fpr. Afti a congtang), fonst feit Lubwig XV. in Frants reich eigenhandige Quittungen bes Ronigs über empfangne Belber, bie er aber boch nicht erhielt, fonbern bie nur Dittel maren. ben Gegenftand ber Bermenbungen nicht in Rechnungen ericbeinen ju laffen. Bahrenb ber Revolution Gegenftand ber Befdwerbe u. abgeidafft.

Acquittiren (v. fr.), fich von etwas losmachen; bezahlen, befriedigen. Acradina (a. Geogr.) fo v. w. Acras

bina. Acra, Ctabt in Cicilien gwifden Spracus u. Camarina.

Acran (a. Fabr.), f. u. Beliconier. Acra leuce (a. Geogr.), Stabt im tars

rac. Spanien, pon Samiltar erbaut.

Acre (engl., fpr. Gbe'r), f.v.w. Mder 2). Acre (fpr. Al'r), Stadt, St. Jean b'A., f. Afre.

Acrel

Acrel (Dlof), geb. 1717 in einem Dorfe bei Stodholm, ftubirte in Stodholm, Gottins gen, Strasburg u. Paris, trat ale Dilitarchis rurg in frang. Dienfte u. warb nach feiner Rudtehr Infpector aller Lagarethe bes Ros nigreich Schweden, ft. 1896 in Stockholm; febr berbient um viele Theffe ber operativen Schrungie; fder.: Chierugiska handelser, Stockh. 1775; beutsch von Murran; Göttingen 1778 u. m. a. (He.)

Acremonium (a. Lk.), Gattung ber Saferpilge, auf abgeftorbnen Blattern. Acri (Agri, Atris), Fluß, f. u. Bafis

Acriconium (a. Geogr.), Stabt ber Silures, im weftl. Britannien, viell. j. Bers

Acridie (300L), fo v. w. Schnartheus

forede.

Acridothères, fo v. w. Gracula. Acrimonie (v. lat.), Saure, Scharfe. Acrinus (a. Gefch.), f. Acharius. Acriopsis (a. Heimo.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Drdibeen.

Acripana, Flus, fo v. w. Xingu. Acro (Belenius), von unbeft. Beit, einer ber alteften Scholiaften bes Borag.

Acroblastae (Bot.), f. Spipteimer. A-carpica, f. u. Mupenmoofe :

Acrocephalus, 1) (3001.), bei Raus mann Abtheilung Bogel ber Gatrung Sylvia, Arten leben im Rohr ob. gwifden Beiben: ftrauden. 2) (Bot., a. Ruth.), Pilggattung aus ber Familie ber Streulinge Rehnb.

Acrocera (300l.), f. Schwirrfliegen b). Acrochordus (300l.), f. Barzens

folange.

Acrocomia (a. Mert.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Palmen, Gruppe: P. genuinae Rchnb. Acrodryon (a. Spr.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Rubias ceen, Gruppe: Coffeariae Rchnb. Acroglochin (a. Schrad.), Pflangengatt, un=

ter Blithanthus gehörig.
Acrolein (Chem.), nach Branbes bie bei ber trodnen Deftillation fetter Dele fich neben ben Branbolen entwidelnbe, flüchtige, Rafe u. Mugen im bochften Grabe reigenbe Subftang, vielleicht gleich mit Albehnb.

Acromion (Anat.), f. Schulterblatt 11. Acromia (a. Prst.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Ordibeen f. Epidendreae Rehnb. , Reropagen Spr. , jur Gyn= anbrie, Monanbrie L. geborig.

Acronius lacus (a. Geogr.), f. u. Bo=

benfee.

Acronodia (a. Blum), Pflangengat= tung aus ber nat. Fam. ber Linbengemachfe, Gruppe: Elaeocarpicae Rehnb., jur 1. Orbn. ber Polpanbrie L. geborig.

Acronychia, Pflanzengattung, Lawsonia

Acronycta (a. Ochsenh.), Schmetsterling, f. Eulchen 3) c).

Acropodium (a. Desv.), Pflangens gatt, aus ber naturl. Fam. ber Schmetters

lingebluthigen, Gruppe : Lotene, jur Dia-

belibite Defanbrie L. gehörig.
Acropora (300l.), fo p. w. Bohrforall.
Acroscistae (Bot.), f. Biermachtige 10. Acrosoma (a. Perty), f. Rabfpins nen b).

Acrospermum (a. Pov., Bot.), Pilys gattung aus ber nat, Fam, ber Sollands-linge Rehnb. Acrosporlum (a. N. v. E.), Gatt, aus ber nat. Fam. ber Faserpilze. Rehnb. Acrostichum (a. L.), Pflans gengatt. aus ber nat. Fam. ber Bebelfar-ren, Gruppe: Polypodiene Rehnb., ungefoleierte Farrnfrauter Spr. Arten: in ber beißen Bone meift fcmarogernb. Acrotriche (n. R. Br.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Plumbagineen, Gruppe: Epaerideae Rehnb. , Er.ceen, Epacriben Spr. Urten: Straucher in Reuholland. Acroxis (a. Trin.), Abtheil. ber Pflangengatt. Trichedica. Acrozus (a. Spr.), als Pflans gengattungename aufgegeben, fo v. w. Mcros modia. (Su.)

Acs, Dorf in ber ungar. Befpannfcaft Romorn, 5,500 Em., Beinbau, Schafzucht. Acsa, flowafifches Dorf in ber pefther Gefpannicaft (Ungarn), 2 herrichaftl. Caftelle, Bibliothet.

Act (v. lat.), 1) befonbre, wichtige, ob. feierl. Banblung; 2) eine bef. Stellung ob. Baltung bes Rorpers; bef. binfictlich ber

Darftellung berfelben burch plaftifche Runft. ler; 3) (engl. Rechtem.), Befclus, ob. Urfunde über benf., bef. im Parlament, f. Parlamentbacte; 4) (Theaterw.), fo v. w. Aufzug.

Acta (lat., Rechtew.), 1) (gesta) bei ben Romern Bergeichniffe u. Rieberfdriften richterlicher Urtelefpruche u. Berhandlungen por ben richterl. Beborben aufgenommen.

2) fo v. m. Mcten.

Acta apostolorum (Bibelt.), fo v. w. Apoftelgeschichte.

Acta civilia, A. criminalia (Rechtew.), f. Acten 1; A. comitia-lia, bef. fonft Landtageverhandlungen; A. diurna, fo v. w. Diurna; A. domestien, Saus = ob. Familienacten.

Actan (a. L., Chriftophefraut), Pflan= gengattung aus ber nat. Fam. ber Ranuns telgemachfe, Gruppe: Raminculaceae, c. Helleborinene Rehn., Papavereen Spr., jur 1. Orbn. ber Polpanbrie L. gehorig. Art: a. spicata, in beutfchen Gebirgemalbern, mit weißen u. ftanbigen Bluthentrauben, 3gablig mit vielfach jufammengefesten Blattern, fcwargen Beeren. Die etelhaft bitter, fcarfs fcmedenbe, beim Trodnen fcmary wers benbe, Brechen u. gariren erregenbe, als radix Christophorianae officinelle Burgel wird auch wohl falfdlich ftatt ber fcmargen Rieswurgel gefammelt. Die gifs tigen, Raferei erregenben Beeren geben mit Alaun gerocht eine fdwarze Farbe. A. racemosa, f. Cimicifuga rac. (Su.)

Action, bei Monfort Sonedengatt., fo v. w. Tornatella.

Acta eruditorum, nad bem Journal des savants von D. Mende 1682 uns ternommne liter. Beitfdrift, in ber mehr gebrangte Inhaltsanzeigen u. Auszuge, als Beurtheilungen aufgenommen werben follten. F. B. Carpjow, Leibnis, Cellarius, Schurgfleifch, B. L. v. Sedenborf, Thomas fius, Sagittarius zc. maren bie berühmtes ften Ditarbeiter, u. ein jahrl. Beitrag ber Regierung u. vielfache, burd Reifen u. a. nach Solland u. England eingeleitete Bers bindungen unterftusten ibn. 216 Dende 1707 ftarb, übernahm beffen Cohn Joh. Burts barbt Dt. bie Fortfen., gab ihnen vom 11. Bbe. an 1732 ben Titel Nova a. erud. u. führte bie Rebaction bis 1754, wo fie ber Prof. R. M. Bel übernahm, allein fie bochft nachläffig führte, fo baß die Recenfionen nagigity quote, to cup ote detention many falchete mutben u. bie A. e. mit Jahrg. 1776 schlossen; erst 1782 erschienen bie Jahrg. 1784 u. 1765, bow eine Jahrg. 1766 u. 1767, beibe jusammen 2 Bee. Das Sange hat mit 18 Bdn. Supplementen u. 6 Bbn. Inhalteverzeichniß 117 Bbe. Gins gelne Abhandlungen find abgebrudt erfchies nen Ben. 1740, u. ber Anfang einer frangof. Ueberfebung, Baag 1685. (Pr.)

Acta inrotulata (Rechtew.), ges fologne Acten, f. u. Acten ie. A. ma-

muālia, f. cbb. s Ācta Latomōrum, ou chronologie de l'histoire de la Franche Maçonnerie françoise et étrangère, Paris 1815, 2 Bbe., Freimaurerfdrift von bem Daire von Paris, Thorp, Ehrenmeifter einer bortigen Loge, berausgegeben, für bie Gefdichte ber Dlaus

rerei bochft wichtig u. intereffant.

Acta martyrum, Thaten u. Leben ber Martyrer ichon in ber alteften driftl. Rirche jur Erbauung ber Glaubigen u. jum Pirchl. Gebrauche aufgezeichnet. Gie murben an ben Befttagen ber Martyrer ftatt ber Stellen aus ber b. Schrift vorgelefen. A. primorum martyrum, ven Th. Ruinart; Amsterb. (2. Ausg.) 1713, Fol., berausgeg. v. B. Galaura, Augeb. 1802 f. 3 Bde.

Actania (a. Geogr.), größte Infel an ber Norbtufte Germaniens, vom cimbr. Bors geb. bis jur Rheinmundung, wohl Schelling.

Acta philologorum Monacen-sium (Lit.), f. u. Thierfc.

Acta Pilati. 2 lat. (unechte) Berichte bes Pilatus an ben Raifer Tiberius über Jefu Berbor; fichen in Fabricius Cod. apocr. N. T. p. 213, u. aus ihnen entstand burch Erweitrung u. Umgestaltung bas Evangelium bes Ricobemus, f. Apoernphen bes R. T.

Acta privata, A. publica (Rechtew.), f. Acten 1. Actas, bie Reger auf ben Philippinen

in ber ganbesfprache.

Acta Sanctorum, 1 (firol. Literat.), Sammlungen alterer Radrichten über Dars torer u. Beilige, tommen (fo von Eufebius)

feit bem & Jahrh. vor ; gingen jeboch burch ein Ebict Diocletians v. J. 808, bas bie Bernichtung aller driftl. Urfunben befahl, u. bei ber Bolfermanberung im 5. Jahrh. verloren. Spater ergangte man aus leberreften u. ber Arabition bas Fehlenbe; es fanben babei viele Unrichtigfeiten u. Berfalfdungen ftatt, bie fpater fritifde Revifionen veranlagten u. bies führte nun auf eine forgfältigere Bufam-menftellung bes im heil. Leben einzelner Beitgenoffen Bemertenswerthen, woraus in ber folge bie einzig auf Erbauung berechneten A. S. jufammengefest murben; 3. B. Vitae natrum, wahrich. von Dieronymus bem Dalmatier; im 6. Jahrh. bie Sammlungen bes Gregor v. Tours ; im 8. Jahrh, bas Snns ararium ber gried. Rirde bes Johann v. Damast; im 12. Jahrh. bie Sammlungen bes Simeon Detaphraftes; i. 18. 3abrb. bie lombarb. Gefchichte ob. golbne Legenbe bes Jacob v. Biraggio, bie von 1474 bis 1500 71 Ausg. erlebte, u. Catalogus Sanctorum bes Peter be Ratalibus, Bicenga 1498. Biel fpater murben bie A. S. auch tris tifder behandelt, wie im Sanctuarium bes Boninus Mombritius, Beneb. 1474, 2 Th.; Alopfius Lipomans Vitae Sanctor., Rom 1551-60, 8 Thle. Bebeutenber als alle genannten ift die von einer Gefellichaft Jefuls ten, ben Bollaudiften ju Antwerpen als Acta Sanctorum unternommne Samms lung. Das Bert ift ausgezeichnet burd Treue, Bleif u. Kritit, enthalt bie befons bern Lebensbefdreibungen ber Darthrer u. Beiligen, u. bie aus allen alten Originalien gefammelten Rotigen. Den erften Entmurf baju machte Beribert Rosmenb, Jefuit ju Untwerpen (ft. 1629 por Beginn ber Ausgabe); feine Sammlung übernahm auf Befehl bes Ordens &. Bolland, (geb. 1596 gu Tirlemont, geft. 1665), vermehrte fie aus Bibliotheten u. Archiven von gang Europa u. gab in Berbinbung mit Gottfrieb Benfichen, (geb. ju Benend in Gelbern 1600, ft. 1681,) nach einem erweiterten Plane 1693 bie beiben erften Banbe beraus. Durch eine große Reife Benfichens u. eines neuen Mitarbeiters Daniel Papebroet (geb. 1628 ju Antwerpen, ft. 1714), 1660 burch Deutschland, Italien, Frantreich murben die Materialien fehr vermehrt, u. ba ftete jungre Orbensbruder bei ber Bearbeis tung gebraucht murben, welche beim Tobe ber altern bereits wieber in ben Dlan bes Ganzen eingeweiht waren, fo ging bas Bert ohne Unterbrechung bis 1794 fort. Denn nach Aufhebung ber Jefutten 1773 unterftuste bie Raiferin Maria Therefia die Bearbeiter burch Beneficien, wies ihnen bie Abtei Coubenberg bei Bruffel u. ale biefe 1786 aufgehoben murbe, bas ehem. Jefuitencollegium ju Bruf= fel ale Aufenthalt an. Beim Ginruden ber Frangofen 1794 follen alle Exemplare bes eben beenbeten 6. Theils bes Octobers u. bie fammtlichen Manufcripte jur Fortfegung bes Werte verborgen worben fein, ohne bağ man

angeben tann, mobin. Die ebenfalls verborgne u. früher verloren geglaubte Biblios thet biefer Gefellichaft von 30,000 Banben wurde 1825 in einem Schloffe bei Bruffel aufgefunden. Dort merben auch mahrichein= lich bie verloren geglaubten Eremplare fein. Das Bert beftand bis babin in 53 Banben nach ber Monatsorbnung, wovon ber Januar 2, Februar, Mary u. April jeber 3, Mai eins folieglich bes Propylaeum 8, Juni, Juli jeber 7, August 6, September 8 u. October 6 Banbe umfaßt. Bu einem vollftanbigen Exemplare (ein foldes ift febr felten) wirb noch gerechnet: Martyrologium Usnardi, Antw. 1714; fo wie A. S. Bollandiana apologeticis libris vindicata, Ben. 1733, mit allen bas Bert betreffenbe Streitfdriften. Ein Rachbrud erfchien, ebb. 1734, in 52 Fos liebanben, mogu noch gehoren : Praefationes, tractatus, diatribae et exegeses praeliminares Actis S. praefixae, Bened. 1749, 3 Bbe., Fol. Bef. wurden aus ben A. S. abgebrudt: A. S. Belgil burch einen ber Bearbeiter, Jof. Chesquier, Bruffel 1783-94, 6 Bbe.; A. S. Ungariae, Eprnau 1743 u. 44. Bgl. Ralens ber, Legenben, Martyrologia, Menologia, Passionalia, Synaxaria. (Sk.

Acte (frang., fpr. Alt, Rechtem.), 1) Ur= Punbe, Befdeinigung von Edriften ob, Thats fachen; 2) les actes (fpr. lefatt), Camm= lung von Urtunben u. Coriften; baber 3)

fo v. w. Acten.

Acte der Harmonie, f. u. Niebers

lande (Gefd.) er u. so.
Acten (v. lat., Rechtsw.), bie gefammelten Schriften irgend einer Berhanblung in Bermaltung ob. Rechtspflege. Grachen Diefelben bor ber Behorbe, fo find fie of= fentliche M. (acta publica), u. beren Mrs ten werben nach bem Gegenstanbe benannt, von benen aus ber Juftigpflege, bie Civils M. (acta civilia) bei burgerl. Rechtsftreitigs Beiten, u. bie Eriminal= ob. Inquifi= tions = M. (a. criminalia, a. inquisitionis) in peinlichen Gachen, hervorzuheben find; bas gegen bie von ben Parteien ob. beren Cach= waltern ju eignem Gebrauche gefammelten, Privat= ob. Manual= M. (a. privata, a. manualia) heißen. Der Begriff von Saupts, Reben = u. Beilags= 2. ergibt fich aus ber Benennung. Der 3wed ber A. ift eine bleibenbe, vollständige u. genaue Darftellung bes Berhandelten ju gemahren, mas, menn es erreicht wirt, A=magligleit heißt, u. ihre Ordnung ift bei bem in Deutschland meift gultigen schriftl. Berfahren von bef. Bichtigkleit. Ihre Fubrung ift ben Cangleien, Gecretaren ob. Actuarien gunachft an= vertraut, u. die Banptvorfdriften enthalten c. 11. X. de probationibus II. 19. Rams mergerichteoren. v. 1524. Tit. 24. G. 8. u. Reicheabicieb v. 1654. G. 65. Die A. bes fteben in dronolog. Ordnung nicht nur aus fammtl. betreffenben Mufnahmen, Urtun= ben, Driginaleingaben u. ben Concepten ber gefertigten Schriften, benen bie Einganges

bemertung (praesentatum) u. bie 216: gangebemertung forgfaltig jujufeben ift, onbern es werben biefelben auch in einen Umfclag (pallium) in Folioformat ge-legt, mit diefem an einen Streifen Pergament, Pappe ob. flartes Papier, ben A-fattel, eingeheftet, die einzelnen Blätter fortlaufend numerirt (folitrt), ihnen ein Inbalts. verzeichniß vorgefest, u. ber Umfclag mit einer turgen Bezeichnung bes Gegenftanbe, auch nach Befinden ber verfchiebnen Banbe zc. verfeben. 'Ungeheftere M. beißen Bet. tel = M.; bie aus Dctav = u. Quartblattern beftebenden, meift unvollständigen A. in Frantreid, welche bei einiger Starte eine formlofe Rolle bilben, haben ein ben beuts fchen fehr wenig gleichenbes Anfehn. Alles Bufammengehörige ift in ben A. ju vereis nigen, bagegen aber auch über bas Berfchiebenartige ein befontres Meten fud angus legen, mas vorzüglich bei Concurfen bon Bichtigfeit u. Cowierigfeit ift. Berlorne öffentl. M. merben möglichft burch bie Pris Dat = M. beiber Parteien wieberhergeftellt, bie ju bem Ende unweigerlich herausjugeben find. Ift bies nicht möglich, fo muß bie Berhands lung wieberholt werben. Die M. fteben ben Betheiligten ftete jur Ginficht offen, u. jur Controle haben bie Dberbehorden bas Recht ber A = abforderung. 3ft eine Angelegenheit bis ju einem Abichnitt ob. jum Schluß in ben A. verhandelt, fo folgt ber A=fcluß, Inrotulation ber A. Gewöhnlich wird hierzu ein Zag ale In= rotulationstermin anberaumt, bamit bis ju ihm theils bie Parteien noch bie nothis gen Eingaben machen, theils Ausstellungen gegen die Führung, Richtigfeit u. Bollftans bigfeit ber M. machen tonnen, außerbem lestre für ftillichweigend zugestanben erachtet wirb. Enticheibet ber Richter nicht felbft, o erfolgt nun ber Abgang ber M. jur Dberbeforbe, ob. bie Berfenbung ber A. an ein Spruchcolleginm. Das A-lefen ift bie, namentlich burch lebung gu erlangende Fertigfeit, ohne Blatt für Blatt burchs jugehen, aus ben nach bem jedesmaligen Bers fahren nothwendig vorhandnen Abschnitten rafch u. vollftanbig bas gefammte Daterial herauszufinden, beffen man benothigt ift. Das hierzu empfohlne f. g. hebraifche Lefen, b. h. vom Enbe nach bem Anfange ju, bient junachft jur Drientirung über ben gegenwartigen Stand ber Angelegenheit u. ift meift nur curforifd, worauf eine befonbre Lecture ber einschlagenben Stellen folgt. (Bs. j.)

Actenabforderung (Rechtew.), f. u. Mcten. A-Abgang, f. ebb. A. A-le-sen, f. ebb. a. A-mässigkeit, f. ebb. 1. A-sättel, f. ebb. a. A-schluss, f. ebb. a. A-stück, f. ebb. a. A-stück, a. ebb. a. A-cturs f. ebb. a. Actenversendung (Einhelung aus-

wartigen Ertenntniffes, transmissio actorum ad exteros), bie Bufenbung ber Acten über einen Rechtshanbel, alfo auch über einen

Eriminalprocef an eine Juriften = (felten eine andre) Facultat, ob. einen Schoppensfuhl ju Abfaffung eines Erkenntniffes ob. Gutachtens. Das Erftere wird dann als Ers tenntniß bes Berichts publicirt. In Erimis nalfachen ift bie M. in mehrern großern gans bern icon langft, in ben fleinern burch ben Bunbestagsbeichluß vom 5. Rov. 1835 (Cis bung 27. 6. 447) aufgehoben. (Bs.)

Actenwiederherstellung, f. Mcs ten .

Acteur (fr., fpr. Actor), Chaufpieler; Actrice (fpr. Actris), Schaufpielerin.

Actidium (a. Fries.), Pilggattung aus ber nat. Fam. ber Schlauchlinge, Gruppe: Phacidiacei Rchnb.

Letie, fo v. m. Actienbrief. Actien (v. lat.), 1) (Rechtes, Bblges u. Bewerbew.), gewiffe großre ob. fleinre Cums men, bie von Privaten jur Betheiligung an einer geborig conftituirten Befellfdaft, Actiengesellschaft (A-verein), gejahlt werben, um burch biefes Betriebscapis tal einen bestimmten, meift Banbelse, technis fchen ob. gemeinnunigen Bwed ju erreichen, worüber eine Urtunde, A = brief, gewöhnlich ertheilt wirb. \* Die A = Gefellich aften entftanten burch bas Bedurfnig ber Mffocias tion. Die M. führen teine Gigennamen als Befellfchaftenamen (Firma), fondern werden burd ben Gegenftand ihres Unternehmens bezeichnet, 3. B. Berliner Geehandlunges gefellicaft; ber Inhaber eines Befellicafts antheile (Actionar) haftet nicht mit feis nem ganzen Bermögen, fondern bei Berlus ften nur zu bem Betrag ber A. od. tann fich wenigstens ber Aubufe durch Begebung beb Rechts an ber A. entziehn. Die einzelnen Rechte u. Pflichten eines Actionare bangen theils von ber pofitiven Gefengebung, theils pon ben Statuten ber Gefellicaft ab; jes bod tann er unbeftritten mebrere U.n bes figen. Der Fond ber Befellichaft, bas Aetiencapital, zerfallt in bestimmte gleiche Theile, die A.n, u. wird gewöhnlich burch Beichnung bes Publicums, nach Ginficht eines entworfnen Profpecte gewonnen, wobei, nas mentlich in Frankreich, burch die Unternehmer von Magefellichaften (faiseurs) baffelbe vielfach betrogen worden ift; ob. bas M=capis tal bilbet fich burd Bertrieb ber A.n auf Bors fen u. von Dlattern, welche Lepre allein in Frankreich bagu berechtiget find. Gine bie anfanglich bestimmte Bahl überfcbreitenbe nene Ascreir ung ift eine Bermehrung bes Konde, aber ftete bebentlich u. felten gefenlich geftattet. Der 3med einer Maunters nehmung tann entw. ein Erwerb fein, u. beren nationalsotonomifche Bebeutung beruht eben barin, baß, bem Privatvermogen uners reichbare Unternehmen, 3. B. Gifenbahnen, Dampffdifffahrt, Ausbeutung von Minen, burd bie vereinten Rrafte ermöglicht werben, fo wie bağ bas tobtliegenbe cb. gering arbeis tenbe Privatvermogen ber Nationalinduftrie Augeführt wird; od. es tonnen burch bie 21=ge=

fellicaften auch Bilbungemede beforbert werben, 3. B. bei Runftvereinen, Gemaltes . Die M.e mird erworben ausftellungen. burch die Bablung bes Berthes berfelben jum Sond ber Gefellichaft ; ob. von einer bestimms ten Perfon burch Ginlegen ihrer Thatigteit für ben Berein, bie ju einem gewiffen Preis angefchlagen wirb, bief.g. Induftrieactie (action industrielle), welche nicht übertragen werben tann, u. oft nicht ein Recht auf bas Capital, fondern nur auf die Bewinnantheile gewährt (a. d'usufruit, a. de jonis-sance). Industrielle A.n beißen auch wohl bie folder A-gefellschaften, welche einen Inbuftriegweig betreiben. Die M. tann wieber in Coupons abgetheilt werben, bie gufams men genommen bem Berth ber getheilten A. gleich tommen. Wenn bie A. in mehreren Terminen einzuschießen ift, fo wird bei ber Beidnung ein provifor. Document (M = pro = meffe) ausgegeben, u. bei ber letten Gins jablung gegen bie Driginal=A. umgetaufcht; od. es werden fur bie Einzahlungen Inters im & fcheine ertheilt. Die A. lautet entw. auf ben Ramen bes Inhabers, Rominals A. ob. auf ben Briefeinhaber, a. au porteur. Kann nun zwar bas eingezahlte Kapital nie vom Actionar zurüdzeforbert ob. gefunbigt werden, bis zur Auflöfung der A-gefellfchaft, mohl aber auf lettre provocirt werben, fo fann boch bie A. felbft von ihm ftets an Anbre veraus Bert, alfo auch vererbt werben. Die Form ber Beraufrung ber Dominal=M. gefchieht burch gerichtl. Ceffion u. beren Gintragung unter ber Rummer ber A. in bie Gefellichaftsbucher, mahrend bei ber A. au porteur ber Befig als Inhaber legitimirt. \* Rach ber Deinung von ber Ertragefähigfeit ber M.n wird benfelben ein hohrer ob. niebrer Werth als auf welchen fie lauten, ben Gelbmartten beigelegt (21 = cours). Go fliegen im Jahr 1784 bei ber bamaligen parifer Discontocaffe bie M. pon ibrem wahren Werthe ju 3300 Live, bis jum Kaufwerthe von 8000 Live, weil, außer ans bern mitwirkenben Umftanben, die Dividende über den wirkl. Gewinn der Gesellschaft fest gefest worben mar. Mebnlich find neuem dinge die M. ber parifer Journale Constutionel u. Temps, wegen beren Abfapes geftiegen. "Muf folche Coursbifferen; wirb oft fpeculirt, (M. (piel), eine Erfindung ber Englander, Die mar für tein folibes Beichaft geachtet werben tann, aber weit verbreitet ift, inbem gwifchen Speculanten ein Gin= ob. Bertauf von M.n ju bem Tagescours fur einen Termin abges foloffen, notirt, bei Gintritt bes Termins aber nicht bie Asjahl ob. beren Rominalbes trag gemahrt, fonbern ber nunmehrige Cours bem fruhern verglichen, u. ber Untericieb auf bie gehandelte Bahl-A. baar empfangen ob. herausgezahlt wirb. Je leichtsinniger u. über bie Rrafte biefer A=fcwinbel geht, befto foneller bereichert u. ruinirt er. " Die Asgefellschaft bebarf ju ihrer Bildung meift ber Beftatigung bes Staates, bie an eine Prufung ber Statuten u. Dberaufficht ber

Bermaltung getnupft ju werben pflegt, u. theilt fich hiernach in öffentliche u. Pris Datactiengefellicaften. 18 Die Befell. icaftsangelegenheiten werben meift burch Auserwählte, (Directoren, Directos rium) betrieben, für deffen Dberleitung oft ein Generalbirector, für bie Bollgies bung ber Directorialbefchluffe aber ein f. g. Bevollmachtigter, u. für bie laufende Controle, auch wohl jur Theilnahme an ber Berathung bei wichtigen Fragen ein Musfduß befteht, mahrend in General= perfammlungen aller Actionare biefen Rechs nung abzulegen ift, Bablen vorgenommen u. wichtige allgem. Befchluffe nach Stimmenmehrheit abgefaßt werben, mobei jeber Actionar nach Berhaltniß feiner A.n ftimms berechtigt ift. Doglichfte Deffentlichfeit ber Bermaltung liegt in bem Principe ber Mages fellich. fowohl, ale in beren Intereffe. "Der Bewinn folder Befellfchaften wird nach Pros centen auf jebe M. vertheilt (Dividenbe), jeboch wird oft vorher ein Mbjug ju einem Res fervefond fur ben Gintritt ungunftiger Beiten gemacht. Binfen liegen nicht in ber Ratur ber A-gefellich., u. wo folche feftgefest find, ift bies blos ein gur Anlodung bes beguterten Publicums feftgefestes Minimum ber Divis benbe, bas aber bei nicht hinreichendem Ge= minn entw. bod nicht, cb. von bem Gefell= fcaftevermogen gezahlt wird, u. foben Ruin herbeizuführen geeignet ift. 14 Die Usges berbeiguführen geeignet ift. fellich, endet entro. mit Beenbigung bee Geschäfte, ob. mit Ablauf ber Zeit, ob. burch gaften meinschaftl. Uebereinfunft, ob. durch Bankertot. "B) (Gefch.). Das Allterthum kannte Die M. nicht; erft ber lebenbige Bertebr ber nenern Beit u. bie baburch mögliche Beobachs tung ausgebehnter Gefchafte tonnte in ben legten 3 Jahrh. ju ihnen führen, obwohl abnl. Unternehmung in engern Rreifen vielfach bestanden haben mogen. Seit ber Ents bedung Ameritas bilbete fich bie U-gefellichaft im Banbel, bef. ju Ausbentung entfernter Belttheile u. Colonien, j. B. 1602 bie inbifde Compagnie in Golland. Dies wirtte machtig auf Frantreich, Danes mart u. England; u. noch befteht aus jener Beit in biefem gante bie größte San= belsgefellichaft ber Belt, bie oftinbifche Com= pagnie, vgl. Banbelegefellichaften. 16 Die Uebertragung ber M. auf anbre mercantile Unternehmungen, bef. Affecurangen, Zons tinen u. Bittwentaffen war naturl. Rolge. Rorbamerita übertam bie A. aus bem Mutterlande. 17 In England guerft mens beten fich die Asgefellich, auf die innre Bers maltung , bef. Ranale, Bruden, Dods, Tuns nels, Seebamme, Lanbftragen, Schifffahrt, u. Gifenbahnen, fo baß gegenwartig 121 Ges fellichaften für Ranale, 83 für innre Gluge fchifffahrt, u. uber 80 für Gifenbahnen in Brofbritannien befteben. "In Frant's reich u. Belgien entftanben berartige Us gefellich. erft in neufter Beit, aber in großer Bahl u. Thatigfeit, vgl. Trioen Vade-mecum

des industriels, Bruffel 1838, In Deutfd. land haben fich bie M. febr fpat eingeburgert, mit Ausnahme ber von ber M. eigentlich blos burd bie Bubufen u. ben Gegenftanb eines Regals fich unterfcheibenten, in Cachfen fcon fruh ausgebilbeten Gewertichaften gu Betreibung bes Bergbaues, noch fpater aber mercantilen Unternehmungen jugemens bet, bon benen unter ben altern bie preus fifdsafritanifde, die embnersaffatifde, die embner Peringsfifdereis, die Seebandlunges u. die rheinifdewelfindifde Befellfdaft hers vorzuheben find. Baftigere Anregnng gaben ju A. die rheinische Dampffdifffahrt, bie Donau= u. Elbidifffahrt, u. bef. bie Eifenbahnen, u. auch hier wieder bas Ros nigreid Cachfen in fo bedeutendem Dage, baß baffelbe gegenwartig ber Sauptpuntt ber auf alle 3meige ber Inbuftrie angewenbeten Asgefellich. ift, fo baß bem Aswefen bafelbft fogar eine Allgem. Actienzeitung Epz. 1837 f. (Allg. Beitung bes Gelbs, Staatspas piers, Bechfel = u. Actiensmefens, Lpg. 1837 bis 39) gewibmet ift. Es waren ju Enbe bes Jahrs 1836 in Sachfen icon 16 A-vereine mit einem Capital von 9,548,000 Thirn. in Thatigfeit, wogu im 3. 1937 eine Dafdinens weberei mit 210,000 Thir. Capital, 3 Mill. Thir. neu creirte M. ber Leipzig = Dresbner Sifenbahn im I. 1938 bie Leipz, Bane mit einem Capital von 1,500,000 Thir., theils weife bie Magbeburg-Leipziger u. Berlins fachfifde Gifenbahn, fo wie eine Banbuhrenfabrit u. Asphaltcompagnie, eine Gifens u.mehr. Steintohlencompagnien bingugetoms men find. " 3) (Rechtew.) Gine befonbre Actiengefengebung liegt im Beburfs niß ber Beit, ift aber noch nirgend in gefchlogs ner Form erfcbienen, nur in einzelnen Beis tragen. Jebe Magefellichaft bebarf in En ge land ber Bestätigung bes Parlaments, befs fen Bill fich aber auf bie vorgelegten Stas tuten befdrantt, folde auch nur auf 31 3abre genehmigt, vgl. Rleinfdrod, Großbritanniens Gefeng, über Gewerbe, Sandel ic., Stuttg. 1886. "Frantreid hat zuerft 1808 burch ben Code de commerce einige fefte Grundfape über bie M. aufgeftellt, aber bas ungureidenbe berfelben hat fich im Bertehr febr fühlbar gemacht, fo baf jest eine Revifion ber Gefengebung über Banbelegefellichaften überhaupt beabfichtigt wird, vgl. borfen, d'une nouvelle législation sur les sociétés de commerce, Par. 1837. 3 Die frangof. Bestimmungen find mit biefer Gefebgebung nicht nur in Belgien, bem linten Rheinufer Deutichlands, Baten u. mehrern Schweigercantonen aufgenommen, fonbern auch burch Racbilbung in die Banbelegefegbucher von Portugal, Spanien u. ben Riebers lanben faft wortlich übergegangen. 34 3n Deutfdland eriftirt fein ausbrudt, gemeis nes Recht über bie A. u. was nicht bem rom. u. beutich. gemeinen Rechte über bie Erwerbes gefellicaft, bie Bevollmachtigung ac. ents nommen werben tann, beruht nur auf Anas logie

Bie bon jeber in Iogie u. Gewobnbeit. Deutschland fich bie Rechteinftitute felbft vor ber Aufftellung abftracter Rechtenormen aus= gebilbet haben, fo fcheint auch bier fich biefer Bang zu erneuern. 23 Es leiden gmar in Deftreich S. 1187 f. bes allg. Gefenbuchs, u. in Preugen Th. 1. Tit. 17. 21bfcn. 3. 6. 190 f. 208 f. 231. bes allg. Lanbrechte junachft auf die Asgefellsch. Anwendung, aber obne sie namentl, zu erwähnen. Bgl. Näheres von 6. Ref. zur Asgefesgebung in Lyz, allg. 3tg. 1837. Rr. 58. 57. In Sachfen ist 1837 ein Befchentwurf, bie beftatigten Mevers eine betr., von ben Rammern berathen, als lein von ber Regierung gurudgelegt mors ben, u. blos burch Befanntmachung vom 6. Mary 1838 jur Beftatigung ber bereits aufammengetretnen A = gefellichaften aufges forbert. (Bs. j.)

Actienbrief, fo v. w. Actienfchein, A-capital, f. u. Actien . A-creirung, f. cbb. s. A-cours, f. cbb. s. A-gesellschaft, f. cbb. 1. A-gesetzgebung, f. ebb. n. A - promesse, f. ebb. 1. schein, f. cbb. 1. A-schwindel, f. cbb. . A-spiel, 1) f. ebb. m. 2) Speculation mit bem Steigen u. Fallen ber Staatspapiere. A-unternehmung, f. cbb. s. A-urkunde, f. ebb. 1. A-vorein, fo v. w. Acs tiengefellschaft. (Pr. u. Bs. j.)

Actīna, f. Solzfliege b). Actīnea (a. Juss.), Actinēlia (a. Pers.), Pflangengattung ale Art unter Hele-

Actinie (Actinia), fo r. w. Geeneffel. Actinocamax (Petref.), f. u. Belems

Actinocarpus (a. R. Br.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Bafferlies iche, Gruppe: Alismene Rehnb., Sporochas riben Spr., jur 6. Drb. ber 6. Rl. L. gebos rig, Arten: in Reuholland heimifche Bafferpflangen. A-ochlon (a. W.), Pflangens gatt. unter Chonbrofium gehörig. A-cladium (a. Ehrnb.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Faserpilge. A-dontlum (a. Schwege.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Mugenmoofe, Gruppe: Acrocarpica Rehnb. (Su.)

Actinolith (Min.), fo v. w. Strahlsftein. A-omyces (a. Meyer), Pilggatstung, Fam. Butlinge, Gruppe: Tremellial Rehnb. A-ophorus (3001.), f. Strable fafer. A-ophrys, fo b. w. Connens thierden.

Actinophyllum (a. Rz. et Pav.), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. ber Dols bengemachfe, Gruppe: Araliaceen Rehnb., Spr. jur 7. Rl. L. gehörig, Arten: perus anifche Baume. A-osora (a. Turcz.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Ras nuntelgemachfe, Gruppe: Ranunculeae, c. Helleboreae Richnb., jur Polpandrie, Pos Ingynie L. gehörig. Actinot (Min.), fo v. w. Strahlstein. A-thyrum (a. Kz.), Univerfal . Lexiton. 2. Muft. I.

Pilggatt. aus ber Familie: Schlaudlinge Rehnb.

Actinotus (a. Labil.), Pflangengatt. ans ber nat. Fam. ber Dolbengemachfe (Saniculeae), Rehnb., Spr., jur 2. Dron. ber 5. RI. L. geborig, Arten: in Reubelland.

Actinurus (3001.), Schieberthierchen. Actio (lat.), 'I) Danblung, Bewegung; '2) (Rechtsw.), Forberung, u. Sanblung, um jene geltend ju machen, bab. bas jus actionum, nach bem Spftem ber altrem. Juris ften, mit ben Obligationen, als Recht ber Begebenheiten, ben 3. Theil bes Rechtsfy= ftems bilbete; 3) fo v. w. Termin im alt= rom. Proceffe; '4) fo b. m. Rlage. Die Rlagen (Actionen) bes rom. Rechts finb entw. A) A-nes civiles co. honora-Pine, je nachdem fie im Civilrecht begruns bet ob. burch ein Ebict ber Pratoren (A. practoriae) ot. Mebilen (A. aedilitine) eingeführt finb. Beibe Arten ber Rlas gen find entw. A. directae, burd melde bas Rechteverhaltniß verfolgt wird, für wels des fie urfprunglich bestimmt maren; A. utiles ob. fetitiae, wenn fie analog bei abnl. Rechteverhaltniffen angewendet werben, u. A. in factum (A. praescriptis verbis) alle bie, welche feinen bestimmten Ramen u. Begenftand haben. B) Ging bie Rlage nach bem rom. Recht auf eine Cache, fo war es eine A. in rem, u. zwar, wenn fie bie Rechtefahigfeit ob. bas Familienverhaltnif eines Menfchen bes traf, eine A. praejudicialis (A. de statu); wenn fie auf ben Befis einer Cache gerichtet war, eine A. possessoria, u. wenn fie auf die Geltendmachung bes Rechts an ber Sache felbft ging, eine A. peti-toria (A. in rem im engern Sinne, Vindicatio, bing i de Klage); \* war fie aber nur auf bie Erfullung einer Forberung gegen eine bef. verpflichtete Perfon gerichs tet, fo bief fie A. in personam (A. personalis Condictio). Sie gingen auf u. gegen bie Erben bes Glaubigers u. Schulbners, bismeilen aber auch gegen einen Dritten, ber aus einem bef. Grunde für ben Coulbner baften mußte, bann nannte man fie A. adjectītiae qualitātis, 3.B. die A. institoria. 'C) Golde Rlagen, tie in einer bef. Berpflichtung (obligatio) ihren Grund batten, alfo ihrem Grunde nach nur perfonliche Rlagen maren, aus bef. Grun-ben aber gegen jeben Befiper ber Sache, welche ben Gegenstanb ber Obligation ausmachte, angestellt werben tonnten, biefen A.nes in rem scriptae. B) Alle Rlagen find entw. A. criminales (of: fentliche ot. Eriminalflagen), wenn fie auf eine öffentl. Strafe gerichtet finb, ob. A. privatae (Privatlagen). Die lets tern finb, wenn man baburd nur bas Geis nige verfolgt, A. rei persecutoriae, wenn eine reine Strafe geforbert wirb, A. poenales, u. wenn man theile auf Etrafe, theile auf Entichabigung flagt, A. mixtae;

bie A. poenales, bei benen bie gu bestime mende Strafe in einer vom Richter fefts gefesten Summe bestand, nannten bie Ros mer A. arbitrariae. A. libera in causa u. A. ad libertatem rela-tae, f. u. Burechnung in. Die Klagen, welche Jedermann aus bem Bolte austellen barf, aber nicht auf öffentl. Strafe, fondern entw. auf eine, ju Gunften des Rlagers jus quertennende Strafe, ob. blos auf Reftitus tion, beifen A. populares. 16 E) Eins geine Arten ber Rlagen: A. nestimatoria, bie aus bem Erobelcontracte entstehenbe, auf Buargave ver Chage; A. feftgefenten Preifes gerichtete Klage; A. de agnoscendo partu, f.u.s., 11 Å. de albo corrupto, tine Ponalilage (f. ob. .) wider ben, ben Befehlen bes jus dicens Ungehorfamen; " A. aquae pluviae arcendae, auf Wegnahme eines bas Res genwaffer auf Rlagers Grunbftud leitens ben Baues, ob. auf Gicherftellung gegen ben baburd ju befürchtenben Schaben; 13 A. ex lege Aquillia, eine gemifchte Ponals Plage (f. .) megen jugefügten u. veranlagten Schabens, u. gwar aus tem 1. Cap. auf Er: ftattung bes hochften Berthes eines getob= teten Stlaven ob. 4füßigen Thieres inners halb bes letten Jahres, aus bem 3. Cap. auf bem höchften Berth ber gerftorten, befdabigten ob. entzognen Cache innerhalb bes legten Donats, u. in beiben gallen auf bas Intereffe, vgl. w; 14 A. arborum fürtim enesarum, wegen heimlich abges bauener Baume auf beren boppelten Berth; 16 Å. auctoritatis, die Klage auf Evics tionsleistung; 16 Å. calumniae ob. de calumniatoribus, wegen Bestimmung bes Beflagten burch Bestedung gur Chicane im Proceffe ob. um ihn bavon abzubringen mit Begiehung auf einen Dritten, gegen ben Calumnianten auf Erftattung bes Bierfas den, fpater auf bas Einfache; 11 A. Calvisiana, wegen, jur Berfurgung bee Pflichte theiles bes Patrons gefchehner Beraufe rungen bes Freigelagnen, nach beffen Tobe gegen die Intestaterben, auf die Balfte alles Berauferten; 18 A. commodati, bie aus bem Leihcontract guftehenbe; 18 A. communi dividundo, die man auf Theis lung einer einzelnen Gache u. auf Erfüllung ber hierbei vortommenben Berbindlichfeiten ser sietzet veriminaude zerominaudent richtete; A. conducti, f. 10; A. confessoria, welche den Anspruch auf eine Servitut bezweckt; A. de constituta peccunia, die auf dem Constitutum gegebene Klage; A. curationis causa utilis, bie Rlage eines unter Euratel Stehenben gegen ten Eurator auf Rechnungs= ablegung, Berausgabe bes Bermogens, Bin-fen u. Schabenerfapes; A. damni injuria dati, fo v. w. A. ex lege Aquillia (f. ob. 11); "A. depositi, bie aus dem Nies berlegungsvertrag entsteht; "A. de distrahendis rationibus, f. ..; " A. de dolo, bie gegen ben Betruger auf Bies

bererftattung ber baburd entroanen Sade angeftellt wirb; A. de edendo, Rlage auf Berausgabe ber Rechnungen eines Bans quiere für Rlagern, ob. ber Driginalurtun-ben gegen einen Archivar; "A. de effusis et dejectis, eine Chabenerfan-Bimmers angestellt wirb, aus beffen genfter envas auf die Strafe gegoffen ob. geworfen wird; 26 A. emphyteuticarin, aus ber Emphyteufis; 11 A. emti u. venditi, aus bem Raufcontract; 30 A. de eo quod certo loco, Rlage auf Leiftung an bem jugefagten Erfüllungsorte; " A. exercitaria, gegen ben Schiffsherrn, Schiffes patron aus ben Bertragen, bie mit bem Schiffscapitan u. beffen Substituten gefchlof. fen murben; "A. ad exhibendum, auf die Herausgabe einer Urkunde zum Bwed der Einsicht; "A. expletörin, Klage des Notherben auf Erfullung des Pflichttheiles; "A. in factum contra mensőrem, qui fálsum módum dixit, vgl. Agramensores 1; 11 Å. in factum quanto quis locuplétior factus est, bei rechtswibriger Bereichs rung mit eines Anbern Schaben auf beren Burudgabe; "A. familiae herciscundae, auf Theilung einer gemeinschaft-lichen Erbschaft; "A. Faviana, wegen gur Berturgung bes Pflichtheils bes Pa-trons geschehner Beräufrungen bes Freigelagnen nach beffen Tobe gegen bie Teftas mentderben, auf die Balfte alles Beraußers ten; MA. fiduciae, auf Erfullung bes Berfprechens ber Burudgabe bei ber Scheinübertragung, ber fiducia; "A. finium regundorum, auf Grengregulirung u. Schabenerfan; "A. funeraria, wegen Beforgung eines Begrabniffes obne Aufstrag; "A. furti, als Privatftrafe auf bas Doppelte bes gestohlnen Gutes, wenn ber Diebftahl tein handhafter (non manifestum) war, im Begentheil aufo Bierfache; \*A. hypothecaria, bem Pfandglaus biger gegeben gegen jeden Besiger bed Pfans bed; "A. injuriarum, wenn bie er-littne Injurie ju Geld angeschlagen wurde, u. ift entw. eine pratorifche aestimatoria, welche binnen einem Jahr verjahrt, ob. eine Civillage ex lege Cornelia; institoria, gegen ben Berrn einer Banblung aus ben Bertragen beffen, bem bie Leitung ber Banblung anvertraut ift; \*\* A. Institutoria, auf Burudgabe bes burd Interceffion einer Chefrau mittelft Contrabiren für einen Dritten bereits Be= leifteten; "A. interrogatoria, auf Berurtheilung bes por bem Prator von bem Betlagten Ausestanden, schen vor Insti-nian außer Gebrauch; "A. judleatt, aus einem rechtsträstigen Urrbeit, deren Abseugunng das Doppelte dem Beklag-ten jugg, jest auf Bolistreckung des In-halts des Urtheile; "A. jurinjurandi, aus einem außergerichtl. von Rlagern ge= fdmer=

fdwornen Gib über bie Rechtmäßigteit feis ner Forberung; "A. quod junnu, wiber ben Bater aus einem von ihm, nicht in Bes giebung auf ein Peculium, aufgetragnen ob. genehmigten Gefcafte bes Bausfohns; \*A. legati, auf Ausgahlung bes Lega= tes; A. lēgis Aquīlliae, f. 11; A. legītima, f. Legis actio; "A. locāti, conducti, aus bem Dlieth=, Pacts, Lohn= u. Dienfrertrag; MA. mandati, aus bem Bevollmachtigungecontract; MA. qued metus causa, Rlage bes Gezwunge nen, ob. beffen Erben wiber ben Bivingenben, ob. ben britten Befiger ber abgezwunge nen Sache auf Berausgabe berf. mit allen Runungen n. Bubehor, ob. im Ungehors famsfalle auf ben 4fachen Erfan des wirkl. ob. burch Burberungseib ju ermittelnben Berthes; "A.momentariae possessionis, gur Biebererlangung jebes bers lornen Befiges außer ber rei vindicatio; 3 A. mutui, aus bem Darlehn; 4 A. advērsus nāutas, caupones, sta-bulārios, [. o u. n; b A. negato-ria, gegen ben, ber eine Cervinut in Min (prud nimmt; b A. negotiorum gestorum, wenn Jemand fremde Geschäfte ohne Auftrag beforgte; "A. noxalis, gegen ben Gigenthumer auf Erfat von Chas ben burch, in beffen Gewalt befindl. Dens fchen ob. Thiere, im lettern Falle A. de pauperie, f. 115. 16 A. de partu ag-noscendo, Klage ber Ebefrau ob. Kins ber gegen ben Sbemann ob. Bater auf Aners Pennung bes Rinbes; 30 A. de pastu, ob. A. ūtilis ex lege Aquillia, Rlage bes Grunbftudbefigers gegen ben Eigenthus mer bes Biebes, ber baffelbe auf feinen Ader getrieben, auf bas Thier felbft ob. Entidadigung. . A. Pauliana, Rlage, womit bie Glaubiger eine ju ihrem Rachs theil unternommne Beraugrung bes Schulbs nere anfechten; A. de pauperie, f. sr; A. de peculio, gegen ben Bater, ber bem Sausfohn ein peculium gab, um bamit Sandel zu treiben, fo weit jenes reicht, ins bem der leberfcus ihm gehorte; . A. personalis ex testamento, bem Legatar gegen ben Testamenterben juftes bend; "A. pigneratītia, bie perfonl. Rlage aus bem Pfanbcontract; "A. de positis et suspensis, wenn Jemand uber eine Strafe etwas ausgefest ob. aufe gehängt hatte, auf Begnahme bes gefährl. Objects; "A. protutelae, gegen ben Protutor; "A. Publiciana in rem, bie Eigenthumetlage nach pratorifchem Recht; "A. quanti minoris, auf Minterung bes Raufpreifes einer Cache, Die mit verborgnen gehlern behaftet mar; \* A. quasi ex maleficio, eines Reis fenden gegen Schiffsherren, gegen Bafts u. Stallwirthe auf doppelten Erfan bes Schas bene burch rechtswidrige Banblungen, bef. Diebftahl ber Leute berfelben; A. quod jūssu, f. a.; A. quod mētus caū-

sa, f. 11; "A. de rationibus distrabendis, bes Pflegbefohlnen u. feiner Erben gegen ben Bormund auf bas Dops pelte, ob. gegen beffen Erben auf ben Bes trag bes bon ibm pflichtwibrig entzegnen Bermogens; " A. de rationibus retractandis, gegen ben Rechnungeführer auf Berausgabe beffen, mas er aus ber Bechnung, selbst einer quitriten, ju leisten bat; 11 A. de recepto, eine Schabens ersatelage wegen Aufnahme von Sachen gegen ben Gaftwirth, Schiffer, Fuhrmann, Pofthalter 2c.; 3 A. redhibitoria, auf Aufoebung bes Kaufcentracts, wenn ber Kaufgegenstand mit verborgnen Feb-lern behaftet ift; A. rei judicatne, f. a.; "A. rei uxorlae, auf Burude gabe ber Ditgift einer Chefrau bei Mufhes bung ber Che; 14 A. rerum amotarum, wegen Diebftahle bes einen Chegats ten, mahrend ber Che; " A. de in rem verso, gegen ben Bater, wenn ber Cobn jum Rugen bes Batere contrahirte, jener aber Schulden machte; 18 A. restitutoria, wenn ber Glaubiger gegen ben Schulbs ner, für ben fich eine Frauensperfon verburgt hatte, hernach aber bon ber ex ceptio Vellejani Gebrauch machte, seine burch bie Berburgung aufgehobne Klage wieder erhielt; 7 A. Rutiliana, bes Raufers eines überfculbeten Bermogens auf Begahlung ber Maffefdulben bei Leb. geiten bes Gemeinschuldners; 16 A. sepulcri violati. fowohl bes rechtlich Intereffirten, wegen Berlegung eines Grabmale auf pecuniare Genugthuung, ale in subsidium jebes Burgere; "A. sequestraria, bie aus ber Sequestration ents fteht; "A. Serviana, Rlage bes Bers pachtere auf Befin ber, fur Bezahlung bes Pachtgelbes verpfanbeten Cachen bes Dache tere, bavon A. quasi Serviana, I) fo v. w. A. hypothecaria ..; 12) Klage des Raufers eines über foulbeten Bermogens, auf Bezahlung ber Daffefdulben nach Ableben bes Gemeinfdulbners; "A. servi corrupti, gegen ben Berführer eines Stlaven auf Leiftung bes 2fachen Intereffe, als A. utilis, wegen Berführung von Baustins bern, Befinde, Colbaten, Berichtsunterthas nen ausgebehnt; 80 A. pro socio, aus bem Gefellichaftevertrag bem einen socius gegen ben anbern gegeben; sa A. spolii, auf Biebererhaltung ber burd Eigenmacht vers lornen Cache; "A. ex sponsu, gegen ben Burger auf Erfullung ber Berbinblichteit; \*A. ex stipulātu, aus einem munci, formi, Berfpreden; \*1 A. ad supplēn-dam legītimam, auf Erūllung bes Pflichttheils im Erbrecht; \*\* A. suspēcti, auf Abfebung bes treulofen Bormunds; ter Materialien auf ben boppelten Berth; M. tributoria, gegen ben Bater, ber bem Cobn ein Baarenlager gibt, auf vers haltnifmaßige Bertheilung ber vorhandnen Thaas

Baaren; "A. tutelne, aus ber Bormundschaft; A. rel uxbrlae, f. 12; A. de in rem verso, f. 12; A. vine receptne ob. rejectne, gegen ben Felbnachbar auf Schabenersap wegen Bers legung eines öffentl. Weges burch eine uns rechtmäßige Sandlung auf Rlagers Grunds flud; "A. vi bonorum raptorum, auf 4fachen Erfat ber geraubten Cache ges gen ben Rauber. (Bs. j.)

Action (v. lat.), 1) Sanblung; 2) Ges fecht, bef. wenn es etwas bebeutenb ift; 3) fo v. m. Coladt; 4) (tath. Liturg.), bie Bandlung, bie bei ber Deffe bie Bandes lung bewiret, f. Deffe; 5) (Theatw.), bie Banblung auf ber Bubne, fo Saupts u. Ctaate - M., f. b.; 6) Die Geberben u. bas gange Spiel eines Schaufpielers; 7) (fr. fpr. Atfiong u. engl. fpr. Actich'n), außer ben Bedeutungen von 1)-3), 5) u. 6) fo b. m. Mctie.

Actionar (b. fr.), 1) Theilnehmer

an einer Actienunternehmung; 2) Befiger einer Actie, f. Actien s.

Actionen des lebenden Kor-pers (Actiones, Physiol.), f. Berrichs tungen bes lebenden Korpers.

Action industrielle, A. de jouissance, A. d'usufruit (ft., fpr. Affiong Engoustriell, A. de Squissangs. A. b'llfutrui), f. u. Actien e.

Actioniren (v. lat., Reditow.), fo v.

w. Rlage anftellen.

Actionist, fo v. w. Actionar. Actische Aera, f. Acra h) 11.

Actītis (300l.), fo b. w. Stranblaufer. Actium (a. Geogr.), Borgeb. u. Stabt im ambratifden Deerb. in Afarnanien, bei bem Detavian (29 v. Chr.) ben Seefieg über Antonius erfocht, f. Rom (Gefd.) .. Die erweiterte u. verfconerte Stadt warb von Raif. Augustus Ritopolis genannt; in ber Rahe ein, auf einer Unhohe bei ber Deer= enge von August wieber erbauter Apollotem= pel mit ben Acteischen Spielen (Actin), bon Augustus ju Chren Apolls ges ftiftet, u. alle 5 Jahre gehalten; Betteampfe in ber Dufit, im Pferberennen zc. u. Zange wechfelten ab. Den Fliegen ward ein Dos geopfert, bie, bom Blute gefattigt, mabrenb bes Teftes nicht wieber getommen fein follen. Jest Capo Fialo.

Actius (rom. Gefd.), fo v. m. Accius. - Activ (b. lat.), thatig, betriebfam.

Activa (v. lat.), ber Befitftanb einer Perfon, entw. Grundbefis, ob. Baares, ob. ausstehendes Capital (Activiculben, Asforberungen), ob. auch in bem Ges fcaft, in Baaren, Fabritbefigungen fte-denbe Summen; bagegen Paffiva bas, was Unbre an biefe Perfon ju fordern ha= ben, u. Paffivforberungen (=fdul= ben), Summen, bie man fculbet. Ueber= fteigen die A. die Paffiva, fo ift man fol= bent, im Gegentheil infolvent. (Pr.)

Activhandel (v. lat., Sblgsw.), f. Sanbel .

Activitat (v. lat.), 1) Betriebfamteit, Thatigteit; bah. in al. fegen: a) in leb= haften Bertehr fegen ; b) Umteverrichtuns gen wieder beginnen; 3. B. bei auf Bartes gelb gefesten ob. verabichiebeten Beamten ; c) geichlogne Gerichte wieder eröffnen; 2) außer A.: geichaftlos, im Rubeltande ic. 3) (Med.), Lebeusthätigeit im Menfchen u. Thiere überhaupt; f. Senfibilität.

Actīvschulden, f. u. Activa. Activstand , wirflicher Beftanb einer Forberung, eines Bermogens, heeres zc.

Activum (Gramm.), die Form bes Berbums, burch welche bas Cubject als thatig bargeftellt wird, f. u. Berbum u. Genus 3).

Activvermögen, bas mirtliche, laus fenbe Bermogen.

Act of confirmity (engl., fpr. Mectof confermiti), fonft in England Musichliegung aller Ratholiten von Staatsamtern; val. Tefteib. Act of settlement (fpr. Mect of fettelment), engl. Staatsgefes von 1713 in bem bie Freiheiten bes Bolte u. bie Thron= folge regulirt u. lettre bem Saufe Banno=

ber übertragen murbe.

Acton (Jofeph), geb. 1737 gu Befans con, Cohn bes irland. Baronets Eb. Becton, ber ju Befangon Urgt mar, trat in frang., bann als Fregattencapitain in toscan. Gees bienfte; 1775 fubrte er bie tostan., mit ber fpanifchen Flotte vereinigten Schiffe gegen Algier, u. rettete hier einige taufenb Spa-nier. Deshalb vom Konig v. Neapel in feine Dienfte berufen, erhielt er bald bie Gunft bes Ronigs u. bef. ber Ronigin, u. flieg jum Gees, Rrieges, Finangs u. birigirenben Dinifter, in welchen Stellen er nur gum Beften bes Bofs, nicht bes Landes wirtte. Dit ber Kon. Rarolina, u. bem engl. Ges fandten Samilton verbunden, führte er bie gange Regierung. Er war, obicon felbft Frangos, boch fo gegen biefe Regierung ers bittert, bag er bie holzausfuhr nach Franks reich verbot u. einem Schiff, bas nach bem Erbbeben von Calabrien 1783 im Ramen bes Ronigs von Frantreich ben Ungludlis den Betreibe jur Unterftugung guführen wollte, bas Ginlaufen verfagte. Diefe feinb= liche Stimmung trug er auch auf bie frang. Revolution über, u. ihm mar bef. bas feind= felige Benehmen ber neap. Regierung feit 1792 u. beren Kriege gegen Frantreich gu= jufdreiben. Auch bie Graufamteiten gegen bie Unbanger Frankreiche 1794 u. 1799 werden meift auf feine Rechnung gefdries ben. Dehr über biefe Beit, wo M. immer thatig mar, f. u. Reapel (Gefch.) sa-sa. 1804 warb er auf bas Berlangen Granfreichs von feinen Minifterien entfernt, jeboch in ben gurftenftand erhoben, u. nach Sicilien, wo er bebeutenbe Guter erhielt, gefchidt. Burudgetehrt hatte er an Reapele Beneh= men gegen Franfreid 1805 Theil, flob mit bem bem Bof wieber nach Sicilien, u. blieb bis 1806 in ber Gunft, wo er ber engl. Partei immer treu, mit biefer fiel, u. feine Minisfterstelle bem Marquis be Circillo in Sicilien abtrat. Er ft. 1808. (Pr.)

Acton Burnel (fpr. Accton borrn'I), Dorf in ber engl. Graffchaft Shrop, wo unter Ebuard II. 1283, bas Statute merchant erneuert warb.

Actopan, Stabt, f. u. Queretaro.

Actor (lat.), 1) Hanbler; 2) Rechtsbeistand des röm. Prators; 3) Stellvers treter sür Andre in einem Rechtsfreite; s. 11. Amwalt; 4) so v. v. Kläger, s. u. Klage; 5) (röm. Ant.), der als Pervalter, Aussicht über Gitter, u. Rechnung über die Revenüen führte; 6) A. ecclésine, so v. w. Advocatus ecclesiae; 7) Å. templi (kirchl. Ant.), Erotcist.

Actorium (neulat., Rechten), f. u. Bollmacht.

Actrice (fpr. Actris, fr.), f. u. Acteur. Actsanl. f. u. Maleratabemie.

Actualitat (v. lat.), Wirflichfeit. Actualiter (lat.), wirflich, in ber That.

Actuar (v. lat. actuarius, Rechtew.), ein unter öffentl. Auctoritat jur Riebers fdrift bes Berhanbelten (Prototollant) u. jur Aufficht über bie baraus entftanbs nen Acten (Archivar) eiblich verpflichs teter Rechtsverftanbiger. Bei ben Romern brauchte man baju Staatsfflaven, bie fic einer beffern Lage erfreuten als bie übrigen, (scribae publici, tabelliones, exceptores, commentarienses, notarii), bas canon. Recht, fo wie bie beutfche Reichs= gefengebung erforbern gur Form eines Ge-richts u. um bes mahrern Beweifes willen, Die Gegenwart u. Prototollführung eines A. bei gerichtlichen Berhandlungen. Sie tommen oft unter bem Ramen von Gecres Stabtidreiber, Protonotar, tair. Sooppe, Gerichtefdreiber, Regis ftrator, Cangleibirector, (fo g. B. bei ber beutich. Bunbeeverfammlung, in Frantreich als greffier vor. Die von ihnen gefertigten Aufnahmen beißen Regiftra= turen, Prototolle zc., bie öffentlichen Glauben haben bis jum Beweis bes Gegen= theile; außerbem liegt ihnen meift noch bie Führung ber Regiftrante, Ausarbeitung ber richterl. u. Collegialbefchluffe, Durchficht ber Ausfertigungen zc. ob, fo wie bie vom Richter ihnen übertragnen einzelnen Bandlungen feiner Thatigteit, 3. B. Bernehmuns

en 2c. (Bs. j.) Actuaria (rom. Ant.), eine Art Schiff,

f. b. (Unt.) s.

Actuarius, 1) fo v. w. Actuar; 2) Leibarzt am hof von Conftantinopel; 3) (a. Lit.), f. Johannes Actuarius.

Actuntion (v. lat.), Neufrung ber Birtfamteit eines Mittels auf ben menfcht. Körper. Actuell, 1) thatig, wirtfam, 2) wirtlich.

Actum (lat.), gefdehn; A. in concilio (A. in senatu, Rechteu.), im Rathe vollzogen, A. ut supra, gefdehn wie oben, wie es im Eingang bemertt ift.

Actus (lat.), 1) Lewegung; 2) Handlung, Geschäft; 3) so v. w. Schulactus; 4) so v. w. Schulactus; 4) socioidet; 5) socioidet, 3) so v. w. Schulactus; 4) Gegünd, A. naturales, die natüt, Thatigteiten des sich selbs überlaßnen Mensschen, ob. Indegriff alles dessen Mensschen der Schule und verlage auch A. paechagöglei genannt, in sofern sie zur Betedrung durch die Gnade vorbereiten en Berdintisse der ewig vordanden einem Mertmase der ewig vordanden einem kerdintisse der ewig vordanden einem Berdintisse der ewig vordanden einem Berdintisse der ewig vordanden einem Mertmase, quandratus, im A. minimus, quandratus, im S. A. in constrairium (Rechtw.), handlung zum Gegentbeit; sont handlung, woduch Zemand bie prätendirten Gerechtsame eines Andern schwächte.

Acüleo, E., röm. Mitter, Ciecos mits-

terl. Dheim, trefflicher Rechtsgelehrter.

Aculeo, f. u. Chile s. Aculeus (Bot.), Stachel.

Acumbre, Flüßigteitemaß in Cabix, ungefahr 24 Kanne ob. 99 par. Rub. 3. Acuminatus (Bot.), langgefpipt.

Acūnum (a. Geogr.), so b. w. Acusio.
Acupunctiur (v. lat.), vorsichtiges Einstechen einer ob. mehrerer zatrer, goldner, silberner, jest auch platinener ob. stählers ner, bei, geformter ob. groöbin! Nadeln in Franke Toelle bes Körpers, Universalmittel ber japan. u. dinsel. Aerzte, im 17. Jadrb. nach Europa gelangt, in neusser ziet vieder von franz. u. engl. Aerzten, boch nicht mit großem Glüde empfoblen. Die Radeln bleisben Minuten ob. Tage lang liegen, erzeugen gewöhnlich keitenen, biswellen aber auch beftigen Gemetz u. a. übse Zufälle. Deils sam ist das Gesüs der Ersterrung. Die A. beilte dronisse, der Ersterrung ich gistliche u. a. Schmerzen, Lähmungen ic. Sarlambiere vandte durch die Rektervonschust.

Acusio (a. Geogr.), Colonie in Gallia Narbonensis, mahrid, j. Ancone bei Montelimart.

Acūsticus (v. gr., Anat.), was auf bas Gehör Bezug hat, vgl. Atustisch. A. sīmus, innrer Gehörgang. A. nērvus, Gehörnerv.

Acut (v. lat.), fo v. w. Acutus.

Acūta, Orgelregister, f. Orgel a. Acūte Krankheiten, furze, nicht über 4 Wochen bauernde Krankheiten, mit meift beftigen, felbft gefährlichen Zufällen, meift auch mit Fieber.

Acutenāculum (laf.), nabelhalter. Acūtia (a. Geogt.), fo v. w. Acontia. Acūtus (lat.), 1) (charf, fpipig; 2) bell. beutlay 3) (Gramm.), f. u. Accent.

Acy-

Acyllus (a. Geogr.), Bafen in Sprascus, f. b. (a. Geogr.) 1.

Ad, lat. Prapolition, bezeichnet 1) bef. in Bufammenfegungen ju, bei, an ic.; 2) von ben Romern ben Raftplagen auf ihrem Mariche vorgefest; bef. folden, mo fie mes ber Baufer noch Menfchen antrafen, u. Die Bezeichnung nach nabe liegenben Dertwurs bigfeiten, Gegenstanben, felbft nach ber Bahl ber gurudgelegten Deilen bestimmten. A. D., Abbr. für anno Domini, im Jahre

bes Berrn.

a. d., Abbr.; 1) für a dato, bon biefem Tage, vem Schreibtage; 2) für ante diem,

vor ber Beit. Ad. Cohn bes Mus, Entel Arams u. Ur=

entel Sems, Stammvater u. Furft bes arab. Ctammes 21b, f. Abiten. Ada (dalb. Mptb.), nach Aeltern bie here ber Griechen, nach Reuern bie Mond-

göttin u. als folde Gemahlin bes Baal. Ada, 1) (bibl. Gefd.), fo v. w. Bas-math 1); 2) (a. Gefd.), um 333 v. Chr.

Ada (Geogt.), 1) Rebenfluß ber Ruthe, im preuß. Kreife Baucha Belgig bei Pots-

bam; 2) Dorf in ber Bacger Gefpannichaft (Ungarn), 5300 Em.; 3) fo v. w. Rrimm.

Ada, Sibechfengattung, f. Machter 1.
Ad absürdum (lat.), f. u. Abfurd.
Adach, Incl. f. Regbo al.
Ad acta (lat.), 1 ju ben Acten, ju
den abgehandelten Suchen (legen), dah.:

2) abgethan, befeitigt, jurudgelegt.

Adad (chalb. Dinth.), fo v. w. Baal. Adad, 1) fo v. w. Sabab; 2) Konig ber arumitifden Bolter in Methiopien, marb Chrift 541 (woranf er David bief), nache bem er ben Simjaritentonig Damianus befiegt hatte; 3) fo v. w. Benhadat 2) u. 3). 4) A. Ezer, fo b. w. Sabab Eger.

Adad Remmon (a. Geogr.), fo b. m. Sabab Remmon.

Adnquat (v. lat.), angemeffen, paglich, vollständig, bav. Adaquation.

Adaquater Begriff (log.), f. u. Begriff . Adaquiren, abgleichen, ausgleichen, anpaffen.

Adariren (v. lat.), ju Gelb machen. Adagio (ital., fpr. = fcbio), langfam, bient in ber Dufit gur Bezeichnung bes Rempo ob. eines gangen Tonftude in lang-famer Bewegung. Der Charafter bes A.
ift gartlich, traurig zc.; ber Bortrag beffelben aber ift ber fdwierigfte, weil hierbei vom Tone alle feine guten Eigenschaften: Beftigfeit, Saltung u. Biegfamteit auf einmal geforbert werben. A. assai u. di molto, zieml. langfam. Adagissimo febr langfam.

dagium (lat.), Sprudwort.

Adagous (ind. Dinth.), von ben Phrys giern verehrtes Mannweib, vgl. Aphrobitos. daiel, Band, f. u. Abel (Geogr.).

Adair (fpr. Mebbehr), Graffchaft, f. Rentudy s. 47).

Adair (Gir Robert, fpr. Mebbebr), Rits ter, Cohn eines Chirurgen, vom Fleden Up: pleby in bas Unterhaus gemahlt, als Bhig unterftupte er Gray's Motion gegen bie Ausfdiffung ber fremben Truppen in England 1794 u. 1797 Bilberforce febr fur bie Abs fcaffung bes Stlavenhandels, warb nach pitts Tobe Gefanbter in Bien, 1807 abs berufen , ging balb barauf in gleicher Gigenfcaft nad Conftantinopel, u. tehrte 1810 nad England jurud; 1807 bereifte er Frants reich. Berfaffer mehrerer politifder Schrifs (Jb.)

Adair-Cap (fpr. Mebbehr=Rapp), Cap ber Baffinebai, 1818 vom Capt. Rog ents

Adaja, Fluß in Spanien, fallt mit ber Eresma in ben Duero. Adal (Zartar.), fo v. w. Bolga.

Adalara, engl. Mond, mit Bonis facius, ben er ju ben Frifen begleitete, bort erfclagen ; fein Beichnam ward 1154 mit bem bes Bonifacius nach Erfurt gebracht.

Adalard (Adalhard), geb. um 753, Sohn bes Grafen Bernhard, Entel Rarl Martels, Dlond ju Corbie 772, bann ju Monte Caffino ; balb barauf Abt ju Corbie u. feit 796 Minifter Pipine, Ronige von 3tas lien, von Lubwig b. Frommen nach Doirmous tiere verbannt, 821 jurudgerufen, warb er wieber Abt ju Corbie, wohnte 823 bem Concil von Compiegne bei, fiftete Neue Korven an ber Wefer u. ft. 826; fchrieb mehrere geiftliche Schriften; verloren. Pas fcafius Rabbertus, fein Schuler, befchrieb fein Leben. (Pr.)

Adalat Denghisi (turt.), meer, fo v. w. Megaifches Deer. Infel=

Adalbero 1) Erzbifchof von Rheims; that viel fur Rirchen u. Coulen, feit 987 Groftangler Sugo Capete, den er jum Ros nig weihte, ft. balb barauf. 2) (Micel= lin), Bifchof ju Laon, verrieth aus Rache Konig Rarl ben Ginfaltigen an Sugo Capet, ging nach Rom u. ft. bafelbft 1017, (nach Und. ju Laon 1030). Gein alleg. Gebicht auf ben Buftand Frantreiche im 10. Bbe ber Gefdichtefdreiber Frantreichs. 3) Bergog pen Rarntben u. Bifchof von Bams

berg, f. Karnthens. u. Bamberg. s. (Pr.)
Adalbert, so v. w. Abelbert.
Adalgis, so v. w. Abelais.
Adali, Bolkssamm ber Abchasen.

Adallas (a. Gefd.), fov. w. Cadalas 3). Adalrich , um 662 Bergog v. Elfag, Bater ber blinden St. Dbila, bie er ans fangs fehr hart behandelte; zog fich fpater mit feiner Gemahlin Berminde in die Abtei Bobenburg jurud u. ft. bort 690.

Ad altiora (lat., nach bem Bohern Adam (= 78 hebr., arab. Mabam, b. b. Menfc), ber erfte Menfc, von bem alle Denfchen ftammen. 3A) Rach ber Bi= bel (1. Dof. 1, 27) fouf Gott ein Mens fchenpaar, Dlann (ben A.) u. Beib (Gva). Rach einer anbern Ergablung aber (1. Dlof.

2, 7 ff.), zuerft ben Mann aus Erbe (חבשת, Anfpielung auf ben Namen Abam), erft fpas ter aus einer ihm im Schlafe entnomninen Rippe bas Beib. Die erften Menichen lebten in einem Garten, Eben (fpater Paras bies), unter beffen Baumen ber Baum bes Lebens, von dem ber Genuß der Fruchte Unfterblichfeit u. ber Baum ber Ertennts nig bes Guten u. Bofen, ber gottgleiche Ertenntniß gab, aber bennoch verboten mar, fich befanden. Aber von ber Schlange ver= führt, af Eva baven, u. von biefer verleitet, auch M. Die Folge war, bag bie Denichen fich anfingen ihrer Dadtheit ju fdamen, eben weil fie ihre findliche Uniculd verloren bats ten. Es erwachte in ihnen weiter bas bofe Bemiffen, bag fie fich por Gott perbargen, bet ne auch mit ber Sterblichfeit bestrafte. u. außerbem ben Dann mit mubfeliger Arbeit u. bas Weib mit fcmerghafter Geburt u. Unters wurfigfeit unter ben Dlann. Much vertrieb er fie aus Eben, bas ber Cherub bewachte. bamit fie nicht weiter vom Baume bes lebens genoffen u. mit ber Ertenntnig Unfterbe lichkeit erhielten. & Fast man biefe Ergab-lung nun historisch, mythisch ob. fymbolisch auf, immer enthalt fie die Ibee des Urfprunges der menfchl. Billfuhr u. in biefer ber Cunbe u. bes lebels. Die Burgel bes lebels fest bic Erzählung in bie Lufternheit bes Beis bes, gulest aber in bie Schlange, bas bofe Princip, welche bier nur ale liftiges Thier auftritt, in ben abnlichen perf. u. inb. Dips then aber ein bofer Beift ift, u. als folder auch von ben fpatern Inden (Beish. 2, 24 u. Joh. 8, 44; Apot. 12, 9) betrachtet wirb. . Auf biefe biblifde Urgefdichte bes Dens fchen grunden fich in der driftl. Glaubenslehre bie Lehren vom gottlichen Cbens bilbe u. bem Berluft beffelben, u. von ber Erbfunde. Ueber die mannigfaltigen Ers Plarungen Diefer Ergablungen vergl. Gids horne Urgeschichte, berausgeg. von Gabler, Altorf 1792, 2 Thie. Rach einer falfchen Auslegung von Jof. 14, 15 foll A. gu Bebron, fo nach einer andern driftl. Meinung auf bem Berge Golgatha begraben fein. B) Rach bem Salmud, u. wohl nach perf. Borbilbern brachte Gott ben Staub von ber gangen Erbe jufammen u. machte baraus einen Denfchen. Er mar Danns weib mit boppeltem Angeficht, bis Gott ihn aus einanderfagte u. in 2 Gefchlechs ter theilte. Als Riefe erhob er fein Baupt bis jum Simmel; fein Untlig überftrablte ben Glang ber Conne, feine Rleiber mas ren aus Licht gewebt, u. wenn er fich nies berlegte, fo berührte er Aufgang u. Riebers gang. Da fürchteten ibn felbit bie Engel, u. alle Gefcopfe ber Erbe beteten ibn an. Aber M. belehrte fie u. bemuthigte fich mit ihnen por Gott. "Gott ließ nun einen tiefen Edlaf auf M. fallen, bamit bie Engel von beffen irbifder Natur überzeugt murben, nahm auch von allen feinen Gliebern Theile ab u. legte fie um ibn berum, bamit überall ber Boben

von feinem Camen befruchtet merte. Go verlor A. feine Riefengroße. Run fouf ihm Gott ein Beib aus Erbe u. nannte fie Lis lith; aber fie verließ ben Gatten. u. Gott fouf bie Eva aus einer Rippe. Coon ges fdmudt brachte er fie tangend ju M. u. Gott fegnete bas erfte Paar u. lub es jum fefts licen, von Engeln bereiteten Dale. Der Seraph Sammael fab aber bies mit Reib, feste fich, jur Erbe gestiegen, auf eine Schlange, Die bie Gestalt eines Rameels hatte, u. ermunterte Eva, von tem vers botnen Baume ju effen, ihn anruhrend, bas mit fie fabe, bag er nicht fterbe. pfludte bie Frucht, u. fogleich nahte ber Ens gel bes Tobes. In ber Furcht, baß Gott 2. ein andres Beib erichaffen werbe, verleitete fie auch ibn jum Genuffe ber Frucht, ba= mit gleiches Schidfal fie beibe treffe. 1º Bur Strafe warb Cammael vom himmel gefturgt, bie Schlange verlor ihre gufe u. mußte alle ? Jahre ihre baut mit großen Comergen abftreifen; A. u. Eva wurden in die unterfte Erbe (Ereg Battachtona) verftogen u. erft, als fie Buge thaten, auf die 2., von einem, bom Firmament herabstrahlenden Lichte erleuchtete Erbe Adamah gebracht, wo M. 130 Jahre lang mit Lilith Riefen zeugte, auch Eva fich bem Sammael jugefellte, mit dem fie Rain erzeugte, von Abam aber warb fie Mutter bes Abel u. Geth. Rach u. nach flieg M. aus Abamah berauf burch bie fols genben Erben bis jur 7. u. hochften, Zeb. hel, welche wir bewohnen. 11 Roch im Pa-rabiefe erhielt er burch ben Engel Rafiel Don Gott ein Bud, worin alle Beisbeit enthalten war. Aber nach bem Falle flog bas Bud wieber jum himmel u. marb ibm erft, ale er verameifeln wollte, wieberges geben, bies Buch ift aber bie Grundlage ber Rabbala. 12 C) 3m Roran wird ergablt: Bott funbigte ben Engeln an, baß er einen Gratthalter (Rhalif) auf Erben feben wolle, u. ale fie aus Reib ben Menfchen berabgufegen fuchten, lebrte er M. gu ihrer Beidamung, Die Ramen ber erichaffnen Wefen. Darauf bezeigten ihm alle (am Freitag) auf Gottes Befehl ihre Berehrung, nur Eblis, ftoly baranf, bag er fruber u. aus reinem Feuer erfchaffen mar, verweis gerte bies bem aus Staub Bebilbeten, marb pon Gott perftofen u. ibm bie Bewalt ber Berfudung ertheilt, wonad er M. u. Eva jum Genuß ber verbotnen Frucht burch bie Bors ftellung verleitete, baß fie baburch Engel u. unfterblich murben. Gie afen, entbedten ihre Radtheit, flochten fich Schurgen and Baums blattern u. murben aus bem Parabiefe (im 7. himmel) auf die Ebe hinab verftoffen. 13 D) Die fpatere muhamm. Cage bes nust u. bereichert bie jub. u. driftl. Gott foidt bie Engel Gabriel, Didael u. Berafel nach einanber, um 7 Erbarten gum Bilden bes menfchl. Leibes ju holen; aber fie fommen, die Befurchtungen ber Erbe por bem Abfall bes Reuguschaffenben vorbringenb,

ohne ihren Auftrag erfüllt zu haben, zurud. Agrael verrichtet enblich ben Auftrag mit Strenge (bah. er Tobesengel wurde). Die Engel fneten ben Lehm, Gott formt ihn u. legt ihn gwifden Detta u. Thagif, auf 40 Tage (n. A. mehre Jahre), bamit er trodne, wo bie Engel oft hintommen, unter benen Chlis ihn mit guffen tritt, bamit er gers gebe. hierauf erbalt die Lehmgeftalt eine Seele mit allen Geiftes Bolltommenheiten u. unsichtbare Aleiber (n. A. diente bas Saar als Bebechung), Aus ber linken Seite A.s wird Eva 2c. (f. oben). "Die verbotne Frucht war Weizen, Wein od, Feigen, Sas tan verfuct alle Thiere bingubringen, bis ibn die Schlange unter ihre Fufe nimmt. Die Menfchen afen zc., f. oben. A. fiel aus bem himmel auf Gerenbis (Ceplon), wo auf bem Berge Rabun (Abameberg), Gpus ren feiner Fußtritte gezeigt werben, Eva fiel bei Jobba (Thor von Dietta) herab. A. that Bufe, marb von Gabriel nach Metta ges bracht u. im Islam unterrichtet; er baute ju= erft bie Raaba, fant beim Berge Arafub (arab. Ertennung) nach 200jabr. Trennung Epa wieber u. fehrte mit ihr nach Ceplon gurud. Gein Leidnam liegt nad Gin. bas felbft, nach And, am Berge Abugais bei Detta, ob. tam aus ber Arche von Roah an Meldifebed, ber ihn bei Jerufalem be-grub. 18 A. beißt auch Abu 'I bafchar (arab. Bater bes Lebens) u. Gott zieht (in ber ind. Ebne Dahia, n. A. bei Dietta) aus feinen Lenden bas gange Menschens geschlecht (in Ameisengestalt, boch mit Bers-stand begabt), um es den Islam beschwören zu lassen, worauf Alle wieder in die Lende gurückehren. 18 Zugleich ist A. ber 1. Pro-phet u. Religionsstifter Namens: Sze= fijzullah (d. i. Erwählter Gottes). 10 Offenbarungebucher find ihm eingegeben, wovon bie Cabaer eine in halb. Eprache mit eigenthuml. Charafteren befigen follen. 17 E) Mehnliche Sagen von ber Entftebung bes Menfchengefchlechts, baben bie Parfen, wo bie erften Menfchen Wefchia u. We= fchiana beißen u. Unfange ale ein Stamm wuchfen, fpatergetrennt murben. Gie ließen fich von Ahriman, in Form einer Colange, bom Apfel ju effen verblenben, u. Ahriman ju verehren, f. Parfismus. 18 F) Rach ber lamaischen Religion hatte bas eine Menfchenpaar einen Baum mit unverganglichen Fruchten, verlor ihn aber, ale ein Gemache mit fußem Caft auffchof, burch beffen Bes nuß bie Befdlechteliebe entfprang, u. bie Menfchen fich nun icamend fich mit Blate tern belleibeten. 10 G) Die Griechen ha-ben gwar geinen abnl. Muthus, entfernt ift aber die Eage vom goldnen Beitalter, von Prometheus, Spimetheus, Panbora biers ber ju gieben. \* II) Ueber bie Ansichten ber Ctanbinavier von ber Entftebung ber ersten Menfchen, f. Rorbifche Mythos logie ... (De W., Lb., Kn. u. Std.) - logie s. Adam (anbre Perfonen). I. Geifts

liche. 1) M. von Bremen (Adamus Bremensis), Domherr u. Rector in Bres men, Berbreiter bes Chriftenthums u. Ge= fdichtefdreiber, ale vorzügliche Quelle über bie Gefdichte bes Norbens gefdagt, ft. 1076; for .: Historia ecclesiast. ecclesiar. Hamburg. et Bremens. (von 788-1076), Ros penb. 1579, 4.; de situ Daniae etc., Stochb. 1615, herausgeg. von Fabricius, Samb. 1706; überf. von Karften Miefegges, Brem. 1825. 2) A. von Orleton, Bifchof gu Borcefter u. gu Bincefter, ft. 1375. Bes fragt, ob Couarb II. getobtet werben folle, antwortete er: Eduardum regem occidere nolite timere bonum est, wo bie Interpunct. voe ob. hinter timere gefest, ben Ginn gang anbert. 3) (Deld.), Dichter aus Grottau in Schlefien, 1606 Conrector am Gomn. ju Beibelberg, bann Rector u. fpater Prof. an ber Univerfitat; fchr .: Vitae Germanorum philosophorum, theolog. etc. Seibelb. 1615 bis 20, 5 Bbc., 3. Ausg. Fref. 1705, Fol. u. m. a. Il. Pring. 4) A. Rarl Bil= belm Stantslaus Eugen Paul End= wig, Bergog v. Burtemberg, Cohn bes Bergoge Lubwig Friedrich Alexander, Brus bere bes Ron. Friedrich v. Burtemberg, aus 1. Che mit der Pringeffin Maria Czartorista, trat fruh in ruff. Dienfte, tam bann in ruffifch polnifche u. ftieg bie jum General. Bahrend ber Rovemberrevolution war er in Barfchau, verließ jeboch balb barauf bie Stadt, um fich ju bem Großfürft Conftantin ju begeben, führte in bem barauf folgen= ben Rriege eine Cavalleriebrigabe u. marb Generallieutenant u. Generalabiutant beim Raifer Nitolaus. Jest lebt er, obicon noch in Dienften, meift in Deutschland. III. Baumeifter und Maler. 3) (Robert, auch Abams gen.), geb. 1728 ju Riralby in Fifefbire, ftubirte ju Gbinburg, trieb aber vorzüglich bie Baufunft, marb 1762 Architekt bes Konigs, legte aber, jum Par= lamenteglieb für bie Graffchaft Kinrof ge-wahlt, biefe Stelle nieber. Er hat fich um ben Gefdmad in ber Bautunft in England große Berbienfte erworben u. baute eine bebeutenbe Bahl öffentl. u. Privatgebaube in London, Chinburgh, Glasgow zc., ft. 1792; fchr.: Ruins of the palace of the emp. Dio-cletian at Spalatro, Lond. 1764, gr. Fcl., mit feinem Bruder James: Works of armit seinem Bruder James: Works of ar-chitecture, ebend. 1718—79, 2 Bbe., gr. Hof. G) (Albrecht), geb. ju Nörblingen 1786, Auf bem Helbug gegen Destreich 1809 lernte ber Bicceonig Eugen ihn einen un, nachm ibn in seine Deinest, in wel-chen er der Begleiter des Fürsten nach Jean lien, nach Rufland 1812 u. gulest nach Dlunden murbe. Berte: Biele große Schlach= tengemalbe aus ben ruffifden, italien. u. frang. Feldaugen in Tegernfee, Eichstabt, bei Rothfoild in Paris, ferner in Munden, Schleisbeim. Voyage pittoresque militaire mit 100 lith. Blattern. 7) (Beinrich), bes Bor. Bruber, geb. ju Morblingen 1787, Lands €daft6=

fcaftemaler u. Rupferftecher. 8) (Dierre), geb. 1799 gu Paris, ausgezeichneter Rupfer= fteder, Souler Dortmanns u. P. Guerins. IV. Mufifer. 9) A. be la Sale, geb. ju Anfang des 13. Jahrh. ju Arras, erft Geifts licher, verließ biefen Stand, um ju beiras then, folgte, nach Auflofung feiner Che, bem Grafen von Artois nach Reapel u. ft. bort um 1280. Eroubabour, bichtete u. compo-nirte eine Menge fleiner Jeux, Singfpiele (bramatifche Dialoge) u. bgl., die von getis aufgefunden u. 1827 befannt gemacht, Un= laß ju vielen Streitigfeiten gaben. 10) (Bubwig), geb. ju Dietterholz am Ries berrhein 1760, Claviervirtuns, in Straßs burg gebilbet, feit 1789 Profeffor bes Cons gebret, je in 1763 Freight des Beifes Jahrd, dasclisst. Ab. (Eharles Abolvh), geb. zu Paris 1803, Sohn des Vor., Schle fer Boistbiens, seste eine Menge Aleinigs Leiten, auch die Opern Pieere et Cathérine, Danilowa, aber erft fein Doftillon p. Lons jumeau machte ibn berühmt. Die Dufit ift originell u. gefällig. Neuere Berte: Regine, fomifche Oper, in Deutschland nicht befannt, ber Brauer von Prefton u. jum treuen Schas fer, beibe fehr beliebt. (Jb., Fst. u. Pr.) Adama (a. Geogr.), f. u. Cobom.

Adaman (orient. Cage), f. u. Abam r. Adamanos (gr.), ber Unbefiegbare, Bein. bes Dars u. Bercules.

Adamantan (Doth.), fo v. w. Amals

thea 2).

Adamanten (v. gr.), 1) bemantahns

lich; 2) ungerbrechlich, febr feft.

Adamanton, gried. Phyfiognomiter bes 5. Jahrh.; fdr.: Phyfiognomit, eine Compilation aus Unbern berausgeg., Par. 1540; bon Cornarius, Baf. 1544, u. a.

Adamas (gr.), 1) bas Unbezwingliche, bab .: 2) bei ben Alten 6 Cbelfteine, von bepen mohl ber inbifde unfer Diamant mar.

Adamas (a. Geogr.), Fluß in Dafolia (Borberindien), ber nach leberfcmemmungen Diamanten gurudließ, j. Bramai.

Adamben (a. Lam.), Abtheilung ber Pflanzengattung Lagerftromia.

Adamberger, 1) Tenorift zu Bien zu Ende des vor. Jahrh., verließ die Buhne 1798 u. beschäftigte fic nun mit Ausbils bung junger Ganger. 2) (Anna Maria, geb. Jaquet), geb. 3u Mien 1752, beirastete 1781 ben Bor., vorzügliche Schauspielerin, bef. in naiven Rollen; ft. 1894. 3) (Untonie), Tochter ber Bor., gute Chaus fpielerin, Th. Rorners Braut, verließ aber 1817 die Buhne, u. verheirathete fich. (Pr.)

Adambrücke (Ggr.), fo v. w. Abams=

brude.

Adami, 1) (30h. Sam., pfeubonnm Mifander), geb. ju Dreeben 1638; Col-laborator an ber Kreugichule in Dreeben, bann Prediger in Prepfchenborf, mo er 1713 ft.; außerft fruchtb. Schriftfteller. Dinter= ließ: Deliciae sabbath. ruris incolarum, 2pj. 1716; Florilegium evangel. anglic.

ebb. 1714, 4. u. v. a. (er for. gegen 100 Banbe). 2) (Beint. Fror. Bilb.), geb. 1778 ju Großglogau, Regierungsbeamter ju Ralifch, bann Archivar bes Sanbelstribus nals ju Polnifch Liffa, barauf Secretair ber Kriegefculben : Regulirungs : Commiffion, jest Beb. = Secretair bei bem Rriegeminis fterium gu Berlin; for .: Gichenblatter, Berl. 1816, 12.; Beinranten, Prenglau 1821, 3 Thle.; Die Temperamentefebler, Luftfp., ebb. 1825; ber Chaffeur, Erzahlung aus bem frangof. = ruffifden Felbjuge, Berl. 1825; Reimfdmiebe Feierabenbe, ebb. 1839; 2 Bochen. u. a. m. (Dg.)

Adamia (a. Wall.), Pflangengattung aus ber nat. Fam. ber Geborntfruchtigen; Gruppe: Saxifragariae, c. Hydrangeae, Rehnb.

Adamianer (Rirdengefd.), fo v. w. Mbamiten.

Adamische Erde, 1) erbiger Rud: ftanb verwefter Leichen; 2) halbverfaulte thierifche u. vegetab. Gubftangen ale Dies berichlag in Gewaffern vortomment, jum Dungen brauchbar; 3) fo v. w. Damas cener Erbe.

Adamiten, 1) gnoftifde Reber im 2. Jabrh. Rach Ein. glaubten fie burch Shriftus eben fo unfoulbig geworben ju fein, wie Abam vor bem Falle, tamen, ibn nachahmend, in ihren gottesbienftl. Berfammlungen (Parabies) nadt jufammen, u. ubten fich baburch in ber Reufcheit. Den Cheftand verwarfen fie gang ale Urfache bes Sunbenfalls. Rach Und. aber follen fie jebe eheliche Berbinbung verworfen, offentl. Ungucht bagegen für erlaubt gehalten u. überhaupt ein icanbliches Leben geführt haben (mobl ungegrundet). 3hr Stifter foll Probitos, Souler bes Rarpotrates, ge= mefen fein. 2) Schwarmerifche Reber im 13. u. 14. Jahrh. mit manichaifden Deinungen, führten ein lieberliches Leben. 3hr Stifter 306. Picarb (bah. Picarben), ber fich für einen Gohn Gottes ausgab; fie felbit nannten fich M., weil fie wie Abam nacht umbergingen (baber auch Radtlaufer). Sie follen bie tathol. Lehre vom Abends mabl u. jebe Beiftlichfeit verworfen u. vols lige Gemeinschaft ber Beiber, fogar Bers mifdung ber Eltern u. Rinber gelehrt u. bei ben relig. Berfammlungen geubt haben. Bef. in Bohmen u. Mahren verbreitet, bich= teten bie Ratholifen ihre gebren oft ben Buffiten an. Rach Picarbe Tobe mar ber Somieb Roban, ber fic auch Gott nannte, Dherhaupt, außerbem Dart. Doromen, Mart. Loguis, Det. Ronifd u. Bu= rion Strauß. Sauptfip war eine Tefte auf einer Infel bes Blugden Lausnis, von wo aus fie raubten u. morbeten. Biefa ver-nichtete fie. Bielleicht hingen fie mit ben Begharben, bes. ben Brubern u. Schwestern bes freien Geiftes gusammen. Roch 1535 liefen einige Biebertaufer, unt, einem 30= bannes.

hannes, in Amfterdam als A. herum; 3) fo v. m. Radte. (De W. u. Sk.)

Adam Kädmon (urfprünglicher erfer Mensch), bei ben Kabbaliften ber Logos ob, geistige Abam, die erste aller Emanationen bes gotel. Wesens, bei ber Belts
schöpfung thätig. Er ward auch unter bem
Bilde eines Baumes gebacht, beffen Burzel
unfre Sinnenwelt, beffen Bipfel aber an
ben Ursis des Ewigen granzt; vgl. Kabbala u. Sephiroth.

Adamowa, 1) Reich, f. Sauffa 1); 2) Gebirg, f. Sudan 1.

Adampi, f. n. Golbfufte.

Adams (fpr. Mebams), 1) (Samuel), geb. 1722 ju Mafjadufets, ftubirte juerft 1740 Abeologie ju Sarvarb, war bann Steuereinnehmer, bedte aber als polit. Edriffteller bie Migbrauche ber Englans ber auf, ftiftete bie Corresponding societies, die mit einander correspondirten, u. beren Mittelpuntt in Bofton mar, u. murbe 1770 Staatsfecretair von Daffacufetts, 1774 Mitglieb bes ameritan. Congreffes, erflarte fic 1776 mit Wafbington, John Abams u. a. nur fur die Unabhangigfeit ber amerit. Freiftaaten, war aber ein Gegs ner bes Erftern u. betrieb vergebens ins= geheim beffen Abfenung. Gifriger Demoaus ben Buchern, als aus ben Erfahrun= gen. Er befleibete fortwahrend Memter, warb 1794 Gouverneur von Daffachufetts, Majamietts, am einer ver einen von isten Zamilen Zamilen fammend, war 1774 u. 75 Mitglieb des Congresses, bewirkte 1776 die Unabhängigkeits u. Sowecanitätes Erklärung der amerikan. Solonie u. ging 1778 mit Franklin zur Abfüließung eines Cous = u. Sandelebundniffes nach Paris, fouf bann ber Prov. Maffachufette eine Berfaffung, ward wieder ale bev. Minifter nach Solland gefandt, bestimmte die bort. Regierung gur Theilnahme an dem Kriege gegen England u. ging 1783 nach Paris, wo er Antheil an bem Frieden hatte, 1787 ward burch ibn, Bafbington u. Franklin bie von ihm vorgefchlagne, neue Berfaffung eingeführt, er ward Biceprafident u., als Bafbington 1797 abbantte, Prafibent. Er blieb es bis 1800, u. ft. 1826. 3) (John Quincy), Sohn bes Bor., geb. 1767, ward 1791 Gefandtichaftsfecretar in Rußland, bann 1794 Befanbter im Saag, bann nach 1816 in Rugland, 1825 gum Prafiben= ten ber norbamerit. Freiftaaten gewählt, blieb es bis 1828, mo er abtrat, u. Jaffon feine Stelle erhielt. 4) (Georg), geb. 1750, febr tuchtiger, miffenfchaftl. gebilbeter Mechanitus u. Optifus bes Prinzen von Bales, berühmt burch feine optifchen u. mathem. Inftrumente; ft. 1795 gu Couth-

hamton; schr.: Essay on vision, Lond. 1789, deutsch von Fr. Kries, Gotha 1794, 2. Aufl. 1800; Astronomical and geogr. essays, ebb. 1789, beutfc von Beibler, Eps. 1795; gegen Irreligion u. Revolution Lectures on natural and experimental. Philosophy, 68b, 1794, 5 Bbc, 2, verm, M., 1799, beutfo von Geisler, Ly3, 1798, 99, 2 Thle.

5) (William), Augenarzi in London; fdr.: Practical observations on entropium, London, 1814; Treatise on artificial pupil, ebend. 1819, u. m. a. 6) (30 = fe ph), langere Beit Argt in Mabeira, ft. ju Condon 1818; fchr.: Observations on morbiid poisons syphilis etc., Lond. 1807, 4., beutsch, Breel. 1796; Observations on cancrous breasts, ebc. 1801. 7) (No-bert), so v. w. Abam 7). S) (John), britis fder Matrofe, ging mit bem Schiff Bounty 1758 nach Auftralien um Brodfruchtbaume nach Tahiti ju bringen, u. nahm an bem Aufruhr ber Schiffsmannschaft unter bem Steuermann Christian, gegen ben übersftrengen Capitan Bligh Theil, wonach bies fer u. 18 Undre in ein Boot gefest u. ihrem Schickfale überlaffen wurden, bas Schiff aber mit 24 Dl. nach Dtabaiti, u. nachdem bort ber größere Theil freiwillig gurudgeblieben mar, mit 8 Europäern, 6 Sahitern u. mehreren tabitifchen 2Beibern nach den Pitcairninfeln fegelte, wo die Mannichaft fich niederließ. Dort rieb fich Die Befellichaft burch blutigen, über die Beis ber u. burch Bedrudung ber Tahiter ent= ftanbnen, 3wift auf, bis 1792 nur noch 2 Gu= ropaer, M. u. Doung, u. 10 tabitifche Bei= ber u. mehrere Rinder auf ber Infel übrig maren. M. u. Doung richteten Die Colo= nie gang patriarchalifch u. gut ein, n. ord= neten Conntage einen formlichen Gottes= bienft u. eine gute fittliche Erziehung an. Poung ft. 1801, u. A. blieb nun ber einzige Patriard der Infel u. erwarb fich die all= gemeine Liebe; 1814, als ein engl. Schiff auf ber gabrt nach Chile bie Infel auffand, gablte bie Colonie 48 Menfchen, M. furch= tete aber Berantwortung fur bas begangne Berbrechen, u. folgte baber ben Bitten ber Seinigen, die ihn jurukhielten, u. tehrte nicht wieder nach England gurud. Mehren Schiffe befuchten nun die Infel u. fanden 1825 ichon 66 Bewohner. A. ließ sich das male noch mit feiner halbblinden Beifchlafe= rin trauen. M. ft. 1829; vgl. Beechen, Narrative of a voyage to the Pacific and Beering's straits, Lond. 1831, 4. (Ausz. in Com= mere Laschenb. 3. Berbr. geogr. Kenntn., 10. Jahrg., Prag 1832); J. Barrow, the eventual history of the mutiny and piratical seizure of H. M. S. Bounty, Sent. 1832. 9) (Robert), ein nordamerit. Matrofe, litt 1812 an ber Rufte von Cabara Schiffbruch u. ward als Cflave nach Timbuftu gebracht, u. fehrte im elenbften Buftanbe pon ba gurud. Er war ber erfte, ber Tim= buttu befuchte, feine Ergablung ift aber ber

vielen Uebertreibung u. feiner Unwiffenheit halber, fo gut als unbrauchbar. 10) (Fres berit), engl. General, gegenwartig an Maitlande Stelle, feit 1823 Lord Dbercoms miffar ber ionifden Infeln, geliebt von feis (Pr., Jb. u. He.) nen Untergebenen.

Adams (fpr. Acbams), 1) Graffcaft in Penfplvanien . 26); 2) Canton, f. Difs fifippi 1. 11); 3) Canton, f. Dhio . 36).

Adamsapfel 1) (Parabiesapfel), Abart ber Citrone, bon mittlerer Große ohne Locher u. Bleden cirund, birnformig, gelb ob. grun, haben Ginbrude, ale wenn Jemanb hinein gebiffen hatte (bah. ber Rame); bon ben Juden jur Musichmudung ihrer Laubhuts tengebraucht, u. oft mit 4 bis 20 Thirn. bes gablt. Sie balten fich nicht lange, u. wers den mit der Post versenbet; 2) f. Evenbigs apfel; 3) (pomun Adami, Anat.), Erha-benbeit am Borberhalse, bes. beim mannt. Gefdlecht, burd Bervortreten bes Schilb= Pnorpels am Rehltopfe gebilbet. (Pr.)

Adamsbal, Bucht, f. u. Dregan. A-berg, fo v. w. Abamspit. A-brücke, Meerenge, f. u. Ramifferam. A-cbene, Chene bei Quebed, ber Bauptft. von Ries ber = Canaba; bier flegte u. fiel 1759 ber engl. General Bolf gegen die Frangofen.

Adamsfeigenbaum, fo v. w. Dis fana

Adamsfreiheit, Martt im bohm. Rr. Zabor (Bohmen), mit Pfarrei, 700 @m.

gur Berrichaft Reufuftris geborig. Adamsia, Pflanzengattungen; aufgesteben, 1) (a. W.), f. Pufcheinia; 2) (a. Fisch.), f. Geum.

Adamsinsel, f. u. Menbana .. Adamsisland (engl., fpr. Mebames

eiland), fo v. w. Dabifoneinfel.

Adamson (fpr. Mebamfen, Patrid), geb. 1543 ju Perth, anfange Abvocat, bann Prediger ju Paislen, marb Ergbifchof von Et. Unbrews, einige Jahr fchott. Gefanbter in London, ft. 1591, von ben Presbyteria= nern verfolgt, febr arm; fchr.: Catechismus

lat. carmine redditus, 1577, u. v. a. Adamspik (cingalef. Samalel, im Canfrit Talmala, St. Abomas bei ben Chriften, Rabun bei ben Arabern), boditer u. beiliger Berg auf Ceplon, malb= bewachfen u. fcmer ju erfteigen. Bier einige gigantifde Fußtapfen im Felfen u. 2 Grabs mabler, angeblich Abams u. ber Eva (f. Abam 14), beshalb heil. Ballfahrtsort ber Einwohner. Die Fußtapfen halten bie Bubbhiften fur Fußtapfen Bubbhas, ale er bie Erde verließ, u. haben diefelben mit Golb u. fdlechten Ebelfteinen gefaßt u. mit einem bolg. Dach bebedt. (Pr.)

Adamsthal, fürftl. lichtenftein. Dorf an der Bittama im Rr. Brunn (Dabs ren), Eifenbergwert u. Bohlen in Raltflon, Zagofchlog u. Part, unfern bie Ruine Ros

Ad amussim (lat.), nach ber Richt= Bbe. fcnur, forgfaltig.

Adana (Adanah, Adene), 1) (a. u. n. Geogr.), Stabt in Cilicien am Seis ban mit fteinerner Brude u. fleinem Bafen. ber Cage nach von Abanos gegrunbet, groß u. reich mit Emporium, murde von Doms pejus burch Geerauber bevoltert; ale bie Umgegend driftlich warb, befam A. einen Bifchof; in ben Rampfen ber Griechen u. Zurten verfiel fie, u. es marb in biefer Beit ein fleines feftes Schlof nach Art bes Dittelaltere angelegt, jest aber bat fie 30,000 (20,000) Em. u. ift fie Sie eines Pleinen Pafcalite. 2) Pafchalit, balb ale Gjalet, balb ale Canbicatat aufgeführt, u. umfaßt im erftern Fall die Canbicatate Itichil, A. u. Abaje. Es liegt am Mittelmeer zwis fden ben Ejalets Ificil, Daleb, Merafch, Karamanien u. Tarfus, ift viell. 200 D.M. groß, mit ben Gebirgspuffen Kin fchbi ffar (cilicifder), Beilan (armenifder) u. Gas taltutan (fprifder), ift fonft eben, fructs bar (Baumwolle) u. enthalt viele Ruinen. Das Klima ift im Binter trefflich, im Comsmer flüchten bie Ew. wegen ber hipe in die Gebirge. A. ift jest (Ende 1839) Zankapfel mifchen ben Megoptern u. Zurten, inbem Mehemed Ali deffen Befit pratendirt. (Pr.) Adane (a. Geogr.), bas j. Aben.

Ad animum revociren (lat.), fo D. w. bebergigen.

Adanos, Cohn bes Uranos u. ber Gaa, ber mit feinem Gefahrten Saros bie Stadt Abana baute. Bon Bielen falfchlich mes gen ber Affonang mit Abam in Berbinbung gebracht.

Adanson (Michel), geb. ju Air 1727; jum geiftlichen Stande bestimmt, ftubirte er boch die Raturmiffenfchaften unter B. be Juffieu u. Reaumur. 1748 reifte er nach Afrita, mar meift in Genegambien, u. tehrte 1753 jurud; gegen bas Linneifche Enftem fuchte er vergeblich ein neues geltend ju machen; feine Rlaffification ber Chaalthiere erwarb ihm aber die Mitgliedichaft ber Atas bemie. Der Plan, an ber BRufte Afritas eine Colonie angulegen u., ohne bie Stlas verei ber Reger meftinbifche Producte gu erzeugen, erregte bie Mufmertfamteit Englands, u. es wurben ihm gur Realifirung beffelben bedeutenbe Unerbietungen gemacht, bie er aber nicht annahm; eben fo folug er portheilhafte Mufforberungen Jofephe II., Ratharina's II. u. des Ronigs v. Epanien, in ihren gandern fich ju habilitiren, aus. Muf bie Berausgabe einer großen allgem. Encoflopabie verwendete er feine Beit u. fein Bermogen. In ber Revolution gerieth er in fo große Durftigteit, bag er bie Gins labung bes Inftitute mit ber Entidulbigung ablehnte, er habe feine Couhe, er ft. 1806; for.: Histoire naturelle de Senegal, Pas ris 1757, 4., beutich von Martini, Brans benb. 1772, von J. E. D. v. Schreber, Lpg. 1773; Familles des plantes, Par. 1763, 2 (Jb.)

Adansonia (a. L.) . Pflangengattung

nach Bor. benannt, aus ber nat. Fam. ber Sauerkleegewächse; Gruppe: Bombaceae Rehnb., Malbacean Spr., zur Monadels phie Vollander L. gehörig; Art: a. digitata, Affenbrotdaum, Baum zwischen Semegal u. bem grünen Vorzebirge in Mfrika, in Westindien angebaut, mit gefins gerten Blättern, großen melonenartigen, ehsbaren Früchten. Der Stamm, obzleich nur 10—12 Ruß boch, wird die Vollander von der Vollander von der Vollander von der Vollander u. die Vollander von der Vollander von der Vollander von der Vollander von der Vollander vor der Vollander von der von der Vollander von der Volland

Adapis, ein bloß ale Floffil gefanntes Pachybermengeichlecht, aus bem Tertians gupfe bes Montmartre bei Paris. Art. a. parisiensis.

Adaptiren (v. lat.), eine Cache ber andern anpaffen, banach einrichten.

Ad aques, (a. Geogr.), 1) fleine röm. Goinei in Dacien, westlich von Ulpia Trajana, mit Babern; 2) Ort in Sbermösen; 3) (o v. w. Thermas Selimontiae; 4) Ort im Innern von Mumidien; 5) (Aquae Helvetiae), das j. Baben in Argau.

Adaquightinga, fo v. w. Charlots

Ad Aquilas, 1) fleine Romerstation in ber Rormandie; 2) fleiner Ort ber Bel-

vetit, j. Migle, Eigell (Cant. Ballis).
Adar (perf. Myth.), 1) Iged bee Feuers;
2) das heilige Feuer (elbft, f. u. Parfismus,
Adar (Chron.), 12. Monat der Juben,
f. Jahr, hebraifdees.

Adar, 1) (a. Geogr.), Stadt im Stamme Juba an ber SGrenze von Palaftina; 2) fo

v. w. Sabab.
Ad aras (a. Geogr.), 1) &

Ad aras (a. Geogr.), 1) Stabt im batifchen Spanien zwischen Sevilla u. Cors doba, j. viell. Benta de Arrecife; 2) ad VII A., Stadt in Lustrania, nach Ein. Arronches.

Adareb, Bolfestamm, f. Souatim 1).
Adarezer (bibl. Gefch.), so v. w. Sadad Efer.

Sabab Efer.
Adargatis (orient. Myth.), fo v. w. Atargatis.

Adaristo (ind. Mith.), das Schickfal. Adarkon, ausland. Goldmunge bei ben Bebraen, etwa 22 Abir. Pr. Court. Wahrs icheinlich ber pert. Daritos.

Adarna (a. Geogr.), fo v. w. Abafar. Adarticulation (v. lat., Med.), fo v. w. Arthrodie, auch Diarthrofis.

Adaner (a. Geogr.), Stadt in Judaa, Stamm Ephraim, wo Judas ben Mitaner ichlug. Adanpi, von Alexander bezwungs nes Bolt, jenfeit bes Kantajus.

Adassi (Geogr.), f. Bogofca.

Adat (orient. Myth.), fo v. w. Abab. Adata (fyrifch, a. Geogr.), fo v. w. Germanicia.

A dato (lat.), f. a. d. 1). Adayes, Fluß, f. u. Teras.

Ad beneplacitum (lat.), nach Be-

lieben, ju Gefallen.
Adbueillus, Allobrogerhauptling, f. u. Roscillus,

Ad calendas graecas (lat.), nies male; Scherzwort Auguste, weil bie Gries chen teine calendae batten.

Adeitation (v. lat., Rechtson.), gegertetnen, jur wesenst. Tellnahme an
einem Rechtsstreite, an welchem er unmiselbares Interesse. In woeldem er unmiselbares Interesse. In woelde er von jechan als Hauptperson (Wittläger od. Mitbellagter) erscheint. Der Richter kann sie auf Bunsst einer Parti versigen. Erscheint der Adeität nicht, so findet Contumacialversabren gegen im fatt. Kyl. Intervention u. Litiskenunciation. (Bs. 3.)

Adelivität der Tībia (Anat.), f. u. Tibia.

Ad concludendum (lat.), jur Solufis faffung.

Ad corpus, überhaupt, in Baufch u. Bogen.

Adda, I) bei den Alten Abbua, Fluß in Italien, entspringt am Fuße des worms fer Jochs, durchstlest das Beltslintsal, den Lago di Como (von da an schisfdar), u. den Lago di Ecca, fällt dei Nectino in den Pos Nebenstüsse: Bremdo u. Eerio. Nach ihm ward während des Königreichs Italien 2) das Bepart. der A. genannt. Sier Schlacht am 11. Det. 490 zwischen Okgosthenkonig Theoderic, u. dem siegenden Okgosthenkonig Theoderic, u. dem siegenden Okgosthenkonig Theoderic,

Addano, Ronig von Schottland, f. b. (Befd.) 7.

Addaties, baumwollne, muffelinartige Beuge aus Bengalen.

Adde (lat.), nimm bagu, thue bagu; (baufig auf Recepten).

Ad decretum (lat.), bem Befdluß gemäß. Ad deliberandum, jur Bestathschlagung.

Adelon (R. P.), geb. zu Dijon, Prefesser deistende an der mediz, Kacultát zu Par.; schr.: Physiologie de l'homme, 2. Ausg., Par. 1828, 29, 4 Bde.; thâtiger Mitarbeiter am Diction. des scienc. med.

Addenda (lat.), Nachträge, Jufabe. Addephagie (v. gr.), 1) (Med.), Ges fräßigkeit, vorzügl. bei Kindern. 2) (Mtys thol.), f. Ueberfattigung.

Addephagos (Moth.), Bein. bes Berseules, weil er bei ben Dryopern 2 Stiere bes Thiamas vergehrte.

Addi, ber 4. Monat bes jubifchen Jahs res, f. b.

Addiciren (v. lat.), guertennen, gus folagen. Addictio bonorum (lat.), llebers

Mebertragung, Buerfennung ber Guter. A.

in diem, f. Rauf.

Ad dien vitane (lat.)., auf Lebenszeit. Addington (fir Abchaft n.), N (Anton.), N (Anton.)

Addio (ital.), fo v. w. à dien. Addi Puschon (inb. Rel.), Feft ber Parbabi ju Ehren, im Monat Abbi in ben Schiwatempeln gefeiert, babei wird bie Gotstin auf Bagen umhergeführt.

Addiren (v. lat.), 1 gufammengahlen, b. b. eine Bahl (Summe) fuchen, die fo groß ift, ale mehrere andre (Poften, Sum = manben) gufammengenommen. Um angus beuten, bag mehrere Großen abbirt werben follen, fest man bas Abbitionszeichen + (plus ob. unb) gwifden fie. Die Reche nung, welche bie Regeln angiebt, nach benen man Größen gufammengahlt, heißt die Ab= " Um unbenannte Bablen ju a., fest man fie fo unter einander, bag bie von gleichen Ordnungen unter einander tommen, alfo Einer unter Giner, Behner unter Bebs ner u. f. f. Dun fangt man an bon ber Rechten gur Linten bie einzelnen Bertitals reiben gu fummiren, die Giner fcbreibt man in die von ben Poften burch einen Borigontal= ftrich gefchiebene Summe gerabe unter bie Einerreibe, bie Bebner, bie man bei ber 1. Reihe berausbefommt, gablt man gur 2. u. fahrt fo fort, bis alle abbirt find, bie Gumme ber letten fdreibt man unverandert bin, 3.8.:

"Um fich zu überzeugen, ob man richtig ges rechnet bat, muß man die Aufgabe u. zwar die Bablen der einzelnen Reihen in einer anbern Aufeinanbersolge als das 1. Mal noch einmal rechnen. (Tg.)

Addiscombe, Stabt ber engl. Grafs foaft Surren; Militarfdule ber oftinbifden Compagnie, 600 Em.

Addison (hr. Abbiff'n), 1) (Lancellot), geb. 1632 zu Mausbismeaburne, ward Caplan in Dümiriden, 1662—1670 Pres biger zu Tanger in Afrika, betleibete nach feiner Müdtehr mehrere geistl. Kemter u. st. als Dechant zu Lichtsieb 1703; schr.: West-Barbary, or a short narrat. of the revol. of the kingd. of Fex and Marocco, Orf. 1761; beutsch von G. K. Bediam v. Schwarz bach, Nürnb. 1672; The first state of Mahometism., Lond. 1678 n. v. a. 2) (30e (epb), geb. zu Missen 1628 n. v. a. 2) (30e fepb), geb. zu Missen 1672 elon bes Bor., sudirite zu Driord u. verriert zeitig ein bedeutendes Dichtertalent durch seine Ueberschung der Georgica des Virgil, u. burch feine lat. Bebichte (Musarum anglicarum analecta), bereifte mit Unterftugung ber Regierung 1700-1703 ben Continent, u. for. 1704 bas Gebicht The campaign auf bie Chlacht von Blenheim, marb baburd bem Lord Balifar betannt, folgte ibm nach Ban-nover u. 1705 Lord Barton ale Unter : Staatefecretair nach London. Dort gab er bie Beitfdrift The Satler (ber Schwager), fpater ale The Spectator (Bufchauer) beraus; befte Musg., 20nd. 1797 u. 1801, 8 Bbe., u. biefe marb bas Borbild ungabliger ans brer Beitfdriften. M. betam bierauf noch eine Sinecure mit 300 Df. Gehalt, indem er Muf= feber ber Archive im Tower ju Birmingham murbe. Um 1716 ging er wieder mit Lord Sunderland nach Irland, ward Lord ber Banbeletammer, beirathete 1710 bie verwitwete Grafin Barwid u. warb 1717 Staatsjecres tar. Die Che mit ber ftolgen Frau mar uns gludlich, feine Stellung als Minifter aber peinlich, indem er Dangel an allem Talent jum Staatsmann u. jum Rebner zeigte. Er ft. an ber Bruftwafferfucht 1719. Gein ganges Leben hindurch mar er Bhig u. ein mahrhaft frommer Dann gemefen. bend ließ er feinen Stieffohn, ben jungen Graf Barwid an fein Bett tommen, um ihm ju zeigen, wie ein Chrift fterbe. Außer obigen Schriften bichtete er 1717 bas Trauerfpiel Cato, bas als Ctud im Sinne ber Bhigs mit ungemeinem Beifalle aufgenommen u. mehrmals gebrudt murbe, u. a., Lonb. 1713 u. 17; es ericbien in 4 frang. Ueberfegungen bie leste, v. Dampmartin, Par. 1792, beutich v. Gorwin, Berl. 1808. Außerdem for. er The Freeholder, vom 23. Sept. 1715 bis 27. Juni 1716 (55 Ctud); Of the Christian Religion, Lond. 1. Th., frang, von be Corres von, Laufanne 1757, 2 Bbe., Genf 1772, 3 Bbe., eine Reife nach Italien, frang., Utrecht 1723, 12; Berte, gefammelt von Zidel, Lond. 1724, 4 Bbe., 4.; wieberges brudt von Basterville, Birmingham 1761, gr. 4., 4 Bbe., Lond. 1804, 6 Bbe., 1811, 6 Bbe.

Addison, Canton, f. Werment 7 9).
Additament (v. lat.), Anhang, Zufat.
Addition (v. lat.), 1) fo v. 10. Abeis
ren 1; 2) Zufage.

Additional (v. lat.), zufüßlich, erganzehb, jo A-artikel (Rechtsw.), j. u. Articulirtes Berhör ra. 10. A-Becret, Erganzungebefcluß, Zufüßverordnung 2c.

Additionszelehen, f. u. Abiren i. bie durch Abbiren i. bie burch Abbirionszeichen (+) mit einer ob. mehrern andern verbunden wird, nicht zu verwechfeln mit pofit ive Bröße, wo eine Größe in einer gewissen, bestimmten Beziehung gegen andre gedacht werden soll, nämlich in der entgegengeseiten von negartiven.

Addix (gr. Ant.), Maß von 4 Chönites. Addresse 2c., fo v. w. Abreffe. Addressers (engl.), f. u. Abhorrers. Addritura (ital., Rechtsw.), f. A di-

Addun, bei ben Alten ber gluß Abba. Adducentes musculi (Unat.), fo b. m. Abbuctoren.

Adduciren (v. lat.), guführen, beis

bringen.

Adductoren (musculi adductores, lat.), Angiehmusteln, welche burch ihr Bus fammengiehen, ein Glieb bem anbern bes nachbarten naher bringen; fiebe unter ben Musteln ber einzelnen Glieber. Dab. Adduction, Ungiebung burch Musteln.

Ad duplicandum (lat.), 1) jur Berboppelung; 2) (Rechtew.), jur Beant=

wortung ber zweiten Rlagfdrift. Aden, afritan. Stadt, f. u. Mjan.

Adecerditen (Libertati), Scete, bie behaupteten, Chriftus habe bei feiner Bollenfahrt ben Berbammten bas Evangelium geprebigt.

Adechen (Bolt), f. u. Ticherteffien.

A decouvert (fr., fpr. befuwar), 1) blog, unbebedt; 2) wehrlos.
Adel (lat. nobilitas, fr. noblesse, engl. nobility ; bom althochbeutichen adal : Abftams mung, Gefchlecht, Familie aus der Jemand ftammt, mit dem Rebenbegriff gutes, vornehmes, ebles Gefchlecht). 11) (Ctaatsw.), ber Stand in ber Gefellichaft, welcher mehs rere Chren u. anbre Rechte vor andern Staatsburgern genießt. 1 . Die 3bee bes Al.s ift fo alt, als bie Gefchichte, benn von jeber zeichnete bie öffentl. Dleinung Per= fonen, die mehr Renntniffe, Berbienfte u. Reichthum, bef. Grundbefit, als die Uns bern befagen, ehrend aus. Der A. der Meinung marb aber ber Urfprung bes A.s des Rechts; benn nichts war nas turlicher, ale baß ein alfo Geehrter bie von ihm genofinen Borguge auf feine Rach= tommen rechtlich übergutragen fuchte. . Co entftand A) ber Erb: (Geburte:) M. Derfonliche Berbienfte murben aber in ber 3. u. 4. Beneration vergeffen, u. es fuchte baber Jeber feinen Radfommien Reichthum ju hinterlaffen, ber burd großen Grunds befis am beften bewahrt wurde. Muf bic= fem Grund u. Boben wohnten aber eine Menge Niebrigerer, bie von bem Gigenthus mer beffelben gandparcellen erhalten u. fich gegenfeitig ju mehrern Leiftungen u. Dien-ften verpflichtet, ob. fich gleichsam in bem Berhaltniß ber Clientel ju ibm ftebenb, an ihn angefchloffen batten. Go entftanb a) ber Grundbefit : (Reals) A., ber, obgleich ichon febr fruh beftebend, boch erft im Dittelalter feine vollige Musbilbung er= bielt. Rachdem Grundeigenthum u. Reich= thumer pertheilt waren, batte ber Regent boch noch viele Sochverdiente gu belohnen, er that bice, indem er ihnen die Ehren u. Rechte des eigentl. A.s erblich ertheilte u. fo entstand b) ber Rerbienft=A., auch, ba er als Belohnung für perfonliches Bers bienft ertheilt war, uneigentl. perfoulicher

M. genannt. Diefer M. wurbe ju gleicher Beit c) Gnaden A., indem der Regent Personen, benen er bes. wohlwollte, für verbient ansah u. ihnen den A. ertheilte. Dieraus entftand migbrauchlich d) ber ges faufte M., indem Beguterte fich ben M. formlich fur eine gemiffe Zare fauften, mo, um ben Schein ju retten, in ber Urfunde, bie ben M. ertheilt, fur ben ben M. Erwers benben ob. für beffen Borfahren irgend ein Berbienft als Grund bes Abelne angege= ben wirb. Ueber alle biefe lettern Mbels= erwerbungen murben von ben ben M. er= theilenben Regenten, intem fie bie genanns ten Perfonen abelten (nobilitirten), eigne Urtunden (M . briefe) auegestellt, u. biefe Gattung bes 21.6 baber Brief: M. ges nannt. In manchen Landern, 3. B. in Gpas nten, tonnte Jebermann ablige Titel ans nehmen, ber fein burgerliches ob. bau ra liches Gewerbe betrieb, fonbern ablig lebte. \* Der Erb : M. zerfallt aber nach feiner Bes fcaftigung in mehrere Unterabtbeilungen. Er ift namlich a) Land : M., welcher fich hauptfachlich auf bem Lanbe aufhalt u. als ber eigentliche, auf Grundbefis begrundete A., ber Bewirthschaftung feiner Guter obs liegt. b) Sof= 21., ber fich an ben Gofen u. in ber Dabe ber Furften aufbalt u. Sofamter befleibet; c) Beamten : A. (Dienft : M. in Franfreid, noblesse de la robe), ber IL., burch ben bie hobern Stellen bes Banbes befest finb, ob. ber auch, inbem er gu ihnen gelangt ift, ben M. erwirbt. . Bof= u. Beamten = A. fammten meift vom Grunts befig = A., ber die im Staats = ob. Fürften = bienft fich bictenden Stellen für feine jun = gern Cobne beanfpruchte, beun um ben Glang bes Befdlechte ju erhalten, tonn= ten nur bie altern bei Erbtheilungen bes rudfichtigt merben (f. Dlajorat u. Geniorat). mabrend fich bie jungern Cobne auswarts porguglich burd Waffen =, fpater auch burch Civildienft ibr Blud fuchten u. beebalb ablig maren, bef. mo, wie in vielen ganbern, bie Abelstitel mit bem Befin ber Familienguter nur bem alteften gufielen . Gin Theil bie= fer jungern Cobne fiebelte fich im Dlittel= alter in ben großern Stabten, bef. Reichs= ftabten an, u. bilbete mit ben Familien, bie in biefen Stabten ichen feit geraumer Beit bie obrigfeitlichen Stellen betleibeten, einen d) Ctabte: (Patricier:) A., ber fich von bem anbern M. fcon baburch unter: fdieb, bag er meift ein a ftatt eines de vor bem Ramen führte. 10 B) Der perfonliche M., ber M., ber nur Giner Perfon indivis buell, nicht beffen Erben u. Rachtemmen gu= fommt, beftand eigentlich (f. oben a) fruber als der Erb = A., murbe aber burch Ausbil= bung von letterm ganglich verbrangt, u. tam fpater nur im Briefter : M. ber fathel. u. gried. Rirde, woburd vornehme Beiftliche ju abliger Chre berechtigt waren, por. Erft in neurer Beit ift berfelbe in manchen Staaten (wie in Burtemberg u. Rufland) an gewiffe Rang=

Rangtlaffen u. Orben (3. B. an ben ber bais rifden u. murtemberg. Krone u. an ben Blas bimirorben) gefnupft. 11 Ehebem gewährte auch bie Doctorenwurde ben perfonlichen A. (Gelehrten : ob. Doctoren : A.), ja, manche Doctoren pratendirten, wenn fie 10 Jahre gelefen hatten, ben Ritters, u. wenn fie 20 Jahre gelehrt, ben Grafentitel (fo Rasp. Chlid). 13 In neufter Beit ift biergu noch ein eigenthumliches Berhaltniß getoms. men u. man tonnte bies, obgleich er, ftreng genommen, nicht jum A., fondern nur jur Ariftotratie gehort, C) ben indirecten A. nennen, indem manche Perfonen (bef. por= nebmere Beamten u. bobere Officiere), obs fon von burgerlicher Geburt u. nicht eigents lich geabelt, boch im gemeinen Leben bem M. faft gleich geftellt u. in conventioneller Dinfict fo betrachtet werben, auch mehrere Ehrenrechte (fo in mehrern Staaten bas Dodwohlgeboren, bie Doffahigecit) für ihre Perfon connivirt erhalten. 12 Dies gilt, jum Theil wenigstens, bef. an Orten, mo feine Bofe find, von ber Beamtenariftofratie, bie ablig ob. nicht einen compacten Rorper bilbet, ben ber Banbesherr oft burd Robilitis ren ber vornehmften Beamten bem Erb = M. nabert. 14 In Sanbeleftabten macht fich bie Gelbariftofratie bef. geltenb, u. ber Gelb-ftoly halt hier bem Abeloftoly fehr bie Bage; auch bier murben ichon in alteften Beiten (fo bie Fugger's), in neurer bie Furften Zorlos nia, Grafen Fries, Grafen Jenifch, bie Roth. fdilb's, Bethmann's, Cotta's zc. in wirts lichen erblichen Abeleftand erhoben u. raprasfentiren ihren Stand burch ihre Titel. "Roch einer andern Gintheilung bes M.s muß bier gebacht werben, ber im hoben u. niebren M. Der hohe M. ift eigentlich ber leberreft früher mit großen Lanberftreden belehnten Dynaften. Außer allen regierenben fürftl. Baufern rechnet man jest bie großen Lebns trager, Die ben Titel Furft, Bergog, Darts graf (Marquis) tc. tragen, auch bie alten Grafen . Dynaftengefdlechter hingu; in Deutschland ift ber Umftanb, ob ein Ges folecht fonft reichefrei mar ob. nicht, ein Rennzeichen bee boben M.6. 14 Der niebre M. begreift bie neuen Grafen (auch wohl neue Furften), Freiherrn u. Bannerherrn, ob. bie Gefchlechter, fo nicht auf bem Reichstage Gip u. Stimme hatten, ob. große leben be-faßen u. bie gewöhnlichen Abligen, welche bas Eble von, ob. nur bas von führten. Indeffen ift bie Grenge nicht icharf bestimmt, fondern nach ben gandern u. Gewohnheiten verfchieben. 17 II. Der urfprungliche Dps naften : M. war mit bem Auftommen bes fpatern Berbienft= u. Brief=A.s fehr ungu= frieben u. ruhmte fich feines altern Urfprungs u. feiner Borfahren (f. Ahnen). Deshalb tamen vom 14. Jahrh. an bie Ctammbaume auf u. tein Ebler murbe, wenigstens in Deutschland, ju Turnieren u. Stiftern jus gelaffen, ber nicht von altem M. mar ob.

ins 4. Gefdlecht (16 Ahnen), ob. wenigftens bis ins 8. (8 Ahnen) nadwies. 18 Dit biefer Einrichtung ftand aber bas Berebelichen bes M.s mit Damen gleichen Stanbes ob. Die Gbenburtigfeit in enger Begiebung, benn jeder Burgerliche, ber in bem Stammbaum portam, gab ben Rachtommen bis in bas 4. Glied einen Matel u. eben fo mar jebe Beirath eines abligen Frauleins mit einem Burgerlichen burch bie Sitte ftreng verpont; bod brachte lettres nur bem in ben Burgerftand fich verheirathenden Fraule n ben Berluft bes A.6, nicht aber ber Cbenburtigfeit ber Familie Rachtheil. 10 Con fruber tamen aber bei ben altften Ramilien Falle vor, wo bas Bertommen auch in weiter Begiehung verlegt wurde u. felbft in regies renben Furstenhaufern, fo in bem von Ans halt, Baben, Bannover u. fehr vielen anbren, find galle nachzuweifen, wo eine fogenannte Desalliance mit einer Burgerlichen ob. einer von nieberm M. ftattfanb, ohne baß ba= burch ber Succeffionefabigteit ob. ber außern Achtung bes Fürftengefdlechte irgend Gin= trag gefdehn ware, u. von allen burd bie wiener Schlufacte ale ebenburtig anerfannten mebiatifirten Stanbesherrn weift Reugebauer nach, baf nur bie Baufer Reuwied u. Erops Dulmen fich völlig reinen Blute erhalten bas ben. In ben neuften Beiten aber hat bie Berehlichung, bef. bes niebern A.s mit Burgers lichen, noch mehr jugenommen, u. man finbet es nicht im Beringften mehr befremblich, wenn ein Abliger wegen Guterbefit, Reichthum u. Liebensmurbigfeit eine Burgerliche ehlicht, ob. ein abliges Fraulein ans ahnlichen Urs fachen einen Burgerlichen heirathet. Bei bem hohen M., u. bef. ben regierenben Baus fern, find bagegen in neufter Beit bie fogenannten Digbeirathen feltner gemors ben, ale fonft, u. um fie ju vermeiben, find bie morganatifchen Chen (f. b.) eingetreten. Bang andere ift es in England u. Frants reich, wo es von jeber ben Hachtommen nicht Rachtbeil brachte, wenn ber Bater bas nies brigfte Dabden beirathete. 30 Diefem alten M. ftebt ber neue M. gegenüber, ber aus ben burd Berbienft, Reichthum bb. Gunft erft neuerdinge Geabelten befteht, u. auf bie, wie auf die Richtabligen, der alte M. mit einer gewiffen Richtachtung niederblieft. "Ill. Der A. genoß u. genießt allerhand Borrechte u. bie wichtigften berfelben, von benen er jedoch mehrere mit bem hohern Burger= ob. Beamtenftande theilte u. noch theilt, waren wenigftens ehebem folgende: A) Rechte bes alten M.s. a) im Mittelalter Eur. nierfahigteit; b) Stiftefahigteit, b. i. Anfpruche auf gemiffe Stellen in geiftl. u. weltl. Stiftern; e) bas nur ibm gutoms mende Recht, auf gewiffe Drben (1. B. ben Johanniterorden) Unfpruch ju machen; d) bas Recht, Majorate (Seniorate, Minorate) u. a. fibeicommiffarifche Stifs tungen aus ihren Gutern ju machen, u. e) eine Anjahl abliger Borfahren, meift bis bas Recht, bas mannliche Gefolecht

mit Sintanfegung bes weiblichen bei folden Stiftungen ju bevorzugen u. die Un : gelegenheiten der Familie, Bormunds anguordnen; Beides (Autonomie) ift nach ben Rechten anbrer Staaten jest auch bem neuen A., ja felbft juweilen jedem reichen Gutebefiger gestattet. " B) Realrechte; fie find nach ben verfchiebnen Staatever= faffungen verichieden, wir haben aber hier alle aufgegahlt, welche ber A. irgendwo hat; fcmerlich burften fie aber in einem, wenigs ftene beutschen Staate alle vorhanden fein; in ben meiften find fie aufgehoben; f) bas Recht, ausschlieflich ablige Ritter= guter erwerben ju burfen, u. g) bie biermit jumeilen verbundne Abga-benfreibeit berfelben, nebft andern Rechten und gu empfangenben Leiftungen, Frohnen, Binfen ac.; h) Patrimonial= gerichtebarteit u. bgl.; 1) bas Recht ber Siegelmäßigfeit, bag namlich ben Siegeln bes A.s fur gewiffe Berhaltniffe bie Rraft offentlicher Siegel beigelegt wers be; k) bie Umtes u. Schriftfaffige Peit u. ber baburd ermadfenbe 1) pripi= legirte Gerichteftand, welche fich auch auf ibre Familien u. auch wohl auf ben gans gen A. ausbehnt; m) Befreiung ablis ger Guter von Ginquartierungen (menigftens in Friebenszeiten); n) Banb= tagsfähigteit für beren Befiber, zuweilen felbft für ablige Mitbelehnte; o) Rirchens patronat auf folden Gutern u. bieraus res fultirente Chrenrechte, fo: p) in bas Rir= dengebet eingefdloffen ju werben, fo wie q) Befreiung vom Mufgebote, Recht ber Baustaufe, Baustrauung 2c. r) Befreiung von manchen, bie Burs gerlichen treffenben Laften, fo von Lanbfols gen, Magazinlieferungen, Kriegefuhren, Mcs cife ic. 3 C) Reale Chrenrechte; s) Un= fprudaufben ausfolieflicen Befis gewiffer Dofamter, wie ter Rammers berrenftellen u. andrer hoher hofdargen u. bgl., obgleich hierzu an manden Bofen eine gewiffe Ungahl Ahnen geforbert werben; t) Unfpruche auf ben ausschliefli= den Befis mander Civilamter, wie ber Prafibenten =, ber Gefandten =, ber hos bern Forftftellen zc., welches in manchen Staaten fo weit ging, bag in Collegien, wo Ablige u. Burgerliche vermifcht fagen, es eine ablige Bant rechte u. eine burs gerliche Bant linte vom Prafidenten gab ob., wiewohl felten, noch gibt; u) 2(n= fprude auf ben alleinigen Befis ber Officierftellen in gewiffen Truppens theilen, fo in ber Barbe, ber Linieninfans ber fdmeren Cavallerie, mabrenb bem Burgerlichen nur bas Ingenieurcorps, Die Artillerie u. Die leichten Truppen offen gelaffen murben; w) Befreiung von bem Militar (Befreiung von Conferips tiones ob. Cantonpflichtigfeit). "D) Reine Chrenrechte; x) das Recht, befondre

Titel, fo bas Sodmoblgeboren, u. refp. bei Grafen Dochgeboren, bet Reichsgrafen Ers laucht, bei Furften Durchlaucht forbern gu fonnen; y) bas Recht, befonbre Bape pen ju fuhren; z) bas Recht ber bofe fahigfeit. 3 Diefe u. noch mehr, nach ben einzelnen Staaten verfcbiebne Rechte batte ber M. theile burch feine urfprungliche Inftis tution, theile burch allmabliges Aufichgiehn ber allgemeinen Rechte ber Staatsburger, bef. im 16., 17. u. bis jum lepten Dritttheil bes 18. Jahrh. nach u. nach erlangt. Saupts fachlich unterftuste ibn bierbei, bag nur Ablige in überwiegender Babl u. die Ab= geordneten der Etabte in weit geringerer Bahl (die der Bauern sonst gar nicht) die Landtage, wo das Landeswohl u. die Bers anberungen, bie eintreten follten, beratben murben, bilbeten, u. fich baber bie Befege felbft gaben, ferner ber Umftand, baf bie Borfigenben u. eine überwiegenbe Ungabl ber Rathe in ben Collegien, fo wie bie gan= gen Ministerien Ablige waren, die nur ihre Pflicht zu thun meinten, wenn fie fur ben A. wirkten, u. endlich ber, bag, ba nur Ablige Sofftellen betleibeten u. boffabig waren, bie Regenten gleich einer ehernen Dlauer von Rinbheit an burch fie u. ihre Ibeen umgeben waren. Deshalb lebten viele ber bochbergigs ften u. aufgetlarteften Berricher nur in ben Unfichten bes Ale, betrachteten ben Al. als ihren Stand u. fich als aus ihm hervorges gangen u. ju ihm gehorig, u. felbft Fried= rich II. u. Jofeph II. vermochten es nicht, fich von ben, mit ber Muttermild eingefognen, ben A. febr begunftigenben 3been logus maden. Auf biefe Weife etwarb fich ber A. namentlich mehrere Borrechte, bie er factifc fruber nicht befeffen, behnte anbre Rechte aus, ob. behielt Borrechte bei, mab= rend boch die Urfache, weshalb er diefelben erworben, aufgehort hatte (fo bie Befreiung ber Ritterguter von Abgaben, mabrend er bie Rriege nicht mehr wie fonft aus eignen Mits teln beftritt) zc. 2 Die großre Ausbildung bee Mittelftandes u. ber immer mehr forts fcreitende Beift ber Beit ruttelte inbeffen bef. in ben 3 lepten Jahrzehnten bes vor. Jahrh. gewaltig an ben Prarogativen bes M.s, u. bie amerit. u. bef. die frang. Res polution, nebft bem Umfturg ber beutiden Reicheverfaffung gab benfelben einen folschen Stof, bag fich fast allenthalben bie Rechte beffelben wefentlich anberten. Das alleinige Recht, Ritterguter ju erwerben nach beftebend, ba ber Landesfürft faft ftets Dispensation ertheilte), ift faft allenthalben aufgehoben, u. fo alle Annere (f. oben 22) beffelben mit einem Schlag geschwunden, ba jest burgerliche Rittergutebefiger bies felben eben fo gut genießen, als Ablige, u. daher alle jene Borrechte, wo fie noch be= fteben, Borrechte ber Ritterguter, nicht bes A.s find; die Aufhebung ber Grundlaften u. Dienfte in ben meiften Staaten haben bie Macht Adel 129

Dacht bes A.s u. por Allem ben Rimbus ber Macht ber Grundherrlichteit bebeutend ges fcmalert; bas Recht Dffizier ju werben, bie erften Stellen im Civil gu betleiben, ift jest Allen ertheilt, bie Befreiung vom Militar eris ftirt nicht mehr, die ausschließt. Soffabigfeit burd Bulaffung Burgerlicher von einer ge= wiffen Rangtlaffe ju ben meiften Bofen nicht mehr Prarogativ, die Stifter find fast allents halben, fo wie früher bie Turniere, aufgehos ben, u. von allen Rechten ift im Grunde u. in ben meiften Staaten (bef. Berhaltniffe in ein= gelnen, 3. B. in Deftreich, Rugland ausgenoms men) nichts mehr übrig, ale ber Unfpruch auf gemiffe Drben, bas ausschließt. Recht, bie bohern Dofftellen ju betleiben, gewiffe Titel u. Bappen ju führen, u. fcon burch bie Geburt hoffahig ju fein, auch hie u. ba (wie in Preugen) noch bas, Dajorate ju errichten u. fortguführen (f. ob. m d u. e). 37 Diefer factifch verloren gegangner Rechte u. Uns fpruche ungeachtet, genießt ber M. noch eine große Menge Borjuge. Fürften u. Ctanbes= genoffen in hoben Aemtern (f. ob. 2) unter-frugen ihn nach Kraften; ja es ift unvertennbar, baß feit 1830 fast in gang Deutschland bem al. außer ben von ihm fast ausschlies Benb betleibeten hoheren Poften, jest Stels Ien jugewendet werben (fo bie ale Umtleute. Stadtidultheißen, Umtsactuare, Rentbeamten, Oberforfter), bie er fonft feiner für unwurdig hielt. Dagu ift ihm die feinre Bes fellfcaft von felbft offen, indem fich die Elite ber Gefellicaft meift in Rreifen bewegt, wo fich ber A. auch finbet. 30 IV. Das 3beal wahren M.s ift Chrenhaftigteit; bef= fen Sauptvorbild ift bas Ritterthum (por= nehml. wie bas altfvanifde im poetifden Ge= bilde bafteht). Die BBaffen find feine Saupt= befcaftigung, u. ber größte Theil bes Al.s fucht feine Sporen burch Kriegebienft zu verbienen. Goll aber Ghre bas hochfte Gut bes Al.s fein, fo muß er auch alles thun, um bicfelbe gu bewahren. Daher werben, wenn gleich es bie Befene verbieten, Beleibigungen im Duell mit Blut geracht; welcher Ablige fich beffen weigert, ben trifft Schmad. Uns abliges Leben, b. h. Leben bem Grundfat bes M.s, namlich ber innern u. mahren ob. ber außern icheinbaren Chrenhaftigfeit entgegen, wird mit Berachtung ber Stanbesgenoffen bes ftraft, b.b. er gilt factifc nicht mehr für ablig. . Bruher wurde jebes burgerl. Gewerbe, felbft bas eines Raufmanns, u. jebe Anftels lung, bie meniger mar ale ein Rath, fur bes M.s umpurbig geachtet u. ber Ablige fchieb aus bem A., wenigstens fo lange er in biefen bemmenben Berhaltniffen mar; auch feine Rachtommen, wenn er in biefen Berhaltnifs fen ftarb, maren nicht mehr ablig u. mußten fich ben M. restituiren laffen, wenn fie benfels ben wieder erlangen wollten. Freilich hat fich bies feit bem vor. Jahrh. fehr geanbert u. wenigstene die hobern burgerl. Gewerbe, Raufmannichaft, Runfte, Fabriten, werden von bem A. betrieben, ohne bag bies ihrem Universal . Beriton. 2. Auft. I.

M. etwas ichabet. Und in ber That ift nach bem jegigen Buftand ber Befittung bies ber Ibee bes M.s feineswege entgegen u. nur bie niebre Bandarbeit burfte biervon eine Muenahme machen, ba manche ber niebern Banbbefdaftigungen boch wohl unpereins bar mit ber 3bee bes 21.6 finb. 200 Bum Ibeal bes M.s gehört noch feftes Bufam : menhalten. Er ftrebt beshalb, beburfs tige Standesgenoffen aus allen Kraften gu unterftugen. Befondere aber foll er fuchen, feine Gitte gu erhalten, bie Danner follen ftete Courtoifie gegen bie Frauen, bie Frauen guten Zon mabren u. Buvortoms menheit u. Artigfeit gegen Gleichftebenbe u. Riedrigere beobachten. Jebe Gemeinheit, ja felbft jebe Gelegenheit, Gemeines anfeben u. bulben ju muffen, vielleicht felbft in baffelbe bineingezogen gu werben, werbe vermieben; baber die Abgezogenheit bes A.6 von manchen Gefellfchaften. 3 Miles bies ftrebt ber achte M. feinen Rinbern burch eine forgfaltigere Ergiehung anzueignen. In biefer liegt aber ein großer Bortheil bes A.s, u. wer bil-ligt nicht Griebriche b. Gr. Bort, ale ihm einft 2 febr ungebilbete Leute ju Diffgieren vorge= ftellt murden: "Bas verfteht man unter 2.? Ift es bas Bortchen von, was ablich macht, ob. ber Glaube an eine fehr zweifelhafte Mb= ftammung; ber M. ift nichts anbres als ber bos here Grab von Chre, Baterlandeliebe u. Bilbung, ben man bei Perfonen von guter Ergies bung voraussegen barf: ift bies nicht ba, fo ift er nichts, gar nichts, u. ein Untraut, ftatt nus-lich!" Dem Ibeal bes Als ftebt ber As ftolg fonurftrade entgegen. Richte ift naml. bes mahren M. umwurdiger, ale jener bochmuth u. bie buntelhafte Berachtung, womit manche Ablige berabfehn auf bas Burgers thum, bas boch fur fie ichafft u. erftrebt, bie Bornehmheit, womit fie fich abjufondern ftres ben von ben vielleicht an Beift u. Berg Ebles ren, mehr Gebilbeteren, nur weil fie tein Bon por bem Ramen tragen. 3mar ift eine Abfcheibung von ber in ber That unmoralifd ges meinen Gefellichaft, wo ber M. fürchten muß, feiner Burbe miberftrebenbe Dinge mit ans feben ju muffen, nicht ju mißbilligen, aber bon biefem u. bem Umgang mit gebilbeten Burgerlichen ift boch noch ein himmelweiter Unterfchieb. Dichte ift aber auch bem M. fcab. licher, ale biefer Sochmuth, u. nichte nabrt ben Groll ber Ditteltlaffe mebr gegen benfel= ben. Dan muß aber geftebn, bag in biefer Be= giebung bie bober geftellten Beamten u. bie in Stabten Bohnenben weit weniger gu tabeln find, ale ber jungere u. vornaml. ber ganbabel, bag bie Danner meift fich weit weniger abs foliegen, ale bie Frauen u. bag in @Deutfcha land, namentl. in Deftreich viel weniger Rlage bieruber ju führen ift, ale in bem norbmeft= lichften Biertel von Deutschland, Cheint es boch faft, ale ob bas Fauftrecht, bas mufte les ben u. ber Trunt, bie im Mittelalter ben A. verungierten, als ob die Frivolitat, Libertis nage u. die Richtachtung ber Frauen unter

bem Schein ewiger Anbetung, bie jur Beit Lubwigs XIV. u. XV. u. Angufts bes Starten unter bem M. herrichten, jest bem falten, abgeichlognen Zon, ber vor 1815 nicht ftattfand, u. erft feitbem eingetreten ift, Raum gegeben 11 V. Oftmale ift bie Frage aufge= worfen worben: ob ber M. unentbehr= lich, ob. ob er in unfrer Beit überfluf: fig fei? Bis etwa 1770 meinte man ibn burchaus nothwendig fur die Monarchie, u. Montesquieu's berühmtes Bort: point de monarche, point de noblesse; point de noblesse, point de monarche, wurde Jebem vor= gehalten, ber baran zweifelte. Dennoch hat bie neufte Beit bem M. u. ber Unentbehrlichfeit beffelben bei ber Monardie viele Begner er= worben, u. nicht obne Grund führen biefe au, bağ bie Gefdicte bei weitem bie Debrgahl ber Thronrevolutionen als vom A., bie Dins bergabl von Demagogen angeftiftet, bezeichne. Diefer Untheil bes M.s an Revolutionen gilt aber faft immer bon fruberen Jahrhunder= ten, u. in ber neueften Beit bat fich ber M. bem Thron fo genabert u. unterworfen, baß für jest, wenigstens in Europa, eine Throns revolution nur vom M. ausgehend, fehr unmabrideinl, icheint. 39 Burbe aber auch ber Erb = M. unterbrudt, fo murbe gleich ein pers fonlicher, ein Militar = A., ein Beamten = A. ob. ein Gelb. A. an feiner Stelle ftebn, ja felbft bie frang. Republif erzog in burge Beit aus bem fansculottifchen Jacobinis-mus balb wieder einen jungern A. u. auch in Amerita wirb, wenn and erft nach langes rer Beit, fich aus reichen Pflangern, Beams ten u. reichen Raufleuten ein neuer M. ents wideln. 3 3ft aber einmal 2. unferm focias Ien Buftand angemeffen, fo ift es beffer, baß ber alte fich erhalte u. zwedmäßig umbilbe, als bag ein neuer fich geftalte. Diefe Umges ftaltung burfte aber vielleicht in ben nachften Sahrh. u. ohne politifde Revolution baburd bon felbft gefchehen, baß ber niebre 2. fich burch Deirathen, Fallenlaffen feiner Uns fpruche u. Uebergein ju bem Induftriels Ien immer mehr mit bem Dittelftanb vers fcmelgt, bag niemand mehr birect ob. indi= rect von Staatswegen bevorzugt wirb, u. bağ nur ber hohe, burch großen Grunbbefis befraftigte M. befteben bleibt. Co mirb ein Berhaltniß entftebn, abnlich ben jesigen Gentlemen in England, wie benn in Deftreich fcon jest fich ber niebre M. mit bem Burger= ftanbe factifch fast verschmolzen bat. " Frei-lich durfte ber Beg, ben ber A. feit bem Serury Aupeleone bis jest eingefchlagen bat, nicht hierzu führen. Denn ber gange europaifche A., welcher fruber, in bie einzelnen Staaten gerfplittert, nur fur bas Intereffe feines ganbes thatig war, bat gleich nach biefem Sturg eine von feiner frubern me= fentlich verfchiebne Stellung angenommen u. bilbet jest burch gang Europa eine giems lich fefte, compacte Daffe bem Burgerthum gegenüber, bie burch gemeinschaftliche Inters effen mit einem unfichebaren Banb umfchluns

gen ift, u. ben nicht beutlich ausgefprochnen, aber unfdwer mabraunehmenben 3med bat. wieder ju gelangen ju bem Berlornen, Un-wiederbringlichen. "In biefem Sinne maren gleich nach Rapoleons Stury die De-clamationen A. v. Baller's, v. Dierede's u. ber gangen frang. Ariftofratie, in bies fem Sinne ber Berfuch ber Abeletete auf bem Congreß ju Bien, ben M. wieber gu heben u. die Reftaurationsverfuche in Frant= reich u. Spanien, aber es zeigte fich bier, wie immer, bag, mo bie berrichfucht am rudfichtelofeften u. ftarrften mar, eine Ab= anderung bes gezwungnen Buftands am nachften lag. Geit ber Julirevolution find bie Stimmen ber Theoretiter für Biebers berftellung, ja Charfung bes alten Buftande minder laut geworben, u. obgleich bie Doffnungen eines endlichen Erfolgs teineswege aufgegeben find, zeigt fich bies Streben boch mehr im Bufammenhalten bes M.s in abgefchlognen Gefellicaften, in einem mar= Birter, ale fruber bervorgehobnen Abels-ftolge, burg, in einem geheimen u. ftillen Kampf bes Ale gegen bas Burgerthum u. gegen bie Induftrie. Reineswege burften biefe Bemühungen jum 3med führen u. bas 2. Jahrtaufend unfrer Beitrechnung nicht an= brechen, ohne bag unfre Borausfagungen verwirflicht worben maren. " 2) (Gcfd.). Der M. ift, wie ichon oben (f. 1) angedeutet, faft fo alt ale bie Gefchichte. Bei ben alte= ften, wie bei ben neueren, bei ben uncivilifir= teften, wie bei ben gebilbetften Bolfern trifft manibn. 36 Die Cafteneintheilung ber Sindus reicht bis auf bie fernfte Beit gu= rud, u. die Braminen u. Tichetris find nichts als ein erblicher Priefter = u. Rrieger 2 ... wo bie erftern burch Intelligenz, Die lettern burch bie Baffen berrichten. Aebnlich mar auch die Ginrichtung bei ben Megnpteru, mo Caften exiftirten, f. Megnpten (a. Beogr. u. Ant.) 1. e, Die Prieftercafte aber die herr= fconbe u. bie Rriegercafte ihr untergeords net war. Auch die Beraeliten hatten in ben Leviten eine Art Erb . Beniger ausgebilbet mar bie 3bee bes M.s in Car= thago; boch beutet auch bort bas berr= fchen einzelner reicher Familien, 3. B. ber bes Sanno, fo wie bei ben Derfern bas Berrichen ber eblen Gefdlechter ber Pafar= gaben, Maraphier u. Mafpier biefelbe an. in bem Berhaltniß ber erobernben u. herrs fchenden Spartiaten ju den um die Sauptft. Sparta wohnenden Latebamoniern, f. Sparta (Unt.) 1. 1; ju Athen in ber Bevorzugung ber Eupatriben feit Thefeus u. in ber um ben höchften Ginfluß auf die Staatsvermal= tung tampfenben Familie ber Alfmaoniben. In Rom beftand in bem Gegenfas ber Da= tricier gu ber Plebs ein giemlich ausgebil= beter A., wogu noch fpater ber Ritterftand (Equites) ale ein befondrer Abel, f. Rom (Gefd.) . 13, u. in ber Nobilitas ein Dienft= abel (homines novi) tam; benn wer ein

131

curulifdes Amt befleibet batte, erlangte ben A. fur fich u. feine Rachtommen, u. bie Bilbniffe ber Borfahren (imagines) in ben Bobnungen aufgestellt, waren bereits eine Undeutung ber Ahnen. 30 Bei ben Germanen beftanb feine eigentl. A.sein= richtung; alle Freie maren gleich u. hatten Butritt ju ben Boltsberathungen, bie Furften maren entweder gewählt ob. erblich, boch wurde im erftern Fall Reichthum u. fruberes Berbienft ber Borfahren um ben Staat, u. gewiffe Gefchlechter, wie die Athelinge bei ben Sachfen, bie Balthen bei ben Beftgo= then, die Amaler bei ben Dftgothen, die Mgis lolfinger bei ben Baiern, Die Rachtommen Dbin's bei ben norbifden Boltern bei ber Babl vorzugeweife berudfichtigt. Dagegen waren die Grafen ber Franten, die Albermans ner der Ungelfachfen, bie Jarle ber Danen, urfprunglich reine Memter, u. die Untruftios nen u. Leube (eliti, leudes) ber Franten, Die Degene, Thane (thaini, thani, thegnas) ber Sachfen, die Birbmannen u. Dingmanner ber Danen u. Rormanner, nur Fortfegung bes alten, icon von Zacitus erwahnten Bes folges, bas ju dem fpatern A. Anlaß gab. . Als bie germanischen Bolfer fich bei ber Wolferwandrung neue Bohnfige ers oberten, ward das neuerrungne Gebiet als Lebn unter die vornehmften Fuhrer berfelben vertheilt, bie wieber bie ganbereien (als 21f= terleben) an ihre Unterbefehlehaber u. biefe Die einzelnen Meder an ibre Dannen vertheilten. Go entftand ein Rrieger= 2., ber foon nad Berhaltniß bes Befiges ein ho= ber u. niebrer marb. Am ausgebilbetften u. frubften tritt biefe Ginrichtung bei bem von ben Longobarben gestifteten Reich in MItalien bervor. Muf ber anbern Ceite er= bielt bas icon ermannte Gefolge (f. oben so) bei ben Franten größre Bichtigfeit u. bie Bof = u. andern Memter erlangten unter ben letten Rarolingern bobe Bedeutung. Die Nobiles (Adalingi) od. Beamten bes Konige treten hier bef. hervor, ju ihnen gehörten die Fideles u. Leudes, die Pa-latini (Domestici), Duces u. Comites. 41 Rach bem Musfterben ber Rarolinger u. ber allmäbligen Ausbildung bes beutichen Reichs murben die fonftigen hohen Beamsten erblich, u. aus ihnen bilberen fich bie beutschen Reichsftande. Das Ritterthum gab bem M. eine hobere Bebeutung u. fo ents ftand in Deutschland, Franfreich, Dber-Itas lien im 10. u. 11. Jahrh. eine eigne, vollig organifirte M.seinrichtung, von ber bie eng= lifde, fpanifde, fubitalifde, norbifde, flas vifche u. magnarifche zwar in einzelnen Dins gen abwid, im Befentlichen aber nach ihr ob. nach abnlichen Grundlagen organifirt mar. A) In Deutschland bilbete fich ber M. aus ben erblich gewordnen, auf ben Reichs-tagen Sip u. Stimme habenben Bergogen u. Grafen, welche lettre fpater ju gur= ften (principes), ja wohl ju Bergogen erhos ben murben. Doch wird beim hoben beuts

fden M. noch jest ein Unterfdieb gemacht, welche Gefdlechter vor, welche nach 1580 in ben Fürftenftand erhoben worben find. Ers hebungen jum Grafen tommen querft 1437 unter Raifer Sigismund vor. Außer Diefen waren bie Reichsritter noch reiches frei. Alle biefe Reichbunmittelbaren bilbes ten ben boben M. Diefelben batten einen Theil ihrer ganbereien wieber unter anbre Mblige vertheilt, welche nun " ben nie bern M. bilbeten. Doch fand biefe Beranberung, wie mehrere Reuere erwiesen haben, nicht vor dem 12. Jahrh, ftatt, u. früher gab es baber eigentl. teinen niedern A. Jum Theil gingen biefe aus bem Minifterialverhalts niffe, vermoge beffen Ablige fich in bas Un= terthanverhaltniß ju minter Dachtigen bes gaben, jum Theil aus Rittern (milites) u. Burgmannen hervor. Bu dem niedern M. murben gegablt: a) Grafen, welche nicht Gip u. Ctimme auf bem Reichstag batten; b) fre is berrn (Barone); e) Bannerherrn; d) Ritter; e) Eble von; f) Berren von. Diefes von (wie bas lat. u. frang. de) ift ein Reft bes eigentlichen Urfprungs bes 2.6 vom Gruntbefig. 4 Geit Rarl IV., um 1350, tam ber Brief = M. auf, u. gleichzeitig murbe auch auf die Bahl ber Uhnen u. auf die volle Cbenburtigfeit u. matellofe Reinheit bes M.6 mehr gefehn, obgleich man früher fcon bie Ahnen berudfichtigt hatte. Beil bies in anbern ganbern weniger gefchab, ertannte ber beutiche Reiche=A. fremben A., naments lich frangofifden u. polnifden, eigentlich nicht an, u. ber hohe achtete bie fremben Bergoge u. Fürften nicht für ebenburtig, mit Ausnahme einiger mit boben beutiden Baufern febr verfdmagerten, fo ber 6 am frang. Dofe bers moge ihrer Abftammung von auslandifden. ob. aquitanifden u. bretagnifden Regentens familien, als Princes etrangères aners Pannten Baufer : Lothringen, Capopen, Gris malbi [neuerbinge Dlonaco], Rohan, Latour b'Muvergne u. Bouillon; u. von polnifden Familien bie ber Cjartoristi u. Rabzimill. Roch mehr war bies ber Fall, als im 16. Jahrh. ber M. begann, ben Stand ber Gelehrten von ben geiftl. Pfrunden ju verbrans gen u. einen M. von 8 ob. 16 Abnen jur Aufs nahmebebingung in die Stifter ju machen. Bergebene eiferte ber Papft bagegen u. noch im westphal. Frieden (Art. V. 6. 17) ward auf feinen Antrag bestimmt, bag Jeber gu ben Stiftern jugelaffen werben folle; bennoch blieb es bei ber fruhern Gewohnheit. 47 Um Reugeabelten eine Angabl Abnen gu vers leihen, gab ber Raifer oft 4 od. 8 Ahnen bet bem Al. briefe gleich mit. Inbeffen bielten auch bier, wie fcon ob. is erwahnt, bie ebelften Familien des hohen A.s es nicht für Schande, fich mit Familien des niedren A.s, ja felbft mit Burgerlichen ju berfdmagern, u. ber Succeffionsfabigteit ber Rachtommen fole der Chen that bies feinen Gintrag, mahrend bei anbern Fürstenstämmen (3. B. bem fachs fifchen) ftreng auf Cbenburtigteit gehalten u. u. bies jur Bebingung ber Succeffionsfabig-Peit gemacht murbe. 46 Seit im 15. u. 16. Jahrh. bas roin. Recht auftam, benutte bies ber M., um bie bobern Stellen, wie bie ber Prafibenten u. bgl., für fich in Unfpruch ju nehmen, unter bem Bormande, daß er bie eigentl. Richtervoften, ju benen gelehrte Bil= bung nothig mar, nicht mehr befleiben tonne, wahrend früher die erftgenannten Memter faft ausschließlich in ben Sanden ber Doctoren ge= mefen waren. Much im Militar murben erft fpåt in einigen Urmeen (fo in ber preuß.) gu Friedriche d. Gr. Beit, Die Offizierftellen in gemiffen Baffengattungen (ber Barbe, ber fdmeren Reiterei u. ber Linieninfanterie) bem M. porbehalten, wahrend auch in biefem Beere Burgerliche ju Dffigierftellen in ber leichten Infanterie, bei ben Sufaren, in ber Artillerie u. im Ingenieurcorps gelangen fonnten. In anbern Beeren (3. B. bem öftreichifden, fach= fifchen zc.) tonnten aber auch Burgerliche in ben übrigen, in anbern Staaten bem M. vor= behaltnen Eruppentheilen Offigiere werben. Belden großen Ginfluß in Deutschland übris gens bie neure Beit auf M. u. Burgerthum ges habt bat, f. oben 2 u. f. 40 Als nach ben, burch bie frang. Revolutionen, wo ber größte Theil ber Rechte bes 21.6 verloren gegangen war, erregten Kriegen u. nach bem Sturg Ras poleone bie neuen Staateverhaltniffe geords net wurden, feste bie bentiche Bunbesacte vom 8. Junt 1815, Art. 15. feft, baß bie Stanbesherren ben hohen A. bilben u. ebenburtig fein, auch ben Titel Durchlaucht, bie Grafen ben Titel Erlaucht erhalten follten, bie übrigen Abligen follten aber bennie bern M. ausmachen. Ueber bie Rechte bes niebern M.s murbe nichts festgefest, fonbern bies ben einzelnen Landesgefengebungen überlaffen. Dagegen bestimmte bie wiener Schlugacte von 1820, Art. 63. daß bie ehebem Reichbun= mittelbaren, auch bie Reichsritter, Freiheit bes Aufenthalts in jedem Bundesftaate, Er= haltung ber Familienstatute, mit Befugniß, über biefelben ju verfügen, Lanbftanbichaft für ben Begüterten, Patrimonial : u. Forfts gerichtebarteit u. privilegirten Gerichteftanb gemahrt betommen follten. " A a) Die meis ften Rechte hat ber 21. in Deftreich, ob= gleich feine Rechte nach ben verfchiebnen Pro= vingen mefentlich verfchieden find. Bum bo= ben M. rechnet man auch bier, wie in allen beutiden Staaten, Die Familien, welche nach ben Grunbfagen ber beutiden Bunbebacte ju bemfelben gehoren; jum niebren M. bie Titularfürften u. Grafen, u. bie anbern Rangftufen, wie fie oben nach a beftehn. 3m gemeinen Leben werben aber alle Fürsten u. Grafen, u. auch beutsche Reichstritter, fammt ben ungar. Magnaten jum hohen A. gerechnet. Der A. in ben beutiden, galigifden u. ital. Befigungen genießt, im Fall er ein landftanbifches Rittergut erworben hat (was in einigen Theilen ber Monarchie nur bem erb= lanbifden, in andern nur bem 21. der betref:

mainen, Dbereigenthums = u. Grunbberrn= recht über feine Unterthanen u. beren Reali= taten, nebft Real = u. Perfonalgerichtebarteit, Dorf =, Patronat =, Bogt =, Beinbergs =, Behnt =, Jagb =, Bolgichlag = u. Braurecht, wenn er aber auch tein Rittergut befigt, aus= foliefl. Bulaffung ju allen Bofamtern u. meb= rern Pfrunden, auch in mehrern Provingen gu ben Reichsamtern; berfelbe barf Titel u. Bappen bes Ale fubren, befigt einen privis legirten Gerichteftand u. ift von ber Recrutis rung u. bem Beugeneibe befreit. Dagegen ift ber M. mit ben übrigen Unterthanen por bem Befene gleich, auch find bie Stellen im Ci= vil = u. Militar jedem öftreich. Staatebur= ger juganglid. Bei biefen bebeutenben Bors. rechten bes oftr. 2.6 finbet bie fonftige Rauf= lichfeit bes beutichen Reiche = M.s in Benie= hung auf ben oftr. M. viel weniger ftatt, viels mehr hat man feit 1815 ber Erwerbung bes A.s immer mehr Schwierigkeiten in ben Weg gelegt. Sonft konnte 3. B. jeder öftr. Offi-gier nach Zujäbriger Dienftzeit auf ben erb-land. A. antragen, jest ift bazu bas Zeugniß ausgezeichneter Führung ob. fonftiger Dienfte erforberlich. Der oftr. bobe M. geichnet fich übrigens burch leutfeliges Benehmen, burch Entgegenkommen auch bem Riebrigften ge= genuber, ehrenvoll aus; ber niebre M. per= dmilgt aber faft gang mit ben Burgerlichen fcon baburd, baß im gemeinen Leben jeber nur irgend gu ben honoratioren Gehorige, felbft oft ber handwerter, mit " herr von" angerebet wirb. " Bb) In Breußen mer= ben bie Stanbesherren, Fürften u. fehr reiche Brafen, bef. wenn fie in hoben Staatsams tern ftehn, im gemeinen Leben gum boben, bie übrigen Grafen, Freiherren u. Berren von jum niebern M. gerechnet. 3m Allgemeis nen bat ber M. bier feine meiften Praroga= tiven gefeslich (aber nicht in ber Prarie) perloren u. befindet fich faft allenthalben auf bem oben 4 angebeuteten Stanbpuntte. Gelbft bie Landstanbicaft ift gwar an ben Befit eines Rittergute, nicht aber an ben M. gebunden. Eigner preußifder M. (mie in Deftreich ein erblandifcher) wird in Preuß. nicht verlangt, fonbern es gennigt jeber 2., ber burch Bertommen ob. Urfunden erweiß= lich ift. Inbeffen fpricht fich bas Streben nach theilmeifer Biebergewinnung ber verlornen Rechte faft im gangen preuß. Staate u. vor= juglich in ben westlichen Provingen aus, mo bas rheinifche A. oftatut (f. Rheinifche Ritterfchaft), welches vieles langft Bergegne wieder herftellte, 1836 ju Duffelborf entwor= fen u. 1837 vom König bestätigt wurde. Baft baffelbe Berhaltniß finbet "Co) in Seffen statt, wo ebenfalls ein eignes bef= fifches A. ftatut (f. Beffifche Ritter= fchaft) 1835 errichtet u. Enbe 1836 von ben Standen beftatigt murbe. Diefer Berein, wie ber rheinifche, betrifft vorzuglich bas Recht ber Autonomie, Durch biefe Bereine fenden Proving erlaubt ift), Sis u. Stimme wird übrigens bas Streben bes 21.6 im nord= meftl.

auf bem Landtage, Befigungerecht ben Dos

weftl. Deutschland wieber Terrain ju gewinnen, beutlich ausgesprocen, ein Streben, bas fich nachftbem " Da) in Sannover u. "Ee) in Medlenburg am beutlichften geigt, wo ber A. reich u. machtig genug ift, gergt, wo ber a read u. nachtig gerug if, um ein compacted Gange zu bilben. In Hannover existir sogar bei dem Oberappels-lationsgericht zu Belle noch eine ablige u. bürgerliche Bant. "FI In Baiern sind bie Acverhaltnisse burch die Constitution von 1818 vollig geordnet; es gibt 5 Stufen : Furften, Grafen, Freiherrn, Ritter u. Bers ren von; bie Borrechte bes Ale find: gutes berrliche Berichtsbarteit, bas Recht Rami= lienfibeicommiffe ju ftiften, privilegirter Gerichteftanb, Siegelmäßigfeit, bas Recht bei ber Confcription ale Cabetten eintreten ju burfen, auch foll ber 8. Theil ber 2. Rams mer aus abligen Gutebefigern beftehn. In Baiern wird ber M-ftand Befigern von Ritter= gutern gern ertheilt, ja fogar gewunfcht, baß folde um Ertheilung bes M.s eintom= men mogen. " ( g) In Burtemberg bes ftimmte bie Berfaffungeurfunde von 1819 u. fpatre ergangende Berordnungen von 1821 u. 1925 bie Bereinigung erft bee reicheritter= fcaftlichen, bann bes landfaffigen A.s in 4 Corvorationen nach ben 4 Rreifen. Um gu biefen Corporationen geboren ju tonnen, muß man ein abliges Rittergut befigen u, ablig fein. " Hh) In Baben u. II) Sefs fen : Darmftadt finden abnliche Berbaltniffe ftatt. " Kk) 3m Ronigreich Cachfen aber erfcheint ber 2. gefeslich (aber nicht herkommlich) keineswege als privilegirter Stand, u. nur ber Befit eines, einen gewiffen Ertrag gebenben Ritterguts genugt, um ju ber 1. Rammer ernannt, ju ber 2. ge-mable ju merben. . L1) Die fleinern Staaten Deutschlands mobificiren fich in ibren Gefengebungen u. A. everhaltniffen meift nach ben großern, ber ihrer Berfaffung am meiften gleicht, bei ben meiften ahnelt aber bas Berhaltniß bem eben erlauterten. "B) In Franfreich murben vor ber Revolution viele Aleverhaltniffe milber, viele bagegen ftrenger genommen. Go fonnte, wenigftens in altrer Beit, bafelbft fich Jebermann, ber nur fein burgerliches Bewerbe trieb u. ablig lebte, felbft ben Al. stitel beilegen. Much gab es gegen 4000 Civilftellen, die ben Befiger entweber fogleich, ob. nach 20 Jahren für fich ob. auch für feine Erben abelte. 4 Das fruhe Aufhören ber unabhangigen Bafallen ebenba ließ ben Unterfchieb bes beben u. niebern M.s nicht fo fcarf bervertreten, als in Deutfch= land, boch rechnete man bie Princes, Ducs (f. bef. d.) Marquis u. auch einige Comtes u. Vicom tes, fo wie die reichen u. vors nehmen lehntrager jum boben, die übrigen Abligen aber jum niebern M. Die Princes ftanben u. ftehn über ben Ducs u. füh= ren ben Titel Altesse, mabrent biefen nur ber Titel Excellence gutommt. Much bort erbte u. erbt noch jest ber Titel nur nach bem Tobe bes Batere auf ben alteften Cobn fort, u. ber

Sohn bes Duc bief nur Marquis, ber bes Comte bief Vicomte zc. In ben lepten Beiten por ber Revolution achtete fich ber Sof=A. für boben M., ob. vielmehr es concentrirte fich ber gange bobe M. um ben Bof. 62 Auf Erbal= tung bes reinen Blute murbe fonft in Frants reich weniger gefeben, ale in Deutschland, u. es burfte außer ber tonigl. Familie febr wenig frang. Familien geben, bie fich frei von Migheirathen erhalten haben. Bewies boch Ludwig XIII. einst fcerzhaft, baß fein A. nicht einmal bis ins 4. Gefchlecht, von ihm aus, ohne Datel fei. Allein mare auch in bem fonigl. Gefdlecht eine Difheirath ers folgt, auf Die Succeffion batte fie boch feinen Ginfluß gehabt. Bar boch nach bem Teftas ment Ludwigs XIV. ftart bie Rebe bavon, felbft mit Maitreffen erzeugte legitimirte Kinder, wie die Bergoge, Pringen u. Grafen v. Benbome, Maine, Touloufe, Penthievre 2c. waren, im Fall bes Aussterbens ber eigentl. Konigelinie, ale fucceffionefahig an= Much bei ben Ahnenproben guertennen. murbe in grantreich nur auf die mannlichen, nicht auf die weiblichen Ahnen geachtet. Cpa= ter, bef. feit Ludwig XIV. u. XV. murbe es bamit ftrenger genommen u. nur pour repa-rer la fortune fanben Beirathen bes A.6 mit Burgerlichen ftatt. Den frubften Brief = M. ertheilte Philipp III. 1270, alfo 80 Jahre früher, als in Deutschland. Roch frühre 21.6. briefe von 1080 find zwar verhanden, aber ibre Mechtheit wird bezweifelt. " Der M. hatte bagegen in Frankreich bie mefentlichs ften Borrechte, fo betleibete er allein bie bobern Civilftellen, u. auch alle Dffigierftels Ien wurben eine Beit lang einzig mit 21blis gen befest. " Die frang. Revolution bob burd bie Sigung am 4. Mug. 1789 alle Borrechte bes A.s, fammt ben meiften guteberrs lichen Rechten, u. ben 19. Juni 1790 ben gangen Erb M. völlig auf. Die Reaction mar hart. Es war in ber Schredenszeit allein icon Berbrechen, ablig gewefen gu fein u. ichloß von jeber Anstellung ber Re-publit im Civil u. Militar aus. "Rapoleon war ber Unficht, baß ber M. nothwenbig jur Monarchie fet, er führte burch Decrete vom 4. Mug. 1806 u. 1. Dlarg 1808 einen neuen Erb = M. u. A.stitel, bef. bie: Prince, Duc, Comte, für wirklich um fein Reich u. feine Donaftie Berbiente wieber ein, botirte fie reichlich, jum Theil im Auslande, u. ließ Majorate ftiften, gab ihnen aber auf teine Beife Borrechte por andern Frangofen; u. auf abnliche Beife verfuhren auch bie Gefengebungen ber bem frang. Raiferreiche nachgebildeten Staaten, fo bie bes Ronigreichs Beftfalen. " Rach ber Reftauration ber Bourbons bob fich ber A. ungemein burch die Gunft bes Sofs, u. bie alten Unmagungen u. vermeinten Borrechte beffelben tamen wieder um Boridein. Dennoch mar bie eigentliche Starte beffelben unwieberbringlich verloren, u. felbft die ungeheure Summe, bie auf Ents fcabigung ber Emigranten verwendet wurs

be, vermochte ben A. nicht zu heben. . Die Julirevolution 1830 hat die Unfprude bes frang. A.s bebeutend herabgeftimmt. Deshalb fcmollt er noch immer mit bem Burgers tonig u. affectirt eine ftille Unbetung ber altern Linie ber Bourbone u. Beinriche V. In ber neuften Beit haben bie Ausspruche mehrerer frang. Gerichtshöfe bewiesen, bag ber A. rechtlich in Frankreich eigentlich gar nicht befteht, fie entichieben namlich, baß mehrere Individuen, die fich den Grafentis tel u. bgl. unbefugt anmaßten, völlig ohne Strafe bleiben follten, u. es ift fo Jeders mann erlaubt, feinem Ramen Astitel beliebig vorzusegen. Der A. ift in Frantreich baber A. ber Meinung geworben. . . C) In Stallen bilbete fic ber A. auf abnliche Beife wie in Deutschland aus, boch wurde bie Dajoratseinrichtung bort beliebter, bas Sand aber in febr viele einzelne Parcellen getheilt, beren Befiger gewöhnlich ben Titel Conte (Graf) ob. Marchese (Marquis) fuhren. Begen ber Rleinheit biefer Parcellen find bef. in MItalien eine fo große Menge Conti u. Marchesi; in bem Rirchenftaat u. in Reapel meniger, in Reapel hingegen find eine große Dlenge Conti ju Duche nno eine große Weing Conn gu Die nie u. Prin cipi erhoben worden; sie sind große Grundbesiber, die aber keine wesent-lichen Borrechte vor dem übrigen Bolte bas-ben. "D) In Spanien bilben die Hi-dalgos (eigentl. Hijos d'algo, d. i. Cohne bon Etwas, von Bebeutung) ben A.; jeder tann fich fur einen Sibalgo (in Catalonien Hombre de Pareja) ausgeben, ber burs gerlicher Befchaftigung fich enthalt u. ablig lebt, ja fogar bie Findlinge find bibalgos, ba es boch möglich mare, baß ihre Eltern Sibals gos waren. Die Bahl ber Sibalgos ift bas ber ungeheuer u. betrug 1794 über 484,000, bie meift in Afturien, Biscana u. Altcaftilien wohnten. Die Borrechte bes fpan. Sibalgo find großer, ale bie eines Abligen in irgend einem anbern land. Gie tonnen namlich a) auf alle Staate = u. Rirchenamter Un= fpruch maden u. mehrere Pfrunben in Giner Derfon verbinden; b) Gefanbtichaftspoften allein belleiden; e) find als Beugen nur in ihrer Behaufung ju vernehmen; d) burfen nicht auf die Folter gebracht, e) follen bers haftet beffer ale andre Berbrecher gehalten u. n) jum Lobe verurtheilt, mit ber Garrote bingerichtet werben (wogegen Burgerl. ge= benet werden); g) fie brauchen von Riemand, ale von ihree Gleichen, eine Berausforberung angunehmen; h) find frei von allen öffentl. Dienften u. von mehrern Abgaben. " Much in Spanien gibt es boben u. niebern A. Lestrer von ben gewöhnlichen Dibalgos, erftrer von den Granden (die in frühster Zeit Ricos hombres [reiche Leute] hießen) ges bildet, deren es 3 Classen, jede mit eignen Prarogativen, gab, bon benen bie erfte bor bem Ronige mit bebedtem Saupt erfcheinen Fonnte u. Die fammtlich thre Dloftas (Schafs beerben) frei burd bas Land treiben burften,

u welchen 3meden an ben Sauptftragen 30 f. breite Streifen jur Biehweibe Brache bleiben mußten zc., Privilegien, die unter ber neuen constitutionellen Regierung faft fammtlich aufgehoben worben finb. Bum bo= ben M. geboren auch fammtliche Titulados (Betitelte), als Duques, Marqueses, Condes, Vice-Condes u. Barones. Alle Titel haben et= nen tleinen Befig, mit bem fie verbunden find, u. ber Mayorazgo (Dlajorat) ift. Auch bie Berbeirathung mit abligen Frauen pflangt, im Fall biefe Befiperin eines Gute ift, beren Titel auf ben Dann über. Dft find 400 bis 500 Titel auf Gin Baupt (But) cumulirt, baher bie gange u. ber Bombaft fpan. A.6. titel. Jeber Titulado führt bas Bort Don por bem Ramen. Gehr ftreng bielt man in Spanien auf alten M. Bur Boffabigteit ges borte fonft mindeftens 400jahriger M. Mehn= lich war ber M. in "E) Bortugal organis firt; auch hier bilbeten bie Fidalgos bie Grundlage, bod mar ber bobe M. wenis ger ausgebilbet. "F) Die Riederlande, o lange fie jum beutichen Reiche gehorten, hatten bie beutichen Albinftitute, ale fie aber im 16. u. 17. Jahrh. fich von ber fpan. Berrichaft u. jugleich vom beutiden Reiche losgeriffen hatten, gingen bie Borrechte bes bortigen Ale verloren, noch mehr aber bet ben nachfolgenben burgert. Unruben u. bei ber hinneigung bee Bolte jum Sanbel. Mis aber holland 1795 republicanifirt murbe, gingen auch bie letten Realrechte bes M.s unter, u. bei ber Erhebung bes Ronigs Bilhelm jum Ronig ber Dieberlande 1814, fand berfelbe zwar ablige Familien, aber ohne bie Rechte bes 21.6 vor. Dennoch ift ber M.eftand anerfannt u. bie nieberland. M.6: familien, Bergoge (fehr wenig), Grafen, Bas tre betragen über 350. Der Ronig fann in ben A-ftand erheben u. auch hohre Rangftus fen ertheilen. 16 G) Auch in Belgien fins bet faft baffelbe Berhaltniß ftatt. 26 II) In ber Schiveis gab es bei der Loereifung von ber oftreid. perricaft im 14. Jahrh. Burgs u. Canbherrn nach beuticher Mrt, aber biefe ftarben theile aus, theils erwarben bie Cans touc ihren Grundbefis nach u. nach faft gang. Dagegen war icon fruber ein Theil bes M.6 in die großern Ctabte gezogen, u. hatte ablige Benoffenschaften gebildet. Aus ihnen u. aus reiden Burgerfamilien, welche bie obrigfeitl. Stellen belleibeten, bilbeten fich bie Patricier, bie in ariftotratifder berrfchaft bie Cantone mit ariftotratifder Regie= rungeform beherrichten u. noch beftebn, mab= rend in ber Debryahl ber Cantone eine bes motratifche Berfaffung war u. ift. Eigent= liche Borrechte haben aber biefe Patricier, außer ber Bablbefugniß zu gewiffen Aems-tern, nicht. \* I) In England besteht ber A. nach ben jegigen Einrichtungen (fruber unter den Sachfen nach andern Dobificatios nen), er ift bafelbft bei ber normannifden Erobrung 1066 eingeführt worben. Brief.

M. tam unt. Beinrich IV. im 15. Jahrh. auf. " Der M. in England theilt fich in ben hoben u. niebern M. Der bobe M. befteht aus Dukes (Bergogen), Marquises, Earls (Gras fen), Viscounts u. Barons. Gie alle führen ben Titel Bord, u. find Ditglieber bes Dberhaufes, mit Musnahme ber hohen Rronbeamten, beren M. perfonlich ift, tous nen nicht megen Schulben, wohl aber megen grober Berbrechen u. vermoge Parlamentes folug verhaftet u. nicht fur gefetlos ers Plart werben, burfen nur vermoge tonigl. von 6 Bebeimerathen unterzeichneten Bes fehle Bausfuchung erleiden, u. bei fcmes ren Berbrechen nur von Pcers (Bleichen) gerichtet werben, wegen geringerer Bergeben (Schlägen, Schinabichriften) werben ie aber vom gewöhnt. Befchwornengericht verurtheilt. Gie haben ferner bas Recht, in Berichtshöfen mit bebedrem Saupt ju figen, genoffen ale Parlamentemitglieder bis 1840 Portofreiheit, u. tonnen ihren A. nur burch burgerl. Tob, od. burch Aussterben vers lieren. Der altere Cobn führt meift einen bef. A.stitel, ben er bei Lebzeiten des Baters führt, ber aber geringer ift, ale ber bes Ba= ters, fo beißt ber Cobn bes Bergogs meift Marquis, bes Marquis Carl zc., Die juns gern Cohne bes Bergogs od. Marquis beis Ben Lords, ihre Sohne aber Esquire, bie jungern Gobne ber Grafen beißen Baronets. Die Tochter eines Bergogs, Marquis u. Gras fen heißen Laby, felbft wenn fie an Niebris gere verheirathet find, fonft führen biefen Titel alle Gemahlinnen von Abligen, die von Rechtswegen ben Titel Sir haben; 1839 gab es 29 britifche Dutes, 38 Marquifes, 226 Earls, 69 Biscounts, 292 Barone. Der Ronig tann Lords u. andre A : murs ben beliebig creiren u. thut ce in vollem Mage. Der bobe A. beruht meift auf Grunds befig, u. ber Befig bes Dajorate ift das Beis den bes hoben M.s, bie jungern Cohne, obs fcon auch ablig, führen einen andern Ramen, wenn fie nicht Secundogenituren haben u. widmen fich oft burgerlichen Befcaftigun= gen, werben Richter, Abvocaten, Gelebrte, Militare, Geiftliche, Kauflente ob. Fabrie-berrn. 28 Die Abnen werben auch hier nur nach ben Dannern gegahlt u. es bringt teinen Datel in ben Stammbaum, wenn ber pornehmfte Bergog ein Dabden aus niebrigftem Stanbe beirathet. Gobalb bie Che vollzogen ift, tritt bie Frau in alle Bor: rechte ihres Standes ein, wird bei Sofe prafentirt u. ju allen Cirteln gezogen; ber altefte Sohn tritt auch in alle Rechte bes Bas ters. Ift eine Frau Majorateberrin (Peeress of her own right, burch thr eignes Recht), fo behalt fie biefe nach ihrer Rerheis rathung auch allein u. ihre Titel geben nicht auf ben Bemahl über. Faft gibt es baber in England feine Familie, bie in beutfchem Sinue gang reinen Ale ware. Falfch ift es bagegen, bag nicht einmal bie Ronigin ftiftsfähig fei. 10 Den niebern A. bilbet

bie Gentry. Bu biefem geboren: a) bie jungern Cohne ber Bergoge, Marquifes u. Garle, u. bie alteften Cohne ber Biscounts u. Barone; b) bie Ritter toniglider Orben; c) bie Knights-Bannerets; d) bie Baronets, welche ber Ronig burd Berührung mit bem Schwert u. bem Burufe: Rise Sir, baju creirt, welche von Rechtes wegen Sir beißen u. ein eignes Wappen fubs ren ; ihre Cobne führen von Rechtemegen ben Titel: Esquires; fie find die einzigen von ber Gentry, beren Titel erblich ift; e) bie Knights-Bachelors; f) die Esquires, welche ber Ronig burd Patente ernennt. "Mußerbem findetauch bier ein indirecter M. ftart, ju bem fich alle bie rechnen, welche fein Befchaft treiben, fondern von ihren Renten Icben. Auch fie nehmen ben Titel Esquire an, ber ihnen aber eigentl. nicht gutommt, wie es benn eine große Unhöflichteit fein murbe, jemand Gleiches auf ber Briefabreffe andere ale Esquire gu benennen. Gine ans bre Urt indirecten M.s find bie Gentlemen, bie Manner comme il faut, die wifs fen, was fdidlich ift, u. fich fo benehmen, wie es bie Dobe gerabe will. Bu ihnen rechnen fic bie Offiziere, Die Beiftlichteit, welche teine Bifchofe (bie gu dem boben A. geboren) find, Belehrte, Runftler u. ber gange hohre Bes werbstand, fury, was fabig ift, im Unterhaus ju figen. Die übrigen Bonoratioren werben mit Commoners bezeichnet, ein Rame, ber eigentl. bie, die fich jur Gentry rechnen, ohne baju berechtigt gu fein, mit einfdlieft. "IK) In Cchottland u. überhaupt im Ga= lifchen fand fonft eine eigenthumliche Eins richtung ber Claus ftatt, wo eine Schaar fich um ben Sauptling fammelte, feinen Ramen annahmen u. ibm mit unwandelbarer Famis lientreue anbingen. In ben letten 150 3ab= ren find aber biefe Ginrichtungen faft gang in bie Ginrichtungen des britifden 21.6 uber= gegangen. \* I.) In Danemart theil fich ber A. in Einen Bergog (ben v. holftein-Gludeburg), Grafen, Barone u. ge-meinen A. Der Graficaften find 19, ber Baronien 12, ber abligen Guter 1012; fie find in Soleswig in 6, in holftein in 4 ablige Districte getheilt. Rur ber A. hat das Jagde in. Fischereie, bas Patronate, Birte u. Stranbrecht, in ben Bergogth. Schleswig u. Solstein, noch bas ber Aufnahme in die 3 Grauleinftifter, Die Befugs nif, Teftamente u. Cobicille ohne tonigl. Beftatigung gu errichten, freien Rauf. u. Bertauf folder Guter, Freiheit in Bollen u. Abgaben in Anfehung ber Bedurfniffe fur fic u. feine Familie, auch Befreiung vom Stempel, auch ift in ben Berzogthumern u. in Lanenburg ber Befit eines Ritterguts, bas aber auch von Burgerlichen gu erwerben ift, erforderlich, um auf ben rittericaftl. Conventen, bie jeboch wenig Rechte haben, jugelaffen gu merden. Ronigl. Beamte ber 3 ers ften Rlaffen ber Rangordnung werben für fich, Frauen u. ehel. Kinder 1. Gliedes dem M. aleid 136 Adel

gleich geachtet. " M) In Schweben macht ber M. ben erften Stand aus, u. theilt fich wieber in Berren, Ritter u. Knappen Er bilbet gufammen ein Corps von 1117 Gefchlechtern, von benen 108 ben Titel Graf, 315 ben Freiherren haben. Jebes Familienhaupt tann, fobalb es 24 Jahr alt ift, feine Stimme auf bem Reichstag abges ben. Die Rechte bes fcweb. Al.s find groß u. benen in Danemart abnlich. Bef. wichtig find fie auf bem Reichstag, u. feit Rarls XII. Tobe rif ber M. faft fammtliche tonigl. Rechte an fich, bis ber Ronig Guftav III. Die Dacht bef= felben brach. Rach ber Revolution von 1809, wuche bie Macht bes A.s wieber, u. obicon unter Ronig Rarl XIV. Johann Manches ge= fcah, um bies Berhaltniß mehr zeitgemaß gu machen, fo blieb bie Berfaffung boch im Gans gen bie alte u. noch jest ift ber fcweb. A. giems lich ber machtigfte in Europa. " N) Rormes gen ift bie einzige Monarchie in Europa, bie gar teinen M. bat. 3mar beftanb bort A., aber burch bas Reichsgrundgefen vom 4. Nov. 1814 ward bestimmt, baß alle Rormeger vor bem Gefen gleich fein u. in teiner Beife por einander bevorzugt werben follten. 3martrug ber Ronig auf bas Recht ber Albertheilung an, aber ber Storthing wies biefen Antrag 1815, 1818 u. 1821 ab. . . 3) In Polen ift ber M. feinem Urfprung nach reiner Rriege= M. Musgezeichnete Kriegsbienfte wurden bort bon jeher mit bem Al. belohnt u. fo abelte einft Cobiesti feine gange Reiterei. Dft ift baber ein ganges Dorf abelig, u. Abelige, bie bei Burgerlichen als niebrige Knechte bienen u. pflugen, fehr haufig. Es gab in Polen fonft nur Ginen A. u. feinen Unterfchieb mifchen hohen u. niebern. Der Titel Fürft u. Graf ruhrte von auswartigen Staaten ber u. gab in Dolen burdaus fein Borrecht. Buweilen ward jedoch biefe frembe A. Berhohung bon bem Reichstag anerfannt. Der Ablige bieß szlacheic, ein Name, ber jest mehr auf ben armen A. übergegangen ift. Debr über ben ehemal. poln. A. f. u. Polen (gefch. Beogr. 23.). Gin faiferl. Befehl hat neuers bings verordnet, baf nur bei einer Steuers gablung von 1000 poln. Al. ein Chelmann ben Titel Baron, bei 3000 &l. ben Graf, bei 5000 gl. ben Fürft beanfpruchen tonne. "P) In Rugland war ber M. in alter Beit ein Grundbefig=A. u. bie Rneefen u. Bo= jaren bilbeten ben hohen, ber übrige M. ben niebern Al. Erft Peter b. Gr. anberte bies Berbaltniß, inbem er bie Rangelaffen eintreten ließ, u. baburd ben A. mit einem Schlage gurudfette, indem nur der in faiferl. Dienfte Befindliche ob. Gewefene auf Ehren u. Bevorzugungen Unfpruch machen tonnte. Much gemahrte eine gewiffe Rangflaffe ben perfonlichen, eine bohre ben erblichen M. Die naturliche Folge biefer Magregel mar, bag ber M. fich beeilte, in taiferliche Dienfte ju treten, um ber Bortheile jener Rangflaffen theilhaftig ju merben. Dit ber Ermerbung ber Oftfeeprovingen, eines Theils von Dolen, Rinnlands zc., maren beutfche u. ans

bre A, stitel nach Rufland getommen, bie Rneefen nahmen ben Titel Fürft, anbre ben Graf an u. es erfolgten nun auch vom Raifer Ernennungen ju biefen Burben. " Der A. ale folder befist nun in Rugland bie Bors rechte a) ber Befreiung feiner Perfon u. feines Grundeigenthums von allen Schaguns gen (bod werben bie Leibeignen, u. baburch ber M. indirect felbft befteuert); b) Mus= nahme für feine Perfon u. feine Rinber von gezwungnem Goldatenbienfte; c) Befreiung von torperl. Strafen; d) nie gur Leibeigen= fchaft herabfinten ju tonnen; e) feine Leib= eignen nach Billeur ftrafen ju burfen, ohne f) für felbige haften ju muffen. Lettre Punete d) - f) find aber teine Borrechte bes M.s, benn es fann ungeachtet eines frubern Bertommens, bas in manden Propins gen, wie in ben Oftfeeprovingen u. in ben poln. Provingen, nur Abligen erlaubte Gus ter ju acquiriren, jest in gang Rugland jeber Burgerliche u. jebe Corporation Lanbguter erwerben. Der Gegenfat in Rugland ift nicht wie in anbern ganbern ber vom M. ju Burgerlichen, fonbern nur ber von Gutebes figern ob. Freien ju Leibeignen. Auch in Pros vingen, wo fonft Lehneverhaltniffe beftanben, find biefe aufgehoben, fo in ben beuts fchen Oftfeeprovingen feit 1785. Auch Das orate u. Fibeicommiffe Pennt man in Rugjorate u. Gibetcommige reum man fellen Jestermann julaffig. (4) In Ungarn gibt bermann gulaffig. "Q) In Ungarn gibt es nur Ginen M. Der Unterfchied zwifden gewöhnl. M. u. Magnaten befteht nur barin, baß biefe in Perfon, jene nur burd Abgeordnete auf bem Reichstage erfcheinen. Die Rechte bes ungar. Ale find folgenbe: a) Jeber Gutebefiger hat in ben Berfamm= lungen feines Comitate Gis u. Stimme u. erneunt bie Abgeordneten bes Reichstags mit; b) er fann, außer bei Capitalvers brechen, wie Dodverrath, Mord, Etrafens-raub, auf ber That ertappter Diebstahl, Defertion, nur, bes Berbrechens überführt, perhaftet u. nur por einem abligen Richs ter gerichtet werben; e) fein Burger u. Bauer barf beim Gericht ihm gegenüber aufs treten; d) nur er (ob. ber unmittelbar vem Ronig bamit Belehnte, ber bann aber ju= gleich geabelt wirb) fann liegenbe Grunbe, u. ein jus dominiale in Ungarn erwerben; e) er ift frei von Steuern, Boll, Ginquartirung, u. legt fich bas, was er gemahrt, nur felbft als Cubfibie auf; f) er ift gur Infurrection, nicht jum gewöhnl. Rriegebienft verpflichtet; nur er fteht g) unter ber Soheit bes ermahls ten u. wirflich gefronten Ronigs. Die hobe Beiftlichkeit macht teinen befondern Stand aus, fonbern wird mit ju bem A. gerechnet. \* It) In ber Tartei gibt es feinen A. als bie Emire ob. Rachtommen Muhammebe, bie jur Auszeichnung grune Turbans ob. Grun an ben Rleibern tragen. Die erften Beamten find meift Eflaven fruhrer Gros Ben gewefen, ob. ben untern Stanben ents nommen. Ein abnliches Berhaltniß finbet

"S) in Berfien ftatt: bod werben bort mebr bie Rinber pornehmer Eltern berud. fichtigt. " T) In China finbet gwar fein erblicher, aber ein befto ausgebilbeter perfonlicher A. in ben Mandarinen ftatt, auch ift die Familie bes Kon fu sie ein offenbar geehtres u. begunftigtes Gefchiech: "Selbft halbgebilbete u. wilde Bolter haben bie Einrichtung eines A., fo U) bie Ralmacten felbft einen hohen A. (Zaibfchi u. Ro= jam) u. einen niebren M. (Gaiffan), beibe burfen 9mal Berbrechen begehn, ohne geftraft ju werden. V) Der U. Megifo's mar burch= aus nur Rriege = Al. W) Gelbft unter ben Indianern Mamerita's tennt man M., ber fich jeboch burch Rorpertraft, Zapferteit u. Celbftverlaugnung auszeichnen muß, will er nicht feinen A. verlieren. Go baben bie Ratche Bindianer burch befondre Prabi= cate ausgezeichnete Gefdlechter u. bas ges meine Bolt heißt Stinter. X) Mande Res gerftamme fparen mubfam Geld, um in bie Rlaffe ber Bremis od. Capheren aufgenommen gu werben u. Y) auf ben Belew: infeln ift ein Knochenring um ben Urm bas Beiden eines Rupat ob. Abligen. 3) Lite: ratur: A) A. bes Alterthums. a) in Mfien u. Afrita: Beeren, 3been ub. bie Politit, den Bertebr u. Sandel ber vornehm= ften Bolfer ber alten Belt, 4. Aufl., Gott. 1824—26; b) ber Grieden u. Romer: P. Fr. A. Ritfd, Befdreib. bes hausl. polit. 2c. Buftanbes ber Gried. 2 Ausg., Erf. 1806. 1. Bb.; Staniel. Cantinell, De Romanorum vet. nobilitate, Beneb. 1717; B) A. ber neuern Beit; a) ub. beneuropaifden M. im Allgemeinen : Diftoria, mober bie Ebels leute u. Bauern ihren Urfprung haben, Roft. rente a Dadel nicht ferfen großet, der An-1569; M. Wagner, T. von bes A. An-kunft c., Magbeb. 1581, 4.; Hier. Ofo-rius, De gloria it. de nobilitate civili et chri-stiana, Lista. 1542, Antw. 1634; beufch v. I. B. Waper, Kempten 1829; Seinr. Binand, Bericht v. A., was der sei u. woher er kommt, Köln 1602; A. Camutius, De nobilitate, Mail. 1640; Ph. Jak. Spener, Theatrum nobilitatis europaeae, Fref. 1668, Fol.; (3. Cp. B. v. Sted), vom Bes folechte al. u. Erneuerung bes A.s, Berl. 1778; Ch. Gl. Freih. v. Bedefind, über ben Berth bes Al. 2c., Darmft. 1816 (1818); Graf Dl. v. Moltte, über ben A. u. beffen Berhaltn. jum Burgerftande, Samb. 1830; v. Cavigny, Beitrag jur Rechtegeschichte bes A.s im neuern Europa, Berl. 1836; D) über ben A. in Deutschland: Cyr. Spangenberg, A.sspiegel, Schmaft. 1591.—1594, 2Bec., Fol.; Miccius, 1810. Entw. bon bem A. in Deutschl., Nürnb 1735; Struben, De orig. nobilit. germ., Jena 1745; Ch. 2. Scheid, hiftor. u. biplom. Radrichten von bem hoben u. niebern A. in Deutschland, Sannov. 1754, 2 Bbe., 4.; A. B. Rechberg, über ben beutschen A., Gott. 1803; Fleifchhauer, die deutsche privileg. Lebn = u. Erb= ariftotratie, Reuft. a. d. Orla 1831; J. Chr. Delbach, Abele-Lexifon, Jimen. 1825, 2Bbe.;

an) in ben Reideftabten: Dr. Prann, Befdr. b. abl. u. ehrb. Befdl. in b. vornehmft. Reichftabten, Ulm 1667, 4.; bb) in Preus Ben: F. Chr. Dietmann, durmart. A. Shifto= preuff. Ritterfaal, Lpz. 1735, Gol.; E. Abel, preuff. Ritterfaal, Lpz. 1735, 4.; Grundmann, Berfuch einer utermart. A.shiftorie, Prenzl. 1744; Fr. 2B. Dietr. v. Geisler, über ben M. als einen gur Bermittlung ber Monarchie u. Demofratie nothwend. Bolfsbeftanbtheil ac. Mind. 1835; Frhr. 2. v. Bedlin = Reufirch, neues preuß. Abels = Leriton, Lpg. 1836-39, 5 Bbc.; ec) in bolftein: M. Angeli, holftein. A. deronit, Lyg. 1597, 2 Bbe., Fol.; dd) Bannover u. Beftfalen: Ueberben bannov. A., Bannov. 1804; v. b. Berten, Beitr. jur Gefch. bee weftfal. A.s, Dortm. 1804; ee) in Cachfen: Reineccius, von ber Deifiner anfangl. Bertommen u. bes 21.6 der Meispier anzungt. Perrominen it. ees 22.08 gem. Urfprung, Epz. 1576, 4.; B. König, ges neal. A. shifterie r.c.; Epz. 1727—36, Fol.; A. B. B. v. Uechtris, dipl. Nachrichten von abl. Famil., ebb. 1795, 7 Bbc.; II in Baiern. Wig. Innb zu Sulfernmoß baprifch Stammen. Buch, Ingolft. 1585, 86, 2 Bbc., Fol.; R. S. Ritter v. Lang, M.sbuch bes Ronigr. Baiern, Mund. 1815, neue verm. Aufl. 1820; mm) in Deftreich u. Enrol: R. F. Leupolb. allg. A.sardiv ber oftr. Dienardie, Bien 1789; Fr. A. Gr. v. Branbis, bas Tyrolis fche immergrunenbe Chrentranglein, Bogen 1678, 4.; c) in Spanien: J. A. ab Otas Iora, Summa nobilitatis hispanicae etc., Salam. 1570; d) in Franfreich: G. A. be la Roque, Traité de la noblesse et de ses diverses espèces, Rouen 1709; Boulainvilliere, Essais sur la noblesse de France, ebb. 1732: Tabarn, Essai sur la noblesse de Fr., Par. 1732; Mignot de Buffn, Lettres sur l'origine de la noblesse de Fr., Enon 1763; Cherin, Abrégé chronologique d'Edits, Déclarations, Réglements, Arrêts des Rois de France, concernant le fait de Noblesse, Par. 1788; C. U. D. v. Eggere, uber ben neuen frang. Erb=M., Samb. 1808; Statuten u. Berordn. über ben neuen M. in Frantreich zc., überf. v. M. Reil, Roln 1810; e) in ben Rieberlanben: Jurispruden-Bith heriora s. de jure Belgarum circa no-bilitatem et insignia, Bruff. 1668, Fol.; Bader, De antiu, nobilit. sup. et infer. Belg., Sepb. 1785; f) in Großbritans nien: Calmen, Peerage of Engl., Scotl. and Ireland, Condon 1751; The english Peerage, or a view of the ancient and present state of the english Nobility, cbb. 1783; 3. Debrett, The Peerage of the united kingdom of Great-Britain and Ireunited kingdom of Great - Perlam and re-land, Lond. 1814, 2 Bbe.; Goth, gencal. Al-manach f. 1840, S. (1)—(40); g) in Rugs-land: R. v. Helmerfen, Gefch, bes livland. Kerechts bieg. 3. 1561, Dorpat, 1836; Bom R., a. d. Ruff. überf. v. Eh. G. Arndt, Petersh. 1785, 4.; 3. Purgold, De diversis imperii Rossici ordinibus etc., Salle, 1786; h) in Polen: S. Dfolski, Orbis Polonus, in quo

antiqua Sarmat. gentilitia etc. relucent, Rrat. 1641, 3 Bbe., Rol.; i) in ber Tur= Pei: G. J. v. Sammer, bes coman. Reichs Staatsverf. u. Staatsverm., 2Bien 1815, 2. Thl. 6.398; k) bei außereuropaifden Boltern: bier find bie verfcbiebnen neuern Reifebefdreibungen ju vergleichen. 4) Der innere Borgug, ben ein an Geift u. Berg tud= tiger Menfch, in moral. Dinficht u. in Geiftes= bilbung por bem andern bat. Diefer Gee= Ien = A. ift burdaus nicht nothwendige Bubes bor des politifden M.s. (de Chau. u. Pr.)

Adel u. Adaiel, Ruftenftriche in Dfl-Afrita, an Ujan, an die Gallaslanter u. bas arabifche Deer grengend, hat die Bufen von Beila u. Regro, bas Borgebirg Felix, ift im Innern gebirgig (Elnas), fruchts bar, bringt Getreibe, Bieb, Clephanten, Bienen; an ber Rufte fandig u. burr; nur aus altern Radrichten befannt. In Adaiel ift eine Stadt Ba-uffa am Fl. Sarufd, in Abel (Szomal, Beila, Land ber Co: mauli) Beila, Stabt, unweit ber Etrage Babelmanbeb, guter Banbel; Barbara (Borbora) am Dieer, Banbelsstadt; Aura (Auffa, Auca) Resteng; bie Em. (Co-mauli), Mittelvolt zwischen Araber u. Reger, find wohlgebaut, weit ausgebreitet, treiben Banbel u. Geerauberei. (Wr.) Adel, 1) 21. [Ceifedbin Abubetr

Dubammeb), 4. ajubitifder Gultan v. Megnpten u. Damast, jungrer Bruber Cas labins, nahm thatigen Untheil an beffen Giegen über bie Chriften u. zeichnete fich porjugl. bei ber Belagerung von Alfre aus. Er erhielt ben Auftrag mit Richard Lowens berg ben Frieden ju unterhandeln, in bem es eine Bauptbedingung war, eine Bermahs lung gwifden ihm u. Ricarbs Comefter. Johanna, Bitwe Ronig Bilbelme II. von Sicilien, ju ftiften. Da fie fic aber nicht jur Bermablung mit einem Dufelmanne entidließen tonnte, tam der Friede nicht gu Stande. Rachdem er feinen Reffen befiegt u. jur Anereennung feiner Berrichaft gezwun= gen hatte, erftieg er 1201 ben Thron u. ft. 1218, f. Aegnpten (Gefch.) 20. 2) 21. II. (Seifebbin Mbubetr), Cohn bes Bor. Gultan v. Megnpten, f. b. 11, 1238-1240.

Adela (Adeline), weibl. Borname, bedeutet die Eble; mertw. ift: A., Tochter Lubwigs VII. von Frankreich, Richards I. Gemahlin, von biefem wegen Berbachte ber Untreue perftogen.

Adela, Infect, f. Bulfenmotten 1. Adelaar (Bool.), fov. w. Abler überhpt. Adelaar (eigentl. 2. Gevertffen ers hielt erft fpater megen feiner fuhnen Tha= ten den Namen A., Abeler ob. Abler), geb. 3u Bervig in Norwegen 1622; ging 1637 ale bolland. Matros gur See, biente 5 Jahre unter M. Aromy, trat dann in die Seedienste Benedigs, das eben damals mit den Aurken in Krieg war, u. zeichnete sich durch Muth u. Klugheit so aus, daß er bald Lieutenant u. Capitan ward. Wit seiner Soiff folug er fic 1654 burd 67 fürfifde

Baleeren burd u. bobrte bierbei 15 Balees ren in ben Grund, wobei 5000 Turten um= getommen fein follen. Er fliegnun fonell bis jum venetian. General = Abmirallieutenant. betam b. Martusorben, mehrere goldne Gnabenfetten u. einen bedeutenben Jahrgehalt. Bergebene fuchten ihn Spanien, Genua u. Bolland in ihren Dienft ju giehn, endlich ver= ließ er 1664 ben venetian. Dienft u. ging nad Solland, balb barauf aber ale Beneral= abmiral u. Mbmiralitaterath in ban. Dienfte. Er ft. ju Ropenhagen 1675, eben als er bas Commando ber ban. Flotte gegen Schweben übernehmen wollte.

Adelnide, fo v. w. Abelheib. Adelnide. 1) Prov., f. u. Albann; 2) Stadt, f. u. Flindersland; 3) Infel, f. u. Gubpolarlander.

Adelantado (fpan.), Civil = ob. Mis

litargouverneur in ben Provingen. Adelard. 1) Englander im 12. Jahrb., ftudirte bei ben Arabern u. trug gur Rennt= niß ber arab. Literat. u. bes Ariftoteles im Abendlande viel bei; 2) f. u. Abelbert.

Adelania, Bitwe des Difaners Ubalbo Bisconti, feit 1238 Gemahlin bes Konigs Enzio, brachte ihm Torre u. Gallava, fo wie Carbinien ju, von benen er fich Konig nannte. Bgl. Engio.

Adelberg. Dlarttfl. im wurtemb. Dbers amt Chorntorf, mit 1178 gestiftetem, 1525 gerftortem, mabrent ber Reformation perlagnen Pramonftratenferflofter; 950 Em.

Adelbert (der Eble, Berühmte, ob. Ebelgeborne). 1. Bifchofe. 1) Gallier, Bifchof ohne festen Gip, lehrte in ben Maingegenden, eiferte gegen ben Aber= glauben mit ben Reliquien; von Bonifacius beim Papft Bacharias als Reper angeflagt, burch eine Snnobe ju Soiffons abgefest u. verdamnt, 745. 2) Erft Benebictinermond im Riofter St. Maximian zu Erier, bann von Kaif. Dettel. 961 nad Rufland gur Groß-fürftin Elga gefdidt, um bie Ruffen im Chriftenthume ju unterrichten, hatte bort bef. ju Riem mit vielen Gefahren ju tams pfen, u. mußte entflieben, 966 Abt ju Beis Benburg im Elfaß, u.968 Ergbifchof ju Dlag= beburg, ward jugleich Ergbifchof ber flavisichen Rationen, u. ftiftete bie Bisthumer Beig, Meifen, Merfeburg, Branbenburg u. Pofen. Er ft. 981, u. erhielt ben Bein. Apos ftel ber Slaven. 3) St., eigentl. Graf Boipet Libicensti(n. M. Slawnit) aus Bohmen 939, ftud. in Dlagdeburg u. erhielt pom Bor. bei ber Firmelung ben Ramen A., ward Bifchof ju Prag, predigte fpater beim Furften Genfa in Ungarn bie driftl. Relis gion, ging 996 jum Bergog Bogislav nach Polen, predigte in Rratan, ward Ergbifchof u Gnefen, wollte bie beibnifchen Preugen betehren, aber biefe, burch ihre Priefter auf-gereigt, erstachen ihn 997 bei Fifchbaufen. Er heißt feitbem ber Apostel ber Preus gen u. gilt fur ben Dichter bes Gefanges Boga Rodzica, ben bie Dolen pormals por ber

**Schlacht** 

Soladt anftimmten. Gein Leichnam marb burd ein gleiches Bewicht von Golb vom Perg. Boleslav von Polen ausgeloft u. liegt im Dom ju Gnefen begraben. 4) Sohn eines fachf. Pfalzgrafen, Erzbifchof von Bremen u. Samburg 1043; mar 1046 bei ber Bahl bes Papftes Clemens II. jugegen; 1049 Legat Leo's IX. bei ben norbifchen Reis den, verfchaffte fich bort viel Unfeben. 216 Minifter begleitete er ben minberjahrigen Beinrich IV. 1063 nach Ungarn u. ließ ihn 1065 in Borme wehrhaft machen, boch mußte ibn Beinrich 1066 auf Unlag ber Ergbifchofe von Roln u. Maing entfernen. 1069 ftanb er aber u. zwar vorfichtiger wieder auf bem alten Plate u. ft. 1072 ju Goslar. 5) 2l. l., Erje bifchof v. Maing, f. b. (Gefch.) ., geb. Bergog v. Lothringen, Rangler Beinriche V., 1110-1132. 6) M. II., Graf v. Caarbrud, Come= fterfohn u. Nachfolger b. Bor. als Erzbifchof, ft. 1141, f. ebb. II. Weltliche Fürften. A) Ronig von Stalien. 7) Cohn Berens gars Il., Mitregent beffelben 950-61, flob por Raif. Dtto I. nach Conftantinepel u. ft. ba nach 968. B) Martgraf von Jvrea. 8) A. I., Schwiegerfohn Berengare I., burch -917, f. ebb. c. 12) 2. III., 1000-1027, bon Ronrad II. entfest, f. ebb. ii. ID) Marts grafen vom Dorbgau. 13) 2. 1., 905 wegen Aufftanbe gegen bas Reich enthaup= tet, f. Rorbgau s. 14) A. II., Sohn bes Bor., nach feines Baters Tobe fluchtig, fiel 933 in ber Chlact von Merfeburg gegen bie hunnen, f. ebb. 4. Sein Sohn, Lopolb ber Eble, marb Stammpater ber babenbergifchen Markgrafen in Destreich. III. Andre Berfonen, 15) fo v. w. Albebert. 16) A. vom Thale, pfeubonym für Beder (Karl v.); 17) f. Albert. (Pr.)

Adelbodenthal, Sauptthal u. Dorf im Amte Frudigen bee Cantone Bern mit Afphalt= u. Comefelquellen, welche bas Bab im Birichboben benugt; 1400 Em.

Adelbold (Monachus Lobiensis), geb. ju Enbe bes 10. Jahrh., Schuler Gerberts (nachmal. Papftes Splvefter II.). Rangler Beinrichs II., feit 1010 Bifchof von Utrecht; febbete vergebene mit bem Grafen Dietrich megen bes Lanbstriche zwischen Maas u. Baal, warb aber jum Frieben gezwungen, ft. 1027; fchr.: Vita imperatoris Henrici (II.), in 3. Gretfere Divis Bamberg., 3n= golft. 1611, u. m.

Adelbonden, freie Bauern im Bols fteinifden.

Adelburner (Mid.) geb. ju Rurnberg 1002, erft Buchtruder, ftubirte bann ju Altorf Debicin, 1743 Prof. ber Phyfit u. Mathematit ju Altorf, ft. 1779. Mit Celfius gab er 1735 eine lat. Beitfchrift für Aftronomie heraus; bann : Mertwurb. Sims melebegebenheiten, Rurnb. 1736 - 40.

Adelbursche (Ceem.), Sollanbifde Seetabetten.

Adele, Infeln, f. u. Dewittsland. Adele (fr., fpr. Abel), fo v. w. Abelhetd. Adelebsen (Geogr.), fo v. w. Abelepfen. Adelen (grbr. b.), frieslanbifder Bis fcof, eiferte gegen bie Bermablung Lubwigs b. Fr. mit feiner Bermanbtin Jubith; auf beren Anftiften 839 vor bem Altare ermorbet.

Adelepsen, Fleden im Fürftenth. Gots tingen, Leinwandweberei u. Bleiche; abeliges

Gericht; Burg gl. R., 1300 Em.

Adelesche (Bot.), Sorbus domestica, Cherefche s. A-beere, Sorbus torminalis . f. Elfebeerbaum.

Adelfia, geheime Gefellicaft in Ita-

Adelfisch. f. Mefche i. Adelfors (Mbelfors), Goldbergwert, f. u. Alsheda.

Adelger, Cholaftiter im 11. u. 12. Jabrb., Canonicus ju Luttid, bann Diend au Augny; for.; de libero arbitrio.

Adelgises, 1) Sohn bes letten Ros nigs ber Combarben Defiberius, feit 759 Dits regent, fuchte bas Lombarbenreich vergebens gegen Rarl b. Gr. ju retten, holte von Con-ftantinopel Buffe, fiel aber bet ber Lanbung in Calabrien 788, f. Longobarben in. 29 854 — 879 Bergog von Benevent, f. b. (Gcfd.) is.

Adelgreif (3oh. Albrecht), Schwarmer aus Elbingen, behauptete 1636 ju Roniges berg, nach einer Offenbarung muffe er Gott ben Bater reprafentiren, alles Bofe vertils gen, bie weltliche Dbrigfeit mit eifernen Rus then peitiden u. neue 12 Gebote geben. Ber= haftet gestand er einen Chebruch, warb ent= hauptet u. verbrannt

Adelgrube (A-hall, A-loch). fo v. w. Jaudenlod.

Adelgunde, beutscher weibl, Borname;

wohl fo v. m. gutes Matchen. Adelhart, 1) (beutid. Belbf.), eins ber Saimonefinder; 2) fo v. m. Abelard. Adelhartsbaar (mitt. Geogr.), fo

p. m. Baar. Adelhausen, Dorf im Amte Schoofs beim bes bab. DRheinfreifes; Chalcebone, Berfteinerungen, alte Graber, fonft reiches

Dominicanernonnentlofter.

Adelheid (b. i. bie ihren Abel Bewah-Adelnein (c. t. vie tren nete volug-rende, auß Abeladde, Allir), l. Kürs ftinnen. A) Kaiserin. 1) geb. 931 (932), Lochter Rudolfell., Kön. d. Burgund, u. der Bertha. Uls Mudolf, ft., vermählte fiz Kön. Lugo von Italien, ihr Stiefvater, mit seinem Sohne Lothar. Rach beffen Tobe foling fie ben Ufurpator Berengar II. als Gemahl aus, biefer feste fie aber (n. A. beffen Cohn Abals bert) im Shieß Garba am Garbafer gefans gen. A. ward enblich vom Wönch Martin durch einen unteritbisch gegrabnen Gang befreit, Albert Azjo, herr von Canoffa, nahm sie in Schub u. Otto I., sads, Kaifer, beirathete fie 951 u. verband fo Stalien mit Deutschland. Aus ihrer 1. Che hatte fie bie

Pringeffin Emma, aus ber 2. Dtto II., Bruno u. Abelbeib. Musgezeichnet burch burchbrins genben Berftand hatte fie bei Dtto I. u. bei ihrem Sohn Otto II. großen Ginfluß auf bie Angelegenheiten Deutschlanbe; fie ft. im Rufe ber Beiligteit am 17. Dec. 999. Ihre Gefchichte liegt bem Schaufpiel: ber Schutgeift von Robebne ju Grunde. 2) A. Pras reba, ruff. Pringeffin, Bitme Otto's, Marts graf. v. Brandenburg, murbe Raifere Bein= rich IV. 2. Gemablin, lub aber unschulbig feinen Baf fo auf fich, baf er fie in ein Ges fangnif warf. Entfommen floh fie nach 3tas lien u. warb von ber Grafin Dathilbe von Toscana bem Papfte Urban II. empfoblen. Bon ihm unterftust, führte fie auf ber Rirs denverfammlung von Piacenga 1095 Rlage gegen ben Raifer. Sie ft. in einem Klofter. B) Ronigin von England. 3) A. Mmas lie Louife Therefe, geb. 1792, Tochter bes Bergoge Georg von Sachfen=Meiningen; feit 1818 mit bem Berg. v. Clarence vermablt (fpater ale Bilhelm IV. Ronig von England), erwarb fie fich gleich nach ihrer Bermahlung bas gange Bertrauen u. Die Liebe ihres Ge= mahle baburch, baß fie fich erbot, ben natur= lichen Rinbern beffelben Gip Clarence gang Mutter gu fein, was fie auch treu hielt. Ihre Rinber mit ihm ftarben zeitig. 1830 Ronigin geworben, genof fie wegen ihrer porzuglichen Gigenfcaften bie Bulbigungen ber bettischen Nation. In ihren Grundfägen foll sie den Tories sich zuneigen. Seit 1837 ift sie Witwe. O Königinnen u. Prins geffinnen von Frankreich. 4) 2., feit 878 2. Gemahlin Lubwigs II. (bes Stamms lers), nachbem er bie erfte Unsgard, Dutter Ludwigs III. u. Rarlmanns verftoßen hatte, gebar erft nach Ludwigs II. Tobe Karl b. Rablen. 5) Gemablin Sugo Capets. 6) M. v. Cavonen, Tochter humberts, Grafen von Maurienne, geb. um 1092, heirathete 1114 Lubwig VI., Ronig von Frantreich, u. nach einer 20jahrigen gludlichen Che, als bie= fer ft., 1139 ben Connetable Dathieu v. Montmorency, lebte mit ihm 15 Jahre u. 30g fic 1153 in bas Rlofter Montmartre gurud, wo fie 1154 ft. 2) Tochter Thecbalds b. Gr., Grafen v. Champagne, Gemahlin Lubwigs VII. v. Arantreid u. nach beffen Tobe Bors munberin ibres Cobns Philipp Muguft u. Regentin; Difhelligfeiten aber, welche bes= halb mit bem Dheim von beffen Bemahlin, Afabelle v. Bennegau, entstanden, entsferntn fie eine Zeit lang vom Bofe. Sie ging nach England. heinrich II. v. England vermittelte bie Musfohnung u. M. fehrte wieber gurud. MIs Philipp 1190 am Rreugguge Theil nahm, übertrug er ihr bie Regentichaft u. bie Aufs ficht über seinen Sohn. A. ftard 1266 u. warb im Kloster Pontigun begraden. S) Daupbine, geb. Pringessin von Gavopen, vermählte sich 1697 mit bem Gerzog von Bourgogne, nachmäligem Daupbin, ser lieb benswürdig u. geistreich; ft. 1712 6 Age por ihrem Gemahl, nicht ohne Berbacht, von bem Bergog v. Drleans, nachmaligem Res

genten, vergiftet ju fein. 9) A., Dabame be France, altefte Tochter Lubwigs XV., Tante Ludwigs XVI., geb. gu Berfailles 1782, erhielt 1791 mit ihrer Schwefter Bic= toire, geb. 1733 (beites treffliche Damen), Die Erlaubuiß, Paris bei ber großen bama= ligen Unruhe ju verlaffen, ging, obicon 2mal verhaftet, aber eben fo oft auf Befehl ber Nationalversammlung wieber freigegeben, nach Rom, wo fie bis 1799 im Palaft bes Carbinale Bernie lebte, bei Unnaberung ber frang. Republitaner nach Trieft floh u.bafelbft 1799 ft. 10) M. Eugenie Louifev. Bours bon, Pringeffin v. Drleans, geb. 1770, Zochter bes Bergogs von Drleans (Egalite), Schwester Ludwig Philipps, jegigen Ro-nigs bon Frankreich, ward von Frau von Genlis zu einer ber Ebelsten ihres Gefchlechts erzogen, floh mit biefer mabrent ber Revo= Iution nach ben Rieberlanben, u. lebte gu Tournan u. ju Bremgarten in ber Schweig, ging bann, von ihrer Ergieberin getrennt, mit ber Pringeffin Conbe nach Freiburg, u. bann ju ihrer Mutter in Spanien u. Gici= lien, fehrte 1814 nach Franfreich gurud, verließ es 1815 mahrend ber 100 Tage wies ber u. bilbet, ein hellglangendes Juwel an ihres Brubers, bes Ronigs Bofe, oft felbft in ber Politif zu Rathe gezogen, einen Un-balt für alles Gute u. Schone. ID) Sergo-gin von Polen. II) Tochter Raifers Beinrich IV., vermablt mit Bladislav II., Berjoge von Polen, beherrichte benfelben gang, begunftigte die Deutschen auffallend u. tam hauptfachlich burch fie in Rriege mit feinen Brubern, bie ihn 1140 nach Deutschland gu fliehn zwangen. Dort ft. er 1159 auf Schloß Altenburg bei Bamberg, u. A. bald nach ihm. geb. um 1065, Pringeffin von Brandenburg, anfange an Friedrich III., Markgrafen von Cachien, ju Gofed vermablt, unterbielt ein verbotnes Berftanbnig mit bem nabe mob= nenden Landgrafen Ludwig II. (Saliens) v. Thuringen, ber ihren Gatten auf ber Jagb ermorben ließ, u. feine ichwangere Bitme beirathete, f. Thuringen (Gefch.) 27. A. wie Ludwig foll ewige Gewiffensbiffe empfunden haben, fie ft. in bem von ihr erbauten Stlo= fter 3fdeuplis bei Freiburg 1110. Außerbem baute fie bas Rlofter Dibisleben, ibr Gemahl ft. in bem bon ihm erbauten Rlofter Reinharbsbrunn. II. Andre Berfonen. 13) St., Benedictinernonne, um 1140 ju Bingen am Rhein, anfange eine reiche uppige Frau, ward befehrt u. baute bas Rlofter, in bem fie nach mancherlei Bifionen ft. 14) 2. (Aleid, Mint) van Poelgeeft, Bollanderin, Das treffe Albrechts von Baiern, Grafen von Solland, auf Unftiften feines Cobns, 1392 im Bett erbolcht. Bilhelm, wutbend bier= über, befehdete bie vornehmen Bollander, bie mit im Complot waren, u. 30g ihre Guster ein, fein Cohn mußte fliehn. (Pr.) Adelheidsquelle, Quelle im Dorfe Beilbrunn, im bair. Landgerichtebegirte Zoly, in ber Rabe von Benebictbeuern u. 8 Meilen von Munden, altalifches Rochs falgmaffer, ausgezeichnet burch feinen Bes halt an Brom u. Job, fo wie von freiem Roblenmafferftoffgas, baber neuerlich ju gros Bem Rufe, vorzuglich als Beilmittel bes Rropfe u. ber Stropheln zc. gelangt, boch die Bruft leicht angreifend, nur mit Borficht ju gebrauchen, wird ftart verfendet; bie Babes einrichtungen noch nicht volltommen. (He.)

Adelholzen, Bilbbad im Landger. Traunftein im bair. Rr. DBaiern, mit Queds filbergruben, mehrere fcwefelwafferftoffhalt.

talten Quellen.

Adelhusen (Geogr.), fo v. w. Abels haufen.

Adeli, Bewicht, f.u. Grufifche Provingen. Adelia, L., Pflangengattung aus ber nat. Fam. ber Rautengemachfe, Gruppe Euphorbiene, Ricineae Rehnb., Eritotten, Euphorbien Spr., jur Monocie Monabelphie L. gehörig. Arten: in Jamaica heimifch.

Adelige Bank (Ctaatew.), f. u. Col-

legium 1).

Adelige Districte, im Bergogthum Bolftein Die Frauleinflofter Inehoe, Prees, Unterfce, die Berrichaft Breitenburg mit 60 abeligen Rirdfpielen.

Adelina, f. u. Abela.

Adeliparie (v.gr. Meb.), Fettleibigteit. Adelittes, bei ben alten Difpaniern

bie Auguren.

Adellinge, bie Bornehmen bei ben als ten Deutschen, f. Deutschland, Antig. . Adellum (a. Geogr.), Stabt ber Cons

teftaner (tarrac. Spanien); j. Elba.

Adelmannia (a. Rehnb.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Syngenefiften, nad bem D. Abelmann ju Burgburg bes nannt, Gruppe Compositae, Amphleenianthae Rchnb., jur Syngenesia superflua L. gehörig.

Adelmannsfelden, Marttfleden im murtemb. Dumt Gailborf im Jartfreife an ber blinden Roth, 1200 Em., Sauptort einer jest gerichlagnen Berrichaft, Stammort ber freiherrl. Fam. Adelmann v. Adelmannsfelden, die icon 1236 vors tommt, in ber Reform. burch bie Bruber Bernhard (geb. 1457, Canonitus, Freund vieler Gelehrter, u. a. bes Erasmus, ft. 1523) u. Ronrad (ft. 1547), bie biefelbe begunftigten, befannt; fie marb 1790 burch ben murtemb. Geheimenrath Rarl Uns felm graflich. (Pr.)

Adeln, abelige Burbe u. Borrechte er=

theilen ob. erhalten, f. u. Abel .

Adelnau, 1) Rreis im preug. Rgebeg. Pofen, 16 D.Dt., 32,000 Em.; 2) Stadt baf., an ber Bartich; 1500 Em.

Adelobotrys (a. De C.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Beibriche, Gruppe Melastomeae, jur 1. Orbn. ber 8. Rl. L. gehorig.

Adelon (Nicol. Philibert, fpr. =long), geb. ju Dijon, feit 1826 Prof. an ber mebic. Facultat ju Paris, for .: Analyse d'un cours du docteur Gall, Paris 1818; Physiologie de l'homme, ebb. (2 Ausg.), 1828 f., 4 Bbc.; gab mit Chauffier heraus Revue encyclop.

Adelophagen, Reper im 4. Jahrh. gu Ephefos, behaupteten, ein Chrift burfe nach 1. Kon. 13, 8. 9 nie im Beifein Anbrer effen, laugneten die Gottheit bes beil. Beiftes.

Adelopoden (v. gr.), unfüßige, ge= fictslofe Thiere.

Adelphi (gr., bie Bruber, a. Lit.), Ros mobie bee Terentius.

Adelphie (v. gr., Bot.), bas Bermach: fen ber Ctaubfaben mit einanber.

Adelphier (Rirchg.), fo v. w. Meffas

Adelphitheater, fleines Theater gu London, f. b. ca.

Adelphori (mittl. lat.), Bruber, Cols legen, im Mittelalter Bezeichnung ber Bis fcofe unter einander.

Adelphon, neuplat. Philofoph, ber aus platon., goroaftrifden u. gnoftifden Behrfapen ein neues Suftem bilbete; von Plotin miberlegt.

Adelsbeerbaum, fo b. w. Dehlbeer. baum.

Adelsberäübung, f. u. Strafe ... Adelsberg (Posteina), 1) Rreis in 31s Inrien (Deftreich), 591 DDL, 100,000 Em.; 2) Marttfleden, Sauptort baf. mit Pferbejucht, Burgruine u. treffliche Tropffeinhob-len, 900 Ew. (Adelsberger Hob-len), 3 ct. enfernt, in die fich des auch bem Palltu-See bei Steinberg entspringende Blugden Pinta (Pingt) fturgt, bort meb= rere Bafferfalle bilbet u. als Unge nach mehrern Stunden bei Dalimgrab u. Rleins haufel wieber hervor tommt. Gpater per= fdwindet er in ben Boblen von Laafe wieber u. tommt bei Dber-Laibach ale Lais bach gleich fdiffbar wieber hervor. In ben M. Boblen findet man ben Proteus anguinus. 3) Spipe bes fachf. Erzgebirge bei Ratha= rinenberg in Bohmen; 4) fo v. w. Abel-(Pr.)

Adelsberger Wein, f. Ungarifden Bein 12.

Adelsbrief, f. u. Abel ..

Adelsdecoration (R. Burtem: bergifde M.). Um 20. Mug. 1808 bermans belte Ronig Friedrich I. ben am 16. Juli 1793 für bie 5 Cantone ber Reicheritterfchaft Schwabens gestifteten eignen Orben, für alle wirel. abelige Gutsbefiger u. Kamilien= altefte ber ihm jugefallnen Reicheritterfchaft, in eine M., bie im Anopfloch getragen wird u. in einem goldnen weißemaillirten Rreug an gelbem Band beftebt. Gie gilt fur ftill. fdweigend erlofden, ba feit 1817 feine Mustheilung mebrerfolgte. A-gesellschaften in Deutschland, f. Deutschland (Befd.) se. (v. Bie.)

Adelsheim (fonft Abolfsheim), 1) Bitsamt im bad. Unterrheinfreife, 12,500 Em. 2) Stadt bier, 1500 Em.

Adels-

Adelsherrschaft, fo v. w. Ariftos

Fratie, vgl. Abel.

Adelskette, Gefellichaft, gebilbet gur Beit bes Biener Congreffes aus vielen gu Bien verfammelten Bornehmen bes bobes ren Mbels, vorzüglich aus Mebiatifirten. Laut Statuten vom 10. Januar 1815 follte fie eine allgemeine beutsche wiffenschaftl. u. fitts liche Bilbungeanstalt ausschließlich fur ben Abel ale ben erften u. gebilbetften Stanb fein u. auch ben alten ritterl. Ginn weden u. erhalten. Grabe u. eine Gintbeilung nach ben mittelalterl. Provingen maren vorges fclagen, ablige Refte follten gehalten werben u. bies Alles nur fur einen Anfang gelten, bie Ausbildung aber ber Butunft überlaffen bleiben. Es blieb inbeffen nur bei ber 3bee einiger für Alterthum u. Romantifches gu febr Begeifterten u. bie A. ift wohl nie ins Leben getreten. Much bon Geiten ber oftr. Regierung murbe ihr entgegen gewirft. (Pr.)

Adelnö, f. u. Malariee. Adelnprode, ber Beweis ber Abelseigenschaft, burch Rachweisung ber abel. Derskunft, ob. wirklich ausgeübter Abelsvorrechte, burch Borzeigung bes Abelsbriefes 2c., von ber Ahnenprobe wesentlich verschieben.

Adelsrecht, f. u. Abel 11. A-stand, f. u. Abel 1.

Adelstan (b. i. ber Ebelfte), 925—941 König ber Angelfachsen, s. England (Gefd.),

trefflicher König, geliebt von scinem Bolte, Adelstolz. f. Abel, bet, se. Adelung, 1) (3 o f. Christoph), geb. 1734 ju Spantetow in Pommern, ju Aus Plam u. Rlofterbergen erzogen, ftudirte bann ju Salle, mart 1759 Prof. am Gymnafium ju Erfurt, ging bann nach Leipzig u. 1787 ale hofrath u. Bibliothetar nach Dredben u. ft. baf. 1806. Gein in einzelnen Puntten veraltetes, grammat.=Pritifches Borterbuch, Lpg. 1774 — 1786, 4., n. Muff., 1793 — 1801, 4 Bbe., 4. (Musg. a. bemf., ebb. 1793 — 1802, 4 Bbe.), ift eigentl. noch jest fur bie beut= fche Sprache bas, mas bas Dictionnaire de l'Academie für die frang, ift. Er for. außer= bem Glossarium mediae et infimae latinitatis, Salle 1772-84, 6 Bbe.; umftanbl. Lehrgebaube ber beutschen Sprache, Bert. 1781, 82, 2 Bbe.; beutsche Sprachlehre, fur Schulen, ebb. 1781; vollft. Anweifung jur beutfchen Orthographie, nebft einem fl. Morterb., 2pg. 1788, 2 Thie., 5. Mufl., ebt. 1835, bas Borterb., 6. umg. Mufl., von R. B. Schabe, 1835; über ben beutfchen Styl, ebb. 1785, 86, 3 Thle., 4. Musg., ebb. 1800, 2 Be.; Magagin für bie beutsche Sprache, Lyg. 1782—84, 2 Be.; Hortsehung ju 36-dere Gelehrten-Lerzien; dronol. Bergeich-niß ber Quellen jur subfachlischen Geschichte, Deißen 1802, n. A. 1818; Mithribates ob. allgemeine Sprachentunde; pragm. Staate: geich. ber europ. Bofe v. bem Ableb. Kaif. Karl VI., Gotha 1761-70, 9 Thle., 4., u. m. 2) (Frbr. v.), Neffe bes Bor., geb. ju Stettin 1768, Linguift u. Befdichtsforfcher, ging von Rom, mo er bef. bie Schape ber

vatie. Bibliothet benutte, nach Petersburg, war bei der Direction des deutschen Theaters das, betheiligt, ward 1803 Collegiens affessen u. Lehrer der Großfürsten Micolaus u. Midsel, später Staatsrath, unausgeset mit geschichtl., spracht. u. liter. Forschungen beschäftigt; schr. Nachrichten u. Ausgüge von alt. deutschen Dichtern, Königsd. 1796 u. 99, 28de.; Rapports inter la langue sanser. et la langue russe, Peterb. 1811; S. Freisberr v. Perberstein, mit bes. Mucksicht auf seine Reisen in Ausgand, halle 1818; Uesbersicht u. eine Reisen in Russand, halle 1818; Uesberschie u. seine Reise nach Nugland, mit Asselte, Petersb. 1820; A. Frör. v. Meyersberg u. seine Reise nach Nugland, mit Asselte. Petersb. 1820; A. Frör. v. Meyersberg u. seine Reise nach Nugland, mit Asselte. Petersb. 1820; A. Frör. v. Archerberg u. seine Reise nach Nugland, mit Asselte. Petersb. 1820; A. Frör. v. Reperberg u. seine Reise nach Nugland, mit Asselte. Petersb. 1820; A. Messelte. 1837 u. m. a. (Ib.)

ebb. 1830, 2. Aufl., 1837 u. m. a. (16.) Adelwald. König ber Longobarben (f. b. a), von 605, ft. von den Großen vertties

ben 627 in ber Berbannung. Adelwild, fo v. w. Ebelwild.

Adem (Geogr.), f. u. Abana. Ademar, 1) Möndu. historiter, aus graft, Familie, geb. 998 gu Chabanois in Frankreich, ft. um 1030; von ihm Chronik

Frankreid, ft. uin 1030; von ihm Stoonle vom Anfange der franz, Monarchie dis gum J. 1029. 29 Erzbischof von Puv, unterstügte lebhaft Urbanoll. Ausforderung zum Kreuzzuge u. ft. zu Antichien 1099. 3), Avemar, das aus M. corrumpirt ist.

à demī (fr., fpr. ab'mi), jur halfte. Ademtio (lat.), Entwendung, Ents giernes. A. eivitatis, Berweifung aus ber Stabt. A. legatörum, Entziehung bes Lermachtniffes.

Aden, 1) (Eben, a. Geogr.), alte Bans beleftabt in bem Begirt Abian an ber Dees restufte, bieß fonft M. al Abian u. mar bie Sauptftabt von Jemen in Arabien u. in ber Bibel als Eben u. ben Romern als Arabia Relir u. Athana wohl befannt. Unter ben driftl. Samaiten hatte es einen Bifchof, fpater, als bie Duhammebaner ob= fiegten, einen Iman u. jur Beit ber Rreugjuge war U. noch fo machtig, bag es 1291 jum Entfat von Ufre 30,000 Reiter u. 40 Rameele fenbete. Die alte Stabt ift jest aber verfallen, wenige Ruinen noch übrig u. an ihrer Stelle ift 2) Nen A., Bez. u. Stabt in ber Stanbidgaft Zemen, an ber Straße Bab el - Manbeb, mit bebeutenbem hanbel mit Gummi u. Raffee, gebaut; bor bem gu= ten Safen liegt in fleiner Entfernung Die Infel Perim, ber Schluffel ber arab. Dleers enge. Diefe gunftige Lage machte M.s Befit fon langft ben Briten munfchenswerth. Gie bemachtigten fich aber biefes Dunftes mit Lift. Ein britifches Schiff, ber Doria Daulet von Calcutta mußte namlich 1837 bort abfichtlich ftranben u. wie vorauszufehn mar, warb es von ben Ginwohnern ausgeplunbert. Der Capitan Baines erfdien 1838 mit einem Rriegefdiff vor M. u. verlangte Genug= thuung; wirflich ward ibm uber & ber ges ftranbeten Baaren (für mehr als 56,000 Thir)

ausa

ausgeliefert, u. für ben Reft eine Anweis fung gegeben. Dierbei murden Unterhands lungen über die Abtretung A.6 mit dem Gultan ber Abbalis, Duhammed Guffein, beffen Borfahren fich von Jemen losgeriffen hatten, u. ber bie Umgegend von Babebich (einige Stunden nordlich von M.) aus beherrichte, angetnupft, u. als biefer Schwierigteiten, ja gulest einen Berfuch machte, ben Capt. Bais nes gefangen ju nehmen, wurde ihm im Dov. 1838 der Rrieg erflart, u. nach einer angetommener Berftartung von 800 Dt. am 16. Jan. 1839 M. befchoffen u. gefturmt, mors auf ber Gultan ben Briten burd Frieben am 2. Febr. 1839 21. ruhig überließ. 3m Do= vember erfcbienen bie Gingebornen wieber u. versuchten A. wieder zu nehmen, jedoch wurden 2 Angriffe abgeschlagen, beffenunges achtet leiben bie Briten burch bas Klima bes beutend u. bie Araber umidmarmen fie ftets u. tobten jeben, ber einen Schritt aus ben Thoren fest. (Pr.)

Aden (gr.), 1) Drufe, bab .: Adenalmie, Drufenfchmery; 2) fo v. w. Abertalber. Adenacanthus (a., N. v. C.), Pflans engattung aus ber nat. Fam. ber Lippens bluthler, Gruppe: Angiocarpicae, c. Acanthariae Rehnb.; jur 2. Orbn. ber Diby-

namie bes L. Spft. gehörig.
Adenandra (a., W.), Pflanzengats tung aus ber nat. Fam. ber Rautengemachfe, Gruppe Butariae Diosmene Rehnb.; Dios:

meen Spr.; zur 1. Orbn. der 4. Al. L. Adenanthers (n., L.), Pflangengats tung auß der nat. Fam. der Mimosaccen, Gruppe Mimoscae Rehnb.; Hulfenpflans gen Spr., gur 1. Orbn. ber 10. Rl. L. ges borig; Arten : in Oftindien beimifc.

Adenanthos (a., La Bill.), Pflans jengattung aus ber nat. Fam. ber Proteas ceen, Gruppe Proteaceae Rehnb. ; Proteas ceen, Retlismeen Spr., jur 1. Orbn. 4. Rl. L. geb.; Art.: neuhollanbifde Straucher.

Adenaria (a., K. H. B.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Beibriche, Gruppe Lythrene Rehnb. ; Calicarien Spr., Arten: in Camerita beimifc.

Adenarium (n., Rafin.), Pflangens gattung, in ihren Urten ju Ulfine gehörig. Adenates (a. Geogr.), fo v. w. Ebes

nates. Adenau, 1) Rreis im preuß. Rgebit. (Marttfleden) hier, Gis ber Rreisbehörben, 1450 Em.; Blei : u. Gifenbergwerte, Bes berei; babei Bobenacht, Spise ber Gifel.

Adendorf. 1) Burgermeifterei im Rr. Rheinbach im preuß. Regsbegt. Roln, 3500 Em., mit bem Martfleden Dedenheim 1200 Em., u. ben Pfarrborfern Frigborf 420 Em., Esborf 500 Em.; 2) A., fonft Berrichaft bes Fürften v. b. Legen, 500 Em. Adendros (b. i. baumlos, a. Geogr.),

fleine Infel im faronifden Meere, oftl. vom Borgeb. Spiraon (Argolis).

Adene (Geogr.), fo v. w. Abana. Adenektopie (v. gr., Dleb.), wibernatürliche Lage einer Drufe. Adenemphraxis, Anfdwellung ber Drufen von Berftopfung ber Gefage, vorzüglich Enmphs gefaße, u. Stodung ber Gafte, f. Emphraris.

Adenitis (gr.), Drufenentzunbung. Adenium (a., Ehrenb.), Pflangengatstung aus ber nat. Fam. ber Drebbluthler,

Gruppe Apocyneae Rchnb.

Adenium (a. Geogr.), fo v. w. Abana. Adenocalyx (a., Bert.), Pflanzengats tung in ihren Arten ju Coulteria geborig.

Adenocarpus (a., De C.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Schmetter= lingebluthigen, Gruppe Genistene Rehnb.; Bulfenpflangen Spr., jur Diabelphie Dets andrie L. geh., 4 Arten; fonft ju Entifus.

Adenodes (Adenoides, gr.), brus fenahnlich, brufenartig. Adenochira-pnologie (gr.), vermeintliches Bermegen mander Deniden (wie ber Ronige von Eng= land), Rropfe burd Berührung mit ber Sand zu heilen (Brown, A-a, Lond. 1634, 4.). A - diastasis (gr., Med.), 1) bas Auseinanderfteben, Befpaltenfein einer Drufe; 2) regelwibrige Entfernung conglomerirter Drufen von einander; 3) folecht für Abeneftopie. Adenoser Abscess, Citers gefdwur in brufigen Organen. Adeno-

Adenogramma (a., Rchnb.), Pflans gengattung aus ber nat. Fam. ber Portulas ceen, Gruppe Paronychiae, c. Mollugineae

Rehnb.; Carpophylleen, Mollugineen Spr. Adenographie (v. gr.), Drufenbes fdreibung. Adenoiden, brufenahnliche Rorrer, fo v. m. Melanofen.

Adenolium (a. Rehnb.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Bartheus gewächse, Gruppe Linene Rehnb.; Carpos phylleen Spr.; jur 1. Orbn. ber 5. Rl. L.

Adenologadītis (v. gr., Dleb.), Drus fenbindehautentzundung; Augenentzundung ber Reugebornen, (f. u. Mugenentzundung). Adenologie (Anat.), Drufenlehre, ges wohnlich unt. Eingeweidelehre mit begriffen. Adenomeningelsch (v. gr., Deb.), Drujen u. Saute betreffenb; A.es Fieber, bas Schleimfieber. Adenoneurotisch. Drufen u. Rerven betreffend; A.es Fieber, die Peft. Adenonkos, Drufengeschwulft. Adenonkosis, 1) fo p. w. Abenontos; 2) Entftehung eines fol= den. Adenopharyngelsch, ju einer Drufe u. jum Echlunde gehörig zc.; A.er Maskel, Theil bes Conftrictor bes Phas rynt, welcher mit ber Schildbrufe in Berbinbung ftebt, f. u. Schlundmudteln i. Adenopharyngītis, Entzundung ber Mans beln u. bes Rachens. (He.)

Adenophora (a., Fisch.), Pflangens attung aus ber nat. Fam. ber Glodler, Gruppe Campanuleae Rehnb.; jur 1. Orbn. ber 5. Rl. L. gehörig. Adenophorus (a., Gaudich.), Pflangengattung aus ber

nat. Fam. ber Bebelfarrn.

Ade-

Adenophthalmie (v. gr., Deb.), Entjunbung ber Drufen ber Augenlieder. Adenophyllum (Bot.), fo v. w. Schlechtenbalia

Adenophýma (v. gr., Dleb.), Drufens

gefdwulft, f. Phyma.

Adenopis (a., De C.), Abtheilung ber Pflanzengattung Profopis. Adenor-rhopium (a., Pohl.), Pflanzengatt. aus

ber nat. Fam. ber Rautengewächfe Rehnb.
Adenosis (v. gr., Meb.), 1) Drufenstrantheit, vorzügl. cheonifde; 2) Strophels Frantheit. Adenosklerosis, Berhars tung ber Drufen, vorzügl. bie ohne Schmerg

u. nicht ffirrhofe.

Adenosma (a., R. Br.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Lippenbluths ler, Gruppe Angiocarpicae Acantheae Rehnd: Personaten, Orobanden Spr., jur 2. Ordin, ber Didhnamie L. gehörig. Adenostemma (a., Forst.), Psanzensgattung auf der nat. Fam. der Syngenessischen, Gruppe Compositae Homojanthae Rehnb. ; Compositae Eupatorinen Spr., jur Syngenesia aequalis L. gehorig. (Su.) Adeostemum (a., Pers.), Pflangens

gattung in ihren Urten unter Gomortegia R. et P. geftellt. Adenostyles (a., H. Cass.), Pflangengattung aus ber nat. Kam. ber Sungenefiften, Gruppe Compositae Homoianthae Rchnb.; Compositae Eupatos rinen Spr., jur Syngenesia aequalis L.

gehörig.

Adenosynchitonītis (v. gr., Meb.), Entzundung ber meibomifchen Drufen u. ber Bindehaut bes Muges, f. Mugenentzundung.

Adenotomie, Drufenzerglieberung.
Adenotrichia (a., Lindl.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Sunges nefisten, Gruppe Compositae Homoianthae Rehnb.; Compositae Eupatorinen Spr., Syngenesia aequalis L.

Ad Ensem (a. Geogr.), Drt im Innern von Umbrien, am Apenninus, unweit bes i. Cautiano. Ad Enum. fo v. w. Denipone. Adeodatus, 1) Cohn tee h. Augus

ftin. im 15. Jahre mit feinem Bater getauft, ft. balb; 2) Romer, 672 Papft, ft. 676. Adeona (rom. Dinth.), Coungottin ber

Rudfehrenben. Adeonen (v. gr., 300l.), fo v. w. 3els Ienforall.

Adephagie (v. gr., Meb.), fo v. w. Abbephagie.

Adeps (lat.), Comeer.

Adept (v. lat.), 1) ein in bie innerfte Aldemie Gingeweihter; 2) felbftgemablter Rame bes Paracelfus, u. bann bes Belmons tius u. A., weil fie eine bef. Biffenschaft u. Offenbarung von Gott erlangt (adipis-cor) zu haben vorgaben. Ihre Philosophie Adeptam; 3) f. Golbmacher.

Ader, 1) (Unat.), jebes cylinbrifch hoble, bef. Blut enthaltende Gefaß; 2) goldne U., fo b. m. Samorrhoiden; 3) größre forts laufende Lagen ob. Streifen einer gemiffen Stein . ob. Ergart in Bergen; 4) fo b. w. Bafferader; S) bunter Farbenfteif, 3. B. auf Papier, Marmor 1c.; 6) (Nabl.), Ries ner, feiner Drabfffreifen te.
Ader, 1) (Mbth. u. a. Geogr.), fov. w.

Mbar. 2) (n. Geogr.), Reich, f. Bauffa a).

Aderan (a. Geogr.), fo v. w. Abar. Aderbinde (Chir.), eine 1; -2 Ellen lange u. 2 Boll breite leinene Binbe jum Berband ber Aberlagivunde.

Aderbitschan (Geogr. u. Gefd.), fo

b. w. Abferbeibichan.

Aderblättrige (Venosae, Bot.), 8. Orbn. ber 5. Rl. Zweifelblumige bes Reis denb. Suftems, Anospe u. Reimling : amphitheatralifd vollendet ; Blattenospenbilbung : erreicht; Diftill: von ercentrifder, gefpalstener, ju centrifder, ungetheilter Rarbe übergebend; Stamm: verholat, concentrifd, geht in bas bestimmt Amphigenetifche über; Mannliches: 2=, 4=, Szahlich, meift nadt= bluthig, beginnt epigynifch, ift meift bypo= annifch; Blatt: verfcbieben geformt, nervig ftart geabert; Unfasblatter entfteben; Di= clinie: bis 3witterbluthe; Gullen, Relche: bis corollinifd, weibliche Bebeutung mit Beftreben jum Mannlichen; Frucht: beginnt ale Cammelfrucht, wird Rug, Flügelfrucht, Rapfel, Steinfrucht, concentrirt fich in mann= liche, verticillirender Richtung von einer alls gemeinen Are burd Spiralitat u. gewinnt eine Mittelfaule. (Su.)

Aderbruch (Meb.), 1) Plagen von Blutaberfnoten, f. Barix; 2) fo v. w. Aneurysma mixtum.

Aderer (Bot.), 2. Rl. von Diens neus ftem Pflangenfuftem.

Aderflügler, Infect, fo v. tv. Sauts flügler.

Adergesecht, f. u. Blutgefaße s. A-geschwulst, fo v. w. Aneurysma u. Barir. A-haut des Auges, fo v. w. Choribea. A-entzündung, so v. v. Choriobeitis. A-hautstaar (Med.), Staar (Med.). A-hautstaphylöm, A-vorfall, s. Staphylom a.

Aderig, 1) was viele Abern hat. 2)

(Bot.), f. Blatt e.

Aderklan, großes Dorf im oftr. Rr. unter bem Manhardsberge; Entscheidungs puntt in ber Chlacht von Bagram.

Aderklappe, f. u. Rlappe 2). knoten, A-kropf (Med.), fo v. w. Barir.

Aderlass, f. Blutlaffen. A. bei Baumen, Muffchligen ber Rinde bei jun-gen faftigen Baumen, jur Beforberung ber Fruchtbarteit.

Aderlassapparat (Meb.), f. Bluts laffen su. n. A-band, A-binde, f. Blutlaffen su. n. A-eisen, f. u. Langette. Aderlagsfisteln, f. u. Blutlaffen bei

Thieren a. A - instrumente (Chir.), f. u. Blutlaffen. A-lanzette, f. Langette. A-schnepper, fo v. w. Schnepper. Aderlasser, Fifth, fov. w. Bunbargt.

Ader-

Adermennig (Adermin, Bot.), fo v. w. Dbermennig.

Adern, 1) mit Abern ob. bunten Streis fen u. daj, verfeben; 3. B. beime Lacter, Anfreiden, Papierfarben ze., f. Marmos viren. 2) (Tifcht.), fo v. w. einbeigen, einlegen. 3) (Satft.), die Sattel ze. mit plattgeschlagnen Pferdefuffebmen verzieren. 4) (Burftenb.), ben Stiel zc. mit Binds faben fest umwideln. 5) (Rlempn.), giers liche Figuren ins Bled folagen zc.

Adernetze (Anat.), f. u. Blutgefaße .. A-netzarterie, f. u. Behirnarterien. Aderno, Stadt in ber ficil. Intendang Catania am Aetna, 8000 Ew.; Caftell, viele

Rirchen u. Rlofter.

Aderoffnung, f. Blutlaffen. Aderpilze (Bot.), f. Fifte.

Aderpresse, fov. w. Comprefferium, aud Tourniquet.

Aders (Jat.), f. u. Rheinifd = Beftinbi=

fce Compagnie.

Adersbacher Felsen, Sanbfteins gebilbe im Rr. Königegrat (Bohmen), uns weit bee Sauerbrunnens u. Babeorte Bies lowes, giebt fich bis an bie Beufdeuern ber folefifden Grenze bin, befteht aus einem 12 Stunden langen u. 4 St. breiten Labprinth, 50-150 (n. Gin. fogar 210) &. hoher Rels fen, bie vom Baffer ausgewafchen in breisten Gaulen bafteben u. bie wunberbarften Beftalten bilben; enthalt in feinen Tiefen auch eine Burgruine, einen 68 &. hoben Bafferfall, u. bei Dreifteinen ein, 16-20 Sylben wieberholentes Eco. Dertwurdig= fter Relfen ber Buderbut, ein umgetehrter Regel von Baffer umgeben. Oft befucht von Reifenden bes Riefengebirgs. Gine Baffer= fluth ob. Bermitterung war mohl bie Ents ftebung berfelben. (Pr.)

Aderschlag (Thierarint.), fo v. w.

Puls.

Aderschwamm (Bot.), fo b. w.

Pfifferling u. Feuchtschwamm. Adersleben, Dorf im Rr. Afcheres leben bes preuß. Regebez. Dagbeburg, fonft mit Pathol. Ciftercienfernonnenflofter, 1810

aufgehoben; jest Rittergut, 180 Em. Aderthiere, bei Dien fov. w. Chals

thiere.

Aderverrenkung(Thierarine.), bas Musbehnen u. Berbreben ber guffehnen, geigt fich burch Binten bes Pferbes u. Rind= viehs mit ben Borbers ob. hinterfußen. Rafepappelfraut mit grunem Beilung: Roble u. Schweinefett, getocht ale lauwars mer Umichlag aufzulegen.

Ades (Dinth.), fo v. m. Sabes.

Ades (a. Geogr.), afritanifche Stabt in Beugitana, auf einer Anbobe unweit Tunis. Adesa, Bluf in ber affat. Prov. Dilyas.

Adesmin (a. de C.), Pflanzengattung in ihren Arten gu Patagonium ju glehen.
Adespota, 1) (gr. Ant.), bei ben Las
cebamoniern bie freigelagnen Stlaven; 2)

Univerfal . Beriton. 2. Mufl. I.

(a. Lit.), Pleinere Gebichte in ben Antholos gien, beren Berfaffer man nicht tennt. 3) (Staatsw.), alle beweglichen ob. unbewegl. Guter im Staate, bie teinem Gingelnen geboren. Daber Jus circa a., bas Recht über berrenlofe Guter im Staate.

Ad esse (lat.), jum Dafein, Forttoms men.

Adesse (300l.), f. u. Gibechfe.

A dessein (fr., fpr. 2 beffang), mit Abfict, vorfaglich.

Adessentia (lat.), 1) bas Bugegens fein. 2) (Synufie, Theol.), bie mirtliche, umnittelbare Allgegenwart bes gortl. Des fens u. Wirtens, ble auf gleiche Beife allen Erfchaffnen gleich nahe ift. Daffelbe, nur negativ ausgebrudt, bezeichnet indistantla (Abiaftafie), Ungetrenntheit.

A deux mains (fr., fpr. A bo mang),

jum Doppelgebrauch.

Ad exemplum (lat.), nach bem Dus fter. Ad extremum, aufs Meußerfte. Adexe (fpr. Mbeche), Buderfieberei, f.

u. Teneriffa.

Adfatomia (beutfde Unt.), Urt fym. bolifder Uebergabe mittelft Werfung in ben Schof bes Unbern.

Ad Favarias (a. Geogr.), bas fomeis gerifde Dorf Pfeffers.

Adfiliation, fo v. m. Affiliation. Ad Fines (a. Geogr.), 1) Ort in Rods-tien, beim j. Konstang: 2) Ort in belg. Gals-lien, j. Fiomes; 3) Ort in Pannonien, beim Fleden Glina; 4) mehrere andere fleine Orte. Ad Flexum, 1) hauptort eines Militarbegirte ber Romer in Dberpannos nien; j. ungar. Altenburg ob. Dbar; 2) Stadt ber Cenomani in Dber-Italien; j. Ris poltella.

Ad futuram memoriam (lat.), jum bleibenben Anbenten.

Ad Gallinas (Caesarum villa, Geogr.), Billa bei Rom, an bem Tibris. Sier fiel nach Sueton ein weißes Buhn, bas einen Lorbeerzweig mit Beeren in bem Schnabel trug, aus ben Rlauen eines Ablers in ben Schof ber Livia herab, mas von ben Mugus ren fehr gunftig gebeutet marb. Das bubn warb ernahrt, aus ben Beeren bes Lorbeers zweige jog man lorbeerbaume, von benen bie Rrange ber triumphirenben Cafaren geflochs ten murben. Die bavon abftammenben bubs ner ftarben u. ber Lorbeerhain ging plogs lich ein bei Rero's Tobe, mit bem bas cafaris fde Baus ausftarb.

Adgill. 1) A. I., Ronig von Fries-land i. 3. 631, führte guerft bas Chriften-toum ein; ft. 679. 2) A. II., bes Bor-Entel, Konig feit 719. Da er bas Deibenthum wieber begunftigte, befriegte ihn Rarl

Martell; ft. 739; f. Friefen (Gefd.) su. s. Adhab el Kabr (fpr. Abhab'l Gabr), Marter por bem jungften Tage noch im Gras be; f. u. Muhammebanifche Religion .

Adhad Eddaulah (perf. Gefd.), fo v. w. Mjub Etbaulah. 10

Adhadota (a. Herrm.), Pflangengats tung aus ber nat. Fam. ber Lippenbluthler, Gruppe: Angiocarpicae, Rehnb., Atans theen Spr., jur 8. Orbn. ber 2. Rl. L. Art: a. pubescens (fonst Justicia Adh.), oftind. Strauch mit weißen ahrenständigen Bluthen, bei une als Bierpflange cultivirt.

Adhaerens (Bot.), leicht befestigt. Adharenz (v. lat.), fov. w. Abhafion. Adhariren, 1) antleben; 2) angewachs fen fein.

Adhasion, 1) (Phof.), bie Anhans gung zweier gleichartiger ob. ungleichartis ger Korper an einander, die fic an ihren Oberflächen berühren. Die A. ift eine Folge ber Anziehungebraft ber Maffentheilden getrennter Rorper, fie nimmt ju mit ber Babl ber Berührungspuntte, weshalb fie bef. amifchen 2 febr ebnen glatten Flacen bemertlich wirb, u. hort gang auf mertlich gu fein, wenn nur ein feines Papierblatts den bagwifden gebracht wirb. Die M. ift von ber Cohafion baburd verfdieben, baß burch lettre bie Daffentheilden eines u. befs felben Rorpers, burch bie M. bie zweier ges trennter Rorper gufammen gehalten werben. 2) (Det.), Berwachfung, vorzüglich burch Abhafiventzundung. 3) (Rechten.), Rechtsmittel. (Hf.)

Adhasionsklage (Rechtew.), bie Rlage, wo bei ber Cheibung ein Theil bie Cheidung u. refpective Bieberverheirathung bes anbern nicht jugeben, fondern wieber mit ihm leben will. A-process, f. Bemifchter Strafproceg.

Adhisiv (v. lat.), anhangend, vermad: fen; bah. Adhasiventzündung, bie Art von Entjunbung, welche Theile bes Ror= pere jum Bermachfen beftimmt. Durch bies fen Proces vereinigen fich oft frifche Bunben ohne Citerung, burch Musichwigung plas ftifder Enmphe; f. Entjundung. A - pfla-ster, fo v. w. Deftpflafter.

Adhavara (ind. Rel.), ein Frühlinges opfer.

Adhed Ledin Illah Abdallah. 11. u. letter fatimit. Schalif in Megupten, f. b. (Gefd.) er, 1160-1171.

Adhemar (fo v. m. Anmar). Merts wurdig ift: Lambert A. de Monteil, burd Rarl b. Gr. Bergog v. Genua um 790, jum Robn ber Siege uber fargenifche Gees rauber, Stammvater bes Saufes Dranien.

Adhena, bei ben Turten bas Gebet, f. u. Muhammebanifche Religion.

Adherbal, 1) carthag. Felbherr, falug aus Drepanum ausfallend bie rom. Flotte unter Claubius 250 v. Chr. vollig. 2) Cohn bes Ronigs Micipfa v. Rumibien (f.b. aff.), blieb 113 v. Chr.

Adherbischan, Proving; fo v. w. Abferbeibichan.

Ad Herculem (a. Geogr.), 1) Ort in Pannonien, j. Gran; 2) Bafenftabt in Detrurien, j. Liborno.

Adhesion (fr., fpr. 2 sflong), fov. w. Abhafion. Adhibiren (v. lat.), 1) anwenben;

2) gulaffen, jugieben. Ad hominem (einen Beweis führ

ren, lat.), etwas fo beweifen, baß jeber geugt ift; entgegengefest ber Beweis ad veritatem, ber wirfliche abfolute Bes weis. Ad honorem, ehrenhalber. Ad honores, bem Range nach. Ad Horrea (a. Geogr.), 1) Ort in Bnjacium an ber zeugitan. Grenze, j. Erflia; 2) bas j. Can-nes (Dep. Bar, Frantr.) Adhortatorium (lat.), Ermahnung; bah. Adhortiren, ermahnen.

A di (ital.), von bem Tage an. Adiabarne (a. Geogr.), Bolt in Methios pien. Adiabas, Blufin Affprien; j. Abors neh. Adinbene, haupttheil Affpriens, gwifden bem Entos u. Rapros. Unter ber parthifchen Regierung gehörte ju A. noch ber westl. vom Eptos liegende Theil bis jum

Tigris u. Aturia.

Adiada (a. Geogr.), fov. m. Sabib. Adiantheae (Bot.), f. Bebelfaren s. Adlanthum (a. L. , Saumfarren), 1) Pflanzengattung aus ber nat. Fam-ber Bebelfarrn, Gruppe: Polypodiene, Rehnb., ungefchleierte Farrenfrauter Spr. Arten: a. capillus Veneris (Frauen: haar), in Deutschland u. bem fubl. Gus ropa, mit haarformigem, aftigem, braunem Stengel, doppelt zusammengefestem Bebel, von sußlichem, zusammenziehend bitterlichem Geschmad, als Brustthee u. zur Bereitung bes Frauenhaarfprupe benust; a. pedatum (Canabifdes Frauenhaar), in Mumerita beimifde gierliche Pflange, mit fuße formig gefiedertem Bebel, wie bas vorige

benust. (Su.) Adiaphora (v. gr., Mor.), Sanbluns gen, welche weber ber Blegel ber Ueberzeugung entfprechen, noch widerfprechen, weber geboten noch verboten find, baber nach Belieben gethan ob. unterlaffen werben tonnen. jebe menfdliche leberzeugung muß es Bands lungen geben, welche in teiner Begiehung auf bas Sittengefes fteben. Denn ba bie Mannigfaltigfeit ber Banblungen unenblich, ber Berftand bes Menfchen aber endlich ift, fo ift es nicht möglich, bağ er von jeder Sands lung bas Berhaltnig jum Sittengefes beftimme. Bingegen fur bas Befühl gibt es eigentlich teine bergl. Go find finnliche Genuffe, fobald fie nicht gegen die Sittlichleit, gegen Reufcheit, Maßigung ftreiten, A.; aber in wiefern fie bamit ftreiten, ift immer bem Gewiffen ju überlaffen. Rigos riften, wie bie Pietiften am Enbe bes 17. u. im Anfang bes 18. Jahrh., verwerfen alle Sinnenvergnugungen als funblich, legen aber bamit bem Gewiffen eine große Laft auf u. reigen bie Luft gur Gunbe. Den Stoitern waren alle Dinge außer Tugenb u. Lafter (Pr. u. Lb.)

Adia-

Adiaphorie (v. gr.), 1) Gleichgültig= teit, Stumpffinn; 2) ber moral. Buftand, ber teinen Unterfchied zwischen gut u. bos zuluft; 3) f. Indifferentismus. Bgl. Abia-

phora.

Adiaphoristen (Rirdgefd.) murben bon ben ftrengen Lutheranern (Flacius, Ric. Sallus, Joh. Bigand, Amsborf, Beftphal) die meißnischen Theologen in Leipzig u. Witstenberg, bes. Melanchthon, Bugenhagen, Biegler, Major, genannt, weil fie fich für bie Annahme bes leipziger Interims in Adiaphoris, b. b. blos jur firchl. Form, ju. ben Geremonien gehorenden ertlart hatten. Dehr barüber f. u. Interim. (Sk.) Adiapneustie (v. gr., Deb.), Man-

gel ber Sautausbunftung; baber: Adia-

pněüstisch

Adiarrhoe (v. gr.), Berftopfung.

Adiastasie (v. gr.), f. u. Abeffentia. Adinthesisch (v. gr., Deb.), ohne Krantheiteanlage. A-sische Krankheiten, in ber lehre bes Contraftimulus obne vorausgegangne Unlage entftanbne Rrantheiten.

Ad Ibn Aus, f. 216.

Adida (a. Geogr.), fo v. w. Sabib. Adidi (Abiti, ind. Dinth.), Gemahlin Rafpapas; mehr f. u. b. Adidier. Rabs fca aus bem Gefdlecht ber Connenfinder, Cohn bes Ruffen (Ruffen), Bater bes Rifchs Adidinanana, fo v. w. Abityas.

A die (lat.), von bem Tage an. Adienos (a. Geogr.), Fluß in Kolchis zwischen Trapezus u. bem Phalis.

A dien (fr., fpr. 2 bid), 1) Gott bes fohlen, leb wohl; 2) es ift vorbeil

Adieux, les, Cap, f. u. Flindereland. Adige (fpr. Abifche, Geogr.), fo v. w. Etfd. Adigetto (fpr. 2bifd...), f. u. Etid.

Adigiren (v. lat.), anhalten, nothigen. Adi Granth (inb. Rel.), f. u. Giths.

Adil (300l.), fo v. w. Goldwolf. Adil Dschuwas (Diduwas), Sandsichadat, feste Stadt im Gialet Ban bes oss

man. Afiene, 1533 von Columan I. erobert. Adlis (norb. Delbenfage), fdmebifder Ronig, Stiefvater Rolf Rrafis, f. b. u. Alli. Adlisi einer ber 12 Berferter Rolf Krafis.

Adimantos, Anführer ber forinthis fden Flotte im peloponn. Rriege bei Artes mifium; ba er jum Rudjuge rieth, fo murbe er burch ein Gefchent von 3 Talenten, mas ihm Themiftotles gab, jum Bleiben beftimmt; aber bei Calamis rieth er wieber jum Beim= jug u. fließ fogar Schmahreben gegen Thes miftofles aus. Bezwungen blieb er bann mit feiner Flotte, aber tapfrer Thaten von ihm wirb nicht gebacht.

Adimari, alte eble guelfifche florent. Familie, ausgestorben 1766; gab Floreng im Mittelalter viele Staatsmanner; außerbem: 1) (Mleranber), geb. 1579, fdlechter ital. Dichter: lieferte jeboch, nebft einer mangels haften lleberfegung, treffliche Roten jum

Pinbar; ft. 1649. Bohl ju unterfdeiben pon feinem Better: 2) (Qubon.), geb. 1644 ju Floreng, aus abliger Familie ftammenb, Marchefe u. Rammerherr bes Bergogs von Mantua u. 1697 Prof. ber toscanifden Sprache an ber Ritteratademie gu Floreng; ft. 1708; fcr. u. a. b. Comobie: Le gare dell' amore et dell' amicizia, Floren; 1679, 12.; Sonetti amorosi, ebb. 1693, 4.; Poesie sacre et morali, ebb. 1696, Fol.; Satire, Lucca 1776. (Pr.)

Adina (a. Salisb.), Pflangengattung aus ber nat. Fam. ber Rubiaceen, Coffeariae Rehnb. , 1. Drbn. ber 4. Rl. L. Ad incina saxa (a. Geogr.), bas j. 3n=

cifa in Piemont.

Ad infinitum (lat.), ine Unenblide. Ad instantiam, auf Begehren, Anfu-

Ad Instar, gleichwie. Ad Intercena (a. Geogr.), fester Drt

in Umbrien am Metaurus.

Ad interim (lat.), 1) einstweilen, 2) (Theaterw.), Rollen a. i., die ein Schaufpieler 2. Ranges an ber Stelle eines Matabore, in Rrantheites, Abmefenheites u. a. Ballen, bod nur einftweilen übernimmt. 3) (Staatem.), f. Proviforifd u. Proviforium.

Adiowaensamen, Samen von Ammi copticum L., bat bem Rummel ob. Unis abnliche Beilerafte.

Adipide (fr., Chem.), Bezeichnung bet fettigen Producte animalifder Gubftangen, wie Caftorin, Aethal zc. Adipocir (v. lat.), Fettwachs. Adipon, 1) fettabnlich; 2) auf Bereitung von Gett Bezug habend, f. u. Tett. Adiposis (Deb.), Bettbilbung, Fettleibigfeit.

Adiposus panniculus, f. Fetthaut. Adipsie (v. gr., Deb.), Durftlofigteit. Adipson, burftlofchenbes Mittel.

Adiraden (inb. Dipth.), Raticha aus bem Gefdlecht ber Dlonteinber, Pflegevater bes Rarnen.

A diritura (ital., Rechtes u. Bans below.), 1) geraben Beges, ohne Umwege, bie einfache u. gewöhnliche Beife bes Trat-tengeschafts, bei bem ber Schuldner baburch gablt, bağ er auf feinem Plate einen Bechs fel von ber bobe feines Schulbbetrage von bem Blaubiger eines Dritten auf bem Plage feines Glaubigers tauft u. biefem jur Gins giebung bes Betrage fenbet; 2) unmittelbar, ohne Dagwifdentunft eines Matters. (Bs. j.)

Adisathri (a. Geogr.), Bolt im Insnern von Indien, im j. Bunbeltund u. meis ter füboftl. am Coa. Adisathros, Gebirg Indiens, Theil bes Bettigo : Gebirge (Gas tes) lange ber weftl. Rufte ber Balbinfel.

Adisseschen (ind. Myth.), fo v. w. Ananben.

Aditen, nach ber arab. Sage beibnis fche von Ab ftammenbe Borbe, bie von Bungerenoth gepeinigt, nach ber Stelle, wo jest Metta ftebt, manberte, um bulfe ju fus den. Es ericbienen eine fdmarge, rothe u. weiße Bolte u. eine Stimme befahl ju mab-

Ien. Sie mablten bie fdwarze, aus ber nun Ralte u. Sturm tam, ber fie vernichtete. Rur wenige entfamen, u. aus ihnen ents fprang ein neuer Stamm ber A., ber, als er wieber ausartete, in Deertagen vermans (Pr.)belt wurbe.

Adith (bibl. Gefd.), Gemablin Lots, in

eine Salgfaule verwanbelt.

Adithaim (a. Geogr.), Stabt im Stams me Juba.

Adithipudschia, f. Atithipubfdia. Adīti (inb. Mnth.), fo v. m. Abibi. Aditio hereditatis (lat.), Antres

tung ber Erbichaft.

A ditto (ital.), benfelben Tag. Āditus (lat.), I) Eingang, Zuritit; 3) (Unat.), Eingang zu einer Höhlung bes Körpere, so: 3, B. A. ad canālem Fallopli, s. u. Kelsenbein; A. ad Infundibulum, f. u. Gehirn. Bgl. Apertur.

Adityas (inb. Dhyth.), 1) Cohne ber Mbibi u. bes Rafpapa; mehr f. n. b. 2) Das Erfterschaffne, bas Licht. 3) Die Sonne, ber Inbegriff ber M. 1).

Adiwarage (ind. Dinth.), 8. Bertors

perling bee Bifdnu.

Adj., Abbr. 1) für Abjectivum; 2) für Abjunct; 3) für Abjutant.

Adjacent (v. lat.), anliegenb, angrengenb.

Adjacium (a. Gengr.), 1) bas jebige

Mjaccio; 2) fo v. m. 3ffos.

Adjayfe (El), aus Arabien ftammens ber Bebuinenftamm in Ratatou, an Bornou Tribut gahlend.

Adjectivsätze (Gram.), f. u. Ca\$6). Adjectivum (lat., Gram.), Bort, bas Eigenschaften, Buftanbe u. bgl. bezeichs net; 3. B. weiß, flein, frant zc. Die Mb= jectiva find entweber Primitiva (lang, breit 2c.) ob. Derivata (lieblich, rathfam, ablig 2c.) Das M. wirb gewohnlich mit Gubftans tiven verbunden, tann aber auch felbft als Sauptwort gebraucht werben, 3. B. ber Rleisne, ber Kranke ic. Das A. ift feiner Besbeutung nach ber Steigerung fabig, f. u. Comparation. (Lb.)

Adjoint (fr., fpr. Abichoeng), f. u.

Abjutant .

Adjourning (engl., fpr. Ebfcberning), Bertagung; in England, wenn fich bas Pars lament auf einige Beit trennt ober feine Sigungen verfdiebt.

Adjourniren (v. fr., fpr. Abfdurn..),

pertagen, perfchieben.

Adjudication (v. lat.), 1) gerichtliche Bufprechung einer ftreitigen Cache; 2) Bu= fprechung eines gerichtlich verfteigerten Grunbftude, nach beren Erfolg bie Echnes reichung beffelben ju gefchehen pflegt. Bgl. Subhaftation. Adjudiciren, gerichtlich guerfennen.

Adjunct (v. lat.), 1) Behülfe eines Beamten u. Anwart auf eine Stelle; 2) bef. ben geiftl. Ephoren u. Infpectoren beis gegebne Umtogehülfe; bab. Adjunctur. Stelle eines Abjuncten, u. adjungiren, als Umtegehülfen beiorbnen

Adjuncta (lat.), 1) nicht jum Befen einer Cache gehorige Eigenfchaften berfels

ben; 2) Anlage, Beilage.
Adjunction (v. lat., Rechtew.), 1) f. u. Acceffion 1e. 2) fo v. w. Bermifchung 3). Adjurgiren (v. lat.), habern, fcelten Adjuriren, 1) beeibigen; 2) bes fcworen; 3) betheuern. Adjustiramt

(Staatsw.), fo v. w. Aichamt. A - bank (Mungiv.), f. u. Mungen.

Adjustiren (v. lat.), 1) in Ordnung bringen; 2) fo v. w. Abgleichen; 3) fic orbentlich angieben.

Adjustīrschräube (Tedn.), fov. w. Stellfdraube. A-wage, f. u. Bage. A-werk, fo v. w. Abjustirbant.

Adjutant (v. lat.) , 1) 1ein, hohern Befehlehabern ju Muerichtung ihrer Befehle u. ju Führung ber Dienstgefchafte beigeges bener Offizier. anach bem Range ber Bors gefesten u. ihrer Bestimmung, gibt es Be = neral = A., meift Generale cb. Stabsoffijies re, Flügel: M., meift Stabeoffiziere ob. Dauptleute, Die wie bie Generale bei bem regierenden Fürften angestellt find, Divis fion6= M., Brigabe= M., bie bei bem Dis vifions= ob. Brigabecommandeurs, Pla 8=2., bie bei Seftungscommanbanten angeftellt find, Regimente : u. Bataillone : 21.; erftre find nach ber Bichtigteit bes Commans birenden Lieutnants, Sauptleute, Dajors, Dbriften, ja felbft Generale, lettre beiben find faft bei allen Beeren Licutnante u. merben bon ben Commanbeurs, erftre bon ben Monarchen ernannt. \* Außer ber Ueberbrins jung von Befehlen u. ber Begleitung ihres Borgefesten beim Exerciren liegt ben 2. ob, bie Liften in Ordnung ju balten, bie Corres fpondeng gu führen u. ben Regimentes u. Bas taillons=A. bie Unteroffigiere u. Sautboiften ju exerciren, and beim Exerciren auf die Richtung u. Direction zu feben. Sie find beds-halb fammtlich zu Pferbe. Die A., bis zum Brigabeabjutanten, bilben meift ein eignes Corps, bie Adjutantar, bas gewöhnlich (oft mit Unrecht) befres Avancement bat ale bie übrige Armee. Bei Beneralen blos jur Bulfeleiftung, jur Ausführung ber Bes fehle u. bgl. angeftellte Offiziere beißen Gals lopins, Attachés, Abjoints. Beiber frang. Armee u. ben nach ihr organifirten Truppen hat man auch Adjutants sousofficiers (Unterabjutanten), beren bei jedem Regiment einige find u. welche bie Regiments= u. Bataillons= M. beim Schreis ben, Ererciren u. bgl. unterftugen. Gie find bem Bataillons= (Regiments=)fcrei= Bern beutscher Beere ziemlich analog. 2) (300l.), fo v. w. Marabu. (Pr.)

Adjutantenaufmarsch, f.u. Mufs marfd.

Adjutor (lat.), Behülfe; vgl. Coa's jutor. Adjutorium, Beiftanb.

Ad-

Adjuvanten (v. lat.), 1) Unterftuger; 2) auf bem Lanbe, die ben Cantor, bei Aufführung ber Rirdenmusiten, burch Spiel u. Befang unterftugenben Landleute.

Adjuvantia (lat.), auf Recepten Mrgs neimittel von geringerer Birtfamteit, bem Dauptmittel jur Unterftugung beigegeben.

Adjuviren (v. lat.), unterftupen. Adjyghur, Feftung, f. Bundeltunb. Ad Labores (a. Geogr.), fo v. w. Cis

balis. Ad Lacum, ber j. Martifl. Lachen in Compa.

Ad latus (lat.), 1) gur Seite; 2) gum Beiftanbe.

Adlecti (rom. Unt.), fo v. w. Allecti. Adlecti (tom. ant.), job. m. anect. Adler, 1) (Az, Aquila), einer ber größten europ. Bogel, nach L. u. A. zu ber Gattung Falco gehörig, 2) schon von Bechstein als eigne Hamilie betrachtet, nach Eusvier, Bolgt u. A. eigne Hamilie, Kenn zeit hen; starter, an ber Bafis gerader, nur an ber Spine getrummter Schnabel, bie fich 3) in bie Battungen M. (Aquila) u. Fifchablet (Hallaëtos) theilt. Rennzeichen ber Battung: bie Tarfen bis an bie Fingers wurzeln befiebert, Schwingen fo lang wie ber Sowang; leben in Gebirgen, verfolgen nur Saugthiere u. Bogel, Flug boch u. rafch, bie ebelften ber Raubs, fo wie aller Bogel, burch Duth bef. ausgezeichn. Arten: a) Steins abler (gem., fcmargbrauner a., a. fulva, faico fuivus [falco Melanaëtos]), Manns den 21 F., Beibden 31 F. lang, Flugel auss gefpannt 71 F., braun, hintertopf lichter, obre Balfte bes Schwanzes weiß, ber übr. Schwanz u. bie Schwingen fchwarz; 4bas Mannden ift fdmargbrauner, bab. in ben mehrften Ras turgefdichten ale fdmarger A. (falco ni-ger) aufgeführt. Much ber Falco chrysaëtos (Golba., Ronigea.), gegen 4 F. lang, mit ausgebreiteten Flügeln über 91 F. lang, u. von berfelben Farbe, nur mit unregels maßigen Banbern auf bem Somang, wirb für einen fehr alten Bogel gehalten. Auch ber weiße A. (falco albus) scheint nur eine schmutigweiße Barietat zu fein. Alle wurs ben fruher für eigne Arten gehalten. \* Der Steinabler ift ber Aquila ber Alten, ber Bogel Jupitere u. bes himmele, als mels den ihn fein ungemein hoher Flug bezeichs net. Er lebt in ben hohen Gebirgen Euros pa's, Norbasiens u. Amerita's, nistet auf Felfenspipen u. Bergfchlöffern, baut ein un-tunftliches Reft aus Ruthen u. Staben, Beis betraut u. Bolle, bas Beibchen legt 2-3 große fommaigweiße Gier, gieht aber nur 2 Junge auf bie Mufanter, gieht aber nur Junge auf, bie Unfange weiß, bann gelb= lid, bann rothlich find. Der Steinabler raubt fleine Saugthiere, wie Ralber, Bies gen, Lammer, Bafen, Samfter, große Bogel, wie Trappen, Ctorde, Banfe, Schlangen, tragt ermachfen felbft fleine Rinber fort u. jagt oft mit ben Beibden gemeinfam. Große Thiere fortgutragen toftet ibm bei feinen ungelenten Fangen oft Dube, Ralber u. andre große Thiere gerreift er baber u.

traat fie ftudweife in ben Borft; gabel ift es, baß er nie Mas freffe, ba er auf Lubers platen erlegt worben ift. Er fauft nie ob. febr felten, ba ibm bas Blut ftatt bes Baffere bient. Er fcreit: Krab, Rrab. gleich ben Falten, jur Jagb abrichten. Rabel ift, baß er bie Ablerfteine ju Refte truge, um bie große Sige beim Bruten gu bam-pfen, baß ihn ber Blit nicht treffe, baß er, um Bafen aufzujagen, einen Stein aus ben Rrallen in bas Gebufc fallen ließe zc. b) Der Raifer. M., auch Gold: M. (a. imperialis, a. heliaca, falco Mogilinik), noch größer als ber Stein A., mit großem weißen Bled auf ben Schultern, Schwang fcwary, oben grau gewelli, Kopf wie ver-golbet, Naden braungelb, felten weiß; Deib-den braungelb, Schwang mehr vieredig, Schwingen über ben Schwang überragenb. In ben Bebirgen von CEuropa. Much er fcheint ber ale ftart gerühmte A. ber Alten gemefen ju fein. Er fist faft borigontal auf einem Baume, geht langfam mit vorgeftred's tem balfe u. aufgerichtetem Schwange, mabs renb ber Stein- d. mehr perpenbicular fist, ben Ropf gurudbiegt u. mebr bupft ale foreitet. e.) Der Schreie E. (a. naevig, falc. maculatus), 2 & 3 3. lang, bas Bube ben 2 & 8. 83 & 9. fcmarglich mit helleren Binben, 2 gleiche auf ben Tlugeln. Auf ben Gebirgen GEuropa's, auch in Meuropa, boch felten bors tommenb. d) a. Bonelli, oben fcmarje braun, Ropf, Bale u. unten roftroth, fdmars gestrichelt u. weiß gemengt, Schwang afch-grau, bas Enbe fcwarz, weiß eingefaßt, oft mit bem vor. verwechfelt; in Mittel-Europa, fehr felten. e) 3merg:M. (a. pennata), nicht fo groß ale ein Buffard, hat gang gefies berte Zarfen, frummen Schnabel, fart befieberte Dofen; in Frankreich u. Deutsch= land; febr felten, gelb, braun gefledt. 1) Raub: M., ifabellengelb, fo groß wie c); in EUfrita; g) a. armiger, in Afrita; h) a. malalensis, in DInbien; i) a. h) a. malalensis, in DInden; i) a. fucosa, in Reudolland; il) Bechfein rechnet auch den Barts A. (falco darbatus) hierher, der aber der Bartgeler, (f. u. Geier) ist. Byl. Geier, Falke. (Pr.) Adler (Myth. u. Ant.). Im Alterthum gaft der A., als König der Wögel, als Symsbol der Wacht, der Kraft u. des Eiegs, dader war er bei den Kömen u. Kriechen

baber mar er bei ben Romern u. Griechen ber bem Jupiter gebeiligte Bogel, an beffen Seite er abgebilbet marb, u. baber follte ber M. allein unter ben Bogeln vom Blip verfcont bleiben u. wurden beshalb M. als gute Borbebeutung bei Aufpicien u. jumeis Ien Bertundiger bober, felbft tonigl. Burbe, angefeben. Auch ben rom. Raifern war ber ben bie Romer icon lange ale Infignie auf ihren Legionezeichen (f. Aquila) getragen hatten, geheiligt u. bei ber Apotheofe rom. Raifer ließ man einen A. von bem ans gegunbeten Ratafalt emporfteigen, ber gleich.

fam bie Seele bes Berftorbenen gu bem Dlymp auftragen follte. Auch ließ Alexans ber b. Gr. bei ber Beftattung bes Dephas ftion über ben Fadeln M. anbringen. Perfien mar ber A. auch fymbolifder Aus-brud ber tonigl. Burbe, u. felbft Ormuzb wurde unter bem Bilbe bes A.s verfinnlicht, u. ale Unbeutung ber Beftimmung jum Berricher follen die fonigl. Gunuchen fogar bie Rafen ihrer fonigl. Pfleglinge in eine gefrummte form ju bringen u. eine Ablers nafe nachzubilden gefucht haben. In ber nord. Mythologie ift ber A. Bogel ber Beis= beit u. fist auf ben 3weigen ber Efche Dags brafill, f. b.; vgl. Rorbifche Minthologie s. Außerbem tommen M. oft auf alten Dun: gen por, fo auf benen ber Ctubte Agrigent, Chalcis, Elis, Lyttos, Dybna u. auf benen bes Ptolemaos Philabelphos. Bgl. bie folg. (Lb.)

Adler (Ber.), Bappenthier mit offes nem Schnabel, ausgeschlagner Bunge, aus= gestredten Waffen (Rlauen) u. zierlichem Schwanze bargeftellt; Schnabel u. Baffen find gemeiniglich von bem übrigen verfchies ben tingirt. Oft hat er Rleeblattftengel in ben Flügeln, ift beladen (er trägt etwas in den Wassen), behauptziert (d. h. mit einem Birkel um den Kopf), auch schmach-tend (ohne Augen u. Zunge). Gestümmelte 2. (alerion) werben ohne Schnabel u. Fuße mit niebergefclagnen Flügeln ges bilbet, find mehr als 5 im Schilbe, fo merben fie junge A. genannt. Es lagt fich nicht beweifen, bag ber fcmarge A. ale Beis den bes beutfden Reiche von ben Romern ents lebnt warb, jebod unwahricheinl. ift es nicht, u. als Symbol bes Reiche findet er fich auf ber Reichsfahne bereits unter Raifer Otto II., 977 auf den Siegeln der Marks u. Pfalgsgrafen (979 u. 1037), auf Müngen 1193, auf Begenn 1299, jedoch mer noch eintöpfig, die er als Ztöpfig, als Doppel-A. (Reiche-A.), als der er das oft= u. westrom. Reich bezeichnen follte, jus erft auf ber Reichefahne feit 1312, unter Rarl IV. feit 1355 im Rudfiegel, unter Menzeslaus im Majeftatefiegel ericheint u. feit Raifer Sigismund, von 1433 an, ale beftanbiges Beiden bes Raifere, wie ber ein= Popfige bes beutfchen Konigs gebraucht marb. Da man ben 21. ale Ginnbild ber Berricaft u. Macht anfah, fo ift es naturlich, baß er bas Bappenbilb fo vieler Monarchen, nas mentlich als ichwarzer Doppelabler Ruß= lanbs, als ichwarzer einfacher A. mit Rlee= blattern in ben Blugeln Brandenburgs, fpater in einfacherer form Preugens, als meißer M. Polene zc. geworben, auch bas Symbol bes frang. Raiferreichs marb, wo er aber nicht in ber heralbischen Form, sonbern als golbner A. in naturlicher Geftalt mit Blipen als Jupitere Bogel auftrat. (Msch.)

Adler (Mftr.), Sternbilb am norbl. Sims mel, mit bem Mtair (Stern 1. Große,

Doppelftern), beutet auf ben A., ber Gany. meb raubte (nicht ber Antinous entführte), hat nach Flamfteeb mit bem Antinous u. bem Cobiesti'fden Schilb 71 Sterne.

Adler, 1) (Orbensw.), f. Ablerorben.

Adler (Mid.), gegahmter, weißer, fo v. w. Ralomel.

Adler (Rum.), bie norbamerit. Eagles in beutiden Banbeleftabten.

Adler (Erlin, Drlice), Bluf in Bohmen, entfpringt aus 2 Quellen, bie fcmarge A. (wilbe A., wysoka Orlice), entfpringt auf ber Scefelber, an ber Grenze Bohmens u. ber Graffd. Glas, fubl. von Reinerg, u. geht fubl. eine Strede lang bie Grenge gwifden Bohmen u. Glas; bie ftille A. entfpringt am hoben Schnees berg, bei Grulich u. ObersErlig in Dahs ren u. fallt, mit ber vor. bei Roniggran in bie Elbe. (Pr.)

Adler, 1) (Georg Chriftian), geb. u Alt-Brandenburg 1734, ward 1755 Prebiger in Urnie u. 1791 fon. ban. Rirchens propft in Pinneberg u. Altona; ft. 1804; fchr.: Ausführl. Befchr. ber Stadt Rom, Altona 1781, 4.; Radricht von ben pontin. Sumpfen, Samb. 1784. 2) (Jac. Georg Chriftian), geb. ju Urnis 1756, bes Bor. Sobn; ftubirte Theologie, oriental. Spra-den u. Alterthumer, ging nach Rom, wo ihn ber Carb. Borgia febr begunftigte; nach feiner Rudtehr 1783 marb er Prof. ber for. Sprache u. 1788 ber Theologie in Ropens bagen, 1792 Dberconfiftorialrath u. Generalfuperintenbent bes Bergogthums Schlesmig, 1798 noch Schlogpreb. ju Gottorp; ft. 18\*\*; fct.: Museum Cuficum Borgianum, Rom 1782, Rop. 1792, 2 Bbe. 4.; gab Mbulfeba's Annales muslem., bie for. leberf. bes NI., Ropenh. 1789, heraus, verfaßte bie folesw. holft. Agenbe, Schlesw. 1797 u. oft. u. b. a. theol. Schriften.

Adlerbeere, fo v. w. Elsbeere. Adlerberg (Geogr.), fo v. w. Arlberg. Adlerbeth (Gubmund Joran), fcmeb. Dichter ber neuern Beit, ale Driginalbichs ter unbebeutenb, ausgezeichnet burch feine fomeb. Ueberf. ber Meneibe. Ceine Poetiska Arbeten, Stodh. 1802, 2 Bbe.

Adlerbrunnen, Quelle, f. u. Bies. baben.

Adlereule, f. Uhu. Adlerfalke (300l.), bei Dten bas line neifche Gefclecht Falco.

Adlerfarra (Bot.), Pteris (f. b. s) aquilina.

Adlerfeldt, angefehene abel. Famis lie in Schweben. Dertw.: (Guftav v.), geb. 1671, fdiveb. Rammerjunter u. Dffis gier, führte bas Tagebuch Rarle XII. über beffen Feldzüge, ale Hist. milit. de Char-les XII. Roi de Suede, Umft. 1740, 4 28be. berausgegeben. Blieb bei Pultama 1709.

Adlerholz, 1) ein von Aquilaria malaccensis ob. ovata femmenbes inbifches, pur= purpurfarbenes, geflammtes mohlriechenbes Bolg, bient Tifchlern gum Fourniren, auch gum Farben; 2) fo v. w. Aloeholg.

Adleria (a. Neck.), Pflangengattung

ju Parivoa gehörig.
Adlerkäfer, f. u. Bohrtafer 2). A-kraut, fo v. w. Ablerfaumfarren.

Adlerkreuz, einer ber fcmeb. Genes rale, welche an Guftavs IV. Entthronung u. Befangennehmung ju Baga 1809, ale er auf feine Borftellungen nicht horte, thatigen Uns theil nahmen; f. u. Ablerfparre u. Comeben (Ocfd.) 10.

Adlermennig, fo v. w. Obermennig. Adlerorden, 1) von Raifer Albs recht III. 1433 gestiftet, Beichen: ein filberner Abler mit ausgebreiteten Flugeln, in ben Rrallen einen Bettel mit ber Devife: Shu Redei! baltend; ging balb wieder ein.

2) Goldner M. in Burtemberg, f. Drs ben ber Wurtembergiften Krone.

3) Nosther M. in Rouremberg, f. Drs ben ber Murtembergiften Krone.

3) Nosther M. 2. preuß. Treen, feit bein 18.

Jan. 1830 aus 4 Kl. bestebend. Der r. A. bieß ursprüngl. Ordre de la Sincérite (D. Dom rothen M.), murbe 1705 bom Erbs pringen Georg Bilbelin von Baireuth ges ftiftet, 1734 vom Martgraf Georg Friedrich Rarl Orben von Baireuth genannt, 1777 neu conftituirt, 1791 jum 2. Orben bes Ronigreiche Dreugen erhoben u. am 18. Jan. 1810 regenerirt. Decoration : einfaches, weiß emaillirtes Rreug ohne Epigen; im runs ben weißen Mittelfdilb, born ber gefronte r. M. mit ausgebreiteten Flügeln u. einem Lorbeergweig in ben Rrallen, auf ber Rehrs feite ber Ramenegug F. W., barüber eine Ronigefrone; von allen 4 Rl. nur in verfcbiebner Große, an weißgemaffertem Banb mit breitem Drangeftreifen u. fcmalem weißen Rand getragen. Die 1. Kl. führt ben Titel: Ritter bes großen r. M., tragt bas Orbenszeichen an einem breiten Band um bie Schultern u. barneben auf ber linten Bruft einen filbernen Stern, 8: fpibig mit bem r. M., auf beffen Bruft bas hobengelleriche Bappenfchild ift, u. ber Des vife: Sincere et constanter, als Umfchrifd. Ber icon Ritter ber 2. u. 3. Kl. war, trag. 3 golbene Eichenblätter am Kreug u. 3 fols de in ber obern Spige bes Sterns. Die 2. Rl. tragt bas Rreug um ben Bale n. bagu bie alteften Ritter auch ben Bruftftern; mer juvor Ritter ber 8. Rl. gemefen, tragt bie golbnen Gichenblatter am Ring über bem Rreug. Die 3. u. 4. Rl. tragen bas Beichen an fcmalerm Banb im Rnopfloch. Ceit bem 22. Jan. 1832 tragt jeber Ritter ber 8. Kl. ber supor bie 4. RI, erhalten hatte, eine Schleife von ber Farbe bes Orbenbanbes am Ring über bem Rreug. 4) Echwarger (prenfifcher) M.; hochfter Orben bes Ros nigreiche Dreugen, jur Kronung Friedriche I. 1701 ju Ronigeberg gestiftet, urfprunglich nur fur 30 Ritter; jest ift teine Babl bes frimmt; bat nur 1 Rl. Infignien: bellblaues Sfpigiges Rreug, in ben 4 Winteln 4 Abler

mit ausgebreiteten Flügeln, auf bem Dits telfdilb bie Ramenschiffern F. R.; wirb an breitem orangefarbnen Band von ber lins ten Schulter jur rechten Gufte getragen; baju auf ber linten Bruft ein Sfpipiger file berner Stern mit bem fcmargen Abler im orangenen Felbe u. ber Devife: Suum culque. Großmeifter ift ber Ronig, jeber Gobn bon ihm ein geborner Ritter; außer regies renben gurften barf Riemand barum anbals ten, erhalten tann ibn nur, mer fcon Ritter ber 1. Rl. bes rothen M. ift; jeber Ritter hat Generallieutenanterang. Die ehemalige Orbenstleidung u. Rette wird nicht mehr ges tragen, lettre nur noch bei ber Tobtenfeier eines Ronigs ausgestellt u. von ben Rittern ju ihrem Bappenfdmud gebraucht. Den rothen A. tragt man baju um ben Bals, Ronig u. Prinzen tragen bie 3. Rl. bes ros then M. baju im Anopfloch. 5) Beißer, t. t. ruffifder Orben, hat nur 1 Rl., rans girt nach bem Aler. Remety Orben, murbe angeblich 1326 von Blabislav V. Ronig von Polen gestiftet, 1705 von Muguft II. erneuert, ging mit ber Theilung Polens ein, murbe 1807 wieber erneuert u. vom Ronige von Cachfen, als Bergog von Barfcau, ausges geben. Seit 1815 vergibt ihn ber Kaifer von Rufland als Konig von Polen. Jeber Inhaber muß ben Stanielaveorben fruber ers halten haben, ob. erhalt biefen jugleich mit bem weißen Al. Orbenszeichen: Bfpigiges, golbnes, roth emaillirtes Rreug mit einer Ronigetrone, in ben 4 Winteln golbne Flams men, im Mittelfdilb ber weiße Abler, auf ber Rehrseite bie Chiffre A. R. Devife: Pro fide, rege et lege; wird an breitem hells blauen Band über die rechte Schulter getras gen. Muf ber Bruft ein bem Orbenegeichen abnlicher golbuer Stern mit 4 langen u. 4 turgen Spigen, auf ihm ein Rreug. Geit 1831 gefdeben bie Ernennungen burch bes fondre, an jede Perfon von bem Raifer eigens bandig unterzeichnete Referipte. (v. Ble.)

Adlerrochen, Bifdart, f. Rochen 4). Adlersaumfarren, Pteris (f.b. n) aquilina. Adlersbeere, f. Dehlbeers

baum.

Adlersee, fo v. w. Aralfee. Adlersparre (Georg), geb. 1760 in ber Proving Jemtland in Schweben, trat, nachbem er ju Upfala ftubirt, 1775 in fcmeb. Dienfte, marb balb Dffigier, focht 1788 gegen Ruglant, erhielt 1790 ben Comertorben u. marb 1791 gefenbet, um Rormegen gegen Danemart ju infurgiren. Rach Guftave III. Tobe nahm er ale Rittmeifter feine Entlafs fung u. gab eine Beitfdrift : Lasning i blans bate Memnen, ub. Poefie, Literatur, Staates wiffenfcaft ic. gegen bie Regierung bers aus. 1808 ale Dajor wieber angeftellt, marb er balb Dbriftlieutenant u. befehligte eine Abtheilung ber Beftarmee. In ber Cons fpiration gegen Guftav IV. begriffen, rudte er mit feiner Abtheilung über Rarisftabt gegen Ctodholm por, worauf ber Ronig burd ben General Ablerfreus am 13. Dars 1809 verhaftet, u. ber Bergog b. Gubers mannland als Ronig ausgerufen murbe. A. warb nun jum Staaterath ernannt, trat aber 1810 aus bem Staatsrath u. marb in einer entfernten Proving Lanbeshauptmann. Richts bestoweniger erhob ibn Rarl XIII. gum Dberft, Generalabjutant, Romthur bes Schwertorbens, Freiherrn, Grafen, Excel-Ieng u. 1817 jum Reicheherrn. Spater jog er fich ine Privatleben gurud, gab jeboch 1831 - 32 Actenftude über bie altere u. neuere Gefdichte Schwebens heraus, mos burd fich ber Graf v. Betterftebt compros mittirt fühlte u. ibn por Bericht geg, burch meldes 2. ju einer Gelbftrafe verurtheilt (v. Pä.) murbe.

Adlersteine, mehr ob. weniger runbe Steine von verfchiebner Daffe, meift Thon= eifenstein (baber auch) fcaliger Thons eifenftein genannt, innen bobl mit glatten Banben, oft mit einem antern Stein (callimus) berfehn, ber entweber frei liegt u. beim Schutteln flappert (Rlapper fteine) ob. feft anliegenb, fein Geraufd verurfacht (ft umm e 21.), bieweilen ohne Stein, nur mit Erbe ausgefüllt (Geoden) od. voll Wasser (Enhys bren). Plinius (Hist. Nat. lib. 36, c. 21) nennt fie a etites u. theilt fie in mannliche

u. weibliche. Bgl. Abler (Bool.) . (Wr.) Adlervitriol, tupferhaltiger Gifenvitriol, fo genannt von bem auf ben Saffern eingebranntem Abler; man bat 1-4 M.; lettrer ift ber tupferreichfte, f. u. Bitriol.

Adlerzänge, f. u. Bange. Adlesbeere, f. Dehlbeerbaum.

Adlholz (Geogr.), fon. m. Melfolgen. Ad libitum (lat.), I) nach Guttbitum (et.), I) nach Guttbitum fen; 2) (Muf.), Andeutung doff ein Inftrument ob. eine Stimme unbejegt bleiben darf, meift eine gullftimme, woburch nur ber Stars Pe etwas, ber Barmonie aber nichts entzogen wird; 3) fo p. w. a piacere u. 4) a beneplacito.

Adlumia (a. Rafin.), Pflanzengattung aus der nat. Fam. Mohngewächste, Gruppe: Funnarieae, Dielytreae Rechnb., Dapaves reen Spr., Diadelphie, hexandrie L. Ad Lünam (a. Geogr.), Ort in Rhas

tien, Ellingen gegenüber.

Adlung, 1) (Jacob), geb. 1699 ju Bins bereleben bei Erfurt, Organift gu Erfurt; ft. 1762; fdr. : Unterricht über bie Conftrucs tion, ben Gebrauch u. Die Erhaltung ber Drs geln, herausg. v. Agricola, Berl. 1764, 4.; Muftalifches Siebengeftirn, ebb. 1768, 4.; Einleit. in bie mufit. Biffenfc., Erf. 1758,

n. Auft. 1783; 2) f. Abelung. Adlzreiter (306.), geb. ju Tettens beim in Baiern 1569, erft Schreiber, bann Ardivar, geb. Rath u. Minifter; ft. ale Minister in Munden 1622; fdr.: Annal. Bolcae gentis, Munden 1662, 1663, Fol., wieder herausg. v. Leibnis, Leipz. 1710. Admagetobria (a. Geogr.), so v. w.

Magetobriga.

Ad Mand., Abbrev. für ad mandatum, auf Befehl. Ad m. sacrae regiae majestātis, auf höchften Befehl. Ad mānus, 1) bei hauben, fertig; 2) ju hauben. Ad mārginem, am Ranbe, auf bem Ranb.

Ad Martem (a. Beogr.), Ort im cisalpin. Gallien bei Cecufio. Ad Medera, Ort ber Daffpli in Rumibien.

Admenatio, (Adminatio, lat.), f.

u. Injurie 1.

Admete, 1) (Dith.), Decanibe. 2) Tochter bes Euryftheus, anfange Priefterin ber Juno ju Argos, hernach in Samos, mo fie ben Dieuft ber Gottin einfuhrte.

Admetos, 1) Cohn bes Pheres, Ar-

rung über Phera. Bom Belias erhielt er bie Miteftis jur Gemablin, follte aber gus por einen Bowen u. einen Gber bor feinen Bagen fpannen, wobei ihn Apollo unters ftuste, ber ihm aud Unfterblichteit erbat, wenn einer feiner Freunde fur ihn fterben wurde. Dagu entichlog fich Alteftis, ale A. frant warb, bod Bercules führte bie Gattin aus ber Unterwelt jurud; eine Rabel, bie ber gleichnam. Tragobie bes Euripibes u. ber Dper Alcefte von Glud ju Grunde liegt. Rachher that Apolio, aus bem Dlynip verwiefen, Birtenbienfte bei 2. 2) Ronig ber Moloffer, Freund bes Themiftotles, welcher fich, verbaunt aus Athen, ju A. begab; A. von ben Athenern aufgeforbert, ben Themis ftotles auszuliefern, fdidte ben Freund mit einer ftarten Begleitung nach Pydna. (Lb.)

Ad Minervium (a. Geogr.), Ort int

cisalpin. Gallien, bei Dantua. Adminiculator, fonft in ber rom. Rirche: ber Official, ber bie Bitwen, Bais fen u. Pilgrime ju verforgen hatte.

miniculiren, unterftugen, beftarten. Adminiculum (lat.), 1) Stupe, Lebs ne; 2) Bulfemittel; bab.: A. gratiae (Dogm.), fo v. w. Gnabenmittel; 3) unter-frugenber Grunb.

Administration (v. lat.), 1) Bers maltung einer Stelle ob. eines Gutes; 2) fo b. w. Intenbantur, Commiffionariat

Administrator (lat.), 1) Bermals ter, Bermefer, bef. wenn er pon Staatsmes gen bei einem Cequefter eingefest ift; 3) protestantifches geiftl. Dherhaupt eines Stiftes, vertritt bie Stelle bes Pathol. Bifchofs, führt ben Titel : Sochwurdigfter; fo mar ber Pring Muguft von Sachfen M. bes Ergftifts Magbeburg im 30jabr. Krieg; 3) Bor= munb; bah. Administriren, beforgen.

Admirabel (v. lat.), bewundernswurs Admirable, f. u. Pfirfche.

Admiral (v. arab.), eigentl. al = meral, b. h. herr gur Gee, ob. v. Emir, Berr, feit ben Rreugzugen Titel ber bochften Flottenbefehlhaber. Unter bem wirtl. M. (Groß: ob. General: A.) fteben noch ber Bice: A., ber die 2., n. ber Contre: A. (bei ben Gollanbern Chut by Macht), ber bie 3. Flottenabtheilung befehligt. In England unterterscheben fich bie A.e noch burch bie rozthe, blaue ob. weiße Flagge, welche sie nach bem Mange auf dem großen Maste siehren, do bie Wice-A.e die Alage nur auf dem Bordermaste aussteden burfen. Der A. besindet sich stell auf dem von ihn gez wählten Azschiff; vgl. Commodore. (Pr.)

Admiral (300l.), 1) (980Bogel, Mare, Atalanta, Rummervogel, vanessa, Atalanta, papillo At.), Tagfalter aus bem Gefclecht Edflügelfalter, fcmarz, weißgeflect mit Purpurbinde. Auf der untern braunlich buns ten Flügelfeite fteht bie Biffer 980. Raupe bornig, bunt mit gelben Seitenftreifen, auf Reffeln; 2) weißer M., f. Domphenfalter b); 3) einige gefuchte Regelfcneden (co-nus), barunter a) Conus admiralis, Preifel-formig, buntel, citronengelb (braun), mit weißen, breiedigen Fleden, gelben garten Resbinden, braune Linien, alle fcon, oft mit vielen Thalern bezahlt, jest weniger gefucht, mit mehr. Abarten (Bice = A., Contre = A., auftral. M. u. a.) b) Conus cedo nulli, freis felformig, getornt, gelb, weißfledig, braun u. weiß gegliederte Querlinien, Gewinde hers vorftenend, auch in vielen Abarten, brauner ob. lichter garbe, weißen vereinzelten ob. jus fammenfließenben gefrangten ob. ungefrange ten Bleden u. punttirten Linien, betanns tefte art: Perladmiral, c. cedo nulli verus (principalis), orangeroth, Bleden blaulich weiß, braun gefaumt, 4 Reihen Perlenpuntte, viel weiße, braun geglieberte, punttirte Streifen, fehr felten u. theuer; fonft wohl mit 50-200 Ducaten bezahlt; and ben fubamerit. Meeren. c) Der Drange M. (con. aurislacus), freifelformig, langlicht, fleifche roth, weiße Bander, bas mittelfte heller, Ges winde rofenfarbig, braunfledig. (Wr.u.Pr.)

Admiralität, auf Admiraten, bobern Seeofficieren, Eivilbeumten u. Beisipern bes stebenbes Collegium, bas die Seeaugelegens beiten eines Seestaats besorgt, u. unrer besest Aufricht bei Marine steht, u. zu bessen gehort Alles gehort, was über Centrebande zu See, Prisen u. dgl. vorsommt. Legtres entschieden manchmal ein bes. Angeriedt. Unter der Inspection der A. stehen die Säsen u. Seesastguge. An iber Spie bessindet sich der Marineminister. (Pr.)

Admiralitätsschiff, f. u. Abmis ral (Seew.).

Admiralsbirn, f. u. Birn.

Admiralschaft machen, von Soiffen, bie fich bei einer Reife verbinden, jufammen zu bleiben u. fich gegenfeitig allen möglichen Beiftand ju leiften.

Admiralsinsein (Admiranten), 12 portug. Infeln oftl. von Ufrita im indifden Meere, barunter Quebella.

Admiraltuch, ein neues, tafimirars tiges, wollnes Beug.

Admirante (b. fpan.), in Spanien fonft Befehlshaber ju See u. Land in man-

chen Königreichen, fo bef. A. di Castilia. Admirateur (fr., fpr. eter), Bewuns berer, Liebhaber. Admiriren (v. lat.),

bewundern, verebren.
Admissibel (v. lat.), julaffig; bavon

Admission.

Admissionales (rom. Ant.), hofbebiente ber Raifer, melbeten Leute, bie ben Raifer zu fprechen wunfchten, an u. führten fie ein; ihr Borfteher Magister admissionum.

Admittatur (lat.), 1) es werbe geftattet; 2) Bulaffungsichein; bef. in Deftreich von ber Cenfur.

Admittiren, gestatten, julaffen.

Admodifren, I) pacten, unternehmen; 2) verpachten, verleiben; bav. Admodiatenr (stor), fo v. w. Pachter. Admodiation, fo v. w. Pachtung.

Ad modum (lat.), nad ber Art. Ad modum Minellil (Litgefd.), f. u. Minelli.

Ad Montlia (a. Geogr.), Ort in Lis guria, j. Monaglia.

Admoniren (v. lat.), ermahnen, marnen, Berweis geben.

Admonttion (c. lat.), 1) Erinnrung an irgend eine Pflicht; bef. 2) Ermahnung eines Schülers von dem Lehrer od. der Sons der Ester ine Schülers von dem Lehrer od. der Sons der in der Schülers von der Bussermann bei bei erm abnung, die dem Abendinahl vorausseschiedt zu werden pflegt, u. die befondre Zurechtweisung, durch welche der Keblende im Licht. Berbande zur Pflichterfülslung zurückzeschiedt werden foll. Kür lestre find nach Mattl. 18, 15—17 die gradus ad mon ito nis gebildet, nach welchen die Zurechtweisung erft unter 4 Augen, dann in Gegenwart eines de. weiter Leugen, u. endlich vor der gangen Gemeinde geschoen foll. War diese A. frucktios, so verfügte bie Kirche fonnt die Machschiediegung fru. 28.4.

Admont, (fonft ad Montes), Martifi. im Areise Judenburg in Steiermart, sonkt Landis ber Bischofe von Salzburg; Bomonasum, Stiftelieche mit Bibliothet; Senssenschmitche (jabrich 19,000 Snich), Eisenbammer, Eisenbergwerke am Lichtmeßsberge u. Nöthelstein; Birtiolwerke; bah, Admonter Vitriol.

Admontbuhl, Schlof, f. Obdach.
Ad Montem (a. Geogr.), der j. Berg.
Amben in der Schweiz.

Admortication (v. lat., Rechtem.)

bie lebergabe liegenber Grunbe von ber weltl. Gerichtebarteit an bie geiftl., weil folde Guter fur ben Bertehr erfterben u. nicht wieber veraußert werben tonnen.

Admoviren (v. lat.), beibringen, beis

fügen.

Ad Muros (a. Geogr.), Billa im Ros ricum, wo Balentinian mit feiner Dutter Juftina lebte, ale er nach feines Batere Robe, 4 Jahr alt, jum Raifer ausgerufen murbe; j. Cumerein.

Adna, Prov. u. Ctabt, fo v. w. Abana. Adnata (lat.), Binbehaut bes Auges,

f. u. Muge.

Adnatus (Bot.), angewachfen.

Ad notam (lat.), jur Bemertung, bab. 1. n. nehmen, fich etwas notiren, merten; adnotiren, aufzeidnen, bemerten. Ad Novas (a. Geogr.), 1) Ort in Oberpannoulen, j. (viell.) Ruftfcud; 2) Ort in Riebermolien.

Adnubiliren (v. lat.), verbunteln. Ado (St.), geb. 800 n. Chr. gu Gene, Benedictiner ju Ferriers, bann Lehrer gu Prum, verließ feine Stelle wegen Berleums bungen u. ging nach Rom, ward fpater Bis car bee Ergbifchofe Remigius von Enon u. 860 Ergbifchof v. Bienne, wo er 875 ft.; (dr.: Chronicon de VI aetatibus mundi, Par, 1512 u. 1522, Rom 1745, Martyrologium, herausgeg. v. Roesveide, Antiv. 1615 Fol., Par, 1648 Fol., auch in ber Bibl. patrum, v. Mlone Lipomann in Vitis SS., Bened. 1544, Thi. 4. u. o. i. b. Martyrol., v. Dom. Beorgio, Rom 1745, Fol. Adon, Ctatt, f. Tigre 2). (Pr.)

Adobrica (a. Geogr.), f. v. w. Abobrica. Ad oculos (lat.), por Mugen, bab. A. o. demonstriren, einen augenscheins

lichen Beweis führen, vgl. Ad hominem. Adoha (v. neulat. adohamentum), fo b. w. Douane.

Adokymos (St.), f. u. Chriftoph 1). Adolar (ber Eble), mannl. Rame.

Adolescenz (v. lat.), Jugend. Adolf (Adolph, mittellat. Adolph, phus), altbeutscher Name, bebeutet ebler belfer. Merkwurdig sind: 1. Deutscher Ronig. 1) M. von Raffau, 2. Cobn bes Grafen Dalram von Raffau, geb. gwis fden 1250 u. 1255, folgte feinem Bater in Raffau 1298, f. b. (Befd.) s, erwarb fich unter Rubolf von Sabeburg Priegerifden Ruf u. ward nach beffen Tob 1292 jum Ros nig ber Deutschen gewählt, fiel aber ichon 1218 im Befecht ju Gollbeim gegen ben Gegentenig Albrecht von Deftreich, Mehr über ibn f. Deutschland (Gesch.) s. II. Ro-nige v. Schiveden. 2) Guftav II. A., Konig v. 1011 - 1632, fiel bei Lugen als Bertheibiger ber evangel. Lehre, f. Guftav u. Schweben (Gefd.) ar. 3) A. Friebrich, eb. 1710, Berg. von Bolftein : Gutin, feit 1739 Banbesabminiftrator v. Solftein : Gots torp, feit 1751 Ronig v. Schweben, ft. 1771, über ibn f. Bolftein (Befd.) m u. Schwes

ben (Befd.) st. 4) Buftav IV. A., letter Ronig feiner Dnaftie, Sohn Guftave III., Ronig v. 1790 — 1809, wo er gur Refigna-tion gezwungen warb, f. Guftav u. Schweben (Gefch.) m. Ill. Andre Fürsten. A) Sers jog v. Baiern; 5) fo v. w. Abolf 32), IB) Serzog v. Gelbern. 6) A., Sohn Arnoibs v. Burgund, fein:6 Landes beraubt, ft. 1492, f. Gelbern (Gefd.) s. C) Bon Solftein. a) Grafen. 7) A. I., Graf v. Schaumburg, von Koing Lothar mit dem jehigen Golftein belohnt, ft. 1133, f. Dols ftein (Gefch.). S. V. U. H., deffen Sohn, bis 1144, f. ebb. 4. 9) V. III., deffen Sohn, bis 1202, wo er von Walbemar II., König D. Dinemart befiegt murbe; f. ebb. . . 10) M. IV., ebenfalls ein Schaumburger, von 1225 bis 1238, f. ebb. 1. 11) A. V., der Poms mer, weil er eine pomm. Pringeffin gebeiras thet hatte, ft. 1303, tam gar nicht jur Res gierung. 12) M. VI., Coon Johanne II. v. Riel, betam Segeberg jum Antheil, regierte aber bort bart u. ward auf Unftiften feiner Bettern, Berhard u. Johann v. Solfteins Rendeburg, von Bartwig v. Reventlow ers morbet; f. ebb. s. 13) U. VII., aus ber Rieler Linie, ft. 1380, u. mit ibm feine Linie aus. f. ebb. a. 14) 2. VIII., feit 1427, von ber renbeburger Linie, bie mit ihm 1459 ausftarb, u. burch beffen Tob Solftein u. Schleswig an holftein fiel, f.ebt. . b) Sers joge. 15) M., Bergog v. holftein : Gots torp, Cohnv. Friedrich I., Ron. v. Danemart, Stifter ber Linie 1544, ft. 1586, f. Dolftein (Gefd.) n. 16) A. Anguft, Bergog v. Dolftein=Plon, geb. 1680, ft. ju Uns fang bed B. Jabry, f. ebb. n. 129 A. Friedrich, Derz. v. Golftein-Eutin, fov. w. Wolf 3). ID Von Aleve. 189 M. I., Graf v. Mark (als folder A. V., n. A. A. X.), erft Bissof v. Market, bann 1362 burd bee Papftee Urban V. Ernennung Erzbifchof v. Roln, jedoch ward feine Er-nennung vom Cavitel angefochten, weehalb er feine geiftl. Stellen nieberlegte u. Dars garethe, Tochter bes Grafen v. Julich u. Berg heirathete, ale biefe balb ben Schleier nahm, erheirathete er um 1370, mit ber Richte bee letten Grafen Johanne, Tochs ter Dietriche Grafen v. Rleve, Dargarethe, biefe Graffchaft u. folgte Erfterm, erhielt auch bie Graffchaft Mart nach bem Tobe feines altern Bruders Engelbrecht 1392, ftif= tete ben Marrenorden u. ft. 1394 ju Rleve, f. Rleve (Gefd.) 11. 19) M. II., Bergog ju Rleve, Cohn u. Nachfolger bee Bor., als A. X. (n. A. V.), erhielt vom Raifer Sigismund bie herzogl. Burbe ale Lohn fels ner Thaten, friegte lange mit feinem Bruder Gerhard wegen ber Bereinigung Rleves mit ber Graffd. Dart u. ft. 1448, ein trefflis der gurft, f. cbb. (Gefd.) is. E) Gras fen von ber Mart. 20) A. I. bis A. IX. (n. And. A. I. bis A. V.), f. u. Mart (Gefd.) . \_ in F) Bergoge ju Med's lenburg. a) Bon Schwerin. 21) 2. gried:

Friedrich, Sohn Johanns VI. u. Entel Cambridge, Pring von Großbritannien, f. Derzogs Johann Albrecht I., regierte von Cambridge. (Pr. u. Js.)
1610 — 1638, f. Mecklenb. (Gefch.) u.—12.

Adolf (Johann, gen. Reocorus), geb. 1010 — 1020, 1. Zacteinb. (Gega), 16—11.
1) 311 Streits. 22) U. Friedrich, 19.
1701 — 1708, f. edb. 11 a. 23) U. Friedrich I. 9.
1702 — 1703 — (edb. 11 a. 24) U. Friedrich IV., von 1752 — 1794, f. edb. 11 Grafen. 25) A.I., fo v. w. Abelf 1). 26) A.II., von Anglau Ihfteln, bes Bor. Entel u. Gers ladis l. Sonn, liffetet bit Linie Rassaus Ihs stein, 1351—1370. 227 U. III., Graf v. Rassaus Rein, Colon Gerlachs II., ft. 1265, 289 M. IV., Sonn Holispos, ft. 1336 Einderlock, U. V., Sonn Philipps, ft. 1336 Einderlock, Unber Toucher Willer, G. lleber fie alle f. Raffau (Gefd.) . 30) 2., Cohn bes Fürften Endwig Beinrich v. Rafs fau = Dillenburg, geb. 1629, ftiftete burch feine Bermahlung mit ber Erbin ber Graffcaft Bolgappel u. Berricaft Schaumburg bie Linie von Raffaus Chaumburg, bie jeboch mit feinem einzigen Cobn noch por feinem Tobe wieder erlofd. Er ft. 1676. Durch bie Bermahlung feiner jungften Tods ter Charlotte mit bem Pringen Lebrecht b. Anhalt = Bernburg, entftand bas Saus Ans halt = Bernburg = Schaumburg; f. Unhalt halt a Bernburg a Shaumburg; f. Amhalt (Gesch.) n. d.) Herzog. 31) A., geb. 1817, Sohn des Derzogs Wilhelm, folgte diesem 1839, f. Nasiau (Gesch.) n. M.) Aursfürft von der Pfalz. 32) A. der Einfältige, Sohn Rüdelss I., 1319—1327, f. Pfalz (Gesch.) n. N. Grafru von Schaumburg. 33) A. i. — Vill., so. n. Avolf 71—14). M.) Graf von Schlesburg. 32) so. w. Avolf 14). IV. Geistliche Kürften u. Wischlesburg. A.) Aursücksten von Wainz. 35) A. i. Rurfürften von Dlaing. 35) 2. 1., Graf v. Raffau, Bifcof v. Speier, jum Erzbifchof ermablt 1373, trat die Regies rung 1360, erft ale er Speier aufgab, an, ft. 1398. 36) 21. II., Graf v. Raffau, hatte mit Dicthern von Ifenburg megen bes Erge ftiftes blutige gebbe, überfiel 1462 Dlaing, erlangte baffelbe burch Bergleich ju Frants furt 1463 u. ft. 1475; vgl. Daing (G.fd.) 10. B) Rurfürften von Roln. 37) 21. 1., Graf v. Altona, 1183 ermanlt, Rachfolger feines Baters Bruno III., tronte Philipp jemes Baters Bruno III., fronte Philipp de Schwaben zu Aachen, beshalb von Stellil.

1205 entfest, f. Köln (Gefch.) a. 38) M. II., fo v. w. Abolf 19). 39) M. III., Graf v. Schauenburg, Kurf. 1547—52, f. ebb. (Gefch.) is. C) Visichof zu Mterfeburg.

40) Prinz v. Anhalt, geb. 1458, 1475 M.cs tor der Universität Lettzig., Domberr zu Hilberstein 1488 Domproft zu Magdes bura. Visichof un Merchura. pertieh die burg, Bifchof ju Merfeburg, vertrieb bie Juben, verbrannte Luther's Schriften, ber thm feine Theses de indulgentiis wibmete, ism jeme inesse ale mangenins vienere, u. wiberfeste sich ihm auf bem Golloquium au Leipzig, 1519. Später wurde er Luther's Lebren geneigter; sp. 1526. D) Andere Skifchöfe. Al) Siebe biese einzeln unter ibren Disthümern. V. Appanagirter Pring. 42) M. Friedrich, Bergog von

Adolfi (Johann, gen. Reocorus), geb. 1559, Prebiger auf Bufum; ft. 1629; fcr.: Chronit bes Landes Dithmarfchen, berauss

geg. v. Dahlmann, Riel 1827, 2 Bbe. Adolfsberg (Erichsbrunnen), allas lifch = falinifch seifenhaltige, talte Dinerals quelle im Rirchfp. Arberge bes Lans Drebro

in Schweben.

Adolfsburg, fürftenbergifder Ritter= fis im Rr. Bilftein bes pr. Rgeby. Arnes berg, fcones Colof mit reicher Bibliothet.

Adolfsd'or, ichwebifd spommeriche, nach Abolf Friedrich, Konig v. Schweben benannte, jest außer Cours gefeste Golb-munge, 3 Thir. 12 Gr. in Golb werth.

Adolfneck, Dorf im naffauifden Amte Langenfdwalbad, 150 Em., mit Trummern einer Burg, angeblich von Abolf v. Raffau, Konig ber Deutschen, erbaut, ber bie Ronne Amalgunde ju Maing bierher zu verbotner Liebe geführt haben foll, urtunblich murbe aber bie Burg erft von Abolfs Entel, Abolf III., 1856 erbaut. Jest gang gerftort. Adollam (a. Geogr.), fov. w. Abullam.

Adolph, Adolphus u. Bufammens febungen, f. Abolf.

Adolzfurt, Marttfl. im Amte Deb= ringen bes murtemb. Jartfreifes, Sammers wert, 600 @m.

Adolzheim (Geogr.), fov. m. Alsheim. Adom, Regerstaat, f. u. Golbtufte f). Adommim (a. Geogr.), Fleden Das laftina's, swiften Berufalem u. Berico; in bem naben Schloffe ftand eine Bache jum Sous ber Reifenden,

Adon (bebr.), fo v. w. Herr, Herrscher. Adon, Geistlicher, fo v. w Ado. Adon (a. Geogr.), fo v. w. Ador. Adonna (Myth.), die mit Abonis Bers

mablte, Beiname ter Benus. Adonal (hebr.), mein Berr, in ber Unrebe an Gott von einigen Juben (bed=

halb Adonaisten) ftets ftatt Jehova ges braucht. Adončus (Mith.), Beiname bes Bacs

dus, ale Abonie gebacht. Adon Hiram, Baumeifter bes fas lomonifd.n Tempels, von wiberfpenftigen u. neibifden Behulfen getobtet, in ber Freis maurerei von fymbolifder Bebeutung.

Adoni, 1) (Begirt), f. u. Bellarn a).

Adonia, 1) altefter Cobn Davibs, wollte nach bes Baters Tobe beffen Beliebte, Abi fag, beirathen, mart aber von Calomo getobtet. 3) Levit, von Jofaphat jum Bolles

unterricht nach Juda gefandt.
Adonia (Myth.), 1) (Adonias), fo v. w. Adonia. 2) f. u. Adonis 4.

Adoni Besek, Ronig von Befet in Ranaan, von ben Juben befiegt u. binges

Adonicus vērsus (lat.), f. Abonis fder Bers.

Ado-

Adonion (gr. Ant.), mit Floten bes gleiteter Schlachtgefang ber Spartaner. Adoniram, 1) fo v. w. Abon Siram;

2) fo v. m. Aboram; 3) Auffeher über bie

30,000 Arbeiter auf bem Libanon.

Adonis (Myth.), 1 Cohn bes Ringras u. ber Dietharme (ob. bes Thrias u. ber Smyrna, ob. bes Phonix u. ber Alphefiboa). Emprua (Mirrha), burd Aphrodite, bie ihr wegen ber von ihr verfcmahten Liebe bes Belios, ob. weil fie fich fconer als bie Gottin Perfephone buntte, Feind mar, querft gu bem Bunice eines Umgange mit bem Baster verleitet, erlangte 12 Radte hinburch Ges mahrung, aber nach ber Entbedung von bem ergrimmten Bater verfolgt, murbe fie burch ber Gotter Mitleib in einen Baum verwans belt. Enblich borft ber Baum, u. ein Anabe, A., warb von Aphrobite in einem Raften ber Perfephone anvertraut. Allein Lettre gab ihn nicht jurud, u. Ares mußte ent-ideiben, baf A. einen Theil bes Jahres bet Perfephone, ben andern bei ber Uphrobite bleiben u. über ben 3. nach eigner Bahl entfcheiben follte, ber bann auch ber Aphros bite gufiel. Bum Jungling berangewachfen, nahm ihn Aphrodite in Dbhut, u. liebte ion. 'Allein fie tonnte feinen Bang gur Jagb nicht hinbern, u. er ward burch einen vom Ares gefendeten Eber getobtet. Aphros bite verwandelte bas Blut bes Geliebten in eine Anemone. Die Erzählung von biefer Liebe ift erft burch bie Griechen ausgebilbet . Spater murbe er ale Connengott felbft gedeutet, u. fein zweimal bes Jahres wiebertehrendes geft, bie Adonia, als Sonnenwenbe, murbe einmal, me bie Conne im Binter fchieb, unter Behtlagen mit Erbe u. Camen gefüllte Befaße umber getragen; bas anbremal im Commer, wo ihre Rud's Pehr mit Freube u. Jubel unter Berumtras gen berfelben Gefafe, aus benen Gefame

entsprofte, geseiert ward. (R. D. Lb.)
Adonis (a. Geogr.), Fluß Phonigiens, unweit Byblus. Der Fluß farbt fich ju ges wiffen Beiten bes Jahres von ber rothen Erbe in biefem Theile Libanons, wenn Res genguffe ob. Sturme fie in ben Blug fubren, mas von Gin. fur ben Urfprung ber Dothe von Abonis (Moth.) gebeutet murbe.

Adonis, 11) (a. L.), Pflanzengatt, aus ber naturl. Fam. ber Ranuntelgemachfe, Gruppe: Ranunculeae, Adonideae Rchnb., Ranuntuleen Spr., Polnandrie Polngnnie L. Arten: a. vernalis in Deutschland beimifch, auch in Garten cultivirt, mit gros Ber gelber Blume, fafriger, fcmarger, falich= lid fatt ber fcmargen Riesmurg eingefams melter Burgel; a. aestivalis (Commers abonis, Teufelsange), im Getreibe baus fig, mit ginnoberrother, auch gelber, am Grunde ber Blumenblatter, fcmargefledter Bluthe; 'a. autumnalis (Adonisblume, A-röschen), in England u. am Rautafus beimifch, mit buntel blutrothen Bluthen, auch als Bierpflangen cultivirt.

\*3) (L. B.), Abtheilung obiger Gattung \*3) Gartnername einer gefüllten Spacinthenfpielart. (Su.)

Adonischer Vers, hanfig als Schluß ber fapphifden Berfe, feltner fur fich bes ftebenber Bere, beffen Schema - - - -Adonisiren, foon maden, fic ber-

ausputen; vgl. Abonis (Dinth). Adonizadek, alter Ronig von Je-

rufalem, f. b. (Befd.) s.

Adony (fpr. Abong), Martiff. in ber ungar. Gefpannichaft Stuhlweißenburg an ber Donau, Poftamt, bem Grafen Sjapary u. Bichn gehörig, 2,800 Em.

Adoo, Reich, fo v. w. Benin.

Adoptatio (v. lat., Rechtew.), fo v. w. Aboption.

Adoptianer, im 8. Jahrh. bie Uns hanger bee Elipanbus, Erzbifchofe von Colebo, u. Felix, Bifchofe v. Urgel in Spas nien, Die gegen Deletius behaupteten, Chris ftus fei gwar nach feiner gottlichen Ratur mahrhaftig Gottes eigner Sohn u. von Ratur bom Bater gezeugt, aber nach feiner Menfcheit fei er nur ein angenommner Sohn (fillus adoptivus) Bottes u. als folder werbe er nur bem Ramen rad (nuncupative) Gott genannt. Schon in Spas nien beftritt u. befdulbigte man bie A. bes Reftorianismus, weil fie 2 Cohne Gottes in Chriftus unterfcheiben wollten, als ber Glaube ber M. aber in Frankreich vorbrang, mifchte fid Karl b. Gr. in bie Sade. Felir mußte in Regensburg (792), bann in Rom wiber-rufen, u. auf ber Synobe ju Krankfurt (794) wurden bie A. verworfen, mehrere Streitschriften, bef. bon Alcuin (contra Felicein), Paulinus von Aquileja u. a. ers fchienen gegen Felix. Auf einer Synobe in Machen (799) bewog Alcuin ben Felix jum Rachgeben, u. Leptrer ft. 818 in Enon; Elis panbus blieb bei feiner Deinung. Dit bem Tobe ber Saupter tam ber Adoptianismus in Bergeffenheit. 3m Dittelalter werben bem folm ar (1160) aboptianifche Deinuns gen Soulb gegeben. Duns Scotus u. Dus candus a. S. Tortiano (1300), laffen ben Ausbrud filius adoptivus in gewiffem Ginne gelten. In ber Pathol. Rirde vertheibigte im 17. Jahrh, ber Jefuit Gabriel Bafques, unter ben Protestanten G. Calirt bie M., ogl. Bald, Historia Adoptianor. Gott. 1755. (Sk.)

Adoption (v. lat. adoptio, Annahme an Rinbes Statt), '1) bie unter öffentl. Mustoritat erfolgte Aufnahme einer Perfon in bas burgerliche rettl. Berhaltniß eines Rins bes ob. Entele von Jemand, ju bem biefelbe barin bisher nicht geftanden, ob. fich ju bes finden aufgehort bat. Gie beift an) Mrs rogation (arrogatio), wenn bas Aufgus nehmende unabbangig von vaterl. Gewalt war; 3b) A. im engern Sinne (Datio in adoptionem), wenn bas Aboptivfind noch in ber Gewalt eines Anbern ftanb, u. ift an A. plena, wenn bie A. von einem vaterl. ob. mutterl. Berwanbten in auffteis

genber Linie bb), A. minus plena, menn fie pon jemand Anberm, bie Seitenpermanbten nicht ausgefchloffen, erfolgt. Die M. an Brubers, Deffen ac. Statt wies berfpricht bem Begriffe ber M., welche fich auf bie Descenbentenverhaltniffe befdrantte. \* Als eine Ergänzung u. Nachahmung nat. Beugung (a. imitatur naturam) u. zum Trofte ber Kinberlofen (a. in solatium improlium fit) eingeführt, erforbert bie M. bei bem Mbop= tipvater in ber Regel ein Alter von 60 Jahren, bas Entbehren eigner ehelicher Rachs tommenfchart unter feiner Gewalt, ob. wes nigftens, baß es jener nicht jum Nachtheil gereicht, u. bie Doglichkeit perfonlicher Ers jeugung, baber tein, nicht wenigftens 18 Jahre altrer ale bas Aboptiveinb, tein jur Rinbererzeugung naturl. Unfahiger abops tiren tann. Frauen tonnen, weil fie teine paterl. Bewalt ausüben u. erwerben, nur ju Begrundung eines wechselfeitigen Erbs folgerechts, eigentlich blos bei bem Berlufte ber eignen Kinber (in solatium liberorum amissorum) unter lanbesberrt. Genehmis gung aboptiren. Gin Bormund foll feinen Munbel nicht por abgelegter Rechnung, ein Urmer einen Reichen gar nicht aboptiren. Die M. barf enblich weber bem Aboptivs Finde noch einem Dritten jum Rachtheil gereichen, baber bie Ginwilligung beffelben u. ber Eltern ob. Großeltern, bie es bisher in ihrer Gewalt hatten, ob. bie es außerbem in biefelbe erhalten wurben, fo wie bei ber Arrogation eines Unmundigen eine Unterfus dung ber Butraglichteit für biefen, bie Ginwils ligung feiner nachften Bermanbten u. feines Bormunbes, fo wie eine Burgfchaft beffen, ber arrogirt (arrogator), vorausgehen muß, baß er bas Bermogen bes Rinbes nebft Allem, was burd bas Rind erworben ift, bems felben bei feiner Emancipation, für ben Fall bes Ablebens beffelben mahrenb ber Unmuns bigfeit aber, beffen bisherigen naturl. Erben ausliefern wolle. Diefe forbern baffelbe mit ber actio ex stipulatu, ob. wenn feine Caution bestellt ift, mit einer actio utilis (quasi ex stipulatu). Mach einem Senatus consultum Sabinianum, beffen Gultigfeit unter Juftinian erlofc, mußte bemjenigen von 8 gufammen in ber Gewalt beffelben Batere ftebenben Cobnen, welcher aboptirt marb, 1 bes gangen Bermogens, (Quarta Sabiniana, de tribus maribus), hinterlaffen werben, welches von ben Erben ausgeflagt werben tonnte. 'Stete ber öffentl. Mutos ritat unterworfen, bebarf auch jest noch bie Arrogation landesherrlicher Genehmigung, bie A. ber bes juftanbigen Gerichts, bie burch Beftatigung bes, nach preug. u. frang. Rechte ftete fdriftlich ju errichtenben 2 bop : tion evertrages in Frantreich burch ein förmi. Urtel zweier Instanzen u. Eintrag inbas Eivischanderegistererfolgt. Die Bir-Bungen a. ber Arrogation u. A. pleas find, bag bas angenommne Kind burchaus

ter tritt ob. jurudtritt, fo lange es nicht felbft wieder von biefem emancipirt wirb (vgl. Emancipation), mithin beffen naturl. Bewalt für fich u. feine nicht emancipirten Rinder unterworfen ift, feinen Ramen, mels der bem bes Rindes jest meift vor ob. nachs gefest wirb, u. feinen hopern Stanb nad rom. Rechte (eigentlich blos bei ber dignitas consularis u. senatoria) annimmt, ein Rotherbe u. naturl. Erblaffer beffelben, fo mie ein Agnat u. Inteftaterbe ber Manaten beds felben wirb, auch aus allen Agnationevers haltniffen mit feiner naturl. Familie, nicht aber aus ben Cognationeverhaltniffen tritt, mithin eine capitis deminutio minima erbes eignen Bermogens bes Rinbes u. bas Inteftaterbrecht. Mit ber Emancipation bort bies gange finbliche Berhaltnif auf, obwohl teine M. vom Unfang an auf eine beftimmte Beit befdrantt werben barf. 10 Mur ber ohne Grund emancipirte ob. ents erbte unmunbige Arrogirte tann 1 bes ges fammten Bermogens bes arrogirenben Baters, nach bem Urheber Raifer Antoninus, Quarta Divi pligenannt, burd eine fogenanns te Condictio ex constitutione D. pii, u. menn ber Arrogator um ben Betrag biefes Biers theile gu fcmalern, eigne Bermogeneftude boslicher Beife veraußert bat, beren Bervisiana u. (quasi) Faviana forbern. 11 Bon wirtlicher naturl, Bermandtfcaft abbangige Rechte werben baburd nicht begrunbet ob. aufgehoben, wie ber beutfche Abel, Erbfolge in Leben u. Fibeicommifguter, u. bas Erb. laffungerecht, ja nicht einmal bie Borrechte ber Deifterfohne in ben Banbmertegunften. Die Birtungen b) ber A. minus plena befteben blos im Inteftaterbrechte bes Rins bes ohne Unfpruch auf einen Pflichttheil, mabrend ber neue Bater meber Rechte noch Pflichten gegen baffelbe erwirbt, biefe bem naturl. Bater verbleiben. 13 Die in ben Quellen bes rom. Rechts erwähnte A. per testamentum ift nur ein migbrauchl. Musbrud fur bie teftamentarifche Erbeins fenung einer bestimmten Perfon unter ber Bebingung, baß biefelbe bes Erblaffere Ramen annehme. Auch die A. per arma, per barbam, per hastam, des alten germanischen Rechts, bezog sich auf ganz anbre Berhaltniffe, u. eben fo wenig ift bie Gintinbicaft eine beutiche Art berfelben. 14 Dit ber A. nicht ju verwechfeln ift bas rein factifche Berhalinif ber Annahme eis nes Pflegkindes (alumnus), wenn Be-mand ale Pflegvater (nutritor) baffelbe freiwillig, blos um es ju ernahren u. ju ers gieben ju fich nimmt. Gine gewiffe Ehrfurcht gieben gu fich nimmt. Eine getofffe eratigit ift baffelbe bem Ernabrer allerdings fouls big. Das preuß. Landrecht u. ber Code civil ftellen eigentbumliche Brundfage über bie Pfieglinbichaft auf. 20 (Befch.). "Die A. findet fich schon in ben Gefesen von in bas Berhaltniß eines naturl. jum Bas Athen. Am ausgeprägteften erfdeint bieß

Inftitut megen bes boben Berthes ber Ramilienrechte im alten Rom. Daber erfolgte bort bie Arrogation nur burch Ginwilligung bes Bolte mittelft Abftimmung in ben Curiats comitien nach Begutachtnng bes Priefters collegiums, fpater ber Dbrigfeit, u. nach bem Bechfel feftftebenber Formeln unter ben Betheiligten. Gehr balb vertraten 30 Licto: ren die Stelle ber Curien, feit Galba tais ferl. Referipte. Die 2. gefchab von ber Obrigteit in Gegenwart von 5 Beugen uns ter ben Feierlichkeiten ber Mancipation, inbem ber Bater bas Rind an beffen Abop= tivvater vertaufte, u. gwar bei einem Cohne 3 Dal, indem folder 2 Dal vom Aboptiv= vater wieder freigelaffen warb, bei einer Tochter ob. ber M. an Entels Statt nur 1 Dal. Juftinian feste an die Stelle biefer Formen bie Ertlarung ber Betheiligten vor ber Dbrigteit. 1. Das germanifche Recht tennt bie A. nicht, u. ba wo biefes fich rein erhielt, wie in England, ift sie nicht angenommen. 13n Deutschland ift bie M. nach rom. Rechte ju beurtheilen, bas un= ter geringen Ubweichungen in bie meiften neuern Gefengebungen aufgenommen ift, wie in bas öftreich. Gefenbuch, bas preuß. Landrecht u. bas t. fach f. Erbgefes v. 1829 6. 48. 10 3n Frantreich war vor ber Revolution die M. nicht üblich. Als ber Ratio= nalconvent 1793 bie Tochter bes Dichael Les pelletier im Ramen bes Baterlanbes abop= tirt batte, erfolgten mehrere 2. bafelbft. Unter Rapoleons befonberem Schupe mahs renb ber Discuffionen, ward bie M. in ben Code civil aufgenommen, mit bem wichtigen Unterfcbiede von ber rom. A., baß burch fie nur ein bem gwifden Eltern u. Rinbern abn= liches, tein bemfelben gleiches Berhaltniß bes grundet wirb. Bauptfdrift: E. B. Schmitt, v. b. Aboption. Jena 1825. (Bs. j.)

Adoptionslogen (Freim.), Logen, an benen auch Frauen nach ritualmäßiger Aufnahme u. Berpflichtung Theil nehmen; 1775 in Frankreich aus Galanterie errich= tet u. noch jest bafelbft anerkannt. Gine Abart von ihnen maren bie Esperan : cierlogen, bie um 1780 auftamen u. bie auch in Deutschland, 3. B. in Bannover, Got= tingen zc. Eingang fanben u. wo Frauen u. Mabchen, beren Gatten u. Bater Maurer fein mußten, Ditglieber, eine Frau Deis fterin vom Stuhl war; jest in Deutschland menigftens eingegangen.

Adoptionsmunzen, rom. Raifers mungen, mit Adoptio int Abfchnitt, bei Aboution eines Thronfolgers gefchlagen.

Adoptionsvertrag (Rechtew.), f. u. Aboption .

Adoptiren (v. lat.), 1) an Rinbes Statt annehmen, f. Aboption; 2) eine Deis nung annehmen, ben Borgug geben. Dab. Adoptirte Tugend, nicht wahre, fons bern nur auf Reigung berubenbe Tugenb.

Adoptiveltern, bas Chepaar, wels des burd Aboption meift bes Mannes Ela

ternrechte auf eine Perfon erworben haben. A-kind, A-sohn, A-väter (Rotto), f. Aldoption s.

Ador (a. Geogr.), Bergfclof in Armes nien, am Cuphrat. Adora, 1) Stabt im Stamme Juba. 2) (Mboraim), Stadt ebb. fpater von Chomitern bewohnt.

Adorabel (v. lat.), anbetunges, bers

ehrungewürdig.

Adoram, 1) Davibs Rentmeifter; 2) Salomos Rentmeifter, unter Rehabeam vom Bolte gefteinigt; 3) fo v. m. Abon Biram.

Adorateur (v. lat., fr., fpr. stor), Uns beter. A-tion, 1) Unbetung; 2) Bulbis gung; 3) f. u. Papftwahl n.

Adorationis sacramenti sanctimoniales (Ronnen ber Unbetung bes hochheiligen Cacraments), Ronnenorden, ges ftiftet 1654 ju Paris; 1676 u. 1705 vom Papfte bestätigt, trug fcmarge Kutten mit golbner Conne auf ber Bruft (Symbol bes Cacraments); eingegangen. Bgl. Atometen.

Adore, Bluß, f. u. Allier. Adorea (rom. Unt.), 1) Betreibe, bef. bas verbienten Burgern verabreichte, bab. 2) Ruhm, Ehre.

Adoreus (a. Geogr.), Bergreihe in Galatien, Theil bes Dibumos.

Adorf, 1) Stabtden mit eignem Jus ftigamte bes t. fachf. Rr. Bwidau, Beberei, feit 1840 ftarte Fabritation von mufital. 3n= ftrumenten u. Detallfaiten, 2400 Em. 2) Martifl. im Diftr. Eifenberg bes Furftenth. Balbed, Gifen= u. Rupfermert, 850 Ew.

Adoriren (v. lat.), anbeten, verehren,

mit Achtung bulbigen.

Adorno , gennefifches gibellinifches Ges folecht, bef. berühmt burch 7 Dogen: 1) (Wabriel), 1363-70; 2) (Antoniettol.), 1334-97; 3) (Georg), 1413-15; 4) (Raphael), 1443-47; 5) (Barnabas), 1447; 6) (Prosper), 1441-78 u. 7 (Antonietto II.), 1513 u. 1522-27, wo bie M. von ben Fregofi, ihren eifrigen Beg= nern, vertrieben u. von Staatsamtern ausge= foloffen wurden. Debr f. u. Genna (Gefd.) 13\_30. 8) (3 eronimo), Antonietto's II. Brus ber, ausgezeichneter Felbherr fur bie frang. Partei, mußte Undreas Doria 1527 weis den, f. ebb. 20.

Adorsi (a. Geogr.), fo v. w. Morfi. Ados (fr., fpr. Ado, Gartn.), ein fcrag

auflaufendes Gartenbeet. Adoublet (fpr. Abuble, Bool.), fo v. w.

Mlphamufchel. Adouciren (v. fr., fpr. abufiren), 1) befanftigen ic.; baher 2) einer Waare bas Raube benehm:n, 3. B. Theile von Uhren, Ebelsteine ic. 3) Metalle, bef. Eifen u. Stabl

burch Gluben u. verfchiebne Bufage, bie bem Eifen feine Sprobigteit ranben, weichmas den; vgl. Tempern; 4) (Maler.), bie uns gebunden neben einander gefesten garben burd einen weichen, breiten Pinfel vers fcmclgen. (Hm.)

Adour (fr., fpr. sur, M. le Grand, Geogr.),

Geogr.), fdiffbarer Fluß in Sfrantreid, ents fpringt in bem Dep. Dber=Pprenden bei Bag= neres aus 2 Quellenfluffen, M. be la Guebe u. M. be Beaudeau, geht durch die Des parts. Bers u. Landes, macht julent bie Grenze zwischen letterm u. bem ber Rieber= Porenaen, u. nimmt rechts bei Zartas bie an ber Grenge bes Dept. Laubes mit bem Dept. Gere entfpringenbe Douge (von Mont Ct. Marfan an Dibouge) linte nacheinander ben Lees, Babus, Gas bas, Louis, Lun (entfteht aus ber &. be France, A. be Bearn), Gave, Niven auf (fammtlich in ben obern Pprenaen ents fpringend) u. fallt feit 1579, unweit Bayonne mit der Dundung Baucaut (hierauf für große Schiffe fahrbar) ine aquitanifche Dieer, mabrent er fonft noch langs tes Meers & Meis Ien nordlich ging u. in 2 Munbungen fich in baffelbe ergoß.

Adowa, Stadt, f. u. Tigre 2).
Adoxa (a. L.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Dolbengemachfe, Gruppe:

Araliaceae Rehnb., Satifragen Spr., 4. Ordn. ber 8. At. L. Einzige Art: a. moschatelina (Bifamtraut, Bifambabenen fuß), in schattigen Borhölgern, an Jäusnen wachsendes, gierliches, nach Moschustiedenbes Pflanzchen.

Ad Pactas (a. Geogr.), Ort in Lastium, auf ber Via Labicana.

Ad partem (lat.), mit jebem Theil .

befonters.

Ad patres gehen (lat.), ju ben Batern gegen, fterben.

Ad perpetuam memoriam (lat.),

jum beständigen Anbenten. Adpertinenzien (v. lat., Rechtem.),

fo v. w. Zubehörungen, f. u. Acceffion.

Ad plas causas (lat.), ju guten
Bweden, bef. jum Beften der Armen, Kirs
den, Schulen ze.

Ad Pontem (a. Geogr.), I) Ort in Britannien, j. Paunten in Lincolnspire, ob. Cast Britgseford in Nottingdamfibire, von noch Numen; 2) A. p. Isis, Ort in Noricum, j. Ays (Ybbs); 3) A. p. Mürl, Stadt in Noricum, j. Murau.

Ad posteriora (lat.), auf ben hinstern.

Adprehension (v. lat.), fo v. w. Apprebenfion.

Adpromissor (Rechtew.), fo v. w. Compromissor.

Ad propösitum (lat.), jur Sache.
Adpropriation (v. lat., Rechtov.), bie Wiedervereinigung eines vorber getheils ein Eigentbums, wo dem Einen Grund u. Boden, dem Andern ader die Mugung defelben zugehört, in der Person dessen, dem das nugbare Eigentbum zustamd; bei beiden ohne Unterschieb beißt sie E on so löt ation.

Ad protocolium (lat.), jum Pros totoll pernehmen 2c.

Adquaestus conjugalis (lat.).

Adquaestus conjugalis (lat.), Rechtem.), fo v. w. Errungenschaft.

Adqui, f. u. Aqui.

Ad Quintanas (a. Geogr.), Ort in Lastium unweit Rom, auf ber labican. Strafe. Adraa (a. Geogr.), 1) hauptstadt von

Adrag (a. Geogr.), 1) Bauptstatt von Batanea, fruher Residen; bed, Königs Do, spater bem Stamme Manasse gehörig; 2) so v. Abar.

Adrabacampi (a. Geogr.), Bolt im fubl. Deutschland gegen bie Donau bin.

Adragantin (fr., fpr. sicanteng), nach Devaur mittelft talten Baffers auss zuzieheinder, getrochtet in tochenbem Baffer auflösbarer Grundfoff von Gummi Aras ganth, beffen Klebbarteit bedingenb.

Adraman (gewöhnl. ber Sohn ber Flei fderin ju Marfeille), wart, als Leviling von turelifden Freibeutern geraubt, Renegat, Pafca v. Rodous, Großadmiral u. General ber Galeren; ein tapfrer u. leutseliger Mann. Bon Feinden falfchich des Berraths beschulbigt, wart er 1706 erbroffelt.

Adramiten (a. Geogt.), Bolf im gludt. Arabien, im j. Sabramaut. Daupte ftabt: Sabbatha (Sabbra), hatte 40 Aenpel u. war ber einzige Stapelplag bes Beiptrauchhandels fur ben Landhanbel, j. Mareb.

Adrammelech, 1) (Mpth.), A. u. Anammelech, Goben ber nach Samarien verseigten Colonisten aus Gepharvaim, ber neu sie ibre Aimber opferten. Gewögnlich werben uitter ibnen Sonne u. Wond berefanten; vol. Meloch. 3) (a. Gesch.), Sohn Samberibs, s. Asprien (Gesch.), Eabt in Adramyttion (a. Geogr.), Stabt in

Adramyttion (a. Geogr.), Stadt in Grofmiffen, Leeboo gegenüber, an ber öftl. Spipe bes nach ibr benannten adramyt-tenischen Meerbusens; Colonie ber Atthener; j. Abramit.

Adrainyttos, Bruder bee Rrofos, Ers bauer von Adrampition, Erfinder ber weibs lichen Caftration.

Adrana (a. Geogr.), Fluß in Deutsch= land, wahrich. Die Eber ob. Lahn.

Adranah (Geogr.), fo v. w. Abrias

Adrans (a. Geogr.), 1) Berg in Noricum, Grenze zwischen Noricum u. Italien, j. Trajanerberg; 2) Stabt auf ihm, j. die Posification St. Oswald.

Adranum (a. Geogr.), Stadt in Siscilien, am fuße bed Aetna. Dier wurde ber hero Adranus, Stammvarer ber Paslider, verehrt; bei beffen Tempel wurden hunde gehalten, welche die Antommenden liebfosten; j. Aberno.

Adrapsa (a. Geogr.), 1) Stabt in Spre tania, jeni. bes Marera; 2) Stabt in Bacetriana, nicht weit von Bactra.

Adrasten (Myth.), Beiname ber Remefis; 2) eine ber Deliffa.

Adranten (a. Geogr.), I) kanbichaft in Kleinmissen, an ben hellespour u. die Propontis gerugend; 2) Stadt darin, zwis ichen Parion u. Priapos, hier Orakel des Apollon u. ber Artemis, fpater nach Pasrion verpflangt; 3) Quell in Peloponnes.

Adranten (a. De C.), Pflanzengat-tung jur nar. Fam. ber Ranunkelgemachfe, Gruppe: Dillenieae Rehnb. gehorig.

Adrastos, 1) Cohn bes Talaos, Gemabl ber Amphithea, Ronig v. Argos, fpas ter gu Sithon, wo er die puthifden Spiele einfuhrte. Dem Tybeus u. Polynites gemahrte er Schut, u. Lesterm fuchte er, jes boch ohne Erfolg, ben Thron von Theben wieber ju verschaffen, f. Sieben gegen The= ben. 10 Jahre fpater führte er bie Epis gonen aufs Reue gegen Theben, verlor aber bei ber Erobrung auch feinen Sohn Megialrus u. ft. aus Bram barüber. Er ward nun ju Gifnon, Dlegara u. Athen gottlich verehrt. 2) Cohn bes Bercules, ber fich mit feinem Bruber Sipponoos, einem Drafel jufolge, bem Flammentobe weihte. 3) Des Merops Cohn, Bruber bes Um = phios. Beibe Bruber führten ben Troja= nern eine Bulfefchaar ju u. fielen burch Diomebes. 4) Bater ber Gurpbite, Er= gien (f. b. a.). Cor., Peripatetiter u. Aus-im 2. Jahrh. n. Cor., Peripatetiter u. Ausleger bes Ariftoteles.

Ad ratificandum (lat.), jur Bes ftatigung, Genehmigung.

Adratos, Bater bes Zifuthros, unter bem bie Gunbfluth mar.

Ad referendum (lat., Rechtem.), jur Berichterftattung; 3. B. wenn ein Bepollmächtigter einen Borfchlag annimmt, fo ift bies nur unter ber Borausfegung ber Genehmigung bes Bollmachtgebere nach ber Berichtserftattung gefchehen.

Ad rem (lat.), 1) jur Sache; 2)

paffenb.

Adrenam (inb. Lit.), fo v. w. Athars paweba.

Ad replicandum (lat.), jur Beants wortung ber Ginreben (Exceptionen).

Adressant (Bolgow.), ber Abfendenbe, Empfehlenbe; Adressat, ber Angewies fene, Empfanger, Empfohlne. Adress-billet, fo v. w. Rothabreffe.

Adressbuch , ein Bergeichniß aller in einer Stadt od. Begirt wohnender biftinguirter ob. ein anfehnliches Gewerbe treis benber Perfonen, mit Angabe ber Sausnums mer ihrer Logis; bie Perfonen find meift nad Ditafterien u. nach ben Befchaften, bie fie treiben, geordnet u. hinten in alphabet. Rolge wieberholt. Ein Staats = M. ents balt Rotigen über bie verfchiebnen Provinsen eines Staats, fammt ben Ortichaften in ihnen, bie verschiebnen Staatseinrichtungen, Orben u. bgl. u. bie Ramen u. Anftellung ber Staatsbeamten. Gin mit Ralenber per= febenes M. beißt A-kalender. (Pr.)

Adresscomptoir, Anftalt, um Nach-richten, die man wünscht, bef. über Die-then von Bohnungen, Dienstboten, od. die

einen Dienft fuchen, in größern Stabten über Logis unbefannter Perfonen u. bgl. eingu= giebn. Der Borfteber beffelben muß ein ors bentlicher, rechtschaffner, unbescholtner Dann fein.

Adresse (v. lat.), 1) Auffdrift eines Briefe; 2) Schrift, bie an irgend Jemand gerichtet ift, in biefem Ginne ift jebe Proclamation, Petition eine M.; 3) bef. Schrift, bie an bie bochfte Perfon eines Staats (ben Regenten) ob. auch an eine anbre Perfon von einer Corporation, ob. einem fur bies fen 3med jufammengetretnen Berein, u. in ber Gefühle bes Dants (Dant = A.) fur wies berfahrnes Gutes, ob. auch Bunfche u. Bes fdmerben ausgesprochen fint, gerichtet wirb. Die U.n haben ihren Urfprung in England, u. noch jest werden bem Parlament ob. bem Ronige U.n mit mehrern hunderttaufenben pon Unterfdriften oft in einem feierlichen Buge, wo bie M. felbft im Prunt vorherges tragen wirb, uberreicht, faft hat aber in ben legten Jahrgehnben bort bas Memejen feis nen Gulminationspuntt erreicht, u. ift jum Unmefen geworben. Die alte beutfche Reiches perfaffung billigte bie Min ber Unterthanen unter gemiffen Borausfegungen. In conftis ftitutionellen Staaten find A.n in ber Res gel erlaubt (fo in Sachfen), boch haben fich feit 1830 viele Stimmen bagegen erhoben u. es warb am 5. Juli 1832 ein Bunbestaass befcluß gegen von Gemeinben ob. Bolts. verfammlungen befchlofne A.n erlaffen. In rein monardifden Staaten find nur Dants ob. Petitions=M.n n. auch lettre in A-form verabfaßt u. von gangen Gefammitheiten unterzeichnet, nicht immer erlaubt, Befchwerbes Min von Gefammtheiten aber unterfagt. 4) Gefdid, Gewandtheit, gute Baltung. (Pr.)

Adresstaus, fo v. w. Leibhaus. Adressiren (v. fr.), 1) eine Aufs forift an Jemand machen; 2) ans, nachs meifen; 3) an Jemanb empfehlen; 4) fic richten, himvenden; 5) gielen, treffen; 6) einen Wechfel auf Jemand giehen.
Adrestos (a. Gefc.), fo v. w. Abraftos.

Adrett (v. fr.), fo v. w. Adroit.

Adrets (Francois be Beaumont, Bas ron bes A.; fpr. Abré), geb. 1513 auf bem Schloffe la Frette in ber Dauphine, einer ber graufamften Parteiganger bamaliger Beit; trat erft unter Lautrec in bie Dienfte bes Ronigs, bann 1561 auf geheimen Befehl ber Ratharina von Medicis, um ben Buifen gu fcaben, ju Conbe u. ben Protestanten über, entrig Balence, Lyon, Grenoble, Bienne ben Guifen, marb aber 1563, megen intenbirten Berraths, auf Conbe's Befehl ber= haftet, jeboch ohne baß man etwas auf ihn bringen tonnte, wieber freigelaffen, trat aber fogleich ju ben Ratholifen über, erhielt ben Dberbefehl über bie Banben in ber Daus phine, ward jeboch auch hier verhaftet u. tam erft 1571 mieber in Freiheit. Er focht nun noch mehrmals gegen Savoyen, lebte aber fonft auf feinen Gutern u. ft. gu lo Frette Frette 1586; von Ratholiten u. Protestanten gehaßt u. gefürchtet. (Pr.)

Adria (a. u. n. Geogr.), 1) Stadt in Jfrien, an einem Arme bes Do, voltreich u. handeltreibend, foll dem adriat. Meerdussen den Namen gzeden haben; noch i. M., Stadt in der Deleg. Polessin abe föst. Azzide. Soms darbei Benedig, doch 2 Meilen vom Meere entfernt, dar Bisschof, danbel mit Getreibe, kischen, Leder, Nicht; 9,500 Ew. 2) Stadt in Piecenum (Italien), am Bomanus, woher die Borsahren Hammten, j. Atriz 3) so. vo. Adriacischer (Ld. u. VV-.) Adriacensen (Alex.), Stillleben, bef. hischmaler aus Antwerpen, um 1650. Ges malbe in Berlin, Münden, Amsterdam.

Adriam (Adrianus, Geid.), 1) fo v. v. Sabrian. 2) (306. Balentin), geb. 1794 ju Kingenberg bei Afchaffenburg, Lebs rer an einer Expiehungsanstalt ju Rödels beim in Dessen. And mehrern Meisen burch die Schweiz, Italien, Frankreich u. England, 1823 Prof. ber neuen Sprachen u. Literatur u. Bibliothefar zu Giefen; son: Erpählungen, Frankf. 1821; Bilber aus England, ebb. 1828, 2 Thie.; fortzesse als englen aus England, ebb. 1830, 2 Thie; Reus kte Gemälbe aus London, ebb. 1829 u. a. m. 3f. Derausgeber bes Robeinischen Taschembuch, u. gab Byron's sämmtliche Berte, übers, von Mehrern, heraus, Frankf. 1829 —1830, 12 Thie.

Adriana (a. Gaudtch), Pflanzengatstung zu ber nat. Fam. ber Rautengewächfe, Euphorbiene, Ricinene Rehnb. gehörig.

Adriane (a. Geogr.), Stabt in Epres naita, zwifden Teudira u. Berenite.

Adrianez, so b. w. Metius (Jakob). Adriani (Job. Baptifla), geb. zu Floren, 1513, war Golbat, studiert sobann u. k. 1579; schr.: Istoria de' suoi tempi, flor. 1583, Hol.; Gefch. v. Kioren, u. von ganz Italien v. 1536—1574 (Kortiehung der bes Guicciarbini), u. m. a.; schr. auch über die Malerei der Alten.

Adrianische Möhle, f. u. Alegria. Adrianistinmen, im 16. Jahrh, die Andianistinmen, im 16. Jahrh, die Andianistinmen, im 16. Jahrh, die Judortrecht 1521, der unter dem Borwande, einem Orden der anbächtigen Büßerinnen zu fiften (1556 zu Brügge) sich die unanstämbigste Behandlung der durch sein frommes Seichwäh Berüdten erlaubte. Nach Ppern verwiesen, st. er 1581 zu Brügge,

Adrianopel (türt.: Strenes), 1) (Geogr.), Ctabt in bem türtifche Giglet Bumili, nach Conftantinopel die bebeutenbfte Bumili, nach Conftantinopel die bebeutenbfte Gtabt bee osmanischen Europe, am Einfluß ber Aumbicka. And ber neuern Einfreilung anehm gelegen. Rach ber neuern Einfreilung pauptft. eines Musfortate (Oppartement), ju bem bie Diftricte Afdirman, Kifantis, Edit Cagra, Janies Cagra, Janboli, Thirigan, Bafarbichit, Philippopel gehören. A. hat 40 Moscheen, barunter 9 talferliche mit ber Sellms II., gröfer cal bie Coppienmo-

Universal - Lexifon. 2. Muft. 1.

fdee ju Conftantinopel, mit 2 Reiben marmorner Gallerien, von 250 Fenftern u. mab= renb bes Ramafans von 12,000 gampen ers leuchtet, u. ber Murabs II. (Utfd Scheris feli) mit 9 (n. Anb. 5) Ruppeln, 3 marm. Sallerien u. großem terraffenformigen Bor-bof, ber mit prachtigem Marmor gepflaftert ift. 20 von 70 Saulen getragnen Auppeln enthalt, aus bem bei ber Erobrung von Smprna erbeuteten Schat ber Johanniter theile burd ben Safen von Gnos (am Musfl. ber Mariga ine agaifche Dleer, bas bier ben Merbufen von Enos bilbet, Danbel mit Webereien u. a., jum Sjalet Dichefair gefbrig, 7000 Cw.); 130,000 Cw., barunter 30,000 Grieden. 2) (Gefd.), A. bieß urs fprunglich Uscabama u. mar Sauptort ber Beffi, eines thracifden Bolts. Rach Anb. ift M. bas von Dreftes ob. Beliogabal erbaute Dreftias. Bielleicht waren beibe auch Eine Stabt. Raffer habrian gab A. feinen Ramen. Früher foll es von Lu-eull erobert worden fein; bann warb es eine bifcofl. Stabt. Raifer Balens verlor bet ihr 378 eine Schlacht u. fam fliebend um. A. ergab fich barauf ben Gothen. In ben bierauf folgenben Jahrh. wuche A. unges mein, fo baß es, als bie bnjant. Raifer 1204 por ben Lateinern aus Conftantinopel flies ben mußten, Refibeng ber Griechentaifer warb, u. unter Theodor I., Lastaris, Johans nes Dutas, Theobor II. u. Johannes mit feinem Bruber Theobor III. bis 1261 blieb, wo Michael Palaologos, ber fich fcon Deis fter von Conftantinopel gemacht hatte, Lestern tobten ließ u. bie Refibeng wieber nach Conftantinopel verlegte. 1362 eroberte Amus rad I., turfifder Raifer, M., indem eine fleine Chaar burch eine fcmale Dlauerfpalte, bie noch jest burd ein eifernes Thor gefchloffen ift, einbrang, mabrend bie Turten burch einen falfchen Angriff bie Bertheibiger von biefer Seite meggelodt hatten. Dier refibirten Du= rab I., Bajageb I., Colpman I., Mufa, Dus bammeb 1., Murab II. u. Dubammeb II., melder 1453 Conftantinopel eroberte u. bie Refibeng babin verlegte. Unter ben Turfen= faifern mar A. ungemein verfconert worden, mehrere ber fpatern, bef. Muhammed IV., hielten fich oft bort auf. 1829 am 20. Aug., befesten bie Ruffen A. ohne Wiberftanb u. am 14. Sept. 1829 fanb ber Friede gu M. hier fatt, mehr über ton f. Zurten (Gefd.)

(Gefch.) 183. Balb raumten es bie Ruffen wieber. (Wr. u. Pr.)

Adrianus, 1) fo v. w. habrianus; 2) aus Thrus, Rhetor, Schuler bes herobes Atticus, um 180 n. Chr., beliebt bei Marc Aurel, ft. bejahrt zu Rom; 3) mehrere Beilige.

Adrianow, Pfeubonnm für Bouters

Adrianu Thera (a. Geogr.), Stabt in Mofien, von habrian, wegen einer glude lichen Barenjagb, angelegt.

Adrias (Atrias, a. Geogr.), ber Landsftrid Ober-Staliens, wo ber Pabus u. bie Athefis jusammenströmten, nach ihm ist viell, das abriat. Meer benannt.

Adriatisches Meer, 1) (a. Geogr.), bas Meer, bas bie gange Oftfeite Italiens bis nach Sicilien herab befpult, nach Abria 1) od. ber Prov. Abrias benannt; 2) blos befs fen norbl. Theil ob. bas abriat. Meer in feis nen jegigen Grengen, burch bie Deerenge von Sybruntum bom ionifden Deere getrennt; 3) (n. Geogr.), ber Bufen bes Mittelmeers amifden Italien, Illyrien, Rroatien, Dals matien u. ber europ. Turtei, von 3950 D.D. Blade; befpult 267 Meilen Rufte ber fructs barften ganber Europa's, heift bei Benebig Golfo di Venetia u. bilbet, bef. auf ber Dft= feite, viele Untiefen, Buchten u. Infeln, bat auf ber Beftfeite meniger Bafen. Berrsichenbe u. gefährliche Binbe find bie aus Morboft (Borca), bie ftofweise tommen, u. ber heftigere, boch weniger gefahrl. Sis rocco. Im A.n M. find verschiedene Stros mungen, auch, bef. im Binter, einige Birbel; Ebbe u. Fluth find nicht bedeutenb. Bufen an ihm find: von Trieft Quarnero, Candelara u. a. Ihm ftromt bas Baffer pon ber Gudfeite ber tyroler u. lombarbis fden, von ber Oftfeite ber piemontefifden Mipen, u. von ber Rorbs u. Offfeite ber Apenninen, von ben Gubs u. Beftabhangen ber Gebirge Illyriens, Kroatiens, Bosniens, Dalmatiens, von Montenegro u. bem norbl. Albanien ju; bod nimmt es außer bem Do, ber Etich u. Rarenta feinen bebeutenben Fluß auf. Conft ging über bas M. DR. ber größte Theil bee oftind. = europ. Sanbele, jest nur noch ein Theil bee levantifchen. (Lb. u. Pr.)

Adrittūra (Bblgsw.), fo v. w. Adirittura.

Adrius (a. Geogr.), Gebirge in Illyris cum, läuft fast mitten burch Dalmatien.
Adrobica (a. Geogr.), kleiner Ort im

tarracon. Spanien; viell. Coruña. Adrogation (Rechtew.), fo v. w. Mrs

rogation, f. u. Aboption.

Adroit (fr., fpr. Abroa), gefdidt, fein; 2) brall im Bange. A. machen (Jagbw.), fo v. w. Dodmaden.

A droite (fr., fpr. Abroat), gur Redsten, rechte.

Adrumetiner (Rirdig.), f. Prabeftis

Adrumetum (a. Geogr.), Sptfibt. in Byjacium, am Meer, mit Seearfenal, von Phoniziern erbaut, baber bie Einw. Liby = Phonites.

Adrus (a. Geogr.), Rebenfluß bes Anas, i. Albaragena.

Adscha Dschüni (Adscha Sō-luk), f. u. Ephefos.

Adschägha Tag (Geogr.), fo v. w. Bagros.

Adschak Diwan (turt.), f. u. Diwan (Staatsw.). A. Naibi, Auffeber ber Mage u. Gewichte u. bes Preifes ber Eswaaren.

Adschal (arab.), 1) Grenge; 2) Ters min; 3) Lebensziel, f. Muhammedanifche Religion .

Adschamida (Geogr.), fo v. w. Abschmir.

Adscha Sophia (turt.), bie Cos phientirche in Conftantinopel.

Adschem (turt.), 1) fo v. w. Oglans; 3) bei ben Arabern jeber Auständer, bef. 3) ein Perfer, u. Adschemistän, Persfien.

Adschiokodschak, Gebirg, f. Apals lachen 5).

Adschmir (Adschamīda), 1) Proping wifden Labore, Defib u. Agra in Borsber Indien, 6000 O.M., 5 Mill. Einw. (Rasbutten, Bats, Bhattier, Bils, Mhaire, Gebraes), feils gebrigig, mit Jinn, Kupfer, Marmor, Salz, theils Sandswüfte (Defcht by Daleb ober große hindoft. Wüfter, 80 M. br., 110 M. l.) mit fruchtbaren Dafen; gehört ben Briten theils unmittelbar (Refchmer, Bisanir u. Heilsenbadd), theils mittelbar (Rasbutensfürstenbung. Debpur, Dichubur, Jieflmere, Bisanir u. Huttebadd), theils mittelbar (Rasbutensfürstenbumer). 2) Distrikt u. 3) Haupft., Festung Taragar, weißer Marmorpalast bes Quiltans Atbar. Hier noch Nufficas bad, Militärstation, Postur (Vochhar), ber rühmte Meintrauben, Balfabt. (Wr.)

Adschöar (Nahrungsm.), so v. w. Atschöar.

Adshūs (Adschürveda, inb. Lit.), f. u. Beba.

Adschygar, Festung in Bunbeltunb (Oftindien), Resibeng bes hauptlings Latifaman Douah, 1809 von ben Briten erobert, wobei sich bie Kamilie bes Latifaman, als dies ser gegen ben Bertrag entstohn war, Schwies gervater, Weiber, Kinber im Dorf Tiras wan p selbst fobteten.

Adscisciren (lat.), annehmen, ju-

Adscriptītil (rom. Ant.), 1) Ellas ven, untrennbar an gewiffe Grundftude ges bunben u. ju beren Anbauverpflichtet; tonnsten Eigenthum erwerben; 2) fo v. w. Access 2).

Adscriptus glebae (lat., Staatsw.), f. Glebae adscriptus.

Ad secundas nuptias ob. secunda vota (lat.), jur 2. Che.

Dallzed by Google

Adserbitschan, Prov., fov. w. Afers beibichan.

Adsertio (lat., Achtow.), Bertheibis gung, Bertretung ber Freiheit. Wenn ein nem Römer bie Freiheit rechtlich befritten war, burfte er nicht felbst vor Gricht er-scheinen, sondern ein Andere fadertor-mußte seine Siche fübren, ber auch fatt eines Bionese vollen Freiheit erm fette eines Stlaven beffen Freiheit vor Bericht forberte, weil jener unfahig mar, por Bes richt aufzutreten. Juftinian bob bies Inftitut auf. (Bs. j.)

Adsp zc., mas hier nicht zu finben ift,

f. u. Mfp. ac.

Ad specialia (lat.), jum Gingelnen, ju ben bef. Umftanben.

Ad speciem (lat.), jum Schein.

Adstipulation (v. lat.), Beiftims mung, bavon adstipuliren

Adstriction (v. lat.), Bufammengies hung. Daher: Adstringiren, 1) jus fammenziehen; 2) zwingen. Adstringi-rende Mittel (Adstringentia), jufammengiehenbe Dittel.

Ad summam (lat.), 1) überhaupt; 2) jur Gefammtjabl. Ad summum,

aufe Bodfte.

Ad tempus (lat.), auf einige Beit. Aduaca (a. Geogr.), fo v. w. Abuaticum. Aduar (Geogr.), f. Trargas.

Aduatici (a. Geogr.), Bolt im belgis fchen Gallien, leberreft ber Cimbern u. Zeus tonen, an ber Schelbe jurudgeblieben, mahrend bie Andern fubwarts jogen ; fie leiftes ten bem Cafar traftigen Biberftanb. Optft. Aduaticum, j. Tongern. A due (ital., Muf.), ju zwei, fo A.

d. voci, ju 2 Stimmen; A. d. stro-menti, ju 2 Inftrumenten; A. d. ma-ni, für 2 Stimmen, fieht soll babet, fo be-

beutet es 2 Goloftimmen.

Adufe (muf. Inftr.), fo v. w. Toph. Adukkuma, fo v. w. Palmentafer, u. Schnabeltafer 2)

Adula 1) (a. Geogr.), ber hochfte Rus den ber Alpentette in Belvetien; j. bie Berge von St. Gottharb bis jur Drtless fpipe. 2) (n. Geogr.), Alpengug in bem Schweizercanton Teffin, j. mit bem Bogelsberg, Bernarbino, Dufchelhorn zc.

Adular, f. u. Felbfpath 2) a).

Adulation (v. lat.), Comeidelei; bas ber: Adulator, Schmeichler; aduli-

dulis (A - le, a. Geogr.), Stabt in Aethiopien am adulischen Busen (Theil bes arab. Deerb.), Darftplay ber Trogloboten. Gublich von hier wohnten bie Adulitae; bier fanb Rosmos Indopleus ftes bas berühmte Adulitanum monumentum ob. marmor, eine gried. Infdrift in Bafanit, welche bie Thaten bes Dtolemans Euergetes enthalt, u. wohl ur= fprunglich in Berenite aufgeftellt, nachher aber bon einem einheimichen Ronige nach A. gefchafft war, u. als Lehne an feinem

Throne angebrucht, auch ber urfprungliche Inhalt in ber angefangnen Beife von bem unbefannten athiopifden Ronige fortgefent murbe. Dan bemertt bie Berfchiebenbeit barin, weil ber Anfang in ber 3. Perfon, bie Fortfegung, welche ben Sie bes Throns felbst ausmacht, in ber 1. Person gefdrie-ben ift. Die lange angefochtne Echtheit biefee Monumente, haben Buttmann u. Galt bargethan.

Adullam (a. Geogr.), Stadt im Stamme Juba, babei große Boble, in welcher fich Das vib verbarg, noch in ben Kreuggugen biente fie ben ganbleuten jur Buflucht. Roch jest

bei Thetoa porbanben.

dulta u. Adultus (Myth.), Beis name ber Bere bon Camos u. bes Beus als Befduger ber Chen.

Adulter (lat.), 1) Chebrecher. 2) im Mittelalter ber, welcher einem Bifchof fein Biethum nahm, ob. nehmen ließ. Adulteration, Berfalfdung; bab. Adulterator monetae, Falichmunger. Adulterinus, Chebruchstind; Adulterium, Chebruch.

Adultus (lat.), 1) (Myth.), f. u. Abulta; 2) (Rechtsw.), Erwachener über

25 Jahre.

Adumbriren (v. lat.), 1) beschatten, fcattiren; 2) entwerfen, Umriß machen; bah. Adumbration, Schattirung, Sanbe geichnung, Stiggirung.

Adumim (a. Geogr.), fo v. w. Aboms mim. Aduna, fluß in ber perf. Prov.

Suffana.

Adunicates (a. Geogr.), Bolf im nars bon. Gallien , Rachbarn ber Suetri. Adupla (a. Bosc.), Pflangengattung

ju Marifcus gehörig.

A dur (Muf.), f. u. Tonarten.

Adur (fpr. Mebor), Fluß in ber Grafic.

Guffer England), bilbet bei feiner Munbung ine Dleer ben Bafen Rem Chores bam.

Adurentia (lat., Deb.), fo v. w. Raus terien.

Adurni (a. Geogr.), Bafenftabt ber brit. Bolterfchaft Regni; j. Eberington.

Aduse, Fluß, f. Algier 1) 1. Adustion (v. lat.), fo v. w. Berbren=

nung, auch Rauterifiren.

Ad usum (lat.), jum Gebraud, Rugen. Dah.: A. u. transferiren, in Ges brauch bringen; A. u. Delphini, f. In usum Delphini.

Advaja (ber nur fich Aehnliche, inb. Myth.), Beiname bes Parabrama.

Ad valvas curine judīcii (lat.), an ben Rathhausthuren, naml. angufchla: genbe Befanntmadung.

Advan, Lebensftrom, f. Inbifche Din= thologie so.

Advent (v. lat.), Antunft (Chrifti), bie ur Borbereitung auf Jeju Geburt beftimmte Beftzeit, guerft 524 auf bem Concil gu Les

rida erwähnt, u. die Hochzeiten während berfelben verboten, wie auch jeht noch in einigen Klichen u. Ländern. Die Abenntszeit begann in der griech. Kliche u. noch jedt mit dem 14. Worember, zum Keptil früs her auch in der abendländischen, u. dieß die Quadragesima S. Martini. Seit Gregor den gewöhnlich, u. der K. Seginnt dier immer in der gewöhnlich, u. der A. Seginnt dier immer in der gewöhnlich, u. der A. Seginnt dier immer in der gewöhnlich, u. der A. Seginnt dier immer in der Beit vom 26, Rob. die 4. Dec. (1984.)

Adventitia bona (lat.), Bermögen, bas nicht von Eltern, fondern von Seitens verwandten ob. fonft erworben ift.

Advēntsapfel, f. u. Apfel. Advēnts-vogel (Bool.), fo v. w. Imber.

Adventuredal (fpr. Ebwenfcherbai), Bat, f. Ban Diemensland; A-Insel, 31= fel, in gefährl. Archipel (Auftralien), von Coot entbedt.

Adventurers (engl., fpr. Ebmenfcerers), 2 brittifde Banbelegefellfchaften, f. Banbelegefellfchaften . . . .

Adverbia (Rebenvörter, Gramm.), imferibite Börter, jur nabern Bestimmung ber Prabicate, ob. ber Justande bes Subjects gebraucht. Man unterscheibet sie als im ft an bevo örter, bie einen Justand nach seinem Borbanbensein in Raum u. Beit, u. Be ich affenheits vörter bie bas Wefen eines Justandes nach einer Ert, seiner Beise ob. seinem Grade naber bestimmen. Die U. sind auch der Comparation fäbia. (Lb.)

Adversäria (lat.), I bei ben Römenn Bemorandenbucher, in welchen nur auf einer Seite geschrieben u. bie andre ju Berbesrungen offen gelaffen warb. Andre glauben, daß es Ennagime u. Ausgabebucher gewesen wären, wo erstre auf ber Borbers, legtre auf ber Rudfeite gestanden hatten; 39 fo v. w. Gollectannen.

Adversativsätze (Gramm.), Sațe, welche einanber entgegengefeste Begriffe u. Gebanten barftellen.

Adversus (bot. Nomencl.), f. Aversus. Advertance (fr., fpr. adwertangs), Aufmerksamkeit.

Aufmertjamreit.
Advitalität (v. lat.), Lebenslänglichs teit, lebenslänglicher Genug.

Advocat (v. lat., Rechtem.), fo v. w. Sachwalter.

Advocătenbaum, fo v. w. Avogas tobaum.

Advocătenvereln, f. u. Sadwalter. Advocăti ecastiv.], fou. v. Deligiei. Advocăti ecalēsiae (Defensores eccl., Actores eccl., Syndici, foß. Antiq.), 1 yi m drift!. Alterthume u. noch später bie Amtévetreter u. Amvalte ber Kirchen. Sie entstanben seit ben 5. Jahrh., als die Kirchen gespilo als Gemeinheiten anerstannt wurben; Sadwalter zur Betretung ihrer Gerechtsame, Besorgung der äußern Angelegenheiten, der Procesie z. brauchen. 2 die hatten bes, de zur Kirche gesen.

borenben Armen u. Jungfrauen bor Bebrudungen der Machtigern gu founen, bie Aufficht über bie geiftlichen Guter, bie Revenuen u. Binfen einzunehmen, frater auch bie niebern Geiftlichen ju beauffichtigen. Mis bie Rirchen ber fpatern Beit eines bemaffneten Schutes bedurften, gemabrten fie biefen nach Rraften u. fo murben fie 12) Edirmvogte, Schubberen ber Rirchen. Daju gehörte oft großre Dacht, ale bie ber Rirchen u. Rlofter, u. fie mabiten unter Beftatigung bes Raifere benachbarte, machtige Ritter, oft pornehme Reicheftanbe, bie ibre Schuplinge gegen Ungriffe vertheibigten u. ble geborn führten. Sie hatten zugleich bie polizeilide Aufficht über bie zu ben Rirchen gehörigen Laien. Gle erhielten befür ber Strafgelber in ben Gerichten, u. Proviant aus ben Rirdeneinfunften. Als fie fpas ter ibre Borrechte immer weiter ausbebnten. bie Rirchen bedrudten u. Ginfluß auf bie Bifchofewahlen u. fonft ausübten, fuchte man fie burch Gefete ju befchranten, u. am Ende fich ihrer gang ju entledigen, fo bef. unter Rf. Friedrich II. gegen bedeutende Ent= fdabigungen. Biemeilen maren bie Donarchen felbft A. e., fo bie frant Ronige u. rom. Raifer, weshalb lettre porzugemeife (Sk.) ben Ramen : A. e. haben.

Advocatus (lat.), 1) Berichtsbeiftant, f. Rom. Antiq. in. U. Sachwalter; 2) fo v. w. Bogt 2). A. dlaboli, f. u. Kanonisfation.

Ad vocem (lat.), bei bem Borte, bei bem Gegenstanbe, von bem bie Rebe ift. Advociren (v. lat.), bas Geschäft eis

nes Abvocaten betreiben, vgl. Sachwalter.
Advogatobaum, A-lorber, fo v. w. Avogatobaum.

Advoyer (fr., fpr. abvojeh), in ber Schweig, bef. im Canton Bern obrigfeits licher Gerichteverwalter.

Adynamië (v. griech.), Araftlofigteit, Schwachezustand, f. Alhemie; bab. adynamisch - ataktisch, faulig, nervös; A-s Fleber, bab faulige Nervensieber.

Adinati (athen Ant.), Burger, bie wegen forpert. Gebrechen ob. Schwäche ihren Unterhalt zu erwerben unfahig, bom Staate erhalten wurden.

Adyrmachida (a. Geogt.), Bolt im Bibya Nomme, grengten an Begypten, bie Beiber trugen Metallringe um bie Schenstel u. manderlei Kopfpug, aus ben mannsbaren Tochtern mabite ber Konig fich Beis fchiafrinnen.

Adysetum (a. Scop.), Abtheilung ber Pflanzengattung Alpffum.

Adite (Dipth.), Danaibe, Braut bes Menaltes.

Adytum (v. gr., Ant.), 1) bas Allers beiligste in ben Tempeln, meift gen Abend beri Eingang gegenüber, burch einen Wors ha ig abgesonbert, wo bie Gottheit eigentl. ihren Bohnfis hatte, nur von Prieftern bes

treten; 2) Gebeimplat, Cacriftei. A, 1) einfacher Gelbftlauter; entw. Ums laut von a (wie Bater, Bater), ob. felbftftans biger Mittellaut zwifden a u. e (wie in Bar), ben bie verwandten Sprachen, wie bas Danis fche, Schwedische, Islandische als wan ber letten Stelle bes Alphabets haben. Das griech, w wird im Deutschen burch & 3. B. Agis, Agina zc. gegeben, fo wie es auch felbft von ben Griechen bochft mahrscheinl. ausgefproden murbe, f. Griechifde Eprache. 2) Chem. Beichen für Methol.

A. E., Abbr., für Archi-Episcopus. Aea (Myth.), Balbnymphe, von ben Gottern, die fie, gegen ben verfolgenben Fluggott Phafis, um Beiftand anrief, in die Infel Aca verwaubelt.

Aen (a. Geogr.), 1) Infel u. 2) Stabt in Roldis, am Phafis, angebl. von Geftoftris angelegt, Refiteng bes Meetes, bier mar in einem Baine bas golbne Blief, f. Argo: nautenzug; 3) Quelle bei Ampton in Daos nien, ergof fich in ben Arios, berühmt mes gen trefflichen Baffers.

Acan 1) (a. Geogr.), Infel ber Circe, nach Ein. auf ber Westseite Siciliens ob. Italiens, nach And. im schwarzen Mere vor ber Munbung bes Phasis, vgl. Mea 1) u. 2); 2) (Dhoth.), Beiname ber Circe u.

3) ber Dlebea.

Acakelon (Topogr.), f. u. Aegina 2). Acakes, 540 vor Cfr. Aprann von Samos, f. b. (Gefch.). Acakides, 1) Beiname bes Achilles,

Peleus u. Pyrrhos, ale Abtommlinge von Aeatos; 2) Bater bes Pyrrhos, Ronig

von Epiros, f. b. (Gefd.) s. Acakos (Myto.), Sohn Jupiters u. ber Megina, (Europa), Ronig von Megina, herrichte mit fo viel Beisheit u. Gerechtig. feit, baf er Liebling ber Gotter warb. Durch Opfer bewog er biefelben, nach einer alla gem. Durre in Griechenland, Regen gu fens ben, u. Jupiter verwandelte, auf feinen Bunfch, alle Ameifen auf feiner Infel in Menschen (f. Myrmidonen), weil die Pett bie ganze Gegend entvöllert batte. Bon feiner Battin Enbeis batte er 2 Cobne. Telamon u. Peleus, von ber Meernymphe Pfamathe ben Photos. Rach bem Tobe warb Me. als Beros verehrt, u. erhielt bas Amt eines Tobtenrichters in ber Unters melt.

Acakos (a. Geogr.), Colonie ber phthio: tifden Diprmibonen in Megina.

Acancion u. Acanis (a. Geogr.), Sain u. Quelle bei Dpus in locrts.

Acanteion, 1) Borgebirge in Treas, nahe bei Rhoteion, mit tem Begrabniß bes Mjar; 2) Ort u. Borgeb. in Pelasgiotis, am Gingang bes Sinus pelasgicus, Theben gegenüber; 3) Borgeb. in Magnefia; 4) Berg in Thebais am arab. Meerbufen.

Acantides, Tragiter ber alexanbris nifden Beit.

Acantin, f. u. Athen (Antiqu. ..

Acapolis (a. Geogt.), fo v. w. Mea 1). Acas 1) (a. Geogt.), fo v. w. Mea 1). Acas 1) (a. Geogt.), Fluf in Iliprien, fam von Pindos, ftromte bei Apollonia vors bei, u. munbete in bas abriatifche Deer; i. Bajufa; 2) fo v. m. Meanteion 4).

Acaton, nad Ein. Bater bes Theffalos, ben er mit feiner Sowester Polutica

gengte ; f. Memon.

Aebicht, lints; baher abichten (Tudid.), bas Zuch von ber anbern Seite

aubereiten; gewöhnlicher abrechten. Aebtissin, oberfte Borfteberin in Ctifs ten u. Abteien weibl. Orben, mit gleicher Burbe u. Gewalt wie ein Abt. Priefterl. Banblungen burfen M.nen nicht verrichten. Sie werben von ihren geiftl. Orbenefrauen, auch oft vom Canbesherrn unter papfil. Bes aud oft bont Canoconerrn unter papit. Des fatigung erwählt. Auch in proteft. weibl. Stiften giebt es Ar. Im beutiden Reiche gab ce fonft 15 gefürstete, in gleichem Berbaltniffe, wie bie 10 gefürfteten Mebte, vgl, Abt u. Abtei. (v. Bie.)

Aebūda (a. Geogr.), fo v. w. Ebuba. Aebūra (a. Geogr.), Stabt ber Carpes

tani im tarracon. Spanien.

Acbūtia lex, rom. Gefet, aus unbes fannter Beit u. von zweifelhafter Ausles gung, nach Gin. bie Aufhebung altrer Bers fügungen ber 12 Tafeln, nach Anb. bie Gins führung bes Centumvirale judicium bes swedenb.

Aebūtius, rom. Befdledtename; jur Familie Elva gehörig, Blieder minder wichtig. Aeen (a. Geogr.), Stadt ber birpini in

Italien, j. Eroja.

Accastor (rom. Rel.), fo v. w. Ecaftor. Aechmagoras (Mnth.), Sohn bes Beratles u. ber Phillone, Tochter bes Artas biers Altimebon. Altimeton batte, als er bie Comangericaft feiner Tochter mertte, biefelbe gebunden ben milben Thieren porwerfen laffen, aber Beratles befreite fie.

Acchmalotarehi (gr.), Richter ber Gefangnen, bie Banpter u. Borfteber ber Buben, mabrent ber babylon. Gefangenichaft, u. auch nach ihr eine Art jubifder Patriarden in Babylon, nach Gin., von tonigl. Unfebn, n. Anb. von bem ber Generalrabbiner.

Acchmanthera (ac. N. v. E.), Pflans jengattung aus ber nat. Fam. Lippenbluthler, Angiocarpicae Rchnb. Aechmea (ac. Rz. et Par.), Pflanzengatt. jur nat. Fam. Rarziffenfdwertel, Gruppe: Bromeliene Rehnb., Carmentaceen, Mfphobeleen Spr., 1. Drb. ber 6. Rl. L. gehörig.

Aechmis, Ronig von Artabien, Rachs tomme bes Rupfelos.

Aechseln (3imm.), fo v. w. Achfeln. Aechten, in die Acht erflaren, f. Acht.

Aecht, fo v. w. Edt.

Aechzen (Phyfiel.), f. u. Geufjern. Accidium (ac. Pers., Relchbrand), Pflanzengatt. ber Fam. ber Brandpilge, Hypodermil Rehnb., Staubpilge Spr., Arten: burch bie Oberhaut ber Blatter berporbrechenb.

hervorbrechend.
Aecīssus (a. Geogr.), fov. w. Aegyfos.
Āēcker, Āē-baum, Āē-dop-

peln, f. Eder.

Aeclanum (Aeculanum, a. Ggr.), Stadt der hirpini (Italien); von Gulla bes lagert.

Aēēddon (brit. Myth.), hus Rame nach feinem Tobe, f. Britische Mythologie a. Aēdelholzen (Geogr.), so v. w. Abels bolgen.

Aedelit (Miner.), fo v. w. Defotyp-

Aedemon, mauretanifder Emporer, f. Mauren .

Aedepol (rom. Gefd.), fo v. w. Ebes

Aedēpsos (a. Geog.), Stadt auf ber Bestscite ber Insel Euboa mit warmen Babern, beren sich Sulla beim Ansall bes Pobagra bebiente. Noch j. berühmt; s. Dipto. Aedern (Xechn.), so v. w. Abern. Aedes (lat.), I) haus; D bes. ein

Aedes (lat.), 1) haus; 3) bef. ein jum Gottebienst geweistes haus (boch unsterschieben von Templum, f. b.), Tempel, Kirche. 3. B. Ae. Bellonae, Ae. Concordiae u.a., f. u. Rom (a. Geogr.), in ben einzelnen Regionen, in benen sie stanben.

Aedēsia, neuplaton. Philosophin im 5. Zahrh., Bem. bes Hermias v. Alexandria. Aedēsilos, aus Kappadotien, neuplaton. Philosoph, Schüler des Jamblichos, u. Lehrer des Kaisers Julianus. Aedēssa (a. Geogr.), so v. Ebessa.

Aedessa (a. Geogr.), 10 b. w. Edeffa. Aedglokotschak, Gebirge, f. Apals

lachen 5).

Aedicula (lat.), 1) fleiner Tempel, Capelle; bef. 2) Rifche in dem Tempel, worin bas Gotterbilb ftanb.

Aedification (lat.), Erbauung; bas ber ädificiren, 1) erbauen; 2) ftarten,

beruhigen.

Aedilen (Ae-es, rom. Unt), 11) in Rom obrigteitl. Perfonen, juerft 493 v. Chr., aus ber Plebe gewählt (Ae. plebejl), als Behülfen ber Boltstribunen, um burch Corge fur Borrathe u. Boblfeilbeit bes Rorns ben Bebrudungen ber Patricier ents gegenguwirten. Gie hatten beshalb die Aufs ficht über ben Tempel (aedes, bab. ihr Name) ber Ceres. 23u ihnen tamen 367 v. Chr., 2 Me. aus ben Patriciern (Ac. curules) jur Beforgung ber feierl. Spiele, moburch ber Senat bie Bieberherftellung ber Gin= tracht amifchen Patriciern u. Plebeiern feis ern wollte. Much biefe murben balb bers nach aus ben Plebejern gewählt, zeichneten fich aber bor ben eigentl. plebejifden Me.n burch die toga praetexta u. die sella curu-lis aus. 3hre Geschäfte maren, Aufficht über bie Tempel u. öffentl. Gebaube, über bie Preife ber Lebensmittel, eine Art Staats inquisition gegen Buchrer, Dirnen, Ginfüh-

rung frember Culte u. a. Berbrechen. . MIS Auffeber über ben Tempel ber Ceres hatten fie bie Bermahrung ber Senates u. Bolte. befdluffe, auch noch als biefe im Merarium niebergelegt murben. \* Auch hatten fie bie öffentl. Spiele ju beforgen, wobei Ehrgeis gige burd Aufwand bas Bolt ju geminnen fucten. Die neuen Schaufpiele, bie bei bies fen Spielen gegeben murben, mußten ben Me. jur Genehmigung vorgelegt werben. Rach dem Gefes bes Boltstrib. Billius 180 p. Chr. (lex annalis), fonnte ein Romer biefe Burbe erft in feinem 37. Jahre begleiten. Cafar fügte biefen noch 2 Ac. cereales, als eigentliche Auffeher über bie Kornvorrathe u. a. Magazine, bei. 2) bie bochten, u. oft einzigen, Magiftrateperfonen in ben Municipalftabten, 3. E. in Ars pinum.

Aedilität (rom. Ant.), Burbe ber Me-

Aedipsion (a. Geogr.), fo v. w. Mes bepfus.

Aeditui (rom. Unt.), Tempelauffeber. Aedda (v. gr., Deb.), Schamtheile, porjüglich bie außern, hiervon: Aedongra (Pubenbagra), fcmerghafter Buftanb in ben Gefchlechtstheilen. Aedboblennorrhoe, Chleimfluß ber Gefchlechtes theile. Ac-dynië, Somers ber Schamstheile. Ac-gargalismus, Ac-gargalus, f. Onanie u. Romphomanie. Acgraphie, Befdreibung ber Beugungstheile. Ae -Itis, Entjunbung ber Schamtheile. Ac - latrie, die Berehrung ber Schamglieber, welche die Beiben ben Chris ften Schulb gaben. Ae-logie, die lebre bon ben Beugungetheilen. Ac-mykode-ritis. Entjunbung ber Schleimhaut ber Gefdlechtetheile. Ac-mykodera, Acdris, bie Chleimhaut ber Gefdlechtetheile. Ae-psopsis, fov.w. Mebooftopie. Aepsophie (Ae-opsophesis, miber-naturl. Luftabgang aus ber Gebarmutter, Mutterfcheibe, od. harnrobre. Ae-rrhaphie, fo v. w. Epifforrhaphie. Ae-sko-pie. Untersudung ber Scham : u. Ges pie, Untersuchung ber Scham : u. Gesichlechtstheile. Ae-tomie, Bergliederung ber Beugungetheile.

Aedon (Aedos, Mith.), bee Pansbareus Tochter, Gemahlin eek Ainfleres Polytechnos, lebte mit ihm fo zufrieden, daß sie der Götter Neld erregte. Eris warb daber gefenbet die Glidt zu fidena, u. ders mochte Beibe, ein Gebilde zu fertigen, wer am ersten fertig werde, follte dem Andern eine Stladin geben. Polytechnos schaft einen Stuhl, A. ein Gewebe, sie war Stegerin. Der dahred, gereiste Gatte, begad sich zu Pandareus, u. erbat sich der A. Schwester Ehelibonis, dieser zur Gesellschafterin, indem sie sich fohne der Erestell bei die fich sehr nach ihr sehne. Er erseit sie, schändete sie aber unterwege, u. brachte die Challonis, indem er Berrath mit dem Tode bedrobete, der A. unerkannt als Stlavin. Selikonst klaste ihr Leid aus eine Als Stlavin.

Brunnen, A. behorchte fie, u. beibe tobteten nun Polytechnos u. ber A. Cohn, Itylos, u. legten bas Fleifc bem Bater por. 2Bus thend verfolgte fie ber Gatte ju ihrem Baster mit bem Schwerte, biefer banb ihn u. beftrich ihn mit Sonig, A. lofte biefe Tefe fein, u. beshalb wollte fie ihr Bruber tobten. Die Botter verwandelten aber A. in eine Rachtigall, Panbareus in einen Geeabler, feine Gattin in einen Gievogel, ben Itplos in einen Biebehopf, Polytechnos in einen Des litan u. Chelibonis in eine Schwalbe. Rach Und. war U. bem Konige Zethos ver-mablt; eifersuchtig auf ihre Schwagerin Ris obe, wegen ber Bahl ihrer Kinder, ba fie nur einen Cohn hatte, tobtete fie bes Rachts ftatt bes alteften Cohne ber Riobe, aus Bers febn ben eignen Itylos, u. marb beshalb in eine Rachtigall verwandelt.

Aedonis (a. Geogr.), Infel bei Mars

marica (Afrita)

Acdos (gr.), 1) Schamhaftigteit, Ehrs gefühl; 2) (Dinth.), Personification, f. u.

Schamhaftigleit

Actul (a. Geogr.), reiches u. verweichs lichtes Bolt in Gallia Lugbunenfis, swifden ber Loire u. Caone; fie ftanben lange an ber Spipe aller gallifder Bolterfchaften, u. tnupften guerft freunbichaftl. Berbinbungen mit Cafar an, weil fie burch eine anbre Partei, bef. bie Sequaner, gefdmacht maren. Ihr jahrlich von ben Prieftern gemablter Rurft bieg Bergobretus, er burfte nie bie Grenge bes Lanbes überichreiten. Gpas ter mar bas ganb ber Me. versumpft u. obe.

Acdūsii (a. Geogr.), fo v. w. Aebut. Acetes (Dhyth.), Sohn bes Belied u. ber Perfeis (Antiopo), König in Roldis, Gemahl ber Ibnia, u. Later ber Mebea; er vermahrte bas goldne Bließ; mehr f. u.

Argonautenjug.

Aega (Myth.), 1) Tochter bes Dlenos, nach Anb. bes Sol. Sie warb von ber Erbe in eine Boble verborgen, weil fie burch ihre furchterliche, ziegenabnliche Beftalt bie Ettanen foredte. Bier reichte fie bem jungen Jupiter Rahrung. Ihr Fell trug fpater Ju-piter aus Dantbarteit immerfort bei fich u. verfeste fie felbft unter bie Sterne, ale Capella; 2) Bemahlin bee Pan.

Aega (a. Geogr.), 1) Borgeb. in Mes ber Infel Leebos gegenüber; 3) Stabt in Achaia, fcon por ber Entftehung bes achaifden Bunbes verlaffen; ihre Ew. jogen fich meift in bas oftl. liegenbe Megira, Die Telbguter tamen meift an Megion.

Aegades (a. Geogr.), fo b. w. Aegates. Aega (a. Geogr.), 1) Kuftenftabt Eils-ciens mit Anterplat, j. Ajas Kala; 36 Stabt in Meolis, am Meerb. pon Anme, eine ber 11 Stabte, bie fich von ber Perferherrs fcaft frei erhielten; 3) Stadt auf ber Befts fufte von Euboa; 4) Stadt in Emathia (Macedonien), i. Ebeffa ob. Roglena. Aegaa, 1) Beiname ber Aphrobite, von ben Infein bes agaitden Meeres, wo fie

verehrt marb; 3) Inbifde Fürftin, bie ein Deer nach Affen führte, auf ber Beimtebr aber in bem Deere (bas nach ihr, angeblich bas agaifche genannt wurde), ertrant.

Aegan (a. Geogr.), fo v. w. Mega 4). Aegaisches Meer (bas alte Aenannt, turt .: Abalah = Dichengigi, 3n= felmeer ob. Atbengtis, weißes Deer, taris fces, hellen. Meer, ber nördl. Theil Mare Macedonicum, ber fübl. Mare Graeciense), Deerb. gwifden Europa u. Rlein-Afien, norbl. in die Meerenge ber Darbauellen fich enbend, mit vielen fruchtbaren Inseln, empfängt die Gemäffer bes fubl. Samos, ber Offeite ber macedon. Gebirge, u ben ber meftl. Rlein=Afiens, bebeutenbfter Fluß, bie Marina. Die fruchtbaren, jum Theil gebirgigen Ruften haben viele Buchten, mit herrlichen, wenig benunten bafen. Die In-feln haben meift griech. hanbeltreibenbe Em., u. ftanben fruber alle u. fteben jum Theil noch unter bem Rapuban Pafca. Einige fteben noch unter ber Raiferin Duts ter, ben Schweftern bee Gultane u. bem Rielar Aga. (Wr.)

Aegaon (Moth.), 1) (Briareus), eis ner ber Centimanen; 2) einer ber Cohne Lyfaons.

Aeglos (Dhth.), Beiname Reptuns,

pon Mega, wo er einen Tempel hatte. Aegāčum māre (a. Geogr.), bas agaifde Deer.

Aegagropila, A-II (Pharm.), Semstugeln f. u. Gems 2).

Aegaleon (a. Geogr.), 1) Gebirg Meffeniene, an beffen guß Polos; 2) fo b. m. Egaleos.

Aegara (a. Geogr.), Stadt Lybiens; pielleicht Mega in Meolien.

Aegātische Inseln (Aegātes), Infeln im Beften von Sieilien, 12,000 (8000) Em., beißen: Daretimo (Biera) mit Staategefangnis Rapernben, gavags nana (Megufa), 2 Deilen im Umfang, 4000 Em., Levango (Phorbantia) 5000 Em. Sier 242 v. Chr. Miederlage ber Carthager unter Sanno burd bie Romer unter Lutatius jur See. 50 Schiffe wurben in ben Grund gebohrt, 70 genommen 10,000 Carthager gefangen, u. ber 1. punifche Rrieg fo beenbet. (Wr. u. Pr.)

Aege (Mith.), fo v. w. Mega. Aege (a. Geogr.), Stabt auf Pallene. (Thracien), wo Kerres einen Theil feines Deeres einfdiffte. Aegen, fo b. w. Megaa.

Aegeir (norb. Dinth.), f. Meger. Aegeis (a. Geogr.), eine ber 10 fpatern Phylen in Athen, f. b. (Ant.) a. Aegeisches Meer, fo v. w. Aegais

fdes Dieer.

legeon (Myth.), fo v. w. Megaon. Aeger (n. Mnth.), Gott bes Meeres, einer ber alteren Raturgotter, beffen Gip (nicht in Megarb, fonbern) auf Leffe im Rats tegat mar. Geine Diener biegen Elbir u.

Rinnafengur. Geine Gemablin Ran, cine Riefin, wilb u. haflich, batte ein Des, in welchem fie alle fing, bie Schiffbruch lit= Beiber Rinber maren bie 9 2Bels lenmabden (vgl. Miren), Babba, Bpls gia, Drobna, Dufa, himingluffa. Beffring, Rolga, Graun u. Ubur, bie immer beifammen maren u. bleiche Bute u. weiße Schleier trugen. Ginft ging Me, jum Gelag nach Asgard; in ber gangen Afens verfammlung trant er, an Bragas Seite, ber ibm der Afen Thaten ergablte, berrlichen Meth. Rach 3 Monden befuchten ihn die Ufen wieber; ba mar es, wo Lote mit ben Gottern in Streit gerieth u. umtam. (Lb.)

Aeger (Eger), fifdreicher mit bem Bu= gerfee burch ben Lorg (Lore &) gufammen= hangenber, 2210 F. hoch liegenber Gee ber Schweiz. Un ihm Dber= u. Unter= Mes Schweiz. Un ih gern; 1800 Em.

Aegeria (röm. Myth.), fo v. w. Egeria. Aegeria (ae. Pers., Erlenfchwamm), Pflangengattung ju ben Warzenpilgen, Dermosporii, Rehnd. gehörig. Arten: körners formig faft mehlig auf Baumrinben.

Aegershelm (norb. Dhth.), Breibs

mars (f. b.) Selm.

Aegesta (Myth.), f. Egefta.

Acgeta (a. Geogr.), fo v. w. Ageta. Aegeum mare, fo v. w. Aegaeum m. Aegeus (Moth.), Sohn Panbions, Bemahl ber Dete, Tochter bes Soples, u. bann ber Chaltiope, Tochter bes Rhere = nor, ohne Rinder ju erhalten, bis ihm ends lich Methra, bes Pittheus Lochter, einen Sohn, Thefeus, gab. Als aber einft Uns brogeus nach Athen tam u. bei ben Panas thenaen Sieger marb, ließ ihn Me. aus Gis ferfucht ermorben, reigte aber baburch ben Born beffen Batere, bes Dinos, fo febr, baß biefer mit einem Beere Athen belagerte, u. burd hunger jur Uebergabe nothigte, mos rauf Ne. lich ju einem, alle 7 Jahre nach Kreta zu fendenden Eribut von 7 Junglin-gen u. 7 Madchen verbindlich machen mußte, von weldem Tribut endlich fein Cohn bie Stadt befreite, f. Thefeus. Als biefer von Kreta gurudtehrte, vergaß er bie fcwargen Cegel einzugiehn, Die er ale Beichen ber Trauer bei feiner Binfahrt aufgehifft hatte. Me. bielt bies fur ein Beichen von Thefeus Tobe, u. fturgte fich in bas Deer, bas barnach

bas aegaifche Meer genannt wurde. (Lb.) Aegia (v. gr., Meb.), fo v. w Aegis. Aegia (a. Geogr.), eine ber eleutheros Iatonifden Ctabte in Latonita.

Aegiale (Mith.), fo v. w. Megle 3). Aegiale (a. Geogr.), Fleden auf ber

Infel Amorgos, j. Siali.

Aegialea (Myth.), Tochter bes Aegialeus, Gemahlin bes Diomedes, bem fie aber, fich Buhlern, bef. bem hippolytos u. Rometes ergebend, untreu marb, welche beibe Diomebes vertrieben.

Aegialeus, 1) (Moth.), Abraftos Cohn

belagerte mit ben Epigonen Theben, mo et von bem Laodamas erlegt warb; 2) Cobn bes Inachus u. ber Melia. Bon ihm murbe Achaia, Aigialen genannt. Die Sithoner verebrten ihn als Stammvater. 3) (a. Bgr.), fo v. w. Megaleon 2).

Acgiali, Stabt ber Beneti (Paphlagos

nia), am fcmargen Deere

Aegialia, fo v. w. Megialea. Aegialia (300l.), f. u. Diftfafer. Aegialitis, fo b. w. Salsbanbregenpfeifer. Aegialtis, 1) e. B. Quionatergraphics. Aegialtis, 1) (e. R. Br.), Pflangengatt. zur nat. Fam. ber Plumbagineen Plumbagene, Staticeae, Rehnb., Spr., 5. Al. S. Drbn. L. gebörig, 2) (ee. Trin.), zu Poarion Rehnb. gebörig.

Aegialos, 1) (a. Geogr.), fo v. m. Achaia; 2) fo p. w. Egaleos.

Aegias (v. gr., Dleb.), f. Megis,

Aegiceras, 1) (ae. L.), Pflanjengatt. gur nat. Fam. : Capoteen, Sapoteae Rehnb., Spr., 5. Rl. 1. Drb. L, geborig. Arten: auf ben Dolutten beimifche Strauche. 2) (ae. Green.), in ihren Arten gu Ceratodon Brid. gehörige Gattung.

Acgicerene, f. Capotaceen a. Aegida (a. Geogr.), Ctabt auf ber Balb. infel Iftria, im Dittelalter Juftinopolis,

i. Capo b'Iftria.

Aegide (v.gr.), Schirm, Coup, f. Megis. Aegiden, ebles Gefdlecht, welches por ber Beit ber Rudfehr ber Beratliben aus Theben nach Sparta u. burch jene Banbes rung nach Umpfla jufammengebrangt wurde; ale Ampfla von ben Dorern erobert wurde, wurden bie Me. jum Theil vertrieben, jum Theil ale Phratrie unter die Spartaner auf. genommen. Bu Thera, wohin fie von Sparta tamen, beforgten Me. ben Gultus bes tars neifchen Apollo. Den Me. gehörte ber Dichs ter Pinbar nabe an, fo wie von ihnen ber cyrenaifde Ronigeftamm fic ableitete; nach Enrene aber waren bie Me. von Thera ges

Aegidien (Beogr.), fo v. w. Tilgen. Aegidius, nach Ginigen ber Rachtomme bes Megeus, nach Unbern ber mit ber Megibe Coupenbe, ob. Befchuste; 1) Romanus Me. be Colonna, Erzbifchof von Bours ges u. General ber Augustiner; megen feis ner Gelehrfamteit Fundatissimus genannt. Erzieher Philipps bes Schonen, lehrte gu Paris, 1296. Eardinal, ft. 1316 gu Avig-non. Bon feinen gahlreichen ber Philosophie u. Theologie jener Beit angehörigen Schrifs ten find viele gebrudt, viele aber noch im Mfcpt; 2) Me. Biterbienfis, General ber Muguftiner u. Carbinal, eröffnete 1512 unter Julius II. bas lateranifche Concil, Les gat Leos X. in Deutschland u. Spanien; ft. ju Rom 1532, fdr. u. a. einen Commentar ub. bie 3 erften Cap. ber Genefis; 3) mehr.

Geiftliche u. Beilige; 4) f. Gilles. (Pr.) Rreife Galaad bes oftreichifden Lanbes ob

ber Ens; Glasbutte, 1300 Em.

Aegi-

Acgikoreis (gr.), Biegenhirten, Abstheilung ber Bewohner Attitas in ber vor-

folonifden Beit, f. Athen, (Ant.) L. Aeglia (a. Geogr.), Fleden in Latonita mit Tempel ber Demeter, wo Ariftomenes Die fpartan. Beiber mahrend bes Opfere

überfiel, aber erfdlagen warb.

Aegilia (a. Geogr.), 1) Bezirt in Atstita, ber Infel Salamis gegenüber; 2) Ins felden im Mittelmeere, bei Rreta (j. Ces rigotto).

Aegilium (a. Geogr.), fo v. w. Igilium.

Aegilon, fo v. w. Capraria 3).
Aegilops, 1) (ae. L.), Pflangengatt. gur
nat. gam. ber Grafer, Festucaceae Rchnb., Borbeaceen Spr., & Rl. 2 Drb. L. 2) (Deb.), f. u. Andilops.

s. u. Andulops.

Aegimlos, Fürst der Dorer, der im Kampfe mit den Lapithen begriffen, den wandernden herakles durch das Versprechen, ihm den 3. Theil bes eroberten Landes zu aeben, zum Bundesgenossen erward. Ae. geben, jum Bunbesgenoffen erwarb. Me. beflegte nun bie Lapithen u. eroberte ihr Land in Deftiaotis u. am Deta. Durch feine Cobne Pamphylos u. Dymas ward er Ctamm= pater ber borifden Stamme ber Pamphylen u. Dymanen in Latebamon, wohin fie mit ben Berakliben zogen; ber 3. Stamm ber Splleer ftammte von bes Berakles Sohn Opllos, ben Me. aboptirte.

Aegimurus (a. Geogr.), Infel an ber Rufte bon Africa propria, unweit Carthago,

j. Bowamoore.

Aegina (Myth.), Tochter bes Fluffes Afopos, welche Bupiter nach ber Infel Des none (nach ihr Megina), entführte, wo fie

ben Meatos gebar.

Aegina, 1) (a. Geogr.), anfange Des none, bie größte, raube, felfige, von Alips pen umgebne Infel an ber Rufte von Arolis; 2) Stadt bafelbft, eine ber 12 Stabte Acaias, feft u. reich an fonen Runftwerten, mit bem Meateion, einem großen Bau von weißem Marmor, wo bem Meatos gu Ehren Spiele (Meateia) gefeiert wurben; ferner mit bem Grabmal bes Photos u. vielen Tempeln, u. a. bes Beus (Ruinen auf einem Bugel fublich ber Infel übrig) u. ber Artemis; 3) (n. Geogr., turt. Engia), Infel, jum gried. Gouvernement Attita gehos rig, im Deerbufen von Engia; bas alte Ae.; griech. Bifchof, Sandel mit rothen Reb-hühnern u. Tauben, Baifenhaus, Bibliothet, Mufeum, 9000@w.; ift bergigt (Eliasberg), bat mit Antiftrion 20 E.M. 11,000 Em.; einft Buffucteort ber vertriebnen 3pfarioten; 4) (Gefd.), Pelasger, von attifcher Mb= funft bewohnten Me. guerft, Meatos führte eine Colonie hiu, Die aber wieber abjog. Dann folgten Dorer unter Triaton, auch mard fie von ben rauberifchen Annuriern beimgefucht. Unter bem Tprannen Profice warb Me. burch Sanbel u. Schifffahrt ims mer machtiger. Sie machte fich nun völlig von dem Mutterlande Epidauros los, legte vielmehr felbft Chlonien (u. a. Andonia auf

Rreta) an. folof ein Bunbnif mit Mrane u. warb bem banbeltreibenben Camios als Res benbuhlerin fehr geführlich. Balb trat Me. aud mit Mithen in Conflict, verband fic mit Theben, u. war inden Perfertriegen bes Dan-bels wegen eine ber erften Infeln, die fic bem Darios unterwarfen. Rach ber Befiegung bet Perfer ward fie beshalb burd Dinmegführung ber Angefehnften nach Athen beftraft, rachte fich aber burd Begnahme athenifder Shiffe, was jum Rriege führte, in bem bie Flotte Me.'s von ber athen. gefdlagen wurde. 3m 1. Perfertriege focht bie aginetifche Flotte bei Galamis fur bie Griechen u. trug bas meifte jum Siege bei. Rach ben Perfers friegen begannen bie Rriege mit athen wies ber, u. 456 v. Chr. warb bie aginet. Flotte bon ber athen. gefchlagen, u. Me. ju fchimpfe lichem Frieden gezwungen, bem gemaß bie Mauern niedergeriffen u. Me. ginebar ges macht murbe, 428 aber murben bie Em. gang vertrieben, u. bie latebamon. Stabt Ebprea, mo fic biefelben meift angefies belt hatten, bon ben Athenern geplunbert u. gerftort. Enfander führte bie Refte ber Coloniften nach Me. jurud, wo fie balb wieder mit ben Athenern anbanden u. ib-. nen viel Schaben thaten. Chabrias perlodte fie aber jur lanbichlacht u. folug fi ganglich. Spater tam Me. unter bie Derre fcaft bes Raffanber u. Demetrios, trat 200 v. Ehr. jum achaifden Bund, marb bann ben Actoliern überwiefen, an Attalos Kon. v. Pergamos um 30 Talente abgetreten, tam mit Pergamos an Rom, marb von Antonius Athen gefdentt, regierte fich aber unter ben Raiferu meift felbft, tam bann bei ber Theilung bee rom. Reiche an bas gried. Raiferthum, u. ale bie Lateiner gu Anfang bes 18. Jahrh. Diefes eroberten, an Baleatto Malatefta, Sowiegerfohn bes Berjoge von Theben, fpater aber an bie Be-netianer. Beprabbin Barbaroffa, ber Cor-far, bemachtigte fich 1577 ber Infel, u. Ae. biente uun gur Bwifdenftation gwifden Mes gopten u. Zunis; 1664 eroberten es bie Bes netianer unter bem Proveditore Frang Dlos rofini mit Sturm, u. fcbleiften bie Berte, 1711 eroberten fie bie Turten gurud, u. fie blieb in ihren Banben, bis im 3. 1820 fic die Griechen wieber erhoben u. Die Turs ten vertrieben. Gie bilbete nun cine Beitlang mit Antiftrion eine Eparchie bes neus gried. Romos Attita = Bootien, feit 1836 Eparcie bes Gouvernem. Attita. D. Duls ler, Aeginetica, Berl. 1817. 2gl. Megines tifche Runft.

de Kunst. (Lb., 18r. u. Pr.)
Aeginēta (Paul) f. Paul Aegineta.
Aeginēten, Ew. von Aegina.
Aeginētia, 1) (ae. L.), Psianzengatt.

aus ber nat. Fam. ber garvenbluthler Oro bancheae Rehnb., Spr., u. ber 2. Erb. ber Dibynamie L.; 2) (ae. Cav.), ale felbftftans big nicht anerkannte ju Dibenlandia gezogne Gattung

Acginetische Kunst, Megine war

## Aeginetischer Meerbusen bis Aegokeros 170

gur Beit feiner Bluthe, turg vor u. mahrenb ber Perfertriege, in ber Uebergangsperiobe bon bem alten jum hohen Styl ber Dauptfis gried. Runft, fo wie überhaupt hochft ges werbfleißig, namentlich zeichnete fich Alegina burd plaftifche Bilbwerte von Boly, Thon, Eginetischem, bod gefdanten, aber bem belifden u. forintbifden nachftehenben Erz u. Marmor aus. Der Aginetische Styl war ernft, ftreng, naturgetreu nachs bilbenb. im Darftellen einzelner Theile glud's licher, ale in ber Composition, in welcher Beziehung die Berte mangelhaft, fteif u. ohne Anmuth ericeinen. Berte find noch mehrere übrig, bef. ift burch Rachgrabungen burd eine Befellicaft Runftfreunde 1811 in ben Ruinen bes Beus Panhellenios veranftals tet, vieles von bohem Runftwerthe gefunden worben. Der bamalige Kroupring v. Baiern taufte biefe Runftfdase, gegen 30, theils gange Statuen, theils Studen, an, u. ftellte fie in bem Aeginetenfaale in ber Gloptothet su Drunden auf. Die Megineten follen auch juerft Gilbermungen, um 800 v. Chr., (Pr. u. Lb.) geprägt haben.

Aeginetischer Meerbusen (a. n. Geogr.), fo v. w. Saronicus sinus. Acginetische Pflanze, Oroban-

che Aeginetia, L. Aeginion (a. Geogr.), fefter Grengort

awifden Epiros u. Theffalien. Aegiochos (Myth.), f. u. Megis.

Aegion (a. Geogr.), Stadt an ber Rufte bes forinthifden Deerbufens, am Selinos, eine ber 12 Stabte in Achaia, Banptft. bes acaifden Bunbes, nach bem Untergange von Belite, mit Tempeln vieler Gottheiten. Bes rühmt maren bie glotenblaferinnen von Me.,

i. Boftigga.

Aegipan, 1) (Muth.), Jupitere u. ber Mega (Gem. bes Pan) Sohn. Bielleicht urs fprunglich artabifcher Felbbamon, murbe er um bie Beit, ale ber menbefifche Bodegott ber Megnpter unter ben Griechen befannt wart, mit bem Pan in Gins verfchmolgen, beide hatten Borner auf dem Ropfe u. unten Thier= od. Fifchtheile. In dem Rampfe Ju= piters mit bem Tophon half er bie Erfterm ausgeschnittnen Gehnen fuchen, u. geilte ihn wieber. Spater hatte man meh= (Lb.) rere Me.e.

Aegiphila (ae. L.), Pflanzengatt., gu ber Fam. ber Rubiaceen, Orbn. Coffeaceen, Spr., Lippenbluthler, Angiocarpicae, Verbeneae Rchnb., 3. Al. 1. Ordn. L. gehörig, einzige Art: ae. martinicensis.

Aegir (b. i. Chreden, norb. Muth.), 1) Riefe; batte viele Abenteuer mit ben Mfen; 2) fo v. w. Meger.

Acuira (a. Geogr.), eine ber 12 Ctabte Achaias mit Bafen, j. Xilotaftron.

Aegira (ae Fr.), Pflanzengatt. ju ben Gallertalgen Rehnb. geborig.

Aegircius (a. Geogr.), Aluf in Gallien, j. Bers (Giers).

Acgiroessa, eine ber 11 alten Stabte in Meolis (Rlein-Afien).

Aegiros, Stabt auf ber Dftfufte von Lesbos.

Aegis (gr.), 1) Biegenfell als Rorpers bebedung, womit Beus (baber Megiochos, ber Megis Tragenbe) u. Pallas erfcheint, beshalb auch 2) Panger ob. Schilb; bef. 3) bas ber Pallas mit bem Debufentopf; 4) bichte Gewitterwolfe; 5) (Deb.), Born= bautfled, von mittler Dide u. Unburdfichs tigfeit.

Aegisdrekka (norb. Lit.), Ebbalieb, ergaht Lotes, bes nach Balburs Tobtung pon ben Gottern geachteten, gafterung ber Gotter u. Gottinen bei Megere Gaftmabl.

Aegishiālmr, fo v. w. Aegerebelm. Aegissos (a. Geogr.), fo v. w. Aegnps fos. Aegisthena, fo v. w. Megofthena. Aegisthos. 1) Sohn bes Thyeftes von beffen Tochter Belopia, Die er unerfannt übermaltigte. Rach Thpeftes Tobe beberrichte Me. einen Theil von Diptene, verführte aber mahrend Agamemnon vor Troja tampfte, deffen Gemahlin Albtamnestra, töbetet beits-felben bei seiner Rückebr u. bemächtigte sich besseiches. Nach T Jahren ermors-bete ihn Drestes, Agamemnons Sohn; 2) (St.), einer ber 70 Jünger Jesu, von Pes-trus im 7. 80 nach Seisssland in Locken true im 3. 60 nach Friesland u. Cachfen gefandt, litt bort ben Dartyrertob. (Lb.)

Aegitharsum (Aegithallum, a. Geogr.), Borgebirge mit Caftell auf ber Beftufte Siciliens, zwifchen Drepanum u.

Motne.

Aegithus (300l.), f. u. Dufterfafer. Aegitton (a. Geograf), State im ôft, Aetolien, nace an Lotris, j. Abutor. Ae-gitna, State u. hafen ber Orphi im nar-bon. Gallen; j. Canes ob. Cannes. Aegle (gr., bic Glängende, Myth.), 1)

bes Belios u. ber Reara Tochter, Rajabe, von Apollo Mutter ber Gragien; 2) Bein. ber Gelene; 3) mehrere and. mpth. Perfonen.

Aegle (ae. Corr.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. Drangengewächse Rchnb., Spr., 1 Orb. ber 11 Al. L. Art: ne. marmelos, großer, borniger, oftindifcher Baum, mit apfelgroßen egbaren Fruchten.

Aegleis (Mith.) f. u. Snatinthos 2). Aegles, ftummer Athlet aus Camos, erbielt aus Unwillen über parteiifches Berfahren in ben Rampffpielen bie Sprache wieber.

Acgobolos (Myth.), Rame bes Batals diefe einft einen Priefter ermorbet hat= ten, fatt eines Anaben, eine Biege erhielt.

Aegocera, f. u. Bibberfdwarmer. Aegoceros (Bot.), Trigonella foenum graecum.

Aegochlon (ae. Benth.), Pflangens gattung ju ber nat. Fam. ber Binbenges machfe, Polemoniariae Rchnb., Spr., 1. Drb. ber 5. Kl. L. gehörig.
Aegokeros (Dyth.), Blegenhörniger,

Beiname bes Dan.

Aegō-

- Aegolethron (Ae-os v. gr., Bot.), Biegentob; 1) Azalea pontica; 2) Ranunculus flammula, L.

Aegolios (Mythol.), f. u. Laois. Aegon (a. Geogr.), fo v. w. Megaifches Reer.

Acgones (a. Geogr.), Bolt in cispaban. Gallien, auf ber Rufte bes abriat. Meeres. Acgophagus (Bot.), Foenum grae-

Acgophonie (v. gr., Deb.), f. Mus

Aegophthälmos, eine Abart bes Chalcebons.

Aegopödlum (ae. L., Geisfuß), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. Dolbenge wächste: Umbelliserae genuinae, platyspermae Rehnb., Ord. Amminen Spr., S. Kl. 2. Ord. L., Art: ae. podagraria (Giersch) an Zäunen häusig, in Garten ein lästiges, wegen ber kriechenben Wurzel, schwer auss aurottenbes Unkraut.

Aegopögon (ae. P. Beauv.), Pflans jengatt. ber Fam. ber Gräfer Agrostideae Rehnb., Avenaccen Spr., 3. Al. 2. Orb. L. Aegopricon (ae. L. fil.), als Pflans

Acgopricon (ne. L. fil.), als Pflangengatt. aufgegeben, ju Maprounca gehörig. Acgoprosopon (gr. Ant.), Augenwaser gegen Ophthalmien.

Aegosages (a. Geogr.), galatifcher Boltsframm von unbekanntem Boonfin; ans geblich von Attalos nach Affen gerufen, wo fie Prufias, 217 v. Chr. vertifgt habe.

Acgoseris (ac. B.). Pflanzengattung aus der nat. Fam. der Spngenefisten, Compositae, Ilomoianthae Redndo., Ord. Ciedoreen Spr., zur Syngenesia aequalis L. Bon Ein. als Unteradth. unt. Bartdausa.

Accos - Potamos ( Biegenfluß, a. Geogr.), Fluß u. Stadt, auch Kreffa ob. Eiffa, auf dem thragifcen Gerfences; hier Rieberlage ber athenifchen Flotte, burch bie heartanische 406, woburch Athen bie hes gemonie verler, f. u. Peloponnesischer Kriege. Aegösthena (a. Geogr.), Stadt in

Megaris, mit einem Deroon bes Melampus. Aegster (300l.), fo v. w. Elfter. Aegus, Allobrogerhauptling, f. u. Ros-

cillus.
Acgina (a. Geogr.), eine ber Aegaten,

f. u. Aegatifche Infeln.
Aegyla (a. Geogr.), fo v. w. Aegila.
Aegylops (v. gr., Meb.), fo v. w. Aes

gilops.

Aegyplos (Myth.), Theffalier, bes Ansthos u. ber Bulls Sohn. Seine Liebe gur Timan bra, Tynbareus Tochter, u. Edes mos Gemahlin, bewog ben Sohn der Legstern, Reophyron, fatt biefer bie Bulls uns tergufchieben. Als Bulls ihren Irribum erstannte, ward fie rafend, aber von Jupiter in einen Taucher, Timanbra in eine Meife,

Ac. u. Reophron in hafengeier verwandelt.
Acgypsos (Acgysos a. Geogr.),
Stadt in Rieber-Moffen an ber Donau.

Acgypten (gr. Megnptos, lat. Aegyptus, a. Geogr., Sittengefd. u. Ant.), ' Land in NO Afrika, an beiben Ufern bes Nils, grenzte in R. an bas Mittelmeer, in D. an bas beträische Arabien u. ben arab. Meersbufen, in S. an Athiopien, in B. an Libven; Alima sehr heiß. \*\* Aur bas Rifthal u. die unterften Abhange ber Bebirge, bie es einfchließen, waren bebaut, in bem übrigen gand nur fleine Diftricte bunn bes vollert, alles andre burre, fandige u. fteis nige Bufte. 'Me. gerfiel in mehrere Theile, namlich in a) Ober : Me. (Thebais), von Methiopien bis hermopolis Magna, Sauptftabt Theben, außerbem ift noch Eles phantine mertwurbig; b) Mittel : Me. (Beptanomis), von Bermopolis bis jur Theilung bes Rile, Bauptft. Demphis, auferbem Abnbos, Berafleopolis; c) Unster : Me. (Delta, von ber Riltheilung bis jum Meer, Sauptstadt spater Alexandria; andre Stabte Tanis, Bubastis, Mendes, Gebennuthos, Sais. Der Nil u. bef. bie Rilaberfchwemmung war bie Urface ber uppigen Begetation, bie in Me. fcon in ben frubften Beiten ber Befdicte berportritt. Eine Reihe ber berrlichften Tempel, Ros nigspalafte, Stabte, Pyramiben, Dbelis-ten bebedten bas Rilufer. Die Aegypter bilbeten früher ihrer Staatsverfaffung nach nicht Ginen Staat, fonbern es bestanben mehrere gleichzeitige Reiche, f. Me. (Gefd.) s, die ju der fpatern Gintheis Inng Me.s in 36 (n. And. 53, n. And. noch anders) Romen Beranlaffung gaben. Die einzelnen Reiche maren Priefterftaaten; Ges foftris II. vereinigte guerft, nachdem die Ont. os vertrieben waren, alle Staaten ju Ginem Reide, dieer ale Ronig (Pharas, eigentl. Pouro) beherrichte. Der Pharas warb, wenn die Burbe auch in ber Familie erblich mar, von ben Prieftern gewählt u. in bie Pries ftercafte aufgenommen. Der Ronig beforgte Morgens bie Staatsgefcafte, ging ju Opfer u. Gebet u. borte bann Borlefungen ber Priefter über bie Ronigepflichten; bebient marb er von feinen Dofleuten, welche aus ben Sohnen ber angefehnften Pricfter gemablt waren; Stlaven burften fich ihm nicht naben. Die Gemablin bes Pharao, oft eine Schwester beffelben, batte gleichen Rang; es haben auch zuweilen Koniginnen auf bem Ehron Ae.s gefeffen. Grundgefen war bie Gintheilung bes Boles in Caften, es waren beren 6 (ob. 7): die oberfte war die Driefter cafte, alle ju einem Tempel gebos rige Priefter hatten einen, ebenfalls erblichen Dberpriefter (Diromis) an ihrer Spipe, bie ben Ronigen jur Geite ftanben u. abnl. Borguge genoffen; fie waren Inhaber aller Biffenschaften, Richter, Merzte, Zeichenbeus ter, Baumeister zc., Befiger bes Grunbeigens thums, bas fie an Pachter abließen, außers bem auch noch ihren Unterhalt von ben Tems peleinfunften erhielten. " Dach ihnen folgte bie Rriegercafte (bas Deer), ju ber bie

Ronige eigentl. gehörten; bie Cafte gerfiel in Bermotybies u. Ralafiries (jene mas ren in ber Beit ihrer größten Dacht 160,000, biefe 250,000 Dt. ftart), fie batten eigne Romen (hauptfachl. in Unter = Me.), u. barin waren ihnen bestimmte Ländereien angewie-fen, jedem 12 Acer (d. 100 agypt. Ellen [a 21] par. 301[]), sie durften Lein Handwert treiben, waren blos für den Arneg bestimmt u. jur Leibmache bes Ronigs, wogu jahrlich von jeber ber beiben Abtheilungen 1000 DR. commanbirt wurben u. wofür fie noch befon-bre Munbportionen erhielten. Diefe beis ben Caften machten gleichfam ben Abel aus; bie übrigen, von ben Alten ohne Rangords nung genannt u. erft mit fortidreitenber Cultivirung bes Lanbes ausgebilbet, maren: Gemerbtreibende(gr. Rapeloi), Banb= werter, Runftler, Kramer u. Kaufleute, wahricheinl. fo, bag mehrere Unterabtheis lungen nach ber Art bes Gewerbes waren u. baß jebe Untercafte wieber hinfichtlich ih= res Bewerbes erblich war; auch bie Aders leute icheinen ju biefer Cafte gehört gu haben; 10 fernere Caften waren Schiffer auf bem Ril, Dolmetider ob. Matter, unter Ronig Pfammetid entftanden, beftand aus ben Rachtommen folder Grieden, Die Diefer Ronig nach Me. gerufen hatte, um ben Megnptern bie grich. Eprache ju lehren; "2 Birtencaften, bie ber Rinberhirten (bie pon Inbifder u. grab. Bertunft maren. gang verachtet), ju welcher Untercafte bie anfaffigen Stamme ber Megnpter gehörten, bie Biehzucht ju ihrem Sauptgefchaft machten, u. bie ber Someinehirten, welche zwar auch Ginheimifde waren, aber für die verach= tetften galten, die feinen Tempel betreten u. mit benen fich Riemand vermifden burfte. Bu allerhand bauel. Berrichtungen batte man Stlaven u. Stlavinnen, welche man burd Rauf u. Rrieg erhielt. 13 Die Ges fete, welche in einer Cammlung von 8 Buchern alle peinlichen, burgerlichen u. Poli= zeigefebe umfaßten u. beren Urheber bie Ros nige Menes, Afphis, Sefoftris, Amafis u. a., bef. aber Botchoris gewefen fein follen u. beren Abfaffung u. Auslegung in ben Ban= ben ber Priefter lag, maren theils Erimi= nals, theile Polizeigefete, fie betrafen g. B. bie Sicherheit ber Perfonen u. bes Grunds eigenthums, die Deiligkeit ber Che, Strasfen fur Berrath, Feigheit, Mung u. Maß= verfalfdung ic.; ber Mord eines Freien u. eines Stlaven warb mit bem Tobe bes Araft, Berlaumbung u. faliche Unflage mit ber Strafe geahnet, bie auf bas angefdulbigte Berbrechen ftand, Falfdung burd Berluft beiber Banbe, Felbflüchtigfeit u. Auswans berung burd Chelofigfeit, Chebruch burch Stodichlage; ber Konig tonnte biefe Stras fen milbern. Auf eine bobe Ausbilbung ber Befengebung laft foon bie mofaifche folies

Berichtshöfen ; im oberften Berichtshof waren 30 Richter (aus Prieftern von Theben, Memphis u. Beliopolis) u. ein von ihnen felbft aus ihrer Ditte gewählter Borfiger, ber als Musjeichnung eine golbne Balstette trug, an welcher bas Gerichtsfiegel (ein aus Ebelfteis nen gefertigtes, mit dem Symbol der Bahrs beit verfehnes Bild) hing. Sacwalter wurben nicht jugelaffen; jeber führte feine Gade felbft, bod mußte es fdriftlich gefdehn, bie Acten wurden mit ber Duplit bes Bettagten geschloffen, worauf bas Gericht fprach. Der Spruch wurde ebenfalls schriftl, gegeben u. von bem Borfiger unterslegelt. Jeber Freie war innerhalb feines Saules über seine beute felbit Richter u. ließ bie Strafe pollgiebn. 14 Die Finangen waren getrennt ; m) bie toniglich en bestanden aus ben Landereien bes Ronigs, ben Ginfunften aus ben nubifden Golbbergwerten, ber Dilfifderei u. ben Tris buten ber unterworfnen Bolter; bavon befoldete ber Ronig feine Leibmache, Bof. leute u. Rathe bes obern Gerichtshofes; b) bie Tempeleinfunfte floffen aus ben Pachigelbern für bie Tempelguter, woraus fich ber Tempelfcap bilbete, ber von besonbern Nentmeiftern verwaltet wurde.

Rriegewefen. Die Krieger bienten entw. ju guß od. ju Bagen, Reiter gab es nicht; Anführer mar ber Ronig felbft ju Bagen, ihm murbe bas Reichspannier nachges tragen. Die Streitwagen waren (viell.) gang aus Erg, mit gierl. Drnamenten ges fcmudt, Trabrig u. murben von 2 Pferben gezogen, auf jebem regelmäßig nur I Streis ter. Baffen: Pfeile, Bogen, Rocher, Die felbft ber Ronig führte; Schwerter von aller Art u. Form, lang, tury, grabe, getrummt, ficbelformig; Burffpieße, berer Jeber balb nur einen, balb mehrere trug; Streitarte; Panger (viell. auch Rettenpanger), Panger= hemben, geflochtne Belme (viell. auch eine Art ben perf. ahnl. Liaren); große, 4edige, an ber einen Seite abgerundete Schilbe, bie bei Belagrern fo groß waren, bag fich 1 Mann hinter ihnen verbergen tonnte; 16 Die Art ber Stellungen u. Gefechte verrath eine giems lich ausgebilbete Zattit u. Uebung, wie fie nur bei einer Rriegercafte moglich war; bef. mertwürdig find die gefdlofnen Glieder, bie tiefen Stellungen bes Fugbolts, die Art bes Angriffs, bes Ueberflügelns, wie fie auf Bilbern in Tempeln u. Palaften bargeftellt find. Es tommen auch Erftirmungen von Reften (wobei Sturmleitern u. Cturmbacher erfdeinen), Treffen nur mit Kriegewagen u. Seegefechte vor, mas theils eine große Bahl Kriegsmagen bei bem agnpt. Beere, theils bas Borbanbenfein einer Seemacht unter ben Pharaonen, wenigftens ju gewif= fen Beiten, porausfest; bie Kriegefdiffe, ben Milfdiffen abnlich, hatten eine lange Gestalt, wurden burd Segel u. Ruber gertrieben u. fubrten am Borbertfeil einen Lowen ob. Bibbertopf. Siege aufgüge Ben, bie gewiß die agopt, jum Borbild batte. trieben u. führten am Borbertheil einen 18 3u Gericht faß ber König nicht felbst, son= Lowen= ob. Widbertopf. Siege auf juge bern bie Berwaltung des Rechts geschaft in fanden Statt, bei benen ber König auf bem

Bagen fuhr, ob. auf einem Palantin von Rriegern getragen, u. bon rauchernben Pries ftern u. von mit Palmen u. Febern gefdmuds ten Kriegern begleitet wurde; poraus murben bie Gefangnen geführt. Der Bug ging in ben Tempel bes Dfiris, wo ber Konig feine Baffen bem Ofiris wieber übergab u. opferte. "Auch Poften ob. öffentl. Boten gab es; (nach Champollion) Reiter, bie von Station ju Station ihre Pferbe wechfelten; folder Stationen gab es zwifden Memphis u. Thes ben 40. 10 Die agypt. Religion war burchaus Eigenthum ber Prieftercafte, mehr über fie f. u. Aegnptifche Mythologie. Die Beisheit ber Megnpter (agnpt. Phi= lofophie), im Alterthum, wie bei Betrus gern u. Comarmern bes Mittelalters, ja noch in neufter Beit (f. Megnpt. Dlaurerei) bod angefebn, beftanb aber nur in mans gelhaften aftron. Renntniffen u. vielleicht in ber Anertennung Gines Bottes, Die wie alle Gelehrfamteit, als efoterifche Religion, ben Prieftern vorbehalten blieb. Dit Recht konnten Thales, Philhagoras, Platon von ba Belebrung holen; ben Neuern kann fie aber nichts bieten, da noch überbieß von ben Marimen u. Lehren ber ägypt. Phis lofophen nichts erhalten ift. Die gepriesnen Lehrer agnpt. Beisheit u. Dinftit, Thaut, Bermes, Erismegiftos u. Borapollo find nur mythifde Perfonen, mit benen bie Duftit taufchte. 16 Der wichtigfte Theil ber agnpt. Gelehrfamteit mar bie Aftronomie. Sie tannten genau bie Große bes Connenjahre, bie Borrudung ber Rachtgleichen (wie ber Thierfreis von Denberab, f. b., bes weift), berechneten Connen . W. Monbfinfters niffe, tannten bie Beftalt bes Erbtorpers, Sonnens u. Bafferuhren, die Planeten u. ihre Reihenfolge, ja vielleicht bas copersnitanifche Belefoftem (wenigstens bie Ums brebung bes Mercure u. ber Benus um bie Sonne) gaben ben Sternbilbern jum Theil noch jest geltenbe Ramen u. hatten einen ges nauen Ralenber. Bur Darftellung u. Erhals tung ber gefundnen Enclen murben fogar bie größten u. toftfpieligften Gebaube errichtet, wie bas Labnrinth, bas Demnonium u. a. ... Dabei herrichte viel aftrologifcher Babn. Dem Kinbe warb fogleich bei ber Geburt fein Boroftop geftellt u. nichts Bichs tiges, weber im Dripat = noch öffentlichen Les ben, unternommen, ohne vorber die Gestirne befragt zu haben. Die Entbedung ber Jahe reelange von 8663 Kagen gab Ansaß zu ber Sothifchen Periobe (f. Canicularperiobe) von 1461 Jahren, nach welcher ber Sirius wieber am 1. Tage bes Jahres vor ber Sonne aufging. Eben fo tannte man die Periode von 25 Jahren, nach ber bie Reu : u. Bolls monde wieder auf die namlichen Tage bes Jahrs fallen. "In ber Rechenkunft bebiente man fich ber fogen, arab. (wohl eigentl. inbifden) Biffern. Durch bie öftern Ausmefs fungen ber Felber murben bie Megnpter Ge os meter; ihre Ranale, Schleußenwerte, Baf-

ferfdrauben zc. fegen bie Befanntidaft mit mehrern Theilen ber angewandten Dathemas til poraus. Lanbfarten fannte man unt. Cefto= ftris II. " Die Raturlehre mar muft fd, benn alle Raturerfceinungen murben burch bie Ginwirfung ber Gotter hervorgebracht. Dagegen maren ihre Fortidritte in ber Ches mie u. Metallurgie groß. Die Beil= Funde ftand mit der Aftrologie in Berbin= bung u. beftanb mehr in einer genau vorgefcriebnen Diatetit, als im Gebrauch eigentl. Arzneimittel. 24 Alle Donate mußte ber Megnpter 3 Tage nach einanber Brechmittel u. Alpftiere als Reinigungemittel anwenden, neben einer im Allgemeinen vorgefdriebnen Lebensweife im Effen u. Trinten. Rach Beros bot gab es aber, wenn man ben Urgt brauchte, für die verfchiebenften Rrantheiten verfchiebne Merate, fo fur Mugens, Ropfe, Bahns, Leibs fdmergen zc. Diefe Mergte aber maren Pries fter. Das Dumifiren tann bie Megypter auch nicht ohne Renntniffe ber Anatomie gelafe fen haben. Die biftorifche Belehrfamteit ber Prieftercafte mar hauptfachl. an bie öffentl. Dentmaler getnupft, inbem burch Bemalbe u. Reliefe in Tempeln, Palaften zc. bie Ereigniffe ber Rachwelt überliefert mur= ben u. aus benen nachft Berobot u. a. griech. Schriftfteller bie meiften ber bier gegebnen Rotigen entnommen finb. 3 Bon Runften war bie Arditettur mehr als bei irgenb einem Bolte bes Alterthums ausgebilbet. Bwar maren bie Privatwohnungen gang unbebeutenbe, leichte Bebaube, benn bie Runft wurbe von bem Klima bes Lanbes nur wenig in diefer Binficht beanfprucht, Schatten u. ein Publer Luftzug mar alles, mas man bier erftrebte. Aber bie Tempel (f. b. m.) mit ihren gablreichen Gaulengangen, Bofen, Galen zc. bienten ju Berfammlungen ber Priefter u. Staatebeamten, bie Reichepalafte maren außer jur Bohnung ber Ronige, auch jum Empfang bon Gefandten, Sigungen ber Berichtehofe, ju Ronigefeften u. bgl. bestimmt. Sie maren Rachbilbungen ber Tempel, u. ihre hintern, eigentl. bewohnbaren Gemader maren ausbehnter u. mannigfaltiger; an bie Bofe u. Gaulenhallen foloffen fich 3. B. an bem Palaft bes Dipmanbpas Speifefale u. tie Bibliothet an, u. ale Coluf bes Bangen erhob fich am bochften gelegen, bas Grabmal, bas fich ber Ronig felbft noch bei Lebzeis ten baute, u. eine Ppramibe, wie bei bem La= burinth, bem Befammtpalaft vieler Berricher (angeblich ber Dobetarchen). Das Roloffale u. Ehrfurchtgebietenbe mar ber Sauptcharats ter, auf bas Mefthetifchiche marb weniger Rudficht genommen ; ber Grund bavon mag wohl barin liegen, baf bie Megnpter nicht mit biegfamen Materialien (Bols), fonbern mit Stein u. Felfen bauten. Gin Reichthum von formen eröffnet fich und bei ber Bes trachtung ber alten Refte, ber unfre bochfte Bewundrung erregt. Bgl. Pyramibe, Lasbyrinth, Obeliet u. a. Die Sculptur follte ben Producten ber Baufunft leben u. Sprade

Sprache geben. Ihre Grunblage mar bie Dieroglophe. Diefe entlebnte ihre Charaftere von Begenftanben ber Ratur, u. Deutlichfeit mar babci ihr Bauptziel, nicht Schonheit, nicht Dar= ftellung von Leibenschaften, felten von Sands lungen. Unermeßl. ift bie Menge von Sculps turen, womit alle Bande u. Mauern ber als ten Denemaler ju Philoe u. Elephantine, gange Felfen, oft in 7 Reihen übereinander bebedt finb. Außer ben eigentl. Dieroglyphen erblidt man auch Abbilbungen religios fer Gegenftande, Gottheiten, Opfer, Pro-ceffionen u. hiftorifde Reliefe, Schlachten gu Lande u. ju Baffer, Belagerungen ic. Ihre Statuen, aus ben harteften Steinen, Granit, Spenit, Porphyr, aus feintornigem Sand= ftein, in fleinerm Dafftabe aus Samatit, Gerpentin, Alabafter gebilbet, find meift beftimmt, fich an Pfeiler u. Banbe ju lehnen u. Arditefturflachen ju fcmuden. Die Große ift oft toloffal; Sigenbe erfcheinen in völliger Rube, Gebenbe fcreiten fteif einber, bie Arme liegen an bem Rorper, überhaupt mangelt alles Leben u. überall herricht ein nationaler Grundtopus. Lebens biger u. tiefer find Thierfiguren aufgefaßt. Eine eigenthuml Beife, Statuen gu bearbeis ten, welche auch bie Griechen ben Megnptern abgelernt hatten (f. Theodoros), mar bie: wenn fie bie Steine aus bem Groben gearbeis tet hatten u. nun aufingen, folche nach ben gemachten Abtheilungen weiter auszuführen, o nahmen fie die Proportion vom Rleinften fo nahmen ne vie proportion ben gangen Bau bis jum Größten, wogu fie ben gangen Bau bes Korpers in 213 Theil getheilt hatten, welche jufammengefest bie gehörige Propor= tion bes Gangen ausmachten. Benn nun eine Statue von mehrern Runftlern gefertigt mers ben follte, fo tamen fie erft uber bie Große bes Bertes überein, bann arbeitete jeber für fic, u. wenn bie Theile gufammengefest mur= ben, paften fie gang genau. Die Reliefe ber Megupter, bie ihnen überhaupt nicht gut ges langen, waren nicht gewöhnliche Basreliefs, fonbern meift Basreliefs en creux, wo fich bie Figuren in einer eingeschnittenen Berties fung erheben. Solgidnigereien tommen in Me. felten vor; boch gab es hölgerne Bilber von Menfchen u. Gottern, u. Schnigereien auf Mumienfargen aus Sptomorenholz, welche Carge oft felbft ale Bilber bes Dfis ris u. ber 3fis geformt maren. 21 Die Sculpturen waren zugleich mit Farben überftrichen u. baber Da lereien. Doch bebiente man fich ber Malerei auch ju Bergierung ber Banbe in ben Begrabnis tammern, wo man meift Gegenftanbe u. Scenen tes baust. Lebens abbilbete. Die Umriffe find bestimmt u. correct. Dan batte 5 Karben: Beig, Gelb, Roth, Blau, Grun, bie Farben wurden auf den Stein, ben Dauer= anwurf ob. bei Dumientaften auf eine bunne Bupdunterlage aufgetragen, ohne Licht u. Schatten, ohne Difcung, bochftens mit Gummi glanzend gemacht. Jeber Begenftanb bat feine bestimmte garbe, bie mit

bemfelben immer wiebertebrt. Bewundernsmurbig ift bie Dauerhaftigfeit u. Frifde biefer Farben. Auf Metall ju malen, mar mes nigftens eine fpatre Runft in Me. Die bils benben Runfte erhielten erft Pflege u. Musbeildung in ber gried. Beit ber Ptolemaer, bef. ju Alexandria. Dafelbst waren nicht nur Werke griech. Kunstler aufgestellt, fonbern folde batten auch bier Runftwerte ges fertigt, wie Apelles unt. Ptolemaos Lagi. Bon einheim. Runftlern entftanben in ber folgens ben Beit treffl. Werte, 3 In bem Runftfleiß ber Megnpter ftehn oben an die BBebereien, von Dannern verfertigt. Der bochft einfache Beberftuhl mar an 4 in bie Erbe getriebnen Pfloden befestigt, man webte bie feinsten Beuge, Deden, Teppiche (bis auf 100 Ellen lang), u. Stoffe ju Rleibern von Buffus u. Linnen (viell. auch von Geibe), mit Stides reien von bunten Faben u. Golbbraht; bie Gewebe, beren Stoff jum Theil fcon por ber Berarbeitung gefarbt murbe, maren von verschiedner Farbe, wie weiß, gelb, roth, blau, grun. "Die Metall = u. Bolgs blau, grun. Die Metall = u. porgs arbeiten zeigen große Mannigfaltigleit u. Elegang; jene find bef. Rriegegerath aus Ery, aber auch goldne u. filberne Befage; von biefen fertigte man Rubebetten, Geffel, Schränte, Rorbe, Spindeln zc.; Thonge: faße, fowohl fur ben haust. Gebrauch, ju benen auch die fogen. Ranoben (Kruge jum Durchfeihen bes Dilwaffere mit Menfchen= topfen) gehoren, ale auch Afchetruge, lies ferte Me. febr gut u. bie Bauptfabriten für biefen Breig ber Induftrie maren in Roptos; bie Topfericeibe brebte man mit ber banb. Much fleine Gotterbilber mit gruner u. blauer Somelgfarbe u. Scarabaen machte man von Thon. Die Formen ber Gefage maren mannigfaltig u. ben gried, an Schonheit gleich; auch gefarbte hatte man. Much Erummer von farbigem Glas merben bei ben Ppramiben haufig gefunden, buntes Glas benutte man jum Schmud. Dan findet auch mit Blau eingelegtes Gilber u. Entauftit auf Des talle angewenbet. Much Parfumerien fannte man, u. mehrere in ben Dlumiengrufs ten gefundne haben ihren Bohlgeruch behalten. Bergban murbe eifrig betrieben, jumeilen gange Berge umgefturgt u. Bache burch fie geleitet um bas Er; ausjumafden. "Borallen laubl. Befchaftigungen warb in Me. ber Mderbau getrieben; er war indeß nur auf bie Theile bes Landes befdrantt, mo bas Erbreich durch die Ueberfdwemmungen bes Ril aufgelodert u. befruchtet murbe. Des Pflugens u. Dungens bedurfte es nicht; nachbem fich bas Baffer verlaufen hatte, wurde gefaet, ber Same burch bars uber getriebnes Bieb eingetreten ob. auch mit bem, von Dofen ob. Menfchen gezogs nen unberabertem Pfluge bebedt. 31 Rach ber Musfaat im November fiel bie Ernte im April; abgefchnitten warb bas Ge= treibe mit ber Sichel, oft blos bie Mehren, in Rorben in die Scheuern gefchafft, burch Dofen

Dofen ausgetreten u. auf ber Tenne geworfelt. Gebaut warb bef. Gerfte, Beigen, Roggen, Klade u. (bef. in Dber Me.) Baum-wolle; in Unter-Ae. wuchsen mehr Baffers pflangen, g. B. eine Art Lilien, Lotos u. Byblos, meift zur Nahrung, legtrer auch zur Bereitung bes Papprus dienend. 19 Auch Del gewann man aus einer Art Sefam (bei Berobot Gillityprion, agypt. Riti); Beinbau war nur auf hochliegenbe Gegens ben befdrantt; bie Trauben murben mit ben Füßen ausgetreten, die Stampfenden hielten fich mit der hand an einem, vom Dache herabhangenben Stride an, beffen untres Enbe in mehrere, für bie Ungahl ber Arbeiter bes ftimmte Theile auslief; bie Treftern murben in einen Sad geftedt u. burd Binben ausgebrudt. Der Saft wurde in fleinen, 50 -Biebaucht: einen Bauptzweig bilbete bie Rindviehzucht, ber Dofen bediente man fich jur Rahrung u. Felbarbeit; bie Schweines jucht gehorte auch einer bef. Cafte, aber bas Schwein galt als unreines Thier, es warb aber an einem gewiffen Refte bem Dfi= ris von jebem Saufe eine geopfert u. nur bann bas Bleifch gegeffen; bas Schwein foll auch (nach Berob.) jum Gintreten ber Saat gebraucht worben fein. Auch Schafe u. Biegen wurden gezogen, welche beibe Thiers arten in verfchiebnen Romen beilig waren; ferner Pferbe, bie man ftets auswarts vers taufte, Efel u. Maulefel, auch Rameele brauchte man, obgleich fie wohl nicht in ben Riederungen Me.s gezogen, fondern burch Sandel von ben Romadenstammen getauft wurden. Febervieh gab es verfchiedner Art. 3agb machte man auf Krotobile, Bafen, Bagellen, Antilopen, Lowen, Schatale ic.; Bogel (auch Baffervogel) fing man in Regen, welche in einer langen Reihe ges tragen murben, u. in Sprenteln. " Chiffs fahrt trieb man meift im Innern auf bem Ril u. feinen Ranalen; fie mar gur Beit ber Ueberichwemmung bie einzige Art ber Communication. Bor Pfammetich gab es teine ob. wenig Schifffahrt, fpater trat Me. auch als Seemacht auf, ba ihnen feit jes ner Beit bie phonizifden Balbungen gu Ges bote ftanden, die ihnen Golg lieferten, meldes ju folden Bauten in Me. fehlt. Bu Boos ten u. Maften ber Transportichiffe (Baris), bie viele taufend Pfnb. führten, brauchte man niebrige Baume, aus benen man 2 Ellen lange Colzer ichnitt u. zu Planken bie 2Burs gel ber Papprusstaube; fie wurben mit u. ohne Ruber bewegt, bie Cegel maren 3= u. dedig, Zaue machte man aus Byblos. Auch bie Schiffswinde tannten bie Aegypter fcon. Perfonenfdiffe hatten 2= od. 3fars bige Segel mit breitem, buntem Saume, 2 Rajuten u. auf bem Berbed einen throns artigen Gis, mohl fur Stanbesperfonen. Rom Sandel mar ber ju Lande bebeus tend, u. Theben beffen Sip. Man trieb ihn nach Methiopien, Arabien, Indien, Phonigien.

Briedenland u. bie afritan. Buften. Man bolte von ba Golb, Elfenbein, Ctlaven, Raucherwert, Gewürze, Bein, Salzu. feste bages gen Korn u. Bebereien ab, boch war im Gans zen mehr Transitohaubel. Unter u. nach Pfams metich aber, bef. unter Amafie, erhielt ber Sanbel gur Gee u. gu Lande burch bie ersöffnete Berbindung mit Fremben großen Bus made u. hob fich unter ben Ptolemaern jum Belthanbel. "Heber Müngen, Das u. Ges wicht in Me. weiß man nichts Gewiffes; man bort weber von Dlungen ber Pharaonen, noch tommen beren in Mumien por; man bat vers muthet, baf bie Scarabaen ale Scheibemun= gen, als grobes Belb aber golbne u. filberne Ringe gedient haben. Lestres ift um fo mahr= fceinlicher, ba auf Monumenten Baagen vortommen, in beren einer Schale fleine Stas tuen von Dofen, Ralbern, Biegen, Frofden ac., in ber anbern golbne Ringe liegen. Erft aus ber Zeit ber Ptolemaer find uns agypt. Mungen übrig, bie bef. fcon unter Ptoles maus Lagi u. Ptol. Philabelphos geprägt wurden. Sie enthielten gewöhnlich bas Bilbs nif bes Ronigs u. ber Ronigin, auf ber ans bern Seite einen über Jupitere Donnerteil figenden Abler ob. 2 jufammengebundne gulls horner. "Die Rleidung ber Megnpter bes ftand im Allgemeinen bei Dannern in einem leinenen, unten mit Frangen befesten Unterfleib (Ralafiris), oft auch nur aus, um bie Lenben gefdlagnen Zuchern u. aus einem weis Ben, wollnen Dberfleibe, bei Beibern aus einem abnl. Zuch; fie war verfchieben nach ben Caften: Ronig u. Rrieger trugen turge Rleis ber, lettre in Proceffionen ausgenommen, Priefter lange leinene, weiße, weiß u. roth ges ftreifte, gestirnte u. geblumte, oft auf feltfame Beife umgefdlagen, baju Souhe aus Bublos u. ben Ropf gefcoren; Mderleute u. Arbeiter trugen blos einen weißen Schurg. Rationals tracht mar eine enganschließenbe Baube, die bei ben Prieftern mannigfach erhöht u. ges fomudt murbe. Roftbare Bemanber ju Rleis bern gehörten ju ben gewöhnlichen Chrens gefchenten. Die Frauen gingen mit einem Schleier, Mabchen u. bef. Luftbirnen ohne ihn. Reinlichteit galt ale hauptgefes bei ben Megoptern, baber auch bie Priefter fic taglich mehrere Dale baben mußten u. übers haupt die Befdneibung (f.b.) eingeführt mar. " Epeifen: Brod (Rylloftis), mogu man ben Teig mit ben Beinen Inetete, bereitete man aus einer Art Gerfte (Eintorn); bie Bes mohner von Untersale. auch aus ben getrods neten u. gerriebnen Rornern ber Lotuspflangen, fo wie die unt. Theile bes Byblos; Bobnen af man gar nicht; von Fleifc mar bas von Ruben, als beiligen, u. von Schweinen, als burdaus unreinen Thieren, fo wie bas aller beil. Fifche u. Bogel, von ber Rahrung ausgenommen; Fifche af man entw. getocht, an ber Conne geroftet ob. eingefalgen; Geffus gel (bef. Ganfe), warb rob, gefalzen, getocht ob. gebraten genoffen. . Gewöhnliche Leute hielten ihre Dlahlzeiten auf ber Strafe; Bor-

nehme bielten fic Roche u. bie Speifen murs ben nicht nur wohlfdmedenb gubereitet, fonbern auch in wohlgefällige Formen gebracht. Bum Rachtifc af man Fruchte u. Gußigfeis ten ; auch marb nach Beenbigung ber Zafel bas Bilb eines Geftorbnen berumgegeben u. ber Trager fagte ju jebem Bafte: "mit bem Blid auf biefen if u. trint, benn nach bem Tobe wirft Du fein wie biefer." Bon Ges tranten mar ber Benug bes Beins auf Die Priefter = u. Rriegercafte befdrantt, bem Bolt jeboch auch bei gewiffen Feften erlaubt; gewöhnl. tranten gemeine Leute eine Art von Bier aus Gerfte bereitet. 41 Bon Spielen fannte man nur ein ber Dame abnl. Brets fpiel mit Steinen, bann gumnaftifde lebuns gen im Ringen u. Spiegwerfen. Dufit verfchaffte man fic burch Spiel auf breiedis gen Lyren (in Me. burd Dermes erfunden), Giftern, Bithern, Barfen, Banbtrommeln, Doppelpfeifen, Queer = u. Langfloten, Aroms peten. Den Befang begleiteten bie Umftes benben mit Banbetlatiden. Gin eigenthuml. Trauergefang war ber Maneros, ber mit bem griech. Linos verglichen wird u. nach bes Königs Menes Sohn benannt worden fein foll. Beim Zang tangten Danner mit Dannern, Beiber mit Beibern, bie Ges folechter gemifcht aber nicht; Frauen fcheis nen jugleich getangt u. gesungen ju haben wie die jegigen Alme in Ae, noch thun, Auch robe Arten von Tangen gab es, wobei man ben Leib nach binten beugte u. eine Art Schwibbogen bilbete, ob. mobei man in Thier= felle getleibet trintenb u. larmenb umberfprang. 43 Jeber Megypter fonnte jur Gbe fo viel Beiber haben, ale er wollte, nur bei den Prieftern u. bei den Unteragpptern herrichte Monogamie. Den Stand ber Rins ber bestimmte ber Stand bes Baters, felbit wenn baffelbe von einer Stlavin geboren mar. Selbft bie Schwefter burfte geehelicht merben, u. noch bie Dtolomaer beiratheten meift ibre Schwestern. Die Eltern ju ernahren, maren bie Tochter (nicht bie Cohne) burche Gefen gebunden. Die Erziehung leiteten die Pries fter, jeber Sohn mußte bas Gewerbebes Bas tere ergreifen; lefen tonnten wenige, fcreis ben nur die Priefter, obgleich bas Papier aus Me. ftammt. " Benn ein Bornehmer ftarb, fo bestrichen fich jur Leichenfeier die Beis ber bee haufes Kopf u. Geficht mit Schmut u. liefen mit aufgegurtetem Gewand u. entbloß. ter Bruft wehtlagend burch bie Stabt; auch bie Danner wehtlagten; bann murben bie Leichname mumifirt (f. Mumie); fcone Beis ber übergab man erft nach 4 Tagen ben Mus mifatoren, bamit fie nicht etwa an ben Tobs ten noch Schandthaten begingen; bie Dlumie ward feftlich an den Begrabnifort gebracht, wemt bas Tobtengericht (f. u. Megyptifche Dhythologie 18) bie Beifepung nicht verhin= berte; bie Feierlichkeit folof fich mit Beb= aud baupt = u. Barthaar machfen liegen. bann mit Befprengung, Gebet u. Leiden-

fdmaus. Barb ber Leidnam eines pon einem Rrotobil Geraubten ob. im Ril Ertruntnen am Ufer gefunden, fo wurde berfelbe für beis lig gehalten u. von ben Prieftern bes Ortes bestattet, ohne bag beffen Bermanbte bies thun burften. \* Eigenthumliche Ge-brauche warennoch: ftatt bes Grupes beugten fich die Megnpter vor einander, indem fie bie Band bis an bas Rnie berabliegen' Jungs linge wichen ben Greifen aus u. figenb raums ten fie ihnen ihren Plat; bie Danner trugen bie Laften auf dem Kopfe, bie Beiber unter bem Arme u. a. "Die Auffindung gablreis der Papprusrollen lehrt, daß die Aegypter eine febr reichhaltige Literatur batten. Borguglich murben allerdings Religionebus der gefdrieben, allein auch Gefese, aftronom. Berechnungen, gefcichtl. u. polit. Erseigniffe u. Urtunden über gerichtl. Berhandslungen, fo wie bei allen öffentl. handlungen wurden niebergefdrieben. Daber haben bie Megypter mohl auch Archive u. Bibliotheten gehabt, wie namentlich eine folche in bem Palaft bes Kon. Ofymandyas erwähnt wirb, worin öffentl. Schriften aller Art, fowohl religiöfen, ale politifden Inhalte, aufbewahrt murben. Reure Literatur über agupt. Alterthamer. Prosp. Alpin, De medicina Aegyptiorum, Pabua 1601, 4.; De ricms acgyptorum, Paoua 2004, 4, 1 De ri-tibus vet. Acgyptiorum, Rom 1644, 4, 1 3. Bapt. Cassello De vet. Acgyptiorum mo-ribus et symbolico ac hieroglyphico cultu-Rom 1644, 4, 1 30cga, Nummi acgypt. imp., Rom 1787; Eddr. Jac. Ditmar, Beschreibg. bes alten Megyptens, ein Sobuch ber alten Erbbefchreib., 2. Ih., 2. Aufl., in Binficht auf Meg. verb. v. D. E. G. Paulus, Rurnb. 1800; Cavary's Buftanb bes alten u. neuen Megyptens, a. d. Franz. m. Jufag. u. Berb. von J. G. Schneiber, Berl. u. Pp., 1786—189, 4 Aule.; Denn, Voyage dans la haute et basse Egypte, Par. 1802, 2Bd., Hol.; De-scription de l'Egypte (von der Agss. Com-nuiff.); B. Samilton's Aegyptiaca od. Befdreibg. bes Buftanbes bes alten u. neuen Ac., a. b. Engl., Beim. 1814; Belgoni's, A. Menu v. Minutoli's u. A. Reifen, f. Aegypten (n. Geogr.) w; Beeren, Ideen über bie Politit zc., 2. Bb. 2. Abth. (hiftor. Berte 14. Th.), Gott. 1825, 4. Musg.; Genffarth, Beitr. jur Renntnif ber Lit., Runft, Dipthol. u. Gefd. bee alten Megupt., Lyg. 1826, ff., 5 Befte, 4.; Pricard, Parftell. ber agupt. Myth., beutich v. hanmann, Brem. 1831, S. 312, ff. (Lb. u. Pr.)

Aegypten (bebr. Migraim, arab. Moaffer, Mefr. Mafr. Migr [nach Boahs Entel], teptisch Shemi [n. Cham, Roahs Sobne], turk. ElKabit, Kebit et. ElKaleb [bas aufgeschwemmte Land), auch Kift, Kept, von den Kopten, ind. Agupta, n. Geogr.). 'Noch jest Name des nordöstlichst. Landes Afrika's unterm 22—32" n. Br. u. 45—52 od. 55° d. E., begrengt dom Mittelmeere, von Barka, der großen

libyfden Bufte, Rubien u. bem rothen Deer u. burch bie ganbenge von Gues mit Afien jufammenhangenb, bilbet bas untre Milthal, u. amar bon ben erften Rataraften an, u. ift jum Theil, wenigstene bas Delta, anges fcmemmtes Land. "Große: 8800 (2700) DM., je nachdem man feine Grenzen mehr ob. weniger über bie Gebirge ausbehnt. Bewohnbar u. angebaut find nur 756 (860) DM., welche vom Ril, bem einzigen Fluffe beffelben, vermoge der Ueberichwemniungen, bewäffert werben. Diefe Miluberichwems mungen fehren regelmäßig wieder u. bes maffern, mittelft ber geöffneten Ranale, Dber= u. Mittel=Ue. u. überfchwemmen bas Delta. Der Grund berfelben ift ber in Soch= Afrita im April fallende Regen, im Juli find fie am bodften. Bon ihnen hangt bie Frucht= barteit bes Jahre ab. Grope Bauten, Ra= nale u. ein Damm an bem Anfang bes Delta, find von bem jegigen Bicetonig angelegt, um fie ju beherrichen. Das eigentl. Milthal ift ungemein fruchtbar, es zieht fich 3-10 Dt. zu jeder Seite bes Rile bin, u. ift von ben unfruchtbarften Ralt :, Canbftein: u. Granitbergen beengt, bie auf ber Dft= feite (ale arabifdes Gebirg, Dides bel Doftatem, an einigen Stellen auch Abufeba (Abuffobbe) genannt, am ros then Meere hinlaufend, mit, von Arabers ftammen bewohnten Grotten u. Capellen, voller Bergoben, von vielen Querthalern [2B abie] burchichnitten) fich nach Afien gus menden, auf ber Beffeite (als libyfdes Gebirg [Dichebel Zailamum ob. Diche Giffeli]) aber am Mittelmeere fich endigen. Much ber übrige, mehr ebne Theil bes Landes ift bis auf 2 Dafen (El Bab u. El Bah El Purbi) im 2B. unfrucht= bar. Mufer mehr. Ceen, als bem Birs tat = Charon (Charons See, Moris, Mengaleh, Burlos [Beulos]), Da= riut (Mareotis), in einem Ducthale gegen Often u. a., hat Me. noch mineralifde, Salgen. Ratrumfeen. Es wird vom Ril aus burd viele Ranale burdichnitten, bie gum Theil wie ber 1821 vollenbete, von bem Ril nach Alexandrien gehende alexandris nifde Ranal (f. b.), fo wie einige Seen, neu ausgegraben worben finb. Mertw. ift auch ber fchr verfallne Jofephetanal, aus bem Gee Dloris nach bem Ril. . Die Tiefe bes Landes, Canbfteppen u. Berge, geben ihm ein Rlima, beffen Sipe oft ben tobtl. Samum erzeugt, aber burch bie Dils überfcwemmungen gemilbert wird u. wels der vom November bis April heiße Tage u. befdwerliche eben fo tuble Rachte bringt. Der aufgeregte flare Canb erzeugt Augen= frantheiten, die Unreinlichteit ber Bewohner bie Deft. Me. ift burch feine Brobutte vor faft allen ganbern unfrer Erbe ausgezeichnet. Das Thierreich bringt Rameele, Pferbe, fettschwanzige Schafe, Rinbvieh, Efel, Bubner (ju Millionen in eigen eingerichteten Defen ausgebrutet), Lauben (mit beffern Universal-Lexiton, 2. Auft. I.

Bohnungen ale bie Megypter felbft) u. a. bie Bufte Lowen, Tiger, Spanen, Schas-kals, ber Ril Krotobile, Fifche, Schlans gen. Außerdem finden fich Ichneumons, Gas gellen, Antilopen, Stachelichweine, Flebers maufe, Springhafen, Schilbfroten, Storche, Ibie, burch Aufgebren bee von ben Uebers ichwemmungen bleibenden Ungeziefere, Aassgeier, burch Aufzehren bes Aafes wohlthatig, Flamingos, Straufe, Bienen; Dustitos, Krofche u. Keldmaufe bilben eine Landplage. Das Gewachereich gibt bei Mangel an Brennholg, Reiß (mit 50-100faltigem), Beigen (mit 25-50faltigem Ertrag), Birfe, Durrah (Bauptnahrung), Buder, Bulfens fruchte, ale: Bohnen, Bolfebohnen, Linfen (gu Brob benugt); Delpflangen (ale: Ges fam, Dliven), Datteln, Lotus, Cennesblatter, Johanniebrob, Gubfruchte, Lein, Gaflor; ferner Papierftauben, Afagienbaume, Inbigo, Baumwolle, Gummipflangen, Bals fam u. f. m. Bon Mineralien finbet man Salpeter, Ratrum, Alabafter, Mars mor. Smaragbe, Gerpentin u. a. \* Gin: mor, Smaragde, Serpentin u. a. . Gin: wohner 2; - 3 Dill. in 2500 Ortfchaften (im Alterthum 7 Mill. in 20,000 Orten), es find entweber Ropten (Ctammvolt), 30,000 Familien, Araber (aus Fellahs, Landbewohnern u. Bebuinen ob. Bans bervollern bestehenb), Domanen, Da-melutten (sonft ber berfdente Stamm), Grieden, Juden, Reger, auch Euro-paer verschiebner Nationen, bel. Frangofen in ben Danbeloftabten, Italiener u. Britten. · Landesfprache ift bie turfifde u. aras bifde; bie toptifde ift noch in ber Bibel u. bei toptifder Gottesverehrung gebraudlich. Landesreligion ber Islam, mit Duls bung driftlicher Parteien, auch bes Judais= mus. Dieje Dulbung ift in neuefter Beit etwa feit 1820-25) burch bie ftrengen Bes fehle bes Bicetonigs fo ausgebehut, baf ber Europaer jest in Me. felbft fo ficher ift, als in Europa, u. bie Redereien u. Beleibiguns gen von fonft nicht im Minbeften gu fürchten 10 Die Gitten u. Gebrauche ber hat. Einw. find die gewöhnlichen bes Drients u. ben arabifden u. turfifden Gitten (f. b.) fehr ahnlich, jedoch burch bie Amvefenheit ber Mameluden u. burch bie ben Europaern von bem jebigen Berrider geschentte Gunft, etwas mobificirt. Neuere Befehle bes Bice= tonige u. bas Streben beffelben europaifde Cultur einzuführen, haben die Bevolterung in ben groß. Statten wenigstens ben Europaern etwas naher gebracht. Dehr als in andern Gegenben bes Drients herricht in Me. inbeffen ber Aberglaube. Bon bem Dafein ber Dichims u. Belis (Genien) ift jeber feft überzeugt u. wie fonft haben bie agnpt. Magier, von benen bie Reifenben bie uns glaublichften Dinge ergahlen, wie fie g. B. einen nach Belieben aufgegriffenen Rnaben burch einen Spiegel Blide in bie Ferne thun, u. Perfonen u. Dinge beidreiben laffen, von bem weber ber Befdworenbe, noch ber Knabe,

bie entferntefte 3bee baben zc. " Gultur u. Biffenichaft waren unter turtifder Berrs fchaft völlig veridwunden, alte Bauwerte, bie Ruinen von Tempeln, Palaften, noch ftebende Ppramiben, Dbelieten, Alleen von ungeheueren Ephinren u. Bidbern, mahnen aber auf jedem Schritt an die Gultur frubes rer Beit; ferner geben die Tobtenftatten von Theben, von Memphis u. f. w., mit ungablis gen Mumien, bie Ruinen bes Labyrinthe, ber Radwelt Runbe von einstiger Archis tefturcultur, u. unter ber Erbe merben bie feinften Arbeiten, bie Ueberrefte agupti= fcher Plaftit gefunden. 3war haben Aber-glaube u. ber ben Biffenfchaften abholbe Geift bes Islam bie Bewohner fehr gurudgebracht, allein fie find nicht talentles u. werden, wenn bie jegigen Berhaltniffe von Dauer find, bald bie Biffenschaft wieder beben. "Um wiffenschaftliche Bilbung gu forbern, find namlich von Debemet Mit allenthalben Schulen errichtet. In einer größern Anftalt, ju Kabr el Min, zwischen Bulad u. Kairo, erhalten 1200 6—12jas rige, militarifd organifirte Anaben Unterricht im Turtifden u. Arabifden, jur Bors bereitung fur hobere Coulen, in allen gros Bern Ctabten wird in eignen Baupticulen unentgelblich Unterricht ertheilt; in einer bos hern Coule ju Mbugabel, bei Raire, hat ber Frangofe, Dr. Clot (gewöhnl. Clot: Bei gen.), eine Art medicinifche Atas bemie errichtet, wo bie frang. Sprache, Phi= Iofophie u. medic. Saupt = u. Bulfemiffens fdaften von Europaern mittelft Dolmetider, gelehrt werben, die 400 Böglinge werben auf Roften des Bicetonige verpflegt, u. baraus alle Regimenter mit Mergten verfeben; burch fie foll ber Aberglaube u. Fatalismus ber Zurten funftig betampft werben; über bie Thierarzneischulen f. u. 11. In Turla ift ein völlig auf europäischen Fuß eingerichs tete Artilleries u. Marineschule für 400 Rinber über 10 Jahren, mit 38 Profef= foren u. Correpetitoren; ju Damiette eine Infanteries, ju Chizeh eine Cavals leriefdule fur 360 Reiter unter Dbrift= lieutenant Barin, ju Rairo ift noch eine Schule für Infanterieoffigiere aus 4 Bataill. bestehend = 2400 Dt., bann einige Stunden bavon ju Dididah Abab eine Generalftabefcule für 100 Offiziere, vom Dbrift Gaubin organisirt, bie allmalig in bie Re-gimenter treten u. bie europ. Instructoren erfeben follen. 13 Die Sauptbeschaftis gung der Ew. ift Acterbau, ber fart aber gang auf Rechnung des Bicetonigs betrie-ben wird. In ber turt. Beit war das gange Grundeigenthum an gemiffe Generalpach= ter (Multagins) ob. an bie Dofdeen u. frommen Stiftungen, als Batuf (fromme Legate), vertheilt. Diefe hatten bie Grunds ftude wieber an einzelne Rellabe verpachtet. welche fie eigentlich als Eigenthum befagen. Als ber Bicetonig fich in ber Regierung bes feftigt batte, ließ berfelbe aber bas Rechtes

verhaltniß biefer Leben unterfuchen; bie bagu niedergefente Commiffion fand bald, baß fie nur auf Bieberruf ertheilt maren u. ber Bicetonig jog fie fammtlich ein, gablte jeboch ben Generalpachtern Penfionen, bie aber jest größtentheils erlofchen find. Er vertheilte nun die Landereien an die Fel= lahs ob. arab. Bauern, u. jeber erhalt nun fo viel Grund u. Boten, ale er haben will (meift 6-10 Morgen [Febbams]) u. muß nun hierfur, nach ber Gute bes Bos bene u. nach ber ihn treffenten leberichweins mung, eine bef. Steuer (Mirn) gabien. 14 Das Land ift in 3 Rlaffen getheilt, in ber 1. fann Durtha (Moorhirfe), jur Rahs rung fur die Familie bee Kellah gebaut wers ben, in ber 2. alle Getreibe u. Dulfenfruchs te, bon benen fo viel an ben Bicefonia abs geliefert werben, als bie Abgaben ber Rels lahs betragen, u. in ber 3., Reiß, Indigo (über 12,000 Etnr. jahrt. Erzeugung), 3us-derrobr, Baumwolle (erft feit 1821 augs-baut, jeht aber die wichtigste Revenue bes Bicefonigs), Krapp, Mohn ju Opium, bie nach einem gewiffen Zarife, ber jeboch 3 bes Marttpreifes nicht erreicht, bem Bicefonig eingeliefert werben muffen. Aderwertzeuge, Bieb, Caattorn u. Rleibung erhalt ber Fellah ju firirten Preifen aus ben Dagaginen, der Betrag wird ihm aber bei ber Abrechnung nach 4 Jahren abgezogen. Alle Fellahs haften in solidum fur richtige Bablung ibrer Mitbauern im Dorfe, ja in ihrer Proving, u. hierburch tommt es, baß bei ber General= abrechnung fich meift nichts ergiebt, ja ber Rellah wird, burch bie graufamfte Strenge, bie bis jur Tobesftrafe geht, gezwungen, ben vorhandnen verfchiebnen Musfall zu beden. 16 Das Land, welches Diemand will, vertheilt ber Bicefonig an Beamte, Die es nach Belieben benugen, großentheils aber Baum= pflanzungen auf bemfelben anlegen. 3bras ham Dafcha, ber Aboptivfohn bes Dicetes nige, bat in Unter = Me. allein 25 Dill. Daumftamme in 24 Arten anpflangen laffen ; außerbem find 100,000 Dlaulbeerbaume, jur Bebung ber Ceibengucht, 3800 Delbaume jum beffern Delgewinn angepflangt. bie Beamten nicht nur fur bie richtige Babs lung bes Binfes in ihren Provingen, fonbern auch fur bie Bahlung bes Binfes fur ihre Landereien einfteben muffen, fo nothigen fie bie Tellahs, auch die Bestellung diefer gu übers nehmen, u. Die Lage biefer ift bemnach folim: mer, ale bie bes gebrudteften Leibeignen in Europa, ja ale bie ber Regerfelaven in Beft= Indien. Dazu haben fie noch manche Bes brudungen burch Frohnarbeiten für den Bis cetonig ju leiben u. werben fconunglos von einer Proving in bie anbre beorbert, ju Goldaten weggenommen ob. fonft ver= wendet. 13 Biehzucht wird nur theil= weife u. nicht mit Ernft betrieben. Gelbft bas Bugvieh ift boch besteuert u. gefchlachs tet muß Bleifchfteuer fur felbiges begahlt werben; borner u. Saut gehoren aber bem Bices

Bicetonig. Es wirb, wie im gangen Drient, wenig Rinbfleifd gegeffen, u. Schafe ers fegen baffelbe. Dubner werben burch bie Brutofen in Menge gezogen. Fur Pferbejucht ift neuerbings ein Geftut ju 500 Mutterpferben bei Schubra, un= weit Rairo errichtet u. babin bie Thiers araneifchule von Abugabel verlegt wors ben. "Der Bergbau liegt gang barnieber, neuerdings hat aber ber Deutsche Ruflegger mebrere Erge, bef. Eifenlager aufgefunden, auch ift in ben agyptifchen Rebenprovingen Bleier; u. Golb entbedt worden. Bichtig mas ren bei ben Alten bie Smaragbgruben, welche Frangofen am rothen Dieere wieber aufgefunden haben wollen; boch ift bis jest ihr Ertrag nicht febr bedeutend gewefen. "Ges werbe lagen por Debemed Ali noch in ber Rindheit, wie im übrigen Drient murben nur bie robften betrieben; jest find Fabris ten, bef. Baumwollens u. Geibenfpinnes reien, Zuchs, Pulvers u. Gewehrfabriten, Calmiats, Calpeters u. Buderfiebereien, Bugmerte, u. bef. Fabriten in Allem, mas auf Rrieges u. Geewefen Bezug hat, in einer Großartigleit, bie ben beften engl. u. frang. Fabriten gleich tommt, angelegt. 20 Much ber Saubel hebt fich, obicon ber Bicetonig ihn feit bem Beginn feiner Regierung als Dionos pol behandelt, u. Die gewonnenen erften Ers geugniffe, ben Auslandern für felbft gemachte Preife vertaufte. Die Einfu hr betrug 1836 gegen 11 Mill., die Ausfuhr 10,500,000 Ehlr. 3 Seiner Staatsverfaffung nach ift Me. eigentl. ein turt. Pafchalit u. ber Bicefonig nur ein von der Pforte eins gefester Beamter (f. Aegnpten [Gefch.] 101 u. f.), aber ber jegige Pafcha, Dehemed Mli, bat fich nach u. nach gang unabhangig ges macht, fo baß er schon seit Jahren keinen Tris but mehr gabit u. mit ber Pforte ichon gwei mal siegreich in offenem Kampfe war. Durch bie Bestegung ber Bechabiten ift ber größte Eheil von Arabien, burch Concession ber Pforte nach bem gricch. Rriege Ranbia, burd einen Banbftreich Enpern u. gang Gpsrien, welche in bem Bertrage von Rutahieh Dehemed Mit gang ale Pafchaliten übergeben wurben, u. fpater burch Berpachtung an 3bras him Pafcha auch Abana ju bem Pafchalit von Me. getommen. Alles biefes beherricht Debenieb jest völlig unabhangig u. es ift mahricheinlich ber Rern ju einem funftigen anntifchen Reiche. Bereite find die Uns ternandlungen in vollem Gange, Debemed Ali bie Erblichfeit feines Reiche jugufichern, u. es handelt fich nur barum, ob er Eprien behalten ober Abana, Baleb u. bie beiligen Stabte, nebft ber Festung Acre wieber an die Pforte gurudgeben foll. Wie fich bies ge-haltet, wird unter Turfei (Gefc). u. Cys-rien ergahlt werben. 22 Die Regierungs form ift burchaus bespotifch u. wie Die Behandlung ber Fellahs (f. oben 13 \_ 10) bes weift, im hoben Grab tyrannifch. Geit bem 4. Juni 1837 bat ber Bicetonia ein pollig

organifirtes Staatsminifterium neben fich, bas aus ben Dliniftern bes Innern, ber Finangen, bes Bandels, bes Unterrichts, ber offentl. Arbeiten, bes Rriegs u. ber Marine besteht, jeboch wegen Glaubeneverhaltniffe jum Roran u. ber innigen Berfcmelauna ber Rechtepflege mit ber Religion, feine ber Juftig bat. " Richter find bie Scheif el Belet (Dorfrichter) in unbebeutenben Rals Ien, in wichtigern ber Rabi, ein Rechtstuns biger, ber von rechteverftanbigen Unterbeams ten unterftust, nach bem Roran u. bem Bers tommen enticheibet. Die Strenge bes Bicetos nige hat bie Billfuhr, bie fruber, wie in ber gangen Zurtei, fo auch in Me. in Rechtsfachen ftattfand, bebeutenb gemilbert. Geit 1826 bat bie Regierung ben Code Napoleon ins Turs fifche u. Arabifche überf. laffen u. bem Code " de commerce Gefegestraft in Banteleftreis tigfeiten gegeben. 24 Ein Ctaaterath gibt, bei wichtigen Berwaltungsangelegenheiten befragt, feine Meinung ab, foll aber aus nicht febr geiftreichen Inbivibuen beftebn. 1830 wollte ber Bicefonig eine reprafentative Berfaffung einfunren u. fcon waren bie Abgeordneten, bestehend aus ben Scheits ber wichtigsten Dorfer, verfammelt, als ber Bicetonig die Unmöglichteit biefer Regierungs= form für bie Drientalen einfehend, fie wieder entließ. " Die Gintheilung u. bie biers aus bervorgehenden Behorden u. Unters behörden anberten fich febr oft, jest ift bas Land in 5 große Gouvernements, beren jes bem ein Dtubir vorfteht, getheilt, jebes Goudernement gerfallt in Provingen, beren jeber ein Damur (Prafect), jebe Proving in Rreife, beren jeber ein Dagir (Diftrictes porfteber) porfteht, bie wieber 7 Cantons (Rafdeflide), beren jeber von einem Ras ter fich haben, bie von 7-8 Raimatans (Stellvertreter, Lieutenante) unterftust finb, benen die einzelnen Dorfer u. Stamme, beren jebes einen Scheifeel=Belet (Dorfs richter) jur Obrigfeit bat, unterworfen find. Der Rafchef hat außerbem einen Dberaufs feber fur bie Abgaben u. einen driftl. Inalle biefe Beamten, außer ber Strenge, bie fie jur Gintreibung ber Steuern anwens ben, beftechlich u. legen ftete bem anbern den, vesteund a. egen seiv ein sie este Racher auf, was sie dem einen für Gelb nachlassen. In Europa ist die alte Einsteilung in ObersAe. (El Said), den Bassersällen, ob. von der Insel Philos bis unterhald Adv Ochriche, Mittels Me. (Boftani), von ba bis jur Theilung bes Rile, Untersale. (El Babri), von biefer bis jum Meere (bas Delta) anges nommen; in Me. aber nur als Dber : Me. bis Rairo u. Unter-Me. von da bis jum Meere bekannt. 30 Die Staatseinnah: men betragen in Ae. 22 Mill. Thir., woven bie Grundfteuer (Dirn) faft bie Balfte ausmacht; bie Derfonenfteuer (Ferich urrhus) u. bie Ropffteuer ber Chris

ften u. Juben (Rharafd) beträgt über 2 Mill. Thaler; fur jeben Ropf werben nach Berhaltniß ber Befchaftigung u. bes Ranges 1 Thir. 16 Gr. bis 50 Thir. gegahlt. 27 Ginen febr wichtigen Betrag (mehr als ! ber Gefammteinnahmen) machen noch bie Monopole fur ben Sanbel mit allem ofe Wennspole, jur den Jones um dereimt Erbenklichen, mit Wein u. Branntwein, Del, Zuder n. Baumwolle, Sennesblättern, Indigo, Opium, Honig, Wachs, Cafran, Flachs u. Lein, Seibe, Seafron, Reis, Ges treibe, Bohnen u. a., Früchten, Leber, Nas trum, Salpeter u. f. w., die der Ricckonig für fich in Bechtlen immer. für fich in Befchlag nimmt. "Den Reft beden bie Apalten ob. Abgaben für alle mögliche Licenzen, fo für bas Recht eine Rils barte zu halten, Getreibe zu verführen, ans . bre Gewerbe ju treiben u. f. m., ber Boll an ben verfchiebnen Plagen u. m. a. 3 3a fos gar die öffentlichen Madchen (fie als Ge-fammtheit u. ihr Gewerbe Fantafia), die meift von Dehallet el Rebir, am Rilarm von Damiette tommen, u. bie Dartte unter ber Dbbut einer ermablten Rupplerin befuchen. bie fie formlich in die Dorfer fcidt, jahlen ihren Tribut. Gang außer Calcul find die Ginnahmen für die verschiebnen Fabriten geblieben. Die Staatsausgaben bes tragen etwa 500,000 Thir. weniger als bie Einnahme, u. find fur jeden 3weig bef. ver= rechnet. 31 Den meiften Aufwand erforbert bie anntische Rriegemacht, auf welche Debemed Ali die größte Corgfalt wendet u. fie auf europaifche Beife bem agupt. Rlima u. der bortigen Lebensweise fich accommobis rend, organifirt hat. Erft 1819 tonnte er bie Organifation beffelben ausführen, ba bie Albanefen, bie in beffen Gold maren, bis babin beffen projectirte Reform binberten, f. Megupten (Befd.) 101. Biele europ, Gin= mandrer haben ben Bicetonig hierbei thatig unterftust, fo : Beffon Ben, in Chopfung ber Marine, Solyman Pafda (ber frang. Lieutenant Geve, der jum Islam über= trat), indem er die Landmacht, bef. die Caval= Ierie organifirte, u. Cerifi, ber bie Arfenale beauffichtigt. Ueber bie agnpt. Streitmacht gibt es bie verschiedensten Angaben, wir folgen ber vom Anfang 1638. 3 Das Lands beer gablte damals 30 Regim. Infantes geer jahrte damals od Regim. Infantes tie, jede ju 4 Bataill., unter benen 3 von der Linie u. ein leichtes war; jedes Liniens-bataillon zu 4 Comp., à 5 Offiziere, 8 Sers geanten, 60 Corporals, 4 Tambours, 160 Soldaten, das leichte Bataillon, das zum Arailltens bestimmt ist, nur zu 3 Comp., jede zu 210 M. u. den entsprechenden Offisgieren u. Unteroffizieren, von benen jedem betachirten Linienbataillon 1 Comp. beigege= ben wird; Betrag ber gangen Infanterie = 114,000 D., barunter 6000 D. Garbe in 2 Regimentern. Die Cavallerie gablt 20 Regim., jebes ju 6 Escabrons, jebe ju 5 Offizieren, 156 Pferben, alfo in Summe bie Reiterei 17,000 Pferbe, barunter 1 Reg. Barbe u. 1 fprifches Regim. 8 Regim. finb

fdwer bewaffnet, bie anbern leicht; lestre follen gangen tragen. Die Artillerie ift in 4 Regim., 2 ju Fuß u. 2 ju Pferbe, formirt u. jahlt gegen 5000 M. Das Ingenieurcorps = 5000 M. ift in 4 Bat. ju 8 Comp., von benen 6 Cappeurs, 1 Mineurs, u. 1 Pontoniercompagnien find, formirt, u. führt außer bem Bau ber Befeftigungen, auch ben ber Ranale, Strafen, Bruden u. Bergs werte aus. Die Beteranen find in 3 Bataillone vereint. Das regulare beer beträgt alfo auf bem Papier 143,000 Dt.; bei ben großen Unterfcbleifen, welche bie Regimentes commandeurs, bie oft Jahre lang verftorbne u. befertirte Colbaten in ben Liften führen u. beren Golb giehn, machen u. bei bem bebeuten= ben Abgang bei ben, in Arabien u. in Sprien ftebenden Truppen, ift es effectiv weit ichwa= der u. durfte nach bem gegenwartigen Stand nicht viel über 100,000 M. gablen. Noch find 10—12,000 M. irregulare Truppen, bef. Cans bioten, Albanefen u. bgl. u. 10,000 Mt. Bes buinen vorhanden. 3 Die Chargen u. ihre oumen vorgancen. Die Phatzen it. the jabrt. Be zahlung ift folgende: Nefer (Soldat), Sold: 14 Khlr. 12 Gr., 1 Porstion (KaisBoi), extra zu 2 Khlr. monatslich angeschlagen; On: Bafch (Gerpreal), Sold: 18 Khlr. 1 Port.; Achausch (Sergeant), Sold: 22 Khlr. 20; Gr., 1 Port.; Bafch zfchausch (Keldwebel), Solt: 28 Khlr. 14 Gr., 1 Port.; Mulazim Sani (Interlieuenant), Sold: 240 Khlr. 2007. (Unterlieutenant), Gold: 240 Thir., 2 Por-(untertieutenant), Solo: 240 Lhir., 2 Pori-tionen; Mulazim (Debrifeutenant), Solo: 236 Ahir. 7 Gr., 2 Port.; Juz-Baschi (Hauptmann), Solo: 471 Ahir. 12 Gr., 2 Port.; Sol-Kol-Ngasssi (Mallicensab-jutant), Solo: AVX Abir., 2 Port.; Sagh-Rol-Mgaffi (Regimenteabjutant), Golb: 1200 Thir., 4 Port.; Bim=Bafchi (Bas taillonscommandeur), Sold: 2400 Thir., 6 Port.; Kaimakan (Obrifitientenant), Sold: 2882 Thir., 8 Port.; Mirsaid (Obrift), Sold: 8000 Thir., 13 Port.; Mir Liwa (Generalmajor), Gold: 12,000 Thir. 24 Port.; Pafcha (Generallieuten.), Gold: 26,300 Thir., mit ungemegnen Dlundportio= nen. Be Die Offigiere find meift Zurten, u. unterbruden bie Araber allenthalben, je= boch beabfichtigt ber Bicetonig gegenwartig Araber gu Dffigieren berangubilben. Die Offiziere, wenigftens bis jum Bataillons= commanbeur, find wenig geachtet u. betom= men bie Baftonabe fo gut, als bie Gemei= nen. Bei jebem Regiment find europ. In= ftructoren (Zaalimbichi) angestellt, bie bie Truppen exerciren lehren. Geben fie nicht jum Islam über, fo haben fie teinen Rang in ber Armee u. ruden auch nicht ine Gefecht, fonbern bleiben bei ber Ba= gage. Erft wenn fie Duhammebaner wers ben, treten fic in bie Urnice ein, boch vers achten bie Turten folde Renegaten. Die meiften Inftructoren find ital. Corporale ed. Subalternoffiziere, bie wegen politifcher Bergehungen verbannt find. Der Gehalt ber Inftructoren ift nach Berbienft 500 -2000

2000 Mblr. Bb Die Armee ift in 16 Divis fionen, 8 Infanteries (von 4 Regimentern) 8 Cavalleries Div. getheilt, bavon ftehn 4 von jeder Baffe in Sprien, 1 in Arabien, 1 in Sennaar u. 2 in Ac. Jeder Infantes riediv. ift 1 Regiment Beduinen, jeder Cavalleriediv. 1 reitende Batterie jugetheilt. Die Recrutirung geschieht burch Freis willige (bie bef. bei ber Cavallerie bienen), burch Fellahe, beren Babl nach ber Geelens jahl ausgefdrieben u. ju benen jeber burch eine jahrliche Recrutenjagd weggenommen wird, ber nur irgend ju finden ift u. gerade past, ohne baß babei feine Unentbehrlichkeit ju Baufe berudfichtigt wirb, u. menigftens bis 1837 burch Regerjagben, die Die Schwargen in Sennaar, Rordofan u. f. m. gufams mentrieben. Die Reger find die beften Col= baten, tonnen aber nicht hoher, ale jum Gergeanten fteigen. Die brapften Truppen find die Candioten. \* Die Uniform ift hochft unzwedmäßig. Die Infanterie bat rothe Jaden, mit weiten, am Anie gebun-benen hofen, einer Art Pantoffeln ohne Strumpfe, einen lebernen Gurtel um ben Leib u. eine rothe Rappe als Ropfbes bedung. Dabei findet aber bie bochfte Uns gleichheit ftatt u. fdmuzige, weiße Jaden neben bunten u. mit verfchiebenfarbenen Laps pen geflicten wollnen Beften find nicht fels ten. Die Bewaffnung ift bodft ungleich. Eigentlich follen die Gewehre nach frang. Mufter fein, in der That finden fich jedoch Bewehre ber verfchiebenften Fabriten u. Ras liber, lange u. furge, mit weißen u. gelben Barnituren find in berfelben Compagnie porhanden, eben fo Cabel, Birfchfanger, Infanteriefeitengewehre n. Fafdinenmeffer. Mile Baffen find voll Roft. Gebr gut ift bie irregulare Reiterei aus Gennaar, größtens theile Reger, mit hellrothen Turbans, nus bifden Pferben vom reinften Blut u. langen Langen. Die Truppen campiren meift bei ben Stubten in Belten u. Erbbutten, in leib-licher Lagerorbnung. Das Commanboift turtifd, bie Evolutionen gefchen febr langfam u. laffen viel ju wunfchen ubrig. Bu einer Quarreeformation brancht man eine Biertelftunde, boch erereirt bie " Die Flotte bestand Reiterei beffer. 1838 aus 19 Linienschiffen, 11 Fregatten, 9 Briggs, 2 Dampfboten u. 1 Antter. Gie gahlt über 2000 Kanonen u. 25,000 M. Bes mannung u. Seefolbaten. Jest ift ihr bie übergegangne turt. Flotte einverleibt mors ben, f. Megupten (Gefd.) 116. Die verfchiebes nen Reifenben weichen in Angabe biefer Rriegemacht bedeutend ab, u. manche geben Artegoniagi vecenten ab, in nauge george fie um i — niedriger an, alle stimmen aber darin überein, daß die Koften für die bewaffnete Macht f der Entburfte über-keige. "Residenz ift Kairo; Hande flädte Katro u. Alexandrien. "Müngen : Wigen des veranderl. Werthes der inland, Mungen find bier beim auswartigen Sanbel meift fpanifde Diafter ob. beutide Species

(bef. öftreichifche von Maria Therefia) in Ums lauf, fo wie fpan. Dublonen, venet. Bedinen, boll. u. ungar. Ducaten; im ganbe rechnet man nad Piaftern à 40 Paras (Mebini) à 3Meper, 1 Para (Medino) hat Borbiod. 68 orli, 90 Paras = 1 Pataffa, 25,000 Pas ras = 1 Beutel. Die bis 1826 curfirenden neuen Piafter maren ungef. = 31 bie31 Ggr., bie fpatern taum = 21 Egr., als geprägte Dlungen curfiren a) in Gold: Bedinen von Rairo von 1778 = 171 Thir., Dieri (Mahs bub-Bedinen) von 1789 = 179 Thir., halbe Dieri von 1818 = 1 Thir. u. Rafrien à 9 u. Arbaa à 4 Piafter (à 2-21 Ggr.); b) in Gilber: 40, 20, 10, 5, 1 Paras Ctude; c) in Rupfer: Borbi u. Forli; alle fine mit bem Ras mensjug des turt. Gultans geprägt. Dage: ber Dit ob. Draa, bie Elle = 301,70 frang. Linicn, 100-102, berl. Elle; Flacenmaß tur angeb. Felber Febban à 400 & Raffabeb ob. 59 frang. Aren; Fruchtmaße: ber Ardeb à 168 Dta = 216 Rilogramme, bie Rebebe = 7993 to frang. RBoll u. ber Rielog = 8662 to frang. RBoll. Gewichte: ber Can. taro (Centner) à 100 Mottoli, biefe finb afor febr verschieden, 100 M. Forforo = 90 47655 berl. Pfund, 100 M. Forforo = 90 47655 berl. Pf., 100 M. Jaidino = 1294755 berl. 9f., 100 M. Mina = 161 7655 berl. 9f., 100 M. Mina = 161 7655 berl. 9f. u. die Dea A 400 Pradmen a 16 Karatà 4 Grin = 1,7865 Kilegramm ob. ungef. 24 hamb. Pf. Golds u. Perlengewicht: ber Miskal à 13 Drachme. \*\* Literatur: F. L. Norben, Befchr. fr. Reife burch Aegypt. u. Rubien, a. b. Engl. m. Anm., Breel. 1779, 2 Thie.; R. Fr. Bolnen, Reife nach Sprien u. Megnpt. in d. 3. 1783-1785, a. d. Frang., b. 3. Eb. mit ben mertw. Beobachtungen burch bie frang. Exped. v. S. E. G. Paulus, Jen. 1788, 1800; R. S. Sonnini, Reifen in Dbers u. Dieber=Megnpt. a. b. Frang. m. Anm. von 3. A. Berge, Gera 1800, 2 Bbe.; B. G. Browne Reifen in Afrika, Aegnpt u. Sprien a. b. Engl., Ppz. u. Gera 1800; J. M. A. Scholz, Reife in b. Gegend zw. Alexandrien u. Paratonium, der lib. Bufte, Siwa, Aegops ten zc. 1820 u. 1821, Epg. 1822; . B. Light, Reifen in Megypten, Rubien u. b. beil. Banbe a. b. Engl., Jena 1820; Betzeni, Reifen in Aegopt. u. Rubien ic., Jena 1821; U. Menu v. Minutoli, Reife 3. Ermpel bes Jupiter Ammon in ber lyb. Bufte u. nach Ober-Neg. 1820 u. 1821, herausgeg. von E. S. Tolten, Berl. 1824, 4.; DR. Ruffel, Gemalbe v. Meg. in alter u. neuer Beit, a. b. Engl., Epg. 1835, 2 Thle.; G. S. v. Schubert, Reife in bas Morgenland in b. J. 1836, 1837, Erl. 1838,

1839, 2 Bbe. (Wr., Pr. u. Jb.)
Aegypten (Gefch.). L. Keltefte (fas belhafte) Zeit. Die Urbe wo on er Ale.6 (deinen nach herobot ein Reger voll mit Wollbaar gewesen zu sein, aber ein frember, bellfarbiger Stamm wanderte schon in der Urzeit, angeblich aus Werve in Aethiopien ein, und warb in religiös ser u. politischer hinfact der ferrechene.

Er allein mar ber cultivirte Theil bes Bolts. bon ihm u. gwar aus frubfter Beit ber altes ften Konige, bor ben Ontfos, rubrten jene erhabnen, bie Bewundrung aller Zeiten er-regenden Denkmaler, bie Phramiben, bas Labprinth, ber Kanal von Möris zc. ber. Und biefer Stamm war wieberum in bunt-Ier Borgeit mabrich. von Inbien aus bort eingewandert. Unbre fdreiben bem Bermes Triemegiftos, ber 3362 von Babnion ein= gewandert fein foll, obidon weit unwahrs icheinlicher, Die erfte Gultur gu. 2 Diefer Ctamm brachte Priefter u. ben Ronigs= u. Kriegerftamm mit; burch ihn marb bie indifche Cafteneintheilung ber Ration theile eingeführt, theile ausgebilbet (mehr f. u. Megupten, a. Geogr. .). " Dicht Gin gro= fes Reich machte Me. in ben alteften Beiten aus, fonbern es enthielt mehrere gleichzeitige Staaten, in Ober= u. Mittel= Me.: Ele-phantine, Theben, This ob. Abydos, heras kleopolis, Memphis; in Nieder= Ne.: La= nis, Bubaftis, Menbes, Cebennytos, Cais. The ben u. Demphis aber wurden unter ibnen balb bie größten u. machtigften. Ueber bie Regierungsform f. Me. (a. Geogr.) . u. f. 4. Die Ramen ber Ronige in bestimmter Folge u. Bollftanbigfeit anjugeben, ift febr fomer, ba alle Quellen, bie une baju erhals ten find, fowohl bie (alexanbrinifc) agoptis fden, ale auch bie griechifden, febr von ein= ander abweichen. Der Grund biefer Mbmeis dung liegt aber barin, baß bie verfdiebnen Ronigereihen aus verschiednen Quellen ges fcopft wurden, benn Dlanetho benupte bie Tempelurtunden ju Beliopolis, Eratofthes nes bie ju Diospolis; Berobot ließ fich von memphitifden, thebaifden u. beliopolitifden Prieftern ergablen, Diodor folgt dem Beros bot u. weicht nur im Ginzelnen ab. Dazu bes nunte man auch, bef. in neuerer Beit, bie Infdriften ber Ronigograber. 46 Die Ber= fciebenheit in ben agnpt. Urfunden lagt fic aus ber großen Berfchiebenheit u. Ent= fernung ber Tempelorte von einander erflaren, bie auch unter verfchiebnen Berrichers bnuaftien ftanben; bann marfen fich auch jus weilen Statthalter ber einzelnen Romen als Konige auf u. die Ramen biefer tonnten fo mit benen ber Groftonige leicht in bie Urfunden eingetragen werben. Much hatten bie einzel= nen Ronige mehrere Ramen, bef. Epitheta, n. in ben verschiednen Urfunden murben fie wohl mit verfchiebnen Ramen genannt. Enb= lich find Berichiebenheiten in bie gefdriebnen fpatern Quellen baburch getommen, baß bie Berfaffer, bef. Griechen, bie Monumentalin= fdriften nicht mehr recht lefen tonnten, wie in ber alexandrin. Beit gewiß felbft die Dries fter jene alteften Tempelurtunben nicht mehr recht verftanben. . Gine bestimmte Jahres rechnung ju geben, ift gar nicht moglich; benn ichon bie Regierungsjahre ber Ronige wer= ben theils im Gingelnen, theils im Gangen (nach Generationen u. Dynaftien) febr ber= fdieben angegeben; bann aber reducirten

auch Spatre bie, bef. bei ben alteften Dongs ftien in Monbjahren angegebnen Regies rungejahre auf Connenjahre, welche Rechs nung um fo unjuverlaffiger fein mußte, ba in verschiednen Beiten bie agnpt. Mondjahre verschiedne Dauer hatten. Deshalb bifferis ren bie Jahresangaben oft um 1000 Jahre u. mehr. \*\* Die folgende Geschichte ift meift nach griech. Quellen gegeben, boch follen juvor bie verfchiebnen, jumeift in Dynaftien (b. b. Ronigereiben aus berfelben Ramilie u. bemfelben Stamm) getheilten Ronigereiben gegeben werben (wo bie im Driginal fehlens ben Ramen, bie fich aber boch burch bie Bahl ber Ronige als nothwendig fehlend ergeben, burch \*\*\* bezeichnet find): \* A) in ber als ten Chronit, bei Contellos, welche blos bie Dynaftien nennt: fie fangt an mit ben Mu= rita, ihnen folgen die Deftrai, bann bie eingebornen Megnpter, bei benen res gierten: Bulcan, bie Sonne, bann Sa= turn u. bie übrigen 12 Gotter, bann bie 8 Balbgotter; 15 Generationen ber Canicus larperiode; bie 16. Dynaftie ber Zani= ten (4 Gener.); 17. Dyn. ber Demphi= ten (4 Gener.); 18. Dyn. der Nemphiten (14 Gen.); 18. Dyn. der Memphiten (14 Gen.); 29. Dyn. der Diospoliten (3 Gen.); 20. Dyn. der Diospoliten (8 Gen.); 21. Dyn. der Laniten (6 Gen.); 22. Dyn. der Taniten (3 Gen.); 23. Dyn. ber Diospoliten (2 Gen.); 24. Dnn. ber Saiten (3 Gen.); 25. Dyn. ber Aethio = pier (3 Gen.); 26. Dyn. ber Memphiten (7 Gen.); 27. Dnn. ber Perfer (5 Gen.); (28. Dnn. feblt); 29. Dnn.; 30. Dnn. ber Eaniten (1 Gen.); gufammen reg. fie 36,525 Jabre. \*\* B) Bei Manetho; biefer trug auf Befehl bes Ptolemaos Philabelphos feine Konigereihen aus Tempelnrfunden in Belio: polis jufammen; fie ift verloren u. nur mit= telbar aus ben, unter fich wieber verfchiebnen Jul. Africanus u. Gufebios burch Sontel= los erhalten; mit ihm harmoniren meift bie neuern Ergebniffe aus hieroglyph. Unter= fuchungen: . 1. Don, ber Gotter u. Balbgotter: Bulcan reg. 724; Jahre (ob. 9000 Monbjabre); Sonne, Agathodimen, Saturn, Dfiris u. Ifis, \*\*\*, Tophon, reg. 3u-fammen 247 I.; Joros, Mart, Anubis, Dev-glies, Apollo, Ammon, Tithocs, Goffs, Ju-piter, reg. 3ufammen 214 I.; \*\* 1. Dyn. der Ronige (von hier ftimmen bie Radrichten aus Manetho bei Jul. Africanus u. Eufebios oft weber in ben Ramen, noch in ber Regierungezeit; bah, find die hier gegeb= nen Ramen u. Bahlen nach Africanne u. die bes Eufebios in Parenthefe beigefest) reg. 263 od. 253 3. (258 ob. 252): Menes, Athothis (Athothis), Rentenes, Unephes (Uenephes), Ufaphaitos (Ufaphaes), Miebibos (Riebes), Ses memfis (Gemenfis), Bienaches (Ubienthes); 142. Dnn. reg. 302 (297) 3 .: Bochos (Boethos), Choos (Raiachos), Biophis (Binothris; weiter bei Gu= febios: Elas, Sethenes, Choires, Re=

pherderes), Sefodris, Cheneres; . 3. Dyn. Demphiten, reg. 214 (198) 3 .: Rederophes (Raderodis), Tofors thros (Seforthos), Tpris, Mefodris, Soiphis, Tafertafis, Adis, Siphus ris, Kerpheres (b. Eufeb. fehlt ber legte); of 4. Dyn. Demphiten reg. 284 ob. 274 (448) 3: Soris, Suphis, Suphis, Suphis, Menderes, Rhatoifes, Bideres, Sebercheres, Tamphthis (Euf. 3ant 18 Kin. biefer Don., Ohne fie gu nennen); \*\*5. Don. ber Elephantiniten reg. 284 ob. 274: Uferderie, Cephres, Rephers deres, Sifiris, Cheres, Rhathuris, Mercheres, Tarcheres, Dbnos (bei Euf. 31 Kon., bavon er nur ben 1. u. 4. Dthoes u. Phiops nennt); . 6. Dun. ber Memphiten reg. 203 3 .: Athoes, Phios, Methonfuphis, Phiops, Meutefus phis, Ritofris (bei Euf. wird nur Ritos fris genannt); 17. Dyn. 70 (5) Mem-phiten reg. 70 (75) Tage; 18. Dyn. 27 (5) Demphiten reg. 146 (100) 3abre; . 9. Dyn. ber 19 Beratlioten (4 Deras fleopoliten) reg. 409 (100) 3., von benen nur Achthoes (Achthos) genannt wird; 10. Dyn. ber 19 Beratlioten reg. 185 3.; . 11. Dyn. ber 16 Diospolitaner reg. 43 3., von ihnen wird nur Ummenes mes genannt; "4 12. Dyn. ber Diospo= fes ob. Sefondoris, Ammenemes, Cefoftris, Ladares (Labaris), Ammeres, Ammenemes u. beffen Sowes fter Ctemiophris; . 13. Dyn. ber 60 Diospolitaner reg. 184 (453) 3.; 4114. Don. (76 Choitifde Ronige reg. 184 ob. 484 3.); \* 15. Dun, ber Spefos u. awar Schafhirten (Diospolitaner) reg. 284 (250) 3 .: Saites, Beon ob. Bnon, Bachs nan ob. Apachnes, Staan, Archles, Aphobis ob. Aphophis; 16. Dyn. Spefos u. gwar 32 ber griech. [b. i. wohl anbrer] Schafhirten (5 Thebaner) reg. 518 (190) weber bei Ufric. noch bei Guich. ges nannt; "17. Dyn. ber andern Schafe hirten u. Thebaner (frembe Schafoirten aus Phönigien) 43 holftos u. 43 Thebaner aus Diospolis reg. 153 (106) 3., bei Jul. Ufric. nicht genannt (bei Enieb. Saites, Beon, Aphobis, Ardles); \*\* 18. Dyn. ber Diospolitaner reg. 263 (378) 3 .: Mmos (Mmofis), Chebres (Chebron), Mmenophthis (Mmmenophis), Mmer= fis (Miphris), Mifaphris (Mis-phragmuthofis), Misphragmuthos fis (Tuthmofis), Tuthmofis (Amenophis od. Memnon), Ameno= phis cb. Memnen (Dros), Doros (Mchenderfes), Aderres (Athoris), Rhos ot. Rathes (Chenderes), Che= bres (Mderret), Mderres (Cherres), Urmefes (Mrmes ob. Danaos), Ram=

Sethos, Rhapfates (Rhapfes), Ammenephthes, Rammefes (feblt bei Euf.), Ammenemnes, Thuoris; 10 20. Dyn. ber 12 Dios politaner, reg. 135 (178) 3., nicht genannt; 1 21. Dyn. ber Laniten reg. 130 3.: Smedes (Smenbis), Pfaufennes ob. Phufeves, Resphelderes (Nepherderes), Amenes nophthis (Amenophthis), Dfocor, Vinades (Pfinades), Sufennes Pinades (Pfinades), Gufennes (Pfufenes); 14 22. Dyn. 9 Bubaftier reg. 116 ob. 120 3., nur Sefondie, Dfo= roth, Zatellothis genannt (Gufeb. gablt überhaupt nur 3, reg. 49 3.: Gefondos [is, Dforothon, Zatellothis); 1.23. Don. ber 4 (3) Zaniten reg. 89 (44) 3 .: Petubates (Petubaftes), Dforcho (Dforthon), Pfammos, Bet (fehlt bei Euf.); 124. Dyn. blos ber Gaite Botdoris reg. 6 (Botdoros reg. 44) 3.; 3.: Sabbaton, Sevedos, Tartos (Toratos); 125. Dyn. ber Nethiopier reg. 40 (44)
3.: Sabbaton, Sevedos, Tartos (Toratos); 126. Dyn. ber Saiten reg. 1504 (168) 3.: Stephinates (Ummes ris), Redepfos (Stephanuthis), Res cao (Netepfos), Pfammetitos (Reschao), Nechao II. (Pfammitichos), Pfammuthis (Nechao II.), Uaphris (Pfammuthis od. Pfammitichos II.), Amofis (Uaphris), Pfammacherites (Amofis); 1127. Dyn. ber 8 Perfer bon Rambufes bis Darios II. reg. 1244 (872 ob. 120) J.; \* 28, Dyn. blos ber Saite Amyrtaos reg. 6 J.; \* 29. Dyn. ber Mendefier reg. 20; (21;) J.: Repberis tes, Mooris, Pfammuthis, Rephorotes (Repheritis, baju noch Muthis); . 30. Don. ber Cebennoten reg. 38 (20) 3.: Rettanebes, Teos, Petta= nebes; \*31. Dyn. ber 3 Perfer reg. 9 (12) 3.: Doos, Arfes, Darios. C) Die Ronigereihe bes Enntellos felbit, woher er fie bat, gibt er nicht an: Des fraim ob. Mines ob. Menes, Rurus Serapis, Sefondofis, Ammenemes, Amofis, Afefphthres, Uchoreus Arminfes, Chamois, Amefice, \*\*\*, Ufe, Ramefes, Bameffomenes, Thos finares, Rameffeos, Kameffemene, Rameffe, Gobn bes Bactes, Rameffe, Cohn bes laphris, Rondaris, Gilites, Baon, Apacinas, Aphophis, Sethos, Kertos, Afeth, Amofis ob. Themos, fis, Chebron, Ameybes, Amenfes, Misphragmuthofis, Misphres, Zuthmofis, Amenophthis, Boros, Udenderes, Athoris, Chenderes, Uderes, Armaos od. Danaos, Ra= ameffes eb. Aegyptos, Amenophis, Touoris, Nechepfos, Pfammuthis, \*\*, Rertos, Rhampfis, Amenfes ob. Amenemes, Ochpras, Amedes, Thuomefes (Mmmefesod, Aeguptos), Ames ris od. Polybos, Athotes od. Phufas noph (Menophis); 10 19. Dyn. der nos, Kentenes, Uennephes, Suffas Diospolitaner reg. 204 (194) Jahre: Leim, Pfuenos, Ammenophes, Res phers

pherderes, Saites, Pfinades, Pe-tubaftes, Dforthon, Pfammos, Kon-daris, Pforthon, Tatelophes, Bocdoris, Sabaton, Sebedon, Zarates, Amaes, Stephinathes, Ratepfos, Rechaabl., Pfammitichos, Rechaabl., Pfammuthis ob. Pfammitichos II., Naphres, Amafis, Amprtaos, Res pherites, Achoris, Pfammuthis, Menas, Restauebes, Teos; die 93 Könige regierten 2000 — 5148 n. Erfch. d. Welt et. 2600-352 v. Chr. (nach feiner Rechnung). . . D) Rach Serobot: 1. Gotterbynas ftie ber 8 großen Gotter; 2. Gotterbyna= ftie ber 12 jungern Gotter, beren einer Bers Pules; 3. Betterbnnaftie ber 3. Genera= tion, barunter Dfiris; menfchl. Ron.: Des nes, nach diesem 30 Könige, barunter 18 Aethiopier u. eine Frau Nitotris, ber 332. war Moris, Sefostris, Pheron (lange Lude), Proteus, Rhampfinitos (Lude), Cheops, Rephrenes, Mnterinos, Afnchis, Annfis, Cabato, Annfis. Cethos, Dobetardie, Pfammitidos, Retos, Pfammis, Apries, Amafis, Pfammenitos. "E) Nach Diodor: Menes ob. Mnepes, lange nach ihm: Enephachthos, Botchoris; barnach 52 Ronige, reg. 1400 Jahre; Bufiris, noch 7 Regierungen Bufiris II. (Bude), Dfymandias (Lude), Udoreus (Lude), Aegyptos, Moris (Lude), Sefoftis I. 00. Sefoofis, Sefoftis II. (lange Lude), Amafis, Aftifanes, Mendes 05. Mas ros (Lude), Retes ob. Proteus, Rem= phis (Lude), Nileus, Chemmis ob. Chembes, Rephren, Mycherinos od. Cherinos, Botchoris, Sabachod. Sas bato, 2jahrige Anarchie, Dobetarchie, Pfammetichos (Lucke), Apries, Amas fis. \* F) Rach Eratofthenes, welcher auf bee Ptolemaos Befehl aus agupt. Mucto-ritaten fammelte u. in gried. Sprache ab-faste; bas nachfolgenbe Bergeichniß aber erhielt er von Prieftern in Theben, aufbewahrt bei Syntellos mit ben griech. Ueberf. ber Ronigenamen, hier in Parenthefe beigefest: Mines Thebinites (bei ben Griechen Dionios), Athotes I. u. II. (Bermogenes), Diabies (Philesteros ob. Philetaros), Pemphos, Sohn bes Athotes (Beraflibes, welche leberfen. aber mehr auf ein agnpt. Cemphes foliegen laft), Toigar (Mma= dos) Momdeiri aus Demphis (Tifan= bros Perifiomeles, Mann mit vielen Glie-bern), Stoichos, Goformies, Mares, bes Borigen Sohn (Peliodoros, Sonnenge, cheen), Anouphes (gemeinschaftl. Sohn), Striosod, Sirves (Abastantos, ber Neidlofe, Unbefdriene), Chnubos Gneuros (Luftfohn), Rhauofis (Archifrater, ber Ueberausftarte), Binris, Caophis (ber Behaarte, ob. ber Raufmann), Genfao= phis (Saophis II.), Mofcheris (Delios botos), Mufthis, Pammos Archons bes, Apappus (ber Grofte, reg. 100 Jahre meniger 1 Ctunbe), Doestos Dta=

ras, Ritotris (Minerpha Bictrix), Dinr= taos (Ammonodotos), Thuofimares (uns besiegbare Conne), Thinillos, Sems phrufrates (Beratles Barpotrates), Chuther (Tauros Tyrannos), Meures Philotoros), Chomaphtha, Untunios Don (Eprannos), Penteathpris (wohl Soberpriefter ber Athori), Stamenemes, Siftodidermes (Bertulesftarte), Da = ris, Siphoas fob. wohl Siphthas ob. Caphtha] Bermes (Cohn bes Bulcan), \*\*\*, Phruron (Ril), Amuthantaos. Diefe 38 Könige reg. 1076 Jahre, von 2900 - 3976 ber 2Belt (2600 - 1524 v. Chr.). \* G) Roch andere lauten bie Ronigereihen, melde die Reuern beiber Erelarung ber Tempelinfdriften aufgefunden haben, bef. Champollion ber Meltere u. Jungere, Rofellini, Bantes, Gailliand u. A., die aber auch wieber unter fich ber= ichieben find, fo find die Ronige ber 18. u. 19. Dynaftie bei Champollion: Um noftep, Ehoptmos, Umnmai, Thoptmos II., Amnof, Thontmos III., Umnof II. (Phamenophis od. Mennon), Boros, Ram= fes I. ber Gr., Ufirei, Manduei, Rams fes II., III., IV. (Mei=Umn), V.; Umns Mai Ramfes VI., Ramfes VII., Ums noftep II., Ramfes VIII., IX., Umen= De, Ramfes X.; die 18. Dyn. bei Bantes u. Cailliaud: nach Boros beffen Tochter Chenderes, deren Bruder Ramfes I., Rathofis, Achencheres I., Armais, des Bor. Cohn, Ramfes II., bes Bor. Bruber, Ramfes III. Diammoun (Meiamoun), Ramfes IV. (Umenophis II.) zc. "1 Der Angabe bes Gratofthenes ichließen fich bie neu= ften Ergebniffe ber Nachforfdungen Buns fens an. Rach biefen 38 Ronigen fei eine, etwas langer, als 500 Jahre bauernde Pe= riobe ber Unterdrudung burch einen aus Pa= laftina getommnen Ctamm gefolgt, mabrenb welcher Beit fich mehrere gleichzeitige Pha= raonen, Dynaftien, ale Unterfonige in eins gelnen Romen burch Tributgablungen erhal= ten hatten. Der Bieberherfteller bes agupt. Reichs fei Sefoftris Pameffes (amifch. bem 16. u. 14. Jahrh. v. Chr.) gewefen. Bk M) Die gemobulich angenommne, nach griech. Quellen jufammengeftellte Befchichte lautet alfo: Ale altefter Ronig wird Menes genannt : er herrichte in This, 2100 v. Chr. (n. Bunfen aber 3545); vielleicht mar er nur ein mythifches Befen; er foll ben Ril abgeleitet, bas gand ausgetrodnet, Stadte (Memphis) erbaut u. Religionsbegriffe verbreitet haben. Unbre nennen bagegen ben erften menfolichen Konig Sefoftris I., Sohn bes Dfiris u. ber Ifis, Rachfolger bes Boros. Dbgleich biefer 3700 v. Chr. res giert haben foll, fo hat man ihn doch mit Mes nes identificiet. Rach And. gehört er viel ties fer hinunter. Auf Menes waren, wie bem Berobot von thebaifden Prieftern mitges theilt murbe, 330 Ronige (barunter eine Frau Mitotris) gefolgt, als folde mer= ben ben einige, 3. B. als 53. nach Menes Bufis ris I. u. als 61. Bufiris II., ber Theben erbaute, ferner Dinmanbias genannt, ber mit 400,000 gupvoll u. 40,000 Reiter gegen die abgefallnen Battrer gezogen fein u. bei ber Rudtehr bas Memnonion mit allen feinen berrlichen Gebauben u. ben, bie Thaten feiner Kriegeguge verewigenden Ge-malben ausgeführt haben foll. Rach ihm folgten wieder 8 Ronige, beren letter Aco = reus, ber Erbauer von Demphis mar. Def= fen Entel war Megnptos, welchem nach 12 Menfchenaltern Doris folgte, ber lette ber alten Pharaonen. " Gewiß in Diefem Duns tel ber Gefdichte bes Landes ift bie Erobs rung eines großen Theils von Me. burch bes nachbarte (wohl aus Sprien kommende) No-madenstämme. Ihre Berrschaft heißt die der Popk fos (hirtenkönige) u. begann um 1700 (n. Bunsen 2075) v. Ehr. Sie hatten icon lange borber Ginfalle gemacht, aber endlich behaupteten fie Unter = u. Dit= tel = Me., gerftorten Stabte u. Tempel, leg= ten an ber Dftgrenge bes Landes bei Pelufion bie Festung Avaris an u. ftiften fo ein Reich, beffen hauptstabt Memphis war. Doch blies ben Theben u. einige fleine Staaten tris butbar bestehen. . Die Dytfos follen mabs rend ber Unwefenheit ber Israeliten in Me. hierher gefommen fein, weshalb fie oft mit biefen verwechfelt werben. Der Begrunder biefer Dutfosbynaftie (ber 17.) war Saites, fein Beftreben ging bef. bas bin, Me. gegen die Sprer ju founen, bess halb er auch in bem nach ihm benannten Dis ftrict Caitis (ob. richtiger wohl umgelehrt) eine Stadt grundete, befeftigte u. mit 240,000 Dann befeste. Er regierte ju Demphis, refibirte aber im Commer in Rieber = Me. Dlan glaubt, baß G. ber Pharao ift, mels der bie Ibraeliten fo bart behandelte. Rach Und. wird ber, welcher die Israeliten gies ben ließ, Acherres (Achoreus) genannt. Er ft. nach 19jahr. Regierung; fein Nachs-folger war Beon, bann Apachnas (angebs lich um Dofes Geburtejahr), Aphophis (von bem Unbre glauben, baß er ber Bebrus der ber Ibraeliten gemefen fei), Janias, Affis (unter bem die thebaifchen Ronige Memphis eroberten), Smebis zc. " Rach einer Unterjodung von mehrern Bunbert Jahren (n. Bunfen 500 Jahre, n. Berobot 7 Menfchenalter) burch bie Butfos, gefchah von Theben aus ihre endliche Bertreibung burch ben Ronig Tothmofis ob. Amenophis, ein Rampf, ben man noch gegenwartig in feiner gangen Ausbehnung an ben Tempels manben in Dber : Me. abgebildet erblidt. Dit ihrer Bertreibung hangt fehr mahr= icheinlich ber Auszug ber Israeliten, viels leicht auch die um die nämliche Zeit ges schebenbe Ansiedlung ägopt. Coloniften in Griechenland, 3. B. Ketrops, Danaos, 3us fammen. Bejug mochte auch barauf ber my= thifde Rampf gwifden Dfiris u. Enphon baben. "" Me. marb nun in einen einzigen

Staat vermanbelt, wenn auch noch einige ber fleinern Staaten (aber abhangig) fortbauers ten, u. nun begann feine glangenbfte Des riobe, bie von Se foftris II. um 14 cb. 1500 v. Chr. 700 Jahre lang bauerte, in welche bie berrlichften Dentmaler ber agnpt. Runft fallen u. in ber auch machtige Erobrer auftraten, beren Thaten eben jene Dentmaler ergablen. 10 Um feinem Cohn eine Un= gahl Freunde zu verschaffen, ließ fein Bater Tothmofis alle Rnaben im Reiche, Die in bemfelben Jahre geboren maren, auf gang gleiche Beife, wie ihn, erziehen, u. ale fich Scfoftris ju feinem 1. Feldzuge ruftete, foll er beren 1700 um fich gehabt u. fammt-lich zu Anführern ernannt haben. Er unterwarf arabifde Stamme, unterjochte einen Theil Lobiens, bezwang mit 600,000 ju guß, 24,000 ju Rog u. 27,000 Streitwagen Aethiopien in einem 9jahr. Krieg u. machte es ginsbar, fendete eine Flotte von 400 Schiffen, um bie Infeln u. bas Ruftenland Afiens bis nach Intien hinuber ju erobern, nahm bas Senthenland bis an ben Zanais, grundete Koldis, unterwarf aud einen Theil ber entladifden Infeln, ward aber genothigt, in Thragien wieber umgutchren. 11 Dem Burudtehrenden ftellte fein Bruber Armais (Danaos) nach bem Leben, bod entging er gludlich ber Gefahr. Er theilte Me. in 36 Statthaltereien (Romen). 19 Die Megnpter theilte er n. Gin. in Rlaffen (vgl. oben a), wies ihnen ganbereien an u. belegte jeben nach feinem Bermogen mit Steuern. baute Ranale aus bem Ril von Memphis bis an bas Mittelmeer u. Tempel, verfeste niebrig gelegne u. ben Riluberichwemmuns gen ausgesete Stabte auf Damme; u. legte ben 374 geogt. Meilen langen Ball von Pelufion bis Heliopolis, jum Schup gegen Sprer u. Araber an. Nachdem er 33 (ob. 44) Jahr regiert hatte, murbe er blind u. tobtete beehalb fich felbft. 13 Cein Cohn u. Nachfolger Pheron (bei Berobot), er= richtete große Obelisten u. erbaute ben Connentempel gu Beliopolis. Rach einer Bude folgt nun Amafis, ber wegen feis ner Eprannei von bem Methiopier Aftifa= nes vom Throne vertrieben warb. Gpater Mendes ob. Maros, ber Erbauer bes Labprinthe; nach einer Anarchie von 5 Dens fcenaltern Proteus zur Beit bes trojan. Rriegs. 14 Remphis (Rhamfes), bei Des robot Rhampfinit, bes Proteus Cohn, war fehr reich u. baute fich ein Schanhaus (ben Dinthus ub. baffelbe f. u. Rhampfinitos), auch ward er Erbauer ber westl. Proppsaen am Phthatempel zu Memphis. Für bas Land sorgte er burch Befordrung des Aderbaues. Auch unternahm er Erobrungezuge nach Affen bis Senthien bin. Doch wird ber Name Rhamfes ob. Rameffes (wahrich. ein Tempelname) auf mehrere Ronige ber 18. u. 19. Dynaftie angewenbet u. bie 6 ob. 7 Ronige biefes Ramens werben von Manchen in verfchiedne Beiten gefest. Rad ihm regierte um

1083 Cheops ob. Chembes ob. Chemnis (Suphis I.) u. nach biefem fein Bruber Chephren (Suphis II.). Beibe erbauten große Pyramiben, waren aber bem Ablte als Tyrannen verhaßt, ba fie die Tempel ichließen u. die Diefer unterfagen ließen. Bielleicht tam ihr übler Ruf, bon den Prieftern ausgebent, von ben Bebrudungen u. Belaftungen ber, welche fie fich jum Bau jes ner Pyramiben gegen ibre Unterthanen ers laubt hatten u. wobei ber Priefterfchaft Dan= des entzogen wurde. Dagegen regierte Dn ; Berinos (Mencheres), bes Cheops Cohn, Iobenswerth; er erbaute bie 3. ber Pyramis bengruppe bei Gigeh. 1. 3hm folgte Afn chie, als Erbauer ber oftl. Propplaen bes Phtha= tempels ju Demphis u. als weifer Gefenge= ber berühmt. Un feiner Stelle nennt Diotor ben Bofchoris, Cohn bes Enephachthos (ber auch eine Beit lang Ronig gewefen fein foll). Bahrend Diodor nach bemfelben eine gude von mehrern Denfchenaltern bat, fest Berobot nach Mindis ben blinden Unnfis. Unter beffen Regierung fiel Cabato, Ronig pon Methiopien, ine Land, verbrangte ihn u. warb Begrunber ber athiopifden Donas ftie (ber 25.). Dan glaubt, baß bie, mit ber faitifden Dynaftie ungufriebnen Priefter ben Sabato gerufen, wenigftens fanb er gang unter ihrem Ginfluß. 16 Er hob bie Todes: ftrafe auf, ließ bie Berbrecher gu öffentl. Ars beiten brauchen, befeftigte Bubaftis u. legte nach 50jahr. Regierung bas Scepter nieber (726), worauf er nach Methiopien juruds tehrte. Gin. nennen feine Rachfolger Se = ved (vielleicht Co in ber Bibel, ber ben Bofeas gegen Salmanaffar ju Bulfe rief) u. Karata; nach Berodot folgte ihm 17 710 v. Chr. Sethon, Dberpriefter bes Phtha ju Demphis, wo er refibirte. Er nahm ben Kriegern bie Lanbereien, bie fie von frühern Befigern erhalten hatten u. beß= halb verweigerten fie, ale 712 Canherib einen Bug gegen ibn unternahm, ben Krieges bienft. Doch burch ein Traumgeficht ermuntert, bilbete er fich eine Armee aus ben un= terften Caften u. jog bem Feind nach Delus fion entgegen. In einer Racht gernagten bie Relbmaufe bie Baffen ber Araber, biefe flo= hen, tamen aber auf ber Flucht um. Rach Ein. war er nur Bicetonig u. bem Sabato unterworfen. Coon unter ihm ob. nach feis nem Tobe (673 v. Chr.) hatte fich die Ronigs= macht Me.s in 12 Ctaaten (Dobefarchie) getheilt, beren Berricher (Dobetarden) bas Labnrinth erbaut haben follen. Aber bie Eintracht ber 12 Konige hatte feinen Beftanb u. nach einiger Beit gelang es einem von ih= nen, bie 12 Staaten wieder ju einer Regie-rung zu vereinigen. Il. Me. nach der Do-betarchie. "Diefer war Pfammetich, Priegerifd, freifinnig, unternehmenb. Er bes ftieg, nachdem er 15 Jahre bereits als Dobes Parch regiert hatte, nach vielen Kampfen mit feinen Mittonigen ben Thron 650 v. Chr. (n. Anb. 671). Bieber hatten es bie Prie=

fter als einen Frevel angefehn, bie Fremb. ju befuchen; Pfammetich, fremben Dieth= truppen, bef. karifchen u. ionifchen, wegen ber ihm gur Thronerlangung geleifteten Dienfte verpflichtet, erlaubte beren Landes Icuten, Me. ju befuchen u. fich bafelbft nies bergulaffen; fo geftattete er auch ben Megnp= tern, frembe ganber gu bereifen. Bur Be= forbrung griech. Cultur ließ er agnpt. Rins ber von Griechen erziehen (biefe bilbeten nachher eine befondre Cafte, bie ber Dolmet= fcher), auch gried. Baaren wurden nach Me. eingeführt, bef. Bein. 1 Bergebens errich= tete er, die Priefter gu verfohnen, Bauten (bie fubl. Propylaen am Phthatempel gu Memphis), eine Emporung, felbft ber agupt. Leibwache, brach aus, 240,000 Alegupter wanberten aus, u. errichteten burch Unters ftugung bes Ronigs von Meroe, ber ihnen bie fubl. an fein Reich grengenbe Proving Tenifis (j. Gojam) raumte, einen neuen Staat. 3 3war war Pfammetich noch mit auslandifchen Truppen gludlich gegen feine Rachbarn (er eroberte 618 26bob), aber ben= noch fant bie Dtacht Me.s, beffen Bauptftabt Cais geworben mar, immer mehr u. gulest (626 v. Chr.) mußte man bie eingebrochnen Stothen burd Gefdente entfernen. Er ft. oritisen durch Gestale (Necho), fein Gobn, verfolgte feines Baters Plane. Bei einem vergebl. Berfuch, durch einen Kanal (Nechonis fossa) aus bem Ril in ben arab. Meerbufen biefen mit bem Mittelmeere gu perbinben, famen 120,000 Arbeiter um, wess halb u. wegen einer ungludlichen Prophes geihung er bas Wert aufgab. Er grundete bie Seemacht für Ae., indem er auf beiben Deeren Rriegsfohife bauen ließ. Bon ihm veranlaßt follen Phonizier Afrika umfchifft baben. In ben gantfriegen mar Refap ac= gen bie Juben gludlich; er folug ben Jofias, Ronig von Juba, feste bort Ronige ab u. ein u. ließ fich Eribut gahlen. Die Sprer folug er bei Magbolon, eroberte Radntis u. tam bis an ben Cuphrat. Begen ben baby= Ion. Rebutabnegar verlor er bie Schlacht bei Rirtefion u. raumte Palaftina u. Sprien wieber; Me. murbe von bem Sieger vermuftet. 23 Muf Retao folgte 601 Pfammis (Pfam= muthis), er that einen unbebeutenben Bug gegen Methiopien, and bem jub. Ronig Be= befig, ber gegen Rebutudnegar ein Bunbnif mit ibm geschloffen hatte, tonnte er nicht bel-fen. Er ft. 596. Gein Rachfolger Aprics war ein fcwacher Dlann, bagu übermuthig gegen fein Bolt, bas er baburch ju einer Re= polution brachte. Gin Theil bes Beeres, nat Ryrene gefdidt, mablte ftatt bes Apries ben Amafis II. jum Ronig, lieferte bann eine Schlacht gegen Apries, in welcher ber= felbe befiegt u. erfchlagen wurbe (570 v. Chr.). 23 Amafis war ein weifer Dann; er traf mehrere gute Ginrichtungen, u. a. bie, baß Jeder bem Pharao von feinem Leben Rechenschaft ablegen mußte. Er geftattete ben Griechen große Freiheiten jum Danbel

u. jur Anfieblung, ließ viele berrliche Ges baube, ben toloffalen Ophing, einen prachtis gen Tempel ber Ifis u. a. bauen u. ft. 526 v. Ehr., als Rambyfes (beffen Feinbichaft er fich burch einen Bund mit Krofos von En= bien zugezogen hatte) fich gegen ihn ruftete. Unter Pfamme nit (Pfammaderit), Cobn bes Amafis, brachen bie Perfer ein; in ber Schlacht bei Pelufion wurden bie Megypter befiegt; Memphis ficl nach 10tag. Belagrung (525 v. Chr.); bes Ronigs Tochs ter ward in die Etlaverei geführt, fein Cohn u. er felbft (er hatte 6 Monate regiert) bins gerichtet, Theben zerftort u. 6000 Acgupster nach Suffana verpflanzt. III. Ac. unster perfifcher Sobeit. 24 Rambyfes wollte bie Landebreligion ausrotten u. ließ bie Tempel gerftoren. Bergebens verfuchs ten bie Alegopter mehrmals, fic von bem perf. Jode ju befreien. Co 463 bis 458, wo Inaros u. Amprtaos fie anführten. Rach faft 100 Jahren erhoben fie fich wieber unter Lachos u. Teos gegen Artarerres Mnemon. Diefer jog bie Griechen in fein Intereffe, bef. bie Latebamonier u. Athener. Da aber ber Latebamonier Agefilaos bars über migvergnugt war, bag ibm nur bas Commando über bie Dlieth : u. Bulfetrups pen gegeben war, ber Athener Chabrias aber ben Befehl über bie Flotte erhalten u. Zuchos felbft bas Obercommande für fich behalten hatte, fo verließ Agefilaos, als bes Tachos Better, Rettanebis, fich 361 ale Begens tonig aufgeworfen hatte, ben Tachos u ging ju Rettanebis über. Auf biefe Rachricht aber entfloh Tachos nach Zjahr. Regierung hoffnungelos nach Perfien. Rettanebis aber, angegriffen von Artarerres Doos u. vers rathen von Mentor, bem Anführer ber grich. Miethefolbaten, marb gefchlagen u. floh nach Aethiopien (350). Darauf gehorchte Me. wieber perfiften Ctatthaltern, bis Mler: anber b. Gr. 332 v. Chr. bas perfifde Reich gerftorte. IV. Me. unter ber Berrichaft ber Macedonier u. Ptolemaer. 2 Das male war Sabates Ctatthalter; biefer war bem Darios ju Gulfe gezogen, aber in ber Schlacht bei Iffos gefallen. Als Alexander nach Me. tam, nahmen ibn bie mit ber perf. Berrichaft ungufriebnen Megupter gern auf (332). Er grundete bier Alexanbria u. ließ als Statthalter ben Rhobier Mefchnlos u. ben Matebonier Deuteftes gurud. Hach bes Ronige Tobe erhielt Me. bei ber Landertheis lung 27 Ptolem aos Lagi, ber Stifter bes Baufes ber Ptolemaer. Er fant bie Tems pel u. öffentl. Gebaube gerftort, bie Priefter gebrudt u. verbannt, ben Banbel verfallen, Die Biffenicaften barnieberliegenb. Balb ward aber Alexandria bie Refidens ber Dtos lemaer, ber Sanbelsplat ber Belt, ber Gis ber Belehrfamteit u. burch eine Bibliothet u. burd ben Bufammenfluß aller Bolter griech. Bilbung allgemein. Die Dentmaler Me.s murden aber bon ben Ptolemaern er= neuert u. neue daju errichtet. (Bgl. Allerans

brinifches Beitalter u. Baillant Historia Ptolemaeorum, Aegypti regum, Amftert. 1701, Fol.). Drolemaos Lagi, ber erfte ber Ptolemaer, betam außer Me. noch bas anbre Afrita u. bas anftogenbe Arabien. Babrenb bie anbern Statthalter burch innre Rriege ihre ganber vermufteten, unterhielt Ptoles maos in ben feinigen Rube u. Friebe, u. machte felbft auswartige Erobrungen; von Rleinafien betam er nach ber Schlacht bei 3p= fos (301 v. Chr.) Palaftina, Rolefprien u. Phonizien. Ptolemaos nahm jest ben Roniges titel an u. feste feine Erobrungen in Ryrene, Rilitien u. Methiopien fort; auch murbe eine Flotte errichtet. 30 Er beschüpte babei Biffens trios Phalereos) u. forieb felbft ein Bert über Alexanders b. Gr. Felbjuge, aus bem Ars rian icopfte. Geine Refibeng Alexanbria bes festigte er, legte ben Pharos (f. b. u. Alexans bria) u. bie Bibliothet an u.baute viele Practs gebaube. " Seine Gemahlin war Antipaters, bes Datebonicrtonige Tochter, Eurnbite, von ber er 2 Rinber, Reraunos u. Enfanbra, batte; feine Liebe fcentte er aber ber Beres nite, mit welcher er 4 Rinber zeugte, Ptoles maos, Argaos, Arfinoe, Philotere; von benen er ben alteften jum Mitregenten annahm u. jum Rachfolger bestimmte; er ft. im 84. Les bensigbre 2840. Chr. at Dtole maos Dhils abelphos, ward auf ber Infel Ros geboren u. erzogen, regierte im Beifte feines Baters, founte u. trieb bie Runfte u. Biffenfcafs ten, bef. Raturgefdichte. Er vermehrte bie Bibliothet, bob Ceemacht u. Banbel, bef. burch ben von Phatufa bis ju ben bittern Quellen gezognen Ranal, vollendete ben Pharos u.legte in ben, von bem Bater erobers ten ganbern viele Colonien an. 32 Um ben Frics ben zu erhalten, machte er mit auswartigen Staaten Bunbniffe; fo mit ben Romern (273), mit ben Latebamoniern u. Athenern (bie er gegen Antigonos Gonatas unterftubte). Unangenehm war ibm ber Streit mit feinem Balbbruber Magas, an ben er (247) bie Berrichaft über Anrene verlor. Des Ptoles maos Gemablin mar bes Lufimaches Tod= ter Arfinoe u. gleichzeitig mit ihr feine rechte Schwester (baber Philabelphos, fcmue-fterliebenb. Sein Nachfolger in ber Regie-rung 246, fein Sohn von Erftrer "Ptoles maos & uergetes (ber Boblthuenbe), Belb u. Erobrer, gewann burd Rrieg gegen Ges leutos Rallinitos (ber bes Ptolemaos Schwes fter Berenite ermorbet batte) Sprien u. bann jog er nach Battrien, u. eroberte einen Theil Joniens u. die Ruften bes rothen Deers. Das bei mehrte er bie Bibliothet, baute viele von Rambyfes gerftorte Tempel wieber, u. ber vertriebne Epartanertonia Rleomenes fanb bei ihm Coup; auch gegen bie Juben, bie von Onias verleitet, ihren Tribut nicht bezahlt batten, mar er mild. Er ft. 221 v. Chr., nach einem unverburgten Gerucht von feinem Cohne ermorbet. Bon Bichtigteit fur bie Gefdichte biefes Ptolemaos ift bas Marmor Adu-

Adulitanum (f. b.). 4 Sein Sohn u. Rache folger Ptolemaos IV. Philopator (ber Baterliebenbe), mar ein fcmelgerifcher (baber auch Ernphon, ber Schwelger, gen.), graufamer Dlann; mit vielem Gifer feierte er bef. die wilden Batchosfofte. Gleich als er ben Thron bestiegen hatte, ließ er feinen Bruder Dagas, ben von feinem Bater aufs genommnen Rleomenes u. feine Gattin u. Schwefter, Arfinoe, bie ben Sofibios begun= fligte, ermorben. Uebrigens ließ er fich auch gang von Sofibios u. Agathofles len= ten; gegen Erftern aber murbe bas Bolt, bef. weil es ihn in Berbacht hatte, Theil an ber Ermorbung ber Ronigin ju haben, erbit= tert, u. er marb abgefest u. verbannt; an feine Stelle tam ber tapfre Tlepolemos, ber jeboch nicht Rraft genug batte, bem Buthrich gang bas Begengewicht ju halten. "Bon feiner Prachtliebe u. Berfdwendung zeigt ber 40 Deder, ben er bauen ließ (f. Schiff). Bergebens ftrebte ber Sprertonig Antiochos b. Gr., feine an Ptolemaos Lagi verlornen ganber wieber ju erobern; bes Ptolemaos tapfre Felbherrn folugen ben fprifden Angriff gurud. Wegen feiner Frevel gegen bie in Alexandria lebenten Juben machten bies felben einen Aufftand in ber Refibeng, ber jeboch balt gebampft murbe. Das gute Bers nehmen mit ben Romern erhielt er. An ben Folgen feiner Ausschweifungen ft. er 37 Jahre alt 204 v. Chr. 26 Bei des Ptolemaos Philopator Tobe mar fein Cohn u. Thron= folger Ptolemaos V. Epiphanes erft 5 Jahr alt u. bie Bormundichaft, die fich Mga= thofles angemaßt, aber wegen bes Baffes bes Bolfes gegen ibn nicht erhalten hatte (er murbe fogar mit ben Seinigen ermors bet), wurde bem jungen Sofibios übergeben; boch ba berfelbe bei allem guten Billen nichts vermochte, u. burch einen uns gludlichen Rrieg gegen Antiochos Rolefps rien u. Palaftina verloren gegangen mar, fo bat man bie Romer um Unterftugung, bie auch bem M. Lexibus bie Angelegenheiten ordnen ließen. Ariftomenes, Bunfling bes Prolemads Philopator, wurde als neuer Bormund bestätigt, bod ließ ber undantbare Ronig nach feiner Thronbesteigung im 14. Jahre ibn binrichten. Ptolemaos Epis phanes überließ fich nun ben niebrigften Musfdweifungen u. Bolluften u. bie Alcranbris ner vergifteten ibn (181). Er binterließ 2 Cohne, beibe unmundig; nach feiner Bers ordnung follte ber Meltre in ber Regierung folgen, ber Jungre Ryrene betommen, aber bie Mutter, Rleopatra, bie Bormund= fchaft führen; es folgte bemnach " Ptole= maos VI. Philometor. Die Rriege mit Sprien bauerten fort u. ba Philometor un= gludlich mar, festen ihn die Alexandriner ab u. riefen feinen Bruber Ptolemaos Physton auf ben Thron; boch burd Bermittlung ber Romer murbe Philometor wieber in fein Reich eingefest u. machte mit feinem Brus ber einen Bergleich, ber ju einer Anfangs

ruhigen Berrichaft Beiber Beranlaffung gab. 30 Bu vielfachem Unglad gegen bie Gyrer tam noch ein neuer Streit mit feinem Brus ber, welcher ben Ptolemaos Philometor vers anlagte, nach Rom zu geben, um fich bafelbit bulfe zu fuchen; bie Romer unterzogen fich ber Theilung, womit Beibe volltommen qus frieben maren. Seinen gutmuthigen Chas-rafter zeigte er gegen bie Juben, benen er zu ihrem Gottesbienft einen Tempel in Leontopolis überließ; auch im Rricge, ben Ptolem. Physton wegen bes Befiges von Eppern er= neuet hatte, vergich er bem Befiegten u. über-ließihm, als er 145 v. Chr. an feinen Bunben farb, bie er im Kriege gegen Allexanber Ba-las, wo er bem Demetrios beifteben wollte, erhalten hatte, bas gange Reich. "Run folgte 145 v. Chr. fein Bruber Ptole= maos VII. Physton als Ronig über bas gange Reich; er nannte fich felbft Euerge = tce II., feine Unterthanen bagegen Rater= getes (Uebelthater). Er heirathete feine Schwagerin Rleopatra, die er aber nach ber Ermorbung ihres Cohnes balb wieber verftieß, u. barauf ihre Tochter Rleopa= tra ebelichte; entruftet baruber, machten bie Alexandriner eine Emporung u. vertries ben ibn, aber auf Eppern fammelte er eine Armee von Micthetruppen, mit ber er in Me. lanbete u. bie ale Konigin von ben Emporern angenommne verftofine Kleopatra wieder vom Throne warf. Bei eigner Liebe au den Biffenfchaften hafte er boch bie Ges lehrten, bie, vertrieben, jest wieber Griechen= land auffuchten. 117 mart er von feiner eig= nen Dlutter Rleopatra entthront. 40 2 feiner n. ber Rlcopatra Cohne hatte feine Graufam= Peit verfcont ; bem altern Ptolemaos VIII. Lath pros gab Rleopatra nach bes Gemahls Tobe bas Konigreich Eppern, bem jungern Ptolemaos IX. Alexander I. aber Me. Aber feiner Großmutter Rleopatra Berrich= fucht bewog Alexandern in ben Privatftanb au treten; jeboch ale berfelbe fpater wieber auf ben Thron jurudtehrte, ließ er fie bin= richten, wodurch er fich fo verhaßt bei bem Bolte machte, baß er (89) ermorbet warb. Ihm folgte nun wieder, über bas gange Reich herrichend, fein Bruber Ptolemaos Lathy= ros, er regierte bis 81 v. Chr., ohne fich in Etwas auszuzeichnen. Theben, bas fich gegen ihn emport hatte, empfand bie Strenge eines herrichers, ber fernern gleichartigen Ausbruchen burch ein marnenbes Beifpiel vorbeugen wollte. " Rach Lathyros feste fich beffen Tochter Berenite ob. Rleopatra (81) auf ben Thron; nach 6 Monaten beis rathete fie Ptolemacs X. AlexanderII., Cohn von Alexander I., ber bon Gulla auf ben Thron gehoben, alebalb feine Gemahlin vergiftete, aber 19 Tage nach feiner Rronung von bem Bolt ermorbet warb. Ihm folgte fein Bruber Ptolemaos XI. Alexan = ber III. Nothos (ber Unechte). Rachbem er 17 Jahre weife regiert hatte, murbe er im 3. 66 burd einen Boltsaufftand pertrieben ;

er flob nad Tyros u. ebe bie Romer feine Rudtebr bewirtten, ftarb er. Dan ergablt bon ibm, baß er ben golbnen Carg, worin Ptolemaos Lagi ben Leichnam Alexanders b. Gr.su Alexanbria begraben hatte, weggenoms men u. an beffen Statt einen glafernen uns tergefchoben habe. 4 3hm folgte Proles maos XII. Auletes (ber Flotenblafer), ein unechter Sohn bes Ptol. Lathpros, ber bie Unterftugung jur Ginfegung in bas Reich pon ben Romern um eine ungeheure Summe ertaufen mußte. Er brudte feine Unterthas nen, diefes Gelb herbeigufchaffen, u. wurbe burch einen Aufftanb vertrieben; burch bie Romer gurudgeführt, muthete er gegen bie Anftifter ber Emporung mit graflichen Stras fen, regierte noch 4 Jahre u. ft. 51 v. Chr. mit Binterlaffung zweier Rinder, " ber Rleopas trau. bes Ptolemaos XIII. Dionvfos, bie fich nach bem Billen bes Batere beiras then u. gemeinschaftlich unter Rome Dbers pormunbicaft regieren follten. Allein unter ben Gefdwiftern entftanb Rrieg, u. Rleos patra warb burd bie alexanbrin., von ben Romern bestätigten Bormunber, ben Bersichnittenen Dothin obu. ben Felbherrn Adillas, i. 3. 48 vertrieben. Da fammelte fie in Gyrien ein Beer, u. eben ftanben bie beiben Befdwifter bei Pelufion einander ges genüber, ale Cafar im Berfolgen bes Dom= pejus nach Me. tam u. ben Streit vor fein Eribunal jog. Dbgleich Pompejus von Ptos lemaos Leuten ermorbet worben war, fprach ihm boch Cafar, von Rleopatras Reizen ges wonnen, bas Reich ab, was Beranlaffung gu bem alexandrinischen Rriege mar, in bem Cafar Alexandria nahm u. bie bom Dberften ber Berfchnittnen jur Ronigin aufs gestellte Arfinoe, bes Ptolemaos Mulestes Tochter, als Gefangne fortführte u. im Eriunph ju Rom aufführen ließ. Cafar rets tete fich por ben ergurnten Alexandrinern ein= mal nur burch bas Ungunden ber agopt. Flotte, bas anbre Dal burd Schwimmen. Inbes ertrant i. 3. 47 Ptolemaos im Ril u. Cas far hatte jest Me. ju vergeben. 44 Roch hatte Anfpruch auf die Regierung ber 11jabrige Bruber ber Rleopatra, Ptolemaos XIV. Puer (b. Rinb). Diefen machte Cafar jum Gemabl u. Ditregenten ber Rleopatra; auch ließ er fie, als fie ben nun 15jahr. Gemahl u. Bruber vergiftet hatte, ungeftraft. Rach Cas fare Ermorbung (44) mabite Rleopatra befs fen Dorber Caffins jum Geliebten, u. als biefer (42) bei Philippi gefdlagen wurbe, mußte fie Antonius fo gu feffeln, baß er fie heirathete (41), ihr große Provingen bes rom. Reiches ichenete u. enblich Ufien ben Rinbern ber Rleopatra (bem Cafarion u. 3 von ihm mit ihr erzeugten Rinbern) gab. Als Octavian bem Antonius ben Rrieg ers Plarte, begleitete Rleopatra Legtern nach Ephefos, Samos, Athen. " Rach ber Schlacht bei Actium nach Alexanbria jurudgetehrt, fucte fie ben fiegreichen Octavian burch ibre Reize gu feffeln; Antonius fuchte fie auf;

fie flüchtete fich in bas von ihr im Ifistempel erbaute Monument u. ließ bem Bergweis felnben ihren freiwillig ermahlten Tob vers funben; biefer fturgte fich in fein Schwert. Rleopatra aber entzog, 32 Jahr alt (30 v. Chr.), burch Gelbstmorb (angeblich burch einen Ratterbif) fic ber Schande, in Rom im Triumph aufgeführt ju werben. Den Ronig Cafarion ließ Octavian bann tobten; Me. ward rom. Proving. V. Me. als Proving bes rom. Reiche. " Der Cul= tur u. bem Reichthum bes Lanbes that bie rom. Berrichaft teinen Gintrag; Alexans brias Danbel nahm fogar in biefer Periobe betrachtlich gu, benn Augustus ließ bie ver-fanbeten Riffanale wieder herftellen u. neue anlegen u. begunftigte ben Geehandel. Fur Rom aber mar bie Erobrung Me.s von gros Ber Bichtigfeit, benn bas an Getreibe reiche Land wurde nun die Rorntammer Roms. Da es eine alte Beiffagung mar, baß Me. feine Freiheit wieber erlangen murbe, wenn bie rom. Fasces u. die Toga praetexta dabin gebracht wurden, fo benupte Augustus diefen Umstand, behielt biefe Proving als faifert. für fich, verftattete teinem Senator obne feine Erlaubniß babin ju geben u. feste ftatt eines Proconfule ob. Propratore einen rom. Ritter unter bem Titel Praefectus Aegypti, ohne bie gewöhnl. Beiden ber Bobeit, als Statthalter ein; ihm murbe ein Behulfe jur Bermaltung ber Rechtepflege beigegeben (juridicus Alexandrinae civitatis). Der erfte Prafect war Corn. Gallus. 4 Lange ges nog Me. Rube u. Frieden; Die Raifer bes fuchten bas gand ofter, fo Bespafian, ber fich hier aufhielt, mabrent ber Beit von feiner Erwählung, bis ju feinem Gingug in Rom (72 n. Chr.). Damale war auch fcon bas Chriftenthum in Me. verbreitet, bie Evangeliften Lufas u. bef. Marcus follen bort geprebigt u. ben Grund gu bem nachmas ligen Patriarchat in Alexanbria gelegt haben. In biefem ganb, bas immer einen buftern u. truben Ginn burd Klima u. Raturbefcafs fenheit erzeugt hatte, entftand auch bas Gin= fiebler = (f. Paul v. Theben) u. Doncheleben (f. Antonius). Rurg nach Bespafian machten bie Juben einen Aufftand in Alexandria, ber jeboch burch ben Prafect Lupus gebampft wurde. Aber unter Trajan machten fie (115) einen neuen Aufftanb; ber Prafect wollte bie Rebellen unterbruden, aber er wurde gefdlagen u. mußte fich nach Alerans bria gurudgiehn; nicht ftart genug, biefe Stadt gu erobern, jogen fich bie Begner uns ter ihrem Beerführer Butuas burch Me. u. Ryrene u. richteten große Berbeerungen an, u. erft bem Dt. Turbo, ben Trajan mit einer neuen Armee nach Me. fchidte, gelang es, bie Emporer ju unterbruden. "Im Jahr 122 mar ein neuer Rampf in Me.; namlich ber Apis war geftorben u. nachbem fich nach mehrern Jahren ein neuer gefunden batte, entstand ein heftiger Streit unter ben Stab-ten, welche bie Ehre feines Befipes baben follte:

follte; boch legte ber Raifer Babrian, ber in ber Rabe mar, ben Streit bei. " Bon großen Folgen fur bas Land mar ber Bes uch bes Raifers Ceverus (203), ber aus Reugierbe, bas Bunberland tennen ju ler= nen, babin gegangen mar, u. ber in Alers andria einen Landesmagiftrat errich= tete, welcher Theil an ber Landesregierung nahm. Dem Raifer errichteten fie aus Dant's barteit eine Bilbfaule (f. Pompejusfaule). calla gegen bie Megnpter, weil fich bie Alexandriner Scherze über ihn erlaubt hateten; er ließ viele Alexandriner hinrichten, die Stadt plundern u. die Fremden, die Kausselleute ausgenonimen, vertreiben; doch ftarb er jum Glud balb u. bie Stabt erhob fic bald wieber gu ihrer porigen Bichtigfeit. " Unter Gallienus warf fich ber Prafect von Me. Memilianus jum Raiferauf, u. es murbe ibm leicht, in Me. anerfannt gu werben, ba Gallien fehr verhaft mar. Mit Glud folug er bie Ginfalle ber Araber u. Methiopier gus rud, murbe aber 268 von Galliene Felb= herrn, Theodotus, gefangen u. bann im Ge-fangniß ermorbet. Alexandria warb bart gejuchtigt. 12 Gin neuer Rrieg brach 269 aus, benn bie palmprenifde Ronigin Benobia, welche Abstammung von den Ptolemaern bes hauptete, machte Unfpruche auf Me. u. bes nuste bie Abwefenbeit bes Raifere Claus bius in bem gothifden Rriege, Me. ju übers fallen. Ihr Felbherr Babbas folug bie, ben Sprern nicht gunftigen Megnpter u. ging bann wieder beim, nachdem er eine fprifche Befagung von 5000 Mann gurudgelaffen batte. Diefe murben gwar leicht von bem. ben Megnptern von Claudius ju Gulfe ges foidten Probus besiegt, aber Benobia tam wieber, folug bie Megnpter u. Romer u. un= terwarf fich bas Land; aber Murelianus vertrieb 272 bie Eprer wieber que Me. 13 273 n. Ehr. reigte ber reiche Firmus bas Bolt jum Abfall vom Raifer u. ließ fich felbft als Raifer ausrufen; allein Murelian folug ibn u. ließ ibn binrichten. " 290 n. Chr. bemachs tigte fich 6 Jahre lang Adilles ber Berrs fcaft; Diocletian jog gegen ihn u. belagerte ihn 8 Monate in Mleranbria; bie Ctabt wurde nach ber Ginnahme geplunbert u. gang Me. vermuftet. Alexanbria erhob fich fcmer wieder; bef. feit der Grundung Conftantis nopels. 30 Dagu tamen bie Religionstampfe, welche jumeift in Alexandria, ale bem Gipe eines ber 4 Patriarden, ausgemacht wurben. Der Arianismus, welcher von Geiten bes Bofes fo febr verfolgt murbe, hatte viel Un= banger in Alexandria, u. um ben Berfolguns gen zu entgehn, jogen fich die meiften nach ben Grengen u. gang aus dem Lande, fo nach The= bais, Sprien, Arabien. Bis jur Beit bes Theo: bofius war übrigens immer, gehegt von ben Romern, nach bem Beifpiele ber Prolemaer u. aus Daß gegen bas Chriftenthum, Die alte agnot. Religion Rationalreligion gemefen, bis Theodofius bas Chriftenthum bort

gur Banbesreligion erhob. "Me., welches bei ber Theilung bee rom. Reiche (398) eine Proving bes morgenlanbifden Raiferthums murbe, empfand nun bie Schwäche bes Raiferhaufes, es hatte balb biefelben Teinbe, wie Conftantinopel u. nicht einmal gegen bie Raubguge von Methio= pien u. Urabien ber tonnte es fraftig ge= fount werben. Co gefcah es auch, bay un= ter Beraclius 616 bie Perfer, geführt von Sarber, gang Me. eroberten, nach beren er= Caragenen unter Amru = Ebn = 21 = 216, Belbheren Omare auf immer; Pelufion u. Menubis war fcnell genommen, Alerans bria batte 14 Monate Biberftand geleiftet. VI. Me. unter arab. Berrichaft. Omar legte ben Megyptern einen jahrl. Eribut (2 Ducat. auf ben Ropf) auf u. ließ (angeblich) bie alerandrinifde Bibliothet jum Beigen ber Baber benunen. Doch weigerten fich mehrere Stamme, den Tribut ju gablen, wie bie Bis maiten, bie aber befriegt u. theile nieberges macht, theils als Stlaven verfauft murben. Da Dthman ben Muru wieder aus Me. ri.f, mare biefes Land faft fur ibn verloren ge= gangen; Dto avi fdidte ihn 663 wieber bin u. überließ ihm die Berwaltung. Uebrigens mar bie Regierung ber Statthalter ber Rha= lifen, unter benen Abbal Malet, Gobn Abballahs, Better bes Propheten, bef. merts wurdig ift, weife u. gerecht, Mderbau ii. Bandel wurden begunftigt u. Die intolenten Aegupter lernten von ben thatigen Arabern Fleiß u. Energie. Bon den Statthaltern ward Marvan 748 Rhalif. 47 Es dauerte aber nicht allgulange, fo wurden die ägnpt. Statthalter mächtig u. fagten fich von ber herricaft bee Rhalifen loes guerft verfuchte. bies Admed, mit bem bie Annaftie ber Tuluniben auf ben agopt. Thron tamen. Udmeb hatte bem Rhalifen Dlotag erfprieß= liche Dienfte geleiftet u. ward mit ber Statt= halterfchaft Me.s u. Enriens belohnt (868). Er unterbrudte mehrere Emporungen, welche bie Emire Achmed, Benes : Cuphi u. Dlus hammed machten, u. befeftigte baburch fein Unfehn in Me. u. einem Theil ber Berberei, fo bağ er 877 in fo weit herr von Me. mar, bağ bes Rhalifen Rame nur auf Dungen ftand u. in Gebeten genannt murte. Rach= bem er noch mehrere Emporungen unters brudt hatte, ft. er 884 Mu. ihm folgte fein Cohn Rhomarugah Abul Dichaich, obgleich erft 15 Jahr alt, von ber Milig ges mablt, 886 aber pom Rhalifen Dlotameb auf 30 Jahre bestätigt. Er war febr prachtlies bend u. bauluftig, babei aber tapfer u. für bas Bobl Me.s fehr beforgt, ward aber 896 ju Damast ermordet. De Gein unmundiger Cohn Didifd ward auch balb ermordet u. nun fein 10jahr. Bruber Sarun, ein fchivas der Furft, auf ben Thron gefest, unter bem ber Rhalif Dottan es verfuchte, Me. wieber ju dem Rhalifat ju folagen. Rach ber Erobs rung Spriens warb Baruns Armee 904 bei Toft:

Fofthat gefdlagen u. er felbft ermorbet. Sein Morber Siban tonnte fich nicht bals ten, bie Armee ergab fich bem Gieger Du= bammed u. nachdem biefer alle Emire von ber Partei ber Tuluniben nach Bagbab gefdidt u. 10 tulunibifche Pringen ermorbet hatte, blieb er noch 6 Monate in Me., um die Ordnung berguftellen, u. brachte fo Me. u. Sprien wieder unter bas Rhalifat; Me. warb nun von vericbiebnen Emire regiert. 913 juchte ber Fatimit Dahabi Me. mit 40,000 Dt. beim, nahm Alexandria u. plunderte bas Land, u. nach ihm eroberte fein Cohn Raiem Bemrillah ben größten Theil von Thes bais. " Eine neue Dynaftie unabhangiger Statthalter, die der Ifichiben od. Mijchis ben, fliftete Mbubetr= Dluhammed 3t= dib, Cobn bes bamastifden Statthals tere Thugbide, ber 934 nach Achmeb Ben Righlegh, unter beffen Bermaltung große Unruhen in Me. entftanden, folgte. Du= bammeb mußte fich gegen feinen, von bem Rhalifen Rabhi verbrangten Borfahrer mit ben Baffen behaupten. Als ihm bies geluns gen war, benutte er bie Comache bes Rhalis fate, bem außer Bagbab nur noch wenige Provingen übrig geblieben waren, u. machte fich felbftftandig, u. der Rhalif mußte ibn nicht nur bestätigen, fonbern ihm auch noch Enrien abtreten. 3m Rriege war er eben fo tapfer, wie im Barem furchtfam; von feiner 8000 M. ftarten Leibgarbe waren bier immer 1000 D. um ibn; die Chriften brudte er fo febr, baß fie nur nach Bertaufung ber Rirs denguter feine Gelbforderungen befriedigen tonnten. Er ft. 945 u. ward nach Jerufalem begraben. 63 36m folgte fein unmunbiger Cobn Abul Raffem Abubur; fur ibn führte Rafur, ein treuer Regerfelav des Batere, bie Regierung. Unter Abuhur machte ber Konig von Rubien einen Einfall in Ae., aber Kafur folug ibn jurud. Als Abuhur 961 ft., folgte fein Bruber Ali Ab uls Dafs fan, aber auch noch unter Kafure Bormunds fdaft. Unter ihm marb Me. von einer gros Ben Bungerenoth beimgefucht, u. fcon fin= gen bie Fatimiten an, bas Land ju beuns ruhigen. Gein Rachfolger war 966 Kafur felbft, u. nach biefes weifen, gerechten, bie Biffenfchaften liebenben Mannes Tobe (968) Pam ter 11jabr. Cobn Alis, Achmeb, gur Regierung. Aber icon war bas Unfehn ber Itidiben gefunten u. nad Rafure Tobe marf fich buffein jum Regenten von Sprien auf u. tam auch nach Me., um baffelbe ju erobern. Da riefen bie Emire die Fatimiten ju Bulfe, burd welche Me. von Buffein befreit murbe. Die Fatimiten hatten icon 862 burch Mahadis Abballah, einen Abfommling von Fatime, immeftl. NAfrita den Grund zu einem machtigen Reiche gelegt u. Me. oft beunrus higt (f. oben ei); ale Does Ebbin Allah, ber unter ben gatimiten juerft ben Rhalifen= titel annahm, bie Unruben in Me. vernahm, fdidte er 972 eine Armee babin, fein Felbherr folug bie Megypter u. nahm für feinen herrn

bas Band in Befit. Eben fo machte er es mit Buffein in Sprien. " Die gatimiten legten bie Stadt Rairo an, die nun die Baupts fabt bes Reichs marb. Agig Billah Abu Manfur, Doeg's Cohn, feit 975 (977), hatte eine driftl. Gemahlin, beren Bruber er ju Patriarden von Alexandria u. Berufalem erhob. Er ft. 996 (999); fein Gobn, Batem Bemrillah Abu Ali Danfur, marb 1021 ermordet; beffen Cohn Dhaber Le: jag Din Milah Abul Baffan Mli berrichte bis 1036. Unter feinem Cobn (von einer fdmargen Ctlavin) u. Rachfolger Dl o= ftanfer Billah Abu Tamin Daab, ber ale Sjahr. Rind jur Berrichaft tam u. fur ben bie Beffire regierten, mard 1041 eine große Sungerenoth. Er ft. 1094. . Run batte eigentl. u. nach bes Baters Billen ber altre Sohn Regar folgen follen, boch ba berfelbe bes Beffire Bebr el Dichemali Aftal Chraeis beleidigt hatte, fo brachte derfelbe den juns gern Pringen Doftaly Billah Abul Ras em auf ben Thron. Regar emporte fic bagegen, ward aber gefchlagen, in Aleran= bria gefangen u. julest im Gefangniß einges mauert. Doftaln, geifts u. charafterlos, übers ließ feinem Weffir die Regierung, ber Sprien wieder ju erobern fuchte, baher auch die Gelds fonden nicht gegen bie Brengfahrer uns terftugte; ja er entriß fogar ben Gelbicuden (1098) bas von ben Ortotiben Cotman u. 31: ghaju beherrichte Berufalem, verlor es aber im folg. Jahr wieber an Gottfrieb v. Bouillen, ward auch felbst bei Askalon gefchlagen u. gur Flucht nach Ae. genöthigt. "Rach Moftalps Cobe (1011) folgte ibm fein Sjabr. Cob Amr Bikham Allah Abu Ali Manfur unt. ber Leitung Afbals, bes Baters u. Cob= nes, bis 1130, worauf Dafed Lebin 31: lah Abdolmedichit, ein Entel Moftan: fere, bis 1149 herrichte. Die Rampfe mit ben Reugfahrern (f. Kreugjuge 10\_16) bauers ten immer, auch unter Bafebe Rachfolger Dhaber Billab Ismail (reg. bis 1154) fort, u. bie Dacht bes Rhalifats mar gan; in ben Banben ber Beffire, bie fogar ben Guls tantitel annahmen, fo auch unter ben 2 leps ten Fatimiten Faig Binafer Illah Abul Rafem, Dhahere Cohn (reg. 1154-1160), Malem, Dogates Sonn (teg. 1207-12107), Das u. Abbet Lebin Jilah Abballah, has febe Entel, Juffufe Sohn (reg. 1166-1171), 12 Durch einen Streit zweier Edler um bas Beffirat, bes Schawr u. Dargam, litt Der fitter, ere Dunte u. Du gum, Du gum, de, febr viel, bef. benuten bie franken biefe Spaltungen u. fuchten fich bes Landes zu bes machtigen. Schaver, von Dargam mit Ges walt verjagt (1164), floh zu Aurseddin, Gulstan von Damask, u. bat ibn um hulfe; die fer fdidte ben Schirtub an ber Spipe eines turb. Beeres nach Me., u. fo mard Schaipr wieber als Beffir eingefest. Aber burd bie Franten, bie Rairo belagerten, bes brangt, bat Abbeb ben Rur = Ebbin wieder um bulfe; Schirfuh ging (1167) wieder nach Me., u. ba Chawr ingwiften ermors bet worben mar, fo nahm Abbeb ben Cibirs

tuh ale Beffir an, u. ba derfelbe (1168) ftarb, fo gab ber Rhalif beffen Reffen Gala= bin biefe Stelle. 1171 ließ Salabin auf Uns trag Rur = Eddine bas Gebet für die abaffis bifden Rhalifen in Bagbab wieber einfuh= ren u. machte fich fo jum herrn von Me. Abheb ft. einige Tage barauf u. mit ihm folog bie Donaftie ber Katimiten nach einer Regierung pon 272 Jahren. . Calabin (Sala Ebbin) Jufuf Cbn Cjub nahm ben Titel Gultan von Me. an u. warb Ctifs ter ber Gjubiten, unter benen fich Me. fehr hob, bef. war Alexandria in dem blubenbften Buftand u. handelte von Spanien bis 3n= bien. 3mar hielt Rur . Ebbin ben Galabin noch in Abhangigfeit, allein ba er 1174 ft., tampfte Galabin gegen beffen Cohn u. Rach= folger 21 Dalet mit Glud, eroberte Das madt u. Sprien u. behauptete fich feit 1183, nachbem er Aleppo gewonnen hatte, vom Rha= lifen Raffer beftatigt, als Gultan von Me. u. Sprien. 3mar ward er von ben Franten bei Metalon gefchlagen, fonft tampfte er meift mit Glud gegen biefelben, er eroberte 1187 Berufalem, u. gegen ihn war bef. ber 3. Rreuggug gerichtet (f. Rreugguge 24 \_ 28). Aber bie Rreugfahrer tonnten nichts gegen ibn ausrichten, er behielt im Frieden mit Richard Lowenherz 1192 noch gang Palaftina u. ft. 1193. Bon Salabins 16 Cobs nen folgte ihm ber 4. Melit el Ugig bis 1198, bann beffen Sohn Manfur (Mes lit el Manfur), ber jeboch nur 1 3ahr regierte, worauf 1201 Saladins Bruber, Melit el Ubel I., die Berrichaft an fich riß; biefer ft. 1218 aus Berteuß, bon ben Rreugfahrern bei Damiette befiegt mor= ben gu fein. Gein Cohn Ramel Abul Rethah Rafer Ebbin Duhammed, ein Freund ber Biffenschaften, erhielt von ben Chriften bas 1219 eroberte Damiette, nach= bem er biefelben in einer großen Schlacht 1220, wobei bie Franten 10,000 Mann verloren, gefchlagen hatte, in Frieden gurud, befestigte Danfurah, besiegte 1232 ben Gultan von Rum u. ft. auf feinem Beerzuge in Sprien 1237. 10 Cein Cohn Delit el Abel II. theilte bas Reich mit feinem Bru= ber Redichem Ebbin Gjub fo, baß bies fer Damast erhielt, er felbft behielt Me. Aber nicht lange barauf wurde er bem Bolte wegen feiner Unfahigfeit verhaft, von feis nem Bruder (1240) entthront u. ft. (1248) im Gefangniß. Redfchem Ebbin regierte noch bis 1249, unausgefest mit Rriegen über Sprien beichaftigt, bas er aber 1243 eroberte. Er ft. 1249, gegen Ludwig IX., Ron. v. Frants reich, bei Damiette fampfenb, worauf fein Cohn, Moadham Gaiath Eddin Zu= ran Schah, 1250 bie Regierung antrat. Diefer eilte alebald jur Armee, Die bei Manfurah ftand u. feit bem Berlufte von Damiette beftig von ben Franken bebrangt murbe, u. folug bie Fremblinge jurud; bei biefem Rudjuge warb Ludwig IX. gefangen; aber noch ehe bie Berhandlungen über beffen 206=

laffung beenbigt waren, murbe Moabham von ben Damelutten ermorbet, weil er ohne fie die Berhandlungen mit Ludwig pflog. " Diefe Mamelutten waren cirtaffifche Stlaven, beren Rebichem Ebbin 12,000 getauft, fie in allen forperl, Gefdidlichfeiten unterweifen laffen, aus ihnen feine Leibmache gebilbet u. ihnen bie anfehnlichften Ehrenftellen ber= liebn batte; unter bem jungen Doabbam wuche ihre Dacht fo, daß fie nach beffen Er= morbung ben Thronfolger bestimmten. Bor ber band marb es Rebidem Ebbins Gemahs lin Schabgreb Dor, eine Frau von aus-gezeichneten Eigenschaften, unter ber Leitung bes Doeg Ibegh. Da ben Damelutten aber biefe Regierung nicht gefiel, fo machten fie ben Ibegh jum Gultan, wenige Tage bar= auf entfernten fie ihn aber wieder u. festen ben ejubitifden Pringen Dalet el Afdraf Mu fa, bes jemifchen Königs Jusuf Coin, auf ben Thron. Diefer überließ bem Moeg gang bie Regierung, warb 1254 entfbrent u. nun Moeg felbft als Gultan ausgerufen. Mit biefem tamen bie Mamelutten auf ben agnpt. Thron. "VII. Me. unter ber Berrichaft ber Mamelutten (1254 -1383). Diefe murben Bahariben genannt (nach ber Feftung Bahariah, am Meere, wo fie Moeg Agig Mogebbin in ben Buffen ubte). Ungludlich gegen bie Damascener, ries fen die Bahariben ben Rhalifen Dioftaffem als Befduger bes Landes aus, ichleiften bie Mauern von Damiette u. legten im Innern bes Lanbes bie Ctabt Dlanafchia an. 1251 ges riethen fie mit Damast in Rrieg, fiegten, u. in bem 1253 gefchlofinen Frieden wurden ihnen bie Provingen bon Me., Gaga u. Jerufalem gus gefichert, welche lettre fie jeboch 1255 wieber abtreten u. fich mit Me. begnugen mußten. Rach jenem Siege hatte Dloeg Die Schadgred Dor geheirathet, die ihn aber aus Giferfucht (1257) ermorden ließ. 3 Die eine Partei ber Mameluften festen nun Moeze Sohn, ben 15jahr. Sohn Nur Ebbin Ali auf ben Thron. Das Reich wurde von vielen Seiten angegriffen, bagu tam eine große Berriffenheit im Innern, benn unter ben Dlamelutten waren Parteien entstanden, Die auswartige Dachte in ihren Unternehmungen gegen Me. unter= ftusten. Als fich vollende noch bas Gerücht verbreitete, bag die Dongolen gegen Me. ber= anjogen, fo ward, bamit das Reich ein tuchtiges Dberhaupt habe, auf Rotug Rath, ber junge Sultan (1259) entthront, die Baupter feiner Partei gefangen gefest, u. Rotug Do= bhaffer Caif Ebbin bestieg felbft ben Thron, folug bie Mongolen bei Gur u. nahm Damast u. Alepvo in feinen Cous. Aber fcon 1260 marb er von Bibars ermorbet, weil er bemfelben bie verfprochne Statthal= terfchaft von Aleppo nicht gegeben hatte. 24 Bibars Dhaher Rodn Ebbin Abul Futub ward nun jum Gultan gewählt; ben gefangnen Rur Ebbin Ali ließ er frei, berus higte Aleppo u. Damast, mo fich bie Ctatt= balter ju Gelbitherrichern aufgeworfen bats

ten, folof mit bem griech. Raifer Palaologos ein Banbelebunbniß jur Gidrung bes alerandrin. Sanbels nach bem fcmargen Deere, baute eine große Schule in Rairo u. legte bas felbft eine Bibliothet an, friegte gludlich ge= gen bie Franten in Palaftina (1266), nahm Antiochia (1268), Tiberias, Cafarea u. v. a. Stabte u. erhielt in einem Frieden 1271 Emeffa, Barin u. m. a. ganbereien; eine Erpebition gegen Eppern miflang, bagegen waren feine Ginfalle in Armenien u. feine Rriege gegen bie Mongolen bom Glud begleitet; er unterwarf auch Rubien u. Dons gola u. ftarb ju Damast 1277 an unvor-fichtig genognem Gift. Bibare war nicht allein ein tapfrer u. thatiger Regent, auch ein ge= rechter Richter, vertheilte alle Jahr 10,000 Daß Getreibe an bie Armen, unterhielt bie Bittwen u. Rinber ber im Rriege gebliebs nen Golbaten, erbaute bas Schaphaus auf bem Schloß zu Rairo u. ließ viele Baffers leitungen u. Bruden anlegen. Seit Bibars lebten auch wieber abaffibifche Rhalifen in Me., maren aber von allen weltl. Befcaf= tigungen ausgeschloffen u. hatten fich nur mit Religionsangelegenheiten ju befcaftis gen. Der erfte biefer Rhalifen mar Ba= tem Bemrillab Ben el Doftarfcheb. Diefe Rhalifen borten erft mit bem Sturge ber Dameluttenbynaftie in Me. auf (f. unten 93). 1 Muf Bibars folgte fein Cohn Beretes Rhan Saib Rafer Ebbin Abul Dali, bem ber Bater ichon 1268 von ben Emirn gu Rairo hatte bulbigen laffen u. bem er ben Gultantitel gegeben hatte; er war ein fanfter, ebelmuthiger, wohlthatiger gurft, hatte aber nicht bie Rraft, bie Damelutten in Ordnung u. Rube ju erhalten; benn eine Partei, ungufrieben mit feinen Miniftern u. beren Ginfluß auf bie Regierung, machte in Damast eine Emporung, jog nach Me. u. bes feste Rairo. Berete-Rhan lieferte ihnen ein Treffen u. erlangte ben Gintritt in bas Colof. In demfelben aber ward er belagert u. fab fich genothigt, die Regierung nieberzulegen (1279); er erhielt Krat, bas Schlof ber Rur= ben im Gebiet Emeffa, jum Aufenthalt u. ft. bort 1280. 10 3mar murbe ju feinem Rachfol= ger Anfange fein Bruber Selamefd Abel Bebr Ebbin gewählt, allein ber 7 jahrige Pring ichien ben Emirn balb allgu jung u. nachbem Gelamefc ju feinem Bruber nach Rrat gefdidt worben mar, ernannten fie feinen Atabed Relaun el Danfur Geif Ebbin Abul Dali jum Gultan. Aber ber bamastenifche Statthalter Sans far el Afchtar funbigte bem neuen Guls tan ben Geborfam auf u. ließ fich felbft jum Gultan von, Sprien ausrufen. Doct in einem Treffen befiegt, nußte Cantar flieben, fohnte fich jeboch wieber mit Relaun aus u. erhielt ein Ctud von Gyrien als Emir. 1281 erneuerte er ben BBaffenftill= ftanb mit ben Franten u. 1282 erfocht er bei Emeffa einen großen Sieg über bie Mongolen unter Mengo Timur, bie Aleppo Univerjal . Beriton. 2. Muft. I.

eingenommen batten. Bon ben Bofpitalitern eroberte er 1284 bie Feftung Margat bei Laodicea u. gerftorte Tripoli (1289). Res laun ft. 1290 auf einem Buge gegen Ptoles mais; er ift ber Erbauer bes großen Dofpistals (Bimareftan) in Rairo. 17 Da fein, 1280 ju feinem Rachfolger ernannter Cohn Ala Ebbin Ali 1288 geftorben war, fo folgte ihm ein andrer Sohn, Rhalil De= lit el Midraf, welcher ben bom Bater ans gefangnen Felbjug gegen Ptolemais fogleich fortführte; er eroberte biefe Stabt u. alle anbre Plage, bie ben Franken noch gebor-ten u. unterwarf fich in turger Beit gang Sprien. Rachbem er 1292 fiegreich gegen Armenien u. arab. Emire getampft, murbe er 1293 auf ber Jagb ermorbet. Die Berfdwornen riefen fofort ben Reidevorfteber Bebr Ebbin Baibara jum Gultan aus, aber ein Deer, von Rairo ben Rebellen ent= gegengefdidt, folug biefelben, u. ba Bais bara geblieben mar, fo murbe Rhalils Brus ber, Melit el Rafer Muhammeb, Culs tan, u. Retbogha Reichevorfteber. Unter ibm brach eine Berfcworung in Rairo aus, bei ber fcon bie circaffifchen Mameluffen (Borbidiben, f. u. s. ff.) hervortraten. Diefe ergriffen naml. bie Partei bes Grogwefs fire Chabfdiai, ber ben Gultan ermorben wollte u. babei mit Retbogha in einen blutigen Streit gerieth; Schabschiai ward ermordet u. fo bie Huhe hergestellt. Darauf aber fepte Retbogha ben jungen Gultan, porgebl. megen feiner Jugend, ab u. marb felbfbals Ret . bogha Delit el Abel Bein Ebbin als Gultan ausgerufen. 38 3m Unfange feiner Regierung ward Me. u. Gprien von Bungersnoth u. Peft beimgefucht, in Rairo allein ftarben 17,000 Einheimifche. 3m folgenben Jahre aber warb bie Umgegent bon Rairo burch große Saufen Mongolen (lliarats), bie bor Rhan Ragan flohen, bevoltert. 1296 machte berfelbe Labidin Delit el Manfur, einer ber Dorber Rhalile, auf beffen Rath Retbogha fich ber Regierung bemachtigt hatte, ben Plan, benfelben ju ermorden; ba Retbogha bies bernahm u. mehrere Emire ju Labidin abfielen, fo entfagte er freiwillig bem Thron u. ging nach bem Schloffe Sar-thab. Labichin hatte ben Emirn verfprochen, nad ihrem Rathe gu regierens allein er ließ feinen Gunftling Mengo Timur, einen Meniden von niedriger Gefinnung, icalten u. malten u. gab ihm fogar bie Ctatthal= terfchaft über Me., benn obgleich ber Guls tan felbft in Me. refibirte, fo war boch noch ein befonbrer Ctatthalter von Me. eingefest. Daher verfdworen fich mehrere Emire, ermorbeten ben Gultan u. Dlenge Timur u. riefen ben Rafer Duhammeb auf ben Thron (1299). "Er murbe gwar von ben Mongolen bei Emeffa gefdlagen, allein 1303 rachte er bei Damast biefe Rieberlage, nachs bem er vorher fiegreich gegen bie Armenier gewesen war u. bie Infel Arab bei Tripole erobert hatte. Im Anfange feiner Regierung

murben aud Juben u. Chriften in Me. febr bebrudt u. ihre Rirden verfdloffen. Coon batten 2 vornehme Emire, Gelar u. Bis bars fich mit einander verfcworen u. alle Dacht fo an fich geriffen, bag ber Gultan nur ben Titel hatte; Rafer Dlubammed ents wich baber (1309) unter bem Schein, eine Ballfahrt nach Detta ju machen, nach bem Solof Rrat, bas Gultanat follte Gelar bes tommen, aber ba biefer ju furchtfam mar, fo ward es tem Bibars (II.) Dobhaf= fer Rotn Ebbin übertragen. 60 Aber ba bas Bolt u. bie Statthalter ber Provingen nichts von bem neuen Gultan miffen wolls ten. Rafer Muhammet auch unehrerbietig von Bibars behandelt murbe, fo verließ Dus hammeb fein Schloß u. tehrte 1310 wieber auf ben Thron jurud ; Bibars marb ermorbet u. Die übermutbigen Emire pertrieben. Durch Begunftigung bes Aderbaues, Berminbrung ber Abgaben u. Unlegung von Ranalen machte fich Rafer Muhammeb um Me. fehr verbient. 1321 entstand in Kairo gegen bie Chriften, bie man fur bie Urheber ber gro-Ben u. baufigen Tenerebrunfte bielt, ein Aufftant bes Pobels, fo baf ber Gultan bes fahl , bie Chriften ju ermorben, ihre Guter ju confisciren u. ihre Rirchen u. Rlofter ju verfchließen. Dafer Duhammet ft. 1341; "ihm folgte fein Cohn Abubetral Dan= fur Seifebbin, ber fich aber ganglich ben Wolluften ergab, baher wurbe er nach einer 59tag. Regierung abgefest, balb barauf ers morbet u.fein Bruber Rutfdut al Midraf auf ben Thron gehoben; aber auch biefer murbe nach 5 Monaten, in Folge einer Em-gorung, entthront u. bafur fein Bruber, Achmed Rafer Scheha Ebbin, Sultan. Diefer verließ aber balb Rairo u. hielt fich in bem Schloffe Rrat auf. Das Bolt u. bie Emire bamit ungufrieben u. aufgebracht barüber, baß er ben Schat in Rairo geplun= bert hatte, erflarten ihn nach 3 Dlonaten bes Thrond verluftig u. Ismail Delit el Saleb Emab Ebbin, Achmeds Bruber, marb 1342 jum Gultan ermablt. Er ließ Admed binrichten, weil er bie Reichsichage nicht berausgeben wollte, ft. aber icon 1341. er Sein Bruber Schaban Ramel, ber ihm folgte, mar ein weibifder Menfch, unter bef= fen fraftlofer Regierung bie Emire bas Bolt bart bebrudten; er marb fcon 1345 ermor= bet u. fein Bruber Babidi Gebhaufer el Delit Dobbaffer auf ben Thron geho= ben; biefer ftellte allenthalben wieder Drb= nung ber, marb aber 1347 megen feiner Graus famteit wieber abgefest u. ermorbet. Un feine Stelle fam fein Bruber Saffan Rafer Seif Ebbin. Um bie unmäßige Dlacht ber circaffifden Damelutten ju minbern, wurden viele ermorbet, andre ans einander, nach Sprien, verlegt. Unter Saffan wuthete in Me. Die grofe Peft, Die lange Beit faglich 10 - 15,000 Menichen in Kairo wegraffte. Seiner Regierung überbrufig, festen ibn bie Emire 1851 wieber ab. Beleiches ge-

fdab 1354 feinem Rachfolger Caleb, morauf haffan wieder Sultan wurde. Das Beich genoß einige Jabre Rube, bis 1358 eine große Peft im Cante würchete. Saleh kam 1360 bei einem Aufftande ber Mamelutten um; ihm folgte fein Deffe Dubammeb el Manfur Abul Mali Rafer Eb. bin, Babichi's Cobn, auf bem Thron. Aber feine Musichweifungen machten ibn fo bers haßt, baß er 1362 abgefest u. bis an feinen Tod (1398) im Gefangnif gehalten murbe. 64 Gein Dachfolger wurde Baffans Cobn Schaban Ufdraf Abul Mufather Bein Ebbin, Unter ibm murbe 1365 Miers aubria von Peter v. Lufignan, Ron. v. Eppern, erobert, aber von bem Gultan wieber genoms men; 1367 begannen nene Feindfeligfeiten, Peter erobefte Tripoli, Tortofa, Laodicea u. a. Stabte, ichloß jeboch fpater Brieben mit bem Gultan, ohne von beffen Reiche etwas ju gewinnen. 3war wurde 1874 Armenien erobert, aber barauf folgten in Ae. große Unfalle, denn eine Peft u. Dungersnoth raffte eine große Menge Meufden hinweg. Mis ber Gultan 1377 eine Ballfahrt nach Detta unternahm, machten bie Damelutten in Rairo einen Mufftanb u. riefen mit bem Borgeben, Schaban fei gestorben, befe fen Sohn, Mli Manfur Mla Ebbin, als Gultan aus; Chaban mar als Frau ver-Bleibet nach Rairo getommen u. wurde ers morbet. Er mar ein guter Regent gemefen, batte Runfte u. Biffenicaften unterftust, Berechtigteit geubt u. fich freundlich gegen feine Bermandten bewiefen. " Alis Regies rung (1377 - 1381) verging unter fortivah: renten Meutereien u. Rampfen ber obers ten Doftdargen; als er ftarb, wollte fich ber Atabed Barkot auf ben Thron fepen, da er aber zu viele Emire gegen fich date, so warb Sadabans Sobn, habicht iel Ca-leb, gewählt, aber 1382 fepte es \*Bar-Pot al Dhaber Mbufaib toch burch, baß er als Gultan ausgerufen wurde. Ali mar ber lette Gultan aus ber Dynaftie ber Babas riben, mit Bartot bestiegen VIII. bie circaf: fischen Mameluffen (2. Opnaftie der Mameluffen ob. Borbschiten) ben agnpt. Thron. In biefer Zeit umfaßte bas Reich bes agnpt. Gultans Me., eingetheilt in bas fubliche, von ben Rilfallen bis nach Rairo, u. bas norbliche, von Rairo bis an bas Dicer, Sprien u. Debichiag (einen gro-Ben Theil von Arabien); biefes Reich wurde von einer Urmee von 300,000 Dt. erhalten. Bartot hatte eine fehr unruhige Regierung u. bie Emporung bes Ilbogha, Statthaltere v. Aleppo, toftete ihm ben Thron, er marb 1389 entfest u. ber bon ibm verbrangte Sab= ichi wieber Gultan. Bartot entfam jeboch aus feinem Gewahrfam ju Rrat, verfchaffte fich eine große Partei u. fcwang fich wieber auf ben Thron (1390). Rachbem er mehrere Emporungen im Lante unterbrudt batte. fam Tamerlan 1394 in feine fprifche Staaten u. nahm fogar Ebeffa ein; Me. aber blieb ver= fcont.

fcont. Bartof ft. 1399; er hatte viele Muflagen abgeschafft, ju Rairo eine prachtige Soule erbaut u. unterftupte bef. bie Ges lehrten. " Gein Cohn u. Rachfolger Fa. rabid Rafer Bein Ebbin Abuffas abat hatte einen neuen Einfall Tamerlans in Sprien gu bestehn 1401. Rach beffen Mbu. in Folge einer berfelben warb Farabich (1405) von ben Damelutten abgefest u. fein Bruter Abbul Agig Delitel Dans fur Mas Ebbin an feiner Stelle Gultan. Aber Farabid tehrte nach 2 Monaten nach Rairo jurud u. bemachtigte fich wieder bes Throns. Abbul Aziz ward in Alexandrien vers giftet. Faradich hatte nun fortwährend mit Emporungen ju fampfen u. wurde 1412 ju Damast ermorbet. 56 Gein Rachfolger Do : ftain, Cohn bes Rhalifen Motawattel, ward aber nicht anerkannt, fontern nach 7 Monaten Cheith Dahmubi Abu Ras fer Ceif Ebbin (auch mit bem Beinas men Malet Almojab) an feiner Stelle Gultan. Unter fortwahrenden Unruhen ließ er es fich angelegen fein, die Roth ber Megnps ter bei einer Bungerenoth burd Getreibes austheilungen ju lindern u. man betrauerte feinen Tod (1420) allgemein. Gein Sohn Admed el Modhaffer, ein Rind von 20 Monaten, warb zwar auf ben Thron ge= fest, aber nur, um nach turger Beit bem Reicheberwefer Thatar Dhaber Seif Ebbin ju weichen; biefer ftarb aber nach 3 Monaten u. ftatt beffen 10jabr. jum Guls tan gewählten Cohne Duhammed Ga= leb Rafer Ebbin, bestieg 1422 Barfe= bai Midraf Ceif Ebbin ben Thron; er batte bef. fdwere Rampfe mit ben Franken auf Enpern, bie viele mufelmannifde Schiffe weggenommen hatten. In biefem Rriege (1426) murbe Ronig Johann v. Eppern ges fangen; bei feiner Auslofung marb auch Friede gefchloffen u. Die Ronige von Enpern traten in bas Berhaltniß ber Statthalter pon ben aanpt. Cultanen. Barfebai ftarb 1438 mit bem Ruhme eines guten Regensten. " Auf ihm folgte Dichemal Ebs bin Mlagig Abul Dahafan Jufuf, ber nach 3 Monaten fcon wieder abgefest ward; fein Nachfolger Jatmat Dhaher Seif Ebbin Abufaib befaß ben Thron 14 3ahr, bis 1453; aber Othman al Mans fur Abuffaabat gatr Ebbin marb nach 1 Monat entthront; fein Rachfolger Inal al Afdraf Abul Rafer reg. bis 1461; Admed Almuiab Schebab Ebbin Abul Rath wid nach 4 Monaten bem Rnofd. tatam Seif Etbin Abufait, nach beffen 6; jahr. Regierung 1467 Balbai al Dhas her Abufaid u. Tamarbogha al Dhas her Abufaid jeder 2 Monate ben Thron behaupteten. "Enblich mard Raitbai al Afdraf Gultan, beffen 29jahr. Regierung (1468 - 1496) burch viele ruhmmurbige Rriege in Uffen ausgezeichnet ift. Gein Rachs folger Muhammed al Rafer Abuffas

ab at ließ nach 2 Jahren, mabrent melder Beit er auch einmal abgefest u. an feiner Stelle Ranfu Rhamemia Gultan mar. bas Reich feinem Reffen Ranfu al Dha. her Abufaid, bem nach 20 monatl. Reraf Abul Rafer folgte; biefer marb nach 6 Monaten entthront, Zumanbai al Abel Seif Ebbin nach 3 Monaten umgebracht u. nun beftieg auf 15 Jahre (1501-1516) Ranfu al Gauri ben Thron. Dies fer batte ben ottoman. Gultan Gelim. meil er beffen Cohn Dertut bei fich aufgenoms men hatte, beleibigt u. Celim überjog ibn mit Krieg; Ranfu ward von bem Pafda Raperben, Selims Felbherrn, bei Aleppo gefchlagen u. auf ber glucht von Pferben gers treten. " Die Damelutten festen an feine Stelle ben Tumanbai al Afdraf, u. ba ber wegen Friebensantragen von Celim nach Rairo gefdidte Befanbte von ben Mas meluften genußhandelt murbe, fo jog Gelim por Rairo u. nahm bie Stadt mit Sturm. Der Gultan floh nach Thebais, errang gwar noch einige Bortheile über bie Ottomanen. warb aber bann in Sprien gefchlagen, ges fangen u. aufgebangt. Er batte 3 Monate regiert; mit feinem Tobe ging bie 2. Dp. naftie ber Damelutten unter, auch bie feit Bibare (1260) wieber in Me. beftebenben Shalifen (f. 14) murben aufgehoben, ber leste war Motawattel Billah (f. Khas lif [gegen bas Enbe]). IX. Ae. unter turs Tifcher Herrichaft. \* Ae. blieb nun uns geachtet es ben Demanen unterworfen mar, in einer gewiffen Unabhangigfeit; ein Statts halter ber Pforte ftanb an ber Spipe, unter ibm 24 Mameluttenbens, über jebe Proving einer; biefe commandirten bie Dlilig, erhoben bie Staatseinfunfte u. gahlten einen Eribut an ben Pafca, ohne fie tonnte ber Pafcha nichts unternehmen u. anordnen. Co blieb es bis in bie neuern Beiten. Diefe Bens waren fleine Tyrannen, die fic bes Priegten, bas Bolt bebrudten u. fo bas Banb gerrutteten, benn feit jener Beit fcmanb bie Boblhabenheit bes Lanbes, ber Banbel ftodte u. Biffenicaften borten auf betries ben ju merben; eben fo fant auch ber leste Glang von Alexandria, bas fcon feit ber Das meluttenberricaft bauptfachlich nur ale Gefangniß ber bem Regenten verbachtigen Emire gegolten hatte, nun burd Muffinbung bes Seewegs nach Dftinbien burch bie Portugiefen ju Enbe bes 15. 3ahrh., moburch es aufhorte ber einzige Stapelplas bes indischeurop. Dandels ju fein, mehr als burch turt. Tyrannei ben hauptnahrungs-zweig einbufte: Bei ihrer großen Angahl u. bei ihren Reichthumern gelang es ben Bens, nach u. nach wieber ein foldes Uns febn ju geminnen, bag ber Pafca menig mehr ale ein Bertzeug ihrer torannifden Billfur war. " Enblich machte fic 1763 Ali Ben wieder faft gang unabhangig. Rachbem er feine machtigen Gegner befeis figt

tigt hatte, vermeigerte er ber Pforte, Tris but ju entrichten, ließ fich als Beherricher bon Me. ausrufen u. unterwarf fich einen Theil Arabiens u. Spriens. Dier unterftuste ihn fein Schwiegerfohn Muhammed Abus bh abab (feit 1766 Ben) febr. Diefer uns terwarf Metta, foling 1771 bie 4 Pafchas von Sprien bei Damast u. eroberte biefe Stadt. Bon bier aber, burch Alis Feinbe aufgereigt, tehrte er ploglich nach Rairo gu= rud, wo nun balb Uneinigfeit gwifden ihm n. Ali Ben offen ausbrach. Ali mußte por Muhammed aus Me. fliehn u. begab fich gu Scheith Dhaber von Afre, mit beffen Gulfe er Antiodien, Tripoli, Jerufalem u. a. D. eroberte; nun wollte er nach Rairo jurude tebren, marb aber im Treffen 1772 (1773) permunbet u. ftarb balb barauf. Duhams meb bemachtigte fic nun ber Dbergewalt pon gang Me. u. erhielt von ber Pforte bie Beftatigung ale Pafcha von Me. Er ftarb, nachbem er von Scheith Dhaber jene Plate wieber erobert hatte, 1776 an ber Deft. "Rach feinem Tobe machten bie Beps Dus rad u. Ibrahim ben Plan, bie Berricaft unter fich ju theilen; bem aber wiberfeste fich 36mael Ben an ber Spipe ber übris gen Bene u. zwang Beide ju flieben. Doch tehrten fie mit einem Beere gurud, folugen ihre Gegner u. bemachtigten fich ber Regierung. Gegen fie warb 1786 ber Rapuban Pajda Gagn Saffan von ber Pforte gefdidt, bem es auch gelang, fie gu befiegen. Run marb 3brahim u. hatin an bie Spipe ber Regierung geftellt; allein in Rairo entftanb wegen ber aufgelegten Contribution (von 40 Mill. Piafter) eine Emporung gegen ben Rapuban Pafca, in beren Folge biefer u. bie neueingefesten Bens pertrieben wurben, Murab u. bim aber in ihre alte Stellung gurudtehrs ten u. fich nun faft gang unabhangig bon ber Pforte machten. " Unter ihnen begann bie Invafion der Frangojen. Dit 40,000 Dt. Frangofen u. einer großen Glotte erfchien Rapoleon Buonaparte am 1. Juli 1798 vor Alexandrien, landete, nahm bie Stadt u. brang nach Rairo vor, fclug 3brahim mit 23 Beye bei ben Pyramiben, u. rudte in Rairo ein. Bie er nun burd bie Seefclacht bei Mbutir mit ben Briten bie Berbindung mit Guropa verlor, fich bennoch in Me. bielt, nach bem an ber Erobrung von St. Jean b'Mere gefcheiterten Felbjug in Sprien nach Me., bann für feine Perfon nach Franfreich gurudtehrte u. Rleber bas Com= mante übergab, ber fich tapfer gegen ben Großweffir u. gegen bie Briten wehrte, aber pon einem fanatifchen Turten ermorbet murbe, wie nun Gen. Menou ben Dberbes fehl erhielt u. folecht führte, bis endlich Ben. Belliard mit 13,000 DR. ju Rairo, u. Gen. Menou mit 8000 M. im Mug. 1801 ben Bertrag folof, Me. ju raumen u. auf .. engl. Schiffen nach Frantreich jurudgeführt ju werben, alles bies f. u. frang. Revolus

tionsfrieg 104 \_ 100. 60 mar Buonaparstes u. bes frang. Directoriums Plan, fic Me.s, biefes Schluffels jum gangen Drient, u. fur Afrita, Afien u. Europa gleich wichs tig, ju bemachtigen, vereitelt u. Me. mar wies ber in ben Banben ber Turten u. eines bristifden Gulfecorps. Dennoch hatte bie frang. Invafion viel bagu beigetragen, burch bas ju Rairo errichtete Inftitut frang. Gelehr= ter, unter Denons Leitung, Me. Europa wieder befannter ju machen, jugleich hatte fich bie Schwache ber Turten gezeigt, u. bie Leichtigkeit, fich in Me. gegen fie ju halsten. Die bieberigen herricher in Me., bie Damelutten, wollten aber, von ben Engs lanbern unterftust, ihre alte gewohnte Berrs daft berftellen u. in bie Sanbe bes Rad= folgere von Murab Ben, ber ben Frans jofen fehr gunftig gewefen mar, Om ar Ben legen, bie Turten bagegen, unter bem Großweffir, ftrebten bie gange Dacht an fich ju reißen. Der Ravudan Pafcha lodte mehrere Bene auf ein Boot u. ließ fie bort verhaften, die fich wiberfesten, aber niebers hauen. 3mar wurden bie Gefangnen burch Furmort ber Englander, Die Alexandrien noch immer befest hielten, wieber befreit, aber bennoch verloren bie Bens, als bie Englander im Dary 1803 abzogen, viel an ihrer Dacht. " Cie wieder ju erhalten, lodten bie Bens ben Ctatthalter ber Pforte Ali Pafda nad Kairo u. ermordeten ibn. Bum Radfelger beffelben als Pafda vurbe Ad med De heggar, Pafda von Sprien u. Bertheibiger von Afre ernannt, aber noch bevor er in Me. eintraf, erhoben fich bie Albanefer gegen bie Bene u. verjagten, nachbem 3 gefallen maren, fie u. ihr haupt Elfi Ben im Diarz 1804 aus Kairo. hier= bei war Rhosrew Pafcha, ber bisher in Alexandrien ale Privatmann lebte, febr thas tig gewefen, ba Dichegjar aber geftorben war, erhielt er an feiner Ctelle bie Ctatthalter= fcaft " u. ernannte einen tapfern u. liftis gen Bimbafdi, Mehemed Mli, aus Ru-melien, fruber Raufmann, jum Raimatan, jum Kulit Bafchi (Polizeimeister) u. jum Commandanten von Rairo. Anfangs focht biefer tapfer gegen bie Bens, bald aber wurde feine Treue verbachtig u. er manevrirte fo gefdidt, baß 1805, ale Rhoerem ihn burch Lift in feine Gewalt betommen wollte, er fich vielmehr feiner bemachtigte u. ibn ge= fangen hielt. Gin Aufftand gegen Rhodrem brach nun in Rairo aus; eine Gefanbtichaft erreichte Unfange 1806 burd Beftedungen in Conftantinopel die Entfegung Rhosrems u. bie Statthalterfcaft fur Debemed Ili; ben= noch 100 erichien im Juli ber Rapudan Pafca por Alexandrien, angebl. um Debemeb Alt ju bem neu ertheilten Pafchalit Calonichi überguführen, in ber That aber, um ihn, fos bald er das Admiralfdiff betreten haben wurs be, binrichten ju laffen. Debemeb Mli ftellte fich gwar febr erfreut, erregte aber im Stillen felbft einen neuen Aufftand der Albanefer, die

ihre Golbradftanbe v. 20,000 Benteln forbers ten u. ihn icheinbar gefangen festen. 70 ber oberften Offiziere ichwuren ihn nicht eber giehn gu laffen, bis biefe Schulb bezahlt mare. Sie nothigten auch ben Rapuban Pafcha, unverrichteter Cache abzugiehn u. balb bars auf erfolgte bie nochmalige Beftatigung Des bemed Alis burch bie Pforte jum Statt= halter. 101 Bei allen biefen Intriguen mar Mehemed Ali von ber frang. Partei in Me. wefentlich unterflußt worden, mabrend fein Sauptgegner u. Dlitbewerber um bas Pasidalit, Elfi Bey, von ben Briten Gulfe erhielt. Daber fammt auch feine Anbanglichfeit an bie Frangofen. Debemed Ali bes Priegte nun bie Damelutten u. ruftete fich ju einem Buge gegen die Bechabiten, als die Landung ber Englander unter Gene-ral Frager bei Alegandrien, im Marz 1807, die sich Aces u. somit des Landwegs nach Indien bemachtigen wollten, ihn nothigte, fich gegen biefe zu wenden. Er folug fie 2mal bei Rofette u. nothigte Frager, eine Capi= tulation ju foliegen, ber ju Folge fich bie Briten wieber einschifften. 100 Run menbete fich Debemed Ali wieder gegen bie Dames lutten, mit benen er nach bartem Rampfe u. nachbem Murab Ben u. Elfi Ben geftorben waren, endlich einen Bertrag foloß, bem gemaß fie nach Kairo gurudtehren u. bort einen Ebeil ihrer alten Dacht wieber erlangen folls ten. 109 Gie erregten aber bier immer neue Unruben, fo baf Debemed Mi beichloft, burch einen Staatsftreich fammtliche Bens u. ihren Anhang zu vernichten. Er ruftete namlich, vorgebl. gegen bie Bechabiten, ein Corps aus u. lub viele Mameluttenchefe zur feierl. Einfegung feines Cohnes, Zuffum Pafda, ale Dberbefehlehaber ein; 470 erichienen am 1. Darg 1811 u. begaben fic in feierlichem Buge nach bem Lager. Als fie aber an einem febr engen Drt bes Begs ans gelangt maren, wenbeten fich bie Albanefen um u. machten fie fammtlich nieber. Alle antre wurben ergriffen, vor ben Riaja Beh geführt u. enthauptet. Rur bie frang. Ma-meluten blieben vericont. Eine ahnlied Maßregel erfolgte 1812 ju Eoneh in Ober-Me. 1815 wollte er fcon bie europ. Fors men in feinem Beere einführen, boch mußte bies megen eines Aufruhre ber Albanefen. bie Rairo im Juli angriffen, es plunberten u. Mehemed in ber baf. Cittabelle belagerten, uns terbleiben. 164 1816 unternahm Debemeb All auf die Dahnung ber Pforte, einen Feldgug gegen die Bechabiten, wo fein Deer guerft von feinem altften Cohne, Zuffum Pafch a u., ale biefer, taum 20 Jahr alt, im Lager pon Damanhur an ber Peft geftorben mar, von feinem 2. (Aboptiva) Cohn, 3brabim Pafda, geführt, mehrere glanzenbe Siege gegen fie erfocht, fie aus Detta u. Debina vertrieb, u. fie bis in ihre innerften Golupf= mintel verfolgte, bie Wechabiten ganglich aufs rieb, ihren Sauptling Abballah gefangen nahm u. nach Conftantinopel fenbete, wo er

bingerichtet warb. Bei biefem Rriege brachte er bie unruhigen Albanefen auf bie gefahr= lichften Doften, woburch er fich auch biefer ge= fürchtetften Begner entlebigte, u. bie 11mges ftaltung bes Seers nach europ. Beife erfolgte 1819 nun ohne Schwierigfeit. 100 1821 führte Mehemed Ali einen Ginfall in Ru= bien u. Cenaar unter feinem jungften Sohn Ismael Pafca aus, um Golbminen, bie fich nach bem Gerücht bort finden follten, ju entbeden u. um fein Deer burch gefangne Reger ju retrutiren. Anfangs war biefer Bug gludlich, u. bas Deer brang in, bisber ganglich unbekannte Gegenben vor, balb gangitig unverannte Gegeneen vor, salo jumn es aber Mangel jum Umfebren, u. nun erschöpften es die Eingebornen durch immerwährende Angriffe, dis Ismael u. der größte Theil seines heeres denfelden endlich unterlag. 100 1824 gad Mehemed bem Bitten der Phorte um hulfe gegen die Krieschen Schör u. sendete Ismael Sibraltar, einen Bertrauten, ber bereits einmal, um fich ju unterrichten, nach Europa mar gefen= bet worben, bef. nach Frantreich, mit einer Cee : Expedition nach Morea, um biefe Balbinfel für fich ju erobern u. burch eine Res gercolonie ju befegen. 3hm folgte Debemede Aboptivfohn 3brahim Pafca 1825 mit einer 2. Expedition, u. biefe eroberte faft gang Morea. Eine 3., bie 1827 folgte, warb im Sctober b. 3. bon ber britifchen, ruffischen u. frang. Flotte, unter Abmiral Cobrington, im Bafen von Raparin blofirt u. enblich mit einem Theil ber turt. Flotte am 20. Oct. 1827 vernichtet, u. 1828 tehrte bie agopt. Flotte u. Armee in Folge eines Bertrage mit bem in Morea gelandeten frang. General Maifon beim u. raumte bie Balbinfel. 107 Debemeb Ali hatte burch feine Unternehmungen eine Dacht erhalten, welche ber ber Pforte gleichtam, ja fast überftieg; er war factifch Souverain, nahm aber im= mer ben Schein an, als fei er ihr getreuer Unterthan u. jahlte feinen Tribut richtig. Rach u. nach loften fich aber bie Banben, bie Debemed Ali an bie Pforte fetteten, ims mer mehr. 3mar gestattete bie Pforte Anfangs noch, bag er, wie ihm verfprocen war, Kanbia 1830 mit 10,000 DR. befeste u. ju feinem Pafchalit folug. Aber bens noch blieb die gegenfeitige Giferfucht u. gus lest verlangte Debemed Ali, baß er gu beßs regt vertangte Anecemed All, cap er zu berrer Betreiebung feines Sanbels auch Arrebetäme, ber Großfultan Mahmub IV. bagegen, baß turt. Truppen Kairo, Alexanbrien u. Damiette besepen sollten. Natürlich weigerte sich jeber Theil ber Forberungen bes Anbern. 180 Der Passch von Afre,
Abballah pasch, ohatte unterbessen einige taufenb fluchtige Fellahs aufgenommen u. weigerte fich, fie auszuliefern. Dlebemed Mli fendete baber im Rovember 1831 gur Erobrung von Sprien ein Deer von 82,000 M. regularen Truppen u. 4000 Beduinen unter feinem Sohn Ibrabim burch die Bufte lange ber Rufte, welche Jaffa,

Jaffa, Jerufalem, Zabarab zc. befesten, u. eine Alotte von 5 Linienfchiffen u. 8 Fregats ten gegen St. Je an b'Atre, bie vereint nach einer ungefchidt geführten Belagrung bon 5 Monaten biefe geftung Enbe Dais 1832 burd Capitulation einnahmen. Gine Ab-theilung ber flotte batte icon eriber E vi-pern in Befis genommen. 100 Unterbeffen hatte ber Großfultan, nachbem einige Mittel ber Dilbe, 3brahim gur Umtehr gu bewegen, vergeblich gemefen maren, ben Bannfluch bes Rhalifen über Debemeb Mli, ale ben, ber feine Dacht überfdritten u. ein Gebiet, bas ihm nicht geborte, verlest hatte, ausgefprochen u. ein Deer gegen Ibrahim gefenbet. Allein Riemanb marb Debemeb u, feinem Cobne untreu. 100 b Große Bermirs rung berrichte in ben Bertheibigungeans ftalten ber Turten. Die neue Beerorganis fation batte ben Kanatismus ber Doslems erregt, man haßte ben Sultan u. betrach-tete Debemeb Ali als rechtglaubig, bas Beer beftanb aus Rinbern u. war noch hochft unvolltommen organifirt, bie Pafchen ftellsten ihre Contingente langfam ob. gar nicht, bie Bufubren waren unregelmäßig u. ber Mangel bei bem norblich bes Taurus fich unter bem Serastier Buffein Pafca bilbenben beere groß. Dagegen murben bie Megopter burch ben Emir Befdir, einen Drufenfürften in bem fprifden Bebirge, ber Debemed Mi fcon fruher verpflichtet war, fraftig unterftunt. 100 Noch mabrenb ber Belagrung von Afre batte Ibrahim Tripoli burd Muftapha Aga Barbar, einen reichen Einwohner ber Stadt, fur Ae. in Befit nehmen laffen. 3mar rudte Doman Pafcha, ber befignirte turt. Dafca von Tripoli gur Biebereinnahme von Tripoli an, vermochte aber nichts gegen bie Stabt, u. als 3brabim mit etwa 8000 DR. Anfange April por feis nem Rager erfdien, jog er fic eilig auf ben Pafcha von Saleb nach heme gurud. Ibrahim febte aber feine Recognoscirung bis gegen Dems fort, warb jeboch balb burch Unruben, bie unter ben Drufen ausgebros den waren, gurudgerufen. 110 3m Mai mas ren endlich bie turt. Borbereitungen fo meit gebieben, baf buffein Pafchamit bem Saupts beer über ben Taurus nach Abana vorrus den tonnte. Daffelbe beftand aus 5 Divis fionen u. gablte etwa 60,000 DR. Der junge Mehemeb Dafda, Freigelagner Rhods rems Dafchas, bem man viel militarifches Zalent jutraute u. ben man beshalb jum Dis vifionegeneral ernannt, befehligte bie Borbut von etwa 10,000 M. u. rudte Anfange Juni über Beplan nach Antatia (Untiodia), um bie Bugange gu ben Tauruspaffen gu bers theibigen; er befeste fpater beme, wo er großen Mangel litt, mahrend bas Sauptheer in ben Gumpfen von Aleranbrette burch Rrantheiten becimirt warb. 111 3brabime Mes gopter batten unterbeffen am 15. Juni Da= mast befent u. rudten gegen Debemeb Pafcha an. Um 6. Jult, ale fie nur noch 2 Ctun-

ben entfernt maren, erfubren bie Zurten erft ihr Raben u. griffen fie am 7. Juli Morgene bon Beme aus bei Rontaltich an, mußten aber weichen u. nur bie Racht hinberte ihre gangliche Rieberlage, bod verloren fie 2000 Cobre u. 2500 Gefangne. Suffein Pafca mar noch immer über 40,000 Dt. ftart. Allein er gerfplitterte feine Rrafte burd bin = u. Bermariche von Antatia vorwarts u. jurud nach Alexandrette, u. raumte, ale bie Megnp= ter por ben Daffen pon Beplan, burch bie taum ein Rameel auf einmal fich ju brangen vermag, am 29. Juli erfdienen, bies nach furger Gegenwehr, eben fo das Lager von Alexandrette, wo die Aegypter 100 Kanonen fanden, u. eilte über bie Ebne von Abana über ben Taurus gurud. 113 3brabim batte ibm leicht folgen u. ohne fonber= lice Schwieriateit nad Conftantinopel ruden tonnen, bennoch machte er Balt, benn er fürchtete bie Ruffen, bie bedrohlich in Dbeffa u. in anbern Bafen bereit ftanben, um bem Groffultan ju Bulfe ju eilen. Immer hoffte er auch, bag ber Divan von Conftan-tinopel auf bie Borfchlage feines Baters boren u. fich fugen werbe, boch Mahmub IV. befahl nach 5monatl. BBaffenrube ben Rrieg wieber ju beginnen. 113 Buffein Pafca warb jurudberufen u. ber Großweffir Re= foib Dafda trat an beffen Stelle. 50,000 DR. wurden frifd organifirt u. eches Ioneweife von Conftantinopel nach Konieb aufgeftellt. 3brahim bemachtigte fich nun ber faft unüberwindlichen Tauruspaffe ohne Bis berftant, ftellte fich in ber Ebne Gretli, nur 123 DR. von Conftantinopel auf, u. rudte enblich im Decbr. 1882 gegen Ronieb, bie Bauptftabt von Karamanien vor. Reuff Pafca, ber in Refchibs Abmefengeit commanbirte, jog fich vorfichtig nach Atfcheer gurud u. nahm bort eine gute Stellung. Raum war aber Refchib Pafca beim beer angelangt, ale er bas Biebervorruden nach Ronieh befahl. 114 Mm 21. Decbr. erfolgte bie Soladt bei Ronieb. Comobl ber erfte Angriff ber Borbut unter bem Gelittar Res fdib auf bas Dorf Sila als auch ber fpatere bes Großweffire felbft in 4 Linien miglang. Refchib felbft wurde, mit ben Barben vergweifelt fechtenb, ichmer vermundet gefansgen, u. die gange Armee lofte fich nach einem Berluft pon minbeftene 20,000 Mt. auf. Die ruffifde Intervention furchtenb, rudte 3brahim wieder nicht vor, u. tam erft Ende Januar 1833 nad Rutahieh, wo, ale eine ruff. Divifion gur Unterftugung bes Großherrn im Bosporus ericien u. bas Dagwifdentreten ber Diplomatie bringenber ale je murbe, ein Bertrag mit ber Pforte ben Rrieg endete. 6. Mary 1833 gurud, überließ ihm gu Me. u. Ranbia noch Enpern u. bie Pafchalite Das mast, Tripoll, Sepda, Safeb, Haleb, die Diftricte Frufalem u. Naplus, u. ben 3. Mai Mbana, als eine perfonl. Berpachtung on Ibrahim. Aber was das Michtigfe war, Diches

Mebemeb Ali warb burd biefen Bertrag ale Grofmurbentrager ber Pforte ber Korm nad, in Bahrheit aber ale Couverain von ben europaifden Grogmachten anerfannt; u. ber Großberr batte fich bes Rechts be-begeben, ihn abs u. einzusehen. Roch wurde ber Pforte ein Reibut wie früher wer-fprochen. 11e Indesten ging Debemed Ali balb weiter. Er begehrte namlich bie volle Souverainitat u. bie Erblichteit feis ner Burbe für feinen Aboptipfobn 3brabint. Dies wies aber bie Pforte entfchieben aurud, jumal ba fie bemertte, baß fich bie Gunft, mit ber bas fprifche Bolt ben vers meinten Racher an bem burch feine Reues rungen ben mubammeb. Glauben verlegen= ben Dabmub IV. aufgenommen hatte, nur ju bald in weit bitterern baß gegen ben Bicetonig umwandelte, ber fich in Aufs ftanden ju Damast u. a. Orten ausfprach. 3mar gelang es 1835 3brabim, bie Drus fen auf Libanon ju entwaffnen, aber bierbei fielen fo viel Graufamteiten vor, baß faft ber gange Stamm aus feinen Bohnungen entwich, 111 Als aber Truppen beffelben 1838 in Arabien, bas mit feinem beißen Rlima feit 1818 fcon 7 agppt. Deere gefreffen u. einen wenig lohnenben Aufwand von 15 Dill. Thir. verurfact hatte, von Reuem einigen Rachtheil erlitten, als fich bie Bedabiten bafelbft wieder erhoben, ba ließ bie Pforte im Juni 1839 ein neues turt. Beer von 70,000 Dt. jum neuen Feldzug gegen die Megypter unter bem Gerastier Dafis Pafda gegen ben oberen Euphrat anruden, u. balb ftanben fich beibe Beere ge= genüber, aber feine magte ben Ungriff, endl. rudten bie Megypter, etwa 30,000 Dt. ftart, vom Bauptquartier Zufel aus, an den Euphrat, um ein betachirtes Corps bei Mifan, unter einem Pafca, anzugreifen. Sie fclugen bies am 22. Juni u. nahmen ihm 14 Kanonen, 800 Sefangne u. eine Rriegetaffe abu. warfen noch ein andres Corps auf bas turt. Sauptquar= tier, bas Dorf Desbi gurud. Den 24. Juni tam es bort jur Schlacht. Das turt., 50,000 Dt. ftarte Deer griff gegen Rath ber ben Bafis Pafcha begleitenden preuß. Dffiziere, des Dajors v. Moltte u. hauptmann v. Muhl= bach u. m. a. in ber Racht jum 24. bie aanpt. Armee mit bem Bortrab ungeftum an u. fügte ihr vielen Schaben gu. Min folgenden Morgen entfpann fic bas Befecht auf ber gangen Linie, hauptfachlich fampfte man aber um einen unbefehten bugel auf bem linten turt. Flugel, ben Goliman Ben (Gebe) mit ben Megoptern befeste, u. mo bie Tur= ten ihm guvorgutommen ftrebten. Allein mabrend bem ergriff bie Turten plopl. vom linten glugel an, ein panifches Schreden, u. fie verließen bas Schlachtfelb in wilber Alucht u. floben nad Merafd u. Malabia jurud. Zurt. Berluft 4600 Dt. u. 3000 Dt. Gefangne, ber Reft murbe gerftreut, viele floben nach bem Cuphrat u. ein Theil ertrant in ihm. Der Reft fammelte fich in Dalabia u. Rais

farieh; 179 Kan. u. bas Gepad gingen verlo-ren. 118 Bieberum warb nun 3brabim burd bie Diplomatie aufgehalten, bie fich ber be= brobten Pforte, mit Ausnahme Frantreichs. ernftlich annahm. Aber noch bebor bie Rad= richt von ber verlornen Schlacht in Conftantinopel eintraf, ftarb Mahmub IV. u. Abdul Mefchib, fein Sohn, 16 Jahr alt, bestieg. ben Thron. Schon bies war für Mehemeb Ali fehr gunftig, noch mehr aber, ale ber Rapuban Pafcha, ber gegen Debemed Mli ausgelaufen mar u. Bafis Dafca vermuth= lich Bulfe bringen follte, als er feinen Tobs feind Rhoerem Pafcha mit faft unbefdrants ter Macht begabt fah, feine Station vor ben Darbanellen verließ, nach Ae. fegelte u. bort fich mit ber turt. Flotte von 8 Linienfdiffen, 11 Fregatten, 2 Corpetten, 2 Brigge am 14. Juli ju Alexandrien un= ter ben Cous bes Bicefonige begab. Diefer behielt bie flotte einftweilen in Bermabrung, u. manbelte fie gang nach agopt. Suftem um, obgleich ihm bie Befolbung ber Mannicaft große Koften verurfachte u. fo bie großen Finanzverlegenheiten, in benen er fich icon befand, noch mehrte. 110 Ein fonberbares Berhaltnif entfpann fich nun. Die Pforte, bie fo eben bamit umgegangen mar, von Reuem ben Bann über Dlebemeb Ali auszufprechen, fuchte ihn wieber ju bes fanftigen, bagegen verlangte Debemed Mli, bağ gunadft Rhosrem Pafcha entfernt wers ben folle, bann wolle er felbft nach Conftan= tinopel tommen u. bem jungen Pabifchah als Rathgeber bienen. Da bies nicht angenom= men murbe u. Die Unterhandlungen gu feis nem Biele führten, erflarte endlich bie Pforte, baß fie bie Schlichtung ber Streitfragen gang in bie bande ber Großmachte lege u. fich je-ber Einmifdung begebe, 10 grantreid nahm fich febr thatig ber Pratentionen Mehemeb Alis an, die Andern ließen fic aber hierburch nicht irren u. faßten in Conferengen Un: fangs 1840 gu London Befdluffe, die noch nicht offiziell befannt find, jedenfalls aber ben Bicetonia in feine Schranten gurudweifen follen. Dem Bernehmen nach foll Debemed Ali zwar über Ae., Candia, Enpern u. 669: rien bie Souverainitat u. die erbl. Regierung erhalten, bagegen Abana, Saleb u. bas norbl. Sprien bis in bie Gegend von St. Bean b'Atre, fo wie bie heil. Ctabte Jeru= falem ic. u. bie Festung Afre berausgeben. Benn er nicht bierein einwillige, ubernahmen es bie Großmachte, ihn mit ben Baffen bagu ju notbigen. Dierüber u. über bie fernern Schidfale Me.s f. Turkei (Gefd.) u. Gprien (Befd.) gegen Enbe. Bahrend bie fer Begebenbeiten maren auch bie agpptifden Baffen in Arabien gludl. gewefen, fie batten 1839 im Durdgieben bes gludlichen Arabiens wenig Wiberftand gefunden u. die Wechabiten mehrfach befiegt. 121 Bisher haben wir faft nur bie Einwirfungen Debemed Mlis auf bas Musland, nicht aber fein Birten im Innern feines Staates beleuchtet u. bod mar biefes faft

noch mertwürdiger, als jenes. Mit berfels ben Berfchlagenheit, womit er fich ber herr= fcaft bemachtigte u. bie Beps (f. oben 103) uberliftete, wußte er bie zeitherigen Bes figer, felbft bie milden Stiftungen aus bem Befig bes Grund u. Bobens, ben fie freilich nur in ber Form eines Pachtes befagen, ju perbrangen (Megnpten [n. Gcogr.] 13), u. ge= wann baburch die Dlittel, eine große Armee u. Flotte ju bilben, f. ebb. si u. ss. Bugleich begriff er, baß beibe auf europ. Beife ge= bilbet werben mußten, um etwas leiften gu Bonnen, baher gog er Europäer in bas Lanb u. ließ jene neue europ. Organifation pornehmen, errichtete Etabliffements jeber Art. nahm aber, die Roften ju beftreiten, jeben Sanbel u. jebes Erzeugnif als Monopol in Befchlag. Den Europaern, bie fruher in Me. verhöhnt, befdimpft, beraubt u. ermor= bet worben maren, fchaffte er Sicherheit, baß man jest in Me. faft fo ficher reifen tann, als in Europa. Dabei legte er Ranale (fo ben von Alexandrien), Damme, Bebaube jeber Art an, führte eine neue Bermeffung ein, projectirte felbft eine Gifenbahn von Alexandrien nach Sues, u. führte Mles mit großem Gefchid u. Blud ju einem erwunfchten Ende. Ueber alle biefe Unternehmungen f. Megnpten (n. Geogr.), bef. 14 u. 19. Dabei ließ fich aber Debemeb Mli ungeheure Bebrudungen gu Soulben tommen, wie bas folibarifche Safs ten ber Rellahe fur bie Coulben ibrer Dorfs u. Provinggenoffen, bie Bedrudungen u. bie Beftechlichkeit ber Beamten, bas Unfichreis Ben alles Santels ju Monopolen u. bas Muf= heben aller alten Pachtcontracte beweifen. 123 Bartift Dehemed Mli beshalb bef. von ben tom feinbl. Briten u. And. getabelt worben; man hat ibn fur nichte, ale einen turt. Rauf= mann, ber feine Bedrudungen aus fcmupi= gem Eigennute betriebe, betrachtet, u. feine Graufamteit als bie eines Buthrichs verbammt. Aber man bebentt bei biefem Za= bel nicht, baß er nach oriental. Buftanben u. Sitten regieren, feine faulen Fellahs jum Arbeiten gwingen u. burch fo ftrenge Dag= regeln bie ihm jum Staatshaushalt unents behrlichen Steuern eintreiben muß. Done ibn u. feine Barte murben feine Ranale, Beine Baumpflanzungen, teine Baumwols len =, Buder = u. anbre Unlagen entftanben fein, murbe Me. fich nicht heranbilden gut tunftiger iconer Bluthe. Dag baber viel Eigennus bes ehemal. Raufmanns, viel Bor= urtheil bes Duhammebaners u. Zurten in ihm ju finben fein, fo ift er boch ein großer Res gent, ber bas Bohl feines Lanbes will, einer jener traftvollen Regeneratoren, bie ibre Beitgenoffen vernichtenb emporreißen, um beren Enteln u. Urenteln Segnung git bes reiten. Bgl. außer ben oben angegebnen Duellen, wie Manetho, Jul. Africanus, Eu-febios, Eratofthenes, bef. Georg Synkellos, Ecloge Chronographiae, Berobot (bef. im 2. Buche), Dioboros Situlos; Conquêtes des Français en Egypte par P. E. H....n.

Paris, Jahr VII (1800); u. von ben Neuern Shampollions, Cailliaubs Berte, Milfins son, Prichard, Aegupt. Mythologie, übers, von hapmann, Bonn 1837, S. 368, N.; Eetronne, Recherche pour servir a l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et des Romains, 1823; S. 2abus, Di un epigrase scoperta en Egitto etc., S. 49—147 (vie Prasecten Ae. von Augustus bis Caracalla); sur vie der mittelern Zeit Deguignes, Gesch. von Jumen, 2., 4. u. S. Bd.; H. Conring, Adversaria chronologica de Asia et Aegypti Dynastiis, Selmst. 1850, 4.; L'Egypte sous Méchmed All, Paris 1822; F. Mongin, llistoire de l'Egypte sous Mouhamed All, 2 Bde., Paris 1823. (Lb. u. Pr.)

Aegyptenkraut, fo v. w. Schabzies

Aegyptische Aera, 1) alte a. A., f. Jahreerechnung d) .; 2) neue a. A., f. ebb. b) 11.

Aegyptische Armee, f. u. Aegupsten (n. Geogr.) 12.

Acgyptische Äugenentzündung (Meb.), f. u. Augenentzündung B. Acgyptische Brütöfen, f. Brütsefen.

Aegyptische Christen (Rirchg.), fo v. w. Koptische Christen.

Aegyptische Maurerel, von Cagiliffto 1782 begründeter, 1785 beenbeter theofophistifde myltifder Migbrauch ber Maurerei; dauptige bes neuen Ordens waren Paris, Lyon u. Straßbung, Borssenber (Großelgebrie), Brauen an ihr Theil; Entzüdungen, Bissonen u. Dffenbarungen wurden in ben Logen vorgepiegelt und babei die Leichtglaubigkeit zu Gelderpreffungen benugt. (Pr.)

Aegyptische Münzen. Ueber bas Michtorbandenfein ber altesten f. u. Megypten (a. Geogr. u. Mnt.) ur; später, als Megypten seine Selbstftändigseit verlor, nahm es das griech u. röm. Mungtsstem an. Die unster röm. Gerrschaft geschlagnen sind meist mit dem Krotobil bezeichnet, die aus dem Mittelalter gleichen denen der Rhalisen u. haben meist arab. Inspiristen. Die häusigsten sind die türk, doch hat jest Megypten eigne von Mehemed Ali geschlagne Piaster. Tochon den von Mehemed Ali geschlagne Piaster. Tochon den den der Begypte, Par. 1822, 4. (Pr.)

Aegyptische Mythologie. Die agypt. Meigion gründet sig utprunglich als

Aegyptische Mythologie. De agppt. Religion gründete sich ursprünglich auf Fetischiemts (Pstangen u. Dierbiens) u. Sas bäismus. Durch die Einwandrung frem der (bef. ind is der Pprie fer colonien ward Aderbau u. bürgerl. Eultur eingeführt u. der einsteinische Eultus mit den bohern Lehren der Fremden verbunden, jedoch o, daß jene nach den Eigenheiten des Landes u. seiner Bes wohner mobisficit wurden. Es enstand nun neben dem Ketischiemts der Urbewohner eine geistigere Priesperteisjon, die sich aber in ibs ren Sombolen mit jenem genau verband u.

bie Berehrung ber beil. Thiere u. Pflangen, wenn auch unter beffern Begriffen, fanctios nirte u. neben bem Cultue b. Sauptgottheiten, Dfiris u. Ifis, fie gum Befen ber Staate-religion machte. Dabei gab es noch einzelne Localgottheiten, bie aber in bas allgem. Suftem mit verflochten murben, fo bag bei allen Berichiebenheiten im Cultus ber eingels nen Romen, boch bie Religion als ein gufams menhangenbes Gange erichien. Diefe fo ges bilbete Religion erfuhr aber nachher wieber mehrere Berandrungen, zwar nicht fo lange, als bas Land ben Fremden gefchloffen war, aber guerft, ba Pfammetich ben Grieden Megupten öffnete, bann ba bie Perfer bas Land eroberten, ferner ale Megypten feit ber ptolemaifden Beit griedifd ward. Bahrenb in ber perfifden Beit manche Gulte unters brochen u. eingestellt murben, betam unter ben Ptolemaern bie gebulbete Landesreligion verfchiebne Farbung u. Beimifdungen von gried. Philosophie u. Cultus. Die Erobrung ber Romer machte teine plogliche Beranbes rung, aber bie agopt. Rel. ging immer Schritt für Schritt mit bem Beibenthum andrer gans ber feinem Untergang entgegen, bis bas Chris ftenthum eingeführt wurbe. " Beil Aderbau bas wichtigfte Befcaft im ganbe mar, fo hats ten faft alle Gottheiten agrarifche Begiebung. Bum Gebeiben bes Aderbaus mar bie richtige Bestimmung bes Jahrs u. feiner Theile noths wendig, baber bie großen Fortfcritte ber Aftronomie u. ihre Berbinbung mit ben gans beegottheiten, wodurch fie zugleich ben Cha-ratter ber Aftrologie betam. hatten aber auch bie agopt. Götter, wie agrarifde, fo aftronos mifde Beziehungen, fo baß fie verfchiebne Bes ftimmungen ber Jahres su. Zeitrednung res prafentirten, fo ift boch bie Unficht ungegruns bet, baf bie gange agppt. Rel. nichts als Ra-lenber gewesen fei. Der inbifchen Re-ligion mar bas Emanationsfoftem, ob. vielmehr ber Pantheismus entlehnt, u. hier, wie bort, find alle Erfdeinungen ber fichtba= ren u. intelligibeln Belt nichte, ale Offens barungen bes Ginigen Allerhochften, ber in alle Spharen u. Drbnungen herabs fteigt, weil ohne ibn, ben Alleinfeienben, fein mahres Gein bentbar ift. Es gibt baher mehrere Gotterflaffen, Gotter einer erften Rlaffe, bie als ber Urausfluß, bes Alleinewigen gebacht u. an bie Spipe alles weiterhin Entftehenben gefest wurden. An ihnen hat bas Phyfifche noch teinen Theil, fie find reine Bernunftwefen. Bhre Ramen find nach Gorres Rneph, bas Urlicht, bas erfte mannliche, Athor (Athor), bie Urnacht, bas bochfte weibliche Princip; Phiha, bas Urfeuer, ber erfte Dbem, bas 2. mannliche, die goldne Benus aber, die Urfeuchte, bas 2. weibliche Princip; Men= be's (Pan), ber himmel u. ber Phallus (bie geugende Kraft) bes Phiba, also bas manns liche Princip in 3. Detena, so wie Ne'rt, bie aus ber Keuchte aufgestiegne himmlische Erbe, bas Beiblide in 8. Poten; enblid

Conne u. Mond als bas Mannliche u. Beibliche in 4. Poteng. Gie bilben fammts lich eine Reihe von Lichtpotengen, bie in abgestuften Senkungen auf einanber folgenbe Entauperungen bes Urwefens finb. \* Aus biefen 8 Gottern entftanben bie 12 Gotter ber 2. Rlaffe, 6 mannl. in Berbinbung mit 6 weibl., burch bie nun bie Offenbarungen Gots tes aus bem bochften Intelligibeln ftufenmeife in die Belt ber Erfcheinungen fich herabfen= An ihrer Spipe fteben Sonne u. ten. ren. un ihrer opige jetoen Donne u. Mond, welche bie niedrigften Potengen ber vorigen Rlaffe u. jest bie erften ber 2. find. An diefe foliegen fic 10 Gotter an, unter benen bie 8 Rabiren. Durch fie ift nun bie materielle Belt geworben u. beren Benter u. Regenten; bie guten u. bofen Rrafte, bie in berfelben berrichen, find Gotter ber 3. Rlaffe, bie aus ber 2. eben fo entfteben, wie biefe aus ber 1., namlich an ihrer Spise bie mohl= thatigen Berricher Dfiris u. 3 fis, ber wis bermartige Tuphon, ber begludende bo= ros u. bie nachtliche Rephthys, Typhone Gattin. Mußer biefen find die Gotter ber 2. it. 3. Rlaffe: Umun, Gerapis, Barpotras tes, Somun, Sem (Som, Dfom, Choe), Anubis, Arueris, Sothis, Thauth, Bubaftis, Tithrambo, Buto, Thermusthis. Damit fteigen alfo bie Gotter in bie Menfchenfphare berab, u. felbft Dfiris u. 3fis werben bie fegensreichen Berricher Mes apptens, bie aber auch bem Unvolltommnen ber Materie unterworfen find, bem bofen Gins fluffe Enphone eine Beit lang unterliegen, aber bann auch über ibn ben Gieg erlangen. So wie aber in jeder niedern Gottheit auch bie bochte fich abfriegelt, fo find auch Dfiris u. Ifis Gine mit bem hochften Urwefen felbft u. bie Bolfereligion verehrt baffelbe unter biefen geheiligten Hamen. Unbre Gottheiten maren noch Thauthe Entel Zat, bie fpatern Befa, Ranobos u. beffen Gemablin Gumenus this. Unbre, wie 3. B. Crepitus find driftl. Erbichtungen. Das Gottliche fteigt enblich felbft in Die Thier= u. Pflangenfphare hinunter, u. fo wird es angebetet in ben Stie-ren Apis, Mnevis u. Onuphis (Batis), bem Bode ju Mentes, ben Sunten ju Rn= nopolis, ben Ragen in Bubaftos, bem Bolf ju Entopolis, bem Bibber in Theben, ber Birfdtub ju Roptos, bem 3chneumon ju Beratleopolis, bem Lowen ju Leontopolis, bem Bippopotamos, bem Babicht bef. gu Apollinopolis, ber Rrahe in Roptos, bem Geier, unter beren Bilbe Ilithpia verehrt wurde, bem Abler in Theben ; ber bem Thauth beilige 3 bis war bas heiligfte u. allgem. ver= ehrte Thier; bas Rrotobilin Roptos, Ars finoe u. Ombos, bon ben Schlangen verfdiebne Arten, fehr gefeiert mar ber Rafer (Starabaos), von fifden bef. ber Dryrrhnnchos u. Levidotos; von ben beil. Pflangen waren die beruhmteften ber Lot of u. die Per fea, bem harpotrates, die Atagie, der Conne heilig. Als fabelhafter Rogel ift ber Phonix berühmt. Ja in bem wohlthatigen Ril erfcheint bas Gottliche fogar in feiner hobern Rraft u. biefer Fluß wird Gine mit Dfiris u. genießt allgem. Berehrung. Co erftredt fic bas Emanationsfoftem bon ben bodften burd alle niebern Potengen. \* Die Rosmogonie, mit ber Theogonie eng vers manbt u. fast jufammenfallend, weil bas Ch= ftem reine Emanationelehreift, auch mit driftl. Ibeen vermifcht, ift folgende: Die Welt fcuf ber Urgott burch fein Wort (Kneph, ber Logos ber Spatern). Die Belt in ihrer Urform (Urs folamm, Urnacht, Athor) mar fobarifc (Beltei); über biefem Chaos war Finfterniß, um baffelbe Baffer; Aneph umfdwebte es; bas Urlicht, ber Belticopfer, verbreitete fich über bie ungeordnete Daffe; bas leichte Feuer flieg baraus berbor auf bes Lichtes (Phtha) Ruf; bas Feuer vereinigte urfprunglich beibe Befdlechter in fich, fcbied fich bann aber in bas mannliche u. weibliche; ibm gebort bas Leben, ber Tob aber ber Racht an. Bwifden Feuer u. Baffer trat die Luft. Run ichieb ber Belticopfer auch ben himmel u. die Erbe aus bem noch übrigen Urichlamm; am bimmel glangten bie Conne u. ber Dond, gebils bet burch bas jufammengezogne Feuer; bas Feuer trodnete einen Theil bes Schlamms ju Festland, bas übrige Baffer 30g fich an die Enden bes Landes. Die Sonne (Ofiris) wird von nun an der Schopfer, der Mond (3fie) die Bildnerin aller Dinge. Go erfcheinen 3 Dos tengen, Aneph (bas Bilb Gottes), die Welt (bas Bilb Anephs), die Sonne (bas Bilb der Welt). 10 Nach 3facher Emanation, wie oben gefagt, geben bie Gotter hervor, immer tiefer berabfteigend u. ben Erbbewohnern naher tretent; Denichen wurden Anfange ale forperlofe, reine Seelen, aus bem Athem bes Belticopfere, vermifcht mit Baffer, gefchaffen; bie bobern Luftereife maren ben Geelen als Bohnung angewiefen, die aus bemf. gottl. Saud, mit Feuer gemifcht, gefdaffen waren. Diefe hobern Geelen foufen bann auf ben gottl. Befehl bie Bogel, Fifche, 4fußigen Thiere u. Reptilien. Die beil. Thiere maren feine bef. Chopfungen, fonbern wirfliche Gotterfeelen. Unbre Thiere foufen fich felbit, b. b. fie entftanben obne Begattung, weil fie gefdlechtelos fdienen, burd ben von ber Cons nenwarme burchdrungnen u. belebten Dils folamm, fo die Dlaufe u. Rafer (f. Scaras bien), aus bem verwefenben Rudenmart ber Menfchen entftanden Schlangen, aus bem ber Arotobile aber Ctorpione, aus dem der Pferde ferner Bremfen u. f. w. " Die Menfchen folls ten in ben hohern Regionen bes Lichte leben. Aber fie betamen Begierte nach ber verbots nen Frucht u. fentten fich in bie tiefern Sphas ren bee Erbifden berab. Bur Strafe murben fie nun in irbifche Rorper eingeferfert, um burd Rampf mit ber Daterie u. bie Ceelens manbrung fic von ihrer Berbunflung mies ber fo weit ju reinigen, bis fie vollig rein u. jur Rudtehrin bie himml. Beimath gereift mas ren. Ausgestattet mit allen Borgugen fanbte fie ber Schopfer auf bie Erbe, aber ungehors

fam bem Borte Gottes fielen fie in Gunbe u. Bosheit, bag endlich alle Elemente über bie Befledung u. Entweihung Plagten u. trauer= ten. Da verfprach ber Ewige ben Rlagenben einen Erlofer u. fo erfdienen Dfiris u. 3fis. Dit bem großen Jahre von 36,525 gemeinen Jahren endet fich dann bie gegenwärtige Belt. Ein großer Brand verzehrt alles Bestehende u. aus ber Miche fteigt eine neue Ordnung ber Dinge empor. 12 Dem Menfchen aber find 2 Seelen jugeordnet, bie eine aus bem gottl. Befen felbit (Bernunft), die andre aus ben niedern Spharen des himmlifden gebildet (Sinnlichfeit), legtre vermittelt die Berbin= bung der höhern Seele mit dem irdifden Kör-per. "Der Zuft and nach dem Tode, die Auflöfung der Berbindung fener beiben See-len, begann erft dag eigentl, geistige Leben im Amenthes, bem Schattenreich ob. ben Tobstenftabten. Dier waren Dfiris (als Serapis) u. Ifis die Berricher; jener richtete die Abge= fchiebnen, welche Unubis bahin leitet; Bolfe bewachten ben Gingang ; ein Fahrmann brachte bie Geelen dabin. Golde Todtenftabte (Retropolis) gab es bei allen Sauporten Megpptens, bef.bei Theben u. Demphis. Dier war (nach Diobor) bie Tobtenftabt in ber Rabe bes acherufifden Gees, von liebl. Auen u. Biefen, mit Balbern pon Lotus u. Schilfs rohr umgeben. Gleich nach bem Tobe warb über jeben Geftorbnen von 40 Mitgliebern feiner Rafte ein Bericht gehalten (Tobten= gericht, f. b.), u. nurdie, nach ihren Banbluns gen im Leben, ber feierl. Beftattung u. Ginbals amirung Burdigen wurden über den Gee jur Grabesftatte geführt. Eben fo lagen (nach Berobot) 7 Tagereifen von Theben, in ber lis bufden Bufte, bie Infeln der Geligen, u. mabrideinlich ift ber Mythus ber Grieden bom Elpfium u. von ben Infeln ber Geligen, von bieferlocalitat entftanden. 14 Co lange ber Rorper unverweft blieb, mas burch bie Gin= balfamirung bezwedt wurde, lebte bie Geele im Amenthes in ihm fort, verließ ihn aber mit ber volligen Muflofung u. wanderte inner= balb 3000 Jahre burch alle Thierforper mie= ber in einen Denfchenforper. Durch bas Gin= balfamiren u. feierliche Ginweihen gur Rube= ftatte im Amenthes fonnte aber ber Geele bie Beit ber Bandrung abgefürzt werden; benn bier ward noch ein Ort ber Bufe u. Befrung, weil bier Dfiris burch Lehre u. Leitung bie nun von irdifden Gorgen u. finnlichen Bedurfnif= fen freie Geele reinigte, u. von allem noch ans flebenben Schlamm ber Daterie befreite. Sie tonnte bann, wenn ber Rorper endlich gerfiel, gleich wieder in einen Denfchentorper man= beln, u. als ein edler Denfch, als Beros, Bei= fer, Ronig, noch einmal auf ber Erbe leben, um bann, wenn fie gang bem Buten getreu geblieben mar, an ben himml. Ort jurudjuteh= ren. Beffen Korper ber Chre ber Aufbemah= rung fur verluftig erflart warb, beffen Beif: mußte auch gleich nach ber Verwefung ben langen Kreidlauf beginnen; wessen Korper auch als Mumie sich nicht gut erhielt, bessen Geele

Seele bedurfte noch ju ihrer Reinigung bes Rreislaufe burch bie Thierwelt. Leptres traf bef. bie armen, niebern Megopter, mit beren Einbalfamirung weniger Umftanbe gemacht murben, u. beren Geift um fo eber ber Reinis gung u. Ausbilbung beburfte, ba er mahrenb feines irbifden Lebens fo wenig Belegenheit baju gehabt hatte. 16 Die Rudtehr ber Geele in ben himmel gefcah burch bie Gotters pforte im Beiden bes Steinbode; bas Bes fcaft, bie Seelen aufzuführen, hatten bie Das monen, die ebeln Geelen, bie aus reinen Dos tiven in bie Erbnahe berabftiegen, u. um Gotts liches ju thun, Sterbliches erlitten. Diefe Lehre in ihrer hohern Bebeutung mar indeß nur Gigenthum ber Prieftertafte, bem Bolt blieb fie eine beilige Legenbe u. baffelbe fannte fie nur in Bilber eingehullt. - Mus biefem Glauben an ein Banbern ber Geele in gewiffe thierifche Rorper lagt fich jum Theil auch Ber= ehrung u. feierliche Bestattung ber oben ge-nannten heiligen Thiere erklaren. 17 Die Opfer murben in Megnyten als Gubn= opfer gebracht; geopfert wurden Denfchen u. von Thieren bie unreinen, wie Schweine bem Dfiris u. ber 3fis, auch Ralber, Ganfe, überhaupt wohl, außer ben allgemein bers ehrten, alle Thiere, ausgenommen in bem Do= mos, in welchem fie vornehmlich verehrt murs ben, fo Stiere, welche aber gang roth fein mußten, Bibber, Biegen. 10 Bon ben jahrlis den Feften, gewöhnlich am Reu : ob. Bolls mond begangen, mar bas ber Bubaftis ju Ch= ren in Bubaftos gefeierte bas ausgezeichnetfte. Bu ihm fubren Manner u. Frauen auf Schifs fen unter Erommel = u. Flotenfchall u. unter allerhand lasciven Schergen, welche fie fich mit ben Bewohnern ber Stabte erlaubten, bei welchen fie vorbeifuhren; ju Bubaftos felbft wurde eine große Menge Opfer gefdlache tet u. Bein getrunten. Beim Ifiefefte gu Bufiris wurden Stieropfer gebracht u. bie Festbegeher geißelten sich; bas Fest ber Neith zu Sais (Lychnotaia), bas ber Sonne zu hes liopolis, der Butos, bes Papremis u. des Nil. 10 Briefter machten eine bef. Cafte aus; fie beforgten ben Gottesbienft, f. Megnpten (a. Geogr. u. Ant.) z. u. es gab beren meh= rere Arten, ben erften Rang hatten bie Propheta, Stolifta, Bierogramma= teis, Boroftopi ob. Borologi, Gan= ger, Paftophori u. Reotori (f. b. a.), bie beiben lettern Rlaffen nur bienenbe Prie= fter. Uebrigens maren bie hobern Orben von bem groften Ginfluß auch in politifder Beziehung, ba fie jugleich die Gefengebung u. Bermaltung ber Gintunfte unter fich hat= ten; bie Burbe mar erblich. Ihre Pflicht mar es, die bermefifden Bucher gu ftubiren, melde auch bas auf ihren Grab Bezug habenbe ents hielten. Bu ben Seften mußten fie fich burch porhergebende Reinigungen u. Enthaltung von gewiffen Speifen, Fleifch, Brob, Bein, Del, Salz zc. weihen, die Zeit dauerte nicht über 42 u. nicht unter 7 Tage; fie trugen nur linnene Kleider u. aus Byblos perfertigte

Soube, alle 3 Tage fcoren fie ben gang. Ror= per. Bu ben Prieftern gehörten gewiffermaßen bie MIme, Tempeltangerinnen, beren wilbe, bathantifche Tange bei ben Feften von rau= fchender Dufit begleitet maren. " Die Beif: fagung leiteten ble horoftopi ; ob bie Magie Eigenthum gemiffer Perfonenu. zwar Priefter war, ift unbefannt, ftart wurde fie aber ge= trieben u. verbreitete fich von ba im Alter= thum u. Mittelalter über gang Europa. " Die Quellen, woraus man bie a. DR. fcopfen muß, find meift unreine u.getrubte, benn ba bie Ertlarung ber Bieroglophen wenigstens noch nicht zu ber Evibeng getommen ift, baß man alle Monumentalinfchriften lefen tann, fo Pann man auch bie einheim. Quellen nicht genugend benugen. Bon Fremben alfo haben wir die Kenntnif der a. M., aber auch nur fehrbruchftudweife, ba fie meift bie agnytische Sprache nicht verftanben u. fic auf Dolmet= fder verlaffen mußten, bie ihnen vielleicht bie Bahrheit gar nicht berichten wollten. Reiche Rotigen gewährt Berodot, Diebor v. Sicilien u. Plutard, einzelne auch Ammianus Marcellinus, Zacitus, Porphprios, Jamblis dos, auch mehrere Rirchenvater, wie Drige= nes, Clemens v. Alexanbria, Augustinus. Die hermetifden Büder, in benen bie Relisgionswiffen fcaften enthalten waren u. beren Angabl Samblidos auf 36,524 angibt, find verloren gegangen, auch in ber Ueberfebung, u. gleiches Schidfal haben Urterte u. Ueberfegungen ber Schriften ber Priefter Chares mon u. Manetho gehabt. Doch find, jeboch mit Borficht, Die philosoph. Sufteme ein= gelner Griechen, bef. bes Pothagoras ju be= nugen u. zwar hauptfachlich bas bie Geelen= manbrung betreffenbe, welches Dogma bie Griechen ben Megyptern entlehnten; fobann bie indifden Religionslehren, aus welchen mehrere Aegyptische gestosseren, aus weitere Schriften: P. E. Jabsonsty, Pantheon Aegypt, Frankf. 1750—52, 3 Bbc.; F. S. v. Schmidt, Diss. de sacerdot et sacrificiis Aegyptiorum, Tub. 1786; E. Meiner, Berfuch ub. b. Religionsgefch. ber alteften Boller, bef. ber Megnpter, Gett. 1775; P. 3. S. Bogel, Berfuch über bie Religion ber alten Megyptier u. Griechen, Rurnb. 1793, 4.; Birt, über bie Bilbung ber agnpt. Gotth. 1821, Champollion b. J., Pantheon Egyptien; G. Cenffarth, Beitrage 3. Renntn. b. Lit., Runft, Dintholog. u. Gefch. b. alt. Meg., 2pg. 1826; 2. Sanmann, Darftell. ber agnpt. Dinthologie, a. b. Engl. bes 3. C. Prichard überfest, Bonn 1837.

Aegyptische Philosophie, f. u. Aegypten (a. Geogr. u. Ant.) 10.

Aegyptischer Ammey, f.u. Ammey, Aegyptischer Bäüstyl, f. u. Baus ftyl 1.

Aegyptischer Honig ob. Ae.e Sälbe (Grünspanhönig), Grünfpan mit Effig u. Donig, für unreine Eefdwüre; bef. in der Klauenfeuche der Schafe angevenbet. Ae.er Salmiak, aus dem Ruße des Samsels

Rameelmiftes bereiteter Salmiat, fonft ber einzige in Deutschland.

Aegyptische Sitten, f. Megupten

(n. Geogr.) 10.

Aegyptische Sprache, f. Afritas nifde Sprachen . Ac.es System (Aftr.), bas nur wenig verbefferte Ptolemaifche Gyftem. Ae.e Tage, 2 Ungludetage in jes bem Monat, an benen von ben Megnptern tein Gefchaft begonnen werben burfte.

Aegyptisches Windspiel, f. u.

Sunb . K. b) bb).

Aegyptische Ziegel, ungebrannte an ber Euft gehartete Biegel, aus feinem Rils folamme mit fleingehadtem Strob (Bader= ling) gemifcht. Die Dehrgahl ber Ppramis ben bon Dafdur u. Cathara ift aus folden

Biegeln gebaut.

Aegyptos, 1) bes Bolos u. ber Andis noe Sohn, Zwillingebruber bes Danaos, von feinem Bater jur Erobrung Arabiens ges fenbet, nahm er bafur bas Land ber Delam= poben ein, bas er nach fich Megupten nannte. Inbem er ben Danaos zwingen wollte, feine 50 Tochter feinen 50 Cohnen gu verheiras then, gab er gur Ermorbung lestrer burch bie Dangiben Anlag. Dehr f. u. Dangos; 2) einer ber Cobne bes Me. 3).

Aegyptos (a. Geogr.), bei homer, fo v. m. Ril.

Aegyros, f. u. Sithon (Gefd.) 1. Aegys (a. Geogr.), Stabt in Latonita,

an ber artabifden Grenge.

Aegynon, fo v. w. Megupfos.

Achatsweide (Salix viminalis), f. u. Beibe.

Achbar (300l.), fo v. w. Storch. Achmehen, Fluffigkeitsmaß von etwa 23 Kannen (1092 par. Rub. Boll), bef. in Brandenburg.

Achnlichbluthige (confines, Bot.), 2. Orbn. ber 7. Rl.: Reldblutbige Rehnb., Blume : mehrblattrig, regelmäßig : Dlann= lides vollenbet, Alles 5 u. vielgablig; Pisfille u. Fruchtsacher gesonbert, bann wiesber gang: Beibliches gerfallt, befreit sich vom Keich, verichmilgt wieder burch Sulfe vom Keich, verichmilgt wieder burch Sulfe bes Relde: Bluthe: beginnt biflinifd, ift meift zwitterlich, fo wie die grucht centrifc; Bluthe: weiblicherfeits, vom Individualistatsbeftreben ausgehend, mannlicherfeits von ber Bermachjung, monabelphifch, bann frei u. vielzählig; Blume: aus Berfchmelzung in ihrer Berfallung hoher vollendet; Frucht: aus ihrer Berfallung gur bobern Ginbeit er= boben. (Su.) Aehnlich, mit einem anbern Dinge

in ber Eigenschaft u. Form übereinstimmenb. Ächnliche Dreiecke, f. Achnliche tett. Äc. Flächen- od. Plan- u. Körperzahlen, f. ebb. s. Äc. Glei-chungen, f. ebb. s. Äc. Körper,

f. ebb. a.

Aehnlichkeit, 1) Uebereinstimmung ber Dinge binfictl. ber Qualitat u. Form. 2) (Log.), Ac. der Begriffe, bas llebereins

tommen ber Begriffe in gew. Mertmalen, wie Golb u. Gilber einander barin abnlich finb, daß fie beide Metalle find. Das Gesetz, der Ae., bas fich auf die Ideenaffociation bezieht, bedeutet, bag abnl. Borftellungen ob. bie Borftellungen von abnl. Dingen einander leicht in bem Bewußtfein erweden. (Lb.)

Aenlichkeit (Math.), 'gleiche Art ber Entstehung einer Große aus andern u. Gleichheit ber form verfchiebner Großen, mobei jeboch bie Quantitaten verfcbieben bleis ben; man unterfcheibet a) analntifche, b) geometrifde Me. "Mnalytifche Me. be= fteht in Gleichheit ber Form gweier analyt. Musbrude u. Gleichheit ber Berhaltniffe gwi= fchen den fie bilbenben Großen. Go befteben ab u. cd, jebe aus 2 perfchiebenartigen Factos ren, u. ift nun a : b = c : d; fo ift ab abnlich cd. Producte der Art nennt man abnliche Flachen = ob. Plan = Bablen. Cben fo ift abe abnl. def, wenn ad: be: cf, biefe Probucte beißen abnliche Rorpergablen. 2ehn= liche Gleichungen find folde, bie a) aus gleichviel gleichartigen Gliebern befteben, b) beren entfprechende Coefficienten in beiben Gleichungen einerlei Berhaltniß gegen ein: ander haben, c) in benen bie fich entforechen= ben Glieber mit gleichen Borgeichen behaftet find, 3. B.  $a + bx + cx^2 + dx^3 = M$  abnlidder Gleichung  $\alpha + \beta x + yx^3 + dx^3 = N$ . so bald sich  $a: \alpha = b: \beta = c: \gamma = d: \delta$  verbalt. Ferner find abnlich 2 Binomien von ber Form (1+x) n u. (1+y) wox, y u. n gang beliebig finb. 'Geometrifche Me. finbet gwifden gleichartigen geometr. Großen unter gewiffen Bebingungen Statt u. wirb burch ~ bezeichs net, 3. 28. △ ABC ~ △ A'B'C' Zaf. III. Fig. 10 u. gwar, wenn ift a) A=A', B=B' b) A = A' c: c' = b: b', c) c: c' = b: b', u.c: c' = a: a', d) C=C'n. c: c' = b:b' wenn namlich c > b u. c' > b' ift. Bierede u. Biels ede find O, wenn bie Wintel in beiben ber Reihe nach gleich find, die gleich gelegenen Seiten gleiche Berhaltniffe haben, baber find alle regelmäßigen Bielede von einer gleichen Angahl Geiten einander ~, fo wie alle Rreife, bie man ale regelmäßige Bielede mit unenbs lich viel Seiten betrachten fann. Aehnliche grablinige Figuren verhalten fich wie bie Quabrate ber auf gleiche Art in ihnen gegogenen Linien, 3. B. Rreife mie die Quadrate ihrer Durchmeffer. \* Größen, von frums men Linien ob. Flachen begrengt, find bann ~, wenn bie Großen einerlei Entftes hungeart haben, u.bie unendlich fleinen Theile ber Grengen, bie man als gerabe Linien ob. Flachen betrachten fann, gegen einanber gleiche Lage haben. " Mehnliche Rorper find fol= de, bie von gleichviel, nach ber Reihe einan= ber abnlichen u. gleich gegen einander geneig= ten Flacen begrengt find, alle Augeln find ba-ber abnlich. Prismen find , wenn ibre Grunbladen abnliche figuren find, ibre Sei-tenflacen gegen bie Grundflacen einerlei Reigung baben u. ibre Boben fich wie bie

gleichnamigen Seiten ber Grundflächen verbalten, eben fo Poramiben. Cylinder wie Regel find ~, fobalb ihre Aren fich wie die Durchmeffer ihrer Grundflächen verhalten u, gleiche Wintel mit benfelben machen. (Tg.)

Aennlichkeltspünkte (Mathem.), zieht man in jeder von 2 ähnlichen grachlinigen Kiguren (j. Achonlichkeit (Math.)a), von einem Punkte unter gleichen Winkeln nach gleichges legnen Seiten Zestade, u. diese verbalten sich wie 2 gleichgelegene Seiten, so nennt man die Punkte Ae., die Linien z. dehnlichkelts-linien z. 3. B. wenn in Aaf. III. Kig. 10 ist, DE: DE =c: c', so sind D. u. D' Ae., DE u. DE Menstellichteiteilnien. In 2 ähnl. Dreie eden sind ber Durchschnite, ber Göbenverpendiel, ferner die der in den halbirungspunkten der Seiten errichteten Perpendielt Ae. (Tg.)

Aëhnlichmachung (Physiol.), f.

Aehre, 1) (spica, Bot.), ! Bluthenstand, wo an einem verhaltnismäßig langen D au pte stiele (rachis, axis, receptaculum), stiels lofe ob. turgestiele Bluthen stehen. ' Finden fich fact der Bluthen stehen. ' Finden sie fich state der Bluthen stehen einen stehen fech eine zu sam men ge set (ap. composita). 'Bei Gräsen beift jebe an einem bes. Stiele stehende Bluthe, der Reld mag eine, ob., an gemeinschaftl. Are, mehrere Bluthen enthalten, Gradaft den (spicula, locusta). 2) (Ant.), die Ae. ist Symbol bee Getreibebaues u. der Fruchts barfeit, dah. Ae. haltend od. mit Aehrenzeran, Ceres u. die Gottheit Bonus Eventus bargestellt wurden. Auch auf Münzen der Stamte Ealatia, Metapontum u. Panormus dommen Ae.en dor. (Su. u. Lb.)

Achren (Acren), fo v. w. Pflügen. Achrenfarrn (Bot.), fo v. w. Stachvopterides.

Achrengebund (Landw.), Strohs bunde von furgen Salmen bes ausgebrofche nen Getreibes, ju Biehfutter bienenb.

Aehrengraupe, Gilberer; in Ach-

Aehrenlesen, Auffammeln ber nach ber Ernte im Felbe liegen gebliebnen Achren. Un manchen Orten, bef, wo man bas Bieb gleich auf die Stoppeln treibt, wird es gar nicht, an anbem gegen unentgelbliche hulfe bei ber Ernte felbst, ob. ganz ums sonst, gestattet, u. ist bann eine bebeutende Duffe fur die Armen.

Aehrenrolle u. Aehrensieb, ein meites Sieb jum Rorn Reinigen.

Achrenstein (Miner.), Gemenge von Barutfpath u. grauem Thon; von Ofterobe am barg.

Äbrenträger (3001.), f. u. Pfau. A ENOV. Bahisprud mehrer Kaiser a. b. Pause Destreich, bes. Friedrich ell., soll bedeuten: Aller Goren Ist Destreich Boll, De. Austriae Est Imperium Orbis Vniversi. od. Aquila Electa lusto Omnia Vincit.

Acipathie (v. gr., Deb.), beständiges Leiben.

Aelphygia (Ant.), die Berbannung auf Lebendzeit. Aelsseit, f. u. Prytaneum. Aelkthyrner, hirfch in Balhalla, f. u. Nordifche Mythologie.

Aelopolis (a. Geogr.), fo v. w. 36. Ackins dike (gr. Ant.), Privatklage wegen einer thati. Beleibigung, bef. gegen ben, ber guerft ausgefchlagen.

Acklon (gr. Ant.), die hauptmahlzeit bei ben Spartanern, f. Sparta (Ant.) so. Aelem zc. (turt.), fo v. w. Alem zc.

Aeletani (Geogr.), fo v. w. Aigle. Aeletani (a. Geogr.), Gefamminame ber fpan. Bolterfchaften Contestani, Ebestani, Ilercaones.

Aelexe (Bot.), fo v. w. Traubentirs

Aélia (a. Geogr.), mehrere nad Aelius Hadrianus benannte Stahte, so 11 Ae. Madriana, Stabt in Numibia (Afrida); 2) Aé. Augūsta Mercuriālis, so v. w. Ahāna; 3) Aé. Capitolina, serusatem a

Aciia (300l.), fo v. w. Pentatoma. Aciia gens, angefebnes piebejifces Gefclecht in Rom, beffen bekanntefte Familien die ber Pari u. Zuberones waren.

Aelia lex, 1) Ae. 1. de comities, 156 d. Chr. vom Bolteris. D. Aclius Patus gegebenes Gefen jur Berhindrung aufruhrerifder Gefenverschäage der Bolteribunen; 2) vom Bolterib. D. Aclius Zubero 194 v. Ehr. gegeben, verordnete die Antegung von 2 lat. Colonien im Lande der Druttier u. im Gebiete von Thurium.

Aelia Petina, 2. Gemahlin bes Rais

fere Claudius, f. b. Aclianus, I. Rürften. 1) (Lucius), einer ber 30 Turannen um 267 n. Chr. in Gallien gegen Gallienus, n. M. Bollianus, boch gibt es Mungen mit erfterm Ramen. 2) Gegentaifer gegen Diocletian 285 n. Chr. bei ben Bagauten in Gallien. II. Relbs berrn u. Staatemauner. 3) Praefectus praetorio, um 97 n. Chr., emporte fich; unter Trajan bingerichtet. 4) Pro= conful in Afrita um 306 n. Chr., unterbrudte bie Donatiften. III. Echriftftels ler. 3) Ae. Tacticus, ber Zattis ter, lebte ju Anfang bes 2. Jahrh. n. Chr. ju Rom; fchr.: Taxtixa (uber bie Gins richtung ber Schlachten bei ben Griechen), befte Ausgabe von Deurffus u. Arcerius, Lent. 1613, 4.; beutich von Baumgartner, Mannb. 1786. 6) Ae. Sophista (Claus bius Me.), aus Pranefte, in ber 1. Balfte bes 3. Jahrh. n. Chr. Lehrer ber Beredtfam= Beit, compilirte eine Sammlung von Bes fchichten vermifchten Inhalte (noixiln laroρία), herausgeg. Rom 1545, 4., hauptausg. v. Gronov, Lend. 1731, 4., 2 Bbe., von Ruhn, Lpg. 1780, 2 Bbe.; julegt v. Lunes mann, Gott. 1811, überfest; v. Meinede, Queblinb. 1775, 2. Ausg. 1787. Diefem Ae.

with auch das meist nach Aristoteles verfaßte Wert: Ueber die Khiere (negl cowr thiory-roc), augeschrieben (bessen Wert; jedoch wahrscheinlich ein andere ist), berausgag. v. Gronov, Leyd. 1744, 2 Bet., 4; v. Echneiber, Lyp. 1784, 2 Bet.; v. Jatobs, Jena 1832, 2 Bet. Beite Merte (auch mit Me. Actiticus) v. Geonet, Jürich 1556, Fol. 2) Ae. Sophista, ein ander, von biesem vers schieber Geophist in Aufang des Z. Jahrd. S) (Me vius ob. Meccius), Arzt, Lebrer von Galen, brackte bef. den Abertaf gegen anstedende Krantheiten in Aufnahme. D) Wiele and mwich. Personet. (Lb. u. Pr.)

Artikatun jus, 17, 000 S. Aclius Patus Catus enthalten war; 2) dieses Wert selbs, bas in 3 Aheile zerfiel: Text der Gesetz über die XII. Tafeln, Commentar darüber, Klagformeln zu Anwendung der Gesege, die bis dahin von den Patriciern durch Answendung von Chiffern dem Bosse entzagen

waren.

Acila Sentia lex, bas unter August von ben Confuln S. Refius Carus u. Gentius Carturius gegeben Gefen über bie Ginforankungen ber Freilaffungen u. bie gegenfeitigen Pflichten zwifchen Patronen u. biefen.

Aeliopolis (a. Geogr.), fo v. w. Pes lufium.

Aelius. 1) u. 2) P. u. S. Ac. Partus, f. u. Patus, yagl. Aelia gens. 3) C. Ac. Bafus, röm. Zurift gegen bas Enbe ber Republik, for.: de verborum, quae ad jus civile pertinent, significatione. Rur ein Fragment vorhanden. Bgl. Heimbach, de C. Aelio Gallo ejusque fragmentis, Lpz. 1823.

Aelke (300l.), fo v. w. Dehle. Aella, Amazone, fiel im Kampf mit

Aelnt, 1) fo v. w. Malft; 2) Fluß, fo v. w. Abfe.

Acist, 1) (Evert van), geb. zu Delft, Maler von Erilleben, ft. 1638; 2) (Bi is beim), geb. 1638, Neffe u. Schuler bes Bor., Blumen: u. auch Stillebenmaler, ft. zu Amsterdam 1679. Merte in den Galler rien von Munchen, Berlin, Dresben.

Aeltern, fo v. w. Eltern.

Aelteste . 1) die Bejahrtesten, u. ba das Alter sine flug galt, 2) die Angeschen; 3) bei den Juden Borsteben . Nichter 30 dei den Juden Borsteben . Nichter des gangen Belts u. einzelner Stämme u. Etäter, weil sie in den frühesten Zeiten aus dem Bejahrtern gewählt wurden. Die Een bilderen die Ortsobrigkeit, hiesten unter den Aheren Gericht, vertraten das Bolf bisweilen im Opferculiva u. beschrächten die Königs. Später wurden auch junge Einsschiedung werden zie Aufrech die Aen als Beissper des Synchriums im Beratung unt den Hohen present u. Edriffsgelehrten genamn. 4) Nach dem Muster

ber jibischen Synagogen u. ber Apostel Borfleber ber einzelnen Gemeinden (Presbyter).

5) Noch jeht in manchen Ergenden in ber protestant. Kirche (fo in ber Brubergemeinde)
Gemeinde alteste, bie an ben Berathungen über die firchl. Angelegenheiten Theil nehmen. Che ber Altgefelle bei handwertern;
7) die bejahrtesten ob. angeschensten Gieber einer Zunft, ob. Gemeinschaft. (Sk.)
Aeltesten-Conferenz, f. u. Brü-

bergemeinde .. Aeltestenrecht (Staatsw.), f. u.

Majorat.

Acluropus (ac. Trin.), Pflanzengatt. ber Fam. ber Grafer, Festucaceae Rechnb., Forbeaceen Spr., 3. Kl. 2. Drbn. L. Acmatera (v. gr., Med.), fo v. w.

Leberfluß.

Aemāthia (a. Geogr.), fo v. w. Emasthia.

Aemīl u. Aemīlia, fo v. w. Emil u. Emilie.

Aemīlia cāstra (a. Geogr.), Stadt ber Oretani im tarrac. Spanien.

Aemilia gens, patricifdes Gefdlecht in Rom, vorzuglichte Familien: Mamerscini, Barbula, Pauli, Leptoi u. Scauri.
Aemilia lex, 1) f. u. Sumtuariae leges. 2) Gefeteevorschlag vom Dictator

Aemilia lex, 1) f. u. Sumtuariae leges. 2) Gefegesvorfdiag vom Dictator Mam. Aemilius Mamercinus 433 v. Chr., daß die Eensoren ihr Amt statt 5, nur 13 Jahr verwalten sollten; ben er auch mit Unterstügung des Volks durchseite.

Aemīlia trībus, f. u. Tribus 1.

Aemīlia vīa, f. u. Via 1.

Aemilianus, 1) Beiname der Livier; 2) Bein. des Schpio Africanus Minor; 3) E. Ji. Aemilius Ae. Alexandrianus, ein Maure von Seburt, einer der Burtharnen der frem Kaiferreiche, ward 233 in Alexandria jum Kaifer ausgerufen. Auf galliens Pefeld im Gefänansie erbröfelt.

Galliend Befehl im Gefangniß erdroffelt.
Aemilius, der Gefallige, Artige, nach Plutarch der Beredte; 1] f. Mamercinus;
2) f. Barbulus; 3) f. Lepidus u. bef. 4)
(Paulus; 5) Ae. Maeer, f. Macer;
6) (Paulus), ged. ju Berena, hochgerühmt als historiograph, von Ludwig XII. nach Paris berufen, um eine lat. Gefchichte der Könige von Frankreich zu verfassen, becmebigte aber nicht einmal das 10. Buch (den Anfang der Regierung Karls VIII.), sie ist sehr nicht einmal das 10. Buch (den Anfang der Regierung Karls VIII.), sie ist sehr abgesten gedeungen Bassel 1901, 2 Bee. Fol., franz, par. Issil u. ö. jul. 1643, Fol., ital. die 10 ersten Bücher. Bened. 1549, 4. beutsch v. Soffren, Bas. 1572—74, Fol. (Pr. u. Lb.)

Aeminium (a. Geogr.), Stadt in Lus fitania, 1. Agueda in Beira.

Aemoda (a. Geogr.), 7 Infeln in RD.

ber Orcaden, j. Shetlanbeinfeln. Aemon (Dhith.), fo v. w. Hamen. Aemonia (a. Geogr.), 1) fe v. w. Hamenia; 2) fo v. w. Latbah.

Aemonida zc., fo v. w. Samonibee. Aemuliren (v. lat.), wetteifern, nes bene, bens, mitbublen; bavon Aemulation, Betteifer u. Aemulus, Rebenbuhler 2c.

Aemus (a. Geogr.), fo v. w. Samos. Aenara (a. Geogr.), eine ber Pithes cufa (f. b.).

Aenatores (rom. Ant.), fo v. w. Mes neatores.

Aënauten (v. gr.), flete auf bem Bafs fer lebenbe Denfchen.

Aenderling. f. Fortfatinfuforien a). Aenderung der Strafe (Rechtsw.), f. Strafanderung.

Āēnderungsābsatz (Mus.), s. u. Absas.

Aene (Myth.), fo v. w. Unaitis. Aenea (a. Geogr.), fo v. w. Uenia.

Aeneas, 11) Cohn bes Andifes u. ber Aphrobite, auf bem 3ba ob. am Simois ges boren, u. von Dryaben erzogen. 5 Jahre alt jum Anchifes gebracht, erhielt er von Alfathoos Ergiebung in Darbanos. Um tro= janifden Rriege nahm er erft bann Theil, als Achill ihm feine Deerben wegführte; Me. war ber Tapferfte neben Bettor u. er mar ber einzige Eroer, ben ber fonft feinbliche Reptun fcupte. 2Ditten in ber brennenben Ctabt tampfte er, bis Alles verloren mar, u. führte bann noch eine Schaar von Burs gern, mit Beibern u. Rinbern auf ben Berg 3ba, rettete feinen Bater auf ben Schultern aus bem Rampfgewühl, ben Cohn Metanios an der Sand, feine Gem. Rreufa verlor er auf der Flucht. Bon nun an find bie Cagen verfchieben. Bahrend er nach Gin. in Ercas bleibt u. über bas wieber gefammelte Wolt eine neue Berrichaft grundet, mans bert er nach Und. aus. Die Gefchichte ber Auswandrung bes Me. verbanten wir bef. rom. Befdichtefdreibern u. Dichtern (indem fich die Romer rubmten, von ben Erojanern unter Me. abzustammen u. viele edle Gefchlechter, u. a. bas Julifche, von ihm entfproffen fein wollten), unter Lete tern bef. bem Birgil, beffen Gebicht (Rache ahmung ber Dbiffee), baher Aeners, Aeneide. Rach berfelben verließ er im 2. Jahre nach Troja's Berftorung bie Beimath mit 20 Chiffen u. einer großen Ungabl Begleiter, barunter ber Steuermann Dalin us ros, ber auf ber Fahrt ins Dicer fiel u. umtam (ihm warb auf bem Borgeb. Palis nurum, wo bie Leiche gefunden murbe, ein Denemal gefest, 'Achates, ber Phrygier Meolos, ber Enrneffier Memon, ber Troer Mepitos, Alfathoos, Umaftros, Aphibnos, Attys (ber bas attifche Bes fdlecht gestiftet haben foll), Bitias, ber ftarte Butes, bie Freunde Difos u. Eu= rnalos, hippotoon, Rapps (ber nach= mals Capua erbte), Dineftheus (foll Stife ter bes memmifden Gefdlechte fein), Se= reftos (ber auf ber gahrt burd einen Schiffbruch von Me. getrennt worben war, ben= felben aber in Carthago wieber fand u. bann mit ihm nach Italien ging), Gergeftos (von bem bas fergifde Befdlecht abstammen foll).

Therfilodos u. v. a. Die Rabrt ging über Thragien nach Sicilien, wo ihn Dreftes gaftlich aufnahm u. wo er Elymos, ber nache her Grunder bes Bolts ber Elymi marb, u. Achamenibes, einen Ithatenfer, ben Ulpfs fee hier gurudgelaffen hatte, antraf u. mit fic nahm. Rach einem Aufenthalt von 7 3abs ren wollte er nach Italien fahren, murbe aber nach Libnen u. Carthago verfchlagen, wo er bie, ibn mit Liebe umfangenbe Konis gin Dibo (f. b.) auf Befehl feiner Mutter Aphrobite verließ. Bon ba tam er, nachs bem er Sicilien noch einmal berührt hatte, nach Italien, landete bei Cuma, fchiffte noch norblicher u. lief enblich in ben Tibris ein. Der Ronig Latinus nahm ihn gaftlich auf, gab ihm feine Tochter Lavinia (Launa) gur Gemahlin u. bas Reich bagu, fo fehr auch feine Gemahlin Umata, weil fie bie Lavis nia foon bem Turnus verfprocen hatte, bas gegen mar, ja felbft ihre beiben Cobne tob. tete fie, welche bie Beirath billigten, u. ftarb, als fie vergebens gegen Me. gefprochen u. gewirtt, eines freiwilligen Tobes. . Aber ber Rutulerfürft Turnus, Cobn bes Daus nus u. ber Benilia, ber Lavinia Berlobter, gereigt von ber Priefterin Chalpbe, tam an ber Spipe eines großen Beeres mit Abares, Anchemolus, Aventinus, Camilla u. a., um Rache an ibm ju nehmen. Rach Gin. fiel er im Zweitampf von Me., n. And. wens bete er fich nach ungludlider Schlacht, in ber aber bie Latiner ben Latinus verloren, ju ben Rachbarvoltern u. biefe tamen, Sabiner unter Claufus, Tiburtiner unter Catils lus, Cariten unter Degentius u. beffen Cohn Laufus ju feiner Gulfe berbei. 'Mud Me. erhielt Gulfe, bef. von Guander u. beffen Cobn Pallas, von ben Ligurern unter Cupas vo, aber bie feindl. Dtacht mar überlegen, bie Latiner murben befiegt u. Me. felbft fiel. Die Romer verehrten ihn fortan als Inbiges u. man ftellte ibn por umgeben mit einer gowenhaut, auf ben Schultern feinen Bater Undifes tragent, an ber Sand ben fleinen Affanios fubrend, wie er bas brennenbe Troja verlaffen haben foll. 2) Me. Sils vius, König v. Alba Longa, f. b. s. 3 Me. Latritos, Felbherr ber Artabier gegen 361 v. Chr., von feinen ftrategifden Berten ift nur ber Poliorketikos (bie Runft Stabte ju belagern), erhalten, herausg. v. Cafaubonus, Paris 1609, Fol., julegt von Drelli, 2p3, 1818. 4) Me. Gagaos, von Gaga) ju Ende bes 5. Jahrh. Schuler bes Reuplatoniters Dierotles ju Alexandrien, warb Chrift u. wenbete auf bas Chriftenth, bie Grunbfage ber neuplaton. Philofophie an. Schriften in der Biblioth. patrum. 5) Me. Sylvius, fo v. w. Papft Pius II. (Lb.)

Aeneas, 1) Schmetterling, f. u. Ritz terfalter; 2) furinamifcher Me., fo b. w. Capopollin.

Aeneatores (rom. Ant.), 1) bei ben Legionen Inftrumentenblafer, fpater 2) fo v. w. Trompeter.

Aenčias

Aenelas (Myth.), Beiname ber Aphros bite von ihrem Cobne Meneas.

Aenēis (Aeneide, a. Lit.), f. u. Mes neas u. Birgilius.

Aenesidemos, aus Knoffos, Souler bes Beratlibes, Erneurer bes Stepticismus,

lebte ju Alerandria furz vor Ehr. Geb. Aenesipasta (a. Geogr.), fo v. w. Ancfipafta. Aenesippa, Infel an der Norbtufte von Afrika bei Paratonion. Aenesisphyra (Aenesiphara), Sas fen an ber Rordfufte v. Marmarica (Afrita).

Aeneze, arab. Beduinenftamm von ibm ftammen mehrere afritanifche Stamme. Aengster. 1) (Mungf.), fo v. w. Angfter; 2) (Maft.) f. Engfter.

Aengstlichkeit (Pfpd.), f.u. Angft

M. Genauigfeit.

Aenia (a. Geogr.), 1) Stabt in Metos lien am Acheloos; 2) Ctabt auf Chaltis bite am thermaifden Deerb., angebl. von Meneas, mahricheinl. von einer torinth. Cos lonie gestiftet. Aenianes, fo v. w. Enianes. Aenigma (gr.), Rathfel (f.b.s). Dah. Aenigmätisch, buntel, rathfelhaft.

Aenikten (v. gr.), welche bie Dratel

in Rathfeln geben.

Aeni pons (a. Geogr.), fo v. m. Ad Oenum. Aenios, fleiner gluß in Darbas nia (Rl.:Mfien). Aennum, fo v. m. Phis lotera. Aenon, Ort bes Stammes Danaffe in Camaria, wo ber Jabot in ben Jordan flos u. wo Johannes taufte; nach Gin. j. Min Ras rem. Aenona, j. Mona, wichtiger Ort an ber liburnifden Rufte, fpater Refibeng eines Proatifden Fürften.

Aenos (a. Geogr.), 1) fruher Polstymbria, Stadt in Thragien, an ber Duns bung bes Bebros, alte aolifche Colonie; fpas ter tam Me. an bie Perfer, bon benen fie Philipp b. Gr. eroberte, bann mar fie als wichtige Festung balb fprifd, balb matebos nifd, am langften agprtifd, bie fie von ben Romern ale freie Stabt erklart murbe; j. Enos. Dungen aus Me. aus ber Beit bes boben u. iconen Style, mit bem Ropf bes Bermes (auf ben frubern in Profil, in ben fpatern von vorn); 2) mehrere anbre Stabte

in Theffalien, Rreta, Rleinafien. Aemus, bei ben Alten ber Inn. Aenvres (a. Geogr.), f. u. Thafos. Ae O. dem. Beiden für Aether.

Acoie (Dlyth.), Tochter bes Meolos von Telepora.

Acolia (Myth.), Amnthaone Tochter, von Ralpbon Mutter ber Epitafte u. Pros

Acolia (a. Geogr.), 1) fo v. w. Meolien; 2) Infel, wo Meolos haufte.

Acolida, bie Tochter bes Phruros.

Acolien (Acolidia, Acolis, a. Geogr.), Colonie von Meoliern in Rleins Afien, wo von ihnen an 30 Stabte gegrunbet murben, bie BMpfien, gang Troas u. bie Rufte bes Bellefpont bis jur Propontis ein= nabinen, ju Rome einen gemeinschaftl, Tems

pel u. gemeinschaftl. religiofe Fefte hatten, u. von ben bie machtigften 12 (Rome, Lemnos, Rilla, Pitane, Grynion, Lariffa, Reon Teis dos, Aegirufa, Megaa, Rotion, Mprina u. Smyrna, ju benen noch Leebos tam) jebe Unfange unter Ronigen, fpater ale unabhangige Republiten ben aeolischen Bund ausmachten. Er mar inbeffen von wenig politifder Bebeutfamfeit, um fo mehr ale Emprna von Jonien überrumpelt u. ju bem ionifden Bund gebracht wurbe. Rros foe unterwarf ibn feinem Reich, mit biefem tam bas Gebiet beffelben unter Apros an Perfien, nach Alexander an bas fprifche Reich, bann mit biefem an bie Romer, bann an Mithribates, Kon. v. Pontos u. wieber an Rom, ward unter Theodofius ju bem griech. Reich gefchlagen u. tam mit Klein=Ufien an bie Turten. Die Begebenheiten ber einzels nen Stabte f. u. beren Gefc. (Lb.)

Aeolier, hellenifder Bolteftamm, ber Sage nach von Meolos entfproffen, mahr= fdeinlich urfprunglich in Thragien wohnend, machte auch bort feine ersten Erobrungen u. errichtete viele Stabte, so halos, Mag-nefia, Joltos, Phera, Phylate, Theba Phtiotibes, Ormenion, Methone, behnte sich auch fpater über Rlein=Ufien aus, f. Meolien.

Acoline (Dluf.), fo v. w. Mcolediton. Acolion (a. Geogr.), Stadt auf bem thrag. Cherfones, gehorte bis Philipp v. Mas tebon. ben Athenern, bann ben Chalfidiern.

Acolipila (Phyf.), fo v.w. Dampflugel. Acolis (a. Geogr.), fo v. w. Meolia. Acolis (300l.), f. Bielfiemenfdneden d).

Aeolisch (v. gr.), 1) windig, fturs mifch, von Meolos; 3) ju Meolien gehorig. Aeolische Inseln (a. Geogr.), 1) Infeln an ber Rufte von Meolien in Rleins Mfien ; 2) die liparifden Infeln ; vgl. Meolus.

Aeolischer Bund (a. Befd.), f. u. Meolien. Ae.r Dialekt, f. u. Griedifde Sprache. Ae. Tonart, eine Rirchenstonart (f. b. f). Ae. Verse (Metr.), f. u. Logaobifde Berje.

Acollanthus (ae. Mart.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Lippenbluth= ler, Leioschizocarpicae, Salviariae Rchnb., Labiaten, Meliffeen Spr., jur 1. Orbn. ber Dibnnamie L. gehörig.

Acollion (v. gr., Dleb.), Bindpode; f. Baricellen.

Acolodion (Ac-ikon, Muf.), fo v. m. Binbharmonica.

Aeolodon (Petrefactent.), von Berm. r. Meyer aufgoftelltes eignes Genus eines porweltlichen Thiere, tommt im Schiefer von Daiting, ju Monheim u. Boll vor. Commerring hielt es fur ein Krotobil (Crocodilus priscus) u. Cuvier fur einen Gas vial, v. Mener nannte es Ae. priscus. (b. p. Meper, Palaeologica, G. 202.)

Acolomorphos (Math.), f. u. Bi-

Acolos (Moth.), 1) bes Bellen u. ber Drfeis (bes Sippotes u. ber Menetle ob.

Engia) Cohn, Ahn ber Meoler. Rach feines Batere Tobe erhielt er Theffalien u. nannte bie bort wohnenben Bellenen Meolier. Bats tin: Enarete; Rinber: Rretheus, Sifuphos, Salmoneus, Deton, Magnes, Perieres, Ras nate, Althone, Pifibite, Kalite u. Perimebe. 3) Sohn u. Entel bes hippotes (bab. fein Beiname Sippotabes), ließ fich auf ben Infeln bes torrhenifden Deeres nieber, grunbete Lipara u. jeugte mit Rhane (Tes lepora) 26 Rinber. Sein Sis war eine Boble Thragiens, ob. bie aolifchen ob. lipa= rifden Infeln, namentlich Strongnle. Rach homer bewohnte Ale. eine Stabt mit ehers nen Mauern, innerhalb welcher er bie Binbe eingefchloffen bielt, u. gab auch bem Donffeus einen Schlauch voll Bind jur bequemeren Schifffahrt mit. Er war in ber alteften gas bel tein Gott, sonbern ein weifer, gludlicher u. bef. gegen Frembe menschenfreundlicher Konig. Erft ben Borgangern Birgils (bei bem Ac. bie Binbe in einer Boble verfclof= fen halt) warb er jum Gotte burch ber Juno Bunft, u. Berricher über bie Binbe. (Lb.)

Acolsball, fo v. w. Dampflugel. Acolsharfe, ein langer, fcmaler Ras ften von fcwachem Tannenholze, etwa 3 F. hoch, 6 3. breit u. 4 3. bid, über bem Refonangboben mit 8 — 10 ftarten, an 2 Stegen befeftigten, aber nicht ju fcarf ans gezognen Darmfaiten, bie im Einklang ges ftimmt find, frei aufgebangt, etwa über einem Thurfenfter ob. in einem genfter einer off= nen Thur gegenüber, lagt ben Luftzug bie Saiten vibriren u. erregt fo bie munberbars

(Hs.)

ften Rlange.

Acon (gr.), 1) lang bauernbe Beit; 2) viele Jahrtaufenbe, Ewigteit; 3) A. Protogonos, f. u. Phonitifde Religion 1; 4) bei ben fpatern Gnoftitern , hauptfachlich bei Rerinthos ein boberes , gottabnliches, lang u. ewig bauerndes Befen, bas feiner Ratur nach über ben Denfchen erhaben, aber Gotte nicht gleich ift. Die Gnoftiter neh= men vericbiebne Arten u. Abftufungen von ibm an. Die Aconenlehre ber Gnos ftiter, bef. bes Balentinianus u. Bafilibes, f. b., vgl. auch Abraras. (Lb.)

Acopolis (a. Geogr.), fo v. w. 36. Acora (gr. Ant.), 1) Fest, f. u. Erigone

2); 2) f. u. Rrabe.

Acos (Myth.), Sohn des Typhon (Ty= phous), Erbauer von Paphos auf Eppern. Aepen (a. Geogr.), 1) Stadt in Def= fenien, fpater Thuria ob. Rorone; 2) Stadt auf Rreta; 3) fo v. w. Goli.

Aepfel, in verfchiebnen Bufammenfes

bungen, f. Apfel.

pangen, 1. 24ft...
Aeplinus, 1) (3 o b., früher hu ch f. du ch, ho ch), geb. 1499 zu hamburg, Franciscas ner in Enzland, frub. dann in Wittenberg, warb Protestant, 1522 Pastor, 1524 Gupersintend, zuhamburg, unterficht. 1537 die schmalentend, zuhamburg, unterficht. 1537 die schmalentenden. Palb. Art., wiberfeste fich aber 1549 bem Interim u. hielt es mit Flacius; gegen ihn find Formula conc. art. IX. u. Epitome IX. gerich: Uniperfal . Beziton. 2. Muft. I.

tet. Er ft. 1553. 3) (Frang Maria Ulr. Theobor), geb. 1724 ju Roftod, ftubirte bafelbit, feit 1757 Prof. ber Phyfit an ber t. Atabemie ju Petersburg, Lehrer bes Groß= fürften Paul, wirkl. Staaterath im Colles gium ber auswart. Angelegenh., Director bes abel. Cabettencorps u. Dberauffeher ber Rormalfdulen, 1797 Gebeimerrath, ft. ju Dorpat 1802 ; ausgezeichneter Phyfiter, fchr .: Tentamen theoriae electricitatis et magnetisml, Petersb. 1759, 4., im Aus, D. Saub, frang. Par. 1787; Recueil de differents memoires sur la Tourmaline, Betergb. 1762 u. m. a. (Sk. u. Jb.) Aeppich (Bot.), f. Eppid.

Aepy (a. Geogr.), Drt in Elis im Des loponnes.

Aepytis (a. Geogr.), Gegend auf ben Grengen von Artabien u. Deffenien.

Acpytos (Dipth.), 1) aus Artabien, Cohn bes Elatos, Erzieher ber Spaben; 2) f. u. Deffenien, Gefc. s; 3) f. u. Me=

neas 4

Acqual (v. lat.), 1) gleich, gleichmäßig, gleichformig; 2) f. u. Orgel a. Eine mit Me. bezeichnete Stimme, 3. B. Ac-Gemshorn, Ae-Principal ift eine Bfußige. Aequa lance (lat.), 1) mit gleicher Bage; 2) gerecht.

Aequales (lat.), Beits, Alteregenoffen. Aequalia, gleiche Großen. Aequani-mitat, Gleichmuth, Gelaffenheit. Aequation, Musgleidung, Gleidung.

Aequationstafel, aftron. Zafel ub. ben Durchgang ber Sonne burch ben Dits tagetreis.

tagetreis. Ac-uhr, f. u. Uhr a.
Acquator (lat., Gleicher, Linie), '1)
Erbgleicher, ber Umfang bes größten Rreis fee unfrer Erbe, von bem Gud= u. Rorbpole immer um 90 Grabe entfernt. Der Me. theilt bie Erbe in 2 gleiche Theile: bie norbliche u. fubliche Balbtugel. \* Er burchfchneibet Mittel=Afrita, Borneo, Sumatra, Celebes ze., bas Submeer, Samerita u. bas große Beltmeer. Alle Lanber, bie er berührt, has ben bestanbige Rachtgleiche. Ber ift, wie jeber Rreis, in 360 Grabe getheilt, jeber Gr. ift 15 geogr. DR. lang, Die Lange bes Me.s betragt alfo 5400 DR. In ber Richtung bes Me.s bewegt fich bie Erbe um ihre Mre. Bgl. Erbe s. Auf gleiche Beife, wie bie Erbe, haben auch alle Planeten u. Monde, fo wie bie Conne, ihren Me. \*2) Sims melegleicher (Belt: Me.). Denet man fich ben größten Theil ber Erbe, beffen Ums treis ber Me. ift, nach allen Seiten ju, bis jur vermeintlichen Simmeletugel, verlans gert, fo erhalt man ben einen größten bims meletreis, beffen Umfang in allen Punts ten von ben himmelspolen um 90 Gr. abs fteht. himmels = u. Erb = Me. fallen alfo in eine Cone. Steht bie Sonne im himmels= Me., alfo fentrecht über bem Erb=Me., mas in Jahresfrift 2mal gefdieht, fo haben alle Begenben ber Erbe Rachtgleiche; f. Tag= u. Rachtgleiche u. Schwanten ber Erbachfe. 14

2) Magnetischer Ae., in der Lehre vom Erdmagnetismus die in sich felbst zurücklausenbe Linie in ber Rahe bes geograph. Ae.s, in welcher die magnetische Reigungsdenabel horizontal liegt. Sie ist die Linie des Gleichgewichts zwischen ben magnetischen Kräften beiber Erdbalften.

Acquatoreal, aftronom. Instrument (f. Zaf. IV. Fig. 15). Einer auf einer fent-rechten feststehenden Saule CA befestigten, um ihre eigne Achfe brebbaren Achfe B F, bie ein maffiver Enlinder ift, wird bie Rich= tung ber Beltachfe gegeben; an ihr ift ein Rreis A (Aequatorealkreis) fo ans gebracht, baß bie Achfe fentrecht im Dittel= puntte fteht. Gin 2. Rreis G G ift fo mit ber Achfe verbunden, bag feine Cone mit ber Achfe parallel, folglich feine Achfe E F auf jener fenerecht ftebt. Um ben Mittelpunet biefes Kreifes fann ein auch ber Achfe pas ralleles Kernrohr H I bewegt werben, u. führt eine Albidabe c mit fich, an ber, fo wie an ber ahnlichen e f Charniere angebracht Dem Fernrohr gegenüber ift bas en= linbrifde Gegengewicht D befindlich. Beibe Rreife find in Grabe u. Minuten getheilt, u. Drudichrauben K u. A ftellen die Albis baben an ihren befestigten Rreifen feft, Dli= Prometerfdrauben A u. L erlauben ber icon feftgefdraubten Albibabe noch einige Bewes gung ju geben. Wenn nun die Achfe B F bie Richtung ber Weltachfe hat, fo wird bie Cone bes Kreifes G parallel bem Mequator fein, u. als fentrecht auf biefer Ebne mit einem Abweichungefreise gufammenfallen. Richtet man baher bas Fernrohr burch Bewegung um ben Mittelpunet bee Rreifes G u. burch Drebung ber Achfe BF nach einem Sterne, fo lagt fich aus bem 1. Rreife feben, um wie viel Grabe u. Minuten in geraber Auffteis gung ber Stern vom Meribian abfteht, u. am 2. Kreife aus dem Bintel, welchen bas Fernrohr mit ber Chne bes Aequators macht, bie Abweichung bes Sterne.

Aequatornone, ber fentrechte Abstand eines Eterns vom himmelse u. eines Drets auf unfere Erbe vom Erbaquator. Um die Ae, zu erhalten, zieht man einen größten Kreis durch den Stern od. Drt, senktedt auf dem Acquator u. migt ben Bogen. Mit der Polhöbe bestellen Sterns beträgt sie stere 30 Gr. Aus der Declination eines Gestirns kann man stets die Ac. sinden.

Aequatorinseln, fo v. w. Guineas infeln.

Aegul (Aequicoli, a. Geogr.), altstalisches Bolt, west, an ben Apenninen, Acterbaure mit venigen Stabten. Früher in Frieben mit ben Römern, verbanden sie sich, als Porsenna Rom bezwang, mit den Latinern, wurden aber mit diesen besiegt. Als Goriolan die Bolster zum Krieg reigte, waren sie diesem verbündet, u. erhielten ein Abeil des den Römern abgenommen Landes bis an den Algidus zum Lohn. Sie beunruhigten num stets das einen Schiet, die

fie burch Camillus gebennüthigt, aber erft ju Anfang bes 3. Jahrh. v. Chr. ganglich befiegt wurben. (Pr.)

Aequidistant (v. lat.), gleichabftans

big. Ac-Interal, gleichfeitig.
Aequilibrismus (v. lat.), Freiheitslehre, nach ber ber Menich nur bie mabre Freiheit in feinen Sandlungen haben foll, wo ein völliges Gleichgewicht von Beftimmungsgründen Statt findet, weil die Seele bann nach keiner von beiden Selten hin ftarter gezogen werbe.

Aequilibrist, 1) Rünftler niebrer Gattung, ber Darftellungen gibt, die bef, Kunftfertigleit im Balanciren u. bgl. fore bern, so best. 2) Seiltänzer, boch auch 3) Kunftreiter u. bgl. In neurer Zeit haben die vorzüglichern unter ihnen andre Namen, wie Akrobaten u. bgl., angenommen.

Acquilibrium (Ae-liber, lat.),

Gleichgewicht.

Aequinoctiāl (v. lat.), jur Nactegleiche gehörig. Ae-kreis (Ae-līnie, Afr.), fo v. w. Aequator. Ae-pūnkte, f. u. Acquinoctium. Ae-rēgen, Aestürme. Regen u. Stürme (jest felten mehr von Gewittern begleitet) im Mary u. September ob. October, bie, bef. in Samerita in ber heißen Bone, ben Minter ause machen, u. jur Zeit ber Nachtgleiche, bef. im herbst am farsten u. anhaltenbeten sind. Ae-uhr, f. u. Sepnenuhr z. (Pr.)

Aequinsctium (Aftr.), die Beit, in der Zag u. Nacht (mit nur unerheblicher Differens) einander gleich ift. Das Be. Fommt Zmal in jedem Jahre vor. In ihnen durch-schneider die Erbbahn den Aequator stets in den Aequinoctialpunkten. Mit den Be. bebt (astronomisch) abwechselnd in den beiden Erbbemsphomischsen Frühling a. Derbst an, baber auch: Krühling e., am 21. März, u. Gerbst et., am 22. Gept. beginnend. Bgl. Jahreszeiten 1).

Aequinoctium (a. Geogr.), rom. Feftung in Unterpannonien, an ber Donau, mahrich. westlich vom Ginfluß ber Fischa.

Acquipariren (v. lat.), gleichmachen. Ac-pollent, gleichbebeutend; bab. Acpollenz, bas Berhaltniß verschieben auss gebrückter Sabe von einerlei Sinn.

Acquisonus (lat., Muf.), Einklang. Acquitas (lat., Rechtew.), 1) Rechtsgleichheit für bie dem Gefege Unterworfnen; 2) fo v. m. Billigfeit; 3) (Muth.) f. ebb.

Acquivalent (v. lat.), 1) Entschäbisgung, Ausgleichungssumme. 2) Ac., chēmisches, so v. w. Atom.

Aequivok, 1) gleichnamig; 2) zweis beutig; baher Aequivoken. 1) zweis beutige Rebensarten; 2) f. u. Meisterfans

ger 1.

Acquivõke Zēügung (Acquivoca generātio, Physiol.), bas probles
matifac Petrosgeben organifact Befen aus
unorganifacm Stoffe aus obne Befru druna;

f. Beugung a.

Aequo-

Acquolesima (a. Seogr.), Stabt ber Santones (Gallia aquitan.), j. Angouleme. Acquoreae (Bool.), fo v. w. Scheis

benquallen.

Acquum (a. Geogr.), rom. Colonie in Dalmatien; beim j. Dorf ban am Dufer bes Cettinafluffes.

Aer (gr. u. lat.), 1) Luft; bab. mehrere ber folgenden Bufammenfepungen. 2) In

ber tathol. Rirche bas Tud, womit gewöhn= lich ber Reld bebedt wirb.

Aera (lat.), 1) Unfang eines Beitraums; 2) Beitrechnung felbft. Die Me., wonach bei ben verfdiebnen Rationen gerechnet wirb, ift febr verfchieben, meift find es aber Connenjahre, nach benen man rechnet. Die ge= brauchlichften find unter Jahresrechnung ans gegeben, f. Jahreerechnung.

Aerārii tribūni (rom. Ant.), f. u.

Tribunen.

Aerarium (lat.), 1) öffentlicher Schan; 2) Schaptammer; 3. B. Ae. militare, Rriegeschantammer, von August errichtet; in fie floß von allen Schentungen u. Erbs fcaften von entfernten Bermanbten 10, von allen in Rom vertauften Baaren 1000. Dav. Aerarial, eine Schaptammer betreffenb. Aerarius (rom. Ant.), rom. Burger,

ber wegen eines Berbrechens bes Stimm= rechte u. feiner Burbe beraubt murbe u. nur beshalb Burger blieb, baß er Steuern

(aera) für fich bezahlte.

Aëratio (Dieb.), fo v. w. Merofis. Aerding (Geogr.), fo v. w. Erbing. Aërelatometer (v. gr., Phyf.), Luft=

ob. Glaselafticitatemeffer; f. u. Barometer. Aerenosii (a. Geogr.), Bolt im tar= racon. Spanien, Rachbarn ber Anbofini u. Bargufii.

Acreolus (lat.), fo v. w. Challes. Āēres (Myth.), f. u. Aesculanus. Āēreus (lat.), 1) aus aes (f. b.) vers fertigt; bef. 2) (Rumism.), eherne Munge.

Aerger (Pfpcol.), das lebhafte Diffallen über eine, bef. absichtliche Wiberfets-lichteit gegen unfern Billen, ob. ein uns zugefügtes Unrecht, nicht mit lebhafter Gegenwirtung nach Mußen, fonbern mit frampf= hafter Rudwirtung nach Innen verbunben. Aërgerlich, Ae-keit, gesteigerte u. habituelle Geneigtheit jum Merger. Aergerniss, 1) Unwille über folechte

Sanblungen Anbrer; 3) tas Unerlaubte, Schlechte felbft; f. u. Beifpiel; 3) geringer

Grab bes Bornes.

Aeria, Beiname ber June, ale Gottin

ber Luft.

leria (a. Geogr.), 1) fo v. w. Thas fos; 2) Stabt ber Cavaren in Gallien, un= weit ber Rhone; j. Mont ventour; 3) nach Ein. erfter Rame von Rreta, Megopten u. Methiovien.

Aerianer, Anhanger bes Merius, um 340, verwarfen ben Cheftanb, bas gaften, Gebet u. Opfer fur Berftorbne, die Feier bes Ofterfeftes (ob. nach And. bie Dfterlammemablgeit), bielten ben beil. Beift für ein vom Bater u. Cohn verfchiebnes Befen, hoben ben Unterfchied gwifden Bifchofen u. Presbytern auf u. nahmen nur fehr Ent= baltfame in ihre Gemeinschaft auf. Sie murs ben von Buther, Bellarmin, u. M. fur Bors laufer ber Protestanten gehalten. (Sk.)

Aerias, alter Konig von Eppern, Ers bauer bes altften Benustempels ju Paphos.

Aericusa (a. Geogr.), f. v. w. Ericufa. Aerides (a. Lour.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Orchibeen, Gruppe: Orchideae genuinae Rehnb., Reropagen Spr., jur Synandrie, Monandrie L. gehos rig. Arten: burch Schonheit u. Bohlges ruch ber Blumen ausgezeichnet, fcmarozenb

auf Baumen wachfend, aus Dftindien. Aeriform (v. lat.), luftartig. Aeril Montes (a. Gogr.), Gebirg Siciliens, bei der Stadt Capitium; die

bodfte Spige j. Monte Artefino.

Aerius, um 340 Presbyter ju Gebaftia; Arianer, baer nicht Bifchofward; f. Merianer. Aermel, ber Theil bes Kleibes, ber ben Arm bebedt, f. u. Schneiber. Acholz (Con.), runbes folg, um Rahte u. Falten ber Mermel aus- u. glatt ju bugeln.

Aernen, tathol. Fleden im Behnten Gambs bes Schweizercantons Ballis, Rath= haus, Bufammentunfte bes Behnten; Topfe

fteingerathe.

Acroas Indianer, f. u. Maranhao. Aërobat (v. gr.), 1) Luftwandler, Luft= fpringer; 2) Grubler.

Aërodiaphanometer (v. gr., Phys fit), Luftburchfichtigteitsmeffer. Aerodi-aphthoroskop, Instrument gur Prüsfung ber Reinheit od. Berberbtheit ber Luft. Aerodius (Petrus), f. Aprault.

Aerodynamik (v. gr., Phnf.), bie Lehre von ben Kraften, Eigenschaften ber

Aerde, Infel, fo v. w. Arroe. Aerue (a. Geogr.), Rebenfluß bes Afor

pos in Bootien.

Aërographië (v. gr., Phyf.), Ber forcibung der Luft. Ae-leptynter, Ae-leptynterion, Luftverdunner, Luftauss Inftrument jur Berbunnung ber behner , Luft; fo v. w. Luftpumpe. Ae-lithen, fo p. w. Meteorfteine ; f. Meteore . ff. Ae-logie, Lehre von ber Luft überhaupt; baher aërologisch. Ae-mantië, Bahr: fagen aus ber Luft. Ae-mechanik, fo v. w. Pneumatit. Ae-mechanische Presse (Meroftatifche P.), fo v. m. Lufts (He. u. Hf.) preffe.

Aeromel (Bblew.), fo v. w. Manna. Aerometer (v. gr.), Luftmeffer; Ins ftrument gur Beftimmung ber Beftanbtheile u. bes fpecififden Gewichts einer elaftifden Fluffigfeit, 3. B. ber atmospharifden Luft: es geboren bierber bas Baro ., Spgro , Thermometer u. a. Daber A-metrie, (Luftmeftunft), die Wiffenschaft vom Gleichgewicht u. ber Bewegung fluffiger, ver-

manent elaftifder Daffen (ber Luft). Bolff erhob fie im 3. 1709 juerft ju einer eignen Biffenschaft, u. feit jener Beit macht fie einen haupttheil ber Dechanit aus. Man theilt fie wieber in Aërostatik u. Aëromechanik (Pneumatit) ein. (Hf.)

Aëromyka (Ae-ke, Ae-kes, Ae-kus, v. gr., Bot.), Luftbalgpilj. Aeronautik, fo v. w. Luftichifffahrt. Aeronaut, Luftidiffer, f. Luftballon.

Aerope, 1) Repheus Tochter, von Ares Mutter bes Meropos; 2) Tochter bes Ratreus, von bem fie an Rauplios u. bann an Plifthenes verfauft marb. Diefem gebar fie ben Agamemnon u. Denelaos. Rach Und. mar fie bie Gattin bes Atreus.

Aërophobie (v. gr.), 1) Luftfcheu, auch 2) Bafferichen, wovon jene juweilen Symptom ift; baber aërophobisch. Ae-phthora, Berberbnif ber Luft; bas von aërophthörisch.

Aërophyten (a. Eschw.), Gattung von Schimmelpilgen Rohnb.

Aërophyten (Phyf.), f. Meteorophys ten u. Meteore su. 4.

Aeropos, 1) f. Werope; 2) Ronig von Dlacebonien, f. b. s. 3) (a. Geogr.), Ges birg in Illyrien, bem Menaus gegenüber.

Aërosa (a. Geogr.), fo v. w. Enpern. Aërosis (v. gr., Meb., aëratio), 1) Lufts entwidlung im Rorper, f. Bindgefcmulft; 2) Abtublung burch angewehte Luft

Aërostatik (Phuf.), 1) ber Theil ber Merometrie, ber von ben Gefegen bes Bleichs ewichts elaftifc fluffiger Daffen, bef. ber Luft, handelt; 3) Luftidiffertunft, baber Aërostat, Luftball.

Aërostatische Presse (Phyf.), fo b. w. Luftpreffe. Ae. Wage, fo b. m.

Aërotanyster (v. gr., Phyf.), fo v. w. Meroleptynter. Aë-thorax, Luftents midlung in ber Brufthoble gwifden ben Lungen u. ber Bruftmanb.

Aërotonon (gr., Buchfenm.), Binbs bogen, Bindgewehr. Ae-xerotes (v.gr.,

Phyf.), Trodenheit ber Luft.

Aerschitzen, fo v. w. Eberefche. 1. Aerschot, Stadt am Demer im Bes girt Lowen, Prov. Subbrabant (Belgien); Biebgucht, Brauerei u. Branntweinbrennes rei, Lichterfabrit. 3800 Em.

Aerschot, Bergog von, f. Erop. Aersens (Geneal.), fo v. m. Marfens. Aerta (Aerthas, beutfche Dhith.),

fo p. w. Bertha. Aertzen (Geogr.), f. Argen.

Aerugo (lat.), fo v. w. Grunfpan; Ae. nobilis, ber an alte, lange geftanbne ob. unter ber Erbe gelegne Broncen, tupferne Mungen u. bgl., von felbft fich anfegenbe Roft, ein Baupttennzeichen achter Untiten.

Ae. plumbi, fo v. w. Bleiweiß.
Aerumna (lat., Muth.), Personification ber Beschwerbe, bie vaterlose Tochter

ber Ract.

Aerumnula (lat.), Stange ob. Babel, an ber ber rom. Solbat bas Bepad u. bal. trua. Aeruscatores (rom. Unt.), Leute, bie burd Gauteleien, Beiffagungen zc., Lebends

mittel u. Gelb jufammenbrachten.

Aerva (a. Forsk.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Aijoibeen, Gruppe: Ole-raceae, b. Amarantheae Richnb., Cheno-poden Amarantheen Spr.

Aerythia (a. Geogr.), fo v. w. Lanbos

bris.

Aerzberg, Berg, f. u. Gifenary. Aerzen (Geogr.), f. Erben.

Aes, (lat.), 1) Rupfer ; 2) Bronce ; 3) Gelb, weil bie erften Dlungen ber Romer aus Rupfer geprägt murben; 4) (Dhth.), fo v. m. Mesculanus.

Aena, eine Rabterin (bab. Saum-Mefa). murbe Baralb in Funen von Palantot als Mufwarterin gegeben; Sarald fand Gefallen an ihr u. Die Frucht biefer Buneigung mar

Sveno, Anfange vom Bater verfdmaht, in feinem 15. Jahre anerkannt. Aesakos (gr.), Mortenreis, f. u. Gtos lion.

Aenakos (Muth.), Cohn bes Priamos, Bahrfager, fturgte fich nach bem Tobe feis ner Gattin Afterope (Besperia) ins Deer u. warb in einen Taucher verwandelt.

Āēsakos (a. Geogr.), Fluß in Troas, kam vom Ida.

Aes alienum (lat.), 1) frembes Gut; 2) fo v. w. Schulben. Aesalon (300l.), fo v. w. Blaufalt. Aesalos, f. u. Saintafer.

Aesar (betr. Mnth.), allgemeiner Rame ber Gotter, f. Betrustifche Religion .

Aenar (Aenarus, a. Geogr.), 1) gluß bei Eroton in Groß=Griechenland, in beißen

Sommern austrodnend; 2) fo v. w. Aufar. Aes caldarium (lat.), Glodenfpeife. Aesche. 11) coregonus Artedi: Gats tung ber falmartigen Fifche (fdmaltopfigen Baudfloffer), in ben Baudfloffen frumpfe Strahlen; Mund u. Bahne flein; Rorperbau ber lachfe. Befanntefte Arten: a) ge= meine Me., c.thymallus, Salmoth., fcmaryl. grun, fcwarze Langeftreifen, Rudenfioffe groß, violett, frifit Fifche, Infecten u. bgl.; lebt in Fluffen, wirb 2 Pf. fcmer, febr wohlfcmedenb, ift neurer Beit unter bem Ramen thymallus ale eigne Untergattung aufgeftellt. 3m 1. Jahr heißt fie in Gub-Deutschand u. ber Soweig Krefling, im 2. Ifer, im 3. Aefderling, im 4. Ae.

b) begling (cor. Heglingus), höchten
7. 3. lang, ber Salmo maraenula öhnlich, schr jart im Fleische (baher große Delicae teffe), leicht ju entichuppen, fault leicht, lebt in mehrern Schweizerfeen, wird vom Ja-nuar bis Mary gefangen. Co Schnapel, Abelfifd, Beififd (cor. Lavaretus), Dberlippe porftebend, in ber Mitte bes Ranbes mit Pleinem Ausschnitt, lebt vorzüglich von Baringelaid, geht, um ju laiden, in bie falgen

falgen u. geräuchert wohlfcmedenb; fürch. tet bas Gewitter; wird auch als eigne Gats tung (tripteronotus) angenommen. \*d) Marane, 2 Arten aus ber Stichgats tung Me .: an) große DR. (cor. maraena Arted., L.), Leib weiß, Ruden blaulich, Schuppen groß; an mehrern Orten fehr hanfig, fomadhaft, halt fich nicht lange, wird jeboch in Sonee gepadt verfenbet. bb) fleine Dl. (c. maraenula), Unters tiefer vorftebend, Schuppen garter, febr haus fig u. fehr gefcatt. 'e) Blaufelden (cor. Wartmanni, c. coeruleus), oben blau, unten weiß, untre gloffen gelb; vorzugl. im Bobenfee, wo er fehr haufig (nicht bor bem 3. Lebensjahre) gefangen, gern ges geffen u. frifd u. zubereitet weit verfahren wird; heißt im 1. Jahre Beuerling (salmo albula), im 2. Stubenfifd, im 3. Gang= fifd (fpater Springer), im 4. Renten, im 5. Dalbfeld, im 6. Dreper, im 7. Blaufeld (bezola); wird 2 Pf. fcwer. Rabestehend ift bie Gattung \* f Gilber= fifd (argentina L.), Maul flein, niederges brudt, Bunge mit Bahnen, ftarter Gilbers fcaum auf ber Schwimmblafe; wie bie Schuppen andrer Fifche ju unachten Perlen gebraucht. Art: a. aphyraena, im Mits telmeer. B) (Bot.), nebft Zusammenfehungen, so v. w. Ciche a). (Wr.)

eschel, f. u. Blaue Farbe.

Aescher, 1) (Longerb.), gelöfchter, feiner, mit Afche vermifchter Ralt; f. Ger= berei 4; 2) ein in bie Erbe gegrabnes gaff jum Beigen ber Saute mit Afche u. Kalt; 3) Ginfas von Afche u. ungelofchtem Ralte ur Bereitung ber Lauge; 4) gaf, morin bies gefdieht; 5) fo v. m. Mefchel; 6) (3001.), fo v. w. Mefche 1); 7) (Bot.), fo v. m. Mefche 2).

Aescherer, fo v. w. Afdenbrenner. escherfass, fov. w. Mefcher 2) u. 4). Aeschericht, weiches Gifen, bas teine Politur annimmt.

Lescherig, Rudftanb ber Pottafche,

wird jum Dungen gebraucht. Aescherling (3001.), f. u. Aefce 2. Aeschern (Aechn.), I) f. u. Gerbes ret.; 2) im Walbe Afche brennen; 3) mit Miche bestreuen.

Aescherofen, Topferofen, in bem Binn u. Blei ju Afche brennen. Aescherroh find Felle, die noch nicht

lange genug im Mefcher gelegen.

Acschersatz, Seifenfiederafche jum Anlegen eines Treibherbes. Ae-stange (Lobgerb.), lange Stange mit einem Quers bretchen, um ben Ralt im Aefcher in bie Dobe gu beben. Ae-tuch, ein Stud grobe Leinwand jum Durchfeihen u. Reinis gen ber Lauge.

Aescherwurz (Bot.), weißerDiptam. Aeschines, I) um 520 Tyrann von Sityon, f. b. (Gefd.) 4; 29. einer ber 30 Tyrannen von Athen, f. b. (Gefd.) 11; 3) Rebner 389 (393) - 314 v. Chr , Anfange

tragifder Dichter, bann Lehrer ber Rebes tunft, Gefanbter beim Ronig Philipp, befs fen eifriger Unbanger u. baber Begner bes Demofthenes, ber ihn aber übertraf, u. in ber Rebe pro corona befiegte. Er ging beshalb nach Rhobos, von ba nach Samos, wo er ft. 3 feiner Reben, bie wir noch bes finen, zeichnen fich burch Rlarbeit, Gemanbts beit, Rraft, Anmuth aus; fie fteben in ben Samml. ber griech. Rebner von Reiste u. Better, einzeln von Bremi, Burich 1823 f. 2 Bbe. Die ihm jugefdriebnen Briefe finb unecht. 4) Ae., ber Gofratifer, aus Athen, eifriger Schuler u. treuer Unbanger atoei, etriger Smiter is, treuer Anganger bes Sofrates, lebrte zu Athen Philosophie u. Redekunft. Ihm zugeschrieben werben 3 philos. Gefpradee, berausgeg. von Fischer, Lyz. 1753 (4. Ausz., Metgen 1788). 5.) Montanist im L. Jahrd., meinte, Ehristus sei ber Bater u. ber Sohn in der Dreienings Peit zugleich.

Aeschling (300l.), fo v. w. Mefcherling. Aeschna (300l.), f. Bafferjungfern b). Aeschröslein, fo v. w. Eberefche s.

Aeschylos, aus Eleufis in Attita, 525 - 457 (456) v. Chr., focht in ben Schlach= ten von Marathon, Galamis u. Plataa, er= warb fich aber ale eigentl. Stifter ber tra: gifden Buhne, wo er ben Schaufpielern Masten gab u. ben Rothurn einführte, gros Bes Berbienft. Als Tragifer, in ben olymp. Spielen von Sophotles befiegt, manberte er nach Sicilien aus u. marb gu Bela, ber Sage nach, burch eine Schilberote, bie ein Abler auf feinen Ropf herabfallen ließ, getobtet. Bon feinen 70 - 90 Tragos bien find nur noch 7 (ber gefeffelte Promes theus, die Perfer, die Gieben gegen Thes Mgamemnon, bie Choephoren [b. i. Trante u. Tobtenopfertragerinnen], bie Gu: meniben u. Die Bifetibes [b. i. Schupfleben= ben]) übrig. Buerft berausgeg. Beneb. 1518, Pauptaus, von Stanlen, tend. 1683, Fol., don Godie, Dauptaus, von Stanlen, tend. 1683, Fol., von Schie, Dauptaus, van Butller, Cambr. 1899 ff., 8 Bbe. Juleşt von Wellauer, Lep. 1823 ff. 3 Bbe. deutsch von Dann, Lep., 2 Bbc., 1801 — 1808. Ae. zeichnet sich durch ein Streben nach fdredhaften Scenen u. ftars ten Reben aus, oft fallt er felbft ine Duntle u. Uebertriebne. (Lb.)

Aeschynanthus (ae. Jacq.), Pflans engattung aus ber nat. Fam. ber Larvens bluthler, Orobancheae Rohnb., jur 2. Orbn.

ber Dibnnamie L. gehörig Aeschynit, neues Mineral vom Ural. bem Gabolinit abnlich , gelblich = braun,

wiegt 5,14.

Aeschynömene, 1) (ae. L.), Pflans gengattung aus ber nat. Fam. ber Schmet-terlingeblutbigen, Hedysareae, Onobry-cheae Rehnb., Gulfenpflangen, Coronilleen Spr., jur Diadelphie, Detanbrie L. gehörig. Arten: in Oftinbien beimifch, jum Theil baumartig. 2) Griech. Rame fur Impatiens noli me tangere.

Aës

Acs combustum (lat.), fo v. w. ge= branntes Rupfer. Aes confessum, eine por Gericht anerkannte Schulb. Aes corinthium , f. Rorinthifches Erg.

Aesculānus (Aes) u. Āēres (rom. Gefd.), Gott u. Gottin ber Rupfermunge;

bef. auf alten Dlungen.

Aesculapius (Dhyth.), lat. Rame bes Astlevios.

Aesculāpschlange (Ae - natter), 1) (coluber Aesculapil, oligodon Aesc.), eine Art Ratter; lebt um Rom, in Illprien, braungrau, mit 2 buntlen Seitens banbern, barunter weiß gefledt, Bauch gelbs lich, unfcablich, wirb gabm u. gern gefeben, murbe ale Attribut ben Bilbern bes Mescus lap beigegeben. 2) (elaps nigrofasciatus), Biperart aus Samerita, blag mit fcmars (Wr.) gen Gurteln.

Aesculapstab, Inotiger Stab, welchen fich eine Schlange aufwarts winbet. Acsculatores (Ant.), fo v.w. Agnrtes. Aesculin (Chem.), nach Cangoneri in

ben Rogtaftanien befindliches Alfaloib, von anbern Chemitern nicht aufgefunden.

Aesculus (ae. L.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Capinbaceen, Gruppe: Sapindene Rehnb., Spr., gur 1. Ordn. ber 7. Rl. L. gehorig. Arten: ae. hippocastanum, f. Roftaftanie; ae. Pavia (rothe Roftaftanie), braun, mit fcon rothen Blumentelden, fcmunigrothen Blumenblattern, gur Bierbe cultivirt.

Aes Curionum (Unt.), Priefterbes folbung bes Eurio bei ben Romern. Aes

Dodonaeum, f. u. Dobona. Aesen (Jagbw.), f. Megen.

Acsepos (a. Geogr.), Fluß in Rleins Dofien, tam bom 3ba u. munbete in bie

Propontis; j. Satas = Dere.

Acaepon, 1) Gott bes Fluffes Mefes pos, Sohn bes Deanos u. ber Tethys; 2) Sohn bes Trojaners Butolion u. ber Roms phe Abarbarea.

Aesernia (a. Geogr.), Stabt in Sams nium, j. 3fernia.

Aes factum (lat.), fo v. w. Argentum factum. Aes flavum, fo v. w. Gals meitupfer.

Aesgabuch (Rechtsgefd.), fo v. w.

Mfegabuch.

Aes grave (lat.), fomere, vollwichtige Munge, f. 216. Aes hepatizon (Chem.), f. Lebertupfer.

Aeshna (300l.), f. Bafferjungfern b). Aesia (lat.), Rame bes frang. Flufs

fee Dife.

Aesis (a. Geogr.), 1) Grengfluß gwis fchen Umbrien u. Picenum; j. Efio. (Aesium), Stabt Umbriens, bier gute Rafe; j. Jeft.

Aesola (a. Geogr.), fo v. w. Aefula. Aenon (Mith.), bes Rretheus 'u. ber Apro Cohn, Stiefbruber bes Pelias, Bater bes Jafon, bab. biefer Aesonides, f. unter Argonautenjug.

Aesopisch, 1) auf Art bes Aefopos; 2) winig, fchelmifch; 3) gebrechlich, haflich. Acsopos, 1) phrugifder, julest bom Philofophen Jabmon freigelagner, febr haßlicher Cflave, ber gu Camos bei Rrofos um 550 v. Ehr. gelebt haben foll, obgleich feine perfont. Erifteng von Gin. gang bes zweifelt mirb. Roch zweifelhafter ift es, ob er feine gabeln felbft aufgefdrieben bar. Schon fruh fing man an, biefe Fabeln ju fammeln, ju vermehren u. auf verfchiebne Art ju bearbeiten. Go gefchaf es von Des metrios Phalereus u. Babrios; Lestrer pers anftaltete namentl. eine Sammlung, bie er metrifch bearbeitete, u. biefe ift bie Baupt= quelle ju ben jesigen, bie vom Ignatius Magifter (im 9. Jahrh.) u. Dar. Dlas nubes (im 14. Jahrh.) herftammen u. welche j. Anopische Fabeln beigen. Erfte Ausg. o. J. u. D., Mailand 1479 u. 80 u. febr oft; am vollstanbigften von Beufinger, Gis fenach 1791 (u. d., wie burd Rlog 1776 u. Schafer 1819), von Schafer 1817. Berm. Ausg. von Furia, Floreng 1810, 2 Bbe., von Roran, Par. 1810, von J. G. Schneis ber, Bredl. 1812. 2) Freigelagner bes Des mofthenes, überftand bie ftartfte Folter, ohne einen Chebruch feines herrn gu entbeden; 3) Borlefer bes Ronigs Dlithribates von Pontos, fcrieb ein Mert über helena, u. eine Lobrebe auf Mithribates, beibe verles ren; 4) (Clobius), trag. Schaufpier um 100 v. Chr.; 5) beffen Cohn, ein Bers fdwenber, rif eine Perle von großem Berth aus bem Dhrgebente ber Detella, ließ fie in Effig gergehn u. trant biefen; 6) n. Gin. ber Berfaffer, n. M. ber Ueberfeper ins Bat. bes Romans bes Rallifthenes. (Lb. u. Pr.)

Aespe (Bot.), fo v. w. Espe. Aes pyropum (lat.), fo v. w. Gars

Pupfer.

Āēs quāsi mannārium (rom.Ant.), ju gemeinschaftl. Schmaufereien bestimmtes Strafgelb, bas fruber die Belehrten entrich= ten mußten, wenn fie vorgelegte fophiftifche Fragen nicht beantworten fonnten.

Aesquiliä (Topogr.), fo v. w. Eds quilia.

Aes resignatum (rom. Unt.), ber ben Colbaten, Berbrechen halber, nicht auss gezahlte Golb, ber wieber jur Ginnahme gefdrieben marb.

Aessen (Jagbw.), von hochwilb u. Safen freffen, abfreffen. Dah. Aessung.

Futter, Beibeplas.

Aes signatum (rom. Ant.), 1) mit Gewichtzeichen verfehnes Erz, als man noch feine geprägten Dungen batte. Beil jeber Befiter bas Beichen felbft einhauen ließ, warb es beim Taufch gewogen. 2) Leichte, reducirte Munge, f. Me. Aestas (lat., Moth.), f. Commer.

Aeste (Bot.), f. Aft.

Aestehnare (Bot.), f. u. Saare. Aesthema (v. gr., Mcd.), Empfins bungevermogen, Empfindung, Sinn übers baupt,

haupt, Sinnesorgan. Daher Aesthematonüsos, Krantheit der Sinneswertzeuge. Aesthematörganon, Empfindungs, Sinneswertzeug. Ae-organonüsos, Sinneswertzeugtrantheit.

Aesthēsis (v. gr., Med.), Sinness od. Gefühlsvermögen, Gefühl, Empfindung. Aesthedērium (gr.), 1) Sinnesverfs gaug: 3) (Physiol.), Hauptsig der Empfindung, Sensorium commune, so b. vo. Gebirn.

Aesthetik (v. gr.), teine Biffenfchaft, uber beren Begriff man fich noch nicht bat pereinigen tonnen; nach Gin. eine Philofo= phie ber Runft, nach And. eine Philofophie bee Coonen ob. eine Theorie ber finnl. Er= tenntniß bes Coonen; anach And. bie Bif= fenicaft von ber urfprungl. Gefesmäßigfeit bes menfol. Beiftes in ber Beurtheilung bes Schonen u. Erhabnen, ob. von ben urfprungl. Bebingungen bes unintereffirten (nicht bon finnlichem, irbifdem Bortheil ob. Gewinn beftimmt) Boblgefallens an ben Gegenftans ben unfrer Bahrnehmung. Dic leste Ers flarung angenommen, ift bie Me. auch eine mabrhaft philof. Biffenfchaft, obgleich man fich auch barüber noch nicht bat vereinigen tonnen; benn wenn bie Philofophie bas über= all, wenn auch in verfchiebnem Grabe, vortommenbe Bohlgefallen am Schonen u. Er= habnen nicht bef. unterfuchen wollte, fo murbe fie ihre Aufgabe (bie urfprungl. Gefenmaßig= feit bes menfcl. Geiftes allfeitig ju erforfchen) nicht vollständig lofen. "Und bie alten Phi= lofophen, feit Dlato u. Ariftoteles, haben bies auch fortwahrend gethan, obgleich fie aus ber Me. nicht einen befondern Theil ihrer Bif= fenichaft machten, fondern nur beilaufig bas bon hanbelten; jener im Phabros, bem gro-gern Sippias, im Sontpofion u. anderwarte; Ariftorles gibt icon peciellere afthetige Grunbfage in ber Poetit. Plotinos fand bas Schone ba, wo bie Daterie von ber form ber 3bee übermogen marb. Gingelne afthetifche Grunbfage trug aud Longinos (über bas Erhabne), unter ben Romern Boratius (in ber Ars poetica) u. Quintilian vor. Bus fammengeftellt findet man, mas bie. Alten in Bejug auf Me. leifteten, von &. Epengel ouraywyn regrav, Stuttg. 1828; Eb. Muller, Gefch. ber Theorie ber Aunft bei ben Alten, Breel. 1834, 37, 2 Bbe. 'In neurer Beit ftellte Batteur ale 3med ber Runft bie Radahmung ber iconen Ratur auf u. Ras men u. miffenfchaftliche Beftaltung gab ber Me. erft M. G. Baumgarten (Aesthetica, Fref. 1750-58, 2 Bbe.), bas Schone bestand nach ihm in ber in ber Ericheinung mahr= nehmbaren Bolltommenbeit einer Cache. Rachbem bie Englanber Butchefon, Bogarth u. Burte bef. nach ber Grunds lage, worauf bas Coone beruhe, geforfct u. jene bas Berhaltniß bes Ginformigen u. Berichiebnen, Lettrer ben, bem Denichen in= wohnenben Trieb ber Gefelligfeit (mahrenb er bas Erhabne aus bem Triebe ber Gelbfterhals

tung ableitete) gefunden, u. unter ben Deuts fchen Bindelmann bie Runftlebre nach ber Seite ber Ibealitat, Leffing nach ber ber Charafteriftit behandelt u. beforbert hats ten; fo jog Rant bie Lehre vom Schonen in bie Rritit ber Urtheilstraft u. feste bas Coone in bas unintereffirte Boblgefallen (f ob. 1). 'Roch weiter ging Schiller, indem er baburch, baß er bas Schone als bie In-einsbilbung bes Bernunftigen u. Sinnlichen faste, welche Bereinigung erft bas rechte Birfliche fei, bie Coonheit nicht allein auf bem Anfchauenden, fondern auch auf dem Unsgeschauten u. bem Inhalt beffelben beruhen ließ. Er hat ben Ruhm behauptet, bas richs tige Princip aufgestellt zu haben, u. nach bemfelben haben alle nachfolgenben Mefthe= titer ihre afthetifchen Begriffe u. ihre En= tier iger altheringen Degring u. the She feme gebildet. In neufter Zeit find zu be-merken Chr. D. Weiße, dem die afthet. Idee, die Wirklichkeit der log. Idee ift, so zwar, daß die gedachte Idee Moment in der ge-schauten Idee Cochonheit; sei, Schönheit also einerfeite burd bie Birtlichteit, anberfeits burch ben Gebanten gebilbet werbe. Rach Degel befteht bie Schonheit in ber Form bes Abfoluten in ber erideinenben 3bee, bie fich von ber natürl. jur unvolltommnen Form bes Enmbole u. endlich jur angemegnen bes Beale u. biefe wieber burd bie verfchiebenen Runfte bewegt. Die Regultate biefer Untersuchung, in ibrer Anwendung auf mirelich gegebne Begenftanbe, geben bie Theo. rie ber fconen Runfte (f. b.), u. bas im concreten Subjecte ber abstracten Res gel entfprechenbe Schonheitsgefühl heißt ber gute Gefdmad (f. b.). Deift marb fie auf bie Theorie ber Dichteunft u. Berebts famfeit eingeschranet; vgl. Poetie, Rheto-rie u. Styliftie. Roller, Entwurf gur Gefc. u. Lit. ber Me., Regeneb. 1799. \* Litera= tur: Englanber: Butdefen, An inquiry into the origine of our ideas of beauty and virtue, Lond. 1738; Segarth, Analysis of beauty, Lond. 1753, 4., wieber 1810; beutich v. Diplius, Lond. 1754, 4.; Burte, Enquiry into the orig. of our id. of the sublime etc., Lond. 1757 (beutfc von Garve, Riga 1773); Some, Elements of criticism, Lond. 1770, Etinb. 1806, 2 Bbe. (beutich v. Garve, Lpz. 1772, 2 Bbe.); Blair, Lectures on rhetoric and belles letters, Lond. 1783, 2 Bte., 4., 1813, 3 Bbe. (beutich v. Schreifer, Lpg. 1785 ff., 4 Bbe.). Frangofen: Batteur, Principes de littérature, Par. 1774, 5 2be. (uberf. v. Ramler, 5 Ausz., Lyz. 1802, 4 Bbe.); Marmontel, Elemens de lit., Par. 1787, 6 Bbe.; Edharpe, Liese, Par. 180, 21 Bb. Italiener: Talia, Saggio di Este tica, Ben. 1822; Pasquali, Istituzioni di Est., Pab. 1827, 2 Bbe.; Lichtenthal, Este-tica, Mail. 1831. Un garn. Egerbahale, Aesthetica, Ofen 1779, 2 Bte. Deut iche: Meier, Anfangsgrundr aller iconen Biffen-ichaften, Salle 1748, ff., 3 Bbe.; Riebel, Sheorie ber iconen R. u. B., Jena 1767 (2,

(2. Mueg., 1774), 1. Th.; Rant, Beobacht. uber bas Befühl bes Schonen ic., Ronigeb. 1764; Eberhardt (2. Ausg., Salle 1807, 4 Bbe.), Gang (Salzb. 1786), Benbenreich (Lyg. 1790), E. v. Dalberg, Erf. 1791, 4.; Snell, Lp; 1795 (2. Ausz., Gieß. 1828); Benkavib (Bert. 1799), heufinger (Gotha 1797, 2 Ahle.), Aft (Lpz. 1805); Solger, Er-win, Berl. 1815, Borl. üb. Ac., Lpz. 1829; Bouterwed (Gott. 1824, 3. Musg.), Polis (2pj. 1807, 2 Thle.), Schreiber (Scibelb. 1809), Griepenterl (Braunfchw. 1826), Rrug 1809), Griepeneri (Vidini), 1823), 3. P. Richter, Borfchule zur Ae. (Hamb. 1813, 3. Tole., 2. Ausg.), Bürger (Berl. 1825), Arabnoorf (Berl. 1827, 2 Bbc.), Ficker (Wien 1830), Grohmann (Ly3, 1830), Beiße (2 Thle., Ch. 1830), Sausmann (Berbft 1830) Fries (1832), Bobrit (freie Bortrage ub. Me., Burich 1834), 2B. F. Beber (Darmft. 1834 f.), Ruge (neue Borfdule jur Ae., 2. Ausg., Salle 1837, auch beffen Platonifde Ae., ebb. 1832), Kraufe (Görting, 1837), degel (herausg. v. Hothe, Berl. 1835), Efcenburg's Entwurf einer Theorie zc. von Dt. Pinbar, Berlin 1836. Mefthetifche Borterbucher von Gulger (Allgem. Theorie ber iconen Runfte, Epg. 1792 ff., 4 Bbe. [4. Musg.]), von Gruber, (Beimar 1810 ff.), 3g. Jeitteles (Bien 1835 -37, 2Bbe.), Lacombe (Par. 1759, 3 Bbe.), Millin (ebb. 1806, 3 Bbe.); afthet. Beit= fdriften find nach ber Bibliothet ber fco: nen Biffenfchaften zc. von Nicolai, Beife u. Dnt, Epj. 1757 - 1812, 92 Bbe. (wogu noch einzelne Schriften über afthet. Begen= ftanbe tommen, wie Berbere Ralligone, Goes the's Propplaen über Runft u. Alterthum u. m., Schiller in ben gefammelt. Schriften), von verschiebnem Geprag u. febr gabireich; bas hin gehören 3. B. bie boren, Zeitung für b. elegante Belt, ber Freimuthige, Abendzeis tung, Gefellichafter, Morgenblatt, Mitters nachtezeitung, Romet, Lewalde Europa, ber Telegraph, Rofen, Rorblicht zc. (Lb.)

Aesthetisch (v. gr.), 1) eigentl. mas bem Ginne u. ber Empfindung angehort; bef. 2) mas bem innern geiftigen Gefühle angehort; 3) was in bas Gebiet ber Mefthes tit gebort, fich auf ben guten Gefdmad bes giebt. Ae.c Bildung, Entwidlung bes Gefdmade ale afthet. Beurtheilungevermos gens, baß man richtig über Befcmadefachen urtheilen tann. Erlangt wird fie burch fleis Bige Betrachtung u. Bergleichung fconer u. erhabner Berte ber Ratur u. Runft. Ac. Figuren, f. u. Figur (Gramm. u. Aefth.), u.f. Ac. Ideen, 1) alle Borftellungen, bie burch bie Ginbilbungetraft verfinnlicht u. auf eine afthetifch moblgefällige Art barges ftellt find; 2) bie Borftellungen ber Coon: beit, ber Erhabenheit u. ber bamit verbunds nen Eigenschaften ber Dinge. Ac. Hritik, 1) Beurtheilung von Gefchmadefas den; 2) Unweifung baju, indem man ben Befchmad einer fritifden Forfdung unter= wirft baburd, bag man bie urfprungl. Bes

fete u. Bebingungen bes afthet. Bohlgefals lens wiffenschaftl. auffucht. Ae. Kunste. fo v. w. fcone Runfte. Ae.er Idealisforbert, bag er bei feinen Schopfungen, ohne fich an bie Gefete bes Naturlichen gu halten, feinen eigenthuml. Ibeen folgt. Ae.s Gefühl, Gefühl ber Luft ob. Unluft, welches burd bie Bahrnehmung eines iconen ob. hafl. Gegenstandes ber Ratur ob. Runft in uns entsteht. Ac.s Interense, Intereffe an ber Form eines Dinges (bas Schone), fo= fern biefelbe einen wohlgefälligen Ginbrud auf une macht, u. fur die Große eines Gegen= ftanbe (bas Erhabne), indem wir une burch beffen Betrachtung erhoben fühlen. Ac.s Urtheil, Musfpruch unfere Bohlgefallens u. Diffallens an einem Gegenftanbe, nach bem Ginbrud, ben er auf uns bei feiner Bahr= nehmung macht, ohne Rudficht auf bie Ers tenntniß beffelben. Ac.s Wohlgefal-Ien, bas Bobigefallen am Schonen u. Ers habnen in Ratur u. Runft. Ae. Treue, bie einem wirkl. Dinge gang entfprechenbe Darftellung eines Runftwerts. Ac. Urtheilskraft, fo v. w. (guter) Gefcmad. Ae. Wahrheit, ber innre balt ob. Bus fammenhang ob. die innre Uebereinstimmung einer Coopfung ber Einbildungefraft. (Lb.)

Aestig (3adig), 1) was in mehrere Eefte getheilt ift, fo 2) ein Fossil, mit langlich getrummten Jaden, 3. B. ber Kalksiner von Eisenerg in Steiermark. Bgl. Aft.

Āēstii (a. Geogr.), so v. w. Aftvi. Aestimation (v. latein.), Achtung, Schäung; baher ästimädel, schähar. Aestimator, Burdiger; Aeslītis, Bermittler eines Circits. Aestimatoria āctio (Redstv.), s. u. Injurie a. Ae.scher Contract, so v. w. Tröbelscontract. Aestimīren, achten, schäpen, publikar.

Aestimum (lat.), 1) Steuerbuch; 2) im Mittelalter fo v. w. Census-Schangung.
Aestivatio (Bot.), Knospenzeit; vgl. Knospe.

Aesträon (a. Geogr.), 1) Stabt in Paonia (Magebonien). 2) Stabt in Illyris graeca.

Āēstrich (Baut.), fo v. w. Eftrich. Aestuāria (Aestūria, a. Geogr.), f. Onoba.

Aestuarium (lat.), 1) (a. Geogr.), Bertiefung, die fich vom Ufer in das Eand binein erftredt u. bei der Fluth vom Meere angefüllt, beschiftwerben kann, wo das Basser ader bei der Ebbe gurückgeft u. merastig it; solide ae.a kommen besc. an den öflt, vom atlant. Meer bespulten Kuften, in Spanien, Frankreich, best. in Britannien vor; 2) Meers bussen; 3) Daumpfad.

Aestyl (a. Geogr.), Stamm ber Benebi, an ber Rufte bes fuevifden Meers, wahrich, von dem Riemen bis zur Beidifel u. westlich berfelben, sie fammelten Bernstein u. bestanben noch im 9. Jahrb.

Āčsu-

Aesula (a. Geogr.), Stabt in Latium, fruh untergegangen.

Acsung (Jagow.), fo v. w. Mefung.

Aesus (betr. Dinth.), fo v. m. Mefar 1). Aes ustum (lat.), f. gebranntes Ruspfer. Aes uxorium (rom. Unt.), f. u. Bageftoly. Aes viride (lat.), fo b. w. Grunfpan.

Acsymnett (gr. Ant.), Anordner, Bor-fleber, herricher, bei ben Acoliern, auf les benslang ob. auf unbestimmte Zeit erwählte Regenten mit tonigl. Gewalt. Der merts wurbigfte ift Dittatos.

Aesymnetes (Dhth.), Beiname bes Batchos, Borfteber ber Kampffpiele.

Acta (Mith.), ben Bittenben Gulfe bringenbe Löchter bes Beus.

Actallon, f. u. Cicaben.

Actas (lat.), 1) Alter, bef. Lebensals ter; 2) Zeitalter. Ac. legitima, gefes liches Alter. Ac. pubertatis, Bollidarigfeit. Ac. pupillaris, Minderjähtigs

teit. Ac. virilis, mannbares Alter. Actba (Geogr.), fo v. w. Actwa. Acternitas (Myth.), f. Ewigfeit. Actes (Geogr.), fo v. w. Dyaloten. Acth (Geogr.), fo v. w. Ath. Acthal (Ethal, Chem.), f. Cetul s. Acthalin, griech. Rame für Elba.

Aethalium (a., Lk.), Pflangengats tung ber nat. Fam. Streulinge Rehnb.;

Bauchpilge Spr. Aethanim (Ralenberm.), f. Ethanim.

Aethe (Doth.), eine ber fonellen Dferbe Agamemnone im trojan. Rriege.

Aethen (a. Geogr.), Ort in Deffenien, beren Bewohner Metheenfer.

Aetheilema (ae. R. Br.), Pflangens attung aus ber Fam. ber Atantheen Spr.,

gattung aus eer gum. Det Bippenbluthler, angiocarpicae acanthariae Rehnb.; jur 2. Orbn. ber Dibpnamie L. Aethelbert (engl. Gefd.), fo v. w. Ethelbert. Aethelstan, fo v. w. Abelftan.

Aetheogamie (v. andne, ungewohnt, Bot.), nad Palifot=Beauvais fo v. m. Rrnps togamie L., nach Spr. befchrantt auf Bes machfe mit ungewöhnlichen Befruchtunges

Aetheorrhiza (a., H. Cass.), Unters abtheilung ber Pflangengatt. Leontobon.

Aether, 1) (Mith.), bes Chaos Sohn, pon bem ber himmel, bie Erbe u. bas Deer marb. Mit ber Erbe erzeugte er viele Uns gebeuer; 2) ber himmel, ob. ber Alles bes lebenbe Beltgeift; 3) (Phyf.), bie ben gangen Beltenraum erfullenbe feinfte Mas terie, hopothetifch angenommen, um ein Princip jur Erflarung ber Phanomene bes Pichts u. ber Schwere zu erhalten; 4) (Aethnloryd, Schwefelather, Chem.), f. Aethnl 2. (Lb. u. Su.)

Aether aceticus, f. Effigather. Ae. ammoniacatus, f. Ammoniachaltiger Mether. Ae. formicicus, f. Ameifens

Aetheria (300L), bei Lamard Gats

tung aus ber Familie ber Auftern; bie große Chale ift unregelmäßig u. ungleichtlappi Solof jabnlos u. buchtig; Deer = u. Gugmaffermufcheln (im Ril). Arten: ae. elliptica, ae. seminulata, ac. transversa u. A. Aetherii (a. Geogr.), alter Rame ber

Methiopier in Meroe.

Aetherin (Chem.), f. Methol se. Aetherios (Dipth.), ber Beiname bes Beus.

Actherisch (v. lat.), 1) himmlifc; 2) geiftig, engelhaft; 3) mas die Eigens fcaften bes Methers, f. b. 3) u. 4), hat. Ac.c Eisenchloridlösung (Chem.), 1 Thl. Eifenchlorid, 4 Thle. Aether, golbgelb, am Lichte fich entfarbend unter Abicheibung bes Eifens, u. Erzeugnng freier Galgfaure; vgl. Beftufcheffiche Rerventinctur. Ac. Jod-losung (aether jodatus), 1 Thl. Job in 10 Thie. Mether aufgeloft, duntelbraun. Ac. Oele, f. u. Del 1. Ae. Phosphorlösung (Pharm., Aether phosphoratus), 1 Thl. Phosphor in 60 Thle. Mether burch Schutteln aufgeloft, von taum gelblicher Farbe, nach ben Beftandtheilen riechend, mit, im Dunteln leuchtenben Dampfen, bochft entzundlich, fich balb gerfegenb. Als febr Praftiges Reigmittel, bei bochfter Schwache ju wenigen Tropfen angewendet. (Su.)

Aether Jodatus, fo v. w. Metheris fde Joblofung. Ae. muriaticus, f. Methyl is. Ae. mitricus, f. Calpeters åther.

Aetherol (Chem.) , f. Methol st. Actherion, Architett bee bngant. Rais fere Anaftafius I. um 500, errichtete bie Mauer vom Meere bis Celimbria u. ben Palaft Chalibis ju Conftantinopel.

Aetheroleum (Chem.), fo v.w. Mether rifdes Del. Ae phosphoratus, f. Mes ther. Phosphorlofung. Ae phosphor-säure, f. Phosphorfaure.

Aethersaure, 1) (weniger foidlich gampenfaure), von Davy burd Berbrennen bes Methere ob. Altobole mit glus benbem Platinbraht bargeftellte Caure, fdmad fauer, unangenehm riechend u. ftare bie Augen reizend, bilbet feine bef. ausges geichneten Salze; 2) fo v. w. Arthyloryds falze. As-sehwefelskure, f. u. Schve-felfaure. As-sehwefelskures Aetherol, f. Methol w. Aether sulphu-ricus, f. Comefelather. Ae-weinsteinsaure, f. Beinfteinfaure. (Su.)

ethicus (a. Lit.), f. 3fter. Aethikes (a. Geogr.), Bolteftamm in Epiros, mohin Piritheos die Centauren jagte;

fpater mit ben Theffaliern verfchmolgen. Acthilla, Laomebone Tochter, warb bei Trojas Groberung bes Protefilaos Cflavin. Aethion, einer von ber Partei bes Phi=

neus auf Perfeus Dochgeit. Aethionema (ac., R. Br.), Pflans jengattung aus ber gam. ber Kreugblumens pflangen, mit Schotchen Spr., Biermachtige, Amphischistae, Lepideae Rchnb.; jur 1.

## 218 Aethionsäure bis Aethiopische Sprache

Drbn. der Tetrabynamie L. gehörig. Art. ae. monospermum im füdl. Deutschland. Aethionsaure, f. Methol m.

Acthiopais (Myth.), Bein. bes Bat-

Acthiope (a. Geogr.), f. Lesbos. Acthiopien (Geogr.), 1) in alter Beit bas gludl. Arabien ob. ein Theil beffels ben, bie Rufte bes rothen Meeres; 2) Banb. fcaft in Afrita, in SB. bes arab. Deerb., j. Abpffinien, f. Sabeich; 3) fpater ber größte Theil ber mittelafritan. Lanber, un= bestimmt in Dber=, Mittel= u. Unter= Me. getheilt. Rach neurer ganberbeftimmung ift biefer Rame u. ber: Methiopifches Meer, fur ben fich an bie Rufte von Guis nea u. Raffernland anschließenben Theil bes Oceans, ob. ber Bufen u. bas Meer von Buis nea veraltet; 4) (Gefd.), f. bie einzelnen ganber, bie ju Me. gerechnet werben, bef.

Rubien u. Babefc. (Sch.) Aethiopier (Aethiopes), 1) (b. i. bie von ber Sonne Berbrannten), 1 bei ben Briechen viele verfchiebenartige Bolter, im RDAfrita u. SBUffen, bie fich bef. burch buntle ob. gang fcmarge Farbe auszeich= neten. "Die Jahrbucher ber agopt. Priefter tennen fie fcon, u. bie Bolter am Euphrat u. Tigris burdflochten bie Ergablungen von ihren Belben u. Belbinnen mit athiop. Dich= tungen. Much in ber fruheften griech. Dip= thologie tommen fie vor. Auch fpatre Difto= riter meffen ihnen bie erfte Cultur u. eine bobere Musbilbung bei, bie ichon Berobot nennt. " Me. ericeinen in ber Dythologie am meiften, u. ihr Land, welches von Gis bon bis ans rothe Deer u. öftlich bis Bas bylonien u. Perfien reichte, bieß eigentlich Jopia. Am langften wurbe ber fubliche Theil ber phonit. Rufte, von Jaffa bis Megupten, Methiopia genannt, u. die Saupts fabt beffelben mar Joppe; bie Me. aber galten fur ein gutgeartetes, ben Gottern feftliche Opfer bringenbes Bolt, bef. bem Pofeibon, ber beshalb auch feinen Cohn Gu= molpos (f. b.) hierher rettete u. fonft oft gu ihnen ging, um an ihren herrlichen Opfers fomaufen Theil ju nehmen, wobei Betatoms ben von Stieren u. Wibbern geopfert murs ben. Bei homer geht auch Iris gur Theils nahme an biefen Opfern bahin. Dier fpielt auch bie Rettungegeschichte ber Anbromeba burd Perfeus, benn ber Unbromeba Bater. Repheus, mar Ronig biefer Me. Much Mem= non heißt ein König ber Ae., boch war bessen non heißt ein König ber Ae. boch war bessen Bessen in Susa. Da in ber ägnpt. Gesschieben bet her herrscherbynastien farbig beschrieben werben, fo ist es allerbings mögs lich, baß in altester Zeit einmal ber schwarze Stamm bie babin berrichenb mar. . Dlit ber Erweiterung ber Erbfunbe verliert fich ber Rame ber Me. von ben Ruften bes Dits telmeers, mabrent er noch in Gaffen, bef. in Surabien u. Inbien fortbauert. . Dach u. nach aber ichrantte ber Rame fich nur auf bie eigentl. afritan. Me. (bie Berobot ebenfalls ermannt) ein, welche swifden bem fubl. Ril u. bem arab. Meerb. bis gur Rufte bes inb. Meeres, alfo im j. Nublen, Abpffinien, Abel, Aian, bis jum Borgeb. Prafum (j. Dul-gabo), ihre Wohnsige hatten. Am berühmteften maren bie am Ril mohnenben Me. bes Staates Derce (f. b.); fie unterfchieben fich bon ben übrigen burch eine hobere Gultur, wohnten in Stabten, errichteten Tempel u. große Bebaube, tannten bie Bilberfdrift, hatten Staatseinrichtungen u. Gefete, u. ber Ruf von ihrer Gultur verbreitete fich weit. Bon biefem Stamme aus murbe auch fpater unter Cabato bie agnpt. Pharaonenbynaftie gefturgt. ' Beftlich von biefem wohnten bie Ruba, hinter ihm bie Gem= brita, fublider am Deere bie Datro = bii, im DD. bie Blemmyes; an ber Rufte. bon ber Grenge Meguptens bis jum Bor= geb. Dire (Bab el Mandeb) wohnten bie Eroglobhta, von ba an Ichthpophagi u. Rreophagi (f. b. a.); fie waren 3a= ger, Fifcher u. Romaben. (Lb.)

Aethiopis (Mpth.), eine ber Gemah:

linnen bee Danaos.

Aethiopische Kirche, gegrundet burch Frumentius, fpater monophylitifc u. ftete in Berbinbung mit ben Ropten.

Aethiopische (Abyssinische) Monche u. Klosterfrägen ent-ftanden mit der Einführung des Christen-thums in ihrem Land im 4. Jahrhundert, nennen fich Rachfolger bes St. Anton, haben geboch verschieden Regeln, zeichnen fich alle burch große Strenge im Fasten aus, üben oft in Einoben u. höhlen harte Buße, effen niemale Gier, Rafe noch Fett. Sie tragen um die abgefcornen Ropfe ein 2 Finger breis tes Leberband, bas unter bem Rinn weglauft, auf ber Stirn gefnupft mirb u. in 2 Bipfeln über bie Coultern berabhanat; bie fadabn= liche gegurtete Rleibung ift braungelb ob. gang gelb ohne Mantel u. Kapuje. (v. Bie.)

Aethiopischer Ocean, fo v. w. Me.es Deer, f. u. Methiopien.

Aethiopische Sprache (in Bas befch felbst lesana gees, b. i. Sprache bes Studiums, gebilbete Sprache, Geesfprache), Brache in Sabeich, bis jum 14. Jahrh. gebrauchlich, wo fie burch ben Dynaftiens wechsel, welcher bie Amharische Linie auf ben Thron brachte, von bem Amharifden verbrangt wurde, so baß baffelbe feitbem nur bie Sprache bes gelehrten Stubiums ift. 1 Unter ben femit. Sprachen, welchen bie Me. G. angehort, fteht baffelbe bem Arabifchen am nachften, fowohl im Bau u. ber Bebeutung als in confequenter Durchbil-bung gewiffer Lautgefepe. Es unterfcheibet fich aber von bem Arabifchen burch größre Gin= fachheit in ben Formen, eine bei Beitem geringre Ausbildung bes Gages u. burch giem= liche lericalifche Durftigfeit. \* Das 21!= phabet befteht aus 26 Confonanten u. T Bocalen, a, ŭ, i, a, e, č, o, welche

| mit ben Confon, in einer bem Ae, unter ben femit. Spr. allein eigenthumlichen Sylbensichrift von ber Linten jur Rechten fo vers |            |       |         |           |                |       | bunden werden, so daß bie Seftalt bes Con-<br>fon. je nach dem hinzutretenden Bocale eine<br>gewisse regelmäßige Beränderung erleibet. |                                         |     |     |     |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|-----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-----|
| U                                                                                                                               | (J.        | Y     | y       | y         | U              | U     | U                                                                                                                                      | 0.                                      | 9   | 9   | 9   | Ò       | Ø   |
| ha                                                                                                                              | hu         | hi    | hã      | hë        | h, he          | ho    | a                                                                                                                                      | u                                       | i   | ã   | ē   | e       | 0   |
| Λ                                                                                                                               | 1          | Λ.    | 4       | A         | ٨              | A.    | H                                                                                                                                      | H                                       | H.  | Ч   | н   | H       | н   |
| la                                                                                                                              | la         | li    | lā      | lĕ        | I, le          | lo    | Za                                                                                                                                     | zu                                      | zi  | zā  | zē  | z, ze   | 7.0 |
| Ф                                                                                                                               | dr         | Μ.    | Ψ       | ф         | Ж              | Ψ     | P                                                                                                                                      | P                                       | P.  | P   | P.  | P       | P   |
| òa                                                                                                                              | hu         | hi    | hā      | hē        | h, he          | ho    | ja                                                                                                                                     | ju                                      | ji  | jā  | jē  | j, je   | jő  |
| 8                                                                                                                               | o          | 9     | 9       | 9         | P              | P     | R                                                                                                                                      | P.                                      | R   | P   | R   | P.      | P   |
| ma                                                                                                                              | mu         | mi    | mä      | mē        | m, me          | mo    | da                                                                                                                                     | du                                      | di  | dā  | dē  | d, de   | do  |
| W                                                                                                                               | W          | UĻ    | u       | u         | w              | Ψ     | 7                                                                                                                                      | 7.                                      | 2   | 2   | 2   | 2       | 1   |
| sa                                                                                                                              | su         | si    | sā      | sē        | s, se          | 80    | ga                                                                                                                                     | gu                                      | gi  | gā  | gē  | g, ge   | go  |
| Z,                                                                                                                              | L.         | K     | Zn.     | L         | C              | C     | W                                                                                                                                      | M-                                      | M,  | M   | W   | 3       | M   |
| ra                                                                                                                              | ru         | ri    | rā      | rê        | r, re          | ro    | ta                                                                                                                                     | tu                                      | ti  | tā  | tē  | t, te   | to  |
| ŭ                                                                                                                               | Ť          | ň,    | Ą       | Й         | Ù              | ñ     | Å                                                                                                                                      | 8-                                      | Å,  | Å   | Å   | A       | Å   |
| sa                                                                                                                              | 811        | si    | sā.     | së        | s, se          | 80    | pa                                                                                                                                     | pu                                      | pi  | рй  | pë  | p, pe   | po  |
| Ф                                                                                                                               | Ф          | P     | Ф       | $\Phi$    | ф              | Ф     | 8                                                                                                                                      | 8-                                      | A,  | 8   | 8   | 8       | 8   |
| ka                                                                                                                              | ku         | ki    | kā      | kē        | k, ke          | ko    | tza                                                                                                                                    | tzu                                     | tzi | tzā | tzē | tz, tze | tzo |
| n                                                                                                                               | U-         | A.    | Q       | U         | ·n             | U     | A                                                                                                                                      | θ-                                      | 7   | 4   | Z   | ø       | Ð   |
| ba                                                                                                                              | bu         | bi    | bā      | bē        | b, be          | bo    | za                                                                                                                                     | zu                                      | zi  | zā  | zē  | z, ze   | 20  |
| T                                                                                                                               | *          | T:    | #       | <b>·b</b> | ተ              | Ť     | Z.                                                                                                                                     | St.                                     | A,  | 4.  | Z.  | 4.      | L   |
| tha                                                                                                                             | thu        | thi   | thã     | thě       | th, the        | tho   | fa                                                                                                                                     | fu                                      | fi  | fā  | fē  | f, fe   | fo  |
| 4                                                                                                                               | <b>*</b>   | 1     | 3       | 3         | r <sub>X</sub> | 4     | T                                                                                                                                      | Ŧ                                       | T   | Т   | T   | 3       | T   |
| cha                                                                                                                             | chu        | chi   | chā     | chē       | ch, che        | cho   | pa                                                                                                                                     | pu                                      | pl  | pä  | pē  | p, pe   | po  |
| 3                                                                                                                               | <b>5</b> . | Ž.    | 5       | 8         | 3              | Z.    |                                                                                                                                        |                                         | Φ.  | Ф   | 4   | 4       | Ф   |
| na                                                                                                                              | na         | ni    | nä      | nē        | n, ne          | no    |                                                                                                                                        | 24                                      | kua | kui | kuā | kuĕ     | kue |
| አ                                                                                                                               | <b>አ</b> - | ኢ     | አ       | ኤ         | አ              | አ     |                                                                                                                                        | ₩.                                      | 30  | 35  | 3   | -5      | -50 |
| ă                                                                                                                               | ű          | i     | ā       | ē         | e              | 0     |                                                                                                                                        | - £                                     | hua | bui | huā | huĕ     | hue |
| 'n                                                                                                                              | ·          | 'n,   | Ŋ       | Th.       | 'n             | P     |                                                                                                                                        | 92                                      | TO. | 'n  | 'n. | 6       | Y.  |
| ka                                                                                                                              | ku         | ki    | kā      | kē        | k, ke          | ko    |                                                                                                                                        | Diphthongen                             | kua | kui | kuā | kuč     | kue |
| Φ                                                                                                                               | Φ.         | 4     | P       | B         | <b>O</b>       | Ø     |                                                                                                                                        | ======================================= | 70  | K   | 2   | 3       | 7   |
| wa                                                                                                                              | wu         | wi    | wā      | wé        | w, we          | wo    |                                                                                                                                        |                                         | gua | gui | guã | guë     | gue |
| Dias                                                                                                                            | riti6ha    | 20160 | m haff. | ne his    | DIL ON         | hwite |                                                                                                                                        | Mary alle                               |     |     |     |         | D   |

Diafritifde Beiden befigt bie Me. Schrift nicht, die einzelnen Borter werben burch Doppelpuntte getrennt; bie Lebre vom Ac= cent unterliegt vielen Schwierigfeiten. \* Fur bas Berbum befteben 10 Dlobificationen, wovon bie 5. u. 6. bem Me. eigenthumlich find. Fur ben Conjunctiv befteht eine bes fonbre form, ber boppelte Infinitio wirb fehr haufig ale Romen gebraucht, u. er= entweber als abfolut ob. conftruirt. Das Participium fehlt; eben fo wenig gibt es einen Dual weber hier noch beim Ros men. Das Gefdlecht (masculinum u. femininum) wird in ber 2. u. 3. Perfon burch= gehende gefdieben. Die Bezeichnung bee Gefdlechte am nomen ift biefelbe wie im Bebr. u. Aramaifden; fur ben Collectiv= plural eriftiren 10 Formen; bas Genitivs perhaltniß wird entweber burch ben Status constructus (mobei manderlei Bocalveran= berungen vorgeben), ob. burd Bermittlung

bes Relativpronomens ausgedrück; der Dastid durch Präpositionen. Der Comparativ u. Euperlativ werden durch Partiselen umschrieden. In der Anordnung des Sahes sollsten. In der Anordnung des Sahes sollsten umschrieden. In der Anordnung des Sahes sollsten umschrieden. In der Anordnung des Sahes sollsten der Andre Hand Pr. Product lautet: haf: Hand Pr. Produkt icher ausgebeit. Der Anfang des Waterungers lautet: haf: Hand Pr. Produkt ich eine Beiligt werde, Rame dein. Die vom Ansang des 4. Jahrb. sich datirende Lite ratur beschränkt sich auf theologische, askettische u. liturgische Schriften. Grammatik (1661 u. 1702) u. Wörterbuch der ä. Eprache v. Audoss; durcht der der gebrophische Buch penoch, berausgeg. zurett von Lawrence, später von Hossmann. Einen Catalogue of the ethiop, bibliala manusc. at Paris, London, Rom, lieserte Pell Plat, London, 1823.

Aethlops, 1) (Myth.), Beus bei ben Chiern; 2) Gobn Dephastions, von bem Methiopien ben Ramen erhalten haben foll. Aethlops (Pharm.), 'Mebre schwarze pulverformige Zubereitungen. 'Ae. an-

timonialis, Spießglang mohr aus 2 Ehl. Schwefelfpießglang, 1 Ehl. Quedfilber burch anhaltenbes Reiben bie gur volligen Tobtung bee Lettern bereitet; aufsuratus, aus golbfarbnem Spiegglang= auratus, aus golegaronem Spiegglang-fchwefel mit gleichen Theilen Quedfilber pufammengerieben. 'Ae. auripigmen-talis, aus 1 Abl. Quedf., 2 Abl. Muri-pigment. 'Ae cupri, aus tohienfaurem Kupfer u. Quedfilber; gegen Epilepie empfohlen. 'Ae. graphitleus, aus 1 Abl. Quedfilber, 2 Abl. Graphit. Gegen glechten empfoblen. 'Ae. martialis, mit Baffer angefeuchtete Gifenfeile, burch mehrtag. binftellen in ein febr fdmarges Duls ber vermanbelt, welches von bem unverans bert gebliebnen Gifen burch Abichlemmen getrennt wird; ftartent, auflofent, bie Bluts treibung verbeffernt. Ac. mineralis, gleiche Theile Quedfilber u. Schwefelbluthen burd Reiben vereinigt; alterirent, aufs lofent, antifpphilitifd, murmtreibent. \* Ae. mineralis fusione paratus, burch Bermengung bes Quedfilbers in gefcmolg: nem Comefel bereitet. 10 Ac. mineralis via hümida paratus, gleiche Theile schwefelf. Quedfilber u. Schwefel mit Schwes feltalilofung bei gelinber Barme gerieben. " Āē. minerālis oxydulātus, aus 3 Thi. Comefel, 21 Thie. Quedfilber, 20 Thie. Quedfilberornb burd Reiben bereitet. 13Ae. platinae, falgfaure Platina burd Rochen mit toblenfaurem Ratron u. etwas Buder res bucirt; fcmarges, fcmeres, gebrudt Dletalls glang annehmendes Pulver, Altoholbampfe in Effigfaure verwandelnd, baber gur Bes reitung berfelben anwendbar. 13 Ae. sacharatus, Quedfilber durch Reiben mit Buder getöbtet. 16 Ae. perse, fcmarges Pulver, bas fich durch langes Schutteln bes Quedfilbere abfonbert, meift nur Unreinigs teiten, bie bem Detall beigemifcht find, u. beshalb mit Recht vergeffen. " Ae. vegetabilin, in bebedtem Gefaß bereitete, ges pulverte Roble bom Blafentang (fucus vesiculosus), von falgigem, hepatifchem Befcmad, an ber Luft feuchtwerbenb, bem gebrannten Schwamm bei Drufentrantheis ten, Kropfen zc. nicht nachftebenb. (Su.)

Aethlies (Dinth.), f. u. Enbymion. Aethomma (v. gr., Meb.), Buftanb bes Muges, mo bie Feuchtigfeiten beffelben u. bie Baute fdmargliche ob. fcmarge Fars bung zeigen.

Aethon (Dhyth.), ber Feurige, f. u. Prometheus.

Aethra (Moth.), f. u. Aegeus. Aethra, Rrebs, f. Cryptopoda b). Aethrioskop (v. gr., Phyf.), ein em: pfinbliches Thermoftop, beffen eine Rugel

fich im Brennpuntte eines mit feiner Rlade gegen ben Dimmel getehrten Boblipiegele befindet. Diefer wird mit einem metallnen Schirme bebedt gehalten, bie bie gefarbte Somefelfaure im Thermoftope im Stills ftanbe ift, bann zeigt bies nach Beanahme bes Schirms burch fein Fallen an, ob u. wie ftarte Barmeftrahlung (f. Barme 10 ff.) ges gen ben beitern himmel ob. Ralteftrablung bon bemfelben ftattfinbet. (Hf.)

Acthuna, 1) (a. Geogr.), Infel gwis fchen ber tarthagifchen Rufte u. Malta; 2) (Dhoth.), Tochter Reptune u. ber MI Pyone vom Apollo Mutter bes Cleutheros. Aethūsa (ae., L.), Pflanzengattung aus ber nat. Kam. ber Dolbengemächfe, Drbn. Empriicen Spr., mabelliterae ge-nuinae Ammineae Rehnb.; jur 5. Kl. 2. Ordn. L. Art.: ae. cynapium (Bunbe:

peterfilie), f. Schierling a. Aethyia (Myth.), Rame ber Minerva

bei ben Megarenfern.

Aethyl (Chem.), 1 von Liebig angenoms menes, noch nicht ifolirt bargeftelltes Ras bical ber Metherverbindungen; befteht aus Ca His, alfo 368,14 = 1 At. Ac. Es versbindet fich A) mit Sauerftoff 3u Mesogyd (Mether, Comefelather). C. H. O, alfo 468,14=1 Mt. Mesonnb. Ce mirb bies fes burch Deftillation einer Mifchung von 5 Theilen 90 Proc. Beingeift u. 9 Theilen Schwefelfaurehnbrat am Zwedmaßigften fo bereitet, baf mittelft heberformig gebogner Robre aus einem nebenftebenben Gefaße mabrend ber Arbeit Beingeift in einem bunnen Strable in ber Dage in bas Deftillir= gefaß geleitet wird, bag bas Uebergegangne ftete erfest wirb, u. Die tochenbe gluffigteit auf gleichem Niveau bleibt, mo bann bie Deftillation, ohne Erneurung ber Schwefels faure, u. ohne ben Apparat auseinander ju nehmen, lange Beit fortgefest werben tann. "In Bezug auf die Entstehung des Aes oryds nahm man früher an, daß in Folge der Einwirkung der Saure sich die halfte des Wasserlichse des Altohols mit Sauers ftoff ju Baffer verbinde, mahrend bas olbil= benbe Bas beffelben, mit ber halben Quans titat Baffere ben Mether bilbe. 3ft aber bas Me. bas Rabical bes Methers u. ber Altohol bas Sybrat bes lettern, fo fann man annehmen, baß bie Gaure bem Altohol fein Spotratmaffer entziehe, ber frei gewordne Mether aber überbeftillire. Das Mesornb ift eine mafferhelle, fehr bewegliche, burch= bringenb atherifd angenehm riedenbe, fub= lend, burdbringend gewurghaft fcmedenbe, hochft entzundliche u. flüchtige, wegen fcnels ler Berdunftung Ralte erzeugende Fluffig= teit, von 0,7154 fpec. Gew. bei 16° R., welche bas Licht ftart bricht, Die Elettricitat nicht leitet, bei 28° R. fiebet, bei 30-33° R. gefriert, fich in geringer Menge mit BBaffer. in jebem Berhaltniß mit Beingeift, atheris fchen u. fetten Delen mifcht, Barge, Copal, Rautidut, Schwefel, Phosphor aufloft.

Durd Dite, burd ben Sauerftoff ber Luft, bef. in Dampfgeftalt, burd magrige Somes fel = u. Calpeterfaure, burd Ralien u. mebs rere Metallornbe mirb bas Mesornb gerlegt, wobei fich nach Dafgabe bes jerlegenben Rors pere verfchiebne Producte ergeben. 2Bafs ferftofffauren gerlegen bas Mesornb u. berbins ben fich mit bem Me. "Dit Gauren geht bas Mesornb falgartige, theile faure (Methers faure), theils neutrale (fonft als eigen= thumliche Metherarten aufgeführte) Bers gelnen f. u. ben betreffenden Sauren). Die fauren Mesornbeales auren Mesoxybfalge find, concentrirt, giemlich beständig, laffen fich ohne Berfegung bis 80° R. erhigen. In hohrer Temperatur u. im BBaffer gerfallen bie, beren Gauren wenig fluchtige Ondrate bilden, in Mether u. bas Caurehnbrat. Dit Salzen befillirt, bes ren Gauren fluchtig find u. mit Mether fluchs tige Berbindungen bilden, werden fie gers legt. Ihre Saure geht an die Bafis des andern Salzes, u. das Acornb, mit der flüchtigen Saure verbunden, ale neutrale Berbindung über. 10 Reutrale Doppels falge bes Mesornde, mit manchen Gauren erhitt od. bestillirt, gerlegen fich ebenfalls in ein faures Galg mit metallifder Grunds in ein jauere van mit meranigere Ernnel fage u. in eine atherische Berebindung. "Mesorh, mit 1 At. Baffer zu hobrat verbuns ben, ift Albohol, f.d., ben Sauer no beffauren in den Maße gerlegen, baß Sauer flofffauren, indem fie sich mit dem Acther verbinden, faure Calze, Bafferftofffauren, inbem fie ben Mether gerlegen, Berbindungen ihrer Rabicale mit bem Me. bilben. Durch Ras lium u. Ratrium wird bas Sybratwaffer bes Altohole zerlegt, es entfteht unter Ents widlung von Bafferftoffgas, Ralium u. Ras triumornd, die mit dem Mether fruftallifirs bare Berbindungen bilben. 18 B) Me. u. Chlor verbinden fich ju Meschlorur C. Hio Cla = Ae Cla (leichter Salgather, Aether muriaticus), wird burd Sattigung bes Altohole mit gasformiger Salgfaure u. Deftillation in fehr talt gehaltne Borlagen, ob. auch burd Deftillation einer Difchung von Schwefelfaure, Alleohol u. geglühtem Rochfalg, farblos, burchbringend gewurghaft, etwas tnoblauchartig riedenb, tublenb ges wurzhaft fcmedenb, von 0,874 fpec. Gew., fiebet bei 11°, rothet Ladmus nicht, loft fich in 24 Theilen Baffer, trubt falpeterfaure Silberoryblofung nicht, brennt mit leuchtens ber, grun gefaumter Flamme, unter Muss ftogung von Galgfaurebampfen, mifcht fich in allen Berhaltniffen mit Beingeift. 10 Mes bromur, Ae Br., Bromwafferftoffs ather, aus 1 Thl. Brom, 4 Thle. Altohol, 1 vom Gewicht bes Bromsphosphor, burch Deftillation bereitet; farblos mafferhell, febr fluchtig, burchbringend atherifd riechend u. fdmedenb, fdwer wie Baffer, burd Bafs fer nicht gerfesbar. 14. D) Mesjobur, Ae J. s. Bodmafferftoffather, wie ber vo= rige ju bereiten, für fich bei 71,5 fiebenb,

von 1,9206 (pec. Gew., fdwierig entgund-lich, benest bas Glas nicht, wird an ber Luft roth. 146 E) Mit Schwefel zu Me-fuls phur, Ae S (Odwefelwafferftoff= faureather), nicht hinreichend unterfucht. Mercaptan, Ae S, S Ha, burch Deftils lation einer Mifdung einer concentrirten gofung von ichwefelfaurem Mesorphelat, mit einer gleich ftarten, vorher mit Schwefels mafferftofffaure volltommen gefattigter Kali= lofung bereitet. Farblos, leicht fluffig, athers artig durchbringend unangenehm, weiebelars tig riedend, siebet bei 36°, brennt mit blauer Plamme, loft Schwefel, Phosphor, Job. er flarrt bei ftarter Kalte zu einer blättrigs tryffallinischen Masse. Es verbindet sich mit Ornben beim Bufammenbringen ber magrigen ob. weingeiftigen lofung mit ben entfprechenden Detallornden, beren Chloris ben ob. Salgen. 10 Ralium u. Ratrium, bis rect mit bem Mercaptan in Berührung gebracht, bilben weiße, troftallinifche, leicht gerfegliche Berbindungen. " Me = fulphur= Somefelblei, Bleimercaptib, Ae S, Pb S bilbet gelbe Rabeln u. Blattchen. 18 Me=fulphur = Comefelquedfilber, Dued filbermercaptib; weiße, tryftals linifde, fettig angufublende Maffe, bei 85 – 87° gu einer tlaten fünffgeti fomelsgend, in fiedendem Altohol löslich. fulphur=Odwefelgold, Ae S, Au S, farblofer, gallertartiger Riederfchlag. "Mes fulphib, Thialol, bei ber Deftillation bobrer Comefelungeftufen bes Raliums u. Bariums mit fdwefelfaurem Me sornbtalt neben anbern Producten, benen es an Fluchs tigfeit weit nachftebt, gewonnen, Ae Ss. " F) Dit Epan Meschanur, Chanwafs ferftofffaureather, Ae Cy . Gleichviel trodnes, fcwefelf. Mesornotali u. Enans falium wird bei gelind fteigenber Barme bestillirt, u. bas Deftillat über Chlorfalcium rectificirt, farblos, von burchbringendem Rnoblauchegeruch, von 0,7 fpec. Gem., fiebet bei 82°, wirb burd Quedfilberoryb, nicht burd Altalien gerlegt; febr giftig, brennbar mifcbar mit Altohol, mit Mether, in gerins gerer Menge in BBaffer loelich. fdmefelepanur. Durd Deftillation eines Gemenges von Comefelenantalium, Altos bol u. Schwefelfaure entftebend; fcmere, blartige, unertraglich riechenbe Fluffigteit. G) Berfenungsproducte bes Me.6 u. feiner Berbindungen. "Benn Mether ob. Altoholbampfe burch eine glübenbe Rohre geleitet werben, gerfallen fie in Baffer, Mls behnd u. mebrere Koblenwafferftoffverbins bungen. "Benn geschmolgned 3intellorur in Allebol geloft wire, in Baffer u. 2 vers schiebne fluffige Kohlenwafferftoffverbinduns gen, C. His u. C. His, alfo gufammen Cis Hin, mas = ber procentifchen Bufams menfegung bes ölbildenben Gafes ift. "Bet ber Rectification bes aus Comefelfaure u. Beingeift bereiteten Methere über Kaltmilch bilbet

bilbet fich auf ber Dberflache ber lettern Beinol, gelb, bidfluffig, aromatifch ries denb, an ber Luft u. burch Chlor eine ters penthin = od. hargartige Befchaffenheit an= nehmend, bei 300° fiebend, wenig in MIto= bol u. in Baffer loslich von 0,9174 fpec. Gew., aus 87,72 Rohlenftoff, 11,6 Baffers ftoff bestehend. Durch Deftillation eines Gemenges von völlig trodnem, fcmefelf. Mesornotali (f. u. fcmefelf. Salze) ob. Ralt u. gebranntem Ralt, erhalt man fcmefels faures Aesoryb = Aetherol (fcmes felfaurehaltiges Beinol), farbles, ol= artig, fcmerer wie Baffer, von aromatifchs atherartigem Geruch, tublenbem Gefdmad, ohne Birtung auf trodne Pflangenfarben, bei 280° fiebenb, lagt fich, rein, unverandert bestilliren, wirtt bei gewöhnlicher Tempes ratur nicht auf Ralium, loft fich in Mether u. Alfohol; 37 mirb baffelbe mit Baffer er: marmt, fo fcheibet fich Metherol C. He (leichtes Beinol), ein olartiger, aromas tifd eigenthumlich foniedenber Rorper von 0,918 fpec. Gem., fiebet bei 280°, mirb bei -35° feft, loft fich in Allohol u. in Mether, mifcht fich mit Schwefelfaurehnbrat u. wird burd Baffer unverandert abgefdieben, vers einigt fich aber feft mit mafferfreier Schmes felfaure u. diefe Berbindung bilbet mit Bas Stehen in niebrer Temperatur bilben fich in bem Metherol Arnftalle von Metherin, bie burch Umernftallifiren aus Aether gereinigt, glangenbelange, burchicheinenbe, gesichmadlos egereibliche, zwifchen ben Babenen fnirichenbe Prismen u. Blatter bilben, bei 110° mit fcwachem, aromatifdem Ges ruch fcmelgbar, von 0,980 fpec. Gew. in Altohol loslich. "Aethionfaure entftebt, wenn Alfohol mit mafferfreier Schwefels faure in ber Ralte gufammengebracht wirb. faure in der Kalte gujammengevaum wiede. Die mit Buffer verdunnte, durch ebblenfauren en Barvt gefüttigte, nach Entfernung des schweftels. Barvte zur Sprupskonssiften absgedampfte, mit Alledool vermischte Kussifies keit, gerinnt zu einem weißen Brei von äthionsauren Barvt, aus bessen Aussissifien urgebundet. bie Caure burch Bufas von verbunnter Schwefelfaure erhalten werben tann. Gie wird burch Erhitung gerlegt in Alfohol, Schwefelfaure u. Ifathionfaure, ift alfo ale ein Gemenge von biefer u. von faurem fcmefelfauren Acsornd angufehn. 36 3fas thionfaure S. O., C., H 10 O. + aq., wird burd Berlegung bes ifathionf. Barnts mittelft verbunnter Schwefelfaure u. Abs bampfen bargeftellt; bidfluffig, blartig, fehr fauer, leicht in Beingeift u. Acther loelich, ohne Berfenung eine Barme von 150° verstragend; 31 bilbet mit Metalloryben los liche, 250° Barme ohne Berfepung vertras genbe, alle Galge mit organifchen Gauern gerlegende, auf Pflanzenfarben nicht wirs kende Salze. Michtenfarbin f. Barnt: Sa O., C. H. O., Ba O. Bafferfreie Schwes felfaure mirb mit olbilbenbem Bas gefats

tigt, mit Baffer verbunnt, mit toblenf. Baryt neutralifirt; ob. mafferfreier Mether mit mafferfreier Schwefelf. in ber Ralte gefat= tigt, mit Baffer verbunnt, getocht bis teine Alfoholbampfe mehr entweichen, mit Barpt gefattigt, abgebampft, bilbet undurchfichtige, fechefeitige Blatter. 3 3fathionf. Um = moniat troftallifirt in Detaebern; Rali, in breiten Blattern u. rhombifchen Tafeln; Rupferornb, in mehr grunen, regelmas Bigen Octaebern, bie beim Erhipen 2 At. Rrpftallmaffer perlieren u. mildweiß mers ben; Gilberornb, in glangenden, breiten, leichtlöslichen Blattern; Bleiornd, in bar= ten, mafferfreien, fternformig gruppirten Rabeln. 34 Beun man bie concentrirte Aufs lofung bee, auf porftehend (12) befdriebne Beife gewonnenen ifathionf. Barnte, ebe fie jum Rrpftallifiren gebracht murbe, mit ibrem gleichen Bolumen Beingeift permifct. o folagt fich ein, in Beingeift vollig unlosliches Calg: methionfaurer Baryt nie= ber, ber burch Umernstalliffren aus BBaffer gereinigt wird. Er bildet farblofe, burch= sichtige, glanzenbe, wasserfreie Blattchen, ift in 40 Thin. talten Baffer, leichter in sies benbem löslich, fällt ein Metallorybfalg, veranbert sich bei 100° nicht. \* Die in bems felben enthaltne Gaure: Dethionfaure, S. C. H. Or, welche burch verbunnte Schwefelfaure abgefdieben werben fann, ift eine fehr faure Fluffigfeit, die fich ohne Ber= fegung tochen u. abdampfen lagt. 16 MI= thion faure bleibt, wenn ber Rudftand von Bereitung bee olbildenden Gafes aus Beingeift u. Schwefelfaure, mit Baffer verbunnt u. mit Ralebybrat neutralifirt wirb. in einem auflöslichen Raltfan (Althionf. Raft) in der Fluffigfeit zuruch, kann durch Schwefels od. Rleefaure geschieden werden u. ftellt eine saure Fluffigfeit dar, die beim Sieden Alfohol gibt u. mit dem schwefels. Mesorph fast übereinstimmt, von diesem aber burch bie Beichaffenheit ihrer 37 Galge fich unterfcheibet. Althionf. Ralt (f. oben) bilbet, bis gur Rroftallifation abgebampft, eine formlofe Daffe; althionf. Barnt, Lugelartige Anhaufungen feiner Rabeln; als thionf. Rupferoryd, blaggrune, lange, bunne, rhombifche Blatter. II) Ogyda: binder, tollinder Bale. M. Surydas tionsproducte des Ae.s. n. feiner Ders bindungen, die eine dem Aether u. Milebold gleiche Angabl von Roblens ftoffatomen enthalten. "Acetyl, f. d.; "Acetylorydhydrat, f. Albebyd; "Aces tploxpb=Ammoniumoxpb, f. Albebob= Ammoniat; " Acetylorybbybrat mit Mether, f. Mcetal; 42 Albehnbharg, f. b.; 43 Elaldehyd u. Detaldehyd, zwei Um= anderungen, die bas Albehnd burch langes res Stehn erleibet, in bem fich Rruftalle ergeigen, die ein verschiebnes Berhaltniß ber conftituirenden Elemente ergeben. " Mce= tplige Gaure, f. Albehnbfaure; "Ace= tplfaure A. f. Effigfaure. I) Berfe= Bungeproducte bes Methere u. feiner Bers Berbindungen burch Chlor. 40. Aces tnlornochlorib. Go wie bei ber Effig= bilbung 2 At. Bafferftoff ornbirt binmeg= genommen u. burch 2 At. Sauerftoff erfest werben, fo tann bas Chlor auf gleiche Beife wirten, wie ber Sauerftoff. Wird maffers freier Mether mit trodnem Chlorgas gefats tigt, fo bilbet fich unter Entwicklung von Salgfaure eine Berbinbung C . H . O Cl ., welche, nachbem fie gereinigt worben, eine farblofe, neutrale, fcwere, olartige, burche bringenb, eigenthumlich fenchelartig ries dende Fluffigfeit barftellt, bie bei 140° C. fiebet, langre Beit mit Baffer in Beruhs rung, mit Alfalien aber augenblidlich, fich in Effigfaure u. Salgfaure zerlegt. Uebris gene ergeben fich bei langrer u. erneuerter Ginwirtung bes Chlor auf Me . Chlorvers binbungen mannigfache Abanbrungen biefer 4 6 Chloral C. Ha Cl. Oa, lettern. burd Gattigung vollig mafferfreien Altos bols mit trodnem Chlorgas u. Reinigung bes, nach erfolgter Cattigung beim Ertal. ten als eine weiße, fruftallinifche Daffe fich bilbenben Chlorhybrate von Salgfaure u. Baffer barguftellenbe, dlartige, leichte Bluffigteit von eigenthumlichem, burchbringend angenehmem, bie Augen ju Thranen reizenbem Geruch, Anfangs gering fettartis gen, fpater agenben Gefdmad, bon 1,502 fpec. Gew., fiedet bei 94°, mifct fich mit Bether u. Altohol, loft in der Barme Schwe-fel, Phosphor u. Job auf. 4' Mit wenig Baffer jufammengebracht, erftarrt bas Chlos ral ju einer froftallinifchen Daffe. Chlo: ralbubrat, bas in mehr Baffer fich vol-lig aufloft, in biefer Auflofung weber auf Pflangenfarben, noch auf falpeterf. Gilber reagirt. Troden lagt es fich unveranbert beftilliren, mit abenden Alfalien erwarmt. gerfallt es in Foringlolorib, Chlortalimes tall u. ameifenf. Alfalien. . Das Chloral lagt fich nicht unverandert aufbewahren. fonbern erftarrt, fowohl in offnem ale ver-ichlognem Gefaß ju einer weißen, burchicheis nenben, porcellanartigen Maffe; unlosliches Chloral, bas burch Baffer eine Berfegung zu erleiben fcheint, in ihm, fo wie in Alfohol u. Aether fchr fchwer los-lich ift. "Chloracetylfaure C. Cl. Os + aq. Durch Ginwirfung von trodnem Chlorgas auf reiner Effigfaure im Connens licht fich lilbend, u. gereinigt farblofe, rhom= boebrifoje Blatter u. Rabeln barftellenb, von fd,machem Beruch, agendem Befdmad, febr gerflieflich an feuchter Luft, bie Baut bleidend u. gerftorend; " bilbet mit Bafen losliche, ben effigfauren abnliche, leicht gerfetbare Salze, als Chloracetylf. Um= zaonia? C. Cl. O., Ad II. O + . aq. Me = oryb C. Cl. O., Ae O, fcmer, farb= los, ölartig, bem ichweren Salather abns lich riedenb; Silberornb C. Cl. O. A. O; Raft C. Cl. O. KO + ac. "Schwerer Salather C. II. Cl. Durch Deftillation von, mit Schwefelfaure

vermifchtem Altohol über Rochfala u. Braunftein bereitet: ölartig, atherartig riechenb, füßlich, gewürzhaft fcmedent, weber fauer reagirend, noch an ber Luft fauer merbenb, mit gruner Flamme brennend, von 1,22 fpec. Gew., ziemlich fluchtig, wenig in Baffer, aber in jebem Berhaltnif in Beingeift loslich, Sauptbeftandtheil bes Salgather= weingeifte, f. b. "Bromal burd Deftils lation einer Difchung von Alfohol, Brom u. Comefelfaure barguftellen : olartige, farb. lofe Hüffigfeit, von scharfem, die Augen reizendem Geruch, scharfem, ahendem Ge-schmad, von 3,84 spec. Gew., obne Wir-kung auf Pflangenfarben, in Wasser, Alleo hol u. Aether loslich, Die währige Auflöfung gibt bei langfamem Berbunften große, regelmäßige, burchfichtige Kryftalle: Bromalhybrat. 53 Chlorenanather bei Ginwirtung von Chlorgas auf alteholifche Lofung bes Epanquedfilbers fich bilbent, ol= artig, von 1,12 fpec. Gew., bei 50° fiebenb, mit rother flamme brennend. Mcetyl= wafferftoff (bybracetyl, olbilben= bes Gas) C. H. + H1 = Ac H1, von Liebig fo genannt u. ale bie Bafferftoffver= bindung bee Acetyle, entfprechend feiner Sauerftoffverbindung im Albehyd betrachtet: Gas von fdwach atherartigem Gerud, mit heller Flamme brennend, in Baffer, concentrirter Schwefelfaure, Altobol, Mether febr wenig loslich; entwidelt fich bei Er= warmung von 6-7 Thln. Schwefelfaures hydrat mit 1 Thl. Alfohol, nachdem die Entwicklung des Aethers u. des schwefelf. Mesornde Metherole vorüber ift, u. mirb burch Raltmild u. burd Schwefelfaurehnbrat ges reinigt. " Acetylchlorurs Chlorwafs ferftoff (Del bes olbilbenben Ga= fes). Durch Bermengung von feuchtem Chlorgas u. Sybracetyl, ob. indem man legtres mit Antimonfuperchlorib bis jur Gats tigung verbindet, bestillirt u. reinigt: farblos, bunnfluffig, angenehm, atherartig rieschend, fußlich fcmedenb, mit Aether u. Als- tobol mifchbar. "Beitre Berbindungen bes Acetyle mit Ehlor find: Acetylchlorur C4 He Cla = Ac Cla; Acetylchlorib. Acetylbromur Ac Bra. ar Des Aces thimafferftoffe: Chioreteral C. H. O Cl., Acethibromur. Brommaffers ftoff C. H. Br. + Br. H. = Ac Br. farblofe, atherartig riedende, tublend, fuß-lich fcmedende, bei - 15 troftallinifch ge-rinnende Fluffigteit. Acetyljobur-3obwafferftoff Acs Js, Ja Hs. Macetyl= Schwefelfaure nimmt bas olbilbenbe Gas begierig auf, verliert bie Fahigteit ju rau= den, u. bilbet lange, weiße, fruftallinifche, fublimirbare Rabeln. "Meetplplatin= Platindlorib Ac Pt, Pt Cl 4. " Mces tplplatindlorur wirb erhalten, wenn man einer gofung feiner Berbinbung mit Chlortalium ob. Chlorammonium in wenig Baffer, fo lange Platinchlorib gufest, ale

sich noch Platinsalmiat ob. Platinkaluma beiteid niederichlägt, die erhaltne gelbe Flüffigkeit im luftlecen Raume über Schwefelsfaure im Dunkeln abdampft: boniggelbe, am kich fcwarz werbende, gummiartige Masse. Die weingestitige Löum auf Glas ob. Porcellan gestricken, binterlößt nach dem Glüben eine glanzende, festbaftende Schickt von Platin. A Ectylys latin diorurs Ebsortalium. Ac Per Cl., Cl. K. Relenes Platinschorib wird mit Jusap von ets was Salzfaure, u. Rocfalz im Alfobol beis digeritt, der Alfobol abecktillirt, der Ruchand mit toblens. Auf gefättigt, absgedampft u. krystalliftet. Auf gleiche Weise bildet fich die entsprechende Ammoniadvers bindung.

Acthyl-Bromür (Ebem.), [3ctbylin. Ae-Chlorid, [cbb. in Ae-Cyanür, [cbb. in Ae-Gyanür, [cbb. in Ae-Jodür, [cbb. in Ae-oxyd-Aetheröl, [cbb. in Ae-oxyd-sālze, [cbb. in Ae-schwefeleyanür, [cbb. in Ae-sulphid, [cbb. in Ae-sulphid, cbb. in Ae-sulphur-Ae-sulphur, [cbb. in Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphur-Ae-sulphu

Schweselwasserstöff, s. edd. 11. Aëtianer, Anhanger des Aëtius, s. d. u. Arius 11.

Actiologie (v. gr., Meb.), bie Lehre von ben Urfachen, bef. von ber Krantheitsents ftebung, f. u. Pathologie.

Aetion, Maler, jur Beit Alexanders b. Gr., malte beffen Bermahlung mit ber Rorane. Aetit (v. gr.), f. Thoneifenstein 2) u. Abs lerftein.

Actius, 1) Cohn bes Unthes, gurft v. Eregene, beffen Rachtommen Balitarnaffos grundeten. 2) M. ber Mtheift, aus Coles fprien, fruher Golbidmibt u. herumgiehenber Argt, fpater Diaconus in Antiodien, wollte alle Glaubenemahrheiten mit mathematifder Strenge beweifen, u. hielt ale ftrenger Uria= ner, mit Eunomius, Sefus blos fur eine aus Richte erichaffne pornehmfte Creatur, wurde aber beghalb 330 abgefest. Rf. Julian rief ibn aus bem Eril gurud, boch murbe er von Balens wieber verfolgt, ft. 367. 3) bes Gaus bentius Cohn aus Dloffen, lernte unter ben faif. Barben u. als Beifel bei Mlarich ben Rrieg, führte, um nach honorius Tobe (423) ben Ufurpator Johann auf bem Throne gu fousen, 60,000 Barbaren an bie Alpen, ets Pannte aber nach Johanne Tobe Balenti= nian III. unter Bormunbicaft ber Placibia als abenbland. Raifer an, befriegte u. tobtete 432, um allein ju herrichen, ben Bonifacius, Comes von Afrita, welcher bie Banbalen bas bin rief, eigenhandig in ber Schlacht, tehrte bann an ber Spipe ber Sunnen nach Rom jus rud, zwang bie Raiferin, bie auf ber Geite bes Bonifacius geftanben hatte, ihm nicht nur ju verzeihen, fondern ihn fogar ale Kelbherrn bes Reichs anzunehmen, u. verwaltete als fols der, in Gallien gegen bie Barbaren fectenb, 20 Jahre bas Reich flug u. Praftig. 451 befiegte er mit bem Beftgothen Theoborich u. andern barbar. Boltern verbunben, in ben catalaus

nischen Felbern ben Attila, ward aber 452, burch Neiber angeschwätzt, von Valentinian eigenhänig binterlisse griochen. 4) A. von Amida in Wespoptamien, griech, driftl. Arzt zu Constantinopel im 6. Jahrh, hintersließ 16 Büder schädebarre Compilationen aus altern Kerzten, gebruckt (griech) nur die ersten 8 Büder; Ben. 1542, Fol. (1.6. v. Jan. Cornatius, Bas. 1542, Fol. (1.6. v. Jan.

Actl (Geogr.), fo v. w. Attel. Actna (Dipth.), des Uranus (Briareus) u. der Gaa Sohn, nach ihm ift der Folg. benannt.

Aetna, 1) Bulcan auf Sicilien, fconben Alten feit Befiob als Me. betannt, auf ben Corn. Ceverus ein eignes Bebicht bichtete, u. unter bem fich bie Alten ben Titanen Ty= phon liegend, u. Sicilien über ihm, bem Feuer fpeienden, bachten, u. in ben fich ber Philof. Empedotles gestürzt haben u. burch feine wie= ber ausgeworfnen ebernen Pantoffeln verras then worden fein foll, heißt noch jest Me., in Sicilien Monte Gibello, vomital Monte, u. bem arab. Dichibel (Berg); verfurzt Mongibello, u. liegt in ber Intendang Catania, auf ber oft. Spige Siciliens, 10,484 (nad Dolos mieu 13,000) F. hoch. Um guße (Piomon . tese, regione colta), ber 15 beutsche Dt. im Umfang, aus lauter fleinern Bergen befteht, wohnen 100,000 Menfchen, bie Getreibe, Cubfruchte, Bein, Buder u. bgl. bauen; in ber Mitte (reg. selvosa) find von Bildpret bewohnte Balbungen, von Rort = u. anbern Giden, Feigen, Raftanien (worunter ber berühmte, ungeheuer große Raftanienbaum) zc.; auf bem mit vulcan. Coladen überfaeten Gipfel (reg. nevosa), Schnee, ein großes Bedurfniß ber Rublung fuchenden Sicilianer, wovon ber Bifchof von Catania jahrl. für 20-25,000 Lire vertauft. Bier, unter bem 1 Stunde im Umfang bals tenben Krater, fieht man altes Gemauer (Torre del Filosofo), bas fich, ber Sage nach, vom Empebolles herschreibt, eis gentl. aber ein Bulcantempel, n. Und. aber ein normannifder Wartthurm fein foll, u. ein von engl. Officieren 1811 erbautes Baus (la casa inglese) jur Beobachtung bee Berges. Gegen bie ausflieffende Lava fougen Graben tc. Die Aussicht auf feinem Gipfel umfaßt gang Sicilien mit ben benachbarten Infeln, u. lagt bie verfchiebnen Regionen wie Ringe erfdeinen, von Lavaftromen burde fonitten. Bon Ausbruchen find etwa 70 (barunter 11 v. Chr.) gefdichtlich bekannt, baruns ter 8 größre, neuere 1169, 1234, 1537, 1669 (wo ber Gipfel in & Theile gefpalten murbe, u. 49 Stabte nebft 700 Rirden u. 90,000 Menfchen untergingen) u.1693, ber leste 1818. Rrater jablt man gegen 40, von benen ber bes Monte Roffo einer ber betrachtlichften ift. (Pr.) 2) (a. Geogr.), f. u. Catana.

Actnacus. 1) (Myth.), Beiname Jupistere, ber einen Tempel auf, u. 2) Bulcane, ber feine Bereftatt im Aetna hatte.

Actolia (Actolien), 1) (a. Geogr.),

eine der Hauptrovingen von Hellas; bes grenzt in D. von Lofris, Photis u. Doris, in N. von Theffalien u. Epiros, in W. von Afarnanien, in S. vom forints. Meerbus fein. Eszerfel in von alet Ar. vom Adeloos bis nach Kalpbon u. in Ac. Epi ktecos (dos dayu erworden), j. karles Sagak. 2) (n. Geogr.), jest in Neugriechenland ein Gous vernement (Dittiss), mit den Vegrechen Meffolonghi, Agrinton u. Naupattos, Pauptfladt Meffolonghi; früher mit Afarnanien in Nomos.

Actolia (Gefd.), 1 bas fubl. Blachlanb bewohnten urfprunglich bie ungriechifden Rureten, bas oftl. u. norbl. Gebirgelanb aber Leleger; fpater bemachtigten fich bels lenifche Metolier bes fubl. Ruftenlanbes, u. mit ber Beit foloffen fich an fie bie Leleger. Un ben Grengen bes fpatern Me.s fagen noch viele andre, nicht griechische Boller, wiedle Apobotes, Aphiones, Kallii, Bo-mii, Eurytanes, Amphilochi, Agrāi 2c. Lange vor dem trojan. Kriege tam der Elier Actolos hierher u. nach ihm warb bas Land Me. genannt. Geine Cohne Ralybon u. Pleuron ftifteten bie gleichnam. Saupts ftabte Me.s u. legten ben Grund ju einem fortwährenb boppelten Reiche. Bu ihnen tas men nachher auch Meoler u. Booter, welche bie Rureten vollende vertrieben. Drolos, ber beim Einzug ber Dorer im Peloponnes Elis eroberte, war ber leste atolifche Ronig, nach ihm bilbete fich bas Land ju einer Republit (Actolischer Bund), ber aus ben atol. Stabten Pleuron, Polene, Ras ben and Gruber greut of green, 3 stell, and 1, born, Ratynia, Molyfria, Chalfie, Raupattos, Halisarma, Thermau. aus mehrern Bölterschaften Mittelgriedens lands bestand, die Bundesversammlung (Panstolion) fand zu Therma Statt, hierwurden Gesech, Bündnisse, Ariegu. Fries ben, Befanbtichaften berathen, Befanbte em= pfangen. Diefe Berfammlung mabite ben gelbherrn (Strategos) auf 1 3ahr, bem ein Borfipender, Befehlehaber ber Reiterei (Dipparcos), Schreiber (Grammateus) u.mehrere@p boren beigegeben waren. Ginen engern Staatsausschuß bilbeten bie Apo= Eleti. 3n die westl. Theile bes Lanbes manberte MItmaon mit Argivern, u. feste fich mit Bulfe bes atol. Fürften Diomebes bafelbft feft. Bu Altmaon tam nach bem trojan. Kriege fein Bruber Ump hilo do 6. Einen gemeinschaftl. Ramen betam biefer Strich bes Lanbes nicht, auch hort man nichts von feinen Berrichern. Unbefannt blieben bie Actolier; erft jur Beit bes peloponn. Rriege ertlarten fie fich fur Sparta, ohne bemfelben bebeutenbe Unterftupung ju leis ften. Die Athener unter Demofthenes vers fuchten einen Ginfall in Me. ju machen, mur= ben aber mit Berluft jurudgefdlagen. Made ber murbe Me. magebonifc; aber fcon mahe rend Alexander in Derfien mar, erhoben fie ich gegen beffen Statthalter, u. traten nach Alexanders Zobe mit Athen im Bunbnig . Univerfal Berifon. 2. Wufl. I.

offen gegen Magebonien auf, f. Lamifcher Rrieg. Aber ber Mangel an Disciplin in ihrem Beere (fie ftellten 7000 Mann) war Soulb, baß fie befiegt u. von Rrateros in ihren Bebirgen belagert wurden. Aber Rras teros mußte unverrichteter Sache weggiebn u. Me. blieb frei, murbe auch immer machs tiger. . Ihre Feinde von jeher waren bie Atarnaner gemefen, u. gegen biefe richs teten fie ibre Buge jest um fo mebr, ba biefe es mit ben Dageboniern hielten; boch mar ihr Gewinn gegen biefelben unbebeutenb. Musgebreiteter marb ihr Ginfluß nach ber Rorbfeite bin, wo fie bas Gebiet bes Gverdiosfluffes eroberten. Aber nun waren fie auch juerft unter ben fubl. Griechen ben Unfällen ber Celten ausgefest; boch murben biefe beflegt u. jum Rudjug gezwungen. Bortan warb Afarnanien wieber angegriffen; ber größte Theil biefes Landes tam an Me., ber übrige fiel in bie Banbe ihres Bunbesgenoffen Porrhos von Epirus. Demetrios bon Dagebonien half ben Afarnanern, aber burd bie Bulfe bes achaifden Bunbes wiberftanben bie Metolier ben Dageboniern; als aber ber acaifche Bund fich auf magebonifche Seite folig, mußten bie Aetolier fie fret geben. Bun verbanben fic bie Aetolier auf Ctopas Rath mit ben, inzwifden mit Magebonien in feinbl. Berhaltniß getretnen Romern; Afarnanien follte wieber an Me. tommen; aber bie Atarnaner wehrten fich verzweifelt, Philipp III. tam ihnen ju Bulfe u. ber Conful Labinus jog balb mit feiner Flotte bavon. Da mußten bie Actolier einen Bergleich mit ihren Feinden ichließen. Dennoch verbanben fie fich noch einmal mit ben Ros mern; burd fie murben porgugl. bie Dagebos nier bei Annostephala (197) gefchlagen, aber baburd, baß fie fic beffen laut rubmten. machten fie bie Romer neibifch u. miggun= flig, u. bie Metolier, betrogen in ihren Doff= nungen auf Afarnanien, verbanben fich nun gegen bie Romer mit Antiochos von Sprien. Aber beffen Beflegung fturgte auch Ae. in bas Unglud, fie mußten nad vergeblichem Bers fuche ber Begenwehr fich Rom unter ben brus denbften Bebingungen unterwerfen (189). 3hr Besteger war ber Consul M. Fulvius Nobilior. Nach ber Bestegung bes übrigen Griechens lands durch die Kömer ward U. (146) zu ber Provinz Achaia geschlagen. Unter den Rös mern verfielen vollenbe alle Stabte, u. fo mufte warb bas Land, bag nicht einmal eine Strafe burd baffelbe gezogen werben tonnte u. bağ ber Rame Me. allmablig aus ber Ges fdicte verfdwindet. Rachter nahmen es bie Zurten in Befig, aber bie Rauberhorben, bie burd bas Land jogen, ließen ben neuen Bers ren nicht weitern Gintritt. Dan nennt jest bie Bewohner bes fonftigen Me.s unter ben Albanefen, u. erft neuerbings ift ber Rame Me. als ber einer gried. Proving bergeftellt worben. 10 Die Runft in Me. anlangend, fo hat man gwar über Soulen u. Runftler, bie bort geblüht, feine Runbe, aber wenigftens

Kunfichabe gab es bort genug, denn ber Sieser M. Anivius Nobilior joll allein 280 eberne 11.220 marmorne Bilbfallen in feinem Triumphe über die Ae. in Rom aufgeführt baben. Die aus Ae. bekannten Müngen, viell. aus der Zeit bes Pyrrhos, find rühmlich gearbeistet, sie enthalten bald einen Apollotopf u. einen an ben Speer sich lehnenden Krieger, bald Mercurtopf u. einen Eber. (Lb.)

Actolos (Myth.), Endymions u. ber Neis (Iphianaffa ob. Afterodia) Sohn. Aus Elis flob er, weil er den Apis, Jasons Sohn, überfahren hatte, nach Actolien, f. b. 1, wels

des nach ihm benannt warb.

Aëtoma (gr. Ant.), fo v. w. Aëtos 2). Aētos (gr.), 1) Ubler; 2) Giebel, Gies belbach.

Aettinghausen (Geogr.), fo v. w. Attinghausen.

Actuatli (a. Geogr.), lepontifches Bolt nach Strabo an ben Rheinquellen, in bem

taveticher Thale.
Aetwa, Bergfpipe, f. u. balerifcher Balb.

Aetzammonium, fov.w. Salmiats geift 1).

Aetzbeizen, f. u. Farbefunft 10.

Aetzbild, eine eingeapte Beichnung, 3. B. auf Glad, f. Megen. Aetzbrett, 60 v. w. Aepwiege. Aetzdruck, erfter Abbrud, Probebrud, einer geapten Platte;

f. u. Rupferftecher.

Aetzen, bie obere Flache eines barten Rorpers, bef. Detall burd Gauren angreis fen. Erftre wirt ju biefem 3wede mit einer Daffe, bem Mengrund, überzogen, in bem bie Beidnung mittelft Rabel u. Griffel einges graben u. bie ju apenbe Flache felbft mit eis nem erhabnen Rande umgeben wirb, hierauf gießt man eine faure Aluffigfeit, bas Me 8 = maffer, auf felbige, ba biefes auflofenb wiret, fo werben bie vom Meggrund entblößten Stellen nun bie Beidnung vertieft darftellen, mahrend bas Uebrige glatt bleibt. Berfah: ren beim Me. im Allgemeinen. Dieflache wird mit gefchlammter Rreibe ob. gebranntem Ralt u. Beingeift abgerieben, um fie von gett ju reinigen; hierauf gefdieht die Auftragung bes Mepgrunds. \* Die Bereitung beffelben ift bei ben einzelnen Gubftangen, auf bie geast werben foll, verfdieben. Der gewöhnliche, für Rupfer = u. Ctablplatten, befteht aus 1 Unge, über bem Feuer in einem irbnen Bes faß jerlagnem weichen Bachs, in bas in bods fter Dige 1 Unge pulverifirte Daftirtorner u. fpater i Unge pulverifirter Afphalt unter bes fanbigem Umrühren, bis jur Schmeljung bes legtern, gethan wirb; nachdem bie Dlifdung abgefühlt, gießt man fie in reines warmes Baffer, bildet burch Rneten mit ber Danb Rollen ob. fleine Rugeln, ven vielleicht 1 3. Dide, baraus, bie man, in Tafft gewidelt, aufbebt; außer biefen hat man noch vers fdiebne Bufammenfebungen; bie betauntes ften find bie pon Callot, Boffe, Tifcbein, Edwary u. M. empfohlnen. Das Auftras

gen gefdieht, inbem man bie gut agenbe Platte mafig uber Roblenfeuer od, fonft ermarmt, bann mit bem, in ben Zafft gewidel= ten Meggrund von einer Seite jur anbern in graben Bugen überfahrt, bie fie mit bem, burch ben Tafft burchbringenden Firniggleich= maßig u. bunn überzogen ift; um ibn gu ent= fernen, erwarmt man bie Platte u. nimmt ihn mittelft eines Lappens mit Terpentinol weg. . hierauf wird bie Beichnung auf ben Metgrund übergetragen u. ber erhabne Rand, ge= wohnlich aus Bache gemacht, boch ift eine Difdung von 1 Pfb. gefdmolgnem Bache, eben fo viel gerftognem Ded, bem nach gang= lichem Schmelgen 6 Ungen Schweinefett gus gefest werben, beffer; auch fann man ibn noch mit Lampenichwarz verbidtem Terpen-tinfirniß (Dedfirnig) übergieben. \* Das nad Beichaffenbeit ber ju agenden Subftan; verfchieben, ftart concentrirte Megmaffer, wirb entweber mit einem Pinfel aufgeftrichen ob. barauf gefduttet, u. nach ber Tiefe ob. Flachs beit ber ju agenden Beichnung furge ob. lange Beit barauf gelaffen. Ift bas Me. gefchehen, fo wirt ber Bacherand u. ber Mengrund meggenommen. Co ift 'a) bas Me. in Rupfer: bier wird jum Megmaffer ein mit bem britten Theil Baffere verbunntes Cheibemaffer ge= nommen u. Die Platte nach Entfernung bes Meggrunde mit einem, mit Olivenol befeuch: teten Lappen abgewifcht. b) Me. in Ctabl: hier befteht bas Megmaffer aus 4 Theilen ge= wonnlicher Effigfaure, 1 Theil rectificirten Altohol u. 1 Theil Cheibewaffer; auch fann man mit Maffer verbunnte Metallauflofun: gen, wie von falpeterfaurem Bismuth, falgfaurem Binn u. bgl. anwenben. In neurer Beit ift für feine Buge bon Bumphrn folgenbe Mifchung empfohlen : in & Pinte beißen Baf-fere wird Aenfublimat u. Alaun, von jedem Minge, aufgeloft u. mit einer feinen Burfte Minuten ift bas Me. gefchebn. Die Platte wird nach bem Ale. mit Alfohol, ju 4 Theilen Baffer verbunnt, abgewaften u. bie Linien mit in Terpentinol gelöftem Aophalt ausge-ftriden; felbige vor Roft zu fougen, bient Be-ftreichung mit Caoutschukfirnif u. Einreiben mit frifdem Sammeltalg. 10 Bergieruns gen, Schrift u. bgl. auf polirt. Stable bers auftellen, baß biefelben, wie bie übrige glache glangen, mahrend bas anbre matt geast ift, wird badurch bewirtt, bag man bie Beichnung mit einer Auflofung von Afphalt u. gewöhn= lichem Meggrund ausführt, auch bie Stellen, bie ihren Glang behalten follen, bamit über= gieht; bierauf fest man bie getrodnete u. mit gebranntem Kalt u. Beingeift gereinigte Klache ben Dampfen ber Galgfaure aus, bis ber Glang verfdwunden u. eine matte, gleich= formige Karbe eingetreten ift. "c) Me. int Glas, Bergfryffall, Topas zc. Da bei ber Schwierigkeit ber Erwarmung bes Glafes ber gewöhnl. Meggrund nicht gut ans uwenden fteht, fo nimmt man fetten Copals lad u. Leinel, burd, mit Terpentinel gerriebs

nen Rienruß gefdmargt; bas Me. gefdieht gewöhnlich u. am besten mit fluffiger, in ber Apothete bereiteter Fluffpathfaure, bie aufgegoffen ob. mit bem Pinfel aufgetragen wird; anbre complicirtere Berfahrungearten find nicht anzurathen u. überfluffig. Ift bas Me. gefchehn, fo wird bie Platte mit Baffer abgewaften u. ber Meggrund mit Terpentinol u. einem Deffer entfernt. 13 d) Me. in Rnochen u. Elfenbein; als Meggrund bient auf ber etwas erwarmten Subftang Bache ob. ber gewöhnliche, ale Megwaffer concentrirte Galg = ob. Schwefelfaure; foll bas Geaste Farbe erhalten, fo muß man ftatt bes Megmaffere eine mit Baffer verbunnte Gold = ob. Gilberauflofung nehmen, von bes nen erftre rothbraun, lettre fcmary ast, nach bem Me. gefdieht bie Abmafdung mit Baf= fer, man fest hierauf ben Begenftanb auf eis nige Beit bem Connenlicht aus u. entfernt ben Meggrund. " e) Me. in Mlabafter; als Mengrund bient eine Difdung aus Terpens tinol, Bleiweiß u. Bache ob. ein mit fettem Del verfester Terpentinfirniß; als Megwaf= fer bient bier Regen = ob. beftillirtes Baffer, in bas man nach Erodnen bes Meggrunde ben Mlabafter 2 Tage ob. langer legt. But ift es, nach Begnahme bes Mengrunds mit Terpen= tinol, bie geanten Stellen mit fein gefiebtem Sops mit einem Burftden ob. Dinfel eingus reiben, ba fie hierdurch eine Urt von Undurch= fichtigfeit befommen. " f) Me. in Werls mutter, Ralfftein, Marmor zc. Coll bie Beidnung vertieft geast werben, fo nimmt man ale Meggrund eine Auflofung von Colos phonium ob. Afphalt in Terpentinol; als Megwaffer bient Effig ob. mit 6 Theilen Baffer verbunnte Comefelfaure; foll bie übrige Alache vertieft u. bas Beante erhaben erfcheinen, fo nimmt man als Meggrund eine Difchung von 4 Theilen Talg u. I Theil Del ob. eine Auflofung des Afphalts in Terpens tinol; ale Megmaffer bient verbunnte Galpe= terfaure; ift bie Beichnung fein, fo ast man mit ftartem Effig nach, um bas Unterfreffen ju verbuten; bie Platte wird mit Baffer abs gemafden. 13g) Me. in Bernftein; Bachs bient ale Meggrund, concentrirte Schwefels faure ale Megmaffer; erftres wirb mit einem wollnen Lappen entfernt u. bie Platte mit Baffer abgefpult. 16 h) Me. mit fchars fen Dampfen, ift ber erhabne Ranb uber: fluffig; follte es nothig fein, fo wird bas Ges aste mit bem Grabftichel nachgeholfen. (Hm.)

Aetzen (Jagbw.), fo b. w. Azen. Aetzend (Kauftifch, Chem.), auf therifche Theile auflöfenb u. zerstorenb wirs tenb, wie z. B. bie reinen Kalien 2c.

Aétzgrund, f. n. Megen a Aétzkali, f. Kali a and Meghtein. Aétzkalk, f. Kali a Aétz-kasten, fo b. 10. Megwiege. Aétz-kraft (Comm.), f. Megspermagen. Aétz-kranst, f. Kupferfteder. Aétz-lauge, f. Kali a Aétz-maschine, fo b. 10. Megwiege. Aétz-mittel (MRcb.), f. n. Kautetien. Aétz-madel, fo v. w. Rabirnabel. Actznatron, f. Mastrons. Actzeilber (Chem.), f. Gollenftein.

Aetzstein (Pharm.), geschmolgnes, burch Ausgießen in cylindriche Formen zu Stängelden gebildete reines Kali (i. b. 1), zur Zersterung von Warzen, sowiligen Ränsbern an Geschwürten is. benütz. Aetzsublimat, f. Lucksliberschüftmat.

Aëtzung, 1) (Meb.), Anwendung eines Aehmittels; f. u. Kauterien u. Kauterifastion; 2) fo v. w. Aehung.

Āētzvermögen (Chem.), fo v. w. Kausticität.

Aetzwögel, die Bogel, welche ihre erfte Jugend im Nefte gubringen u. von ben Alten gefuttert (gasp) werben muffen, bilen bei Den (Allgem. MS.) die erfte Stufe ber Bogel, ju ihnen gebren die Behnschnabler, Dunnschnabter, Didfchnabler,

Aetzwasser, 1) f. u. Meben aff. 2) (Pharm.), f. Phagedanifches Baffer.

Actawiege, Bertzeug ber Rupferftes der mit wiegenformig gebognen Gigen, worauf bie rabirte, mit Scheibewaffer befeuchtete Platte gewiegt wirb.

Āēŭ, neuhochdeutscher Doppelvocal, Bezgeichnung bes Umlaute von Au, 3. B. Saupster, Krauter, von Haupt, Kraut; in Schwasben mehr wie & gesprochen.

Acigeln (vom Auge), 1) verstohlen nach etwas hinbliden; 2) (Acigen, Jagbw.), sich umseben, bef. von Sas u. Windbunden; 3) die Jahrte ohne hund, nur mit ben Augen suchen; 4) (Gartn.), so b. Deuliren.

Acugicht, augenabnlich.

Aeuglinge, Schmetterlinge mit augens artigen Beichnungen.

Aeugst, Pfarrtorf u. warmes Bab (Bengibab) im Schweizercanten Zurich. Aeussre, 1) bas Me., bas bem Insnern Entgegengesette; 2) bas von der Witte entfernt Liegende, auf ber Oberfläche Befinde

lide 11.

ĀĒŪSSTE Polygönselte (ĀĒS
Polygön Ariegāv.), f. Volugon a. ĀĒ.
Wērke, ft. Außenverte. ĀĒr Wīnkel (Math.), fov. w. Außenwintel, f. Wintel a. ĀĒ.e Zūrechnung (Rechtov.), f.
Surrednung.

Acusserhelt, so v. w. Ertrem. Acusserlieh, was auf das Acusre Begug hat, von Außen einwirft, auf der Oberstäcke liegt ic. Ace Kränkheiten, s. u. Krankhetten n. Ace Mittel (Med.), f. u. Arganeimittel.

Aex (Moth.), Amme bes Beus, auf ber Rhea Befebl von einem goldnen hunbe bes wacht, fpater unter bie Sterne verfent.

Aexone (a. Geogr.), Demos in Attifa, Salamis gegenüber, an ber Rufte.

Aexonin (a. Geogr.), Ort auf ber Salb= infel Magnefia (Theffalien).

Aextoxicon (ac. R. et Pav.), Pflans gengattung aus ber nat. Fam. Sapotuceae 15 \* llieiNicinae Rehnb., Rhamneen Spr. Art; ae. punctatum, hober Baum in Chile.

Aezen, 1) fo v. w. Aegen; 2) fo v. w. Agen. a. f., Abbrev. für anni futuri, tunftigen 3abres.

Afady (Geogr.), fo v. w. Affabeh.

Aler, 1) des hercules Sohn, nach dem Afrika benannt sein soll; 9, 16 v. w. Afrika benannt sein soll; 32, 16 v. w. Afrikaner. 33 Do mittius M., Redene aus Resmausus (Gallien), unt. Tibertus, Caligula, Claudius u. Neto, beren Gunft er fich durch Schmeichelei u. ungerechte Anklagen diesen verdäcktiger u. verhaßter Personen erward; zehrer Quintilians; st. 60 v. Chr.; Reden u. a. Schriften nicht erhalten. 2) Constantinus A., so v. w. Constantin von Carbago.

Affa (m. Geogr.), Gau in Alemannien, an ber Donau, bei Rieblingen, Anbelfingen

u. Alzheim.

Affabel (v. lat.), gefpräcig, freundlich. Dav. Affabilität. Affabile (ital., Muf.), lieblich im Aus-

brud. Affadeh (Geogr.), f. u. Bornu c). Affadehsprache, f. u. Afritanifde

Spracen 11.

Affagaş, Stadt, f. u. Bornu a).
Affaire (fr., fpr. - sir), 1) Angelegembeit; 2) Begebenbeit, Borfall; 3) Streit;
4) Gefecht, wiessen Glacht u. Scharmügel febend. A. d'amöur (fpr. A. b'amūr), Liebeshandel. A. de coeur (spr. M. b'or), herzenbangelegenbeit. A. d'honneur (fpr. A. b'amor), Eyrensach; davon Affairirt, in Geschäfte verwickelt, geschäften.

Affalterbach, 1) (Großen. Alein A.) Dorf im Lamger. Neumarkt des baier. Kr. Oberpfalz; 300 Em.; hier 1502 Sieg des Markgrafen Kasimir von Brandenburgs ansbad mit Gög von Berlichingen über die Nürnberger. 2) Marktst. im Amte Marbad des würtemb. Nedartr., am Lemberger. 1500 Em. Affaltrach, Dorf im Oberamte Weinsberg des würtemb. Redartr., Schlöß, conf der Maltheferritter, Spragoge, 1000 Em.

Affamiren (v. fr.), aushungern; bav. Affamirt.

A Tatim (lat.), reichlich, gur Genüge.
A Tat (simia, Jool.), I derhaupt ein
Affe (simia, Jool.), I derhaupt ein
Affe (simia, Jool.), I derhaupt ein
Shier aus dem Geschlicht der Affen (b. 2);
3) deil inn eble mehr od. weniger menschens
abniliden Thiere mit salt menschl. Augen u.
Ohren, vorwärtsgerichteten Nassenstmungen; bierber ein Theilder An der alten Melt, ausschießlich der Pavianer; 3) bei E und er bier
Kinnlade u. an den Fingern platte Zehen has
ber; er theilt sie in A. n der alten u. A.n
der neuen Welt; 4) gemeiner Affen
[. u. Magot; 5) s. übrigens Affen (Jou.
Welgesch.).

. Affect (v. lat.), 11) lebhafte, ein bes

gewichts im Gemuth hervorbringenbe, auf bie Functionen bes Beiftes u. Korpers fichtbaren Einfluß habenbe Gemuthebemegung. 2 Bon Beibenfcaft unterfcbeiben fich A.e burch Folgenbes: a) A.e find Gefühle, Leibenfchaf: ten find Begierben; b) M.e entfteben fonell, brangen ju Banblungen ohne vorherige Ueber= legung u. fdmaden fic burd oftre Bieberhos lung u. burch Befriedigung, Leibenfchaften verhalten fich umgetehrt; 'c) ber M. ift nas turgemaß, u. allen lebbaft empfinbenben 2Bes fen, auch Thieren, eigen; Leibenfchaft ift eine Rrantheit bes Gemuths u. baber unmoralifd. . A.e als gefteigerte Gefühle reflectiren fich fos matifc nicht fowohl im Gehirn, fonbern viels mehr in bem Sanglienfuftem. . A. entftebt, wenn eine Borftellung mit einleuchtenber Rlarheit unferm Streben entfpricht ob. mis Beine Lebhaftigfeit u. Dauer berfpricht. hangt von ber Borftellung, bie ihn erregt, u. von bem Intereffe, bas biefe fur uns bat, von unferm Temperament u. von unfrer Einbilbungefraft ab, u. ber M. fann fich, von ber taum mertlichen Storung bes gemuthlichen Gleichgewichts, burch viele Abftufungen bins burch jur blinben, die Bernunft übermalti= genben Beftigfeit, jur momentanen Erftars rung ber pfpchifden u. fomatifden Rrafte, ja felbft jur tobtlichen gahmung ber Rerven-Praft fteigern. \* Ihrer Ratur nach find bie M.eangenehme, unangenehme u. ges mifchte; 'ihrer Birtungsart nach erres genbe ob. nieberbrudenbe (pgl. Ges muthebewegungen); 10 erftre bewirten eine Steigrung ber Lebensthatigfeiten u. ber von ihnen abhangigen forperl. u. geift. Berrichs tungen, die bei hohern Graben burch Uebers reigung in Erfclaffung übergeben fann; 11 lettre gleich von Anfang eine allgemeine Berabftimmung ber organ. Rrafte, bie fich auch außerlich burch Blaffe, Erichlaffung gu ertennen gibt. 13 Aber nicht nur quantitatio wirten bie A.e auf ben Organismus, fonbern auch qualitativ, inbem fie bie wichtigften Beranberungen in ber Befchaffenheit ber Abfonberungen verurfachen, wie j. B. bie Dilch ber faugenben Mutter burch heftigen Merger in Gift für ben Saugling verwandelt wirb. 18 Hebrigens find bie A.e von unvertennbarem Rugen fowohl für bie thierifche, als auch für bie intellectuelle Ratur bes Denfchen, inbem fie machtiger als ber Berftanb ben Billen gu fonellem, fraftigem, ausbauernbem Banbeln bestimmen, wenn außre Ginfluffe bie Eriftens gefährben, u. inbem fie jur moral. Entwids lung beitragen, bie nur burch ben Rampf ber

mertl. Streben burd Aufbebung bes Bleid.

Bernunft mit den A.n erlangt wird. (Su.) Affectation (v. lat.), Berstellung, Siereri. Affection (v. lat.), I) jeder Eindrufdauf den Organismus, innerlich ob. außerlich; s. Reizung; I) Sewogenheit, Gunst; in A.

nehmen, lieb gewinnen; baber affectionirt, gewogen, geneigt.
Affectiones (Theol.), überhaupt we-

fents

fentliche Eigenschaften, 3. B. A. gratine (ber Snabe), A. providentine (ber Borfebung).

Affectionspreis, A-werth, fo v. w. Pretium affectionis.

Affectiren (v. lat.), erfunfteln; fich zieren; affectirt, geziert, in einem angenommnen u. erbichteten Befen.

Affectlosigkeit (Physiol.), fo v. w. Indolenz.

Affectuoso (ital.), fo v. w. Affettuofo. Affen (3ool.), '1) in weitefter Bebeus tung die mit 4 banben verfebnen Gaugtbiere, f. Bierhanber; 3 2) (simil, simiae), bef. bies jenigen unter ihnen, bie außer ben 4 Banben, in jeber Rinnlade 4 aufrechtftebenbe Schneibes jahne, an ben Fingern aber platte Ragel has ben. Die Stelle, die die A. unter ben Saugs thieren einnehmen, ift junachft bem Den-ichen, bem fie burch obige Mertmale, fo wie burd flumpfhodrige Badengabne gleichen, in allgem. Umriffen bes Rorpers u. im innern Bau ihm mehr ob. weniger fic nabern, von bem fie fic aber burch banbformige Glieber auch an ben hintern gugen, fcmalere Bruft, fomaleres Beden, tiefer figenben Ropf, buns nere Beine, gebogne Rnie, mehr ob. mins ber ichnaugenartiges Untergeficht, Abfall bes Rinns, hervorftebenbe Edjabne, benen ges genüber eine Lude jur Aufnahme berfelben fich befinbet, Mangel ber Sprachwertzeuge u. a. Berfdiebenheiten bes Korpers, enblich auch burd bebeutenb niebriger ftebenbe Beis fteetrafte binreidenb unterfdeiben. Dierburch ift ihnen jugleich nicht neben, fondern unter bem Meniden ber Rang angewiefen. Am nachften tritt bemfelben ber Schimpanfe u. ber Drang = Utang. \* Der Fraß biefer Ehiere befteht in allerhand Felb = u. Garten= fruchten, Infecten, Burmern, Giern, auch Bogeln; in ber Befangenfchaft gewöhnen fie fic an bie meiften menfol. Rahrungsmittel. 3hr Betrant (BBaffer, unter ben Menfchen auch Mild, Bier, Branntwein) fcopfen fie mit bobler Sanb. Die Banbe an allen Fußen erleichtern ihnen bas Erfteigen ber Baume, um gutter ju holen. Das Baterland ber M. ift Afrita, Afia u. Amerita, boch bewohs nen fie nur bie marmern Gegenben, u. norbl. als Bibraltar, in beffen Rabe in Europa einige aus Afrita übergefiebelt worben find, finden fich teine in wilbem Buftanbe. Auffallenb verschieben im Korperbau find bie A. ber neuen u. alten Belt (bavon weiter unten unt. 3) u. 4). Bhren Aufenthalt nehmen fie am liebsten auf Baumen, einige lieben bes. bie Balber, wo fie in großen beerben beis fammen leben; anbre leben jeboch einfam, wenn auch paarweife. Ihre Fortpflangung ift ber bes Denfchen abnlich, bas Beibden bringt 1 ob. 2 Junge jur Belt; biefe merben mit ungemeiner Sorgfalt u. Liebe (vgl. Af-fenliebe) gepflegt. 'Bei ftig treten bie Uf-fen bem Menfchen fehr nahe. Ihr Nachah fen bem Menfchen fehr nabe. 3hr Rachahs mungetrieb ift fehr ausgebilbet, baber auch ibre Abrichtung nicht fdmer fallt, um fo me-

niger, ba einige ber hohern Angefchlechter fich felbft abrichten; nicht weniger bewundrunges werth ift ihre Lebendigfeit, bie fie unaufhors lich bin u. ber u. ju allerhand poffenhaften Bewegungen treibt. Benn fie fic baburd bem Denfden angenehm, ja jum Theil als Arbeiter bei verfdiebnen Berrichtungen nublich machen, fo find fie andern Theile burch ihre Unbeständigteit, die fie gu teiner eblern Augend anbrer Thiere, ale Dantbarteit, Treue, Musbauer u. Ebelmuth tommen lagt, burd ihre Beilheit, Rafchaftigteit, Unma-Bigfeit, Zude u. a. Untugenben ben Dens fchen nicht nur oft unleiblich, fonbern auch fcablid u. gefahrlich geworben. "Ihre Rore verarose ift febr verfchieben; bie größten erreichen bochftene Dannelange, bie fleinften werben taum wie große Ratten. Da fie bem Denfchen nicht allein jum Bergnugen u. ju einigen Berrichtungen bienen, fonbern auch einige bes Fleifches willen gefucht werben, fo wird haufig auf fie Jagd gemacht. Man benust hierzu auch ihre Nachahmungefuct, bie bas Befahrliche ber Schlingen u. Fallen (mit Leim angefüllte Stiefeln ob. leis miges Baschwasser 2c.) nicht erkennt. 10 Ihre Claffification ift verfdieben gebilbet mors ben. In Ofens naturl. Spfteme fteben fie in ber 16. Bunft als Bungens, Rafens, Ohs rens u. Augens A. (ob. cebus, cynocephalus, cercopithecus u. simla), Latreille theilt fie in A. ber alten Belt (catarrhini) u. bie ber neuen Belt (platyrrhini). Cuvier hat nur bie 2 Gefdlechter: Affe (simia) u. liftiti (hapale), beibe mit mehrern Unterges folechtern. 11 3) Affen ber alten Belt (catarrhini Latr.) bilben bei Euvier u. Las treille eine Abtheilung bes Befdlechts Affe (f. b.), fie haben, wie ber Denfc, 20 Badens abne u. nabeftebenbe Rafenloder (wegen ber fomalen Rafenfcheibewand). Dagu finb folgenbe Gefdlechter geftellt: A) Drang (pithecus), Soimpanfe (chimpansee), Armsaffe (hylobates), Meertage (cercopithecus), Salantaffe (semnopithecus), Stummelaffe (colodus), Matat (macaco), Magat (macaco), Magat (inuus), Pavian (cynocephalus), Mandril (m.), f. b. a. Goldus, fuß rednetzu den eigentl. A. Coimp anfe, Armaffe u. ben Dagot. 13 4) Mffen ber nenen Welt (ameritan. A., platyrrhini Latr.), 2. Abtheilung bes Geschlechte Affe bei Euvier; fie haben 36 Badengabne, einen langen Schwang, teine Badentafden, teine Gefaßidwielen, feitliche Rafenlocher mit bider Scheibewand. Sie find gutmuthiger Ratur, furchtfam, mehr tlein; einige baben Bidels ob. Greiffdmange u. heißen Sapajou's; anbre haben ichlaffe, behaarte Schwange u. heißen Sagoine. Die biergu gehörigen Bes folechter finb: B) Brullaffe (mycetes), Rlammer : ob. Spinnenaffe (ateles), Bollhaaraffe (lagothrix), Caju ob. Binfelaffe (cebus), Eichhornaffe ob. Saimiri (salmiri), Someifaffe ob. Sati (pithecia), Sagoin (callithrin),

Shlafaffe (nyetiplthecus). Latreille rechnet noch hierber ben Uiftiti ob. Seis benaffe (hapale), welchen Cuvier ale Uebergangeform von ben Affen zu ben Mas (Wr.)

fis betrachtet.

Affen (Relgefd. u. Symbol.), 1 in ber indischen Minthologie ift berühmt bas große Affenheer (inbifde Cathre), mit welchem fein Unführer Sanuwat eine Fels fenbrude über bie See gebaut haben foll (f. Abamebrude). Auch jest fteht bas große indifche Affengeschlecht bei ben bindus noch in großen Chren, indem diefelben von ben Braminen mit ehrerbietiger Ceremonie ge= futtert merben. "Reure Symboliter haben auch in ben Rerfopen, welche auch nach eis ner gried. Sage von Jupiter in A.n vermandelt murben, affatifche Affenbamos nen finden wollen. Much in agnptifchen Tempeln murbe eine Affenart (Rono= Fephalos, eine Art Paviane), bie bem Unubis heilig war, ernahrt, bamit bie Pries fter an ihnen bie Monbveranbrung mahr= nahmen; benn an biefen M.n hatte man, mit bem Reumond regelmäßig eintretenbe Menftruation u. Blindheit ju bemerten ge= glaubt. Daber murbe auch ber Reumond bie= roglophifch als aufrechtftebenber Ronotepha= los bargeftellt. Außerbem war ber 21. noch Dieroglyphe bes Priefterftanbes, weil er feine Fifche ift, welche auch bie Priefter nicht ges niegen burften, u. ber Belt, weil er, wie biefe, aus 72 Theilen beftehen follte. Den Reue = ren gilt ber M. ale Symbol ber Rachaffung, mabrideinl. weil frubere Reifende gum Theil mit Unrecht allen U.n einen außererbentlichen Nachahmungetrieb gufchrieben. Aleber feine Berwandtichaft u. Alebnlich leit mit bem Denfden f. Chimpanfe u. Drang Utang 4. \* Auf gleiche Beife ift bie Affenlie be über= trieben worden, indem man annahm, bag bie Meffin oft ihr Junges aus Liebe gu Tobe brude u. biefe Liebe auch fprichwortlich auf Meniden übertrug. (Lb. u. Pr.)

Allenbaum. fo v. w. Affenbrotbaum. A-béere, 1) Empetrum nigrum, f. Em:

petrum s. 2) fo b. w. Dloosbeere. Menberg (Geogr.), fo v. w. Abnla. Affenbezoar (Med.), f. Bejoar .. Affenbrodbaum, f. Adansonia di-

Affenfisch, f. Ceerate. A-gesicht (Bot.), f. Dimufops.

Affenheer (ind. Myth.), f. u. Affe (Sumbolit).

Affenkanal (Geogr.), f. Paria.

Attentièbe, f. u. Affe (Symbol.). Attenmusa (A-pisang), f. Musa. A-schädel, Antirrhinum Orontium, f. Untirrhinum s.

Affensprung, 1) narrifder, poffierlider Eprung; 2) (Zurnt.), Art Binter= iprung.

Affenstein, fo v. w. Affenbezoar. Affensteiner und Affenthaler

Wein, gute Beinforten, erftre im Rhein=

gau, lettre (roth) aus Affenthal im Beirfeamt Bubl bes babifd. Mittelrheintr., 350 Em., f. Steinbach 4)

Affentonf (Bot.), Lecythis ollarla, f. Lecnthis s.

Affetou (Geogr.), f. n. Golbtufte d). Affettuoso (ital., Dluf.), 1) affects voll, ausbruckevoll im Bortrag; 2) eine Bewegung gwifden Abagio u. Andante.

Affholderwurz, fo v. w. Aspho-

Affibuliren (v. lat.), anichnallen, ans heften; baber Affibulation.

Affiche (fr., fpr. sifd), Unfdlaggettel, Radweifeblatt; baber Affichiren, 1) anbeften, antleben; 2) jur Chau tragen. Afficiren (v. lat.), bewegen, rubren,

Einbrud machen; bab. afficirbar, reig= bar, empfindlich, u. afficirt, berührt von einem Greigniß.

Affidavit (fpr. Meffibammit, engl. Geerecht), gerichtl. eibliche Berfichrung eines

Chiffs.

Affigiren (v. lat.), fo v. w. Affichiren. Affile (a. Geogr.), Ctabt ber Bernici in Latium auf einer Bergfpipe, j. Bergfcloß gl. Ramens.

Affiliiren (v. lat.), 1) anfabeln; 2) berbrubern ; 3) an Rinbes Statt annehmen ; bef. 4) (Freim.), einen bereits von einer ans bern loge aufgenommnen Bruber jum logenmitgliebe, ob. eine loge, bie bereits uns beremober ihre Conftitution empfangen bat, in einen Logenbund annehmen; biefe bann affiliirte Loge u. bie Annahme Affiliation.

Affinage (fr., fpr. =afd), f. u. Affiniren. Affiniren (v. fr.) , 1) lautern, verfeis nern, bef. von Metallen; 2) abziehen, fpipen, glatten; 3) aufhellen, auftlaren; bab. Affinage (for. said)

Affinirwasser (Rupferft.), fo v. m. Megwaffer.

Affinis (lat.), 1) verwantt, bef. 2) Bers manbter von weibl. Geite; bah. Affinitat, 1) Bermanbtidaft, burd Berfdmagerung; 2) Mehnlichfeit; 3) (Dath.), f. u. Bers mantichaft, geometrifche 3); 4) (Chem.), Angiehung, bef. demifde Stoffe; f. Bermandtichaft.

Affinitätsgesetz (log.), bas Befes ber Bernunft (Befen ber Bermanbts fcaft), baß, mabrend die Gingelmefen in ber Datur nur nach feft beftimmten Unterfchieben vertommen, von biefen fich bech immer ftetige Uebergange benten laffen ; fo 1. 2. Brifdengestalten gwifden ben Deniden u.

Affion (turt.), 1) fo v. w. Dpium u. 2) Dpiat als Aphrediffacum, hauptfachlich in Perfien aus Dpium, Ambra, Defdus, Bewurge u. bgl. bereitet. Birtt vollig wie Dpium bei ben Turten.

Affirmiren (v. lat.), bejahen, befrafs tigen; bab. Affirmativ, bejabend, 3. B. 3.68

a.es Urtheil, f. u. Urtheil; bie Affirmative bejahende Meinung. Affirmation, Bejahung. Bestätigung.

tion, Bejabung, Bestätigung. Affitti (begli, Biogr.), s. Ferajuolo. Affiun (inb.), so v. v. Affion. Affixa (lat., Plural v. Affixum), 1)

Affixa (lat., Plural v. affixum), 1) Angebeffetes, Zufape; 2) angefdiagne, eins gebaute, nies u. nagesfeste Dinge; 3) Nachs richten, Anzeigen; 4) (Gramm.), so v. w. Guffixa.

Affixum (lat.), 1) fo v. w. Affice.
3) (hebr. Gramm.), f. Affixa 4).
Affianus mons (a. Geogr.), Berg

bei Eibur (Latium).

Affliction (v. lat.), f. u. Affligiren. Affligem (A-ghem), fonft Benebietinerabtei in Brabant, fpater jum Erzbisthum Decheln gefchlagen.

Affligiren (v. lat.), franten. Af-

Affluiren (v. lat.), 1) zufließen, zus frömen; 3) im Ueberfluß vorhanden sein; dab. Affluenz (fr. Affluence, spr. Affluenge), Zufluß, Zulauf.

Affo (Ireneo), geb. 3u Busetto 1742, Prof. ber Philof. u. Gesch. u. Bibliothetan 3u Parma, gulest Provingial bes Minoritems Orbens baselbst; st. 1797; schr.: Istoria della città e ducato di Guastalla, Buast. 1785, 86, 2 Bbc. 4. j. Memorie delli acrittori e letterati parmigiani, Parma 1789—97, 5 Bbc. 4.; Storia della città di Parma, ebb. 1793, 2 Bbc. 4. u. m. a.

Affodil (lat.), fo v. w. Afphodelus. A-lilie, fo v. w. hemerotallis.

Affoibliren (v. fr., fpr. Affabliren), entfraften; bah. Affoiblissement (fpr. sff mang).

Affoldern, Dorf im Diftrict ber Eber bes gurftenthums Balbed, Golbmafche.

Affolie (Bot.), fo v. w. Miftel. Affoltern (Dbers u. Nieber-A.), files den im Schweigercanton Jurich, 1800 Em.

Afformation (v. lat., bebr. Gramm.). Bildung ber verschiednen Personen des Bers bum durch Anhangung der abgefürzten Pers sonalpronomina (Afformative).

Affranchie (la ville a., fpr. - frangfdie), die befreite Stadt, Lyon mahrend ber Revolution.

Mevolution.

Affretement (fr., fpr. st'mang), 1)
Schiffsmiethe; 2) Schiffsfracht; 3) Mieths

Affrettando (ital., Duf.), eilend, bes foleunigt.

Affreux (fr., fpr. A=ros), fürchterlich, abicheulich.

Affrique (Geogr.), fo v. w. Afrique,

Affron (v. fr.), fo v. w. Affreux.

Affront (fr., fpr. rong), Schimpf, Aron, bab. Affrontiren, 1) beleibigen, beschimpsen; 2) Trop bieten. Affronterië, 1) Dreiftigkeit, Unverschämtheit; 2) Betrug; 3) öffentl. Beschimpfung.

Affrusch (Bot.), fo v. w. Eberraute. Affry (Lubwig Augustin Philipp Graf b.), geb. ju Freiburg 1743; marb frub Gols bat in frang. Dienften u. ftieg balb jum Generallieutenant, commandirte bis jum Muauft 1792 bie Armee bes Dberrheins, betam mit ben Schweizertruppen ben Abichieb, ers bielt Gip im hoben Rath feiner Baterftabt u. 1798, ale Frantreich bie Schweig bebrobs te, ben Dberbefehl über bie Cantonstrups pen, u. marb nach ber Unterwerfung ber Schweig Mitglied ber provifor. Regierung u. als foldes ju Buonaparte nad Paris gefenbet. Im Februar 1803 übergab biefer ihm ben Bermittelungevertrag u. ernannte ibn gum erften ganbammann ber Schweig, was er bis ju feinem Tote 1810 blieb. (Pr.)

Affusion (v. lat.), August, Aufgust, Affusion (v. lat.), August, Auffus, Affust, fpr. Affus, Godift, Laffetel, Ariegow), bas gange Poly u. Eifenwert an einem Gefahg außer bem Rohr u. ber Prose, vol. Laffete; Affutiren, ein Gefchut auf bie Laffete legen.

Affitirt sein, verfeben fein, bei ber banb haben.

Afghanen, Bolt, f. u. Afghanistan .. Afghanische Sprache (bei ben Afghanen Puchto, bei ben Perfern Dufche tu). Die M. G. in DPerfien von ben Afghanen u. jum Theil auch von ben Belub. fchen gefprochen, gebort ju bem inbogermas nifden Stamme, obicon es noch ungewiß ift, ob fie ihrem Urfprunge u. Charatter nach fich mebr bem Bend ob. ber inbifden Gprade nabert. In feiner gangen Art bat bie A. 6. viel mit bem Perfifchen u. ben aus bem Sansfrit entftanbnen neuern indifden Epr. gemein. Bie in bas Perfifde u. Turtifde find auch in bas A. burch ben Islam viele arab. Borter eingebrungen, haben aber bier feinen fo bebeutenben Ginfluß erlangt. 2Die Musfprache ift burd bas Bufammenbrans gen mehrerer fcwerer Confonanten im Gan= gen hart. Die Schrift ift bie arabifde, mit einigen Mobificationen fur bie bort feblen= ben Laute. Es gibt bie gewöhnlichen 5 Boscale u. 28 in 5 Klaffen geordnete Confos nanten; 7 Gutturale: k, kh, eh, g, gh, n, h; 5 Palatine: tsch, ts, dsch, frang. j, j; 7 Linguale: t, sh, d, l, r, z, n; 5 Dentale: t, s, d, z, n; 4 Labiale: p, b, m, w. Die Unterfdeibung bes Befdlechte gefdieht baufiger als im Perfifden, aber bas Reus trum ift untergegangen. Gine boppelte Pluralbildung bient gur Unterfcheibung von Gas den ob. Ramen geringern Ginnes u. von erhabnen Perfonen. Ein Artitel ob. bie Stellvertretung beffelben burch ein Pronomen fehlt. Das Romen zeichnet fich burch reiche Abmechelung ber Cafus aus, bie jus gleich burch Afformative u. Prapofitionen ausgebrudt merten. 'Im Berbum finb 4 Praterita, ein Prafens, ein einfaches gutus rum. Fur bas Perfectum findet fich ein Cub-junctiv. Das Paffivum bilbet fic burch

bas Bulfezeitwort aus bem Participium. Perfect. Paffiv. Durch eine leichte Forms andrung entfteht bas Caufale. In ber Consjugation folieft bas A. fic mehr ben neuinbifden Sprache an. Der Sasbau geichnet fich burch biefelbe Freiheit u. Gigens thumlichteit wie in allen Sprachen beffelben Stamms aus; bas Berbum fteht wo moglich immer am Enbe bes Sages. 2 Das M. gerfallt in einen oftl. u. weftl. Dialett. Bon einer eigenthumlichen Literatur, außer einigen Boltsliebern, ift nichts befannt. In London befinden fich im East India House einige grammatifde Manuscripte. Eine englische Ueberfepung bee R. T. erfchien 1818 ju Serampore. Das M. ift in Europa noch fehr mes nig gefannt; querft gab Elphinftone in fei-nem Kabul eine Angahl Borter; Rlaproth fdrieb einen Bleinen Auffan über baffelbe, Petereb. 1810; auch in ben Mémoires relatifs à l'Asie, 3. Bb. Am grundlichften behans belt bas M. Ewald in ber Beitfdrift für Runbe bes Morgeni. 2. Bb. 2. Oft. (Schll.)

Afghanistan (Rabul, Rabuliftan. meniger richtig Dftperfien, Geogr.), 'Land in Doch=Afien gwifden Belubfdiftan, Ders fien, Turan, Labore u. Sinboftan, angebl. 22,000 (16,000, 12,000) DM.; gebirgig burd ben binbutufd, Paropamifus, bie Gas Iomonstette, ben Brahu u. a., viele mit Schneefpigen; "Rluffe: Inbus, Grenge fluß, Rabul (vom Rub Baba berabtommenb Rebenfluffe Punfdir, Aligung, Shigni n. a., Kanca, Bunbye, fehr reißend, fällt in den Indus), Gomul (faft gang gur Bemafferung verwenbet, mit bem Bhoba ob. Shoba, fliest nur gur Regenzeit in ben Indus), Tebfen (Tebsjen, Doos ber Alten), nimmt vielleicht ben Durghab auf, fallt vielleicht ins taspifche Meer, Dils mend, Ferrah Rud, in den Luthfee mun-bend, ferner die in ben Umu u. mit ihm in ben Araffee munbenben Fluffe Babaf dan, Atferrai, Rullum, Murgab u. a. Geen: ber Bebra (Luth, f. b.). \* Das Rlima ift auf ben Gebirgen siemlich raub, in ben ticfer liegenben Begenden milbe, boch felten beiß, Luft, wie fie in Inbien ift. 'Dro: ducte : Pausvieh (Pferde von Perat), fetts schwänzige Schafe u. s. w., Speises u. Raub-wild Cizger, Panther, vielleicht auch Löwen, Bären, viele Wölse, Schafals u. m. a.), Seis benwürmer; die kunst. bewässerten Ahäler bringen Getreibe, Bartengemachfe, ebles Dbft, Drangen u. bgl., Afa fotiba (jum Genuß), fcones Rabelholz, viele Detalle (Golb in gluffen); bie großen Buften find faft gang unfruchtbar. Ginwohner ber ben neuern Griegen, 14 Mill., barunter 4,300,000 Mfs ghanen, 5,700,000 Sindus, 1,200,000 Turs ten u. Usbeten, 1,500,000 Parfen, 1,000,000 Belubiden u. f. w., jest taum 8 Mill.
Das Sauptvolt, die Afghanen (Pufdstane), binboftanifden Patanen), vom Paropamifus fammenb, lest taum noch 3 Mill. jablenb ; find ftart, traftig, mit vor-

ftebenben Badentnochen, grobs u. fcmarghaarig, buntelfarbig, eblen Gemuthe, bie Beiber fcon; bie Rleibung ift meift ein weites bemb. Biffenfcaften febr ges wettes Demo. Willenigaten jeor ges-ring. Bergnügen: Jagd, Mufft, Pfers-berennen u. f. w. 'Die A.n fprechen ihre eigne Sprach (f. Afgbantick Sprachy, haben bef. Rechte u. Gewohnbeiten (Puf cha-tunwulle). Ihre Raths- u. Gerichtsberfammlungen beißen Didirgas, bod merben bei aller Gaftfreunbicaft bie Reifen= ben auf Strafen oft beraubt u. bie Stams ben all Brrapen of verauer u. die Drame u. Familien find in feter Kebte.

Dauptstämme (Uluf) find: a) Bers burahner, mit ben Stämmen Jufofseis, Kheiberern, Khattals, Banigas, jantigen bem hindutus, Indus, Saljs u. Salomondgebirgen; b) bie Loshant im Dften mit ben Stammen: Efau, Bunnu, Dauer u.a.; c) bie Bergbewohner mit ben Schiranern u. Bifirern; d) bie Durahner im Beften bes Lanbes, ah ote Duragner im Aborafan, aus dam bie bed bed hauptvoll in Khorafan, aus dan bem bie herfcherschamilie fammt; e) bie Ghilbsfider mit ben Lorahnern u. Burahnern; f) einige Stämme, 3. B. ber Warsbards, Kater ic., ungewissen Urprungs. WBefgaftigungs Uderbau, Biehyadft, einige Industrien (Webereien, Baffenfabrienings Industrien (Webereien, Baffenfabrie tation), Sanbel mit Dieh, Bebereien, Ufa fotiba u. f. w. " Regierungeverfaf: fung : monardifd u. bespotifd. Rrieges macht unbestimmt, man hat Karra Hos for Golbaten, bie bon ben Lanbbefigern ge= ftellt werben; werben auf Befehl bes Chahs 10-12,000 Reiter u. 2000 Dr. Bugvolt ftart, geftellt, bienen nur in Rriegszeiten, u. Da= watallaos, ju bef. 2weden geworben, bes tommen für jeden Feldzug 5 Tomanen (30 Thir.). "Sonft bilbete A. nur Gine Mos narchie, bie Regenten waren aus bem berrs fcenben Gefclecht ber Durahni's entfproffen, feit 1818 find aber innere Rriege ausgebro= den u. bas Lanb ift in folgenbe Staaten gers fallen: a) Rabul, b) Randahar (bas eigentl. M.), c) Defcawar, bem Githe tri= butbar; d) Berat, foll neuerbinge bie Sous veranitat von Gran (Perfien) anertennen; e) Shorat, nordl. von Randahar; f) Sebs fdeftan, weftlich von Randahar u. fublich bon Berat. Außerbem find große Stude, 3. B. bas Thal Rafdmir, norboftlich von Balth aber, bas fonft auch ben Afghanen ginebar mar, hat ber Schah von Bothara fich unterworfen. 14 In neuefter Beit haben Macarthney, ber brit. Capitan Ul. Burnes ber D. Gerarb u. ber Diffionar Bolff A. reift u. befdrieben. (Wr. u. Pr.) Afghanistan (Gefd.). Die Afghas bereift u. befdrieben.

nen ftammen nach ihren Sagen von Roab ab, beffen Sohn Japhet & Gobne hatte: Armen, Afghan u. Rarbuel; bie Rachtoms men ber beiben Erftern ließen fich in Armes nien, bie bes Leptern in Georgien nieber. Als fic Armens u. Afghans Ractommen vermehrten, verließ Afghans Familie Armenien u. ließ fich am Fuße ber Salomonetette nie-ber. Rach And, ftammten fie von ben, von Rebutabnegar aus Palaftina geführten, feits bem hifter. verfdwundnen 10 jub. Stammen ab. "Ein Theil jog fich im 9. Jahrh. in bas Bebirg u. biefe behielten ben Ramen M., bie in ber Ebene fich Musbreitenben biegen Balludies (Belubiden); ein 3. Stamm, bie Abballi, jogen fich weftlich nach herat u. murben, wie alle Mfgbanen, balb Dubam = mebaner, u. gwar Sunniten. Unter ben Afghanen auf bem Salomonegebirg wurden bie Rligis, ber gahlreichfte u. machtigfte Stamm, im Anfange bes 11. Jahrh. von bem Bagneviben Dahmub faft ganglich ausges rottet, weil fie einen Theil feines Deeres in ihren Gebirgen niedergemacht hatten. Dann fand M. unter ben Gagneviben (beren hauptftabt Gaeni in Rabul lag) u. unter ben Berrichern von hindoftan, von benen einige felbft Afghanen maren. Die Abeinige felbft Afghanen waren. Die Abs balli in Berat blieben frei bis jum Anfang bes 17. Jahrh., wo bie Usbeten in Berat einbrachen; fie tonnten, obgleich 30,000 Familien ftart, nicht wiberfteben u. bes gaben fich in ben Schut bes Schaft Abs bas I. von Perfien, ber bie Usbeten vers trieb, wofür ihm bie Afghanen einen jahrl. Eribut gabiten, unter ber Bebingung, baß fie Berricher aus ihrer Mitte bebielten. Doch ba Ranbabar von Abbas bem Großs mogul abgenommen wurde, fo tamen bie Afghanen, jest noch aus ben Abballis u. Ris gis beftehenb, unter perf. Dobeit. 1632 aber riffen fie fich unter Ali Merban Rhan von bem tyrannifden Schah Sofi los u. ergaben fich wieber bem Großmogul Sches han. 'Inbeffen wurden bie Afghanen febr von bem Großmogul gebrudt u. von ben bins boftanern verachtet, inbem fie in ben Stabten bie niedrigften Dienfte verrichten mußten; beshalb bewogen fie ben perf. Schah Mb= bas II. bem Großmogul 1650 ihr ganb abunehmen; ben Afghanen murbe etwas an Eribut erlaffen u. fie folgten perfifder Dos heit, bis fie unter Buffein einen Aufftanb erregten. Der Schah fanbte nun ben Bali (Statthalter) bon Georgien, Gurbidin Rhan, um 1696 ale Statthalter nach A.; biefer rudte mit 22,000 Perfern ein unb herrichte eifern, fo baß bie Afghanen Bes fcmerbe fuhrten, boch vergebene. Um fich ju rachen, brudte Gurbichin Rhan bie Afghanen noch mehr u. begehrte bie Tochter bes Die Beis, eines afghanifden Ralantar (Unters gouverneur), gur Beifchlaferin. Dir Beis verbarg feinen Groll, ichidte liftig ein ans bres Dabden ftatt feiner Tochter, erichlug aber Gurbichin Rhan mit feinen Begleitern bei einem Gaftmabl 1710. Unter ben Rleis bern von biefen bemachtigte er fich bee Schlofe fee Ranbabar, fiel um 1712 in Derfien ein u. beste bie anbern Sunniten, wie bie Usbeten, Rurben u. a. gegen bie fdittifden Derfer auf. nahm Berat, Rerman, foling bas Perferbeer,

u. "Mir Mahmub, Mir Beis 2. Cohn, brang, als fein Bater 1715 gestorben war u. er ben altern Bruber (n. A. feinen Obeim) Dir Abballah, nach furger Regierung entthront hatte, gegen Jefahan bor, berennte biefe Stadt bon 600,000 Em., mit 25,000 M., folug bas 50,000 DR. ftarte tonigl. Deer u. mang Jefahan burd Bunger jur Capitulas tion, ben Cofi Buffein aber 1723 jur ganglis den Abtretung bee perf. Reiche, bae er gut regierte. \*Doch Peter b. Gr., Raif. v. Ruße land u. ber fruft. Gulfan jogen werbunde ben unterbrudten Perfern zu hulfe, jener brang gegen Derbend, biefer gegen Damadan vor; gleichzeitig erfolgte ein Aufftanb, u. bie Mfghanen foon burd ben Krieg gegen Buffeins Sohn, Tamasp, gefdmacht u. auf 13,000 M. reducirt, mußten fich nach Isfahan gurudgie-ben. Argwohnisch ließ Mahmub bier 3000 Dt. ehemal. Leibwache u. 300 perf. Große angeblich ju einem Fefte verfammelt, bann 200 ihrer Rinber u. faft bie gange mannliche Bevolterung Jefahane u. ber anbern Stabte tobten; lettre bevolferte er mit Rurben u. Afghanen. Dit ihnen nahm er auch mehrere Stabte wieber. Als aber bie Zurten Rurbis fan u. einen Theil von Aberbibfdan einnahmen, auch bie Ruffen, bie nur Tamasp aners tannten, bebeutenbe Fortfdritte machten, tobtete Dahmub faft bie gange Rachtommens fcaft huffeins, 39 perf. Pringen, warb Bus Benber u. ftarb n. Gin. in Raferei, n. Anb. von feiner Mutter ob. feinem Rachfolger Alds-raff 1725 vergiftet. Affa for a ff, eben fo graus-fam, befigte ben turt. Befir, Achmeb Pa-fca 1726, u. fclof Frieben mit ben Türken, worin er Rurbiftan, Rhufiftan, einen Theil von Aberbibican u. mehrere Stabte in Grat abtrat. Aber von einem Bruber Dir Dabe mube in Ranbahar, bem Statthalter Dalet Mahmub von Sebideftan u. bef. bem tapfern Beerführer bes Sofi Zamasp, Rabir Schah, von Dagenberan aus angegriffen, marb et von Letterm 1729 bei Damgban gefchlagen, nach Jefahan jurudgejagt, nach einer neuen Schlacht von ba, nachdem er ben Coff Buffein getobtet hatte, nach ber Bufte vers trieben u. in Belubichiftan getobtet; bas perf. Reich murbe nun unter Schah Rabir wieber vereinigt. "Rad Rabir Schah's Tobe gerfiel es wieber, u. Achmeb Rhan Abs ballih (b. h. aus bem Gefchlecht ber Abs baller), aus ber Subbogeifamilie u. bem Stamme ber Durahner (baher feine Donaftie bie ber Durabni beißt), abftammenb, errichtete 1747 nun ju Ranbabar ein Reich, bas balb bie benachbarten Provingen u. Stabte Gaeni, Pifcawer, Balt, Rabul, Lahore, Belubfchiftan, Multan u. f. w. an fich riß, auch den Araberfürsten, Mir Aulum, ber ben ohnmadtigen Schah Ruth von Befts Perfien beherrichte, folug. Gein Saupts ftreben mar aber gegen Indien gerichtet, wo-ber er burch 6 Rriegezüge (1757-67) Reichs thumer in feine Schaftammer fcleppte, wo er bie Dahratten in einer großen Golacht

## 234 Afghanistan (neueste Gesch.) bis Afholder

bei Paniput, unweit Delbi, folug u. Dides wan Bucht auf ben Thron bes Großmoguls Er ft. 1773 u. "Timur Chah, fein Cohn, ein friedliebenber Furft, verlegte feine Refibeng nach Rabul. Unter ibm machten mehrere Stamme, fo bie Belub-fchen, bie Siths, fich unabhangig, fo bas man feitbem mehrere unabhangige Lander in Dft-Perfien gablen tonnte, beren Berrs fcher bochftene in ber lodern Abhangigfeit eines Bafallen zu bem Beherricher bes hauptlandes Kabul ftanden, endlich auch bem Scheine ber Oberherrschaft fich entgo-Rach Timur Schahe Tobe 1793 er= hielt 10 fein altefter Cohn, bumanun, bie Regierung u. ward von bem 2., Seman, geblendet; biefer wurde 1800 von bem 3. DR ahmub, ebenfalls geblendet, biefer aber von bem jungften, Schah Schubida, 1804 nach Berat vertrieben, fehrte aber, nachbem er feinen Bruber 1809 bei Dimla befiegt hatte, wieber auf ben Thron gurud. Mahs-mub hatte ben Sieg aber größtentheils bem Bathi Rhan (Feth Ali), aus ber Familie ber Baretgis, bem umfichtigen Mints fter feines Baters, ju banten, ber, als er in Ungnabe fiel, ein Beer fammelte u. fich uns abhangig machte. Aber Dahmub ließ ihn 1818 verratherifch ermorden. Dies Berbres den gu rachen, erhoben fich bie Bruber bes Geniordeten u. pertrieben Dabmub nach Des rat, wo er 1829 ftarb, worauf fein Cohn Schah Ramram bie Berrichaft von Bes rat übernahm. 11 Inbeffen lebten noch bie Bruber bes vorigen Schahe, Beman u. Coubicha, ju Lubiana unter britifchem Cous, bem Schah Schubicha boten bie Bruber Baretgi bie Berrichaft an, fein Stolg fließ fie aber gurud, u. nun erbettelte Enub, ber jungfte ber Durahnis, bemuthig, indem er in bas Lager Affim Rhans, bes alteften ber baretgifden Bruber tam, bie Scheinherrs fchaft, benn er erhielt nur ben Titel als Chah u. bas Recht, fein Bilb auf Dungen fegen gu laffen, bie übrige Regierung mußte er bem Affim Rhan überlaffen. Affim Rhan lebte faft immer in Rrieg mit Runbfchit Singh, ber 1823 fogar Rabul auf furge Beit einnahm. Affim ft. 1833 u. nun fam es jum Rrieg unter ben baretgifden Brubern, in beffen Folge Enub feiner Scheinherrichaft entfest wurde u. ju Runbichit Singh nach Labore flob, ber altere baretgifche Bruber aber, Rohal Dil Rhan, Ranbahar, ber jungere Doft Muhammeb bas wich= tige, obicon fleinere Rabul, ber 3., Cars bar Gultan Duhammed Rhan aber, Defdamer erhielt, boch marb er balb ben Gifhe unter Runbichit Gingh ginebar. Bas biballah Rhan erhielt gwar Theil an ber Regierung, warb aber balb von feinen Brus bern verjagt. 1835 ließ fich Doft Dlubams med jum Ronig v. Rabul fronen u. nahm ben Ramen Duhammeb Gagi an. 12 3n= nere Rriege verwüfteten nun fortwahrend bas Lant. Dicht weniger gefchahen aber auch

Angriffe von außen, fo 1834 pom Schah Soubica, ber aber in ben Gebirgepaffen Rabuls gefchlagen warb; fo ferner von ben Sithe, Die 1835 unter bem 15jahrigen Entel Rundfdit Singhe No Rihal Singh von Des fcamer aus einen Ginfall verfucten, aber in ben bortigen Engpaffen gefdlagen murben; bagegen befiegte General Allard mit ben Sithe bie Afghanen 1837, u. Runbichit Singh litt balb barauf wieber eine nieberlage bei Gumrub. 13 Mles bies machte auf bie bis bas bin wenig beachteten Afghanen aufmertfam u. veranlafte bas inbo = brit. Gouvernement Burnes u. A. ale Emiffare babin abjufchis den. Diefe fanben bie baretgifden Berrs fcher mehr ben Perfern u. Ruffen, ale ben Briten geneigt, u. Die Briten ermunterten nun ben Schah Schubicha, bie Anfpruche auf feinen verlornen Thron wieber ju ers neuern. Anfangs 1839 brachen 12,000 Seas pons u. Briten, in bie bombanifche Brigabe u. bie bes Schah Schubicha getheilt, unter bem General Sir John Reane, auf u. rud's ten von Schiftapur nach Randahar. Groß waren bie Entbehrungen ber Briten, befchwers lich ber Beg, u. eine weit fcmachere Armee murbe fie vernichtet haben, allein nur wenige Beinbe, meift bie Marobeurs niebermachenben Beludichen, ließen fich feben; bochftens festen fich Raturhinderniffe, Berhaue, Ueberfdwems mungen ihnen entgegen, u. Anfang Mai rud's ten bie Briten in Ranbahar ein, bas Rohal Dil Rhan ohne Schwertichlag raumte, u. bas brit. Beer erholte fich bafelbft. Coah Coubicha ließ fich fronen u. Mitte Dais braden bie Briten wieber auf, fturmten am 22. Dai bie ftarte Festung Gaeni, bie 3000 M. unter Duhammed Atbar, einem Cohne Doft Muhammebs, vertheibigten, u. von pas nifden Schreden ergriffen faubten nach bies fer Erobrung bie 13,000 Dl., welche Doft Du= bammeb ben Siegern entgegen führte, aus einander u. ließen 34 Ranonen im Stiche; Doft Muhammeb floh erft in die Gebirge, bann nach Bothara (n. Und. nach Perfien), wo et befrer Beiten wartet. Um 4. Mug. warb Rabul befest, am 7. hielt Schah Schubicha bort feinen Gingug u. fcon Ente Augufts eilte bas Britenheer über Defchamer u. ans bre Strafen nach Indien gurud. Rur 3000 DR, blieben in A. Bergebene erneute Schab Ramran p. Berat feine Unfpruche auf ben Thron, ftatt biefes warb ihm angemuthet, engl. Befanung einzunehmen. Er ob. viel= mehr ber allmachtige Befir Dar Dabmub fürchtete aber bie brit. Suprematie mehr, als bie perfifde, u. obidon er erft 1838 eine mehr= monatliche Belagerung bes Chahe von Gran tapfer binter ben baftionirten boben Ballen von Berat ausgehalten hatte, u. fich biergu ber Gulfe britifder Offiziere, namentl. bes Lieut. Pottinger, bediente; fo vertrieb er boch jest bie Briten u. 2. begab fich freis willig unter perfifche Sobeit, bie es fruber verweigert hatte. (Lb. u. Pr.) Afholder (Bot.), fo v. w. Ochneeballe.

Atholdern, Bleden, fo v. w. Affols ber 8 Legaten, bie fur Dompejus Spanien tern.

Affun (turt.), fo b. m. Affion.

Aflabu, Reid , f. u. Stlaventufte a). Aflenz, Mrttfl. u. Cameralherrichft. im Rr. Brud bes oftreich. Bergogthums Steiermart; 500 @m.

Afnu, Reid, f. Bauffa. (-ak), Infel, f. RBRufte c) : Afogna

Aformascha, Gebirg im Sabefd. A fortiori (lat., vom Startern), in ber Logit, wenn man burch einen nachfolgenben ftartern Grund einen vorhergehenden fcmadern beträftigen will.

Afra, 1) lafterhaftes Mabden aus Rhas tien, bann fromme Chriftin, ju Mugeburg unter Diocletian Martnrin, u. fpater als Beilige verehrt ; Zag : 25. Muguft. 2) Dars tprerin 138 n. Chr. ju Brescia enthauptet.

Afragola, Ctabt in ber Proving u. Ronigreich Reapel, Butfabrit, 12,000 Em.

Afrakloster (Geogr.), f. u. Meißen 3). Afrancesados (fpan.), bie Anbanger Frantreiche in Spanien in ber napoleonifden Beit, f. Spanien (Gefch.) sor.

Afrania, Gemahlin bes Genators Licis nius, etwa 60 v. Chr.; proceffüchtige Frau, erfcbien oft in Perfon vor ben Richtern; bab. proceffüchtig wie A.

Afranius, 1) 2., tomifder Dichter um 170 v. Chr., eigentlich ber Begrunber bes rom. Nationalbramas, ba er guerft ftatt ber Comoediae palliatae, Com. togatae u. bef. tabernariae (f. u. Romobie) fdrieb. Er bes nuste babei immer noch griech. Borbilber, aber giemlich frei, u. von ihm ruhmen bie alsten Krititer Feinheit u. Lebenbigfeit bes Geis ftes, nur hielt er feine Stude nicht rein von unfittl. Scenen u. Boten. Stude von ibm wurden noch unter ben erften Raifern aufges führt; man tennt aus ben Titeln noch 48 (3. 28.: Incendium [ber Brand], Augures, Compitalia etc.), von benen allen fich jeboch nur Fragmente (in B. Stephanus Fragm. veterum poet. latin., Paris 1654, u. im Corpus omnium vet. poet. latin.) erhalten haben. 2) C., 170 v. Chr. Felbherr gegen ben Dages bonier Perfes, in Ufcana von ben Feinben eins gefdloffen u. mit ben Geinen gefangen abgeführt. 3) Z., Unführer ber Bunbesgenofs fen im marfifden Rriege, folug (90 v. Chr.) ben En. Pompejus am Tennafluß, fiel aber in ber Schlacht bei Firmum. 4) 2., 78 v. Chr., Felbherr bes Pompejus in Spanien, ber mit abmedfelnbem Blud gegen Gertoriustampfs te; im Mithribatifden Rriege war er Legat bes Pompejus, fur ben er Gorbnene von Phraates befreite u. eroberte, aber auf einem Buge gegen die am Amanos wohnenden Aras berftamme mit ben Seinen faft aufgerieben worben mare, wenn ihm nicht bie Rarrhaer wieber auf ben rechten Beg gewiefen hatten. Durch Bermittlung bes Pompejus erhielt er 60 v. Chr. bas Confulat, welches er aber gans ruhmlos verwaltete. Spater mar er einer

verwalteten, bas fie aber, nachher vom Cafar vielfach bebrangt, verließen u. fich jum Deer bes Pompejus begaben. A. war bann mit in ber Schlacht bei Pharfalos, nach beren Berluft er nach Ufrita flob, wo er nach ber Schlacht bei Thapfos (46 v. Chr.) von ben Cafarianern gefangen u. bingerichtet murbe. 5) G. u. Burrhus. 6) Quintianus, rom. Senator, batte Theil an ber Berfcmo. rung gegen Rero, weil biefer Spottgebichte auf M., megen beffen Ausschweifungen ges macht hatte; M. warb hingerichtet. 7) D. Mfr. Potitus, f. Potitus. (Lb.)

Afraschule, St. (Geogr.), f. u. Deißen 3).

Afrasiab, Ron.v. Perfien, f.b. (Gfd.) m. Africana (Moth.), Beiname bes Ceres

Africa , 1) fo v. w. Afrita (a. Geogr.). 2) (A. propria, a. Geogr.), bas chemas lige Bebiet ber Carthager, bas nach bem &. punifden Rriege rom. Proving warb, f. Afris ta (gefch. Geogr.) 12,

Africanus, 1) Beiname zweier Scis pionen, f. Scipio. 2) Julius A., Rebner in Rem, Beitgenoß bes Domitius Afer (unter Rero) u. mit ibm gleich berühmt. 3) Sert. A., vornehmer Romer, welcher bes E. Silius verftofne Gemablin Junia Silena heiras then wollte, aber burd Rero's Dlutter Mgrips pina bavon abgefdredt murbe. 3m 3. 62 b. Ehr. ging er nad Gallien, um eine Schapung eingutreiben. 4) Sext. Cacilius A., f. u. Cacilius B., g. u. Cacilius. 5) Sext. Jul. A., aus Sperien ob. Libben, derift. Gefchichtfdreiber im 3. Jahrh.; foll Schuler bes Bifchofs Bera-Ples ju Alexandria gemefen fein ; ft. als Dresbyter ju Ritopolis (Palaftina) 232. Ginige Briefe von ihm an Drigenes u. Ariftibes finb noch vorhanben; Fragm. von feiner Chronit, welche von Ericaffung ber Belt bis 221 n. Ehr. reichte u. baufig von Eufebius benust worden ift, fteben in Scaligers Ausg. bes Eufebius u. in Labbe's Biblioth. manuscr., Bb.; v. ben Cesti (Musz. aus allerlei Cdrift= ftellern) haben wir nur noch Musjuge mit Bufagen aus neuern Schriftftellern bermifcht. 6) Thierargt aus bem 7. ob. 8. Jahrh. n. Chr., beffen Schrift in ber von Conftantin Porphprogenitus veranstalteten Cammlung (Sippiatrita, Bafel 1537, 4.) aufgenoms (Lb.) men ift.

Africus (lat.), fo v. w. Libs.

Africum (a. Gefch.), fo b. w. Feribun. Afriba, f. u. Arabifche Literatur a. Afrika (gefch. Geogr.), I in der alten Zeit 'rom. Rame bee Erbtheils, ber noch jest A. heißt, u. ben man griechifch Libpen nannte, u. ber nach ber alten Gintheilung ber Erbe in 2 Erbtheile balb ju Europa, balb ju Afien gerechnet murbe; bei lester Eintheilung aber maren bie Meinungen bars über getheilt, ob bie gandenge (Gueg) u. ber arab. Meerbufen ob, ber Ril als Grenge ans genommen werben follten. Bis in bas 7. Tabrh.

Sabrh. p. Chr. mar M. faft gang unbefannt. nur bie Shonigier hanbelten babin, welche aud ben großen Sanbelsftaat Carthago (885 b. Chr.) bort grunbeten u. nach einer, nicht v. Spr.) bort grundeten u. nach einer, nicht ganz perbürgten Sage, unter Necho (im 7. od. 6. Jahrh. v. Chr.), dom arab. Meerbufen ausfahrend u. durch die Säulen des herecules jurüktehrend, M. umfchiffen. Grieschen ließen sich auch juerst 614 v. Chr. in Kyrene nieder. Die erste bestimmte Nachstidt jahren wir von Eerobot, der theils felcht die nördlichken Theile besuchte, theils pon Raufleuten gute u. burch neure Unsterfuchungen ale richtig beftätigte Rachrichs ten erhielt. Berobot theilte bas bom Rorbs (Mittel=), atlantifden (außerhalb ber Gaus Ien bes Bercules), Gud= (rothem) Dieer u. bem arab. Deerbufen eingefclofine u. von Gingebornen, Libnern, Acthiopen u. Uns fieblern (Phonigier, Griechen) bewohnte M. a) in ben bewohnten nordl. Rus ftenftrich (Berberei), u. biefen an) in ben oftlichen, von Megopten bis jum Tris ton, mo bie nomabifden Abnrmachiba, Gis figamma, Kyrenai, Rasamones (an ber gro-Ben Gyrte), Pfylli, Garamantes, Data (mit ber fructbaren Gegend Kinyps), Lothophagi, Dachines u. a. wohnten; bb) in ben meftl. vom Triton, mo felbbauenbe Stamme mobnten, wie Darnes, Bauetes, Carthager u. a.; außerhalb ber Gaulen bas Borgeb. Colois; 'b) in ben thierreis chen (Bilebulgerib), mo außer ben fubl. Baramanes Riemand mohnte; e) in ben fandigen, noch fublider (Sahara), wo mehrere Dafen, 3. B. die bes Amun, Ausgila u. a. waren. Sublid unter Aegypten wohnten in A. Aethiopen am arab. Deer= bufen bis in bie unbefannten Grengen am Submeere, 3. B. Ichthnophagi, Matrobii, Aroglobyta u. a. Unter ben Ptolemaern bef. Ptolemaos Philadelphos, murben Rei= fen bis jur Bimmttufte, in bas Aroglodystenland u. in die fubl. Theile gemacht. Unter Ptolemaos Guergetes murben auch, nachdem ichon unter Kerres ber Perfer Gas taspes, porgeblich auch Dionnflos aus Dis let, u. Banno (f. b. a.) Gleiches gethan batten, M. wieber vom Euboros umfchifft; biefe Reifen murben auf ber Beftfeite bes gonnen u. follten in bem arabifden Deers bufen beenbigt merben, aber bie Sache felbft u. bie Resultate find ungewiß. Doch wa-ren icon fo viel Entbedungen gemacht, baß Eratofthenes (200 v. Chr.) M. als ein fpigwindt. Dreied beschrieb, bessen Scheitel in ber Landenge von Gues u. bie fpharifche Bafis auf ber SBSeite mar; biefe SBs Seite bewohnten Methiopen, Die SDSpige mar bie Bimmtfufte, von wo nach R. 3ch= thpophagen u. Eroglobyten wohnten, julept in M. war Megopten; bie MRufte mar fcon früher betannt, im weftl. Theil wohnten Dle= tagonier u. fubl. unter ihnen Baramanten. Misbie Romer burch bie pun. Kriege (Mitte 2. Jahrh. v. Chr.) nad A. tamen, u. nad

ber Erobrung bes Lanbes Statthalter bort hatten, murbe bie RRufte immer mehr bes Pannt u. als feit Auguft bie gange MRufte romifd marb, theilte man biefe (Megopten immer noch ausgeschloffen) in Ryrenaita, bie Sprten, Arae Philaenorum, Rus mibia, Mauretania; fubl. unter Rumis bia war Gatulia. In ben rom. Burger= Priegen mar A. oft ber Schauplas bes Rams pfes (vgl. Afritanifche Kriege); nach bem 3. Burgertriege fiel A. bem Triumvirn Lepibus anheim. 24 v. Chr. unternahm A. Gallus eine Entbedungereife nach Methiopien u. ju ben Troglobyten, boch mar er nicht gludlich; Balbus befiegte 19 v. Chr. bie Garamanten. Strabou. Dela (1. Jahrh. n. Chr.) wußten über bie fubl. Theile noch nichts Bestimmtes, Die auch eine unter Rero unternommne Entbedungereife nicht aus ihrem Duntel führte, ba man fic bamals mehr mit ber Muffuchung ber Rilquellen be= fcaftigte. Ptolemaos (2. Jahrh.) veran= berte bie foon giemlich richtig ertannte Ge= ftalt M.s, inbem er bie BRufte, ftatt fie nach D. einzugiehn, nach G. berab verlans gerte u. Die DRufte, unterhalb bes indi-ichen Oceans weg, mit Affen in Berbindung brachte, fo bag biefer Decan ein großer Binnenfee ward u. A. in S. gar teine Grenge betam. 10 Bunberbar ericheint biefe Untenntnif ber DRufte, ba boch, feitbem Alexandria ale Banbeleftabt blubte, von bier aus an jenen Gegenden vorbei nach In= bien gefahren murbe; allein man folug bei jenen Fahrten, aus bem arab. Deerbufen berausfahrend, um Arabien fogleich ben Beg nach Indien ein u. ließ die fubl. Gegenden Ale unberührt. Der einzige Gewinn baraus war, baß die Bunderfagen u. Mabrchen uber bas Band bamale aufhörten. 11 Da= male theilte man M. ein in: Dauretania Tingitana, Maur. Cafarienfes, A. propria (wo Carthago), Enrenaita, Marmarita, Libna, Megnpten, im Innern Libya interior u. Aethiopia fublich von Megopten. 12 Der Raifer Conftantin b. Gr. theilte M. in 6 Provingen: A. proconsularis (weil ber Proconful bier fic aufhielt), ob. A. propria, auch A. folecht= weg (bas ebemalige carthagifche Gebiet); Numidia, Byzacium, Tripolis, Mauretania Tingitana u. Maur. Caesa-riensis. 13 Als 396 bas rom. Reich in bas Befts u. Oftromifche Reich gerfiel, warb A. fo getheilt, bag zu bem orienstal. ber oftl. Theil bis jur großen Gyrte, Megnpten eingeschloffen, aber bas übrige M. ju bem occibental. gefchlagen murbe. Aber theils bie religiofen Unruhen (f. bef. Donatisten), theils die Unbandigteit ber Eingebornen, theils bas Erreben ber Statt-balter (vgl. Bonifacius), sich unabbang gu machen, bereitete ben romifden Rusfern viele Roth in M. u. fo wenig gefcust war bas Land, baf bie Banbalen unter Genferich 429-439 bie RRufte von Tans

ger bis Tripoli eroberten u. ein Reich bas felbft grunbeten, f. Banbalen (Gefch.) s. 553 murbe A. wieber von Belifar für bas oftrom. Reich erobert. Il. M. im Dittels alter. "3m 7. Jahrh. überfdwemmten u. eroberten bie Araber M. Bon Megopten aus murben 647 burd Abballah, 665 burch Moavia, 670 burch Utba ber größte Theil ber Berberei erobert u. mit ber Ginnahme Carthagos 688 burd Daffan wurde bie gried. Berrichaft in M. gefturgt. Unter ber arab. Berrichaft mar bie RRufte bes Lanbes ges theilt in Defr (Megnpten), Afrita ob. Dogreb el Aufath (oftl. Theil ber Berberei, Algier, Tripoli u. Tunis) u. Dogreb el Atfa (weftl. Theil ber Berberei, Feg u. Marotto). 16 Unter verfchiebnen Dynaftien (Ebriten, Aglabiten, Fatimiten, Beiriben, Benihammabiten, Mohaben, Moraviben, Mbuhaffiben, Deriniben, Bianiben, f. b. a. ac.), bie nach u. jum Theil auch mit einanber herrichten, blubte bie arab. Berrichaft, bis gur Erobrung M.s burch bie Turten 1517 (f. Berberei u. bie Gefd. ber einzelnen Raubs ftaaten). 16 Die Renntniß bes Lanbes ers weiterte fich unter ben Arabern in 2B. bis nach Suban, jenfeit bes Rigere mar ihnen bas Land unbefannt, in D. bagegen lerns ten fie bas gand weit hinab nach G. bis jum Cap Corrientes tennen u. fie legten bier, nabe am Borgebirg ber guten Doffs nung, Colonien an, bie bie Portugiefen fpaster noch vorfanden. 17 III. M. in neurer Reit. Die Kenntnig ber BRufte A.s vers bantt man ben Bortugiefen, die nach ber Bertreibung der Mauren aus ihrem Baters lande diefelben nach A. verfolgten u. bis 1462 bis jum Cap Defurabo tamen. 10 Die Ents bedungereifen geschahen unter ber Leitung bee Infanten Deinriche bes Seefabs burch Bartholomaus Diag feit 1466 weiten ausgeführt u. bis 1488 Dbers u. Rieberguinea bis Benguelen entbedt. Dies fer erreichte auch bas Cap ber guten Doffs nung, jeboch bie Umfchiffung A.6 felbft ges foah erft 1497 burch Basco be Gama. Run murben auch bie oftl. Ruften, bef. burch MIbuquerque unterfucht u. burch grang Barreto bas golbreide Monomotapa eroffnet. 19 1540 fdiffte Stephan be Gama auf bem arab. Deerbufen nach Gues u. gerftorte bie bortige turt. Flotte u. bes reifte 1541 Dabeid, um die Quellen bes Ril gu ertunden. Die Englander unters fucten feit 1550 bas Reichthumer verfpres denbe Guinea, 1553 unternahm Thom. Binbham, 1554 John Cod, 1558 Stephan Burrough, 1562 Rutter, 1563 Bater, 1564 Dav. Carlet, 1594 BBals ter Raleigh Reifen bahin, 1566 befuchte G. Kenner bie capperbifden Infeln, wie foon 1551 Thom. Binbham eine Bans belefahrt nach Marotto gemacht hatte. "Das Innre bes Laubes blieb aber ben Fremben verfchloffen, u. felbft ben, von

ber in London 1788 gefdiofnen afrita-nifden Gefellichaft (f.b.) ausgefdideten Reifenben gludte es lange nicht, bie Dinbernife, bie bas Alima u. bie roben Bewooner in ben Weg legten, ju überminben, Lebparb, Lucas (bie beiben erften bahin Reifenden), Boughton, Part, Dornemann, Rontgen fanben bort ib= Poriem ann, monigen janden vorr ist ren Tod. Gludlicher waren die Frangofen in ihren Entdedungen in Megapten. "In meufter Zeit hat man A. nicht allein auf allein Seiten bereift, sondern ift auch von allen Seiten weiter in das Innte gedrungen, bes, um den kauf bes Rigers au ber fimmen, Limbultu zu erreichen, die Luels in des Bells in best Mondackies in een len bes Rils u. bas Dlonbgebirge gu ers forfchen ic. 31 a) In bas norboftliche M. brang ber ban. Schiffscapitan Lubm. Ror. ben 1736 bis an bie Rataraften bes Rils por, ihm folgte Rarften Riebuhr 1761; 1771 entbedte James Bruce bie Quellen bes Rile, mobei er viel von ben Radrichten bes fpan. Diffionars Daes benust haben foll; aber viele feiner Radrichten über Das beid wurden von Reuern als falich befunden. Spater bereiften 3rmin u. Roote, 1781 Souderot u. Fauvel, 1783 Boluen, 1793 Dlivier, 1796 hornemann Aegupsten u. bas Innre. 2 1798-1500 verbreitete bie Expedition ber Frangofen unter Buo= naparte ein neues Licht über Megppten; ber Brite Bilb. Bittmann befuchte es 1799 im Befolge ber turt. Urmee; 1802 bereifte ber Brite Galt Megypten u. Ba= beid, u. Seenen 1805, fpater Eight, Burdhard 1808-1817, Cailliaud u. Belgoni, Drovetti, Frediani, Gau, Minutoli 1817-20, ber auch Rorbofan befuchte, hemperidu. Ehrenberg 1820 - 25, Protefd 1829, Ruppel 1817 - 18 u. 1823 - 25. Bebfter 1828 Megups ten u. Rubien, Peace aber 1805-18 bas befc, Paco u. Beechen Eprene. Deb= rere biefer Reifen waren bef. für Runft u. Alterthum überaus wichtig. " b) Das u. Alterthum überaus wichtig. " b) Das weftliche Ra.: Raroffo befucte ber Dane Gorg Doft 1160, ber Schwebe Berm. Ruller 1772, ber Brite Lebyarb u. ber Bollander Baringman 1788, bie gange Berberei Curtis 1803, Zunie Tho= mas Magile 1811, Tunis u. Tripolis Blanquieres 1813, ber Spanier Ba= bia, ale Dufelmann verfleibet u. unter bem Ramen Mit Ben el Almaffi, bas innre Ra. 1815. Das alte Carthago, bas fcon fruber ber Italiener Camillo Borghia, ber Sollander Bumbert u. der Englan= ber Shaw unterfucht hatten, jog in neu= fter Beit wieber mehrere Europaer an, wie ben Danen Falbe, ben Frangofen Du= reau be la Malle, ben Engl. Lemple. Die Stabte Tetuan u. Tanger bereifte ber Engl. Broote (1830); ben Atlas beftieg (1829 - 30) ber Engl. Bafbington. e) in bas Junte, bef, nad Timbuttn uch ten bon Tripolis u, ben übrigen Barbares.

Penftaaten aus Reifenbe vorzubringen, mas fon ber ameritan. Datrofe Abams er= reicht haben wollte u. giemlich apolitybis fde Radrichten bavon gegeben hatte; Caspitan Enon befuchte 1818-20 von Tripolis aus bas Shurianogeb. u. gelangte über Murs gut, mo fein Begleiter Ritch ie (1819) ftarb, bis an bie fubliche Grenze von Fezzan. Beis ter fublich tam Clapperton (1821-24); Raing 1820-23 nach Timbuftu. 3 d) Den Beften Afritas, beffen nordl. Rufte bom Cap Spartel bis jum Cap Bojabor 1831 ff. Sap Spartel bis zum Sap Bojador 1831 ft. Welcher, Edpring u. Arleit forgiam aufnahmen u. auf Karten verzeichneten, burchjuchten vorzäglich folgende Reifende u. strebten zum Abeil von da auf in haß Junre des Landes einzudringen: de la Wocque bereifte 1744, Wich. Mansfon 1749—53, John Lindfan 1758, Lajaille 1784, Golberry Senegambien; Rob. Rorvie besuchte 1772 u. Jos. Fang-rar 1788 Dahomen, ber Dane D. E. Sfert 1783 u. Grandpre 1786 Guineg, 1785 John Matthew Sierra Leone u. Bouff: Iers Bambut, Landolphe u. Paliffot be Beauvais 1786 Benin, Lebyard u. Qucas 1788 gleichfalls ben Beften; Balt u. Binterbottom von ber auf Genegams bien neu gegrunbeten engl. Regercolonie aus 1792 bas Innre u. Lestrer 1808 bie Gierra Leonatufte, wo fcon 1793 eine Colonie gur Civilifation ber Reger angelegt mar; Dun : go Part reifte 1795 u. 1805-6 nach Rigris tien, auch um ben Beg bes Nigere zu ers-forschen, auf welcher Expedition er getöbtet wurde. Der Brite Merebith besuchte 1813 bie Golbtufte, ber Frangos Dollien Tam 1818 gu ben Quellen bes Genegal, ber Sambia u. bes Rio Granbe u. jeigte fo ben Beg lange bee Senegal aus bem Innern nach Fort Louis; Bowbich (1818) u. Dupuis befuchten bie friegerifchen Afhanti, Leeb 1820 bas Bolt von Dabomen, ber Frangos Douville ging burch Mus gola u. Benguelen nach Congo 1828 - 30; Clapperton ft. auf einer Reife ine Innre D. Benin aus (1827) in Sadatu u. ber Fran-308 Caille tam (1828) von Senegambien aus nad Timbuktu. Senegambien bes reifte 1828 — 30 der Frangos Perrotet u. die neuften Reifen der Briten feit 1826, bef. die der Brüder kanders, haben es feit 1830 entschieden, daß der Riger (Joliba) fich fubl. u. bann weftl. menbet u. als Quorra in ben Meerbufen von Benin mun= bet. " e) Die Dftfufte Afritas war nur felten ber Begenftand eifriger Forfchungen, gumal ba es auch lange unmöglich fchien, von biefer Seite aus in bas Innre eingus bringen; in neufter Beit bat es A. v. Ratte, ein Preufe, von Sabefd aus wieber ber-Much bat man jest angefangen, of= ter biefe Seite A.s ju befuchen. Rad Bill. Bhite, ber 1793 bie gange DRufte un-terfuchte, reiften nach Mubien Burdharb

Fürft Pudler (Semilaffe) machte einen Abftecher hierher. Sabefch war auch von Bruce (1768-73) besucht worben, neulich maren bort ber Deutsche Ruppel u. ber Schweizer Gobat (1830 - 32), fpater Solimper. Rielmaner, Blumbardt. Die Reifen dabin haben die Quelle bes oftl. Rilarms (Bahar el Mgret, blauer Strom) im Zganan = ob. Dembeafee gefunden; aber an Die Quellen bes meftl, Rilarms (Babar el Abiab, weißer Strom) ift man noch nicht getommen, boch bat ber Deftreicher Ruß = getommen, oom vat ver Petreiger on up-egger, unterflüßt von Negopten, bierin in neurer Zeit mehr geleistet als seine Vorgan-ger. Collin besucht 1809 Wogambique. O Die ofil. Infeln Ab. Mabagadear ward 1767 vom Abbe Rob an, ein wenig spater von Benjoweth, 1802 von Freffange be-fuch, bie Infel Bourbon ic. 1801 von Born St. Bincent u. a. 2 m. Die Gibfpige Afrikas ward von Folgenden burchforfct: von bem Sollander Doop 1761, von bem Schweben A. Sparrmann 1772-74, von bem Briten Bill. Petterfon 1777, von bem Frangofen le Baillant 1780 u. 84 bas Innre, von Jat van Reemen bas Raffer= land 1790, ferner bas Innre von be Long 1790, Barrow 1796 u. 1801, Truter 1801, Lichtenftein 1800 - 5, von Campbell 1819 fr. nach Lattatub, bann von bem Engl. Burchell, ber eine Sjabr. Reife vom Cap ins Innre Als machte; Comper bereifte in neufter Zeit bas Kaffernland (Lb. u. Pr.)

Afrika (Geogr.), 'Erbtheil, zwifden bem 1 - 69° oftl. 2. von gerro, u. bem 34° 6B. bis 371° NB. von Europa burch bas Mittelmeer u. Die Strafe von Gibraltar, pon Afien burch bie Strafe Bab el Dlanbeb, mit biefem burch bie Lanbenge Gues aufammenhängend, sonft von dem atlant. u. ind. Deean umgeben, 530,000 (630,000) DM, bilbet eine halbinfel, deren Sub-fosse durch eine große Fluth gebildet schennt. Bebirge: der Atlad, Kong, Schness gebirg, Lupata, Monbegebirg, die Terraffe Manbara, bie abyffinifden MIven; im Innern nun bie große Canbe mufte Cabara. In ben Ruften viele Borgebirge, als Bon, Ceuta (im Dlits telmeer), Blanco, Cantin, Bojabor, Cap berbe, Roxo, Sierra : Leona, Mefurada, Palmas, tres Puntas, Lopez, Regro, Cap ber guten hoff: nung (im atlant. Dleere) u. Bufen, als Sybra (im Mittelmeer) von Guinea (im atlant.) Lagoa u. ber arabifde (im inb. Meer). Biele Infeln umgeben M., als weftl. bie Agoren, Canarias, capver= bifde, Buinea=Infeln; oftl. bie Se= dellen, Abmiranten u. Dabagas= car, bie großte, vom Festlande burch bie Strafe Dogambit getrennt. . Gewaf: fer: im Allgemeinen wafferarm, fint bie wichtigften, meift nach ihrem gaugen Lauf noch nicht befannten Rluffe: Ril (nach (1813), ber Engl. Gostine (1833) u. felbft Rorben), Genegal, Gambia, Riger (3oli=

(Joliba, Difjoliba), Zaire, Koanfa, Drange (nad Becken), Zambefe, Luife limanci (nad Often), Yaou Sharp im Innern); Teent Tigab, Fittri, Marawi, Ucelunda (Aquilonda), Lowsbeah, Agana u.a., meift noch nicht gang unterfuct. \*Das Alimaist febr beiß, an ben Ruften, bef. ben westi., ungefund, bie brennenben Binbe (Samum, Barmats tan) weben baufig, boch fallt auf ben Dochges birgen Bintere Schnee, obicon nur wenig Spigen bie Schneelinie erreichen mogen; Sturme mublen in ber Bufte ben Canb ju Bergen auf ob. führen ibn über fonft fruchtbare Begenben, an ben Ruften thun Bewitterwirbelfturme (Zornabos) oft gros Ben Schaben. ' Lage u. Boben find gun-Rig ju manderlei nugbaren Daturpro: Ducten; Thiere: Giraffe, Bebra, bas athiopifche Schwein, einige Antilopenarten arpiopijone Schwein, einige Antilopenarten (Bnu), Duogga, eine Cfefbantens u. eine Radbornart, ber Ibis; außerdem Kameele (Schiff ber Wilte), Antilopen u. Gazellen in heerben zu mehreren hunderten, Klußspferbe, Affen, Löwen, Bare, hoanen, Paasther, ferner europ. hausthiere, Papagaien, honigtutut (u. honigbar, beide eigenthums lich), viel andre Geflugel, Schwalber, Madstell feibe hier übermittenn). Erwies fern teln (beibe bier überminternb), Strauße; fer= ner Krotobile, Schlangen, Gibechfen, Bies nen, Termiten, Ameifen, Beufdreden (jur nen, Letmiten, Ametien, Popularienen gur Landplage wie jum Genuß); Gewächset: Getreide, Mais, Maniok, vielerlei Palmen (Cocos, Dattein), Eüdfrüchte aller Art, La-back, Juder, Kasee, Baumwolle, Gewürze verschiedner Art (Pfesser), Indigo, Apos theter = u. Rauchermaaren, gute Bolger (Cbenhola), Bein; obicon genaure Rennts nis bee Innern fehlt, fpricht boch bas Das fein vieler u. großer grasfreffenben Thiere für große Fruchtbarteit. Mineralien: Gold u. Salz, etwas Silber, bei näherer Untersuchung wohl noch andre. Ginwohs Untersuchung wohl noch andre. Einwohs ner werben von 30 — 300 Mill. gefcabt, viell. ift die 3ahl von 150—200 Mill. die richtige; auf eine nicht geringe Bevollerung beutet bie immer noch fortbauernbe Efla= venausfuhr (in 250 Jahren gegen 40 Dill. Eingeborne), fie find theile Reger, in vies Ien Stammen, theile Rautafier (gu biefen Die Ropten, Berbern u. a.); Gindringlinge find Araber u. Europaer, welche beide fich in verfchiebnen Ruancen fortgepflangt u. vermifcht haben. Die Befchaftigung ift febr verfchieben; ber Mcterbau ftebt auf einer geringen Stufe; Biehgucht wirb mehr betrieben; die Induftrie einiger Bols ter bercitet Leber, gewebie Baaren, Des tallgerath, boch ift fie im Gangen fehr ges ring; ber Saudel theile im Innern, theile nach außen fehr ausgebreitet, murbe es mehr fein, wenn Buften u. Die große Berfdiedenheit ber Sprachen (man gahlt auf 140) nicht binberlich maren. Er erftredt fich auf Golbtorner, Elfenbein (es follen jahrl. meh= rere Zaufenbe Elephanten getobtet merben), fibent, 1 Biceprafibent, 3 Directoren zc.

Bemurge, Getreibe, Baumwolle, Gummi, garbe= u. Argneitrauter, Dlenfden, u. nimmt bon ben Europaern, die ben außern Banbel faft ganglich an fich geriffen haben, europ Maaren u. Spielfachen. Im Innern mogen Stamme ju größern Runftfertigfeiten ges langt fein, boch ift bie großte Gultur nur in ben von Europäern behaupteten Strichen (Borgebirge ber guten hoffnung) u. bilbet fich in Megupten u. Algier. Die religiofe Gultur ift noch febr jurud; an wenig Orten ift die driftliche Religion berrichent, an mehrern geduldet; Muhammede Lehre gilt vorzuglich in ben nordl. Provingen u. an ber Dftfufte; Juden leben gerftreut faft uberall; in Mittel=M. herricht oft gang nie= briger Fetischbienft; baber ift bie Moralis tat nur gering, u. bie ju ihrer Berbefrung von Europäern getroffnen Anftalten gebeiben langfam. " Die Regierungeverfaffun= gen find verfdieden, von ber bespotifdften geben fie alle Zweige burch bis gur patris archalifden; fast überall wird bas Menfchenleben nichts geachtet. 13 Gintheilung: in leben nichts geaufet. Einegeriang ... Nord = U., mit ben Landern Megupten, Barka, Berberei, Marokto, Bilebulfcherib (Dattelland), Sahara, falt alle mehr ob-weniger unter osman, herrichaft. Mits-tel-A mit Rubien, Sabefch, Sennar, Fur, Abel, Abican, Suban, Buinea, Genegambia u. a. Cub= M. mit Rieber=Guinea, Bans guebar, Monomotapa, Sofala, Capland te. Die Jufeln f. oben 4. (Lb., Wr. u. Pr.)
Afrika, Reifen babin, f. u. Afrika

(gefd. Geegr.) 16. 16. Afrika, Stabt, f. Tunis 1) 11. A. m. Afrikander, auf bem Cap Sproffing eines Europäere u. einer Bottentottin.

Afrikanische Bauberren, 1756 bon b. Roppen in Berlin organifirter Berein von Freimaurern u. andern Dans nern, bef. jum Studium ber Befdichte ber Freimaurerei u. Geheimgefellichaften; batte uberhaupt 2 Abtheil., ben außern u. innern Drben, erftrer 5, lestrer 3 Grade. Frieds rich II. foll Untheil baran gehabt haben, boch enbete er fcon 1787. Bgl. ber entbedte Drs ben ber a. B. , Conftantinopel (Berlin) 1806.

Afrikanische Feige (Mesembryanthemum geniculiflorum), f. u. Diefembrys

anthemum. Afrikanische Gesellschaft (African Institution), ein in London 1788 von Bante begründeter Berein, jur Befordrung ber Entbedungen im Innern von Afrita, ber Civilifation ber Ew. u. bes Banbels; er ftiftete eine Colonie ju Gierra Leone u. unters ftupte Reifenbe nach bem Innern, wie Burts bardt, Bornemann, Mungo Part, Laing u. A. Borzüglich fuchten fie ben Lauf bes Ris gere zu erforschen. Ihr Resultat theilt fie in Proceedings of the associations for promoting the discovery of Africa, Sendon 1790 ff. mit. Achnlich ift bas Afrikanische Institut, feit 1807 beftebend, mit 1 Pras

## 240 Afrik. Handelsgesellschaften bis Afsprung

beabstätigt bie Abschaffung des Stlavenhandels, unterhält ein Büdgerinstitut in Sierra kone, von wo aus es gur Eiviligation Afrika's wirkt. Zährlich werden Zahresberichte gebruckt. Leider sind seine Geldkräfte zu gerring, um eiwas Großes zu bewirken. (Pr.) Afrikanische Mändelsgewell-

Afrikanische Händelsgesellschaften, 1) (A. M. in Guinēa),
confriedtid Bilbelm b. Gr., Kurf. b. Branbendung 1682 erridrete Gesellsdaft, die die
Beseldung des preuß. dannels in Afrika gum
Iwed hatte, die Feste Groß-Friedricheburg
auf der Küste Guinea erdaute, 1718 aber,
wegen ungureichenden Gewinne, aufgelöst
wurde. Die Festung wurde an holland übers
lassen, here Besellsche Große, das der
Gönpany, spr. Afrikan Compani), drit.
handelsgesellsdaft, 1750 durch Parlaments
schuß erridetet, erhölt für die Besquangen u.
Forts an der BKüste Afrika's 91,000 Thir.
u. betreibt vorzugild Tauschande, mit den
Innern nachsalfig betrieben.

Afrikanischer Krieg, Krieg, ben Cafar gegen bie Pompejaner (Scipio, Afranius, Juba u. A.) in Afrita im J. 47 u. 46 v. Chr. fübrre u. ber fic mit bem Siege Cafare bei Thapfus endigte, f. Rom (Gefc.) se.

Afrikanische Sprächen. M. C. find größtentheils noch wenig befannt, felbft ihrer Bahl nach (n. Seegen 100—150). \*Außer ben burch Colonifation babin über= getragnen europaifden Sprachen, nas mentlich ber portugiefifden, hollanbifden, englifden, frangofifden, fpanifden u. banis fcen, ift bef. burd ben Islam bas Arabis de bort weit verbreitet. A) Diefem nabe verwandt find bie abpffinifden Gp.n (Methiopifd u. Amharifd, f. b.). B) Gine eigenthumliche, aber wenig betannte Sprache ift bie ag nptifche. Die alte Sprache, welche bas Eigenthum ber Priefter war, ging mit bem Ginten ber einheimifden Dynaftien unter, u. an ihrer Stelle bilbete fich mit Einführung bee Chriftenthume bie top = tifche Sp. (f. b.). 'C) Die nubifchen Sp.n, bie viele Borter aus ber arabifden entlehnt haben, verfcmaben bie bartern 21b= fpirationen u. Rafenlaute. Daju gehoren bie Spracen von Dauffa, Argubba, Maf-fua, Suban, Agow, Gafat, Falafca, Dongola, Barabra, alle wenig betannt. Außerbem ift im Rorben 'D) bie berbe= rifde Gp. bie wichtigfte, melde viele Dias lette in fich faßt, 3. B. ben ber Rabplen, Schilha u. a. Sie ift neurer Beit burd Dobgs fon naber unterfucht morben. Unter ben mittelafritanifden Gpr. find ju bes merten: E) bie Bolofs (Palofs) Spr. (f. b.). 'F') Die Manbingofpr., moju Die Sprachen von Bambara, Bambut, Jallonta u. Gotto gehoren. . (2) Die Sufufpr. (f.b.). H) Der Aminafprade famm, woju bie Sprache ber gante ges Die Substantiva u. Abjectiva bers bort. felben find flerionelos, bas Abjectivum fteht ftets binter bem Substantivum, bas Berbum

bat 4 Tempora, einen Imperatio u. Infinis tiv; bie Prapofitionen fteben nach bem Gubftantiv. I) Die Merafpr. (f. b.). " III) Der Rong ofprachftamm, mit ben Sprachen von Loango, Racongo, Congo, Angos Iau. a. Die Aussprace ift meift fanft u. biegfam, bie Declination unvolltommen u. fowierig burd Anwendung mehrerer ver-Formen der Tempora u. Mobi, fo wie an Ableitungsformen. Die Conjugation ge-fchieht burch Prafire. Partikeln find in geringer Angahl vorhanden. "L) Die Spraschen von Affantees, Bornu, Affabeh, Schillut, Darfur u. f. m., find wenig betannt. 13 MI) Die Sprache ber Gallas, auch 31morma genannt, ift in neuefter Beit burd Abbabie genauer erforfct worben; fie foll mit ber amharifden Sprace vermanbt fein. 13 N) Die Dabetaffifche Gpr. auf Mabagascar ermangelt ber Flexion ber Rennmorter, ftellt bas Abjectivum hinter bas Subftantivum. Die Conjugation wird nur burd Pronomina u. Partiteln gebilbet. Die Prapositionen fteben bor ben Gubftantiven. 3m Guben finben fic 10) bie Rafferns fprachen; fie haben gang turge Borter, bie meift auf ber vorletten Sylbe betont mers ben , wenig Rafale u. noch weniger Guttura: le, bagegen eigenthumliche, für frembe Drs gane fast gar nicht aussprechbare Laute. Die Aussprache ift im allgemeinen volltonenb, weich u. wohltlingenb. Die Raffern haben Flerionds u. Ableitungefplben. Die Conjus gation wirb nur burd vorgefeste Pronomina gebilbet. "P) Die Bottentottenfprade hat meber Bifdlaute, noch I, f, v, ober w, bagegen alle Ruancen ber Rebllaute u. mehrere gang eigenthumtiche Schnalflaute. Fle-rionen fehlen ganglich, bafür gibt es eine große Menge Partiteln. (v. d. Gz.) Afrique, St. (pr. Afrit), 1) Bezirt im franz. Dep. Aveiron, 33 MM., 55,000 Ev.

Afrique, St. (fpr. Afrie), 1) Bezirf im franz. Dep. Aveiron, 33 DN., 55,000 Ev. 2) Stabt hier, an der Sorgues; Fabriten in Aud, Kattun, Leber, handel damit u. mit Kafe, 6400 Ev., Minteralquelle (Brun-nen von Ballhaufp), Ferner: Babres, Stabt am Euisple, Kathetrale, 1000 Ev., Afrüsch (Bot.), fo v. w. Stabwurz.

Afrasch (Bot.), fo v. m. Stadburg.
Afschar, turkomannischer nomadifirenber Stamm, bet Samadan, in Rhorasan
(Persien), aus bem Rabir Schaft entsproß,
kellt 88,000 Krieger; Sauptorte urmia u.
Eschabab.

Afschin (Ebn Maus Haidar, ber fowe), fürt. Stane bes Mutaffem (f. Rhalif w); führte rühmlich als Felbberr befe fen Krieg gegen ben Rebellen Babet (835), verfdwor fich bann felbig gegen Butaffem u. warb mit Babet an einen Galgen gebentt (839), Erwar immer heimlich Deibe gewefen.

Afsprung (30h.), geb. ju Ulm 1748, bielt fich feit 1770 an verschiebnen Orten (Bien, Deffau, Amfterdam ic.) ale Erzieber auf, ward 1779 bet der Etadtanglet in Ulm angestellt, verließ Ulm aber 1782 wies

ber, lebte bon Reuem ale Erzieher in Beis belberg, St. Gallen, Lindau u. a. D., bis er 1807 Prof. ber griech. Sprache ju Ulm mart; ft. 1808. M. mar ein Mutobibatt, aber befaß grundliche Renntniß in alten u. neuen Sprachen, in ber Dathematit u. in Ctaats: wiffenicaft. Cor. u. a.: Reifen in einigen Staaten ber Gibgenoffenicaft, Leipg. 1784; Ueber Runftrichter u. Rritifanten, Ulm 1789; Briefe uber bie Berein, Rieberlande, ebb. 1787; Reime, St. Gallen 1806. (Lb.)

After, 1) (anus), 1 bas untre Ende bes Maftbarms, burd welches bie fur ben Rorper unbrauchbaren Refte ber Rahrungsmittel, nebft andern von bem Organismus in ben Darmtanal abgefesten Stoffen, als Stubls gang aus bem Rorper entfernt werben, wirb von ber in turgen ftrabligen Falten fich in ben Darm bineingiebenben u. in bie innere Darms haut übergebenben außern, viele Talgbrufen enthaltenden Saut gebilbet, unter ber bie A. muskeln liegen. Diefe find freisformig, als eine aufre u. innre Chicht um bie Deff= nung bes 21.6 herumgehend u. biefen in na= turlichem Buftanbe, ju Folge ihres organis ichen Baues u. burch ihr eigenthuml. Bufams menziehungevermögen follegend (außerer u. innerer Schliegmustel bes 21.6, sphincter ani externus, internus); ob. "von ber innern Seite mebrerer Bedenfnochen,nach ber Deffnung des Maftbarms berablaufend, fich mit ben langlichen Dustelfibern bes Darms vereinigenb, ben M. bef. bei ber Darms ausleerung aufwarts ziehend (Aufheber bes A.s, levatores ani). 'Im weitern Ginene, auch in ber Gegend bes Mittelfleisches liegende anderweitige Dusteln, bie, mit jenen einen gemeinschaftl. Dustelapparat bilbend, für gleiche 3mede wirten (bie Quermusteln bes Mittelfleifches, musc. transversus perinaei superficialis; m. posterior et profundus; m. anterior). 'Die Steißbeinmusteln, u. zwar ber Steißbeins bornmustel (m. spinoso-coccygeus) u. ber Steifbeinstreugbeinmustel (m. sacro-coccygeus). Der A. ift meift ber Ges genfan von Dlund, boch bei einigen Thieren niedriger Stufe mit biefem eine; bei anbern jugleich Deffnung für bie Zeugungetheile ob. Baffen. 2) Bei Bogeln: bie Gegend zwifchen ben Fugen u. bem Schwanze (Un= terfteiß, crissum); bie um legtern befinds lichen unteren gebern heißen A - federn. 3) Chiffe auf ber Befer, bie, 118-120 F. lang, 8-9 F. breit, 30-40 Laften tragen. 4) (Buttenw.), f. u. Bafdwert. (Su. u. Hm.)

After, künstlicher (Meb.), f.Runftlicher After. A., widernatürlicher, f. Bibernatürlicher After.

After, beutide untrennbare Partitel, 1) fo v. w. aber; 2) bah. Bebeutung jeber Aufeinanders ob. Rachfolge, ber Beit, bem Orte u. ber Ordnung nach, 3. B. Aftergeburt, Asleder, Aserbe; 3) juweilen mit ber Rebens bebeutung falfd, folecht, hinter, 3. B. Astebe. Afternaskäfer (300l.), fo v. w.

Univerfal . Beriton. 2. Muft. 1.

Glangtafer. A-ahorn, Acer pseudoplatanus, f. u. Ahorn : A-alabaster, uns burdfichtiger Mlabafter. A - alaun. f. Mlaunguder.

Afteranwald (Reditow.), 1) ber von bem bestellten Unwald ernannte fubstituirte Bevollmachtigte; 2) ber fich falfchlich für einen Anwald ausgibt.

Afterbelehnter (Rechtew.), f. u. Afs

terleben.

Afterbiene, fo v. w. Bienenameife.

Afterbier, fo v. tv. Covent.

Afterbildung (Met.), fov. w. Afters organifation. A - binde (Chir.), fo v. m. Thinbe. A-blatt (Bot.), f. u. Blatts

anfape.

Afterblättläuse (psyllidiae), Famis lie ber Balbbedflügler. Der Ruffel tommt nabe bei ber Bruft heraus, Ropf mit 2hors nerartigen Borfprungen, Mugen vorftebenb, Springfuße, beibe Beidlechter mit 4 Flugeln; faugen bie Gafte ber Pflangen, woburch fie oft fcablich werten u. blafenart. Ausmuchfe verurfachen, leiten eine Bermanblung. Bars ven platt, bie 6 Fuße mit bautigen Blafen u. Doppelflauen, fdwigen einen feinen feibenars tigen, wolligen Stoff, ber ihre Bulle ift, aus. Bu ihnen rechnet man bie 2 Battungen 21 f= terblattlaus (psylla Geoffr. , chermes L.), Ropf Bedig mit 2 tegelform. Berlangs rungen, u. Livia (Diraphia III.), Ropf 4edig mit Jedigen Auswüchfen. Die Arten haben meift von ben Bemachfen, worauf fie bef. les ben, ihren Ramen, ale: Erlenaft. (psylla alni), Zannens, Reffels, Birtens, Beibenfaftec. A. Die Binfenafterb. (livia juncorum), verdirbt die Binfen. Einige rechnen hierher bie Gummiladichilb= laus, f. u. Schilblaus. (Wr.)

Afterblutfluss, fliegenbe Bamorrhois

ben (f. b.).

Afterblütkraut, fov. w. Poterium sanguisorba.

Afterbockkäfer, fo v. w. Comals bodtafer. A - bremse, fo b. m. After= trieder, f. Bremfe 1). Afterbürge (Rechtew.), fo v. w. Bes

gens ob. Rudburge.

Aftercicade, fo v. w. Chaumcicabe.

Afterdarm, fo v. w. Maftbarm. Afterdecke (pigydium, 300l.), hins trer Theil bes Leibes, bef. bei Lflügligen Ins fecten, entweber boppelt ob. einfach.

Afterding (Redtew.), f. Nadredt. Afterdolde (Bot.), fov. w. Trugbolbe. Afterdotter, Myagrum sativum, f. Leinbotter. A - drohnen, f. u. Bienen .. Afterentzundung (Meb.), f. Procs

Aftererbe (Rechtem.), ber 2 fubftis tuirte Erbe, ber ftatt bes 1. nach beffen Ables ben, ob. wenn biefer bie Erbicaft nicht ans treten tann ob. will, ben Rachlag betommen foll; vgl. Erbschaft.

Afterfalke (300l.), fo v. m. großer Burger.

After-

Afterfedern, f. u. After ..

Afterfinne od. Afterflösse (300t.), f. u. Floffen s. A - fistel (Deb.), f. u. Riftel.

Afterflügel (3cot.), f. u. Danmen. Afterfluss (Dleb.), fo v. w. Dildruhr. Afterfluth (Suttent.), f. Bajdwerte. Afterfratt (Med.), f. u. Bundfein.

A - gebilde , f. Afterorganifation. geburt. Madgeburt.

Aftergefälle, f. u. Baschwerk. Aftergerieht (Rechtsw.), fo v. w. Afterbing.

Aftergerinne, f. u. Bafdwert. Aftergreiss (Dineral), f. u. Gneis. Aftergoldkäfer, f. u. Blumentafer. Aftergraben, A. grübe (hützum) fün 24. A. grübe

tenm.) , fo v. m. Odlammgraben.

Afterhäufen, f. u. Bafdwert. Afterheu, fo v. w. Grummet. Afterholz, 1) Bolg von einem Ab: raum; 2) burres gefammeltes Bolg.

Afterholzbock, fo v. w. balbbed: Pafer.

Afterhornräupen, f. u. Raupen 13.

Afterhüfner, fo v. w. Afterlebner. Afterhummel (Bieneng.), fo v. w. Afterbrobne.

Afterig, 1) (Landw.), Abrechling; 2) Unrath ber Bienen.

Afterjücken (Med.), f. u. Samors

Afterjungfer (3001.), fo v. w. Ameis fenlowe.

Afterkegel (Math.), fo v. w. Ronoib. Afterkind (Rechtsw.), 1) fo v. w. Poftumus; 2) außereheliches Rind.

Afterklauen, 1) bei Rindvieh, Edweinen, Sunden zc. hornige Auswuchfe (Mlanen, Chalen), an ber außern Geite ber Sinterfuße, über ben Bufen; 2) auch fo v. m. Dberruden.

Afterknöten, fov. w. Samorrhoidal= fnoten.

Afterkohle, Arten brennbarer Dis neralien; 1) erdige A., fo v. w. Mlauns erbe u. Erdfohle; 2) holzige A., fo v. w. bituminojes boly; 3) (A -en, Bergb.), bas Pleine Rohlengeftiebe.

Afterkorn (Lanbw.), 1) fo v. w. Ab: redling; 2) fo v. m. Mutterforn.

Afterkriecher, f. Bremfe 1). Afterkrystalle (Miner.), fe v. w.

Dfeutofruftalle. A - kuzel (Math.), fov. m. Spharoib.

Afterläufer, Bergarbeiter, ber bie After jufammentarrt.

Afterläuge (Beifgerb.), Lauge aus Miche, um famifchgare Felle vom Thran gu reinigen. A-leder, 1) Abfall vom Le= ber; 2) bas innre Spornleder an ben Stiefeln.

Afterlehn, ein von einem Lehnsmann weiter verliehnes leben; jener beift bann A. lehnsherr eb. A - lehner, ber Meubes liebene A - lehnsmann ob. A - lehnträger (Aftervafall). A - lehner (A-

hufner), Befiger eines Bauerguts, bas teine volle Bufe betragt.

Afterleuchtkäfer, f. Beichtafer 2). A-made, fo v. w. Springwurm. Amaulwurfskäfer. fo v. w. Mondfafer.

Aftermehl, f. u. Diebl 1. Aftermiethsmann, ber einem ans bern Miether (Aftervermiether) etwas

wieder abgemiethet bat, bas Berhaltniß: Aftermiethe f. u. Diethe.

Aftermove (300l.), fo v. w. Meers fdmalbe, gefledte. A-moose, i. Algen. Aftermotte (galleria), nad Fabricius,

Gattung ber Lichtmotten; 4 Tafter; obre un= ter ben Schuppen bes Ropfichilbes verftedt, untre fouppig; Flugel febr lang u. fcmal. Bei Linne ju Tinea. Art: Badbfcabe (Bademotte, g. cereana, tinea cerella), ajdgrau, Kopf u. Bruftschild beller, innrer Rand ber Dberflügel braun punttirt, bintrer ausgeschnitten; Larve lebt in ben Bonige maben, burchbohrt fie, baut mit gaben mit ihrem Unrath ein Reft, wird wie g. alveolaria ben Bienenftoden fcablid.

Aftermünze(Bot.), Monarda didyma.

Aftermuskeln, f. u. After 2.3. Aftern (3cot. u. Jagdw.), fo v. w. Afterflauen. Afternachtigall, fo v. m. Mond.

Afterniederschlag (Chem.), fals fder Rieberfdlag.

Afternymphen, unvollständige ob. folde Puppen, die noch Rabrung nehmen, fich herumbewegen u. Flügelfpuren zeigen.

Afterorganisation, 1) jebe frauts hafte Bilbung im Rorper als Folge eines erhobten, berabgefesten, veranberten Bil= bungstriebes, balb mit Cominden, balb mit Bucherung, balb mit mannichfaltiger Ums manblung ber Theile verbunden; 2) bef. ein franthaftes mehr ob. weniger neues. meift fich anf Roften bes Rorpers fortnah= rendes, aber in gemiffer Celbftftandigfeit beftebenbes Gewachs (A-Organ). (He.)

Afterpacht (Rechtsiv.), bas Biebers perpachten eines Theils eines erpachteten Ge= genftande ob. auch bes Gangen an einen Drits ten (A-pachter). A-pfand, fo v. w. Subpignus, f. u. Pfandrecht.

Afterpolypen, 1) (3001.), foult bie Aufgußthierchen mit einfachem, unbebedtem, vielgestaltetem Körper (vorticella), worunter Trichters, Raberthierchen u. a., jest vielfach geichieben in Blumenthierchen, Blumenpolyp, Raberthier, Krugthier, Gabelthier u. A. 2) (Med.), f. Polppen (Ded.) 2.

Afterramme, f. u. Rammmafdine 10. Afterraupen, f. u. Raupen. raupentodter, fo v. w. Afterwespe.

Afterroste (Butteniv.), bie aus vers mafdnen Ergaftern bestehenden Rofte.

Afterrusselkafer (attelabus L.), Gattung ber Ruffelfafer, Ruffel breit u. furg, Fuhlhörner fcnurformig, Rolbe breis gliedrig, Rorper eirund, glatt. Ift getheilt in bie Untergattungen: a) Rolbenruf=

fels

feltafer (cylas Latr.), bas lette Blieb ber Sublhorner bilbet eine Rolbe, Art: c. brunneus, aus Afrika; b) Schmalruf= felkafer (brentus Fabr.), alle Korper= theile find lang u. fcmal, Urt: b. Anchorago, aus Samerita; e) Bafeltafer (apoderus Blaine.), die 3legten Rublerglieder mas den bie Rolbe, Mrt: a. coryli, ber Rollens breber, fcwarg mit rothen Deden, 5 Linien lang, beffen garve bie Blatter ber Bafeln, Erlen u. a. jufammenrollt; d) eigentl. A. (attelabus), ber Ropf ruht im Balsichild, Art: a. curculionides. Anbre Arten von Attelabus fteben bei Rhynchites, 3. B. bie Birten= A. (Birtenfrauster, Blattfrauster, a. betulae, rhynchites b., fcmarg, mit Springfugen), u. bei Clerus (Rolbentafer). (Wr.)

Aftersabbath (bei Luther, Luc. 6, 1. für σαββατον δευτερόπρωτον). Bahricheins lich ber 1. Sabbath nach bem 2. Ditertage; indem man von ba an bie Pfingften 7 Cab= bathe gablte, biefe mit bem Bablworte unter= fdied, fo baß alfo ber 1. Cabbath nad Dftern wirflich ber 1. nach Oftern ob. ben Oftertag mitgerechnet, ber 2. Sabbath mar.

Afterschabe (300l.), fo v. w. Afters motte. A-scheinkafer, fo v. w. After:

leuchtfafer, f. Weichtafer 2).

Afterschirm (Ctaatew.), bie Schirms gerechtigfeit, bef. über geiftliche Guter, bie einem Anbern (Afterschirmberrn) von bem wirkl. Soupherrn übertragen ift.

Afterschläcke (Buttf.), Coladen, bie icon zwei u. mehrmale burch geuer ge=

gangen finb.

Afterschlag (Forftw.), f. u. Abraum. Afterschlich, ber aus bem Afters porrathe ju gute gemachte Schlich.

fterschmetterling (3001.), fo v. w. Rocherjungfer.

fterschörl (Miner.), fov. w. Arinit. Afterschutz (Staatsw.), fo v. w.

Afterfdirm.

Afterscorpionen (pseudoscorpiones, scorpiones spurii), nach Cuvier u. Latreille Fam. ber Tracheenfpinnen; Dbers theil bes Rorpers hat 3 Abfdnitte, ber porbre, viel breitre, ift bas Bruftftud, bie Dalpen febr groß, fußformig u. endigen entw. in eine Zfingerige Cheere, ob. in einen bla= fenform. Rnopf; leben auf ber Erbe. Daju bie Gatt.: a) solpuga, (galeodes Olio., Scorpionfpinne), Rinnbaden groß, ge= rab, Kneipangen fart, 4 Augen auf bem Höder, Leib langlich, weich, gerunzelt, be-baart, Art: giftige Assiptione (Bifs-fyinne, Bicoorda), s. arenoides, in Affen u. Afrika, 2 Boll lang, oben gelb, Bauch glatt, graubraun, fdwarz gefledt, foll giftig fein; b) (chelifer Geoff., Rrebs: (pinne), Tafter febr verlangert, vorn eine Scheere, haben bas Unfebn ungefdmangter Scorpione, Art: Bucherfcorpion (ch. cancroides Geoff., obisium c. Illig., scorpio c. L.), rothbraun; Zafter (mit Scheeren), 2 mal fo lang wie ber Leib; groß wie Bettwange,

lebt in Papier, Berbarien; frift Dilben u. a. fleine Infecten, baburd nuglich, friecht meift rudmarte; mangenartige Rrebefpinne (ch. cimicioides), unter Baumrinden; Leach

hat obisium u. chelifer getrennt. (Wr.)
Aftersiedeln (Rechtew.), mit Jemanb in einem abgetheilten Stude eines lebne figen. A-siedlein (Rechtem.), nach frant. u. bef: fifchem Lehnrechte, einer von ben fleinen Theis len, in welche Semand (A-siedler) fein Leben theilt.

Aftersilber, unreines Gilber.

Afterspånnraupen (larvae geometraeformes, pseudogeometrae), Raupen mit 16 gufen, vorberite ju turg jum Bebrauch. Bon ihnen tommen Phalanen aus ber Gattung Unca , 3. B. triplasia u. a. Aftersperre (Mcb.), f. u. Atrefie.

Afterspänne (3001.), f. Phalangier. Afterstraus (Bot.), f. Doldentraube. Afterstücke, f. u. Sattel.

Aftertanzfliege (300l.), f. Budels fliege b). A-thrane, fo v.w. Ufterbrohne. Aftervasall, f. u. Afterlehn.

Aftervermiether, f. u. Aftermiethes mann.

Afterverschliessung (A-verwachsung, Med.), f. u. Atreffe. A-vorfall, f. u. Borfall (Ded.).

Afterwasser (Geogr.), f. u. Comols lenfee.

Afterweisel (Bieneng.), eine mehrfach porhanbne Ronigin.

Afterwespen (spheginae, sphegidae), nach gatreille Bunft aus ber Fam. ber Grabwespen (Raubwespen); Ropf burch eine Urt Bale von ber Bruft ent= fernt, vorbres Bruftftud nur ein fcmaler Rand, erfter Ring bes hinterleibes bunn, Beine lang. Diefe Thiere werfen vermunbete Raupen in felbstgebohrte Locher u. fcarren biefe wieber gu, nachbem fie ein Gi auf jene abgelegt haben. In biefem loche machen bie Jungen ihre Bermanblung. Bierher bie Bat= tungen A) After =, Baftarb = u. Raub= weepe, Raupentobter (sphex Latr.), erfter Abichnitt bee Bruftftude vorn ichmaler, bilbet eine Urt Knochen; ber erfte Ring bes Sinterleibes ift lang u. bunn. Diefe Bat= tung ift wieber getheilt in a) eigentl. 2. (sphex Latr.), bie Rinnladen u. bie Lippe nicht größer als ber Ropf nur am Ende gebo= gen, Glieber ber Rinnladentaften verfehrt te= gelformig. Art: sp. flavipennis u. a.; b) Candwespe (Canbafterm., Bendel = A., ammophila), fadenformige Tafter, gegannte Rinnbaden, lange, ruffelformige, abwarte ge= boane Bunge. Art: gemeine G. (a. sabulosa), fdmarg, Stirn filberfarbig, Binterleib fdmargblau. Das Beibden bobrt ein aftiges Loch in Die Erde u. legt in jebe Bertiefung 1 Gi mit einer ftart verwundeten Spinne, ale gut= ter für bie Maden; B) Chlorion, die Fuh: ler unterhalb ber Ditte des Gefichts; Dber= tiefer groß, innen u. porn gezahnte Rieferta= fter, fabenformig, furg. Daju a) pronaeus

(dryinus Fab.) mit langettformigen Enblays pen, Art: pronaeus u. b) chlorion (ampulex Jur.), biefes mit furgen Endlappen ber Uns terficfer u. 4 lappen an ber Unterlippe. 21 r = ten: grunblane M. (chl. lobatum Fab.), grunblau, Blugel roftroth, in Ufrita; u. a. C) Pelopaeus, die Sberfiefer innen ohne Babn, Unterfiefer u. Unterlippe gang ob. faft gerade, wieber getheilt in a) podium; Un= terlippen leberartig, bie Zafter gleich lang, u. b) pelopaeus Latr. (sceliphron Klug.); nur an ber Spipe leberartige Unterlippe, Za= fter ungleich, bauen an Binteln von Dlauern runde, fornige, im Innern fpiralformige Baus fer mit mehrern locherreihen; jebes Loch führt zu einer Belle, bie, mit einem geraubten Infect u. mit einem Gi befest, barauf juges (Wr.) flopft wird. Art: p. spirifex.

Afterwicklerraupen, f. u. Blatts widler.

Afterwissenschaften, f. u. Bif: fenichaft 20.

Afterwurm (3001.), fo v. w. Eprings

Afterzägel (Forftw.), fov. w. Abraum. A-zahn, an Beinftoden fo v. w. Geis. Afterzehe, bei Bogeln, die fich ftatt ber Sintergebe an ben Außen finbet.

Afterzwang (Med.), f. Stuhlzwang. , Afvestad (Geogr.), fo v. w. Mweftad. Afwa saxa (Ufva . . . ), Berg, f. u.

Tornea.

Afzelia, 1) (a. Sm.), Pflangengattung nach Afgelius 1) benannt, aus ber nat. Fam. Cassiaceae, Caesalpineae Rchnb., Bulfens pflangen mit faft regelmäßigen Corollen jur 1. Drb. ber 10. Rl. L. gehörig; 2) (a. Ehrh.), als felbftftanbige Pflanzengatt, nicht aner= tannt in ihren Arten, ju Beiffia u. Ennobon gezogen; 3) (a. Gm.), beegl. u. ju Seimeria gehörig.

Afzelius, 1) (Abam), geb. 1750 gu Parf in Beftgothland, ber lebte Schuler Lins ne's, 1777 Docent u. Abjunct ber oriental. Li= teratur, feit 1785 Demonstrator ber Botanit au Upfala, von 1792 - 96 Raturforfder bei ber Gierra-Leone-Compagnie, 1796 fcweb. Gefandtichaftefecretar in London, 1799 wieber Lehrer zu Upfala, enblich 1812 Professor ber Materia medica u. Diatetit; ft. 1837. Er gab Linne's Gelbftbiographie mit Bufagen (beutich Berl. 1826) heraus. Rach ihm finb bie Pflangengattung Afzelia u. mehrere Mood : u. Infectenarten benannt. 2) (30= bann), bes Bor. Bruber, geb. 1753, 1784 Prof. ber Chemie in Upfala, ft. 1837, trug mefentlich gur Ausbildung der Chemie bei. 3) (Debr v. Arvid fon), der Bor. Bruber, geb. 1760, ward 1801 Prof. zu Upfala, auch Gelb= u. Stabedirurg, 1815 geabelt, feit 1812 Ritter bes Rorbfternorbens u. erfter Leibargt bes Ronigs, legte 1820 fein Lebramt nieber, for. : Utlatande till Medizinska Facultătens Protocoll in Upsala d. 14. Mars 1810 etc. Stodh. 1810, u. m. a. meift fleine Chriften. 4) (Unbere Erid), Bermanb=

ter ber Bor., eine Beit lang Lehrer ber Rechtes miffenfchaft ju Abo, 1831 megen feiner polit. Befinnungen verhaftet u. nach Biatta per= bannt, bis er 1835 bie Erlaubnig erhielt, gu Bantii, ibe et door et erlauting erdeit, de Billmanfrand in Finnland seinen Aufent-balt zu nehmen. 5) (Arvid August), aus derselben Familie, geb. 1785, j. Pfarrer in Enköping, Gelichte von ism in ber Jduna u. in schwed. Musenalmanach (Poetisk Kalender); mit Beiger gab er Svenska Folkvisor (fcmed. Boltelierer), beraus; über= feste auch bie Samundar Etta, u. fdrieb bas Trauerip. Den sista Folkungen (ber lette Foltunger). (Ap. u. He.)

Ag, dem. Beiden für Argentum, Gilber.

Aga (turt.), fo b. w. Mgha.

Aga (a. Geogr.), 1) Stadt in Africa pro-consularis, bei ber 3. Cafar 2 mal lagerte; 2) (Agaga), bei ben Alten Agag; 3) beut= fder Gau von febr ungewiffer Lage, viell. im Ravenebergifden an beiben Geiten ber Warne, um Berfort.

Agnazi (Geogr.), fo v. w. Sabefd. Agnbana (a. Geogr.), Caftell an ber

Grenge von Armenien. Agabeni, Bolt im muften Arabien, an ben Grengen bes glud: lichen.

Agabo (Geogr.), f. u. Dafe 1) e). Agabo (St.), fo v. w. Agobald.

Agabos, jubifder Prophet (nach ber Sage einer ber 70 Junger Chrifti), ber von Berufalem nach Antiochia tam, eine große Theurung unter Raifer Claudius u. die Be= fangenichaft bes Paulus porberfagte. Beis bes traf 44 n. Chr. ein.

Agaciren (v. fr.), 1) neden; 2) auf verliebte Art auffordern; bavon Agace-

rien, Redereien zc.

Agada (Inftrum.), fo v. w. Awes. Agader (A-dir, Geogr.), f. Sufe d).

Agaden, f. u. Dafe 1) 1). Agit (a. Geogr.), hafenstabtden in Cici-

lia campestris. Agng, 1) muthmaßlid Berrichertitel ber Amaletiter, bef. 2) Ronig jur Beit Cauls. ben Caul beffegte u. Camuel tobtete.

Agalaktie (b. gr., Deb.), ganglicher ob. theilweifer Mangel an Muttermild.

Agnlega (Geogr.), f. Sechelles d). Agaliochum (A-cheholz), fo v.

m. Mloebolg. Agalia (Bolgew.), fo v. w. Mofdus.

Agalma (gr.), 1) Bier, Comud; 2) Statue, Gotterbilb; 3) Bergierung ber Tem= pel, bef. ber Ctatuen.

Agalmatolith, Zalfart, querft in China, fpater in Ungarn u. Cachfen gefun= ben, wird burch Ralffpath gerist, Strich fcmach glangent, ift burchfcheinent, ob. un= burchfichtig, oliven = u. fpargelgrun, ob. roth= lich bunt geabert, fühlt fich fettig an, beftebt aus Riefel, Thon, Rali u. farbenben Gifen= ornt, wiegt 21-3; in China jum Schnigen von Gogenbilbern benust.

Agama (3ool.), f. Agame.

Agamana (a. Geogr.), Ctabt am Eus phrat,

phrat, viell. unfern Ergi; jest noch Thurm (Rabim) u. Ruinen (Dlanea u. Anga).

Agame (Agama, Bool.), Gattung ber Gibechfen, Leib moldartig, niebergebrudt, Ropf aufgetrieben, Couppen badgiegelfors mig über einander am Schwange; leben auf trodnem u. feuchtem ganbe; fint getheilt in bie Untergattungen: a) eigentl. M. (a), bie Couppen aufgerichtet ob. hoderig; Mrt: a. barbata, colonorum, catenata (Rets ten = 21.), bis 12 3oll lang, aus Brafilien, fettenartig gezeichnet u. a.; b) Tapana (Phrynosoma), Cowang bunn u. furg; Art: a. orbicularis; e) trapelus; Art: a. ägyptia; d) leiolepis; Art: a. guttata; e) tropidolepis; Art: a. undulata; f) tropidosaurus (leposoma); Art: a. scincoides; g) calotes (galeotes); Fech = ter Gibe ofe (a. calotes, lacerta c.), bells blau, Geiten weißbindig, andert willführlich bie Karbe etwas, Oftindien; h) lophyrus; Art: a. furcata, a. gigantea; i) goniocephalus; Art: a. tigrina; k) lyriocephalus; Art: a. margaritacea; 1) brachylophus; Art: a. fasciata; m) physignathus; Art: a. cochinchinensis; biefe Untergattungen unterfcheiben fich burd Geftalt u. Lage ber Couppen, fo wie burch Mangel ob. Dafein ber Schenkelporen. Benannt find fie von Daubin, Biegman, Cus vier, Merrem, Boir, Spir u. A. (Wr.)

Agame (a. Geogr.), 1) Borgeb. u. Bas fen bei Troja, wo Befione bem Deerthiere ausgefest mart ; 2) (Ajamia, n. Geogr.),

f. Tigre 2) a).

Agamede, frauterfundige Tochter bes Mugeas, Gem. bes Dtulios, von Pofeidon,

Mutter bes Diftys.

Agamede (a. Beogr.), Ctabt auf Lesbos. Agamedes, 1) Ronig von Stymphalos in Artabien, burch Epitafte Bater bes Rertnen; 2) Cohn bes Erginos, gefchidter Baumeifter, foll mit feinem Bruber Eros phonios ben Bau bes golbnen Schaphaus fes bes Augias gu Elis ob. bes Gnrieus in Bootien ausgeführt u. baffelbe beftoblen haben (Gefdichte gang abnlich ber unter Rhampfinit ergablten); auch bas Schlafs gemach bes Amphritruo, ben holgernen Tem= pel des Pofeidon in Mantinea ben Tempel Bu Delphi gebaut, u. vom Apollo gur Beloh= nung den Tod empfangen haben. (Lb.)

Agameia(a. Geogr.), fo v. w. Mgame 1). Agamemnon, bes Atreus u. ber Eris phyle (Merope) Cohn, Ronig von Doptene, Sauptanführer bes gefammten gried. Bees res vor Troja. Als das Beer, welches er por Troja fuhren wollte, fich in Aulis verfammelte, erlegte er eine ber Artemis ges weihte Birfdtub, worauf fich Artemis theils burch Deft unter bem Becre, theils burch eine gugefenbete Winbftille rachte, u. ber Born ber Gottin marb erft badurch befanfe tigt, baß M. auf ben Musfpruch bes Raldas fich entichloß, feine Tochter Iphigenia ber Artemis ju opfern. Als biefes gefchehen

follte, entrudte Artemis bas Dabden, u. ftellte eine Biridtub an beren Stelle. Bor Troja murbe feine Entameiung mit Achilles uber die Brnfeis bem gried. Beere fehr vers berblich (f. Trojanifcher Krieg). Bei ber Erobrung Trojas fiel ibm bes Priamos Toch= ter, Raffanbra, ale Beute gu. Rach einer fturmifchen Rudreife langte er gludlich in feinem Reiche Mintene an, ward aber auf Unftiften feiner Gemablin Alptamneftra u. ihres Buhlen Megiftnos, bei einer Mahlgeit ob. im Babe ermorbet. Griechenland vers ehrte ibn unter feinen Beroen, feine Rinber maren außer Iphigenia, noch Dreftes, Uns tigone u. Elettra.

Agamemnon, Papil. eq. Agamemnon L., f. u. Ritterfalter.

Agami (300l.), fo v. w. Trompetervogel. Agamididas. Rachtomme bes De-rattes, Konig ju Rleona, Bater ber Lathria u. Unaranbra.

Agamie, 1) (v. gr.), ehelofer Buftand; 2) fo v. w. Rruptogamie, taber Agamisch , gefdlechtlos, f. Arpptogamifc.

Agamna (a. Geogr.), Ctatt in Dejos potamien, an ber Munbung bes Cactoras in ben Guphrat; j. Rabem.

Agamos (a. Geogr.), Stadt in Pontos (Rl. Afien), unweit Beratlea.

Aga Mühamed, Chah von Perfien, f. d. (Gefd.) 111, von 1785 - 1796.

Agana, Stabt, fo b. w. Cct. Ignacio be Mgana.

Aganaktesis (v. gr., Met.), fcmergs hafter Buftant, Schmergen.

Aganike (Biogr.), fo v. w. Aglaunite. Agnnippe (Dinth.), 1) Tochter bes Telmeffos, ward in eine Quelle auf bem Bes liton verwandelt, beren Baffer bie Dichter begeifterte. Rach ihr die Dlufen: Aganippides; 2) bes Afrifios Gem., Mutter ber Danae.

Agano, Markgraf von Toscana, 836 bis 847, über ibn f. Toscana (Gejd.) Il. 4. Aganothetes (gr. Unt.), Dberauf: feber über bie beiligen Spiele bei ben Griechen.

Agantyr (nore. Dinth.), f. u. Ottar. Aganzaga (a. Geogr.), Ctabt in Groß: mebien, bei Rageia.

Agnos (Geogr.), fo v. m. Agame. Agapanthus (a. L. Herit., Schmud's lilie), Pflangengattung jur nat. Fam. Coronariae Hemerocallideae Rehnb., Coronas rien, Spathaceen Spr., 1. Drt. 6. Rl. L. gehörig; Art: a. umbellatus am Cap bei= mifch mit fconen großen bolbenftanbigen Bluthen.

Agape, Spanierin, bie ben Priscillian

ju feinen Repereien veranlaßte.

Agapen (v.gr., Liebesmable), biein ben erften driftl. Jahrh. gebrauchlichen, ges wohnl. mit bem Abendmahl verbundnen, relig. Mahlgeiten ber Chriften, wo Urme u. Reiche Bleichheit vor Gott anzubeuten. 3 Die M. gingen bervor aus ben beiligen Dablgeiten ber Juben, unter Borfit bes Familienhaupts gehalten, Die auch Jefus in bem legten Racht= mabl mit feinen Jungern nachahmte. Als bie Chriften fich mehrten, u. Die Dablzeiten nicht mehr in ben Privathaufern, fonbern an relig. Berfammlungeortern gehalten murben, leites ten fie bie Bijcofe u. Presbnter. . Der Dahl= geit ging Bandewaften u. Gebet voraus, ba= bei wurden Abichuitte ber b. Schrift vorges lefen, Fragen barüber beantwortet, firchl. Radrichten u. Briefe mitgetheilt, bieweilen homnen gefungen. Bum Schluffe fammelte man eine Collecte fur Bittwen, Baifen, Arme, betete u. fdied nach Umarmung u. Ruß (Liebestuß, Friedenstuß). \* Be= gen ber Berfolgungen murben bie M. Anfangs immer an verborgnen Dertern u. bes Rachte, gewöhnlich am Conntag gehalten; fpater in ben Rirchen u., ale Difbrauche einschlichen, por u. in ber Rabe berfelben. Die in ber erften driftl. Rirde gewöhnlichen Agapae natalitiae, wurden an bem Sterbetage (dies natalis) ber Martyrer feierlich auf ben Grabern berfelben gehalten; außerdem mas ren bie A. connubiales bei Berheira= thung, u. bie A. funerales bei Leichenfeiers lichfeiten im Gebrauch. Bewöhnlich murben bie M. mit bem Abendmable verbunden, u. Un= fange ale Rachahmung ber letten Dablgeit Chrifti vor, fpater nach bemfelben gehalten, weil bas Abendmahl nüchtern genoffen wers ben follte. Die Berleumbungen ber Beiben baß bie Chriften bei ben M. Rinder vergebrt, (Enneftifde Spiele), nach Muslofdung ber Lichter Unjucht getrieben hatten u. Un= bres, find grundlos. Als indeß Dligbrauche einfchlichen (1. Cor. 11, 17 - 22), u. fie ihren urfprunglichen 3wed nicht mehr erreichten, wurden fie feit ber Dlitte bes 4. Jahrh. auf mehrern Concilien, bef. zu Laoditea 365, Carsthago 391, zu Orleans 535 u. Conftantinopel 692 perboten u. nur mit Dube unterbruct. Bei ben Grieden finbet fich ben 2. Mebu= liches noch j. bei Begrabniffen u. and. Berans laffungen, u. bie 2 buffinier halten fie noch perbunden mit bem Abendmable. Ueber bie M. ber Brudergemeinde, f. u. Abendmahl ... Die Behauptung Reftnere (uber bie 2. Bena 1819) fie feien ein geheimer, feft orgas nifirter Bund gemefen, mobei die Dahlzeiten etwa bie Bebeutung gehabt hatten, wie die Tafelloge bei ben Freimauern, ift wieders legt. \* Literatur: Morlin, De agapis legt. Christ., 2pg. 1750. Collegel, De agapis aetate Apostolor. ebb. 1751. Drefcher, De vet. Christ. agapis. Gieß. 1824. (Sk.)

Agapenor (Mith.), bed Antaos Cobn, Konig gu Tegea, einer ber Freier ber Delena, ging nachber mit 60 artabifden Schiffen nach Eroja. Rudtebrend u. nach Eppern versichlagen, erbaute er Paphos u. ftarb bort.

Agapeti (gr., Liebesichwestern, Subintroductae), in der alten Rirche Bitwen u. Jungfrauen, die in Enthaltsamfeit als geistl. Schwestern bei den Geistlichen wohnten. Agapeti aber, Manner, welche bei ben

Diatoniffinnen wohnten. Schon wegen einreifenber Sittenlöfigfeit auf ber Synobe in Ricaa verboten, aber wegen ber Ehelofigfeit ber Geiftl. in Stillen langer fortbauernb.

Agipētus, 1) Diatomo ju Confantiopel un Sol), vidmet eficinem Jögling, bem Kaif. Justinian seine ozeán seakur (moral. Lebren üb. die Pflichten der Regenten), ders ausgeg. dem Calliergod; Vench. 1509; dem Vrunc, Ep3. 1669; Gröbel, ebb. 1733 u. a. 2) A. II., Papts, 333 Vadfolger Jodanns II., k. 536 bei einem Enneil gegen die Monophysiten. 3) A. III., Papts 946, Nadfolger Martinos III., widersetzte sich mir Hulfe Kaif. Orto, Verengar II., der den in Hulfe Kaif. Dito, Verengar II., der den in Sonigationa usurpiren wollte. Durch eine Sonder im Augsdurg ließ er den Geistlichen die Ede, Jagdu. Spiele unterfagus, ft. 356. (L.b. u. Sk.)

Agar, fo v. w. Sagar. Agar (Jean Untoine Mitchel M. Graf v. Moosburg), geb. im Dep. de Bot; wollte fich Unfange bein Lehrfach widmen, erhielt fpater burch eine Befanntichaft mit Murat eine Unftellung in beffen Bureau, wurde bann Commiffair bes neuen Ronigs von Des trurien, u. betam fpater mehrere Poften, ward 1804 Mitglied bee Corps legislatif, folgte bann Murat als Finangminifter ins Großhergth. Berg, u. heirathete eine von beffen Richten. Napoleon erhielt Rlagen ob feiner großen Dilbe u. befahl feine Ab= fegung; um ihn ju troften erhielt er aber ben Litel Graf von Dloosburg. Er folgte Murat ale Finangminifter nach Reapel, wurde beffen Bertrauter, u. auf feinen Rath vorzuglich erklarte fich Murat gegen Maroleon. 1815 mar er auf furge Beit Ctaatefecretar u. verfaßte bie Conftitution, bie eben proctamirt merden follte, ale Murat genothigt ward feine Ctaaten ju verlaffen. Er ging nun mit ber Ronigin Raroline Dlus rat nach Trieft, fehrte aber balb nach Frants reich gurud, erhielt feine eingezognen Guter im Clevifden von Preugen wieder, u. fchr. Ginis ges gegen Billeles Finangverwaltung. (Pr.) Agar, (a. Geogr.), Etatt in Byzacium (Mfrita), unweit Thapfos, von Cafar erobert;

nad Ein. Boo Sabjar.
Agara (a. Geogr.), 1) Fluß Eger; 2) alter Rame ber inbifden Stadt Agra.

Ägardh (Karl Abolf), geb. ju Baftab in Schonen, studirte in Lund, ward 1807 Lebster ber Mathematik das, wendete sich aber bald der Botanik ju, ward Prof. der Bosanik, 1816 Pfarter ju Et. Peterd-Klossik, 1823 Mitglied des großen Ausschuffez ju Sicholem jur Pricking der öffent. Unterichtsanstalten; 1834 Bischof zu Karlstadt. Schrie Synopsis algarum Scandinaviae, 2nd 1817 wozu seit 1820 noch andre Werke über die Algen u. die Abildungen der europ. Algen, Lys. 1828— as 4 deste, dame. Französlich schrie konten. Französlich schrie kamen. Französlich schrieben schrieben. 1829. uberdem schrieber: Laro-

Larabok i Botanik, Malmo 1831 2 Bbe., beutich Ropenhagen 1831, u. Greifen. 1832, eine Rritit bie Grundlehren ber Staatsotos nomie, gund 1829, u. mehrere Abhanbluns (Ap.)

Agardhia (a. Spr.), nach Bor. ben., Pflanzengattung aus ber nat. Fam. Beis

briche, Vochysiene Rchnb.

Agaréna (A-num, a. Geogr.), Spts ftabt ber Agarener (Rachtommen ber Bas gar) im gludlichen Arabien, gingen im 7. Jahrh. jum Islam über, von A. foll ber Rame Caracenen ftammen.

Agariciau. Agaricina (Schwamms

foralle), f. u. Sternforallen.

Agărici trochiscăti (Pharm.), f. Berdenfdwammfüdelden.

Agaricus, Pilzgattung aus ber naturl. Spr., f. Blatterfcwamm. A. albus, fo v. w. Lerdenfdmamm. A. alliaceus, fo v. w. Knoblauchschwamm. A. caesareus, fo v. w. Raiferling. A. campe-stris, fo v. w. Champignon. A. chirugorum praeparatus, Cidenfdwamm (polyporus ignarius), von ber holzigen Rinde gereinigt, mit einem hammer wollreich ge= Plopft, wie Charpie, gur Blutftillung brauchs bar, f. Bunberfdmamm. A. cantharellus, fo v. w. Pfifferling. A. deliciosus, fo v. w. Reigter. A. esculentus, fo v. o. Nagelschwamm. A. Integer, fo v. w. Laubling. A. lactifluus, fo v. w. Brats ling. A. mammosus, fo v. w. Brufts fdwamm. A. mineralis, fo v. w. Monds mild. A. mouceron, fo v. w. Mufferon. A. muscarius, fov. w. Fliegenfdwamm. A. mutabilis, fo b. w. Stodichwamm. A. ostreatus, fo b. w. Aufterfcwamm. A. piperātus, fo v. w. Pfefferschwamm. A. polymīces. so v. w. hallimasch. A. praeparatus, fo v. w. Berchenfdwamm. A. quernus, fo v. w. Bunberfdwamm. A. saxatilia, fo v. w. Montmild. (Su.)

Agaron, Stabt in Indien, von einem Raufmann Ager gestiftet, beffen Rachtom= men (Agaroalen) eine eigne Cecte bils beten. 2. foll 125,000 Saufer gehabt haben.

Agarra (a. Geogr.), Stadt in Suffana (Perfien) bei Sufa.

garum, mehrere fdleimbaltige Tangs arten, in manchen Ruftenlanbern jur Rabs

rung gebraucht, bef. Ceetang.

Agaron (a. Geogr.), Fluß u. Borgeb. im europ. Carmatien, erftrer munbet in ben maot. Cee, j. Schivet; lettres wohl Roffa Rebutoma.

Agash , furt. Degmaß, beren 66% auf einen Grad geben, f. u. Turtei (Geogr.). Aganion, Cobn bes Dofitheos,

hauer aus Ephefos, Berfertiger bes bor= ghefifden Fectere.

Aganikles, febr friedlicher lacebamos nifder Ronig, etwa 650 3. v. Chr.

Agaso (lat.), Reitfnecht, Stallbebienter.

Agansa (Geogr.), Drt in Pierla (Maces bonien), an ber theffalifden Grenge.

Agassamenes, erfter Ronig auf naros.

Aganse, geb. ju Paris, mar 1790 Dffis gier, ale 2 feiner Bruber wegen Anfertigung falfcher Ctaatepapiere bingerichtet wurden; ba er, obgleich gang unichuldig u. unbes theiligt, beghalb ben Dienft verlaffen wollte, fo verbinderten bies feine Rameraben, u. Beaulieu, Schaufpieler am Theatre des varietes, Lieutenant in bemfelben Bataillon. ging fogar ab, bamit M. in feine Stelle ruden tonne. Durch feine Gattin, bie Tochter bes Buchanbler Ch. 3. Pandoude, marb er Eigenthumer bes Moniteur, u. biefe behielt als Bitme noch bas Eigenthumerecht bis an ihren Tob, nach ber Reftauration. (Jb.)

Agassiz (Louis), 3chthnolog, geb. ju Drbe im Babtlante 1807, ftubirte ju Laufanne, Burich, Beibelberg u. Munchen, warb 1830 Doctor ber Debicin u. Chirurgie gu Munchen u. fpater Prof. ber Raturgefdichte ju Reufdatel, for. : Selecta genera et species piscium brasil.; Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale; Recherches sur les poissons fossiles, 2 Th., Reufchatel 1833-37 4. u. m. a. (Ap.)

Agassīzia, 1) (a. Chav.), nach Bor. ben., in ihren Arten zu Galvesia Juss; 2) (a. Spach.), gu Camissonia Lk. gu giebente

Pflangengattung.

Agastachys, Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Proteaceen, Drd. Retlismenen Spr., Gruppe Persoanieae Rehnb., jur 1. Drb. ber 4. Kl. L. gehörig ; Mrt : a. odorata, Strauch auf Ban = Diemene = Land.

Agaster (gr.), magenlos.
Agastera, Beinmaß auf Cerigo, 60
= 1 Barill, f. u. Jonische Inseln (Geogr.). Agastraires (fpr. sftrar), bei Blains

ville fo v. m. Infufionethierchen. Agastrophos (Muth.), Paons Cobn.

ben Diomebes vor Troja erfdlug.

Agasus (a. Geogr.), Safen in Apulien, swifden bem &l. Cerbalus u. dem Borgeb. Garganus, j. Porto greco.

Aganyllin, 1) nach Diofforibes, Dol= benpflange in Libnen, von ihr tommt bas ams monifche Gummi; (Agasyllidis laeryma); 2) Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Dolbengemachfe, von Siler faum pericbieben.

Agat (Min.), u. Bufammenfegungen, fo v. m. Acat.

Agatha (a. Geogr.), Infel u. Stabt ber Bolter in Gallia Narbon., an ber Dunbung bes Mrauris, Colonie ber Daffilier, bann ben Romern; j. Mgbe ob. Brescon.

Agatha, weibl. Rame: bie Gute; merts wurdig ift bie Ct. A., pornehme Jungfrau gu Palermo, wurde Christin, verfdmabte bie Liebe bes rom. Proconfule Quintilianus u. wurde von ihm aus Rache einer Rupplerin übergeben, bewahrte aber auch bier ihre Reufcheit, murbe bann auf glubenben Robs

Ien gemartert, aber burd ein Erbbeben, bas eine Bolteemporung veranlagte, gerettet, u. ft. 252 im Kerter, Tag: 2. Febr. Ihre Reliquien werben febr verehrt, u. ihnen bie Rraft beigemeffen, gegen bas Feuer ju helfen, viele Rirden murben nach ihr benannt, u. ber Papft Damafus foll ein Gebicht auf fie gefertigt haben (n. A. untergefchoben). (Pr.)

Agathaa, 1) (a. H. Cass.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. Spngenefiften Compositae Amphigynanthae Rchnb., Compositae Rabiaten Spr.. jur Syngenesia su-perflua L. gehörig; 2) Abtheilung ber Pflans gengattung Cineraria.

Agathalyus (Freubentobter, Myth.), Beiname bes Pluto.

Agathangelus, Armenier, im 4. 3ahrb., Secretar bes Ronigs Tiribates, for. bie Befdichte feiner Beit.

Agatharchides, aus Anibos, im 2. Jahrh. b. Chr. unter Ptolemaos Philometor, Führer bes jungen Ptolemaos Alexander, fcr. mehrere (verlorne) geographifc = hiftor. Cdriften, 3. B. über bas rothe Deer.

Agatharchos, aus Camos, Decoras tione= u. Gcenenmaler ju Athen, nach Gin. Beitgenoß bes Mefcholos, auf beffen Berans laffung er querft bie Regeln ber Perfpective auf ber Chaubuhne anwandte; nach Und. Beitgenof bes Beuris; Alcibiabes foll ibn einft in fein Baus eingeschloffen u. erft bann entlaffen haben, nachbem er ibn bas Saus ausgemalt.

Agathelepis (a. Chois.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Globularias cen, Rehnb., Aggregaten Spr., gur 2. RI. 1. Drb. L.

Agathemer, gried. Geograph, im 3. (nach Unb. 2.) Jahrh. n. Chr. Geine Cdrift : υποτυπώσεις της γεωγραφίας, herausgeg. von Tennulius, Amfterb. 1671, que in Gro= nove u. Bubfone Cammlungen.

Agathenburg, Amt, f. u. State 2). Agathe Tyche (gr.), Formel ju Uns fange ber öffentl. Documente u. Befdluffe, bas lat. Quod felix faustumque sit.

Agāthias Scholāstikos, aus Mys rina in Meolis, Cohn bes Memnonios, Rechte= gelehrter unter Juftinian, gegen bas Ende bes 6. Jahrh., fente bie Gefdichte bes Protopius vom Tobe bes Juftinian, 553-559 fort, berausgeg. von Bulcanius, Lepten 1594, 4. Pas ris 1660 Fol., von Diebuhr, Bonn 1828. Er fchrieb auch Epigramme, u. fammelte Pleinre Bebichte (xuzloc), in 7 Buch., bas bavon Mebrige in ber Unthologie u. in ben Musga= ben ber Befdichte. (Lb.)

Agathidium (3llig), fo v. w. Knauel= fafer.

Agathis, 1) (3001.), f. Bratwespe e); 2) (a. Salisb., Bot.), Pflangengattung aus ber nat. Fam. ber Bapfenbaume, Gruppe: Araucariene Rehnb. . Pinneen Spr. , gur Monocie L. geborig; Art: a. loranthifolia, Baum auf Amboina.

Agathisanthes (a. Blume), Pflans

gengatt. aus ber nat. Fam. ber Nachtergen, Gruppe: Combreteae Terminalieae Rchnb. Thomeleen, Bucibeen Spr., gur Pologamie, Monocie L. gehörig.

Agatho, 1) geb. in Palermo, Benebics tiner, folgte 679 bem Domnus als Dapft, ber erfte, bem Raifer Conftantin Pogonaros bie Beftatigungegelber erließ; nahm Theil an ben monotheletifden Streitigfeiten; ft. 682, 2) fo v. w. Mgathon.

Agathodamon, 1) (gr.), guter Geift, f. Damon . 2) (A.en, agopt. Minth.), bie unfdadliden Schlangen, Bild bee Aneph u. Amun, u. bunde als Bilb bes Anubis. Jene Chlangen befagen auch Beilfraft u. murben beshalb als erfte Lehrer ber Astlepiaden ge=

Agathodamon (a. Geogr.), ber weftl. Arm bes Ril, jog burch bie herafleot. u. fa= nopifde Munbung ins Meer.

Agathodamon, gried. Geograph gu Alexandria im 5. Jahrh. n. Chr., verfertigte Charten jur Geographie bes Ptolemaos, mes= halb ihn Gin. für beffen Beitgenoffen halten.

Agathodes (a. Don.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. Drehbluthler, Gentianeae Rehnb., Spr. ; jur 1. Ort. ber 4. Rl. L.

Agathoergoi (gr. Unt.), bei ben Cpars tanern bie 5 alteften u. berühmteften Rrieger, bie bem Staate ein Jahr lang in öffentl. Gen= bungen bienten ; fie murben aus ben, aus ber Bahl ber 300, ben Ronig geleitenben Rrieger

Austretenben gewählt.
Agathokles, 1) aus Rhegium, Sohn bes Kartinos, geb. 359 v. Chr., Anfangs Töpfer, bann Solbat u. Felbherr, zuleh The rann von Enracus, f. b. (Befd.) 19. Er ftarb 289, inbem ihm fein Gunftling Danen, auf Unftiften feines Entele Archagetus, einen vergifteten Bahnftocher reichen ließ. Che er ftarb, fdleppten ibn bie Epracufaner jum Scheiterhaufen u. verbrannten ben 72 jabris gen Greis. 2) Minifter bes Ptolemaus Phi= lopator, f. Megnpten (Gefd.) se\_se. (Lb.)

Agathologie (v. gr.), Lehre vom hochs ften Gute, 2. Theil ber pratt. Philosophie, wo gezeigt wird, worin bie Gludfeligteit bes ftebe, u. ber Begriff bes Scheingutes u. bes bodften Gutes erlautert wirb.

Agathon, 1) naturl. Cohn bes Prias mos, tein großer Belb; 2) gried. Dramas titer, Souler bes Probitos u. Cotrates, ft. 401. b. Chr. Begen feines erften Stude (Unthos), erhielt er ben Preis. Wieland nahm ihn jum Belben bes Romans Agathon.

Agathophvillum (a. Juss.), Pflans gengattung aus ber nat. Fam. ber Laurinen Spr., Rehnb., ber Dobetanbrie L. gufallenb. Art: a. aromaticum, Baum in Indien, mit Gewürznelten abnelnden Fruchten u. Blats

Agathopolis (a. Geogr.), 1) fo v. w. Mgatha; 2) bie j. Stabt St. Mgata bi Goti im Reapolitanifden.

Agathosma (a. W.), Pflangengattung aus ber nat. Fam. ber Rautengewachfe Diosmeae mene Rehnb., Diosmeen Spr., jur 1. Drb. ber 5. Rl. L. gehörig; Art: a. obtusa, am Cap Straud mit rotbliden Bluthentopfen. Agathon Theon (gr., ber gute Gott, Myth.), landlicher Gott ber Arfabier.

Agathu Damonos (gr., bes guten Geiftes, a. Geogr.), Infel im RB. von In=

bien ; mabrid. Die großre ber nitobar. Infeln. Agathussa (a. Geogr.), fo v. m. Telos. Agathyrna (a. Geogr.), Stabt auf Sis

cilien Rorbfufte, von Agathprnos, bes Meolos Cohn, erbaut; vielleicht beim i. St.

Marco ob. Capo d'Drlando.

Agathyrsä (a. Geogr.), ftpth. Bolt, im i. Ciebenburgen am Marofc; gebilbet, friedfertig, in gemeinschaftl. Che lebenb; fie

follen golone Gefaße gehabt u. fich blau bes malt haben. Als ihr Ctammpater gilt Ag as thurfos, ein Cohn bes Beratles u. ber Edibna, ber auswandern mußte, weil er gleich feinem Bruber Gelonos die Probe mit Bogen u. Gurt nicht bestanb.

Agati (a. Rheed.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Schmetterlingeblus men, Lotene Rehnb., Spr., gur Diabelphie, Defantrie L. gehörig.

Agati Baschi, in Perfien fo v. w.

Dberhofmeifter.

Agatiibad, f. u. Bafferburg 2). Agaton, Ctabt, f. u. Benin a).

Agatopisto Cromaziano (Philos fophgefd.), pfeudonnm fur Buonafebe.

Agattu, f. Fucheinfeln 1).

A gauche (fr., fpr. gofd), jur Linten. Agaunum (a. Geogr.), Stadt ber Ranstuater (narbonenf. Gallien), j. (wahrich.), St. Maurice in Ballis.

Agave, 1) Todter bes Rabmos u. ber Barmonia, Mutter bes Pentheus; batte fic mit ihrem Sohne bem Batchosbienfte wieber= fest, ward mit Raferei bestraft, u. zerriß ben eignen Sobn; 2) andre mythol. Dersonen. Agave (a. L.), 'Pflanzengattung aub ber nat. Fam. ber Narcisseae Bromelieae

Rehnb., Coronarien, Liliaceen Spr., jur 6. Rl. 1. Drb. L. gehörig; Arten: a. americana (große Mloe ber Bartner), mit meh= rere Ellen langen, fußbreiten Blattern, bis 30 guß hohen, armform. nach oben fleiner werdenden Meften, u. an biefen gablreiche, gelblichgrune, große wohlriedenbe, reichlich Bonigfaft enthaltenbe Blutben; in Sames rita beimifd, in Seuropa im Freien bauernd, u. ale Umgaunung ber Felber angepflangt, bier auch in Garten portommenb, bei une als Bierpflange in Gemachehaufern cultivirt, mo fie taum in 23-30 Jahren (nicht wie fonft behauptet marb alle 100 Jahre) einmal jur Bluthe tommt. In Amerita bereitet man aus bem Cafte ber Blatter ein erfriftenbes Getrant (Pulque), inbem man beim Bes ginnen ber Bluthe bie Bergblatter ausichneis bet u. aus ber teffelformigen Boblung, bie fich erzeugende Reuchtigfeit mehrmale in Krugen wegtragt. Es fcmedt gegohren ale Brannt= wein Fremben unangenehm, wird aber von ben Gingebornen leibenfcaftlich getrunten. Die getrodneten A-blatter benust man jum Deden ber Dacher, ihre Dornen als Ragel, ibre Fafern als Banf, bas getochte Mart berfelben als Speife u. als Geife, ben Schaft jum Bauen. 'A. vivipara, in @Mmerita beis mifd. Burgeln berfelben benust man in ihrem Baterlande als fcmeiftreibenbes Dits tel in fophilitifden Rrantheiten, fo wie auch bie ber porigen. (Su.)

Agavene (Bot.), f. Rarciffenfdwertel .. Agawani, Blug, f. Maffachufete . u. Connecticut (Flug).

Agawe (Agawi), Boltsframm f. v. w. Agows.

Agazaga (a. Geogr.), Stabt in Paros pamifos (Perfien).

Agazi (Geogr.), fo v. m. Sabefd. Agbatana (a. Geogr.), fo v. w. Etbas tana.

Agbome, Reid, f. Dahomen.

Agdalo, Staliener, Sauptmann ber Schweizergarbe in Dreeben unter Fri:brich Muguft, Bertrauter von beffen Mutter, ber Rurfurftin Maria Antonie, follte von ber, burd bie felbftftanbige Regierung Frieb. Mus gufte beleibigten Furstin angestellt, in ibrem Ramen auf bem Reichstage ju Regeneburg bie (ganglich erbichtere) Erklarung mit Be= legen abgeben, baß Fr. Mug. gar nicht ber Cobn Friedrich Chriftians fei u. Die Regies rung bem gebrechlichen jungern Pringen Rarl gutomme. Der Rurfurft, barub. burch Friebs rich II. v. Preußen benadrichtigt, ließ M. verbaften u. auf ben Konigeftein bringen, mo er ale Staategefangner 1800 fterb.

Agdamia (a. Geogr.), Ctabt in Groß:

phrygien.

Agde (bei ben Romern Mgatha), Stabt im Bit. Beziere bes frang. Depart. Berault, am ichiffbaren Berault, Sanbel mit Bein, Del, Geibe, Bolle, Grunfpan 2c.; 8000 Em. Die Umgegend: Mgebis.

Agdenas, Salbinfel im Deerbufen bon Drontheim in Hormegen.

Agdestis (a. Mocc. Sess.), Pflangens gattung Laurineae Menispermeae Rchnb., jur Diocie Triantrie L. geborig; Mrt: a. clematidea.

Azdistis (phrug. Muth.), muftifches Bottermefen, vom Beus im Colafe mit ber Erbe (Robele), ob. einem Relfen (f. Mg= bos) gezeugt, als wilbes, abicheuliches 2Befen, ale Mannweib geboren u. von ben Bottern entmannt. Mus ber entflognen Dannestraft entftanb ein Manbel: ob. Gras natbaum. A. verliebte fic nachber in Atne. murbe aber von ihm verfdmaht u. biefer bes: halb entmannt. Bgl. Mtys.

Agdon (Agdintin, Moth.), Bels an ber phyrgifden Grenge, ber Rybele beilig; bier wollte Beus bie Anbele umarmen, ba es ihm aber nicht gelang, fo entftand bafelbft aus bes Gottes entflogner Beugungefraft Agbis ftis. Auch follen von A. Deutalion u. Pprrha nach ber Gunbfluth bie Steine ju neuen Menfchen genommen worben fein.

Are (Lantw.), fo v. m. Maein.

Agedicum (a. Geogr.), fo v. w. Agen= bicum.

Agedis (fpr. Michbi, Geogr.), f. u. Agbe. Agedunum (a. Geogr.), Ctabt ber Le= movicer in Aquitania, j. Ahun.

Agel (turt.), fo v. w. Mgal.

Ageladas, aus Argos, Ergbilbner (um 430 v. Chr.), Polntlete, Myrone u. Phibias Lehrer; er hatte viele weitlaufige Berte, wie Gefpanne, olympifche Sieger, Gotterfcenen zc. gefertigt. Berfertiger bes Apollo Mufas getes in ber Ginptothet ju Munchen. Agela (gr. Ant.), f. u. Agelata.

Agelan (Dinth.), fo v. w. Ageleia. Agelaioi (gr. Unt.), f. u. Agelata.

Agelaos, 1) Cohn bes Deneus u. ber Althaa, blieb im Rampf ber Ralpbonier u. Rureten; 2) Cohn bes Beratles u. ber Dm-phale, angebl. Uhn bes Rrofos; 3) Cohn bes Damaftor, Freier ber Penelope, von Donf= feus getobtet; 4) (Dinth.), f. u. Derfes; 5) Cohn bes Temenos, ber mit feinen Brubern Rallias u. Europholos ben Bater umbrachte, aus Reit über bie Uebergabe bes Rechts an ihren Schwager Deiphontes. (Lb.)

Agelastos (gr., ber nie Lachenbe, Mnth.), Beiname bes Pluto.

Agelata (gr. Unt.), in Sparta bie Auf= feber über bie Rlaffen (Agela), in benen bie Junglinge bis jum 17. Jahr (Agelajoi) gemeinichafil. erzogen wurden; vgl. Buagor. Agelega (Geogr.), f. Sechelles.

Agelein (gr., Beutebringerin, Myth.),

Beiname ber Minerva.

Agelena (3ocl.), f. u. Spinne 2). Agelet (3ofeph fa Paute bA, fpr. Afchie), geb. ju Thone fa Long 1751, machte als Aftronom die Entdedungereise mit Rerguelen in ber Gubfee, fo wie er an ber Expedition la Penroufe's 1785 Theil nahm u. mit biefem pericollen ift. 3n= tereffante aftron. Beobachtungen von feiner erften Reife befist bie frang. Atabemie.

Agelholz, fo v. m. Molerhol;

Agellius, 1) fo v. w. Gellius; 2) (Anton), Bifchof zu Acorra, revibirte auf Clemens VIII. Anordnung die Septuaginta u. Bulgata.

Agelmund, Rame zweier Ronige ber Longobarben; 1) um 390 u. 2) 590 f. Lon=

gobarben su. e.

Ageln, fo v. w. Acheln.

Agelocum (a. Geogr.), Stadt in Britannia Romana, am Trenta, RB. von Lin-bum (Lintoln); j. Ibleton ob. Luttleborough.

Agelster (3ool.), fo v. w. Elfter. Agema (gr.), 1) Bug; 2) (Ant.), bei ben Dageboniern ber Rern bes Beeres, meift Reiterei.

Agemer (Beogr.), fo v. w. Abfchmer. Agen (fpr. Afdang), 1) Bat. bee frang. Dep. Lot: Baronne, 19 OM., 78,000 Erv.,

bier Lanrac Stadt am Bere, Betreibe, Beinhantel, 2800 Em.; la Plume Statt, 3000 Em.; Port S. Marie, Stabt an ber Garonne, Sanfbau, 3000 Em.; Afta Fort Ctabt, 2800 @m.; 2) Sauptftabt bier an ber Garonne, Fabriten in Leinwand, Bolle, Ceibe, Leber, Papiertapeten u. Branntmein, Banbel (Bein) meift nach Borbeaur. Bif= fenfcaftl. Gefellicaften, Bibliothet, Ge= richtehof, 12,000 Em. Sier ward 3. 3. Cca= liger u. La Cerebe geboren. Ral. Mae= nois. (Wr.) Agenarich (a. Befd.), f. Cerapion 2).

Agende (Liturg.), 1 das von ber oberften Rirdenbehorbe eines Lanbes autorifirte u. eingeführte liturg. Buch für bie Beiftlichen, welches die Form bes offentl. Gottesbienftes u. ber firdl. Sanblungen bestimmt u. bie ba= bei ju gebrauchenben Untiphonien, Collecten, Bebete u. Formulare enthalt. 3In ber alte= ften driftl. Rirde orbneten bie Borfteber ben Gottesbienft nach ten Berhaltniffen u. fprachen bie ublichen Gebete frei. Erft bei ber größern Ausbreitung ber driftl. Rirde bilbete fich aus alten Formeln u. Ueberliefes rungen, verbunden mit neuen Gebrauchen, eine fefte Form bes Bottesbienftes u. ber . Go finben fich im Pirchl. Sandlungen. 5. Jahrh. in ben Rirchen von Conftantine= pel, Rom, Mailant u. a. bestimmte Liturgien u. Rirchenordnungen, bie bann in ber Baupt= fache auch von ben übrigen abhangigen Rir= den angenommen wurden. . Sierfur fintet fich feit bem 8. Jahrh. bas Bort Agenda, boch murbe biefer Rame in ber beutich = ta= thol. Rirche nur felten, in ber übrigen gar nicht u. ftatt beffen bas Bort Ritual ges braucht. \* Rachbem Luther icon 1523 in feinem turgen Bebenten über bie Ordnung bee Gotteebienftes, bei Beibehaltung einiger tathol. Gebrauche viel Renes, namentlich Betftunden, fo wie öfteres Predigen empfob= Ien hatte, ' verfaßte er 1526 eine, von Paul Separatus überfeste Unmeifung bas Abend: mabl ju balten u. eine nabere Dronung bes Bottesbienftes, woraus 1526 bie erfte pro: teftant. A. unter bem Titel: Deutsche Deffe u. Ordnung bes Gottesbienftes, ent= ftand, welche vorzüglich barauf brang, bagber Bottesbienft in beutider Sprache gehalten u. bas Bolt im Ratedismus wohl unterrich= tet merbe. . Rach biefem Borbilbe murben nun im 16. Jahrh. nach u. nach in Sachfen, Braunichweig, Luneburg u. Bolfenbuttel, "Deffen, Göttingen, Samburg, Minden, Lü-beck, Soest, Ulm, Brandenburg, Nürnberg, Bremen, Schwäbisch-Sall, Schweinfurt, der Pfalz, Frankfurt a. M., Medlenburg, Wittenberg, Waldeck, Erpack, Pommern, Raffau, Dlanefeld, Sona, Borme, Etras= burg, im Ergb. Deftreich, Danemart, 36land, Chlesmig = Bolftein u. England (biefe bon Bucer verfaßt, in fehr viele Sprachen überfest), Rurland, Bafel, Genf zc. einges führt, woran bie meiften Reformatoren, nas mentlich Delanthen, Bucer, Bugenhagen,

Dfianber, 3. Jonas, Spalatin, Eruciger, Mpconius, Beber u. a. Theil hatten; jum Theil murbe bies fpater auch wieber abge- anbert u. noch im 17. Jahrb. wurben neue M.n für bie Mbtei Corvey, bas Stift Berben, für Rothenburg a. b. Tauber, Dagbeburg, bie Nieberlande, Deffen Darmftabt, Burich, Schwarzburg, Cachien Gotha, Schweben u. a. eingeführt. " Man vergaß aber hierbei, baß bie Reformatoren mehr formale Borfdriften fur bie Ginrichtung ber öffentl. Botteeverehrung u. ber firchl. Sanblungen, als feft bestimmte Kormulare u. Bebete bat= ten geben wollen, u. hielt bef. an ben von gus ther gegebnen alteften liturg. Formeln fo feft, bağ man fie fur ein mefentliches Stud ber Religion felbft anfah u. in mehrern ganbern bie Beiftlichen auf ben Buchftaben ber M. ver= pflichtete. 10 Dit ber Ausbilbung ber beuts fden Sprache u. ber Beranbrung in ben relis giofen Unfichten genügten bef. ben hobern Standen bie bisher gebrauchten A.n nicht mehr, u. es murbe auch von Theologen ber Bunfch nach einer ganglichen Beranberung berfelben ausgefprochen. "In theolog. Beit= fdriften zc. erfdienen nun viele Formulare für bie einzelnen firchl. Sandlungen, Gebete 1. Borfdlage ju Berbefrungen; fo bef. von Sollifofer, Seiler, Dermes, Fifder, Salsmann, Dufnagel, Teller, Pfaff, Erebner, Edley, Pfaff, Verbner, Edole, Plantner, Chol, Mut, Multmann, Scherer, Magnig u. U. 12 Bollfandige An ohne Autoritat ber oberften Rirchenbehorbe gaben heraus: Seiler, Junge, Bethufen, Breitenftein, Mehliß, Gutbier, Schere, Gintenis, findemann, Reug, Fefler, Wimmer u. a. 13 In mehrern Ctabtem u. gan bern wurden nun auch burch bie Kirchem behorben fehr veranberte ob. gang reue A.n eingeführt; fo in ber Pfalg 1783, in Lindau 1784, in Rurland, von Behrt, 1786 u. 1792, in bentaiferl. Erblanden 1788, peranbert u. permebrt 1829, in Sam = burg von Pauli 1788, in Dibenburg 1795, in Pfalg: Sulgbach von Begel 1797, in Schleswig . Dolftein von Abler 1797, in Anhalt . Bernburg von Palbamus 1800, in Burtemberg bef. von Sustind 1809, in Comeben 1809, im Konigreid Cad: fen 1812, in Arnftadt von Bufch 1821, in Bafel 1826. 14 Da jeboch bie neuen A.n aus einer einfeitigen Auffaffung bes Glaus bene hervorgegangen ju fein ichienen, fo wis berfesten fich nicht felten Beiftliche ber Eins führung berfelben, fo bef. in Schleswig u. Bolftein ber von Abler, bie beshalb auch nie allgemein eingeführt werben tonnte. 16 Bei weitem wichtiger u. bedeutenber ale bie ge= nannten ift bie preußifche neue M., bie in entichiednem Gegenfage gegen biefelben fich in form u. Materie gang ben alteften lutheris fchen u. reformirten M.n nabert, u. Biber= fprud fand u. Streitigfeiten, ben fogenanns ten Agendenstreit erregt bat. 16 Mach bem icon 1787 einige Bemeinden, namentlich Ronigsberg, u. 1798 ber Dberconfiftorialrath

Sad beim Minifterium auf eine Berbegs rung ber M. angetragen batten, murbe fcon 1798 von Friedrich Bilhelm eine Commiffion luther. u. reform. Theologen, hader, Tels ler, Bollner, Couarb, Meierotto, Gad ers nannt, von beren Thatigfeit aber nichts bes fannt murbe. Ale nach ben 2. Parifer Fries ben 1815 ber Ronig bie Bereinigung ber lus ther. u. reform. Rirche munfchte, glaubte er bice mit burch eine angemegne M. erreichen ju tonnen u. ernannte baju einc Commiffion bes ftehend aus Enlert, Banftein, Offelsmeper, Ribbed u. Cad. 12 Bohl unabhangig von bies fen erfchien 1816 eine neue M. fur bie Bof u. Garnifontirde in Potsbam u. Bers Iin bie 1822 verbeffert, bei allen Militairges meinben eingeführt u. auch ben Civilgemeins ben burch bie Confiftorien gur Ginführung empfohlen wurde. Das Eigenthumliche bers felben bestand bef. in bem Bechfelgefange zwifchen bem Beiftl am Altar u. bem Chore, ber Borlefung bes apoftol. Glaubensbefennts niffes u. bes Rirchengebets am Altar vor ber Prebigt, in bem turgen Gefange (nur 1 Ber6) nach ber Prebigt, nach welcher fogleich ber Cegen von ber Rangel ertheilt wird, u. ber Rurge bes Gottesbienftes, ber nur eine Stunde bauern follte. 10 Die Formulare, Gebete zc. waren größtentheils aus ben alteften mars tifchen U.n von 1540 u. 1572 u. ber preuß. von 1558 genommen, beren Glaubensans fichten fie baher auch enthalt. Fur bie Union follte fie baburch wirten, baß fie ben reform. Bottesbienft feierlicher machte u. in ber Lehre vom Abendmahl u. fonft einige res form. Anfichten aufnahm. 19 Rur wenige Beiftliche nahmen biefe neue A.n freiwillia an, bie meiften Provingen, Sachfen, Dom= mern, Schlefien, Rheinpreußen u. Berlin felbft erflarten fich bagegen, ihrer theils veralteten Form in biefer A., ftarrer Drthodoxie, ihres Calvinismus u. ihrer angeb= lich tatholifirenber Tenben; balber, ba man fie für eine abgefürzte, beinahe wortliche Ueberfebung bes rom. Degbuchs hielt. "Da Schriften fur Diefelbe, von Dann, Berlin 1822; Bebrenbe, Dagbeburg 1823 u. bef. von Mugufti, Kritit ber neuen preuß. A., Frantf. a. M. 1823, ben Geiftlichen vom Minifterium empfohlen u. jum Lefen geges ben murben, ericbienen viele Schriften bas gegen, unter benen bef. gegen Augufti u. feine Behauptung, baf bie evangel. Canbess herrn als oberfte Bifcofe bas Recht hatten, neue A.n ju geben, bie von Pacificus Sinces rus (Schleiermacher) über bas liturgifche Recht evangel. Bunbesfürften, Gott. 1824; wichtig ift. "1824 wurde vom Minifes rium ben Confiftorien bie etwas verbefferte u. vermehrte, jugleich mit einer abgefürgten Liturgie verfehne M. mit bem Befehle juges fdidt, bağ bie Beiftliden fic nun beftimmt über Annahme ob. Nichtannahme erflaren follten; im Dai 1825 erließ ber Konig ein Refeript, in bem ber gute 3wed ber M. auseinanbergefest murbe, u. ben 4. Juli, folgte

ein Erlas bes Minifteriums, in welchem ben fie nicht Unnehmenben geboten wurde, fich ftreng an die bei ihnen autorifirte M. 23 Darauf reichten 12 Prebiger ju halten. 3 Darauf reichten 12 Prebiger Berline eine von Schleiermacher verfaßte Gegenvorftellung cin, in ber fie fich mit Angabe ber Grunde warum, porbehielten, ber evangel. Freiheit gemaß bei befondern Beranlaffungen auch von ber alten M. abjus weichen. Der vom Minifterium jur Beforbes rung der Ginführung ber neuen M. aufgefors berte Dagiftrat von Berlin behauptete in feiner Antwort neben andern Grunden gegen biefelbe fogar, baß es bem landesherrn nicht gutame, ohne Buftimmung ber Bemeinben neue M.n ju machen u. einzuführen. 33 Bu berfelben Beit erfchienen aber auch mehrere Bertheidigungen ber neuen M.; fo von Dar= beinete: Ueber bie mabre Stelle bes liturg. Rechts, Berlin 1825; Ammon, Die Ginfuh= rung ber Berliner Boffirdenagende gefdicht= lich u. firchlich beleuchtet, Dreeben 1825; Derfelbe, Die Ginführung zc. firchenrechts lich beleuchtet 1826; Augusti, Rabre Er-flarung rc., Frankf. a. Dt. 1825 u. Rachtrag bazu Bonn 1826 u. m. a. \*\* Die Regierung befabl nun 1826 die Berpflichtung ber neu anguftellenden Candibaten gur Unnahme ber M.; ließ fie durch eine Commiffion von Eps Iert, Marot, Ritfchl, Strauß u. a. prufen, burd Provingialcommiffionen bas in ben eins gelnen Provingen Berkommliche u. gur neuen A. Paffende auffuchen u. mit biefen Anbans gen für bie einzelnen Provingen erfcheinen, worauf fie 1828 in ber Diocefe Dlinden, 1829 in Berlin, Sachfen, ben Rheinlanden, u. 1830 in Schlefien, wo fie ben meiften Biberfpruch 26 Mur gefunden batte, eingeführt murbe. einige Geiftliche u. Familien in Schlefien, bef. in Breelau, mit Scheibel, Thiel, Bufchte u. Steffens an ber Spige, erflarten fich wegen ber in ber M. aufgenommnen refors mirten Glaubensanfichten immerfort gegen fie u. wollten eine bef., acht luther. Rirs dengemeinde bilben; ihnen foloffen fich fpa= ter noch einige Bemeinden an, f. u. Union (ju Enbe). Gine Bertheibigung u. Recht= fertigung ber A. gang im Ginn ber Regies rung gab Eplert: Heber ben Berth u. bie Birfung ber preuß. A., Poteb. 1830, mogu Schulg, Bemerkungen barüber, Reuft. a. b. D. 1832, ju vergleichen. Diefe preuß. A. verfucte ber Großbergog v. Baden Uns fang 1830 in feinem ganbe einguführen, u. ale bie Rirdenfection es verweigerte, gefcah es querft in ber bof= u. Garnifontirche gu Rarierube ben 10. Januar 1830 u. ba fie in ber Stadt gefiel, nach erhaltner Erlaubs niß icon am 31. Januar in ben Rirchen ber Stabt. Der größte Theil ber Beiftlichen blieb ibr indeß entichieden abgeneigt u. erflarte bie Einführung fur einen Gingriff in bie Rechte ber Generalinnobe u. als Berlepung ber Unionsurfunde u. Constitution. 27 Dem von einer Commiffion auf Grundlage ber preuß. 2. bearbeiteten u. 1831 erfdienenen: Ents

murf einer neuen A für die evangel. pres ecft. Rirche des Größerzogtbums Baden, der nur Formulare u. Gebete bei gottes dienfil. handlungen entsätt, wurde bef. Dim neigung jum Katholicismus Schuld begeden, ygl. harmuth: der Entwurf ze. beleuchtet Mannheim Isall. "Die neufte A. ift die für die evangel. sluther. Kirche in Rußland 1832, die ebenfalls auf die älteften protest. A. n gurügebt. In Wärtemberg wird jest eine neue A. verbereitet. "Ju erwähe nen ist noch die Kirchenordnung ob. A. ber Goeinsaner von P. Merscovius Itali, u. die Deistische von Williams, Londen 1776, überfest Leipz, 1785, worin profaische u. poet. Stude aus Abdison, Pope u. a., bie von Priestley werfesst Vertin 1786. (Sk.)

Agendineum (a. Geogr.), Stadt ber gallifden Senoner, j. Sens.

Agenciosus, Fifchgattung, f. Fettflof: fenwels d).

Agenesie (gr.), Unfahigteit jur Forts pflangung, Unfruchtbarteit.

Agenno (Agennum), bei ben Alten

Agenois (fpr. Afd'nea, gefch. Geogr), vor der Retolution franz, Proving, bit Umgegend von Agen begreifend, j. großentheils zum Dep. Let u. Garonne gehörig; zieht A-Pfläumen, A-Lefinwand, A-Wein, guter Rothwein.

Agenor, 1) Sobn des Pofetbon u. der eibba, König in Phöniten, welcher feine Sobne Kadmos, Phönir u. Kilir ausschiedte, um ihre Schwester Europa zu suchen; 2) Sohn des Ariopad, graufamer König zu Argos, s. b. (Gefc), 3) Sobn (Bruder) des Safon, Water des Argos; 4) Sobn des Amstenor, Deld, erschlug vor Aroja mehrere Briecken, u. waar im Kanupse mit Achill von Apollon durch ein Lustvills gerettet; spaier von Purrhos erschlagen; 3) Sobn des Phegeus, rachte die Berschigung siener Schwester Urfinoe an Allmaion, ward aber mit seinem Brusber Pron eo d von dem Sohn der von Allemaon geltebren Kalirrbee erschlagen; 6) Bilbbauer zu Allen, Verfert, der Bilbfallen des harmobies u. Artspoition; 3) Feldberr Alleranders des Er. erhielt nach bessen Sobn

Agenor, Schmetterling, f. u. Ritter:

Agenora (A-ria), angebl. romifche Gottin ber Thatigfeit.

Agenorides, 1) Radfommen bes

Agens (lat.) das an fid Mirtfame. Agent (v. lat.), I) Bevollmächtigter; 2) Geichaftsträger, dab, Agentur Gefchaft eines Agenten; fo Bofagent, Kaufmann, ber bef. die Einfäufe eines Opfs, handelsagent der die Auftrage eines Dritten beforgt.

Agentes in rebus (rom. Ant.), Ges fchaftetrager ber Raifer, vollzogen Befeble

ber

ber Raifer in ben Provingen, fo bie Bufuhr bes Getreibes.

Ager (lat., rom. Ant.), 1 Mder, ju otos nom. 3meden benugter Boben. 3 Rach alter betrur. Sitte maren bie Lanbereien in folde Grangen eingefchloffen, baß burch gang Itas lien gleichgestaltete Bierede beraustamen; nur mo Berge, Fluffe, Seen u. a. Sinberniffe im Beg maren, fiel biefe Begrangung meg. Das burd folde funftliche Begrangung abs gefdlogne Land hieß: A. limitatus, bas naturl. begrangte A. arcifinius. Das Rocht beider mar verschieben, die Urbezeichs nungen relig. Ratur, u. fo entftanb aus ber Bermeffung ber ganber ein halb geometr., halb jurift. Studium, bas bie Romer mit bes fondrer Borliebe pflegten, u. bas von den Agrimenfores behandelt warb. "Als mit ber Musbehnung bes rom. Bebietes bie Lanbers vertheilung eingeführt u. ein hauptmoment bes rom. Staatelebens warb, entftanb ber A. vectigalis, inbem Staates u. Dlunicipals landereien gegen eine bestimmte, termines meife ju entrichtenbe Abgabe (vectigal), jur vollen Benugung hingegeben murben, womit fur ben Inhaber auch bie Möglichteit einer Bindication verbunden mar, u. bief Rechteverhaltniß behnte man auf die taiferl. Domainen, Rirchenguter u. julest auf Pris patguter aus, mas jur Emphyteufe führte. Tigerftrom, über bas fruhre Berhaltniß bes Rechts am Ager vectigalis, Greifem. 1828. · Auferbem: A. assignatus, an Eins gelne übertragnes Ctaats ob. Gemeinbelanb; A. censualls, Binsader; A. deci-manus, Behentader; A. effatus, ber religios-geweihte Stabtraum hinter bem Pomorium; A. emphyteuticus, Erbs gineader; A. limitaneus, Granglant, bei ben Romern ben Colbaten zugetheilt, wie j. in Deftreich u. Rufland bie Militarcolonien; A. novalis, Brachader; A. parochialis, Pfarrader; A. publicus u. municipalis, bei ben Romern Staats: u. Gemeindeland; A. privatus, Pris vatader; A. questorius, von den Quas ftoren auf öffentl. Befehl verfteigerter Theil von eroberten ganbereien, jur Bereichrung ob. Unterftugung ber Staatstaffe; A. restibilis, Ader, ber immer befaet wirb; A. romanus, bas Landgebiet, welches bei u. fury nach ber Grunbung Rome gu biefer Stadt gehörte, bavon verschieden war ber A. publicus bas ju ben a. r. von andern Staaten eroberte Land; A. viritanus, ein burd Limitation fo abgetheiltes Ctud eroberten Landes, baß fur Dlann fur Dlann, bef. Plebejer, ein gleicher Theil abgeftedt (Bs. u. Lb.)

Ager, Rebenfl. ber Traun im öftreichf. Sausrudeviertel, eine Zeitlang Grenze gwis fden Deftreich u. Baiern.

Agerasie (v. gr., Unalterung), Rraftig=

Beit im hoben Alter. Agerat (Bot.), Achillea ageratum, f.

Adillea 1.

Ageratium (a. De. C.), Pflanzengats tung aus ber nat. Fam. ber Tiliaceae Elacocarpeae Rchnb., jur 1. Drb. ber Polyanbrie L. geborig. A-tum (a. L.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Spngenefiften, Compositae Homoianthae Rchnb., Compositae Eupatorinen Spr., jur Syngenesia aequalis L. geborig; Art: a. conyzoides, mit blauen, buichelftanbigen Bl., aus Amerita.

Ageria (a. Ad.), nad Rit. Mger, Drof. d. Deb. u. Bot. ju Strafburg im 17. Jahrh. ben. Unterabtheilung ber Pflangen.

gattung Prinos.

Agerkuf, Trummerhofe, 24 Stunben von Bagbab u. bem Tigris, aus Schichten Badfteinen mit Schilf untermengt, 70 guß bod, wird v. Gin. falfdlich fur bie Ruinen bes babyl. Thurms gehalten, u. ift nur bas Fundament eines Landhaufes ber Ralifen.

Agermennig (Bot.), fo v. w. Dbers

mennig.

Agerona (Math.), fo v. w. Angeronia. Agesander (A-dros), 1) Bilbhauer aus Rhobos, verfertigte mit feinen Cohnen Athenodorosu. Polyfratesbie Gruppe bes Laotoon (f. b.); 2) (b. i. Dannerents

führer, Myth.), Beiname bes Pluto.
Agesias (Biogr.), fo v. w. Begefias.
Agesilan, Ritter im Belbenromane

Amabis (f. b.) s.

Agenilaon, 1) A. I. Sohn bes Dorhf= fos, gegen 900 v. Chr. Ronig von Sparta. 2) A. II., Sohn bes Archibamas, Bruber bes R. Agis II. von Sparta, fpartanifder Ronig feit 400, zwar unanfebnlich von Perfon, aber groß im Kriege u. als Denfc, (f. Latonita, Gefch. 14). 3m 80. Lebensjahre ftarb er auf ber Rudtehr aus Megnpten, welches Lanbes Ronige er Bulfe gebracht, im Bafen Denes laos gwifd. Eprene u. Megopten. 3) Dheim bes fpartan. R. Agis V., ein Ephore fturgte feinen Reffen; 4) fov. w. Agefander 2). (Lb.)

Agesimbrotos, rhobijder Ceehelb um 200 v. Chr., nahm an der Berwuftung von Gus boa, ber Einnahme von Eretria zc. Theil.

Agesinates (a. Geogr.), Bewohner ber Stabt Agesina, f. u. Mequolesima. Agesipolis, fpartanifder Konig, feit

394 v. Chr., f. Latonita (Gefch.) 18. Ageta (a. Geogr.), Drt in Dbermofien an ber Donau, viell. j. Bitestau.

Agetes (gr. Ant.), f. u. Rarneia.

Agetor(gr. Fuhrer, Berricher), 1) Beis name bes Beus, hermes u. Apollo; 2) Pries fter ber Aphrobite auf Ropros; baber Agetoreion, Beft, einer biefer Bottheiten gu Ehren, bef. Agetoria fo b. w. Rarneia.

Ageusie (v. gr., Deb.), Unvermogen ju fdmeden.

Ageustie (v. gr., Meb.), fo v. w. Agustit. Ageustie (v. gr., Meb.), 1) so v. w. Mgeufie; 2) Faften.

Aggenes Urbicus, Grammatifer in Rom unter Raifer Tiber, fcbrieb einen Com= mentar ju Jul. Frontinus controvers. limitum, berausgeg. Bafel 1528, Fol., Umft.

1661, val. Agrimensores a. Agger (lat.), 1) Damm von Erbe, Steis nen, Strauchwert u. Soly, bei Belagerungen jum Schus, um baburch ben Belagerten nas her ju ruden ob. bie Mauern ju überhohen; oft 80-100 F. both, oft bober als bie Stabts mauern u. 2-3000 F. lang. Auf fie führte man Dafdinen auf, die Steine u. bgl. in bie Stadt foleuberten. Oft wurden mebr. auf einmal gebaut, fo g. B. vor Jerufalem 4 jus gleich in 17 Tagen; 2) Ball u. Lager; 3) BBafferbamm, wie ihn Kleopatra vom Phas ros nad Alexandria, Cafar am brunbif. Ba=

fen aufführte; 4) Strafenbamm. (Pr.) Agger, 1) Rebenfl. ber Sieg in Befts phalen; 2) Dorf u. A-sund, Bufen, f.

Thifteb u. Liimfiorb.

Aggerhuus (Geogr.), 1) Stift im schwebischen Kgrd. Norwegen, hier suboftl. gelegen, hat 1587 D.M., 453,000 Em., ber bevoltertfte u. fuboftlichfte Theil bes Ronig= reiche, grengt an Schweben, die Stiften Chris ftianefand, Bergen u. Monothjen u. an ber Kategat. Fluffe: Drammen, Glommen, Louven, Lougen Klara, Nid In u. U. Meerbufen: Chriftiania, Langefund,u.M. Geen: Diofen, Famund, Epri u. A. Gebirge: Dovrefielb, Langfielb mit verfdiebnen 3meis gen. Probutte: Reibruchte (nicht gureischen), Buchtvieh, Wib (Pelz- u. Raubwild, Wögl), hoby (überfülfig). Mineratien (eble u. unebe Metalle). Theilt sich in bie 7 Kenter U., Smalchnen, Sedemarken, Christiane, Constitution, Sedemarken, Christiane, Constitution, Sedemarken, Christiane, Constitution, Sedemarken, Christiane, Christ ftiansamt, Busterub, Bradsberg, Jarleberg u. in 17 Boigteien. 2) Amt bier, 43; D.R. mit ben Geen: Mjofen, Diberen u. A., 83,000 Em. u. 4 Ctabte; Sauptftabt Ehris (Wr.)

Aggeripontum, lat. Ramen für Thos manebrud (Rgby. Erfurt).

Aggerde, Infel u. Feftung, f. u. Fries brideftab.

Aggersund, 1) Infel, f. u. Chriftias nia; 2) f. Mgger 2).

Aggath (b. Befd.), fo v. w. Sagith. Aggiunti (Nitolas), geb. 1600 ju Borgo 6. Cepolcro in Italien, Raturforfder u. Dichter, bemertte juerft bas Steigen ber fluffigen Rorper in ben Baarrohrchen.

Aggiustatemente (ital., Muf.), ges

nau, punttlich.

Agglomeriren (v. lat.), 1) anhaus 2) (Chem.), jufammenballen, bah.

Agglomeration. Agglutinătio maxillac inferio-

ris (Deb.), f. Trismus.

Agglutinirende Mittel (Agglutinantia, verleimenbe, Rlebmittel), Mrgs neimittel von flebriger Befchaffenheit fur Bunben ob. Gefdmure zc., um fie gegen ihre eignen fcarfen Abfonbrungen ac. ju founen, Ausfluffe aus ihnen, Blutungen, ju verhuten, Beilung burch Bertlebung ohne Eiterung berbeiguführen. Agglutina-tion (v. lat.), Birtung, Anwendung ber a. M. (He.)

Aggrandiren (v.lat.), vergrößern; bab. A - dissement (fpr. Aggrangbiff mang). Aggratiandi jus (lat., Rechtew.), fo

v. w. Begnabigungerecht.

Aggratiiren (v. lat.), 1) begnabigen; 2) wieder ju Gnaben annehmen; Dab. Axgratiation.

Aggraviren (v. lat.), 1) erfdweren; 2) vergrößern, Strafe fcarfen; 3) verbachs tig machen; baher Aggravation.

Aggrediren (v. lat.), anfallen, angreis fen; bah. Aggresion, Ungriff, Streiter= regung ic. Aggressor (fr. Aggres-

seur, (pr. - fobr), angreifenbe Partei.
Aggregat (v. lat.), 1) (log.), jufallige Busammenhaufung von Bestandtheilen, im Gegenfan ju einer regelmäßig u. nothwendig geordneten Berbinbung von Theilen jum Bangen (Spftem); 2) (Math.), fo v. m. Summe ; 3) (Chem.), Bereinigung einzels ner, nicht chemifch verbundner Rorper ju einem Gangen (vgl. U-guftand u. Conglo-merat); 4) (Min.), Foffil, bas aus bereits bestanbnen, gertrummerten Fosisien burch bie Abhafion wieder jufammen gefest ift, 3. B. Canbftein. (Lb. u. Su.)

Aggregatae (Bot.), f. Baufelbluthler. Aggregaten, Sprengels 56. naturl. Pflangenfamilie, von ben ihnen verwandten Bufammengefesten burch 4 freie Untheren, einfaches Stigma, umgetehrten Embryo, faft

ohne Eiweiß, unterfdieben.

Aggregatus (Bot.), gehauft. Aggregatefund (engl. fpr.: aggres

gatfond), f. u. Fonde.

Aggregationszustand (A-form. Phyf.), bei feften, tropfbar = u. elaftifcfluf= figen Korpern ber Buftanb größrer ob. gerings rer Dichtigfeit, ben man bei ber Betrachtung ber Rorper ale Aggregate mehr ob. weniger bicht an einander haftender Theilden unter= fdeibet. Durch Temperatur = u. Drudver= anbrung tann berfelbe Rorper aus einem M. in ben anbern übergeben.

Aggregativpillen (Meb.), f. Polys dreftpillen.

Aggregattheil (Philof.), f.u. Theil 4). Aggregiren (b. lat.), 1) jufammens haufen; 2) beigeben, bei =, jugefellen, jus jablen; 3) einen Offizier einem Truppens theil übergahlig gutheilen, bis fich eine Stelle, in bie er einruden fann, erledigt; oft, boch nicht immer eine mit gur Dienftleiftung commandiren, balestres oft ein einftweis liges Commandiren, mo ber Commandirte auch außer ber Rube avanciren tann, ift; bie Bugetheilten beißen Aggregirte. (Pr.)

Aggression (v. lat.), f. u. Magrebiren. Aggsbach , 1) Darftfl.; 2) Rlofters Umt u. Dorf im oftr. Sr. ob ber Ens, jus fammen 500 Ew. mit Schloß, feit 1386 Rars thaufertlofter, von Jofeph II. aufgehoben.

Aggstein, Dorf von 150 Em. u. Burg im Kreife ob bem Wienerwald (Deftreich), lestre im 12. Jahrh. Sis bee Raubere Schredenwald, ber ben Abel hart mit-

nahm,

nahm, u. bes ebenfalls bas Rauberhands wert treibenben Barons Oded im 15. 3ahrh. bie 1407 burch bie von Grafened vertrieben murbe.

Aggtelek, Dorf, f.u. Barobla u. Agg :

teleter Boble; f. ebb.

Agha (Aga, turt. vom tatar. Ata), 'meb= rere Dof= u. Militarwurben, bie wichtigften finb: A) Birunagalar, Gefammttitel für bie bes Meußern u. bes Rrieges; a) 3 a= nitfdaren = M., Dberhaupt ber Janitfchas ren, fonft 2. polit. Behorbe nach bem Großs mefir; b) Rifinotar= M., ber 11. von ben Steigbugelhaltern (bat Beug, Sattel, Schemel beim Rogbefteigen bes Groffultans gu befors gen); bie anbern finb : 3 Rammerer, 2 Stall= meifter, Dbertruchfeß, 4 M.e der Jagb; c) Bus Iut Mgalar, Generale ber Cavallerie, naml. bie Gipahi=Gilibbar, Ulufebidian= jeffar, Ghurebai jemin, Ghurebai jeffar, Agaffi; fteben fammtlich unter bem Janitfcharen=A.; a) bie A. ber Dfche= bebichi, ber Baffenichmiebe (welche fonft 600, j. 7000) in Rammern (Dba) getheilt find, beren Dberfter, Dicheb = Bafdi gleich nach bem Janiticharen = M.6 fam; u. ber M. ber Topbichi, ber Artilleriften (bie 10-12,000 Mann, ebenfalls in Dba's getheilt finb), bie an ben Diwanstagen fich nur im Borgemache aufhalten; e) Sipahi = Agalar, General ber Sipahi; f) Gilibhar : M., Generaliffimus ber Reiterei; B) Enberu = Agalar, bie bes Innern u. bes Sofes (Reichs = Staats= fecretare); a) Babi = Seabel = 2. (auch Rapu Agaffi), A. bes Thore ber Glud's feligfeit, b. i. Dberhofmeifter bes Gerai, Saupt ber weißen Berichnittnen; b) Ces rai=M., Auffeber bes Gerail; e) Riflar M., M. ber fcmargen Berfcnittnen u. ber Pfortentnaben; es giebt ihrer 2, über bas alte u. neue Serail, in jenem find bie Frauen u. Eflavinnen ber vorigen Gultane u. bie in Ungnabe Befommnen; ber R. A. bes neuen Gerails hat ben Rang por ben Un= bern, einer ber pornehmften Sofbeamten, ber burd ben Ginfluß ber Beiber febr grofen Ginfluß beim Gultan hat. Bu ben Bims mern ber Dbalisten, über bie er bie Dberaufficht bat, bat er bie Schluffel, u. ba er ftete freien Butritt jum Gultan bat, fo tann man burch ihn leicht Mubien; bei biefem erhalten. Much die firchl. Gebaude u. milben Stiftun= gen fteben unter ihm, ba er außer 3manftels Ien alle Memter berfelben vergeben tann. Meift ift er ein Reger, boch juweilen auch ein Beiger; bei feiner Entfernung aus bem Gerail, muß er menigftens Pafca von 3 Roffdweifen werben; d) Agaffi Befd: jas, Befehlehaber von 500, welche fich M. jemin u. jeffar, bes rechten u. linten glus gels nennen. (Km.)

Aghades, Stabt, f. u. Dafe 1) 1). Aghāl-Ghēri, Stabt, fo v. w. Adals gori. Aghalkalāki, fo v. w. Ataltalati. Aghalziche, Stabt, fo v. w. Adalzite. Aghdi (ind. Myth.), Tochter bes Cuas pambhu, Gemahlin bes Rugen (Rufchi).

Aghini (ind. Moth.), fo v. w. Mgni. Aghirlik (turt.), Brautgefdente von Jumelen u. Golb, bie ein mit einer taiferl. Pringeffin (oft noch im Rinbesalter von ibn) gu verheirathenber, turfifder Großer bets felben überreicht. Er ftanb von nun an in tieffter Abhangigteit von ihr, mußte alle fruhern Frauen verftogen u. burfte teine neuen nehmen, mußte auch ber Pringeffin einen Jahrgehalt gablen. Dahmub IV. bat biefe Sitte abgefchafft.

Aghnanen (Geogr.), fov. w. Afghanen. Aghnay (ind. Mnth.), f. u. Agni.

Aghrim (fpr. agrim), Dorf in ber iris fchen Graffchaft Galman, mo 1691 3as

cobe II. Beer burd Bilhelm III. gefchlagen marb.

Aghtamar, Infel, f. Ban s. Aghuans (Boltert.), fo v. w. Afghanen. Agladen . fpartan. Konigefamilie, f. Latonita (Gefd.) s.

Agianores (a. Geogr.), j. Rame bes Athos, (f. b. 2).

Agidos (a. Geogr.), Stabt auf Eppern,

bei Aphrodifion. Agiez, Doble, f. u. Drbe (Stbt.) Agil (v. lat.), flint; bab. Agilitat. Ronig ber Weftgothen in Gpas Agila, Ronig ber Weftgothen in Sinien, 549 bie 354, f. Spanien (Gefd.) 4.

Agilia (bebenbe Ragethiere, fdmippe Saugthiere), Fam. ber Caugthiere (ob. ber Drb. ber Ragethiere, Pfotler), 2 Coneibes jahne oben, 4unten, 4(5)Badjahne, Schwanz lang, Mugen groß, hervorftebenb, 4gebige Borberfuße, (oft noch eine Daumenwarze), Dinterfuße baebig. Sind lebhaft, freffen meift fibend, bringen ben Frag mit ben Bors berfüßen jum Maule. Gattungen: myoxus (Schlafer), tamias (Backenhörnchen), sciurus (Eichhörnchen), pteromys (Fluche hornden), chiromys (Fingerthier).

Agilius (St.), f. Baiern (Gefd.) I. t. Agilmund, fo v. w. Agilulf 1). Agilolf, 1 Stammpater ber erften Dn= naftie ber Bojogrier; ' feine Rachtommen

Agilolfinger, in ber Befdichte bie Ras men frührer Bergoge ber Bojoarier; ber erfte mit Bestimmtheit gebachte ift 'Theobo I., 508 u. feine Gemahlin Reginophrga, ferner Utilo, Theoboll., 511, ben 520 bie Romer von bort vertrieben haben u. ber 587 geftorben fein foll, Theodolli, 537, ft. 565, Otto, ft. 545, Theodowald, ft. 567, Theobert I., Hergos 565, ft. 584, Thaffillo, ft. 568 (obne allen halfbaren biftorifden Erweis). Erft mit Geribald I., ft. 592, beginnt eine gefdichtlich mahre Reis benfolge bairifcher gurften aus bem Agilolfingischen Stamme; Ramen f. unt. Baiern (Gefch.) s. ff. Der lette bairifche A. war Thaffilo II., ber mit ben Longobarben von Rarl b. Gr. befiegt, 788 in ein Rlofter manbern mußte, fein Bruber Chros bogand mar Bifchof von Des u. ft. 765.

Beinahe 300 Jahre lang hatten Mgilolfe Radtommen Baierne Thron befeffen; burch Suntold (ft. 615), Cohn Geribalde I., ber feine Schwefter Theobolinba nach Italien gu ihrem Gemahl begleitet hatte u. bort Berg. v. Afti geworben mar, maren bie M. auch Ctammvater ber Ronige ber Longo: barben, indem Guntolbe Cohn Aribert I. 656 biefen Thron beftieg. Mit Aribert II. ber bon bem Ufurpator Ansprand enttbront wurde, enbeten fcon nach 700 bie longo= barbifden M. (Pr.)

Agilulph, 1) König ber Longobarben, erhielt bie Krone nach bem Tobe feines Brus-bers Autharit, heiratbete beffen Beitwo Theodolinde 590 u. berrichte bis 616, f. Lons gobarden (Gefd.) 2; 2) angebl. Ergbifchof v. Roln unter Pipin v. Beriftall um 743, f.

Roln (Gefd.) 1.

Agimotha (a. Geogr.), Stabt imtrans: gangitan. Indien an Scroe in ber Chersonesos aurea; nach Gin. beim j. Louvo.

Agimont, Berrichaft an ber Daas, bie Gegend vom heutigen Charlemont u. Givet im frang. Dep. ber Arbennen u. in ber belg. Proving Ramur, urfprunglich mit eignen Berren, ben Grafen Rochemont, Die fie burch Rauf v. Burgund erwarben, bann burd Beis rath an bie Grafen v. Mart, bie ben Litel Rochemont annahmen, bann 1544 an bie Grafen Stolberg, bie aus weibl. Linie von Erftern ftammten, ererbt, bann pon Rarl V. 1555 ertauft, ber fie ju Ramur folug, bort ben Charlemont baute; tam burd ben Dims meger Frieden 1679 halb an Frantreid, fie mar in luttididen Banben.  $(P_{T.})$ 

Agincourt (Geogr.), fo v. w. Mins

court

Agincourt (Jean Baptift Louis Geor. ges Cerour b'A., fpr. = tubr), geb. 1730 gu Beauvais, Generalpachter unter Lubwig XV bereifte Italien, u. wibmete fich bort ber Runft, mart aber burch bie frang. Revolution an ber Ausführung feiner Ibeen, ba mo Bindelmann fteben geblieben mar fortgus fahren, gehindert, ft. 1804 ju Rom; fchr.: Recueil de fragments de sculpture antique en terre cuite, Par. 1814; Histoire des arts par les monuments, ebb. 1814, fortgef. Strafb. 1819 - 20, Sol. (Pr.)

Agini (inb. Dinth.), fo v. m. Mgni.

Aginis (a. Geog.), Banbelsplan ber Gus fier (Perfien) unweit Gufa, am Pafitigris. Aginna, Stadt in Iberia (Mfien), an ber Grenge von Roldis. Aginnata, f. u. Gas Aginnum, fo v. m. Mgenno.

Agio (fpr. Afdio), 1) bas beim Ums feben einer Mungforte in eine anbre uber ben Rennwerth jugegebne ob. ju erhaltenbe Belb. Deift gibt bie geringhaltige Corte M., gumeilen jeboch, wenn bie eine Corte febr gefucht wird, ob. ein Gefen bas Musablen von Steuern u. bgl. in einer gemiffen Jablen bon Steuern u. ogt. in einer gewiffen Munggattung forbert, ob. ber Transport in einer Munge fehr leicht, ob. endlich bas Land, wo fie gangbar ift, febr in Unfchn ift, auch

umgetehrt, u. felbit Papiergelb erhalt aus weilen noch M.; 2) fo v. m. Sanbgelb; f. Arrha.

Agioconto (Bblgow.), bie Rechnung im Sauptbuche, auf ber Gewinn ob. Bers luft beim Gelb ob. Bechfelumfat bemertt

wirb.

Agiotage (v. fr., fpr. Afchiotafd), 1) bas Benupen bes Steigens u. Fallens bes Belbeurfes jum möglichft vortheilhaften Untaufe ber verfchiednen Gelbforten; 2) (engl. Stock jobbery), eine gleiche Dpes ration auf Staatspapiere u. Aetien übers tragen, f. Staatspapiere 2); bab. Agiotenr (fpr. Afchiotor), Banbler bamit u. agiotiren (fpr. afchiot ...), bamit bans beln.

Agioxylum (Bolgew.), fo v. m. Gua-

jatholy.

Agira (a. Geogr.), fe v. m. Agnrium. Agiren (v. lat.), 1) hanbeln; 2) fich bes nehmen, geberben; 3) eine Rolle geben, fpielen, vgl. Action.

Agira (Geogr.), f. u. Corfu. Agin, I. Cpartanifche Ronige: 1) A. I. mit Coos Ronig von Latonita (f. b. Gefch. s) im 9. Jahrh. vor Chr.; 2) A. II., Cobn bes Ardibamas, Bruber von Agefi= laos II., Ronig im peloponn. Kriege, 455-400 (f. ebd. 12); 3) A. III., Cobn von Archibamas III., reg. 338 - 330, (f. ebb. 10); Schlacht gegen ble Sithoner u. Argiver bet Mantinea; 5) A. V., Sohn bes Eubamis bas, reg. von 250 – 244, f. ebb. 11; II. Anbre Personen bes Alterthums: 6) Ronig ber Paonier, 359 p. Chr., worauf Philipp v. Magebonien fic beffen golbreis des Land unterwarf; 7) aus Argos, epis fder Dichter, lebte am Bofe Alexanders bes Gr.; 8) biente bem jungern Cprus, gegen beffen Bruber Artaxerres, mart aber gefans gen; 9) erfte Magiftrateperfon in Tarent, ale Porrhoe burd Roneas mit Tarent unterbanbelte. A. mar fur bie Romer, fuchte ben Frieben ju erhalten, marb aber bechalb abs gefest. (Lb. u. Pr.)

Agisade (turt. Lit.), fo v. w. Uchifate. Aginus (a. Befd.), fo v. w. Abelgis .. Agisymba (Agisimba, a. Geogr.), bas fublichte Afrika, jenfeit bes Aequator.
Agitakel (v. lat.), f. u. Agitiren 4).

Agitaki, Ctabt, f. u. Golbfufte d). Agitata res (lat.), oft befprochner, abs

gebanbelter Gegenstanb. Agitateur (fr., fpr. Afditator), f. u.

Agitiren. Agitation (v. lat.), 1) Bewegung, Biegen, Schwanten; 2) (Phnfiol.), burch erhipte Lebhaftigleit, forperliche Beweguns en bes Blutumlaufs, vermehrte Barme fich bund gebenber, aus ftarbrer, burch tems porare ob. bauernbere Beranlaffungen veranlagter Reigbarteit bes Organismus, ber-vorgebender Buftanb von Unrube.

Agitato (ital. Duf.), bewegt, ungeftum.

Agitator (lat.), 1) ber etwas in Bewegung fest, bab. 2) Fuhrmann; bef. 3) bie bei ben Schaufpielen auf bem Circus maximus in Rom Pferbe u. Bagen lentten u. um ben Preis rangen; 4) Unruhftifter, Aufruhrer, fo 5) (Agitatores), unrus bige Colbaten unter Cromwell; 6) Deons nels Beiname A. Irlands.

Agitiren (v. lat.), 1) ftart bewegen; 2) ericuttern; 3) beunruhigen, aufwies geln; bab. Agitateur (fr., fpr. afchitas tor), Aufwiegler; 4) mit einem Agita = von Bolg, Glas ob. Detall, ftart umrubren.

Agiulf, bes Gothentonige Theoborich il. Felbherr gegen bie Gueven 456, f. Spanien (Gefd.) 40.

Agizymba (a. Geogr.), fo v. w. Agis

Agkridepe, ber ftarte u. große Berg, (turt. Saab=bepe, ber gebenebeiete Berg), bei ben Zurten bas Gebirge Ararat.

Agla (a. Geogr.), fleine Stadt in Pas laftina zwifden Elentheropolis u. Gaja.

Aglabiten, arabifde Dynaftie in Maus ritanien, von 3 brahim Ben Aglab, einem Statthalter Barun al = Rafchibe, mit Bulfe afrit. Stlaven in Auf. bes 9. Jahrb. geftifs tet; ber Stifter refibirte ju Rairvan, feine Rachfolger ju Tunis; bie Al. murben 908 gefturgt.

Aglan (a. Pers.), ale Pflanzengattung aufgegeben, ju Diania De C. gehörig. Aglain (Fröhlichkeit, Mutb.), 1) Ju-piters u. ber Eurynome Tochter, eine ber Charitinnen; 2) Thespiade, Mutter bes Antiabes; 3) Charops Gemahlin, Mutter bes Rireus.

Agiaia, 1) (300l.), f. Perlenmutters vogel; 2) (a. Lour.), Pflangengatt. aus ber Hgtumen Spr., Drangenges wachte, Aurantieae Rehnb., jur 2. Ordn. ber 5. Rl. L. gehörig.

Aglaisma (300l.), f. v. w. Baltenqualle. Aglaja (Lit.), 1) Beitfchr. für Frauens gimmer, berausgeg. v. Stampeel, Fref. 1801

-3, 3 Jahrgg. 12.; 2) f. u. Tafchenbuch n.
Aglnonike, Tochter bee theffalifchen Ronge Degetor, verftand Mondfinsterniffe porausquiagen.

Aglaope (Moth.), eine ber Girenen f. b. Aglaope, Latr., Gattung ber Bygas nen, Fuhler tolbig, an ber Spipe unbehaart, gebogen, gegabnt, Blugel bid. Die garve glatt, mit einer Reihe Rudenfdilbern. Birb getbeilt in verfdiebne Untergattungen unterfdieben; A) burd boppelt gefieberte guhler; a) stygia (Drap.); Art: A. australis aus Frantreid; b) aglaope, Art: A. infausta, Flugel braun, porbre am Borberrand, sta, zingti brann, votert um zoretime, hinte am dintertand blutross; e) glaucopis (Auge), Art; g. palymena aus China; **B)** durch (beim Beischen) einsta geseberte Füller; el al atychia (Mily); Art; a. appendiculata; e) procris (Fabr.); Art; p. stablees, grünlich blau, Europa. (Wr.) Uniperfal . Ecrifon. 2. Muff. I.

Aglaopes, Beiname bes Aestulap bei ben Spartanern.

Aglaophème (Mpth.), fo p. m. Aglaophonos. -

Aglaophēnia (300l.), fo v. w. Plumularia.

Aglaophon, 1) A. ber altere, Mas Ier aus Thafos, um 420 v. Chr. 2 feiner Ges malbe (auch bem M. 2.) jugefdrieben), Scenen aus bem Leben bes Altibiabes vorftellent, brachte biefer nach Athen. Ceine Cobne maren Polygnotos u. Ariftophon, auch Maler. 2) A. ber Jungere, fo v. m. Aris

Aglaophonos (Myth.), eine ber Girenen, f. b.

Aglar (Geogr.), fo v. w. Mquileja.

Aglaster (3001.), fo v. w. Elfter. Aglaura (Myth.), fo v. w. Aglauros.

Aglaura (300l.), 1) f. Rereibe c); 2) fo b. w. Charybdaes.

Aglaurides (gr. Ant.), Priefterinnen ber Pallas.

Aglauros, 1) Todter bes Eredtheus u. beffen Tochter Protris; 2) fo v. m. Agraulos. Aglaos, armer frommer Burger, in ber Rabe bes Grabmals Alfmaons, auf Rrofos Frage vom Dratel für ben gludlich. ften aller Sterblichen erflart.

Aglerkraut (Bot.), fo v. w. Ononis spinosa.

Agley, fo v. w. Aflen. Aglia (gr.), 1) weiße Narbe im Auge, blernad: 2) Gattung ber Spinner, Rlu-gel borizontal liegend, jedes Fuhlerglied bes Danndene bat einen Bahn. Die Raupe 16 Fuße. Art: Schieferdeder, (Tau, TBo= el, A. tau, Phalaen. bomb. attac. tau, L., Bomb. tan, Fabr.). Die Flügel beim Danns den rothbraun, beim Beibden gelb, haben in ben Eden ein blaues Auge mit weißem T. Grune Raupe auf Buchen u. Giden. (Wr.)

Aglibolos, bei ben Palmprenern ber Sonnengott; Jungling mit aufgefcurgtem Bewand, in ber band eine Rolle ob. Ctab.

Aglie, Fleden in ber farbin. Prov. Tus Alterthumern (bei Tusculum 1825 ausges graben), Collegiattirche, 3500 Em.

Aglikada, Dorf in ber gried. Prov. Achaja, unweit Patras im Gebirg, fehr große Eppreffe, 300 Em., viell. bas alte Unthea.

Aglio (fpr. Milio), 1) (Domentco), Bilbauet ju Bicenza (1710), Schüler der Brüder Marinalo von Baffano. 2) (Giov. Franc. Conradino d'), geb. zu Benedig 1708, Philosog, Abbate, febr durfig, ft. 1743; gab heraus Catull, Bened. 1738, Fol., Ciceros Academ. (ebb. 1741), Frontin, De aquaeduct., ebb. 1742, 4.; Satirae et Epigrammta, Bened. 1741, 4; Lexicon latinum, ebb. 1742 (Pr. u. Lb.

Aglossa, Latr., Gattung aus ber familie ber Lichtmotten, Bunge fehlt; untre Kaftfpigen größer, ale bie obern, 2. Blieb mit bufdelartigen Couppen. Raupe mit 16

17

Füßen. Art: (Fettschabe a. pinguinalis, Phal. pyral. pinguin. L.), Fluget braun; außrer Rand mit fcmarzen Binden. Die

braune, glatte Raupe lebt in Butter, Sped 2c. viell. auch im Magen ber Menichen.
Aglossie (v. gr.), Mangel ber Junge,
Aglossostomie, Mund obne Junge.

Aglossostomatographie (A-stomographie), Befdreibung eines Munbee ohne Bunge. Aglossus, ohne Bunge. Aglutition (v. lat., Dleb.), Unvermos

gen ju foluden.

Agma (gr., Meb.), f. Anodenbrud. Agmad (Geogr.), f. u. Erhamena.

Agmen (lat.), 1) Bug, Beer, bef. 2) Beer auf bem Marid. A. quadratum, bas Beer in einem langlichen Biered, u. zwar in 3 Colonnen marfdirent, um gefaßt auf ben Angriff bes Feinbes ju fein; Quarrees aus mehrern Bataillons ber Reuen abnlich. A. pilatum, in gebrangten Reihen ohne Laftthiere, welche in bem a. quadr. mitges führt wurben; bie Reiterei folgte. A. longum, wenn bas heer in biefer form mit rechte u. linte um marfchirte. (Pr. u. Lb.)

Agmon, bes Diomebes Gefahrte; Aphros bite, ber er tropte, verwandelte ihn u. feine

Unhanger in Comane.

Agna (a. Geogr.), Fluß in Mauretania Tingitana, munbete ine abriatifche Deer.

Agnadello, Fleden in ber Delegation Lobi bes lombard. venet. Rgrche. Solachten am 14. Mai 1509, zwifden ben Frangofen unt. Ludwig XII., f. Benes big (Befd.) ss, erftre Gieger; u. am 16. Mug. 1705, Eugen von bem Bergog von Bens bome gefchlagen, f. Span. Erbfolgetrieg it.

Agnam (Geogr.), f. u. Foulah. Agnalaholz, fo v. w. Ablerholz. Agnano, See bei Reapel, auf pulcan. Boben. Un ihm eine 14 &. lange, 6 hobe, 5 breite Boble, aus ber fich Dunfte erheben, welche in ber Bobe bon 10 3. fich gertheilen. Thiere (meift bunbe, bab. Sundegrotte, Grotta del cane), in biefe niebergebrudt, er. ftiden; wirft man fle aber fonell in bas Baffer, fo tehrt bas Leben jurud. An ihm auch bie Somisbaber von St. Germano (Sudatoril di S. Germano), Gewolbe mit beißen Dunften, welche burch erregten Schweiß hins eingebrachte Gichtfrante, Podagriften u. a. fonell beilen. In biefer Gegenb auch bie Golfatara (f. b.) (Pr. u. Lb.)

Agnanus (St.), Bifchof ju Drleans, foll beim Amtsantritt ben franten Befehles haber ber Ctabt burch ein Bunber geheilt u. baber bie Erlaubnig erhalten baben, alle Gefangne in Freiheit ju fegen, baher fonft bas Recht ber Bifchofe von Orleans, am Tage ihrer Einfenung bies ju thun. Er rief ben Metius gegen Attila ju Gulfe u. ft. 453.

Agnarr (nord. Myth.), 1) Cobn bes Ronigs brobung, Pflegling ber Frigg, ben fein jungrer Bruber Gerrob um bas Reich brachte, meldes A. fpater burd ben Born Dbins, ben Berrob nicht erfannte, u. als er ben

Grimer gwifden 2 Feuern nieber fegen ließ u. peinigte, bis er fich in fein Schwert fturgte, wieder erhielt; 2) Cohn Gerrobs, Reffe von 2. 1).

Agnaten (v. lat.), 1) mamliche Ber: manbte burd Danner, f. Bermanbtichaft; 2) fo v. w. Bluteverwandte; bah. Agnation.

Agnatha (3ool.), barunter begreift Dumer bie Gattungen Phryganea u. Ephemera, L.

Agnatiibad, Gefundbrunnen, f. u Bafferburg 2).

Agne (a. B.), Unterabtheil. ber Pflangengattung Mimofa.

Agne der Schiffreiche, Ron. v. Schweben, f. b. (Befd.) , in ber vorgefdicht=

lichen Beit. Agnel (Agnelet), alte frang. Golbe munge feit Lubwig b. Beil. 1226, fleiner als ein Ducaten, von bem Lamm auf bem Avers

fo benannt; = 2 Thir. 2! Ggr.

Agnes. I. Beilige. 1) fcones, vornebe mes, teufdes Mabden in Palermo ob. Cas tanca, Chriftin, verfchmabte bie Liebe bes Sohns bes rom. Pratore, ward um geftraft zu werben, in ein fcanblides Saus gebracht, wo Symphronius ihr Gewalt thun wollte. jeboch nach ber Legende bei ber erften Berub: rung bas Geficht verlor, bas ihm A. auf bas Bitten feiner Begleiter wiedergab. Als man ihr bie Rleiber abrif, um fie in ihrer Bloge binguftellen, bedte fie ein Engel mit feinem Gewand. Darauf auf glubenbe Roblen ge= legt, verschonten fie bie Flammen, u. fie vergiebert in be be gumiten, u. werten bat ward guleb? 308 enthauptet. Uebrigens hat biefe Legende fehr viel Aehnlichkeit mit der ber beil. Agathe. II. Fürftinnen. A) Kaiferinnen. 2) A. von Poitou, Rochter von Wilbelm V. Derz, v. Guienne, 1043 ju Ingelbeim mit Raifer Beinrich III. permablt, 1046 ju Dlaing getront, Bormunberin bes Cohne bes Gjahrigen Beinriche IV. feit 1056, mas fie fur biefen gethan, f. u. Deutschland (Gefc.) ... Gie ft. 1077. 3) 2. (3fabella) v. Burgund, geb. 1270, vers mahlte fich fehr jung 1284 mit bem 66jahr. Raifer Rubolf v. Babsburg, u. febrte fin-berlos nach ihres Gemahle Tode 1291 nach Burgund jurud. 4) Tochter bes Pfalggra= fen Rubolf, 2. Gemablin Raif. Rarle IV. B) Koniginnen. 5) A. v. Frantreich, Tochter Ludwigs VII. v. Frantreich, u. ber Abelheid von Champagne, Schwester Phis lipp Mugufts, geb. 1171, noch als Rind bem Aleris, Cohn Manuels Romnenos, Raifer von Conftantinopel, verlobt, ging fie 1180 nach Conftantinopel, wo ihr Bemahl, Rais fer geworben, ermorbet wurde. Unbronitos Romnenos nahm bie Rrone u. Witme in Befig, murbe aber 1185 ermordet. Gie blieb in Conftantinopel u. heirathete 1205 Theoboros Barnas, Statthalter von Abrianopel, u. gebar ihm eine Tochter, bie fpater an Bilhelm von Billeharbouin vermablt mar. 6) Tochter bes Ders. von Meran, 1196 mit Phis

lipp Auguft, Ronia von Arantreid, nach bef. fen Scheibung von Ingelberga, Pringeffin v. Danemart, vermablt, ba aber ber Papft bie Scheibung nicht geftatten wollte, wieber vers ftogen, mußte bem Titel einer Ronigin von Frantreich 1201 entfagen, u. ft. in demfelben Jahre zu Schlof Poiffp. Ihre Kinder wurs ben legitimirt. 7) A. v. Deftreich, Tochs ven legitimirt. 7) A. D. Deftret ch, Aodys eer Kaifers Albert I., geb. 1280, 1296 bem Ungartonig Andreas III. vermäßit, nach beffen Tode 1303 von den Ständen schlecht behandelt, bis fie ihr Bater mit Beeresmacht wegführte. Rach beffen Ermorbung 1308 geigte fie fich bef. fart u. mannlich, bewog ihre Bruber, die Bergoge Friedrich u. Leopold v. Deftreich, ju einem Buge nach ber Schweig, wo fie die Morber auffuchte u. nicht nur die Dorber felbft, fonbern auch ihre Rinder, Ens tel, ja fogar alle Bafallen u. Unterthanen berfelben, jufammen über 1000 Menfchen binrichten lief. Bei ber hinrichtung v. 63 ber Lettern fagte fie aus einem alten Liebe: Best babe ich mich in Dlaithau. Inbeffen erhielt biefe energifche Graufamteit bas fcon gefunene Unfehn bes Saufes Deftreich. Balb fühlte fie Reue, gab ben Rachtommen ber Bemorbeten ihre Guter gurud, errichtete an ber Stelle, wo ber Dorb gefchab, bas Frauens flofter Ronigshofen, u. ft. bort von Gemifs fenebiffen geveinigt 1354 (n. 2. 1364). Mins bre Fürftinnen. 8) Tochter Raifere Deins rich IV., 1090 an Friedrich v. hobenftaufen, Berg. v. Schwaben, nach beffen Tobe 1106 an Markgraf Leopold III. v. Deftreich vermablt. Mus 1. Che entfprang Raifer Ronrab III., aus 2. Beinrich Jafomirgott, u. Leos polb IV. v. Deftreich, fie ft. 1143. 9) M. v. ber Pfalg, Erbtochter bes Pfalggrafen Ronrad, brachte bie Pfal; burch ihre 1194 gefdehne Bermahlung mit Beinrich von Braunfdweig 1195 biefem Saufe zu, f. Pfalg (Befd.) 10. 10) einzige Tochter bes Pfalg= grafen Beinrich v. Braunfdweig, jum Pfanbe ber Berfohnung ber mit Lubwig v. Baiern geführten Fehde mit beffen Sohne Otto von Baiern vermahlt, brachte biefem nach ihres Batere Tobe 1225 bie Pfalg ju. 11) Tochter Johanne V. v. Brandenburg, heirathete 1311 ihren Better, ben Kurfurft Balbemar, perlor ibn 1319 burch ben Tob u. beirathete 3 Monate baraufben Berg. v. Braunfdweig. Sie pratentirte u. erhielt bie Altmart auf Les benegeit ale Witthum, u. ft. 1334. 2gl. Bran= benburg (Gefch.) 26\_20. 12) A. Grafin v. Drlamunda, geb. Bergogin von Deran, Gemablin bee Grafen Otto v. Drlamunda, 1293 Bitwe. Gie liebte ben Burggrafen v. Rurnberg, Albrecht ben Schonen, u. eine Meußerung beffelben, bag einer Beirath mit ihr nur 4 Augen im Bege ftunden, migvers ftebend foll fie ihre 2 Rinber mit einer Scheitelnabel, bie fie ihnen in bas firn bohrte, ju Plaffenburg ermorbet haben ; voll Abideu entfagte ihr Albrecht, u. fie ft. ju hof in baft. Ihr Gefpenft foll nach ber Sage noch als meiße Rrau umberirren. 13) fcone Tochter des Grafen v. Mannsfeld, Ishann Seorg, Gemoblin bes Aufürften v. Köfn, Gebard Artuckfeß, ber wegen ihr 1385 Protestant warb u. fie heirathete, ft. 31 Anfang des Ir. Jahrd. II. Andre Versponen. 14.3 A. Sorrel, f. Sorel. 15.3 A. Bernauer, f. Bernauer, f. Per.)

Agnes Sct., 1) fl. Infel, f. u. Scilly; 2) Stadt auf ber Rufte ber engl. Graffcaft Cornwallis, 2000 Ew., babei im Meere eine Felfenpyramibe von 600 F. Sobe.

Agnesenrolle, Bolle eines naiven, leichtglaubigen, einfaltigen Radden, jo ben nannt von der Wolle ber Agnes, in Molières l'école de l'enfant, nicht aber von Agnus (Echaf); in der Art ber Rolle ber Gurli in Rogebued Indian in England.

Agnesi (Maria Gaetana be), geb. ju Maria Gaetana be), geb. ju Maria Blaten früher Jugend große Sprachtalent, bielt im 9. Jahre eine fat. Rebe, u. crhielt 1750 eine öffentl. Lehrftelle ju Bologna; sie ft. 1799 ju Mailand; schr.: instituzioni antiche ad uso della gioventu italiana, Bologna 1748, 2 Bbe. 4, franz. D. d'Anthelmo, Par. 1775, engl. v. 3. Colston, Lond. 1801, 2 Bbe 4.

Agnetendorf, Dorf im Rreife birfds berg bee preuß. Agebite Liegnip, Schof, 650 Em., babe ein Granitblod, ber ohne betannte Urface feine Stelle verschiebentl. veranbert bat (wanbernber Stein).

Agnew (Sir Andrew A., fpr. Angind), geb. 1793 in Schottland, zeichnete fich als Pars lamenteglied für Wigtonfhire im Unterhause durch zeinen behartlichen Eifer aus, womit er bie Sabathsfeier mit berselben Strenge als in Schottland durchgeführt baben wollte, od cheitette fein Zelotismus immer. 1837 ward er nicht wieder etwählt, weil er von der Partei der Whigs zu den Confervativen übergetreten war.

Agni (ind. Dinth.), Gott bes Feuers, Genius u. Borfteber bes ED. com Beltall; mohnte in Agniloga; bargeftellt auf einem Bibber reitenb, mit 4 Armen, ben Ropf mit Flammen umgeben u. in 2 Banben Dolde haltenb. Gemablin : Mgbnan (Gvaba). Die Braminen opfern ibm auf ihren Bausherben taglich guerft. Beinamen: Banfchvanara, bas Alles erfullenbe Feuer, Bibibotra, bas jum Opfer Roths wendige, Dhanagina, bas Gludbringenbe, Rrbibhanoni, Die Bebarerin ber Barms bergigteit, Bebaftanunaval, bie Befens heit des Befeges u. Opfers, Schofdis: Befda, ber herr bes Blanges, Pavata, ber Reiniger, Banufacha, ber Freund ber guft, Biranpareba, ber Came bes Bimmels.

Agni cornez (lat., gr. Agnu Keras, Bibberhorn, a. Geogr.), Borgeb. im Delta (Legypten), zwifchen ber bolbuifchen u. fes benntischen Rilmindung.

Agnidaghdas (Anagni baghbas, b. h. bie vom geuer verzehrt werden u. nicht verzehrt werden tonnen, ind. Rel.), bie Abnen ber Braminen.
Agnios (Myth.), bes Argonauten Tie phus Bater.

Agni Purana (ind. Lit.), f. Purana.
Agnischtüt (ind. Rel.), Sübmopfer eines Rajah für die unvorfähliche Tödtung eines Priefters.

Agnischwättns (ind. Myth.), bie Kinder bes Maritschi, zu ben Pitris gehörig, Borvater ber Devas, Ahnen ber Braminen.

Agnition (v. lat.), Anerkennung einer ben wird; so Agnitionstermin, ein Prozeß, worin dies ermittelt wurde. A. der Kinder, A. der Ürkunden, f. Anerkennung.

Agno, 1) (fonft Clanius), Fluß in Reapel, ergießt fich in den Bufen von Tarent; 2) Fleden im Diftr. Lugano des Schweigerzantons Teffin, am Luganer See (bier Lago d'Agno) handel, Fabriten 2000 Ew.

Agnödike, Schulerin bes Berophilos, Geburtsbesterin zu Athen, übte, ale Mann werkleibet, ihre Aunst, als ber Arcopag alle weibliche Geburtshulfe untersagte, u. warb se entbedt, Ursache ber Aufhebung jenes Gesteses.

Agnocten (v. gr. Unwiffenbe), 1) Anshänger bes Theophronios aus Kappadogien, im 4. Jabrb., laugneten bie Allwiffenbeit u. Borfebung Gottes; 2) Partei ber Monosphiften, f. b. 10.

Agnolo (Baccio b'), aus Florenz, geb. 1460, ft. 1543, Architett, Baumeifter bes Dome ju Florenz.

Agnömen (lat.), Zuname, f. u. Name. Agnominatio (lat., Bhet.), Rebefgur, wo man zu bem Subjectismame das Burbum beffelben Stammes fest, ob. wenn verglichne Wetere nur in einem Buchftaben ob. einer Sylbe verschieben find, z. B. alte Sagen sagen, ob. venit antequam venit.

Agnon, aus Teos, Felbherr u. Gunfts ling Alexanders b. Gr., ließ feine Schuhe mit goldnen Rageln befchlagen.

Agnone, Stadt in ber neapol. Prov.

Agnonides, Sauptanklager bes Phokion, ward nach beffen Sinrichtung (318 v. Chr.), ba die Athener Reue fühlten, ebens falls bingerichtet.

Agnos (a. Geogr.), Ort in Attifa, wo

viel Agnus castus wuche.
Agnos castus (Bot.), fo'v. w. Reufch=

baum. A. Christus, Ricinus communis. Agnosciola (Sophonisbe), geb. 1620 gu Gremona, Portraimalerin ju Madrid, von Bandyf febr geschapt.

Agnosciren (v. lat.), anerfennen. Agnosie (v. gr.), Untenntnig, Unwifs

fenheit.
Agnotes (a. Geogr.), celtisches Bolt am Dcean.

Agnostus (Petref.), f. u. Trilobiten. Agnu Keras (a. Geogr.), fo v. w. Agni Cornu. Agnus (lat.), 1) Lamm; 2) in ber griech. Rirche bas Tuch über ben Relch, mit bem Bilde eines Lammes.

Agnus castus, fo v. w. Reufchbaim. Agnus Dei, 1) Lamm Gottes; 2) langlich runbe Platten von weißem Bachs (auch von Dblatenteig u. Gilber), auf beren einen Geite ein gamm mit ber Rreugfabne. auf ber anbern bas Bilb eines Beiligen abge= brudt ift, u. bie von ben übriggebliebnen Dftertergen gemacht u. vom Dfterbinftage an bis zum nachften Freitage vom Papfte in bem Jahre, mo er bie Regierung antritt, u. bann alle 7 Jahre, feierlich geweiht werben. Gie famen im 14. Jahrh. auf, u. bie Musthei= lung gefchieht vom Papfte an Freunde u. Dilgrime; 3) Theil einer mufit. Meffe (aus Joh. 1, 29), Die, vom Papfte Gerggius i. 3. 688 angeordnet, bei Abminis ftrirung ber Boftie gehalten wird; 4) Anbachtelammden, Bilber für Rinder; 5) f. (Pr.) Mouton.

Agnus paschālis, Osterlamm. Āgnus scythicus s. vegetābilis, s. Baromej.

Ago (ital. Gefch.), fo v. w. Ajjo. Agon (Lagon, Geogr.), f. Sofala 2.

Agobald (Agobard, Agobertus, Agabo), Codjutor, feit 816 Erabifchof von Lyon, febr gelehrter Staatsmann, eins ber hauptwerkzuge ber Entechung Ludwigs bes frommen, follte beshalb auf bem Concil zu Thionville entleht werben, ward aber burch bie Gohne Ludwigs ges halten, ft. 840 zu Saintonge. Eiferte bef. ges gen jeben Bilberdbenft in ben Kirchen. Berte, Par. 1605, herausgeg. von Papperus Balfon, Par. 1606, 2 Bbe. (Pr.)

Agoge (a. Geogr.), Statt auf ber Grenze von Methiopien u. Dberagnpten.

Agogna, Dep. im fonstigen Königreich Stalien, 350,000 Ew., hauptst. Navara, am Fluffe A. (fonst Albona).

Agomphiasis (Agamphosis, gr.), bas Badein ber Bahne.

Agon (gr.), 1) Rampf; 2) Bettfampf, Kampfipiel ju Chren eines Gottes ob. hers ocn; 3) gerichtider Streit; 4) Tobestampf; 3) (Myth.), Schuggott ber Bettfampfe, abs gebilber mit ben halteres.

Agonāles Sālii (rom. Ant.), f. u.

Agonalia (tom. Ant.), Subnfest für Janus (nach Dvib), von Numa Pompilius angeordnet, an dem der König einen Widder folachtete, gefeiert am 9. Jan., 21. Mai u. 13. December.

Agonarcha (gr. Ant.), fo v. w. Ago-

Agone (300l.), fo v. w. Ufelei.

Agonēnsis porta (rom. Top.), fo v. w. Collina porta,

Agonia (rom. Ant.), fo v. w. Agonalia. Agonië (v. gr.), 1) (Agon), Tobestampf, f. Sterben .; bab. agonifire n mic

bem Tobe ringen ; 2) ber außerfte Grab von Born, Angft, Bergivcifelung; 3) nabe 2Bech= felverfallzeit; 4) fo v. m. Agenefie.

Agonis (a. De C.), Unterabtbeilung ber

Pflangengattung Leptofpermum. Agonischer Hügel (a. Geogr.), fo

D. w. Quirinalifder Bugel Agonisiren (v. gr.), f. Agonie 1).

Agonista (v. gr.), Rampfer, Betts Pampfer.

Agonistarch (gr. Unt.), Auffeber ber Betttampfer.

Agonistik (v. gr.), fo b. w. Symnaftit, bef. Athletit.

Agonistiker (umbergiehende Schwars mer unter ben Donatiften in Afrita im 4. Jahrh.), verfundigten ihre Dleinungen, verfcafften fich gewaltfam ibren Unterhalt, bers ubten Dord u. Graufamteiten. Unter Conftans burd Gewalt unterbrudt. Um bie Martyrertrone fich ju erwerben, fconten fie ihr Leben in feiner Befahr, u. tobteten fich oft felbft.

Agonistisch (v. gr.), tampfenb. Asche Schriften, Streitfdriften.

Agonius (Mith.), Beiname, 1) bes Mercur, ale Borfteber ber Rampffpiele; 2) bes Janus, bem ju Chren bei ben Romern bie Agonalia gefeiert murben.

Agonizantenorden, f. Bater bes guten Sterbens.

Agonna (Geogr.), f. Golbfufte e). Agonnonsiani (Buttenbewohner) eis

gentl. Rame ber Grotefen. Agonodika (gr. Unt.), Richter in ben

Rampffpielen. A-graphie, Rampffpielbefdreibung. Agonomyrtus (a. Schauer.), Pflane

engattung aus ber nat. Fam. ber Diprtaceen, Gruppe : Myrteae Rehnb., Spr., jut 1. Drb. ber Itofanbrie L. gehörig.

Agonotheta (gr. Ant.), Rampfrichter bei ben 4 öffentl. Spielen, bie bie Spiele leis teten, 3miftigfeiten entichieben, ben Preis austheilten ac., bis 586 b. Chr. nur einer, 480 gwei, 476 neun, 366 gehn, 362 acht, feit 348 jebn. Die Burbe bauerte nur 1 3abr.

Agonum (Bonell.), f. Giertafer o).

Agonus, f. Groppe b).

Agonykliten (v. gr.), driftl. Secte im 8. Jahrh.; verwarfen bas Rnien beim, Gebet; auf bem Concil ju Jerufalem 726 perbammt.

goona (Geogr.), fo v. w. Agonna.

Agora (gr.), 1) Bolteverfammlung ber freien Burger; bah. 2) Drt, wo biefe Berfammlungen gehalten wurden, Dartt; 3) mas auf bem Martte vertauft mirb.

Agora (a. Geogr.), Drt auf bem thrac. Cherfones; Kerres berührte ibn auf feinem Buge gegen Griechenland; j. (angebl.) Des

lagra ob. Malagra.

Agoraa u. Agoraos (Myth.), Beis name mehrerer Gottheiten, beren Tempel auf ben Dlartten ftanben, 3. B. bes Bermes. Axorael (at.), 1) in Athen bie Rras mer; 2) im Relbe bie Martetenber. Agorah, alte hebraifch: Munge, it del (etwa 7; Pf.); wahrich. griech. Dbole.

Agorakritos, Bilbhauer aus ber 3n= fel Paros, Schuler bes Phibias, von ihm bie itonifche Pallas u. ein Jupiter im Tempel berfelben. Geine Aphrobite fanbte er als

Beident nad Rhamnus. Agoranis (a. Geogr.), Rebenfl. bes Sanges in Indien, j. Gagra, nach M. Gawrah.

Agoranomi (gr. Ant.), athenifche Be= borben, bie uber ben Bertauf ber BBaaren (ausgenommen bes Getraibes) bie Auflicht hatten, Uebertheuerung u. Betrug verhutes ten, für Ordnung auf bem Dlartt forgten. 5 waren in der Stadt, 5 im Piraeus. Den M. abnlich maren bie Empelori in Sparta.

Agordo, Martifl. in ber lombard, venet. Delegat. Belluno; 2000 Em., Rupferbergm. Agorita (a. Beogr.), farmatifcher Bolte-

ftamm uber bem Rorar.

Agosta, 1) (fouft Augufta). Ctabt auf einer Infel in ber ficil. Intentang Siragoffa, Leuchtthurm, Bafen, Fort, Calgidlemmerei, Sarbellenfang, Sandel, 15,000 Em. Gin Erbbeben 1693 verdarb ben Safen u. gerftorte bie Ctabt. Bier 3 Geefdlachten gwifden ber fpanifch sholland. Flotte unter bem Pringen v. Montesardio u. Abm. Runter, u. ber frang, unter Mbm. Duqueene, bie ben 8. Januar 1676 unentichieben, in ber 2. ben 22. Mpr. blieb Runter, in ber 3. vom 2. Juli fiegten die Frangofen. (Pr.)

Agostani, alte neapolitan. Golbmunge D. Raif. Friedrich II. 1231, 1 bopp. Golb-

gulben.

Agostini (Lionarbo), Alterthumsfors fder aus Giena in ber Ditte bes 17. Jahrb., bon Alexander VII. jum Dberauffeber aller Antiten in Italien ernannt. Er gab Parus ta's Befreiung v. Sicilien, Rom 1649 Fol., u. mit Bellori le gemme antiche, ebb. 1657, 2 Bbe., 4., beraus.

Agostino, 1) (Ricolo), guter italienis fcher Dichter ju Anfang bes 16. Jahrh.; fchr.: Lo innamoramento di Lancilotto e di Ginevra etc., Beneb. 1521, fortgef. v. DR. Gus agjo, ebenb. 1526, 4. u. m. a. 2) (Benes tiano), Rupferftecher aus Darc Antons Chule, ju Unfang bee 16. Jahrh. (Paolo), Drganift, bann Capellmeifter an ber Peteretirche ju Rom, um 1580 großer Contrapuntift, for. Mehreres über Mufit (Jb., Fst. u. Pr.) (fehr felten).

Agostino, St. (Geogr.), f. Floriba., A. Agotkon (derot. Relig.), Genien. Agothsinnaches, f. u. Cherotefen.

Agoub, 1) f. Gjub; 2) (3ofeph, fpr. Afdub), geb. 1795 ju Rahira in Megnpten, ging, 6 3. alt, mit ber frang. Armee nach Frantreich u. ward 1820 Lehrer ber arab. Eprache am Collège de Louis - le - Grand ju Paris, 1831 entfest, begab er fich nach Darfeille, wo er 1832 ft. Poessen: La lyre bri-sée, Par. 1828; Dithyrambe sur l'Egypte; Les derniers moments; La pauvre petite; Maouls

Maouls arabes. Profaifche Arbeiten: Discours histor. sur l'Egypte; Discours sur l'Expédition des Français en Egypte; Le sage Heycar; u. m. a. (Ap.)
Agoust (Bertrand b'), f. Clemens V.

(Papft).

Agows, mehrere Bolteftamme in Babefch an ben Quellen bes Rile.

Agowsprache, f. Afritantiche Opras

Agoye (afrit. Mnth.), Fetifd ber Reger im Konigreich Bhibah; hafliches Bilb aus fdwarger Erbe, auf einem Gis von rothem Thon.

Agra, 1) Proving in Borberindien gwis fen Delbi, Aube, Allahabad, Ajmeer u. Malwah, 3500 CM., 31 Mill. Ew.; Fluffe: Banges u. Dichumna mit Rumbul, Cetipah u. A., ben Briten theils unmittelbar, theils mittelbar gehörig ; bilbet jest eine eigne Prafibentichaft, in berfelben find unter Und. A. 2), Futtipur, Stabt, Dichangow, Dorf, Schlachten 1568, 1707; Mathura (Muttra, Stabt u. Fort am Banges, angeblich Rrifdna's Geburteort, Ballfahrt); Bin= brabund mit Balb voll heil. Affen, große Stadt; ferner im Diftricte Etaweh mit Ranudich (Ranoje), nur 1 Strafe von 1 Meile, einft Refibenz, Etaweb, im Diftr. Furrutabab (Ferrut.), Theil bes Dual, unmeit bes Ganges, Sanbel, 70,000 Em., erobert 1805, babei Futteghur, Borftabt. Im Diffr, Calpi (Calpec), Stbt. C., Dias mantgruben, feit 1806 britifd, Dicaluan galnau, Im Levo bertig, Du ziehen, Da galnau, Da galnau oftans, verfallen, boch wieber in Aufnahme, Fort, hatte noch in ber Dlitte bes 17. Jahrb. 800 öffentl. Baber, 80 Karawanferais, 45 Maretplape, 153 Tempel, 107 Mofdeen, berühmtes Grabmal Akbars (des Bergrös Berers v. A.), Taafde = Dahal, Tabfch D., baffelbe ift von polirtem weißen Marmor, 500 guß lang u. breit, gegen 100,000 Em., ftellte fonft allein 200,000 Rrieger. (IVr.)

Agra (300l.) f. Bombardiertafer a). Agrachan, Infel im caspifchen Meere, an ber Munbung bes gleichnam. Fluffes.
Agradatos (a. Geogr.), fruhrer Name

bes Muffes Apros.

Agri (a. Geogr.), 1) attifcher Demos, mit Tempel ber Artemis u. Demeter; bier Die fleinen Dhifterien gefeiert; 2) fo v. m. Gara; 3) fov. w. Mgar.

Agra (a. Geogr.), 1) Stabt in Artabien ; 2) Bolt in Metolien, mit bem Drt Ephpra. Einer ihrer Konige (um 420 b. Chr.) mar Salnnthios.

Agrai (a. Geogr.), fo v. w. Agareni. Agraos, 1) Name des Apollo ju Mes gara, bem Altathoos nad Erlegung bes tis

tharon. Lowen einen Tempel baute. 2) (a. Befd.), f. u. Temeniben.

Agrafa, 1) Gebirg in Theffalien, 3weig bes Pindos, beffen Bewohner Agraft (Agrafiota): 2) Ort im Gouvernem. Euritania (ob. in ber Eparchie Rallibromi bes Nomos Atarnanien=Metolien), Griechen= lande unweit bes Acheloos.

Agraffe (v. fr.), 1) Borrichtung von Metall, Treffe, Band, Babillons u. Ebelfteinen, etwas bamit feftzuhalten, 3. B. (u. bornehmlich) bie Cocarbe an einem Bedigen Bute ob. Cjado, einen Reiherbufd, ben Mantel zc.; 2) (Chir.), aus 2 flammerahnlichen Armen beftebenbes, von Balentin erfundnes Inftrument, um bie Bunbranber nach ber Operation ber Bafenfcharte u. bes Lippenfrebfes an einander ju bringen. Dav.

Agraffiren, zuhäfeln. Agragas (a. Geogr.), fo v. w. Agris gentum.

Agrain (Euftache b'A., fpr. Agrang), frang. Ritter aus Langueboc, focht unter Rais mund v. Touloufe im 1. Kreuggug, ward wes gen feiner Tapferteit erblicher Furft von Sidon u. Cafarea, u. mabrend ber Gefans genfchaft Ron. Balbuins Reichsverweier v. Berufalem. Begen feiner Thaten gegen ben Gultan von Megopten erhielt er ben Beina=

men: bas Schwert u. Schilb Palaftinas.
Agram (Bagrab, Cagrab), 1) Gefpannsfdaft in Kroatien, 30 DM., 60,000 Em. 2) (Zagrabia, Civitas montis Graccensis). Sauptft. berfelben an der Cave, theilt fich in bie tonigl. Freiftabt (Gis bes Bane von Clavonien, Rroatien, Dalmatien) u. in bie Capitelftabt (Gip eines Bifchofe u. Capi= tele, mit alterthuml. bifcofl. Refibeng u. Domfirche), griech. fathol. u. rom. fathol. Seminarien, Sospital ber barmb. Bruder, Normal=Beichnenfcule, Drudort ber agras mer Beitung (f. u. Beitung). Sier Dbers foulbirection, Dberbreifigamt, Cammerals abminiftration, mittelmäßiges Theater, Meas bemie mit philof. u. jur. Facultat, Gom= nafium, Porzellans, Geibens u. mehrere Tabatefabriten, Schifffahrt u. Banbel mit Cals, Zabat, Bein zc.; 18,000 (n. M. 12,000) Em. 3) See, f. u. Tibbo a). (Pr.)

Agramens (frang., fpr. Agramangs), Bergierungen verfchiebner Art jur Befcoung ber Roben zc.

Agrammes, Ronig ber Gangariba, im 4. Jahrh. v. Ehr., wußte fich bie Gunft ber Ronigin ju erwerben, brachte ben Ronig um u. nahm bas Reich.

Agrandiren (v. fr.), 1) bergrößern, erweitern ; 2) fich bereichern

Agranum (a. Geogr.), Stabt in Chals baa, an einem fubl. Canale bes Euphrat.

Agrapha u. A-phen, fov. w. Agrafa. Agraphis (a. Lk.), Pflanzengattung aus bernat. Bam. Coronariae Rchnb., Spr., ju 1. Drb. ber 6. Rl. L. gehörig; als Dittels gattung aus Arten von Spacinthus u. Scilla gebilbet; a. nutans fonft Hyacinthus non scrip-

scriptus, a. cernua campanulata, auch ju Scilla gehörig.

Agraphiugraphe (athen. Rechtew.), Rlage gegen einen Staatsfoulbner, welcher feinen Ramen aus ber Lifte hatte tilgen laf-

fen, ehe er bezahlt batte. Agrariae leges (Agrarifdes ob. Mdergefene, rom. Rechtsant.), 1 Befen= porfolage, baf bie öffentlichen, burd Erobes rung erworbnen ganbereien nicht als Staats= gut an bie Grunbbefiger (Patricier) pachtweis abgelaffen, fonbern an freie Bauern (Plebejer) pertheilt murben. Begen biefe alte Citte, baß erftres gefdebe, batten fic als gegen eine Un= gerechtigfeit, die Boltstrib. ausgesprochen, u. juerft geschah es burch bie 1) lex Cassla (486 v. Chr.), vom Conful Ep. Casslus Biscellinus, bag von bem, ben hernitern abge-nommnen Gebiet ein Theil unter bie Plebs vertheilt wurde. Die Patricier erregten grofen Biberfpruch, fo wie jebe neue Agraria lex mit Erregung ber heftigften Bewegungen in Borfchlag gebracht u. burchgefest murbe. Bu biefen gehorte nach langer Beit 2) bie lex Licinia de modo agrorum, vom Boltstrib. E. Licinius Stolo 366 v. Chr., bağ Riemand mehr als 500 Jugern Landes befigen u. mehr als 100 Stud großes u. fleis nes Bieh auf bie Beibe treiben follte; 3) bie lex Flaminla, vom Bolteribun E. Flaminius 232 (ob. 228) v. Chr., welche bie Bertheilung eines cisalpinifchen Gebiete um Ariminum beantragte. Aber die Bestimmungen ber Licinifden Bill wurben nach u. nach überfeben (war boch beren Urheber felbft 356 beftraft worben, weil er bas Doppelte befaß!) u. erft burd 4) bie lex Sempronia, pom Bolfetrib. Ti. Cempronius Graccus 133 v. Chr., wurde die Bestimmung ber lex Licinia wieber erneuert u. jur Regulirung ber Landereivertheilung eine eigne Behorbe, triumviri agris dividundis, eingefest. 5)
Die lex Thoria, vom Boltetrib. Ep. Thorius 107 v. Chr., welche auch unter ben A. l. genannt wird, ift von zweifelhaftem In= balt, n. Gin. follte feiner, ber von einer ges wiffen Beit an ganbereien in Italien befage, ben Bollpachtern Steuern ju geben gehalten fein; n. M. follten bie Staatsader nicht mehr nach ber lex Sempronia vertheilt merben, fondern die Befiger fie unter der Bedingung ber Steuerpflichtigfeit behalten. 6) Die lex Marcla, bes Bolterib. 2. Marcius Philippus, 104 v. Chr., welche eine Gleich= beit bes Befises an Grunbeigenthum beans tragte, murbe von ihrem Urheber felbft mies ber fallen gelaffen. 7) Die lex Appule-ja, vom Boltstrib. 2. Appulejus Catur= ninus 100 v. Chr., unterftust von Marius, verlangte bie Bertheilung Galatiens unter bas Bolt, wegen beren Richtanertennung D. Metellus exilirt murbe. Allgemeiner Art, wenigstens ibrem bestimmten Inhalte nach unbekannt, find 8) bie lex Tltia, vom Bolkerib. S. Titius 100 v. Chr.; 9) bie lex Plotia, entweber vom Bolfetrib. A.

Plautius Silvanus 98, ob. vom Boltstrib. Di. Plautius Silvanus 89 v. Ehr. (vgl. Lex Flavia) u. 10) bic lex Llvia, vom Boltes trib. DR. Livius Drufus 91 v. Chr. '11) Die leges Corneliae agr., von Gulla 81 v. Chr., vertheilten ber Großen, bie nicht bon feiner Partei maren, confiscirte Meder unter feine Beteranen. 12) Die lex Servilla, von P. Gervilius Rullus 64, wegen Bertheilung ber campanifden Meder an bas Bolt. Die Servilia lex, welche berfelbe 63 über bie Bahl eines Collegiums von 10 Dans nern jur Medervertheilung befannt machte u. gegen welche Cicero bie betannte Rebe contra Rullum bielt, wurde hintertrieben. 10 13) Die lex Flavla, vom Boltetrib. 2. Flavius 60 v. Chr., auf Beranlaffung bes Pompejus, wollte, bag die volaterranifchen u. artemitanifden, bom Culla eingezognen aber nicht vertheilten Meder, vertheilt mur= ben, baffelbe follte mit andern Medern ge= fcheben, bie ber Genat getauft hatte, nach Rudgahlung bes Kaufpreifes an bie Raufer, u. a. Ueber biefen Borfchlag warb ber Cons ful Q. Metellus von Flavius ins Gefangnis geworfen, ber Genat opponirte fich aber fo beftig u. hartnädig, bag Pompejus felbst bem Klavius rieth, von ber Durchfenung des Ge-feneg abzusteben. "124) Die lex Julia, von 3. Cafar 59 v. Chr., bestimmte bie Ber= theilung ber von ben Staatslanbereien noch jur Berfügung ftehenben campanifchen Meder an 20,000 Burger; biefe Bertheilung marb einer Behorbe von 20 Dlannern aufgetragen, die fich eiblich verpflichten mußten, teine Men= brung über jenes Befet ju beantragen; auch bem Cicero warb die Stelle eines ber 20 ans getragen, aber er nahm fie nicht an. 1215) Die lex Antonia, DR. Antonius, um fic gegen Octavian bei bem Bolte beliebt ju ma= den, feste ben Borfdlag burd, bag bie gan= bereien in ben pontinifden Sumpfen u. viele anbre burch feinen Bruber, ben Boltstrib. 2. Antonius, an bas Bolt vertheilt wurben. 13 Mit biefen A. I. ber republitanifden Beit find nicht ju verwechfeln bie A. I. unter ben Raifern, welche über Felbfrevel, Erbginevers trage zc. Berorbnungen enthielten, fo bie Agraria lex Nervae, (wirliches) Be-fen bes Raif. Rerva, bag ein Stlan, ber obne Borwiffen feines herrn die Grenzen bes gelbes verrudt hat, vom herrn mit bem Lobe bestraft werben tann. 14 Die Fragmente ber fammtlichen A. I. finden fich in Goes Scriptores rei agr. S. 329 f. Bgl. Senne, Leges agr. pestilerae et execrabiles, im 4. Bbe.

ber Opusc. acad.
Agrāriae orātiones (a. 2it.), 3 Meben bet Cicro, gegen bie lex Julia gebaften.
Agrārische Gesētze (röm. Ant.), fo v. w. Agrariae leges.

Agrārium (t. Ant.), f. u. Campi pars. Agras (Myth.), fo v. w. Agros. Agrāŭlos, I) Zochter bes Attaos, Kōs nigs von Attifa. Dem Ketrops gebar fie die

Agraulos, Berfe u. ben Panbrofos. 2) Tode

ter ber Bor. u. bes Retrops, von Ares Dut= ter ber Alfippe. Gie ob. ihre Comefter Pan= brofos erhielt von ber Athene ein verfdlognes Raftden, baf fie nicht öffnen follte. Dennoch trieb fie ihre Schwestern bies gu thun. Gie fand in bem Raftden ben Grechtheus noch unentwidelt, in Geftalt eines jungen Drachen u. fturgte fich aus Bergweiflung in bas Deer. Rad And. warb fie von Bermes, bem fie ben Butritt ju ihrer Schwester Berfe verwehrte, in einen Stein verwandelt. Ihr warb fpater bei der Afropolis eine Capelle (Agraule) erbaut, in der die Junglinge den Burgereid schwuren; u. ihr wurden die Agraulia gefeiert, angebl. weil fle fich nach Unbern jur Beenbigung eines Kriege bem Tobe (Lb.)

Agraulos (a. P. et B.), 1) Pflange, ale Abtheilung ber Gattung Agroftie von Gin. anerkannt; 2) aufgegeben u. in ihrer Art unter Trichobium zc. geftellt.

Agraviados, fpan. Partei, verlangte 1826 bie Bieberherftellung ber Inquifition, f. Spanien (Gefd.) sse.

Agravoniten (a. Geogr.), Boltes ftamm in Illyrien.

Agreable (fr.), angenehm, anmuthig; bab. Agreage (fr., fpr. said), fo b. w. Courtage.

Agreda (Muguftobriga), fonft Ctabt in ber fpan. Proving Coria, 3000 Em.

Agreda (Maria b', eigentl. Coronel) geb. 1602 ju Agreba, warb Ronne u. hatte eine Bifion ber beil. Jungfrau, bie ihr bes fahl, ihr Leben ju befdreiben; es erichien fpan. Mistica ciudad di Dios, Perpign. 1690, 4 Bbc. 4., Antro. 1692, 3 Bbc. Fol. u. ö., frang. von Eroiget, Briffel 1729, 3 Bbc. 4., beutic Augeb. 1768, 2 Thl. 4. Sie ft. 1665.

greiren (v. fr.), fo v. w. Aggregiren. Agrell (Rarl Magnus), geb. 1764 in Smaland ; ftubirte ju Upfala, lehrte feit 1788 baf. oriental. Sprachen, marb 1794 Behrer am Gymnafium ju Berjo, 1805 Pfarrer gu Statelof; 1817 führte er ben Borfis in ber Spnobe ju Berjo. Außer ben Erlauteruns gen ju Rabum (Upfala 1788) hat er fich bef. mit bem Sprifden beidaftigt, bod find feine Arbeiten noch nicht vollftanbig berausgegeb.

Agrément (fr., fpr. = mang), 1) Ans nehmlichteit, Bergnugen; 2) Anmuth; 3) Rebenbeluftigung, auf ber Schaubuhne; bah. Agrements, 1) (Mufit), Berfclage, Coleifer, Triller ic.; 2) Loden, Coon= beiterflafterden ic., allerlei Dobegierra= then.

Agren (Even, fpr. Dgren), Prof. an ber Dilitaratabemie ju Rarlberg bei Ctodholm; fdr. jum Elementarunterricht in ber Geographie ein allgemeines Lehrbuch ber Erbbesichreibung, beutich, 1. Abthl., Berlin 1832, (nach einer neuen Methobe bearbeitet).

Agresbur, Kriegegott ber Cherotefen. Agrest (v.lat.) , 1) baurifd, grob, lands lich. 2) Caft bon unreifen gruchten, bef.

pon unreifen Beinbeeren; wirb burd Muspreffen ber harten Beeren bereitet, in gaß= den ob. Bouteillen mit Dlanbels ob. Baumol übergoffen u. aufbewahrt; er bient an Speis fen als Effig, auch ju Reinigung bes Bach-fes, ift aber febr fühlent. 3) Mit Buder ju Bulepbide (A-syrup) eingetocht un gläfernen ob. fteinernen Gefäßen aufbewahrt, gibt er mit Baffer eine gute Limonabe, u. auch mit Baffer, Dild, Gewurg u. Buder bas tublente A - wasser. 4) Barte uns reife Beinbeeren mit Effig eingemacht; man genießt fie wie eingemachte Dliven. (Pr.)

Agrestampfer, Rumex scutatus. Agrenti (Livius), geb. ju Forli, rom. Maler bes 16. Jahrh., Schuler bes Pierino bel Baga; ft. 1580 ju Rom. Er foll auch bas Dalen auf Gilberftoffe erfunden baben.

Agrestwasser, f. u. Agreft 3).

Agreve (Sct.), Ctabt, f. u. Tournon. Agrens (Mnth., ber Jager), Beiname mehrerer Perfonen u. Gotter, j. B. bes Pan u. Apollo.

Agri, 1) (a. Geogr.), Bolt an ber Palus Maotis, Rachbarn ber Toreata; 2) (fonft Aciris, n. Geogr.), Bluß, fo v. m. Meri.

Agria, lat. Rame ber Stabt u. bes glufs fes Erlau in Ungarn.

Agriabsi (d. Ant.), fo v. w. Abfarii. Agrianes (a. Geogr.), 1) paonifcher Bolteftamm in Magebonien, am Ctomios; gute Bogenicupen; 2) Rebenfluß bes Des

bros in Thrazien; j. Erzeneh od. Erganeh. Agriania (gr. Ant.), Tobtenfeft in Argos.

Agrianome (Mnth.), Perfeus Tochs ter, bon Leodotos Mutter bes Ditleus.

Agriaspa (a. Geogr.), fov. w. Ariaspa. Agricola (lat., b. i. Landmann), 1) En. Jul. A., aus Forojulium, Cohn bes 3. Gras cinus, 76 n. Chr. Conful, 77 Prator in Bris tannien, bezwang binnen 8 Jahren bie Bris ten mehr ale burd Baffen burd gutige Bes handlung , Gewöhnung an rom. Cultur, Anlegung rom. Schulen u. machte es jur rom. Proving. Domitian rief den M. aus Gifer= fucht jurud. Er ft. (n. Gin. an Gift) 93 n. Chr. Des A. Biographie for. fein Cowies gerfohn Tacitus. 2) (Rubolf [Rolef Suesmann ob. Sausmann), geb. 1442 (n. And. 1441, n. noch And. 1443) ju Bafs Ion bei Groningen, war bei Thomas a Rems pis im Alofter St. Manes bei Bwoll, ftus birte in Lowen, Paris, Italien, überall aus-gezeichnet wegen feiner Gelehrfamteit. Burudgetehrt hielt er fich erft am Sofe bes Raifere Maximilian I. auf, bann ging er 1484 als Prof. nach Beibelberg, mar bier mit Dalberg, Reudlin u. a. fur gefdmad: polleres Studium ber flaff. Literatur u. eine freiere von ber Coolaftit gereinigte Dlethobe, im Philosophiren thatig; ft. fcon 1485. Bon feinen Schriften (berausgeg. von Mlart, Koln 1539, Fol.) find bef. die Lucubrationes, Bafel 1518, 4. u. De inventione dialectica, Roin 1527, 4., bemertenswerth; Leben6=

265

Lebensbefdreibung v. Tresling, Gröningen 1830. 3) (Georg, eigentl. Bauer), geb. ju Glauchau 1490; mar von 1518-22 Recs tor in 3widau, bantte ab, ging nach Leipzig u. von ba 1524 nach Italien, wo er promovirte; nach feiner Rudtebr lebte er feit 1527 ju Joachimethal, feit 1531 in Chemnis, wo er 1555 als Burgermeifter, Stabtphoficus u. Beneral=Ctabemedicus ftarb. Begen feines Rudtritte jum Ratholicismus wurde er fo verabideut, baf nach feinem Tobe fein Leich= nam 5 Tage unbeerbigt blieb ; fcr .: De ortu et causis subterraneorum; de natura eorum quae effluunt ex terra; de natura fossilium; de vet. et novis metallis; Bermannus s. de re metallica; Bafel 1546, Fol. u. c.; ital. Benedig 1550; De re metallica, Bafel 1556, Fol., 1561, beutsch v. Pb. Bech, ebb. 1557, Fol.; De mensuris et ponderibus Rom. atque Graec., ebb. 1550, Fol.; feine mineral. Schriften überf. von G. Lehmann, Freib. 1806-13, 4 Thle in 5 Bon.; Ber= mannus ob. Gespräche über ben Bergbau, übert, v. E. A. Schmid, ebb. 1806, u. m. a. Byg. D. F. L. Becher, bie Mineralogen G. Agricola zu Chemnit im No. u. A. G. Werner im 19. Jahrb., Freib. 1820. 4) (Martin), geb. um 1485, Cantor u. Mu-fiebirector in Magdeburg, Lutbere Freund; ft. 1556; fcr.: Musica instrumentalis, beutfd Bittenb. 1529, u. a. 1545, u. m. über Mufit. 5) (30 f., eigentlich Schneiber od. Schnitter), geb. ju Gisleben 1492 (bah. auch Islebius), führte als Luthers Schuler 1519 bei ber Disputation mit Ed bas Proto= toll, warb Rector u. Prediger in Gisleben, ging 1525 nach Frankfurt a. Dt., bann ale Bofprediger bes Rurf. v. Cachfen, Johann b. Beftandigen, mit auf ben Reichstag nach Speier. Rach Bittenberg jurudgetehrt, fand er viel Biberfpruch, ba er feit 1537 ges gen Relanchthon bie 10 Gebote u. bas Dos faifche Befes für Chriften entbehrlich erflarte (Antinomismus, daher feine Unhanger Antinomer), mußte Bittenberg verlaffen, ging 1540 nach Berlin als hofprediger u. nahm feine Behauptung jurud. Da er 1548 mit an bem Interim Theil nehmen mußte. warb er ben Evangelifden aufs Reue verhaft. Er ft. 1566. Er hatte auch Streit mit Bicelius über bie Rechtfertigung, u. war in bie fynergiftifden Streitigfeiten verwidelt, wobei er auf Seiten Majors ftanb. Bon ihm viele Streitfdriften, Predigten, Commentare. 6) (Stephan, eigentl. Caftenbauer), aus Baiern, Beichtvater ber Raiferin Unna, Gemablin Ferdinande I. u. bann beim falgs burgifden Ergbifchof Lang. Dann fag er wegen ber Betampfung mander Difbrauche ber tathol. Rirche 3 Jahre im Gefangnif, worauf er 1524 evangel. Prebiger in Mugeburg u. 1532 in hof ward, ft. ale Prediger in Gisleben 1547. 7) (Chriftoph Lubw.), Lanbichaftsmaler, geb. 1667 ju Regensburg. 8) (Georg Andr.), geb. ju Regensb. 1672, Arat baf.; ft. 1738. Er funbigte eine Des thode an, burd Feuer u. eine von ihm erfundne pegetabilifde Dumie aus Blattern. fleinen Zweigen, Blutben u. bal, gange Baume machfen ju laffen u. gwar follte bie Ber= porbringung von 60 Baumen nur eine Stunbe Beit erforbern. Cor .: Reuer Berfuch ber Univerfalvermahrung ber Baume, Regensb. 1716, 1717, 2Bbe., Fol., Regensb. 1772, Fol., frang. Amfterd. 1720, 2 Bbe., u. m. (enthielt wenig Reues). 9) (3 o b. Frie b.), geb. 1720 gu Dobitfden b. Altenb., Schuler Seb. Bache, nach Graun Director ber tonigl. Capelle in Berlin; ft. bort 1774; componirte bie Dpern Adill auf Storos u. Iphigenie in Tauris. 10) Maler ju Berlin um 1758; malte mit BBafferfarben treffliche Landichaften, Colads ten, Blumen, Fruchtftude. 11) (Bubm. Frbr. Mug.), geb. 1769 ju Gollnie b. Alten: burg, Prediger baf. ; ft. 1828; ausgezeichneter Pomolog, befaß einen Baum, barauf 329 Corten Mepfel gepfropft maren. 12) (Phi= lipp), aus Urbino, junger u. gefcatter bi= ftorienmaler in Rom, bef. im modern = frang.

Ctyl. (Lb., Pr., Sk., Jb., Fst., Wr.)

Agricola (a. Schrk.), als Pflangen=

gatt. nicht anerfannt, ju Glerodendron geb. Agricola's Mauer, fo v. w. Remers

Agricultur (v. lat.), fo v. w. Mderbau, im engern Ginne fo D. w. Aderbeftellunge= Punbe.

mall I).

Agriculturchemie, überhaupt Ches mie, angewendet auf ben Aderbau, bef. auf Unterfudung, Borbereitung u. Bearbeitung bes Bobens, ber Adererbe, bes Dungers, ber Aderproducte zc. Ueber Die Beftanbtheile ber Adererbe, f. Dammerbe. A -stant, f. u. Staat 16. A - system (Ctaatem.), f. Phyfiotratifches Suftem.

Agridag (Geogr.), fo v. w. Ararat. Agri Decumates (a. Geogr.), f. Decumates.

Agridscha (Geogr.), f. a. Gottfche. Agrielan, A - laos (v. gr.), ber wilbe Delbaum (f. b.).

Agrifolium (Bot.), fo v. w. Cted= palme.

Agrigan, Infel, f. u. labronen 4. a). Agrigentum. 1) (bei ben Griechen Mtragas, a. Geogr.), Stadt auf ber Subtufte Siciliens, auf bem Berge u. am Fluffe Afragas (j. Drago) u. Supfas; theilte fich in Ramitos, Die Citabelle auf einem Bugel, M. am Ramitos, ben Di= nervenbugel, bas eigentliche M. am Afragas, u. Die Reapolis. Der Reichthum an Getreibe, Bein, Del, ben bie Umgegenb gibt, machte bie Em. (um 400 v. Ehr. gegen 800,000) ju einem Sanbelevolt, bef. handel= ten fie nach ber RRufte von Afrita. Und fo blubend murbe A., bağ es 2 Deilen im Ums fange wurbe. Bon Runftwerten zeichneten fich bef. bie Tempel aus, fo ber Juno Lucina, ber Concordia (ben ber Baumeifter Phaar um 480 v. Chr. von ben bei Simera gefangnen Carthagern bauen ließ), ber Jupitertempel,

einer ber größten Tempel, ber aber nicht vollenbet murbe, indem bie Carthager bie Stabt eroberten, als bas Dach aufgefest murbe, bes Beratles, enclopifche u. in Felfen gehauene Stadtmauern, große Ranale (phaatifche Rloaten), bas Grabmal bes Theron, 404 v. Ebr. vom Blis gertrummert, jest Girgenti. 2) (Befd.). Der altefte Theil von M., ber Ramitos, marb angebl. von Rotalos, bem Morber bes Dlinos, u. Dabalos erbaut; anbre Radrichten behaupten, baf Gela bie Ctabt M. 536 p. Ehr. erbaut habe; mabricheinlich marb barunter bas eigentliche M. verftanben. Der graufame Phalaris mar bier In= rann; ber Runftler Derillos aus Athen batte ibm einen ebernen Stier verfertigt, in bem Deniden lebenbig verbrannt murben u. bie ichreiend bann bas Gebrull eines Stiere nachahmten, in ben Perill jum lobn ju= erft geftedt warb. 3 M. fam balb mit Carthago in Krieg; ihr Suhrer jum Sieg war The= ron (488 v. Chr.), ein gerechter, gutiger Mann, ber nie bie Aprannis annahm. 3mar emporte fich ein Theil feiner Mitburger gegen ibn, aber er folug fie bei himera. Rach feinem Tobe ward er als heros versehrt. \*Thrafibaos, fein Sohn, trat an feine Stelle, mar aber graufam u. ungerecht. Mit Siero v. Spracus fing er Rrieg an, weil ibm berfelbe gerathen batte, milber gu fein. Gefchlagen fluchtete er fich nach Megara, u. ermurbete fich felbft. Darauf wurde in A. wieder eine bemotratische Berfaffung ein= geführt. 406 warb M. von ben Carthagern genommen, bie Em. waren ausgewandert; 10 Jahre barauf tebrten bie Agrigentiner wieber in ibre vermuftete Ctabt jurud. A., obgleich es balb wieber fo machtig murbe, baß es bie begemonie über bie anbern ficil. Staaten übernehmen tonnten, fant in ihrem Anfehn boch eben fo fcnell wieber u. ward nun Eigenthum bes jedesmali-gen Siegers auf Sicilien. Den Tyrannen Phintias verjagten bie Agrigentiner mit Bulfe ber Punier, benen von nun an M. offen ftand; ju Anfang ber punifchen Kriege mar A. bie Rieberlage ber carthag. Krieges porrathe. 261 murbe es unter bem Conful Lapinus von ben Romern, aber balt wieder von den Puniern erobert; tam aber im 2. punifden Kriege wieber in ber Romer Bes malt. 12. murbe nun wieber eine michtige Ctabt, obne rom. Colonie ju fein, u. blieb es bis ju ber herrichaft ber Caracenen, un= ter benen es in ben Rampfen mit ben Chris ften vollende gerftort warb. Unfern bavon baute man eine neue Stabt, die nach M. Gir= genti genannt wurde. Roch jest fieht man Ruinen ber machtigen u. prachtigen Bauten bes alten M.; faft bon allen Tempeln find Ruinen ba. In neuefter Beit bat man auch noch mehrere Aunftwerte gefunden, 3. B. bie berühmte Urne mit ber Fabel von Sippo= Int u. Phabra, welche jest als Beibmaffer= teffel in ber Domfirche ju Girgenti gebraucht Ag wirb. Die noch befannten Dangen v. A. diaca.

find aus guter Zeit u. von fodner Arbeit; fie haben meift auf bem Avers ein von einem Abler umfdwebtes Biergefpann, auf bem Revers 2 Abler mit einem Spafen als Beute; andre einen Abler über einem Spafen als Beute; andre einen Abler über einem Spafen, auf dem Revers aber einem Sifch; spater auf dem Avers einen Jupicertopf, auf dem Revers den Abler. Baterstatt des Empedozites u. des Argees Alten. (Lb. u. Pr.)

Agrilion (a. Geogr.), Stadt in Bithp:

nien, fublich von Ritaa.

Agrim, fo v. w. Aghrim. Agri mensores (rom. Ant.), fo v. w.

Gromatiter.
Agriminist (v. fr.), f. u. Agrement.

Agrimonia (a. L.), Pflangengattung aus ber nat, Fam. ber Megaceen, Rosens Rehnb., Ganguiforbem Nofiaceen, L. Ord. ber Dobekandrie L. gehörig. Art: a. Empatoria (D bermen nig), mit einfachen, sowie die gescherten Blätter baarigen Stengel, gelben in verlängerter Traube stebenden Blütben, balenborfligen Fridden. An Begarandern, auf Wicfen. Das Kraut, sonst officinell (herba agrimon.), nur noch Boltsmittel.

Agrimoniae (Bot.), f. Rofaccen a. Agrimonioides (a. T.), ale Pflanzens

gatt. nicht anerfannt ju Aremonia.

Agrinion, 1) (a. Geogr.), Stabt ber Thefther in Atamanien, beren Em. 313 von den Aetolern niedergehauen wurden, worauf die Stadt atolisch ward; j. Brachori; hat in neuester Zeit den alten Kamen A. wieder angenommen. 2) (n. Geogr.), bildete früher eine Sparchie des griech Komos Atamanien: Retolien, jest des Gouvernem. Erichonia, Optstebt. Agr. (sonst Brachori), 2000 Ew.; Sig des Gouverneurs von A. u. Atarandien. (Lb. u. Wr.)

Agriocastanum (Bet.), fo v. w. Erbnug. Agriocordomum, fo v. w. Kreffe.

Agriokrinopulver, icarfee Calge mehl ber Burgel einer Comertilie, von ben gried. Frauen benuft die Bangen bauerhaft

roth ju farben. Agrion (300l.), f. Bafferjungfern c). Agrionia (gr., Ant.), feft bes Batchos (beffen Beiname Agrionios) in Orches menos, an bem ein Priefter bes Gottes (aus. bem Gefchlecht ber Pfoloeis) mit bem Comerte eine Jungfrau (aus bem Befchlecht ber Priefterfrauen Dleia) verfolgte u. bie er tobten durfte, wenn er fie einholte. Auch feierten Beiber nachtl. Orgien, indem fie ben Batches auffucten, als ob er entflohen ware, bann bas Cuchen, als fet er ju ben Du= fen gefloben, aufgaben u. fich ju einem Dale verfammelten, an bem fie fich allerlei buntle Fragen vorgelegt haben follen; baber Agrionien (n. Ih. Bell), Cammlung, von Rathfeln, Charaben, Logographen, 3. B. von Th. Bell zc.

Agriopālma, fo v. w. Leonurus car-

Agrio-

Agriope (Myth.), 1) Rymphe, von Philammon Mutter bes Thampris. 2) Ages nore Gemablin, Mutter bes Rabmos. 3) Rach Gin. fe v. w. Gurnbite.

Agriophagi (gr., Bilbthierfleifdeffer, a. Geogr.), 1) Bolt in Afrita ob. (u.) 2) Bolt

in Indien.

Agrioriganum (v. gr.), fov. w. Dris

ganon. Agrios (Doth.) , 1) Beiname landlicher Gottheiten; 2) Bigant, in bem Gigantens tampfe erfdlagen; 3) einer ber Rentauren, die den Bertules in Pholos Boble überfielen; 4) bes Porthaon (Portheus) Cohn; Bater bes Therfites u. Oncheftos; feine übrigen Cobne Prothoos, Relentor, Dienalippos u. Entopros vertrieben ihren Dheim Deneus vom Throne u. festen ihren Bater barauf; aber A. mußte wieber vor Diomebes, ber auch aus bem trojan. Krieg jurudgetehrt, beffen Sohne Oncheftos ausgenommen, erfchlug, weichen u. erhing fich. 5) Cohn ber Polns phonte, Uluffes u. ber Circe Cohn, n. Ein. italifder Eprrbenerfürft.

Agriothymie (v. gr.), 1) wilde Bes mutheart; 2) Bahnfinn mit Mordgier ob.

Luft ju ichaben.

Agripalma (Bot.), Leonurus cardiaca. Agripēnnis (Unt.), jo v. w. Arapennis. Agriphýllum (a. Juss.), ale Pflanzens gatt. nicht anertannt, ju Berdhena gezogen.

Agrippa, 1) Denenius M., einer ber Gefandten, die bie Patricier gur Unterhands lung mit ben, auf ben beiligen Berg ausgewanderten Plebejern (494 v. Chr.) fcidten u. der ben Plebejern bie Fabel von bem Dlas gen u. ber Glieber (welche lettre fich gegen den Dlagen emport hatten, weil er allein rus big u. faul, fich durch die Arbeit der andern Glieber ernahren laffe, morauf gmar ber Da= gen, aber auch die andern Glieder alle verdor= ben wären, erzählte, worauf die Plebejer mil= ber geftimmt murben ; f. Rom (Gefc.) 21. 2) Dt. Bipfanius Agr., tapferer Rrieger u. treuer Genoß des Octavian, unter beffen einfichtevoller Leitung u. a. ber Gieg über Pompejus bei Meffana gewonnen marb. Aus Dantbarteit machte ihm bann ber gum Raifer erhobne Octavian (Auguftus) mit Deffala ju feinem erften Minifter u. gab ibm feine Tochter Livia jur Gemablin, von ber er Bas ter von C. Cafar, 2. Cafar u. Agr. Poftumus u. 2 Tochtern marb. 2. ubte fehr mobithas tigen Ginfluß auf Muguft, ber von ihm auch gern Rath u. Barnung annahm. Er ließ auch bie Lander bes rom. Staates ausmeffen u. barnad Rarten berfertigen. 2. ft. 12 n. Chr. 3) Poftumus A., Cohn bes Bor. u. ber Julia, von roben u. ungefälligen Sit= ten, aber unbescholtnem Bandel, von feinem Grofvater Muguftus adoptirt, aber auf Bers anlaffung ber Livia auf bie Infel Planafia verbannt u. von Tiberius nach Augufts Tobe getobtet (14 n. Chr.). 4) berobes A., fo v. w. Berobes 7). 5) Darcus A., fo v. w. Berobes 8). 6) A., griech. Philofoph

ber fleptifden Soule; Beitalter unbefannt (foll swifden Menefibemos u. Gertus Empis ricus gelebt haben); er fügte ju ben 10 3meis felegrunden ber fruhern Steptiter noch 5 ans bre jur fraftigen Betampfung ber bogmatis fchen Soule. 7) (Beinr. Cornel. M. v. Rettesheim), geb. ju Roln 1487; ftubirte baf. Jurisprudeng u. Debicin, befchaftigte fich aber nachher mit tabbaliftifder Philofophie, fur beren 3med er auch in Paris eine geheime Gefellichaft grundete. Bei einem 2. Aufenthalte in Frantreich eroberte er die fo= genannte fcmarge Burg am guße ber Pores naen, aus welcher bic aufrührerifden Bauern ben tonigl. Befehlehaber Jeannot vertrie= ben batten, für biefen feinen Freund wieder; aber megen feiner Graufamteit gegen die Befagung mußte er flieben u. trieb fich in Gpa= nien, Stalien u. Frantreich umber. Geit 1509 marb er ju Dole an ber Atabemie Lebrer ber Theologie. Aber balb ber Regerei befculbigt ging er nad England; von bort 1510 jurud: getebrt, bielt er in Roln Bortrage. Dann biente er ale taiferl. Rath beim Bergmefen, u. um 1512 zeichnete er fich ale Sauptmann unter Raif. Maximilian gegen die Benetias ner fo aus, daß er jum Ritter gefchlagen marb. Geit 1515 hielt er fich in Paris, bann in Des, feit 1519 in Roln als gebrer auf, 1524-27 mar er in frang. Dienften, marb bann Archivar u. Sifteriograph bei ber Regentin Margarethe von ben Riederlanden. Aber überall warb er vertenert, weshalb er fich an bie Reformatoren anschloß. Aber er ward noch mehr verfolgt, trieb fich in Bonn u. Enon umber, marb wieder verhaftet u. von feinen Freunden befreit u. ft. 1535 gu Gre-noble. Ein Berbienft Ale war, daß er gum Sturge ber fololaftigen Billof. beitrug u. ben Berenproceffen entgegen arbeitete. Bon feinen, meift ber Rabbaliftit u. Minftit gemib= meten Schriften, bie ju Stiftung mehrerer geheimer Befellicaften Unlag gaben, ift bef. ju nennen : die muftifch stheolog. De triplici ratione cognoscendi deum; bie labbalistifche De occulta philosophia, Koin 1533 (moju ein Ungenannter 1565 bas 4. Buch fügte); bie fleptifche: De incertitudine et vanitate scientiarum, ebb. 1527 u. o. Berte gefam= melt, Lenben (guerft o. 3., bann) 1550 u. 1560. 2 Bbe. (Lb.)

Agrippa (lat., Geburteh.), Rind, bas mit ben gugen guerft jur Belt tommt, bab .: Agripparum, Agrippinus par-tus, gußgeburt (f. b.).

Agrippelon ober Agrippias (a. Geogr.), fo v. w. Anthebon 1).

Agrippenses (a. Geogr.), Bolt in Bis thonien.

Agrippina, 1) Tochter bes M. Birfa= nius Mgrippa, Gemablin bes Bermanicus. war in allen Felbjugen an feiner Seite; nach beffen Ermorbung brachte fie feine Afche nach Rom u. flagte feinen Dorber, Difo, in Rom an, murbe aber vont Tiberius megen ihrer großen Partei auf bie Infel Pantaria perwiefen u. bort fo gemifhandelt, baf fie fich felbft im 3. 33 n. Ch. burch Sunger tobtete. 2) Tochter ber Bor. u. bes Germanicus, Schwester bes Caligula, querft mit Domit. Ahenobarbus, mit bem fie Rero zeug= te, bann mit Erispus Paffienus, ber 2mal Conful war u. jum 3. Mal mit ibrem Dheim, bem Raif. Claubius, unt. bem fie ih= ren Musichweifungen u. ihrer Berrichfucht freies Spiel ließ u. bem fie, um ihren Cohn Rero auf ben Thron ju bringen, nachbem fie viele Perfonen, die biefen Plan hindern tonn= ten, aus bem Bege geraumt batte, vergiftete. Rero ertrug aber ihre Berrichfucht nicht u. ließ fie (59) auf ben Rath ber Papia Pop= paa, nachdem ein Plan, fie burch bie abficht= lich einbrechenbe Dede eines Schiffes ju tobten, fehlgefchlagen mar, noch in berfelben Racht im Bette ermorben. 3hre Geburtes ftabt Roln vergrößerte fie u. gab ihr ben Da= men Colonia Agrippina.

Agrippina Colonia (a. Geogr.), f. u. Agrippina2). A - nac practorium, Stadt ber Bataver, j. Moomberg bei Lenben. Agrippinënses, fo v. w. Ubii.

Agrippinische Gebürt, Fußges burt, f. Agrippa (Geburteb.).

Agrippinus, Bifchof ju Carthago im 3. Jahrh.; behauptete gegen Stephanus in Rom, baß bie vom Chriftenthume Abgefals lenen nochmals getauft werden mußten. Seine Unbanger Agrippinianer, bgl. ReBertaufe.

Agris (a. Geogr.), Seeftabt in Rarama=

nien, an ber Deerenge Drmug.

Agriskove, Gebet, f. u. Cherotefen. Agrition (a. Geogr.), Stadt in Bithy= nien, am Berge Dlympos. Agritius, St., f. u. Trier 10. Agrizala, Stadt ber Tecs tofages in Galatia.

Agrodiri (Geogr.), Dorf fubl. auf En= pern. Die Priefter bafelbft halten gur Ber= tilgung ber Chlangen Raben; bas Borges birge heißt beshalb Capo be Bato.

Agrogna, Alpenthal ber piemont. Dros ving Turin; barin bei la Torre ber Bera Banbolin, mit Bohle, befannt durch Rampf ber Balbenfer gegen Chanier u. Italiener.

Agrolas, Baumeifter ju Athen, baute einen Theil ber Afropolis.

Agron. 1) (Dhth.), Cohn bes Gume= . los, verachtete nebft feinen Schweftern Die = ropis u. Buffa die Pallas, Artemis u. ben bermes, indem fie allein die Erbe verehrten; bafur in Bogel vermanbelt. 2) Ros nig von Illyrien, f. u. Geerauberfrieg (Gefd.) 1.

Agronometrie (v. gr.), bie Anwens bung von Erfahrungefagen jur Berechnung bes Berthe ber Felber.

Agronomie (Landw.) , fob. w. Bodens

Agropyrum (a. Gärtn.), 1 Pflangen: gattung jur Familie ber Grafer, Triticiae Rehnb., horbeaceen Spr., jur 2. Orbn. ber 3. Kl. L. gehörig, mit ben Abtheiluns

gen: Elytrigia u. a. 3 Bon And. felbft als Abtheilung unter Triticum geftellt. Bes Panntefte Art: a. (triticum) repens, f. Queden.

Agros, 1) f. Phonicifche Religion 1. 2) Gigant.

Agross, fo v. w. Ctadelbeere.

Agrostemma (a. L.), 1 Pflanzengatt. aus ber Fam. u. Orbn. ber Karnophylleen, ber 10. Rl. 5. Drbn. L., von Einigen ale Uns terabtheilung ju Enchnis gerechnet. Befanns tefte Arten: a. Githago (Rabe), baufig unter bem Getreibe, mit blattartig = lang= gefpisten Relcabichnitten, purpurrothen, auch weißen großen Bluthen. Die Camen mit bem Getreide gemahlen, machen bas aus folchem Deble gebadene Brob blau u. fdwer. A. coronaria (Stechnelte), im ublichen Deutschland wild, in Garten als Bierpflange cultivirt, mit weißgrau behaars tem Stengel u. Blattern, weißen, auch ro= then, am Schlunde mit ftechenben Bahnen bes waffneten Blutben. (Su.)

Agrostene (Bot.), f. Grafer s. A steographie (v. gr.), fo v. w. Agroftos graphie. A-sticula (a. Radd.), Pflans jengatt. aus der Fam. ber Grafer, deren nas bere Bermanbtichaft noch nicht genau ermits telt ift. A - tidene, f. Grafer 1. A -stideen, nach Sprengel 1. Orbn. ber nat. Pflangenfam. ber Grafer, Bluthen in Rispen ober Scheinahren, innere Spelge gegrannt ob. nicht, Rarnopfe mit ber innern Spelge vermachfen ober nicht. (Su.)

Agrostinae (Dinth.), Bergnymphen. Agrostis (a. L., Bindhalm), 'Pflans gengatt. aus ber Fam. ber Grafer Drbn., ber 3. Rl. 2. Orbn. L. Agroftideen Spr., Rehnb., mit ben Unterabtheilungen: anemagrostis u. agrostis. Sonft: Trichodium Agraulos, Agrostis. 2 Arten: burch Bertheilung unter Trichodium, Polypogon, Mibora u. a. bestehend; Gattungen auf eine geringe Bahl befdrantt. Einheimifch: a. spica venti, unter Getreibe haufig u. laftig; a. interrupta, in Deftreich; a. vulgaris, a. stolonifera, auf Biefen, Bugeln ; leptres (Su.) als Autterfraut ju empfehlen.

Agrostographie (v. gr.), Befdrei: bung ber Grafer. A-stologie, Lehre

bon ben Grafern.

Agrotera (gr., b. i. Jagerin), 1) Beis name ber Pallas. Rallimachos gelobte beim Ginfall bes Darios in Griechenland, ber Pallas fo viele Biegen ju opfern, als Reinde fal-Ien wurden. Allein bie Babl biefer überftieg bie vorhandne Ungahl jener, weehalb jahrlich 500 Biegen nachgeopfert murben ; bies Opfer : Agroteras Thysia. 2) Beiname ber Artemis.

Agrotes, f. u. Phonicifche Religion 2. Agrotingen (m. Geogr.), Gau in Beftfalen, mit ber Stadt Deppen.

Agrotiri (Geogr.), fo v. w. Marobiri. Agrotis (Bool., Ochsenh.), Gattung ber Eulden, Raupe 14füßig, braun, fcmargpunt= punttirt, blag geftreift. Art : Musrufung 6= geiden, Schluffelloch Brennneffeleule, a. exclamationis, Flugel braun, mit fcwarger Linie u. bergform. Punet.

Agrueros (phon. Myth.), fo v. w.

Agrotes.

Agrumen (v. gr., Bot.), 1) Sprengele 83. Pflangenfamilie. Baume mit immergrunen, abmedfelnden, glangenben, mit Delbrus fen verfebenen Blattern, ohne außerliche Rnospen, oft mit Dornen, Bluthen meift wohlriechend, mit einblattrigem binfalligem Reld, vielen oft polyabelphifden Ctaubfas ben, 3 - 6blattriger Corolle, Pomerangens fruchten. Der Gruppe Aurantiene, in ber Ram. Drangengemachfe, Rehnb., entfpres denb. 2) fo v. m. Drangeriefruchte, bef. Drangenbaume u. Citronen. (Su.)

Agryle (a. Geogr.), 1) Demos in Attis Pa; 2) Colonie ber Athenienfer in Garbinien. Agrypni (geiftl. Orbenew.), fo v. m.

Atometen.

Agrypnie (v. gr.), 1) Edlaflofigfeit, Franthaftes Baden; bah. ngrypnetisch. 2) (firdl. Alterth.), fo v. w. Bigilia. Agrypnis, 1) nadtlides Batchosfeft in Arbela auf Sicilien. 2) Feft ber Aphrobite, 3 Rachte hindurch gefeiert.

Agrypnokoma (gr., Meb.), 1) f. u. Schlaffuct, wachenbe; 2) fo v. w. Appho-

manie 1).

Agtelek, Martifl., f. u. Barabla. Agtkafer (tentyria Latr.), f. u. Feifts fafer c).

Agtatein, 1) fo v. w. Adat; 2) fo D. w. Bernftein.

Agtsteinkirsche, fo v. w. Berns

fteintiriche.

Agua (3001.), f. Kröte ag). Agua (Aguas, fpan. Baffer), Endun= en u. Beiname verfchiebner Gemaffer u. Drte in Portugal, Spanien u. Amerita.

Agua, Bultan, f. u. Guatemala 5). amarga, Eap, f. u. Granaba 1). A-cate, f. Cofta Mica.

Aguncate (Bot.), fo v. w. Avogatos baum.

Aguada, Bluf, f. u. Duero. A. de Saldana, jo v. w. Caltanhabai. Aguadilla, Stadt, f. Portorico 1. Aguado, Punta de, f. Portorico 1.

Aguado, 1) (Juan), Bevollmachtias ter, ter bom fpan. Sofe wegen Columbus nach Difpaniola gefdidt murbe, um die Befdmers ben ju untersuchen. A. benahm fich febr an= magend, aber Columbus fdwachte bie Birs Pung bon beffen übeln Berichten baburch, baß er felbit mit M. nach Spanien ging. 2) (MIer. Maria M., Marquis de la Marismas bel Guabalquivir), geb. ju Gevilla 1784 aus einer Familie portug. Jeraeliten ftammenb; trat fruh als Cabet in bas Regiment von Jaen, ward fonell Offizier, mar 1808 fcon Ctabsoffizier, u. erhielt als Jofephino bas 1. Lancierregiment, ward auch Abjutant bei Coult. Rach ber Colacht bei Baylen

tam er mit feinem Regiment nad Frantreid, trat bann in frang. Dienfte, nahm aber 1815 feinen Abichied u. begann ein Commiffionds gefcaft, machte burch feine perfont. Befanntichaften in ben Colonien gute Gefcafte u. ging bald ju einem Banquiergefcaft uber. Er ließ fich bef. mit Spanien in Unleibegefchafte ein u. wußte baraus, mabrend er für mehrere 100 Dill. Realen Gelb felbft ob. von andern Banquiers anschaffte, burch Goliditat u. Punttlichteit ein großes Bermogen (man fagt von 5 Mill. Rtblr.) ju erwerben. Anger bemfelben befigt er große Guter, u. a. bas treffliche Beingelande Chateau Marganr, in Sfrantreich, u. macht eine ber ers ften Baufer in Paris. Alle von ihm ausgegangnen Papiere beißen nach ibm Agundos u. jablten bie Binfen, wenn auch nicht puntts lich, boch lange Beit fort, obgleich man fagt, baß immer neue M.s fabricirt wurben, um biefe Binsabgaben ju beden. Deshalb von Ferbinand VII. jum hofbangnier u. Marquis ernannt, erhielt er auch Bergwerte u. ben Rangibau in Caftilien. Er für feine Derfon bielt fich in Paris auf u. unternahm nur felten Reifen nach Spanien. 1828 warb er in Frantreich naturalifirt, unterftuste bie Unleihe von Griedenland u. erhielt bafur 1834 ben Orben bes Erlofers. (Lb. u. Pr.)

Aguanos, wilber Inbianerstamm im

Agualaholz, fo v. w. Ablerholy. Aguapay, f. u. Plata, la, 1) c).

Aguaraibay, Chotenpflange am Uruguan, in Paraguan, bie Blatter geben gur Bluthezeit ben heilfraftigen A - balsam, ber ben Indianern ale Burmmittel bient, in Europa aber faft unbefannt ift.

Aguarico (Geogr.), f. u. Ecuador r). Aguas (fpan.), f. u. Agua. A. ca-lientes, 1) Ort, f. u. Guadelarara s. 2) Stadt, f. Bacatecas.

Agubeni (a. Geogr.), Bolt im muften Arabien.

Agueda . Fluß, f. u. Duero. Aguer, Etabt, fo v. w. Agabir.

Aguero (Don Joje be la Riva), Prafis bent von Deru, f. b. (Befd.) ju Ende.

Agueriren (v. fr.), 1) frieggewohnt, frieggeübt machen; 2) fich ju etwas Dubfamen einüben.

Aguero (Beneb. Eman.), geb. 1626 ju Matrib; Schlachten= u. Landfchaftsmaler;

ft. 1670.

Aguesseau (Benri Fr. b'), geb. ju Lis meges 1668; ward 1690 tonigl. Advecat ju Chatelet, bann Generaladvocat, 1700 Genes ralprocurator, 1717 Rangler. Er brachte Ordnung in das frang. Rechtewefen. Bon ihm find die berühmten Ordonnangen über bie Schenkungen von 1731, über bie Teftamente von 1735 u. über bie Substitutionen v. 1747. Mehrmale verwiefen u. entfest, erhielt er 1727 feine meiften Stellen, bod erft 1737, obgleich bas Parlament bagegen protestirte, bas große Siegel wieber. Er ft. 1751. Berte

gefammelt, Paris 1759-89, 13 2be. 4. ; Res ben, beutich v. Beber, Sulzbach 1816. Auch ließ er bie von Laurière angefangenen Ordonnances du Louvre, in 14 Bon., burch Secouffa, Billenault u. Breguigny, bis Lub= wig XI., fortfegen. (Bs.j.)

Aguigan (Beogr.), f. u. Labronen .

Aguilaholz, fo v. w. Ablerholz. Aguilar, 1) (A. bel Campo), Ctabts den u. Marquifat in Leon, in Spanien, am Rio fecco, 3000 Em. 2) (A. del Campo), Stattden u. Marquifat in ber fpan. Proving Balencia, an ber Bifuerga, 1500 Em. 3) (A. b' Ineftrillas), Stadt u. Graffchaft in Leon.

Aguja (Geogt.), 1) f. u. Peru s; 2) f.

u. Magbalena.

Agul (arab.) , 1) fo v. w. Manna-Efche, f. Efche b). 2) Mannatlee, Hedysarum Alhagi.

Agulhas (Geogr.), f. u. Capland 1. Agun Alaschka, fo v. w. Unalafota. Aguntum (a. Geogr.), Stabt auf ben norifden Alben; j. Jeniden (Enrol). Dier 600 n. Chr. Chlacht zwifden bem Longobars

bentonig Garibalb u. ben Glaven. Agupta, fo v. w. Megypten.

Agur, Cohn bes Jate, unbefannter Beis fer, bem man bas 30. Cap. ber Spruche Gas lomo's beilegt.

Agurande, Ctabt, f. u. Chatre, la.

Agurium (a. Geogr.), fob. w. Agprium. Agurtschinskische Inseln (Dgurtidinstifde 3.), liegen auf ber SDSeite bes tasp. Deeres, bewohnt von ginebar fein follenden Truchmen, barunter Raphthainfel (Rephtenoi, unfruchtbar mit Raphthaquellen), Ibaat (Mibut), Ticha=

lagan, Darghun, Deverifc.

Agustin (Untonio), geb. 1517 gu Cas ragoffa, ftubirte Philologie u. Jurisprubeng u Alcala u. Calamanca, feit 1535 in Bos loang u. machte bann mehrere Reifen gu gelehrten 3meden; ward 1544 ju Rom Mus bitor ber Rota, fpater Bifchof von Aliffa, bann von Ceriba, war als folder beim tris bentiner Concilium u. ft. 1586 als Erabis fcof von Zarragona. Geine Berte, bef. Bichtigkeit (barunter bef. bie Dialogi de emendatione Gratiani 1586), Lucca 1765— 1777, 8 Bbe, Fol. Mußerbem Epistolae lat. er Hal., herausg. von Andres, Parma 1804; Lebensicht. v. Majan (im 2. Bb. des Ber= tes), beutfch v. Bagenfeil, Gotha 1779. (Lb.)

Agustu (Agusterde) . nad Richter u. Trommeborff eine Erbart, angebl. Saupt=

beftanbtheil bes fachf. Bernlis.

Aguti (dasyprocta Illig, chloromys Cuv.), 1 Ragethiergattung ber huftralligen Pfotler (Golbfuß), Zahne glatt, faltig, Schnauge fpifig, idief abgestumpft, Lippe ausgeschnitten, Leib fteifhaarig, Schwang Burg, tabl; Borberbeine faft noch einmal fo tlein ale bie bintern. Leben in boblen Baumen. 2 Arten: a) (d. aguti), groß

wie Raninden, tury raudhaarig, glangenb, Schwang nur eine Barge, lauft fchnell, grabt nicht, verliert burd Schred Rudenhaare, wird gahm, burd Benagen aber laftig, in Samerita, frift Pflangen, efbar; b) Atufoi (d. acuchi), mit langerm Comange, ebenba; c) patagonifches (d. Patagonum), wie ein Bafe, grabt, aus Patas (Wr.) genien.

Aguvium (a. Geogr.), fo v. w. Jgubium. Agwoonn, Reid, f. u. Eflaventufte a). Agyieus (Agyiates, Dhuth.), Rame bes Apollo bei ben Dorern, bef. in Delphi, wo A. mit Pegafos das Dratel errichtet baben follten. Sein Bilb, eine tegelformige Gaule, ftand in Borbofen u. an Thuren, mo bas öffentl. an bas Privateigenthum grengte, gleichfam als Bachter gegen ben Eintritt bes Unglude. Man erflebte von ihm gutes Glud, wobei befonbre Priefterinnen (Agyiatiden) Beibrauch por ben Bilbern angunbes ten u. biefelben mit Mortenfrangen u. Binben behangten. Durch Dratelgebote mar ber M. auch fruh nach Athen gefommen, u. fein Bild findet fich oft auf Dlungen. (Lb.)

Agylaus (Beinr.), geb. 1530 ju Berjoenbuid, Beranlaffer bes utrechter Bunbes 1579, feit 1586 Beifiger bes hochften Gerichte u. Fiscalamte baf.; ft. 1595; er überfeste 1560 bie Juftinian. Rovellen u. eine von Leo's Rov. in bas Lat., Baf. 1561.

Agylla (a. Beogr.), f. u. Care. Agyneia (a. L.), Pflanzengattung aus

ber nat. Fam. ber Rautengemachfe, Euphor-bieae, Phyllantheae Rehnb., Tritoften, Linogofteen Spr., jur Monocie Monadels phie L. gehorig. Arten: theile in China, theils in DInbien beimifch.

Agynie (v. gr.), Unbeweibtheit.

Agynos (gr.), unbeweibt; a. flos, Blu= me ohne Piftill, blos mannliche Blume.

Agyrium (a. Geogr.), Stadt in Sieis lien, am Symathus, 3 Dt. vom Metna; Geburtsort bes Dioboros v. Sicilien; j. G. Filippo b'Argiro.

Agvrium (a. Fr.), Dilgattung, Ram. Butlinge.

Agyrmos (gr. Rel.), f. u. Cleufinien. Agyrrhios, Athener, galt ale Boltefreund, weil er bagu beitrug, bag ben Leuten bas Theoriton vermehrt u. ber Befuch ber Bolteverfammlungen bezahlt wurde; bedhalb wurde er auch nach Thrainbulos Tobe 392 jum Felbherrn an beffen Stelle erwählt; ein bochft weibifder Denfd, trieb Bollpacht u. faß viele Jahre wegen veruntreuter Gelber im Gefangnig.

Agyrt (v. gr.), f. Agnrtes. Agyrtas (Moth.), auf Perfeus Soch= geit unter ben Begleitern bes Phineus.

Agyrtes (-gyrta, gr.), 1) Martt= fcreier, Quadfalber, Gautler, Babrfager aus Loofen; baber Agyrtie; 3) Priefter ber Rhbele (fo v. w. Galli), auch Metra= gyrta, u. weil fie alle Monate ihre Feste feierten, Men agyrta genannt.

Agyr-

Agyrtes (Fröhl.), f. u. Nachentafer c).
Agythyrna (a. Geogr.), Stadt im
RB. Siciliens; j. Capo di Orlando.

Ah (Geogr.), 1) Flußden im Babifden, entfpringt im beggenhaufer Thale, fallt bei Seefelben in ben Bobenfee; 2) fo v. w. Aa.

Aha (Gaon), f. Acha.

Aha (Gartent.), fo v. m. Saba.

Ahab, 1) König v. Berael, 918 - 897 v. Chr., f. Bebraer m. 3) Falfder Prophet gur Beit ber babylonifden Gefangenicaft.

Ahatulinatter, f. u. Matter 1. Ahala (bebr.), fo v. w. Dhola.

Ahain, Name der Glieder einer Familie der Servilla gens: 1) E. Devillus Ab. (Structus), 439 v. Chr., magister equitum bes Dictators L. Quintius Eincinnatus, töbtete den nach der Derberrfgaft frebenden Sp. Malius. 2) L. Serv. Ab., Conglistic. 2) L. Serv. Ab., Conglistic. 23 des designed bestellt die Ballier Dictator; die Gallier wurden von ihm bei Bom gefolagen u. nach Tibur zur rückgebrangt. 354 war er interrex. (Lb.)

Ahalab (a. Geogr.), Stadt im Stamme

Mffer.

Ahallab, Cohn bes Abifamach aus bem Stamme Dan, von Dofes mit Begas leel jur Ausschmüdung ber Stiftebutte bes auftragt; er fertigte bie Stidereien.

Ahaliba (Ahalibamba, hebr.), fo

v. w. Dhaliba.

Ahālja (ind. Muth.), fo v. w. Ahlia. Ahānta, Reich, f. Goldfufte c). Ahār, Stadt, f. Aferbeidfchan d).

Aharaigichi (amer. Myth.), fo v. w.

Acharaigichi.

Aharna (a. Ggr.), Stadt in hetrurien. Aharun, 1) fo v. w. Aaron; 2) f. u. Arabifche Literatur s.

Abas, Konig von Juba, reg. 743—728; f. Debraer w. Abasja, 1) Konig von Israel, 897—895 v. Chr.; f. hebraer m. B) Konig von Juba, 884 v. Chr.; f. hes braer m.

Ahasīten u. Antiochianer, bie, welde, wie bie Könige Ahas u. Antiochos, wollen, baß bie Ausübung ber Religion ganz von ben Regenten u. ber weltl. Obrigkeit abshängen folle.

Ahastara (bie ben Tag Berbeiführens be, ind. Dhyth.), Beiname ber Sonne.

Ahnsveros (Achaschveros), 1) in ber Bibel Beiname mehrerer Könige von Medien u. Persien: so bes Aftnages, bes Kambhses; wahrscheinl. des Kerres im Buch Eshber; 2) Name des Ewigen Juben.

Ahatibama, fananitifde Gattin bes

Efau.

Ahaus (Geogr.), fo v. w. Aahaus.

A haute voix (fr., fpr. a hot woa), mit lauter Stimme.

Ahava (a. Geogr.), fo v. w. Aheva. Ahavaniya (inb. Byth.), bas Opfers feuer, eins b. 3 verehrungswurdigsten Feuer, Ahdum War, Infel, f. u. Ban 3). Ahe. 1) Rebenft. ber Ems im preuß. Rgebif Münfter; 2) Bach bei Dennewig, im Kr. Juterbod bos preuß. Rgebit Potes bam; fällt in bie Ruthe.

Aheine, Infel, f. u. Gefellichaftliche

Ahelah (a. Geogr.), fo v. w. Ahalab. Aheloth (a. Geogr.), fo v. w. Elana.

Ahenobarbus, Familienname ber Domitia gens: 1) En. Domitius Aben., 195 v. Chr. Medilis plebis, 194 Prator, 192 Conful; nothigte als folder bie Bojer gur Unterwerfung. 2) En. Dom. Uhen., Sohn bes Bor., Conful 162. 3) En. Dom. Mben., beffen Cohn, 122 Conful; folug mabrend ber grachifden Unruben bie Allobroger Averner u. unterwarf fie. Run legte M. bie bomitifche Strafe an. Er triumphirte mit feinem Collegen Q. Fabius Marimus, 115 warb er mit E. Cac. Detellus (febr ftrenger) Cenfor. 4) En. Dom. Ahen., beffen Cohn; 104 Bolfetribun (vgl. Domitia lex); feinbete als folder mehrere Burger, wie ben Gi= lanus u. Scaurus an; 96 Conful u. 92 Cens for mit Licin. Eraffus, ben er felbft feiner Schwelgerei wegen antlagte. Done Amt be= wog er feinen Freund, Pompabius Gilo, Un= führer ber Darfer, ber mit 16,000 Dt. auf bie Stadt marfchirte, um bas Burgerrecht für feine Mitburger ju erzwingen, bon feis nem Borhaben abzufteben. 5) En. Dom. Mben., bes Marius Bermanbter u. Anbanger, mit Biarbas, Konig v. Rumidien, fieg-reich in Africa. Doch befiegte u. tobtete ibn 83 ber von Gulla gegen ihn gefchidte Dom= pejus u. nahm ben Biarbas gefangen. 6) En. Dom. Aben., Mitverfcworner gegen Cafar. 41 mit g. Stat. Murcus Befehlshaber ber republitan. Truppen gegen bie Eriumpirn folug er beren flotte im abriat. Deere. Rach ber Schlacht bei Philippi lies ferte er feine flotte bem Antonius aus; im 3. 32 Conful mußte er, beim Musbruch ber Reinbfeligteiten zwifden Octavianus u. Un= tonius, Rom verlaffen u. begab fich jum Lentern, verließ ibn aber in ber Schlacht bei Actium u. ging ju Detavianus über; er ft. vor Rummer baruber. 7) En. Dom. Aben., moral. Ungeheuer, ber Agrippina, bes Germanicus Tochter, Bemabl, bie ihm ben Raifer Rero gebar; unter Rero Conful. (Lb.)

Ahenus (aeneus), tombadbraun, erg=

farben.

Aherman, Berg in Turan, von wo aus Ahriman die Damonen beherricht.

Aheva (a. Geogr.), Bluß in Chalbaa, wo die aus bem babylonifchen Eril befreiten Juden gur Rudtehr gufammen tamen.

Ahia, Prophet jur Beit bee Jerobeam. Ahidu, Begirt, f. u. Dwaihi.

Abl Nassanbegli, osman. Dicter, Kaufmann aus Tirftenit bei Nitopolis. Wegen ber 2. Ebe feiner Mutter verließ er fein Geschäft u. lebte in Constantinopel ber Ochre bunft, wurde dann Moderris zu Karatriji in Kumili, wo er Ende bes 26. Jahrb. ft.

Berühmt find: Chueru u. Schirin, romant. Gebicht; Busu u. Dil (Coonheit u. Berg). Ahihud, Fürft bes Ctammes Affer, per-

fertigte bie Landtafel bes gelobten Lanbes u. richtete bie Bertheilung ber Stamme ein.

Ahikam, Caphans Cohn, einer ber vom Konige Jofias an bie Prophetin Golba Abgefandten.

himanz (b. Gefd.) , f. u. Jonathan 3). Ahiman (b. Befd.), Ctamm ber Enas Biter in Palaftina jenfeit bes Jorban.

Ahimelech, Cobn bes Abitob, ber 12. Bobepriefter jur Beit Davide ; weil er Davib in Cous nabm, murbe er burd Caul ers

Ahinga (300l.), f. Schlangenvogel. Ahindam (b. Gefch.), 1) f. u. Umnon. 2) Gemablin Cauls, Tochter bes Ahimaag.

Ahioli, Stadt, fo v. w. Ahjoli. Ahion (a. Geogr.), Stadt im Stamme

Ephraim, erobert von Benbabab.

Ahīr, Dafe, f. b. 1) m).

Ahitophel. Gilonit, Rath Davide, ging ju Abfalom über u. erhengte fich, als bies fer feinen Rathichlagen nicht folgte.

Abjoli, Stabt im turtifden Canbidat Siliftria, am Bufen von Borgas, Salzwert. Ahkaf (el Achgaf, arab. Cagengefd.),

f. u. Sub.

Ahlbeck, Dorf im Rr. Udermunbe bes preuß. Rgbgte Stettin, babei ber A-sche See, fonft ub. 10,000 Morgen groß,

i. faft troden u. mit Colonie von 1100 Em. Ahlbeere (Bot.), Ribes nigrum, f. Ribes v. A-borsse, f. u. Borge.
Ahlden, 1) Amt im hannov. Furstenth.

Luneburg; 2) Marttfl. bafelbft mit Schloß (fonft Festung), bier faß die Gemahlin Ros nige Georg I. v. 1694-1726 gefangen.

Able (Techn., Mhlfpige), dunnes geras bes ob. etwas gebognes, rundes ob. ediges, frinig, frahlernes Stechwertzeug, jum Durch= ftechen bes Lebers, Papiers, ber Pappe, meift Behufe einer Raht. Entweber fist bie M. mits telft ber meffingnen Ublawinge in einem holgernen Befte, ob. fie haben, wenn man bas mit naben will, an bem ftumpfen Enbe ein Muge jum hindurchziehen eines Riemens, Fabens u.bgl. Die M.n ber Buchbinder (Deft= nabeln) find immer rund. Die U.n werben pon ben Ablenidmieben ob. in gewöhnl. Mefferfabriten von gutem Ctable verfertigt (Pr. u. Hm.) u. bann gefdliffen.

Ahlefeld (Charlotte Cophie Quife Wils-belmine v.), geb. v. Geebach, geb. 1781 gu Stabten bei Beimar, vermablte fich 1798 mit bem holftein. Gutsbefiger v. 2., u. lebte feitbem in Beimar u. im Bolfteinifden; for .: (jum Theil unter bem Ramen Glifa : beth Celbig) Darftellungen a. b. menfchl. Leben, Berl. 1799; Maria Duller, cbb. 1799; Bekanntichaft auf b. Reife, ebb. 1801; Liebe u. Entfagung, ebb. 1805, 2 Thle.; Therefe, Samb. 1806, 2 Thle.; Luife v. Mailand, Berl. 1807; bie Stieffohne, Altona 1810; Rlofterberuf, Riel 1812; Erna, Altona 1820;

ber Dobrentnabe, ebb. 1821; Gefammelte Ergablungen, Schleswig 1822; Felicitas, Berl. 1825; bie Rotette, Breel. 1826; Gebichte, Beimar 1826 u. a. m. (Dg.)

Ahl-el Kebli u. Ahl-el-Schemal, festwohnenbe Araberstamme in Gy-

rien.

Ahlem (oriental. Gefd.), f. Mum.

Ahlen, Stabt im Rr. Bedum bes preug. Rgebgt. Munfter an ber Berfe, 2600 Em. Ahlen, 1) (Petref.), f. u. Schiniten is. 2) fo v. w. Traubentirfcbaum. A - Kafer, f. u. Ufertafer. A-vogel, bei Den (allgem. RG.), Bunft ber Bogel (Dunns fonabler), megen bes Baus bes Conabels fo genannt; getheilt in Flatterer (bie meift bei Aufuchung ibrer Nabrung fluttetern ob. bupfen, ale Colibri, honigvögel, Zudervögel u. a.) u. Läufer bie an ben Baumen auf = u. ablaufen, als Baumlaus fer, Biebehopf, Mauertlette u. a.). (Wr.)

Ahlia (Ahalja, inb. Mnth.), Gats tin bes Baubama, in welche fich Inbra verliebte u. in ber Geftalt Gaubama's ibre Reize genoß, über bie Strafe beffelben, f.

Gaubama.

Ahlkirsche, fo v. w. Malfirfche. Ahlquist (Abraham), Propft ju Deland,

geb. baf. 1794; fdr.: Oelands historia och beskrifning, Ralmar 1822 ff., 2. 28b.; Bidrag till svenska kyrkans och riksdag. historia, Stodh. 1835.

Ahlshorn, f. u. Sollunber.

Ahlspitze, fo v. w. Ahle. Ahlum (oriental. Gefch.), f. Alum. Ahlwardt (Christ. Wilh.), geb. 1760

ju Greifewalbe, ftubirte ju Roftod, marb Rebrer an ber Stadtichule gu Demmin, bann Rector ju Untlam, 1797 1. Profeffor u. Rector am Gomu. ju Dibenburg, u. 1811 Prof. ber alten Literatur ju Greifemalbe; ft. 1830; burch gelungne metrifche Uebers fepungen bes Rallimados, Berl. 1794; Arios fto's Saturen 1794; Probe einer lleberfegung ber Lufiade von Camvens, ebb. 1795; bes Diffians, aus bem Galifchen, Lpg. 1811, 3 Bbe.; befaunt; gab auch ben Pinbar (Lpg. 1820), den Offian a. b. Gal. überf. (Eps. 1839-40, 3 Bbe.) beraus. (Dg.)

Ahlzwinge (Bucher.), f. u. Able. Ahm, 1) fov. w. Dbm; 2) (Ahming, Seem.), bas in guß eingetheilte Dag, mel-des fich an ben Seiten bes Bor = u. hinterfternes befindet, u. woran man fieht, wie tief bas Schiff im Baffer geht.

Ahmed u. Bufammenfegungen, fo v. w. Mdmeb.

Ahmedabad, Stabt, f. u. Gucovab. Ahmedi, f. turfifche Literatur s. Ahmednägur, Ctabt, fo v. w. Mus

rungabab. Ah- Medpur, f. u. Buhawalpur 1) b. Ahmen, Ahmer (Maft.), f. Db=

men, Dhmer. Ahmetha (a. Geogr.), fo v. w. Et:

Ab

p. m. Baferbirn.

Ahndung, 1) Beftrafung, Rachung, bab. etwas ahnden: 2) unrichtig fur Mbnung.

Ahne, 1) Rebenfluß ber Fulba, u. 2)

fonft nach por. benanntes Umt in Diebers Deffen, 4000 Ew.; 3) Flußchen in Diben-

Deffen, 4000 db.; A) gingden in Libensburg, fällt in ben Meerbusen Jabbe.

Ahnen, '1) Boreltern überhaupt, bes, aber '2) ablige Borsabren. Schofeit bem 14. Jabrb, war es um gewisse Borsabe, B. Mustachme in die geistl. Sifter u. aclige Mitterorben (als Domberrn ob. Stiftsfrauleins), Kammers berrnftellen u. anbre bobe Sofdargen, ches male auch Aufnahme in bie lanbicaftliche Ritterfchaft u. gewiffe Gerichtehofe, ju ers langen, nicht genug, bag man ben eignen Abel nachwies, fenbern man bedurfte hierzu auch eine gewiffe Anzahl A., die fammt = Lich ablig gewesen sein mußten. "In Deutsch= land verlangte man, baß eine gewiffe Uns gabl mannlicher fowohl, ale weiblicher Bors fahren ablig gewesen mare, in England, Spanien u. Frankreich genugte ber Rachs weis ber mannlichen M., ob. vielmehr es ge= nugte bort , baß ber Ablige wirflich ablig fei, u. nur im Abel ber Deinung mar ber Bors jug bee Abele mit vielen A. begrundet (vgl. Abel 10). 'In Deutschland wurden meift 16 M. verlangt, b. b., ber Ablige mußte, nach= weifen, baß famintliche Boreltern, bis ins 4. Blied, alfo nicht nur bie Eltern, fondern auch fammtliche Großeltern, fo wie auch fammt= liche Ur= u. Ururgroßaltern ablig waren. 2Bar bies nur bis ins 3. Glieb ber Fall, fo maren 8 A.n, bie ine 2., 4 A.n vorbanben, u. auch bies genügte bei mauchen Stiftern u. Dis-fen um Entritt zu finden. Molige Woreltern im 5. Gefchlecht geben 32, im 6. Glieb 64. A. boch find 16 Al. wohl das Meußerfte, mas man von M. verlangt, u. es wird wenig Familien geben u. gegeben haben, wo nicht irgend ein Matel bei fo viel A. vortame. (Die Bahl ber M. wird burch nebenftebenbe Abbilbung einer Uhnentafel anschaulicher werben.) 'Um biefe M. ju erhalten, murbe in ben abligen Befdlechtern bei Beirathen fehr auf bas Borhantenfein gleicher M. gehalten u. Dlißbeirathen mit burgerlichen Frauen ob. mit Frauen von weniger M., bef. von abligen Dlannern, auf bas außerfte gefdeut. Jest, wo es nur wenige Stifter u. Ritterorben mehr gibt, wo noch mit Strenge auf A. gehalten wird, u. wo man an vielen Bofen Rammers berentitel u. hobere Bofdargen Adligen von nur 4 ob. gar teinen M. gibt, ift man viel weniger ftreng hierbei geworben. Die Bichtigteit ber burch M. erlangten Ans fpruche hat ein eignes Ahnenrecht er= grugt, bas bie Rechtsanfprüche, welche burch ... erlangt werben u. bie Dittel, bie Mecht= beit ber M. ju untersuchen, jum Gegens ftand hat. 2 Lettres geschieht burch bie Rhe Universal. Lexifon. 2. Auft. 1.

Ah mon Dieu (fpr. A mong Dio), fo wenterberbe, ben Beweis, ben ein Abliger in manchen Fallen zu fuhren hat, bag er Anna Yanktons, Indianer, f. Stour. rechtmäßig abstamme. Sie ift von ber Abelbprobe gu unterschein, indem sie bas Borhanbenfein einer Reibe A. gu erweisen hat, mabrend jene nur beweißt, daß Jemand wirflich ablig ift. Die Uhnenprobe umfaßt ben Beweis ber Filiation, namlich bie Rachweifung ber firchlich. u. burgerlich. Rechtmäßigfeit ber Chen u. ber Perfonen, bie als verheirathet aufgeführt werben, auch ben Beweis ber wirflich ehelichen Abftam= mung bes bie Abelsprobe leiftenben, von ben genannten Perfonen von vaterl. u. mutterl. Ceite, u. endlich ben, baß jebe ba= bei betheiligte Perfon ein geborner Ebels mann war (probatio quo ad lus strum). Beweismittel find Urfunden (bef. Trau= u. Taufscheine, Auszüge aus ben Kirchenbuchern, Abelsbricfe, Auszüge aus Abelsmartifeln), Denkmäler (Wappen, Denksteine u. bgl.) u. eidliches Zeugniß von 2 ritterburtigen u. ftiftemaßigen abel. Per= fonen. Geftort wird bie Abelsprobe, wenn einer ber Perfonen, auf die fich berufen wird, nur burd Aboption, Legitimation ob. Abele= verleibung ben Abel erhielt. 10 Bur leichtern Ueberficht ber Ahnenprobe bienen bie Mhs nentafelu, Gefdlechtstafeln, auf benen eine bestimmte Ungahl ununterbrochen rechtmäßig auf einander folgender A. bargeftellt ift; fie find ungefahr wie folgt eingerichtet:

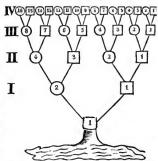

Solde Abnentafeln find jugleich aufwarte: fteigende Stammbaume, u. werden auch meift Stammbaume genannt. "Um einen neu gu Abelnben bef. Gunft ju beweifen, ers theilten ibm bie Raifer feit bem 15. Jahrh. oft gleich 4, 8 u. 16 M. mit (abelten feine Borfahren im Grabe); boch hat bies bei ben Adelsproben manche Wieberfpruche erfahs ren. Bgl. 3. G. Efter pratt. Unleit. 3. Ahs nenprobe, Fref. 1750.

Ahnenbilder (rem. Ant.), f. Ima-

18

Ahnungs-

Ahnungsvermögen, bas Bermögen bes Menfchen, von bem Butunftigen ein mehr ob. minder buntles Borgefühl (Abnung) ju haben. Geine Dloglichfeit ift, burch bie unter begunftigenben Umftanben, bei mans den Individuen mehr, bei andern weniger ob. gar nicht, am beutlichften in Comnams bulismus (vgl. thierifcher Magnetismus) hervortretende Fahigkeit bes Nervenfveftems, Dinge, bie außer bem Kreis ber finnt. Bahrnehmung liegen, ohne ber Ginne bagu ju bedürfen, mehr ob. minber beutlich ju empfinden, u. bezieht fich theile ale nieb = res M. nur auf finnl., dem Rorper angebenbe Greigniffe, theile ale bobres M. auf geiftige Gegenstande, auf Chidfale, auf eine hobere Belt. Benn bas erftre uns, fo wie ber Inftinct ber Thiere, als geheimnifvoller Bars ner u. Rathgeber hochit nuglid werben tann, bas zweite nicht felten gur Entbedung ber wichtigften Babrheiten bie erfte Beranlaf= fung gegeben hat, fo barf man bemfelben boch nur mit großer Borficht trauen, um nicht in Aber=u. Wahnglauben zu verfallen. (Su.)

Ahod (Ehud) , f. u. Bebraer ii. Ahoh (a. Geogr.), jubaijche Stadt, Geburtsort Balmans, eines tapfern Streis

tere unter David.

Ahola (hebr.), fo v. w. Dhola.

Aholiba (hebr.), fo v. w. Sholiba. Ahorn (acer), Baumgefdlecht, bas in mehrern Arten, bef. in NUmerita, boch auch in Afien u. im gemäßigten fubl. Europa vorfommt. 2 Arten: a) gemeiner 2. (groß: blattriger, weißer M., a. pseudoplatanus), immergruner, hochftammiger Baum, ber einige Buntert Jahre alt wirb. Ctamm boch u. bid, mit grauer blattriger jung gruner glatter Rinde, Slappigen, den Beins blattern abnlichen, oben buntels, unten graus grunen, fich einzeln einander gegenüberfte-benden Blattern, fruher traubenförmigen, langftieligen Bluthen, meift Zwitterbluthen, gebrudten, braungrauen, im Dct. reifens ben, mit glugeln verfebenen Camen, wirb 2 guß bid, 60 g. bod. Der gemeine 2. tomnit in jebem gemäßigten guten Balbe boben, bef. an gang ichattigen Banben, fort, ift in Deutschland fehr baufig u. vertragt ein ziemlich hartes Klima, er wirb meift unter Giden u. Buden, felten allein gefunden, tommt aber auf hobern Bergen als jene fort. Die Ctamme unter 40 3ab= ren folagen leicht wieber aus. Er wird im 80. Jahre als Stammholy, im 20. bis 30. als Ctangenholy gefchlagen. . Befact wird der gemeine Al. im Berbit od. Fruhjahr, u. babei nur 3 Boll bod, ob. noch weniger, mit Erbe bededt. b) Spigblattriger A. (Spig-A., Leue, a. platanoides), mit glatter u. gelblicher Rinde, fpigigern Blattern, mildigem, aus bem gerfdnittenen Blatt= ftiel hervorfliegendem Caft u. fefterm bolg als bei bem Bor., wird 150 Sabr alt, vertragt ein falteres Rlima; e) fleiner beut icher M. (fleinblattr. M., Daßholter = A.,

Felb: M., Beißeber, a. campestre), mit gelbbrauner, fehr aufgerifner Rinbe, wirb taum 30-40 f. hoch, alles anbre: Blatter, Came u. f. w. ift fleiner als bei ben anbern Arten; tragt icone neuen gefammte Ma-fern, wird uber 200 Jahr alt, u. eignet sich, abgehauen gut ausfallagend, bef, zu Nieder-holz, auch zu lebend. Beden. Der Eame liegt aft 12 Jahr in der Erde, bevor er aufgeht; 'd) efdenblattriger A. (Regunbo: M., a. Negundo), aus MMmerita, bod auch in Deutschland forttommend, aber felten in MDeutschland Fruchte tragent, 50 F. bod, 2 &. bid, nicht fehr gerabe, leicht bruchig, faft nur in fettem, naffen (felbft in ben leber= fdwemmungen ausgefesten) Boben forttoms menb, wachft febr fonell nach u. eignet fich baber, gang wie c) gezogen, jum Rieber-walb. "e) Buder M., i. b. Roch werben D A. rubrum u. g) A. pensylvani-cum, in Amerika beimifc, bei uns in Bolganlagen cultivirt. Alle Marten baben ein icon weißes, zwar nicht als Bauholz, aber befto mehr von Tifchlern, Stellmachern, Gewehischäftern, Instrumentenmadern ge-schäftes, zu Spielfachen, Löffeln u. bgl. tauglides Rugholz (A-holz). Das am feinsten refonirenbe ift bas von Dage bolber : M., bas jur Stellmacherarbeit von Epis-M. Bu feinen Tifdlerarbeiten bienen bie Dafern bes Dlagholber=A.s. Rontchen in Reuwied wußte ben Mafern burd Gins graben unter einen Schleifftein, weburch es von bem Abgange beffelben benegt wurde, ein bem Darmor taufdend ahnliches Mufehn ju geben. 10 Auch Buder (A-zücker, f.u. Buderahorn) läßt fich aus bem burch Anbohs ren gewonnenen Cafte aller Marten gewins nen, am beften aus dem Buder= u. Spip=M., boch wird diefer A. guder nur in Amerita in Großen gefertigt; bei une find ber Balber ju wenig, auch wurde bas Anbohren ben Baumen icaben. 11 Der Saft bient gegen ben Scharbod u. tann auch jur Bierbereis tung gebraucht werben.

Ahornberg (Geogr.), 7 vereinigte Dorfer im gandgericht Dof bee baier. Rr. Dber : Franten, worunter Delenis u. M. beren Burgemeifter u. Rath jahrlich ju M.

einmal verhaudeln.

Ahorne (Bot.), 72. naturl. Pflangen-familie Eprengels, Baume u. Straucher mit gegenüberftebenden Blattern, Flugelfrüchten. oft feblichlagenden Corollen, 5, auch 4 Relche u. Rrenentheile, 4-8 Ctaubfaben.

Abornmotte (300l.), f.u. Eulden3) c). Abornsäure, A-saft, A-salz, A-syrup, A-zücker, f. u. Aborn 4. Ahovai (a. Tourn.), ale Pflanzengatt.

aufgeg., jur Porbeere gehorig, gem. Schels lenbaum (Cerbera Ahoval, L.), in Brafis lien beimifcher Baum von ber Große eines Birnbaums, Sol; von Anoblauchegeruch u. bef. Rern ber Frucht giftig.

Ahr (3001.), fo v. w. Mar. Ahr, Blug, f. Mar.

Ahr-

Ahrwein, fo b. w. Aarwein. Ahra, 3. Cohn Benjamins.

Ahrberg, 1) fonft bifcoff. eichftabt. Dber = u. Pflegeamt zu beiben Seiten ber Alts mubl, Stammaut ber Schenten von M. im baier. Rr. Digranten; 2) Dartfl. im Lanbs gericht Berrieben, Colos, Bemufebau.

Ahremberg, fo v. w. Aremberg. Ahrenfels, Schloß, f. u. Sönningen. Ahrensböck, Fleden im Grzgth. Dols ftein (Danemart) auf ber Etrage von Lubed nach Plon; batte fonft Jungfrauenftift, fpas ter Rarthauferflofter u. Colof bes Bergogs D. Bolftein : Dlon; Amt (5600 Em.); gebort

jur Lanbichaft Bagrien.

Ahriman (Aberman, Parfism.), bas bofe Grundwefen in ber Religion 30= roaftere, nachft Ormugd (bem guten Pringip) aus Beruane Aferene berborgegangen, gefals len vom Guten u. mit feinen Geiftern (Dews) in ftetem Rampfe im 3. u. 4. Beltalter begriffen. Alles verunreinigte et mit bem tobtlichen Unflat (Samreb), tobtete den Urftier Abubab, verberbte alle aus bens felben hervorgegangnen Gemachfe u. Thiere. berführte bie erften Denfchen (Defdia u. Mefchiane) jum Bofen; im Beltbranbe, von ihm burch ben Rometen Gurgicher vers urfacht, ward er mit feinen Deme wieber ges reinigt u. mit Ormugb vereinigt, f. Parfismus :\_ 1. Ceine Mohnung bie unbegrengte Rinfterniß. Man bachte ihn mit langen Ochens (Lb.) feln, Armen, Rorper u. Bunge.

Ahrweiler, 1) Kreis impreug. Rgsby. Robleng, mit 29,000 Gw. Bier machft bef. ber Marwein; 2) Optftbt. bier, 2450 Em., Rars

berei u. Leberbereitung.

Ahne, Bluß, f. u. Lippe.

Ahtschise (Geogr.), for.w. Mchfchipfe. Alia. 1) eine nicht gan; bestimmte Urt Reh (Cervus pygargus) ob. 2) Antilope (Aptilope gutturosa).

Ahuandate, Indianer, f. Cherotefen. Ahultzotl, bis 1502 Ronig v. Dlexico, f. b. Geich. 10.

Ahumada (Den Mug. b' M. Marquis p. Amarillas), f. Amarillas.

Ahun (fpr. Abong, fonft Agedunum ob. Acitodunum), Ctabt im Bit. Gueret bes frang. Depart. Creufe, Colog, Leinwands weberei; 2000 Em.

Ahuru (Ubul = Raffem U.), Cobn 3f= fdite, Berricher v. Meanpt., f. b. (Geid.) ... 945 - 961.

Ahus, 1) (fpr. Dhue), Dorf, f. u. Chris flianftabt; 2) fo v. iv. Mahab.

Ahūta (ind. Rel.) , f. u. Braminen. Ahwahbewey, Indianer, f. Diffuris Gebiet.

Ahwas, Ahvaz (Egavifa), 1) Bes girt in ber perf. Prov. Kbufffan, an turt. Affen u. ben perf. Meerbufen grengend; 29. Sauprfadt bier, Restbug eines Geleg. 4200 Ew. In ber Nabe kunftl. Felfenboblen u. viele Ruinen aus ber Beit ber Caffaniben.

Bier noch: Enbian, Ctabt., 4000 arab. Em. Banbel; Gowan, Stadt., Refibeng eines Cheite, am perf. Meerbufen.

Ahwaz, Konig v. Perfien, f.b. Gefd. so. AT, 1) Doppelvocal, ben von ben germas nifden Sprachen nur bie gothifde u. neus hochbeutiche mit ber griech. u. eigentlich auch ber latein, gemein haben; in ben aus bem Griech. in bas Latein. u. Deutsche uberges nommnen Bortern wird ai gewöhnlich in a verwandelt, fo auch in unferm Univerfals worterbuch; 2) (arab.), f. u. Gi.

Al (a. Geogr.), 1) tananitifche Ronigsftabt, nahe bei Bethel, von Jofua erobert u. gerftort; gur Beit bes Jefaia bieß fie Miath. u. nach bem Eril murbe fie als Mja wieber

bevolffert. 2) Ctabt der Ammoniter. Al (norb. Myth.), 3werg. Al (300l.), f. u. Faulthier.

Alalon (a. Geogr.), fo v. w. Mjalon.

Ala-Mam - Sarai (turf.), fo v. w. Esti Carai, b. alte Gerail gu Conftantinopel. Alas (a. Gefd.), fo v. w. Mjar.

Ainsch - Jahin (Ben : Miafch : Bens Calem = al = Affibi , and Abubetr Chaa= bah), arab. Belehrter, von bem bie Dufels manner behaupteten, er habe ben Roran 24,000mal gelefen, u. feine Saut habe ge= leuchtet; ft. 709.

Albing (Geogr.), fo b. w. Abchaffen. Albling, Martifl. im Lbgrcht. Rofensheim, Rr. Db. Baiern, an ber Glon, 1400 Em.

Alblinger (3oh. Raspar), gegenwartig Rapellmeifter ju Dunden, gefchmadvoller Rirchencomponift, Gegner ber ital. Dobes mufit. Beniger gludlich war er mit feiner Oper Robrigo n. Eimene; for.: große Bra= pourarien fur bie Chechner.

Aicardo, 1) (Giovanni), geb. gu Euneo in Piem., Baumeifter in Genua, bas er mit vielen Palaften gierte; er ft. 1625 mit bem Bau ber großen Bafferleitung, welche gang Genna mit Baffer verforgt, bes fcaftigt, welche 2) (Jacopo), fein Conn, beenbigte; biefer, ebenfalls burch mehrere große Bauten bekannt, ft. 1650.

Aich, 1) Rame vieler Orte in Deftreich u. Stepermart; 2) Dorf mit Colofin Rarn= then; 3) einige Flugden in Burtemberg (jum Redar im Chivargwalbfr.) u. Baiern

(jur Donau); 4) Bab, f. u. Rempten 2). Aicha, 1) (MIt: Mi., Bohmifd M.), Stadt im bohm. Rreife Bunglau; babei ber Bafaltbamm (Teufelsmauer), 1 Stunde lang, 12 & boch, 12 Buß breit; 2) Bleden in Torol, im Rr. an der Erich (Pufterthal), 1000 Em., babei find gwis fchen Sterning u. Bopen ftarte, ben bortis gen Dag vertheibigenbe Forte (1833 begons nen) angelegt worden. Gie befteben aus einem oberen u. unteren gort u. wurden 1838 im August vom Raifer Ferbinand als vollenbet feierlich eingeweiht; 3) fo v. w. (Wr. u. Pr.) Michach.

Aichach. 1) Banbaericht im baier. Rr. Dber=Baiern, 7 D.DR., 19,000 @m.; 2) Ctabt 18 \*

hier, an ber Paar, Uhrmacherei, 1600 Ew.; Flackban; 2 Stunden davon bie Ruinen bes Stammhaufes v. Baiern, Wittelsbach, von Ludwig I., Perzog v. Baiern, zerftort.

Aichelberg, 1) Dorf im Landgericht Neuftadt an d. Aifc des baier. Ar. Mittels franken, Obstanlagen, 600 Ew.; 2) Dorf im Amte Schornborf bes wurtemb. Jaxts

Preifes, 700 Em.

Alchem, den Inhalt (die Alche) eines Maßes od. Gefäßes (Scheffel u. bgl.) nach einem gefesliden Maße (Vormaß) der stimmen u. dasselbe mit einem die Richtigselbe betundenden Zeichen verschen. Dab. Alchant, die Behörde, Alchart, die Behörde, Alchart, die Behörde dagu. Das dabei gewöhn lich Bergaben ist ein Refultat der Textosmetrie; meist eristiren dafür bestimmte Formeln, welche das Maß, der, dei irregularen Gefäßen, approximativ angeben. (Pr.)

Aichen (Geogr.), fo v. w. Aigen. Aichlingen (Geogr.), fo v. w. Els

dingen.

Archpfahl (Muhlenb.), ein bei Baffermiblen neben bem Fachbaume eingefoltagner, in dem Grunde fest verwahrter, mit einer in Bolle getheilten Tafel verfebn. Pfahl, nach bem die Bohe bes Fachbaums bestimmt wird.

Aichapate (Afpelt, Naichfpalt, Peter), geb. in der Mitte des 13. Jahrh. 31 Alghelt bei Arier, erst armer Schüler, wo er burch Singen auf der Erraße seinen Unserbalt erward; warde Leibargt des Ernasse beihelt, dann Domprops sin Praz se., darauf 1296 als Peter II. Bifchof zu Bassel, d. 1306 Erzhischof von Mainy, we er die Kaiserwahl Dennichs der Nickerwahl Dennichs der Nickerwahl Dennichs der Nickerwahl den von Mainy, we er die Kaiserwahl den nicht er bie Mahl auf Lessen Abe (1311) lente er die Mahl auf Leibarg der Nockerstellen Circlisteit, Errenge u. Sparfamsteit bezeich ein sein seinen seinen seinen seinen seinen feinen Paparater; es si. 1320. (Pr.)

Alehstüdt (Geogt.), fo v. w. Eichftabt. Alehstetten, 1) Martifleden im Unte Leutlich bes wurtemberg. Donaufreises, 700 Ew.; 2) fo v. w. Eichftetten.

Aid el Korban, A. Kebīr, A. Seghir (arab.), f. Musamm. Religion 11. Aidāk, Jufel, f. u. Agurtchindei. Aidan (fpr. aben), I) Sohn Gontrans,

Aidan (fpr. Aben), I) Sohn Gontrans, weifer König in Schottland, bezwang bie Cachjen u. Picten, ft. 606, f. Chottland (Gefch.) r. 2) St. A., geb. auf ber Jufel Inis Bregai in Irland. Bunberthater; ft. Anf. beb 7. Jabrh.

Aide (fr., fpr. ab), Beiftanb, Gehulfe. A. de camp (fpr. ab b' Cang), 1) Abs jutant, bef. 2) bei einem General.

Aidelus (a. Spr.), Abtheilung b. Pflangengattung Beronica.

Aide major (fpr. ab mafchor), in frang. Dienften Regimentsabjutant.

Aidenbach, Martifl., f. Bilshofen. Aiderbeitzan, fov. w. Aberbeibichan. Aides (Myth.) fo v. w. habes. Aides (fr., fpr. ab), 1) Bulfen; 2) Bulfegelber, eine Art Steuer in Frankreich, fpater 3) Trankfteuer, in ber Revolution nit ben Droits reunis vereinigt.

Aide toī et le ciel t'aidera (fr., fpr. ad toa e le Biell t'abera, Befch.), Befell= fchaft bes legalen Biberftanbes, bie fich burch bie Doctrinare Dubois, Remufat, Buiffard, fast fammtl. Rebacteure des Globe (auf beffen Bureaur auch ihre Sigungen maren), i. 3. 1824 grundete. Biele Mitglieber fruberer geheimer politifder Berbinbungen traten ju ber Befellicaft, um ben Gewaltschritten, bie man ben ben Bourbone gramobnte, wiberftehn gu tonnen. Indeffen bielt fie fich immer in ben Schranten ber Dagis gung, bis 1828 unter bem Borfis Dbilon Barrote bie bieberigen Baupter in einer wichtigen Frage überftimmt wurden, u. Die Befellichaft befchloß, baß jedem freifteben folle, auszutreten, ber Befellichaft aber ihre Sipungen gu halten, tvo fie wolle. Die Res bacteure bee Globe traten nun aus. Die Ges fellichaft gab tury vor ber Julirevolution ben 221 Deputirten, die fich fraftvoll gegen bie Regierung benommen hatten, ein Banquet, u. gab bei biefer Gelegenheit ein Glaubensbetenntniß ihrer politifchen Unfichten. Muf bie nachmaligen Bablen ber Bauptftabt batte fie ben wefentlichften Ginfluß. Gie u. ibre bas maligen Baupter Thiere, Dignet u. a. biel= ten (wie in England 1688 bie Bertreibung ber Stuarts) fo 1830 bic Bertreibung ber Bour= bone für unvermeiblich, fie wireten auch im Stillen für bas Saus Drleans. Damale biente ihnen ber Rational jum Organ. Geit ber Julirevolution find bie Baupter ber Gefell= fcaft Minifter geworden, tiefelbe verlor bas ber viel u. lofte fich nach u. nach auf. (Pr.,

Aidia (A. Lour.). Pflanzengattung aus ber naturl. Familie ber Geisblattgewachfe, Lonicerea- Behnb., Caprifolien Spr. gur 2. Ords., ver 3. Al. L. gehörig. Art: a. co-

chinchinensis.

Aidin, fonft Sanbichatat im fubweftl. Theil bee Gjalete Anaboli, Spiftbt. Tiria am Kuticut Meinber, Mofchen, Sanbel, angebl. 20,000 Ev. Aidindschik (Reinsenbel.)

Mibin), f. Diftrict Karaffi.

Audoneus, 1) (ber Unsfatbare, Muth.), or. w. Putc. 2, König ber Wolosfreit Epieros, entfubrte bie Perfethone (Proferpina) in Sicilien u. als ihn Pirithoos u. Thefeus biefelbe entreißen wollten, töbtete er ben Ersfern burch feinen Dund Eerberus, u. nahm Lethern gefangen, bie ihn heratles befreite.

Aidos, 1) Fleden in bem Sanbichat Sistiffria bes turt. Glatet Rumili, warme Baber, 1900 Saufer, von Bulgaren bewohnt. 1829 b. 23. Juni von ben Ruffen mit Sturm genommen. In ber Nahe ber Pag Nabrt Berbenb. 2) Berg, Conftantinopel gegensüber, mit Muinen eines byzant. Schloffes.

Āīdes (gr., Mhth.), fo v. w. Pudicitia. Āīdus (St.), fo v. w. Atban 2). Āīgel (Bool.), fo v. w. Reiher.

Aïgel-

Algelbeere, fo D. w. heibelbeere. Algen, 1) Dorf im Saljachtreife bei ber State Salfburg, mit Solof, (conem Part u. Bab; 2) Biele Ortfchaften in Deftreich

u. Stepermart.

Äigle (Geogr., fpr. Agl), 1) so v. m. 3gel (Geogr.). 2) District im Schweizers canton Waabt, am Genfersce, 10,000 Ew., darin das einzige, jädrtich 15,000 Er. liefernde Salzwert der Schweiz, besten Bradistrauser ju A., Ber n. Roche sind. 3) (Aclen), bei den Römern (Aquilega od. ad Aquilan), Opis ort bestielben, Rieden mit Schieß, Hagier aus schwarzem Marmer, 1800 Ew., sons Hoptot best 3) Go uv erne ments A., aus 9 Kirchesielben, welches die Schweiz 1476 im durgundischen, welches die Schweiz 1476 im durgundischen, kelches im Bzk. Wortagne des franz. Dep. Drne, fertigt Nadeln, Dradt, Leinwand, Papier, Edect; 1000 Ew. 6) (En. Dradt, der Wert, Werzeler, Lever; 1000 Ew. 6) (En. Dradt, der Werzeler, 2007, Marschieller), Wr.)

Arglefin (fpr. Aglfeng), f. Schellfich is. Argleville (fpr. Aglwill, Eaglesville), Colonie in der Graffc. Marengo des Staates Alabama, bom General Lallemand, burch aus Texas vertriebne Colonisten u. frang.

Ausgewanderte 1818 gegranbet.

Aignan (Ct.), 1) Bifd. v. Orleans, f. Agnanus. 2) (fpr. Anjang, François Bos norat be Beauvilliers), norat de Beauvilliers), geb. 1607; vertheibigte mahrend Lubwige XIV. Minders jahrigteit bie Cache beffelben, eroberte Bours ges u. unterwarf ihm Berry; Ludwig XIV. uberließ majorenn ibm bas Gouvernement Touraine u. erhob 1663 bie ihm gehörige Braffcaft St. Mignan jum Bergogthum u. jur Pairie. Er ft. als Gouverneur von Bas pre be Grace 1687. 3) (Paul be Beaus villere, Berg. v. St. A.), Cohn bee Bor., geb. 1648 ju Gt. Aignan; Inftructor bee Ron. Philipp V. von Spanien; ward Grand von Spanien, ft. 1714. 4) (Etienne), geb. 1773 ju Beaugency, erft Procureur syndic, mahrend ber Schredenegeit verhafs tet, bann 1808 hoffecretar im Dep. ber ausw. Angelegenbeiten; ft. ju Paris 1824, überfeste Dopes Essay on criticism, ben Vicar of Wakefield u. metr. bie Ilias u. Donffee, for. einige Trauerfpiele: Brune-haut u. la mort de Louis XVI.; ferner: le jury; de l'état des Protestans en France depuis le XV siècle jusqu' à nos jours, Par. 1818; les coups d'état u. g. m. (Pr. u. Dg.)

Algnan, St. (fpr. Anjang), Infel, f.

u. Louifiabe.

Aignant, St., Stadt, f. u. Blois. Aigrefin (Bool., fpr. Agrfeng), fo v. w. Aiglefin.

Aigrette (300l., fpr. Agrett), 1) fo v. w. gem. Meertage, f. Matat a); 2) fo v. w. Silberbufchreiher, großer u. kleiner; 3) fo v. w. Reiberbufch.

Algretten (fr., fpr. Agr...), 1) bie weis Ben Reiherfedern, f. Reiherbusch; 2) ein Dias mantschmud, diesen zu halten.

Aigreur (fr., fpr. agror), 1) Gaure, 2)

Erbittrung, 3) Berftimmung, Mißhelligfeit; bab. aigriren, verfauern, erbittern.

Aigue (Egue, fpr. Mg), mehrere Flugchen in ber frangofifden Schweig.

Aiguebelle (Aiguesbelles, fpr. Ags bell, sonft: Aqua Pulchra, Geogr.), fabl in der savos, Prov. Chambern am Arco, stare Lucllen (aquae bellae), Paß; Ruinen bes Schoffes Charbonière, Seidenbereitungen, Weinbau, 900 En.

Aigue - Perse (fpr. Ag Perf), Ctabt im Bgt. Riom bes frang. Dep. Pun be Dome, Mineralquellen, 3200 Ew. Geburtsort v. Mi-

del be l'Bopital.

Āīgues - bonnes (fpr. Agbonn), Dorf im Bgt. Dieron bes frang. Dep. UntersPppes nach, im Thale Offau, Mineralquellen, 900 Ep.

Algues-chaudes (fpr. Ag fcobb, eaux chaudes, sonst Aquae calidae). Dorf, 1000 Ew., 4 worme salinische Schwefelquelsien, von 22 bis 38° R., eine kalte (Quelle von Mainville) u. Badcanstatten.

Aigues-mortes (fpr. Ag mort, sonst Aquae Mortuae), Etadt u. kleine Zestung im Byl. Nismes bes frang. Dep. Gard, in Sumpsen, durch die ein Kanal gegogen ist, 2700 Ew. Der verschüttete Hasen, in dem Ludwig IX. ich nach Aunis u. Negypten einschiffte, ist 2 Meilen entstent; hier 1538 Besuch Karls V. bei Frang I., wodurch der Grund zu ihrer Verschung gelegt ward,

Aiguillat (fpr. Agiljat), fo v. w.

Dornhan.

Alguille (fr., fpr. Aguij), 1) Nabel, bef. Rahnabel; bab. alguilliren, ben Staar fieden. 2) (Beogr.), fo v. w. Bergfpige; bie hierber gebor. Namen f. u. ben hauptnamen.

Alguillon (fpr. Agilljon, fonft Acilia), Stabt u. Schloß im Bit. Agen bes frang. Dep. Lot u. Garonne, Schloß, Hanbel, 3000 Ew., gab bem Ber 20gt hum A. ben Namen.

Aiguillon, 1) (Marie Mabelaine be Bignerob, Ducheffe b'A.), geb. um 1600, Tochter von Rene be Bignerob u. ber Schwefter bes Carbinal Richelieu, Françoife Dupleffis, warb burd ihren Dheim Dame d'adour ber Ronigin Marie Mebicis, beiras thete Antoine bu Roure be Combalet, warb bald Bitweu. in ben Streitigfeiten Richelieus mit ber Ronigin Mutter von biefer vom Sofe fortgefdidt, ja ber bag von Maria Medicis ging fo weit, baß fie fie in Paris aufheben lafs fen wollte. Als Frau von hohem Ginne genoß fie bas gange Bertrauen ihres Dheims u. auch bie Buneigung Ludwige XIII. Rachbem eine Beirath mit bem Grafen b. Soiffons (Entel bes Pringen Conbe) u. eine anbre mit bem Cars binal v. Lothringen miglungen mar, taufte Richelieu 1638 feiner Richte bas Bergogthum Miguillon, aber nach feinem Tobe 1642 mibs mete fie fich gang ber Frommigteit u. Bobls thatigfeit u. ft. 1675. thatigfeit u. ft. 1675. Ihre Erbin mar ihre Schwefter Therefe Bignerod u. bann ihr Reffe: 2) (Arnaub Bignerod Duplef= fis Ridelieu, Duc be Ct. A.), an bem bofe

Lubwi ge XV. befindlich, foidte ibn biefer gur Arme e nach Stalien, weil ibn feine Dlaitreffe, bie Bergogin v. Chateaurrour liebte, bier marb er beim Angriff auf Chateau Dauphin permimbet, marb bann Gouverneur v. Els faß u. Commanbirenber in Bretagne, bier gelang es ihm 1658 eine Landung ber Bris fen bei Ct. Caft jurudgufchlagen, wobet fich aber 21. in eine Duble vertroch. Er verlor beshalb bie Achtung feiner Untergebs nen u. gerieth mit bem Parlament ber Bretagne in einen argerlichen Streit, in bem er Anfange zwar obfiegte, ber fpater aber, ale bem Dlinifter Choifeul feindlich, mit feiner Entfepung enbete; ja er follte von bem Pars lament bon Paris eben verurtheilt werben, als ein tonigl. Dachtfprud, burch bie Dubarry erfdlichen, bie Cache niederfdlug. Er murbe nach Choifeule Stury, an bem er febr gears beite , 1771 felbft Minifler ber ausm. Anges legen beiten. Als folder wußte er gar nichts von bem, was fich an fremben hofen ereignete, u. bie 2. Theilung Polens gefcah, ohne baß er bas Minbefte baven erfuhr, ba ber Befanbte in Bien, Roban, fich ganglich taufden lief. Er erflart e fich überbieß gegen bie oftr. Alliance u. fdwadte auch ben Kamilientractat mit Gpas nien. Rury vor Lubwigs XV. Tobe wurbe er noch Rriegeminifter, nach bemfelben 1775 vers lor er aber feine Dinifterien u. warb pom Dofe verbannt; er ft. 1782. Er for.: Recueil des pièces choisies, Ancona (Paris) 1735, 4; Suite de la nouvelle Cyropédie, 1728. 3) (Armand Bignerob Duplefe fis Richelieu, Duc b'al.), Cohn bes Bor., Mitglied ber Reicheverfammlung von 1789, Deput irter bes Abels von Agen, erbitterter Begner Lubwige XVI. u. Aufheber bes Berg. p. Drleans, forberte in ber nachtl. Cipung v. 4. Mug . ben Abel mit jur Entfagung ber Pris villegien auf, übernahm 1792 Guftine's Ars mee=Commando, emigrirte jeboch balb u. ft. 1800 ju Samburg, ale er eben aus ber Emis

grantenliste geftrichen werden sollte. (Pr.) Argulf (E.), geb. zu Wieis 630, Benes beiteiner, später Abr zu Fleury sur Voire, wos bin er 655 die Gebeine des h. Benedict von Aurssa drachte, feitschlig Wet. Gowner. Seine frenze Klosterzucht bewog die Wönche Columbus u. Arkadius, sich seiner u. seiner Anbänger 673 zu bemächtigen. An Augen u. Bunge verstimmmelt, wurden sie nach Capraria geschäfft u. 675 in Corsica umgebracht.

ria geschafft u. 675 in Corlica umgebracht.

Algurandis (fpr. Agurangbi, Geegr.),
f. u. Chatre, e.

Alfana, Ctabt in Arabien, Geburteort bes Baheb.

Alfecke wetsehera, ber hammer, u. A. dauge, ber Bogen bes Liermes, f. u. Lapp fanbifche Religion 2.

Alkin (pr. Ehlin, 1) (30hn), geb. ju Parmouth 1716, anfange Arzt, pater Literation, dyr. iber Medicin: Essay on several subjects of surgery, 20nd. 1741; Thoughts on hospitals, ebb. 1711; A manual of materia medica, ebb. 1785; par peraneg, bed Monthly

Magazine u. bed Annual review; fch. Miscellaneous piecea, Lond. 1773. 12. beutsch Altents. 177; Ueber d. Annuend. d. Naturgesch. auf die Dichthunk, beutsch von E. d. Schmitt, Ep. 1779; Die Wende zu Haus, Lond. 1773. —76, 6 Bde., 12; Briefe eines Waters an sein ein Sohn üb. versch. Gegenstände ber Liter: u. bes Lebens, ebb. 1796—1800, 2 Bde.; Die Kunst bes Lebens, ebb. 1896; auch gab er eine General-Birgraphie beraus. B) (Arthur). Sohn bes Bor., Naturschier, uben, Denom Reisen in Arghyten ins Englische, schr. Zageb. einer Weise in Wales u. d. Stropphire, Lond. 1797; ein Erricon ber Ebennie u. Winteral., ebb. 1809, 2 Able., ABde.; arbeitete viel mit 3)(Karl Nog uf an), seinem Bruber. (Pr.)

Alkman (Billiam, fpr. Atmen), geb. ju Cairnen in Schottlanb 1662, Maler, reifte nad Italien u. ft. 1731 ju London.

Alla (Allah, Aelana), Stadt am arab. Meerb. im petraifd. Arabien, j. meift Ruine. Allah (Eilah, arab. Sagengefd.), f. u. Gloth.

Allanthein (a. Desf.), Pfanjengatting aus der nat. Ham. der Rautengevächle, Rutariae-Zanthoxyleae Rechnd., Terebinthaceen Hernessen, jur Poliyaamie, Mondele L., gehörig. Arten: Baume a. glandulosa in China, a. excelsa in Oftindien beim., a. integrifolia.

Alle (engl., fpr. Al), fo v. w. Ale. Allektes Olmack, Festtagegotter, f. u. Lapplantifde Religion .

Allerons (fpr. Al'rong, fr., Kriegow), fleine Außenwerte von Marchi 1598 in Graben angebracht; nicht gewöhnlich geworden. Allen (fr., (pr. Al), I) Flügel, bef. D) bie

Ailes (fr., fpr. 21), 1) Flugel, bef. 2) bie langen Seiten von hornwerten u. bgl. Allesbury (fpr. Chleberi), fo v. w.

Alles de pigeon (ft., fpr. Ael d' pi-(dong), Il Laubenflügel, 2) alimbifde frijur aus ben Zeiten Lubwigk XV., bestand in Z großen u. leichten boupirten Loden, ju beiben Seiten bes Kopfe; 3) (Anngl.), tomifches Pas, jest seiten mehr angewenbet.

Allhaud, I) (I can A., Bar. de Chaclet, fpr. Also), Mundarşt in der Puropene. Erfinder de All id au h fid en Pulse es (aus Ernnberde All id au h fid en Pulse es (aus Ernnberde All id au h fid en Pulse es (aus Ernnbernd), das als privilegirtes Gescheims. Universalmittel ungebuhrt. Muf erlangte u. universalmittel ungebuhrt. Muf erlangte u. universalmittel ungebuhrt. Muf erlangte u. universalmittel ungebuhrt. Just erlangte u. universalen All is aus Gestard), de Bor. Coon, chemal urg, ft. un Paris 1800, gab in der martifchreierichen Meileeine universalle v. Europiels 1160–64. Sude. 12. übers. Ernoße. 1164–68. 3 Bde., eine Menge Briefe gebeilter Kranken durch das Pulper seines Baters beraus. Me. u. Pr.)

Äille (fpr. Aij), Stadt, fo v. w. Aglic. Ailly (ipr. Aij), A. de Alllaco, Pester), geb. zu Compregnander Dife 1330, ward Prediger, 1884 Prof. der Abeel. im navarr. Gellegium, 1839 Annglet der Univert, zu Partis, Beichtvater des Kon., 1398 Bischof von

Cams

Cambran, burch feine Diffion gu Benes bict XIII. (1394) marb berfelbe wieber als legitimer Papft anertannt. Unter Bonifas cius IX. murbe er 1410 Carbinal u. als Legat in Deutschland gebraucht. Auf bem Concil u Difa war er mit Gerfon Saupt ber bie Gebrechen ber Rirche reformiren wollenben Partei. Er wirtte bier u. auf bem Concil von Coftnis viel gur Bieberherftel= lung bes Rirchenfriebens; ft. als Legat Martine V. 1425. Schr. u. a: Commentar ju P. Lombarbus Magister sententiarum Strafb. 1490.

Ailred (Gefd.), fo v. w. Ethelreb. Ailsa (fpr. alfa), gelfen an ber Rufte ber fcott. Graffd. Apr im Frith of Elnde, 945 F.

hoch, m. Thurm. Allsjar, fov. w. Rieljar. Alla (fpr. Alju), Infel, f. u. Mulgraves

Infeln.

Ailūrus (300l.), fo v. w. Panba. Ailze (Geogr.), fo v. w. Milfa.

Aimable (fr., fpr. amab'l), 1) liebens:

murbig; 2) Ctuger.

Almak (Geogr.), f. u. Derbet. Aimak, (Tiis), Bausgopen, ben bie Za=

taren in Roth u. Krantheiten fleine Thiere, Belle, Bleifd u. bgl. opfern. Aimam (turt.), fo v. w. Mia Mam.

Aimant (fr., fpr. Amang), Dagnet; baber: aimantiren, mit Magnet bes ftreiden.

Aimar, fo v. w. Emmerich, vgl. Anmar.

Almara (Geogr.), f. Eugeo. Aimarques (fpr. amart), Stadt, fo

b. w. Anmargues.

Almar Vernay (Jacques), Bauerin Ct. Beran, Enbe bes 17. Jahrh. burch bie Bunichelruthe betannt, womit er Baffer= quellen u. Metalle, fo wie geftobine Cachen auffuchte; vgl. Bunfchelruthe u. Rhabbos

Aimboures (Geogr.), fo v. w. Boto: cuben.

AIme, Ctabt in ber favoy. Prov. Zas

rantaife, 1000 Ew.

Aimery (fpr. Ahm'ri), and Pavia 1348 Capitan u. Gouverneur ju Calais, bie Fran= ofen boten ibm 20,000 Ducaten fur bie Uebergabe von Calais, er berichtete bies bem Ronig, ber ibm ju Gulfe tam ; fpater von ben Frangofen ermorbet.

Aimo, bei ben Lappen Aufenthaltsort ber Ceelen ber Berftorbnen, f. Lapplandifche

Religion e.

Aimon, 1) (Sagengefch.), fo v. w. Sais mon. 2) (Pampbile Leopold Frans cois), geb. 1779 Ju Lisle im Depart. Baus clufc, feit dem 17. Jahre Componift u. Ders auffeber ber Dufitalien am Theater ju Dars feille, einer ber fruchtbarften Componiften, bef. in Quartetten u. Quintetten, oft nicht gang originell, aber felbftftanbig nachbilbend. Aimoutiers (fpr. amutie), f. u. Lis

moges 1).

Ain (arab., fpr. Gin), Auge, Quelle; haufig in Ortenamen bes Driente, j. B. A. ofd Chems, Connenquelle, fo v. m. Be=

Ain (a. Geogr.), 1) Statt in Palaftina, jum Ctamme Juba, bann ju bem Ct. Gi= meon, julest ben Leviten geb.; 2) Quelle bes Jordan bei Paneas.

Aim (fpr. Ang), 1) Fluß in Frantreich, fos rellenreich, entfpr. auf bem Jura, fallt in bie Rhone; 2) Depart. in Frankreich, Theil bes ehemal. Burgund, zwifch. Cavonen, Schweig, Rhone, Jura, Jere, Saone, Loire, 103 D.M., oftl. gebirgig (Jura), westl. ebner, Fluffe: Rhone (mit ber Min), Caone (mit Begle, Benfoufe) u. a., fruchtbar an Ge= treibe, Bein u. a.; 347,000 Ew.; 5 Bite .: Bourg, Rantua, Ger, Bellen, Trevour, Sauptft. Bourg en Breffe.

Aina (Geogr.), fo v. w. Aegina 3). Ainabachti (Geogr.), fo v. w. Le= panto. Aincarya, fo v. w. Anagarbes. Aindling, Marttfleden im Pharcht. Mich= ach bes baier. Rr. Db. Baiern, 600 Em.

Aindschi Solvman, boon, Chrift, bon ben Turten geraubt u. im Baufe Riu= perlis erzogen, wurde 1685 Gerastier u. folug bie Polen unter Jablonoweti, fturgte ben Großweffir Rara 3brahim, ber ihm ent= gegen mar, mar aber felbft beim Entfas von Dfen; nach mehreren verlornen Coladiten mußte er 1688 por einer Emporung feiner Beere ju Muhammed IV. flüchten, Die Uns zufriednen rückten ihm nach, u. obschon dies jer ihn Unfange ju fougen verfprach, mußte er bod bald M.s Ropf ben Ungufriebnen ents gegen fdiden, aber bod ward Dluhammed IV. entfest, f. Turtei (Befch.) 11.

Aine, Fluß, fo v. w. Miene. Aine-chane, f. u. Jefahan 2). Ainegol (Spies gelfee), Rame mebrerer Ceen n. Stabte in Rlein-Afien. Ain el Madi (A. el Madhi, A-Maadi), Stabt in ber Prov. Tittern bes afrit. Reiches Algier; 3000 Em.; erhielt im algier. Rriege befondre Bichtig= feit, inbem Abbel = Raber es 1838 gweimal erfolglos belagerte, f. Algier (Befd.) 19. Dabei bas Bebirg Amur (Dichebel A.), von 25,000 Arabern bewohnt. Ain el Salah, Stadt, f. u. Dafe 1) e). Ain-Ettlizar (Brunnen ber Raufleute), Schlof auf bem Tabor in Palaftina.

Ainmiller (Marim. Eman.), geb. 1807, ftubirte in ber Dunchener Runftatabemie, ward Decorateur in ber bort. Porcellanmas nufactur, u. ging jur (Glasmalerei über, worin er Bergugliches liefert; bef. gefchidt in altbeutiden Drnamenten. Gemalbe: im Regensb. Dom, in der Dunden. Mufirche.

Ainod (Cotesta), herrichaft u. Colos (Alt = A.) im illyr. Rr. Reuftabtl; 6faches Edo.

Aines (gr.), fo v. w. Fabel. Aines, 1) Stammvelt auf den nordlich von Japan liegenden Infeln, ben Rurilen verwandt, gaftfrei, gutmuthig; faft fcmarg. Daar, lebt von Gifcherei; 2) f.u. Cephalonia. Ains (fpr. Ange), Bluß, fo v. w. Min. Ain-

Ainna. Billa, ber Subbelegat. Suesca bes fpan. Königreichs Aragon, fonft Sauptort bes Fürstenth. Sobrarve u. Residenz der Könige von Aragon, Schlofruinen; 800 Em.

Ain - Scharin, Dorf bei Jerufalem, pon Pilgern oft besucht, an der Rufte, beffen Rirche an der Stelle bes Saufes bes Jadarias u. ber Elifabeth fteben foll.

Ain Schemes (Geogr.), f. u. Ain 3).
Ainslie (fpr. Innel), 1) (Nobert),
gegen das Ende des vor. Zahrd., engl. Gefandter in Conflantinopel, del, derüdmt durch
die von ihm u. in Auftrag von Ecfini veranstaltete Medaillensammlung (Ainslische Sämmlung), die Ecfini aussüher Airst deim des des des
der Airst deim Etab der engl. sosiind. Armee
in Madrad; schr.: Materia medlen of Hindostan, Lond. 1826, 2 Bee, Z. Auss. (Lb. u. He.)
Ainsworth (pr. Indusor), 1 (dars

Ainsworth (fpr. Adnsword), 1) (8 ars. vp), gelebrte Brite, mit Fran Johnson Johnson Haupt ber Brownisken (Independenten), wandere mit biesem nach holland aus, entsweite sich aber mit ihm u. trennte sich mit seiner Gemeinde zu Amsterdam von ihm sp. das, um 1630s (spd. (engl.): über die Süder Wosse, 7 n. U. 1639, 50. 2) (80 bert), geb. zu Woodgaste bei Wandsester 1660, Edwickere zu Wosse, 10 n. spierz zu Vendon, sp. die 1748s; (br.: Thesaurus Jing lat. 20nd. 1736, 2 Bde., 4. n. U. 1784. (Pr.) Anntah (Undold), 2) umabhangiges Wussen

Aintab (Andab), 1) unabhängiges Musfelimit in Sprien; 2) (fouft: Antiochia ad Taurum), Sauptst. barin, Schloß, 5 Moschen, 2000 Ew. bar., Muhammedaner, Armenier, Griechen; Sandel mit Leber, Zeugen.

Ainu (Geogr.), fo v. w. Ainos. Ain-

Aion Patas (fluthifd), fo v. w. Man= nertobterinnen, f. u. Amagonen.

Alonen (a. Audl.), als felbstitandig aufgegebne, in ihrer Urt a. guinnensis ju Laurus als Laur. hexandra gezogne Pianzengattung.

Alpathie (v. gr., Meb.), 1) immermabrenbes Leiben, als Zeichen ber relativen Befunbheit; 2) unheilbare Krantheit.

Alphanes (a. Humb. et Bonpl.), Pflangengattung ju ber Fam. ber Palinen, 6. Kl. L. gehörige Arten: a. aculeata, a. praga, in Samerita beimifc.

Afpil. Trant ber Brafilier, aus einer Burzel (Aipi matareta). Diefe wird lein gefdnitten, von Beibern gefaut, in ein Gefäß gefpieen, dann mit Baffer übers goffen u., nachdem sie gegobren, als ein guster Trant genossen. Auch auf Nutahiwa ges wöhnlich.

Arpolis (a. Geogr.), Stadt in Baby=

Ale (fr., fpr. abr), 1) Luft, Wind; 2) Stand ber Sade; 3) Anfehen, Miene; 4) Benehmen, Ton; 5) Art, Geschmad; 6) Lieb, Sangweife.

Air (fpr. Ahr), Shire, fo v. m. Mpr.

Aira (a. L., Schmelen), Pflanzengatetung aus der Fam. der Gräfer, Festucaceae Rehnb., Woenacen Spr., zur 3. Riest 2. Ordn. L. geb. Wit den Abbeilungen: Koeleria Pers., Deschampla P. B., Avenaria, Avenaira (beide von Audern zu Avena gestechnet), Corynephorus P. B., Thyrsochloe. Atten zahlerich, meil Futterfräher jutterfräher.

Airaguen (fpr. arag), Fleden im Bgt. Tarascon bes Dep. Rhonemundung, 2600 Em. Bier ber Bein Clairette b'Airaques.

Airapsis (a. P. Beanv., Dec.), Pflans gengattung aus ber Familie ber Grafer, von Aira taum unterfchieden.

Airaput (Fravat, ind. Myth.), der weiße Elephant des Judra, auf bem das gange Kirmament rubet. Bei der Umbrebung des Berges Mandar, als man den Amrita bereiten wollte, sieg er unter andern Wesen aus dem Ocean betvor.

Airan, Reper im 4. Jahrh., leugnete bie Gleichheit bes b. Geiftes mit bem Barter u. Sobne beshalb mit feinen Anbangern (Airaner, Airaniften) vom Papfte Liberius verbammt.

Arnult (Pierre, fpr. Arolt), fo v. m.

Alravata (ind. Moth.) for, w. Miraput. Airbank, (pr. abrbank, b. i. Luftbank), um bas Jabr 1750 in Schottland mittelft Actien errichtet, gab Unterstügung zu großen Unternehmungen, bie langfam u. spat rentirten, z. B. zu Bobenverbefferungen. Obzleich bie A. einen großen Erebt baburch bie Actieninaber ihr fammeliches Grundeigenthum zur Oppother für die Berpflichtungen ber Bank einfegten, so gere fiel sie obs bald wieder. Bgl. Banken. (Pr.)

Airds (fpr. Abros), Bezirk, f. u. Cumber=

land (Reu = @ Bales e). Aire, 1) (fpr. ar, fonft Aeria), Teftung mit 8 irregularen u. fleinen Baftions u. ber gem. Mußenwerte von bem Chev. be Bille erbaut, von Spatern verftartt, im Bgt. Gt. Omer bes frang. Dep. Pas de Calais, Bolls u. Baumwollfabriten, 9000 @w. ; Geburtsort des Mallebranche. 2) (Befd.). A. ward im 9. Jahrh. gebaut u. geborte ju Flandern, 1641 ward M. von den Frang. unt. bem Darquis v. Mellerane erobert, von ben Spaniern aber wieder genommen, 1676 aber von dem Dlar= ichall v. humieres jurud erobert. In bem Frieden v. Rymwegen, 1710, warb es von ben Raiferl. genommen, im Frieden v. Baden aber an Frankreich jurudgegeben. 3) Ctabt, f. u. Cever 1). 4) Bluß, f. u. Dufe 1). (Pr.) Airochlon (a. Lk.), Pflanzengattung

aus ber Fam. ber Grafer in ibrer Art a. cristata ju Aira als Aira cristata gezogen. Airolo, Dorf am St. Gottbarb in Reffin, Spital u. Sauerbrunnen; 900 Ev. hier Gefecht 1799 gwifden ben Frangofen

u, ben fiegenden Ruffen unter Suwarow. Alfopsis (Bot.), fo v. w. Airapfis. Arvault (fpr. arwol, fonft: Aravallis), Fleden, 2100 Ew., f. u. Partbenay.

A15

Ala (Duf.), ber burch ein Rreug erhöhte Ton a.

Aina (gr., Myth.), fo v. w. Mora. Aisance (fr., fpr. afange), 1) Unges zwungenheit; 2) Behaglichteit; 3) Bohls

jwungenheit; 2) Behaglichteit; 3) 2Bohl:

Aisch, Fluß im baier. Rr. Mittelfransten, entfpr. bei Bindebeim, fallt im Rr. Db. Franten in bie Rednis.

Aineham (Avefda fipr. Aiffdoh), auch Nabija [Prophetin] Ehumeirah [b. i. die Wothide], n. Ein. von ihrer Paarsfarbe), Tochter Abubetes, 3. Gemahlin Nusbammed, Keindin der Abalifen All in. Omar, ward von Lehterm gefangen, bann aber nach Wedina entialffen, vo fie bry fi. u. neben Nusbammed (bessen Vosab nach Ein. in ihrem Haufe war), u. neben Abubete beigesegt ward. Eie stand in groef Anske fand in groef und find in groef und field groopbetin, u. selbst ihr Water befolgte ihre Mathsschlage. Anch ihre Dichtungen werden gerundmit

Alsement (fr., fpr. ahl mang), 1) Bes quemlichteit; 2) heimliches Bemach.

Aisin - jigoro. ordnete ben tungufis fchen Stamm in ber Stadt Dboli um 1520, u. gab ihm ben Ramen Danbidu.

Aislingen (Geogr.), Martiff. im Lands gericht Dillingen bes bair. Ar. Schwaben, Schloß, 1200 (950) Ew.; fonft Reichsgraffd, Dabei ein 2 Stunben langes, mit Salgtraut bewachenes Rieb (A.er Moos).

Aisne ((pr. Abn', funft Axona), 1) Resbenflußber Difein frankreich, entfpr. im Dep. Marne, wirt im Dep. Artennen fatifbar, lauft 20 M., mundet bei Compiegne. B) Dep. bier, Theil der ehemal. Piccarbie u. Isle befrance, reich an Felbrüchten, Bieb; Fülger, Scholle, Dife u. Somme; Kanale: Durcq. Quentin, Erogat u. a.; Leinwand, Glas, Eisenwand, et einstelle, Diffen, Cockle, Derein, Chron. Persing.

Alsne (Dille), geb. in Cirtaffien 1693. Graf Ferriol, frang. Gefanbter ju Cons ftantinopel, taufte fie als 4jahriges Rind, brauchte fie ale Daitreffe u. brachte fie nach Frantreid. Dennoch widerftand fie fpater ben Rachftellungen bes Bergogs v. Drleans u. vieler Untrer; ergab fich aber bem Dals theferritter b'Mibn, bem fie eine Tochter ges Rach bem Tobe bes Gr. Ferriol, ber ihr 4000 Fr. Renten vermacht hatte, trat fie biefelben großmuthig beffen Schwefter, Frau v. Ferriol, ab, bie fich barüber aufgehalten hatte. Sie ft. 1783. Ihre leicht u. fliegend ges fdriebnen Briefe erfchienen querft allein, mit Roten von Boltaire, bann mit ben Bries fen ber Billars, La Fapette u. Toncin, Par. 1806, 3 Bde. (Pr.)

Aistema (Leon v.), fo v. w. Migema (Lieuwe van).

Aistulf, bis 758 Ronig ber Longobars ben, f. b. 12.

Alswasperwerdesi, Confect in Arianopel, f. d. 1).

Alter, Rebenfl. ber Donau im Kr. Ries ber Baiern. Altenbach, Martefl., fo v. w. Aibenbach. Alterach, Nebenfl. ber Donau im baier. Ar. Rieber Baiern.

Aito Egwala Sion, 1810 König v.

Sabefd, f. b. (Befd.).

Atton (fpr. Et'n, Bilb.), geb. 1731 in Schottland, ft. 1798; großer Betaniter, Aufsfeher bes fonigl. Gartens in Rew. Schr.: Hortus Kewensis, 3 Bec., 1789.

Aitonia, 1) (a. L. fil.), Pflanzengatz tung aus ber nat. Fam. ber Erangengez machfe Melicae Trichilieae Rechnb., Mez lieen Spr., aur Monabelnbie Standrie I.

wagie Melicae Irichilieae Kehnd., Meslicen Spr., jur Monadelphic Litambrie L. geb. Art. a. capensis, am Cap heimifder Etraudy mit weiströblichen Blüthen. 2) a. Forst.), Pflanzengatt. — mit Unpinia. Aitrach (Aittrach), 1) Nebenssus ber Aller im würtemb. Denauler. reich an

ber Iller im würtemb. Donaufr., reich an fehr beliebten Rafenficen (Cyprinus nasus); 2) Ort daran im Amte Leuftrichen, 700 Sw.; 3) Rebenflüßchen ber Denau im Babenschen Seeft., ist durch einen Graben mit der Butach, dadurch die Donau mit dem Rhein verkunden; 4) Nebenst, der Wertach im baier. Kr. Schwaben.

Altrang, Dorf im Landgericht Rempsten im baier. Rr. Schwaben, 800 Ero.; Bauptort fonft einer Boigtei, die an Detstingen Ballerftein fam.

Aiūb (Biogr.), 1) fo v. w. Job; 2) fo v. w. Gjub.

Alus Locutius (rom. Muth.), Gotte beit, welche vor der Erobrung Roms durch bie Gallier die Romer durch eine Stimme ermahnte, ihre Stadtmauer auszubessen. Man achtete aber auf diese Stimme nicht, u. die Stadt erobert war, so ließ Camils lusd dem Orte gegenüber, von wo die Stimme gekommen war, einen Altar dauen.

gefommen war, einen Alfar bauen.

Alwale (Ribonies), 1747 noch unbeseutenbes Dorf, fpäter Stadt mit 36,000 griech. Ew. bei Smyrna im osman. Afien, burch ben Geistlichen Ioh. Defoncemos zu bies fer Hobe gelangt. Die Ew. (Al iv ali ot en bildeten eine Republik, mit eignen Gesen, unter fürk. Kabi. Burde in der griech. Infurrection 1821 völlig zerftört.

Aitwaros (litth. Myth.), Zaungeift, bem beutichen Alp abnliches Wefen, follte binter ben beden mobnen.

Aitzema (Lieuwe van), geb. zu Dotum in Friesland 1600, Restent ber Sanschüber im Saag, wo er 1669 ft. Schr.: (boll.) Gesch. ber verein. Niebert. von 1621—1669, Lept. 1669, fortges. v. Splvius u. A., 16 Bbe., 4.

Alx (fpr. ahe), 1) Bezirk im franz. Der. Monemundung, 40 2 DN., 100,000 Ev. 2) (fonft Aquae Sextiae), Stath hier, feit 1816 eine gute Eradt; hat warme kohlengauren Kalk u. Magnefia, fo wie fdwefeigauren Kalk nehft etwas animalischer Materie enthaltende Miner al guellen von 23° R., die trog der geringen Menge in ihnen vors handner sester Bestandtheile doch sehr beile kräftig sind, bie berühnteste ist eine Luelie

bes Gertius; Ceiben : u. Tuchfabriten : fcone Spapiergange, viele Springbrunnen, Ctabthaus, Afabemie, Erzbifchof, Gerichte-hof u. Sanbelegericht; Bibliothet v. 120,000 Banben. Sanbel mit Confect, Gubfruchten u. Pupmaaren. 24,000 Em. Geburtsort von Banloo, Tournefort, Abanfon u. b'Argens. 3) (Gefd.), A. warb von E. Certius Cals vinus, 114 n. Chr., nach Befiegung ber Cals luvier erbaut u. nach ihm Aquae Sextiae genannt; 103 v. Chr. fclug Marius 2 Meil. bavon bie Ambronen u. ben Tag barauf bie Teutenen; 200,000 Barbaren blieben u. 90,000 wurden gefangen. Bu Cafare Beit bieß es Colonia Julia u. unt. Auguft Col. Augusta. Unter Sonorius ward M. Saupt= ftabt ber Proving u. erhielt einen Bifcof, ber unter bem von Bienne ftant, 878 aber nach langen Streitigfeiten unt. Papft 30= bann VIII. Ergbifchof murbe, jedoch unter bem Primat v. Arles ftanb. Unter Rarl Dartell warb es von ben Caracenen gerftort, aber wies ber erbaut ; 1409 errichtete Papft Alexander V. eine Univerfitat bafclbft, 1501 legte gub= mig XII. ein Parlament u. 1555 Beinrich II. eine Rammer babin. Unter Lubwig XIV. murbe A. febr verfconert, verlor aber in ber frang. Revolution Universitat, Parlament u. Kammer, u. litt baburch, so wie burch bas Erfrieren ber Delbaume, 1788 u. 1809 bes beutenb. 4) Insel an ber Mündung der Se-tente, B3k. Nochefort des franz. Depart. Untercharente. 5) (Aire), Stadt an ber Alszotte u. Bienne im Bift. Limoges, Depart. DBienne, Weinbau, Nusol, 4400 Em Betadt in Caroben, unweit bes Sees Bours get, hat berühmte Mineralquellen, bie Alaunquelle von 3610 R. u. bie Come= felquelle von 35°, freie Roblenfaure u. Schwefelmafferftoffgas, Stidgas u. eine thierifche Dlaterie, fo wie viele alfal. erbige Beftandtheile enthaltenb, außerbem giebt es bie Ronigsquelle; fie werben außerlich u. innerlich benust u. helfen gegen Gicht, alte Bunden, Berhartungen u. Bautfrantheiten. Man babet in bem grandiofen Rurhaufe Batiment royal. Die Douchen (auch für Thiere) find vorzuglich. Dan babet auch in ben vom jebigen Konig angelegten albers tinifden Babern u. in ben Thermes Bertholet, in letteren bef. Arme u. Dli= litars unentgelblich. Schone Promenaben , find angelegt. Die Baber find fehr billig, auch bas Leben ift wohlfeil. Der Ton ift an= genehm, u. ohne Abfonderungen u. Coterien. 2000 Em. 7) (Gefd.), A. mar fruber Romerftation, mas das rom. Gemauer beweift, obicon ce in teinem Itinerar erwähnt ift. Es hieß gewiß Mqua, wie alle M., war aber nur Billo, u. feineswege Aquae Allobrogum, obicon es im gant ber Allobroger laa; noch weniger ift ju erweifen, bag es von Gras tianus gebaut fei, was man aus bem Ramen Glarianus auf Biegeln folieft, bab. ift ber Name Aquae Gratianae od. Domitianae erfunden. Monumente find ber Bos

gen bes Campanus mit Infdriften, mahr= icheinl. bas Thor ju einem alten Gebaube, mehrere Cubftructionen von Thermen, ber fogen. Dianentempel. Much im Mittelalter maren bie Quellen befucht, bier babete Bein= rich IV. auf feinen Rriegegugen. 1551 blieb M. allein frei von ber verneerenben Peft. Doch that die Regierung erft 1773-84 burch ben Bau bes Batiment royal etwas fur bas Bab. S) A. In Chapelle (fpr. a la Schapel), Stabt, fov. w. Machen. (Wr., He. u. Pr.) Aixe. Ctabt, jo v. w. Mix 5).

Aixbeim, Dorf im Amte Spaichingen bes wurtemb. Schwarzwaldes; 1000 Em.

Aiyapan (ind. Dinth.), Cobne bes Pu= laftna, von welchen die Cafte ber Baifpas abitammte.

Aizanas, Ron. v. Mrum, auf ben fic bas Axumitanum marmor (f. u. Axum) beziebt. Aizenay (fpr. Mina), Bleden, f. u. Bourbon = Benbee 1).

Aizoidene, f. Aizoideen 1. Aizoideen (Bot., Aizoidene), 107. Fam. in Reichenbache nat. Pflangenfpftem (f. b. so.) Rrauter, Pleine Etraucher, felten baum= artig, faftig : fleifchig, oft magrig warzig, bethaut; Afterblatter fehlen, Blatter meift abmedfelnb, Bluthen achfelftanbig, gefnault, topf = abren = trauben = rispenftanbig, meift hermaphroditifch. \* Fruchtknoten halb ob. gang eingefentt, ein = ob. mebrfachtig ob. famig, Griffel burg, 2—10theilig, un-beutliche Narben; Kelchrand 3—5theilig. " Staubfaden 3-5, vor ben Relch= theilen ftebend, auch 5 ob. mehrblattrig. \* Arucht: einfamiger vom Reld eingefchloffs ner Chlauch, bei andern Steinfrucht od. viel= famige vielfachrige Apfelfrucht. \* Gamen nierenformig, mit mehligem Giweiß ob. ge= frummtem Embryo. Gruppen: "1) Oleracene: Corolle fehlt, Chlaudfrucht ein= famig, Embryo getrummt. Bierunter a) Chenopodene, Relch frautartig, bis= weilen beerenformig, ob. mit hautigem Un= baug. 8 b) Amarantheae, Reld rafdelnb mit 2-3 fleinen Bracteen, fterile Ctaub= faben beuten bieweilen Blumenblatter an; Staubfaben 1—8. ° c) Phytolacceae, Reld gefarbt, 4—5 perignnische ob. 4 hypogynische Staubfaben; Schlauchsfrüchte ob. Beeren. 1°2) Aizoidene genuinae, Saftpflanzen, 5 bis vielranmig mit Kapfeln. " a) Gisekiae, Corolle 0, Staubf. 5, Rapfel Stheilig mit einfamigen gachern. 12 b) Ficoideae, feblenbe ed. vielblattrige Corolle, edige, geftupte Rapfel, ob. Sfadrige, Stlappige vielfamigeRernfrucht. fel fternformig, 10fachrig, jebes Fach einfa-mig, Blatter mit Afterblattern. 1.3) Pamariscinae, Corolle mit abwechfelnben Blumenblattern, troden; Ctaubf. 5 bie viele; Embryo aufrecht mit teinem ob. weniger meb= ligem Ciweif. 15 a) Nitrariae, 3 Harben, Steinfrucht aus 3-6fachrigen Germen ents ftanben, bangenbe Samen obne Cimeif. 16 b) ReauReaumuriene, 2-6 Rarben, 2-4 ob. Sfachrige Rapfel, gepaarte aufrechte, Sas men mit wenig Giweif. 17 c) Tamariscineae, 3 Rarben, Ifachrige, Blappige viels famige Rapfel, Samen mit Baarfcopf. (Su.)

Aizoiden (Bot.), 94 nat. Pflangenfam. Sprengele, fleifchige Blatter, viele Ctaub= faben, mehrfachrige Rapfel, mit bem Relch permachene Blumentrone, peripherifchem, getrummtem Embryo, centralem Giweiß. Aizoides (Bot.), Abtheilung ber Gats .

tung Garifraga. Arzon (L.), Immergrün; Pflanzen-gattung jur nat. Familie ber Aizoibeen, Rehnb., Spr., 12. Kl. 5. Orbn. L. gehörig; Arten: fraut- u. ftrauchartig, am Cap heimifd, ale Bierpflangen cultivirt.

Alzopsis (a. D. C.), Abtheilung ber

Pflanzengattung Draba.

Aj, Artitel bie fich hier nicht finden, f. u. Mi u. bef. orientalifche unt. Abich, ob. Afch. Aja, 1) cinige kleine Nebenfusse der Tisber; 3) so v. N. Ajā; 3) (Geogr.), s. u. Ai. Aja (span.), so v. w. Ana. Ajācelo (spr. Ajatscho), 1) B3k. auf

ber frang. Infel Corfica, 34! D.M., 47,000 Ew.; 2) (fonft Ursinum ob. Adjacium), Sauptft. bier, fconfte Ctabt Corficas an bem Golfo di Ajazzo, 9000 Path. u. griech. Em., Citabelle, Gerichtshof, Banbelsgericht, Atabemie; Banbel mit Rorallen u. Carbellen; Geburtsort ber Bruber Buonaparte.

Ajacium (a. Geogr.), fo v. w. Means

Alag (Geogr.), f. u. Regho.

Ajagha Tag (Geogr.), fo v. w. Bagros. Sjahli Keman, Bogeninftrument ber Zurfen, bat einen guß u. wird beinabe wie unfer Bioloncello behanbelt.

Aja-Juni, Dorf mit 40 Baufern auf ben Ruinen von Ephefos.

Ajali, tatar. Bolt in Gibirien am Zara. Ainlon (a. Geogr.), 1) Thal u. Stabt in Palaftina, jum Stamme Dan; 2) meh= rere Ctabte im Ctamme Juba, Benjamin, Cebulon.

Ajamia, Prov., f. u. Tigre a)

Ajan (Rufte Comauli), Ruftenland in DMfrita, von ber Rufte Abel bis jum Fluß Quillimancy, obe u. fanbig ; Em. find Araber u. Gallas, Dluhammebaner, in mehrern Staaten unter eignen Fürften. Garbafui. Ctabte. Brava, Melinbe, anfehnlich (n. A. verwüftet), beibe mit Bafen, Diegaboro am &l. gl. Dl. (ob. Bebbe), an= gebl. Residenz eines machtigen, unter bem Imam v. Masslal ftebenben Fürsten, Mu te bifcha, Stadt, 150 haufer. Infeln: Du n-bas, 3—400 fl. Infeln u. Felfen. (1Vr.)

Ajantia (gr. Ant.), f. u. Ajar 2). Ajaraffe, Ebene am Guatiamar im

fpan. Agrd. Cevilla, treffliche Chafweiben. Ajas, 1) Ctabt, fo v. w. Cis; 2) Stabt im Canbicad Angouri bes osman. afiat. Gialets Anaboli, Gilber = u. Rupferminen. Mindvieh = u. Angoragiegengucht.

Ajas Mala, bas alte Mega in Rilifien. ja - Soluk (Ggr.), fo v. w. Aja-Juni. Ajas Pascha, 2. Großweffir u. nach ber hinrichtung bes Großweffire 3brabim Pafca 1535, erfter; nannte fich nach bem Griechen Mjar; fanft u. gefittet, einer von ben wenigen Befire, bie eines naturlichen Tobes ftarben. Er binterließ 80 Rinber.

Ajatan, bofe Balbgottin, f. u. Finnifche Rel. 4.

Ajatea (Geogr.), fo v. w. Ulitea. Ainth (a. Geogr.), f. u. Mi.

Ajauheihuatl, Ronigin in Merico.

f. b. (Gefd.) so.

Ajax (Dinth.), 1) (A. O'leus), bes Dis leus, Ronigs ber Lotrer, u. ber Eriopis Cobn. ging mit 40 Schiffen vor Troja, berühmt burch Langenwerfen, Schnelligfeit u. Duth. Raffanbra fcanbete er im Tempel ber Pallas. Muf feiner Rudreife trieb Pofeibon bas Chiff unterhalb Euboa au einen Felfen, ohne baß es fcheiterte; weil er aber beswegen prabite, fpaltete Pofeibon mit feinem Dreigad ben Gele, von bem ein Stud ben M. traf u. in ben Bellen begrub. Rach Spatern gber warb er von ber Pallas mit Beus Blise mab= rent eines Sturmes erfchlagen. Die Lotrer verehrten ihn als Beros. 2) (A. Telamonion), bee Telamon u. ber Periboa (Euryboa) Cohn, nach Achill ber iconfte u. tapferfte unter ben Belben vor Troja, mobin er mit 12 Schiffen ber Calaminier gegangen mar. Als er nach Achille Tobe beffen Baf= fen in Unfpruch nahm, aber nicht erhielt, ge= rieth er in Babnfinn u. gab fich mit bem Schwerte ben Zob. Er warb auf bem rhoteis fchen Borgebirge begraben, u. aus feiner Afche foll eine Purpurlilie mit ben Unfangs= buchtaben feines Namens eutsproffen fein. In feiner Geburtoftabt Calamis ward ihm ein Tempel erbaut u. ein Feft Ajantia mit Rampffpielen angeordnet.

Ajax (M. Maftigophoros, A. lora-rius, geißeltragender M., a. Lit.), Tragibie bes Copholles, über Mjar 2).

Ajax, 1) Stachelfdnede (Murex lampas), bie mit Ingwer, fchriftl. Charafteren ic., ausgestopft u. angebangt, unverwundlich machen follte; 2) (a. Salisb.), Unterabtheis lung ber Pflangengatt. Rarciffus.

Ajazzo (Geogr.), fo v. w. Mjaccio. Aji (a. Geogr.), Bolt an ber fubliden

Rufte Indiene.

Ajinga. Ctabt in ber brit. softinb. Pros

ving Travancora, engl. Comptoir.

Ajisch (Sajifd), angeblich ein Bes bulfe bei Abfaffung bes Rorans, fruber Dies ner bes jum Islam übergetretnen Gelehr= ten u. vorzüglichen Gonners Muhammets, Chamiteb 3bn Abb'l Daja, trich bann Buderbanbel.

Ajnakskö, Bab im Gomorer Comitate Ungarns, hat eine freie Roblenfaure u. erwas Schwefelwafferftoff, fcmefelfaure Ralterbe, Riefelerbe, toblenfaures Gifen, toblenf. Kalt= erbe u. Bargftoff enthalt. Mineralmaffer

Ajo (fpan.), f. u. Ana.

Ajo, 1) Cohn bes Arechie, Bergog b. Bes nevent (f. b. Gefd. 4) 641-642. 2) 21. II., Cohn bes Abeldis, Furft v. Benevent (f. ebb. 14), reg. 884 890.

Ajodia (Geogr.), fo v. w. Mube.

Ajoer. fo v. w. Enous.

Ajofrin, Billa in ber fpanifchen Prov. Tolebo, 4000 Ew. Ajomama, fo v. w. Dinnthes. Ajos Oros, fo v. w. Athos.

A jour (fr., fpr. a fcur), 1) ju Tage; 2) burdfichtig; 3) Geite von einem burch= fichtigen Korper, an ber anbern Geite unbebedt, fo baß er vollig burchfichtig ift, bab. A. J. fanen, auf abnliche Deife einen Gbelftein faffen, f. u. Faffen; 4) Stude einer Rabterei in einem Beuge, wo burd Musfoneiben biefer Stelle u. Ginnahen von freus genden gaden eine burchbrochne Arbeit ents ftebt. 5) (Bolgew.), Sanbelebucher find à j., wenn alle Gefcafte eingetragen find. (Pr.)

Ajourni ven (fpr. afd ...), fo v. w. Abjourniren.

A Jove principium (lat.), 1) ber Anfang mit Jupiter, bann von Beibenthum übertragen 2) ber Unfang mit Gott; 3) bie Beiftlichteit voran.

Ajowais, Bolt, f. Diffourigebiet. Ajub Ben Schadi (Rebidem Eb. bin) u. Ajubiten, f. Ejub u. Ejubiten. A jud (Geogr.), fo v. w. Dube.

Ajuga (L., Gunfel), 1 Pflangengattung jur nat. Fam. ber Lippenblutler Trachyschizocarpicae Tencriene Rehnb., Labias mie L. gebörig, wit den Abtheilungen Bu-jula, Chamaepitys In Deutschland heimis fche Arten: a. py amidalis L., felten, meift mit a. montana (s. genevensis, a. foliosa) permedfelt. Das Rrant fonft ale herba consolidae mediae s. bugulae officinel; reptans, haufig an Ranbern. A. chamaepitys, Schreb., als: herba chamaepityos s. ivae arthriticae, Erdweihraud, officinell, von beim Reiben ftartem balfam. Berud u. etwas bittrem Gefcmad. (Su.)

Ajuntee (fpr. Abfcanti), f. u. Bes ran 1) b).

Ajus (rom. DRnth.), fo v. w. Mius. Alus (inb. Lit.), einer ber Upavedas, f. u. Beda.

Ajussa (inb. Mith.), Rabida, Cohn bes Puru, Bater bes Rahuicha.

Ajustiren (v. fr., fpr. Afduft....), 1) jurichten, anordnen, einrichten; 2) beis legen, folichten; 3) gureiten; 4) pupen, anzieben; bah. Ajustement (fpr. Mfduft's mang). Ajustirung, Anjug.

Ajustirwage, f. u. Bage. Ajyapas (ind. Myth.), fo v. w. Ais

napas.

Ak, demifdes Beiden für Ammoniat. Akaba (Geogr.), fo v. w. Bahar el

Akabe (a. Geogr.), 1) Berg an ber Grenze Megyptens, am arab. Meerb., gwis

fden Berenite u. Myos Sormos; 2) Aluf an ber Grenge von Ryrene, entfpr. auf bem Berge Buchabari; 3) Ctabt an Diefem Flug.

Akabene (a. Geogr.), Gegend in Des

fopotamien am Tigris.

Akabin (a. Geogr.), fo v. w. Afabe 3). Akably (Geogr.), f. u. Dafe 1) e). Akademie. 1) ein nach feinem Be-

figer Mtatemosob. Setabemos benann= tes gandgut, nordweftl. außerhalb Athen, jum Reramitos gehörig, mit angenehmen, bef. von Rimon angelegten Baumanlagen u. mehrern Gebauben. Bon ben Lacedamo= niern bei ber Berwiftung Athene verfcont, murbe fpater (87 v. Chr.) biefer Sain von Sulla gerftort u. bie Baume gefällt, worans Dafdinen gur Belagrung Athene gemacht wurden. 12) Das bafelbit befindl. Gom= na fium mit ben baju gehörigen Gebäuben. Plato befaß in ber Rabe ber M. ein Landgut u. ba er fich taglich in bem Gumnaffum einfand u. bafelbft feine philof. Bortrage hielt, feine Rachfolger aber ebenbafelbit lehrten, fo bieg auch M. 33) bie von Plato geftiftete Philojophenichule (Akademische Schüle, Akademiker). Da fpater bie Borfteber biefer Schule in verfchiebnem Beifte philosophirten, fo entftans ben verfchiebne M.n. Ginige unterfcheiben blos 2; 'a) die altre M., von Plato ges ftiftet u. von Speufippes, Renofrates, Dos lemo, Rrates u. Krantor fortgefest ; b) bie temo, Mates u. Arantor forigezoi, sp. oie mente A., von Arkessiao gestiete u. von Latybes, Euander, Dezesinos, Karsneades u. A. bis auf Licero herad fertges sech, venedet sich von dem Dogmatismus zum Sevicismus. Andre unterscheiden 3; n. die afte (die altre der Vor.), b) die mittle, bie neure ber Bor. bis Rarneabes, mit bem fie bann c) bie neue anfangen, weil fich bie Atabemiter unter biefem bem Stepticismus ab = n. bem Probabilismus uneigten. . Doch Anbre unterfcheiben 5: indem fie nach Rarneades d) Philos Binneis gung jum Dogmatismus als die 4. n. e) bes Antiochos Berfuc, Die A. mit ber ftoifchen Coule auszufohnen, ale bie 5. A. annehmen. (Foucher, Hist. des Academiclens, Paris 1690, 12. Derf. De philos. academ., ebb. 1692, 12). 1 Nach ber Berftorung ber A. burch Sulla, nannte 4) Cicero, jur Fortsfebung ber afaben. Schule in Italien, fein Landynt bei Putcoli A., f. Academia. Als im 15. Jahrh. n. Chr. bas Stubium ber als ten Philosophie u. ber claffifden Literatur im Abendlande, bef. in Italien, wieber neu auflebte, u. bef. die platon. Philofophie viele Berehrer fant, nannte man M.n 5) Bereine u. Bufammentanfte Ges lehrter, um über Sprache, Dichtfunft, Rebewerte Ibeen auszutaufden u. gegens feitige Urtheile auszusprechen u. anguhos ren. Dies fand Beifall u. bie vornehms ften Danner ftellten fich feit ber Ditte bes 15. Jahrh. ale Protectoren u. Rutritoren an bie Spige folder Bereine, u. balb bare

barauf wurben in allen Staaten nad Dage gabe ber Piebe u. Berbreitung miffenfchaftl. Bilbung von ben Regenten folde Aln er-richtet u. fo finb jest Min B) von Ceiten ber Staaten geftiftete Bereine von Gelehrten u. Runftlern (legtre Runftatas bemien, f. b.), welche bie bobere Quebils bung ber Biffenichaften u. Kunfte jum 3med haben u. jugleich eine hochte miffenschaftl. Inftang bilben. Die wiffenschaftl. M.n (über bie Runftatabemien u. bef. ub. Dlas Ieratabemie, Bauatabemie, Dufitalifche M. f. eigne Urt.) enthalten gewöhnlich eine bes ftimmte Ungabl Ditalieber, bie in vericbiebe nen Rlaffen ber zu bearbeitenben Biffenfchafs ten getheilt find, an ihrer Spige fteht ein Dras fibent; 16 in ben Berfammlungen werben Bors trage über entw. felbftgemablte ob. aufges gebne Materien gehalten, auch Preisaufgas ben geftellt u. biefe an bestimmten geftragen (wie an Stiftunge: ob. Geburtstagen ber Stifs ter, Reftauratoren ze.) getront. Die Bors trage werben gewöhnl. in ben Schriften (Mes moiren, Acta, Commentationes, Annales, Miscellanea, Ephemerides u. bgl., ber A. veröffentlicht. "I Ihre eigentl. Beftimmung, eine wiffenicaftliche Dberaufficht gu führen, haben fie indeß in feinem Staate bis jest gels tent machen tonnen. 13 Gewohnl, balt man bas alexandrinifche Mufeum fur bie altefte 2., bod ift bas Entfteben ber eigentl. A.n in Italien ju fuchen. Folg. A. find unter ben neuren bef, mertwurbig. 13 1. In 3tas lien. Die erften waren Privatvereine u. von den meiften lagt fich bie Beit ihres Entftebens nicht genau bestimmen, ba fie fich ohne Stas tuten u. Stiftungsurfunde bilbeten. 14 Gebr gewohnlich wurde die Errichtung von Al.n in Stalien im 16. Jahrh. u. es war faft nicht eine bebeutenbe Stabt, welche nicht eine Al. batte. Diefe U.n legten fich irgend einen allegor. Namen bei u. bezwedten jumeift Aus = u. Fortbilbung ber Mutterfprache u. Dichtkunft, boch auch Raturwiffenschaften u. Alterthumskunde. 18. A) In Reapel: a) bie altefte, gestiftet zwifden 1430 u. 40, an Alfons V. Dofe von Antonio Becca= belli Panormita, bes Ronige Liebling (ft. 1471), beren Bwed freic literar. Unterbaltung u. Unregung wiffenfchaftl. Thas tigteit war; Mitglieber berfelben waren u. a. Canrent. Balla, Barth. Fagius, Jae. Sannagar, Alexander ab Alexandro. Mitglieber, nach Quartieren eingetheilt, perfammelten fich in einem eignen Bebaube (Porticus). Muger ben orbentl. hatten fie noch in gang Italien Chrenmitglieber; b) bie Ardenti, e) bie 1560 geft. A. secre-torum naturae, wurde bald vom Papfte wieder aufgehoben; d) die fonigliche M. feit 1779; e) bie bereulanifche M., cin Al= terthumsverein fur bie in Pompeji u. Bereulanum ausgegrabnen Dentmaler, 1755 von Tanucci gestiftet, beren Abhandlung als Antichita di Erculano feit 1775 erschienen; D bie ven Befeph Buenaparte 1807 geft.

neapolit. A. für Gefdichte u. Antiq. 100 B) In Floreng. Um 1439 murbe a) bie plas ten. M. gefliftet von Coomo Mebici burch Marfiglio Ficini; platon. gefinnte Manner waren bie Mitglieber biefer M., beren Bufammentunfte bem Philofophiren in platon. Geis fte gewihmet waren. Gie ging wohl mit Ficis nis Tode (1499) ein. (Simeting, Gefch. ber platon. A. ju Flor., Gott. 1812). b) bie M. ber Humoristi; geftiftet 13-10 in Mugguo-lie Saufe u. 1541 vom Bergog beftatigt, be-ftebt ale florentinifche 2. noch jest, nachbem 1783 mehrere andre mit ihr verfdmolgen worten fint. (Galvier Calvini, Fasti consol. dell' Acc. Flor., Flor. 1717, 4.); e) für Ras turfunde leiftete viel bie 1657 v. Leopold Dles bici gestiftete A. del Cimento, d) bie von Poggi 1785 eingerichtete Societas Columbăria; e) A. della Crusca (A. furfuratorum, U. von ben Rleien), geftiftet 1582 von Unt. Frane. Graggini, berühmt burch bie Berausgabe bes ital. Borterbuche u. ihre fonftigen Berbienfte um Die ital. Eprache. Der Rame foll anbeuten, wie bie Rleie von bem feinen Deble abges fondert wird, fo foll alles Untaugliche aus ber Sprache abgefondert werden. Daber fteben auch Embleme u. alle Berathichaften in bem Berfammlungefale in Bejug auf Detonomie u. Dluble, ber Prafitent fist auf einem Rorbe, ju bem man auf 3 Dublfteis nen fteigt; auf ben Ratheber, einen Rorb, fteigt man über Dleblfade; bie Stuble ber Mitglieder find umgetebrte Bubnertorbe, binter benen, fatt ber Lebnen, vertebrt eine gestedte Schaufeln angebracht find. Dit Chaufeln find auch bie Banbe gegiert, beren jede ben Ramen eines Ditglieds u. ein Emblem, was fich auf Getreide begiebt, ente balt. Das Sinnbild ber M. ein Dublbeutel. 1) bie M. Etrusca, geftiftet 1807 für Berculan. Antiq.; g) 1805 bie celtifche A., feit 1814 neu organifirt u. Societé des antiqualres de France genannt. "C) 3n Nom:
n) 1468 fiftere Jul. Pomponius Latus einen Berein jur Erflatung u. Auffins bung von Antiquitaten. Bom Papft Paul II. warb fie als Legerifch u. heibnifche Brede verfolgend, gerftort; zwar lebte fie im Saufe bes Paolo Cortefe wieder auf u. ging eigentl. erft um 1553 ein; Papft Benes biet XIV. erneuerte fie 1742. b) gegen 1590 wurde ju Rom eine naturforfch. M., A. del Lyncei, geftiftet. "D) Bu Benebig, außer mehrern einzelnen Gefellicaften, bef. a) bie von M. D. Manuggi 1495 geft. M., beren Dits glieder flaffifche Autoren herausgaben; ihre Statuten fint von 1502; b) abni. Zenbeng hatte bie 1503 geft. A. Veneta (gunge, A. ven., Ly3. 1801) u. e) bie von Albriggi 1696 gest. Gesellschaft zur Befördrung bes Drucks guter Bücher; d) die Ansangs bes 18. Jahrd. von Coronelli gest. Societas ge ogr. Argonaut., mit geogr. Tenbeng. tum artium et scientiarum, 1690 von

Danfrebi geftiftet, u. b) Clementina bonarum artium, lettre vom Papft Clemens IX. geft., war eine Runftatabemie u. wurde mit jener 1712 vom Grafen Dars figli erweiterten A. für Kunfte u. Biffen-ichaften verbunden. In lettrer hinficht bef. ber Untersuchung über Naturwiffenschaften u. Debicin gewibmet. Gie ift auch jugleich Lebratabemie. 1820 murbe fie ale Instituto regio-imperiale de regno Lombardo-Veneto nach Dailand verlegt. 16 F) Die M. ber Biffenschaften ju Turin murbe 1757 als Privatverein gestiftet, 1783 tonigl. Inftitut, bef. fur Mathematit u. Phyfit thas tig; gab feit 1758 ihre Abhandlungen unter perfchiebnen Ramen beraus. 10 G) Außerbem murben in vielen anbern Stabten Staliens M.n gegrunbet, wie a) M. Etrusca, geftiftet 1727 (1736) gur Erforidung hetrurifder Alsterthumer b) gu Ancona bie Caliginosi, c) ju Aleffanbria bie Immobili, d) ju Bologna bie Accesi, e) ju Breffe bie M. ber Occulti, f) ju Cefena bie ber Offuscati, g) ju Cita del Caftello bie ber Agitati, h) ju Fabriano bie Disuniti, 1) zu Faienza die Filio-poni, k) zu Fermo die Raffrontati, 1) zu Ferrara die Silenl, Interpridi, Filareti, m) ju Genua bie Adormen. tati, n) ju Lucca die Oscuri, o) ju Macerata die Catenati, p) ju Mais land die Nascosti, q) ju Mantua die Invaghiti, r) ju Pabua (außer einzelnen) bie A. delle science, geft. 1520, reftaurirt 1770, m) ju Parmabie innominati, t) ju Pavia bie Affidati, u) ju Perufia bie Insensati, v) ju Rimini bie Adagiati, x) ju Siena bie Intronati, y) ju Gpos leto bie Obtusi, z) gu Trevifo bie Perseveranti, an) ju Urbino bie Assorditi, bb) gu Berona bie Filarmonici, ec) ju Bicenza die Olimpiel, etal in Biterbo die Östinati u. a. \* II. In Krankeeich. Die ditefte U. bier ist, wie die Franzosen selbst angeben, die hoff chule (schola palatina) Rarle bes Gr.; aber bies war eine bloge Lebranftalt fur ben Bof, um Latein u. fcolaft. u. ariftotel. Philofophie gu lernen, bie nach Rarle Tobe wieber einging u. noch baju mehr beutichen ale frangofischen Elements. Die altfte M. Franfreichs im eis gentl. Ginne bes Borts ift A) bas in Mitte bes 15. Juhrh. ju Touloufe von 7 Ditglie= bern gestiftete Collège du Gay - Scavoir, ju poetifden Wettftreiten beftimmt. mobei ber Preis eine goldne Biole mar, 1694 von Ludwig XIV. jur Al. erhoben u. feitbem A. des jeux floreaux genannt. Ihre Ctas tuten (les loys d'Amour) hat ber Rangler M. Wilh. Moliner verfaßt; bie Ungahl ber Mit-glieber war 42. B) Fur bie Bervolltomm-nung ber frang. Sprache, nach Art ber Erusca, errichteten 1570 Baif u. Thibault be Cor= ville eine Al., welche auch zugleich griech. u. rom. Sulbenmaße nachzubilden fuchten ; aber foon 1591 ging fie ein. 21 C) In Daris

murbe fpater bafur a) bie A. française, 1629 ale Privatverein gestiftet, 1635 von Rie chelieu gur A. erhoben; fie besteht aus 40 Dite gliebern, 1 auf 2 Monate gemablten Range ler ob. Director, u. einem beftanbigen Ge= cretar; fie befchaftigt fich bef. mit ber Lane besfprache, Berebtfamteit u. Dichttunft, u. gab bas Dictionnaire de la langue franç. (querft 1694) heraus. 22 b) Die A. des inscriptions et médailles, 1663 von Colbert gestiftet, bestand nur aus 4 Mitglies bern ber A. française, für bas Studium alter Dentinaler, jugleich fur bie Erhaltung bentwurbiger Greigniffe burd Dlungen, Infdriften u. Bildwerte, 1701 als öffentl. aners tannt (feit welchem Jahre fie auch ihre Urbeiten als Memoires berausgab), 1716 unter bem Titel: A. des inscript. et belles lettres erweitert, hat 40 Mitglies ber, bavon 10 Chrenmitglieber, aus benen ber Prafibent gemablt wirb, 10 Penfionars, aus benen bie Directoren gemablt werben, 20 Mijocies. c) Die A. des sciences, 1666 von Colbert gestiftet, bef. für Befchichte, Als terthumer u. Kritit; erhielt 1699 unter Bubmig XIV. neue Statuten (feit welchem Jahre fie auch ihre Arbeiten berausgab); 1713 ofs fentl. anertannt, befteht aus 12 Ehrenmit= gliebern, 20 Penfionars, 20 Affocies u. 12 Abjuncten; aus ben beiben erftern Rlaffen werben jahrl. vom Konig ber Prafibent u. bie Directoren gewählt. Diefe fammtlichen M.n wurden 1791 aufgehoben u. 1795 burch bas 21 d) Nationalinftitut erfest. 1804 theilte es Rapoleon, ber ibm ben Ramen Institut imperial ertheilte, in 4 Rlaffen, bie 1. von 63 Mitgliebern, für bie Physit u. Mathematit, bie 2. von 40 Mitgl. für frang. Sprache u. Literatur, bie 3. von 40 Mitgl. 8 fremben Mffocies u. 60 Correfponbenten für alte Literatur u. Beidichte, bie 4. von 40 Mitgl., 8 Mfocies u. 30 Correfpondensten, für icone Runfte. Die orbentl. Dits glieber bezogen 1500 France Befoldung; bie atabem. Rleibung mar fcmary u. grun mit Golb, alle Jahre 4mal Generalverfamm= lung ber gangen M. in einem eignen Baus (Palais des beaux arts). Es leiftete in ber Revolutionegeit viel, bef. bei bem Felbjug nach Megnpten, wohin mehrere Ditglieber bes Inftitute gefendet wurben. 1815, unter Lubwig XVIII., wurde zwar ber name In-stitut beibebalten, bie 4 Klaffen erhielten aber bie alten Namen: A. des sciences, für Raturgeschichte, Phofie, Chemie u. Das thematit, A. française, für frang. Sprache, A. des inscriptions et belles lettres, A. de peinture et sculpture wieber. Durch bas Gintreten völlig Unberufner, im Ginne ber Ulfras u. ber Ultramontanen Sanbelnber, fant es mabrent ber Berrichaft ber Bours bons in den Mugen bes Publicums u. lei= ftete auch wenig burch Schriften u. Ents bedungen. Geit ber Julirevolution 1830 hat es fich wieder gehoben u. gablt bie erften Damen Frantreichs unter feinen Afpiranten. pon von benen jeboch nicht ftets bie Burbigften Mufnahme finben. 33 D) Rach ber parifer 2. wurden auch in mehrern Bauptftabten Frants reiche Min gegrundet, wie a) 1668 ju Mir, b) 1702 ju Umiens, c) 1705 ju Gaen, d) 1706 ju Montpellier, e) 1712 gu Borbeaur, f) 1720 ju Lyen, g) 1723 3u Arzieres, h) 1726 ju Marfeille, 1) 1730 ju Touloufe, k) 1736 ju Rouen, 1) 1740 ju Dijon, m) 1744 ju Mon= tauban u. a. Stabten, bon benen mehrere auch bie Runfte einschloffen, wie bas Athes neum ju Darfeille, bie M. gu Amiens u. a.; mehrere gaben auch Memoiren heraus; einige von ihnen haben jest aufgehort. 34 III. Cpanien. A) in Madrid: a) Die A. Castellana vd. la real A. Espagnola, ge= ftiftet 1714 vom Bergog von Escalona fur Bervollkommnung ber Eprache u. Berebts famteit; 1715 von Philipp V. beftatigt; fie befteht aus 1 Director, 1 Gecretar u. 22 Dits gliebern. 3hr Wert ift bas große fpan. Bors terb., 6 Bbe., 4. b) Berein Gelehrter jur Muffudung u. Erffarung hiftor. Denemaler, feit 1730; 1738 erhob ber Ronig biefelbe jur M., bie aus 24 Mitgliebern befteht u. mehrere bift. Berte berausgegeben bat; c) M. ber Biffenfcaften, feit 1792. C) Die A. ju Cevilla ebirte ihre Memo-rias feit 1780. 2 IV. Portugal, fammtlich ju Liffabon. a) Die A. ber Biffenfchafs ten, geft. 1779, befteht aus 60, in 3 Cectio: nen (für Naturwiffenschaften, Mathematit u. Nationalliteratur) getheilten Mitgliedern; ihre Memorias ericbienen feit 1797; b) bie A. de real da historia Portugueza, pen Ronig Johann V. 1720 ju Liffabon geftifs tet. Die Babl ihrer Mitglieder mar 50, bes ren jedes einen bestimmten Abiconitt ber gans besgefdichte gu bearbeiten übertam; c) Ges fellfcaft für bie Geographie Portus gale, 1799 gegründet. 26 V. England. A) in London: a) Die Gocietatber Bif: fenfchaften (Royal society), 1645 auf Billine Beranlaffung in Oxford geftiftet, 1658 nach Condon verlegt, v. Ronig Rarl II. 1660 gur öffentl. Auftalt erhoben, feit mel= dem Sabre ibre Schriften (Philosophical transactions) bis jest erfcbienen. Sie fteht unter 1 Prafidenten, 2 Secretars u. einem Musichus von 20 Mitgliebern, u. bat bef. fur Raturwiffenschaften, Dathematit u. Aftrenomie gewirkt (Thomfon, History of de royal society, Lond. 1812, 4.). b) 211= terthumsgefellichaft, gestiftet 1572, u. nach ihrem Erlofchen (1604) im 3. 1717 res ftaurirt u. 1751 von Georg II. ale öffentlich anerfannt. B) in Chinburg, A. feit 1732; C) in Dublin: a) bie 1683 geftiftete M. ging wieder ein; bageg. entftanb b) 1782 eine neue M. ber Biffenfchaften, beren Glieber meift aus Univerfitatelehrern beftand; fie lagt feit 1788 ihre Berhandlungen bruden. D) In aubern engl. Stabten finden fich noch gablreiche Bereine, bef. für Detonomie u. Technologie. 31- VI. Danemart, fammtlich

in Ropenhagen. a) M. ber Biffen= fcaften, 1742 geftiftet, 1743 v. Ron. Ebriftian VI. auf Beranlaffung tes Grafen v. Bols ftein erweitert u. als öffentl. Inftitut aners tannt; bef. für Dathematit u. Raturwiffens fcaften, hat feit 1742 ihre Berhanblungen berausgegeben. b) fonigl. Gefellichaft fur nord. Alterthumstunbe; fur bie Alterthumstunde ber ban, Staaten, bat fic auch jum bef. Gefdaft gemacht, bie island. Cagas in correcten Abbruden berausquaeben u. bef. gronland. u. ameritan. Alterthumer aufzusuchen u. zu erklären, wobei Amerikab Kenntniß ber Europäer seit bem 10. Jahrb, untersucht wird. Seit 1836 gibt fie Annalen u. neben benselben seit 1838 Memolres beraus. 21 VII. In Island. a) Die Unficts baren (weil fie ihre Schriften anonym berausgaben), für ganbesgefdichte, geft. 1760; b) die Befellicaft fur Biffenfdaft u. Literatur, geft. 1779, gab feit 1781 ibre Schriften beraus; 1792 eingegangen, warb fie 1820 reftaurirt u. verband fich mit ber lie terar. Gefellichaft, bavon eine Abtheilung in Ropenhagen ift. 28 VIII. Schweben. A) in Stocholm: Die M. ber Biffenfchafe ten, ale Privatverein 1739 (v. welchem Jahre auch bie Schriften ber M. berausgetommen finb) jufammengetreten, v. Konig Friebrich 1741 ale öffentl. anertannt, beftebt feit 1799 aus 90 Mitgliebern, bie in 7 Rlaf= fen getheilt fint; ber Prafibent wirb alle 3 Monate gewählt. b) Die A. ber fcon nen Biffenfchaften u. Alterthumer geft. 1753, feit 1786 neu erganifirt, gibt feit 1755 ihre Edriften beraus; bef. thatig für nordifde Alterthumer. e) M. fur fdwebi. fde Sprache u. Runft, 1789 v. Guftav III. nach bem Mufter ber parifer u. berliner M. errichtet; er wollte burchaus frang. Formen u. Grunbfage geltenb machen. B) in Itp: fala M. fur Befordrung ber Renntnig ber norb. Eprachen u. Alterthumer, bon ber Ronigin Chrifting begrunb:t, 1728 wirflich eingerichtet u. beftatigt; ihre Acta feit 1740. C) ju Gothenburg A. ber Biffen. fcaften u. Runfte, 1713 geftiftet. X. In Rormegen M. ber Biffenfcaften u. Runfte ju Drontbeim, vom Bifchof Gurner 1760 gestiftet, wurde 1767 tonigl. Inftitut u. gibt ihre Abhanblungen feit 1768 beraus. 3 A. Rufland. A) Bu ber petersburger QL. ber Wiffenschaften murbe von Peter bem Gr. ber Plan gemacht u. von Ratharina I. 1725 ausgeführt; 30,000 Rubel find gur Erhaltung beftimmt. Die 15 orbentlichen Mitglieder find in 3 Rlaffen : bie phpfifche. mathematifche u. hiftorifche getheilt. Die unter Peter II. gefuntne M. erhob bie Rais ferin Anna wieber, aber auch nach ihr verlor fie bie taiferl. Aufmertfamteit, bis Elis fabeth fich berfelben wieber annahm u. Ratharina II. fie erweiterte u. verbefferte. Diefe M. hat bef. fur bobere Dathematit u. Boltergefcichte, bauptfachlich fur bie Renntniß ber, bem ruffifden Reiche unterworfnen Bolfer u. beren Sprache Rubmlis des geleiftet. Muf Ratharinas Beranlaffung wart auch von ihr ber Anfang zu bem (nicht rollenbeten) fprachvergleichenden Borterb. gemacht. Diefe M. ift übrigens bie reichfte an allerhand Runft u. wiffenicaftl. Coas gen. Ihre Schriften, feit 1725 beraudges ben, führten fruber ben Titel: Comment. academiae scientiarum imperialis Petropolitanae, feit 1748 Nov. comment. etc., fpater Acta academiae etc. u. feit 1826 Nova acta etc. B) In Mostau bie Ges fellicaft naturhifter. Freunde, bie feit 1806 ihre Memoires berausgibt. 30 XI. In Dolen. Die 1824 in Barfcau geftife tete Befellicaft ber Biffenfdaften u. Runfte gub mehrere Abhandlungen bers aus. "XII. In Ilngarn. A) Bu Befth bie M. fur Musbilbungber ungar. Sprace, 1830 geftiftet; B) ju Prefiburg bie A. ber Biffenfdaften. " XIII. Deutschland mit Deftreich. Die erften gelehrten Bereine in Deutschland hatten humanift. Tenbeng; fo 3. B. A) bie v. Courad Celted 1490 in Dfen geftiftete Donaugefellschaft (1493 nach Bien verlegt u. 1497 beftimmter eingerich: tet); B) bie von Johann Clemens v. Dals berg, Bifchof ju Borms, auf Celtes Bers anlaffung um biefelbe Beit in Beibelberg gestiftete Societas literaria Rhenana s. Celtica (Biener, De societ. lit. Rhen., Borms 1766, 4.); C) bie unter Jac. Bims phelinge Leitung gegen bas Ende b. 15. Jahrh. geft. gelehrte Gefellfdaft ju Straße burg, bie gegen bie Mitte bes 16. Jahrh. wieber einging. ID) bie v. bemf. gu Schlette Rabt gegrundete; E) bie ju Bafel von Erasmus v. Rotterbam geftiftete Gefellichaft; F) bie 1510 in Mug 6burg gegrundete bais Auch fur Bervolltommnung, Ausbildung u. Reinigung ber beutiden Sprache bilbeten fich mehrere Befellichaften, über welche f. u. Deutsche Sprache. 3 Eigentl. wiffenfchafts liche M.n, unter öffentl. Auctoritat geftiftet, maren M) bie A. Leopoldina naturae curiosorum, für Ratur : u. Beilfunde 1670 ju Schweinfurt von Joh. Loreng Baufch (unter bem Ramen Jafon) geftiftet u. 1677 vom Raifer Leopold I. privilegirt, an ber Spipe ein Prafibent (an beffen Bohn= ort ber jebesmalige Gis ber M.en) u. 2 Die rectoren, welche mit biefer Burbe jugleich Eble bes Reichs, Comites palatini caesar., u. taiferl. Leibargte murben. Geit 1670 gaben fie ihre Schriften beraus, als Miscellanea curios., bann als Ephemerides, bann als Acia, bann als Nova acia. 1) Die A. operosorum, ju gaibach geftift. 1093, neu organif. 1781, u. M.) bie A. Romano-Sociaca ju Trieft, geftift. 1803, beibe für Raturmiffenich.thatig; L.) die M. ju Danns beim, vom Rurfurften Rarl Theoder burd Coopflin 1755 geftiftet, fur Befdichte u. Phyfit; lestre Cection theilte fich 1780 in Die fur Phyfit im engern Ginn u. Detcoros

logie; jest eingegangen. " M) In Berlin ftiftete Konig Friedrich I., auf Antrieb feiner Gemahlin Cophie Charlotte burch Leibnis, ber auch fortwahrend Prafibent berfelben blieb, 1700 bie Societat ber Biffen = fcaften, bie jeboch erft 1711 eroffnet wurde; von Friedrich Bilhelm I. ward fie faft vernichtet, ba er bie meiften Behalte ber Mitglieder einzog, feine hofnarren ju Pras fidenten machte u. fie nur wegen Fertigung bes Kalenbers fortbeftehn ließ. Friedrich IL. eröffnete fie mit neuem Glange 1744 als M. der Wiffenschaften, unter Borfis Maupertins, u. Friedrich Bilhelm III. ge-ftaltete fie 1812 gang um. Es find 4 Abtheilungen: bie phyfitalifche, mathematis fche, philosophifche u. biftorifche, beren jebe einen lebenslangliden befolbeten Gecretar an ber Spife hat, von benen einer ! Jahr hine burch in ber A. Prafibent ift. Die Ditglies ber find orbentliche, bie Befoldung beziehn, auswartige u. Chren= u. cerrefponbirenbe. Deffentliche Sipungen find ben 8. Auguft (als bes Ronigs Geburtstag) u. 24. 3anuar (ale bem Tage ber neuen Conftituis rung); Preisvertheilung ju Leibnigens Ges burtetag. 3hre Schriften erfchienen feit 1810 als Miscellanea Berolinensia; fpater (u. feit 1811 regelmäßig) als Memoires de l'A. royale des sciences et belles lettres à Berber Biffen foaten, 1750 gestiftet, 1770 neu organifirt, bie fic außer Mathematie u. Raturtunbe, noch bef. mit Philologie, Alterthumskunde u. Gefdichte beidaftigt; feit 1752 find ihre Schriften erfcbienen als Commentationes societat, reg. Gotting., fpater als Novae comment. etc. (Reuß, Conspectus societatis reg. scient. Götting., Gott. 1808, 4.). 33 D) In München die A. ber Biffenichaften 1759 von Maximis lian III. Jofeph gestiftet u. bef. fur fore foungen in ber vaterlanbifden Befdichte beftimmt, erhielt bei ber nenen Organifation burch Maximilian IV. Jojeph 1807 einen erweiterten wiffenschaftl. Wirtungetreis. Seit 1810 gibt fie ihre Schriften heraus als Abhandlungen ber baierichen A. (Beftenrieder, Gefd. ber bair. M. ber Biffen-icaften, Mund. 1804 ff., 2 Bbe.). "P) In Leipzig bie von Jablonowety 1771 geftiftete Jablonowofy'fde hiftor. Gefelle idaft, bie bef. für Gefcidichte, Dathemaetit u. Detonomie in Preidaufgaben ju wirten fucht. Nachrichten über fie erschienen feit 1771 als Acta societatis Jablon., feit 1802 ale Nova acta etc. 37 XIV. In Solland ift bie altfte A) bie M. ber Biffenicaf= ten ju Benben, beren Berhandlungen erfcbienen als Annales acad. Lugdun. Batav.; B) bie Barlemer Gefellichaft ber Biffens fouften Maatschappy der weetenschappen)
ift 1752 gestiftet u. gibt Verhandelingen bers
aus; Obieşu Miter dem gibt auch Menois ren heraus. \*\* XV. In Belgien. Die 1773
gestiftete M. der Wiffenschaften u. Literatur zu Briif: Bruffel, welche in ber frang, Revolution aufgeloft mar, murbe 1808 wieber bergeftellt, nach ber Reftauration aber nach Lowen verlegt. " XVI. In ber Cchweis. A) Die naturforich. Gefellichaft in Burich u. B) bie Societé de physique et d'histoire natur. gu Benf. Reuß, Allgem. Realrepertor. ub. bie Abhandl., Acten, Commentationen u. Dles moiren ber europ. A.nu. Gefellichaften, Gott. 1802 ff. 4. "XVII. In Mfien : A) Bu Cals entta die afiatifde Gefellichaft, 1784 gestiftet, bef. fur Literaturtunde Perfiens u. Indiens bedeutend; gibt bie Asiatic researches heraus; außerbem B) ju Batavia (gestiftet 1778), C) Bomban, ID) Smnrna (gest. 1826). XVIII. A) In Rord : Ames rita haben fast alle gropre Stadte ihre mif-fenschaftlichen Befellichaften (Society) u. immier werben noch neue gegrundet; fo ift hier die a) M. ber Runfte u. Biffenfchafe ten ju Bofton, geftiftet 1780, bie auch ihre Berhandlungen berausgibt; b) bic ju Rem : haven feit 1799, c) ju Meu : Dort feit 1815, d) gu Philadelphia feit 1818, e) bas Columbian Institute ju Bafbings ton, wo ber Prafibent ber vereinigten Staas ten ben Borfie führt. Die meiften ber norbs ameritan. U.n find auch gugleich Lebran-ftalten. B) In Cabr-Mmerita gibt es U.n a.) in Merito (geftifet 1824), b.) in Lima, c) in Rio Janeiro. 7) Da bei vielen folden U.n auch jugleich Lehrans ftalten find, fo verfteht man unter M. bann auch bef. eine, jum Studium einer eins gelnen Wiffenfdaft beftimmte Lehranftalt, baher for fie U., Militar u., Berg s., Bau s U. f.b. a. Auch für einzelne Stanbe bestimmte Lebranftalten beißen M.en, wie Ritter= 2., 8) auch fo v. w. Universitat. 9) In abnlichem Ginne beißen auch Lehrs anftalten fur irgend eine Runft M., fo M. ber Schaufpiellunft, f. Theater: Un, eben fo Maler: U., Bilbbauer: A., gros Bere Lebranftalten fur Mufit heißen Confervatorien. 10) In noch weiter gezogs nem Kreife nennen fich Gefellichaften, Die große Runftwerte jur Aufführung bringen, Min, fo gibt es bef. mufitalifche Min, u. man bezeichnet fogar 11) große mufis Palifche u. a. Aufführungen mit bem Ramen M.n., ja felbft 12) Darftellungen niebrer Art, Darftellungen von Runftreitern, Lufts fpringern u. Tafdenfpielern, werben von ib= ren Entrepreneurs rubmrebnerifd mit 2. be= zeichnet, fo M. ber Reittunft, atrobatis (Lb. u. Pr.)

Akademië der Liëbe (Sittens

gefch.), f. u. Minnehofe 4.

Akademiker, 1) Schuler einer Atasbemie, f. b. 7); 2) Mitglied einer Atasbemie, f. b. 6); bef. 3) (Philofgefch.), f. u. Afabemie 3).

Akademische Bürger, Studirende auf einer Atademie, f. b. 7) od. Universität. A. Freiheit, die den Universitäten jus gefandne Lehrs u. Lernfreiheit, verbunden Univergal Lection. 2, Aust. 1. mit einer minder strengen Wisciplin der Etudirenden, vgl. Atademie 8). A. Philosophië, s. Atademie 3). A. r Senät, so d. w. Concilium academicum, s. u. Universität. A. Schüle, s. Atademie 3). A. Würden, s. u. Universität. Akademist, so d. Wärder 1). Akademos. 1) Athener, leistet seinem

Akademist, fo v. iv. Akademier 1), Akademos. 19 Albenen, leifete feinem Baterlande, das von Kastor u. Pollur wegen ihrer, von Thefeus geraubten Schwester Seslena mit Kritzg überzogen wurde, große Dienste, indem er den Aufentbalt der hee lena auskunschaftete. Debald boch verchtt. 2) Atbener, angebl. Abkömmling des Bor., f. Akademie 1).

Akndera (a. Geogr.), Stadt in Indien, bei Alexanders b. Großen Antunft von ben

Ew. verlaffen.

Akaden (Geogr.), fo v. w. Agabes. Akadien (Geogr.), fo v. w. Neus Schottland u. Neus Braunfchweig.

Akana (gr.), 1) Stachelfted ber Dosfentreiber; 2) Langenmaß ber Feldmeffer, bie größre = 12 geometr. Fuß, bie fleinre = 10 guß. Bgl. Acnua.

Akarologie (v. gr.), ungeitiges Res

Akakāliis (Muth.), 1) Tockter des Minos II. u. der Pasiphae, von Apollon Muts ter des Miletos, von Germes des Kydon, 2) Rhymphe, von Apollon Mutter des Phils atis u. Philander.

Akakësion (Mhth.), Beiname bes hermes, entre. weil er zu A tate fi on, einer Stadt in Artabien, ven Lytaons Cohn Atatos, einem Mtaderfürften, erzogen murbe; ob. fo v. w. Akakëten (Abwender bes Bos

fen), ale Erfinder beilfamer Rrautertrafte.

Akakia, 1) (eigentl. Cansmalice, Martin), geb. zu Salons, 1343 Deputier ber Universität Paris, beim tribentin. Concil, ft. 1551. 2) (Martin), geb. zu Chalons 1539, 2. Leibarzt heinrichs III., geb. zu Seibertrankbeiten u. a., u. gab mehre galenische Schriften beraus, ft. 1588, n. A. fcr. dies der Wert. 2) Pseudomym Boltaires in der Kritik gegen Maupertuis. (Pr.)

Akakios, fo v. w. Acacius I) u. 2). Akakos (Whyth.), f. u. Akakesos. Akalanthis (Whyth), eine ber Emas

thibes. Akale (a. Geogr.), f. u. Atalos.

Akalephhelminthen (v. gr., 300l.), bie quallenartigen Eingeweidewurmer. Akales (Relgid.), f. u. Drufen.

Akalis (b. b. Unfterblide), von Guru Gowind gestifteter geistl. Drben bei be Gith, bei, jur Betebrung u. Einweibung neuer Siths in feine Lebre. Die oberste Letung aller weltl. u. geistl. Angelegenheiten ift noch bei ibnen.

Akalkalāki, Stabt u. Festung auf hohem Berge, in der asiate ruff. Prov. Geors gien, früher türkisch, 1828 im Aug. nach 2tag. Belagrung von den Russen genommen.

Akalle (Myth.), fo v. w. Atatallis 1).

Akalon, 1) Sohn bes Berafles u. ber Malebis, Dienerin ber Omphale. Nach ihm warb die libfifche Stadt Akale genannt; 3) Reffe bes Dabalos, Erfinder ber Sage.

Akalzīke, Stabt, fo v. w. Adalzīt. Akamante, Borgeb. auf NMGppern, mit fegelform. walbbebedten Gipfeln u. mit Stabt gl. R., fonft Atamae, u. baber bie gange Infel Akamantis.

Akamantis, 1) eine ber 10 fpatern Phylen von Atheu, f. b. (Ant.) 4; 2) f. u.

Atamante.

Akamapitzli, im 14. Jahrh. Ronig in

Merico, f. b. (Gefch.) s.
Akamarche (Myth.), Dteanibe.

Akamas (Myth.), 1) Thefeus Sohn, 3cg mit ver Aroja u. wurde bort nebst Day, mebes abgeschiet, die helena gurückyuforbern. Hierbei verliebte sich Laodie, Pramos kochter, in inn u. gebar ihm den Munico. Er stieg mit in das hölz. Pferd u. bekam nach Trojas Erobrung die Alimene als Beute; 2) Mintenors Sohn, sich vor Troja von Meriones; 3) des Asios Sohn, ebenfalls von Meriones geichtet; 4) des Enspress Sohn, Amführer der thragischen Miethtruppen im trojan. Krieg sür die Troer, schneller Lauferz von Ajar etlegt. (1.6.)

Akamas (a. Geogr.), 1) f. u. Atas mante; 2) fo v. w. Atamantis 2).

Akamba, Diftrict in Ambara, f. b. o).

Akambo, f. Goldfufte p). Akampixtil (mer. Gefd.), fo v. w.

Atamapipin.
Akampsie (v. gr.), Unbiegfamteit ber

Glieber, mit u. ohne Rrummung; f. Antylofie, vorzugl. falfche.

Akampsis (a. Ggr.), größter u. wichs tigfter Ruftenfluß in Roldie. f. u. Phafie.

Akamptische Figur (v. gr.), fo v. w. Brennlinie.

Akanaceen (v. gr., Bot.), biftelartige Pflangen.

Akana (a. Geogr.), fo v. w. Attana. Akanges, freiwillige Miliz ber Zur-

ten, die teinen Golb erhalt.
Akanntaik, bei ben Cherotefen

Stammvater der Menfchen, f. u. Cherotefifche Dhythologie 2.

Akansas, Fluß, fo v. w. Arfanfas. Akanth, Pflanze, fo v. w. Acanthus.

Akantha (b. gr.), 1) Dornfortfaß ber Rüdenwirbel; auch alle jusammen Grathe bes Rüdrathe; 2) Spina bilida; 3) fo b. w, Schichenborn.

Akanthabolus (gr., Chir.), fo v. m. Afanthobolus.

Akanthaceen (v. gr., Bot.), f. Acanstheen.

Akanthe (Myth.), f. u. Akanthos (a. Geogr.) 2).

Akanthen (Baut.), f. u. Acanthus (Baut.)

Akanthine (a. Geogr.), Infel im arab. Meerbufen.

Akanthis (Myth.), Tochter bes Autos

noos u. der Sippodamia; über den Tob ihres Brubers A fanth os, den bes Baters Pferde fraßen, grämte fich A. fo, daß fie die Götter aus Mitleib in einen Zeifig verwandelten.

Akanthobolus (gr., Chir.), Grathens jange, Infrument jum Berauszieben von Grathen, Anochen ze., bie im Schlunbe u. ber Speiferobre fteden geblieben fint.

Akanthologie (v. gr.), Sammlung von epigrammatifden Bipen.

Akanthonitis (a. Gcogr.), Lanbicaft in Raramania.

Akanthon, 1) (Muth.), f. u. Atanethis; 2) hielt zuerft nacht ben Bettlauf zu Dlympia, f. jedoch Orfippos.

Akanthas (a. Geogr.), 1) Seeftabt auf Chalktbite (Macedoniem); bei ihr ging ber von Aerres durch den Attobberg gegrasbeue Kanal vorbei, i. Eheriafa. Münzen von A. zeigen die Gruppe eines don einem Löwen augefallnen Stieres (auch eines Ebers); auf der Kehrfeite ist blos ein kediges der erftig geprägtes, in k Theile getheiltes Keld; 2) Gradt in Mittelägypten am westl. Mitter unweit Mempbis, mit Tempel des Diris u. hain der thebaisch, Alfanste, wo Gummi gefammelt wurde; nach eine Sein. j. Dabschur; 3) Stadt am bubesischen Meerb. in Karier, 13 Stadt in Athamania od. Molosfies (Prices).

Akanthusblätter (Baut.), f. u. Acanthus.

Akapīm (Geogr.), fo v. w. Aquapim.

Akapim (Geogr.), fo b. w. Aquapim. Akar, Festung auf bem Berge Akara im turbifchen Fürstenthum Amabia.

Akardie (v. gr.), 1) Mangel bes Bers jens; 2) Feigheit.

Akardioneurie (b. gr., Deb.), f. Carbianeurie.

Akarnania, 11) (a. Geogr. u. Gefd.), eine ber Sauptprovingen bes eigentl. Bel-las in G. u. 2B. von bem ionifchen Meere begrengt, nordl. burd ben ambratifden Deerb. von Epiros, oftl. burch ben Acheloos von Metolien getrennt, ftete von febr beweglichen Grengen. 2. Un ber Gubtufte M.s wohnten urfprunglich Teleboer u. Taphier. 3war foll Atarnan, Cohn bes Alfmaon, mit feinem Bruber Amphoteros nach jenem Lande gegangen fein u. bemfelben ben Ramen gegeben haben, allein bie Akarnaner wie ihre Nachbarn, bie Metoler, mit benen fie ftets in Feindschaft lebten, tommen lange in ber griech. Befdichte gar nicht vor, weil fie für halbe Barbaren gehalten wurden, u. in ihren Bebirgen wohnend auch feinen Theilan Gries denlande Unternehmungen hatten. 3 b Erft im pelopon. Rriege traten fie in einen Bund mit Athen. Damale ericheinen fie fcon als wichtiger, als bie Metoler; ihre eingelnen Staaten lebten fcon in nabrer Bers binbung u. unterftupten fich gegenfeitig; fie batten ihr Bebiet über ben gangen füdlichen Lauf des Acheloos, bis nach Pleuron bin aus= gebreitet ; von weitern Unternehmungen biels ten fie die, mit Metolien verbundnen Sparstaner ab. 'In ber magebonifden Beit ftanben fie an Dacht ben Metolern nach; bie Feindfeligfeiten gwifden beiben murben forts gefest, u. ba bie Metoler, ben rudtehrenben Krateros verfolgend, in Theffalien einfielen, benutten bie Artananer ihre Abmefenheit u. griffen bas von Bertheibigern entblogte Band an. Burudgefclagen verbanben fie fich nun mit ben Maceboniern, allein fie mas ren burd bas feindliche Metolien von benfels ben getrennt. Gie verloren immer mehr von ihrem Lande an die Metoler. 'In ihrer Roth menbeten fich bie Atarnaner an bie Romer; Die aber ermannten bie beiben Bolter nur gu gutlichem Bergleich, u. biefe Richtintervens tion benuste Metolien u. Epiros, bas gange M. an fich ju reißen. Philippos III. nothigte bie Metoler M. wieder frei ju geben, u. mahrfceinlich gefcah es jest, bag ber Acheloos bie Grensicheibe beiber Bolter warb. Rom nahm jent Partei gegen A., weil A. mit ben ihm feindlichen Mazeboniern verbundet war; A.s Untergang ichien gewiß, aber ihr bewundes rungewurdiger Muth, Philipps Gulfe u. ber Romer balbiger Abzug rettete bas Land por ahnlicher Anechtichaft. Auch nach Actoliens Befiegung burch bie Romer blieb A. frei, freis lich nur icheinbar; man nahm ihnen balb Leutas, ben Saupt = u. Berfammlungort ibres Bundes, u. ba Epiros rom. Proving murbe, folug man M. ohne Beiteres baju. Es ging A. nun gang, wie Metolien (f. b. Befc. s). Spater hieß es Rarnia, Xes romeros. \* Runftwerte fand man in in ihrem Glange verbreitet hatte, bod in reichem Dafe, u. Die Romer machten bier gute Beute. Die noch übrigen akarnanischen Münzen haben viel Berbienft u. beuten auf gute Beit; fie zeigen auf der Borberfeite bas mit einem Stierhaupte bebedte Saupt eines Beroen, auf ber Rebrfeite ben bogenbewehrten Apollo nadt auf einem Thros ne figend; 2) (n. Geogr.), auch bei ber neuen Eintheilung Griechenlands marb ber Rame berudfichtigt u. M. u. Metolien bilbete einen Romos beffelben; jest beift aber fo 3) eine Epardie, weftlichfter Theil Lipabiens, Saupts ort; Dragomeftron (fonft Aftatos), burch Ibrahim Pafcha gerftort, 500 Em.; 4) in neufter Eintheilung ein nicht naber beftimms tes Depart. (Diitifis), mabriceinl. ben fruhern Romos (f. Afarnanien 2) u. bie Epardien Raupattis, Deffolonghi, Agrinion, Rallidromi umfaffend. (Lb. u. Wr.)

Akarne (a. Geogr.), Stabt in Magnes

fia (Theffalien).

Akaron (a. Geogr.), bebeutenbfte Stabt ber Philifter, mit Dratel; bier marb ber Baal = Bebul verehrt. Bierher fcafften bie Philifter bie Bunbeslabe, als fle biefelbe erobert hatten. Spater im Stamme Juba, fpas ter Dan.

Akaroro (orient. Myth.), ber Gott von Mearon, b. i. Baal = Bebul.

Akas (Geogr.), fo v. w. Mcari.

Akas (Akasch), in ber indifchen Phis lofophie ber Mether, einer ber 5 Urftoffe ber Dinge u. gwar ber, ber ben Beltraum erfullt u. ber burch immer großre Berbichtung in Luft, Feuer, Baffer, Erbe übergeht u. bef. ben Schall vermittelt.

Akasis, Tochter bes Minos, gebar bem

Apollo 2 Rinter.

Akaston (Dhyth.), bes Pelias u. ber Anaribia (Philomache) Cohn, Bater ber Laodamia u. Sterope (Sthenele), mar bei ber talebon. Jagb u. bem Argonautenguge. Mle nach feiner Rudtehr feine Schwefter auf ben Rath ber Debea ben Bater morbete. nahm er gwar ben vaterlichen Thron ein, perjagte aber auch Jafon u. Diebea.

Akatalektisch (v. gr.), 1) volljäh: lig; 3) (Metr.), wo feine Splbe fehlt, f.

Rataleris.

Akatalepsie (v. gr.), 1) Unbegreiflich: feit; 3) Unertennbarteit, fteptifche Deis nung, baß es tein fichres Rennzeichen ber abfoluten Borftellungen in Bezug aufdie baburch porgeftellten Objecte gebe; bab. Akataleptiker, 3meifler u. Akataleptisch, unbegreiflich, zweifelhaft. 3) (Deb.), fo v.w. Epilepfie.

Akataposis (gr.), Unvermogen ju

trinten ob. ju foluden.

Akatastatisch (v. gr., Deb.), unbes ftanbig, unordentlich; A.es Fieber, uns regelmäßiges, teinen bestimmten Enpus hals tendes Fieber.

Akatharsie (A-is, v. gr.), 1) Uns reinheit; 2) unterbliebne, mangelhafte Rris fis; 3) Mangel ber Menftruation.

Akathartos (a. Geogr.), Bai bes aras bifden Meerbufens an Argnpten, auf ber Grenze von Thebais, j. Faule Bai.

Akathistisch (v. gr.), nicht fibenb, fonbern gebenb od. ftebenb; f. Atathiftos.

Akathistos (gr., driftl. Ardaol.), Befang ju Ehren ber Jungfrau Maria in ber griech. Kirche. Bei ber Belagrung Conftantinopels unter Beratlios im 7. Jahrh., trug ber Patriard Sergios bas Bilb ber Daria mit biefem Gefange herum, u. eben fo bei einer andern unter Conftantin Dogonates u. Leo Ifauricus, worauf bie Stadt immer gerettet marb; bab. man biefem Lobgefange, bef. Rraft jufdrieb u. verordnete, ibn jahrs lich am Connabent por Jubica (Festum Akathiston) bie gange Racht hindurch nicht figend, fonbern ftebend gu fingen, bab. auch ber Rame.

Akatholiken (v. gr.), Richt - Rathos liten, in der romifch-tathol. Rirche alle nicht

lkazienfrüchte, Früchte bes Schles benborns, unreif jufammengiehenb, gereift

aber gelinber fcmedenb.

Akelanthis

Akaziensaft, 1) fdwargbrauner, innen rothlicher ob. gelber Cuft, wird aus ben unreifen gruchten bes Gummibaums (Acacia vera) ausgepreßt, ju harten Studen von etwa 8 Ung. eingetocht u. in Blafen verfandt; loft fich in BBaffer (nicht in Beingeift), bient jur Argnei u. jum Leberfarben. 2) Mehns liche, boch hartere, buntlere, fcarfere, in Beingeift losliche Cubftang aus ben unreis fen Frudten bes Schlehendorns.

Akazin (Acasin), in ber neuern demis fchen Runftfprache bas Gummi.

Ak - Baba (turt., arab. Abulomri, perf. Rertes), fabelhafter, bem Geier ahn= licher Bogel bes Drients, ber 1000 Jahre lebt, bgl. Rod.

Akbal, Ctanbesname ber arab. Ronige: Die Konige von Jemen beißen Toba, vgl.

Pharao.

Akbar (arab.), 1) A. I. (Dichelal Chin Dahmub), Großmogul, geb. 1542, folgte feinem Bater humajum 1553, weifer Fürft, ft. 1605, f. Großmögul. Reich s. 2)

Akbarabad, Ctabt, fo v. m. Agra. Akběh (Akbā), 1) A. Ben - Nā-Ty, Statthalter ber Rhalifen Mowaiah u. Dichezib in Afrita, befiegte 670 bie Griechen u. Berbern, unterjochte MUfrita fur bie Rhalifen, 682 von den Griechen beni Bers bunbeten Berberfürften unter Ruffilah u. ber Ronigin Damia angegriffen u. gefchlas gen, wobei er blieb. 2) A. Ben Hed-nchadi (Akba, Aufuba), Statthalter bes Rhalifen Safchem, 735-40, f. Spanien (Pr.) (Befd.) ss.

Akchita (a. Geogr.), arabifches Bolt am rothen Dleere.

Akdah (Aqdach, arab. Plur. von Dibh Pfeil), f. u. Milam. Akdasch (Akdosch), Stabt, f. u.

Cheti. Akdengkis (Geogr.), fo v. w. Megais

fces Deer. Ake. 1) (a. Geogr.), Ort in Artabien

mit mehrern Tempeln, hier warb Oreftes vom Bahnfinn geheilt; 2) fo v. w. Afto.

Ake (beutfde Belbenf.), Cohn Camfons, (. b. 2).

Akegi-Pascha (Atagisp.), ber Dbers füchenmeifter am turfifden bofe.

Akeirekomes (gr., Dhth.), fo v. w. Aterfetomes.

Ake-Kamezik, Bluf ber europ. Turs tei, entfpr. auf bem Baltan, vereinigt fich mit bem Ramera=Ramegit, heißt bann Bo= gut = R., fallt bei Barna ins fcmarge Deer.

Akela (a. Geogr.), fo v. m. Atale. Akelanthis (Dinih.), fo v. m. Atas lanthis.

Akel-

ju ihr gehörigen driftl. Parteien, bef. bie Protestanten; baher Akatholicismus, Akatholisch, vgl. Katholicismus. Akather (norb. Math.), fo v. w. Thor.

Akation (gr.), 1) fleines Chiff, bef. ber

Seerauber; 2) Segel, jum Befdwinbfahs ren; 3) Becher in Gestalt eines Schiffdens. Akatt, fo v. w. Jahr, meritanifches.

Akazie (v. lat.), 11) bie Pflanzengats tung Acacia; 2) weißblubende M., unachte, Seufchreckenbaum (Robinia pseudo - acacia), urfprunglich in NUmerita beimifder, in Deutschland jest allgemein, bef. auf Empfehlung von Medicus um 1796 angepflangter, gar nicht jum Befchlecht Acacia gehöriger, aber bennoch beffen Ramen tragenber, im 40. Jahre 40-60 F. hoher, 2 %. bider, im 80 .- 100. Jahre gang ausgewachfener Baum, machft eigentlich gern turgicaftig u. fpannrudig, nur im gefchloßs nen Stande, gerade; befommt Jahrebringe von 1-1 Boll Breite; 'Rinde jung brauns grun, an alten Stammen grau u. aufges riffen, mit Stacheln befest; Blatter uns gleich gefiebert; . Burgeln tief gehend u. fich weit ausbreitend; Bluthen weiß, fdmetterlings = u. traubenformig u. mohl= riechenb; Camen in braunen Bulfen, u. nies renformig, reift im October; 'Fortpflans jung burch Gaen Enbe Aprile auf gutes Land 1 3. mit Erbe bededt; Stanbort Cb= nen, Sugel, in rauben bergigen Gegenben leibet fie burch Froft, Sturm u. Schnee, ba ibre Mefte leicht umbrechen; auch burch Schöflinge, welche bie A. viel, bef. nach bem Arthiebe treibt, tonnen fie fortgepflangt werben, boch muffen fie fehr porfichtig vers fest u. por ben Safen vermahrt merden, bie biefe, wie alles Bieh bie Rinbe, fehr lieben; fie tann als Kopfholz benutt u. alle 2-3 Jahre getopft werben. 10 Das A - holz ift feft, bart u. fcon, bellgelb mit purpurrothi. Mbern burchjogen, u. ben Burmern u. ber Faulniß nicht unterworfen, bas Stammholy bient ju Schwellen u. jum Bafferbau, wird aber ber Schwere halber nur in ben untern Stodwerten verwendet, ferner von Dreches Iern, Bagnern, Schreinern zc. Die Stangen geben Beinpfahle, Bopfenftangen, ber Abfall gutes Brennmaterial, ber Buche fast gleich (=288:360). " Cehr paffent ift bie 2. ju Alleen, auch wegen ber Dornen gu lebendigen Baunen. 12. Much bie A - blüthen geben aufgetocht eine fcone gelbe Farbe. bem 3. Grabe ber Freimaurerei bilbet ber Azweig ein mit ber Sage vom Abon Siram entnommnes Symbol. 13 Auch andre Arten von Robinien, bie ber unachten A. fehr abe neln, werben gwar nicht als Rupholg, aber fehr oft in Garten ju Bierpflangen gebraucht, fo bie Rugel-M. (Rob. umbraculifera), mit herabhangender hoher tugelformiger Blat= terfrone, ber nur wenig u. felten burch Bes fcneiben nachgeholfen ju werben brancht, bef. in Garten ju Alleen ac. fehr brauch= bar; bie rothbluhende M. (Rob hispida), Akeldama (a. Geogr.), fo v. w. Satels

bama. Akelel (Bot.), fo v. m. Adelen.

Akelo, Bleden, fo v. m. Abjoli. Ake Lom u. Kara Lom, Rebenfluffe ber Donau (bei Ruftidud) in Bulgarien.

Akelos (Math.), fo v. w. Afalos.

Akelska (Geogr.), fo v. w. Achalgite. Aken. 1) (Geogr.), fo v. w. Achen; 2)

fo p. m. Mden. Aken (Johann van), f. Achen (Joh. v.).

Aken, van. f. Ban Aten. Akenside (Marc., fpr. Eftenfeib), geb. 1721 ju Newcaftle, Argt zu London, ft.

1770. Seine bidattifden u. Iprifden Poefien erfcbienen London 1744, worunter bie Pleasures of imagination (Bergnugen ber Gin= bildungefraft) bas porguglichfte ift; beutich pon M. p. Robe, Berlin 1804.

Akephalen (v. gr.), 1) Repflofe; 2) (Med.), Diggeburten mit ganglichem, od. theilweifem Dangel bes Ropfe; ihr Buftanb Akephalië.

Akephalen (v. gr.), Romadenftamme, bie tein Oberhaupt haben.

Akephalen (v. gr.), 1) Parteien in ber driftl. Rirche, bie ohne ein Saupt waren b. b. bie fich von ihrem Bifchof wegen einer abweichenden Lehre losgefagt batten; 2) bef. im 5. Jahrh. bie Monophpfiten, welche Ju Alexandria von intem Digge Benotiton Dongus fich trennten, weil er bas henotiton Alexandria von ihrem Bifchof Petrus angenommen batte, f. Monophpfiten ..

Akenhalisch (v. gr.), 1) fopf= ob. hirnles; 2) Bucher, beren Anfang pers loren gegangen ift.

Aker (fpr. Der), Rirdfpiel in fdmeb. Ban Mntoping, mit Ctudgiegerei.

Akerblad (Joh. David, fpr. Dt ...), ftubirte um 1800 in Gottingen, unternahm fcon in fruber Jugend Reifen in den Drient, ward bann fcweb. Gefanbtichaftsfetretar ju Conftantinopel, Gefchaftetrager ju Paris, julest in Rom, wo er 1819 ft.; for. : Lettre sur l'écriture cursive copte, Par. 1801 ; sur l'inscription égypt. de Rosette, cbb. 1802; Notice sur deux inscriptions en caractères runiques, ebb. 1804; Inscrizione greca sopra una lamina di piombo trovata in un sepolcro nelle vicinanze d'Atene, Rom 1813, 4.; Sur une inscription phénicienne, trouvée à Athènes, 1814.

Akerene (Parfism.), fo v. w. Beruane Aferene.

Akerman, Statt, fo v. m. Affiers man.

Akero (fpr. Dt. .), Infel, f. u. Dngarn. Akersekomes (gr. ber Ungefdorne, Dinth.), Beiname bee Apollon von feinem langen Saar.

Akerström (Geogr.), f. u. Trolhatta = Ranal.

Akes (a. Geogr.), norbweftl. reifenber Rebenfluß bes Inbus, viell. j. Dichumna.

Akenamena (a. Geogr.), Stadt in

Magebonien, vom Ron. Akesamenes

Akesas (Akeseus), Runftweber aus Salamis, mahrich. Beitgenoß bes Phibias, wirete mit feinem Cobn Beliton ben beis ligen weißen Peplos fur bie athen. Pallas, in beffen Ginfaffung ber Gigantentampf ges wiret mar. Much ju Delphi befand fich von ihnen ein großes Runftwert.

Akesie (v. gr.), fo v. w. Atelis. Akesines (a. Geogr.), 1) foiffbaret Rebenfluß bes Indus im cisgangitan. Inbien, mo Alexander Riederlaffungen gruns bete; i. Tehendal ob. Tichenab; 2) fo p. w. Dnobalas.

Akeninon (a. Geogr.), Rebenfluß bes Borpftbenes im europ. Carmatien.

Akesios (gr., Retter, Belfer, Doth.), Beiname bes Apollon ju Glis.

Akesis (gr., Deb.), Beilung. Akesta (Dinth.), fo v. w. Segefta. Akenten (Math.), f. u. Krinifos.

Akentor, Cobn bes Ephippos, Ronigs von Tanagra, von Achill erlegt.

Akestoria (A-stik, v.gr.), heilfunft. Akestoriden, beilige Familie in Argos, aus welcher die Priefter der Pallas ge= nommen wurden.

Akestris (A-stria, v. gr.), Acratin, Debamme.

Akhaltsykhe (Geogr.), fo v. w. Mdalgit.

Akhessar (Geogr.), fo v. w. Athiffar. Akhgi, ber Roch ber Janiticharen, f. b. a. Akhirah (arab.), bas anbre (neml. Les ben), im Roran, gewöhnlich entgegengefest Dunja, bem irbifden Leben.

Akhinka, Stadt, fo v. w. Adalgit. Akhinsar, 1) Canbicat in ber europ. comanifden ganbidaft Albanien, an Bosnien grengend, gebirgig (Argentara); Fluffe: Drin, Bojana; Ew. Arnauten, Bulgaren, Gerbier. 2) (Aroja), hauptft., 6000 Em., Standerbege Geburtsort u. Reffteng, ferner Aleffio (Befd) am Drin, Safen, fcof, Begrabnig Ctanberbege, 3000 Gw., 3pet, Dlaat u. M. 3) Ctatt, f. u. Cjaruthan.

Akhnokh (Biogr.), fo v. w. Benoch. Akhschid (m. Gefd.), fo v. w. 3ffdib. Akhtiar. Ctatt, f. Cemaftevel.

Akiali, Ctabt im Canbicat Rirffiliffa im Gjalet Rumili, mit Bafen, im Rrieg 1829 von ben Turten tapfer vertheibigt, ergab fich endlich ber ruffifden Marine am 23 Juni.

Akiba (Akibha, Ben Jofeph [Ba= ratiba]), Rabbiner im 1. u. 2. Jahrhun= bert, Couler bes Gamaliel. Er butete 40 Jahre das Bieb, ftudirte bann 24 Jahr, u. begeifterte enblich 24,000 Couler burd fei= nen Bortrag. Er war der Baffentrager bes Bar Rodeba u. wird (irrig) von Gin. für ben Berfaffer ber Jegirah gehalten; 120 Jahre alt, warb er burch Sabrian binges richtet. (Pr.)

Akibi (a. Geogr.), Bollericaft im europais ropaifden Sarmatien, swifden ben Quellen

bes Don u. ber Bolga.

Akidalia (Dhth. u. a. Geogr.), Beis name ber Aphrobite, vom gleichnam. Quell (bei Orchomenos in Bootien), in bem fie fich mit ben Gragien gu baben pflegten.

Akidas (A-don, a. Geogr.), 1) Resbenfluß bes Jarbanos in Elis, 2) n. Ein. fo v. w. Jarbanos.

Akidurgie (v. gr., Meb.), f. Afurgie. Akidusa (Dinth. u. a. Geogr.), Quelle bei Eleon in Bootien, wo man bie 3 Jung: frauen, bes Stamanbros u. ber M. Tochter, perebrte.

Aktl (Adill), Infel, f. u. Mano.

Akila (a. Bepgr.), Ctabt ber Cabaer im gludlichen Arabien, mit Safen, aus bem

man gewöhnlich nach Indien fuhr.

Akilisene (a. Geogr.), Lanbichaft Ar= meniens zwifden bem Antitauros u. bem norbl. Euphrat, fruber follen Ratalonier bas felbft gewohnt haben , biefe aber von Armes nos, einem Argonauten, vertrieben worben fein. Racher mar es nebft bem fudlichern Sophene gur Beit ber fpr. Konige ein abs gefonbertes weftarmen. Reich langs ben Ufern bes Euphrats, bis biefes von Tigra= nes, Ronig von Oftarmenien, mit biefem vereinigt marb; j. Egtlis, f. Armenien (Gefch) s. s. 1s.

Akim, 1) Stabt u. 2) Regerftaat, f. u.

Goldfüfte c).

Akina (a. Geogr.), Stabt in Aethiopien

gwifden Merce u. Onene.

Akinasis (a. Geogr.), Fluß ber Lagier bei Roldis, munbete in bas fcmarge Deer; i. viell. Secutil.

Akindschis (turt.), fonft Aufgebot an Reitern, welche ben Rern bes turt. Dees

res bilbeten.

Akindynos, Gegner ber Befpchiaften. Akinesie (v. gr.), 1) Unbeweglichteit, Steifigfeit eines ob. mehrerer Glieber; 2) Labmung mit noch vorhandner Empfindung; 3) f. Parafuftole.

Akinetos (Mnth.), f. u. Megara. Akinos (Unt.), von ben Megnptern ju Rrangen u. Speifen benuttes mohlriechen=

bes Rraut.

Akiphas (a. Geogr.), fo v. w. Afnphas. Akis (a. Geogr.), 1) fo v. m. Ales; 2) fo v. m. Geriphos; 3) f. u. Mcie (Dinth.)

Akinka (Geogr.), fo v. m. Achalgife. Akistata (Geogr.), fo v. w. Achiftata. Aklurgie (v. gr.), f. Afurgie.

Akjerman, fo v. w. Affierman, Akka (Geogr.), 1) fo v. w. Mere; 2) f. u. Draha.

Akkank (a. Geogr.), Sanbels : u. Gees tabt in Methiopien, gegen die Spipe bes Borgebirge, bas j. Barbafui beißt, in beren Rabe toftlicher Beibrauch.

Akkani (Groß A.), f. u. Golbfufte n). Akkar, Stadt in Sprien, am gleichn. Fluffe; baut bef. Abritofen u. Pfirfichen.

Akkaron (a. Beogr.), fo b. m. Afaron.

Akkierman (Afjerman, poln. Bialos grob, b. i. Beißenburg, gr. Montaftron, bet ben Em. Tichetatesalba), 1) (Geogr.), Diftr. ber fubruff. Prov. Beffarabien, reich an Cals (jabrlich 2; Mill. Et.); 2) Stadt hier am Onieftr u. a. febwargen Meer, Dafen, Merfe te, Sanbel, feftes Schloß, 14,000 (20,000) Ew. Armenier, Molbauer, Juben; 3) (Gefchichte), A. ift bas Alba lulia ber Remer, ging bei ber Bolfermandrung faft unter, fpas ter mart es von ben Genuefen wieber erbaut. gerieth aber bei ber Bertreibung berfelben, burch bie Turfen in Legtrer Bande, 1789 marb es burch Deftreicher unt. Laudon eingenom= men. Bier auf Antrag u. unter Bermittlung Englands Conferengen, am 6. Oct. 1826, ruffifder u. turfifder Bevollmädtigter u. für Rugland febr gunftiger u. noch jest wirtfamer Ergangungevertrag jum Buta= refter Frieden v. 1812. Debr uber ibn f. u. Türten (Befd.) 130.

Akkim, f. Goldfufte m). Akklimatisation, Gewöhnung ir: gend einer Pflange od. eines Thieres an ein frembes Rlima; gefdieht bei manden Pflan-gen u. Thieren leicht, bei andern gelingt es gar nicht; am leichteften wo bas Rlima ber alten, bem Rlima ber neuen Beimath ents fpricht. Berichiebne Budtthiere find ohne Dube in andern Gegenden einheimifch, felbft wild geworben, Menfc u. Sund gewöhnen fich an jebes Rlima.

Akklimatisationskrankheiten Deb.), burd Bechfel bes Rlimas bebingte Rrantheiten, auf bem Befege beruhend, baß befonbre Ginfluffe bes Alimas immer in bes ftimmten Functionen u. Organen fich aus= fprechen, weshalb bei Berfegung bes Dien= fchen in ein andres, vorzüglich wenn biefe fcnell erfolgt u. ber Unterfchied beffelben von bem frubern bebeutenb, baffelbe naments lich auch ungefund an fich ift, Umanberuns gen u. Musgleichungen im Rorper erfolgen, welche leicht in bigige ob. langwierige Rrants beiten übergeben; werden biefe gludlich überftanden, fo gewohnt fich bann ber Ror= per meift an bas neue Rlima.

Akko (gr. Abergl.), Gefpenft, mit bem Ammen Rinber fchredten, vgl. Dlormo. Akko (a. Geogr.), f. u. Atre.

Akkojuolli (Aftide), mit Danifd= mend u. Efcoban verwandte ausgebreitete Familie, hatte mit jenen gemeinschaftlich ib= ren Gis in Mohan, ward aber von ben Don= golen verbrangt (Mitte 8. Jahrh.) u. theilte fich mit ben Gelbichuden in die Refte bes Rhalifate. Bgl. Aflat.

Akkra, Reich, fo v. w. Afra.

Akkūra (Akkūru), Fleden im fos rifden Gjalet Zarablus, maronitifder Bis ichof; Borgeb. Mfura.

Aklans (Aklansk, Oflans), 1) Rr. ber fibir. Geeproving Dootet, ode, bewohnt bon einigen Tichuttiden u. Rorjaten u. von Pelgthieren; 2) Sauptft. bier am Aklana u. penfdinifden Meerbufen.

Akā-

Aklantisch (v. gr.), Strablen burche

laffend, nicht gebrochen.

Aklat, 1) Stadt im Gjalet Ban von turt. Armenien, an ber Rorbfeite bes Gees Ban, am Berge Siban mit turt. Schlof, 1000 Saufer, etwa 10,000 Em. u. Ruinen vieler fruber Berrlichteit. 2) (Beid.), ber Urfprung von Al. verliert fich in bas Duns tel ber Geschichte. Es foll frub eine große Ctabt (uber 200,000 Em.), Refibeng ber ars men. Ronige u. namentlich foll Dichamasp, Dheim Rurichimans, bafelbft geherricht has ben. 740 p. Chr. erbielt bie aus Doban eins gewanderte Familie Tichoban bie Berrichaft. Auch mar A. ben turtomannifchen Stamm ber Dghluns unterworfen, bie fich um 1217 bier mit Bewilligung bes Gultans Dicheair nieberließen, von beren Bauptlingen Roja Mlep u. beffen Cobn Colyman Schab, Die osmanifden Berricher ihren Ctamm ableiten. Die Graber ber Genannten werben von ben Rachtommen boch verehrt, u. meh= rere turt. Gultane errichteten Grabgebaube bei benfelben. Much anbre Graber berühm= ter Berricher bat man. 1228 vermuftete Guls tan Didelal Ebbin ber Rhomaresmier bie Stabt. 1246 gerftorte M. ein Erbbeben ; 1400 verheerte Timur bie Stadt 3 Monate bin= burd, weil fich Gultan Rara Juffuf Saffan ju Bajageb geflüchtet hatte, Ufum Baffan, Rurft pon Aferbeibican, bem fie Timur ges fchenet hatte, wollte fie eben wieber aufbauen, ale er von Gultan Duhammed II. in ber Schlacht von Terbichan befiegt murbe. Much er lieat in A. begraben. Durch bie Schlacht von Tichalbrian, bie Gelim I. über Chah Ismael gewann, tam M. an bie D6s manen, gwar eroberten es bie Perfer 1548, aber Solnman II. nahm es balb wieber. Seit= bem ift A. mehr ein Trummerhaufen als eine

Ctadt, in ihrer Gewalt geblieben. (Wr.u.Pr.) Aklemon (Mnth.), fo v. w. Achemon.

Akley (Bot.), fo v. w. Mdelen. Aklima (oriental. Cagengefd.), f. u.

Mbel

Akmastisch (v. gr., Deb.), juneh: menb, fteigenb; A-sches Fieber. in gleicher Starte bis jur Enticheibung forts bauernbes Fieber.

Akme (gr.), 1) Spite, Bipfel, Bluthes 2) bei Fiebern u. bgl., Beitpunet, wo biefe ihre hochfte Beftigteit erlangt haben.

Akmeczet, Stadt, fo v. w. Simfe= ropol.

Akmenes (Dhth., bie Frifdgrunen: ben), Beiname von Hymphen, Die bei Elis einen Tempel batten.

Akmin (Geogr.), fo v. w. Achmin. Akmit (Min.), Barietat bes Augits,

findet fich in Gfeitigen Prismen im Quary

bei Eger u. in Rorivegen.

Akmon, 1) (Dinth.), bes Alntios Cohn, des Meneas tapferfter Ge= pon Enrneffos, fahrte; 2) Gefahrte bes Diomebes, megen einer Schmabung gegen Aphrobite in einen Sturmpogel permanbelt; 3) (a. Gefch.),

Ronig ber ffpth. Rolonie ber Sater in Rans pobogien u. Phrngien.

Akmonia (a. Geogr.), Stabt in Groß: phrngien.

Akni (Geogr.), fo v. w. Algarat.

Ako (Beogr.), fo v. w. Atto. Ako (ungr.), Beineimer in Debenburg

= 70,014 fr. Liter.

Akometen (Alexandrier), griech. Monche ju Conftantinopel im 5. Jahrh, burch Alerander aus Sprien gestiftet, fo genannt, weil fie, in 3 Chore getheilt, einander ab= lofend, Zag u. Racht Gotteebienft bielten. Sie hießen fpater Studiten, weil fie ein von Joh. Stubios, Johannes bem Taufer geweihtes Rlofter 463 bezogen, nach bem meh= rere abendland. Rlofter eingerichtet wurden.

Akoëmeter (v. gr.), f. Afumeter. Akoënusos (v. gr.), Gehorfrantheit. Akotes, 1) aus Lypien, Steuermann eines torrhen. Schiffs, bas bei Haros lans bete. Gin ihm von ben Schiffern gebrachs tes Rind warb von ihm als Gotterfohn er= fannt, u. er weigerte fich es mitzunehmen, indeß gezwungen that er bies bod; bas Rind erwachte u. verlangte gurudgebracht gu werben. Ale bies nicht gefcab, ftanb ploplich bas Schiff ftill u. marb von Bein= reben umfdlungen; bas Rind erfcbien als Batchos von Tigern u. Lowen umgeben, u. vermanbelte bie Schiffer in Delphine, ben M. ausgenommen, ber nach Raros gurud's fegelte u. bes Gottes Dofterien einführte. Spater ließ Pentheus ben A., ale biefer ben Bathosbienft auch in Theben einführen wollte, gefangen fenen, aber Batchos befreite ibn; 2) Laotoons Bater ; 3) Baffentrager Guanbers u. bann Subrer feines Cohnes Pallas, ben er abfendete, um bem Meneas beigufteben. (Lb.)

Akognosie (v. gr.), Renntniß ber Beils mittel, bef. ber dirurgifden.

Akoklames, Inbianer, f. u. Chi= buabua.

Akolasie (v. gr.), fo v. w. Afrafie. Akolast, Colemmer.

Akolhuatzin, fabelhafter guhrer von Einwandrern in Merico, von ihm biefe Akolhuas, u. bas land, bas fie im Befin nahmen, Akothuakan, mehr f. u. Merico (Gefd.) s.

Akolmitzli , Berr von Roatlican, Schwiegervater bes Atamapipin, f. Dlerito, (Gefd) .

Akologie (v. gr.), die lehre von ben außern, vorzugeweife phpfifch ob. mecha= nifd beilfamen Mitteln, wie Berbande, Da= fdinen, Inftrumente, Theil ber Chirurgie.

Akolüthen (v. gr.), 1) eigentl. Hach: folger, Rachtreter; 2) (driftl. Archoolog.), in ber frubern driftl. Rirche bie niebern Geiftlichen, welche ben Bifcof begleiteten, bei Begrabniffen u. a. Gelegenheiten binter bem Diaconus die brennende Rerge u. Die beiligen Gefafe trugen, ben Bein jum Abendmahl herbeibrachten, bas Rind bei

ber Taufe hielten, u. überhaupt bie Gesschäfte bes Kuffers verrichteten. Bu Rom hatte man 3 Alaffen: Palutiniti, ble bem Papfte, Stationarit, bie in ben Rirchen, wo Stationes ob. Ablaffe gehals ten wurden, u. Regionarii, bie in allen Theilen ber Stabt ben Prieftern aufwars teten; j. verfeben ihr Amt bie Rergentras Much unter ben bohm. Brubern gab es abuliche M., von benen bie alteften fates difiren u. bieweilen predigen mußten. (Sk.) Akomie (v. gr.), 1) Baarlofigfeit; 2)

fo p. w. Mtosmie.

Akometer (v. gr.), fo v. w. Afus meter.

Akond (perf.), ein vom Chab von Ders fien gur Entideidung in Civilfaden u. Bes foungung von Bitwen u. BBaifen befolbeter

Akone (Akona, a. Geogr.), Ort od. Felfen bei Beratlea (Bithynien), wo viel Aconitum wuchs.

Akontion (gr.), Burffpieß, f. Gried.

Ant. .

Akontion (a. Geogr.), 1) Ort in Artas bien, nad Akontes, Lylaons Cohn, ges nannt; 2) Ctabt in Euboa; 3) Bugelfette in Bootien, gwifden bem Sophanteion u. Sabnleion, an beffen Abhang Drchomenos.

Akontion, 1) Grieche von ber Infel Rea; ale er einft nach Delos ging, um ber Artemis ein Gelubbe ju lofen, fab er in bem Tempel bie icone Rybippe. Um in ihren Befig ju tommen, fdrieb er auf einen Apfel: ich werbe mich nie mit einem Uns bern ale mit M. permablen. Diefen Apfel ließ er von ber Statue ber Artemis in ben Schof ber Anbippe fallen, u. biefe ertannte barin einen Wint ber Gottheit. 21s nun ihre Eltern fie an einen Undern verheirathen wolls ten, verfiel Rybippe in eine Rrantheit, welche erft wieber geheilt wurde, ale fie ihren Eltern ben Borfall ergablte, u. fie von diefen bem M. vermablt murbe. Diefer Mythus ift ber Stoff mehrerer Dichtungen geworben; 2) fo v. m. Afontes. (Lb.)

Akontisma (a. Geogr.), Bleden in Diagebonien, auf ber Grenge von Thragien

am Pangaosgebirg, wichtig als Pag (frus her Sapaeorum pylae.)

Akontismos (gr. Ant.), Art von Ues bung im Berfen, wobei man ohne Bert-zeuge (Riemen, Bogen, Schnellmaschine), fcwere Gefchoffe marf. Blos die Arme u. ber übrige Rorper, aber nicht bie Fuße, burften bemegt werben.

Akoomassey, Stabt, f. Golbfufte a). Akopon (Akopos, v. gr., Meb.), Salbe ob. Liniment gegen bie Mubigfeit, porjuglich nach gomnaftifchen lebungen; 2) auch Galbe, Liniment überhaupt.

Akora, Stabt, f. Pifcaur d). Akoris (a. Geogr.), Stabt in Mittels Megnpten, auf ber Dftfeite bes Ril.

Mbi Mtred.

Akosmie (v. gr.), 1) Ungefdmudtheit; 2) Bleichheit, Prantliches Musfehn.

Akota (a. Geogr.), Stadt in Debien,

wo ber Amarbos munbete. Akra (ar., Sohe), 1) (a. Geogr.), Stadt in Afrita, norblich von ber Munbung bes Lis ros, vom Carthager Sanno gegrunbet; 2) Sugel in Berufalem, f. b. 1; 3) fo v. w. Atto; 4) Ctabt im europ. Carmatien an ber Palus Daotis; 5) (n. Geogr.), f. u.

Aftra; 6) Reich, f. u. Golbfufte f).
Akraba (a. Geogr.), Stadt in Defos

potamien am Chaboras.

Akrabatene (Akrabattīne, a. Bergr.), 1) ganbichaft in 3bumaa an ber fubl. Grenge von Jubaa; 2) Lanbichaft in Palaftina, fubl. Grenge von Samaria u. Jubaa, amifchen Sichem u. Bericho, geborte ju ben 11 Toparchien Jubaas mit 1) bem Grenggebirge u. 2) ber Stadt Akrabim (b. i. Ctorpionshohe).

Akra (gr., Soben, a. Geogr.), 1) Stabt in Metolien gwifden Detapa u. Ronope; 2) Ctabt in Sicilien, swiften Syratus u.

Ramarina.

Akraa (Myth.), 1) Tochter bes Aftes rion, mit ihren Coweftern Euboa u. Pros fomna, Amme ber Bera; 2) Bein. meh-rerer auf Anhohen verehrter Gottinnen: ber Bere bei Rorinth, ber Aphrobite in Rnibos, ber Artemis in Argos.

Akraa (a. Geogr.), Gebirg in Argolis, jenfeit bes Afterion, bem Beraon gegens uber. Akra- Komion , oftl. Landfpipe ber Cherjonefos Taurica beim fublichften Gins gang in ben fimmerifden Bosporos.

Akraos (gr.), Beiname verichiedner

auf Unboben verchrter Gotter.

Akrapheus (Muth.), Cohn Apollo's. Erbauer ber Ctabt Meraphia.

Akraphia (A-phion, A-phina,

A-nion, a. Geogr.), f. u. Proen.
Akragallidae (a. Geogr.), altes
Bolt an ber Rufte bes nachberigen Athens, wegen Entheiligung bes Apollotempels befiegt u. in bie Eflaverei geführt.

Akragas, 1) (Minth.), Cohn bes Beus und ber Lecanide Afterope, Erbauer von Afragas in Sicilien; f. Mgrigent. 2) (a. Geogr.), fo v. w. Agrigent. 3) Fluß bei Agrigent; j. Can Blaffo.

Akrakanos (a. Geogr.), Fluß in Bas bolonien, nach Gin, fo p. w. Dlagrfares.

nad Und. fo v. w. Maarmalda. Akran, Ronig von Caba, f. Arabien

(Befd.) 11. Akra Melann (a. Geogr.), Ctabt u. Borgebirge in Bithnnien

Akranie (v. gr., Deb.), theilmeifer ob. ganglider Chabelmangel.

Akrasie (v. gr.), 1) Unenthaltfams Peir, Unmagigfeit; 2) uble Difchung ber Cafte des Rorpers.

Akos (gr.), Beilung, Beilmittel. Akrasprache, eine afritan. Eprache Akoscher Bud (Beogr.), fo v. w. bie an ber Rufte von Guinea gesprochen wird,

fie bat viele Bito . u. Rafenlaute, bie Enls ben werben meift turg ausgestoßen. Die Gubft antiva haben tein Genus, hangen aber bas Pronomen ber 3. Perfon it ale eine Art Artitel hinten an, bie Cafus werben burch Prapositionen ob. burch bie Stels lung bezeichnet. Der Plural wird in ber Regel burch i bezeichnet. Die Abjective fteben ftete nach ben Subftantiven u. bas ben feine Bergleichungsgrabe. Die Pros nomina find febr einfach u. werben fos wohl ale Cubject vor bem Berbum, als auch als Dbject nach bemfelben u. nach Prapofitionen oft in abgefürgter Form gebraucht. Die Conjugation ift fehr einfach ins bem bas Tempus burch Berfchiebenheit bes Mecente, Perfon u. Bahl burch vorgefeste Pronomina bezeichnet wirb. Unbre Berbaltniffe werben burch Partiteln ausges brudt. Die Prapositionen erscheinen als Postpositionen. Die Bortbilbung wirb burd Ableitungefplben u. Bufammenfegung bewirtt. Grammatiten von Protten, Ros penh. 1764, v. Raft, ebb. 1828. (v. d. Gz.) Akrathos (a. Geogr.), bas norboftl. Borgebirge von Atte (Chaltibite).

Akratie (v. gr,), 1) Mangel au Gelbfts

beherrichung. 2) Cowache.

Akratīsma (gr. Ant.), Frühstüd. Akratophoros (gr., Bringer des uns gemischten Weins, Whyth.), Bein. des Bats hos. Akratopotes (gr., Trinter beffels ben), in Munnchia verehrter Beros.

Akratos (gr.), unvermifchter Bein, (Dinth.), Geführte ob. Dlunbident bes Bats

фов. Akre (St. Jean d'Acre), 1) Paschalit in Sprien (osmanifd Afien), am Mittels meer, 227 DDt., bewohnt von Dutualen (6000), u. 10,000, n. A. 24,000 andern Ew., Rlug: Rafemifch (Leban, Leonte); 2) Stadt bier, am Rarmel, hat (verfcutteten) feichten Bafen, bennoch anfehnlichen Banbel, 15-20,000 Ew., gried. Ergbifchof, ftarte geftung; 3) (Befd.), die Stadt A. hieß urs fprunglich Mtto (Mtton), fpater Ptoles mais, bei ben Griechen aber auch mit bem oriental. Ramen Mte, bei ben Arabern Mt= ta; fie mar phonit. Colonie u. gehorte ju Dbergalilaa; obgleich bem Ctamm Uffer jugetheilt, icheint fie nie von ben Israeliten befeffen worden gu fein; unter Raifer Claudius ward fie romifche Colonie. Conft Cip eines driftl. Bifchofe. 1099 von Gottfr. v. Bouils Ion belagert, capitulirte fie mit bem Berfores den 20 Tage, nachbem Berufalem gefallen mare, fich ju ergeben, hielt aber bies Ber= fprechen nicht, fonbern marb erft 1104 von ben Granten erobert, von Salabin 1197 wieber genommen, 1191 v. Richard Lowenherz ben Chriften jurud erobert, war nun Stadt ber Johanniter = Ritter (bab. ber Rame Cct. Bean b'A.) u. gem. Landungeplat ber Rreugfahrer, mard 1290 von bem Gultan von Meanpten Ralil al Dalet al Afchraf mit 140,000 DR. Rugvolt u. 60,000 Reitern bes

lagert u. von 18,000 DR. vertheibiget, ben 16. Juli 1291 aber erfturmt, u. alle Tems pler fo wie ber großte Theil ber Em. nies bergemacht, was bie Erobrung Palaftinas burch bie Dufelmanner vollenbete; 1517 marb es von ben Denianen erobert; 1799 2 Monate lang burd Buonaparte belagert, von Dicheggar Pafca u. Sibnen Smith aber vers theibigt, u. bie Frang. jum Abjug genothigt, f. Frangofifder Revolutionstrieg so; 1832 burch 3brah. Pafca nach langer Belages rung erobert. (Wr. u. Pr.)

Akret (arab.), fo v. w. Afhrat. Akrin (a. Geogr.), Stadt in Latonita, feft u. mit hafen, bier ber altefte Tempel

ber Enbele im Peloponnes.

Akria (Dinth.), fo v. w. Afraa. Akrias (Dhth.), ungludlicher Freier ber Sippobamia.

Akribie (v. gr.), Benauigfeit im Unsterfuchen u. Arbeiten. Akribologie, Benauigfeit im Reben u. Coreiben burd forgfältige Bahl ber Borter jur Begiehung ber Begriffe. Akribometer, Wertzeug jum genauen Deffen fehr fleiner Gegens ftanbe; biefe Deffung A-metrie.

Akridophagi (gr.), 1) Beufdreden effenbe; 2) (a. Ggr.), Bolt in Methiop., ge= fdidt im Laufen ; 3) mehr. a. wilbe Boller. Akrinie (v. gr., Deb.), Mangel obet ju geringes Dag fritifder Ansleerungen.

Akrios (Mith.), fo v. w. Mtraos. Akriphia (a. Geogr.), fo v. w. Afras

Akrisie (v. gr.), 1) Mangel an Urtheil u. Prufung; 2) (Dleb.), fehlende ob.

unvollftandige Rrifis (f. b.)

Akrisios (Minth.), Cohn bes Mbas u. ber Dtaleia, 4. Konig ju Argos aus bem Stamme ber Danaiben, vertrieb feinen Bruber Protos, ber aber mit Gulfe bes Jobates (Amphianaftes) bem M. Tirons entriß u. bort ein fleines Reich ftiftete. M. hatte bes Ronigs Latebamon Tochter Aganippe (Eus rybife) gur Gemahlin, u. von biefer bie Das nae erhalten. Wie biefe von Beus Mutter bes Perfeus wurde, mit biefem von M. mes gen eines Dratels in ein Coiff ausgefest ward u. ju Polnbettes, Konig von Ceriphos, tam, f. u. Danae u. Perfeus. Als Perfeus ermachfen nach mehrern Großthaten mit bem Mebufenhaupte nach Argos tam, entwich M. aus Furcht nach Theffalien, Perfeus tam auch babin u. ließ feinem Grofvater bei ben, bem Ronig v. Lariffa gegebnen Leichenspielen ben Distos auf bem Buß fallen, u. warb fo Urs fache ju feinem Tobe. A. warb auf ber Burg u Lariffa im Tempel ber Pallas begraben. Rad And. ging A. nach Ceriphos, um fich mit feinen Rindern ju verfohnen, u. tam bier bei ben, jur Ehre bes Polnbettes veranftal= teten Leichenfpielen wie ergahlt um. (Lb.)

Akritas (a. Geogr.), 1) Borgeb. in Deffenien, beim Unfang bes meffen. Deers bufen; j. Gallo u. Benetico; 3) (Leutatas), Borgeb. in Bithonien, an ber Propontis, zwifden Ritomedia u. Chaltebon, folieft ben aftatenifden Deerb. ein, j. Abrita.

Akroama (gr.), I) was man hort, bef. was man gern hört; daher 2) Obtens schmans (gr.), so v. v. Discurstore Sab, f. u. Grundsad 3; daon: Akroamaten, Personen, die zur Erzöhung des Obrs beitragen, wie Schauspieler z. Akroamatisch, nur sur Gebör, z. B. Ae Lehren dei ben alten Phissophen, die sie ihren Schülern nicht schriftlich, sondern nur mündlich mittheilten (vgl. Estertisch). Aer Vörtrag, wo der Lehren im Zusammenhang sortspricht, ohne daß die Schüler gefragt werden, f. u. Lehrsems. Asche Lehrmethöde, f. u. Wethode z. Akroakerium, Auditorium, Hörsall. (Lb.)

Akroathon (a. Geogr.), eine ber 5 Stabte auf ber Salbinfel Atte (Macedos nien), die Em. follen fehr alt werben.

Akrobaten (v. gr.), Seiltanger. Akrobatikon (gr. Unt.), fo v. w. Scansorium.

Akrobalistä (gr. Ant.), Krieger mit

Wurfwaffen.
Akrobystia (gr.), 1) Borhaut; 2)
Befchneibung. Akrobystiölithos (gr.,

Med.), f. Epagogiolithos.

Akrochersites, fo v. w. Softras

tee 2).
Akrochir (v. gr.), Borberarm, vom

Ellenbogen bis zur Hand; bavon: Akrochirismus (gr. Ant.), f. u. Ringen. Akrocholië (gr.), Jähzorn; daher:

Akrochölisch, jabzernig.
Akrochördon (gr.), Barze ob. wars

Akrochordon (gr.), Barze ob. wars genartige Geschwulft mit bunnem Stiele. Akrodynie (v. gr., Med.), fehr hefs

tiger Schmerz, acuter Rheumatismus.
Akrokarpisch (v. gr.), mit an ber

Epipe ftehender Frucht verfehn.
Akrokeraunia ob. Akrokeraunisches Gebirg (a. Geogr.), f. u. Kes

raunifches Gebirg 2).

Akrokolia (v. gr., Meb.), 1) obrer Theil bes Urms, Schulterhobe, Kopf bes

Dberarmfnochens; 2) bie Extremitaten.

Akrokom (v. gr.), ber bie Saare auf bem Scheitel gufammengebunden tragt, ob. ber pur auf bem Gegietel Saare hat

der nur auf dem Scheitel Saare bat.

Akrokorinthos (Topogr.), Schloß von Korinth, f. d.

Akrolenion (gr.), f. Dlefranon.

Akrolithen (a. Geogr.), f. u. Liffos. Akrolithen (v. gr., Unt.), Bilbfaulen, beren Kopf, Sande u. Füße von Marmor, das übrige von Polz ift.

Akrologische Sehriftart, wein uan die Begriffe bilblich bezeichnet u. zwar fo, baß ber Anfangsbuchtab bes Bilbbegriffe bem bes zu bezeichnenden Begriffes bem bes zu bezeichnenden Begriffes gleich ift, 3. B. wenn man durch das Bilbeines hundes ein haus bezeichnet, weil fich beibe Wörter mit hangangen, f. hieroglyphen.

Akromion, Schulterhöhe, f. Schulterbütt is dah.: Akromial (Anat.), aur Schulterböhe (f.d. u. Schulterbüttin), gehör. A-artérie (Anat.), Schulterböhenatterite, f. Achand, 1) (ligamentum triangulare, s. proprium anterius scapulae), f. Schulterblattbänder ; 2) lig. claviculae acromiale, f. Schulterblattbänder ;

Akromonogramma (v. gr.), Ges bicht, wo alle Berfe mit bem legten Luchftaben bes vorhergebenben Berfes anfangen. Akromonosyllabikon, wenn bies

mit ber letten Gulbe ber Gall ift.

Akromphalon (-phalos, -phālion, gr., Med.), 1) Spipe bes Rabels; 2) hervorsehenber Nabel; 3) Nabelbruch. Akromyle (gr.), die Kniescheibe. Äkron (4. Geogr.), so v. w. Afaron.

Akron (a. Beogr.), to b. w. Araron.
Akron. Art aus Agrigent, um 470
v. Ehr. geb., reinigte in Athen zuerst bie Luft durch Feuer, gegen die Post. Biell.
ber Stifter bes Empirismus.

Akronischer See (a. Geogr.), f. u. Bobenfee.

Akronýktisch (Akronýchisch, b. gr.), beim Eintritt u. Ende ber Nacht, t. u. Aufgang 1). Dader A-e Sterne, bei den Griechen folche, die nicht um Mittersnacht, fondern in der Abends u. Worgenschmung erscheinen, bei Renud u Wercur.

bei den Griechen folche, die nicht um Mitternacht, sondern in der Abend = u. Morgendammrung erscheinen, bes. Benus u. Mercur, Akröpolis (gr.), 1) Schloß, Burg, Eitabellez bes. 2) (Top.), in Athen, f. d. r. Akropoliten, 1) (Georg), geb. zu

Akropoliten, 1) (Georg), geb. ju Gonftantinegel 1220. ging mit Johanned Dutas nach von dem felden zu verschieden Gesandtschaft gebraucht u. endlich dessen Gesandtschaft gebraucht u. endlich besten Gerobegothet (Größenzsler), von Wichael Palaielogos zu dem Concil nach Lyon geschieft, ertlätte er sich sie bei Lebe der rom. Kirche, st. 1282. Seine Geschichte (Lyovien) avyyogan von 1201-1261 richend) derausgeg, von Louisgen von Louisgeg, von Louisgen Lyon imm) berausgeg, von Th. Douisg. Lenden 1614. Auch in der Ausgebe Alllatius. 2) (Conciliant in der Ausg. des Alllatius. 2) (Conciliant in), Sohn d. Wor., auch Größlogothet, vertbeibigte die griech. Lebre gegen seinen Water, sich. a. Wigsgandbien des siler, (Lb.)

Akropöng, Etabt, f. Goldfufte n).
Akropösthin (gr.), der außerste Theil
ber Borbaut, der bei der Beschneibung weggenommen wird. Akroposthiolithos,

fo v. w. Epagogiolithos.

Akrorii (a. Geogr.), Bewohner ber gegen GD. von Olympia in Triphylia fich ausbreitenden Gebirgereihe.

Akrorites (gr., Bewohner ber Bergsfpipe, Mith.), Bein. bes Apollo in Siepon. Akrosophie (v. gr.), hochfte Beissheit.

Akrosterien (v. gr., Ant.), fo v. w.

Akrostichon (gr.), Gebicht, wo bie Anfangsbuchstaben ber Strophen ob. Berfe einen Ramen bilben.

Akre-

Akrostolia u. Akrostolon (at. Mut.), f. u. Schiff . u. ebb. (Ant.) ..

Akrotatos, 1) Rleomenes II. Cobn. Bater bes Areus. Die por Antipater geflüchteten Spartaner follten nach bem Ges fes bie Strafe ber Ehrlofigteit bulben; A. wollte fie bavon befreien, marb aber von ihnen felbft 16 Jahre fo gemißhandelt u. verfolgt, daß er 314 v. Chr. mit einigen Chiffen nach Agrigent auswanderte. Bier erhielt er ben Dberbefehl gegen Mgathofles, mußte aber, wegen mehrerer Berbrechen fluchtig in bie Beimath gurudtehren, wo er por bem Tobe feines Batere ftarb; 2) bes Bor. Entel, warb 266 p. Chr. Ronig, fiel aber bald barauf in einer Schlacht gegen Ariftodemos, f. Latonita (Befch.) 18. 17. (L.b.)

Akroteriasmus (Akroteriasis, v. gr.), f. Amputation, porzüglich ber Glieb:

maßen.

Akroterien (v. gr.), 1) fo v. w. Ers tremitaten ber Glieber; 2) bie Glieber felbit; 3) (Baut.), Auffage an ben untern Eden u. ber Firftpipe ber Giebel, welche paf-fenbe, jum Theil allegorifche Bergierungen, 3. B. Leiern, Armaturen, in Berbindung mit Ornamenten, auch wohl Bilbfaulen tras gen. Gie führen jugleich burd ibre Erbos bung bie fdragen Linien bes Giebels fur bas Auge ju ber rubigeren, ficheren, boris jontallinie jurud. Bgl. Bilberftuhl; 4) Beichen bes Siege, Tropaen u. bgl. auf Mungen; 5) Embleme einer Seeftabt, von (v. Eq.) obenher gebogne Schiffe.

Akrothinia (gr. Unt.), Dinge, bie von ber gemachten Beute für die Gotter

abgefonbert murben.

Akrothoon (a. Geogr.), fo v. w. Afroathon.

Akrothimion (v. gr., Meb.), Barge mit breitem Grund u. rauber Spige, leicht blutenb.

Akrotismus (v. gr.), 1) bas Streben nach bem hochften, fowohl in ber Ertennts nif (theoretifder A.), ale auch im Sans beln (prattifder A.). bef. 2) bas Erfors fchen ber letten Grunbe ber Dinge.

Akrūrion (a. Geogr.), f. Galate.
Āksai, 1) gluß; 2) gurstenthum.
gluß, f. u. Rumpten; 3) gluß, f. u. Don.
Āksakūl-Barbii, f. u. Rigifen a.
Āksar, Aksarāi, fo v. v. Athefar.

Akschara (inbifd, b. h. unumgangs lich), Rame bes muftifden Worts Om.

Akscheer. 1) Sanbichad bes Gjalets Raraman in Natolien, fonft Theil von 29= Papnien : 2) (Antiochia ad Pisidiam), Stabt barin, mit vielen Bachen burch bie Stabt, am Gee gl. R., Sanbel, angebl. 60,000 Em.; hier nahm Timur ben Bajaget 1402 ges

fangen; ferner Ilgbun am See gl. N., Bab für Ausfähige, 4000 Ew., bas alte Tyriaon, Ifakhli, Stabt, 8000 Ew. Akschid, fo v. w. Athfchib.

Akschinak, geft., f. u. Rertfdinet 1). Akserai, 1) Canbidat bes osman.

Ejalete Raraman (Afien), eben, giemlich unbefannt; 2) Stabt bier, mit Schlof, große Calinen; von Timur verbeert; 3) Calafee babei; 4) fo p. m. Athiffar 2).

Akanni, fo v. w. Affai Don.

Ak-Ssakal-Barbii, f. u. Rirgifen s. Alinu (Geogr.), 1) Diftrift in Turfan (China), am Dustagh; 2) Ctabt bier am M. Gis bee Befehlshabere pen gang Turs fan , 30 - 40,000 Em. , Defagung von 3000 Mann, Bollamt, viel Induftrie , Baumwols lenwaaren, Jaspisichleiferei. Anbre Stabte: Baibfdim, 3000 Em.; 3) (meifer gluß), f. u. Euphrat; 4) fo v. m. Eus rotas; 5) f. u. Kur b).

Aksum (Geogr.), fo v. w. Arum.

Aksurai, Fluß, f. Umu.

Aktan, Beiname ber Demeter, weil fie im Uferlande Attita perebrt marb.

Aktan, eine ber 4 alteften athenifchen Phylen, f. Athen (Unt.) 4.
Aktaon, 1) Sobn bes Ariftaos u. ber

Autonoe, theban. Belb, von Chiron erzogen; er liebte bie Jagt fo, baß bie Fabel fagt, er habe es barin ber Artemis juverthun mol= len, fogar 50 Jagbhunde gehalten u. ba= burch ben Born ber Gottin gereigt. Rach Und. überrafchte er bie Artemis einft im Babe, biefe befprengte ihn gur Strafe mit Baffer u. vermandelte ibn fo in einen Birfd, u. fo marb er von feinen eignen Bunben ger= riffen. M. marb in Ordomenos als Beros mit Opfern verehrt u. fein ehernes Bilb mar an einen Felfen gefeffelt; 2) Cobn bes De= liffos, Entel bes Abron, berühmt burch feine Conbeit, bie ibm ben Tob berbeiführte. (Lb.)

Aktaon, Rafer, f. Sornfafer 1) c). Aktaonisiren, Sorner auffegen; f.

Aftaon (Dinth.) 1).

Aktaons Quelle (a. Geogr.), f. u. Gargaphia.

Aktaos, angeblich 1. Ronig v. Attita, u bem Retrops tam u. beffen Tochter Mgraus los beirathete.

Aktau, ber weiße Berg, f. u. Rirgifen s. Akte (a. Geogr.), 1) bie öftlichfte ber 3 Landfpigen von Challibite (f. b.); 2) Ge= gend in Mearnania bei Actium; 3) bei Dag= nefia, mit Apollotempel; 4) Theil ber Dit= fufte bes Peloponnes, mit Trogene u. Epibaus ros; 5) fo v. m. Attaa. Akteioi, Bewohner ber Atte von Mt=

tita, f. Athen (Untiqu.) 1.

Aktéion u. Aktéische Spiele,

f. Mctium. Aktinobolismos (gr., Phyf.), fo v. w. Strahlenwerfen, Musftrahlung. Aktinographie, Befdreibung, Lehre von ben

Lichtstrablen. Akris (Myth.), Beliabe, f. u. Ddimos. Aktisanes, Ronig v. Megypten, f. b. (Befd.) 13.

Aktisteten (v. gr., Kirchg.), f. u. Dlo= sophpfiten ii.

Aktor (Doth.), 1) Ronig ju Pothia, Mormibone u. ber Difibite Cohn; Rinber: Eurps

Eurptos u. Antigone. 3) Deione u. ber Diomebe Cobn, Bater bes Denotios von ber Agina, Großvater bes Patrollos (baher biefer Aktoriden). 3) Cohn bes Sippas fos, Argonaut. 4) Des Ataftos Cobn, auf ber Jagb burch Peleus getobtet. 5) Cohn bes Phorbas u. ber hormine, Bruber bes Mugeas, Gemahl ber Dolione.

Aktnehal. Fluß im Canbichafat Raras man, bier 1309 fur bie Demanen burch Befiegung ber Familie Raraman enticheibenbe

Chlacten.

kische (Munim.), fo v. m. Meper. Aktache (orient. Gefd.), fo v. m. Mts Pojunli.

Aktuarios (Johannes), griech. Urgt in ber legten Balfte bes 13. Jahrh. ju Con= ftantinopel; fdr. u. a.: negt ereggenor zut παθών πνευματος, berausg. v. Bouppl, Das ris 1557 v. Rifder 1774. Sauptwert Methodus medendi, blos lat. v. Mathifius, Ben. 1554, 4.; de urinis, lat. 1519, 4., 21mft. 1688. Bufammen ale Opera, Paris 1556.

Aktubola - Gora, Berg, f. u. Drens

burg s.

Akuan (Parfism.), f. u. Dews. Akube (a. Geogr.), Quelle ob. fleiner See in ben fublichen Sprten (Afrita).

Akuchi (300l.), fo v.w. Mguti u. Mcouchi. Akula (a. Beogr.), for. Rame v. Rufa. Akuman (Parfism.), einer ber 7 Erge bems, f. Dems.

Akumeter (gr.), Gehörmeffer, f. u. Zaubheit.

Akuna, fo v. w. Mena.

Akurgie (v. gr.), 1) Lehre von blus tigen dirurg. Operationen; 2) f. Atologie. Akuscha, 1) Staat; 2) Drt u. Bolt, f. u. Lesahiftan; 3) Dorf, f. u. Galian.

Akusilaos, 1) Cobn bes Diagoras, f. b.; 2) Logograph, aus Argos, vor ben Per-fertriegen, übertrug Befiods Theogonie in Profa u. fchr. ub. bie 7 Beifen; Fragm. herausg. v. Stury mit Pheretybes.

Akusiometer (A-simeter, v. gr.,

Deb.), fo v. m. Afumeter.

Akusmatiker (Gefd. b. Phil.), fo b. m. Eroteriter, f. u. Efoteriter.

Akusmometrisch (v. gr.), Behertes

meffend; A-er Sinn, Gehorfinn. Akustik (v. gr.), Schalllehre, Biffenfdaft, Die fich mit ber Ratur bes Rlanges bes fdaftigt, ein Theil ber Raturlebre. Gie vers breitet fich über bie Entftebungeart u. bie Battungen bes Rlanges; über bie Dauer ber Challfdmingungen, über ben Grab ber Intenfitat u. Gefdwindigfeit, in ber fic ber Schall mittheilt ob. fortpflangt, über bie Bu= rudwerfung (bas Echo, Ratatuftit) u. ub. bie Polarifation bes Challes. Ueber bie Leb= ren, mit benen fich bie M. befchaftigt, f. bef. Schall. F. Chladni, ub. d. A., Lpg. 1802, bie M. vervolltommneten B. Beber, Cavart, Biot, La Tour u. a. Dehr f. u. Chall. A. R. Belg, Abhandl. vom Schalle, wie er entfteht,

fortgeht zc., Berl. 1764, 4.; Ch. E. Bunfd, Initia novae doctr. de natura soni, 293, 1776, 4.; Chlabni, Entbed. über bie Theorie bes Rlanges, ebt. 1784, 4.; Derf., die Aleffit, ebt. 1821, 4., n. Ausg. 1830; Derf., neue Beitrage 3. Aluftit, ebt. 1817; Derf., Derf. praft, praft. M., ebt. 1821. (Mk. u. Jb.)

Akustiker (Philofafd.), fo v. w. Atusmatifer.

Aküstikon (gr.), Borrohr.

Akustisch (b. gr...), 1) jum Gehör ge-börig; 2) ben Regeln ber Atufite gemaß. A. Ekunste. fo v. w. Zonifde Kunfte. A. Mittel (Med.), Mittel gegen Gehörs Prantbeiten. A.en Och. Del gegen Comers horigfeit, von Rene Daurice gegen Schwers borigfeit verorbnet; 3 Th. Dlivens, 1 Th. Manbelol.

Werkzeuge, Akūstische Bertzeuge, welche ben Chall verftarten, bef. baburch, baß bie Schallftrablen verbich= tet ob. enger vereinigt, nach einem gemiffen Orte gebracht werben, 2) bei. Eprachrobr u. Borrobr (f. b.).

Akyanoblepsie (v. gr., Meb.), Feb= ler bes Cehvermogens, wobei die blaue Farbe

rofenroth erfcheint.

Akyenis (gr.), Unfruchtbarteit bes Beis bes; baher akyetisch; Akveterion (Akyterion, gr.), Mittel gegen bie Ems pfangnif. Akyphas (a. Geogr.), f. Dins bos 2).

Akyrologie (v.gr.), uneigentliche Rebe. Akytos (a. Geogr.), fo v. w. Melos.

Al, 1) (fpr. el), el, nach bem Roran auch il, ul, ol, arab. bestimmter Artitel: ber, bie, bas; bilbet wie bas hebr. m mit feinem Dos men ein Bort, j. B. Alforan, fo v. w. el Roran, b. i. ber Koran. Bor bem fogen. Connenbuchstaben, b. i. Bungen u. Babn= buchftaben (Ruancen bes f, t, I, n u. r) wird bas I in ber Musiprache affimilirt, u. ber Bocal flingt mit einem Mitteltone von n u. i, j. B. el Cafach, fpr. es Cafach, al Thas bari, fpr. it Thabari od. Itthabari. Schlieft bas porhergebende Bort mit einem langen Bocal, welcher auch im Bulgararab, ausgefprochen wird, fo wird ber Bocal bes Art. um ben Siatus ju vermeiben, mit Bafla, einer Art Apoftroph, bezeichnet, u. beibe Morte, Die gewiffermaßen ein Compositum bilben, werben gufammengefchleift, 3. B. Abu 'I Dla fur Mbu el Dla. Diefe Bufammen= giebung bewirft jugleich eine Abftumpfung ber, in ber Schriftfpr., jur Unterfcheibung ber Cafus, gebrauchten furgen Enboccale, naml. bas u im Rominat. in einen Mittel= klang von e u. o, u. bas a im Accuf. in e, 3. B. Nomin. Abbo'r Rahman fur Abbu el Rahman, Accuf. Abbe'r R. fur Abba el R. in ber Bulgarfpr. in allen Cafus Abb er Radman; vgl. Abb u. arab. Cpr. Gine große Bahl mit al anfangenber Borter bes Span., Stal., Frang., Deutsch. zc. find aus bem Arab.; 2) (ale), Geschlecht, Abstam= mung, Familie, Dynaftie zc., 3. B. M. Deman :

bie

bie Radfommen Demans 2c. (Std.)
Al (inb. Mpth.), Baum in Bramaloga, ber alle Fruchte ber Belt traat.

A1, 1) dem. Beiden für Aluminium; 2) in ber Gloffe Abbreviatur für Albericus.

Ala (fat.), 1) Flügel; 2) (rom. Ant.), Flügel ber Armee 3) (Anat.), feitwarts fich verbreitende Drgantheile, u. bann mit bezeichnenben Beifägen; 4) so v. w. Achfel; 5) (300l.), s. u. Flügelschnecken i. C) (Bot.), Altwirtet, Flügel.

Ala, Martifl. im Rr. Roverebo in Tyrol,

Alaba (a. Geogr.), Rleden ber Celtibes

rier (Spanien), j. Alava in Arragonien. Alabama (fpr. Alabama), 11) Strom in Georgien (Mamerita), entfpr. als Coofa (Rufa) auf bem Alleghanngebirg, u. ale La= lapoofa (Zalapufa) fublider in Geors gien, Die fich jur M. bei Fort Jadfon vereinis gien, barauf die Cabam ta aufnehmen, nach ber Aufnahme bes Tombighben (Tom= beetbe, ber ben Tuscaloofa aufnimmt) Dobile beifen u. fich in 3 Armen (ber eine beift A., ein andrer Zen fam) in bie Dobiles Bai ergießen. Lauf: 89 DR. 12) Staat im Cuben ber norbamerie. Union, Grengen: Diffiffippi, Tenneffee, Georgia, Florida u. bem meritan. Golf, fruber mit Diffiffippi vereinigt, feit 1819 als eigner Staat beftes bend, 2519 (2400) D.W. Bebirge: Alles ghann im Rorben. Fluffe: Mlabama, Zoms biabbe (mit Tuscaloofa, ber ben Blad Bar= rior aufnimmt), Derbibo, Cabahodin (fpå= ter Apalachicola), Connecub, Tenneffee mit ber feeartigen Erweitrung Dufhel=Shoal; Baien: Dobile, Perbibo. 4 Stima ans genehm, bestänbig, wenig Froft. Drodufte: Die gewöhnlichen amerifan., bef. Baumwolle, Reis, Buder, Raffee, viel Boly (Eppreffen), Bein ; Bieh (jur Bucht), aud Golb. Darnach bestimmt fic bie Befchaftigung. 'Gins mobner: 315,000, barunter jonft bie Balfte Stlaven; fonft maren bier auch Inbianer (Cherotefen, Greets, Choctams u. Chidafams, auf. 15,000), Die fich meift jenfeit bee Dliffif= fippi überfiedeln mußten. 1. Staateverfaf. fung: bie ausübenbe Bewalt befist ein ers mabiter Gouverneur (1839 Arthur D. Bas ghu), bem ein Confeil gur Geite fteht. Die Bes fengebung übt ein Senat mit 30 Ditgliebern u. ein Saus ber Abgeordneten mit 92 Dits gliebern aus, jum Congreß fenbet 2. 2 auf 6 Jahre ernannte Senatoren, u. 5 auf 2 Jahre gemahlte Deputirte. ' Fur bie Rechtes pflege ift 1833 ein supreme court errichtet mit e.nem chief justice u. 2 associate justices. Die Berbrechen werben von 7 manbernben Ges richten (circuit courts), jedes mit einem Richter, abgeurtheilt; ein Generalanwalt bes auffichtigt Die Juftigoflege. \* Gintheilung 37 Cantone : barunter a) Benry, 8000 @m., Drt: Fort Gaines. b) Montgomern, 9000 Em., Drt: gl. R., 1200 Em. c) Buts ler, 4000 @m. d) Covington. c) Cons necub a. Fl. gl. R., 9000 Em., Ort: Spar=

ta. 1) Balbwin, 4000 Em., Ort: Blas teln, Infeln: Beron. g) Mobile, nebft gleichnamig. Stadt, f. Dobile; 50,000 Em., 10,000 Em., Infelgruppe: Daupbin. h) Bafbington, 10,000 @m., Ort Stepbens am Tombighbee, 2000 Em. 1) Clarte, 9000 Em., Drt Clartsville. 1) Monroe, 12,000 Em., Ort Claiborne. 1) Pite. m) Billcor, 4000 Em., Ort Canton. n) Blarrengo, 4000 Em., Ort gl. R. o) Dallas, 8000 Em., Ort Cahamba an ber Cahaba u. Mlabama, einft Sptft., 1000 Em. p) Perry. a) Greene, 8000 Em., Ort: Erie. r) Dis dings. n) Tuscaloofa, 10,000 Em., Ort gl. N., j. Hvift. des Staats, am Fl. gl. N., 1600 Cm. t) Bibb, 6000 Cm. u) Chelbn. 4000 Em. Drt Chelbpville. v) Ct. Clair, 6000 Em., Drt Claireville. w) Blount, 4000 Em., Drt: Blountville. x) Jeffers fon, Ort Cinton. y) Marion. z) Las wrence, 3000 Em., Drt: Multon. an) Lauberbale, 11,000 @m., Drt: Florence am Dufbel = Choal. bb) Frantlin, 7000 Em., Drt: Ruffelsville. ce) Limeftone, 12,000 Em., Drt: Athens. dd) Dorgan a. Tenneffee, 8000 Em., Drt: Comer = ville. ee) Dabifon, 24,000 Em., Drt: Bunteville, Atabemie, 1600 @m. Decatur. gg) Jadfon, 12,000 Em., Drt: Jadfonsborough. 3) (Gefd.), f. u. Rorbameritanifde Freiftaaten (Befd.) at.

4) Indianer, f. Louifiana s. (Wr. u. Bs. j.) Alabanda (Alabandon), 1) (a. Geogr.), Stadt in Rarien, am Barpafos, burd Banbel blubenb u. berühmt burd Runftfachen, Baterftabt ber Rebner Denes fles u. Dierofles, u. bes Rhetors Apollonios Dolon; Ruinen beim Rleden Rarpufoli, fublich von Dlagnefia. 2) (Gefd.), M. warb von Mlabandos, Cohn bes Raros u. ber Ralirrhoe erbaut (Ginige halten den Mlabanbos für einen Bunamen bes Raros, Anb. nehmen 2 M. an), bieß fpater Antiodia u. nabm unter ben Romern ben alten Ramen wieber an; biefe legten einen Conventus juridicus (Alabandênsis conventus) bort an, bauten auch ber (Ctabt ob. Gottin) Roma einen Tempel, feierten ihr Spiele. 150 fdidten bie reichen, lederhaften Em, eine Bes fanbtichaft mit reiden Beidenten nad Rom. Die bafigen Rabritate maren als ichlecht bes rudtigt, bah. Alabandismus, Pfufderei in Runftfachen.

Alabarch (v. gr., Alaba, b. i. Tinte, Ant.), 1) Bollidreiber, Bolleinnehmer, urs fprungl., ber ben Pacht von ben Triften eins nimmt; 2) bef. bie höchfte Dbrigkeit ber Jus ben in Megapten.

Alabari (Michem.), fo v. m. Blei.

Alabaster (v. gr., Ant.), Balfambuchsden in form einer Birne; hiervon ift ber Allabafterftein, aus bem jene Buchfen gewöhnlich bereitet waren, benannt.

Alabaster (A - stein, alabastrum), eine Sypsart, nach Bor. ob. nach ber Stadt Alabastron benannt; man unterfceibet al

fornigen M. (forniger Gpps, Mlabas ftrit, fouppiger Gpps), ber in großen Maffen, berb, tornig ob. fouppig vortommt, wenig burchicheinend ift, große Gupeberge bilbet, gur Ueberganges ob. Riongeit gebilbet ift, oft Quargs, Boragits u.a. Arpftalle, auch Berfteinerungen enthalt; Farbe: weißi.gelb, rothlich, grau, gefledt, ftreifig (Onncit) zc., aus verfchiebnen ganbern (Schweig, Deutsch= land, England, Spanien ac.); b) bichten 2. (eigentl. 2., bichter Gnps), berb, fplittrig, febr fornig, an ben Ranten burchs fceinig, garbe: weiß in verfcbiebne anbre Farben überfpielend, in Enrol. Burtemberg, Thuringen, am Bargic. Diefer wird vorjugs lich bei Runftbauen, ju allerhand Gefagen, u. M . figuren, ju Dofen, Bechern, Leuchtern zc. (A - waare), von ben Alabasterern (f. u. Cteinfdneiber s) verarbeitet. Rachft biefen fo eben befdriebnen Gnps= M. nennt man auch einen burchfcheinenben, blats terigen Raltfinter = 2. (Ralt = 21.). (Wr.)

Alabastergebirge (Alabastrinus mons, a. Geogr.), Gebirg in Dbers Megypten bei ber Stabt Alabastron; mit vielen natürlichen Boblen u. unterirbis fden Gangen; man fant bier viel Alabafter.

Alabastersalbe (Unguentum alabastrinum), veraltete, gegen Ropfichmers ems pfoblue Galbe, aus gepulvertem Mlabafter. Alabästerschimmel.

Mildfdimmel.

Alabastrit, (Miner.), 1) f. u. Alabas fter a). 2) (Dnyr), bei ben Alten unfer Mlas bafter (f. b. b), tam aus Megupten (f. Mlaba= ftergebirge), Gprien, Rappadocien, Inbien, wie bei une gebraucht.

Alabastrum, 1) (a. Geogr.), f. u. Mlas baftergebirg. 2) (Unt.), bei ben Romern bas Spiegglangerg; 3) fo b. m. Alabafter.

Alabantros (a. Geogr.), Blufin Troas (Rlein-Mfien), tam vom 3ba.

Alabes, Fifth, f. Mal 1) B. b). Alabeter (a. Geogr.), Borgeb. u. Rles den auf ber Grenge von Gebrofia (Perfien).

Alabon (A-bus, A-bis, a. Geogr.), 1) Blug in Sicilien, nordl. von Spracus. 2) Stadt an ihm; 3) fo v. w. Alavona.

A la bonne heure (fr., fpr. sbonn' or), 1) jur guten Ctunbe; 2) meinetwegen, mohlan.

Alabres, rauberifche Araber in ber Berberci.

A l'abri (fr.), in Siderheit, gefdust. A la campagne (fr., fpr. fanpanj), 1) auf bem Lande; 2) nach Lanbesart.

Alacananda Ganga, Flug, f. u. Ganges.

Alacandrus (a. Geogr.), fo v. w. Acas lanbrus.

Alach, Dorf im Rr. Erfurt bes gleiche nam. Regierungebeg.; fouft Benedictiners Plofter, 1803 aufgehoben; hier fonft Amt mit 13 Dorfern u. 3700 Em.; bafelbft Brunnen (A - er Mineralwasser), ein fcmascher falj: u. eifenhalt. Cauerling; bei ber

Belagerung Erfurte 1813 burd bie Dreufen. Sauptquartier bes commanb. Ben.

A la chasse (fr., fpr. = fcaff), 1) jagbartig. 2) Billarbfpiel, f. u. Billarb. Alachron (a. Geogr.), fo v. w. Lotos

phagi.

Alachschäck, Infel, fo v. w. Mlatfu. Alacranes, Infeln, f. u. Ducatan. Alacritat (b. lat.), Munterfeit.

Ala-Dagh, Gebirg, fo v. w. Zaurus. Aladin, 1) (Biogr.), fo v. w. Ala Ebbin.

3) Belb eines ber betannteften Dabrden ber 1000 u. eine Racht.

Aladschahissar, Ctabt, fo v. w. Rrufderag.

Aladscham, Diftrict, f. u. Dichanit.

Aladschas (turt.), f. u. Taffet. Aladulat-Ili, turt. Landschaft in Anas boli, am Dittelmeere, gehort ju ben Gjalets Darafd u. Mlepro.

Aladuli, fo v. w. Rlein=Armenien. Alan (gr. Unt.), fo v. w. Alea. Ala Eddin, arab. Rame, bebeutet bie Bobe ber Religion. Dertw. find I. Fürften. 1) A. Söllman , f. u. Rum 14. 2) A. Abu Said Behadur Khan, f. Behas bur 1). 3) A. Aloadin, fo v. m. Alter vom Berge. 4) A. Hüssein Dschiansus, aus bem Ctamme ber Chauriben, bes machtigte fich ber Berrichaft von Ghagna um 1108. 3) beffen Sohn, 1152-1150; über beibe f. Ghanna. 6) A. Derricher in Inbien, emporte fich gegen feinen Borganger, Ferug Khan II., u. feste fich ihn vertreibend auf ben Thron v. Delbi, ben er 1292-1316 behauptete. 7) A. E. Pascha, Bruber bes Gultane Drdan, ber 1. Grofmefir bes ce= man. Reiche, ber bie Gefete feiner Berfaffung entwarf. 8) A. Arabi, febr berühmt. Ges lebrter unter Muhammeb II. u. Bajafib II., marb unter bee Leptern Regierung Dufti; for. viel. 9) A. Ali Ebn Abi 'I Haram 'l Karschi, fo v. w. Rarfdi. 10) A. Maghlati, f. Dlaghlati. 11) Mewlana Ali el Fanari, f. Fanari. (Pr.) Alae narium (lat.), Nafenflügel.

Alanos, 1) (Minth.), fo v. w. Althanos; 2) (a. Geogr.), fo p. w. Mlaunus 2).

Alae össis sphenoïdālis (Anat.), Blugel bes Reilbeine, f. b. 12. A. pulmonum, gungenflügel.

Alasa (A.sus, a. Geogr.), fo v. w. Mlefa, am Fluß Mlafus.

Alaska, Salbinfel, f. Beftfufte c) z. Alatensis tractus (m. Geogr.), fo p. w. Aleifium.

Alae vespertilionis (lat., Anat.),

Flebermausflügel, f. u. Gebarmutter 12.
Alafia (a. P. Ph.), jur 5. Rl. 1. Orbn. L. von ber Fam. ber Contorten, Orbn. Mag= coneen Rehnb., Spr. geborige Pflangengatt. Mrt: a. Thuarsii, R. Sch., Pletternber Strauch mit purpurnen Blumen in Daba=

A la fin (fr., fpr. sfeng), am Soluf, am Enbe.

Ala-

Alafoens, Stadt, f. u. Aveiro.

Alafoens, Derzoge von A., zuerft mit König Johann V. von Portugal 1718 entstanben, ber ben Gohn feines naturl., bab. legitimirten Brubere Dicael Deter baju ernannte.

Alage (gr.), Leibmade ber Briedentais fer ju Pferb.

Alagna, Fleden an ber Sefia ber pies mont. Prov. Novara, Gifen-u. Rupferfdmels gen, Bergwerte.

Alagon, Ctabt, f. u. Mioren a).

Alagons, dos, Proving in Brafilien, awifden bem Deere u. ber Prov. Pernams buco u. Geregipe; 910 DM., an ber Rufte niedrig u. angebaut, im Innern gebirgig, Fluß Alagoas, aus 2 Seen (barunter ber Manguala 10 M. lang) entfpringenb; S. Francesco; Em. gegen 300,000. Drts fcaften: &. (Billa be forte bos 21.) 14.000 (2000) Em.; Porto Calvo, Dafen, Schiffswerfte, Bolghandel, 6000 Ew. Des nebo (P.b. S. Francesco), am S. Francesco, Alagon, 1) Bleden, f. u. Saragoffa r).

3) Bluß im fpan. Estremabura, fließt in ben

Zaio (Lauf 99 Dl.).

Alagonia, 1) (a. Geogr.), Stadt in Meffenien mit Tempel bes Batchos u. ber Artemis; Raifer Muguft foling fie ju ben Ctabten ber Cleutherolatones. 2) (Dipth.), Tochter bes Beus u. ber Europa.

A la grécque (fr., fpr. sgråt), 1) f. u. a la; 2) (Baut. u. Stiderei), fo v. w. Las bprinth.

A la guerre (fr., fpr. sgar), f. u. Bils larbfpiel.

Alahabar (Michem.), fo v. w. Alabari. Alahamare (m. Gefd.), fo v. w. Mls hamar.

A la hate (fr., for. bat), in Gile, fluchtia. Alai (turt.), 1) offentlicher Mufjug. 2) Soffouriere, Die bie Mufjuge ordnen. 3) fuh= rer eines folden, fo A. Bey, mit bem Hang eines Oberften, Schaarführer, beren jebes-mal 12 find, eben fo A. Tschausche. bei öffentlichen Teierlichkeiten eine Urt von Abjudanten, welche Unordnungen verhuten follen; A. Baschi, in Rriegen fonft Dbrift ber Bombarbiere.

Alaid (Geogr.), f.u. Kurilen I). Alaig-non (fpr. anjong), Huß, f. u. Allier I). Alais (fpr. Ala), I) Bit. im franz. Dep. Gard, 22; DM., 72,000 Cw. hier: Barjac, Ctatt, 1800 Em., Steinbruche; St. Julien (S. 3. be Balgague), Dorf, Bitriolmere (8000 Etr. jahrt.). S. Martin (S. M. be Balgagues), Marttfl., 1000 Em. 2) (lat. Alesia), Ctabt hier am Garton, Gis eines Bifcofe, Fabriten in Ceibe, Bitriol, Glas, Steingut, Bolle; Sandel; Citabelle; 13,000 Em., babei bie 2 eifenhalt. Mineralquellen: Danielequelle ber Comteffe, u. D. ber Marquife; bier Friede gwifden ben Sugenotten u. Lubwig XIII. unter Richelieu 1629, f. u. Sugenotten. (Wr. u. He.)

Alait, Infel, f. Rurilen 1) :.

Alaix, Frangofe von Geburt ob. pon Aba ftammung, trat in bie fpan. Armee ein, u. war Stabsoffizier, als nach Ferbinands Tobe 1833 bie burgerlichen Unruben begannen. Er ertlarte fich fur bie Ronigin Chriftine, ftieg burd Duth u. Energie, bie er oft zeigte, fonell jum General u. befehligte eine Dipis fion, die mit Robil u. Ravares ben Carlift. Gen. Gomes 1836 bei feinem Raubzuge jens feit bes Ebro, nach Eftremabura u. ben Berg. werten von Almabre verfolgen follte, aber aus Mangel an allem Rothigen immer in refpectvoller Entfernung von ihm blieb u. ihn rubig über ben Gbro jurudtehren ließ. Dennoch hatte er fich energifch benommen u. ward auch auf anbern Puntten gegen bie Cars liften verwendet, 1838 im Cept. verwundet, erhielt aber icon im Dec. 1838 bas Portes feuille bes Rriegeminifteriums. Er mar bier gang auf Seiten ber fpanifden Partei (ber frang, feinblich), marb aber Enbe 1839 bes Minifteriums wieber enthoben.

Alaja, 1) Sanbichad ber Stattbich. It: foil (omman. Afien), gebirgig burch ben Zaus rus. 2) Sauptort baf., fleine Feftung, am Mlaja u. bem Mittelmeer, fonft Raratefion.

Alaje (turt.), burd bas Befen bes fdrantte Rachfolge.

Alajon, Fluß, fo v. w. Alagon, Alator. Rleden, fo v. m. Mlanor Leor.

Alak, Gebirg in ber freien Zataret u. Bucharei, verbintet fich mit bem Ural.

Alaka (ind. Dinth.), Ruvera's Bohnung. Alakem, Blug, f. u. Jenifen. Alakkul, Gee, fo v. m. Mlattugal. Alaknanda, Fluß, f. u. Ganges. Alaksu, Infel, f. u. Rordweftfufte, ruffifde.

Alaktaga, fo v. w. Springhafe. Alaktie (v. lat.), fo v. w. Agalattie.

Alaktugal Nor, See, f. u. Dlongoleis Alala. 1) (gr. Mnt.), Rriegegefdrei beim Beginn ber Chlacht. Perfouificirt 2) (Dinth.) als Tochter (Comefter) bes Ures. Alalage Alalagmos), 1) Siegshymnus; 2) bas Rufen des Mlala.

Alalai (a. Geogr.), fleine Infeln im arab. Meerbufen bei ber Statt Abulis.

Alalgenia (Dinth.), fo v. w. Alagonia. Alalia (a. Geogr.), Stabt auf Corfica, von Photaern gegrundet, von Eprrhenern genommen, von Gulla colonifirt, j. Aleria.

Alalie (v. gr.), Sprachlofigfeit, unartis fulirtes, erichwertes Sprechen.

Alalis (a. Geogr.), Ort in Palmyrene

Sprien), am Euphrat. Alalit (Mineral.), fo v. w. Diopfib.

Alalkomena (a. Geogr.), 1) Statt (fpater blos Dorf) in Bootien, mit Tempel ber Minerva (Alalkomenia), welche bier geboren fein follte u. baber ben Beinam. Alalkomeneis batte. Rach And. follte ber Erbauer Alalkomeneus beißen. Das elfenbeinerne Bild ber Gottin lief Gulla

aus bem Tempel nehmen. Rach Gin. i. (uns

mabrideinlid) G. Georgio. 2) Stabt in Paonia (Magebonien). 3) Ctabt b. Infel

Alalkomeneis (Myth.), f. u. Alaltos mena 1).

Alalkomenia (Muth.), Tochter bes Danges.

Alalkomenies (Chronol.), Monat bes bootifden Ralenders, bem athen. Damatte= rion (bem 5.) entfprechend u. ber 11. in ber Reibe; in ihm murbe bas Reft ber Athene Maltomeneis gefeiert.

Alam (ind. Math.), einer ber 4 immer Rruchte u. Blutben tragenben Baume, auf ben 4 um ben Meru berum liegenben Bergen.

Alam (perf., Alem arab., die Belt, nach ind. Ausspr. auch Alum, woraus Manche Allum gemacht haben), biefes Bort ers scheint haufig in ben Spitheten ber oriens tal. Berricher, 3. B. Schah Alem, Berr ber Belt, Alum Ghir, Ueberwinder ber Belt; bie arab. Debryahl ift Malemun, Malemin bedeutet fo v. m. bas hebr, amain Dlamim, Die Belten, Meonen u. bgl. (Sta.)

Alama (arab., Barme), 1) (a. Geogr.), Drt in Defopotamien, bei Rarrha. 2) (n. Geogr.), Rebenfl. bes Ebro in Coria. 3) Stadt in Granaba an ihm, 5000 @m. 4) A. de los Banos in Aragonien u. 5) M. in Murcia (4000 Em.), alle mit Barms

babern in Spanien.

Alamagan, la, Infel, f.u. Labronen a). Alamak (eigentl. ber Carecal, arab.), 1) Stern in ber Andromeba (f. b.), Doppelsftern 3. Rlaffe. 2) Stern im Perfeus.

Alamanni (m. Gefd.), f. Alemannen. Alamanni (Luigi), mittelmäßiger ital. Dichter, geb. ju Floreng 1495; weil er fich in eine Berfdworung gegen ben Carbinal Gius lio, Leo's X. Ctatthalter in Floreng, einges laffen hatte, mußte er flüchten u. hielt sich in Benedig, Paris u. Genua auf, ft. ju Ams boife 1556; fchr. u. a.: La coltivazione, Pas bua 1714; Avardibe, Epos in 24 Befangen, bie Belagrung ber Ctabt Bourges (Avarium) ergablenb; Lyrifche Gebichte, 2 Bb. Bened. 1542. (Lb.)

Alamannia (a. La Clav.), Pflangens gatt. aus ber nat. Fam. ber Drchibeen Rehnb. Alamannicus (Gefd.), fo v. w. Ale-

mannicus. Alamatta, Ece, f. u. Guarbamar. Alambicus (Chem.), fo v.w. Mlembicus. Alamelech (a. Geogr.), Ctabt bes Ctammes Afcher in Dbergalilaa.

A la mesure (fr., fpr. =mcfur, Muf.), im Tacte, fo v. w. a tempo. A la minuta (ital.), im Rleinen. A la mi re (Dluf.), f. u, Colmifation. A la mode (fr.), nach ber jenigen Urt, Tracht, Gitte. A-la-Modegewirz, fo v. m. Amomen.

Alamon (a. Geogr.), großer Tleden in Albania (Georgien).

Alamos, Ctatt, f. u. Cinaloa. Alamoth (hebr.), 1. Chron. 20 u. Pfalm 46, nach Gin. eine Klaffe ber ieraelit. Tempelmufiter, auf Lauten fpielend, ben Scheminith, Barfenfpielern, entgegenges fest, nach And. wird es anbere gebeutet.

Alamut, Stadt, f. u. Ghilan b). Alamut, Sifch, f. Beigfifch e) u. f). Aland, Filch entfpringt ale Miloe bei Garbelegen, fallt unterb. Ralbe in bie Biefa. bie öftlich v. Biemart entfpringt, nimmt bann bei Oftenburg die Udte, Die von Borglis tommt, auf, vereint fic bann bei Ceebaufen mit ber tauben Mland u. nimmt ben Ras men M. an, fallt bei Schwabenburg in bie Elbe; bei großem BBaffer etwas fdiffbar.

Aland (fpr. Dland, finn. Ahmenoms maa), 1) Gruppe von 200 (barunt. 80 bes wohnten) Infeln im botnifden Deerb., jum ruff. Großfürftenth. Kinland gehörig, in 8 Paftoraten, 15 Rirchfpielen u. 5 Cbelhofen 14,000 fin. Em., gefdidte Geefahrer, Fifder, Robbenfclager; 2) größte Infel berf., 5 DR. lang, bringt Getreibe, Bolg, wildes u. jahmes Bieb, Luchfe u. Ruchfe, 9000 Em., Schloffer: Caftlebolm u. Etero, Telegraph auf ber Rlippe Signilftar; bier Seefdlacht am 27. Juli 1714 gwifden den Ruffen unt. Apras rin u. ben Schweden unt. Ehrenftjolb; Erftre (Wr.) Sieger, f. Rorb. Rrieg 2.

Alandblecke, Sifd, f. Beiffifd g). Alander (a. Geogr.), Rebenfluß bes Cangarias in Groß : Phrygia u. Galatia.

Alander, Sifd, fo v. w. Stint.

Alands Hat (fpr. Dlanbs ..., Geogr.), f. u. Botnifder Deerbufen.

Alanen (a. Geogr. u. Gefd.), fo v. w. Mlani.

Alange, Stabt, f. u. Murat 1). Alangiéae, Abtheilung ber Gruppe Circemene ber nat. Fam. Rachtergen Rehnb.

Alangium (a. Lam.), Pflanzengattung aus der nat. Fam. der Dnagren Spr., Racht. tergen Rehnb., jur Polyandrie, Monogynie L. gehörig. Arten: a. decapetalum, Wahl u. a. hexapetalum, W., in Oftindien; a. decapetalum, prachtiger, beshalb von ben Gins gebornen ale Sinnbild ber fonigl. Burbe ans gefehner, immer blubenber Baum auf Das labar, mit woblichmedenben, firfdenartigen Fruchten, bitter - gewurghaft ichmedente u. riechenbe, gegen Burmer u. ben Big giftiger (Su.) Thiere angewendete, Wurgel.

Alanguer, fefte Ctabt im Diftr. Cantarem ber portug. Prov. Eftremadura am M. u. Tajo, Bein =, Rirfden = u. Citronenbau, 2000 @m.

Alani (a. Geogr.), 1 tautafifches Romas benvolt, germanifchen Urfprunge (Gothen), am rechten Ufer bes Don, meift mit ben Ban= balen verbunden genannt. Gie maren groß, wohlgeftaltet, hatten blonbe Baare u. troBigen Blid; maren gute Reiter, führten Alles auf Bagen mit fich u. founten fich burch eine Bagenburg im Rrieg. Gie liebten ben Rrieg u. wer nicht im Rriege ftarb, marb im Alter befdimpft. Betobteten Feinben jogen fie ben Schopf ab u. brauchten ihn ale Pferbefdmud. 2 Tems

\* Tempel hatten fie nicht; fie ftedten ein Somert in bie Erbe u. verebrten es als Dars (Boban). Beiffagungen murben burd Loofe gemacht: gerade Ruthen von Beiben ob. Birs ten wurden gefammelt, bann unter gewiffen Bauberformeln aus einander geworfen u. aus ber Lage bie Butunft erforicht. Leibeigenichaft war bei ihnen nicht, alle maren frei. 140 3. v. Ehr. wurden fie von hunnen an ben maotis fden Gee bin gebrangt; boch blieben einige, pon beneu bie im Mittelalter ericheinenben A. in Allan auf ben tautaf. Gebirgen am tasp. Meere zc. ftammen. 4 Unter Rf. Bespafian brangen fie nach Debien u. Armenien bor, worauf Bologefes, Ronig b. Parthien, rom. Bulfe fuchen mußte. Unter Stf. Gorbian Pa= men fie nach Dagebonien. . Dach ber Ditte bes 4. Jahrh. warfen fich bie Sunnen auf Die am Rautafos Burudaebliebnen u. übermals tigten fie, u. nun jogen bie M. mit ihnen gegen bie Gothen 406 von ber Donau an ben Rhein, perbanben fich unter Refpenbial mit ben Banbalen u. anbern Boltern u. vermufteten Gallien. 409 gingen viele unter Utatus (Batacus) nad Spanien u. liegen fich in Carthagena u. Lufitanien nieber. 418 unter ihrem Konig Alar, ber blieb, vom weftgoth. Ronig Ballia gefdlagen, unterwarfen fie fic bem Rf. Sonorius u. verichmolgen mit ben Banbalen, mehr f. Epanien (Befd.) 20. 451 traten fie ale bes Metius Bunbesgenoffen gegen Attila auf. 464 murben A. in Italien bon Ricimer bei Bergamo gefchlagen u. ihr Konig Bior getobtet. Rach biefer Beit vers

Alania (a. Geogr.), Land ber Mlani, f: b. Alanisches (Alaunisches) Gebirge (Alani montes, Bolgas Gebirg, woldonefifder Balb), Gebirge im europ. Rugland, 55 Dl. lang, 7 Dl. breit, mit ben Quellen ber Fluffe Boldow, Bolga, Dnepr, Duna, Don, Dta, Lowat, Pola u. a., fceibet bie Bemaffer ber Dftfee u. bes taspifchen u. fdwarzen Meeres; bringt Eifen, Schwefel, Alaun, Steintoblen, Ralt, Gups; Salz-quellen; hochfte Spipe 1200', Zweige bapon bas buberhofifche u. Balbai= Ge= birge. Wr.)

Alankarah, jungfrauliche Mutter; ngl. Gelbiduden.

lanorsi (a. Geogr.), fo v.w. Agathyrfi. Ala Nova (a. Geogr.), Ctabt in Dber= Pannonien gwifd. Binbobona u. Carnuntum.

Alanson (fpr. Allenfn, Ebuarb), Chi= rurg in Liverpool, Erfinder des Regelichnitts bei ber Umputation, for: Practical observations upon amputation, Lond, 1782, beutsch

Gotha 1785.

Alant, 1) (Bot., Pharm.), 11. bie Pflangengattung Juula (f. b.), 22, bef. ber echte A. Inula (Corvisartia Merat.) Helenium, auf Grasplägen in Gebirgswäldern wachsenb, auch angebaute mit langlichseirunden Stens geln 1-1; Buß langen, gegen 1 Buß breiten, runglichen, unten weißbebaarten Burgelblats tern, 3-6 guß bobem Stengel, großen, gel= · Uniperfal . Lexifon, 2, Mufl, I.

ben Bluthen. Difficinell ift bie reidlich fingerbide, cylinbrifde, aftige, außen gelbe, innen weiße, eigenthumlich gewurzhaft riedenbe, widerlich bitter fcmedenbe Burgel (rad. Enulae). 'Beftanbtheile: außer bem bei Beitem überwiegenben Extractipftoff u. ber jurudbleibenden Bolgfafer: 'ein bei ber Deftillation, ale ein gelbliches Del über-gehender, im Baffer ju Boden fintenber, erftarrenber, froftallifirenber, in falfartigen Blattchen, ohne Rudftand ju fublimirender, weicher, bei + 42° C wie Del fliegender, in Baffer u. taltem Altohol fcmer, in beis Bem Altohol leicht loslider u. beim Ertalten anfdiegenber, alantainlich ichmedenber Stoff (A. tampher, A. bl.); wenig ather. Del; icharfes Weichharz u. Bachs. " Mlantin, von Rofa entbedt, auch in ben Rnollen ber Georginen (Dahlien), des Helianthus tuberosus, ber Datisca cannabina, u. a. 2Burs geln gefunden (Inulin, Belmin, Dahlin, Datifcin), Es wird durch Austochen d. ausgepreßten Burgeln, Abdampfen bis jum Ents fteben einer haut, wo es bann gu Boben fallt, bargeftellt, ift ein feines weißes Pulver, ohne Beruch u. Gefdmad, fdmilgt beim Erhipen u. bildet beim Ertalten eine fcuppige, graus liche Daffe, wird von Jod gelb gefarbt, loft fich reichlich in beißem Baffer, u. bilbet Coleim, nicht Rleifter, wird beim Rochen mit verbunns ten Gauren in Buder, burd Calpeterfaure aber nicht in Chleimfaure, fonbern in Mepfels u. Draffaure verwandelt. Aus ber Muflos fung in agender Ralilofung wird es burch Sauren niebergefdlagen. Gallapfelaufguß Sauren medergermingen. Conneff fich ber foligt es nieber, beim Erhipen loft fich ber mieber auf. Pharmaceu: Riederfdlag wieder auf. Pharmaceus tifche Praparate: M.egtract (Extr. Enulae s. Helenii), burd Emoiden bes geis ftig : wäßrigen Auszuge bereitet, bas gmed= maßigste am haufigten gebrauchte Prapasrat; 18 A.falbe, aus ber burch Rochen u. Coliren in Schleim verwandelte Burgel u. Schweineschmal; bereitet; 11 M.fprub, aus bem ausgepreßten Cafte ob. bem Abfub in Buder bereitet; 13 M.tinctur: weingeis ftiger Musjug ber M. Burgel. 13 In ber Medicin wird bie A. Burgel als Expectorans u. Roborans bei Schlaffheit u. Bers fcleimung ber Lungen als Dagenmittel, ur Beforberung ber Bautausbunftung, aus Berlich in Salbenform gegen Krape u. Bauts ausschläge angewendet. Mit Aufguffen von Bein auf pulverifirte M.wurgel, Buder, Ge= wurz u. Beinbeeren gewinnt man im Berbft M.wein (Vinum Enulae) u. mit Bier, Branntwein ob. Dleth auf ahnliche Bein A. aquavit, A.bier u. A.meth, fammtlich magenftartenb; 2) fifch, fov.w. Mland. (Su.)

Alantapfel, f. u. Colotterapfel. Alantbeere, fo v. w. Johannisbeere.

A-birne, fo v. w. Pfalggrafin, rothe.
Alant-Pepin (Pomol.), f. u. Pepin a.
Alanus, I. Fürstliche Berfonen.
Berzoge von Bretagne; 1) U. l. v. Dol, v. 944 an, f. Bretagne (Gefd.) .. 2)

M. H., reg. p. 1008-1040, f. ebb. s. 3) 21. III., reg. v. 1084-1120, f. ebb. s. II. Ges lebrte. 4) A. von Rnffel (A. ab insulis). geb. um 1114, fcolaft. Philofoph, Doctor universalis genannt, trat in ben Ciftercienfers orden in Clairvaur, mard 1140 Abt ju Rivour, 1151 Bifchof ju Murerre, ging aber 1167 in bas Rlofter nach Clairpaur jurud u. ft. 1203 (1202), fuchte bef. die mathem. Methode gur philof. Begründung bes firchl. Lebrfoftems einzuführen. Schriften berausgeg. von Bifc, als Opera moralia, paraenetica et polemica, Antw. 1654, Fol. (Lb.)

Ala oddin (arab.), fo v. w. Ala Ebbin. Alapaicha, Gebirg, f. u. 3rbit 1). Alapajew (Merchnetu. Rifhnet A.), Duttenert, f. u. 3rbit.

Alapīsta (rom. Ant.), von Spatern (Tertullian) ermahnte Luftigmacher, bie fich jur Beluftigung bes Boles Maulfchellen (Alapa) gaben.

Alar, Ron. ber Mlanen, fiel 1118. f.

Spanien (Befch.) 28.

Alara (Alera), alter Rame ber Aller. Alararterie (Alaris arteria, Anat.), Aft ber Achfelarterie, abnlid Alarvene. Alarcon, Ctabt in ber fpan. Gubbeleg.

Cuenca; bier a. 19. Jul. 1195 Cieg ber Dlaus ren über Alfons VIII., f. Spanien (Gefch.) ...

Alarcon (Fernando b'), General bes Die fran. Infanterie. Er batte bie Aufficht über ben gefangnen Ronig Frang, fo wie über Papft Clemens VII.; erhielt vom Raifer bie Berrichaften Siciliana u. Sicaba in Reapel.

Alarcos (Geogr.), fo v. w. Alarcon. A la renverse (fr., fpr. = rangwars),

umgefehrt, umgewenbet,

Alares (rom. Ant.), fo v. w. Marii. Alaria (a. Geogr.), fo v. w. Malia.

Alarich. 1) 2. I., Ronig b. Beftgothen, aus bem Gefdlecht ber Balthen, von feinem im Aufftand begriffnen Bolt 395 jum Relds berrn ermablt, fpater jum Ronig ausgerufen, burchjog von ben Donaumundungen aus balb Europa u. vermuftete Rom (f. Gothen ir u. Rom (Gefd.) 159; ft. 410; fein Leichnam ward im Blug Bufento verfentt. 2) 2. II., Gu= riche Cohn, 404 bis 507, ebenfalls Ronig ber Beftgothen, ward von Chlodwig erfchlas gen; f. Spanien (Gefch.) at. (Pr.) Alarii (rom. Unt.), bie Truppen ber

Bundesgenoffen, fochten auf ben Flugeln. Alaringen (m. Geogr.), Bau im Bils

besbeimifchen.

Alaris (Bot.), Pflanzentheil, in ben Binteln ber Mefte feine Unheftung habend. Alaris arteria (lat.), fo v. w. Mlars

arterie. Alarligamente des Knie-

gelenks, f. Kniegelent 4. Alarm (fr., vom beutichen garm), plog= licher Barm, ber burch eine unerwartete Ber= anlaffung (Feuerebrunft, Aufruhr, leber-fall bes Feindes zc.) auf ein eignes Signal (A-blasen, A-schlägen) in einer Barnifon ob, in Cantonirungen entfteht, u.

mobei fic bie Truppen auf bef, bestimmten Plasen (A - platzen) perfammeln, um nad Umftanben verwendet ju werben. Goon im Frieden muß man bie Trupppen an A. gewohnen, u. oft wirb bie Alarmirung bei gut erereirten Truppen alle 3-6 Monate geubt. Die Colbaten eilen, fobalb fie bas A-signal vernehmen, nach bem M = plage, es tommt bier nicht barauf an, ob fie vollftanbig u. gut gefleibet find, bie Reiter geboria gefattelt haben, fonbern nur, baß bie Colbaten nichts Befentliches pergeffen baben. Gebr oft merben Mlarmirungen im Belbe vom Beinde verfucht, um wirtliche Ueberfalle ausguführen, ob. nur um bie Gegner gu neden, gu ermuben ob. um feine Starte gu erfahren, ihn gum Ausruden ju bewegen, auch wohl ficher ju machen. Solche Alarmirungen werben oft auch mit einigen leichten Gefdusen begleitet. Benugen von bunteln Rachten, Regen, Res bel, Shluchten, Fuhrten u. bgl. ift bodft wichtig, leichte Infanterie u. Cavallerie unter gewandten Fuhrern fehr bienlich. Bef. gern werben große Cantonirungen u. Binterquartiere alarmirt. Die Dagregeln ges gen Alarmirungen find biefelben, wie gegen Ueberfalle; in febr ausgefesten Cantonis rungen find A-hauser, b. i. große Saus fer, Cheunen, Rirchen u. bgl., in ben ftete Licht erhalten wird u. ein bebeutenber Theil ber Dannichaft angetleibet fchlaft, auch wohl gur Balfte unter Gewehr fint, fer= ner lange ber gangen Linie auf ben Soben Fanale, Alarmgefdupe an paffenben Puntten, mehr rudwarts, aufgestellt, bamit fie, im Rall es mirtlicher Ueberfall mare, lagen= weife Salven geben tonnen u. bgl., boch muß fich ber Borpoftencommanbant huten, ju fcnell 2. fur wirkliche Angriffe gu hals ten, u. fo bie Urmee jum Musruden gu bewegen.

Alarmiren (v. fr.), 1) einen Mlarm erregen; 2) garm fclagen; 3) Unruhe ftif= ten; 4) fdreden. Alarmist, 1) garms blafer; 2) garmmader, Unrubftifter.

Alaro, 1) Fluß, f. u. Calabria ulteriere. 2) Bleden, f. u. Dallorca.

Alarodii (a. Geogr.), Bolt in Afien, in ber Dabe bes Pontus.

Alarprozesse (Unat.), f. Flügelfort: fase.

Alart (fr.), f. Alerte. Alarvene, f. u. Mararterie. A-venen der Nase, f. u. Rafenvenen a.

Alasan, Alasani, Fluß, f. u. Rur. Alasarna (a. Geogr.), Ort auf Ros. Ala Schan, Gebirg, f. u. Mongolet s. Alaschehr, Stadt im Sanbichat Aibin bes osman. Ejalets Natolien, Ruinen von Philadelphia, fonft fehr groß, jest 8000 Em.

Alāschka, so v. w. Masta,
Alāschka, so v. w. Masta,
Alāschka, so v. w. Lasto (Joh.a).
Alastrāch, Führer der Mauren in
Malencia um 1252, s. Spanien (Gefch.) 188.
Alastāja, Fluß, so v. w. Mazeja.

Alasi

Alasi (a. Geogr.), Stadt ber Garaman= ten in Libnen.

Alaska - (Alaschka -) Inseln, f. Zuchsinfeln p).

Alaspan, Konig ven Babnfen, f. u. Chaldaa (Gefch.) z.

Ala spūria (300t.), fo v. w. After= flügel.

Alāsna (a. Geogr.), fo v. w. Lafāa. Alāsnac, Stadt, f. u. Brive r). Al Annīdi (Biogr.), f. Aiafc Jahia.

Alassona, 1) Begirt im Sanbichad Tritala (Theffalien), 11,000 Ew.; 2) Stabt baf, am Dlump, Bistbum, 3000 Ew.

Alastor (gr., Bestrafer bes Bosen, Mptp.), I) Bein bes Zeue; 2) Name jedes Plaggegistes; 3) des Peleus u. ber Cssories Sohn. Er wolkte die Harpalpte, bes Kipsens Tackter, heirathen, aber sein Schwiegervater schilch ibm, da er die Braut heimsführen wollte, nach u. erschlig ihn; 4) eins der Peferd des Wute.

Alata (a. Geogr.), 1) fo v. w. Aluta, 3) Stabt im wuffen Arabien am perf. Weerb. 3) Stabt ebb., gegen bas gludel. Arabien, 4) (Alata Caftra), bie außerste Römersstation in Beitannia barbara, vom Kaifer Septimitus Geverus gegründet.

Alāta (300l.), so v. w. Flügelschneden. Alatāgh (Geogr.), so v. w. Mas Dagb, Alātakēnsi, Reich, s. Stlaventufte c). Alātamāha, Kuß, s. u. Georgien. Ālatau, Gebrig, so v. w. Matos.

Alaternenbaum, Rhamnus Alaternus, f. u. Rhamnus. Alaternus (a. P.), Abthlg. der Pflanzengattung Rhamnus.

A la tete (fr., fpr. stat), an der Spige, poran, gegenüber.

Alatheus, gothifder Anführer, f. Gosthen 1.

Alatiten, verfteinerte Flügelfcneden. Alatof, Gebirge, f. u. Ural, Alatri (A.ro), Stadt in der Campagna

Alatri (A.ro), Stadt in der Campagna bi Roma, Bisthum, 5000 Ew. Alatrium (a. Geogr.), Bundesftadt ber

Sernicer in Latium; j. Alatri.

Alatschua (Alatschama), Cas panne, f. Florida 1) :.

Alatur (Alatyr), 1) Rebenfluß ber Sura u. 2) Rreis u. 3) Stadt im ruff. Gouvern. Simbiret; 3500 Em.

Alātus (lat.), I) geflügelt; 2) von Bes wächotheilen, wenn fie eine blattartige Gub fang bellichet, welche fich von dem Saupetheile, dem fie anfiht, durch einen feinern, dannen Bau unterscheibet; bab.: A. 2Allis, A. petiolus, A. um somen.
Alauchihar, fo v. w. Alouchihare.

Alauchlhar, fo v. w. Moudifiare. Alauda (lat.), 1) Lerde. 2) (rom. Ant.), 5. Legion Cafare gegen Pompejus, aus aften gebienten Galliern gebildet. Diefe Golbaten bekamenbah. bas rom. Burgerrecht.

Alaudulia (a. Geogr.), Theil von Rappabogien gegen Often am Cuphrat.

Alaun (alumen, Chem.), 'ein aus Alaun:

erbe, Schwefelfaure, Baffer u. einem Alfali jufammengefestes Salz von eigenthuml. fuß-lichem, jufammengiebenbem Gefchmad, bas in einigen fubltden Gegenten naturlich pors tommt, meift aber funftlich bereitet wirb. 2 Man unterfcheibet mineralogifch: a) gemeinen M. (Mlaunfaly), gewebnlich als Octaeber, auch als Beraeber, auch beibe pereint froftallifirt, mit meift glatter Dber= flache, enthalt Thon (Rali), Gifenornb, Comefelfaure u. Baffer u. a.; baju an) ber Rali = M., mit 10 Eb. Rali, ftanglich, fafe= rig, fnollig, ale Befchlag; leptre bef. auf Thonfchiefer (Mlaunfchiefer, aus Comes ben, Rorwegen, Schlefien); bb) Ammo= niat M., mit 44 Th. Ammoniat, in Bobs men gwifden Brauntoble; ec) Ratron 2., mit 1; Th. Natron, von ber Infel Milo; ad) Zalkerbe-Mangan M., mit 3; Talk, 2; Mangan, vom Cap. b) Asfteine (Alumit, A = halvib), rhombeebrifch truftal= lifirt, glatt, wiegt 21, ript Ralffpath, ift unfcmelgbar, meift rothlich beftaubt, zeigt fich bei ber Aruftallifation faft gang eifens frei, aus ben Mlaunlagern bei Bolfa im Rirdenftaate (baber romifcher M., roths lich, febr oft verfalicht nur rotblich gefarbt). Ungarn, Dilou.a. 'c) Mluminit, tnollig, nierenformig, auch berb u. gerreiblich, uns burdfichtig, weiß, wiegt 11, balt Thon (30 Th.), Schwefelfaure (231), Waffer (463), guerft in u. bei Balle, bann in Frankreich u. England gefunden. Unter bem rom. A. fins ben fich oft tubifche Rrnftalle (tubi: fcher M.), bie auch aus bem gemeinen M. burch vollständige Reutralifation beffelben mittelft toblenf. Rali ob. tobleuf. Thonerbe u. allmählige Berbunftung bes Baffere an ber Luft bergeftellt werben tonnen. Die ver tall diegletal weiter fromen. wie ber denfelden bleibende flinssigeit enthält neutralen A. Durch Kochen einer A.-lösung mit Thouerdehobrat gewinnt man bassischen, im Wasser unlöslichen A., aus 1 At. A., 2 At. Abonerdehobrat beste bend, burd fdmades Gluben gerfest mer-bend. Beim Erbigen in einem ironen Befaß fdmilgt ber 21., blabt fich febr auf, vers liert fein Rroftallifationewaffer u. wirb in eine porofe, leichte, fcwammige Daffe ver= wandelt, die als gebrannter 21. (alomen ustum) officinell ift, u. nur durch langre Berubrung mit Baffer feine Auflößlichkeit in bemfelben wieder gewinnt. Der M. wird ale gujammengiebenbes Mittel innerlich. außerlich bei leichten Braunen, bei Colaff: beit ber Chleimhaut bes Muntes, bei man: den Mugenentgunbungen, u. ber gebrannte M. ale leichtes Menmittel gegen wildes Fleifc u. ju mehrern tednifden 3meden (Bolg feuerfeft gu machen, bei Bereitung bes weißen Sandidublebers, weißen Chagrins, bes Papiere, in Farbereien u. Rattunbrudereien, bes Berlinerblaus, ber Ladfarben, bei ber Glasmalerei u. gur Berftellung mehrer demifcher Producte) angewendet. Die Fabris Pation bes 2. f. u. Alaumverte. (Wr. u. Su.) 20 \* Alāŭ-

Alauna (a. Geogr.), 1) Stadt ber Dfies mier im lugbun. Gallien; j. Bannio. 2) Stabt ber Unelli, ebba; j. Aleaume, mit 3) Drt ber Damnii, in rom. Ruinen.

Schottland.

Alaunabguse, Abguffe von Muns gen in Alaun, nach bem Erfalten volltommen fdarf, ziemlich feft u. balb burdfictig. Der Mlaun wird hiergu, nachdem man jum leich= ten Schmelzen etwas Rochfalz, nach Umftan= ben Binnober, am beften aber etwas Gops, Det (jeboch nicht über 10, um bie Abbrude nicht unbeutlich ju maden), Salpeter bingus gethan, um bae Erfalten ju verzogern, gelinb u. nach u. nach gefdmolgen, u. in Ctaniols formen von Mungen gegoffen. (Hm.)

Alaunbad, f. u. Farbetunft s. u. Gers

berei 11.

Alaunblumen, f. u. Alaunwert s. Alaunbrühe, bas beim Mlaunbab ane

gemenbete Aluibum.

Alanne (Chem.), Bezeichnung mehres rer, bem M. an form u. Bufammenfegung ähnlicher Doppelfalge; fo: Ratron = A., fdmefelf. Thonerbe, fdmefelf. Natron; Ei= fen = A., fdwefelf. Gifen, fdwefelf. Kali ob. Ammoniat; Chrom = A., fdwefelf. Chroms prob, in gleicher Berbinbung. Gie find eben fo mie ber gemeine M. farblos u. burdfictig.

Alaunen, etwas in eine Alaunauflos

fung tauden.

Alāūnērde, A-erdengerūch, A-erdenhydrāt, f. Thonerbe 2c. A-erdenmetalloīd, fo v. w. Aluminium. A - erze, f. u. Mlaunwert i. A - fabrikation, f. cbb. A-fabriken. fo v. w. Alaunwerte. A-fass, f. u. Alaun-A - gares Leder, fo v. w. mert s. Beifagres Leber.

Alaungeist (Spiritus aluminis), bie beim heftigen Gluben bes Mlauns überges

bende mafferhaltige Comefelfaure.

Alaungerber, f. u. Gerber. A-geruch , f. Thongeruch unter Thone. A haloid (Miner.), f. u. Mlaunftein. haufen, f. u. Maunwert s. A-hut-ten, fo v. w. Mlaunwerte. A-hydrat, fo v. w. Thonerbehnbrat.

Alani (a. Gefd.), fo v. w. Alani. Alaunisches Gebirge, fo v. w. Mlas nifches Gebirge. Alaunium, fo v. m.

Mlauna.

Alaunkessel, f. u. Alaunwert . A. kles, alaunhaltiger Schwefels od. Bitriols fies. A - läuter, f. u. Alaunwerk s. A-leder, fo v. w. Beißgares Leber. A-mehl, f. u. Alaunwerk s.

Alaunmolken (Serum lactis aluminatum, Pharm.), Molten, burd Bufat von 1 Dradme Mlaun ju 1 Pfund tochenber Dild bereitet, Betrant bei Krantheiten mit pormaltenber Comache u. Erfclaffung.

Alaunmutterläuge, f. u. Maunwert s. A-niederschlag, f. ebba s. A-pfanne, fo v. w. Alaunteffel.

Alaumprobe, bie Probe, ob ein Mlauns

ers geborigen Alaungehalt babe. Gie fann nur burch ein volliges Probefieben einer bes beutenben Menge Erges bewirft merben.

Aläunpulver, fo v. w. Maumeht. A-pyrophör, f. u. Phrephor. A-röhlauge, f. u. Maunwert a. A-röh-

sud. f. u. Mlaunwert ..

Alaunroth , feuerrother Farbeftoff , bem Binnober ob. bem engl. Braunroth ahns lich, aus beißem Mlaunfdlamme (Gifenoder) gewonnen; bient ale Dalerfarbe.

Alaunsalpeter, fo v. w. Galpeters

faure Mlaunerbe.

Alaunsalz (Min.), alaunhaltige Steinfohlen. A-schiefer, f. u. Alaun A - schlamm, ber beim Berfies a) aa). ben ber Aslauge gurudbleibende Gifenocher gemafchen, gefdlemmt u. gebrannt, ju 21. roth u. andern dem. Producten verwendet. A - seife, burd Bufas von Alaun ju Geis fenauflofung barguftellen. A-sieder, 211= beiter, bie ben Mlaun fabriemaßig bereiten. A-siedereien, fo v. w. Alaunwerte. A-stein (Min.), f. Alaun s. b).

Alaunus (Alaunum), 1) A. mons, fo v. w. Mlanifches Gebirg; 2) (Alanus),

alter Rame ber Alne 2).

Alaunwachs, f. u. Alaunwert .. Alaunwasser, Mineralwaffer, bie neben Gifen u. anbern Calgen Mlaun ents balten. Man teunt nur wenige.

Alaunweiss, geringfte Alaunerbe, als Malerfarbe gebraucht.

Alaunwerk, 'Anftalt, wo man ben Mlaun burch Roften, Auslaugen u. Gieben aus ben Alaunerzen gewinnt. Colde find: Mlaunfdiefer. Man bat auch Steintob= Ien, beren Miche Mlaun liefert. 2 Das mit Sammern gervochte, aber nicht bie gu Stanb germalmte Mineral fclagt man in oben gus gefpiste Saufen (Alaunhaufen), tie man 4 bis 1 Jahr liegen laft. Durch bie Er= higung von felbft, ob. burch untergelegtes an= gegundetes Scheitholy, wird ber Mlaun fo gebilbet, baß er in weißen Rruftallen (Mlaunblumen) ausschlagt (roftet, ef-florescirt). Dann bringe man bas geroftete Mineral einige Fuß hoch in große, gewöhnl. ausgemauerte Laugentaften, u. gwar auf ben 6 Boll hoch mit Stroh beleg. ten burdlocherten Boben, ber unter fic ben mit einigen gatten belegten Sauptboben hat, gießt reines Baffer auf bas Daterial, rührt es bamit verfchiebne Dale um u. lagt es ungefahr 24 Stunden lang ftehn. \* Die Lange von ftartem Gefchmad u. fdwarzer Farbe (Aroblauge) gapft man nun in grofe fteinerne Bebalter (Laugenfum= pfe) ob. in große bolgerne Faffer, laft ba bas Unreine fich ju Boben fegen, flart bann Die Lange ab u. leitet fie in bie fonft bleiers nen, jest tupfernen (10-12 guß lang, 7-8 Fuß breit u. 2-3 Fuß tief) Stebepfan: nen ob. Evaporationstaften (fouft M= teffel), wo fie mehrere Tage ob. fo lange

abgedampft wird, daß ein Ei auf ihr rien, eroberte 846 A. wieder, u. nun war fcwimmt, od. daß eine berausgenommne es, ohne je ein unabhängiger Staat zu fein, Probe auf einem kalten Körper (3. B. auf balt in der Gewalt von Affurien, Lon, Ca-Binn) Proftallifirt. Mlebann bringt man bie Lauge in fleine mit Steinen ausgelegte Raften, alfalifirt fie, b. b. thut eine gewiffe Quantitat Alfali (Potafche, ob. faulen Barn, auch nur Geifenfieberlauge) bingu, fiebet fie hiermit noch einmal fo lange, bis fleine Mauntroftalle (M = mehl) niederfinten (M = nieberichlag), focht nun bas Gange abers male mit Baffer bis jum Un fcbie Ben einer Pleinen Probe (auf taltem Binn) ju Kroftallen (Rryftallifirbottiche) u. bringt gus lest alles in Bafchgefaße, b. b. in große Faffer (A=faffer), bie aus gewöhnlichen ftarten Dauben gufammengefest, u. um fie leicht auseinander ju nehmen u. wieder gus fammenfegen ju tonnen, mit eifernen Reifen gebunden find. Ift das rohe A=mehl auf der Bafcbant verwaschen, fo nennt man es Bafdmehl. Gelautertes A = mehl (M = lauter), wird auf einigen A.en burch mehrmaliges Auflofen bes Bafchmehle ob. Unterbrechen ber Rroftallifation burch ftars Pes Ruhren erhalten. Es fallt bann ber Alaun in um fo größern Arpstallen (As wachs) nieber. Der Ruckstand, bie Asmuts terlauge, wird gewöhnlich wieder mit vers fotten. Der Bottich wird auseinander ges nommen, bie Mlaunmaffe gerfcblagen u. auf Burben an einem erwarmten Orte vollenbe getrodnet u. hierauf verpadt. 'Die bebeus tenbften M. in Deutschland find bie gu Schwemfal, Mustau, Commotau, Freiens walde u. Friesborf bei Bonn; lettere liefern einen, bem beften romifden Mlaun gleich ju ftellenben eifenfreien Alaun. (Hm.)

Alaunzucker (alumen saccharinum), mit Eimeiß u. Rofenwaffer angemachter u. ju einem Buderbut geformter tunftl. Mlaun; Mlaun 6 Ungen, Bleiweiß 6 Drachmen, weißer Bitriol 3 Drachmen, Canarienguder 14 Unge, mit gleichen Theilen Eiweiß u. Effig gur honigconfiften; angemengt, in Bleine juderhutformige Rapfeln gefullt u. getrodnet: gegen Mugenentzundungen u. ale Sconheitemittel empfohlen. Buder u. Alaun in gleiche Theile mit Gimeiß gemengt, in Regelform gebracht. Bur Bereitung bes

Bittmannichen Decoctes gebraucht. (Su.)
Alaurat (Shem.), so v. w. Salpeter.,
Alava (font Alaba), I) (Geogr.,
Proving in ND. von Spanien, 50 DM. u. 92,000 Em., worunter & Sibalgos; hat bes beutenbe Borrechte, ift gebirgig (Alcofs fua), u. wird bewaffert vom Ebro u. 3 as bora, mit bem Errebio u. a. &l.; bringt Betreibe, Bein, Raftanien, Banf, Flachs, Sola. Gifen (im Thal Aramanona). Gin= theilung: 6 Quadrillos, Hauptft. Bittoria. 2) (Ecich.). A. war in frühster Zeit ein Theil von Cantabrien, fpäter war es eine der 3 Merinoaden von Biscapa. Die Könige von Ravarra führten ben Titel Ros nige v. A. Ramiro I., Konig von Aftus

es, ohne je ein unabhangiger Staat ju fein, balb in der Gewalt von Afturien, Leon, Cas ftilien u. Ravarra. Diefes ungewiffen Bu-ftandes mube, befchloffen bie Stanbe fich 1331 ber Rrone von Caftilien fur immer ansuichlieffen. M. blieb nun bei Caftilien. u. erhielt bebeutenbe Borrechte (Fueros). Reus erbings mar M. eine ber treueften Unbanges rin bes Don Carlos, bis es fic 1839 ber Ronigin Chriftine unterwarf. (Wr. u. Pr.)

Alava (Don Miguel Ricardo be), geb. ju Bittoria 1771; Anfange Secofficier, warb balb Fregattencapitan, ging aber bann in bie Landarmee über. Rach ber Abbantung Ferbinante VII. unterzeichnete er ale Ditalieb ber Berfammlung ju Banonne bie neue, von Frantreich gegebne Berfaffungeurtunde. Erft 1811 begab er fich jum Beere ber In-furgenten, erwarb fich Wellingtons Ber-trauen u. ward beffen Abjutant, u. nach ber Chlacht von Bittoria General, u. mar auch als fpanifder Commiffar in ber Schlacht bei Baterloo bei ibm. Epater warb 4. als liberaler Grunbfage verbachtig, verhaftet, boch erhielt er auf Berwenben feines Dheime, bes Großinquifitore Ethenard, u. Bellingtone balb bie Freiheit wieber u. warb Gefandter im Saag. Beim Ausbrus de ber Revolution 1820 tam er nach Epas nien gurud u. wurde Generalcapitan von Aragonien. Als Ditglieb ber Cortes ging er mit bem Ronig 1823 nach Gevilla u. ftimmite bort mit fur ben Antrag Galiano's, bie Gewalt bes Ronigs ju fuspenbiren. Bei ber Capitulation von Cabir murbe M. öfter in bas Sauptquartier bes Bergogs von Un= gouleme abgeschieft u. folgte bann Ferdis nanb VII. nach Duerto be Santa-Maria. A. fluchtete barauf ins Ausland u. lebte in Bruffel u. England. Rach Ferdinands VII. Tobe gurudberufen, marb er gum Procer (Pair) ernannt. 1834 marb er Gefanbter in England. Dort genügte er ber exaltirten Partei in Spanien nicht, that aber viel um bie Unterftupung Englands ju gewinnen. Er empfahl auch Dendigabal, ber fich bas male in England aufhielt, jum Finangmis nifter, u. burch biefen wurde er jum Dinis fter ber auswart. Angelegenbeiten vorges folagen, folug biefe Stelle aber aus, A. ging nun 1835 nach Paris um Bulfe fur bie Ronigin ju fuchen. Als ber Colbatenauf= ruhr in la Granja u. Die Proclamation ber Conftitution von 1812 erfolgte, ichidte A. feine Entlaffung nach Mabrib ein u. befdwor Die neue Constitution nicht; er blieb nun fortwährend in Frankreich. (v. Pl.)

Alavīnus (Alavius), Felbherr ber Thervinger; f. Gothen ..

Alavita (300l.), fo v. w. Brullaffe a). Alavona (a. Beogr.), Stabt ber Basconen, in Hispania Tarraconensis; j. Alagon.

Alawerdi, Feftung; f. u. Raceti. Alayrac (Nicolas b'), geb. 1753 in Mustet bei Zouloufe; jum Rechtsgelehrten bes

Alazeja

ftimmt, mar er, obicon bon feinem Bater baran gehinbert, leibenfcaftlicher Mufiter, marb Abvocat, 1774 Garbe bu corps, bann Bibliothetar beim Inftitut in Paris, u. wibs mete fich, ba ein Berfuch einige Singfpiele ju fegen , Beifall fand , unter Gretry's u. Langle's Leitung gang bem Componiren. Bon 1781 bis 1809 fdrieb er 60 Dpern, Dperets ten u. Singfviele, von benen auch in Deutich= land Nina, die beiden Savoharden, Alerie, Abolph u. Klara, Guliftan, zwei Worte u. a. fehr beliebt find. Er ft. im Nov. 1809 zu Pas ris aus Merger über bie, burch eine Reife Ras poleons nach Spanien vereitelte Aufführung einer neuen Oper von ihm.

Alazeja, Kiuß, f. u. Jakust. Alazin (a. Geogr.), Stadt in Pontos, am Rhymmos. Alazon, 1) Rebenfl. bes Rnros, an ber Grenze von Albanien u. 3berien, ftromte vom Rautafos; viell. fo v. w. Abas. 2) Fluß, fo v. w. Alafan. Alazones, ffythifdes Bolt, im j. Gous

pernement Podolien.

Alazor Leor. Fleden, f. u. Menorca.

Alb (Met.), fo v. w. Alp.

Alb, Rebenflußchen bes Rheins in Baben. Alba. 1) (Camisia, Dalmatica, Tunica interior, firchl. Unt.), langes, weißes Chor= bembe aus Leinwand; in ber tathol. Rirche (auch in manden protestant., fo in ber anglis canifden) bei ber Dleffe von Prieftern u. Bijdofen getragen. 2) Das weiße Rleib ber Reugetauften, f. u. Besterhemb.

Alba (a. Geogr.), 1) Statt in Dicenum (Italia); 2) fo v. w. Alba Fucentis; 3) fo v. w. Albis (Elbe); 4) alter Rame ber Aube (Franfreich); 5) Blug im tarracon. Cpanien; j. Ter; 6) Sauptftabt ber Barbuli, im tarracon. Spanien, ungefahr 2 Dl. bom j. Eftella in Navarra; 7) (Belva), Stadt in Lufitanien; j. Elvas; 8) bie rauhe Mlp; 9)

Puffanien; J. Etwes; 83) ete raube aup; 83 (mistl. Ceoger.), fo v. w. Alfsgau.

Ālba (n. Geogr.), 1 fonst Proving, j. District der Proving Turin im fardin.
Kürstensbum Piemont, 160,000 Ew., fruckt-bar; darin außer A. 2) Eortemiglia, Oorf, Schloß, Marquisat, 2500 Ew., am Bormids; Govone, Kieden, 3000 Ew.; Guarena, Martell. am Tanaro, Schloß, 2000 Ew.; Sanker, Martell. Schloß. 2400 Em.; Canfre, Martifl., Colog, Ceitenbau, 3000 Em. 2) Ctabt barin (fonft Alba Pompeja), am Carasca u. Tanaro; bat Bifchof, Biebhanbel, Alter= thumer, 10,000 (7500) Ew. Es gehorte fruher ben Ctatiellites u. warb burd D. Scipio Afric. Colonie, die Pompejus erneuerte. Beburteort bes Raif. Pertinar. 3) Befes ftigte Statt in Abrugjo ulter. II., fonft Alba Fucentis; 4) Statt, fo v. w. Alva de Tormes; Ort nach bem ber Bergog v. Alba feinen Bergogenamen erhielt. 3) neu-lat. Rame fur Beigenburg; 6) fo v. w. hochs fdettlanb. (Wr.)

Alba, 1) Ronig v. Albalonga, f. b. i. 2) (Berbin, MIvare; v. Tolebo, Ber= jog v. M.), geb. 1508, aus fehr ebler ga=

milie, jum Staatebienft angeleitet von feis nem Grofvater Friedrich von Tolebo, trat frub in bie Dienfte Rarle V., machte feinen erften Rriegejug unter bem Connetable von Castilien, war mit vor Fuentarabia u. stieg burch Rang u. Geschied bald schnell empor. Er wohnte der Schlacht von Pavia bei, wo ibm ber gefangne Ronig Frang I. jur Bemadung anvertraut murbe, befehligte unter Rarl V. in Ungarn, bei ber Belagrung von Tunis u. bei ber Erpebition gegen Algier, bertheibigte Perpignan gegen ben Dauphin, machte ben Bug nach Marfeille mit u. geichenete fich in Navarra u. Catalonien aus. Er ward beshalb jum Bergog v. A. (nach A. [Geogr.] 4) ernannt). Ueberall batte er aber fo viel Borfict bewiefen, bag man an feinen militar. Talenten febr gweifelte u. bag Rarl V. ibn nur ungern jum com= manbirenten General ernannte. Dies fpornte indeffen feinen Ehrgeig an, u. er bewies von nun an mehr Ruhnheit u. Felbherrntalent. 1547 gegen die Protestanten befehligend, bes fiegte er ben Rurfurften Johann Friedrich p. Sachien in ber Coladt bon Dublbera. nahm ihn gefangen, ließ ihn jum Tobe verurtheilen u. rieth bem Raifer febr, bies Ur= theil vollziehn ju laffen, leitete bann unter bem Raifer bie mifgludente Belagrung von Des, ging 1555 als Generalbevollmachtigeter Rarle V. mit unbefdrantter Dacht nach Italien, pertrieb bie Frangofen tros ber Intriguen Papfte Paul IV. von ba, u. ftellte in Reapel bie Autoritat ber Regies rung ber, bemuthigte ben Papft u. erflarte fich laut gegen ben Frieden, ben Philipp II., ber unterbeffen in Reapel angelangt war, ben Papft gemahrte. 1559 abberufen folog er, burd Procuration ju Paris bie Beirath gwis fden Philipp II. u. ber Tochter Beinriche II., Elifabeth, bie Unfange beffen Cohne, Don Carlos, bestimmt war, u. erregte baburch ben vollen Saf bes lettern Pringen. Ale bie nieberlandifden Unruben ernfter murben, fendete ibn Philipp II. an die Stelle feiner Schwefter Dlargarethe 1567 mit einem wohls gerufteten fpan. Beere als Statthalter nach Bruffel. Bie er bort 6 Jahrelang iconnnges los, mit blutiger eiferner Strenge verfubr, Egmont, Soorn u. viele andere binrichten ließ, aber bod nicht jum Biele tam, fonbern endl. 1573 feine Statthaltericaft nieberleate. f. u. Dieberlanden (Gefd.) 11\_11. Gein Rad: folger, Requefens, lich fogleich feine Statue in ber Citabelle von Untwerpen entfernen, ber Papft fchenfte ihm aber als Anertennung einen geweihten Degen u. But. In Dabrib ehrenvoll aufgenommen, gerieth er, weil fein Cohn ein Gorenfraulein ber Ronigin pers führt hatte u. baffelbe, gegen fein Ber fprechen u. gegen ben Billen bes Ronigs auf feinen Betrieb nicht, fondern eine Coufine von fic beirathete, balb in Ungnade, u. mard auf fein Schlof Uveba verbannt. Erft bie portugiefifche Emperung rief ihn nad 2 3ab= ren jum Dberbefehl in Portugal, boch mur= bigte

bigte ibn Philipp II. nicht, ibn an ben Sof jurudjurufen. Er gewann 1581 2 Colads ten gegen Don Antonio. Pratenbent ber portug. Krone, bemachtigte fich Liffabons u. gang Portugale, u. entgegnete auf bie Bors wurfe, die ihm wegen ber Unordnungen bei ber Ginnahme Liffabons gemacht wurden, bag er nur bem Ronige perfonlich Rechens fcaft ablegen u. erhaltne Reiche, gewonnene Schlachten, fdwierige Belagerungen u. 60 Sabre Dienfreit ale Gegenrechnung in Uns fas bringen werbe; bie Unterfuchung unter= blieb baber. Balb barauf, am 12. Jan. 1582, ft. A. rubig auf bem Bette. A. war nicht das Ungeheuer, als welches man ibn gewöhnlich foildert, aber ftrenger, unerbitts licher Solbat, ber tein Mittel fcheute, was ben permeinten Bortheil feines Berrn u. feis nen eigenen als Dberbefehlehaber forbern tonnte, babei auch ftarrer Egoift. Sein Les ben ift vielfach befdrieben, u. a. frang., Pa=

ris 1698, 2 Bbc. (Pr.) Alba Augia Nariscorum (m. Geogr.), lat. Rame für Kloster Weißenau bei Bifchofsheim (Untermainfreis). A. Augūsta (A. Helviorum, Vivarium, a. Geogr.), Sauptftabt ber Belvier im narbonenf, Gallien; 410 von ben Banbalen gerstört; j. wohl Aps an ber Rhone bei Biviers. A. Bulgarien, so v. w. Alba Graeca. A. Carolina, alter Name für Rarisburg ob. Beigenburg. (Pr. u. Lb.)

Albacete, Billa ber fpan. Subbelegas tion Chindilla; berühmte Deffe im Gept., Beinbau, 8000 Em.

Albadaran, nad arab, u. rabbin. Dins the bas Sefamenochelchen, bas ber Reim bes auferftebenben Leibes fein foll; vgl. Maimos

Alba de Tormes (Geogr.), fo v. w. Miva de Tormes.

Alba Docilia (a. Geogr.), Ctabt in Liguria am Tonarus. A. Dominarum (m. Geogr.), bas Klofter Frauenalb im bas benfchen Murgtreife. A. Dominorum, ber Aleden Berrenalb im wurtemb. Schwargmaldfreife.

Alba flora, eine Beinforte auf De=

norca, f. b. s.

Alba Fucentis (A. Marsorum, a. Geogr.), rom. Colonie im Gebiete ber Marfer, an ber Norbfeite bes fucinifchen Cees, mit Amphitheater. Dierher fchichten Die Romer vornehmere Befangene, wie Perfeus u. Jugurtha; j. Alba (f. b. 3).

Albagau (m. Geogr.), fo v. w. Albgau. Alba Graeca, alter Rame für Bels grab. A. Helviorum, fo v. w. Alba

Augusta.

Albnida, Billa in ber Cubbelegation C. Relipe bee fpan. Ronigr. Balencia, 3500 Em., Fabr. in Geife, Leinwand u. Dachs.

Alba Ingaunorum (a. Geogr.), fo v. w. Albingaunum. A. Julia, fo v. w. Alba Carolina.

im latium, gwifden bent Albanus mons. auf bem bie feriae latinae u. von Domis tian bie Quinquatrus ber Minerpa ges feiert murben u. wo aud Papirius Dlaffe. Minucius Rufus u. a., benen in Rom ber Triumph verweigert wurde, einen Quafi= triumph hielten, u. zwifden bem Albanus lacus, einem See, ber unter bem Il. albanichen könig burd ein Erbeben erweistert wurde u. einen Theil ber Stadt vers fclang (j. lago Caftello); erbaut von Ms= canius, Cohn bes Meneas, 31 M. von Rom; Longa genannt, weil fie ber Lange nach auf einem Berge lag, Alba, von bem weißen Schweine u. ben 30 weißen Ferkeln, bei Acneas als Vorbebeutung bes Baues ber Stadt fab. 2) (Gefd.), 2 Nach Ascanius berrichten in A., bis zu Roms Erbauung, 14 Ron.; Gilvius, fo benannt, weil er, n. Gin. bes Meneas, n. And. bes Ascanius Cobn. in einem Balbe geboren mar; nach ihm murs ben alle alban. Ronige Gilvius genannt. Er regierte 29 Jahre u. ließ bas Reich bann feis nem Cohne Meneas G., ber 31 3. regiers te. 36m folgte Latinus G., bes Bor. Cohn, regierte 51 3. Die folgenben Ronige werben febr verfchieben angegeben; nach lis vius: Alba, Atus, Capus, Capetus; nach Dionysios: Alba, Capetus, Capps, Calpetus, welche über 100 3. res gierten. 'Rach bem guleht Genannten folgte Liberinus, ber in einer Schlacht gegen bie Latiner in bem Gluffe Albula ertrant u. biefem Blug ben Ramen Tibris gab. Rach 8 Jahren folate ibm Marippa, ber nach 41jabr. Regierung ben Alladius ob. Ro= mulus jum Rachfolger hatte. Er maßte fich gottliche Gigenfchaften an u. fuchte burch Dafdinen Donner u. Blis nadjumaden, ward aber 855 v. Chr. felbft vom Blig ges troffen u. fein Palaft in Afche gelegt. regierte 19 Jahre, bann folgte auf 41 Jahre fein Cobn Aventinus, Diefem Procas. Bater bes Rumitor u. Amulius, Grofpater bes Romulus, welcher 23 Jahre regierte. Rach ihm tam fein Gohn Amulius, ba fich beffen altrer Bruber Humitor mit bem Privatvermogen bes Batere begnügte, auf ben Thron von M. Um bie Berrichaft befto fichrer ju befigen, fo ließ er feinen Reffen auf ber Jago tobten u. beffen Schwefter, Rhea Cilvia, veftalifde Jungfrau merben, um auch jo eine Rachtommenfchaft feis nes Brubers ju verhindern. Doch gebar Rhea 2 Cohne (n. Gin, von Amulius felbft). weshalb er fie tobten u. bie Rnaben (Romus lus u. Remus) ausjegen ließ. Als biefe aber erwachfen maren u. erfuhren, mer fie mas ren, ermordeten fie ben Amulius u. festen ihren Großvater Rumitor auf ben Thron. Rad Rumitor ftand A. unter Dictatoren. Bwifden M. E. u. ihrer Tochterftabt Rom herrichte freundschaftliches Bernehmen, bis unter bem rom. Ronig Tullus Doftilius ein Rrieg ausbrad (Rampf ber Boratier u. Eus Alba longa, 1) (a. Geogr.), ' Stabt riatier); bie Romer fiegten, bie Albaner mußten sich unterwerfen. Als sie aber bei einem Kriege bes Tullus gegen bie Weienter treus les waren, wart bir Anführer Rettuu Fuffetius gefebtet (f. u. Rom, Gesch.) a., A. gerstört u. die Ew. nach Rom gesübrt, wo sie sich auf bem cölischen pügel anbauten, bas Bürgerrecht erhielten u. zu gleichen Bürten mit den Römern gelangen fronten. Albanische Familien (Albanae familiae) waren z. B. die Euratii, Duinstin, Zulin, Errollii. (Pr. u. Lb.)

Albam (Jubenth.), f. u. Themura.
Alba Mala (m. Geogr.), alter Rame
für Albemarle. Albamana, fo v. w. Als
biana. A. Marin, bie Etabt Biograb in
Dalmatien; alte Residen; ber croat. Könige.

A. Marsorum, so v. w. Alba Hucentis.
Alban, Il cefter driftl. Wartiper in England, that unt. Diocletian Wunder, 2) (3. H. C.), 3cb. ju Reubrandenburg um 1785, Arz ju Moftoel, soft, Rer, i.in. Anl. jur Gefundbeitspffiege d. Augen, Roft. 1816, erfand die Berbefrung an Dampfmasschien, ben Dampf flatt durch eine Röhre burch mehrere Röhren zu leiten, was jest bei den Dampfwagen benust wirb.

Alban, 1) Stabt, f. u. Mlby (u. Zarn) 1).
2) Sct. M., Stabt, f. u. Marvejols 1).
3) Sct., Stabt im Bezirf Roganne bes Depart.

Loire mit Mineralbabern.

Albana (Myth.), Beiname ber Juno pon Albalonag.

Albana (a. Geogr.), Stadt in Albania, am taspifchen Meere. A. aqua, fo v. w. Albanus lacus.

Albanae familiae (rom. Ant.), f. Albalonga i.

Albanagium (Rechtsw.), fo v. w. Albinagium.

Albana vallis (a. Geogr.), Thal bei Tuoculum, in dem die Aequer u. Boldeter bie herniter u. Lateiner schlugen. A. win, italische Straffe, f. Via a.

vin, italifche Strafe, f. Vin a. Albane, Bluß, f. u. Chambern 2).

Albanen (Geogr.), fo v. m. Albanien. Albanenser, manichaifche Reper, im 8. Jabrh., in Albanien, behaupteten bie Seelenwanderung u. die Ewigkeit der Welt, leugneten bie meisten Guabenssehren bed Spriftenthums u. verwarfen die Araft der Sacramente, die Openbeichte u. See.

Albaner See, Sec, f. Albano 2). Albaneser (Geogr.), 1) die Bewohs ner von Albanien, mehr f. u. b. 2) Bewohs ner ber Umgegend von Albano bei Rom, die Frauen mit fehr kleibfamer Tracht.

Albaneser Violinen, f. u. Ms. bani 10).

Albanetta, Lanbhaus bei Monte Caffino, in ber neapol. Prov. Terra bi Lavoro, wo Ign. v. Lovola feine Regeln fdrieb.

Albani (a. Geogr.), bie Erb. 1) von Albani (a. Geogr.), bie Erb. 1) von Albania; 3) Bolf im gried. Illytien an der magedom. Grenze, mit ber Stabt Albanopolis (j. Albanopoli)

Albani, 1) (btfd. Rechten.), fov. m. Al-

bini; 2) f. Albanus 2).

Albani. I. Geiftliche u. anbre Bers fonen aus der rom. Familie 21. 1) (3 ob. hieron.), geb. 1504 ju Bergamo, Sohn eines Grafen, ftut. bie Rechte, leis ftete ben Benetignern Rriegebienfte, murbe Pobefta zu Bergamo, ging 1566 nach Rom, 1570 Carbinal. Er ft. 1591 u. fchr. u. a. de immunitate ecclesiar, et de personis confug. ad eas. Rom 1553, Fol. Seine Rachfommen erhielten ben rom. Abel. 2) (30 h. Fr an 3), wurde 1700 als Elemens XI. Papft. 3) (Sannibal), geb. 1682 ju Urbino, von Cles mens XI., 1709 als Gefanbter nach Bien ges fdidt, fobnte ben Raifer mit bem Dapfte aus, ftiftete gwifden bem Raifer u. Benchig einen Bergleich u. bewirtte ben llebertritt Bergogs Anton Ulrich von Braunfcweig jur tathol. Rirde. Raifer Jofeph I. erhob ibn jum rom. Reichsfürften; M. führte einige Dal mabrend ber Abmefenheit bes Papftes bie Regierung, marb 1719 Camerlengo ber rom. Kirche, legte 1747 feine Aemter nieber u. ft. 1751. Schr. u. a.: Memorie concernenti la citth di Urbino, Rom 1727. 4) (Karl), Bruder bes Bor., geb. 1687, taufte 1715 bas Bergogthum Soriano, warb vom Papfte Innoceng XIII. 1721 jum rom, Principe ethoben u. Principe al Soglio; ft. 1724. 5) (MIer.), bes Bor. Bruber, geb. 1692 ju Urbino, Carbinal u. Runfttenner. 1720 außerorbentl. Runtius in Bien. Maria Therefia ernannte ibn ju ihrem Minifter am papftlichen Dofe u. jum Comprotector 1761 papftl. ihrer Reiche u. Staaten; Bibliothekar, ft. 1779. G) (306. Franz), Sohn von A. 4), geb. 1727 zu Rom, 1747 Cardinal, erhielt 1751 vom Papske die Pros tection pon Dolen u. ber Republit Raquia: Saupftupe ber Jefuiten, ft. 1803. 7) (In= breas A.), geb. 1750, erhielt nach gemache ten Studien 1801 von Pius VII. Die Cardie nalemurbe, u. warb Prefetto del buon guverno, lebte unter frang. Berrichaft guruds gezogen in Bien, war unter Leo XII. Legat ju Bologna, unt. Pius VIII., ju beffen Babl er viel beitrug, Staatsfecretar, u. zeigte fich in biefem wie in feinen anbern Hems tern, ale einen ftreng rechtschaffnen Dann u. bem oftr. Raiferhaufe treu ergeben. Rach Pius VIII. Tobe warb er 1831 Commissario straordinario fur Bologna, Fer= rara, Ravenna u. Forli, legte aber, ba er nicht mit ber Regierung einverftanben war, feine Memter balb nieber u. jog fich nach Pefaro jurud, ft. bafelbft 1834. Dit ihm u. feinem Bruder, ber bedeutenbe Guter befigt, erlifcht ber Manneftamm A. Er bat baber fein Bermogen einem En-Pel feiner Schwefter Caftelbarco, in Mailand, vermacht, ber auch feinen Bruder beerben, nach bem Rirchenstaat gieben u. ben Namen M. annehmend, bies fee Beidlecht fortführen foll. II. Runft: Ier. 8) (Frang), geb. 1578 gu Bologna, Siftorienmaler, Schuler von Calvart u. Lob.

von Carracci; malte mythol. (boch auch relig.) Gegenfände. 9) (306. Baptif), Kruber u. Schuler bed Vort. Landschaftsu. Geschichtsmaler st. 1668. 10) (Mattia), Geigenmacher im 17. Jahrh. in Tyrol. Seine Geigen sind als Albane ser Biolinen hochderübmt. (Sk., Lb. u. Pr.)

Albania (a. Geogr.), 1) Kuftenlamb am tasp. Meere in Afen; Grengen: nördl. Sarmatien u. der Kautafus, offl. tasp. Meer., füdl. Armenien u. der Kyros u. ein Kraresarm, weffl. Seitein; sehr frugdbar, bes. did. Klima gesund. Die Ewwoblgebildet, groß, den einfachen Sitten, nicht kriegerisch, jagdliedend, trieben Tauschabandel; die einzelnen Bölkerschaften lebten wenig in Gemeinschaft. Kruber viele Könige, spater einer. Die Priester weissagen. Ihren Ursprung leiteten die Midaner, von den Römern der; 2) asspr. Stadt in Edalonitis, auf der Westliebe des Gebirges Jasons 1905; 3) so v. Geottland. (Pr.)

Albaniae portae, albanifder Paf

Albaniana (a. Geogr.), fo v. w. Als biana.

Albanich (Bochlanber), nennen fich bie Schotten.

Albanien, 1) (alban. Stiperi, turt. Mrnaut, Geogr.), turt. Proving am ionisichen u. abriat. Deere, 650 D.D.; Berge: Montenegro, Chimera u. a.; Borgebirge: Linguetta; Bufen: Drino, Arlona, Arta; Fluffe: Drino, Bojuffa, Aspro u. a.; Seen: Stutari, Ochrida, Janina; bringt Getreibe, Bein, Del, Tabat, Baumwolle, Steinfalg; Rlima febr angenehm, bem bes fubl. Italien gleich. Em. (400,000), Turnefen, handeln mit Lanbeserzeugniffen u. has ben ftarten Tranfitohandel. Theile: bie Sanbicate, Janina, Stutari, Ilbeffan, Awlona, Delvina (wohl auch Ddri, Athif= far, Perferin); Bauptft. Ctutari. Die jar, perjetin); paupitt. Eritatt. Ski-petar, türk Arnauten), offenbar mehr flavischen als griechischen Ursprungs, sind schone, gewandte Menschen, tapfer, doch ohne neure Ariegskunst, geschieft als Schläde tr, Wasserbaumeister, febr treu, dienen oft turk. Paschen um Gold als Leibmache, was ren aber oft bei ben Turten in Regimenter von 1000 DR. vertheilt. Ihre Rleibung ift eine grune ob. purpurne meift fammtne Dbermefte, eine mit Schnuren befeste Un= termefte, eine breite Charpe, ein bis auf bie Rnie reichenbes Bemb von Rattun, gleiche Beintleiber mit metallnen Beinfchies nen, ein rothes Rappchen ob. Turban, ein braun wollner Mantel mit rother Stiderei, im Binter ein grau ob. weißwollner lebers wurf. Um Gurtel tragen fie ein langes Meffer ob. einen Uebermurf von grauem ob. weißem langhaarigen Bollenzeug. Die Als banier find burch ben gangen Drient bers breitet, ber größte Theil ber Bevolterung

Athens besteht aus einer albanischen Colonie, u. auch in Constantinopel u. anbern Städten, felbst in Argoppten u. Calabrien sind ben, felbst in Argoppten u. Calabrien findet man dergl. In legerer Proving stehen sie in sie schlechten Muse, daß ein königl. Bestehl von 1821 jeden Albanier mit dem Tode bebrobt, der Wassen führt od. dergl. in seinem hause hat. lleber die Brade f. Albanische Sprache. Sie theilen sich in Gueguen u. Mirtiben (an der Grenge von Montenegro), Toxiden (sullider), Japbs (Japiden an der nördl. Kufte), Schamiden; 2) son, w. Albania. (Wr. u. Pr.)

Albanien (Gefd.), 13n fruhfter Beit bieß bas jesige M. Epiros, gehorte baun gu Magedonien, fpater unter ben Romern ges borte es ju Illyria graeca. Die jepigen Bewohner A.s (f. oben) find nach Gin. Ab= tommlinge ber Illyrier, nach Und. ber 21s baner, die fruber am Rautafus mobnten u. für ein Bolt mit ben Alanen gehalten mer= ben. 3m 1. Jahrh. v. Chr. tommt ber Ras men M. jum erften Male vor, bann vers fdwindet alle Cour von ihnen, bis fie 1079 gegen ben Griechentaifer Rifephoros fechstenb, ermannt werden. 2 Als 1204 fich die Lateiner Griechenlands bemachtigten, warb Michael Angelos Komnenos u. fpater beffen Bruber Theobor jum herricher bers felben ernannt, biefer marb 1230 von bem Bulgarentonig Afan übermaltiget u. gefangen, fpater vermablte fich aber Mfan mit beffen Tochter Grene u. gab ihm bas Band 1237 jurud. 1254 eroberte Balages, Raifer v. Ritaa M., verlor es aber 1259 wieber an die Romnenen, 1261 machte fich 21. frei, u. burd Raubereien furchtbar, die mehrere Raifer, fo Mubronitos II. 1338 burd Ginfalle in M. vergebens ju binbern ftrebten, ja bie MI= banier breiteten ihre Berrichaft ub. gang Epis rus u. Theffalien aus. Much gegen die Turten ergriffen fie bie Baffen u. 2 ihrer Anführer Balga u. Spata tampften rubmvoll ge= gen fie, bod murbe jener 1383 bei Berat von Murat I. gefdlagen. 2 Balb barauf wurde M., Epirus u. einige Infeln von ben griech. Raifern an 3 Familien vertheilt. Die Romnenen erhielten Duraggo, Johann Caftriota Rroja u. bas Gefchlecht ber Tos di Epirus. Murad II. nothigte Johann Caftriota ibm Tribut u. feine 3 Cobne ale Beifeln ju geben, bie er jum Islam grang. 1432 ft. Johann, ber fich Ronig von Epirus nannte, u. bie Turten befesten fein Bebiet, aber um 1441 benutte ber 3. Cobn Johanns, Georg Caftriota (gewöhnlich Standerbeg ob. Mlerander Beg, wie er ale Mufelman hieß, corrumpirt), ben un= gludlichen Krieg Murabs II. gegen bie Unsgarn, um fich gum herrn von A. zu machen. Er bemachtigte fich 1443 ber Stabt Kroja burd Lift, u. nahm ben Titel eines Ronias v. M. u. Gpirus an. Murad II. betampfte ibn vergebens bis ju feinem Tobe (1450), u. er felbft blieb gegen Standerbeg. Alle gegen ihn abgeschickten turt. Felbherrn wurden ges fola-

fclagen; Georg hatte fich übrigens nach Befteigung bes Throne wieder öffentl. als Chrift betannt. . Der Gultan Dubammeb II. feste ben Rrieg fort u. ließ Caftriota 1454 burch Umafiae, einen Bermanbten beffels ben, ber ju ihm übergegangen mar, angreis fen, ber jeboch gefchlagen u. gefangen warb. Bleiches Schickfal batte 1457 ein 2. Beer, u. fo tam enblich 1461 ber Friebe gu Stanbe, wo M. bem Caftriota uberlaffen marb. Bahrend ber Ronig fich burch Baffenthaten wateren der Konig na duch wagenien, für Ferbinand b. Aragenien, auszeichnete, begann der turk. Krieg von Neuem; boch auch jehf ichlug Georg Castriota mit geringer venetianischer u. papstl. Sulfe den von Muhammed in Person ge-Erft fein führten Angriff auf Rroja ab. Tob (1467 ju Liffa), unterwarf M. bem turt. Reiche. Die anbern Theile von M. u. Epis ros maren ebenfalls von bem Gultan unters worfen worden u. gang A. theilte von jest an bas Gefdid bes turt. Reiche, bis es 1688, als bie Benetianer Morea erobert hatten, ben Berfuch magte, bas turt. Joch abgufchutteln u. fich unt. venet. Coup ju begeben. Die Turten ließen gwar, um biefes zu verbins bern, ben Pafcha Golyman von Stutari Truppen gufammengiebn, aber biefe wurben mit Bulfe ber Benetianer von ben 2. gefchlas gen u. bas gand blieb nun eine Beitlang frei, wurde aber in Frieden von Karlowin (1699) wieder an ben Gultan abgetreten, 'In neus rer Beit fucte Ali Pafca von Janina fich M.s ju bemachtigen u. ein von ber Pforte unabhangiges Reich ju grunden. Er ge= wann einen großen Theil ber Ginwohner für fich u. eroberte faft gang M., fo baß er von 1807 an blos bem Ramen nach noch abhangig von ber Pforte mar. Aber feine Graufams Bunft bes Boltes ab. u. als 1822 Ruricbib Pafca Janina belagerte, fiel A. von ihm ab u. vereinigte fich mit ben Turten; bieß be= fcleunigte Mli's Untergang. Geit bem ift M. wieber gang unter turt. Dobeit. (Js.)

Albanier, 1) fo v. w. Albanefer 1); 2) Bewohner von Albanien; 3) fo v. w.

Balbanin.

Albanische Pässe (A. Pförte, a. Geogr.), f. u. Kautasos. A-scher See, f. Albanus lacus. Albanischer Stein, berühmter Bau-

ftein, ein feiner Canbftein ju Albano gebroden, bon ihm bie Grundlage bes Capitols. Er zerfallt in Sperone u. Peperone.

Albanischer Wein (Albano), fcon bei borag u. Juvenal, gerühmter lieblicher weißer u. rother Bein, machft bei Albano.

Albanisches Jahr, f. u. Jahr, alts

romifches.

Albanische Sprache (Albanes ifde Sprache, Arnautifde Gpr.), Sprache in bem jehigen Albanien u. burch alle benachbarte Provingen, Rumelien, Ger= vien, Dalmatien u. Bulgarien, felbft von ben nach Stalien ausgewanderten Albanes

fen (boch ein febr verberbter Dialett) ge= Babricheinlich ift fie bem indos germanifden Sprachstamme beigugablen. Einige haben freilich ihre Grundbeftanbtheile für echt illnrifch gehalten, boch ift fie mit griedifden, romifden, beutfden, flavifden u. turtifden Bortern febr vermifcht; Anbre nahmen eine Ibentitat biefer Albanier mit ben gwifden bem Rautajus u. Enrus moh= nenden Albaniern an, ju benen fie bann bie Mlanen bes Mittelalters rechneten. \* Die a. G. bat 33 Buchftaben, namlich außer ben gewöhnlichen griech., noch à (b), F (gh), δ (d), ε (i, ii), ż (kh), λ (breites I), ż (wie fpanifches n, ital. gn), o (sch), & (tiefer Rehlton). Es gibt 3 Gefchlechter, einen Artitel, welcher bem Gubftantivum binten angehangt wird, bas bie gewohnl. 292 um er t u. 3 Cafus: Rom., Gen. u. Mcc. bat. Die Cafusenbungen find pericieben, je nachs bem bas Bort mit ob. ohne Artitel fteht, auch bietet bie Declination noch außerbem manche Cowierigecit u.Unregelmaßigfeit bar. Die Abjectiva richten fich in Gefclecht, Babl u. Cafus nach bem Sauptworte. Die Steigerung gefdicht burd Borfebung von ne mehr, goor fehr. Die perfonlichen Pros nomina find bore, ou ich, zive, ti bu, ai, ayio, ara er, fie, es. Ihre Declination ift unregelmäßig. Beim Berbum werben 10 Conjugationen unterfchieben; es gibt ein Paffivum, einen Conjunctio, Conditionalis, Optativ, Imperativ, Infinitiv u. boppelted Participium, ein Prafens, Imperfectum, Perfectum, 3 Perfonen in beiden Jahlen. Die Conjugation wird burchgangig burch Berandrung ber Endungen bemirtt, bis auf einige unregelmäßige Berba, welche auch ben Stamm bes Borte verandern. Gin gufam= mengefestes Prateritum perfect. u. Plus= quamperfect. wirb, wie im Deutschen, mit xau ich habe, u. bem Particip. prat. gebil= bet. Die Gasbildung icheint ziemlich einfach ju fein. Der Anfang bes Bater Uns fere lautet: yidte tre ne ye une niel, niogre Gerregounge euege ir. Bater unfer welcher bift im himmel, werbe geheiligt Rame bein. Brammatiten von Lecce, Rom 1716; Bater (in ben Bergleichungstafeln), Salle 1822; Anfander, Frankf. 1835. Wörters bucher (Diction. latino-epiroticum) von Blanchi, Rom 1635. Auch find Notigen ub. Grammat. u. Borterverzeichnif in Leate, Re-

scarches in Greece, Lond. 1814. (v. d. Gz.)
Albanitika, Festung bei Nauplia.
Albanitiko, Lang wahrsch. aus bent Alterthum entfprungen, bei ben Albaniern gewöhnlich, wird mit fliegendem Saar in gezwungnen unnafurl. Stellungen getangt. Albanium (Geogr.), fo v. w. Alba Re-

galis.

Albano, 1) (Albanum), Stadt in ber papftl. Delegat. Belletri, megen gefunder Luft u. reigenber Lage Landaufenthalt vieler Romer u. Fremden im Frubjahr u. Berbft, Bifchof, viel Beinbau (f. Albanifder Bein),

u. 3000 Em. M. ift in ber Begenb bes alten Alba longa erbaut. Anlag baju gab bas Panthaus bes Dompeius Albanum. Dabei viele Alterthumer, wie bas angebl. Grab= mal bes Aftanios, bas Dentmal ber Euriatier (wohl halbgerftortes rom. Mau= foleum, nach Gin. Dentmal bes Pompejus), babei auch ber Gee MIbano, ber in ben Rras ter eines alten Bulfans, bon Bafaltbergen umgeben liegt, u. mahrend ber Belagrung pon Beji ohne bemertbare Urfache ploplic aufidwoll, fo baß man ibm burch einen noch porbandnen, 9 %, tiefen, 1 ital. Deile langen Ranal Abjug gemabren mußte; 2) fo b. (Wr. u. Pr.) w. Abano.

Albano, fo v. w. Albanifder Bein. Albanopolis (a. Geogr.), f. u. 211:

bani (a. Geogr.) 3).

Albans, Sct., 1) (fpr. Albens, fonft Berulamium), Stadt in ber engl. Graffcaft Bertford; gothifde Rirde mit vielen Dentmalern, Fabriten u. Banbel, Strohs flechterei, 4,500 Em., Geburtsort Baco's v. Berulam. Dier 22. Dai 1455 Sieg ber weißen Rofe über bie rothe; 18. Februar 1461 Sieg über bie weiße Rofe unt. Bars

Albans (fpr. Albens), Derzogin von St. A., in ihrem Jugendleben Schaufpielerin in London, beirathete bann ben reichen Banquier Coutte, ber fie bei feinem Tobe jur Univerfals erbin einfeste, u. fpater ben Bergog von St. M. 216 fie 1837 ft., binterließ fie ein Bers mogen von 1,700,000 Pf. (11,000,000 Thir.) nebft einem Untheil an bem Banquierhaufe Coutte u. Comp. ju London, u. feste ihrer-feite die 26jahr. Dif Angela Burbet gur Erbin ein. Diefe ift fo vielleicht bie reichfte Erbin ber Belt geworben. 3hr Gemabl er= hielt nur ein Legat u. 10,000 Pf. jabrl. (Pr.)

Albansgulden, Goldgulben, bes pors maligen Ritterftifte St. Alban in Daing,

= 2 Thir. 3 Ggl. Pr. Ert.

Albanum (a. Geogr.), mehrere rom. Billen, bef. bei Albalonga, folde hatte Dom= pejus (wo j. Albano), Brutus, Elos dius, Eurio, Falcidius, Domitian.

Albanus (n. Lat.), 1) berjenige wels der von einem Bobnort nach einem anbern überfiebelte, um bort fein Domicil gu nehs men; baber 2) Albani, im Mittelalter in

Franfreid fo v. w. Frembe.

Albanus (a. Geogr.), 1) bie oftl. Forts fepung ber Alpen burch Dalmatien, bie es von Kroatien u. Boenien trennen, bie gur Quelle bes Berbas, j. Alben; 2) Fluß in Albana; j. Samure ob. Bilbana.

Albanus annus, f. u. Jahr, altromis

Albanus lacus u. A. mons (o. Geogr.), f. u. Albalonga.

Albany (fpr. Albenni), nach Albania 3), gewählte Benennung für eine jungere Li= nie bee fcottifden Ronigebaufes; feit Jatob II. ber Rronpringen von Schottland, nams lid: 1) Robert, Bergog b. M. fo b. m.

Stuart 4); 2) Marbad, Graf v. M., f. Ctuart 6); 3) Alexander, Bergog v. A., f. Stuart 13); 4) Johann, Bergog v. A., f. ebb. 14); 5) Rarl Chuard, Graft. M., . ebb. 27); 6) Buife, Marimiliane, Raroline, Grafin v. M., f. ebt. 30). (Pr.)

Albany (frr. Albenni), 1) Canton u. 2) Bauptft. barin, f. u. Remport, ., C) r). Die Stadt M. war urfprunglich ein Fort, bas die Sollander angelegt u. Fort Dranien genannt hatten. Als aber 1664 die Englans ber es eroberten, nannten fie es M. ju Ehren bes Pringen Jatob, ber Bergog v. Port u. Albanien mar, u. ben fein Bruber Ronig Rarl II. bie Banbichaft ichentte. Das lles brige f. u. Reu Dort; 3) Gebirg, f. Maine : u. Apallachen r); 4) (früher Burevelt), Di= friet auf bem Caplande, offt, vom großen Fichfluß; Optort Grahamstown, 4000 Cw.; Bathurft, Frederiteburg, nen angelegte Colonien. Als neue Proving (feit 1835) gilt Abelaide, von 10,000 engl. DM., Die mit freundlichgefinnten Raffern bevolfert werden foll; 5) fort u. Bluß, f. Bubfonsbai ganber :

ubsonsbai ganber : (Wr. u. Js.) Alba Pompeja (a. Geogr.), alter

Rame bes j. Alba (a. Geogr.) 2).
Albaracin, Stadt, fo v. w. Albarracin. Albarara (a. Geogr.), Ort in Rorrbes ftita (Sprien).

Albaras, 1) fo b. w. Arfenit; 2) (arab.), fo v. w. Baras.

Alba Regalis (A. regia), neu lat. Rame für Ctublweißenburg.

Albarete, Pag in Piemont. Sier Ge = fect gwifden Carbiniern u. Frangofen unt. Rellermann, am 20. Chlacht 1793, f. Frangofifder Revolutionetrieg st.

Albarium opus (lat., Baut.), f. Tectorium opus.

Albarracin, Stabt in ber Subbelegat, Terruel ber fran, Prov. Aragonien, in einer Gebirgofchlucht; Blichof, Cifemwerte, ber rubmte fran. Wolle (Albarracin), 2000 Em. In ber Rabe bie Quellen bes Tajo. Xucar u. Turia.

Albas (Poet.), provenzalifde Lieber bie fich auf bas Cheiben bes Beliebten nach einer nachtl. Bufammentunft begieben.

Alba Selusiana, alter Rame von Beifenburg (frang. Depart. Rieberrhein). Albata (rom. Unt.), f. u. Wettrennen.

Albategnius (Duhammed Ben Geber Albatani), aus Batani in Des fopotamien, Ctatthalter in Enrien u. großer Uftrenem um 877; machte feine aftrenem. Beobachtungen ju Aratta u. Antiechien. Cor. : De scientia stellarum, Nurub, 1537; Bologna 1645 4. (arab. Manufcript unge: brudt. Er fcbeint bie Sinus erfunden ju haben u. erwähnt auch ber Tangenten guerft.

Albatera, Ctabt, f. u. Mlicante 2). Albati (Rirdengefd.), firdl. Partei bie unter einem Priefter, Albus, 1399 aus ben Alpen nach Stalien tam. Gie maren weiß betleibet (bavon ob. von jenem Priefter ber Rame), affen u. ichliefen an ber Lanbftrage. Plagten über bie Gunden ber Denfchen, u. geis Belten fic. Gie fanden viel Bulauf, in Rom aber ließ Bonifacius IX. ben Albus gefangen nehmen u. verbrennen; bie Befellicaft gerftreute fic. Bgl. Beifelbruber. (Sk.)

Albation, Bleidung ber Detalle, bef. bes Rupfers, ju einer filberartigen Beife.

Albatross (Schiffeflügler, Diomedea). Gattung ber Fam. Langfligler (Comimm= pogel), Die größten Baffervogel, Gonabel groß, ftart, mit Rahten, enbet in einen Sasten, Rafenlocher feitlich, turgen Rollen abne lid, Buge weber Daumen noch Ragel, freffen Bifdroggen, Seewurmer, tobte Ballfifche. Arten: bas eigentl. A. (D. exulans), von Schwandgroße, auf Ruden u. Flugeln fchwarzliche lange Streifen, Schwanz duns kelgrau, 12 F. weit spannend; fliegt 8 bis 10 fuß hoch überm Meere, doch 100 Meilen vom Lande weg, legt viel langliche, wohle fcmedende Gier, fdreit wie ein Efel, frift bef. Aliegfifche; niftet auf bem Lanbe in Beufdobern abnlichen Reftern, brutet am Cap, in Patagonien, Ramtichatta, Falklands Infeln; Fleifch unfchmadhaft. Aus ben Darmen werben Schwimmblafen gemacht. Biell, eins mit Diomedea spadicea. (Pr.)

Albatrossinsel, f. u. Ban : Dies

mend = Land . a).

Albaugusta (a. Geogr.), fo v. w. Alba Augusta Alba Urgaon (n. Egr.), Stadt in Mispania bactica, oftl. von Corbuba. Albay, Bultan, f. u. Manila.

Albayein (Geogr.), f. u. Granada 2).

Albayda, Stadt, fo v. w. Albaida. Albbruch (Geogr.), Dorf im Amte Balbehut bes bab. Dberrheintreifes; Gifens mert.

Albe, 1) fo v. w. Beigfifc b). 2)

Aibe, 19 10 v. w. 20c11971(9 v). 2)
Beispappel, f. u. Pappel v.
Albe, d' (Biogr.), f. u. Bacler.
Albeehowa (a. Geogr.), f. Albaehowa (a. Geografica (a. Geogra Colof, f. u. Culy.

Albegau (m. Geogr.), f. Albgau. Albegna, Bluf in Tostana, nimmt ben

Meria u. Orcia auf.

Albegowe (mittl. Geogr.), fo v. w. Mibgau.

Albel, 1) fo v. w. Beiffifc; 2) (Al-

bele), Populus alba, f. u. Pappel .
Albeln , 1) von Bienen, aus ber Art felagen, trafitos werben; 2) ausgeartete Bienen.

Albemarle (fpr. Albmarl), 1) engl. Rame ber Ctabt u. Berrichaft Mumale in ber Mormanbie; biernach murben mehrere Ber= zoge, zulegt Mont benannt; 2) Canton, f. Birginien • A) 26); 3) f. u. Nord = Caro= lina s; 4) Infel, f. u. Guanaquil.

Albemarle, bergog v., fo v. w.

Mont 1).

Albemarlestrasse, f. Chefapeatbai. Alben, 1) fo v. w. Beiffifc b); 2)

(Bot.), bei Dten bie 7. Bunft feiner Laub. pflangen, Straucher u. Baume von baibes artigem Musfehn, mit meift nabelform., felten abfallenben Blattern; Bwitterbluthen, gefammelt in Schuppen, mit oberm, blumenartigen, viertheiligen Reld, ber 4 Blumen-blattden u. Staubfaben hat. Samenact, Ruß ob. Balg. Dabin: Lomatia, Telopea, Embothrium, Knigthia, Banksia, Ropala, Aulax, Protea, Brabeium, Guevina; 3) (Min.), Ralttuff aus Erding in Baiern.

Alben (Planina), Markift. im Kreise Abelsberg des öftreich. Königr. Illyrien, am Gebirg u. Fluß gl. R., 1100 Ew. In der Rabe Baasberg (Edloß), Aleinhaus fel, Feftung mit ber Ung: (fleinhaus ler) Boble.

Albendorf, 1) Dorf im Rr. Glas bes preug. Rasbits Breslau, Ballfahrtsort wes gen eines Darjenbilbes (1822 mit mehr als 80,000 Pilgern), Calvarienberg (Bion mit 47 Stufen, 58 Capellen, Ginfiebelei zc.), 1100 Em.; 2) Dorf im Rr. Landehut bee preuß. Rabate. Liegnin, Steintoblen, Wenftein: 800 Ew.

Albenespara (m. Geogr.), 2 ales mannifche Gauen an ben Quellen fuboftlich

ber Donau.

Albenga, Stadt in ber Riviera be Do= nente bes farbin. Bergogth. Genua, Bafen, Bisthum, Delbau, 4000 Em. Albenreut (Neus), freifaffiges Dort

im Begirt Eger bes bohm. Rreifes Ellnbos gen, Gifenhammer, Goldwafche; 500 Em. Dabei MIt . M.

Alber (Erasmus), geb. im Darmftabtis fcen, ftubirte ju Bittenberg unter Luther. eiferte fur beffen Lehre u. gegen bas In-terim, mar an vielen Orten Prediger, julept Generalfuperintenbent ju Reubrandenburg, ft. baf. 1553. Cor.: Der Barfuger Monde Gulenfpiegel u. Altoran, Frantf. 1542 u. m. a.

Alber, 1) Beigpappel; 2) Schwarg= pappel, f. u. Pappel au. 4.

Alberacia, Gebirg, f. u. Drinoco 1). Alberagran, Land, fo v. w. Sabefd. Alberca (Geogr.), fo v. w. Alverca.

Alberg, Berg, f. Segeberg. Albergati (Pietro Capacelli, Graf), ital. Componift zu Ende des 18. Jahrh., Dilettant; fcr. : die Oper gli amici, il principe Selvaggio, Cantaten u. m.

Alberge (fpr. Alberfd), Fluß, f. u. Zajo 1).

Albergeabrikose (fpr. Alberich ...), f. Abricofenbaum . a). A - hartling. Pfirsche, f. Pavies b). A-pfirsche, f. Peches a).

Albericaner. f. Alberich 4). Alberich (Albericus). I. Fürften n. Felbherrn. 1) A., Martefe be Ca= merino, Gemahl ber Marogia, Berricher von Rom, 925 ermorbet, f. Rom (Gefd.) 172 2) M. II., Cohn bes Bor. u. ber Darogia, Priegte mit feinem Stiefvater Sugo um Die

Derr=

Berrichaft von Rom u. ft. 954, f. ebb. 111. 3) sperigogi von stom u. g. 334, 1. evc. in. 3) A da Barbiano, f. Barbiano, l. Ges lehrte u. Geistliche. 4) A. v. Rheims, scholaliticher Philos, des 12 Jahrh., Schüler Amselms von Lavn, Gegner Cholards, scharfe finniger Denter, Realist; seine Andaus ger Albericaner; 5) geb. um 1060, Canonicus ju Mir in ber Provence, ft. um 1120; fdr. eine Gefd. bes Rreugruges 1095 1120, herausgeg, ale Chronicon Hierosolymitanum, Gelmft. 1584, 2 Bante 4., auch in Bourgare Gesta Del per Francos; 6) A. de porta Ravennate, in ben Gloffen mit A. ob. Al. ob. Alb. bezeichnet, Rechtelebrer u. Gloffator ju Bologna, Couler bes Bulgarus, bef. thatig gwifden 1165 u. 1194, ft. 1218; fcbr.: Glossae in digesta et codicem. 7) Ciftercienfermond in ber Mitte bes 13. Jahrh., fdr. eine Chronit von Erschaffung ber Welt bis 1241, in Leibnit Access. histor., Lp3. 1698, u. in Mendens Script. rer. German., 2pj. 1728; 8) geb. ju Lendon 1217, fcr.: De orig. et imag. deorum (poetria ob. poetarium), aus Fulgentius entlehnt, befte Musg. in ben Mythographis lat. von van Ctavern, Lenben 1742 4.; 9) A. de Ronate (A. Ro-xiati), aus Bergamo, Rechtsgelehrter bes 14. Jahrh., Schuler bes Bartolus, pratti= cirte ju Bergamo, Padua, Maifand u. Rom, wo er 1354 ft. Schr. einen Commentar über bas 6. Buch ber Decretalen, einen Commentar über bie Panbecten, Dictionar. juris civilis (berausgeg. v. Decianus 1573).

1573). (Pr., Lb. u. Bs. j.)
Albernau, Doff im Amie Schvarzens
berg des fenigl. fach Kr. Iwickau Unfern
bavon das Schinblerfche Blaufarbens
wert, 1549 jur Bereitung des Saffor u. der
Laftfarbe gebaut, 1575 als Blaufarbens
wert privilezitt u. 1649 von Erasm. Schinds
er erworden, jest auf Kure (febr boch im

Preife) bearbeitet.

Albernheit (Pfocol.), aus Narrheit u. Blobfinn gemifcte Seelenftorung, wobei ber Krante nicht feft an feinen Begriffen halt, fonbern finbifc von einem jum andern überfpringt, folde Menfchen; albern.

machtigte fich bes gangen Ginfluffes bei ber neuen Ronigin u. ward nun 1. Minifter, Carbinal u. Grand. Bie er feit 1714 gewirft u. thatig gewefen, f. u. Spanien (Gefch.) 200. 201. Ale er gang Europa in Krieg gefturgt batte, um ben Cohnen Glifabethe Reiche jur Secundogenitur ju verfcaffen, ward er von ben, gegen Spanien friegenden Cabinetten im Decb. 1720 burch feine bies berige Couperin gefturgt u. erhielt Befebl binnen 24 Ctunben Dabrit, binnen 14 Tagen Spanien ju verlaffen. Roch bieffeit ber Porenaen murbe fein Bagen, angeblich auf Anstiften bes fpan. hofe, ber ihm bas mitgenommene Teftament Rarle II. abnehmen wollte, von Raubern angefallen, 1 Diener getobtet u. er gezwungen ju fuße bie Reife fortzufeben. Geine Feinde Spanien, Frants reich u. ber Papft, ben er einft betrogen hatte, vereinten fich ju feiner Berfolgung; mit Dube fand er bei Benua ein Afpl, mo er balb verhaftet, nach Rurgem aber wieber frei gelaffen murbe. Rach bem Tobe Clemens XI. begab er fich jum Conclave, ward aber vor ein Bericht geftellt, bas ibn nur einiger Uns regelmäßigfeiten ichulbig fant, u. ibn ju 4 Jahr Rlofterponiteng verurtheilte, bie Inno= ceng XIII. auf 1 3ahr ermäßigte. M. ging nun in ein Jefuitenhaus, ward jeboch 1723 gang frei gesprochen, u. 1738 gum Legaten in ber Romagna ernannt, wo er balb wieber Intri= guen anfpann. Er ft. 1752. Er vermachte Philipp V. feine Guter in ber Lombarbei, 600,000 Ducaten werth, u. feinem Better Cafar M. 1 Dill. Ducaten. Cein polit. Teftament ift untergefcoben. Rouffet Vie de Card. A., Par. 1719.

Albers, 1) (Bein. Philipp), geb. 311 Sameln bei Minden 1708; Argt zu Wanfer for sie dannever, tenigt. banneverscher hofferbeite, Stadte u. Landphisstu in Mente Blumenau, seit 1805 Brunnenarzt in Rehburg; schr.: Das Bab Rehburg u. sien beiträft, danneve 1830. 2) (30b. Ubrab.), geb. 1770, prakt. u. gelebrter Arzt in Bremen, K. 1821; schr.: De tracheltide insantum, Lyp. 1816. 4 (erfeich von Nappleon den Preis sür eine Schrift über en Eroup); schrieb auch mit Ficker: über den Froup); schrieb auch mit Ficker: über den Freivillige Hinken, Wie 1807. 3) (30b. Eristian), geb. 1795 zu Bremen, preuß. Regerungseu. Wediemlarath, früher in Gumbinnen, jest in Berlin; schr.: De diagnosi asthmatis Millari, Götting. 1811; lleber das Wesen der Welten und ver halt. Erzneiw. b. Berends. 4) (Kr. 30b. germ.), geb. 3u Dorsten 1803, Profier Wedienia zu Bonn; schr. 20p. 1829. in Darmgeschwüre ebb. 1831; die spehölt. Aburtranste, Wom 1832; Atlad der pathol. u. Aberand., 480m 1832; Atlad der pathol. Anat., 473, 1832, 1—7 Leier.; Beobach. a. Seb. Darth, Bonn 1832; Atlad der pathol. Lanat., 473, 1832, 1—7 Leier.; Beobach. a.

Alberschwärmer, Schmetterling, fo v. w. Pappelfcmarmer. A-spinne.

fo v. w. Pappelfpinne.

Albert (lat. Albertus), beutider Borname verwandt u. gleich mit Abelbert. Alberich u. m. a., ibentifch aber mit MIs brecht, wo baher fammtliche Perfonen biefee Ramene nachzufeben find. Derewurbig ift, bag bie Beiftlichen faft immer mit ber Rorm M. . Beltliche aber mehr mit ber Albrecht in ber Gefdichte benannt werben. Den Cigennamen M. führen noch: 1) (Louis Jofeph b'M., Furft v. Grimberghen), geb. 1672, Cohn bes Bergoge Ludwig Rarl von Lunnes, war 1688 ale Freiwilliger mit per Philippeburg, ward bei Fleurus u. Steenferte verwundet, tam mit Billare an ben bair. Sof u. wurde bort Rammerberr. Dberft ber Barbe, Dinifter, Generallieutes nant u. 1742 Felomaricall, u. nach ber Bei= rath mit einer reiden Erbin Reichsfürft. Er ft. 1758. 2) (Seinr.), geb. 1604 ju Bobens ftein, Organift in Ronigeberg, beliebter Lies berdichter u. Componift, ft. 1668; mehrere feiner Lieber noch gewöhnlich. 3) (Rarl v.), geb. 1777 ju Reinsborf (im Unhaltifden), Regierungerath ju Bernburg, fpater Regies runges u. Confifterialprafibent ju Rothen, ft. baf. 1839; fdr.: Ueber Remiffione Entfas gung bee Pachtere u. Berpachtung in Baufch u. Bogen ohne Gemahr, Salle 1821; Ueber ben commiffar. Bertrag im Mugem. u. bef. bei Beitpachtcontracten über gandguter, ebb. 1822; lleber bas interdictum uti possidetis etc., ebb. 1824; Ueber ben Befig unterperl. Cachen ic., Lpg. 1826. 4) (Bilh. Jona: than Rarl von), geb. ju Reineborf 1777, widmete fich ber praft. Bandwirthichaft u. pachtete 16 Jahr alt eine Domane bei Berbit. fpater aber bas Rittergut Beuchlig bei Der= feburg, murte 1811 tothenfcher Finangrath u. 1815 Rentbeamter, that gute Borfchlage gur Aufbewahrung ber Kartoffeln. Er ft. 1836. Cor.: Brobacht. ub. b. Mlauenfeuche, Berbft 1818; Bericht ub. ben Albertiden Birthfcafteplan, Epg. 1825 u. m. a. 5) (Bub : mig von), geb. ju Reinstorf 1783, Brus ber bee Bor., übernahm im 19. Jahre bie Bemirthicaftung eines Bute in Thuringen u. fpater mehrere Pachtungen, u. entwarf bei ber fur bie Landwirthe burch Ginten ber Preife nachtheiligen Periode von 1818 ben fehr befprochnen Albertschen Wirthschaftsplan, vermoge beffen die Bande arbeiter mit einem verhaltnißmaßigen Theile ber gewonnenen Ernte bezahlt werben, u. überhaupt am Gewinn u. Berluft bes Guts Theil nehmen, babei aber ftete ihr Austoms men haben, bas theure Bugvieh, bef. bie Pferbe, möglichft verringert, Die Sandwerterechnungen verminbert u. bie Accorbe vers einfacht werben follten. Die Getreibe = u. Bollpreife follten biergu bie Grundlage bils ben. Der Bergog von Unhalt=Rothen machte einen Berfuch, Diefen Plan auszuführen, gab ihn aber fpater wieber auf. In ber Theorie fand biefer Plan manche Unhanger (fo wurde er 1. B. von Moam Muller febr empfoblen),

aber noch mehr Gegere (3. B. ben Staatbrath v. Jacob, v. Bulffen, Immermann, Kopps. u. a.). A. machte mit bem geb, Finanzsath Behr 1927 eine Reife nach bem fübl. Rußeland, um bort die Anfeldungen, bef. Behufd ber Schafzucht, auf bes derz. v. Köthen bes bettenben Grundbefigungen zu organifren. 1828 ward M. nach Berlin gesender, um ben Anschluß Köthens an bad preuß, Jolliphan zu leiten u. zurückgeschtz zum geb. Finanzath ein un zurückgeschtz zum geb. Finanzath ernannt u. geabelt. (Bs. j., Hm. u. Pr.) Albert (Geogr.), ho v., Mance.

Albert Christinabrünnen, f. u.

Alberti, betannte ital. Runftlerfamilie, aus ber Baumeifter, Daler, Aupferftecher bervorgingen, merem. find bef. 1) (Leon Baptift), aus Floreng, geb. 1398, Arditett u. Schriftfteller, führte ben antiten Ges fcmad wieber in bie ital. Bautunft ein; ft. 1472 (n. 21, 1483), Berte: Die Rirche G. Francesco ju Miniini, Façabe von S. Maria Novella ju Florenz; S. Andrea ju Manstua; fcbr. De pictura, Bafel 1540, Lepden 1649; De re aedificatoria, Flor. 1483, ital. v. Pietro Lauro, Beneb. 1549, auch v. Cofimo Bartoli, ebb. 1550. Er foll auch ben Stordidnabel erfunden haben. 2) (Mariotto), geb. 1475, Siftorienmaler, Freund u. Ditfduler bes Fra Bartolomeo bei Cofimo Rofelli, arbeitete in bes Erftern Manier, ft. 1520; Berte: In ben Uffigien u. ber Atademie ju Floreng, ben Gallerien in Berlin u. Munchen; in Biterbo u. Rom. 3) (Ariftoteles), f. Fiaraventi (Ris bolfo). 4) (Cherubino), geb. ju Borgo St. Cepoldro 1552, Frescomaler u. Rupfer= ftecher ju Rom, ft. 1625. 5) (Domenico), Benetigner, Page beim venetian. Gefande ten in Spanien, um 1730, Dilettant auf bem Clavier u. im Gefang, Erfinder ber harpeggirten Baffe, bah. Albertische Bässe. (Pr. u. Fst.)

Albertiner (Mungw.), fo v. w. Albers tuethaler.

Albertīnia (a. Spr.), Pflanzengatt, jur nat. Fam. Compositae, Orb. Eupatorisnen, Syngenesia aequalis L. gehörig.

Albertisten, Scholaftiter, welche im 13. Jahrh. nach Albert b. Gr. bie ariftotel. Philosophie mit ber Theologie vermischten.

Alberta, Dorf im Rreife Schleufingen bes preuß. Rasbite Erfurt, Bardentweber, Pagelichmiebe, Eifenquelle; Gludeftern, 800 Cm.

Albertus (Loreng), lebte im 16. Jahrh. (mahrich.) ju Burzburg, Berfaffer einer ber alteften beutichen Grammat. (Augeb. 1573).

Albertus, 1) brandenb. Goldmunge aus dem 16. Jahrh, von Martgraf Albrecht, von doppeltem u. einfachem Dukatenwerth; 2) Goldmunge von Albrecht v. Destreich v. 1620, = 2 Fl. 7 Rr.; 3) Goldgulden v. Ergs bifchof Albert von Maing 1525.

Albertungröschen, chemal. Rechnungsmungemunge in Liefland, Kurland u. Semgallen, 19 U. — 1 Albertusthaler, 6 U. — 2-14 Sgr.; A gülden, fo v. w. Albertus 2) 3); A gülden, Rechnungsmunge ber ruff. Effeeprovingen, von 30 Albertusgrosschen, 1 U. — 14-7; Sgr.

Albertus Magnus (Albert b. Gr.), geb. ju Lauingen in Schwaben 1193, n. A. 1205, aus ber Familie von Bollftabt, Couler bes Jordanus, ward 1222 Dominicaner, 1249 Borfteber ber Soule in Roln, 1254 Orbenss provincial in Deutschland, 1260 ale Albert III. Bifchof von Regeneburg, legte Diefes Umt bald wieber nieber, letrte auf Befehl bes Papftes bas Chriftenthum in Deutschs land u. Bobmen, mar 1274 beim Concil gu Enon, ging nach Roln in ein Rlofter u. ft. ba 1280. Er war ein ausgezeichneter Gelehr= ter, Sauptlehrer ber ariftotel. Philof., Die burd ibn bas bodifte Anfebn u. bie ausges behntefte Unwenbung auf bie Theologie ers bielt. Begen feiner Raturtunde bielt ibn bas Bolt fur einen Bauberer; er mar Lebs rer bes Thomas Mquinas. Much bie Schieß: gewehre foll er erfunden haben. Sauptwert: Comentarius in lib. IV. sententiarum. Berte berausgeg. v. Peter Jammi, Lyon 1651, 21 Bbe. Fol. (Sk.)

Albertusthaler (Manyo.). 1) nieserl. A. (Albertiner, Krenythaler), seit 1598 als Albert der Riederlande von Hilbert 1598 als Albert de Riederlande von Philipp II. v. Spanien übernahm, nach dem Reichfehß gerägt, im Avert das durgund. Kreuz mit dem geldenen Wieße, fanden bald allgemeinen Eingang, so daß man in vielen Ländern nach eingenelben führe mit uns bedeutender Abweichung geprägt wurden, 9½ auf eigener Abweichung geprägt wurden, 9½ brauntschipp. A., 1747 von Karl von Braunschweig; 3) kurländ. v. 1789; 4) breuntschweig; 3) kurländ. v. 1789; 4) bister v. 1753; 5) prenß. v. Kriedrich II. 1767 u. Friedrich Wildelm II. 1797; 6) ungar. v. Waria Therefix II. 22. Auf als einer effectien bas burgundsche Kreuz. (Ib.)

Albertville, feit 1835 Name ber vereinigten Stabte Conflans u. L'hopital in Cavonen.

Alberus (Erasmus), fo v. w. Alber. Albeston (Aldem.), fo v. w. Lebendis

Ālbgau (Alba, von Alb, Alpe), 1) Gau an ber Breng; 2) an ber Oberiller; 3) an west. Abang des Schwarzualde; 4) in Rheinfranten bei Karlsruhe an der Mündung ber Alb in den Rhein; 5) am west. Abdange der Albange der Albange

Albi (Kirdengefd.), fo v. w. Albati. Albi, 1) Begirt bes franz, Dep. Tarn, 261 D.M., 76,000 Ew. Siere Alban, Stadt, 3400 Ew.; Lescure, Stadt, 1700 Ew., am Tarn; Moneftier (M.es), Stadt, 1400

Ew.; Pampelonne, Stabt, 2000 Ew.; Realmont, Cantonsstabt am Abour, 2500 Ew., Weberei; Balence, Stabt, 1000 Ew.
2) Houvelle Bellen u. bes Depart, am Tarn, Danbelsgericht, Bischof, Katheebrale, Danbelsgericht, Bischof, Katheebrale, Departementbedörben, Gesellichaften sieheln, Landbau u. Bertheilung prostetantischer Bibeln, Waibbau (bieser Baib Albigeois), Beberei von weber Hausteinewand (Abbigeosialeinewand), Wolle, Baumwolle, Kadriftenvon Huten, Kadence, bie Umgegand ferstigt viele Kaßbauben; schönes Boulevard Lice; 12,000 Ew.
3) (Gesch.), A. ist das Abiga der Kömern, widerstand im 8, Jahrb. ben Arabern, unterwarf sich freiswillig Pipin 736, u. word nun Dauporteisner Grafschaft, die im 13. Jahrb. an die Grafen von Toulouse siel. Sie ward nun Daupstig der Albigemster u. 1176 wurden sie auf einem Concil daselbst verdammt. Uebersdaupt ward A. sehr der Tummelplag der albigemssichen Kriege, 1254 ein neues Conzell.

3) Stadt in Genevois (Savonen; 3) Seat in Abrazzo.

Albin (a. Geogr.), fo v. m. Albanus

Albiana (a. Geogr.) Stadt der Batas ver, j. Alphen. Al Biban, Cap, f. Tripolis 1) 1.

Al Biban, Cap, f. Tripolis 1) 1. Albiei (a. Geogr.), Bolt in Gallia Narbonensis, über Mafilia,

Albieratense metallum (a. Ggr), Silberbergwert in Gallien, nach Ein. bei Alebec.

Albi (Kirdengefd.), fo v. w. Albati. Albidus (lat.), fcmubig, weißlich.

Albienser (Rirdengefd.), fo v. w. Mibigenfer.

Albification (Metallarb.), fo v. w. Albation.

Albiga (a. Geogr.), Stadt im aquistanifden Gallien, am Tarnis, j. Albi.

Albigau (mittl. Geogr.), fo v. w. Albs

Albigaunum (a. Geogr.), fo v. w. Albingaunum.

Albigenser, mehrere Reperparteien im 12. Jahrb., von bem Gebiete u. ber Stadt Albi (lat. Albiga), im fubl. Frantreich, wo fich bie, von ber Rirche verfolgten Reper verfammelt hatten, welche barin übers einstimmten, baß fie auf ein apoftol. Chris ftenthum brangen, burch Ginfalt ber Sitten fid auszeichneten u. gegen ben Clerus fich opponirten; fo bie Unbanger Peters v. Bouns, Beinriche v. Laufanne, bie Ratharer u. fpater auch bie Balbenfer. 3 Sie gewannen viele Unhanger, murben von ben Mittern gegen ben Clerus begunftigt u. bilbeten balb bie Debrgahl. Um ihre noch weis tre Ausbildung gu hindern, gab ihnen ber Eles rus Dualismus, Leugnung bes Tobes u. ber Muferstehung Chrifti, Bermerfung bes Abendmahle u. ber Che, u. überhaupt mas nichaifde Brrlebren Coulb. 1 Das 3. Late-

ranconcil fprach fich gegen fie aus, Innocens III. fdidte 1198 ale Legaten Deter v. Caftelnau u. Rabul. Als beren gewaltfame Dagregeln nichts fruchteten, berebeten fie ben Bifchof Diego u. ben Domberrn Domis nicus ju Doma, auf apoftol. Beife ihnen ju predigen. Balb aber verfuhr man mit noch größrer Graufamteit, u. als Deter v. Caftelneau von unbefannter Sand ermorbet murbe, befdulbigte man beffen Raimund VI. Grafen v. Touloufe, ber mit ihm in Feinds fchaft gelebt hatte u. die A. in feinem Bes biet beiduste, u. Innoceng III. ließ gegen ihn u. bie Reger burch ben Abt Arnolb von Citeaux in gang Frankreich einen Kreuggug predigen, beffen Anfuhrer ber Graf Cis mon von Montfort war, f. Frantreich (Gefch.) 1s. 1e, Raimund VI. u. VII. von Tous loufe u. Montfort. Die 2. murben mit Graufamteit perfolat u. unterbrudt, u. ju ihrer ganglichen Ausrottung bie Inquifition eingefest; fie verfdwanten nach u. nach (Sk.)

Albigeois (fpr. Albifchod), fonft tleine Landichaft in Frantreich, in Dber Langues boc, die Umgegenb von Albi begreifenb.

Albignac (Maurice Caftelneau, Graf b'A.), geb. um 1772, emigrirte 1792 u. biente unter bem Pringen Conde, bann ben Deftreichern, ging nach ber Umneftirung nach Franfreich jurud, trat 1806 ale gem. Dr= bonnang-Beneb'arm ber taif. Barbe wieber ein, murbe balb Offizier u. 1807 Abjutant, in weftfal. Dienfte tretenb, Flugelabjutant bes Ronigs Jerome u. flieg fcnell bis jum Divis fionegeneral, Grofftallmeifter u. Rriegemis nifter. Sier fammelte er 1809 einige taufenb Dann Beftfalen u. verfolgte mit ihnen u. ber boll. Div. Gratien Chill u. vernichtete ihn in Stralfund. Er begleitete nun ben Ronig von Beftfalen auf feinem Buge gegen ben Bergog von Braunfdweig, tehrte bann nach Frantreid jurud, machte ben Felbjug 1812 in Rufland als Chef bes Generalftabs bes 6. Corps unter St. Epr mit, organifirte 1813 bie 4. Refervebiv. im Dep. Barb, ging 1815 ale Orbonnangoffigier bei bem Bergog v. Un= gouleme mit nach Gent, war bann bei St. Enre Rriegeminifterium Generalfecretar, u. warb bann Generalgouverneur ber Rrieges foule ju St. Cor.

Albii (a. Geogr.), fo. v. w. Albici. Albin , 1) fo v. w. Albinus; 2) fo v.

w. Mlcuin. Albin . Ctabt, f. u. Billefranche (Mpeis

ron). Albin (Miner.), f. u. Apophyllit a).

Albinagium, Albanagii jus, (lat, Rechtem.), fo v. m. Beimfallerecht. Albinespara (m. Geogr.), fo v. w.

Albenespara.

Albingaunum (a. Geogr.), f. u. 3n=

gauni. Albini (a. beut. Recht), Rnechte, Leibs

v.), geb. 1748 ju St. Goar, ftubirte bie Rechte ju Dillingen, Pont à Mouffon u. Burgburg, marb in letterm Drt 1772 Sof= u. Regierungs= rath bee Rurftbifcofe, bann 1774 Rammers gerichteaffeffor, 1787 geb. Reichereferenbar, u. 1790 furmaing. Doftangler; leitete 1798 nach bem Frieben von Campo Formio, mos burch Maing verloren ging, ben Friebenes congreß ju Raftabt, entwarf 1798 ben Plan, bie Frangofen burch Infurgirung bes Bolts mittelft bes ganbfturms, pon ben Grengen Deutschlands abjuhalten, birigirte 1802 u. 1803 bie Reichebeputation binfictlich ber Entichabigung. Much nach ber Stiftung bes Rheinbundes blieb M. im Dienfte bes neuen Fürften Primas u. erhielt, als biefer Großs bergog v. Frankfurt geworden war, bie Dlis nifterien ber Juftig, bes Innern, ber Poligei u. bas Drafibium bes Dlinifteriums. 1814 verlor er biefe Stellen u. ben größten Theil feines Gehalts, warb jeboch 1815 vom Rais fer b. Deftreich jum Prafibialgefanbten bei bem Bunbestag ernannt, ft. aber, bevor er biefen Doften antreten fonnte, ju Driburg 1816; 2) Pfeudonnm für Meddlhammer (306. Bapt.).

Albīnia (a. Geogr.), 1) fluß in Etrus rien; 2) fo v. w. Albiana; 3) alter Rame ber Stadt Aubagne. Albinfacum, lat. Name bes Fledens Aubigni (Dep. Pas be Calais). Albiniana (Castra), fo v. w. Albiana. Albiniminium, fo v. w. Als

bintemelium.

Albino, Fleden, f. Bergamo 1) b). Albinoni (Tomafo), geb. um 1674 ju Benedig, Rirden = u. Dperncomponift ; for : Benobia u. 42 anbre Dpern , ft. 1745 ju Benebig.

Albinos, Platoniter im 2. Jahrh. v. Chr., Galens Lehrer, fdrieb eine grammat.s literar. Einleitung in bie platon. Dialo-gen (herausgeg, von Fifcher, in ber 3. Ausg. von Platone Eutyphro ic.), u. über bie Orbnung ber platon. Dialogen (ungebrudt).

Albinos, fo v. m. Raferlaten. Albinovanus, 1) (E. Alb. Pebo), rom. Dichter, Freund Dvibs; fcrieb Epos poen (viell. eine Thefeibe ob. über bie Thas ten bes Germanicus) u. Epigramme von großerm Umfange; bie ihm jugefdriebnen Glegieen consolatio ad Liviam (v. Ein. bem Dvib beigelegt, herausgeg, von Bed, Epa. 1783) u. in obitum Maecenatis find fcmer= lich von ihm. Sauptausg. Amfterb. 1703. jum Theil auch in Berneborf Poet. lat. min.; 2) (Celfus), Dero's Secretar, mabricein= lich Dichter, an ihn ift ein Brief bes bo= rag gerichtet (Ep. 1, 8). (Lb.)

Albinse (m. Geogr.), fo v. w. Albgau. Albintemelium (a. Geogr.), Stabt

in Ligurien.

Albinus, I. Familienname ber Postumia gens, 1) Postumius MIb. Regillen fis, 418 Cenfor, 415 tribunus militum cum consulari potestate, Albini, 1) (Frang Jof., Freiherr friegte gegen bie Mequer, marb von ben

Solbaten ju Tobe gesteinigt. 2) Gp. Poft. Alb. Reg., 394 ale Rriegetribun mit consular. Gewalt gegen die Aequer, durch einen glanzenden Sieg berühmt. 3) Sv. Post. Alb., Consul 334 u. wieder 321, wo er in den hinterbast der Samniten in ben caubinifden Paffen fiel; marb, als fein Bergleich mit Pontius nicht ratificirt murbe, biefem ausgeliefert, aber freigegeben. 4) 2. Poft. MIb., Conful 234, 229 u. 215, im 3. Confulat, im 2. punifchen Rriege getobs tet u. feine Urmee vernichtet. 5) 2. Doft. MIb., 180 Conful, erhielt ale Proping Liqus rien, wo er gludlich tampfte. 174 mar er Cenfor. Spater marb er nach Dagebos nien gefenbet, um es ju organifiren. 6) nien gesenbet, um es zu organizen. 6) 2. Post. Alb., 180 Prator, soci in seiner Provinz Össpanien glüstlich gegen die Baccaer u. unterwarf sie gänzlich. Er triumphirte u. ward 173 Consul. 7) L. Post. Alb., 154 v. Edr. Consul, schrieben Besch. 155 v. Edr. Consul, schrieben Besch. 150 v. Post. Alb., Soon bes Consultation, S. A. Post. Alb., Soon bes Consultations and Consultation Research Consultations. fuls (148) Gp. Poft. Mib., Conful 110, pers wiefen, weil er ein Beer gegen Jugurtha fcblecht angeführt hatte. 9) E. MIb., Genas tor ju Rom, Cowiegerfohn bes P. Gertius, für ihn hielt Cicero eine Rebe. II. Andre Perfonen. 10) Befehlehaber im tingit. Mauretanien, unter Galba, nach beffen Tobe er mit Frau u. Freunden ermordet murbe. 11) Decimius Clobius M., Afritaner, nach Pertinar Ermorbung von ben gall. u. britann. Legionen jum Raifer ausgerufen, aber von Raifer Geptim. Geverus bei Enon befiegt; ermordete fich felbft. 12) Rom. Senator unter Theoborich, murbe bem Ros nig verbachtigt, als begunftige er bie byjans tinifde Partei u. ftebe mit Conftantinopel in Briefwedfel; Boethius vertheidigte gwar feinen unfdulbigen Freund, allein M. marb ine Gefangnif geworfen u. bann hingerich= tet, f. Boethius. 13) (Peter), geb. ju Schneeberg, Prof. ber Dichtkunft u. hifto-riograph bes fachf. Baufes, warb vom Rais fer Mar geabelt; fdr. Meifinifde Lands u. Bergdronit, Dreeb. 1589 — 90, Fol. 14) (Bernh, Siegfr.), geb. zu Frankfurt a. b. D. 1697, Prof. ju Lepben, burch feine b. D. 1697, Prof. zu Lenben, burch feine anatomifchen Abbilbungen berühmt, ft. 1770 baf. Sauptwerte: De ossibus corporis humani, Lenden 1726, Lp3, 1757; Historia mus-culorum, Lend. 1734 4. (Lb. u. He.)

Albioci (a. Geogr.), fo v. w Albici. Albion, 1) (Dinth.), fo v. w. Alebion; 2) Beerführer ber Gachfen, angebl. Tochters mann von Bittefind, burch beffen Tochter Safela ot. Gifela, unterwarf fich 785 mit Bittetinb Rarl b. Gr., ging bann nach Frantreich u. ließ fich ju Attigny taufen. Bon A. foll bas Saus Anhalt abftammen.

Albion, 1) (a. Geogr.), altrer Rame (viell. gall. Urfprunge) für Britannia; 2) Gebirg in Illnrien, ein Theil ber Alpen ; 3) alter Rame für bie NBRufte von NUme-rita; 4) (n. Geogr.), Reu-A., Infel, f. Univerial . Lexiton. 2. Auft. 1.

u. Reu = 6Bales . b). Albione, Gattung ber Blutigel, f. b. i). Albion, 1) griech. Rame ber Elbe; 2) fo v. w. Albanus Mons.

Albireo (arab.), Stern im Soman. Albis, 1) latein. Rame ber Elbe; 2) Gebirg, f. u. Burich a, u. Dobi s.

Albistren (v. lat.), f. u. Album 6). Al bisogno (ital., fpr. sfonjo), im Rothfall.

Albisola, Fleden im Bergogth. Genua, Lufthaufer u. Porzellanfabrit, 1200 Em.

Albisson, geb. 1732 ju Montpellier, frang. Staaterath u. Rechtegelehrter, nahm an ben Conferengen über ben Code Napoleon etc. Antheil u. arbeitete felbft mit an bem Code criminel, ft. 1810. Er for. : Loix municipales de Languedoc, Paris 1784 -1787, 4 Bbe.

Albit (Miner.), f. Felbfpath c). Albium (a. Geogr.), 1) A. Ingautemelium, so v. w. Albinganum; 2) A. In-temelium, so v. w. Albintemelium. Albius, so v. w. Albinus (a. Geogr.) 1).

Albizzi, degli, eine bedeutende Fas milie in Floreng, Baupter ber Guelfenpars tei u. fo in fortwahrender Oppofition mit ben Medicis. Merem. find: 1) (Reinald), auf feine Beranlaffung ward Cofimo v. Debici 1433 aus Floreng verbannt; bod tehrte jener 1434 gurud u. A. felbft mußte in bas Eril geben. 2) (Unton), geb. 1547 in Floreng, bes fleibete anfehnl. Memter an mehr. Bofen, ftu= birte aus protestant. Schriften bie Bibel, u. gab auch eregetifde Unniertungen in Drud; lebte feit 1606 in Rempten. 1626 nach Rom bor das Inquisitionsgericht beschieden, ftarb

Ibkraut, Eupatorium cannabinum, f. Eupatorium.

Alblasservaard, Rieberung im Bes girt Gortum ber nieberl. Prov. Golland, swifden ber Merme u. bem Led, mit bem Fluß Alblass; Bunfbau, bat 10 Dorfer.

Albling, Bifd, fo v. w. Mibe. Albo. 1) Gerichtebegirt bee fdweb. altfte (feit 1637) u. größte Alaunwert Gub= Gothlands, bringt 1100-1500 Tonnen, aus fdwargem, bunnfdiefrigem Mlaunfdiefer, Befin bes Grafen Piper; 2) Boigtei u. Ges richtebegirt im fcweb. gan Kronoberg, barin Stenbrobult, Rirchfpiel, in dem Linne geboren murbe.

Albocella (a. Geogr.), fo v. w. Ars bucala.

Albocensii (a. Geogr.), Bolt in Das cia, oberhalb ber Donau.

Albogalerus (rom. Ant.), f. u. Flamen dialis.

Alboin, Cohn Auboine, Ronig ber Longobarben (f. b. a f.) 561 - 574; ju Berona pon feiner Gem. Rofamunda ermorbet.

Albo marginatus (Bot.), verfilbert, weiß eingefaßt.

Albon (fpr. Albong), 1) fo v. m. Dars

fchall be St. André. 2) (Claube Camille, François b'A.), 3eb. 3u Lvon 1753, Rachs domme bes Bor. Er war Kön. v. Hoetot u. ließ bort Pallen bauen mit der Inschrifte, Gentium commodo Camillus III.; ein Sons derling, der Mehreres über den Staat, Ceprache u. del, schrieb, sich aber damit viel Feinde machte; das Merkwürdigke ist. Discours politiques, historiques et critiques sur divers gouvernements de Leurope, Nom 1789, 3 Bde. Er ft. 1779. (Pr.).
Albona 1) (a. Geogr.), so v. Albona; 2) so v. Albona; 3) so v. Albona; 3) so v. Miscours; 4) so v.

Albona I) (a. Geogr.), fo v. w. Alsvena; 2) fo v. w. Alba konga; 3) latein. Name des Fluffes Agogna in Piemont; 4) (n. Geogr.), Fleden im Kr. Iftria (oftr. Illyrien), am adriat. Meer, 1000 Ew.

Alboquerque, fo v. m. Albuquerque. Albor, Billa, f. Algarbien.

Alborak (arab. Sagengefd.), ber Blit,

Muhammede Pferd, f. u. Dlebra. Alboran, Infel, f. u. Dlalaga 1).

Albordj (perf. Dlyth.), ber Urberg ber

Mantel ber Daltheferritter.

Albörnoz (Legib. Alvarez Camillo), aus Euenca in Reus Cafillien, Almosenter Königs Alfons XI., Archibiaton von Calastrava, julegi Erzhich. v. Teckod Dem König tettete ein der Schädet von Tarifa das Leben, fiel bei Peter dem Graufamen in Unsanden. Hückete sich nach Avignon. Papst Innocenz VI. schäfte ihn als Cardinallegaten, geleitet von dem berühmten Cola, nach Stallen, um den Kirchenstaat wieder zu gewinnen, u. nachdem er mehrere der dortigen schrigtigen, geleitet von dem berühmten Cola, nach herricker verrigat, ander dem papstil. Stallen in den Kirchenstaat wieder zu gewinnen, u. nachdem er mehrere der dortigen herricker verjagt, ander dem papstil. Studie zindspflichtig gemacht datte, verdand er sich mit den Gonjagad u. della Scalas gegen die Kiscentis, welche die gegenpapstil, Partei unsterschipten; doch vergedend. Er ft. zu Niterdo 1377; fchr.: Historia de bello administr. in Italia per annos xv., Bologna 1558, Kol., neuberausg. v. 3. G. Sepulveda, ebb. 1628, Sol., neuberausg. v. 3. G. Sepulveda, ebb. 1628, Sol., u. (Lb. u. Jb.)

Albostan, Stadt, f. u. Dlerafd 2f. Albo-variegatum (Bot.), weißges fledt.

Albracorden (geiftl. Orbenem.), fo

v. m. Mubrac = Drben.

Albrecht, beutscher Borname, ähnlich mit Abelbert, wie bieser als ber Belgeborne, ber berühmte Sble gebeutet, völlig gleich mit Albert, (f. b.). I. Welttliche Kurften. Al Raiser. I N. I., ältster Schn Kaisers Rubolf v. Habsburg, geb. 1248, wurde 1298 mit Destreich belebnt, f. Destreich (Gesch), n., obschon er ich and seines Baters Tode um die Kaiserstone bewarb, nicht Kaiser, som die Kaiserstone bewarb, nicht Kaiser, som der Nobels von Albeit von Alle Raiser, som die Kaiserstone der Welten berfollich 1298 u. folgte ihm als Kaiser. Wie er als solcher regerete, f. Deutschand (Gesch), w. Er wurde 1308 von seinem Better Ishann von Schwaden u. mehrern Berfawornen gelöbete. 20 K. II., als Derzog v. Destreich, N. V., Sohn A. V. I. V. be. 1399,

folgte feinem Bater (1404) unter Rormunde fcaft Bergoge Bilbelm bes Artigen u. feit 1405 unter ber feines Dheims Leopolb bes Diden in Deftreich u. übernahm 1410 bie Regierung felbft, f. Deftreich (Gefd.) 14, vers mablte fich 1422 mit Elifubeth, ber Tochter Raifers Sigismund, u. ward baburd nad beffen Tob 1438 Ronig von Ungarn, f. b. (Befd.) s, auch von Bohmen f. b. (Befd.) so u. so. jum Ronig ermablt; folug gwar Uns fange bie beutiche Raiferfrone aus, nahm aber biefelbe, wie die von Bobmen endlich an, f. Deutschland (Gefch.) es, ft. aber fcon 1439 auf ber Rudtehr von einem Felbjug gegen bie Turten auf ber Infel Coutt. B) Ros nige; a) von Bohmen: 3) fo v. w. Mibrecht 2). b) von Carbinien: 4) 2. Rarl Emanuel, geb. 1798 (Cobn von Rarl Emanuel Frang), permablt 1817 mit Therefe, Schwefter bes Großberjogs von Toscana, feit 1881 Ronig von Garbinien, f. Savonen es u. m. e) von Schweden: 3) A., 2. Sohn A.s I., herzogs von Weck-lenburg, von ben mit Magnus II. unzufriebnen Schweben 1363 jum Ronig ernannt. Bie er bort verfuhr, bis er burch Dargas rethens von Danemart u. Morwegen Beer 1389 gefangen wurde, f. Schweben (Befd.) so. Er faß nun ju Lindholm gefangen, entsagte auf Bermittlung bes Bergogs Johann von Medlenburg bem Throne v. Schweden 1404 u. ft. 1416. d) von Ungarn: 6) for.w. Albrecht 2). C) Andre regierende Fürsten; a) Fürsten von Anhalt: 7) U. 1., ber Actere, Soon Siegfrieds u. Ratharinas von Gleichen, von 1290-1316, f. Anhalt (Gefd.) .. 8) A. II., ber Jun: gere, ju Berbft, Sohn bee Bor., 1316 - 1302, wo er ft., f. ebb. 10. 99 H. III., Stifter ber Albrecht fichen Linie in Anhalt, 1396 - 1424, f. ebb. 12. 100 M. V. (M. IV. tam nicht jur Regierung), Cohn bee Bor., 1424 -75, f. ebb. 12. b) Graf von Afchers: leben: 11) fo v. w. Mibrecht 31). c) Gra= fen von Motanien u. Ballenftedt: 12) M. I., Cobn Beringere, von Karl dem Gr. jum Bergog ernannt, ft. 820. 13) A. II., Deto's I. Bruber, ftellte bie Schloffer Anhalt u. Bernburg wieber her, ft. 862. 14) A. III., Dtto's II. Bruder, unterftupte Beinrich ben Bogler gegen die Sunnen. 15) A. IV., Sohn Siegfrieds I. 16) A. V., Cohn des Bor. 17) M. VI., Better Gigismunde V., erhielt vom Raifer Beinrich II. Die Rorbs mart u. die Dartgrarfchaft Galgwebel. 18) A. VII., fo v. w. Albrecht 30), ber Bar.
d) Markgrafen von Anfpach: 19)
fo v. w. Albrecht 33); 20) fo v. w. Als brecht 35); 21) fo v. w. Albrecht 36); e) Martaraf von Baben: 22) jungrer Cohn Rarle I., erhielt in ber Theilung mit feinem Bruber 1476 bie Graffcaft Dochs berg, blieb bei ber Belagrung von Damin 1488, obne Rinber zu binterlaffen, f. Baben (Gefch.) 2: f. Sergioge von Baiern: 23) A. I., Graf zu Bennegau, holland,

Seeland zc., 2. Cobn Lubwige bes Baiern, regierte feit 1351 als Bormund feines mahnfinnigen Brubers Bilbelm IV., nach beffen Tobe 1377-1404. Ale Antheil von Baiern batte er in ber Theilung 1354 mit feinem batte er in der Abeitung 1334 mit seinem Bruber Wilhelm gemeinschaftlich, außer Holland, Straubing bekommen, f. Baiern (Gesch.) eines u. Holland 10. 224 M. II., bes Bor. Sohn, Herzog zu Straubing, st. 1399, f. Baiern (Gesch.) es. 259 A. III., bet mr., herzog v. Baiern Enden, Sohn von Ernst, geb. 1396, bekannt wegen seiner Liebe, ut Nanes Abennuter. wegen feiner Liebe ju Agnes Bernauer, regierte von 1438 bis 1460, f. ebb. 3. 26) A. IV., ber Beife, geb. 1447, Sohn bes Bor, erhielt bei beffen Tobe 1460 Munchen u. Straubing u. regierte unter Bormunds schaft feiner altern Bruder, Johann III. u. Sigismund, 1463 aber, volljährig erklart, allein, u. ft. nach einer unruhigen Regies rung 1508, Stifter ber Primogenitur im rung 1908, Stifter der Primogentur im Jaufe Baitern, f. edb. son. a. 27 N. V., geb. 1528, folgte 1550 nach dem Arde fein nes Baters, Wilhelm IV., diesem in Baiern, siibrte die Jesuiren ein u. regierte dis 1579, f. edd. s. 289 A. VI., jüngster Sohn Her gog Wilchem V., geb. 1584 zu Minchen, Freund der Geistläckeit u. Jagd: appana-citer Prinz, arkte nom Ender Meximilion girter Pring, erbte vom landgr. Marimilian Abam, Leuchtenberg, überließ es aber feis nem Bruber, bem Rurfürften Darimilian, warb, ale biefer 1651 ft., Bormund von befs fen Cohnen u. ft. 1666 ju Munden, f. ebb. or g) Martgrafen von Bairenth: 29) f. Albrecht 32). h) Graf von Bamberg: 30) A., Cobn eines frant. Grafen Beinrich u. ber Babe, Schwefter Beinrichs bes Boglers, Graf 886 - 908, wegen Rehben gegen ben Graf Cberhard von Franten u. beffen Brus ber Konrad, die er erfclug, u. beffen Brusber Rubolf, Bifchof von Burgburg, in bes Kaifers Ludwigs III. Lager gelockt u. 908 entshauptet, f. Babenberger 2) u. Bamberg 2. 1) Martgrafen und Rurfürften von Brandenburg: 31) M. I., ber Bar ob. ber Schone, geb. 1106, Cohn bes Grafen Otto bes Reichen von Ballenftabt, nannte fic, 1123 feinem Bater in Ballenftabt fols gend, Graf von Afdereleben. 1124 warb er von feinem Better, Berg. Lothar v. Cachfen, nachmale Raifer, mit ber Mart= graffc. Deißen, jeboch vorübergebend, be-liehen, begleitete biefen überall, auch auf bef-fen Romerzuge 1132. Kaifer Konrab III. ftanb er bei ber Raifermahl bei u. marb bed: halb 1134 jum Dartgraf von Rorbfachfen u. 1138 gegen Beinrich ben Stolzen gum Berg, von Sachfen ernannt, tonnte fich aber bort nicht halten, fondern mußte gum Rais fer fliehn, erhielt aber endlich im Frieden 1142 bie Nordmart nebft Anhalt, die von Sachfen getrennt murben, wieber, auch ba er Beinrich bem Lowen 1143 Cachfen abs trat, bafur bie Belehnung mit ber Dftmart (Rieberlaufis) u. nannte fich nun Darts grafvon Branbenburg; ft. 1140. Ueber

feine Regierung f. Branbenburg (Gefd.) 29. 32) M. II., Cobn Dttos I., folgte feinem Bru= ber Dtto II. 1205 ale Martgraf. Debr f. ebb. 1. 33) A. III., Achilles ob. Ulpffes, Sohn bes Kurf. Friedrich I., geb. ju Lan-germunde 1414, erhielt 1440 von feinem Bater Franten unterm Gebirg, 1461 von feinem Bruder Johann Franten über bem fellem Bruder zogann granten wer ven Gebirg, 1470 von feinem Bruder Friedrich II. das Kurfürstenth, Brandenburg. Ueber die Reformen, Regierung u. Thasten die Gefen gene Fürsten f. Anssbach 1 u. Baireuth 4, bef. aber f. Brandenburg (Gesch.) 484 u. as. 349 A. IV. A. cibiabes ob. ber Rrieger, Martgraf v. Baireuth, Sohn bes Martgr. Kafimir von Branbenb., geb. ju Ansbach 1522, erhielt 1541 Baireuth burd bas Loos, ein frieges rifder ausschweifenber gurft, ber balb gegen (two er 1547 in Rodlig von ben Sache fen gefangen murbe), balb für bie Pros-teftanten focht, warb gulege geachtet u.ft., als er fich eben mit taif. Geleit gum Reichstag nach Regensburg begeben wollte, 1557 in Pforzheim an der Schwindfucht obne Erben. Wachr f. Baireuth (Gefch.) a. 35) A. V., ber Rüchterne, Sohn des Markgr. Joachim Ernft zu Ansbach, geb. 1620 zu Ans-bach, folgte 1634 feinem Bruber Frieder. unt. der Wormundschaft feiner Mutter bis 1639, trat bann bie Regierung felbft an u. ft. 1667, f. Ansbach (Gefch.) r. 36) A. ber Schone, Cohn bes Burggr. Friedrich IV. ju Rurnberg, von Ludwig bem Baier gum Raifer vorgefchlagen, wich aber Rarl IV., reg. friedlich mit feinem Bruber Johann u. ft. 1361. Mus Liebe ju ibm ermorbete bie Bitme bes Grafen Otto von Orlamunde. Abelheid, ihre beiben Rinter, f. Ansbach (Gefch.) 2. k) Herzöge von Braun; schweig: 37) 2. 1., der Große, auch der Löwe, geb. 1236, Sohn Ottob des Kin-bes, folgte diesem 1252, theilte aber 1267 mit feinem Bruber Sohann u. erhielt Wol-fenbuttel. Die Königin Christine von Das nemart ermablte ihn jum Bormund ihres Cohnes Erich; ft. 1279. Debr f. u. Braunschweig (Gesch.) en. 1; 389 A. II., ber Dide ob. ber Fette, Berg. b. Brauns schweig Bottingen, 1286 — 1319, f. Braunfdweig (Gefd.) ru. . 39) A. II., Berg. von Braunfdweig= Grubenha= gen, 1361 - 1384 u. 40) A. III., 1424-1486, f. u. Braunfcmeig (Befc.) s. 41) M. Ferbinand, Berg. von Braunfdiveig, fo v. w. Ferdinand Albrecht. 1) Graf gu Sennegau u. Solland: 42) fo v. w. Albrecht 22). m) Grafen ju Solftein: 43) Cobn bes Grafen Beinrich von Drlas munde u. Dedtilbs v. Querfurth, ber Bitwe Abolfs II. von Schauenburg, Bruber bes Grafen Abolfs III. von Chauenburg, beffen Rachfolger 1202, warb vom Grafen Deins rich von Schwerin 1225 gefangen u. verlor fo die Graffchaft. Dehr f. u. holftein (Gefch.) a. 44) A., heinriche II., bes Eifers

Gifernen, Cobn, erhielt von feinem Dheim Ritolas ; von Solftein, fiel gegen die Dit= marfen 1403, f. Solftein (Befd.) . n) marjen 1403 , f. Bolftein (Befd.) . n) Serzoge von Mecklenburg: 45) A. I., Cobn Beinrichs bes Lowen, Berg. gu Ded= lenburg u. Ctargarb, wurde 1329 Furft u. lenburg u. Stargaro, wuree 1825 gut r. 1379. 1379. 1379. Medfenburg, ft. 1379. Mehr f. u. Medfenburg (Gesch.) 18. 469 A. II., so v. w. Albrecht Sj; vgl. Medfenburg (Gesch.) 18. 427 M. III., cingiger Sohn Heinrichs des henters, herzog von 1385 - 1387, f. ebb. wi vgl. Danemart (Gefd.) 61. 48) 2. IV., jungfter Cohn Albrechte II., Bergog von 1412-1423, Stife ter ber Universität Roftod, f. ebb. 11. 49) M. V., altfter Cobn Beinrichs bes Diden, Bergog von 1477 - 1483, f. ebb. m. 50) jege Dagnus II. u. ber poinmerfchen Drins jeffin Cophia, geb. 1486, regierte von 1507 an alle medlenb. ganber mit feinem Bruber Beinrich V. gemeinschaftlich, nahm feine Res fibent ju Guftrow u. ft. 1547, f. ebb. 14. o) Marfgrafen ju Deißen: 51) M. I., ber Stolze, Conn Ottos des Reichen, Markgraf von 1190, ft. 1195 finberlos an Bift, f. Deigen (Befd.) 19. 53) 2. II., ber Unartige ob. Ausgeartete, Cohn Beinriche bes Erlauchten, geb. 1240, feit 1262 Landgraf von Thuringen, feit 1288 Martgraf von Deißen, vermablte fic 1254 mit Margaretha, Tochter Raifer Frieds riche II., entbrannte aber in Liebe gegen Runigunde von Gifenberg, tam barüber mit feiner Gemablin in 3mift, wonach biefelbe bon ber Bartburg entfloh u. in einem Rlofter 1270 ftarb, worauf er fich 1272 mit Runigunde vermablte. Den mit ihr gezeugten Baftarb Apit ließ er legitimiren, um ihm Thuringen jugnwenden, u. gab feinen legitimen Sohe nen heinrich bas Pleifinerland, Friedrich die Pfalg Cachfen u. Diezmann Meißen. Bie er nun mit biefen in Streit gerietn, Friedrich ben Gebifnen gefangen nahm, fpater 1288 in beffen Sanbe fiel u. 1289 freigelaffen, alle Panter, bie er noch befaß, an Frieb= rich Tutta u. ben Raifer vertaufte, u. nad Runigundens Tode 1290 Glifabeth (n. Und. Abelheib) von Caftel heirathete, Thus ringen feinem Cohne Friedrich abtrat, 1314 verlaffen u. tummerlich in einem Rlofter gu Erfurt ft.: alles bies f. u. Meifen (Gefch.) 22 \_ 33. 33) A. III., fo v. w. Albrecht 123.
p) Bon Destreich. aa) Herzog: 54)
A. ber Siegreiche, von 1018 - 1056, Grebeniche. 53) M. III., fo v. m. Albrecht 72). Deftreich (Gefch.) s. bb) Erzherzöge: 55) A. I., fo v. w. Albrecht 1), vgl. Deftreich (Gefch.) u. 56) A. II., ber Weife ob. ber Lahme, ba er burch Gift gelahmt war, 5. Cobn Raifers Albrecht I., geb. 1298, von 1330 an Ergherzog, regierte erft unter Bors munbichaft, bann mit feinem jungern Brus ber Otto gemeinschaftlich, u. als biefer ft., allein, u. ft. 1358; feine Gemablin mar 30= hanna, Tochter bes Grafen Ulrich von Pfirb, von welcher er 6 Rinber hinterließ, f. Defta

reich (Befd.) is. 57) A. III., mit bem Bopfe ob. ber Aftrolog, geb. 1348, bes Bor. Sohn, folgte ihm 1365 u. ft. 1395, f. ebb. 14. Bar zweimal vermablt: mit Elis fabeth, Tochter Raifere Rarl IV., u. mit Beatrir, bes Burggrafen Friedrich IV. von Beatrit, bes burggiufen gittelle if. Burbige (ber Monch ob. ber Belt Bunber), bes Bor. Cohn, folgte biefem 1395, ein friedlicher, guter Fürft, ft. 1404; er war vermahlt mit Johanna, Tochter Ber= goge Albrecht von Baiern, f. ebb. 14. 59) M. V. (ale beuticher Raifer M. II.), geb. 1399, Cohn bes Bor., Bergog von Deftreich feit 1404, feit 1437 beuticher Raifer, ft. 1439, f. Albrecht 2), Deftreich (Bein, 18. Deutschland (Geich.) so. 60) U. VI., 2. Sohn Ernfts bes Eifernen von Stevermark, geb. 1418, erhielt von feinem Bruder Rais fer Friedrich III. Die ichmabifden Befigun= gen u. fpater Deftreich gemeinschaftlich auf fein Erbtheil u. lebte mit jenem in formuahs renbem Streit. Er ftiftete bie Univerfitat Freiburg im Breisgau u. ft. 1463 Linders los, f. Seftreid (Gefch.) 12. 61) A. VII., fo v. w. Albrecht II. a) Graf von Ols denburg: 62) A., f. Sidenburg (Gefch.) 2. r) Graf von Orlamunde: 63) M., fpas ter Graf von Solftein, von bort vertrieben, ft. er 1246 ju Orlamunbe, f. u. Orlamunbe., u. Bolftein ., vgl. Bamburg (Gefch.) 1. a) Preußische Bergoge: 64) A., Enstel Albrechts III. von Brandenburg, Cohn bes Martgrafen Friedrich von Unebach, geb. 1490, Domberr ju Roln, bann 1511 Bochs meifter bes beutiden Orbens in Preugen, nahm 1525 bie Reformation an u. erflarte fich jum Bergog. Die Streitigfeiten bieruber, bie Reichsacht beshalb u. feine Regierung f. u. Preußen (Gefch.) 41 u. 40. Er ft. mit feiner Gemahlin Anna Maria von Braun= fcweig 1568 gu Aapiau an einem Tage. 65) M. Friedrich, Sohn bes Bor., geb. 1553, folgte feinem Bater 1568, ward 1573 melancholifch, beirathete aber beffenungeach= tet. Anfange führte Dartgraf Georg Fried: rich u. nach beffen Tob 1603 Rurfurft Joas dim Friedrich u. endlich 1608 Rurfurft 30= bann Sigismund bie Regierung. M. ftarb 1618 u. bas Bergogthum Preugen fiel an Brantenburg. Diehr über ihn f. ebb. 40. fen. aa) Aus dem Saufe Sachfens Lauenburg. aaa) Rurfürsten: 66) A. I., jungfter Sohn des Kurfürsten Bernbarb, folgte ibm 1211 in ber Rur, that mit Friedrich I. mehrere Beerguge u. ft. 1260; uber ibr. f. Cachfen (Gefch.) 41. Seine Gemablin mar Belena, Tochter Ottos 1. von Braunfdweig, Rinber maren, Johann, Stammvater ber fachfen : lauenburg. Linie u. 67) A. II.; biefer folgte feinem Bater 1260, nahm Bittenberg jur Refibeng u. ft. um 1279; über ihn f. ebb. 4. 68) 2. III., Cohn bes Rurfürsten Bengel, folgte feis nem Bruber Rubolf III. 1419, ft. 1422, mit ibm erloid bie fachien slauenburgifd : mits tenbergifche Linie u. Raifer Sigismund gab die Kur Friedrich dem Streitbaren, Martyrasen von Meißen. bbb) Herz göge: 69) A. I., so v. w. Albrecht I. (s. d. 163). 70) A. II., Johanns I. Sohn, ft. 1314 (1315), f. u. Cachfen : Lauenburg (Gefc.) 4. 71) M. 111., bes Bor. Cohn, ft. 1344 obne Erben, f. ebb. a. 72) A. IV., Schn Erichs IV., Enkel A.s III. u. Sohn Dts tos, Domherr ju Gilbesheim, ft. 1422; bie Lehtern tamen nicht jur Regierung u. find nur aufgegahlt, weil fie in der Reibens folge fortjablen. bb) Sergoge ane bem Saufe Bettin. aan) Mus ber albers tinifchen Linie: 73) M. ber Bebergte, pon Innocens VIII. bie rechte band bee Reiche genannt (ale Dartgraf von Deis Ben M. III.), bes Rurfurften Friedrich II. u. Margarethas von Ceftreich 2. Cobme, geb. 1443. Mit feinem altern Bruber, Ernft burch Kung von Rauffungen geraubt, Ernit durch Kung von Kaupungen geraubt, voart gerettet (f. Pringenraub), beitatbete 1460 Sidonie, Tochter bes bohm. Kö-nigs Geerg Poelebrad, trat 1464, nach feines Naters Tode, bie Negierung über Sachsen an u. fuhrte sie mit feinem Brus ber, bem Rurfurften Ernft gemeinfcaftlich in großer Gintracht, bis Beibe 1480 theils ten. Ueber bie Beit vor u. nach biefer Theis lung u. über fie felbft f. Cachfen (Befd.) 52 a. sa, Er mart auch feit 1489 faif. Statts halter in ben Dieberlanden u. feit 1498 Erb= ftatthalter in Friesland, mo er 1500 an einer. bei ber Belagrung von Groningen erhaltnen Bunde in Emben ftarb. bbb) Mus ber erneftinischen Linie. 71) 2., Bergog ernefinnionen Linte. 749 a., "Dergog gu Koburg, Godin ber Grommen von Sachsen-Gotja, geb. 1648, refbirte Anfangs ju Saalfelb, nach ber tambervertheilung von 1681 aber ju Koburg, ft. 1690 ohne Erben, Ueber ihn f. Sachein (Gefch.) vo. u) Hers ihn f. Sachein (Gefch.) vo. u) Hers yn Zehler fien. 75) M., Berjog von Munfters berg: Deles Glas, Cohn Beinrichs V., geb. 1468, regierte von 1502 - 1511. Mit ibm ft. seine Linie wieder aus, f. Schleffen (Gesch.) 22. v) Graf zu Teck. Zeb U., Sohn bes Berzogs Konrab von Jahringen, Stammvater der Bergoge zu Ted, ju Ende des 12. Jahrh. w) Graf zu Throl. 77) A., Erbe ber Bergoge von Meran, ft. 1254, f. u. Throl (Gefch.) . x) Grafen von Burtemberg. 78) A. I., um 750, n. Ein. Stammbater bes Saufes Würtems berg; 79) 2. 11., um 960; 80) 2. 111., um 1080; alle, bef. 1) u. 2), ungewiß. Ueber fie f. Burtemberg (Befch.) . u. c. D) Richt regierende Fürften. a) Brins gen von Braunfdweig: 81) A. bein: rich Auguft, Cohn Bergogs Rarl von Braunfdweig=Bolfenbuttel, blieb 1761 bei Bilminghaufen. 82) A., Cohn Ferdinand Albrechts, blieb als preuß. General bei Coor 1745. b) Ergherzog von Deftreich: 83) A., 6. Cobn bee Raifere Maximis

lian II., geb. 1559, wibmete fic bem geiftl. Stande, marb 1577 Carbinal u. 1584 Ergs bifch. v. Tolebo, 1594 Bicefonig von Pors tugal, 1596 Gouverneur ber Nieberlande, bier nabm fich M. febr friegerifd, beirathete aber nach erlangter Diepenfation u. Riebers legung feiner Rirchenwurden bie 32 jahrige Tochter Philipps II., Clara Eugenia, mit ibr betam er bie Rieberlande, Burgund u. Charolais, angeblich ale unabhangiges Besightum mit, eigentel, war er nur Ders farthalter, ber über bas Geringste Be-feble von Madrib bekam. Ueber seine Be-gierung u. kriegerische Thaten, bes, über viele Belagrungen, die verlorne Schlacht bet Wennere ber Jiefen Web. bei Remport, bie Sjabrige Belagrung von Dftenbe f. u. Rieberlande (Beid.) 32\_40. Uns ter ihm warb auch im April 1609 ber 12jabr. Stillftand gefchloffen, bem balb ber Friebe folgen follte u. wodurch bie Unabhangigfeit ber Rieberlande enticieben murbe. Cben als die Feindfeligteiten wieder beginnen follsten, ft. M. 1621 in Bruffel. c) Pring von Preugen. 8.1) Friedrich Beinrich M., geb. 1809, Cohn bes Ronigs Friedrich Bils belm III., vermable 1830 mit ber Pringeffin Mariana von ben Nieberlanden, Generals major u. Commandeur ber 2. Barde : Cas valleriebrigabe. d) Bon Cachfen: Lauens burg. aa) Serjoge von Cachfen: 85) A. II. 86) A. III. 87) A. IV., fo v. w. Albrecht 66), 67) u. 68) (MIbrecht I. mar regierenber). bb) Mus ber wettinichen Linie. aan) Bergog von Cachien : Tefchen: 88) 2., nachgebors ner Sohn bes Konigs von Polen u. Rurf. von Cachfen, August III., Bruder bes Rurf. bon Cachfen, Friedrich Chriftian, geb. 1738 ju Dreeben, vermahlte fich 1766 mit ber Erg-bergogin Christine, Tochter Raifere Frang I. u. Mavien Therefiens, befehligte 1778 im bairifden Erbfolgetrieg ein Corps in Bobs men u. ward 1780 mit feiner Gemablin Gouverneur ber öftreich. Rieberlande (vgl. Belgien, Gefch. s), verwaltete feinen Doften gut, baute bas Luftichloß Laaten, begab fic 1789 nach bem Aufftanbe ber Dieberlanbe nach Bien u. tehrte mit bem Gen. Benber wieber nach Bruffel jurud, befehligte 1792 bas Corps, bas Lille blotirte, jog fich 1794, bei Jemappes gefchlagen, nach Deftreich jus rud, lebte bort ben Runften, bef. ber Dlas lerei u. Rupferftechtunft, worin er felbft Dis lettant mar, baute bort bie prachtige Baf-ferleitung in ber Borftabt Mariahilf, ließ feiner Gemablin (ft. 1798) burd Caneva ein prachtiges Denemal fegen u. ft. febr geach= tet ju Bien 1822 finderlos. Ergberg. Rarl war fein Univerfalerbe. 89) Friebrich duguft A., geb. 1828, Sohn bes Pringen Zobann von Sachfen, prajumtiver Thronserbe. 90) U. Frang August Aarl Emanuel, Pring von Sachfen Karl Emanuel, Pring von Sachfen Koburg, Sohn bes reg. Derzogs Ernft u. der Prinserffin geffin Louife von Gotha, geb. 1819; ward ju Roburg, Bruffel u. in England erzogen,

Hi.

marb fich icon bier bie Reigung feiner Cous fine, ber jegigen Ronigin Bictoria, baf fie ihn jum Gemahl mahlte. Die Bermahlung warb ben 10. Febr. 1840 vollzogen. Der Pring hatte jubor ben Bofenbandorben er= halten u. mar jum brit. Felbmarfchall ers nannt worben, er ift ein Unterthan ber Ros nigin, teineswegs aber König. II. Beifts liche. A) Papft. B1) Gegenpapft, A. von Atella, f. u. Pafchafte II. B) Rurfürften: 92) A. i., Kurfurft von Mains, bes Kurfürsten Ernst von Sach-fen Sohn, geb. 1464, erft 18 3. alt, jum Kurfürst erwöhlt, fr. icon 1484. 933 U.II., bes Kurfürsten Johann von Brandenburg einziger Sohn, geb. 1490, murbe 1513 Erg= bifchof ju Dagbeburg u. Abminiftrator ju Balberftabt, 1514 Ergbifchof u. Rurfurft b. Daing. Es mar unerhort, bag 2 Ergbis= Walng, Es war wurchert, 2012 Erzotes thumer auf Eine Perfon fielen, bennoch be-stätigte ihn Leo X. Um bas Pallium aus-zulöfen, erborgte er 30,000 Duc, von den Ruggers, u. um biese aufzubringen, sieß er Legel Ablahreisen machen, was Anlah zur Reformation marb. Gegner von Luther, mußte er bennoch im Salberftabtifden u. Dagbeburgifden Religionsfreiheit geftat= ten. Er begunftigte auch die Ginführung ber Jefuiten in Deutschland u. ft. ju Dlaing 1545. C) Batriarchen, Ergbifchofe, Bifchofe u. a. hohe Geiftliche. 94) A., Patriard ju Berufalem, angeblich Urentel Petere bee Eremiten, foll auf bem Berge Carmel ben Carmeliterorben gestiftet haben; ft. 1234. 95) 2. I., Erg= bifchof ju Bremen, 1043 - 1072, fo v. w. Mothert 4). 96) A. II., Ergbis foof ju Magbeburg, fo v. w. Albrecht 92). 97) A. von Lowen, Bruder heinrichs, herzogs von Lothringen, 1191 Bis fcof von Luttid, obgleich fic ber Graf von Bennegau u. Raifer Beinrich VI. wiberfes= ten, u. Carbinal. 1193 auf Beranftaltung Lothars, ju Rheims ermorbet. 98) 2., Erj= Prigate gunter Boy 2., E. 150 2., für ihren Sprengel, aber nur für biefen, nicht für einen größern Birtungetreis find, f. u. ber Gefdichte ihrer Bisthumer. III. Mns bre Berfonen. 101) A. von Mir, f. Alberich. 102) A. von Stade, Abt bes Benebictinerflofters ju Stade bon 1232 -1240, ft. 1260. Cor. eine Chronit bis jum 3. 1256; Supplement bis 1376 von Anbr. Soger, herausgeg. von Reiner Reined, Belmft. 1587. 103) M. von Weftphalen, f. Mibegrever. 104) A. (30h. Friedr. Ernft), geb. 1752 ju Stade, studirte Mez-bicin ju Erfurt, ging als Arzt nach Reval, lebte dann abwechtelnd in Erfurt, Leipzig u. Dreeben, mart Buchhanbler in Prag, bann Theaterbirector in Altona, u. ft. bort 1816; fdr.: Balla u. Ratalie, 2pg. 1782; Lauretta Pifana, Salle 1789, 2 Bbe., 2. Mufl

ebb. 1795, nach welcher er fich Berf. ber 2. P. nannte; Die Familie Eboli, Dreeb. 1791, 4 Thle. u. a. Romane. 105) A. (Sophie, geb. Baumer), Gattin bes Bor., geb. 1757 Bu Erfurt, fehr gefeierte Schaufpielerin, bef. ju Dreeben u. Damburg, nicht ohne Ginfluß auf Schiller; fdr. Gebichte u. Chaufpiele, Erf. u. 20g. 1781 - 91, 3 Bbe. Gie lebt jest vergeffen u. verarmt in Altona. 106) 183. (Daniel Ludwig), geb. 1765, studiert feit 1784 in Halle die Rechte, wurde 1787 Auswaltstein von Aufrigue 1793 zu Brim, 1793 zu Bromberg, 1797 zu Thorn, 1798 Kammers gerichferauf in Berlin, u. trat 1804 als vors tragender Rath ind Justiz Ministerium, 1808 murbe er nach Ronigeberg berufen u. erhielt ben Bortrag im Cabinet, Anfangs nur fur Juftigfachen, fpater für alle Civils angelegenheiten ; 1810 murbe er Geb. Cabis Reibrath u. war bier in jeber Beziehung febr vortrefflich. Er ft. 1835 zu Berlin. 107) A. (Bilb. Souard), geb. 1800 zu Elbing, feit 1823 Profeffor in Ronigsberg, 1830 in Gottingen, bier aber in Folge feiner Mitunterzeichnung ber Protestation gegen bas tonigl. Patent 1837 feiner Stelle ents fest, lebrt feit Oftern 1828 in Leipzig. Cor .: Commentatio juris german, antiqui doctrinam de probationibus adumbrans, Konigeb. 1825 u. 27; Die Gewere als Grundlage des altern beutiden Cachenrechts, ebb. 1828; Die Proteftation u. Entlaffung ber 7 gotting. Profefforen, herauszegeben von Dahlmann, Epg. 1838. 108) (2Bilh.), bergogl. naffauis fder Regierungerath, Profeffor ber Detono= mie, Director bes landwirthfcaftl, Inftituts ju Inftein, jest auf bem Beisberg in Raffau, u. Gecretar bes naffau. landwirthichaftl. Ber= eine; ift Berausgeber bes landwirthfchaftl. Bodenblatte für bas Bergogthum Raffau, Darmft. 1819 u. f., u. ber Jahrbucher bes landwirthicaftl. Bereins bafelbit, ebb. 1822 (Pr., Js., Dg., Hm. u. Bs. j.)

Albrecht, St. (Geogr.), f. u. Dangig 2). Albrechtsberger (365. Georg), gcb. yu Klofter-Reuburg bei Mein 1736. 1772 Goforganift in Wien, 1792 Capellmeister ber Erephanstirche ju Wien, ft. 1809. Contrapunciist. Bon seinen 224 Werten sind nur 27 gedruckt; sammel. Schriften über Generalsch, darmonielehre e., berausgeg, som Mitster d. Schsfried, Michael 280e.; Amoei, jur Compos. mit ausgeführten Erempeln, 2pz. 1799, 3. Auss. edd. 1821. u. e. a.

Albrechtsburg, f. u. Meißen 3). Albrechts des Bären Orden, 1. Anhaltinischer hausorden Albrechts des Baren.

Albrechtsdorf, Dorf, fo v. w. Dle beroborf. A-hayn, fo v. w. Dlbernhau. A-thal, f. Beilerthal.

Albrechtsorden (Sausorben Alsbrechts des Baren), f. Anhaltinifcher Saussorden Albrechts bes Baren.

Albreda, Stadt, f. u. Barra 4). Albret (fpr. Albre), 1) Fleden im frang. Depart. Depart. Banbes, gab ber Familie A. ben Ras men; 2) Bergogthum im frang. Depart. Lot = Baronne, Sauptft. Rerac, jest bem

Saufe Bouillon gehörig. Albret, eine ber berühmteft. Gefdlechter Frantreichs, bas mehrere Jahrhund. blubte. Durch bie Bermablung Johann von A. mit Ratharina von Foir, Tochter Cleonorens, u. Erbtochter ber Ronige v. Ravarra, um 1480 fiel bies Reich nach bem Tobe bes einzigen Brubere Frang Phobus an bie Familie M. An beffen Urentelin Johanna fiel Ravarra; fie war mit Anton von Bourbon vermablt u. aus diefer Che ent= fproß Beinrich, Konig von Ravarra u. ale Beinrich IV. fpater von Frantreich, vgl. Spanien (Gefd.) 170 u. 179.

Albrich (beutfche Belbf.), 3merg, Bus ter bes Ribelungenhorts, mehr f. u. Ribes

lungen s.

Albricus (Litgfd.), fo v. w. Alberich 8). Albristhorn, Berg, f. u. Berner als

pen .

Albrizzi (3fabella Teotochi, Grafin b'a.), geb. auf Rorfu 1770, lebte verheiras thet im nordl. Stalien u. geichnete fich burch Geift u. Anmuth aus, for .: Ritratti, Brescia 1807.

Albnee, Gee bei Sohenfdwangau im Landgerichte Schongau des baier. Rr. Dbers

baiern.

Albu, bei Anführung arab. Schriftft. in Iat. Berten, fo v. w. Abul, 3. B. Albuscafis für Abulthafem, Albu Mafchar für Abul Mafchar.

Albuca (a. L., Stiftblume), Pflangens gattung aus ben Kronlilien, Gruppe: Asphodeleae Rehnb. , Coronarien , Spathas ceen Spr., jur 6. Rl. 1. Drbn. L. geborig. Arten: A. altissima, major, minor etc., am Cap, bei une Bierpflangen.

Albücen (a. R.), Abtheilung ber Pflans

gengattung Drnithogalum.

Albucella (a. Geogr.), fo b. m. Ar: bucala.

Albuch (Geogr.), fo v. w. Aalbuch. Albucilla (rom. Gefch.), f. u. Satrius.

Albuera, Dorf ber fpan. Cubbelegat. Babajog in Eftremabura; fiegreiche Solacht ber Briten, Spanier u. Portug. gegen bie Frang. unter Soult, ben 16. Dai 1811, f. Spanifdeportugiefifder Befreiungetrieg 121.

Albufeira, Billa, f. u. Algarbien. Albufera, 1)32M. großer Landfee im fpan. Diftr. u. Agrd. Balencia, burch einen Ranal über eine fcmale Bandjunge mit bem Meere verbunden, ausgegraben von ben Mauren, Aufenthalt vieler Fifche u. jagbbarer Thiere (jahrlich 60,000 Franten Ertrag); uns gefund für bie Umgegend. Bon ihm betam ber Marfchall Suchet ben Titel: 2) Ser: zog von Albufera, f. Sudet.
Albugines tunics (Anat.), 1) f. Soden 14; 2) f. Auge 4 u. s.

Albugo (lat.), 1) Beifes: 2) (Deb.), fo v. w. Leutom; 3) (A. oculi, Anat.), bas

Beife im Muge, f. Mugapfel s. Albukasis, fo v. m. Abulthafem.

Albuhera, Stadt, fo v. m. Albuera. Albuia, 1) (a. Geogr.), alter Rame bes Tibris; 2) lat. Rame bes Fluffes Aube; 3) (n. Geogr.), lat. Name ber Beißerig; 4) Berg im Gottesbausbunde bes Schweigers cant. Graubundten, 6570 %. über bem Dicere, lauft in 2 Borner aus, mit Pag von Chur nach Engabin; 5) Fluß bier, tommt aus einem See auf jenem Berge, nimmt bas Da = vofer Landwaffer auf, fallt in ben Rhein.

Albula, veralteter Gattungename ber! Sifchgefchl. Salmo, Cyprinus, Coregonus.

Albulae aquae (a. Geogr.), f. u. Mibunea.

Albūle (3ool.), fo v. w. Albe. Album, 1) (rom. Unt.), weiße, mit Sops überjogne Tafel, worauf etwas vergeichnet warb, bab. 2) Bergeichniß; 3) fo D. w. Pratorifdes Recht, bagegen Rubrica bas Ctaats = u. Civilrecht; 4) jest auf Univerfitaten zuweilen fo v. w. Datrifel; 5) Bud mit weißen Blattern, um etwas hineingufdreiben ob. ju zeichnen; bah. 6) fo. w. W. Ctammbud, bef. wenn es größre Blats ter enthalt, bamit Runftler etwas binein= geichnen follen, bab. albifiren, mit einem M. reifen; 2) ein foldes Bud, bas nur aus bgl. Beidnungen befteht.

Album aestuarium (a. Geogr.), Bai in England; j. Sumber.

Albu Masar (arab. Lit.), f. Abul Mafchar.

Album canis (v. lat.), fo v. w. Al-A. corruptum (lat., bum graecum, Rechten.), f. u. Crimen vis.

Albumen (lat.), 1) Eimeiß; 2) Gi= weißftoff; 3) Giweißtorper (Bot.), i. Ca= men n. A. aluminosum (Pharm.), Mifdung von Alaun, Rofenwaffer u. Gi= weiß, bef. gegen Mugenentjundung. spirituosum , Dijdung von Giveiß (von 2 Giern) u. Beingeift (1 Unge), aus Berlich gegen Durchliegen von Rranten.

Album graecum (lat.), bas weiße Er: crement bes mit Coops : u. a. Anochen ge= futterten bundes, viel phosphorjauren Rait

enthaltenb. Chebem officinell.

Albuminin (Oonin, Chem.), bas aus Berft feine, gewohnlich nicht ju ertennenbe, beim Deffnen ber Bogeleier gerftort merbenbe Bautden, bas bas Gimeiß burdgieht u. in Bellen einfdließt, von Couerbe baburch fichtbar gemacht, baf er Giweiß einen Do-nat lang einer Temperatur von 0° - 8° ausfeste, mobei es nicht gerann. Es bilbet eine weiße, hautige Gubftang, bie fich burch Abwefenheit bes Stidftoffs auszeichnet u. gegen Reagentien fich verfchieden vom Ei= meiß verhalt.

Albuminosus (v. lat.), eimeißhaltig; a.sum semen, Camentorn mit Albumen; ale Gegenfan gilt s. exalbuminosum.

Album litus (a. Geogr.), Borgebirg im Romos Libya, an ber Grenge von Megors ten, nicht weit bom Safen Paratonium. Album mare, lat. Rame für bas

meiße Dleer.

Album nigrum (lat.), fo v. w. Muscerda.

Album opus (lat., Ardit.), f. u. Tectorium opus.

Albuminorrhoe (v. lat. u. ar., Deb.). fo p. m. Brightide Rrantbeit. Albunca (a. Geogr.), fo v. m. Als

bona 3).

Albunen, Rrebegattung, f. Beich= fcmangfrebfe c); vgl. Spinnenfrebfe a).

Albūnea (Albūna, Albūnea mater, Dhoth.), Romphe in einem Baine am Unio, unweit Tibur, verebrt. Beilig mar ihr bie gleichnam, Quelle (Albuneus fons, Albunea, Albulae aquae), bie bem j. Lago bella Bolfatara entquoll, in ben Anio munbete, j. Acque Bolfe genannt, mit fdmefligen Baffer, bas erft tubite, bann marmte. In bem Baine (Albunen Sylva) mar ein Dratel bes Faunus u. beshalb hat man die A. felbft fur eine der Gibnl= Ien gehalten. Much haben Gin, in ber M. bie romanifirte Leutothea finben wollen. (Lb.)

Albunespara (m. Geogr.), fo v. w. Albenespara 1).

Albuquerque, 1) Billa ber fpan. Subbelegat. Babajog in Eftremabura, 2000 Em., jum Bergogthum ben Grafen von Les besma geborig. 2) Ctabt, f. u. Dleu= Dierico.

Albuquerque (fpr. :ferf), eble, por= tug. Familie, entfproffen von ben alten Ron. v. Portugal. Derfiw. find 1) (Don Juan Mifons D'M.), Ergieber u. fpater Dlinifter u. Großtangler Peters b. Graufamen v. Caftis lien, verleitete benfelben auf Untrieb ber Ron. Mutter, Gleonore be Gugman, Die Datreffe bes vor. Ronigs mar, u. feinen Rebenbuh= ler im Amte Garcilaffo be Bega, ermorben ju laffen. Unfange begunftigte er bie Reis gung bee Ronige gur fconen Maria be Pas billa, als er aber fpater gegen biefelbe in= triquirte, perbannte ibn ber Ronig auf feine Buter, wo fich M. gegen ihn emporte, Er ft. ploplich 1354, vielleicht an Gift. 2) (Als fonfo b'a., ber Große ob. ber portug. Dlars), geb. 1463 ju Liffabon, marb am Sofe Ron. Johann v. Portugal erzogen u. übte fich frub in Geefahrten an Ufritas Rufte u. ward 1503 mit einer fleinen Flotte nach In= bien gefdidt, entfeste bie portug. Rieber= laffung Robichir, legte eine anbre ju Rulan an, febrte fiegreich nach Portugal gurud, ging 1507 mit einer neuen Flotte nach In-bien, fperrte burch bie Erobrung ber Infel Socatara, am Eingang bes arabifchen Meerbufens, ben alten Sanbelsweg nach Europa, fegelte mit einer Flotte nach bem perf. Merbufen, eroberte Kalajate, Kus riate, Dastate u. Ormus, wo er mit 7 Schiffen u. 500 M. 400 Schiffe u. 30,000 Dt. folug u. ein Fort baute; bod Deuterei u. ein Streit mit bem Bicefonig Almeiba

nothigte ibn, nach Solcatara jurudjuteb= ren, er entfeste bas bortige Fort u. nabm 1509 bie ihm an Almeibas Statt übers tragne Burbe eines Bicetonige ein. Ein Unternehmen auf Calcutta miglang burd bie Uebereilung bes andern Befehlshabers. bagegen überfiel er 1510 Gog. 3mar murbe er auch bier wieber verbrangt, tehrte aber bald mit Uebermacht gurud, fturmte bie Stabt jum 2. Male u. machte fie jum Cip bes Gouvernements. Run breitete feine Erobrungen nach Dalatta u. ben portug. Banbel nach ben Gewurzinfeln, Ehina u. Japan aus, machte einen Theil pon Cenlon sinebar u. errichtete auf Antrag bes Bamorine von Calcutta eine Ractorei u. ein Fort bafelbi. Ein lieberfall auf Aben inissang, dagegen besetz er Ormus m Mary 1514 jum Z. Mal. Bei allen diesen Ehaten erwarb A. sich durch ftrenge Gerechtigkeit, Weisbeit u. Wentslichtett die Liebe der ihm untergebuen Bölfer in hohem Grabe, Bei Ron, Emanuel, ber mahr= fceinl. ehrgeizige Plane fürchtete, bennoch angeschwargt, ward er feiner Stelle entfest u. ft. 1515 in Gea. 3) (Ebuardo d'A. Coelhe, Marquis von Bafte, Graf v. Pernambuco), zeichnete fich im Rriege Portugale gegen Solland in Brafilien, bef. ju Babia aus, u. lieferte ein Tagebuch bies fes Kriege von 1630 an. Er ft. ju Dabrib 1658. 4) (Mifonfo, Bergog von M.), fpan. General, war mit Momana in Danes mart u. tehrte mit ihm 1808 nach Spanien jurud, führte eine Brigabe unter bem Bers jog von Infantabo, geichnete fich mit biefer bei Debellin ale Divifioneführer bei Deana aus, marf fich 1810 mit 8000 Dt. auf bic Infel Leon, übernahm bafelbft ben Dber= befehl, pertheibigte Cabir bis 1811 gegen bie Frangofen, trat bort an bie Spige einer Centraliunta, entaweite fich aber mit ber Junta u. Regentschaft, u. warb nach Lons bou geschickt, wo er 1813 ftarb. 5) (Dom Alvaro ba Cofta Couza n A., Graf v. Mabeira), f. u. Mabeira (Graf v.). (Pr.)

Alburacis, lat. Hame bes frang. Rluf= fee Murige.

Alburgh (fpr. Ahlbro), Balbinfel u. Marttfleden, f. Bermont i, m) 4). Alburnoides (a. D. C.), Abtheilung

ber Pflanzengattung Cytifus. Alburnum (Bot.), f. Splint.

Alburnus (a. Geogr.), Berg in Lucas nia (Italien), zwischen den Fluffen Silas rus, Amager u. Calor. Jest il Monte be Postiglione in Reapel; tabei A. portus.

Alburs, Gebirg in Ufien; ftoft an ben Rautafus, geht an bas taspifche Dieer, nach Afghaniftan u. foließt fich an bie oftl. afiat. Bebirge an. Bilbet in Grat bie tasp. Pfor= ten (pylae caspiae). Spige: Demawend. Bum A. gehört ferner Lalifdin, beffen Spige Abar, 7950 F., noch nicht vollstans big untersucht. Der Elborus ber Alten.

Albus (lat.), weiß.

ÃI-

Albus (Beispfennig), filberne Scheibes munge, beren Name um 1360 unter Kaffen Karf IV. entstand, um die guten Pfennige von ben (ichwarzen) aus Billon Silber zu unterscheiben. Die guten best. = 9 Pf., man hat doppelte u. dsache; die baster = 7 Pf., die kölner u. trierschen = 3; Pf.; die Reichsalbwe 2 Kreuger.

Albus, Jamilienname ber röm. Postumin gens, 1) A. Albus Poftumius Regilien fis, Sohn bes Confuls (365 v. Chr.) P. Poftumius Aubertus, 496 Conful, (6dug bie Latiner am See Regillus (baber fein Beiname) u. erhielt einen Triumph. In der Folge tämpfte er bei Aricia gegen bie Ausrunter. 2) Sp. Poft. Alb. Regill, 466 Conful, 451 einer der Decemviri legibus seribendis.

Albun (Rogfd.), f. u. Albati.

Albus Galerus (rom. Ant.), fo v. w. Albogalerus.

Albus vicus (a. Geogr.), Sanbelsort ber Rabataer im gludl. Arabien.

Albūtius, 1) (E. Alb. Silus), Rebener von Novara, lebte in Rom u. war Eigereerd Schiller; bungerte fich ber Schmerzen eines Geschwurs wegen zu Tode. 2) (X.), Spikurder, ftub. in Athen griech, Literat; 105 v. Chr. Proprator in Sarbinien, ging, ber Beruntreuung angeklagt, nach Athen.

Albuzinska, feftung, fo v. w. Ml-

bafin.

Ale 2c., was hier nicht fteht, fuche un= ter MIP 2c.

Alea (3col.), 1) fo v. w. Papageis u.

Alenear (ipan., spr. - tafar), 1) hobe, Schloß, Citabelle; baber 2) Palast, Resis benz; 2) das feste Schloß zu Esvilla, Sez govia ic. A. de S. Juan, Stabt in der Tubbelegat. Tolebo, Pulvers u. Salpeters fabrit. A. do Sal, Stabt, f. Lissabon

(Bist.)
Aleaçăr Quivir, Borgebirg u. Stadt in der Prov. Garet des afrikan. Reichs Fez. Sier Schlacht am 4. Aug. 1378 zwischen Sebalfian von Portugal u. Mulei Wolukte, Kön. von Marocco, um Mulei Wahmed, den biefer vertrieben hatte, willen. Diefer Wulei Wahmed blieb, der König Sebalfian fiel auch wahrschein. Im Gesecht, obgleich sich Aechrere in Portugal zeigten, die sich mit dober Wahrscheinisdkeit für ihn ausgaben, u. Museit Molukte, sein Gegner, wurde ebenfalls schwer trank u. st. noch während der Schlacht in der Sinkte, sien Segner, füg in dieselse tragen ließ. Byl. Portugal (Gesch.) zu. Produg Verlausschein, 1800 den ihrer vortug. Prowing Usenteio, 1100 Ew. Herzacta am von Aleane Bean, Fleden in der vortug. Prowing Usenteio, 1100 Ew. Herzacta am

ving Alemtejo, 1100 Ew. hier Tractat am 24. Sept. 1479, worin Alfond V. von Portugal zu Gunften Jfabella's u. beren Gemahl Ferdinand von Aragonien die, wegen feiner Genahlin, ber altern Schwester Fabella's, auf die Krone von Castilien gemacten Anspruche ausgabeten Anspruche ausgabeten Anspruche

Alcade (Alcaide, fpan.), fo v. w.

Micalbe.

Aleal, Gebirg, f. u. Fcz r). Alealn (Geogr.), fo v. w. Alcaçar Quivir.

Alcala, mehrere fpan. Stabte, 3. B .: 1) M. De Chisbert (Xibert) in Sepilla. 3600 Em. 2) M. be Benares (Complutum), Stabt in ber fpan. Subbelegat. Tolebo, hier fonft Univerfitat, geftiftet vom Carbinal Timenes (beffen Grab bier); aufs gehoben 1807; 5000 (fonft 60,000) Ew., Cervantes Geburtsort, Drudort ber Biblia complutensis, bie aus einer fonial., pom Carbinal Zimenes angelegten Univerfitats. buchbruderei herverging. 3) A. la Real, in Jaen am Xenil, Abtei, fonft bem Papfte unmittelbar unterworfen, 9000 Em. 4) A. de Qualdaira, Sieden am Guabaira in Andalufien, feftes Schloß, 1100 Em. 5) A. del Rio, fleiner Ort bei Gevilla (Andalufien) am Guadalquipir, 780 Em. 6) A. de la Selva, Fleden im Diftrict Terruel (Aragonien), 1000 Em. 7) A. de los Gazules. Stabt in Anbalufien, 1500 Em., nach ihm find 1558 bie Bergoge von A. benannt, bie aus ber Familie Ribera bervorgingen, ber Titel fam fpater an bas Saus Debina Celi. (Wr.)

Alcala (Don Parafan be Ribera, Bersag von A.), Nachfolger Albas als Bicetos anig von Reapel, erflarte gegen ben Billen Philippe II. u. bes Papftes, baß bie Inquistion in Neapel nicht eingeführt werben folle, regierte gut u. träftig, ft. 1571 zu Neapel.

Alealde (span., ausb. arab. al Rabi ents ftanden), I) in Epanien die esse esse esse die side, qualeich richtestliche Person eines Orts, etwa dem Bürgermeister in unsern Stadten entsprechend; dagen A. de Alden, Dorfrichter: A. de Bärrlo, Biertelsmeister u. Poliziecommiss einer Stadt: A. de Corte, Hofingen batten dergl. Die Weis gen standen unter dem Gerregidor, die Fars dien standen unter dem Gerregidor, die Fars digen unter den Weisen; 2) in Waardto so v. w. Statthalter.

Alcali (Chem.), f. u. Alfalien.

Alcali ammoniacum acctătum (Chem.), nac ditern Pharmafopen incare Caturation bes Ammoniafs mit Effig; vgl. Minkerers Geift; Ā. ammon. nquō-sum, cāūsticum, vinōsum, Calmidzeift, vagrīger, dienter, veiniger; Ā. ammon. succinātum, Eau de Luce, bernfleinbaltiger dirichdorngift; Ā. ammon. volātile, fobiensaures Ammonat; Ā. cāūsticum, Aepten; Ā. fixum herbārum, aus ber Afche von verbrannten Krāutern gewonnenes Kali; Ā. fixum herbārum, aus ber Afche von verbrannten Krāutern gewonnenes Kali; Ā. fixum herbārum, aus ber Afche von verbrannten Krāutern gemonnenes Kali; Ā. nīvum herbārum, gesteinige Bottasfee; Ā. hilgnörum, gerenige Bottasfee; Ā. minerāle, Matron; Ā. miner. vitrīolātum, Glaubersalz, Ā. miner. Kali; Ā. tērtarī, Æciņfictinsalz; Ā. vegetāb. acctā-tām.

tum, geblätterte Beinsteinerbe; A. vegetäb. tartarläätum, vitriolätum, tartarifirter, vitriolisirter Beinstein, A. volatile, Ammoniat. (Su.)

Alcaligen (Chem.), fo v. w. Stidftoff. Alcamo, Stabt ber ficilian. Intenbang Trapani, 13,000 Ew., Sumadbau, Ruinen

bes Tempels von Segefta.

Alcaniz, Billa ber fpan. Subbelegat. Saragoffa, 4200 Ew., Banbel mit Del, Bos

nig, Alaun.

Alcanna (Rosm.), f. Affannawurzei.
Alcantara, I) Stabt in ber fpan. Subbelegation Caceres (Eftemadura), am Xajo (mit, 670 Kuß langer Römer Brüde), von den Mauren gebaut, ummauert, mit Sib bes Affantaraorbens, 9000 Ew.; I) Stabt, f. u. Waranhao; I) Vorlabt von Lissoben, f. b. 1. 4) Bach dabei. Pier Schlacht am 25. Aug. 1590 jwischen Herpog Alba mit den Spaniern u. dem Gresprior Antonio de Cato mit den Portugal (edf.) w. wdurch Portugal (edf.). (Wr. u. Pr.)
Dortugal (edf.) w. (Wr. u. Pr.)

Alcantara, Ritterorben von, von ben Brubern Don Guero u. Don Gomes Rernando Barrientos 1156 jur Bertheibigung bes neuen Grengcaftelle St. Julian be De= ral ob. Penrero als Baffenbruberichaft ge= grunbet, 1197 bom Papft ju einem geiftl. Ritterorben unter Ct. Benebicte Regel ers hoben, jur Bertheibigung bes driftl. Glaus bens u. ju ewigem Rrieg gegen bie Mauren bestimmt, mit großen Privilegien begabt, un= mittelbar nur bem beil. Stuhl unterworfen. Alfons IX. fcentte 1213 bem Drben bie neueroberte Stadt Micantara; ber Orben perlegte feine Refibeng babin u. nahm ben Ramen bavon an. Eracht: weißer Baps penrod, fcmarger Pilgerfragen mit Rapuze, fdmarges Scapulier bis jum Gurtel berab. Bon 1441 an ftatt bes Rragens u. Ccapus liers, ein grunes Lilientreug. Die Ritter gelobten Armuth, Geborfam, Reufcheit u. Bertheibigung ber unbeflecten Empfangnif Daria, erhielten aber 1540 bic Erlaubnis fich ju verheirathen. Der Drben verbreitete u. bereicherte fich burch gang Spanien, lebte fortwabrend in Santeln mit ben übrigen Ritterorben u. in argerlichem 3wiefpalt in feinem Innern, bis Papft Alexander VI. die Großmeisterwürde 1492 mit der Krone Spaniend vereinigtet. König Joseph nahm 1808 bem Orden alle Eintunfte; Ferdinand VII. ftellte feit 1814 Manches wieber ber, aber 1835 murbe er mit allen geiftl. Drben

aufgehoben. (v. Bie.)
Alcantariner (geiftl. Orben), f. u.
Minoriten. Alcantarinerinnen, fo

p. m. Clariffinnen.

Alcael (Aldem.), fo v. w. Quedfilber. Alcaratium (a. Geogr.), fo v. w. Alce.

Alcaraz, 1) Gebirge in ber fpan. Subbelegation Murcia u. Ciubab Real; 2) Stabt, f. u. Ciubab Real 1).

Aleneaus (arab.), Trintgefaße aus poröfem Thon, die bas barin entbaltne Baffer burdfidern laffen; diefes berdampft auf der Außenflade bes Gefaßes u. erzeugt, jumal bei fartem Luftjuge, Berbunftungs-falte, wodurch man fich in beißen Laubern (Spanien, Afrika) taltes Waffer verschaft.

Aleania (Geogr.), fo v. w. Algaria. Aleania (Geogr.), fo v. w. Alcaqui. Aleaniette, Stabt in ber fpan, Prov. Jaen, 4000 Ew., Saufer aus fcwarzem

Marmo

Alenvala (Staatew), unter Alfond XI. in Caftlien jur Betriegung ber Mauren eingeschirte Getuer, 10 Proc. von allem beweglichen u. unbeweglichen Bermögen, so oft es vertauft ob. vertauscht wirt; blieb bis in die neuften Zeiten in Svanier.

Aleazar (Geogr.), fo v. w. Alcaçar. Alee (a. Geogr.), Stadt ber Celtiberi (tarracon. Spanien), 179 v. Chr. vom rom. Relbbern Grachus erobert, j. Alcara.

Alcen (a. L.), Abtheilung ber Pflangen=

gattung Althaa.

Alcedo (Bool.), fo v. w. Gievogel; einige Gattungen bes linneifden A. fteben jeboch unter Galbula.

Alces (300l.), fo v. w. Elenn.

Alees (a. Geogr.), 1) Stadt in Difpanien, wohl fo v. w. Alce; 2) Fluß in Bithunien.

Aleente (Muth.), fo v. w. Alteftis.

Alceste (Myth.), so v. w. Alfestis. Alcester, Stadt, s. u. Barwid 1). Alchabitins, s. Arabisso diferentr r. Alchabur (Geogr.), s. u. Rafta 1). Alcharit (Alch.), so v. w. Metallisches

Quedfilber. Alchemie (a. b. arab.; eigentl. fo v. w. Chemie, mit bem vorgefesten Artitel Al), Das Bort A., in bas Astronomicon bes Jul. Firmicus Maternus (im 4. Jahrh.), wahrscheinl. burch fpatre Abschreiber einges foliden, tommt eigentl. querft (aber hier fcon als ein angenommnes) bei ben fpatern, in ben Schulen ber Araber gebilbeten Schriftftellern im 13. Jahrh. vor, benn bie Alchemia Geberi, angebl. aus bem 8. Jahrh., ift mabr= fceinl. unecht. 11) bie vermeinte Runft, un= eble Metalle in eble, bef. Golb ju verwans beln, u. jugleich ein Lebenselixir gu bereiten. Die Bauptlehrfage ber M. finb: a) Es gibt ein Praparat von fefter Geftalt u. rother Farbe: Stein ber Beifen (lapis philosophorum, großes Elizir, großes Magifterium, rothe Tinctur), welches, in fleinfter Menge auf ein anbres fliegenbes Metall gefduttet, biefes in Golb verwandelt. b) Daffelbe Praparat, in moglichft fleiner Babe ale Aranei innerlich genommen, ift bie Panacee des Lebens, das aurum po-tabile (trintbares Golb), welches bas Alter verjungt, bas Leben verlangert, alle Rrantheiten beilt. 3. c) Ein anbres Prapa= rat von weißer garbe, ber Stein 2. Drd= nung (tleines Elirir, weiße Tinctur), tann jebes uneble Metall in Gilber verwans beln. 3 Diefe Praparate, ju beren Bereis tung fich nirgenbe eine Borfdrift finbet. berauftellen, mar Jahrhunderte lang u. auf bie pertehrtefte Beife bas Beftreben ber M., bie fich, um ein befto größres Unfebn ju gemin= nen, in ben Solcier bes Bebeimniffes bullte. eine neue Runftiprade voll mpftifder Benennungen u. Ausbrude erfant u. auf biefe Beife viele angefehne Perfonen, felbst Für-sten für sich gewann. "Wan entlehnte biefe Ausbrücke vorzüglich aus dem Arabischen, u. beshalb tommen fo viele bergl. mit bem arab. Artitel MI in ber M. por, andre Terminen wurben von mpftifc = theofopbifden Bilbern entlehnt. Rur wenige biefer Musbrude haben fich in ber Chemie, als von ber M. herrührend erhalten, ber größre Theil ift vollig obfelet geworben. Bir haben baher nur folche aldem. Ausbrude, bie aus irgenb einem andern Grunde als bem ber A. angebos rig gu fein, Erwähnung verdienten, aufgenoms men. 14 Daß es je gelungen fein durfte, edle Metalle aus Substangen, die diefelben nicht fcon enthielten, berguftellen, wird mit Recht bezweifelt, ba bas Golb als einfacher, ungers legbarer u. folglich auch nicht jufammengu= feBenber Rorper ertannt worben ift. "Inbeffen haben bie aldemift. Arbeiten u. Forfoungen jufallig Beranlaffung ju bochft wichtigen Entbedungen, fowohl in ber Pharmacie, ale auch in ber Tednit gegeben u. baben ber Musbildung ber Chemie fehr bes beutenben Borfdub geleiftet, u. bie M. wirb baber mit Recht Mutter ber Chemie genannt. dager mit Grecht Beutter der Bermit genant, die Effindung der Al. wird dem Germes Arismegistos, der sie aufeiner maraghene Aufei, dies die bie voll geschieben worden ist, aufgezichnet haben soll, augeschrieben. Alber geben Ofthanes, einen pers. Magier, als Utzber berselben an, ob. laffen fie aus ten Pyramiben von Gyene, ob. aus ben libniden Buften ermachien. Birts lich fcheint fie in Megnpten, aber weit fpa= ter in ber alexandrinifden Coule ib= ren Urfprung gehabt zu haben. Schon Um= monios Sattas, Plotinos u. Porphy= rios, Bofimos von Panopolis, Dinms pioboros von Theben fcheinen fich mit M. befcaftigt ju haben, Diocletian verbot bic M. 296 als ju großen Reichthumern u. hierburch jum Aufftand führend, u. Balens u. Balentinian fcarften bas Berbot im 4. 3abrs hundert wieder ein. Damale fprach bort Thes miftios Euphrabes von ber Bermanblung ber Metalle, nachdem bereits im 5. Jahrh. v. Chr. Demotritos feine Phyfit u. Myftit fdrieb, die bavon handelte, u. balb folgten ihnen viele andre nach. Jeboch fcinen alle biefe Berfuche nicht die dem. Berhaltniffe, fondern nur bie garbe umgewandelt u. eine Art Meffing, Tombad, Semilor ob. Beiß-Pupfer bereitet ju haben. " Mle bie Mraber. benen eigentl. ber Roran bie M. ftreng verbot, Alexandrien eroberten, adoptirten fie nebft ber Dathematit auch bie M., ohne es jeboch weiter als ihre Borfahren ju bringen, boch gaben fie ber M. ihre Runftfprache. Unter ib=

nen zeichnet fich bef. im 8. Jahrh. ber Maure Geber (Abu Muffar Dichaffar al Gof) in Spanien in ber A. aus. 1 Durch bie Araber tam bie M. mit ben Felbzugen ber Mauren nad Efranfreich u. von ba nach bem Morden Guropas. 3m 9. 3abrb. fdrieb Baimo, Bifchof von Balberftabt, de lapidibus philosophicis; im 11. 3abrb. ericien ber Brite Bortulanus als Abept; bas meifte Auffehn machte aber Mibertus DRagnus im 13. Jahrh., er brachte zuerft bie dem. Berwandlung in Borfchiag, ohne jeboch, wie es scheint, fie wirklich aufzufinben. Eben fo wenig gludte bas wohl feis nen Rachfolgern, Thomas von Aquino, Chriftoph von Paris, Alfons X. von Caftilen, Roger Baco, Peter von Abano, Arnalbus, obicon fie beiläufig andre dem Entbedungen madern. 1317 verbot ber Papft Johann XXII. bie A., jes doch ohne Erfolg, u. berfelbe Johann XXII. trieb später seibst A. Gben so erfolglos war bas Berbot ber Republit Benedig im 15. Jahrh., bie Abepten trieben bie M. als Bo: arcabunica inegeheim weiter. - " Rans mundus Qullus (f. b.) ift ber Erfte, von bem mit Bestimmtheit u. nicht ohne Bahrfceinlichteit verfichert wirt, bag er wirtlich viel Golb gemacht haben foll. Auch ber Frangofe Flamel foll fich um biefe Beit ein uns geheures Bermogen, mit bem er 7 Rirchen u. 14 Dofpitaler ftiftete, burch bie M. erworben baben. 13 3m 15. 3abrb. machte ber pfeubos nome Bafilius Balentinus, ein Rame, ben balb mehrere aldem. Coriftfteller ihren Berten vorfesten, viel Muffehn; nach bem= felben zeigten fich eine Menge Betrüger, Die nur falfches Golb fertigten. Graf Bernhard von Pabua mar unter ihnen ber wichtigfte; auch gab Beinrich VI. von England 3 Fasbritanten, Faucebn, Rirtbeg u. Rag: np, bas Privilegium, Gold gu fertigen u. bas Lebenselizir gu bereiten. Die A. tam burch fie febr in Berruf, blich aber bas male auch nicht ohne Unbanger, wie tenn Melanchthon gegen, Luther fur fie fpracb. 13 Bor allen ichaffte aber Theophraftus Paracelfus im 16. Jahrh. burch feinen Ramen u. feine theofophifden Traumercien ber M. großen Gingang im Bolte, u. die M. war an Sofen wie in ber großen Belt jest 2 Jahrh. lang Dobe. Mußer ihm zeichnes ten fich ju biefer Beit aus: Barnaud aus ber Dauphine, Tobias von Sogheland, Augurelli aus Rimini, Leonb. Zurs nenffen gum Thurn, Leibargt am brans benb. hofe, ber einen eifernen Ragel in Ges genwart vieler Bornehmer halb in Golb genvoart bieter wornenmer gabe in vorwandelt baben foll, G. Dorn, Argt gu Frankfurt, Aug. Gutmann aus Schwasben, Jul. Sporber, anhalt. Leibargt, P. Kunrath, Argt in Dresben, Quercetasnus, frang. Leibargt. "Im 16. Jahrb. foll ein Frangos, Denns 3 ach aire, aus Quede filber Golb gemacht haben, jeboch ju Rus bolfe Il. Beit von feiner Frau u. ihrem Dies

ner ju Roln erfclagen worben fein. Gin Eng= lander, Rillen, taufchte auch Rubolf II. burch ein augeblich gefundnes Pulver, u. wurde, ale er feine mehr hatte, eingeters Pert. 1 Der Schotte Cetonius machte am Bofe bes Kurfürften Chriftian II. von Cachfen feine Runftfrude u. angeblich Golb. Er wurde gefangen gefest u. 3mal auf bie Tortur gefpannt. Bu bem fo Gequalten bes gab fich nun Michael Gendivogius, ein Pole aus Kratau, mit Erlaubnip ber Res gierung, angeblich um ibn auszuhorchen. Als er aber bas Berfprechen bon ibm erhalten, wenn er ibn befreie, ihm bas Be-beimnis mitgutheilen, verkaufte er fein Saus in Kratau, machte bie Wache trunken u. entflob mit Setonius u. besten Frau nach Rratan, mo Sctonius 1604 ftarb, Gendivog beirathete aber beffen grau, verbrauchte bef= fen porratbige Tinctur, machte am Sofe Ronigs Sigismund III. von Polen u. Kais fere Rudolf II. felbft Gold u. ließ es mes chanifd burch biefe gurften bereiten. Bu= lest murbe ihm burch ben Baron v. Dlub= Ienfele am bairifden Sofe ber Reft feines Pulvere abgezwungen n. er ging, ba er bef= fen Bereitung nicht verftand, im Glend uns ter. 10 Borfichtiger u. barum gludlicher ma= ren Grenaus Philaletha u. beffen Rachs folger, ber Brite Starten, u. ber fog. Baron von Chaos, auch Fr. Belvetius, 3. 2. Dannemann, Fr. Riefer, Job. Schuberbt, 3. Ch. Drichall wurden als Abepten gefchapt. Auch Laskaris, 3u Anfang bes 18. Jahrh., war ein beruhmter Abent u. lebrte bem Apotheter Bottcher ju Berlin angeblich Gold machen, ber, fpa= ter beshalb in Dreeben verhaftet, indem er Berfuce machte, bas Porgellan erfanb. Roch fpater machte ber Deftreicher Gehfeld Mufs febn. 12 2Bas nun von biefem allen mabr, was erdichtet ift, laßt fich fcmer entfcheiben. Bieles mar entichieben Tafchenfpielerei, vie= les burd bie Sucht, ale Bunbermann qu gels ten, erzeugt, Undre tamen burch große, auf unerflarl. Art erworbne Reichthumer ju bem Ruf, A. ju treiben, die Beitgenoffen aber lies Ben fic burd Betruger leicht taufden u. ergablten aus Gucht ju bem Bunberbaren Un= glaubliches nach, entftellten auch wohl bie Wahrheit unabsichtlich. Raum wurde eine gehörige gerichtl. Unterfudung genugen, um einen folden gefdidten Betruger ju übers führen, gang unmöglich ift es aber, bas Ge= webe ber Taufdungen jest nach Jahrhun= berten, nad nur einfeitigen Berichten gu entwirren. 16 Gine mertwurdige Rolle fpiels ten im 16. u. 17. Jahrh. bie Dofenfrenger in ber M., fie hatten nachft ber Theofophie bie M. jum Sauptzwed. Durch fie wurden bef. viele Furften u. Bornehme gur M. ver= leitet. "In unfrer Beit ift bie M. faft ver= geffen u. nur wenige bangen noch an ihr. Um meiften trugen bie Untersuchungen vor-urtheilolofer Chemiter, Rob. Boyle im 17. Jahrh. an ber Spipe, baju bei, bie aldem.

Traumereien in ihrer Richtigfeit barguftel: Ien. 3) Literatur. Tractat. de secretiss. antiq. philosophorum arcano, 2pt. 1612; Stola v. Stolczenburg, Viriolarium chymic., Fref. 1624; beffen Hortulus hermeticus etc., ebd. 1627; Corn. Balbianus, Speculum chymic., Lond. 1666; Geber (ber Arab.), Chimia s. traditio summae perfectionis et investigatio magisterii, herausgeg. v. Rasp. Sorn, Rurnb. 1668 , 12.; Bibliotheca philosoph. chymicorum , Paris 1678 , 2 Bbe., 12.; (3. R. Mener), aldum. Briefe, Sann. 1767; (F. 3. 2B. Schröder), neue aldum. Bibliothet zc., Fref. u. Epg. 1771 - 1773, 2 Bbe.; beffen neue Camml. b. Biblioth. f.b. hohern Ratur= wiffenfd. u. Chem., 2pg. 1775-1780, 2 Bbe.; beffen Befdichte b. alteft. Philosophie u. Che= mie zc., Darb. 1785; 3. Ch. Wiegleb, biftor. Prit. Unterfuch. ber Alchemie zc., Weim. 1777; Ch. G. v. Murr, lit. Dladr. ju b. Gefd. b. fog. Goldmadertunft, 2pg. 1835. (Su., Pr. u. Jb.)

Alchemilla (L.), Sinau, Pflangens gattung aus ber Fam. ber Rofaceen, Orb. Sangmforbeen, Rchnb., Spr., gur 4. Rl. 1. Orbn. L. geborig. Befanntefte Mrt: a. vulgaris (Frauenmantel), in Deutschland beimifd. Chemale Rraut, Burgel, ale ein gelind aufammengiebenbes Dittel officinell; auch ale Rutterfraut febr nuglich.

Alchemillene (Bot.), Abthlg. ber Gruppe Sanguisorbene ber Fam. Rofaceen Rehnb.

Alchemist, ein bie Aldemie Betreis benber, in fie Gingeweihter, f. Alchemie.

Alchemistenthaler, A-ducă-ten, aus, augeblich alchem. Metall gepragte Thaler ob. Ducaten, die auf Alchemiften ge= folagen find, ob. auch Dungen mit aldemis fchen Figuren.

Alchermes (Farber), f. u. Rermed. Alchfrid, Cobn u. Mitregent (Unterfonig) Dewius v. Morthumberland, f. England (Beid.) 17 e.

Alchimille (Bot.), fo v. w. Alde:

Alchindus (Philoggefd.), fo v. w. Alfendi.

Alchitron (Pharm.), praparirter Ur: fenit.

Alchornen (a. Sol.), Pflangengatt. ber nat. Fam. ber Tritoften, Orbn. Linogo: fteen, Spr., Rautengewachfe, Euphorbiene Rehnb., jur Diocie Monadelphie L. Gin : gige Art: a. latifolia Sw., auf Jamaita; viell. Mutterpflange ber Alcornoquerinde.

Alchred, Konig von Horthumberland, 765-774, f. England (Geich.) 11.

Alchuin (Biogr.), fo v. w. Alcuin. Alchymie, fo v. w. Aldemie.

Alchymilla (Bot.), fo v. w. Miches

Alenytran, fonft, Rudftanb von einer Deftillation.

Alciat (Anbreas), geb. 1492 gu Alsgate bei Como, 1518 Prof. ber Rechte gu: Avignon, 1529 ju Bourges, prafticirte bann

# Alcide bis Aldea Gallega de Riba Tejo 333

in Mailanb, Bologna u. julept in Pavia, mo er 1550 ft. 3hm verbantt man bie erfte Er= läuterung bes rom. Rechts. Seine Opera, Baf. 1547, 5 Bbe., Fol.; bann Lyon 1560, Baf. 1571 u. 1582, Frankf. 1717, 4 Bbe.

Alcide (v. gr., Dinth.), fo v. w. Allides. Alcidor (Boltef.), f. u. Cenbrillon. Aleimoennis (a. Geogr.), Ctatt in

Binbelicien an ber Donau, j. Ulm.

Alcimonum, Ort ber Bermonburen in Deutschland, viell. j. Gidftabt a. b. Alts

leimus, 1) fo v. w. Altimos; 2) fo v. w. Alethius; 3) (Ecbicius Avitus A.), Erzbifchof von Bienne von 490, bes Raifers Mvitus Entel u. Reffe, trug gur Betehrung Chlobowigs bei, hielt bie Rirchenverfamms lungen gu Epaum u. Paris 525.

Alcina (a. Cav.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Bufammengefesten, Orbn. Rabiaten, Spr., Enngenefiften, Compositae, Rehnb. , jur 19. Rl. 4. Ordn. L. gehos Art: a. perfoliata Cav., aus Merico.

Alcinipo (a. Geogr.), fo v. w. Ucinipo. Alcinoë (300l.), f. Trottelqualle.

Alciopa, Gattung ber Ringelmurmer, ben Phyllobocen abnlich, boch mit Riemens hodern an ben Fußen.

Aleira, fefte Billa am Tucar im fpan. Diftr. u. Rard. Balencia, 9000 @m.

Alcis (beutiche Dinth.), ein Botter = ob. Belbenbruberpaar, ale Junglinge abnlich ben Diosturen, bei ben Rabarvalen in einem alten Saine (Alcenhain, Alfenhain), ohne Bilber verehrt. Der Priefter trug weibliche Rieibung. Die Deutung biefe A. ift noch buntel; Ein. halten A. fur ben Mamen ber Gottesftatte, nicht ber Gotter.

Alcis (beutfche Unt.), f. u. Glenn. Alemanicum schema (Gramm.),

Alco, wilber fubamerit. Bund, f. b. p. Alcobaça (Cburobritium), Stabt im Diftr. Leiria bes portug. Eftremabura, mit reicher Bernhardiner . Abtei, fruber Begrabs nif ber portug. Ronige. 1811 von ben Frangofen verbrannt (11 Tage bauerte ber Brand) u. geplunbert.

Alcobiscar, Berg, Gipfel, f. u. Mas

Alcohol (Chem.), 1) bei trodnem Stoffen ein bochft feines Pulver; 2) (A. vini), hochft entwafferter Beingeift; f. Alfohol. A. aceti, f. Effigaltobol. A. alcalisatum. Alfohol, burd Deftillation über Rali entmaffert.

Alcolen, Benta mit fteinerner Brude über ben Quabalquipir unweit Unbujar. bier Gefect am 7. Juni 1808 gwifden 9000 Spaniern unter Echevearria u. bem fiegenben frang. Gen. Dupont; Folge: Cors

bora warb eingenommen u. geplündert. Alednis (a. Geogr.), Borgeb. ob. Bucht in SBGallien, j. Cap du Marveau ob. Bucht Aiguebore bei Cap Taillat.

Alcool (Chem.), fo v. w. Altobol.

Alcor. Stern im großen Baren, f. b. Alcora, Billa, f. u. Felipe, Can.

Alcornoque Alcornocarinde. fo p. m. Alfornerinde.

Al corno (ital.), nach bem Bechfels cours.

Alconsua, Gebirg, f. u. Alava. Alcoy, Billa in bem Diftr. Ct. Felipe ber fpan. Proving Balencia, 15,000 Ew., mit Tuch = u. Papierfabriten.

Alcranes. fo v. w. Macranes. Alcudia, 1) Stabt, f. u. Mallorca; 2) Billa in ber fpan. Cubbelegat, u. Rgrch. Bas lencia, von welcher ber ebemalige Friebensfürft Gobon ben Bergogetitel führte.

Alcudia, Berjog v., f. Goton.

Aleuin, geb. 736 (739) ju Dort. Ceine Behrer maren Beba Benerab, u. ber Eribis fcof Egbert. M. marb 758 Borfteber ber Soule u. Diatonus ju Dort. Adajus fdidte ihn ju Karl b. Gr., ber ihm Prabens ben verlieb u. an feinem Gofe als Ditglieb ber Schola palatina (bier bieß er Flaccus Albinus) behielt. Er beforderte bie Biffenfchaften in den Rloftern Frantreichs, legte Soulen an, that viel fur ben Rirdengefang u. legte ben erften Grund jur parif. Univers er in die Abtei St. Martins ju Tours, ft. 804; Grab ju herefelb. Berte (theolog., ascet., grammat. Inhalts) gab bu Cheene Par. 1617, Fol., Froben, Regeneb. 1777, 4 Bre., Fol., heraus; Lebensbefdr. von Los ren;, Salle 1829.

Alcur (Aldem.), fo v. w. Alcubrib. Alcyon (Bool.), fo v. w. Eisvogel. Alcyone, Stern im Stier. (f. b.)

Alcyonella u. Alcyonidium, f. u. Kortidwamm. Aleyonien, 1) fo v. w. Alcyonium.

2) (A.iten), verfteinerte Rortidmamme. A.ienballe, fo v. w. Belemniten. Alcyonium (300l.), fo v. w. Rorts

Alcyonius (Pietro), geb. 1490 gu Be-nebig, Philolog u. Corrector bei Albus Das nutius, ft. 1527 ; for. : De exilio, in elegans tem Latein, wogu er bie einzige Banbidrift von Ciceros Buch De gloria oft wortlich bes

Alda, Gemahlin Alberiche II., f. u. Rom (Gefd.) 172.

Aldabaran (arab.), fo v. w. Lus.

Aldan, Fluß, f. u. Lena.

nuste u. bann verbrannte.

Aldaraukr (nord. Dipth.), fo v. w. Götterdammerung.

Aldborough (fpr. Mblbborro), 1) Seeftabt in ber engl. Graffchaft Guffolt, Rifderei, 2000 Em.; 2) Ctabt an ber Dufe in ber engl. Chire Port, 500 Em.

Alden (fpan.), 1) Dorf; 2) in Sames rita jeber Drt ber nicht Stabt ift.

Aldeaa (Bot.), fo v. w. Phacelia. Aldéa Galléga de Riba Téjo, Bleden, f. u. Liffabon Bit.

Al-

Aldens - Aldas, Billa, f. Maranhao.

Aldebarán (v. arab.), Stern im Stier. Aldebert, Frangofe, rühmte sich, einen zu Jerusalem vom himmel gefallnen u. ihm durch den Erzenzel Michael überdrachen Brief von Christus zu bestigen, bessen Krafter andern mittbeilen könne. Er verspottete Kirchen u. Wallfahrten u. ließ im Kells Berthaufer dauen; auf den Sonoden 748 u. 745 verdammt. Seine Andanget, Aldeverdammt.

bertiner, verehrten ihn als Beiligen. Aldebrand, fo v. w. Silbebrand.

Aldee (fpan.), fo v. w. Albea.
Aldegonde (Philipp, herr v. St. A.),
fo v. w. Marnix.

Aldegrever (Albrecht, auch Albes graf), geb. 1502 ju Goeft; Maler u. Rups ferftecher, Schuler Alb. Durers, ft. 1562.

tersteder, Shuler Alls. Durers, st. 1806.
Berte zu Bertin, Münden, Paris.
Aldehyd (Chem., Al [cohol] dedyd [rogenatus] C. Ils. O., Altobol bem 4 Atom Basseron Basseron, and the belle, sebr flüchtige Flüssigkeit, von eigenthumlich atherartigem , erftidenbem Geruch, 0,790 fpec. Gew., bei 21, 8° C tochenb, aus 4 At. Kohlenftoff, 8 At. Bafferftoff, 2 At. Sauerstoff, ob. 1 Bol. Kohlenstoffdampf, 2—Bafferstoffgas, 1 Bol. Sauerstoffgas als Dampf jufammengefest. In Altohol u. Mether loslich, mit Baffer unter Erwars mung mifcbar, u. bieraus burd Chlorcals cium, ale eine auffdwimmenbe Schicht aus= jufdeiben, leicht entzundlich, mit leuchtenber Flamme brennenb. Geht im Connenlicht, bef. unter Mitwirtung von Platinfdwarz, fonell in Effigfaure über, loft Schwefel u. Jod ohne Berandrung auf, wird burch Chlor Brom, Salpeter=Schwefelfaure gerfest, ber= binbet fich mit Ammoniat ju A=Ammo= niat, mit Kali ju A=harz, mit Silberorph jum Theil ju A=faurem Silberorph; wirb burch Berlegung bed Aethere in ein glubenben Glaerobre, burch Destillation bes Altohole über Braunftein u. Schwefelfaure auch bei ber Drybation ber Altoholbampfe burch Platinfdmary, am reinften aber burch Berlegung bes A . Ammoniate: 2 Theile in 3 Theile Baffer geloft, mittelft 3 Theile in 5 Theilen gelofter Schwefelfaure, bei gehos riger Abfühlung geleiteter Deftillation, u. Rectification über Chlorcalcium bargeftellt, gerfest fich aber allmablig von felbft. (Su.)

Aidehydammönink (C.H. O. + N.
H., Ebem.), ein in durchsichtigen, farblofen Arnftallen anschießenber Körper, von eigens thuml. terpentinartigem Geruch, sehr flüchsig, leiche entzündlich, deis 60–70° schmeigenb, bei 100° obne Beränkrung überbestillirend, bei 100° obne Beränkrung überbestillirend, lestalistig eagitend, burd Saure unter Freiswerben von Albehob leicht gersett werden, von Albehob leicht gerset, schwerten von Albehob leicht gerset, schwerten von Albehob leicht gerset, schwerten und Albehob leicht gerset, schwerten und Lestal, worause beim Erkalten bei, fchien Krystalle unschwerten. An ber Luft u. am Sonnen licht werden die Krystalle gelb, u. nebsmen einen bernglichen Geruch an. Ge ente

stebt, wenn man trodnes Anmoniakzas mit Albebod zustammen bringt, wird aber am leichtesten so bereitet, daß man ben, durch Deskillation von Weingelst, Schwefelsaure u. Braunstein erhaltnen unreinen Essaber u. acetalbaltigen Albehob nach vorgängiger Westiscation uber Esberscheitum u. Wischung mit Aether, mit Ammoniakzas zusammenbringt. Es besteht aus 1 At. Albehyd u. Z At. Ammoniak

Aldehyden, angenommene Berbinbung von 4 Kohlenfoff u. 6 Basserfoff. Kr Erpb C. H. O., is to de Rabical bes Albehyds, bas noch 1 At. Wasser enthält, also auch burch: C. H. O + aq. ausgebrüdt werben kann.

Aldehydharz, bet Erwarmung von einer albehybhaltigen Blußigteit, auch von Alfohof, Acetal mit Kalibybrat fich niebers sollehober beide bereich bei beren Entstehung man einen geitigen u. wibrig seisenatigen Geruch bemertt, bie an ber Luft sich stete verändert, auch zuweilen beim Trodien sich von selbst entgundet u. wie Zunder fortglimmt.

Aldehydsäure (D. H. O.), fo v. w. Metherfaure.

Aldenaar (Geogr.), fo v. w. Altenahr.

Aldenberg, chemalige Eistercienfer-Abtei im Rr. Solingen bes Mgebgte Duffelborf, viele Graber julichicher, bergifcher u. markifcher Grafen.

Aldenburg, 1) Stabt, f. Dibenburg; 2) alte Schreibart für Altenburg; 3) Luftschließ bed Fürften v. Solms- Braumefle, 2 Stunden v. Weglar, abliges Prämonftraetenfertlöfter, 1190 von dem Eremiten Johannes Clamator gestiftet, 1808 aufgehoben.

Aldenburg, 1) (Dietrich v. A.), f. Altenburg. 2) (Bermann v.), f. ebb. 3)

Altenburg. 29, fort mann v., f. ebo. 39, (VAnton, Graf v.), f. Olbenburg 20. 10.
Aldenhöven, Fleden im Kr. Jülis bes preuß, Ngsbyk. Asaden, 1100 Ev. hier Schlacht ben 1. Wärg 1793 zwischen beitgereichen Destreichern unter Erzherz, Karl u. ben franz, Republikanern unter Dumousriez, f. Französsischer Bevolutionskriez is. Aldenrach (Seinrich), f. u. Groger.

Äldenrath (heinrich), f. u. Gröger.
Alderman (pa. Ablermann, vangelf.
alderman (pp. Ablbermann, v. angelf.
ealdormen, Acttermann), pl. in England
unt. ben Angelfachen ber Borfiger ber Grafschaftsgerichte neben bem Bischof, so wie in Krieges u. Friedenszeiten der oberste Bes
amte der Grafschaft; er ward vom König gemäßt, boch blieb das Amt meist in der Kamilies B) jegt in Angland bie gewählten Bertreter einer Stadtgemeinde, die den Lerd Mayor aus ibrer Mitte auf Ladr wählen 3) so v. m. Dermeister. (Lb. u. Pr.)

Alderney (fpr. Alberni; Evodia, Arica), brit. Infel an ber frang. Rufte am Kanal; Aderbau, Biethaucht, Strumpfwirsterei, 3000 Em. Dabei Felfen Castets mit 3 Leuchts

3 Peudtthürmen.

Aldersbach, Dorf im Sr. Bilshofen bes bair. Unterbonautreifes, mit, um 1804 aufgehobner Ciftercienferabtei, 300 Em.

Alderson (3ohn), geb. ju Morwid, Arat au bull, for .: On the nature and origin of the contagion of fevers, Lond, 1788 (beutfc von Buchholy, Jena 1790), On the Rhos to-xicodendron, Bull 1794, 1796 (beutsch von Groriep, Beimar 1799).

Aldevale, so v. w. Alizuviel. Aldeya (port.), so v. w. Dorf. Aldfrid, nat. Sohn Dewius, Kön. v. Rorthumberland, 685-703, f. England (Bcfd.) 11 1.

Aldhelm, fo v. w. Abelmus. Aldighiero da Zevio, Maler gu Berona um 1350; von ihm Fresten ber Capelle St. Felice in St. Antonio ju Pabua,

f. Pabuanifche Malerfcule. Aldii (Aldionarli, Aldiones), fo v. w. Borige bei ben Longobarben.

Aldina (a. Ad.), Pflangengatt. ju Brya gezogen.

Aldina (Lit.). f. u. Manutius.

Aldingen, 1) (M. auf ber Baar), Martiff. in Amte Spaichingen bes wurtemb, Schwarzwalder., Gifenwere, 1350 Em.; 3) Dorf im Amte Ludwigeburg bes murtemb.

Redartr., 1200 Em

Aldini, 1) (Giovanni), Prof. ju Bologna, Reffe von Alone Balvani u. frus ber beffen Behülfe; gab beraus: Al Galvani de viribus electricitatis in motu musculari, Mobena 1792, 4.; Memoria intorno all' electricita animale, Bologna 1794 4. u. a. 2) (Antonio), geb. 1756 in Bologna, erft Prof. ber Rechte bafelbft, fpater von ben Bolognefern nach Paris gefenbet, bann Dit. glieb bes Rathe ber Alten ber cisalpin. Res publit u. 1801 ber Confulta von gnon, 1805 von Rapoleon jum Grafen u. Minifter bes Ronigr. Italien ernannt, auch von ber oftr. Regierung mit Auszeichnung behandelt, ft. 1826 ju Pavia. 3) (Beorg), bee Bor. Brus ber, geb. 1762, Prof. ber Physie ju Bologna, ital. Staaterath, Mitglied bee Institute ju Dailand u. mehr. Atabemien, erfant eine unverbrennliche Rleibung, außen aus einem Gewebe von Gifenbraht, innen aus einem Tude mit Alaun beftebend, bie fich noch 1832 in Blen bewährte, folug vor, die Ebbe u. Fluth bei Benebig zu Mublwerten zu benus Ben. Er ft. 1834 zu Mailand; for. Précis d'expériences galvaniques, Par. 1803; Essai théorique et expérimentale sur le galvanisme etc., cbb. 1804; Art de se préserver de l'action de la flamme, cbb. 1830, u. m. a. (He., Pr. u. Jb.) Aldīnia (a, Rchnb., Bot.), Abtheil.

ber Gattung Zacfonia.

Aldinische Ausgaben (Albinen), f. u. Manutius.

Aldinische Lettern (Bucht.), von Albus Manutius eingeführte Curfipfdrift. Aldionarii, Aldiones, f. v. w. Aldii. Aldobrandini, berühmte ablige, fpas

ter burd Papft Clemens VIII., ber felbit ein M. war, gefürstere Familie ju Rom. Bes ruhmt find 1) (Gplvefter), geb. 1499, Rechtsgelehrter ju Florenz, 1530 als Gegner ber Mebici verbannt, von Paul III. jurudges rufen u. jum Abvocaten ber apoftol. Rams mer ernannt, ft. 1558; fcbr. u. a.: Commentar. in lib. I. instit Justin. 2) (Sippoint). f. Clemens VIII., Papft. 3) (Giov. Franscesco), geb. 1546, Reffe bes Bor., Caftels lan ber Engelsburg, Gouverneur v. Borgo u. papftl. General, von feinem Dheim in ben Aurftenftand erhoben u. 1598 mit Margares tha von Deftreich vermahlt, führte 1594 u. 1601 bem Raifer ein Gulfebeer nach Ungarn gegen bie Zurten ju u. ft. 1601 ju Barass bein.

Aldobrandinische Höchzeit. antites Frescogemalbe bei ber Rirche St. Giuliano in Rom, unter Clemens VIII. ents bedt, von ba in bie Billa Albobranbini ges bracht, von Pius VII. 1818 für bas vatic. Diu= feum um 10,000 Ccubi getauft, nach Bindels mann bie Bermahlung bes Peleus mit Thes tis barftellenb, in ber Composition febr fcon, von Pouffin jum Begenftand feiner Ctubien, u. von ben Antiquaren jum Gegenftanb ber bochften Bewundrung gemacht; febr mabre fceinlich indes nur Copie eines alten guten Bilbes; Bottiger, Albobr. Sochzeit, Dresb. 1810, 4.

Aldringer (Freiherr von Rofchis u. Graf Ligma), geb. im guremburgifden, erft Latan in Paris, fpater Cecretar eines ital. Grafen, u. beim Bifchof v. Eribent, gemeis ner Colbat in Infprud, flieg fdnell jum Df= figier, ward 1622 Dbrift, 1025 Freiherr u. Graf, 1629 Generalcommiffar bei Ballens fteins heer in Rieber : Cachfen u. Abges fandter jum Frieden v. Lubed. Ale Generals major warb er mit 8000 Dt. gegen Guftan Abolf v. Schweben nach Polen gefandt; gegen ben Bergog von Mantua giebend, eroberte er Belforte u. Gajolo u. nahm bier tes Bergogs Chape (bavon fein Bermogen) u. fcone Bis bliothet, bie er fpater feinem Bruber, bem Bifchof von Ced vermachte. 1631 nad Deutschland jurid gefebrt, zwang er ben Bergog v. Burtemberg, fich bem Raifer zu unterwerfen, vereinigte fich nach ber leipzis ger Schlacht mit Tilly, half Rotenburg u. Binsheim einnehmen, ward bei Bamberg verwundet, am lech, wo Tilly blieb, nochmale, eroberte bann gandeberg u. Gungburg u. ward bann Felbmarfchall. 1633 vereinigte er fich mit bem Berg. v. Feria, ging mit ibm nach Elfaß, warb aber von bem fcweb. Ge= neral born wieber nach Baiern gurudges brangt, folgte Enbe 1633 Ballenfteins Dabs nungen, ju ihm ju ftogen, feine Abficht ben Raifer ju verrathen vorausfebenb, nicht; trieb aber 1634 bie Schweben bon ber Mittel= benau u. aus ber Dber : Pfalg meg. benati u. aus ber Loer's pring weg. Dei einer Bertheibigung bes Uebergangs bei Landshut über die Ifar 1634 warb er ges schlagen u, von ber Brücke ins Waffer fturs

genb, erfcoffen.

(Pr.)

Aldrovanda (a. L.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Rappariben Spr., Eistusgewächse, Drosereae Rehnb., u. ber 5. Kl. 5. Drb. L. Art: A. vesiculosa, L., Sumpfgemache aus Indien u. @Deutichs

Aldrovandi (llinffes), geb. 1522 gu Bologna, marb 1553 Prof. ber Deb. u. Logit ju Bologna; fchr. u. m.: Ornithologia, 1599 - 1603, 3 Bbe., Fol. Ceine fammtl. Berte, 13 Bb. Fol. (naturhift. Inhalts) find größtentheils nach feinem Tobe erfchienen.

Aldruda (Grafin ju Bertinoro), Romerin, aus ber Familie ber Frangipani. Fruhzeitig Bittme, verwaltete fie bie Befis Bungen ihres unmunbigen Cobnes. Mis Fries brich I. mit ben Benetignern 1171 Ancong 7 Monate lang belagerte, fuchten bie Bebrang= ten bulfe bei Bilbelm begli Abelarbi von Ferrara u. bei A., u. wirtlich erfchien A. perfonlich ber beutiden Armee, befehligt vom Erzbifchof Chriftian v. Maing, gegenüber, u. ermunterte gum Rampfe. Das Beer, von ih= rer Schonheit begeiftert, zeigte fich mutbig, u. Chriftian mußte bie Belagrung aufhes (v. Pt.) hen

Al - Dschar, Ctabt, f. u. Debina. Al Dachesir (arab.), fo v. w. Mefos potamien.

Aldschir (arab.), fo v. w. Algier.

Aldschiwasems (nicht 2(!giwafems), f. u. Duhammebanifde Cecten.

Aldstone Moor (for. Mifton Moor), Stadt ber engl. Shire Cumberland, Bergbau, 6000 Em.

Alduabis u. Alduasdubis, bei ben Alten ber gluß Doubs.

Aldulf, Ron. v. Oftanglien bis 713, f. England (Gefd.) 17 0).

Alduiden, Gebirg, f. u. Pampelona. Alduin (Biogr.), fo v. w. Muboin.

Aldus, ital. Borname, bef. pon ber Ramilie Manutius (f. b.) befannt.

Ale (a. Geogr.), Ctabt in Cilicien. Ale (norb. Dhuth.), Cobn Dbine u. ber

Jord.

Ale (fpr. Chl), befte u. ftartfte Corte bes engl. Biers, aus hellbraunem Gerftenmalg, weißem Beigenmalg, etwas Sopfener= tract u. geroftetem Buder gebraut u. baufig verfahren. Beiden ber Guie: Weintlarbeit, gelbliche Farbe, pitanter Gefcmad, dam= pagnerahnliches Prideln. Arten: Amber= M., von Bernfteinfarbe, im Binter warm getrunten, mit Gußholg u. mehrern betaus benben Gewurgen ftart verfest; Bourton= A., die befte; China-A., mit Bufat von Chinawurzel; London = A., die gewohns lichte; Belfch=A., die lieblichfte; Bind=

rengroß= M., mit Bufas von Loffelfraut u. anb. Rrautern. (Hm.) Alea (Dhoth.), 1) Beiname ber Uthene, unter bem fie einen Tempel in Tegea batte, erbaut von Ron. Aleos, fpater nach einem

for = A., blaß; Burtemberg. A.; Cous

Branbe practiger burd Ctopas gufgebaut. jur Beit bes Paufanias noch porhanden als ber iconfte in Peloponnes. Diad ber Chlacht bei Actium ließ Auguftus bie els fenbeinerne Bilbfaule ber Bottin wegfchafs Bu Tegea murbe ber Athene auch ein Beft A. gefeiert; 2) Beiname ber Bere gu Gifbon.

Alen (lat.), 1) Burfelfpiel, f. b.; 2) f. u. Bobnbaus s.

Alen (a. Geogr.), 1) Stabt ber Carpes tani in Hispania Tarracon.; 2) Ctabt in Artabien, erbaut von Aphibos, abbangig von Argos; mit Tempeln ber Diana, Athene Alea u. bes Batchos, beffen Teft (Stieria) jabrlich gefeiert marb.

Aleander (Sieronymus ber alt.), geb. 1480 in ber Dart Trevifo, lehrte feit 1508 Sumaniora ju Daris, marb bann Bibliothe= far u. 1519 papftl. Runtius in Deutschland, bisputirte in Borms gegen Luther, fuchte mit D. Carraciolus ale papftl. Legat ben Rurs fürften v. Gachfen ju bereben, Luthere Bus der ju verbrennen u. ibn felbft bein Papft auszuliefern; fie liegen, ba bies vergebens mar, felbft Luthere Coriften verbrennen.

bisthum Brindifi u. ben Cardinalehut 1538; er ft. 1542. (Sk.) Aleatico. füßer, aromatifder tosca= nifder Bein, von Dustatellertrauben, von Floreng ob. Elba, lettrer ift mit getochtem Woft u. etwas Rum verfest.

Clemens VII. gab ibm bafur 1524 bas Erg=

Aleator (lat.), 1) Spieler bef. Bur-felfpieler; 2) luberlicher Menich. Aleatorium, Ort, wo bie Alea gefpielt marb. Aleatorischer Verträg (Rechtsw.),

fo v. w. Gludevertrag. Alebama (Geogr.), fo v. w. Mlabama. Alebece (a. Geogr.), Stadt ber Albici

in Gallia Narbon.; j. Rieg (Provence).
Alebion, Sohn Pofeidone, Bruber bee Dertynos. Beibe führten die Ligurer ges gen Beratles an, um (jeboch vergebens) ihm bie Rinber bes Gernon ju rauben.

Alebrand (beutide Belbenf.), Gibide Morber, f. u. b.

Alebus (a. Geogr.), Fluß bei Berna im fubl. Spanien; j. Rio be Altea; vgl. (Inmneten 2).

Alee (rom. Ant.), bide Brube, bef. aus gefalgnen fleinen Fifchen, Bufan gu anbern Speifen.

Aleconner (engl., fpr. al ....), Bes amte in Englant, ub. Bader n. Brauer gefest. Alecto (Bool.), f. Bellentoralline e).

Alector (3001.), fo v. w. Softo. Alectoria (al. Ach.), Abtheilung ber Flechtengattung Ufnea.

Alectorides (300l.), fo v. w. Suhners artige Bogel.

Alectorolophus (a. Hall.), Pflans engattung aus ber nat. Fam. ber garvens bluthler, Rhinantheae Rehnb., jur 2. Drb. ber 14. Rl. L.; mit Recht von Rhinanthus getrennt. Arten: a. minor auf Biefen, a.

major auf Mocewiefen, a. hirsutus (Rlap = perfraut, Glitfder), baufig ale Un= fraut unter bem Getraibe.

Alectra (a. Thunb.), Pflangengatt. gur nat. Fam. ber Perfonaten, Orbn. Dros bandeen Rehnb., Spr., 14. Rl. 2. Drd. L. geborig. Art: a. capensis.

Alectropodion (Bot.), Bahnenfuß. Alectryon (a. Gaertn.), Pflangens gatt. and ber nat. Fam. ber Capindaceen,

Sapindeae Rchnb. Aledron. Graf v. Barcelona 844 858, f. Epanien (Befch.) so.

Alegranza, Infel, f. u. Canarias 1) c).

Alegre, Etabt, f. u. Pun 2)
Alegre (3ves, Baren v.), begleitete
1495 Karl VIII. nach Reapel, warb Gouvers neur v. Bafilicata, bann v. Dlailand, über= gab 1503 nach ber Schlacht v. Garigliano Gaeta ohne Roth, befehligte bann 1506 gegen Genua, marb Gouverneur v. Capona u. 1512 im Rrieg gegen Papft Julius II. v. Bologna, entfchied bei Ravenna, fucte aber u. fand, ba feine beiben Gohne bafelbft geblieben mas ren, in ben feindl. Reiben ben Tob. (Pr.)

Alegre (fr., fpr. alag'r), munter, frifd, Iustia.

Alegrette, Stadt, fo v. w. Allegrette. Alegria (a. Moc. Sess.), Pflangen= att. aus ber nat. Fam. ber Lindengemachfe, Tiliaceae Rchnb.

Alegria de Dulanci, Fleden in einem Pyrenaenthale, in ber fpan. Prov. Buipuzcoa, Bewehrfabrit; babei bie Abria= nifche Boble (bem beil. Abrian geweiht), burd welche bie Strafe aus Frantreid führt.

Alei, Rebenfluß des Db im affat. Rugland. Aleikat, reine Araber in ber Proving Baby el Renous.

Aleimma (gr.), Galbe, Galbol.

leion Pedion (a. Geogr.), Ebne in Cilicien, wo Bellerophon vom Pegafos fturgte.

Alcipterion (gr.), Calbzimmer in ben Badehaufern.

Aleipten (gr.), fo v. w. Mlipten. Aleiptron (gr.), Calbenbuchfe.

Aleision (a. Geogr.), fo v. w. Alifion. Aleison (gr. Ant.), Erintbecher mit erhabner Arbeit.

Aleit (holl.), fo v. w. Abelheid, f. d.

bef. 13). Alekto (Myth.), eine ber Furien.

Alektor, bes elifden Ronige Epens Cohn, nahm Pelope fürchtenb, benfelben jum Mitregenten an, mit beffen Tochter Diogeneia er fich vermahlte; Bater bes Amaronteus.

Alektor (gr.), Sahn.

Alektorischer Stein (alectorius lapis), Steinden von ber Große einer Bobs ne, beren fich in Dagen u. Leber ber bub= ner finden follten, u. bem bas aberglaub. Alterthum bie Rraft jufdrieb, bag er ge= gen Gefahr fouse, Liebe erwede u. alles mögliche Glud bringe.

Alektoromantie (gr.), fo v. w. Univerfal . Lexiton. 2. Muff. 1.

Aleftrnomantie.

Alektrophonie (v. gr.), Beit bes Dabnengeidreis, nad Mitternacht, in welder man Die wahren Traume erwartete.

Alektryomachie (v. gr.), Sabnens gefecht.

Alektryomantie (gr. Ant.), Beifs fagung ber Alten, entw. aus bem Rraben bes Sahns ob. baburch, bag man einen Rreis befdrieb, ibn in 24 gleiche Raume theilte, u. in jeben ein Gerftentorn leate u. einen Buchftaben bes Alphabets fdrieb. gab nun Acht, von welchen Buchftaben ein bingugebrachter Sabn nach einander megfrag. Diefe feste man in Borte gufammen. u. mabrfagte baraus.

Alektryon (Dinthol.), Liebling bes Ares, bem biefer bie Bache anvertraut batte, als er bei ber Aphrodite war, ber aber eins folief. Da beshalb Bephaftion bie Liebenden überrafden tonnte, fo verwandelte Ares ben M. in einen Babn.

Alelaion (gr.), Caly mit Del vermifcht,

ju Galben.

Alem (turt.), Gbren : u. Relbzeichen ber Turten, eine Stange, barauf ein filberner balber Mond von Bandgroße u. ein Knopf (Mlemfin); wird als Auszeichnung por vor= nehmen Turten, von bem Mlembar bergetragen. Um U. find bie Rogidweife befeftigt. Alem (orient. Befch.), fo v. w. Allum.

Aleman (Matheo), geb. gu Gevilla, Secretar bei ber Sofftaatetaffe Philippe II. ft. 1593; fdrieb u. a. ben Roman: Guzman de Alfarache, Dlatt. 1599, 2 Bte., Le Cage

de Annache, Ratt. Ass., Par. 1701, 2Dec. u. d. Alemann. 1) fabelaafter König der Deutschen, Schn Ihuisbos (Leutons), s. u. Deutschland (Gesch.). 2) (Eurdwig), ged. ju Bugen, Erzbischef zu Altes u. Eardinal. war nach Cardinal Julians Abgang Prafitent bes bafeler Concils u. trug burch Stanthaftigs feit viel ju beffen Fortbeftebn bei; ft. 1450.

Alemannen (a. Geogr.), 1 Bolferbund in Germanien, gwifden Rhein, Main u. Donau; Die Bauptvolter waren (wahrich.), bie Tenfterer, Ufipeter, Chatten u. Bangionen. Ihren Urfprung leitet man von bem angebl. Alemann ber ; ihre Gitten waren im Allgemeinen bie ber Gueven. 2 Die altfte ge= fchichtl. Spur ber A. zeigt fich unter Raifer Caracalla, ber fie angeblich 211 befiegte, u. 3weige berfelben waren bamale bie Cenni, Lentienfes, Juthungi, Buginoban= tes. Spater behnten fie fich weiter aus über ben Rhein, ließen fich an ber gall. Grenze, in einem Theile bes Bebiete ber Cequaner u. bes belgifchen Galliens nieber, plunderten umber u. beunruhigten bie Romer. & Raifer Alerander Severus erfaufte ben Frieden von ihnen. Mariminus trieb fie 236 nach Deutich= land gurud. Unter Gallienus brachen fie 259 in Gallien ein, geführt von Chrocus, ber aber von Poftumius 260 bei Arles von ben Romern gefchlagen, gefangen u. bingerichtet ward. Rachbem fie Poftumius wieder gurud: getrieben hatte, wurde gegen fie ber Romer-wall bei Phoring an ber Donau, ber durch Sobenleh bis nach Jarthaufen fich erftre-dente Ball, u. ber Pfablgraben im R. bes Main angelegt. In Italien eingefallen, murben fie 269 vom Raifer Claubius II. am Barbafee gefchlagen u. jurud gebrangt. Gleiches Schidfal hatten fie unter Aurelian. Unter Probus wurben fie um 282 gangs lich gefchlagen u. mußten 16,000 Junglinge nach Rom liefern, bie in ben rom. Provins gen gerftreut wurben. 'Unter Carus, Cas rin u. Rumerian brangen fie burch Gallien nach Spanien u. fielen auch wieber mit ben Burgundionen u. Berulern in Stalien ein; murben pon Marimian, Conftantinus Chlos rus 298 u. 301, u. Conftantin b. Gr. bei Zangres geschalagen bestiget Decentius, verheerten Gallien (351); bis sie 336 u. 57 von Julian, u. 3um 3. Mal bei Straß burg, wor 7 alemanniche Fürsen Susomar, Urius, Urficin, Vestralph, Ses rapio, Bortar u. Chnobomar, ber Dberanführer, ftritten, ganglich gefchlagen wurden. Aber unter Balentinian I. begannen bie Rampfe wieber, u. Gratian tampfte bet Argentaria (Borburg) mit ihnen. Bur Beit ber Bolferwandrung überichmemmten fie Gallien, behnten fich lange bee Befts Rheins aus u. nahmen in ber legten Balfte bes 5. Jahrh., nachbem bie rom. Raifer fie in vielen blutigen Rriegen gurudgubrangen fic vergebens bemuht hatten, Belvetien ein, fo baß fie bas land gwifden ben Alpen, Boges fen, Main u. Iller inne hatten. Gie übers jogen Sigbert, einen frankischen hauptling ju Koln, mit Krieg, biefen aber unterstütte Chlodwig u. folug die A. 496 bei Zulpich ganglich, ihr König (vielleicht hibulb) blieb, u. ba Chlobmig feinen Ciea verfolgte, bie M. aber nicht wiberfteben tonnten, unterwarf fich ein Theil ben Franken, ein anbrer manberte aus u. erhielt von bem Oftgothentonige Theos borich Sipe in Rhatien; an ber Stelle ber Weggezognen wurben nun Franten nach Deutschland geschieft (im j. Franken u. wo Frantfurt) ; bie 2. aber wohnten nun von ber Lahn bis an bie Schweiz an beiben Rheinufern u. in Schwaben bis jur 3ller (Alemannia propria, Mlgau). Unter bem Einfluffe ber Franten u. Gothen warb nun auch bas Chriftenthum unter ben M. gepres bigt, u. bie in Deutschland erhielten bie frant. Befete, querft v. Theodorich, Childebert ließ fie mehr nach ber driftl. Rel. einrichten u. Chlothar u. Dagobert von Reuem burdfeben. " Unter frant. Berrichaft behielten bie 2. ihre eignen Bergoge, welche gleiche Gewalt, wie bie frubern Konige hatten u. nur ben Fran= ten im Rriege bienen mußten. Die Reibe biefer Bergoge ift nicht vollständig nachzus weisen. 536 trat ber goth. Konig Bitiges an Theobebert v. Franten auch bie M. ab, welche in Rhatien mobnten, u. ale beren Bergoge werben genannt Bucelin u. Leus thar, welde 552 in Stalien für bie Gothen

gegen Belifar tampfent fielen. Unter Chilbebert (reg. 575-596) mar Leubfreb Bers geg, er war unter ben Großen bes Reichs, bie fich gegen ben Konig auflehnten; als Chilbebert berangog ibn zu gudtigen, entflob. u. an feiner Stelle ward Mnceler Bergog. " 630 mar Rothert Bergog, ber bem Ronig Dagobert gludlich Gulfe gegen bie Benben leiftete. Rach ibm regierte Leuthar II., ber 642 in bie Streitigfeiten Grimoalbe u. Ottos über bas Bausmaierat unter Chlobmia pers widelt, Lestern erfdlug. Diefer Leuthar wird als ber Ahne ber Grafen von Elfaß anges nommen, nach welchem biefelben auch noch fpater ben Titel als Bergoge von Alemans nien führten, u. alfo marb er mittelbar ber Abn ber Sabeburgifden (u. alfo ber Deft= reichifden), Lothringifden u. Babnifden Res gentenhaufer. . 213 nach Chlodwige III. gentenhaufer. . Als nach Chlodwigs III. Zobe (695) Pipin v. Beriftall bas Reich an fich rif, wollten fich, wie anbre, auch bie Bers joge ber M. ber frant. Bobeit entziehen; es gelang auch bem bamaligen Bergog Got= frib, auch fein Cobn Theobebald wollte fich unabhangig erhalten, aber er marb 732 von Rarl Martell unterworfen; eben fo mes nig gelang ibm 742 ein neuer Berfuch. Run unterftuste er ben Bergog Dbilo v. Baiern (743) gegen die Franten, aber ber murbe ges dlagen u. 744, wo er einen Ginfall in Els faß machte, trieb ihn Dipin gurud; in bie Alpen gefloben febrte er nach Berfpredung. Treue gegen bie Franten ju halten, jurud. Bu feiner Beit warb auch bas immer noch nicht allenthalben bei ben 21. eingeführte Chriftenthum gepredigt von Gallus u. Pirsminus. Als 749 Bergog Cantfrib (Luits frib) fich mit Gripho, dem Ufurpater ber Baiern, gegen Pipin verband, folug biefer die Rebellen u. 30g die herzogswürde von A. ganz ein, welche Proving er nun unmittels bar mit dem frank. Reiche verband u. sie von Rammerboten verwalten ließ. 10 Diefe Rammerboten aber marfen fich mabrent ber brangfalvollen Beit unter Ludwig b. Rinde ale Bergoge auf; ben 21. marb bas Recht ihren Bergog ju mahlen mieber gegeben u. Erdinger nahm ben Titel Bergog von Mlemannien ju Anfang bes 10. Jahrb. an. 216 biefer hingerichtet worben mar, wurbe Burtarb jum Bergog v. Comaben ausges rufen u. von ba an verfdmilgt bie Gefdicte Alemanniens mit ber bes genannten Canbes, f. Cowaben (Gefd.) . u. f. (Lb. u. Pr.)

Alemannia (Giovanni ba), beutscher Siftorienmaler in Benedig um 1450, arbeis tete mit Antonio ba Dlurano gemeinichaftlich.

Alemannieus, Beiname Caracalla's. als Befieger ber Alemannen.

Alemannische Sprache, f. u. Deutsche Sprache is.

Alemannisches Volksrecht. (Alemannorum lex , Rechtem.), eine um 613 - 628 entftanbne Cammlung ber Rechte ber Alemannen, welche erft 536 bem frant. Reiche einverleibt wurden. Es enthalt viele Spuren bes rom. Rechts. Abgebruckt ift es in Georgido, Corp. jur. germ. antiq., Palle 1738, 4., S. 189, u. Canciani, Barbarorum legg. antiq., Bench. 1789, Fol. II. S. 320. Alemānnus (Alemo, a. Geogr.), fat. Hame bee bair. Kufice Mirmibl. Alembert (pr. Miangbār, Jean le Bonb

b'A.), geb. ju Paris 1717; als außerebeliches Rind bes Artilleriecommiffairs Destouches u. ber Frau von Tencin, von biefen ausgefest u. pon einer armen Glaferefrau erzogen; bann von feinem Bater mit einer Rente von 1200 Livr. unterftugt, fam 1721 in eine Dens fionsanstalt, wo er in feinem 10. Jahre, nach bes Lehrers Ausspruch, nichts mehr lernen tonnte, feste im Collegium Dagarin (feit 1729) feine Lehrer in Erftaunen; ftus birte Anfange Theologie, warf fich aber fpater mit feltnem Erfolg auf bie Dathes matit u. marb 1741 Mitgl. ber Atademie ju Paris, 1746 ber ju Berlin, manbte fich nachher mehr jur Literatur u. Philofophie; folug, in feinem Baterland jurudgefest, bennoch ehrenvolle Antrage ber Raiferin Ratharina II. u. Friedriche II., mit bem er in Briefwechfel ftanb, aus; erhielt von Lenterm eine Penfion, lebte aber burftig, ben Umgang ber Großen meidenb, ftete ben Biffenfchaften. 2. ft. 1783 am Steine. Bich= tige Berle: Traité de dynamique, Par. 1743; Traité de fluides, ebb. 1744; Éssai d'une nouv. théorie sur la résistance des fluides, ebt. 1752; Recherches sur différ. points du syst. du monde, ebb. 1754-56; Opuscules mathématiques, ebb. 1761-80, 8 Bbe. Biele feiner philof. u. liter. Cdrifs ten find gefammelt in : Oeuvres philosoph., histor. et litteraires, Par. 1805, 18 Bbe. Bauptwert bas in Berbindung mit Diderot bearbeitete: Dictionnaire encyclopédique, Par. 1751-72, 28 Bbe., Fol., u. o. (Pr.)

Alemberts Lehrsatz (Differens gialrechnung). Es fei g x eine Function von x, u. y = x - q x, ferner fei w x eine anbre Function von x, so iff  $\psi x = \psi y + \psi x$   $\frac{d}{d} \frac{\psi y}{d} + (\varphi x)^2 \frac{d^2 \psi y}{2 d y^2} + (\varphi x)^4 \frac{d^2 \psi y}{1.23.d y^2}$ + .... biefer von Alembert in ber Encycl. methodique betaunt gemachte Can ift nichts meiter als ber altre Tanloriche Lehrjan. (Tg.)

Alembicus (Alembik, Chem.), 1) ber Belm auf ben Deftillirgefaßen, auch 2) ber gange Deftillirapparat mit tubulirtem Belm, aus einem Ctud geblafen. Best nicht mehr im Gebrauch.

Alembroth (Chalbaifd), 1) Coluffel ber Runft, Can ber Beisheit. 2) Berbins bung von Quedfilberfublimat u. Calmiat, in magriger Auflofung als Aqua phagadaenica befannt. A-salz, apendes Gublimat u. Calmiat, febr ftart auf bie Detalle wirtenb, von Bergolbern angewenbet.

Alemdar (turt.), f. u. alem. Alemeth (a. Geogr.), Stattim Stamme Benjamin, von Prieftern bewohnt.

Alemone (Moth.), Gottin, welche bie noch ungeborne Leibesfrucht befcunte.

Alemsin (turt.), f. u. Alem. Alemtējo (fpr. Aleng = Tebfcho, jens feit des Tejo), Prov. in Portugal, 491 (500) DDt.; Gebirge: Cerra de Offa, u. Theile ber Morena; & luffe: Tejo, Guadiana u. mehrere fleinere; ungefund in ben torfs haltigen Begenben, fruchtbar faft überall, aus Mangel an Berbindungemegen ichlecht angebaut, boch geeignet jur Bienengucht, Fifcherei, jum Getreibes, Dbft = u. Delbau; Producte: Subfruchte in Menge; Mar-mor u. feine Thonerbe geben Gelegenheit ju tunftl. Arbeiten; Ew. 400,000; Ginstheilung: in bie Diftr. Epora, Beja, Pors talegro, Sptft. Evora.

Alen (Geogr.), fo v. w. Malen.
Alençon (fpr. Mlangfong), 1) B3f. im franz. Depart. Drne, 20 AB., 80,000 Cw. Dier außer M. Carouge, Martifl., Uhrens u. Eifenwaarenfabrit, 2100 Em.; Bagouges (B. fur Doesnes), Marttfl., 1500 Cm. 2) Sptft. bes Dep., 14,500 Em., an ber Sarthe u. Brioube, Rathebrale, Prafect, Banbeles gericht, gelehrte Befellichaft; man fertigt Spigen (Alengonische Spitzen), Strumpfe, Bute, Glas, Geife, Leinwand (bef. Alengonnes, balbweiße Sausleins manb), Leber, u. findet icone Bergernstalle, baber Alengonische Brillanten; 3) Graffchaft bes Baufes Balois, urfprungl. Schloß bem Saufe Bellesme gehörig, ale ber legte Befiger Robert , ber ben Titel Graf v. M. führte, ftarb, tam bie Grafichaft an bie Rrone; Lubwig ber Beil. gab fie feinem Cohne Peter; unter Johann I. warb es jum Bergogthum erhoben; j. Gigenthum ber Rrone Frankreiche. (Wr. u. Pr.)

Alencon (fpr. Alangfong), 1) (Rarl, Graf v.), Bruber Konigs Philipp VI., f. Balois (Rarl v.). 2) (Johann I.), des Bor. Entel, warb guerft Berg. v. A., nahm 1410 bie Partei ber Armagnace u. fiel in ber Schlacht bei Maincourt. 3) (Johann II., b. Coone). bes Bor. Gohn, geb. 1409, trat bei ben 3mis ftigteiten zwifchen Rarl VII. u. bem Daus phin (Ludwig XI.), auf bie Geite bes Lep-tern, trat aber aus Eigennug mit ben Englanbern in Unterhandlung, ward jum Tode verurtheilt, erhielt jedoch, von Karl begna-bigt, nach beffen Tode 1461 bie Freiheit wieder u. verband fich gegen Lubwig XI. mit Rarl bem Ruhnen, ward 1473 von ben Ros

nial, gefangen, wieber jum Tobe verurtheilt. aber ale Pathe des Ronigs begnadigt u. 1475 freigelaffen; ft. 1476. 4) (Rene), bes Bor, Cobn, erhielt bee Batere eingezogne Guter gurud, verlor fie aber 1481 ohne (Brund wieder, ja marb fogar verhaftet; er marb jebod freigefpreden, erhielt auch pon Karl VIII. 1483 feine Guter wieber, u. ft. 1492. 5) bee Bor. Cobn, geb. 1489; veranlagte 1525 burch fdlechte gubrung bee linten Glügele bei Pavia (1525) ben Berluft ber Schlacht u. Die Gefangenichaft bes Ros nias. u. farb balb aus Rummer bieruber. Dit ibm erlofd bie Linie 2. (Pr.)

Alencon (fpr. Mangfong), leichtes, halb feibnes halb wollnes Beug, aus ber

Alenguer, Stadt, fo v. w. Alanquer. Alentak, Landichaft in Eftbland, Buts fratt Marma.

Alentejo, Proving, fo v. w. Alemtejo. Alentones (fr., ipr. Mlangtur), 1) Umgegend ; 2) Umgebungen.

A l'anvi (fr., fpr. angwi), um bie Bette. Aleo. 1) (Myth.), fo v. w. Alio; 2)

fo v. w. Aleator. Alcochara, Rafer, f. u. Gilfafer (oxy-

telus) a). Aleon (a. Geogr.), Alug in Jonien in

Alein = Mfien, bei Ernthra.

Alcon. Aphibas Cohn, Ronig von Zes gea, von Meara, Bater bes Enturgos, Aphi= bamas u. Repheus, auch ber Minge, f. b. und

Alep (Geogr.), fo v. w. Saleb.

Alepais, Beifdlaferin Pipine v. Beris fall. Mutter Rarl Martels.

Aleph (betr. Gramm.), f. u. A.

Alevidin (a. La Roch.), Pflangengats ung aus ber nat. Fam. ber Dolbengemachfe, Saniculeae Rehnb.

Alepine, fdmarges Beug, von Amiens, halb Ceibe, halb Wolle.

Alepocephalus, Fifchgattung, f. Secht c).

Aleppische Seide, f. u. Ceibe. Aleppo (Geogr.), fo v. w. Saleb.

Aleppoubel (A-krankheit, Mal' d'Aleppo, l'ebris Aleppensis), in Aleppo u. ber Umgegend einheim. Uebel, wobei nach einem 24 Stunden anhaltenden Rieber eine große Beule, Sigblatter od. Bubo an irgend einem Theile bes Rorpers, vorzüglich im Ge= ficht ericeint, bie weber ichmerghaft noch ge= fahrlich ift, wenn fie nicht gerint ob. gurudge= trieben wird; die Gefchwulft eitert unter Aus= fidern einer Feuchtigfeit faft ein ganges Jahr u. hinterlagt eine empfinbliche u. hafliche Marbe; befallt Gingeborne, auch Fremde in ber Regel nur einmal. (He.)

Alepyrum (a. R. Br.), Pflangengatt. aus der nat. Fam. ber Liliengrafer. Urten: Restiacene Rchnb., aus Reu : Bolland.

Aler (Paul), geb. 1656 gu Cct. Beit im guremburgifden, 1676 Jefuit ju Roln, 1701 Prof. ber Theol. ju Trier , ward bann Res gene ber Gymnafien ju Machen, Münfter, Trier u. Julich, u. ft. 1727 ju Duren. Schr.: Gradus ad Parnassum (eine Samme lung von Synonymen, Epitheten u. poetis fden Phrafen, mit Bezeichnung ber Quans titat jebes Borte), Roln 1702, u. oft., neuefte Musg. v. Gintenis, Bullichau 1822; Praxis poëtica, u. m. a. (Pr.)

Alera (a. Beogr.), bie jenige Muer. Aleren, fo v. w. Mlerta. Aleria, jo v.

m. Allalia.

Alerion (fr.) , f. u. Moler (Ber.). Alert (fr., fpr. glar), fertig, flinf. madfant.

Alerta (a. Geogr.), Ctabt ber Bituris ges Cubi (narbon. Gallien), beim i. Etrechel. Alen. Stadt auf ber Infel Carbinien, Bifchof, 2000 Em.; einft Usellis.

Ales, 1) (a. Beogr.), Fluß in Achaja, mit fehr frifdem Baffer. 2) (rom. Unt.), f. Alites.

Ales (lat., ber Beflügelte, Dlyth.), Bei= name 1) bes Bermes, 2) bes Eros.

Ales, 1) (Mlerander v.), f. Mleran: ber pon Sales. 2) (for. Chis, Aleranter p.), geb. 1500 gu Edinburg; ftubirte Un= fange Theologie, gewann ju Roln Reigung Bu Buthere Lebre, begab fich nach Witten= berg, ging 1535 nach England u. lebrte offentlich ben Protestantismus, mußte aber England wieder verlaffen, ward 1540 Prof. ber Theologie ju Frankfurt a. b. D., Leipzig u. 1544 in Konigsberg; A. ft. 1565. (Lb.)

Alesbury (fpr. Golsberi), Martifl. in ber engl. Graffc. Budingham, 3500 Cm., Spigenfabriten, Biebjudt. Aleschimo. f. u. Corfu. Alenchki (Mles;toi, Beogr.),

fo v. w. Dlefdti.

Alesia (a. Geogr.), 1) Ctabt ber Man= bubii (lugbun. Gallien), angebl. von Des rattes erbaut, auf bem Gipfel eines bonen Berge, von Cafar nach langer hartnachiger Bertheidigung, wo 80,000 Gallier unter Bers eingetorix von 60,000 Momern mit einer Contravallationelinie eingeschloffen maren, wogegen fich Cafar burd eine Eircumvalla= tionslinie gebedt, gegen bie Ungriffe ven 250,000 Galliern webren mußte, worauf fich Bereingetorir nach tapfrer Bertheibigung u. nach Austreibung ber Manbubier, Die gwi= fden ben Dauern ber Stadt u. ber Contras vallationelinie elend verfdmachteten, boch ergeben mußte; gerftort, bann wieder auf= gebaut, unter ben Raifern bedeutend, noch fpater Sauptftabt bes Pagus alesiensis. Es ward ven ben Rormannern gerftort u. an feiner Stelle fteht jest bas Dorf Mlife (im Dept. Cote b'or) unweit Cemur; ber Berg worauf M. ftand, beißt Mont d'Auxois; 2) fo v. w. Ufellis. (Pr. u. Lb.)

Alesin (a. Geogr.) , Fleden in Latonita, auf bem Tangetos, wolltples bie Duble foll erfunden haben.

Alesio (Mateo Perey be), Siftorien= maler aus Rom, Couler Dichel Angelo's; war in Rom u. Cevilla thatig, ft. um 1600.

Alesion (a. Geogr.), Gebirg in Arfas bien gwifden Mantinea u. Tegea; auf ibm Bain ber Demeter, am Auße Tempel bes Pofeiden Dippies.

Alesius, fo v. w. Alexander 106).

Alessandria (Mlexandria bella Paglia, b. i. von Strob, angebl. weil man bort viel Strob breunt, ob. ale Erettname für die Feftung), 1) Prov. im fardin. Fürs ftenthume Piemont gwifden Parma, oftreid. Italien, n. ben Prov. Hovara u. Enrin, ges birgig burd bie Apenninen, bemaffert vom Do u. feinen Rebenfluffen Terboppio, Agogna, Gefia, Zanaro, Staffora u. a., um= faßt bie frubern Provingen M. Boghera, Bis gevano, Tortona, Mortara. Sier außer 21. 2): Bergamasco, Martiff. 1500 Ew.; Caffine, Stadt an der Bormida, 4000 Ew.; Caftellagjo, Martift. am Tanaro u. Drs ba, 5000 Ew.; Driglio, Martift. am Belbo, Rlofter, 2400 Ew.; Cale, Martift. 4500 Em.; Gerravalle, feftes Colof, Stiftstirde, Gifenwerte, 2000 Em., a. b. Scrivia; Colero, Martiff. 3000 Em. 2) Sauptft. am Tanaro; Rathhans, Feftung mit Citabelle von 6 Baftionen mit vielen Außenwerten, am linten (jenfeitigen) Ufer bes Zanaro, 2 Deffen (24. Apr. u. 11. Dct.), Atademie, gelehrte Gefellicaft, Bifdof, ga-briten in Leinwand, Seibenzeugen, Tud, Bachslichtern; Gemufeban, Bandel, 36,000 3) (Gefd.). M. mard 1167 von den gegen Friedrich I. verbundeten lombarbifchen Grabten erbaut, bieg Anfange Cafarea, betam pom Papft Alexander III. wegen ihrer tapfern Bertheibigung 1175 gegen ben Rais fer ben Ramen M., 1525 von Bergog Frang Sforja, 1527 von ben Frangof. unt. Lantrec erobert, 1657 von ben Frangofen unt. Conty bergebene belagert, 1707 von ben Raiferli= den unter Pring Gugen eingenommen, 1799 von ben Frang, tapfer vertheibigt u. v. ben Deftreichern u. Ruffen eingenommen. Bier Bertrag am 16. Juni 1800 gwifden Des las mit ben Reften ber oftr. Urmee n. Das poleon Buonavarte, nach ber Schlacht v. Mas rengo (f. Revolutionetrieg in). (Wr. u. Pr.)

Alessandrini, jo v. w. alerandrin.

Abricofe, f. Abricofenbaum 4. n).

Alessandro Alessandri, Redités gelehrter, fo v. w. Alerander 109). Alessandrona (Gar.), for. w. Alers

Alessano, Ctabt, Bergogthum u. Bis: thum in ber neapol. Prov. Dtranto, 7000 G.

Alensi (Galeagjo), geb. 1500 gu Perus gia, Arditelt nad Dlidel Angelo's Da= nier; ft. 1572. Baute u. a. eine Rirche ju Carignan, Palafte ju Genua u. Affifi zc.

Alensia (a. Geogr.), fo v. w. Alefia 1). Alensie (Geogr.), fo v. w. Estenderaifi. A l'estompe (fr., for. somp, Maler), gewijdt, mit bem Wijder gemacht.

Alesus (betr. Dinth.), jo v. w. Salejus. Alenus (a. Geogr.), f. u. Alaja.

Alet, Sifd, fo v. w. Raapfe.

Alet (Geogr.), fo n. w. Aleth.

Aleta (a. Geogr.), fo v. w. Mlata. Aleter (gr. Mnt.), wilcer Tang bei ben landl. Batchesfeften in Gifgen.

Aletes (Dinth.), 1) Cobn bes Beraflis ben Sipporas, eroberte Rorinth bei bem Gins falle ber Berafliben in ben Peloponnes, f. Rorinth (Gefd) 1. 2) Cobn des Zaifthes, nabm Dintena fur fic, weil er Dreites tobt glaubte, ward aber bei beffen Rudtebr ers fclagen; 3) f. folg. Urt.

Aleten (a. Geogr.), Sugel bei Carthago Rova in Spanien; in ibm follte ber Beros Mletes Gilber entbedt haben u. beshalb als

Beros verehrt worben icin.

Aleth. Ctatt im Begirt Limour bes frang. Depart. Mube, am Mute (welcher Gold führt, baber auch bie Remer bier ein Bergwert batten), 1000 Em.; bat 3 falte u. I warme Mineralquelle n. Babeanftalt, bie Baber de la Barque genannt.

Alethein (gr.), 1) Blabrheit. 2) (Dinsthel.), allegor. Gottheit, Tochter bes Bens, weiß getleidet, ihr Tempel vorgebl, neben bem ber Apate im Reich Des Schlafe.

Aletheius Demetrius, Pfeubos nom für Lamettrie.

Alethiologie (v. gr.), Behre von ber BBahrheit; bah. Alethophilos, Bahr: beitefreund.

Aletis (gr. Unt.), Feft gu Athen, ber Erigone gu Chren.

Aletium (a. Beogr.) , Stadt der Galen: tini in Calabrien; j. Lecce.

A l'etourdie (fr., fpr. sturbi), wie toll, nufinnia.

Aletris (gr. Ant.), 1) Effavin, bie Ge= treibe malt; 2) Ehrenjungfrau beim Opfer an Athen.

Aletris (a. L.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Kronlilien, Gruppe Dra-caeneae Rehnb., Coronarien, Liliaceen Spr., gur 6. Kl. 1. Ordn. L. Urten : a. fragrans, auf 6-10 guß bobem Ctamme, weiße, wobl= riedende, bes Rachte fich öffnende Bluthen tragend, in Afrita; a. farinosa, aus Morde Umerifa.

Aletrium (a. Geogr.), fo v. w. Mlas trium.

Aleta, Ctabt, fe v. w. Mlais.

Aletsch, Dorf in ber Edweig, Canton Ballis, baneben bie A-gleischer (großer, oberer, mittlerer), 10 Meilen lang, am fubl. Abhang ber Jungfrau, mit ber Quelle bes Daffabads (gur Rhone ab: fallend), ben A - hornern, Bergfpigen, (f. Berner Mip:n 4) u. bem A - sec.

Aletum (a. Geogr.), Statt ber Gurio. folita (lugbun, Gallien); j. Buid allet, auf einer Lanbfpige bei St. Gervan, mit vielen Ruinen.

Alcuada (a. Geogr.), theffal. Bolter. fdaft, von Aleuas ftamment; offnete bem Zerres die theffalifden Paffe.

Alcurites (a. Forst.), Pflangengats tung aus ber nat. Fam. Ruiacene, Crotoncae Rehnb. , Tritotten, Cuphorbicen Spr. , jur Mono= Monocie Monadelphie L. Arten: a. laccifera, moluccana u. triloba, in der heißen fubl. 3one beimifc.

Aleuritia (a. Dub.). Abtheilung ber Gattung Primula.

Aleuromantie (gr. Rel.), Bahrfas gung aus bem Kniftern bes Opfermeble.

Alëutische Inseln (Ale-u-ten). gegen 100 meift tleine Infeln, im norbl. Gis= meere, swiften Ramtichatta u. Amerita, 480 DDl. haltenb, vielleicht Ueberrefte eines untergegangnen ganbes, haben taum 4000 Em. (jum Theil Promufchleniten, b. i. verwegne ob. verbrecherifche Ruffen, Delg= jager, burch Dangel, Branntwein, Blattern febr vermindert), welche in Erbhoblen pon 60-80 Rug Bange wohnen, gutmuthig find u. fic ihre burchlocherten Dhren, Rafen, Lippen, mit burchgeftedten Anochen, u. biefe wieder mit Glasperlen gieren, fünftliches Ges rath, Boote u. bgl. fertigen, ben Ruffen uns terthan find u. Tribut an Pelgen geben. Die Jagd ber Pelgthiere (farbige gudfe, Baren, Biber, Fifchottern, Seehunde, Seelowen, Wolfe), Fifcherei u. Bogelfang ift ergiebig. Bon Pflangen bringen bie M. nur hartes Gras, Doos u. fruppelhafte Baume; von Mineralien Onnre, Gardonnre u. a. Gin : theilung: entferntere (Ruds = ob. Ras malanges), mittlere (Regho ob. Anbreas nowiches), nabere (Aleuten ob. Casfingnan-Infeln). Alle find erft feit 1728 entbedt. Die größte ift Robiat. (Wr.) Alex (a. Geogr.), Grengfluß zwifchen

Alex (a. Geogr.), Grenzstup zwijchen bem Gebiete ber Stadte Rhegium u. Lofri Epizephyrii in Unter-Italien.

Alex (lat.), fo v. w. Alec.

Alexamenos, Actoler, wurde 192 v. 6br. mit 1900 Mann gegen Sparta gefchiett. Es gelang ibm, ju bem Tyrannen Nabis zu kommen, benfelben zu ibbren u. fich ber Calar. Wer die Spartaner brangen in die Burg u. töbteten ben A. mit ben meiften ber Seinen.

Alexander (Alexandros, 3t.), ber segen Mânner sid Bertheibigende. I. Personen aus dem Alterthum bis zur christlichen Scit. A) Mythische Bersonen. I. Einer von des Eurystieds Söhnen; siel mit seinem Baten gegen de Michener: 2) fo v. v. Daris. B) Serrscher u. Thromprastendenten im Alterthum. Aa) In Griechenland. a) Könige v. Epiros. 3) A. l., des Reoptolemos Cohn, blied 326 v. Chr. gegen die Lutaner, s. Epiros 2. A) A. ll., des Prothos II. Sohn, versoner siel der fein Reich an Demetrios, s. edd. s. Er schriebe ein Wert über die Alter, s. Sohn v. Mundtad I., rezierte 306—464; f. Machonium (Grich). a. D. A. I., Sohn v. Mundtad I., rezierte 306—464; f. Machonium (Grich). a. 9 M. III., der Große (Messon). All M. der Große (Messon). All M. der Große (Magnus). Sohn bed Kenigs Philippos u. 20 M. III., der Große (Magnus). Sohn bed Kenigs Philippos u.

v. Chr., an bem Tage, wo ber Tempel ber Diana ju Cphefos abbrannte. Schon als Rind u. Jungling zeigte er außerortentliche Spuren von Geiftesgröße, fragte, antivortete u. außerte fich überhaupt lebhaft u. manns lid, u. entwidelte fruhzeitig großen Muth, wie er 3. B. am Butephalos, feinem Pferbe, bewieß. Der wichtigfte feiner Lehrer, die uns ter einem Bermanbten ber Ronigin, Leonis bas, einem fehr ftrengen Danne, ftanben, mar Ariftoteles. A. verwaltete fcon im 15. Jahre, in Philippos Abmefenheit, Dages bonien, befiegte, ale Philipp gegen Bngang ausgezogen mar, Die eingefallnen Deber, rettete feinem Bater in einer Schlacht gegen bie Triballer bas Leben u. focht 338 mit bei Charonea. Doch veruneinigte er fich wegen ber Berftofung ber Dinmpias mit feinem Bater u. ging nach Epiros, Pehrte uber, verfohnt, bald gurud. Rachdem er nach feines Baters Tode 335 auf ben magebon. Thron gefties gen war u. bie abtrunnigen Rachbarn ges Buchtigt hatte (f. Maledonien [Gefch.] . f.) begann er 334 v. Chr. ben Krieg gegen bie Perfer. Bie er bort mit einem fleis nen Beere Die Perfer am Granitos, bei 3fe fos u. Arbela folug, gang Rlein = Afien, Dber=Ufien, ja felbft Megnpten, Perfien, Des bien, Babylonien, Affprien, Armenien, Bats trien, Parthien u. ben nordweftl. Theil von Inbien eroberte u., mit Muenahme bes legs teren, ju feinem Reiche folug, wie er aber, nachdem er bie verfifden Dringeffinnen Ctatira u. Roxane gebeirathet, fich ber Beich= lichfeit ergebend, 323 an ben Folgen feiner Ausschweifungen ftarb, alles dies ift unter Alexanders b. Gr. Krieg gegen Perfien u. Indien aussublich ergablt, bort auch ange-geben, wie fein Reich nach einer Gesammtregierung unter feinen Bruber Arrhibaos. u. feinen Cohn M. Argaos, u. nach beren Ermordung unter feine Felbherrn u. Statts halter getheilt wurbe (307 v. Chr.). Er warb, wie fic Ptolemaos Lagi ausbrudlich ausbat, nach Megnpten begraben. Die Borbereitun= gen ju bem Transport bes Leichnams bauer= ten 2 Jahre; aufeinem mit Golb, Ebelfteinen, Teppiden u. Runftwerten ausgefdmudten u. von 64 Maulthieren gezognen Bagen u. in einem goldnen Garge wurde er nach Megupten gefchafft u. bort Unfange in Dlemphie, fpas nahm Ptolemaos Alexander II. weg u. fcob einen glafernen unter. Beiben Orientalen beißt M. abgefurgt el 36fander (vgl. End= fdil:Iblis), el Rumi (Romer) od. Ebn Fis libos (Cohn Philipps), u. Dfu'l Gars nein, ber Behornte, von ber Abbilbung als Jupiter (Amun), ob. fo v. w. ber Glangende, ber Dachtige. Die oriental. Cage (feine Bes ichichte mit ber bee Jafon, Kproe u. M. vers mengend) ergablt: Darab Con Babes mann, Konig v. Perfien, heirathete eine Tochter bes mageb. Philipp u. verftieß fie in fcmangerem Buftanbe. Gie gebar ben 21.,

welcher, nachdem er feine Abfunft erfabs ren, feinem Bruber Dara (Darios Robos manos) bie Berrichaft entriß u. als ber 10. Ronig von ber Dynastie ber Reianier, ges recht u. ebelmuthig regierte. Bei ben chrifft. Orientalen, 3. B. Bar hebraus, Gen Ba-trit, ift A. ein Coon bes agnpt. Nettanebos, welcher v. Artarerres vertrieben, als Sterns beuter vertleibet, ibn mit Dlympias erzeugt. 8) M. IV. Argaos, Cobn bes Bor. u. ber Rorane, nach feines Batere Tobe geboren, ers bielt mit feinem Bruber Arrhibaos bie Berre fcaft bem Titel nach, ba fie in ber That in ben Sanben ber gelbherrn u. Statthalter feis nes Batere mar. Raffander lief ihn mit feis ner Mutter 310 v. Chr. beiml, ermorben. 9) 2. V., 3. Cobn Raffanbers, reg. 298-295, wo er von feinem Bunbesgenoffen Demetrios Poliortetes bei einem Gaftmable ju Bariffa ermorbet warb (f. Datebonien [Gefch.] 11). 10) 2. Cobn bes Ronige Perfeus von Dlages bonien, nach ber Erobrung Dagetoniens burch bie Romer biefen von ben verratherifchen Theffaloniern ausgeliefert, im Triumph bes Paulus Memilius aufgeführt, bann nach Alba gebracht u. als Drecheler erzogen, warb fpas ter Schreiber (f. ebb. 20). 11) (Pfeudos Perfeus), Ufurpator, gab fich fur den Bor. aus, von ben Romern vertrieben (f. ebb. 21). 12) A., Cohn bes Lufimachos u. ber Ames ftris. Ronigin v. Beratlea; marb bei feinem Bater, ber bei ber Theilung von Alexanders b. Gr. Reich Thragien u. ben Cherfones ers halten hatte, erzogen, glaubte fich aber nach feines, von feinem Bater vergifteten Brus bere Tobe, bort nicht mehr ficher u. flob mit beffen Bitme, Enfanbra, ju Celeutos, Ronig v. Sprien. Als fein Bater in ber Schlacht gegen biefen blieb, erbat er fich beffen Leichs nam von Seleutos u. errichtete ihm ein prache tiges Grabmal auf bem Cherfones. Spaster, nach bem Tobe bes Softhenes, 278 v. Chr., bewarb er fich um ben Thron v. Das gebonien, ohne ibn ju erlangen. c) Inrann von Phera. 13) M., fehr graus famer Dann, babnte fich burch Bergiftung feines Brubers Polyboros 369 v. Chr. ben Beg gur Berrichaft. Debrere von ihm hart bebrudte Stabte von Theffalien riefen bie Thebaner jur Bulfe; Pelopidas u. Epamis nondas tamen, A. warb gefangen, fpater jes boch wieber frei gelaffen, burch feine Ges mablin u. Cowager ermorbet u. fein Leichs nam ben bunben vorgeworfen. Bb) Serrs fcher in Megnpten u. Aften. a) In Mes gupten. 14) Cov. w. Prolemace A. I., f. b. u. bef. Acgupten (Gefd.) a. 15) Cov. w. Prolemace A. II., f. ebb. a. 16) Co n. w. Prolemace A. III., f. ebb. a. b) In Indien. 17) M., Cohn Mleranbers b. Gr. u. ber ind. Konigin Kleophis, folgte biefer ju Anfang bes 3. Jahrb. v. Chr. c) Ronige der Juden. 18) A. l. Jan=nao 6, Sohn bes Joh. Hyrtanos, reg. 105— 79 v. Chr., f. u. Bebraer st. 19) A. II., Cohn bes Ariftobulos, Bruber bes Bor., mit biefem gefangen u. nach Rom geführt,

entfam u. marb fpater Ronia, emporte fich gegen bie Romer, ward am Berge Tabor von Gabinius geschlagen, erklarte fich spater für Eafar, beshalb 49 v. Chr. enthauptet; f. hes braer s. 30) A., Sohn bes herobes u. ber Mariamne, von feinem Bater bei August ans getlagt, aber wieber burch ben Raifer mit bem Bater berfohnt, jeboch burch biefen 6 v. Chr. mit feinem Bruber Ariftobulos im Rerter ju Cebafte erbroffelt. Es fant frater 21) ein falfcher M. aus Gibon auf, ber bes bauptete, baf ihm ber Bater habe beiml. ent= tommen laffen; er fand auf Rreta u. Delos viel Leichtglaubige, benen er Gelb abnabm, u. murbe, nach Rom getommen, auf Mugufts Befchl auf bie Galeeren gefdmiebet. d) Ro: nige von Armenien. 22) A., Cobn bes Untonius u. ber Cleopatra, erhielt von jenem Armenien, Debien u. Parthien als Ronig; bon Detavian als Gefangener nad Rom geführt. 23) A., bes Tigranes Cohn, von Bespafian jum Ronig erhoben u. auf Beros bes Befehl hingerichtet. e) Ronige von Enrien. 24) M. I. Balas, Scleutibe von unehelicher Geburt, Ronig v. 150-145 v. Chr., von Demetrios II. gefchlagen u. ents thront u. bei einem Araberftamm ermorbet; f. Sprien (Befd.) 14 f. 25) 21. II. 3ebis nas, angeblich Cobn bes Bor. (n. And. nur porgebend, baf ihn Antiodes Cibetes abops tirt habe), in ber That aber ber Cobn eines Troblere in Alexandrien, bemachtigte fich mit Sulfe bes Ptolemaos Phyfton bes fprifden Throne u. behauptete ihn 125-120 v. Chr., marb, bon Phoffon verlaffen, als er ben Tempel bes Beus in Antiodien plunbern wollte, vom Bolte umgebracht. 26) 21. Theopator, nach Dlungen Ronig von En= rien; fonft unbefannt. Ce) Romifche Raifer u. Gegenkaifer. 27) U. Seve-rus l. (M. Aurelius A. S.), geb. 20e. Ehr. in ber fprifchen State Arke, wurde Z22 nach Beliogabal Raifer; ermorbet 235 in Sicila (bei Maing); f. Rom (Gefch.) 190 f. 28) M., rom. Ctatthalter in Afrita, Cobn eines pannon. Bauers, licf fic ju Carthago jum Raifer ausrufen, allein Bolufianus u. Maximinus fingen ibn in Girtha u. ließen thn 306 erwurgen. 29) Vicarius Praefec-ti praetorio, ließ fich 308 n. Chr. jum Ges gentaifer ausrufen, erhielt fich trop feiner Untuchtigteit gegen Galerius boch einige Beit, marb aber 311 erbroffelt. 30) Erartaner. 396 Beerführer einiger Truppen im Gebiete v. Tegea; ebenf. Begentaifer, blieb in einer Schlacht gegen bie Argier. C) Felbher: ren u. fonft gefchichtl. wichtige Dans ner des Alterthums. 31) A. Enntes ftes, bes Meropos Cohn, Mitverfdworner bes Paufanias gegen Philipp von Mages bonien, trat ale Unführer ber theffal, Reis terei unter Alexander b. Gr. mit Amontas gegen Alexander in Berfdworung, marb aber von Parmenio entbedt u. ine Gefangniß geworfen. 32) Tapfrer u. fluger Cobn bee Polnfperchon; verjagte mit Ariftobemos alle Befagungen Raffanbere aus ben peloponnef. Stabten, warb aber bon ben Gitvo: niern ermorbet. 33) Stattbalter Untiodos bes Gr. in Perfien, rieth biefem jum Rrieg gegen die Romer, emporte fich mit feinen Brudern Dolon u. Reolaos, ber Statt= balter von Dlebien mar, 221 v. Chr., folug bie wiber ibn gefandten Felbherrn bes Un= tiochos u. eroberte Babylonien u. Dlejopo= tamien. Als aber Antiochos 220 felbft gegen fie jog, wurden fie gefchlagen u. ermorteten fich felbit. 34) Relbherr Philippe v. Da= gebonien, bann Antiochos bes Gr., fuchte bies fen vorzüglich jum Krieg mit ben Romern gu bewegen. 35) Cobn bes Theodoros, von Johannes Syrfance nach Rom gefdidt, um ein Bundnig ju fchließen. 36) R.loberr bes Mithribates, von Lucullus bei Lemnos jur See gefdlagen u. gefangen. 37; Gint Jude von Eprene, Statthalter bafelbft, warb meudlings ermordet. 38) M., Metolier, un= verfohnlicher Gegner Philipps II. v. Mages bonien, fucte mit Phancas u. M. vergebens ben rom, Relbberrn E. Q. Rlamininus jur Fortfegung des Krieges gegen Philipp ju bewegen. 39) Tib. M., Cohn des Lyfimados, ein Jude, 46 n. Chr. rom. Statthalter in Aubaa; ft. 48 n. Chr. Ibd ! Whilofophen n. Gelehrte bes Allterthums. 40) M. Metolos, aus Pleuron in Metolien, Goon bes Catyros, Grammatifer um 280 v. Chr., gehörte jum alexandrin. Siebengestirn; schr.: Elegien u. Dramen; Capellmann, Fragm. Alexandri Aetol., Bonn 1830. 41) A. Epche nos, v. Ephefos, por Cicero, Aftronom; Fragm. eines Gedichts über die Planeten in Gale's Historiae poetic. scriptores, Paris 1675. 42) Cornel. M. Dolybiftor, aus Milet, Freigelagner bes Cornel. Lentulus, um 84 v. Chr., tam im Branbe feines Sanfes um; fdr. ein (verl.) geogr. 2Bert, welches Plis nius viel benunte. 43) A. v. Mega, per ripatet. Philosoph, Lehrer bes Rero; fdr. 2 noch porbandne Commentare jur Deteoros logie u. Metaphpfif bes Ariftoteles; beibe n. Und. bem Allerander 46) jugefdrieben. 44) U. Philalethes, Argt im 1. Jahrh. n. Chr., Borfteher ber Schule gu Laodicea. Berfe verloren. 45) A. Peloplaton, Atabemifer im 2. Jabrb., Schuler bee gas vorinus. 46) M. aus Approbifias in Karien, Peripatetifer, Schuler von Bermis nos u. Ariftofles, lebrte als Derivatetifer gu Athen u. Alexandria im 2. u. 3. Jahrh. n. Chr.; gludlicher u. geicanter Musleger bes Ariftoteles, fo baß er folechthin ber Ere= get u. feine Couler Mlex andreer genaunt wurden. Gingelne feiner Schriften berausg. Benet. 1520, Fol., Floren; 1521, 4.; vom Chidfale gulent v. Drelli, Burid 1824. Gefammtausg. feblt. 42) 2. Rumenios. gried. Rhetor, beffen Cdriften über rhetor. Siguren in Albus Rhetores graeci fteben. 45) A. aus Kotnaon, Grammatiter, Pehrer bes Reduers Aelius Ariftides. Die Rebe feines Schulers Ariftides auf ibn ift noch vorhanden. 49) A. aus Entopos

lis, um bie Ditte bes 4. Jahrh., mahrich. Chrift; fdrieb gegen bie Manichaer. 50) M. aus Donbos in Rarien; nad Athes naos Berf. eines naturbift. Berts. D) Mn: bre Berionen bes Alterthums. 51) M., Soberpriefter, verbot ben Apofteln bas Christenthum ju lehren (Apostelgich. 4, 6). 52) A. Ehfimachos, reicher Jude, Brus ber Doilo's, Alabard ju Alerandria, bes forgte bie Gefcafte ber Raiferin Antonia. Caligula ließ ibn ind Befangniß fegen, Claus bius ließ ibn wieber frei. 531 21. Da = phlagonius (A. aus Aboniticos), fal-icher Bahrfager in fehr buntlen Berametern, unter ben Untoninen; prophezeite, baß Apollon u. Astlevios in Aboniticos mobnen murben, n. erzog eine junge Schlange gu Erfterm, worauf Die Gimv. Diefe Stadt 30: novolis nannten. Gelbft in Rom war er febr perchrt. Er ft. 80 Jahre alt am Rrebfe. obgleich er prophezeit batte, 150 Jahre alt gu werden. II. Personen ans der mitts len u. neuern Zeit. A) Regierende Fürsten. Aa) Oftromische Kaiser u. Ufurpatoren. a) Bon Bnjang. 54) 2. fl. (weil 2. Geverus als 2. l. mitges gablt wirt), Cohn bes Raifers Bafilius, Pam 911 mit Conftantin Porphyrogenetes II. auf ben Thron; ft. am Blutftur; 912. b) Bon Trapezunt. 55) Bruder u. Dlit-regent des Raifers Alexios IV., um 1448 v. feinem altern Bruber verbrangt, f. u. Eras pejunt (Gefch.) s. Bb) Gropfürften u. Raifer v. Nugland. n) Großfürften. 56) A. l. Newsty (A. Jaroslawitich Newston, St.), geb. 1218 ju Bladimir, 2. Cohn des Großberg. Jaroslam II., ers bielt nach bem Tote des altern Brubers Fes bor u. nach bem Ginfalle ber Dengolen 1238 bas Großfürftenthum Nowgorod. Ueber feine Thaten u. Die Entftehnug feines Chrennas mend f. u. Ruffifches Reich (Gefch.) sa. u. ss. Er ft. nachbem er auch Riem erhalten batte 1263. Die Ruffen verehrten ihn ale Seilis gen u. Peter b. Gr. erbaute ibm qu Ebren ju Et. Petersburg auf ber Stelle, ivo Mler= ander ben Gieg erfochten, em Rlofter, ftif= tete auch zu feinem Anbenten ben Mleran= ber Reworn Orben. 52) A. II., Cohn bes Groffürsten Dichael v. Twer, an ber Stelle feines bingerichteten Brubers Demes trius 1327 vom Roan ber goldnen Borbe jum Groff. v. Rugland ernannt, icon 1328 aber wegen ber Ermordung einer mongol. Gefandtichaft ju Emer abgefest u. durch 30= bann I. v. Mostan erfest, flob nach Ples-tow. b) Raifer. 58) M. I. Pawlowitich, geb. ben 23. Dec. 1777, Sohn Raifere Paul u. beffen 2. Gemablin Daria, Pringeffin v. Wartemberg, Die Raiferin Ratharing führte ausichließl. Die Mufficht über feine Erziehung, ohne bem Bater Ginfluß barauf ju geftat= .ten. Graf Coltitoff, Dberft Labarpe, Pallas u. Rraft maren mit berfelben beauftragt. Co reifte er nicht allein gum forperlich : fconen Dann, ben ausgezeichnete Dilbe u.

Bergenbaute, Gerechtigfeit, Bebarrlichfeit. Muth u. Liebe ju allen Guten u. Schonen gierten. Schon als Thronfolger mar er (feit bem 9. Dct. 1793) mit ber Pringeg Glifabeth v. Baden vermablt. Rach ber Ermors bung bes Raifers Paul, bie ohne fein Biffen gefdah, folgte er ibm den 24. Mary 1801 in ber Regierung u. warb ben 27. Gept. 1801 ju Doofau gefront. Bie er nun raft= los jum Beften ftrebend, fich 1805 gegen Frantreich ertlarte u. burd bie Schlacht v. Aufterlin nicht gefdredt, obgleich Deftreich von der Alliang abfiel u. ale Bundesgenoffe Preußens 1806 u. 7 gegen Napoleon ftritt, ben Frieden von Tilfit folog, nun Napoleon geneigt, bem Congreß von Erfurt beitvohnte u. England feine Bafen folog, feit 1810 aber von biefem Softem abging, mas jum Rrieg von 1812 führte, in bem bie Frango= fen bis Dostau porbrangen, u. mo auf bem verbananisvollen Rudguge faft bie gange frang. Urmee vernichtet wurde, wie er ferner 1813 mit Preufen verbundet, bis an bie Saale vorbrang, u. bei Lugen u. Bauben mit ben Preugen jurudweichenb, enblich einen Baffenftillftand ichloß ber nicht jum Frieben, wohl aber jur Alliang mit Deftreich führte, wie bie verbundeten Geere nun, nur bei Dredben befiegt, fonft allenthalben fiegreich nach ber gewonnenen Schlacht bei Leipzig nach bem Rhein u. nach Frankreich vorbrangen, 1814 in Paris einrudten, die Bourbons wieber ein: fenten. Dapoleon jur Abbantung bewogen (mo wiederum hauptfachl. A.s Deinung entfcheis bend mar), u. ben Frieden von Paris fchlof= fen, wie er fich mit ben verbundeten Dlonars den 1815 auf bem wiener Congreß gu ber neuen Beftaltung Europa's vereinte, Dolen erwarb, aber nach Rapoleone Rudfehr von Elba, fraftig mit aller Macht gur volligen Be-fiegung beffelben eingriff, bie beil. Alliang ftiftete, mit feinen Bunbesgenoffen ein Beer jur Befegung von Frantreich jurudließ, bas burd ben Congreg von Machen 1818 jurudges gogen murbe, wie er nach Rufland gurudge= organifirte u. umwandelte, aber bon mehres ren Ceiten mit Undant belohnt, Radrichten von eingeleiteten Berfcworungen u. bgl. er= bielt, fich in ber letten Beit genothigt fah, mebrere milbe Dagregeln gurudgunehmen u. ftrenger ale bieber ju verfahren, u. endl. auf einer Reife ju Taganrog ben 1. Dee. 1825 ftarb, alles dies f. ausführlicher u. Ruffifches Reich (Gefch.) 105 \_ 201, Preußifd = ruffifder Rrieg gegen Frantreich 1806 u. 13, u. Ruf= fiid : beutider Befreiungefrieg. Ce) Sto: nige v. Polen. 59) M. Jagello, Cobn nach bem Tobe feines Brubers, Johann I. 211= brecht, 1501 jum Ronig von Polen erwählt. Ueber feine unruhige Regierung f. Polen (Gefd.) 40 u. so. A. ft. 1506. Dd) Stonige von Schottland. 60) A. l. der Bilde, aus dem Stamme Rennethe II., Gobn Mals colms III., folgte 1107 feinem Bruder Edgar als Ronig u. ft. 1124. Ueber feine Regies

rung f. Schottland (Befch.) u. 61) . II. geb. 1198, folgte feinem Bater Bilbelm bem Lowen 1214 u. regierre bis 1249. Ueber ibn f. ebb. 10. 62) A. III., Sohn bes Bor., tam noch unmunbig jur Regierung. Rach einer unruhigen Regierung (über biefe f. ebb. 20) ft. er 1284 an einem Sturge mit bem Pferbe. Ee) Ronige von Bulgarien u. ber Wallachei. 63) So v. w. Mlers ander 78). Ff, Undre Fürften. a) Bers joge von Anhalt: Bernburg. 64) 2. Rarl, geb. 1805 ju Ballenftadt, trat nach bem Tobe feines Batere Alexius bie Regies rung über Anhalt . Bernburg an (f. Anbalt [Geid.] 11) u. regiert noch jest. b) Serioa v. Solftein. 65) Bergog v. Bolftein: Conderburg, geb. 1573; ft. 1627; f. Bols ftein (Befd.) ir. c) Fürft v. Georgien. 66) A., theilte 1424 fein Land u. offnete fo ber turfifden Dberberrichaft ben Bea; f. u. Georgien (Gefd.). d) Bergog von Lithauen. 67) M. Bitolous, jo v. w. 2016 ann. 367 2. 2016 to 20, 10 5. 20. 2016 to 71) 2. IV., um 1558 - 61, f. ebb. 24 11. 21; 72) um 1564-66, f. ebb. ar; 73) um 1578. f. ebb. sz. 74) Cohn Stephans VIII., mit feinen Brubern 1608 ju Bonvoden ernannt. 1616 entfest u. gefangen nach Conftantinovel gebracht, mo er fein Leben burd Unnahme bed Islam rettete, f. ebb. wu. vi. 25) Um 1625, f. ebb. v. f) Herzog von Parma. 26) A. Farnefe, geb. 1546, Sohn von Peter Ludwig Ottavio Farnefes u. Margare= the, ber nat. Tochter Raris V., folgte feinem Bater Deter 1586, blieb aber nur menia in Parma, ba er Statthalter ber Rieberlande (f. b. [Gefc.] 11) mar u. fich faft immer bort aufhielt; großer Relbherr. Er ft. 1592 an einer por Caubebec erhaltenen Bunde; mehr ub. ihn f. Parma (Gefd.) .. g) Sers 30g v. Toscana. 77) U., 1. erbl. Bergog feit 1531, Comiegerfohn Raif. Rarl V., in= bem er beffen naturl. Tochter beirathete, 1537 von feinem Better Lorengo ermorbet; mehr f. u. Toscana (Gefd.) .. h) Woiwoden u. Hospodare der Walachei. 78) A., vornehmer Bulgar, nach Michaels Tode 1332 jum Woiwoden ber Balachei ermablt; ft. nach Rriegen mit ben Griechen 1350; f. 2Baladei (Gefd.) 10. 79) Peters III. Reffe u. Radfolger 1567, bald enttbront; f. ebd. 21. 80) 2. III., molbauifder Bojar 1587-91; 1. ebb. ss. S1) A. IV., 1623—27; f. ebb. ss. S2) A. V., 1774—87; f. Opfilanti. S3) A. Sujjo, 1818—21; f. Sujjo. B) Richte regierende Fürften. An) Bon Bars ma. 51) Meltefter Cobn bes Bergogs Ras nugio II. von Parma im 17. Jahrh., taub- frumm; trat baber feinem jungern Bruber Oboardo bie Regierung ab. Bb) Pring von Polen. 85) A. Benedict Sta-nislam, f. Cobiesti 6). Co) Groffurft

von Rugland. 86) Cefarowitich M. Ritolajewitfd, Groffurft Thronfolger von Rugland, Cohn bes Raifers Ritolas u. ber Raiferin Alexandra (Pringeffin Charlotte v. Preugen), geb. 1818, erfter Betmann ber Rofaten; burchreifte 1837 u. 1839 Europa (ausgenommen Frankreich u. Spanien), vers weilte lange in England u. erwählte fich bie Pringeffin Daria v. Beffenbarmftabt, Tods ter bee Großbergoge Ludwig II. jur funftis gen Gemahlin, obichon bies bis jest (Mary 1840) noch nicht officiell bekannt gemacht worden ift. **Bol)** Herzöge von Würz-temberg. 87) A. Friedrich Karl, geb. 1771, Cohn bee Bergoge Friedrich Eugen v. Burtembera u. Cophien v. Brandenburg= Schmebt; mar icon ale Rnabe 1783 in ben murtemb, u. ruff, Liften Obrift eines Regis mente, begann aber feine militar. Laufbabn 1790 ale Dbrift in neapol. Dienften, machte ben Feldzug gegen bie Frangofen 1793 ale oftr. Dbrift mit, zeichnete fich bei Raiferes lautern aus, marb Generalmajor, befehligte ale Reibmarfchalllieutenant bei Stodad 1799 ben linten Flügel ber Cavallerie bes 2. Ereffene, u. trug burch einen fuhnen Ungriff viel jum Siege bei, commanbirte eine Bris gabe unter Boge in ber Schweig u. fiegte in einem Befecht bei Comeriton. 1801 trat er als General ber Cavallerie in bie Dienfte Raifere Paul von Rugland, wo er icon feit 1800 eine Ctaroftei befaß, marb unter feis nem Reffen Generalgouverneur v. Beigruß= land u. Mitglieb bes Staaterathe. Er vermaltete fein Gouvernement von Bitevet aus trefflich, folgte 1812 bem fich jurudgiebenben Beere u. übernahm an bes tobtlich bermunbeten Bagrations Stelle bei Dofaist ben Dberbefchl über ben linten Flügel, hatte feit Ende April 1813 ben Dberbefehl bes Blos Pabes u. Belagerungscorps von Dangig, u. bielt fich bort, obicon bie Befagung Un= fanas faft ftarter war, ale bie Belagrer, u. mehrere große Musfalle machte, tapfer, bis bie Capitulation erfolgte, tehrte nach bem Frieden als Gouverneur nad Beifrugland jurud, marb 1822 Director bes Ingenieurs corps, Minifter u. Generalbirector aller Coms municationen ju ganb u. Gee, u. fchaffte burd große Berbefrungen in biefem gache, bef. burch Ranalbau, Rugland bebeutenben Rusen. 1832 reifte er nad Deutschland, um ber Bermablung feiner Tochter, ber Prins geffin Maria, mit dem Bergog v. Koburgs Gotha beizuwohnen, ft. aber fcon 1833 gu Gotha. A. mar einer ber ftartften Effer fei= ner Beit u. mas von feinem Appetit ergablt wird, grenzt an bas Fabelhafte. 88) A. Paul Ludwig Conftantin, Sohn bes Bergogs Louis (Bruber bes Königs Friedrich) u. Benriettens v. Raffau, geb. 1804, erft in murtemb. Dienften, bann faif. oftr. Dbrift bei Ergh. Jofephe Bufaren, vermablt in morganatifder Che mit Grafin Gufanne Rheban, vom Raif. von Deftreich gur Gras fin von Sobenftein ernannt. 89) Friebs rid Bilbelm A., Cobn bes Bor., geb.

1804, ruff. Generalmajor, vermable 1837 mit ber Pringeffin Daria von Orleans, feit Anfange 1839 Bitmer. 90) Chriftian Friedrich M., Graf v. Burtemberg, geb. 1801, Cohn bes Berg. Bilhelm Frieds rich Philipp, Bergoge v. Burtemberg, Brus ber bes Königs Friedrich, u. Friederikens Rhobis, Burggrafin v. Aunderfeld, aus mor-ganatischer Che entsproffen, wurremberg. Dbriftlieutenant, beutfder Dichter; fcr. Lies ber bes Sturms, Stuttg. 1838. C) Geifts liche. An) Bapfte. D1) A. I., Römer, folgte bem Guariftus 110; foll bas Beibmaffer, bas ungefauerte Brob im Abendmahl u. Die Bermifdung bes Beine mit Baffer. als Symbol ber Bereinigung Chrifti mit ber Rirche, angeordnet haben; ft. 120 unter Babrian ale Martnrer. 92) M. II., porher Unfelmus, feit 1067 Papft ; Unfangs batte er einen Gegenpapft in bem von Beinrich IV. eingefesten Bonorius II., 1067 auf bem Concil ju Dantua allgemein anerfannt, ent= jog ben Laien bas Recht ber Inveftitur u. bes Patronats über geiftliche Aemter; ft. 1073. 93) A. III., aus Siena, erft Canonicus ju Difa, bann Carbinal u. Rangler ber rom. Rirche, 1159 erwählt. Er behauptete fich gegen 3 Gegenpapfte u. felbft gegen Raifer Friedrich I., ber fich nach ber Schlacht von Legnano mit ibm verfohnen mußte, bielt bas 3. lateranifche Concil 1179, u. ft. 1181. 94) M. IV., ermablt 1254, wollte bie Zurten an= greifen, mart aber burch ben Rrieg ber Be= netianer u. Genuefer baran gebinbert, ftellte bie Borrechte ber Franciscaner u. Dominis caner, bie fein Borganger befdrantt batte, burd bie Bulle Quasi lignum vitae wieber ber, richtete ben Orben ber Muguftiners Eres miten ein. Unter ibm wurde die Commu-nion unter Einer Gestalt gewöhnlicher; er ft. 1261. 95) A. V., vorher Peter Philargus, aus Canbia, von niebrer Geburt; ftubirte in Orford u. Paris. Begen großer Berebfamteit machte ihn Galeaggo Bisconti ju Mailand jum Geheimenrath, Innoceng VII. jum Carbinal, u. auf bem Concil ju Difa, mo die Papfte Gregor XII. u. Benes biet XIII. abgefest wurden, wurde er Papft. Er ftand unter Leitung bes Carbinals von Coffe , u. verfcob bas verfprocene Concil; ft. 1410. 96) 2. VI., fruber Robrigo Borgia, geb. ju Ralencia in Spanien 1430, Ergbifchof von Balencia, 1455 Carbinal, 1490 Dapft; benuste bie Dacht ber Rirde, um burd alle Mittel feinem Saufe eine weltlis de u. unabhangige Berricaft ju gewinnen. Alle Lafter, felbst Blutschande, gab man ibm Schuld, mit ber Romerin Rosa Banogga geugte er 5 Rinber, beren Befanntefter ber Brubermorber Cefare Borgia war. Dbgleich gegen bas Bolt milb, mar er bod megen feiner Lafter verhaft, u. fucte bie öffentliche Meinung burd Ginführung ber Buchercenfur gu unterbruden. Uebrigene war fein Uebrigens war fein Ronige bie neu entbedte Belt willfurlich awis.

awifden Spanien u. Portugal theilte. Er ft. 1503 vermutblid an Sift. 97 M. VII. aus bem Augle Ebigi, geb. 1599, murbe 1652 Carbinal, bann bei Innocens Secretar u. Befanbter in Ferrara, Malta u. 1655 Papft; er marb von Lubwig XIV. von Frantreich im Streit über Mobena u. Parma, bie Befegung ber bobern Rirdenamter bafelbft vom Ros nige, u. über bie Berletung bee frang. Ges fanbten in Rom, burch ben Bergleich v. Difa 1664 gebemuthigt. Er unterftuste bie Benes tianer gegen bie Turten, verbannte bie Corfen aus Rom, taufte ben Ronig v. Marotto, ents fchieb fur bie unbefledte Empfangniß ber beil. Maria, verfconerte Rom u. zeichnete fich auch burd Dichtertalente aus; ft. 1667. 98) M. VIII. , ein Dttoboni aus Benebig, warb unter frang. Ginfluffe 1689 ermablt, vorher unter Urban VIII. Souverneur von Terni u. unter Innoceng X. Carbinal u. Bifchof von Breecia, unter M. VII. Datarius, uns terftupte bie Benetianer gegen die Zurten. Bon Frantreich erhielt er bie feinem Bors ganger von Lubwig XIV. genommne Grafs fcaft Avignon wieber u. erlangte bie Aufs hebung ber Quartierfreiheit (f. Franchife). Begen bes Ronigrechts über bie frang. Rirs 285gen Des Konigregio wort bie trang. G., de erließ er gegen die 4 Propositionen gallitan. Kirche ben 30. Januar 1691 eine Bulle; ft. 1691. Bb) Geilige, Patriars chen u. Bischöfe. 99) U., Sohn Sismons v. Kyrene, ber Christus bas Kreuz zu Golgatha trug (Marc. 15, 21); angeblich Marthrer ju Carthago. 100) (Ct.), Bifchof, erft in Rappabogien; bann (bas erfte Beifpiel biefer Art) bem 100jahrigen Bifchof von Berufalem Ritephoros als Coabjutor beis gefest; Mitfduler bes Drigines u. fein Bertheibiger, gestattete ibm ju prebigen, ftiftete eine Bibliothet gu Berufalem u. ft. unter Decius 251 im Rerter. 101) (Ct.), Bis fcof von Alexandria feit 314 (od. 311); bes hauptete gegen Arius von der Dreieinigfeit, Gott fei eine Monas u. in diefer Monas auch eine Trias, weshalb ber Sohn bem Bater völlig gleich fei. Daraus entstanben bie lange bauernben Arianifchen Streitige Peiten (f. Arius). A. mar noch auf bem Concil von Ritaa 325 u. ft. aud 325. 102) ell bon Attea d. u. ft. aug o... Lean, 2... 1849, 284, 286, 283, Bifchof u. erfter Partiard ju Constantinopel seit 313, Gegner ber Arianer; ft. 336 (337). 103) Mehrere andre minder wichtige Bifchofe f. unt. ber Geichibrer Diöcesen. Ce) Sonstige Geskiliche. 104) Jube; vom Patriarden 315 ausges fcidt, Die Bebenten u. Erftlinge von feiner Ration einzufammeln, betam er bie Evan= geliften ju lefen u. warb Chrift, weghalb Die Juden ihn mißhandelten u. in ben gluß Rybnos warfen. Raifer Conftantin nahm fich feiner an u. erlaubte ibm, in ben jubis iden ganben driftlide Rirden ju erbauen. 105) Chuler bes Balentinus, behauptete, Chriftus habe tein mahrhafriges Bleifc an fich gehabt, ba er von teinem Manne entfproffen fei. Gegen ihn Tertullian: de carne Christi. D) Echriftfteller. 106)

M. Trallianus, Arat aus Tralles in Pne bien. blubte in ber 2. Balfte bes 6. Jahrh. n. Chr.; wahricheinlich am Bofe Juftinians. fpater in Rom. Gein Therapeutiton (von ber Renntnig u. Beilart ber Krantheiten). herausgegeben von Goupplus, Paris 1548, Fol., Bafel 1556; fein Brief uber bie Burmer, in Mercurialis Variae lectt., Bes neb. 1570, 4. 107) A. Parisiensis (A. v. Bernan), geb. ju Bernan um 1150; for. ben Roman Meranber u. m. a. Dan behauptet, bag ber alexanbrinifde Bere (f. b.) pon biefem Roman feinen Ramen bat. 108) M. von Sales (Mlefius), Scholaftiter, erjogen im Francistanerflofter Bales in Blos cefter, erhielt ben Beinamen Doctor Irrefragabilis, war Zeitgenof von Albertus Magnus u. lehrte zu Paris. Durch ibn er-bielt die ariftotel. Philosophie einen überwiegenben Ginfluß auf bie Theologie, Er ers fand auch mit Albertus Magnus Die Lehre von bem Thesaurus supererogationis perfectorum (f. Gute Berte). Er ft. 1245. Cor. u. 21.: Summa theologiae; Summa de virtutibus (bie erfte Dloral=Theologie). Cammt= liche Berte erfdienen ju Benebig 1576, Rol. Bgl. Summiften. 109) A. be Billa Dei, aus Dole in ber Bretagne, um 1220 Minorit, Lehrer ju Paris, Dichter u. Grammatiter. Seine Grammatit in leoninifden Berfen mar bis ins 16. Jahrh. Lehrbuch. 110) 2. Mdillinus, fo v. m. Adillini 1). 111) M. ab Mlerandro (Mleffanbro begli Mleffanbri), neapol. Rechtegelehrter, geb. 1461; ftubirte gu Rom, mar einige Beit Cadmalter gu Reapel, allein burch bie Uns gerechtigfeiten ber Berichtebofe aufgebracht, wibmete er fich ber Archaologie u. Philolos gie; for. u. a.: Dissertt. de rebus admirandis, quae in Italia nuper contigere. Rom 4., bann Geniales dies, ebb. 1522, Fol., Lenb. 1673, 2 Bbe. 112) (Billiam), f. Stirs ling. 113) A. Natalis (frang. A. Noël), geb. 1639 gu Rouen, wurde 1655 Dominicas ner, ftubirte ju Paris Theologie u. Philofos phie; grundlicher u. freier Rirchengeschichts fdreiber; ft. ju Paris 1724. Cor .: Hist. ecclesiast, veter, novique testam, ad annun 1600, Paris 1730, 8 Bbe., Fol., u. ö.; mit Gupvlem., Bingen 1785—91, 20 Bbe., 4. 114) A., Pfeubonpm für v. Mebbihammer. E) Rünftler u. andre Perfonen. 115) M. (eigentlich Mler. Baltemare), ausges geichneter Bauchrebner; burchreifte feit etwa 1820 Europa. Er taufte fic 1837 bei Pa-

tis an. (Sch., Lb., Sk. u. Pr.)

Alexander, 1) Fort, f. u. Koblenz,

2) Ctift, f. u. Eimbed. 3) Canton, f. 3is
linois 2. 14). 4) Infel, f. u. Güdpolars
länder m).

Alexanderbader, fo v. w. Pifds waba.

Alexander Newnky, Dorf u. prachetiges Riofter mit 100 Monden u. 25,000 Bauern im Gouvern. Petersburg, gebotte von Peter l. 1712, ba, wo Alexander Rewell (befo

#### 348 Alexander Newsky-Orden bis Alexanders u. s. w.

(beffen Grabmal bier) 1241 bie Schweben beffeate; Ceminar, Metropolitan.

Alexander Newsky-Orden, von Peter b. Gr. 1722 für eine Rlaffe geftiftet, aber 1725 von feiner Gemablin Ratharina I. guerft ausgegeben, ber höchfte ruff. Orden. Ordenszeichen, ein Sfpiniges, goldnes, mit buntelrothem fluß belegtes Kreuz, zwischen beffen Binteln goldne, zweitopfige, mit taiferl. Kronen verfehne Adler. 3m Dit= telfdilb ift St. Allerander Demoto ju Pferb. bem eine Sand aus ben Wolfen ben Lorbeers Prang auffent; Die Umfeite zeigt ben mebr= male perichlungnen Buchftaben A; wird, an einem ponceaurothen breiten Band, über ber linten Udfel, nebft einem SfriBigen, fil= bernen Stern, auf ber linten Bruft getras gen. Mittelfdilb beffelben mit ber Ramend= differ: S. A., von einem rothen Bergogebut mit filbernem Aufichlag gebedt. Devije: Rur Arbeit u. fure Baterland. Ehrenvoller Borgug ift bie Ertheilung biefes Orbens mit Brillanten. (Pr.)

Alexandersapfel, f. u. Rambours apfel 3 a.

Alexandersbad, alfalifc = falgiger u. auch etwas Eifen enthaltenber befuchter Sauerbrunnen gum Trinten u. Baben im Landger. Bunfiedel bes baier. Rr. Dber-Franten, beim Dorfe Sicherereuth (150 Em.), & Stunde von Bunfiebel, von mo eine Allee babin führt, mit Golog, iconen Babeeinrichtungen, 2 Rurhaufern u. romant. Lage. 1734 entbedt, 1753 mit Brunnenhaus perfeben, feit 1782 gefaßt.

Alexandersburg, Schloß, f. Detsmold. A-citadelle, f. u. Barfcau.
Alexanders d. Gr. Krieg gegen Persien u. Indien. Die erfte Beranlaffung jum Rriege mar angebe lich, weil Darios von Philipp Tribut vers langt batte, aber eigentlich ber Bunfch Phi= lipps, Batere Alexanders b. Gr., Befigun= gen an ben Kuften bes hellesponts zu has ben, weshalb er Perinth belagerte, welcher Stabt bie Perser hulfe gegen bie Mazedos nier geleister batten, auch boffte Philipp, baß burd eine gemeinschaftliche Unternehmung nach außen bie Streitigfeiten u. Feinbichafs ten ber Grieden gegen einander aufhoren murben. Perfien follte aber bas Biel fein, weil man fich, angeblich, nachträglich an bem Schimpf rachen wollte, ben bie Perfer Gries chenland in ben perf. Rriegen angethan. Derfien ichien aber eine um fo leichtere Beute megen ber Schwache feiner Regies rungeverhaltniffe. Philipp wurde gum Dbers rungveroutmite. Philipp wurde gum Deer über felberen biefes Kriegs gewählt, aber über ben Zurüftungen ftarb er. 2 Kaum hatte fein Nachfolger, Alexander d. Gr., den Aufftand ber Griechen gegen feine Ober-berrschaft gestillt, so beeilte er sich, den von feinem Bater nicht vollenbeten Plan auf Per= fien auszuführen, um fo mehr, ba auch bie Derfer Untheil an bem Aufftand ber Gries chen gegen ibn batten. Er ließ fich in Ros tinth jum Anführer bes gried. Deeres (gu -

bem ieboch bie Spartaner feine Truppen ftellten) ausrufen. Bepor er aber aufbrach. wollte er bas Drafel ju Delphi um ben Mus= gang bes Unternehmens befragen; Pothia verweigerte einen Spruch, weil es fein beil. Tag war; ba jog fie Alexander mit Gewalt auf ben Dreifug, u. ibren Musruf: "o Cobn, bu bift unwiderfteblich," nahm Alerander für ein gutes Dratel. Un der Spige eines Deeres von 30,000 M. ju Rug u. 4-5000 Reiter, bie er bei Umphipolis verfammelt batte, u. begleitet von namhaften, meift in feines Batere Feldzugen gebildeten Feldber= ren, wie Derbiffas, Untigonos, Rra= teros, Konos, Alexander, Lunteftes, Parmenio, Philotas, Attalos, Rli= tos, Python, Alletas u. v. a., ven fei= nem Bergensfreund Dephaftion, feinem Lebrer Ralliftbenes u. vielen Gelebrten. welche bie Dentwurdigfeiten bes Bugs u. bie Dertwurdigfeiten ber eroberten Lander aufzeichnen follten, feste er 334 v. Chr. über ben Bellefpont. Er fprang juerft an bas ganb, opferte in Eroja ber Athene u. ben griech. Belben, befrangte bas Grab bes Achil= les u. hielt einen Bettlauf um baffelbe. "Merandere erfter Bwed war, fich in ben fleinafiatifden Provingen feftaufeben. Die Perfer batten gwar auf Philipps Rriegern= frung Gegenruftungen gemacht, aber im Ber= trauen auf ben gried. Aufftanb biefelben eingestellt; jest tam ihnen bie raiche Lans bung in Rleinafien gang unerwartet. Der Satrap von Rleinaffen ftellte fich bem griech. Beere mit einer Armee von 600,000 Dt. (n. And. blos 100,000 M. ju Kug, 10,000 ju Pferd) am Fluß Granifos in Dinfien entgegen. Dbgleich ber Rhobier Demnon, ber Unführer ber gried. Diethetruppen, bas Treffen widerrieth u. vielmehr bie Borrathe ju gerftoren rieth, bamit baburch bas Weitergiehn Alexanders gehindert murbe, fo folgte ber perf. Beerführer boch nicht. Alerander ging mit feinen Mageboniern gu guf uber ben Blug, er felbft fuhrte ben rechten, Pars menio ben linten Slugel. Die Perfer woll= ten ben Uebergang verbinbern, boch verge= bens, ba Alexander felbit febr tapfer focht u. bie theffatifche Reiterei alles vor fich nie= bermarf. Um langften bielten bie gried. Diethetruppen Stand; 8 Beerführer ber Derfer blieben mit 20,000 Dt. Fugvolt u. 2000 Reitern, Magebonier 150 (nach griech. Schriftftellern). Rad Athen fchidte Alexans ber 300 Schilbe, bie bort als Tropaen aufge= bangt werben follten. Die Frucht bes Ciegs war die Erobrung ber Befteufte Rleinafiens; Daskplion, ber Gip bes phryg. Statt: baltere, ergab fic bem Parmenio, Car: bes, ber bes Inbifden, bem Alerander felbft; aber Milet u. Salitarnaffos, wohin fich bie gefchlagne perf. Armee jurudgejos gen hatte, leifteten lange Biberftand, na= mentlich lettre Stadt unter bem Befehl Demnons, ber jest von Darios jum Ctatte halter über gang Borber-Afien u. jum Dberhefeble=

### Alexanders d. Gr. Krieg geg. Persien u. Indien 349

befehlshaber ber perf. Flotte ernannt mor: ben war. Als er Salitarnaffos aufgeben mußte, 30g er fich auf die Infeln gurud, um die Magedonier von der Berbindung mit Europa abgufdneiben, Bum Glud fur Merander farb Demnon, ber befte perf. Relb= berr, balb. "Mlerander jog von Balitarnafs foe immer am Deere bin, um bie fubl. Rus ften Rlein=Mfiens ju erobern, bis nach 26 s penbos, von mo er wieber norbl. burch Pifibien nach Phrygien jog, wo ihn Parmento in Gorbium erwartete. Dier ftand auf ber Burg ein Bagen, an welchem bas 3od mit fold funftreicher Berfcblin= gung (gordifcher Anoten) befeftigt mar. baff bie Lofung unmoglich ichien; baber bie Cage ging, wer biefen Anoten lofe, murbe Berr pon Affen werben. Alexander, ohne lange eine mubfame Lofung ju verfuden, gerhieb ben Knoten mit bem Schwerte (333). Bunadoft ergab fich Papblagonien u. 80 burch warb Alexander herr von Klein : Affen bis an ben Balns. 2 Bon hier jog er fuboftl. burch bas Land, paffirte bie gefahrl. Bergs foluchten gwifden Rappabogien u. Ciligien u. gewann Zarfos, bie Saupts ftadt Giligiens. Dier ertrantte er aber in Kolge eines Babes, bas er erhipt in bem Kluffe Rybnos genommen hatte; bie Rrant= beit mar gefahrlich u. bennoch ichnelles Bor= ruden nothig; unter ben magebon. Mergten erbot fich Philippes, an bem Ronige eine Parforcecur ju magen. Aleranber, obgleich iom Philippos burch Parmenio verbachtigt worben war, ale fei er von Darios bestochen u. wolle ibn vergiften, vertraute fich ibm ben= noch an u. mabrent er bie Argnet einnabm, gab er bem Urgte Parmenios Brief, ber bie Befculbigung enthielt; aber Philipp besgeugte feine Unfdulb burch eblen Unwillen, u. berfelbe mart bewiesen burch bes Ronigs balbige Genefung. \* Gilig jog nun Alerans ber burch bie fprifchen Daffe nach En= rien, tehrte aber fogleich jurud, ale er horte, bağ Darios burd bie amanifden Paffe nach Giligien gegangen fei, um ihm in ben Ruden gu tommen. Bei 3ffos trafen im Rovember 833 beibe Beere auf einander. Darios batte mit feinen 5 bis 600,000 Dt. bei bie= fer Stadt eine unvortheilhafte Stellung bes jogen; Alexander ging burch ben Gluß Pis naros, burch welchen bie perf. Stellung ges bedt mar, griff ben linten Flugel ber Pers fer rafch an, brachte ibn jum Beichen, u. nach maderm Rampfe ber perf. Reiterei auf bem rechten glugel u. ber griech. Gulfe= truppen im Centrum gegen die magebon. Phas lant entichieb Daries glucht, obne Schwert u. Mantel, bie Schlacht. Deffen Dlutter, Ge= mablin, mehrere Mitglieber ber fonigl. Fas milie u. bas perf. Lager fielen in bes Siegers Sanbe, 90,000 Dt. Rufpolt, 10,000 Reiter fielen, v. ben Mageboniern, nach griech. Dach= richten, aber nur 130 (300) Fugganger, 150 Reiter; Meranber felbft mar in bie Gufte verwundet. Darios, ber über ben Euphrat gefloben mar, bat Alexandern fdriftlich um

Freilaffung feiner Familie u. fucte ibn gur Umtebr ju bewegen; ba bies nichte fruchtete bot er ein großes Lofegelb fur bie Seinen u. Afien bis an ben Cuphrat fur ben Frieden. Die Gefangnen behandelte Alexander auf bas Burbiafte u. ale er fie, um fie au tros ften, mit Dephaftion befuchte, u. bie Ronis gin por Bephaftion niederfiel, in ber Dei= nung, biefer fei ber magebon. Ronig, fagte Allerander, fie beruhigend : ", auch biefer ift Allerander!" 10 Darnach unterwarf Parmes nio Sprien burd bie Grobrung von Das mastos; Aleranber felbft perfolate ben Darios bis nach Thapfatos am Gupbrat. von ba aber mendete er fic nad Dbonis gien, um por bem Ginbringen in Derfien bie Seefufte pollende ju erobern, fo bie perf. Ceemacht aufzulofen u. ben nachften Beg jur Ergangung feiner heere ju erlangen. Alle phonigifde Stabte, benen bie Perferberrs fichaft unangenehm war, ergaben fich, ausgennemmen Thros, welches feine Unabhangigs feit behaupten wollte. Alexander ließ Die Infel, worauf Enros lag, burch einen Damm mit bem Reftlande verbinden u. bie Ctabt mit einer Flotte von 224 Schiffen, bie ibm Ep= pern u. Die phonig. Stabte geftellt batten, anf 2 Seiten von ber offnen See belagern; 7 Monate hatten bie Eprer alle Anftalten Mleranbere gludlich vereitelt, enblich gelang es ben Mageboniern bod, mit Schiffen an bie Mauern ju tommen, u. bie Stadt wurbe mit Sturm genommen (332); 8000 Enrer fielen. 30,000 murben ale Eflaven verfauft; bie Dla= gebonier follen bloe 420 DR. verloren baben. Enros murbe gefdleift. " Run jog Aleran= ber nach Aegopten; bod ebe er babin tam, hielt ihn bie Belagrung ber Stadt Gaga noch auf; ein Berfchnittner, Batis, vers theibigte fie mit arab. Diethetruppen auf bas Bartnadigfte. Aleranber felbft wurde bier an ber Coulter verwundet. Rach bef= fen berftellung murbe bie Ctabt gefturmt, aber erft beim 4. Sturme genommen. Bon ber Beute fdidte Alexander feinem Lehrer Leonibas 250 Etr. Beibrauch, bamit er, ber fcon einft ben Rnaben Aleranber gefcolten hatte, bağ er Weihraud ju verfdiventrifd in bas Feuer werfe, nun ben Gottern reichlich opfern tonne. 13 Megupten, mo fcon ein em= porter Felbherr, 2 mont as, nach ber Colact bei 3ffos gewefen mar, um es fur fich in Befis ju nehmen, aber por Demphis gefallen mar, nahm Aleranber ohne Edwertftreich, ba man ber perf. Berrichaft überbruffig mar; bagegen gewann fich Alexander bie Liebe ber Megopter baburch, baß er nicht allein bie Landeseinrichtung befteben ließ u. ber burs gerl. Bermaltung Gingeborne porfette, fon= bern auch die agopt. Religion ehrte u. ihren Gottern u. bem Apis opferte. Dann uns ternahm er eine bodit beidmerliche Reife burch bie libniche Bufte nach bem Zem: pel bes Mmun, wo er nach Gin. von ben Prieftern für bes Gottes (Beus) Cobn er= flart wurbe, nach And. blos gewiffe gebeime

#### 350 Alexanders d. Gr. Krieg geg. Persien u. Indien

Beiffagungen erhielt. In Megppten gruns bete Aleranber noch bie nach ibm benannte " Racbem er nun Stabt Mleranbria. burd Grobrung ber Seetufte u. Meguptens bie perf. Seemacht gewonnen u. fich ben Ruden gebedt hatte, jog er, verstärft mit neuen Truppen aus Thrazien u. Griechens land, burd Jubaa u. Phonisien in bas Ine nere Berfiens; bei Thapfatos ging er ungehindert uber ben Cuphrat, jog in Gilmarichen burch Defoporamien, feste an einer unbewachten Stelle uber ben Ligris, einer undewachten Stelle über den Aigris, i. raf in der Sehn zwischen Arbela u. Gaugamela den Darios. Die Schlach war am 1. Deteber 331. Darios hatte l. Mill. Hufvolf (n. And. 800,000), n. And. 500,000), 40,000 Reiter (n. And. 200,000), n. And. 200,000), 200 Schelwagen, 15 Elephanten, bie gried. Golbner u. bie Reiters leibmache bilbeten bie Mitte ber Schlachts orbnung. Alexander mit nur 40,000 Dt. Fugvolt, 7000 Reitern, fuchte eine etwas burchfchnittne Stelle bes Schlachtfelbes gu Alexander mit nur 40,000 Dt. gewinnen, Darios, burch einen Angriff mit Reiterei auf ben rechten Flugel, bice gu hindern. Er ward jurudgefclagen, eben fo ber Anfall ber Sichelmagen auf die Phas lanr. Diefer brang nun in Reilform gegen bie Ditte ber Perfer por u. burchbrach fie. Babrend beffen marb ber griech, linte Flus gel unter Parmenio bon bem rechten perf. unter Dagaos gebrangt, ja bas griech. Las ger, mo bie berf. Befangnen fich emporten, erobert. Schnell warf fich jedoch Alexander mit feiner leichten Reiterleibmache in ben Ruden von Dagaos u. gewann fo bie Soladt. Die Grieden verloren taum 500 Dl., bie Perfer n. Gin. 80,000, n. And. 90,000. Erbeutet marb bas feinbl. Lager mit Gepad, Elephanten u. Rameelen; in Arbela fanden bie Sieger viele Schate nebft bes Darios Schilb u. Bogen. 14 Dit biefem Siege hatte Alexander bas perf. Reich ge= wonnen; Darios floh nach Medien, Alexans ber ging nach Babylon u. Gufa; in leps trer Stabt fand er bie tonigl. Schape (bars unter 40.000 Talente baares Gelb), auch bie im perf. Krieg aus Athen weggeführten Bilbfaulen des Ariftogiton u. harmobios, bie Alerander wieber nach Athen fchidte. Die Chalbaer gewann fich Mlerander ebens falls burch Bieberberftellung ihrer, burch bie Perfer geftorten Religionsubung; bagu ließ er bie Provingen meift ben bisherigen Statthaltern, ob. gab fie andern vornehmen Perfern, jeboch mit Musichluß bes Dberbes fehle über bie Beere. " Dit 14,000 Gries den verftaret, jog nun Alexander von Sufa, fic mubifam burch die perf. Pforten fichlagend, nach Perfepolis, betam bort den Reft ber tonigl. Schape, ließ aber auch ben alten Konigepalaft angunben, wie man fagt, angeregt burch bie athenifche Betare Ehais bei einem Gaftmabl, wo Aller Gemuther burch ben Bein erhist maren; es follte bies ein Strafgericht für bie Berbren= nung ber Tempel in Athen in ben perf.

Rriegen fein. 16 Run ging ber Marich nach Etbatana, mo Darios mar; biefer hatte es jeboch verlaffen u. fich in die nordl. Pros vingen gezogen, um mit Ctothen u. Rabus den, fein Reich zu erhalten. Etbatana warb genommen, zugleich aber erfuhr Alexander aud, bag unter bem Beere bes Darios eine Emporung ausgebrochen fei u. bag ber bat-trifche Satrap Beffos fic an bie Spige ber Truppen gestellt babe. Beim Naben bes mazebon. Beere fich aber Beffos, nachbem er vorber ben Darios noch ermorbet hatte; bie magebon. Reiter fanden ihn in ben letten Bugen, Alexander breitete feinen Dantel uber bie Leiche u. ließ fie tonige lich bestatten (330). 17 Rachbem 330 noch Parthien u. Armenien burd Parmenio u. Konos genommen waren u. Alerander felbft bie Darber am taspifchen Dleere befiegt, in Sprtanien bie gried. Golbner gefangen, Parthien genommen u. ben Ga. tibarganes, Catrap von Aria, ber fich früher unterworfen hatte, aber wieber abges fallen war (229), vertrieben batte u. babei bis an die Grenge Indiene getommen war, wandte er fich nordwarts gegen Beffos, ber fich jum Ronig aufgeworfen batte. Er jog über ben Paropamifos, grundete bort Alexandria, ging nach Battria, feste über ben Dros, erhielt bort ben Beffos ausgeliefert, eroberte Cog : biana u. beffen hauptstadt Maratanda, u. tam bis an ben Jarartes, wo er bie Gty= then befriegte u. bierbei vermundet marb. Muf biefem Buge entbedte u. unterbrudte er bie Berfdworung bes Dnmos, lieg Philotas, ber um eine Berichworung ges gen ihn gewußt haben follte, u. beffen Ba= ter Darmenio binrichten; auch befuchte ibn bie Umagonentonigin Thaleftris. 18 Am Jarartes erbaute er wieber eine Reftung Alexandria u. eilte nad Dlaratanba gurud. welches Spitamenes, ber Berrather bes Beffos, belagerte. Spitamenes flob, u. Alex= ander ging nach Bariaspa in Battrien, von wo er den Befide an Darios Bruder gur Bestrafung schiefte. hier vertauschte er seine griech. Kleider mit persischen, tobtete im Rausche mit eigner hand ben Klitos, ber über den Abfall ber Dlagedonier von vaters land. Sitten tabelnb fprach, u. fo untroftlich Alexander nuchtern über biefe That ichien, tonnte er boch bem Borfcblage bes Unar= archos Behor geben, fich als Gott versehren u. ben Rallifthenes, ber bies verweigerte u. beshalb als Theilnehmer an ber Berfchworung bes Bermolaos ans geflagt murbe, hinrichten laffen. Rachbem er 327 ben Spitamenes, ber Baftriana u. Cogbiana wieber emport u. Maffageten ges worben hatte, gefchlagen u. Roxane, bie Tochter bes Battrianers Ornartes, bie er nachber heirathete, gefangen genommen batte, " trug er feine Baffen nach Indien. Theile angelodt burch ben Ruf von ben Reichthumern biefes Landes, theils weil er

# Alexanders d. Gr. Krieg geg. Persien u. Indien 351

in bem Banges eine fefte Oftgrenge feines Reiches haben wollte, wie er in bem Jarars tes eine Rorbgrenge gefunden hatte. Aber bie ftreitbaren Bolfer jener Begenb, gefdust burd bas mit Bergen u. Stromen burds fcnittne ganb (bas jebige Afghaniftan u. Sind), erfdwerten ihm ben Gintritt nach Inbien febr: bod Dluth u. Musbauer half über fie fiegen. Die Ryffaer unterwarfen fich; bann feste er über ben Choas, eroberte Daffaga, welche Stadt von ben Indiern 3 Tage lang auf bas Tapferfte vertheibigt warb, mit großem Berluft u. er erzwang burd Berrath Ginbeimifder Die Befteigung ber fteilen Bergfefte Mornos, wobin fich bie Bewohner ber Stadt Bagira geflüchtet hatten. 10 Run ging er über ben Indos in bas jepige Penfchab u. benupte bie Feinbichaft ber Bauptlinge unter einander gur Erobrung. Berbunben mit bem Taxiles, Haja pon Tas rila, ber fich freiwillig ergab, griff er ben Poros an, welcher ihm ben llebergang über ben Onbaspes ftreitig machte. Rachbem Aler= ander burd Lift ben Uebergang in einer fturs mifden Racht auf einer Brude von ausges ftopften Thierhauten bewirft batte, lieferte er ben Indiern eine Schlacht (Schlacht am Sphaspes 327); in einem Borgefecht beffegte er bie 2000 Reiter, Die Doros mit 120 Sichelmagen unter feinem Cohne ges 120 Cigetwagen unter jeniem Sohne ges efgidet hatte; dann bis 30,000 M. fusbolk, 4000 Reiter, 300 Streitwagen u. 200 Eles phanten, die Poros felbst ansübrte; 2 Söhne bes Poros, nebst 20,000 M. Hufvolt u. 3000 Reitern blieben, die Sichelwagen wurs ben gertrümmert, die Eichbanten gefangen; Alexander hatte blos 1000 (nach Ein. nur 310) verloren. Poros ergab fic, marb aber, weil fein Stoly Alexandern gefiel, in Befis feines Reichs gelaffen. 20 Rachbem Alexans ber bie Stabte Butephalau. Mptaa ans gelegt hatte, ging er über ben Atefines u. Sybraotes, wo er noch harte Rampfe mit verfchiebnen inbifden Stammen gu beftehn hatte; bef. hielt ihn bie Belagrung ber Stabt Sagala lange; aber bie Erobrung biefes Drts madte feinen Ramen fo furchtbar, bağ feinem Beitervorbringen über ben Dy= phafis vielleicht wenig hinderniffe in bem Bege geftanben hatten: ba aber erflarten die Soldaten, daß fie nicht weitergieben, fons bern umtehren wollten, u. teine Bitte, teine Berfprechung, teine Drobung bes Konigs tonnte fie von ihrem Entschluffe abbringen. Bum Beiden, wie weit er getommen, ließ er 12 Alfare, Alexandri arae, von Reftung6= thurmhobe errichten, u. nachdem er noch Spiele gegeben hatte, bewegte fich ber Bug gurud uber ben Sphaspes. 31 Bier ließ Alexander eine Flotte von 2000 Fahrzeugen ausruften, um nach bem Meere gu fahren; er felbft fuhr mit, bas übrige Deer jog unter Rrateros u. Dephaftion an bem Ufer bes Sos baspes bin. Auf biefem Buge tam bas Deer gu ben Mallern; bie Erobrung ihrer Stadt brachte ben Ronig in Lebensgefahr, ba bie Leiter, auf welcher er bie Stabtmauer er-

fliegen hatte, gerbrach u. er mit wenigen feis ner Leute auf ber Dauer ben feinbl. Ges fcoffen preisgegeben ftanb. Er fprang in bie Stabt, marb aber ichmer permunbet u. nur mit Dlube von ben nachtommenben Seis nen gerettet. 3 Beim Beiterzug auf bem Indos warb berichtet, bag fich ber Raja Du fitanos, ber fich fruber Mlexanbern uns terworfen hatte, emport habe; bie Emporung warb unterbrudt u. Dufitanos mit vielen Brahmanen gefreugigt. Diefe Brahmanen nennen bie Griechen Gumnofophiften; einer berfelben, Ralenos, ließ fich überreben, bem gried. Beere gu folgen. Endlich erreichte bas beer bie Munbung bes Fluffes u. fab bas indifde Meer, Alexander fuhr auf die Bohe u. opferte bem Pofeibon; bann übergab er bie Flotte bem Rearcos, um an ber Rufte bin in ben perf. Deerbufen ju fahren; er felbft wollte burd Gebrofien jurudtebren. Aber biefer Darich war mit unfäglichen Schwierigfeiten verbunden, bef. in ben Bus ften mit glubend beißem Canbe, in benen fie 60 Tage lang jogen; in Raramania fties er mit Krateros jufammen u. fant auch Rearchos, ber bier gelandet war, feine gahrt aber bann weiter fortfette. Bahrenb Aleranber in Indien gewefen mar, hatten fich mehrere Statthalter emport, in ber Doffnung, ber Ronig werbe von bort nicht aus rudtehren; biefe ließ er binrichten. 20 Rach Sufa gurudgetebrt (324), wollte nun Alexsander ben großen Plan ausführen, ben er bei feiner Erobrung beabfichtigt hatte, naml. bie Mfiaten mit ben Griechen zu einem Bolte ju verfchmelgen. Schon nach ber Erobrung ber hauptstabte Perfiens hatte er baran gearbeitet, indem er felbft perf. Rleis bung annahm, Gaftmable u. Belage nach perf. Sitte bielt, Perfer in ber griechifden Sprache unterrichten ließ, feine Leibwache jum Theil aus Perfern errichtete, 30,000 junge Affiaten auf magebon. Weife bewaffenete u. ubte. Jest vermahlte er fich außer ber Rorane noch mit Ctatira, einer Tochter bes Darios, u. 80 Offiziere mit vornehmen perf. Frauen. Aber wie bie Magebonier icon fruber mit biefen Berandrungen uns gufrieben gemefen maren, weil fie barin bie Berachtung ber vaterland. Sitten fanben, fo mehrte fich ihre Ungufriedenheit nun im: mer mehr u. bie reichften Gefchente u. Belobnungen tonnten bas Difvergnugen ber Grieden nicht binbern u. unterbruden. Diefe Difftimmung warb in ber Stadt Dpis am Tigris laut u. ba fich Alexander erbot, bie Bes teranen nach Dagebonien ju entlaffen, fo for= berte bas gange griech. Deer feine Entlaf. fung. Doch wieber befanftigt, blieben bie Majebonier, nur 10,000 Beteranen jogen nach Saufe, bie jeber 1 Talent jum Gesichent erhielten. 24 Bohl mare es gut ges mefen, wenn Alexander auch wieder einmal nach Griechenland gegangen ware, weil in allen Staaten fich Partetungen gegen ihn gebilbet hatten; aber er wollte erft feine Dlane

#### 352 Alexanders d. Gr. Krieg bis Alexandria

Dlane in Affen ausführen. Jeboch tam ibm ber Tob guvor; er ft. 323 ju Babulon, nachs bem Bephaftion tury vorher geftorben mar; aus Schmery barüber foll fich Alexander bem unmaßigen Genuß geiftiger Getrante ergeben u. fo feinen Tob beichleunigt haben; nad Und, hatte er Gift erhalten. 25 Aleran= bere Plan mit feinen eroberten ganbern mar ein in jeber Binficht großartiger; außer ber Bereinigung ber beiben Rationen mar es bef. ber Sanbel, ber ibn befdaftigte; ju beffen Berbreitung u. Bebung unterfucte er bie affat. Bluffe u. Binnenmeere, entfernte bie binberniffe ber Schiffbarteit biefer Fluffe, welche bie perf. Ronige batten verfanben. mobl auch gar burch Damme hatten unbrauchs bar machen laffen; er legte Bafen an, marb Seeleute u. errichtete Flotten; auch batte er gern Arabien noch erobert, bas ihm bef. wegen bes Sanbelsvertehre mit Megnoten, Indien u. bem perf. Deerbufen wichtig mar. Much ben Mderbau forberte er, inbem er Ranale anlegen lieft, woburd ber Euporat abgeleitet wurde, wenn er ausgetreten war. Heberdies verbantte bas Alterthum biefem Erobrungejuge Allerandere bie erfte richtige Renutnig Indiens, von welchem Canbe es por= ber nur wunderhafte Rabeln u. Cagen gab, u. von allen eroberten gandern, ihren Probucten, Mertwurdigteiten, Gitten erhielt Griechen= land burch bes Ronige gelehrte Begleitung Runde, u. fo ward Geographie u. Ethnogra= phie fehr geforbert. 20 Mlegandere Heich umfaßte außer ben europ. Provingen Magedos nien, Griedenland, Thrazien (f. Dlatebonien [Gefd.] 10), in Afien bas verf. Reich u. einen Theil von Indien ; feine Rachfolger im Reiche mußten fich aber balb mit bem weftl. Theile ber affat. Befigungen begnügen, u. in biefen wurben, nach einer furgen Regierung unter Ginem Berrn, nach ber Schlacht bei Ipfos 301, von ben feitherigen Statthaltern Die Ronigreiche Sprig mit Defopotomia u. Ar= menia unter Geleutos, Meanrten mit Dalas ftina, Colofpria u. Palaftina unter Ptole= maos, Rlein=Ufien unter Lufimachos errich= tet, f. Spria, Megnpten u. Datebonia, Gefd. andere b. Gr. nach Perfien waren meift in ber perfoul. Umgebung bes Ronigs, aber nur me= nia Brudftude von ihren Werten find bis auf und getommen, fo von Anarimenes aus Lampfatos, Rallifthenes, Ariftobulos, Pto= lemaos, Diobotos u. Gumenes, welche Mler= anbere Tagebucher fdrieben, Chares, Ephip: pos, Baton, Diognotos u. v. a. Erhalten finb: bes fpater lebenben Arrian laroplas αναβάσεως Aλεξάνδρου (Bauptquelle, ber bon ben oben genaunten bef. ben Ariftobulos u. Ptolemaos benunte), u. Eurtius Historia Alexandri etc.; außerbem Plutarche Biogra= phie Mlerandere u. Diodoros von Sicilien im 17. B. feiner Beltgefdichte, welche Diobots u. Eumenes Tagebucher benunten, Trogus Pompejus im 11. u. 12. Buche des Ausjugs von Juftinus; von Reuern bef. Dropfen, Gefdichte Alexanders b. Gr.

Alexandersdorf, f. u. Tiflis. A. kanal, f. u. Deipus.

Alexanderspapageī (300l.), fo v. w. Ringpapagei.

Alexanderssäule, f. u. Petereburg. Alexandra (Mleranbrine), weibs liche Beugung bes Ramens Alexander, 1) fo v. m. Raffanbra. 2) (Salome), febr tugenbhafte Gemablin bes jubifden Ronigs Ariftobulos; Saupturfache ber Erhebung Alexander Jannaos auf ben Thron. 3) Ge= mablin bes Alex. Jannaos, Königin v. Juda, f. Sebräer sa. 4) Sprkans Tocher, Gemahslin Alex., des Sohnes Ariftobuls II., gesbar ihm Ariftobulos ben Hobenpriester u. Mariamne; warb, ba fie Bernfalem erobern wollte, auf Berotes Befehl ermorbet. 5) M. Feodorowna, geb. 1798, Tochter bes Ronige von Preugen; pormale Charlotte Frieder. Louife Bilb., vermahlt 1817 mit bem bamaligen Groffurften, jegigem Raifer Ditolas v. Rugland, murte am 3. Cept. 1826 ju Mostau als Raiferin ges frout. Mutter bes Großfürften=Thronfolger u. mehrer Pringen u. Pringeffinnen. 6) A. Mitolajewna, Tochter ber Bor., geb. 1825. 7) Friederite Bilhelm. Aleg= andrine Darie Delene, Tochter bes Ro= nige v. Preugen, Friedrich Wilhelm, u. Louis fens v. Dedlenburg=Strelin, geb. 1803, ver= mablt mit bem jepigen Großherzog Paul Friedrich v. DedlenburgeSchwerin. (Pr.)

Alexandratheater, Theater in Pes

tereburg (f. u. b.).

Alexandren (a. Geogr.), 1) Berg in Minfien, jum 3ba geborig, auf bem Paris über die 3 Göttinnen geurtheilt haben foll; 2) fo v. w. Alexandria.

Alexandreer (phil. Gefd.), f. u. Alers

anber 46) u. Ariftoteler 4.

Alexandreschata (a. Ggr.), Stadt, von Alexander d. Gr. an der außersten Grenze von Sogdiana (Perfien) erbaut.

Alexandrette (Geogr.), fo v. w. E6=

Alexandreum (a. Geogr.), Bergfeste im Stamme Benjamin (Judaa). Begrabussort mehrerer Prinzen der jud. Königssamise. Alexandrewne (Geogr.), s. u. Dots-

bam 2) 11.

Alexandria, 1) (a. Geogr.), 'Sete anoftreif, bet den See Mareoth vom Meere trennt, 12,000 chritte von der kanopifchen Milmindung, im Alterthum nach Nom die größte Stadt, wegen ihrer Schönheit u. Größte Stadt, wegen ibrer Schönheit u. Größte Stadt, wegen ibrer Schönheit u. Größte der Schönheit u. Größte der Schößte der Schönheit u. Größte der Schößte der Schönheit u. Größte der Schößte der Schönheit ben Christian bei der Schönheit von Einbeimisfen verfertigt, bei feit Ptolemäos Soter, noch viele davon finden sich in Nom. A. hatte 4 Sechäfen, die noch jest vorhandnen beiden, der große u. Kleine (Eusnoßte), u. ber ausgegraden (Kibotob), u. ber ausgegraden (Kibotob), u. im 1. Jahrh, n. Chr. 300,000 freie vo. 300,000 freie vo. 300,000 freie vo. 300,000 freie vo.

Die Straffen maren alle grabe u. rechtminff. Eine bavon war über 1 beutfche Deile, bie anbre taum & Stunbe lang. \* Seinen groß= ten Glang hatte A. unter ben Ptolemaern. Außer ber Refibeng, ber fconften u. ge= auger der Refreden 3, der jadnien u. ge-chmacboulken der alten Welt, waren hier andre herrliche Paläste. Das Quartier der Stadt am hafen, wo sich die donigt. Pa-läste, die Vibliothef (f. Alferandrenische Bibliothef) u. das königt. Museum od. die Wisiotofer) u. das ronig. Mujelum oc. die Akademie defanden, dies Brucheion, u. war der festelte Stadtsbeil. \* Bei der Sfadt lag die länglide Infel Pharos (j. Pharillon) vor detben däfen, zwischen vorragenden Landspigen. Auf einem Kessen der Offspige (Lochias) ließ Prolemäos Lagi burch Softratos aus Anibos ben berühmten, ju ben 7 Bunberwerten gerechneten, nach ber Infel benannten, weiß marmornen, 4edigen, giemlich 1 Stadium hohen, auf jeder Seite 1 Stad. langen, Leuchtthurm (Pharus) anfangen, beffen Bau Ptolemaos Philadels phos 250 v. Chr. beenbigte. Er beftanb aus 8 gewolbten, mit Gallerien umgebnen, von Marmorfaulen getragnen Stodwerten. Die Rugen ber Steine waren mit Blei ausges goffen. Muf bem platten Gipfel wurde bas Leuchtfeuer unterhalten. Die Infel felbft war burd bas noch vorbanbene Beptafta= bion, einen 7 Stabien langen Damm, mit bem Teftlanbe verbunben, bas burch große Thurme auf beiben Seiten vertheibigt murbe. Diefer Infel gegenüber lag eine anbre, Anti=Rhobos, wo fich Antonius nach ber Schlacht bei Actium fein Baus Timonion (fo genannt, weil er bort, wie ber Athener Timon, von ben Menfchen abgefdieben lebte) bauen lief. Der westliche Theil mar bie Refropolis, mo Begrabnifplage u. große Unstalten gum Dumifiren, Garten u. febr wenige Ruinen, fo bie Rabel ber Rleo= patra, die Pompejussaule u. einige fast ganz mit Sand gefüllte Cisternen übrig. Jest heißt M. 2) (n. Ggr.) "A.en (Skans berif, Stanberia, Iscanderia), ges bort gur Prov. Babirah, nimmt taum & bee Raums ber frubern Stabt ein; ift neurer Beit befestigt u. bat mehrere Forte, ift aber febr berabgetommen; hat enge, frumme, un= gepflafterte Strafen, Mangel an gutem, fris ichem Trintwaffer, ichlechte Daufer mit plats ten Dachern, viele große (auch unterirbifche mit Rilmaffer gefüllte) Cifternen, viele Dlo= fdeen, mehrere Rirden (ber Grieden, Lateis ner, Armenier) u. Rlofter. "A. bat 2 Bas fen, gefdust burch eine gabelformige Landjunge; der westl. Theil das Feigencap od. Ras el Tine umschließt den alten hafen stelleiner, türflischer hafen, hafen von Ufrita, u. Kettenhafen), welcher als ber befre fonft nur von Duhammebanern befucht werben burfte , u. ben Rillanal auf= nimmt; ber oftl. Theil fcupt aber ben neu en (großen) Bafen (Bafen von Afien), u. wirb burch 2 Forte, ben großen u. fleis Univerfal . Leriton. 2. Mufl. 1.

nen Pharillon, gebedt, por bemfelben lies gen bie 2 gefahrl. Felfen, Diamant u. Gis roflo. "Am hafen anfehnl. Magazine (Ges treibemagagin am Ausgang bes Hilfanals). A. bar Dolpital für frante Seeleute, Arsfenal, Schiffswerfte, Affecurangagelischafeten, Militarschulen, Telegraphen (nach Kairo), foone Garten. \*Man treibt ausgebreis teten, boch in ben Banben bes Pafcha fich bes findenden Bandel, fertigt Glas u. a.; 40,000 Em. (barunt. 5000 Fremde). 11 a Dabei ber Ranal v. A. (Ranal v. Dahmubie), Bert ber alten Megnpter, fpater verfanbet, wieber gehoben burd ben Biceton. v. Megnpten, Des bemed Ali, Anfange mit 100,000, fpater von 310,000 Arbeitern, von benen jeboch 60,000 an Rrantheiten ftarben; beenbet 1821. Er gieht fich von ber Pompejusfaule bis unter bie Stabt Saone, hat eine Lange von 12 beutichen Deilen, eine Tiefe von 18 fuß u. eine Breite von 90 guf. Gin fleinrer, von d beutsche Meilen Lange, führt bas überfulg-fige Baffer ab. 111 Mungen, Mage u. Gewichte f. u. Aegypten (n. Geogr.) a. 3) (Gefch). 12d, ward von Alerander d. Gr. 331 v. Chr. burch Dinochares, an ber Stelle ber uralten agnpt. Stabt Dm, fpas ter Rhatotes, gebaut, u. burch Colonien von Griechen, Romern, Rleinafiaten u. Jus ben bevoltert. Bon ben Ptolemaern, bie es jur Refibeng mablten, marb es mehr ausges führt, ber konigl. Palaft u. ber Pharus gesbaut. Alexanders b. Gr. Leichnam wurbe burch Ptolemaos Lagi hierber gebracht u. in einem golbnen Garg begraben. 18 Geine gludt. Lage, unmeit ber Landenge von Gues, feine Berbinbung burd Ranale mit bem Dil. machte es balb jum Emporium gwifchen Eu-ropa, Indien u. Rlein-Afien. 12 Schon unter ben Ptolemaern fielen mancherlei wichtige Begebenheiten bier por; fo fpielte gulett bie Gefchichte gwifden Antonius u. Kleopatra, ber alexandrinische Krieg zwischen Regypten u. Safar, wo fich Safar zweimal mit Muhe rettete, u. A. abbrannte, in feinen Umgebungen. 13 Unter ben Römern verlor M. Anfange wenig an Bichtigfeit, ale aber Conftantinopel Sauptftabt bes rom. Reichs ward, verlor A.s Sanbel, die Stadt felbft ward vernachläffigt u. eine Beute ber Perfer u. Araber. 16 In ber driftl. Zeit war A. Sit li. Eruber. 31 bet auch Conciseines ber 4 Patriarden; hier auch Concistien 342, 350, 362, 399 u. 430. 13m 7. Jahrh. bemachtigte fich ber Khalif Omar burch ein Beer Al.s u. foll nach einigen febr unmahriceinlichen Radrichten mit ber alers anbrin. Bibliothet (f. u. b.) die Baber geheigt haben. A. ward nun Sauptort bes ägypt. Khalifats (f. Megypten [Gefch.] u. f.) u. gum Theil auch Restorn. "Alls bie Turten fich gu Anfang bes 16. Jahrb. A.s bemachtigten, war bie Dacht A.s fcon fehr herabgetom= men, es fant aber burch bie Entbedung bes Sanbelemege um bas Borgebirge ber guten hoffnung burd bie Portugiefen noch mebr, litt unt. ber Berrichaft ber Mameluttenbens

gewaltig, u. ift nur in ben letten 25 Jahren. burd ben Bicetonia Debemed Ali einigermas

Ben wieber gehoben worben. (Lb., Wr.u. Pr.) Alexandria (andre Ctabte aus als ter Beit, fammtlich, wo nicht ein bef. Bus fan ift, von Aleranber b. Gr. erbaut), 1) Stadt ber Sogbi (Indien), bei ber Duns bung bes Suphafis in ben Indos; 2) fo v. m. Sira; 3) fo v. w. Boftra; 4) Ctabt ber Buffcani (Indien), am Indoc. 5) A. ad Confluentes Acesinis, [ov. w. Alexandria Indiae. 6) A. ad Căŭeasum, [ov. w. Alexandria ad Paropamisum. 7) A. ad Issum, Stabt in Sprien, mit Basfen u. Banbel; j. Estienberun. 8) A. ad Margum, fo v. w. Alexandria Margiana.
9) A. ad Oxum, f. Alexandria Driana. 10) A. ad Paropamisum, von Mers ander b. Gr. am Paropamifos erbaute Stadt, als er in Battriana einruden wollte. Stact, alls er in Sattriana einruten wönte.

11) A. Arachosiae, fo vin Alexanbropolis 2). 12) A. Arlörum, Stabt in Aria (Perfien), am Flusse knies, bei dem geiggen Dorra. Durch sie führte die gewöhnsliche Caravanenstraße nach Indien. 13) A. Bactriana, Stadt in Baktriana; bei dem j. Balk. 14) A. Carmaniae, Stadt in Carmania, nabe bei Sadis. 15) A. Chārakos, Stadt in Sufiana, zwifden bem Tigris u. Gulaos, nabe bei Abel. Sie ftanb auf Dammen. Bon ben Bellen gertrummert, ward fie von Antiodos Epiphanes an einem bobern Drte, mahricheinlich an ber Dunbung bes Choaspes (Bafarfluß) in ben Tigris, wieber aufgebaut. Much hier war fie ihrem Ber= falle wieber nabe, bis ber arab. Emir Pa= fines (Spafines), bah. auch A. Pasinae cb. Spasinae, fich ihrer bemachtigte u. fie gu feiner Refibeng machte. Bier ift Dionpfios Periegetes geboren. 16) A. Indine, Stadt in Inbien am Bufammenfluffe bes Atefines u. Inbos. 17) A. Margia-na, altrer Rame von Antiocia Margiana. 18) A. Oxiana, Stabt am Dros, in Cog: biana; wohl beim j. Refd. 19) A. Saca-rum, fo v. w. Alexandropolis 3). 20) A. Trons, rom. Colonie, 3 Meilen von Ilion, in Troas, ber Infel Tenebos gegenüber. Bon ihrem Erbauer bieß fie Antigonia, warb aber v. Enfimachos, Alleranber b. Gr.ju Chren, M. genannt; j. Estiftambol. 21) A. uitima, fo v.w. Alexanbrefchata. (Lb.u. Pr.)

Alexandria (n. Geogr.), 1) A. de Palea (A. Statiellorum), neuslat. Rame für Aleffanbria. 2) Borftabt v. Bars fcau. 3) Rreis in bem fubruff. Gouvernes ment Cherfon; bier außer 21. 4): Rrilow, am Tjasmina u. Dniepr, 2 Rirden, 2600 Em.; Rriutom, Stadt am Dniepr, botan. Garten, Delonenbau, 1500 Em.; Petri= towta, Stadt an ber Beichta, 4000 Em. 4) Ctabt bier, neu gebaut. 5) Rieberlaffung auf Robjat. 6) Graffd. u. Ctabt ; f. Colum= bi. 3). 7) Drt, f. Louifiana 1. 19). (Pr. u. Wr.)

Alexandri arae (Alexanders Alta:

Borgebirge bes perf. Meerbufens, Lanbungs: plat ber magebon. Flotte unter Rearchos. A. castra et arae, von Alexander in Inbien an ber Stelle errichtet, mo er von feinem Beere jum Rudjug genothigt murbe. A. castra, im Gebiete ber Ammonier, mitten in Marmarica in Libnen, wo bas mas gebonifche Beer lagerte, mabrend Alexander ben Tempel bes Ummon befuchte. A. columnae, unterhalb ber montes Hippici (afiat. Sarmatien). A. Insula, fo v. w. Aratia. (Lb.)

Alexandridos. Tontunftler ber 211: ten, nach Athenaos Erweitrer bes Tonum= fangs ber Bladinftrumente.

Alexandrien, fo v. w. Alexanbria Alexandrier (geiftl. Orb.), fo v. w. Atometen.

Alexandrina, Cee, f. u. Reu : Bol= Iand s.

Alexandrina aqua (rom. Topogr.), Bafferleitung in Rom. pon Aleranber Ge= verus angelegt.

Alexandrine, burd Appretur feibenabnliche Siamoife aus Baumwolle u. Leinen. von Rouen u. Reufdatel.

Alexandrinenanstalt, in Berlin, f. u. Babjedsanftalt.

Alexandrinenbad (Geogr.), f. u. Freienwalbe 1).

Alexandriner (Metr.), Berfe, bie 6 jambifde guge u. in ber Ditte ale darats teriftifches Beichen eine Cafur haben, 3. B. Co mabr | bu bier | bie Belt || nur Pannit 1

im Iwie | licht febn, for wahr | wird fie | bir bort || im volls | febn. fen Glan | ze flebn. Es folgen gewöhnlich 2 abvechselnb mit 2

mannlichen u. 2 weiblichen Enbungen. Dan leitet ben Ramen von einem alten frang. Belbengebicht Alexanders (f. b. 107) bes Pa= rifers, auf Alexander b. Gr., aus ber Mitte bes 11. Jahrh. her, wo fie zuerft angewens bet find; n. And. foll ber Erfinder Aleranber v. Bernan fein, auch fdrieb ichen gam= bert v. Ros in folden Berfen. Roch bis auf bie neufte Beit war biefe Bereart im Epos u. Drama ber Frangofen faft allein üblich; auch in Deutschland wenbete man tiefelbe ju Bottfchebe u. feiner Rachfolger Beit faft als lein an.

Alexandriner, fo v. w. Reuplatonis ter (f. b.).

Alexandrinische Abricose, f. Abricofenbaum . n). Alexandrinische Bibliothek,

bie von Ptolemaos Lagi gestiftete u. von feis nen Nachfolgern bis ju 700,000 Bbn. (Rols Ien) vermehrte Bibliothet ju Aleranbria. Ein Theil, 400,000 Banbe, im Mufeum, ging im Kriege mit Cafar in Feuer auf, bei bem Branbe bes Brucheion. Die im Geras peum ftebenbe, 30,000 Banbe ftart, marb unter Rleopatra mit 200,000 Banben ber te, a. Geogr.), in Rarmania, auf einem ihr von Antonius gefchentten pergamenifchen Biblie:

Bibliothet vermehrt. Der nach Cafar noch porhandne Bucherporrath biente bem Rhali= fen Dmar, wie fpatre Schriftfteller gieml. uns mahriceinlich ergablen, bie Defen ber Baber damit ju heizen, aber icon unter Theodofius b. Gr. u. auf Antrieb des Bifchofe Theophis los, brannte bas Serapeion ab, u. bie Biblios thet mahriceinlich mit. Bal. R. Reinbard, über bie jungften Schidfale ber 21. B., Got= tingen 1792.

Alexandrinische Chrönik (a.

Lit.), fo v. w. Chronicon paschale.

Alexandrinische Katechëtenschule, f. u. Ratechetenfcule.

Alexandrinische Münzen, f. Alexanbrinus.

Alexandrinische Philosonhen, fe v. m. Reuplatoniter.

Alexandrinischer Codex (Bibels Funde), griech. Banbidrift, welche in 4 Bb. bie Septuaginta u. bas R. E. enthalt, am Enbe find bes Clemens Briefe an bie Rorin= Ende find des Clemens Briefe am die Korins-her beigesügt. Kprillod Lutaris, Dartiarch v. Alexandria, nahm ihn, als er Alexandria verließ, mit sich nach Constantinopel u. dentte ihn 1628 durch Thomas Roe, engl. Gesandten in Constantinopel, dem König Karl I.; auf das Prächtigste eingeburden wird er in dem britischen Ausseum ausbe-wahrt. Er ist mit Uncialbuchtaden auf Pergament gefdrieben u. gehört in bas 6. ob. 7. Jahrh., tann alfo nicht v. ber St. Thetla, einer Schülerin bes Paulus, wie die Sage geht, geschrieben sein. Das R. T. baraus hat Boibe, Lond. 1786, Fol. herausg. (Lb.)

Alexandrinischer Krieg, 1) (a. Gefd.), Krieg Cafare gegen Alexandria, 47 D. Chr., f. Megypten (Gefd.) 4. 2) (a. Lit.), f. u. Cafar.

Alexandrinische Schule, f. u. Ratechetenfdule.

Alexandrinisches Pfläster (emplastrum Alexandrinum viride Cels.), aus Schieferalaun, Salmiat, Rupferafche, aros matifchen Substangen zc., obfolet.

Alexandrinisches Siebengestirn (Bit.), fo v. w. Tragifche Pleias, f.

u. Tragobie .

Alexandrinisches Zeitalter, bie Beit ber Ptolemaer in Alexandria. Theils legte Ptolemaos Philabelphos bie alcran= brin. Bibliothet an, welche eine Denge Ge= lehrte dahin jog, theils bas Dufeum, eine Atademie ber Runfte u. Biffenfchaften. Un= ter jenen find bef. Grammatiter (b. b. Philologen u. Literatoren, als: Benodotos, Eratofthenes, Ariftophanes, Ariftarchos, Rrates, Dionyfios, Apollonios ber Cophift, Dibpmos) u. Dichter (Apollonios, Entophron, Aratos, Ritanber, Euphorion, Rallis machos, Theorritos, Philetas, Phanofles, Timon, Stymnos, Dionpfice u. bas alexanbr. Siebengestirn) von Bebeutung. Das A. 3. geichnet fich burch Correctheit, Elegang u. Reinigkeit ber Sprache aus; aber ber Geift ber frubern Griechen fehlt faft allen Schrifts

ftellern (vgl. Ranon). Benne de genio seculi Ptolemaeorum, Gott. 1763.

Alexandrinische Üebersetzung (Bibelt.), f. Septuaginta.

Alexandrinorum regio (a. @gr.), Romos in Unteragupten, swiften ber tanopifden Rilmundung u. bem Gee Darcos tis, mit ber Sauptft. Hermopolis parva.

Alexandrinum , Fabrit, f. u. Tula. Alexandrīnum bellum (a. Lit.).

f. Megupten (Befd.) 43.

Alexandrinus, 1) bie Golb- u. Cilsbermungen Alexanders b. Gr.; 2) bie von ben Romern für Megnoten in Alexandria ges folagnen Rupfer= u. Gilbermungen, von IR. Untonius bis Diocletian.

von Neustäin Alexandrinus (Alexandrini Julius), geb. 3u Trient 1506; faif. Leibargt zu Bien, ft. baf. 1590; fcbr. Mehreres, bas gum Theil ben Iwed hatte, bas Galenifche Anfehen gegen die Reformatoren bes 16. Jahrh. aufrecht ju erhalten; bef. gegen Argentier (Antiargenterica).

Alexandriola (a. Geogr.), fo v. w. Alexandria ad Issum. Alexandrion.

fo v. w. Mleranbreum.

Alexandri portus (a. Geogr.), Bas fen in Gebrofia, gwifden bem Indes u. Arbis, wo bie niagedon. Flotte unter Rears dos 4 Boden von wibrigen Binben gehals ten murbe.

Alexandristen (Philof. Befd.), f. u. Ariftoteliter 4.

Alexandropolis (a. Geogr.), Stadt in Thragien, von Alexander b. Gr. in Abmefenheit feines Batere wieber erobert, mit fremben Em. bevolfert u. nach ibin bes nannt; 2) bie fpatere Sptft, in Aradofia: 3) Sptft. ber Gata (Cogbiana), bei Gigal; 4) Stadt in Hifaa (Parthien); 5) fo v. m. Mega.

Alexandres (a. Geogr.), fo p. m. Alers anber.

Alexandroschëne (a. Geogr.), Schloß in Phonitien; Ruinen bavon noch gur Beit ber Kreugzüge; j. Scanbalium.

Alexandrow (A-we), neu anges legte Fabritftabt (Zuchfabrit) in bem poln, Gouvernem. Dafovien, 4000 Em.

Alexandrowsk, 1) Stadt im ruff. Bouvern. Bladimir, wo bie erfte ruffifche Druderei errichtet marb; 2) Rreis ber fub= ruffifden Statthalterfchaft Jetaterinoslam; bier Ritopol, am Dniepr, befeftigt, 1600 Em. u. 3) Stabt bier, am Dniepr, Baa= renumfat; bier fingen bie Linien von Forts an, welche 1770 gegen bie frimmifden Zartaren bis Petrowstaja am afowichen Meere angelegt waren, alle verfallen; Dies berlage von Baaren, die nach Dbeffa gebn, 4000 Em.; 4) Rreis in der ruff. afiat. Prov.

Raukafien, barin 5) A., Feftung. Ferner Ras ras, Nabesbba, Solonie, 2000 Ein. (Wr.) Alexanor (Whith.), Nachaons Sobn, baute feinem Großvater Asklepios ju Si-Ppon einen Tempel.

23 \* AleAlexel, ruff. Form für Alexis.

Alexemenos, f. u. Latonita (Gefd.) 10. Alexeterium (Alexiterium, v. gr.), fo v. w. Alexipharmaton.

Alexia (a. Geogr.), fo v. w. Alefia.

Alexianer, anfanglich nur jum Boolstoun verbruberte Laien, wurden aber vom Papft Sirtus IV. unter Augustinifcher Res gel ale eigentl. Doncheorben conftituirt, ers richteten viele Rlofter in Rieberland, Deutfch= land u. Dolen, erhielten alle Privilegien ber Bettelorben, nahmen teinen Priefter in ben Berein auf. Sie unterrichten Rinber, vers forgen gur Deftzeit bie Rranten, muffen ben Executionen ber Diffethater beimohnen u. bie Tobten begraben. Tracht: fcmarger Gerges Rod mit fdwargem Scapulier u. Rapuge im Baus, auf ber Strafe barüber ein fcmarger Mantel mit fpiger Rapuze. Alexianerinnen, gleiche Bestimmung, gleiche Tract, boch wohnten fie nicht in Rloftern vereint u. ftanben unter Aufficht ber Alexianer. Bgl. Beguinen. (v. Bie.)

Alexianus (Ct.), Cohn bes rom. Ces natore Euphemianus, mit einer tonigl. Jungfrau vermablt, verließ er fie u. ging nach Ebeffa, vertheilte bort fein Bermogen u. fammelte Almofen, verließ jedoch Ebeffa nach 17 Jahren, um ben Gbren ju entgeben, bie man ihm nach einer Bifion erweifen wollte, ging nach Tarfos, tam vom Sturm verfclagen in feines Batere Baus uners tannt gurud, u. warb bier erft nach feinem Robe 390 ertannt u. in ber Peterefirche gu Rom begraben. Un feinem Grabe gefcaben Bunber. Coutheiliger ber Mlexianer. (Pr.)

Alexianus, fruberer Rame bes Rais fere Mlerander Geverus.

Alexiares (a. Geogr.), boot. Dorf; bierber marb nach ber Ginnahme von Theben burch bie Epigonen ber Gottesbienft ber tas birifden Demeter verlegt.

Alexiares, Sohn ber Bebe von Bes

ratles, nach feiner Bergottrung.

Alexikakon (gr.), Mittel gegen Gifte u. gefährliche anftedenbe ob. peftartige Rrantbeiten.

Alexikakos (gr., Abwender des Bos fen), Beiname des Apollo.

Alexin, 1) Rreis in ber ruff. Statts balterfchaft Tula, 35,000 Em.; 2) Stadt bafelbft, etwas Fabriten, 1500 @m., 1768 abgebrannt.

Alexinos von Elis, gried. Philofoph aus ber megarifden Soule, Souler bes Gu= bulibes, um 300 v. Chr.; befampfte ben Stoi= fer Benon. Starb an einer Bunbe, bie er fich burch ein fpisiges Rohr im Babe jufügte.

Alexipharmaka (gr., Lit.), f. u. Ni= fanber.

Alexipharmakon (gr.), Mittel ges gen gefährliche epibemifche, anftedenbe, peft= artige Rrantheiten; bie Lebre bavon Alexipharmacië.

Alexipyretiken (v. gr.), Fieber verstreibenbes ob. abmehrenbes Mittel,

Alexiraa (Muth.), vom Batchos Muts ter bes Rarmon.

Alexirrhoe (Muth.), fo v. w. Alps rothoe.

Alexis, 1) Bilbhauer, Schuler bes Dos Infletes. 2) Mus Thurii, um 350 v. Chr., Dichter ber mittlern Romobie. 3) Sflav u. Schreiber bes Pomponius Atticus. 4) Uni= verfitatefreund Luthere, ber an feiner Geite, auf einer Reife von Dansfelb nach Erfurt, ungewiß, ob burd Blis ob. burd Meuchels mord umtam. 5) A. Dichaelowitfd, Bater Peters b. Gr., f. Alexius 13). 6) 2. Des trowitsch, Sohn Peters b. Gr., s. Alerius 14). 7) A. bel Arco, s. El Sorbillo de Peserba. 8) (Williabld), Pseudonom für Häring; 9) s. überh. Alerius. (Pr. u. Sp.)

Alexis zu Limoges (Schwestern bes Ct. M. J. E.), 1655 jur Berpflegung ber Urmen, Rranten u. ju unentgelbl. Unterricht gestiftete Congregation; 1807 erneuert, in Frankreich weit verbreitet, vom Staat jahrs

lich mit 4000 Franten botirt.

Alexishad. Babeort im Anhalt=Bern= burg. Amt Barggerobe an ber Gelte, in febr romant. Gegend, eifenhaltig, feit 1810 neu eingerichtet, mit guten Babeanftalten (fco= nes Rurbaus); bas Mineralwaffer enthalt febr viel Gifen, aber wenig falgige Theile u. feine freie Roblenfaure. Quellen finb neu entbedt, ber Alexisbrunnen jum Erinten, u. ber Ernasbrunnen in ber Rabe. Dabei bas Beringerbab, eingerichet 1820. Bgl. Gottfchalt u. Eurge, bas A., Balle 1819, u. v. Frengang, Lettres sur A., Leips. 1830. (He.)

Alexiterium (v. gr., Meb.), fo v.

w. Alexeterium.

Alexius ob. Alexios. I. Fürsten. A) Kaifer von Byzanz. 1) A. I. Kom-nenus, jungter Sohn bes Johannes Komn., Refie bes Kaif. Jaar, geb. 1048 ju Kon-fantinopel. Unter Wichael Dulas foch er gludlich gegen bie Turten, wußte, ale biefer ber Rrone entfagte, bes neuen Raif. Difephos ros III. Gunft ju gewinnen, u. beftieg nach beffen Sturg 1081-1118 ben Thron, f. Bns gant, Reich at. ff. 2) A. II. Romnenus, geb. 1168, Cohn bes Raifers Manuel Romn., folgte feinem Bater 1180, unter Bormunds fchaft feiner Mutter Daria, einer Tochter Raimunds, Grafen v. Poitiers u. Furften v. Antiochien, marb 1183 ermorbet, f. ebb. sa u. se. 3) M. III., Angelus, Bruber bes Raifers 3faat Angelus, emporte fich 1195 gegen biefen u. feste fich felbft auf ben Throu, entfloh 1203, von bem folg. in Conftantinopel belas gert, führte ben Raifertitel in Thragien fort. ward aber 1206 bon feinem Schwiegerfohn Theodor Lustarie gefangen genommen u. entthront, f. ebb. sr. 4) A. IV. Angelne, bes Bor. Reffe, Cohn bes Raif. Ifaat, ents tam auf einem italien. Schiffe ber Saft, mos rin ber Bor. ibn u. feinen Bater hielt, u. fluchtete jum Papft Innoceng III., ging aber

vom Raif. Philipp von Schwaben, ber mit feiner Schwefter Grene vermablt mar, ben latein. Rreugfahrern empfohlen, 1203 mit biefen por Conftantinopel u. warb nach befs fen Ginnahme mit feinem geblenbeten Bater jum Raifer ernannt u. nach 6 Monaten ers morbet, f. ebb. sr. 5) A. V., Dutas Murs juphlus (mit jusammengewachsnen, biden Augenbrauen), ftanb in Gunft bei Isaat u. Alexius IV., bei welchem er Obereleibervermahrer war; ließ 1204 Alexius IV. ermorben u. beftieg felbft ben Thron, marb aber v. ben Lateinern in Conftantinopel belagert, flob mit ber gefangnen Gemablin Alerius III. u. ibrer Tochter Eubotia, welche er nachher beis rathete, nad Thrasien, wollte bier gegen bie Lateiner mit feinem Schwiegervater fich vers binben, marb aber von biefem gefangen u. geblenbet, gerieth fpater in bie Banbe ber Rreugfahrer u. warb ju Conftantinopel als Raifermorber v. ber theodofianifden Saule herabgefturgt. 6) Der falfche U., gab fich wegen einiger Gefichtsahnlichkeit nach Er= morbung Alexius II. 1183, bem gehaften Rais fer Ifaat gegenüber, für Alexius II. aus, fammelte am Bofe bes Gultans v. Ifonium, Mache bin, ein Beer von 8000 Dt. größtentheils mu= hammeban. Borben, u. fiel plunbernd u. brens nenb in bas bngant. Reich ein, marb aber im Raufd u. folafend von einem driftl. Pries fter erfchlagen. B) Raifer v. Trapezunt. 7) A. I. Komnenus, 1., 1204—1222. S) A. II. Sohn u. Nachfolger Johanns II., 1297 -1330. 9) A. III., Mittaifer feines Cohns Bafilius II., 1349-90. 10) A. IV., Cohn u. Rachfolger Alexanders, 1412-1446. 11) 2. V., feit 1458, f. Trapegunt (Gefch.) 4, 5, . .. C) Bergog v. Paphlagonien. 12) M. Romnenus, Entel Des Raif. Unbronis tus Romn., feste fich, mabrend Conftantinopel feit 1204 im Befig ber Franken war, mit feinem Bruber Davib Romnenus in Pontus u. Paphlagonien feft, führte u. behauptete n. Papstagonner ver, inere in vorgantete ben Aitel eines Herzogs; seine Nachsommen haben als Kaifer von Trapezunt regiert, bis Muhammed II. das ganze griech. Reich ersobert hatte. **II) Raiser n. kaiferlicher Vrinz von Nufland. 13)** U. Michaes low it sch. Sohn vom Ezar Wichael Febrowitsch, Gebn vom Ezar Wichael Febrowitsch, geb. 1630, folgte diesem als Czar 1646, Bater bes Cjars Febor III., Imans u. Peters b. Gr., ft. 1676 nach einer guten Regierung, f. Rufland (Gefd.) at u. f. 14) A. Petros witfd, geb. 1695 gu Mostau, Gohn Peters b. Gr. u. ber Eudoria Feodorowna Lapufdin, mart 16 3. alt an Charlotte v. Braunfcmeig Bolfenbuttel vermahlt, ber Schwester ber Raiferin Elifabeth, Gemahlin Rarle VI. Bang bas Gegentheil feines Baters, hafte er europ. Cultur u. zeigte eine befonbre Bors liebe ju allem Alten. Gine bef. Bertettung von Umftanben machte ibn feinem Bater ver= haft. Er confpirirte unter Leitung feiner Mutter Eudoria gegen ihn. Peter fürchtete, bag er einft fein mubfames Bert ber Eultis virung Ruglands bei feiner Thronbefteigung

gerftoren werbe, u. nach einer unbefonnenen Flucht, mahrend Detere Abmefenheit, nach Wien u. Italien 1717, von der er jedoch freis willig jurudtehrte, mußte er fich ju Dostau jum Gefangnen ertlaren, ben Thron ju Buns ften bes 2. Sohns Peters u. Ratharina's, bes nachmal. Peter II., entfagen, warb aber ben= noch por ein Gericht gestellt u. jum Tobe perurtheilt. Das Bericht empfahl ihn ber Gnabe bes Raifers, jugleich bat auch Peters Bemahs lin Ratharina u. M. marb baber begnabigt. Merger u. Angft jogen ibm aber einen Schlags fluß zu, an bem er, nachdem er fich mit feinem Bater ausgefohnt, ben 24. Juni 1718 ft. Falfc ift, baß er von Ratharina vergiftet worben ob. burd ben ruff. General Beibe enthauptet worben fei; vgl. Graf D. F. v. Baffewig, Gefch. b. gottorp. Saufes, Fref. u. Leipz. 1774, 4. Ueber feine Gemahlin, die 1715 ft., u. beren Berhaltniß ju ihm, u. bie Sagen über ihr Fortleben als Dab. b'Auban. f. u. Charlotte v. Braunfdweig, Groffurftin v. Ruyland. E) Bergog von Unhalt: Bernburg. 15) M. Friedrich Chrisftian, geb. 1767, Gohn bee gurften Frieds rich Albert v. Unhalt . Bernburg, trat nach bes Batere Tobe bie Regierung an, ft. 1834, je Anhalt (Gefch.) in. Il. Staatsmanner u. Felbherren. 163 A. Wossels, ein Arsmenier, 831. Gemahl Maria's, ber Lochter bes Kais. Theophilus; Casar, ein rechtlicher Mann, soch mit Glud gegen die Saracenen in Italien, ging aber, nach bem Tobe feiner Bemahlin ins Rlofter, wo er ft. 17) A. Romnenus, Gunftling ber Raiferin Das ria; mabrend ihrer Bormunbicaft über Mlexius II., faft unumfdrantter Protofeba= ftus. herrichfüchtig u. geizig, verbrangte er alle Bermanbte von hoben Memtern, marb aber beim Aufruhr bes Andronicus I. abs gefest u. geblenbet. 18) M. Strategopp: lus, Felbherr bes Raif. Michael Palaolos aus, eroberte 1261 pon ben Lateinern Conftantinopel wieber, marb beshalb Cafar. 19) A. Philantropenus, Felbherr bes Rais fere Andronitus II. Palaologus, focht gluds lich gegen bie Turken; erregte 1296 einen Aufruhr u. ließ fich jum Raifer ausrufen, warb aber von feinen eignen Leuten verrathen, bem Libabarius, einem anbern Felb= berrn bes Unbronifus, ausgeliefert, u. auf beffen Befehl geblenbet. 20) Debrere, me= niger berühmte Manner im griech. Raifers reiche. III. Gelehrte. 21) A. Ariftenus, Burift um bie Ditte bes 12. Jahrh.; fchrieb Scholien ju einer (ibm felbft jugefdriebnen) Synopfie Kanonon, herausg. v. Beveregius in bem Synobiton, Drf. 1672. (Pr., Jb. u. Lb.)

Alexiusbruder (Rirchg.), fo v. w. Alexianer.

Alexiusd'or, Goldmunge bes Bergogs Alexius Friedr. Christian v. Anhalt = Berns burg von 1796. = 1 Friedricheb'or.

Alexodunum, lat. Name ber Stabt Berham (Rorthumberlanbfb.).

A l'extremité (fr.), in ber außersten Roth,

Roth, am Ranbe bes Berberbens.

Aleyrodes (a. Latr.). Gattung ber Blattlaufe, f. b. c)

Alex, Stadt, fo v. w. Mlais.

Alf, 1) (Alfar, norb. Belbenf.), Ronig Sjölferit v. Danemart, erbeutete auf einem Seeguge bas Schiff, bas Sibbifur, Sigurbs Bitme, feine funftige Stiefmutter, enthielt, mehr f. u. Biobifur. 2) (Gefd.), Cohn MIs rets, Ron. v. Schweben, f. b. (Gefd.) a.

Alf, Dorf an ber Dofel im Rr. Bell bes preug. Regierungebeg. Cobleng, Gifenwert, 500 Cm., babei Trummer ber Darienburg

Alfablot (nord. Relm.), Opfer, ben 211= fen gu Chren, f. u. Elfen.

Alfachusa (a. Geogr.), fo v. w. Ruspa. Alfadidom (Michem.), Schlade von

Gold, Gifen ob. Rupfer.

Alfadir (Allfadir, b. i. Allvater, norb. Dhyth.), hochfter u. altefter aller Gots ter; er lebte von Ewigfeit, fouf Erbe, Dim= mel, Luft u. Alles, was in ihnen ift, bilbete Menfchen u. gab ihnen einen unfterblichen Seine Bohnung mar Gimle ob. Bingolf (val. Asgard), wohin nach Ragna= raufr alle Gute tommen. 3m alten Asgarb batte er 12 Ramen, namlich außer A. noch Ses rian (Berrain), ber Beld; Rifar (Bnifari), mabriceinl. ber Sieger; Dittur (Bnitubr), Bott des Meeres; Fiolnir, der Beife; Deti, ber Todtenwahler; Dmi, ber Braufenbe, Tonenbe; Biflebi (Biblinbe), ber Bewegliche; Bibr, ber Sieger; Guid = rir (Guibor, Guithr), ber Bermufter u. Jaler, ber Gludliche. Außerbem finbet man noch ale feine Ramen Allbafauthr, Bater ber Emigfeit, Beriafauthr, Belbenvater; Dmsfauthr, Riefenvater; Gallbres fauthr, Bater ber Dichtungen; Allba= gaubr, ber Allerzeuger; Cabr, ber Bahr= haftige; Unifarr, ber Lenter; Blotmabr. Dherpriefter; Mimer, Bilbner; Rialarr. ber Tragenbe; Spafner, ber Befanftiger; Sjalmberi, Belmtrager. Cofern Dbin im neuen Adgard ber oberfte Gott mar, fo murbe er mit A. ibentificirt u. hatte auch ben Ramen M., fo wie die gulestgenannten Beinamen, f. Dbin. (Lb.)

Alfaln, Dorf in Giebenburgen mit

Sauerbrunnen.

Alfani, 1) (Dominico M. bi Paris), Schuler Peruginos, geb. 1483, historienuna-ler, ft. 1553. 2) (Bora; A. bi Paris), Sohn bes Bor., geb. 1510, Maler, ft. 1583. Alfaques, Billa u. Bufen in ber fpan.

Subbelegat. Zaragona (Catalonien), Bafen (von Tortofa), Galgwerte, Sanbel.

Alfar (Alfen, nord. Moth.), 1) fo v. w. Elfen. 2) Sundings Cobn, fiel burch

Belgi, ben Sunbingstobter.

Al Farabi (Mbu Raer Muham: med Ebn Zardan A. F.), aus Balah in ber Prov. Farab, ft. 954, einer ber erften arab. Philofophen, welche gried. Philof. ftubirten.

arab. Aftronom bes 9. Alfargani. Jahrh., lieferte 833 Ausjuge and bes Pto= lemaos Almagest.
Alfaro, Ciubabe, f. u. Coria 2).

Alfaro y Gamon (Juan b'), geb. ju Corbova 1640, einer ber gefchickteften fpan. Maler, Schuler von Caftillo u. Belasques, ft. in Armuth u. Rummer 1680.

Alfauthr (nord, Doth.), fo v. w. 211s

fabur.

Alfdorf, Fleden im Dber-Amte Belgs heim, Jarter. Burtemb. 1700 Em. Alfeld , Stabt im Sannov. Fürftenth. Silbesheim an ber Leine, Schullehrerfeminar,

Flaches, Sopfenbau, Biebjucht, 2400 Em. Alfen (nord. Minth.), fo v. w. Elfen.

Alfenfuss (Abergl.), fo v. w. Dru= benfuß.

Alfenius (P. Barus), f. u. Barus. Alfentanz (Alfdans), fo v. w. Els

fentang, f. u. Elfen 2). Alfenus, 1) S., Bermanbter u. Freunb bes G. Mavius, Procurator bes D. Quin-tius; von Gulla geachtet tam er mit feinem Freund Brutus um; feine Guter taufte Quintius u. Marcus; Cicero hielt fur ihn eine (verlorne) Rebe. 2) Bruber v. Mans fue II., Bergog v. Amalfi (f. b. s) um 983.

Alfeo, Flus, fo v. w. Rufia.

Al Fergani (Dub. [Achmed] Ebn Rothair), arab. Aftronom bee 9. Jahrh., aus Fergana (bab. ber Rame) in Sogbiana; fchr. u. a. Musjug aus bes Ptolemaus 21= mageft, Elementa astronomica, arab. u. lat. v. Jac. Golius, Amfterb. 1669, 4.; Chronologica et astron. fragm., berausgeg. v. Chrift= mann, Frantf. 1590, 1618.

Alfes (3faat), geb. in Fez 1013, Rabbi, ft. 1103 ju Lucena in Spanien, fchr. einen Commentar jum Talmub (ben Pleinen Tal= mub), ber bei ben Juben in großer Achtung ftebt, querft Conftantin. 1509, berausgeg. b.

Cabioneta Ben. 1552 u. o.

Alfheim (nord, Doth.), Bohnung ber Lichtelfen u. bes Gottes Freir, f. u. Elfen 1).

Alfhildur, Rame mehrerer berühmter ffandinavifder Roniges u. Fürftentocher, 1) 3mar Bibfabmes Tochter, Gem. bes Ron. Dalbar; 2) Regnar Lobbrots Dut= ter, Gem. Sigurbs Ring; 3) 1. Gem. Diors parbe (f. b.), u. a. m.

Alfidena (a. Geogr.), fo v. w. Mufibena. Alfieri (Bittorio, Graf v.), geb. ju Afti 1743. In ber Militaratabemie ju Turin er= zogen, trat er in Kriegebienfte, burchreifte Europa u. mabite fich Paris zum Aufent= halt, ging bei Ausbruch ber frang. Revolu= tion nach Floreng, lebte in gartem, ehrerbieti= gem Berhaltnif mit ber Grafin Albany, u. ft. bort 1804. Außer Dben u. vermifchten Gebich= ten fchr. er 19 Trauerfpiele; fammtl. Berte, Pabua u. Bredcia 1809—10, 37 Bbe. Er gab ber ital. Tragobie einen neuen Auffchwung u. eine eigenthumliche Richtung, die gur Ber= edlung ber Dentungeweife u. bes Boltecha= rattere führen follte. Gine metr. Ueberfe-Bung feiner Trauerfpiele unternahmen Reb= fues u. Ticharner, inbeg ericbien nur ber 1.

Band, Berlin 1804. Deffen Leben (Gelbft= biographie) aus bem Italien. überf. b. Bain, 2pg. 1812, 2 Bbe.

Ifild (nord. Dinth.), fo b. m. Alfhilbur. Alfine, Bucherer in Rom, befannt aus Sorag Ep. II. 67.

Alfkungar (norb. Dhyth.), bom 21:

fengefchlecht, f. Elfen. Alfoi (Aldem.), fo v. w. Alacab.

Alfons (Alfonso, Alphonfus, auch Ildefonsus, v. arab.), fo v. w. ber Glud's liche, nicht wie Luther es beutet, aus bem Deutschen: hilf une, ob. wie Andre wollen: ber Erfinder, ber Preiserhaltenbe; fpanis icher Borname. I. Raifer u. Ronige. A) Deuticher Staifer. 1) Go v. m. Mls fone 29). B) Raifer von Spanien. 2) Co v. w. Alfons 4). 3) Co v. w. Alfons 26). C) Ronige von Aragonien; 4) 2. I. el Batalldor (ber Streiter), weil er in 29 Chlachten gefochten hatte, Cohn Sancho's V., Bruber Peters I., folgte bies fem 1104, erhielt burch feine Gemablin Urraca pon Caftilien biefes Land u. Leon, lebte mit ihr in Streit u. ft. 1134 finberlos. Er führte auch ben Titel Raifer bon Gpas nien, f. Spanien (Befd.) 215. 5) 2k II., Sohn Raimund Berengare, Grafen v. Barcelona, u. Petronella's, Erbin von Aragos nien, erhielt 1162, nach bes Baters Tobe, von feiner Mutter bie Regierung, ftritt gegen bie Mauren u. feine Rachbarn u. ft. 1196; f. ebb. ur. 6) A. III., ber Prachtige, folgte feinem Bater Peter III. 1285; friegte gegen feinen Dheim Ronig Jatob von Dlas jorca u. gegen Caftilien, gerieth in Bann u. ft. losgefprochen 1291 finberlos; f. ebb. mi. 7) A. IV. ber Gnabige, folgte feinem Bas ter Jatob II. 1327; friegte gegen bie Daus ren u. ft. 1336; f. ebb. m. 8) A. V., ber Grofmuthige, folgte 1416 feinem Bater Ferbinand V. in Aragonien, u. ward von Johanna II., Konigin von Reapel u. Sicis cilien, jum Erben erflart, nahm als Ronig von Reapel ben Namen A. I. an, friegte mit Ludwig III. von Anjou , ward in einer Cees folacht von ben Benuefern gefangen, u. bem Bergog von Mailand ausgeliefert, verband fich aber mit biefem wiber Reapel, fam 1442 in ben Befig biefes Reiche u. ft. 1458; f. ebend. 236 u. 236. D) Ronige von Mftus rien. 9) A. I., ber Katholifde, Cohn bes Don Pebro, Bergogs von Cantabrien, geb. 693; focht unter Pelapo gegen bie Sas racenen, heirathete beffen Tochter Ermefinba u. mard, ale Pelano's Cohn, Favila, finder= los ftarb, um 739 Ronig von Afturien. In fteter gebbe mit ben Saracenen, eroberte er von biefen Galicien, Leon u. einen Theil pon Caftilien. Er ft. um 757. Reuere Chronologen haben ihn um 20 Jahre fpater leben u. regieren laffen. 10) 2. II., el Cafto (ber Reufche), Froila's Cohn, geb. 757, tam, obgleich vom finderlofen geb. 757, fam, obgleich vom finderlofen Silo jum Mitregenten ernannt, boch erft nach Bermubo I. 791 jur Regierung; ein

Priegerifder u. trefflicher Fürft, ber viel von ben Mauren eroberte; 835 jog er fich in bie oen Nauren erovere; 865 369 er fich in die Einsameit juried, wo er 842 ft.; f. edd. iss. 11) A. III., der Große, geb. 848, folgte school 866 seinem Bater Ortonia I.; sehr tapfrer Buirt, der fortwadtrend gegen Ems porer u. die Mauren socht, sein Reich ans febnlich erweiterte, feine emporten Gobne befiegte u. gefangen nabm, ihnen aber enblich peregie a. gerangen naum, ipnen aver enviros bie Aegierung 910 freiwillig abtrait, fi. 912; f. cbb. 18. 12 u. 13 y A. IV. u. V., for. w. Alfons 45 u. 46, 13 - 119 y A. V. — XI., for. w. Alfons 25 — 30). E.) Könige von Caftillen. 26 — 23 y A. I.— III., for. w. Alfons 9 — 11). 23 u. 24 y A. V. u. V. fo v. m. Alfons 45) u. 46). 25) 2. VI. erhielt in ber Theilung feines Baters, Rerbinanbe b. Gr., Konige von Caftilien, 1065 bas Ronigreich Leon, marb aber fcon 1070 pon feinem altern Bruber Cancho, ber Ca= ftilien befommen hatte, feines Reichs bes raubt n. in bas Rlofter Sahagun gefchick, entfloh jeboch, warb Ronig von Leon u. Caftilien, u. ba er balb feinen jungern Bruber Garcias ju fich lodte u. gefangen nabm, auch bon Galicien; eroberte bann Alaba u. Rioja von Navarra, ben größten Theil von Tolebo (Neu-Caftilien) u. Portugal. Ueber feine andern Thaten, in benen ihn ber Cib un= terftuste, u. feine Beirath mit Baibe (nach der Laufe Jabelle Maria), f. Spanien (Gefch.) 18s. Er ft. 1109. 26) A. VII., Ramo (Raimund, auch als A. VIII. aufgeführt, wo dann A. I., Gemahl der Urras ca, als M. VII. gegablt ift), Cobn ber Ur= raca, von ihrem erften Gemabl Raimund Berengar I. v. Catalonien, Entel bes Bor. Als Rinb feit 1112 Ronig von Galicien, follte er feiner Dutter, wenn ibre 2. Che mit Alfons I. von Aragonien finberlos bliebe, in Leon u. Caftilien folgen, marb aber mes gen Uneinigfeit Urraca's mit Alfons I., fo wie wegen ihrer Musichweifungen, noch bei ihrem Leben 1122 jum Ronig von Caftilien u. Leon erhoben. Bie er nun gegen Aras gonien, Ravarra u. bie Mauren gludlich u. tapfer tampfte, ben Titel ale Raifer von Spanien annahm u. 1157, nachbem er fein Reich unter feine Cobne getheilt batte, ftarb, f. ebb. 107 u. 108. 27) A. VIII. (IX.), el Noble ob. el Bueno, Sohn Sans do's III., folgte biefem icon 1158, 3 3abr alt, unter Bormunbicaft, marb aber in= nerer Unruben wegen 1170 fur mundig erflart. Er friegte, nachbem er mit Arago-nien u. Ravarra Frieden gefchloffen, mit biefen verbunden gegen bie Mauren, fiegte bei Tolofa u. ft. 1208. Dehr über biefen großen Ronig f. ebb. 189\_191. 28) A. IX., fo v. w. Alfons 50). 29) A. X., el Sablo, ber Beife, auch ber Aftronom, Cohn u. 1252 Rachfolger Ferbinande III., febr ges lebrter Konig, aber folechter Regent, von einigen beutiden Rurfurften jum Raifer ge-mablt (f. Deutschland [Gefd.] 10), tam aber nie nach Deutschland, entfagte ber Raifers

Frone 1272, focht zwar im Gangen gludlich gegen die Mauren, vereinte Murcia mit Cas ftilien, warb aber nach bem Tobe feines als tern Cohnes Ferdinand be la Cerba in große Rampfe um bie tunftige Succeffion ver-widelt, indem ihn fein 2. Cohn u. Gegner Sancho, 1282 für geiftesichmach erflaren ließ; mahrend biefer Streitigkeiten ft. er 1284. Mehr ub. ibn f. unt. Span. (Gefch.) 10s. Muf fein Beranftalten wurden bie Alfonfinifden Tafeln angelegt. Man hat von ibm noch 3 große Gebichte ub. ben Abfall feines Sohnes, el Tesoro (philof. Spft.) u. el Candade (als dem. Bert), auch fdreibt man ihm eine Rirchengefch. u. eine Befch. ber Rreunuge ju. 30) A. XI., Cohn u. Rachfolger Fers binande IV., beim Tobe beffelben erft 2 Jahr alt; nach 13jahr. Bormunbichaft, um welche oft beftige Rampfe maren, ergriff er 1825 felbft bie Regierung u. ft. nach vielen fieg= reiden Kriegen, bef. gegen bie Mauren, bie er gang an bie Rufte brangte, 1250 bei ber Belagerung v. Gibraltar an ber Deft. Debr Belagering d. voraitat an eer vert. Aeorie u. Könige von Galicien. 31—41) Al. — Al., fo v. w. Affons 9—19). M. Könige von Leon. 42—44) Al.—III., fo v. w. Affons 9—11). 45) Al. IV., ber Wönd, Sohn Drono's II., folgte Vakerial II.; allgemein verhaßt; entiggte Valerial II.; allgemein verhaßt; entiggte Valerial II.; allgemein verhaßt; entiggte Valerial II.; allgemein verhaßt; Bunften feines jungern Bruders Ramis to II., u. ging ins Rlofter; bei einem Bers fuch bie Regierung wieber ju gewinnen, warb er gebienbet u. in ein Klofter bei leon gebracht, mo er 933 ft. 46) 21. V., folgte feinem Bruber Bermubo II. 999, 5 Jahr alt, unter Bormunbichaft; war munbig geworben ein guter Regent, blieb 1027 bei ber Belagrung bon Bifo, von einem vergifteten Pfeil getrof= en. 47-49) 2. VI.-VIII., f. Alfons 25-27). 50) A. IX., Cohn Ferdinande II., folgte biefem 1188 u. ft. 1230. Ueber feine Rriege mit Aragonien, Ravarra u. ben Dlaus ren, u. ub. feine 2., burd ben Papft getrennte Beirathen, f. u. Spanien (Gefd.) 170 u. 171. 1) Könige von Neapel. 51) So v. w. Alfons 8), f. u. Neapel (Gefch.) 11 25. 52) Uffons 8), f. u. Neapel (Gefch.) 12 25. 52) Uffons 8), f. u. Neapel (Gefch.) 12 25. 52) Uffons 8), f. u. Neachfolger 1494; batte Karl VIII. v. Franks reich ju befriegen, ber bie Unfpruche bes Baufes Uniou auf fich übertrug, marb aber ju Gee u. ju ganbe gefchlagen, übergab all= gemein gehaßt, 1498 feinem Cobne Ferbi= nand II. die Regierung u. ft. 1495 im Klosfter Magara auf Sicilien. Mehr f. u. Neapel (Gefch.) sa. M.) Könige von Borztugal. 53) A. I., henriquez der Eros berer (el Conquistador), Cohnu. 1112 Rachfolger Beinrichs von Burgund, Grafen von Portugal, geb. 1110 ju Guimaraëns. Seine Mutter u. Bormunberin, Therefe von Caftilien, wollte bie Regierung ihrem 2. Ges mabl Ferbinand Paez juwenben, u. erregte, ale Alfons 1123 jum Grafen von Portugal ausgerufen marb, einen Aufftand; A. fiegte aber über fie. Er nabm nach ber Schlacht

pon Durique gegen bie Mauren ben Ronige= titel an. Ueber feine Priegerifche u. erobernbe Regierung f. mehr u. Portugal 10. Erft. 1185. 54) M. II., ber Dide, geb. 1185, Entel bes Bor., folgte 1211 feinem Bater Sancho I. Ueber feine Regierung f. ebb. 14. 55) 21. III., ber Biederherfteller, geb. 1210, 2. Cohn bes Bor., tam burd Abfegung feines Brus bere Canco II. jur Regierung, marb aber erft nach beffen Lobe 1248 jum Ronig ausgerufen. Ueber ihn f. ebb. ie. Er ft. 1279. 56) A. IV., ber Kuhne, geb. ju Coimbra 1290, Sohn u. 1325 Nachfolger Dionys des Anbauers. Ueber bie Rriege mit feinem Bas ter u. naturl. Bruber, mit Caftilien u. ben Dlauren, f. ebb. is. Auf feinen Befehl marb Ines be Caftro ermorbet. Er ft. 1857. 57) 3ne e Euflit erindret. 11. 1031. ofgte, 6 3abr aft, feinem Bater Sbuard I., unter Bormundickaft feiner Burter u. feines Ohims Don Petro, Gergogs von Coimsbra, erschlug 1449 feinen Bormund u. Schwiegervater, beirathete 1475 in 2. Che bie, bon ben caftil. Stanben fur unehelich ertlarte Tochter Beinrichs IV. von Caftis lien u. erhielt baburch Anwartichaft auf ben Thron, die er aber nicht durchfecten tonnte u. 1479 Frieden foliegen mußte. 3m Begriff ine Klofter ju geben, ft. er 1481 in Eintra an ber Peft. Unter ihm machten bie Portugiefen bie wichtigen Entbedungen an Afrita's Ruften. Debr über ihn f. u. Portugal (Gefch.) 21. 58) 21. VI., folgte feinem Bater Johann IV. 1656 unter Bor= munbichaft feiner Mutter Eleonore be Gusman, die auch nach feiner Bolljahrigteit bis 1662 im Befipe ber Regentichaft blieb. Ueber feine von Spaniens Unfpruden, von feiner Mutter u. feiner Bemablin Glifabeth von Savonen, beunruhigte Regierung, welche lettere ibn überrebete, feinem Bruber De= ter bie Regierung 1667 abjutreten, ber bie gefdiebene Glifabeth beirathete u. nach set geggetette un Eintra bringen ließ, f. Portus gal (Gesch.) 21\_21. A. f. bort 1681. II. Andre regierende Fürsten. A) Her 20ge von Kerrara, Modena u. Reggio (aus dem Hanse Este). SD A. 1. Derz cules I. Cohn u. Rachfolger 1505, Couser ber Biffenfchaften, namentlich ber Dicht= tunft; ft. 1534; f. Mobena (Befch.) s. 60) M. II., geb. 1533, Cohn u. Rachfolger Ber= cules II. 1558; ft. 1597 finberlos. fcante Dichter u. nahm fich ihrer an. feinem Dofe lebte Taffo, boch marb biefer wegen eines Liebesantrags an bes Bergogs Schwester Leonore, als mahnfinnig in bas Kloster St. Anna gefangen geseht. Mehr hierüber (. Taffo u. Mobena (Gesch.) a. Et) A. M. (1.), derzog von Mobena u. Reggio, altester Sohn Casars von Este, geb. 1591; folgte 1628 in Dobena u. Reggio u. ging 1629 in ein Klofter, wo er 1644 ftarb. 62) A. IV. (II.), geb. 1634, folgte feinem Bater Frang I. 1658 u. ft. 1662. Ueber beibe f. Dobena . u. a. III. Dichtregierende

Fürsten. A) Pring von Frankreich. 63) fo v. w. Alfons 68). B) Graf von Poiton. 64) fo v. w. Alfons 68). C) Aufanten von Portugal. 65) Debs rere jungere Gobne ber Ronige aus bem 12. bis 15. Jahrh., größtentheils gegen ihre als tern Bruber friegenb; f. Portugal (Gefd.). B) Infant von Spanien. 66) M. be la Cerba, f. Cerba. B) Grafen von Tous loufe. 67) Sohn Raimunds be Sct. Bieles, auf ber Reife nach Palaftina 1103 geb. u. im Borban getauft (bab, auch Borban genannt), hatte, jurudgetehrt, mit bem Grafen von Poitou vielen Streit, nahm ihm Touloufe wieber ab u. ft. in Cafarea auf einer neuen Reife nach Palaftina 1147 an Gift. 68) A., Cohn Lubwigs VIII., geb. 1224, bief a., Sohn Ludwigs VIII., geb. 1224, hieß erft Graf von Couloufe, mard 1241 von feinem Bruber Lubwig IX. jum Grafen v. Doitou ernannt, 1248, ale Lubwig IX. nach Palaftina jog, mit feiner Mutter Ditglieb ber Regenticaft, ging aber balb barauf felbft nach Palaftina, warb bei Pharani 1250 ges fangen, machte nach feiner Befreiung mit feinem Bruber eine Reife nach Afrita, ft. aber balb nach ber Burudtunft 1271 ohne Rinber. Touloufe fiel barauf an Frantreid. IV. Belehrte u. Beiftliche. 69) Bers fchiebne fpan., portug. u. ital. Beiftliche u. Belehrte, mit bef. Beinamen, minber bes (Jb. u. Pr.)

Alfonsia (a. H. et B.), Palmengats

tung, ju Elaeis geborig.

Alfonsinische Täfeln (Aftron.), . u. Aftronomifche Zafeln, vgl. Alfons 29).

Alfonso, fo v. w. Alfons. Alforas (Alforen, Alforesen), Bolt, fo v. w. Alfurier.

Alfort (Geogr.), Solof im Bit. Sceaux bes frang. Dep. Geine, fehr ber. Thierarys neifdule, botan, Garten, sootomifdes Theas ter, Raturalienfammlung, 1600 Em. Alfot (Michem.), fo v. w. Mlacab.

Alfr, (norb. Myth.), fo v. w. Alfar. Alfraganus (arab. Lit.), fo v. w. Fers

Alfranken (Bot.), fo v. w. Bitterfüß. Alfred (Alfrid, Melfred), engl. mannl. Rame: bebeutet ber erhabne Befchuper ob. ber eble Friedliche. 1) M. ber Große, jungfter Cohn Ethelwolfs, nach feines Brubere Ethelred Tobe Konig v. England (f. b. Gefch. 21\_22), reg. 871-901. Er mar Freund u. Beforbrer ber Biffenfchaften, benen er ben 3. Theil feiner gangen Beit wibmete, verfaßte auch eine Ueberfepung ber afopifchen Fabeln, ber consolatio philos. bes Boethius, ber Ge= Schichte bee Drofius u. Beba, fo wie mehrere Gebichte, Erzählungen u.a. 2) Cohn Ethels rebe II., Bruber Chuarbs b. Betenners, 1042 ermordet; f. ebb. st. 3) 21. ber Baftarb, nat. Cohn Dewius, Ronige von Northumber= land, regierte von 685-705 u. ft. im Rlos fter, f. England (Gefch.) ire. 4) A., ein Brite, bei ber Thronbesteigung Konig Abels ftane gegen biefen verfdworen, marb aus

Berbacht eingezogen, u. ba er im Beariff mar, fich burch einen Gib por bem Dapfte ju reinigen, fiel er in Bergudungen u. ft. nach 3 Tagen. 5) Benedictinermond in Baiern, im 7, ob. 8. Jahrb., einer ber alteften beuts fcen Daler. (Lb. u. Pr.)

Alfredon (Alfredtown, fpr. 211s frebb'n), Aleden ber engl. Graffchaft Derby, Alebrauereien, Steintoblenwerte, 6000 Em.

Alfredsthurm (Ggr.), f. u. Ctour 1). Al fresco (ital., Dal.), f. u. Frescos malerei.

Alfrich, Cohn eines Grafen v. Rent, 987 Bifchof von Bilton, tam 994 nach Cans terbury, beftand bier mehrere Rebben mit

ben Danen u. ft. 1005. Bon ibm: Ueberfen b. meiften biftor. Buder bes a. T. ine Un gelfachfifche, Drf. 1698, angelfachf. Gloffar, Drf. 1659, angelfachf. Grammatit, Ueberfegungen aus ben Rirchenvatern u. a.

Alfricus (a. Lit.), fo v. w. Albricus. Alfrid, fo v. w. Alfred.

Alfrodull (b. i. Elfenrotherin, norb. Dinth.), Rame ber Sonne

Alfter, Berrichaft u. Dorf im Rr. Bonn bes preuß. Regierungebeg. Roln, 900 Ew., Solos bes Furften von Salme Dyt.

Alfterbrunnen, f. u. Roiftorf. Alfur (nord. Myth.), f. u. 3werge.

Alfurier (Alfturis), Bolt in ben Bergen v. Celebes u. mehr. benachbarten In= feln, auch auf Reuguinea, malaiifcher Ab= ftammung, gutmuthig, Aderbauer u. Romas ben; bie auf Reuguinea wohnen auf Baumen.

Alfvastra, chem. Klofter unweit bes Betterfees (Schweben), mit Begrabniffen

einiger Ronige.

Alfwald, 1) Ron. v. Oftanglien, 713 -749, f. England (Gefd.) 11 .. 2) Ronig p. Rorthumbrien, Cabberte Entel, rea, 779 -789, f. England (Gefd.) it b. 3) Ethels rebs Bruber, Ron. v. Rorthumbrien, reg. 806 - 808, f. ebb. 17 1.

Algaciten (Petref.), verfteinerte Ars ten ber Pflangengattung Alga. Art: Algacites caulescens u. a.

Alga (a. Geogr.), Stabt in Etrurien amifchen Centumcella u. bem Flug Dinio. Algae (Bot.), 1) fo v. w. Algen; 2)

f. Juffieus nat. Pflang. Suft. .. Algalie (arab.), 1) Ratheter (f. b.) 2) Sonbe, Bohlfonbe, Stemmfonbe.

Algamet (Aldem.), fo v. w. Rohlen. Algarbien (arab., b.i. Land am Enbe), 1) (Geogr.), füblichfte Prov. u. Konigr. Porstugale, mit 100-130 D.Dt., 128,000 Em., bilbet jest ben Bat. Faro mit 105,000 Em. Gebirge: Cerra Monchique, Cabo G. Bins cent. Grengflug: Guabiana. Gee: Gera. Erzeugniffe: Bein, Gubfruchte, Difang, Aloe (ju Baunheden gebraucht), Johannibs brob, Zwergpalmen, mancherlei norbafritan. Bemachfe, Getreibe. Die Em. find wißig, tapfer (bef. gur Gee), arm, leben meift von Fifchen, bereiten Salg zc. Das ganb hat einige Beilbaber, ift arm an Strafen. Gin.

theilung: 3 Gebiete, Lagos, Tavira, Faro. Sprft. Lagos. Dier Alvor (Albor), Billa, Bab, Safen; Arrifana, Fort u. Bai; Albufeira, Stabt u. Bafen, 4000 Em.; Cas gres, Billa mit Rhebe u. Fort; Lagoa, Billa, 5000 Em.; Bolinaueina Bart gres, Mila mit Botee u. gori; Eggod, Billa, 5000 Em.; Bolinqueina, Dorf, Thunfichfang, 3000 Em.; Caftromarim, Stabt, Cafelle, Safen, Saljchiammerei, 1800 Em. 29 (Grich.), A. ertcheint 1236 bei bem Zerfallen bes Reichs Murcia nach Ebn Bute Tod querft ale eignes Reich, inbem Abballab Ebn Dichauton fich un= Es mar bamals weit abhangig machte. größer u. umfaste bie gange SMSpise ber pyren. halbinfel, ben westlichften Theil bes Königreichs Sevilla mit Riebla, von bem es auch ben Ramen hatte, ale Saupt= ftabt, u. ben fublichften Theil ber portug. Proving Alemtejo bis an bie Unbila u. ben Cabo. Es marb burd Alfons X. 1259 er= obert, u. ber 2. Ronig Duhammed Ebn Mafu erhielt mit feinem Bolt freien Abzug. Alfons III. von Portugal hatte fcon 1251 bas eigentliche A. erobert; Spanien (Gefd.) 124 u. 128, u. Portugal (Wr. u. Pr. (Befd.) 14.

Algardi (Mleffanbro), geb. 1602 ju Bos Ioana, Bilbhauer u. Baumcifter, Schuler von 3. C. Conventi, ft. 1654. Bon ihm Baerelief in ber Peterefirche ju Rom, Leo mit Attila. Eros u. Anteros in ber Gallerie Leuchtenberg ju Munden. Er baute die Billa Pamfili in

Algarithmos (Math.), veralteter Aus: brud fur bie fammtl. Rechnungsarten, auch ausschließl. ber Integral= u. a. Rechnungen. Algarobia (a. D. C., Bot.), Abtheis

lung ber Gattung Prosopis.

Algarobo, fo v. w. Johanniebrobbaum, Algarothpulver (Chem.), bei Bers mifdung ber Spießglangbutter mit vielem Baffer nieberfallendes, weißes Pulver, fonft als Brechmittel, jest nur jur Bereitung eines reinen Spiegalangorpbes u. bes Brechwein: fteins benust.

Algarotti (Francesco, Graf v.), geb. 3u Benebig 1712, stubirte ju Bologna, Pas-bua 2c., machte bebeutenbe Reisen. lernte Friedrich b. Gr. tennen, ward besten Kams merherr u. von ihm jum Grafen erhoben; ft. 1764 ju Pifa; fcr. Rime, 1733; Pistoli in versi, 1759, u. m. a.; Opere varie, Lis vorno 1763 ff., 8 Bbe. Er war auch gefchide ter Beidner u. Rupferftecher.

Algarovilla (Algarobilla), bie gerquetfcten Gulfen einer fubamer. Atagien= art; ftatt Gallapfel jum garben' verwenbet. Algarria, alter Rame für bie Proving

Guabalarara.

Algarve (Geogr.), fo b. m. Algarbien. Algau (mittl. Geogr.), fo v. w. Albgau, Al Gazali (auch Algazel, Abu Sameb Muhammed Cbn Muhammeb Ebn Admed A.), aus Tus, geb. 1061 (nach Anb. 1072), arab. Philofoph, lehrte gu Bag= bab u. behandelte bie ariftotelifche u. neuplat. Philosophie fteptifd. Geine Logit u. Deta=

phuf. lat. überf. v. P. Liechtenftein, Tolebo 1506. Er ft. 1127.

Algazel (Antilope leucoryx), eine Art Bazelle.

Algea (m. Geogr.), fo v. w. Alemannia propria.

Algebaro (arab.), fo v. w. Drion.
Algebra (v. arab.), 1) (Math.), 1 ber
Theil ber Arithmetit, ber fich mit Auffindung unbefannter Großen mit Gulfe ber Gleichuns gen beschäftigt; bied gefdieht in ber Art, baß bie unbefannte Große (x, y ob. z) als gegeben betrachtet, mit ben befannten Gros Ben in Die gehörige Berbinbung gebracht, u. bann aus letter ber Berth für erftre gefucht wird, mahrend es in ber gewöhnlichen (ge-meinen) Arithmetit nur bann möglich ift, eine unbefannte Große ju finden, wenn man bon ben befannten ausgeht, bie unbefannten babei gang aus bem Spiele laft. 2 Die A. muß junadft bie Gleidung anfeben, b. b. bie in Worten gegebne Aufgabe burch alge= braifde Beiden ausbruden, ein Befdaft bes Berftanbes, nicht nach mechan. Regeln ausführbar; bann muß fie biefe Gleichung fo gu veranbern wiffen, bag bie gefuchte unbefannte Große arithmetifd bestimmt ift, b. b. bie Bleis dung auflofen (f. Gleidung). 3 Die nies bere M. befcaftigt fich mit Gleichungen vom 1. u. 2. Grade, bie hohere mit folden bom 3. u. noch hohern Graden (f. Gleidung); auch theilt man fie in numerifche M. (A. numerosa), bie leichter u. faglicher bie außerbem ju fuchenben Großen nur in beftimmten Bablen rechnet u. bie fumbolis fche M. (A. literalis, A. speciosa), bie außer ben unbefannten auch noch anbre Gros Ben unbestimmt lagt. Bieta führte als Bei= den für lettre Budftaben (bie er species nannte, baher ber legtre Rame) ein. Debr bieruber f. u. Buchftabenrechnung. (Gefd.), die A. tam burch die Araber nach Europa. Dubammed Ben Duffa foll ihr Erfinder gemefen fein; mahrfcheinl. lern= ten fie folde von ben Grieden. Diophan= tos aus Alexandria fdrieb im 4. Jahrh. n. Chr. bas erfte Bert über A., lofte barin fon reine Bleichungen bes 2. Grabes, meldes balb ine Arabifde überfest murbe. Durch bie Mauren tam bie M. nach Spa= nien, u. von ba nach Italien. 1434 fchr. Lucas Paciolus: Summa de arithmetica geometria proportioni e proportionalità, ebenfo 3. Regiomontanus ein Bert über Trigono= metrie, in bem man Spuren ber M. finbet. 3 3m 16. Jahr. befchaftigten in Italien fic vorzüglich mit ber A .: G. Ferreo zu Bos logna, A. Floribo in florenz, R. Zartalea ju Benedig u. Cardan in Mailand. Tartas lea u. Cardan erfanden Auflofungen fur einige tubifde Gleidungen (baber bie Carbanifde Regel). Im Jahre 1524 erfdien eine Schrift über M. von Chr. Rubolph aus Schles fien. 3bm folgten in Deut fcbland DR. Stifel aus Eflingen u. 3. Scheibel aus Zubingen. Ein Rieberlander, G. Stevinus, gab 1585

in einem Berte guerft ben Potengen Ramen nach ihren Exponenten. F. Bieta gebrauchte am Enbe bes 16. Jahrh, querft Buchftaben. "3m 17. Jahrh. warb bie A. burd Girarb, Descartes, Tanlor, Raphfon, Ricole, bef. aber burch Remton u. Leibnis ausgebilbet. Remton gab neue Aufschluffe über bie Grens gen ber Burgeln ber Gleichungen u. fuchte biefelben burd uhendliche Reiben. Leibnis u. Micole befchäftigten fich viel mit bem casus irreducibilis. Auch bas 18. Jahrh. mar reich an gefchidten Algebraiften. Lembert, Guler, Alembert, Sindenburg, Raftner zeichneten fich vortheilhaft aus. Bef. viel verbanet bie M. Guler; er vervolltommnete Remtone De= thobe, Burgeln burd unendliche Reihen gu finden, erfand eine Dethobe, Gleichungen bes 4. Grabes aufzulofen, u. manbte bie Differens tialrechnung zuerft zur Auflofung ber Gleis dungen an. Ausführliche Befdichte f. Rlus gels Mathem. Leriton, Lp3. 1803, 1. Band, S. 30 ff. Teuere Literatur. Eger, Santh. ber allgem. Arithm., Berl, 1834, 29 Bbe.; beff, Algebra, überf, v. Grufon, Berl. 1821; v. Borde, Muw. jur Bablen- u. Buchs fabenrechn., fowie jur A., Lp3. 1836, 3. Tb.; Casparin , Lehrb. ber Alg., Robleng 1836; Entelwein, Anm. jur Auflofung ber hobern numer. Gleich. zc., Berl. 1837; Graf, Sands vac der Alg., Fref. a. M. 1837; Dettinger, Lehrb. b. Arithm. u. Alg., Freiburg i. Br. 1837; Rijse, Alg., Prengl. 1838; Saunders fon, Alg., a. b. Engl. v. Grüfon, Halle 1798, 1806; Lacroir, Elemens d'Algèbre, Par. 1836, 16. Bb.; Bezout, Algèbre (n. Ausg. v. Reynaud), ebb. 1829; Garnier, Elem. d'Alg., ebb. 1811. buch ber Mig., Fref. a. DR. 1837; Dettinger,

Algebräische Förmel (Math.), f. u. Formel. A. Function, f. Function 2. A. Grosse, bie Große, bie burch eine enbl. Anzahl von Großentheilen bargeftellt werben tann. A. Zahl, fo v. w. Roffifde Bahl. Algeciras, Stadt, fo v. w. Algefiras.

Algedo (gr.), 1) heftiger Schmerg, bef. 2) ber hoben nach unterbrudtem Tripper.

Algema (gr.), Schmerz. Algen (algae, Bot.), 1) naturl. Pflans genfamilie : meift im Baffer vegetirenbe, fich burd Reimforner, bie fich aus ihrer Subftang entwideln, fortpflang. Gemachfe; 2) 1. Orbn. ber 3. Rlaffe bes Reichenb. Goft. f. b. ze.

Algenib (Aftron.), Stern 1) im Pegas

[us, 2) im Perfeus, f. u. b. Alger (Phil. Gefch.), fo v. w. Abelger. Algerien (fr., fpr. Alfcherieng), I) bas Gebiet von Algier, bef. 2) nach feiner Befiname 1830 burd bie Frangofen.

Algern, Stadt, fo v. w. Alghieri. Algenheim (Gau-A.), Stadt im Canton Alzei des großherz. heff. Rheinfreifes, Schlof, Bein= u. Getreibebau, 1900 Em.

Algesira, Stadt, fo v. w. Algier. Algesiras, I) (Geogr.), Eindade der han. Euddelegation Eadir, 2 Stunden von Gibraltar, Schiffswerfte, wöchentl. Postbootfahrt nach Ceuta, 5000 Em.; 2) (Gefd.),

In A. finben fich teine Trummer aus ber Romerzeit, im 8. Jahrh. gehörte es aber fcon bem Grafen Julian, u. von bier aus berief er bie Mauren nach Spanien; biefe eroberten A. als erfte fpan. Ctabt 713 u. befestigten A. u. behaupteten es, nachdem fie 1340 eine Schlacht gegen Alfons XI. verloren hatten, bis 1344, wo es Als fone XI. nach langer Belagrung bem Mbu = meled, ber fich feit 1333 Ronig von M. nannte, abnahm. hier ben 6. Juli u. 12. Juli 1801 2 Geetreffen gwifchen ber fpas nifchefrang. Flotte unter Linois u. Dloreno. u. ber engl. unter Saumares, lettre wich ben 1. Zag nach Berluft 1 Linienfdiffes, ben 2. wurde erftre gefdlagen; 2 fpan. Linienfdiffe bielten fich in ber Racht fur Feinde u. flogen in bie Luft, ein 3. fiel ben Englandern in Die (Wr. u. Pr.)

Algeti, Rebenfl. bes Rur in Grufien. Algetisch (v. gr.), fcmerzhaft, burch Schmerg entftanben.

Algezir (Algezira), 1) fo v. w. 21 Dichefira; 2) fo v. w. Algier. Algeziras, Stabt. fo v. m. Algefiras.

Alghieri (Algheri), feste Stabt in bem Bit. Capo bi Sopra ber Infel Sarbis nien; Bifchof, Bafen, Korallenfifcherei, Beinbau, Banbel, 7000 Em. Alghin, fo

v. w. Jighun. Algin. fo v. m. Muge. Algibarotte, Billa im Diftr. Leiria bes portug. Eftremadura, Fabriten von Bucaros (thonernen Gefagen), 2000 Ew. hier fclug am 14. Aug. 1385 Johann I. von Portugal mit 6000 M. ben Kon. Johann I. v. Caftillien mit 30,000 M. Jum Andenten murbe bas Benebictinerflofter Batalba

Algidus (a. Geogr.), Berg im Lanbe ber Mquer (Latium), unweit Rom, reich an Balb.u. Beibe, ber Diana geheiligt. Das bei bie Stabt Algidum.

Algie (v. gr.), 1) Somerg. 2) fcmerg-hafte Krantheit, auch ale Gefchlecht. Algier (fpt. Alfchir, Geogr.). 1) Lanb in RAfrita, grenzt an bas Mittelmer, Marotto, Sahara u. Tunis, 9000 (8000, auch wohl, bef. in neurer Zeit, 4218) DR. Bebirge: fleiner u. großer Atlas, mit feinen an manchen Stellen 7000 F. hoben Bweigen, Jurgura u. Felicia fuboftlich, Erara, Banafchris, Saftar weftlich, Ammer, Lowat, Auras fubl., u. an beffen Fuße außer Sandwuften bie fruchtbare, gut bemafferte Chne Metibfhah, einige Meilen fublich ber Stadt A., 35 Stunden lang, 6 Stunden breit, auf welcher regelmäßige Bochenmartte gehalten werben, fich aus-breitet. 3 Fluffe: Zafna, Shellif, (Selef, Schellif, aus vielen Quellen ent= fpringend, bildet ben See Tittern, lauft 40 Meilen), Maffafran (gelblich, zwifden Tlemfanu. Tittern), Buberat (fruber Rif= fa, nimmt ben Bugburah auf, Bugia früher Abufe, Bomah, Gummum), mit Binterüberfdwemmungen, Bubwowe, \$ a=

maefe, Babsels Ribir (mit bem Rums mel [ Gufenmar ] ber fich einigemale unter ber Erbe verliert), Jaine (Grengft. gegen Tunit), alle gum Mittelmeere fliefenb; ber Bab=3bbi (B. Dichibbi) flieft nach S. in ben Salgfee Mal gig in Sahara. Geen: Tittern, Schatt (Schott). Mehrere Mineralwaffer (ju Dammam Das= toutin, Samum Gefut). . Rlima: beiß, aber burch Seeminbe u. burch die Be= birge oft gemäßigt, boch weht ber Samum nicht felten. Boben: jum Theil fanbig, boch bei guter (feither mangelnber) Bearbet= tung febr fruchtbar. " Broducte: viel Ge= traibe, bef. Baigen, Dais, Reis, Gartenge= wachfe, Gubfrüchte, Dbft, Sennesblatter, Bein; Wild, Kameele, Pferbe, fettschwais-gige Schafe, Bienen, viel Fische, Kupfer, Gi-fen, Jinn, Blet, meift unbenugt. "Gintophs ner: 1,800,000 bis 2,500,000 Turten, Ber= buinen), Juben, Reger u. nach ber Erob-rung bon A. burch bie Frangofen 1830 viel Frangofen, auch anbre Europaer. Die Tur= fen (obicon nur 10,000) hatten früher bie Berrichaft, bebrudten bas ganb, maren aber trage, unwiffend u. nur Colbaten; meniger angefeben maren bie eingebornen Rulugli Rologli, Coloris (von turt. Batern u. meift von maurifden ob. Regermuttern), fie wurden gur Milig genommen u. befleibeten niebre Memter, waren aber von hoheren ausgefchloffen (boch giebt es Ausnahmen); fie find fleißiger u. geschieter ale bie Tur-ten u. leben vorzugl. in ber Stadt A. ob, in ber Umgegenb. Die Beschäftigung ber Ginw. befteht in Berfertigung von Geiben : u. Bollenzeugen, Gewehren, Leber, irdnen Gefagen, Detall=, bef. Eifenwaren, Pferde= u. Rameelgucht, Sandel (biefer meift in ben Sanden ber Juben); bie neuen Colos niften betreiben größtentheils Aderbau u. Biehjucht auf ber Detibicah. \* Eprache: turfijd, arabifd u. tabplifd; Religion: ber Jolam; fruher wurde bie driftliche u. jubifche nur gebulbet. Die Bildung beftanb fonft in einiger Renntnig bes Rorans u. ber Schifffahrtetunbe; burch bie Frangofen ift mehr fur geiftige Cultur gethan. 16 Die Serrichaft ift jest in ben Banben ber Frangofen, fie halten bie Regentichaft A. mit 20-30,000 Dt. befest, haben jeboch nicht viel mehr ale bie Rufte (Dran, Bubichia u. Bona), bie Metibicha u. mehrere einzelne Unfiedelungen im Befig, im Junern ift Conftantine u. mehrere fefte Lager an verschiebenen Puntten befest. Der mabre Serr bes platten ganbes, menigftens bes weftl. Theile ber Regentichaft ift jest (Darg 1840) Abb el Raber, ben jeboch bie Frang. ernftl. ju befriegen gebenten. 11 Die frubere Ginnahme wurde auf 1,400,000 Thir. ge= fcapt, bie Ausgabe auf 900,000 Thir., bas ubrige floß in ben Staatsichat, ber bei ber Erobrung gegen 40 Dill. France betrug. Bis jest waren bie Frangofen nicht gludlich in ber Colonifirung bes Lanbes, bei ber fie

jahrlich ub. 4 Millionen Thaler gufdießen. Gintheilung in bie Beilite (Gouvers nemente): MIgier mit feiner nachften Um= gebung (ber Ebne Metibscha u. Buffa-rit), Aittery, bas kleinste nachst Algier; (mit Mebeah u. Beliba), subl. von Algier; Conftantine (mit Conftantine, Budfchia, Bona, Kolo u. Tabarta), öftl. von A.; Mastara (mit Mastara, Moftagaren, Arzevo u. Dran), weftl. von A., u. Elem-fan (gegen Marotto u. ben Atlas, mit Elemfan), welches oft auch ju Dastara ob. biefes ju ihm gerechnet wird. Diefe Provins jen außer A. find von bef. Bene beherricht, von vielen Stammen bewohnt u. gerabe fo lange ben Frangofen treu, ale beren BBaffen fie im Baum halten. 11 Mungen waren fonft bie turtifden, in Gold: bie Bedine ob. ber Sultanin (= 2; Ahlr.), halbe Zechinen, Mashabubs (3 Zechinen); in Silber: Piaster (spas nifche, u. algier. = 1 Thir.), halbe u. Biertel= piafter; in Rupfer: ber Defonn, à 29 Meper ob. 71 Pf. 13) Bezirt um bie Sauptftabt, 70 DM. 13) Sauptftabt ber vor., Feftung, burch eine 20 &. hohe Dlauer mit Graben, mehrere Forte u. Caftelle gededt, von ben Frangofen neuerbinge febr verftartt; gegen bie Seefeite liegen mehrere ftarte Batterien, indem bie Turten bef. gegen bort fich in moglidften Bertheibigungeftanb festen. Eine Reihe von Blodhaufern umgibt A. u. bedt einen Raum von etwa 1 & D.M. 15 A. bilbet ein fich an bem gleich vom Ufer aus aufftei= genben Berg erhebenbes Dreied, beffen Bas fis am Meere, bie Spige am bochften liegt. In ber Spite bie Rafauba (Rasbah) ob. bas mit Mauern u. Thurmen befeftigte Chlog bes Dens, wo er gulest refibirte, wo feine Chage verwahrt wurden u. bor bem ju muhammebanifden Beiten jeber Gu= ropaer vom Pferbe fleigen u. ben But ab= nehmen mußte, bier auch Berließe, an bes ren Mauern eiferne Baten angebracht finb, bamit hineingefturgte große Berbrecher bar= an hangen blieben u. ihr Leben aushauchten. 16 Jest gahlt man 153 Strafen (manche taum fur 2 Perfonen breit genug), 5 wenig hubide Plage, 64 öffentl. Brunnen, 10 große, 50 fleine Mofdeen, 1 fathol. Kirde, 1 Onnagoge, 62 Baber, 6 Bantos (ebbem Eflavenbehälter). 11 A. hat nur 2 Thore, por benfelben befinden fich außer vielen Billen von Privaten auch bie Garten bes fonfligen Dens, wo er meift refibirte, nur felten u. bie leb= tern Jahre mohnte er in ber Rafauba. 18 Die Bahl ber Saufer foll fonft 15,000, bie ber Einwohner 80,000 (felbft 112,000), barunter 10,000 Juben betragen haben, jest find nur noch 24,500 (23,700) Em., bar= unter 12,000 Mauren, 6000 Juden, 1900 Res ger, 4200 Frangofen zc. ohne Militar vorhan= ben. Die Stadt ift j. fehr vericonert, meh-rere Schulen errichtet, u. feit 1838 ein tathol. Bifcof bier. Die Em. fertigten Gewehre, feibne Beuge, Golbarbeiten, Leber, Mügen, trieben Geerauberei. (Wr. u. Pr.)

Algier (fpr. Mifdir, Befd.). 1. Das Ges biet bes heutigen A. bilbete fonft Rumibien, u. Stylar, Mafiniffa u. bie beiben 3us g urtha, beren Refibeng Jol war, tampften mit ben Romern um ben Befit diefer fconen Proving. Legtere übermanden endlich bie Gins gebornen u. nannten bas Land Mauretania (fpater mit bem Beinamen Caesariensis). Mauretania mar bamale von Landfigen u. Kornfelbern bebedt, bie Rorn= tammer bes alten Rom u. enthielt 33 blus benbe Stabte. Belde von biefen auf ber Stelle bes jes. 21.6 lag, ift ungewiß, nach Danville mar es Jol, nach Cham bie rom. Municipalftabt 3co fium, mabriceinl, bas lettre, jedenfalls werden in A. noch immer rom. Ruinen gefunden. Spater gehorte A. jum Bisthume Rusconien. 3m 5. Jahrh. murbe M. von ben Banbalen erobert, bie aber 533 von Belifar wieber vertrieben wurs ben. 12 3m 7. Jahrh. murbe es eine Beute ber Araber unter ben Ommejabifden Rhalifen u. bilbete einen Theil ihres Reiche. Spater aber, ale bie Mauren in Uneinigfeit gerietben u. eine Ungabl fleiner Reiche bilbeten, wurde M. (MI=Dichegais ran Ben Megquna [b. i. Infel ber Cobne Megquna], von 2 fleinen Infeln, bie ihr gegenüber lagen, jest aber burch einen befes ftigten Damm mit ber Stabt verbunden finb, u. moraus ber Rame M. geworben) bie Baupt= ftabt eines biefer Ronigreiche. 1. Gegruns bet ward bie Stabt M. 935 von Juffuf Beiri, Munabe Cohn, beffen Cohn Mbul Rutub Beiri (970-984) Stifter ber Dynaftie ber Beiriden ward, welche nebft A. noch Bus didia, hammed u. a. Plage in Befig hatten. Beiri felbft eroberte nod Manfuria, Eripoli, Fez u. gang Mogreb; auch herrichte er über Sicilien. Gein Sohn Abultafem Dan= fur (bis 996) u. beffen Gobn Abu Du= nab Babis (bie 1016) maren noch fiegreich, bef. gegen bie Benaten; aber Babis gab 2. feinem Dheim Bammad (997) u. friegte bann öfter mit ihm. Babie Rachfolger, Abu Tamin el Moe33 (1016-1061), hielt fich noch; eben fo fein Sohn Lamim (1061-1108), der Lunis, Sous, Kairvan, die Ins-feln Parba u. Majorta eroberte. 14 Seine Rachfolger waren Dehia (bis 1115), bann Ali (bis 1121), unter benen fcon bie Dacht ber Beiriben fant, u. unter beffen Cobn Baffan eroberte Ronig Roger von Gis cilien 1148 Afrita u. enbigte bie Berrs fchaft ber Beiriben. A. tam nun, nachbem bie Fremben 1159 wieber von bier burch Abbolmumen vertrieben worden maren, unter bie Berrichaft ber Almohaben in Rarotto. 2 1260 eroberten bie in Fez res fibirenben Bianiben A. Unter ihnen murs ben Dran u. a. Ruftenftabte Freiftaaten ; bie Bianiben murben gegen Enbe bes 15. 3ahrb. mit ben Spaniern in Febben vermidelt, bie lange fortbauerten; 1492 fiebelten fich bie aus Spanien vertriebnen Mauren u. Juben (20,000 Familien) größtentheils in A. an u.

nahrten fich burch Seerduberei, wie icon fruber im 13. u. 14. Jahrb. gablreiche Schwarme, bort verfolgt, fich in 21. niebergelaffen hatten; 1506 eroberte Ferdinand von Aragonien bie Stadt Dran, 1 1509 aber ber Karbinal Timenes bie Infeln por A., bann Dran u. jwang M. jum Eribut. Da rief 1516 ber maurifche Rurft Gelim Eutemp bie als Geerauber befannten Brus ber Sorud u. Saireddin Barbaroffa, Topferfohne aus Lesbos, mit 3000 Dt. ju Bulfe. Diefe vertrieben bie Spanier aus M., Borud aber erbroffelte Gelim Gutemp eigenhandig, beftieg an feiner Stelle ben Thron u. eroberte Tunis, Dran u. Elemfan jurud, aber ber Marquis v. Gomarez, von Raif. Karl V. babin gefendet, nahm Oran wieder, belagerte horud zu Tlemfan u. er= folug ibn, als er burch einen unterirbifden Sang entflieben wollte, u. auf ber Glucht von ben Berfolgern eingeholt, einen Theil feiner Schape preisgab, beffen ungeachtet 1518. Sein Bruder Sairedbin Barbaroffa gab A. bem türfifchen Dadifchah jur Beben u. marb beffen Pafcha u. Abmiral. Soliman b. Gr. unterftuste ibn mit Gelb u. 1000 Janitfcharen in ber Erobrung v. Zus nis, Bifenta u. Tripolis, Bairebbin vertrieb bie Spanter 1530 von den, A. gegenüberlies genden Infeln u. verband biefelben burch einen Damm mir ber Stadt. 1535 eroberte Rais fer Rarl V. Zunis u. zwang Bairebbin, fich nach Bifenta gurudjugieben. Bon bier aus ernannte er feinen Cohn Saffan gum Statthalter von M., er felbit lief mit einer Flotte aus, mit ber er bis zu feinem Tobe 1547 die Kusten Italiens verheerte u. Kaifer Karls Admiral Andreas Doria im Meerbus fen von Ambratia folug. 1540 folug er bie fpan. Flotte bei Canbia, ftand 1543 ben Frans gofen, bef. bei Migga gegen bie Spanier bei u. ft. 1547 in Conftantinopel, wohin er 7000 driftl. Befangne gebracht hatte, 80 Jahr alt. "Um bicfen Raubereien Ginhalt ju thun, un= ternahm Raifer Rarl V. nun im Spats herbft einen Jug gegen M., ber jeboch we-gen ichlichter Witterung miflang. M. blieb nun unter turbifcher Oberherrschaft u. murbe von meift fear bespotifchen Dafchas regiert, bis 1600 auf bie vom Gultan ge= mabrte Bitte ber turt. Dilig, fich felbft einen Anführer (Den [Dheim]) mablen zu burfen. bie Dacht bes gleichzeitigen Pafcas auf Richts herabfant. 1710 murbe Baba=211 wiber ben Billen bes Pafchas jum Den erhos ben, bemachtigte fich bes Pafchas, fcidte ibn nach Tunis u. warb vom Gultan jum Pafcha ernannt. Bon ba an war ber Den ftete ju= gleich Pafca u. ber Gultan nur noch bem Da= men nach Dberherr in M., in ber That aber ber Den ein tributbarer, bem Gultan ftete perbunbeter Furft. Die Dens aber maren abhangig von der Milig, da fie von den Df-figieren berfelben gemahlt wurden, oft gefiel es bem Divan, an einem Tage mebrere bers felben einzufegen, u. nur felten erhielt fich

einer 10 ob. 20 3abre. Die immer frecher werbenben Geeraubercien (oft murbe nicht einmal bie turt. Flagge refpectirt) verwidels ten M. in Rriege mit ben driftl. Geemachten ; fcon 1665 gerftorte ber brit, Abmiral Blate bie algier. Flotte, u. zwang ben Den, bie Gefangnen auszuliefern; 1664 u. 1670 batten eine brit, u. eine nieberl. Flotte wenig Erfolg. Ludwig XIV. befriegte A. 1682, wo Duque one am 25. Juli A. mit 45 Krieges fdiffen vergebens bombarbirte, vielmehr ließ ber Den Dieggo Diocata ben frang. Conful Bacher burch eine Ranone ber frang. Alotte entgegen ichießen; eben fo vergebens war bas Bombarbement 1683 burd 53 Chiffe u. 1687 burd ben Marfchall b'Eftrees. 1708 bes machtigten fich bie Turten Drans, u. Spanien trat es 1731 gang ab. 1775 lanbete ber fpan. General Dreilly mit 25.000 DR., ber eine Flotte von 44 Krieges u. 340 Transporticifs fen überführte, in A., allein die Unterneh-mung miglang wegen Unordnung in den An-ftalten ganglich, u. A. trieb bas alte Unwefen fort u. notnigte die fcmadern Dtachte, wie Reavel, Danemart, Coweben u. Die Banfes ftabte ju einem Tribut, ber aber auch ihre Schiffe nicht immet founte, inbem jebes bies fer Schiffe einen fogenannten algierichen Daß haben mußte, ber, in 2 Theile gerfchnits ten warb, wo jeber Theil genau an ben ans bern paffen mußte. Bar bies wegen Gin= trodnen, Feuchtwerben u. bgl. nicht ber Fall, fo murbe bas Schiff aufgebracht u. bie La= bung confiscirt. Unterbef ging bie Befegung ber Denftelle ihren gewohnten Bang, nur fels ten gludte es Ginem, wie Dubammeb III. ber 1791, nach 23jahr. Regierung, 91 3abre alt ftarb, fich lange ju halten, bagegen murbe Admed Bei Den von 1805-08, in legterm Jahre ermorbet, n. fein Rachfolger Mli bielt fich fogar nur wenige Tage. . England blieb in biefer Beit ruhig, weil bie Unficherheit bes Mittelmeeres ben Sandel ber anbern ganber mehr als ben feinen bedrobte. Bergebens machte in ber Ditte bes 18. Jahrb. ber Mbbe be St. Pierre ben Borfchlag, M. burch einen Rreuggug ju erobern u. Die Dtalthefer ale Bachter babin gu feben, er warb nicht gehort, u. eben fo wenig tam ber im 50. Artitel bes geheimen Bertrags vom 7. Mug. 1807 ausge= fprochne Plan Rapoleons, wonach diefer bie Raubstaaten erobern u. ben Ronigen pon Reapel u. Carbinien ale Entichabigung fur ibre verlornen Befigungen auf bem Feftlanbe geben follte, in Ausführung, auch ber Be-folug bes aachner Congreffes, die Raubstaa-ten zu bemuthigen, blieb ohne Wirkung. Dagegen fegelte, ale algier. Caper mehrmals norbameritan. Schiffe aufgebracht hatten, ber nordameritan. Commobore Decature mit einer Flotte 1815 gegen A., folug bie al= gierfche Flotte am 20. Juni bei Cartha= gena u. zwang fo M., ob. vielmehr ben erft im April gewählten Den Dmar Pafca, bie nordamerit. Flagge ju refpectiren. "1816 betam Lord Ermouth von ber brit. Re-

gierung ben Muftrag, mit ben Barbarestens gterung ben auftrug, mit ben mit Reapel u. Sigilien, wegen duffiebung ber Stlaverei u. Anerkennung ber ionifden Infeln zu unterhandeln. Tunis u. Tripoli bewilligten fo= gleich alle Forberungen, A. aber verweigerte bie Abichaffung ber Stlaverei, u. ba tury nach Entfernung ber brit. Flotte aus bem Dittel= meer bie Dannichaft von vielen ital. Rorals lenfifcherbarten, bie unter engl. Flagge rubig ju Bona lagen, von ben Ginm, überfallen u. viele niebergemacht murben, auch M. wieber neapol. u. farbin. Chiffe aufbrachte, fo febrte Ermouth, verftartt burd eine nieberl. Es= cabre unter van ber Capellen mit einer Flotte von 22 Rriegeschiffen nach A. ju= rud u. beicos am 26. Mug. Feftung u. Da= fen fo beftig, bag er icon am 27. in ben lets tern einlaufen tonnte, die Stadt halb gerftors te, bie in 3 Ctagen übereinanber liegenben Batterien jum Comeigen brachte, 6000 Jas nitfcharen u. 5000 DR., ohne bie Beiber u. nitsaten u. 3000 M., ohne or Werder u. 32. Mug. Kinder, töbete, ben Dey pwang, am 23. Mug. alle Stlaven freizugeben, die Stlaverei absuussignen u. an Reapel u. Sarbinien bak Beld gurudgugablen, das diese Staaten bereits für die Loskaufung ihrer in Stlaverei gerathenen Unterthanen bejahlt batten. Er felbft hatte 1000 Dt. verloren. . Der Den Omar hatte fogleich Flotte u. Feftungewerte ausbeffern, bie Stadt wieder aufbauen laffen. wurde aber 1817 in Folge einer ausbrechens ben Seuche ermorbet. Sein Rachfolger Al Bobich a begab fich mit Chapen u. Dlinis ftern nach ber feften Rafauba u. bielt bie Stadt burd bie Dilig u. 50 Kanonen in Drb= nung. . 3hm folgte 1818 Buffein, ber früher Aufwarter in einem Raffeebaufe mar. Durch ben Bertrag mit England war im Gangen bie Lage ber handeltreibenben Bols ter wenig gebeffert worden, vielmehr murbe bas Benehmen bes Dens bald wieber übers muthig. Bef. bie Frangofen empfanben bies fcmerglich. Gie batten feit 1694 bas aus= foliegl. Recht ber Rorallenfifderei bei Dran auf einer Strede von 30 Dl., u. auch ein fleis nes Fort u. eine Factorei an ber Rufte. 1801 u. 1817 war diefe Conceffion erneuert worben u. es wurde für biefelbe jahrlich 200,000 Fr. gegahlt. Außer baß ber Den nun mehrere fruhere Pladereien u. Plunderungen ungeabubet gelaffen, bie frang. Ration u. Flagge befdimpft u. bie von biefer gefduste papft= liche mehrmale infultirt hatte, geftattete er 1826 allen Rationen bie Rorallenfifderei, verlangte, buß frang. Schiffe auf offnem Dleere bie Paviere jur Unterfudung gaben, u. brang= te um Enticheibung wegen einer Summe von 7 Mill., die 2 algier. Baufer, Bacri u. Bus-nad, an Franfreich machten. Als diefes eine Gegenrechnung von 250,000 Fr. geltenb mach= te, gerieth ber Den über biefe Cache mit bem frang. Conful Deval bei einem gufalligen Be= fuch in Streit, folug benfelben im Born mit bem Fliegenwebel ins Geficht u. gebot ibm, fich ju entfernen, morauf Deval fogleich abreifte; reifte; fury barauf wurbe noch bas frang. Fort Cacalle burd ben Ben p. Conftantine serftort. ·Als hierauf bie verlangte Genugthuung nicht erfolgte, warb M. blotirt u. ba bie Englanber biefe Blotabe nicht achteten, u. tein Refultat, ale 1829 bie Berftorung einiger Stranbbattes rien burch bas frang. Feuer erzielt murbe, ber Rrieg gegen M. befchloffen u. bie größten Rus ftungen in Toulon gemacht. Inogeheim wirtte biergu wohl ber Wunfc bes frang. Miniftes riums, ber leicht erregbaren Rationaleitelfeit burd bie Eroberung M.s eine Ableitung nach ibrem Bunich ju geben u. fo ber allgemein bemertbaren Ungufriebenheit einen Abmeg gu bereiten u. in biefem Sinne wurde am 20. April 1830 ber Krieg Frankreiche gegen A. erklart, u. bie wahrscheinlich durch die Bris ten angerathne Bermittlung der Pforte, wel-de ein Schiff unter Tabir-Pafca abfendete, um M. mit Turfen ju befegen u. als einenturt. Poften ju betrachten, burch Anhalten bes Schiffs burch bas Blotabegefchwaber u. burch Berweifung beffelben nach Loulon abgewies fen. '-Gegen Enbe Mai 1830 fegelte bie frang. Rlotte. 11 Linienfdiffe, 64 anbere Rriegefdiffe u. 274 Transportichiffe mit 32,000 Dl. Lanb= truppen aus Toulon ab. Die Musruftung hatte geg.14Dill. Thir.getoftet; Gen. Bourmont befehligte die Landmacht, Abmiral Duperre u. Contreadmiral Rofamel die Seemacht. Diefe Dacht lanbete am 13. Juni in ber Bai von Sibi=gerufd; 6 fleinre Schiffe brach= ten bas Feuer ber feinblichen, auch hier wie an allen gandungspunkten errichteten Batte= rien jum Schweigen u. bedten bie ganbung. Die Div. Berthegene landete am 14. fruh querft u. eroberte bie Stranbbatterie, bie ub= rige Armee folgte u. verfchangte fich, um bie Musichiffung bes fcweren Gefdunes abauwarten. Am 19. Juni griff 3brahim Mga, Rriegeminifter u. Comiegerfohn bes Dens, bie Frangofen mit etwa 40,000 DR. von feis nem lager bei Stanueli aus an. Er murbe gefdlagen u. fein Lager erobert. 15 Alls am 25. bas frang. Gefdun angelangt mar, rudte bie Armee nach bem feften Raiferfchloffe (fo genannt, weil es Rarl V. erbaute) vor, ers frurmte am 29. bie feften Sohen von Gibis Beneti u. eroberten am 4. Juli bas burch bas frang. Gefdus gerftorte Raiferichloß. Coon am 29. Juni hatte die frang. Flotte ib= ren Angriff auf bie Stadt von ber Deerfeite begonnen, u. ber Den capitulirte am Dorgen bes 5. Juli : Er mit feinen Privatfcagen, bie etwa 1 Mill. Franten betrugen, u. eben fo bie turt. Miligen tonnten an jeben beliebigen Drt fich begeben, die Freiheit ber Perfon u. bes Eigenthums, fo wie bie freie Ausubung bes Islams murbe M. gefichert ; 17 Rriegefdiffe, 1500 Ranonen u. außerbem ein Staatefchat pon 12 Mill. Thir., lettrer in ber Rafauba, murben erobert. Der Chat murbe fogleich in Befit genommen u. unberührt in bie Banbe ber Regierung gebracht; alle Gerüchte von Beruntreuungen ergaben fich nach einer 3mo= natlichen Untersudung als falfd. Diefe Er=

obrung hatte gegen 3000 M. getoftet. Der Den fchiffte fich nach Dahon ein, von wo er nach Italien ging u. 1834 bei Aleffanbria ftarb; bie Diligen wurben nach Rleinafien gebracht. 1. Nach ber Erobrung fegelten tleine Escabren nach Zunis u. Eripolis, die mit ben Regierungen biefer Staaten Tractate abs foloffen, benen ju Folge beibe ber Geerauberei auf immer entfagten. Gen. Bourmont, jum frang. Maricall ernanut, forgte bafür, gang A. ju unterwerfen. Der Ben von Littery hatte bereits feine Ergebenheit verfichert u. war bestätigt worben. Gen, Damremont bes feste mit feiner Brigabe am 2. Mug. Bong u. wollte pon ba nach Conftantine porbringen. auch Dran, mo fcon bas Fort Deis el Rebir pon frang. Datrofen befest worben mar u. mo ber Ben von Dadfara felbft frang. Truppen verlangte, u. Bub ich ia wurben befest; bie Abtheilung aber, bie Beliba befegen follte, war bie Racht barauf überfallen u. jum Ruds gug genothigt worden. \* A. war nun in ber Gewalt ber Frangofen, biefelben aber noch immer zweifelhaft, ob fie bie Erobrung bes halten, ob. ob fie wieber abziehen follten. Kaft war man ju Erftere geneigt, als die Juli= revolution ju Paris bie Berhaltniffe ploglich anberte. Als Bourmont bavon Runbe erhielt, tam es in Borfchlag, fogleich mit dem Occupationscorps nach ber Normans bie ju fegeln, u. Karl X. Gulfe ju bringen, bie Begeistrung aber, mit ber bas heer bie Radricht von bem Regierungsmedfel aufs nahm, machte bies unthunlich; in einem Rriegerathe murbe baber befchloffen, bie 3= farbige gahne aufzufteden, jugleich aber bie Detachemente in Dran, Bubichia u. Bona gu= rudgurufen, mas auch bei ber icon tunb ge= wordnen Reigung ber Bewohner bes platten Landes, fich nicht fo leicht ju ergeben, u. bei ber Somache bes Decupationsheeres, bas faum noch 20,000 gablte, fonft rathlich fdien. Bours mont martete nur ben Gen. Clauzel, ber Anfange September ibn ju erfegen erfcbien, ab, um M. ju verlaffen u. nach Dahon, von bort aber ju Rarl X. nach England ju fegeln; Die frang. Flotte aber tehrte nach Toulon jus rud. Die allgem. Stimme erflarte fich nun in Frankreich bafür, A. ju behalten, Claugel traf auch alle Unftalten baju. Er organifirte junadit bie Berwaltung nach frang. Beife, u. forgte, baß bas Recht gehörig gehandhabt werbe, ernannte ben Ben Dmar an bie Stelle bes treulofen Ben v. Tittery, ber ben Ueberfall Belibas veranstaltet hatte u. fpater ben Frangofen entgegentrat , u. feste ibn, mit 8000 M. unter fortwährenben Gefechten über Beliba u. ben Atlas ziehenb u. Debeah befegend, Enbe Nov. in Beliba felbst ein, tehrte aber bann am 28. Nov. nach A. zurud. 95 Dran u. Conftantine wollte Claugel gegen einen jahrl. Tribut an 2 Pringen von Tunis übertragen, hatte Dran bereits burd Gen. Damremont befest (es wurde fpater wieder geraumt), allein bie frang. Regierung ratifis eirte bies Abtommen nicht und rief ihn im Fe=

brugt 1831 jurud. 10 Ben. Berthegene mar fein Rachfolger, ber indeffen nur als & es neral ber Divifion in Afrita, nicht als Beneralgouverneur auftrat. Er fucte bie Organifation im Innern junadft ju verbef= fern, aber im Gangen wart es unter ihm eber folimmer, bef. organifirte fich ein betruges rifch=fcwindelnder Bandel mit ganbereien u. anberm Grundbefis, wie benn gleich von Ans fang ber Dccupation an fic Beftechlichteit, Uns terfcbleif, Uebermuth gegen bie Ginwohner u. Raubfucht gezeigt hatten, welche bie frang. Caffen Icer ließ, bie Ginwohner aber aufs Bochfte erbitterte, fie in ber frang. Bermals tung noch weit Schlimmeres als bei bem turt. organifirten Raubinftem erbliden u. fie gu bem Entichluffe tommen ließ, Gut u. Blut an bie Bertreibung ber Fremblinge ju feben, welchen Entichluß fie auch bis jest unablaffig erfullt baben. Doch ichaffte Berthegene auch manches Gute, verbefferte ben Galghanbel, errichtete große Bauten, wie Rafernen, Schlacht = u. Raufhaufer, u. brachte die Boll= einnahme auf einen beffern guß. 11 Enbe Juni 1831 brachte Berthegene dem neuen Ben von Tittern, ber von ben Unbangern bes alten in Dedeah blotirt wurde, perfonlich Gulfe, jeboch nur, um Debeah ju raumen u. ben neuen Ben nad M. ju nehmen. Daburd fühn gemacht, errichteten bie Araber felbft in ber Rabe M.6 2 Lager. Berthegene folug fie am 22. Juli u. gab ihnen einen Mga aus bem Stamme ber Darabuts, woburd er mit ihnen in Frieden blieb. Dran ließ er im Gept. burch ben Gen. Boper befegen, eine Expedition nach Bona aber, wozu er die Buaven (ein fcon von Claugel errichtetes Infanteriecorpe Gingeborner, bas wie die fpater errichteten Spas bis, die Chaffeurs d'Afriques, die Freicoms pagnien | Strafcompagnien aus allen frangofifchen Regimentern], die fpater anlangende Fremdenlegion u. andre afrikanifche Corps [f. u. frang. Armee] fich recht gut folug) vermenbete, miggludte. Diefer Unfall fdmachte Das Anfeben ber Frangofen bei ben Arabern u. bewirtte im Dec. 1831 bie Abberufung Berthezenes. 12 Gen. Cavary, Bergog v. Rovigo, folgte auf ihn als commandirenber Beneral, die Civiladminiftration murbe aber, um ber ungeheuern Unordnung Ginhalt gu thun, von bem Militaircommando getrennt u. bem Staaterath Dicon übergeben. Diefe Trennung fcwachte jeboch bie Ginheit bes Dienftes, u. wurde icon im Dai 1832 burch bie Burudberufung Picons u. bie Unterorbs nung ber Civilabminiftration unter bas Dilis targouvernement wieber aufgehoben, Dage= gen zeigte fich bie verfehlte, freilich fcon er= folgte Bilbung ber Armee in Afrita immer beutlicher. Rach u. nach maren namlich alle Regimenter, Die 1830 mit nach M. gefegelt ma= ren, gurudberufen u. burch anbre erfest mor= ben, bie man aus irgend einer Urfache aus Frantreich entfernen wollte; gewohnlich folls ten fie ibren republitan. Uebermuth in A. ab= Publen. Die Frembenlegion u. bie parifer

Freiwilligen wurben ebenfalls babin gefenbet. u. ce murben 2 Bataillone gebilbet, bie aus lauter Golbaten bestanden, bie Strafen mes gen grober Dienstvergeben erbulbet hatten. Savary bilbete bas Syftem, wornach ber größte Theil ber Armee ftets in fleinen gu biefem Brede errichteten Stanblagern cans tonnirte, bef. aus. 12 b Durch ben neuen 3ns tenbant Gauty be Buffo murben 2 beutiche Coloniftenborfer, Ruba u. Dely = 3bra = him, gegrundet, bie aber wenig Erfolg bat= ten, eine tathol. Rirche u. ein Sofpital erriche tet, bie Rationalgarbe in M. u. Dran organis firt u. eine neue Beitung (Moniteur Alge-rien) ind Leben gefest. 12. 3m Gept. 1832 brach ein allgemeiner Mufftand, von bem Marabut Gibi. Saabi angefacht, uns ter ben Arabern um A. los. Die Araber murs ben burd 2 Colonnen allenthalben gerftreut u. Sugali u. Roleah befest. Aber bie frang. Berricaft wurde felbft burch biefen Sieg noch mehr verhaßt. 3m Dars 1832 fiel übrigens bie Cittabelle von Bong burch einen fühnen Banbftreich bes Corvettencapitans Armanby in frang. Banbe, u. bie Ctabt murbe von ben Mauren angegundet u. verlaffen. Gen. UBer wurde bort Commandant, ber burch fluges Benehmen bie Ginw. gewann u. im Dary 1833 einen Berfuch Achmebs, Bens v. Conftantine, die Stadt wieder ju erobern, jurud= wies. 13. 3m Mary verließ Savarp, aus Ge= funbheiterudfichten, A. u. übergab bas Commando bem Gen. Avigard, ber es am 20. Mpril 1833 feinerfeite an ben, ale provifor. Beneralgouverneur nach A. gefendeten Gen. Boirol abtrat, unter bem ber Stragenbau fortgefest u. Blodhaufer, mit Gingebornen befest, errichtet murben. Gine frang. Escabre, bie ein fleines Corps unter ben Befeb= Ien bes Ben. Erezel an Bord hatte, ericbien im Cept. 1832 vor Bubfcia, beffen Giniv. fich Gewaltschritte gegen ein engl. Schiff ers laubt hatten, eroberte es fchnell u. verfab es mit einer Befagung v. 1 Bataillon, 136 Con unter Cavary hatte fich Abbel Raber, ein Marabut u. ale folder bodverehrt von ben Beduinen, in ber Prov. Maetara gezeigt. Ein Angriff beffelben auf Dran i. J. 1832 murbe gwar burd ben Gen. Boner, ber fras ter wegen 3mift mit Gen. Cavary abberufen u. burd ben Gen. Desmidel erfest murbe, pereitelt, aber bennoch ward Abbel Raber pon 30 arab. Stammen jum Emir bon Das: fara ermahlt, u. beunruhigte ben Ben. Des= michel, ber unterbeffen Argem u. Doftaga= nem befest hatte u. behauptete, fortmabrend burd Redereien. Bergebene unternahmen bie Frangofen Racheguge gegen ibn, bie Araber umfdwarmten die frang. Colonnen allenthals ben beim Borruden, griffen den Rachtrab an, fobald fie ben Ruden manbten, u. verfolgten bie Frang, bis unter die Balle von Dran, Ars gem u. Moftaganem. Dabei verbot Abdel Raber Jebermann bei Todesftrafe, ben Fransofen Lebensmittel juguführen, woburch les: tre fortwahrend in großen Dangel gerietben.

Er verfucte auch in ber Prov. Tittery u. A. die Em. ju fanatifiren, aber fein Bug babin mißlang völlig. 3mar murbe am 26. Febr. mit ihm Friebe gefchloffen, indeffen fürchtes ten ihn fcon bie Frangofen ale ben gefahrlichs ften u. an Kriegstalent einzig murbigen Beas ner. Durch ben Frieben vom 26. Febr. mar Die Berricaft Abbel Rabers über alle bis babin noch nicht unterworfne Stamme in Beften von A. bis an ben Bluß Schellif u. bieffeit bes Reichs Marotto formlich von ben Arangofen anerfannt worben, u. er wurde von nun an von feinen Untergebnen ale Gultan p. Dastara begrußt; er führte ein allaem. Banbelemonopol fur fich ein. 13. In ben ubris gen frang. Befigungen, u. namentl. in ber Bes gend von A., gestalteten fich bie Berbaltniffe für bie Frang, fichrer u. bas einzige Unange-nehme waren Mighelligeeien zwifden be-Gen. Boirol u. bem Intenbanten Genty be Buffp, welche im Gept. 1834 bie Abberufung Beiber veranlaßten. 14 Der 70jahr. Ben. Graf Drouet D'Erlon ward nun Dillitargouvers neur, Lepasquier aber Civilintenbant; eine Municipalverfaffung wurde i. Rov. 1834 eins gerichtet, bas Beichbild von A. im Mai 1835 in 14 Gemeinden getheilt u. eine hobere Schule eröffnet, bie Polizei u. bas Abgabenfoftem perbeffert. Bei Buffarit murbe ein Ctanbla= ger errichtet. Rur bie Raubereien ber Sabduten frorten bie Ruhe in ber Prov. A. 146 In Bubfdia hatte bet Commandant Duvivier fortmabr, mit ben Rabulen ju tampfen; pon Bona aus machte Gen. Uger einen Etreif= jug gegen ben Ben von Conftantine. 14. In Dran war an bie Etelle bes Ben. Desmichel ber Gen. Eregel jum Befehlebaber eingefest morben u. fonnte nur mit Dube fic bes Un= brange Abbel Rabers, ber bie Reinbfeligfeiten nach wenig Monaten wieber begonnen hatte, ermebren. Enbe Juni 1835 murben bie Frans sofen an ber Datta gefdlagen u. ba furs barauf bie Frembenlegion von bort meg nach Spanien gefchidt murbe, fo ließ Erlon ben Gen. Tregel burch ben Gen. b'Arlanges ablofen. 1. Gen. Clauzel, ber jum 2. Mal Dbergeneral in A. geworden, Erlon im Aug. 1835 erfeste u. febr ruhmredig auftrat, besgehrte von ber Regierung 40,000 Dt. u. fucte bann in nachfter Beit bie rauberifden Ginfalle ber Sabiduten burd ein, im Cept. 1836 eingerichtetes lager an ber Chiffa gu unterbruden. Er führte felbft im Darg 1836 7000 M. nach Debeah, um einen neuen Ben einzufegen. 156 Mllein faum batte er Debeab verlaffen, ale Abbel Raber ben neuen Ben ge= fangen fortführen ließ. Unnung mar bie Erpebition, bie Claugel im Rov. 1835 von Dran aus nach Mastara führte, ber ber Bergog von Orleans beimohnte. 3mar murbe Dastara verbraunt, aber ichon im Januar tehrten bie Frangofen gurud. Gin ahnlicher im Januar 1836 nad Elemfan follte den verfchangten Lagern an ber Debinah u. ber Tafna bie Bufuhren fichern, beren Befagungen brangte aber Abbel Rader im April fo, baß Gen. Bus Univerfal. Legiton. 2. Auft. I.

geaub von Frankreich aus mit 4000 DR. jum Entfag abgefchidt werben mußte. Diefer folug gwar Abbel Raber am 6. Juli bei ber Sita, bennoch bauerte Tlemfane bebranate Lage u. bes Emire Dacht in Dastara fort. 16 . Die Emporung bes machtigen Stammes ber Flita jog Abbel Raber von ben Festungen im Beften M.s ab, u. Claugel wollte biefe freie Beit benuten, um Conftantine ju ers obern. Rachbem ber Marfchall alles Rothige felbft in Paris vorbereitet, brach er am 13. Rov. mit 7000 DR. auf u. tam am 20. nach eis nem febr befdwerlichen Darfde vor Con : ftantine an. 3 Tage machte er mehrere ver= gebliche Berfuche, bie Stadt gu erobern, u. am 24. Rov. trat er ben Rudjug an. Das Better u. bie umidmarmenben Araber er= fcmerten benfelben febr. Run erhoben fic harte Unflagen gegen Claugel, u. biefer begab fich in Januar 1837 nach Paris, um feine Bermaltung felbft ju vertfeibigen. 15 Min feine Stelle trat im Febr. 1837 ber Gen. Damremout; ber Civilintendant Lepasquier mar fcon im Dary 1836 nach Frants reich gurudgetehrt u. fpater burch Breffon erfest worben. Damremont follte um jeben Preis Conftantine erobern, u. beshalb marb. um die Ruhe im Beften ju fichern, Gen. Bu = geaud noch einmal nach Dran entfendet. Da man in Dran u. an ber Tafna eine impofante Macht zeigte, gelang es bem Gouvernement am 30. Mai 1837 Abbel Kaber jum Frieden an der Zafna ju bewegen, burch welchen Abbel Raber als Berr von Mastara u. von Tittern anerkannt murbe. Gen. Bugeaub murbe in Dran Gouverneur, aber megen ar= gerlicher Streitigfeiten mit Gen. Broffarb von ba abberufen u. burd ben Ben. Buebas mac im Gept. 1838 erfest. 17 Mm 1. Dct. 1837 feste fich bie 2. Expedition gegen Conftantine, etwa 11,000 DR. ftart, unter Damremonte perfonl. Fubrung von Bona in Bewegung, u. tam am 5. Det. Abende in ber Rabe Conftantine's an, rudte am 6. bicht por bie Stadt u. folof fie ein. Achmeb Bey von Conftantine hatte fich aus ber Stadt ges jogen u. beunruhigte bie Belagrer u. bie Eransporte burch Bebuinen, bie Feftung murbe burch Ben = Miffa vertheibigt. Am 9. begann bie Befdiefung ber Feftung, am 11. murbe Breiche gelegt; am 12. murbe ber Ben. Damremont burch eine Ranonentugel getobtet, worauf ber Gen. Balee ben Dber= befehl übernahm u. bie Ctabt ben 13. fturmte; fcon um 10 Uhr Morgene mar bie Stadt mit einem Berluft von 50 Offigieren (worunter Dbrift Combes) u. 600 Colbaten in ben Bans ben ber Frangofen. Die Bergoge v. Drleans u. Remours maren perfonlich beim Sturme gewefen. Schon am 20. Oct. trat bie erfte Colonne bes Expeditionscorps ben Ruds marich an u. bis zu Ende bes Monats war bie Armee bis auf 3000 M., bie unter bem Befehl bes Oberften Bernelle bort gurude blieben, aus Conftantine, bas ftatt Bona, mo bie Behörben bis jest interimiftifc verweilt bat= hatten, jur Bauptftabt ber Proving erflart wurde, abgezogen, bod erhielt icon im Rov., nach turgem Commando bes Ben. Caftels lane ber Ben. Regrier ben Dberbefebl über bie Proving, u. unternahm, ba Uchmeb Ben fich wieber zeigte, Streifzuge nach Gus ben, u. beruhigte bas Land fo weit, baß felbit Pleine Abtheilungen ficher von Conftantine nach Bona geben tonnten. 10 Gen. Balee, an Damremonte Stelle jum Gouverneur pon M. u. jum Marfchall ernannt, bemubte fich jest, bie Bermaltung bon Bona ju reorganis firen u. tebrte bann nach A. jurud. Coon gu Anfang von 1838 zeigte fich Achmed Ben wieber mit feinen leichten Truppen u. machte fich ben Stammen, bie fich ben Frangofen uns terworfen batten, furchtbar, u. auch Abbel Raber mar im Dec. 1837 bem Bertrage an ber Zafna entgegen, in Conftantine eingefals Ien u. batte mehrere Ctamme unterworfen u. ju Contributionen genothigt. Balee ließ ein Corps porruden. Doch tam es nicht jum Rampfe, ba Abbel Raber ben Ginfall mit Brrthum enticulbigte u. feinen Minifter Ben Arafd, beffern Ginverftanbniffes mes gen, nach Paris fenbete. 19 Gen. Rulbieres batte am 26. Mars 1838 Roleah, u. balb barauf Beliba, ohne Wiberftand befest. Abbel Kaber ruftete fich jest zu einem Zuge, wie er fagte, in bie Bufte Cabara, um bie Stamme ber unabhangigen Dlofabiten ju unterwerfen, u. mabrend bie Frangofen Ros leab u. Beliba burd Lager gegen einen Uebers fall ber Gebirgovolter gu beden fuchten, um= ging er bas por Beliba gelagerte Corps u. erfchien in ber Racht vom 3. - 4. Dai mit 60 Reitern in biefer Stadt, wo er mit bem Rabi u. bem Batem eine Unterrebung batte, u. verließ noch in ber Racht Beliba wieber. Ungeachtet biefes zweibeutigen Benehmens verhielt fich aber Abbel Raber boch rubig, ba er mit Unterwerfung mehrerer Ctamme aus ber Bufte u. mit 2maliger Belagrung ber Stadt Min el : Dabi am fubl. Fuße bes Atlas befdaftigt mar. 30 Diefe freie Beit be= nusten bie Frangofen, um fich in Conftantine fefter ju fegen. Dort hatte Ben. Galbois ben beliebten Gen. Regrier erfest, u. es mur= ben im Berbft 1838 mebrere gunftige Gin= richtungen gemacht, Untergouverneure (Ras lifas, beren einer ber Bertheibiger von Con= ftantine gegen bie Frangofen, Ben = Miffa, war) unter frang. Dberbobeit ernannt, meh-rere Orte, 3. B. Setif, ju besehen versucht, welchen Plan jeboch bie Frangosen, ba bie beftigften Angriffe gleich nach ihrem Abjug erfolgten, aufgaben, mogegen fie ein Lager amifchen Stora u. Conftantine errichteten u. erftern Ort befesten. 3m Dar; 1839 ließ Ben. Galbois ben Bafen u. bie Stabt Dichig= gelli zwischen Bubichia u. Rolo erobern. 31 1839 wurben bie Berhaltniffe mit Abbel Raber immer fdwieriger, fcon begans nen bie Redereien wieber u. er mar burch nichts ju bestimmen, die Errichtung einer Strafe von M. nach Conftantine burch fein Bebiet Tittern gugugeben. Indeffen fab er

boch noch ruhig zu, ale ber Bergog bon Dr= leane im Dct. 1839 einen Bug nach Conftan= fine unternahm u., ohne mefentlich beunrus bigt ju werben, über bie verfteinerten Baber (Dammam Mestoutin) jurudtehrte. Diefe Ervedition fcheint aber Abbel Raber gereigt u baben, benn er brach furs nachber ben Bertrag an ber Tafna u. überfdwemmte nun ben 20. Rob. bie Cone Detibidah, allen Unbau ber Frangofen gerftorend u. verhees renb. Bor bem Regen, ber bie Begent übers fcwemmte u. por bem Unruden bes Mar= fcalls Balee mit etwa 3000 M. gegen Buf-farit jog er fich aber gegen ben Atlas u. in bie Bufte gurud, u. bie Frangofen verftarts ten fammtliche Lager, bie fie nicht freiwillig verlaffen hatten. 3 3m Darg 1840 murbe bon Balee eine bebeutenbe Erpedition gegen Scherfchel geführt u. biefe Stadt ohne fons berlichen Widerstand befest, ebenfo Rolo von einer einzigen Corvette genommen, woburch benn bie gange Rufte, mit Musnahme von Dollus, mobin fo eben auch eine Erpedition unternommen wird, in ben Banben ber Fran= gofen ift; gugleich marb ein großer Rriege= jug geruftet, mit bem bie erlittne Schlappe geracht u. Abbel Kaber unschädlich gemacht werben foll. Er foll im April ob. Mai beginnen u. ber Bergog von Orleans bei bem= felben eine Divifion führen. Die 3meibeus tigfeit bes Raifers pon Darotto u. bes Dens von Tunis, bon benen eine Rriegserflarung von Lung, von eren eine die Regeertungs wieder ju surchten ift, scheinen biefen Jug wieder in ben hintergrund zu drungen. "I Im In-nern geschaft die zu zenem unglüdlichen Jug viel für die Eustur, aber ohne sonbertliches Resultat. Zwar besanden sich über 20,000 frembe Unfiebler in Al.s Gebiet, von benen 8000 Frangofen, 6600 Spanier, 2375 Malte= fer, 2100 Staliener, gegen 900 Deutfche zc. waren, aber biefe Anfiebler find meift in ub= Ier Lage. Much ift ein frang. tathol. Bifchof, Dupud, in M. Ende 1838 eingefest mors (Pr. u. Js.)

Alglerischer Pass, foust vor ber Erobrung Algiers durch die Franzofen 1850 Paß für die befreundeten europ. Schiffe, von Seiten Algiers ausgestellt, nur auf gewiffe Zahre gultig in 2 Theile geschnitten, paßten die Barbaresten die eine Sälfte an die andre, u. das geringste Nichtpassen brachte mindesten Berluft der Guter.

Algierisches Metall, Mischung von 19 Th. Iinn, & Th. Kupfer, & Th. Antimon, dient zu Lösseln, Leuchtern, Klingeln te.

Alginski (Geogr.), fo v. w. Agagineth.
Algira, Cibechfengattung, f. Cibechfe,
mahre, b).

Algis (poin. Myth.), Bote ber Götter. Algiwasemes (Djiwasemes), arab. Bolesstamm, f. u. Wechabiten.

Al Glahat (Mhth.), f. u. Allah Taalai. Algon-Bai, f. u. Capland 1. Algol, Stern im Perfeus, f. u. b.

Algomēīza (arab.), fo v. iv. Procuon.

Algonkinen (Algonquins). 3ns bianer, f. Chippemaer.

Algor (lat.), 1) Ralte; 2) (Meb.), Fros fteln, Froft.

Algorab (arab.), Stern im Raben, f.u.b. Algorismus (Algorithmos, v. gr., Math.), so v. w. Algorithmus.

Algos (gricch., Myth.), Schmerz, personificiri als Tochte ber Eris.

Algot, nach ber Sage Ronige v. Schwesten: 1) A. I., regierte lange v. Ehr. Geb. 2) A. Il., Cohn Torbe III., angebl. 582 bis 606 n. Cbr.

Algotson (Benebict, auch Bengt Grip'), Berg. v. Saland ob. Schonen, um

1350 v. Chr., f. u. Coweben (Gefd.) 2. Algovia (Algow, m. Ggr.), f. Algau. Alguazil (fpan. u. arab.), fo b. m. Ge=

richtebiener. Algubarotte, Statt, fo v. w. Migis barotte.

Algüecher (Geogr.), f. Barta.

Al-Gyogy (Gergereborf), Pfarrborf in ber fiebenb. Gefpannich. Bunyab, 3 Rirchen, Barmbaber, Bein= u. Dbftbau.

Alhach (arab.), fo v. w. Alhagi. Alhagi (a. T.), Pflanzengattung gur nat. Fam. ber Schmetterlingebluthigen, Gr. Hedysarene Rehnb., Bulfenpflangen Spr. u. jur Diabelphie Detanbrie L. gehorig. Art: a. maurorum Tourn., in Bufien beis mifcher ftachlicher Strauch, Mutterpflange bes perfifchen Manna (f. Manna 2).

Alhajoth (A-oc. arab.), fo v. w. Cas

pella. Alhakan, maur. Rhalif v. 961-976,

f. u. Spanien (Befd.) 62.

Alhama, 1) Ctabt im fpan. Diftr. u. Prov. Granaba, von ben Mauren gulest be= hauptet, am bochften liegenbe Stadt Guro= pas, Baber, Galgmert, 4500 Em.; 2) fo v. w. Alama.

Alhamar, arab. Beiname bes Konigs Muhammed v. Granaba, 1236-1275, Gruns ber ber Dynaftie ber Alhamariden, bie bis 1492 regierte, wo fie mit Boabbil von Rerbinand b. Rath, vertrieben murbe.

Alhambra (arab., bas rothe Saus), baher 1) maurifder Konigepalaft gu Gras naba u. 2) ju Gevilla (f. b.); 3) Billa in Ciubab Real (Spanien); 4) Fleden u. Fluß in Aragonien, f. u. Terruel.

Alhandal (arab.), fo v. w. Coloquins then, bah. A-tafelchen (trochisci alhandal), 1) ehemals Coloquinthenmart mit Tra= ganthichleim in Zafeldenform gebracht; 2) Diefelbe Mifdung ale Pulver.

Alhandra (Geogr.), Billa ber Correis cao Torres Bebras in Eftremabura (Portugal), Rhede, Sifderei, 1400 Em.

Alheide (Geogr.), fo v. w. Malheibe. Alhendt (Metr.), f. Jelandifche Lis

Alhenna, fo v. w. Alfannawurgel. Alhidade (arab., Deft.), 1) Degin= ftrument; 2) Lineal (A.n-lineal, A-regel), f. u. Diopter; 3) bef. ein feststehen= bes Lineal mit Dioptern an math. Infr.

Alboy (fpr. Aloa, E.), geb. ju Anvere 1755, erft Abminiftrator ber hofpitaler ju Paris, bann Taubftummenlehrer, Borfteber bes Collegiums von St. Germain; for .: Sur l'éducation des sourds-muets, Paris 1800; Poëme sur les hospices, ebt. 1804. Albuzëmas, Stabt u. Fort, f. u. Errif. All (arab.), mannlider Name, bedeutet

hod, erhaben, bah, bas Dbere, bie Sohe, u. ift jugleich ein Chrentitel wie unfer : Ihre Sos beit zc. I. Serricher. A) Rhalifen. 1) A. Ebn Abi Thalib, geb. 597 v. Chr., Better, Comiegerfohn u. einer ber erften Unhanger Duhammebs; warb nach beffen Tobe u. nach Ermorbung Othmans 655 jum Rhalifen ermablt, aber nicht allgemein ans erfannt. Die Begenpartei unter Mifchab. Gemahlin Duhammebs, warb gefchlagen. Much Tellah Bobeir u. Moamiah traten gegen ibn auf, u. von ben ju Schiebes richtern ermablten Abu Dlufa u. Amru floh ber Erftre; Lettrer ertlarte Dloawiah jum Rhalifen, u. ber barauf entzundete Streit enbete mit A.'s Ermorbung 660. Seine Tapferteit bezeichnen bie Araber burd ben Beinamen Affab Dllah el Ghalib (Lowe bes fiegreichen Gottes) u. Murts abbi (ber Gott Angenehme). Er batte außer Ratima, bie ihm 3 Cohne gebar, noch 8 Beiber (f. Ban ber Palm, Orat. de Imper. Ali, Levden 1819, 4.). Der Streit um die Rechtmäßigkeit feiner Nachfolge gog die Spaltung der Moslim in Aliden (Schitzen) u. Sunniten nach fich, f. Mubams mebanifche Secten. Dan bat von ibm 10 Gebichte, berausgeg. von Ruppers, Lens ben 1745, u. 100 Centengen, befannt als Spruche Mli's, einzeln ed. vollftanbig in vielen arab. Grammat. u. Anthologien, voll= ftanbig herausgeg, von Corn. van Baenen, Orf. 1806, 4.; 3. G. Stiefel, Jena 1834; 6. L. Rieigder, Lpg. 1837, 4. Ugl. Bat-wat, auch Khalif. 2) A. Abū Mühannmed el Moktafi, von 902 bis 908, ber 37. Rhalif (f. b. 21). 3) A. Ebn Hamīt (A. Ebn Hamūdah), ommijas bifder Rhalif in Spanien, von 1010 bis 1017, f. Spanien (Gefd.) .. B) 3mame von Medina. Mehrere 3mame feit A. I., bie fich zwar burch Frommigfeit auszeichnes ten, jeboch hier als geiftliche Fürften, u. bes geringen Intereffes für Europa halber nicht aufgezählt finb; ber lette ft. 809. C) Gpa: nifche Ronige. 4) A. Maymon, maur. Ronig v. Zoledo, 1053 bis 1072, f. Spanien Befd. n. 5) A. Ebn Jussuf, von 1110 almoravibifder Konig v. Maretto, jog 1114 nad Span., belagerte vergebl. Tolebo, wurte 1115 v. Alfons I. v. Aragon gefdlagen u. jog fich in bie Berberei jurud, wo fein Cohn nach feinem Tode 1120 Ronig wurde; f. Marotto ; u. Spanien m. D) Gultan von Megnp: ten. 6) A. Abu Hassan, 961-966 Statthalter in Aegppten (f. b. Gefch.) ez. 7) A. Mansur Alla Eddin, 1377-1381;

1381; f. Aegnpten (Gefc.) s. f. S) A. Bey, geb. 1728 in Abdaffen, Mammeluteten Ben in Aegnpten, machte fic 1763 jum unabhangigen Berricher über Megypten, f. b. (Gefd.) a f.; ft. 1772. 9) A., f. Debes med Mli, Bicetonig, herricht feit 1805. Mabob von Onde. 10) A., geb. 1781, Aboptivfohn bee Rabobe von Dube, Affeff eb Daulah u. Befir bes Großmogule Chah Alem, ward nach feines Pflegevatere Tobe 1797 burch bie engl. Regierung unterftust, un= geachtet bes Biberfpruche ber Familie bes Rabobe, bie Berrichaft ju gewinnen, zeigte fich aber ftorrig u. miberfpenftig u. warb baber von ben Briten 1798 entfest, u. mit 2 Lace Rupien Penfion nach Benas res, wo ein englifder Refibent, Cherry, wohnte, gebracht. Bei biefem ließ er fich jum Fruhftud melben u. bann ibn u. mehrere Eus ropaer auf ein gegebnes Beiden ermorben. Er flob nun auf bas Gebiet bes unabbangis gen Rabicab von Bergr, ber ibn ben Briten nur unter ber Bedingung auslieferte, baf feis nes Lebens gefdont merbe. Bortlich gefdab nes Zeven geschmie vereit, wirtig gegene bies, bagegen wurde er in einem eisernen Käfig eingesperrt gebatten, u. ft. in ihm 1817. F) Anführer der Afghanen 1817 Anfardan Khan, im 17. Jahrh., f. Afghanen (Gesch.). G) Den von Ale gier. 12) A. Khadscha, Den 1808, nach wenigen Tagen ermorbet, f. Algier s. II. Relbherrn und Staatsmanner. A) Berichiedene. I3) A. Zübelr, Felbeber Muhammede, f. Jubeir. 14) A. Atan. Etatthatter in Spanien 729 bis 729, f. Spanien (Gefc.) s. B) Große wefire. 15) A. Pascha, Großwefir, 1386n. Chr., Rachfolger feines Batere Ghai= rabbin Pafcha, unter Dlurad I.; ft. 1410; f. Turfen (Gefd.) 11. 16) A. Pascha Chadim , folgte 1501 auf Dleffib Pafda, marb 1503 abgefest, aber 1506 wieber ges mahlt; blieb in ber Schlacht gegen Scheitan Ruli. 17) A. Pascha Dschaus Malkotech (ber Graufame), 1601 Statts balter in Megopten, 1603 unter Achmeb I. Grofwefir; ft. 1613 vor Belgrab. 18) A. Pascha Tschelebi (ber Artige), Cohn Acmed Pafca's, bekam, wegen Bestegung Jahga's, einige Provinzen u. ward 3mal Kapuban-Pascha, 1618 Großwestr; ft. 1641. 19) A. Pascha Kemankesch (ber Bogenfduge), 1622@rogwefir, 1623 bei Dlu= rabe IV. Thronbesteigung erbroffelt. 20) A. Pascha Arabadschi, 1689 Janits fcarenaga, bann Raimatan, julept Groß: wefir, megen Bebrudung bes Bolts aber ent= fest, verbannt u. enthauptet; f. Zurten (Gefd.) 11. 21) A. Pascha El-Madsch, 1691 Großwefir, bald wieber abs gefest, 1698 Statthalter von Canbia; ft. 60 Jahre alt. 22) A. Pascha Surmeli, Defterdar-Pascha, 1689 Defterbar, bann abgefest u. Ctatthalter in Eppern u. Eripolis, 1693 Großwefir ; belagerte vergeb= lich Peterwarbein. Bei Duftafa's II. Thren= beftetaung ais Großwefir beftatigt, balb aber

bom beer entfest u. 1694 ju Abrianopel erscha Tschorlill, aus Afdorli, 1706 Großwesir; ward durch Peter d. Gr. bestoden u. ließ ibn am Druth 1711 entfommen. beshalb bingerichtet; f. Turten (Beich.) 18. 24) A. Pascha Kümürdschi (ber Rohler), juerft unter Muftafa II. Geheims fdreiber, unter Achmed II. Steigbugelhalter, erfter Rammerbiener u. Schwerttrager, bann Raimatan u. 1713 Großwefir, blieb bei Des terwarbein; f. Turten (Gefd.) so\_ ss. 25) A. Pascha Hekimbaschisade, Anfangs Befehlehaber in Tebris (Derfien). 1731 Großwefir, 1734 Statthalter von Cans bia, 1736 von Boenien, 1740 von Aegnpten, 1742 von Anaboli, ward bann wieber Große mefir, fpater wieber Ctatthalter von Saleb, endlich jum 3. Dale Grofwefir 1754, nach 2 Monaten aber wieber abgefest, ins Gefang= niß geworfen, jeboch begnabigt u. nach En= bern u. Rhobus verbannt, wieber 1755 Statt= halter in Aegypten u. 1757 v. Anadoli, wo er 1758 ju Kutahja ftarb. 26) A. Pascha Nischandschi, 1755 Großwefir, nach 63 Tagen aber entfest u. enthauptet. (1) Rapudan: Vafchas. 27) A. Pascha Muesinsade, Janiticharenaga unter Gelim II., 1567 Rapuban=Pafcha, verlor gegen Johann v. Deftreich 1570 bie Geefchlacht bon Lepanto u. blieb bafelbft. 28) A. Pascha Uludsch (Beinrebe), fpater KIlidsch (Schwert), erft Beglerbeg in 3lln= rien, Rachfolger bes Bor., baute bas Arfenal in Conftantinopel u. ftellte mit bem Großme= fir Dlubammeb Dafcha bie turt. Seemacht wieder ber; verheerte 1574 bie Ruften von Calabrien u. Deffina, nahm ben Spaniern bas Chlof Goletta u. Tunie, u. ft. 1586. 29) A. Pascha Hosambegsade. Statthalter von Rhodus, 1649 Kapuban: Pafca, in ber Seefchlacht von Naros 1650 von ben Benetianern gefdlagen, 1651 abges fest u. jum Statthalter von Morea ernannt, 1659 jum 2. Male Raputan=Pafca; ft. 1661. D) Statthalter. 30) A. Pascha Tependelini (Tepelini), befannter als A. Pascha von Janina, geb. 1744 gu Tepenbelen in Albanien, aus bem Befdlecht der Totgiben; begann 1760, 16 Jahre alt, bon feiner Mutter aufgereigt, einen Raubfrieg gegen bie benachbarten Da= fden, die feinen eben verftorbenen Bater, einen turtifch albanefifden Bauptling faft aller feiner Befigungen beraubt hatten, focht Unfange ungludlich, fpater burch Lift, Ruhnheit u. Graufamteit begunftigt, glude licher; unterftupte ben Großherrn gegen ben rebellischen Pajcha von Sentari u. gegen ben von Delvino, seinen Schwiegerva-ter, ward Nachfolger bes Leptern u. balb barauf Stellvertreter bes Derveubschi Pafca, welcher fur bie Gicherheit ber Lands ftragen gu forgen batte. Da er aber mit ben Raubern in Berbindung blieb, fo murbe er abgefent, fpater aber, ba er 1787

u. f. Nabre gegen bie Ruffen gute Dienfte that, Dafcha von Tritala in Theffalien. Als folder bemächtigte er fic burd Lift ber Stabt Janina, zwang die Ginw., ihn von dem Dis van zum Statthalter zu erbitten u. beftach den Divan mit ihrem Gelbe. Bahrend bes frang. Buge nad Megnoten trat er mit Buonaparte in Unterhandlung, überfiel aber 1798 bie frant. Ruftenplate in Albanien u. eroberte fie bis auf Darga. Durch feine Bermittlung erbielt Die Pforte 1800 alle ehemals venetianifchen Stabte bee Festlanbes, u. ale er 1803, nach Sjabrigem Rampfe bie Sulioten gang untermorfen hatte, murbe er jum Statthalter von Romanien ernannt. Graufam (fo ließ er einft auf einmal 14 Dabden in bem Gee bon Janina merfen), fah er bennoch ftreng auf Recht u. Ordnung, ließ Landftragen bauen, befduste ben Banbel u. beforberte die Induftrie, babei mar er tapfer u. febr flug. Durch biefe Gigenfchaften flieg fein Anfehn ungemein u. julest mar er faft gang unabhangig von ber Pforte. 1907 trat er wieder mit Rapoleon in Berbindung, mußte aber bennoch Parga u. bie ionifchen Infeln an Rugland abtreten, weshalb er fpater fich an bie Englander anfchlof, bie ibn 1816 lettre Stadt tauflich überließen (f. Parga). Immer tubner u. offner warb fein Plan fich ein festes Befinthum ju grunben; endl. fchidte Dahmub IV. 1820 ein beer geg. ibn ab, bas ibn vergebene in Janina belagerte. 1821 ericien Rurfchib Pafca wieber mit 12,000 Dlann bafelbft, mußte jeboch megen bes Griechenaufftandes bie Belagrung aufs beben. Aber bie Albanefen fielen von M. ab, Rurfdid folof Janina nodmale ein, u. nosthigte U. am 1. Febr. 1822 Stadt u. Schlof nu übergeben. At. 30g fich in feinen Com-merpalaft gurud, boch ward er balb von bort auf eine Infel im Gee von Janina gelodt, angebl. um bort ju unterhandeln u. mit 6 Be= treuen niebergehauen, fein Ropf nach Conftans tinopel gefdidt u. feine Schape fur ben Großs berrn eingezogen. Geine 2 Cobne maren fcon fruber enthauptet morben. G. Turten (Befd.) 191 u. 199. E) Gefandter. 31) A. Effendi Esseidi, f. Effeidi Ali Effendi. III. Gelehrte. 32) A. Ben Abbas al Madschusi, perfifd. Argt im 10. Jahrh.; forieb ein Bert über Medicin: Al malekl (bas tonigliche Buch), ins Latein. überf. ale Liber totius medicinae, Beneb. 1492, Fol., Lepben 1523, 4. 33) A. Ebn Abī l'Hāram Alkārschi, fov. w. Ala Ebbin 9). 34) A. Wassi, turf. Schriftftels terjadeine leberfehung ber fabeln Bibpais; ft. 1543. 35) A. Mühammed Abü Mazin, perl. Schriftfeller bes 18. Jahrh.; vanderte aus u. fchrieb eine Autobiographie, v. der brit. afint. Gefelfch. berausgeg. u. ins Engl. überf. von &. C. Belfour, London 1830; mehrere andre noch Manufer. 36) A. Emir Nisam 'l Zak wa'd Din, gewöhnlich A. Schir, lebte im 16. Jahrhe unt. Abul Rafem Babur Bas habur in Dichaggatai, u. nach beffen Tobe

ju Dafcheb u. Samartanb, tehrte fpater jus rud u. murbe erfter Befir. Er errichtete 400 Bebaube nebft mehrern öffentl. Anftalten u. unterftuste bie Gelehrten, von benen er oft befungen warb (fo g. B. von Dicami u. Dewletichah). Spater mablte er bie Statthaltericaft von Aftrabab, um Duge für feine Studien zu gewinnen. Geine Berte fdrieb er pfeudonym, namlich bie turt.s tichangat. Schriften unter bem Ramen Res maji, u. bie perfifchen (größtentheils bem Dichami nachgeahmten) unter bem Ramen Fani. Debrere feiner Divane find hand= fdriftlid ju Paris. 37) A. Ebn Abu-Bekr, f. Burhan Ebbin (welchen Beingmen er führte). 38) A. Ebn Hassan Ebn 'I Nefis. gelehrter Imam; ft. 1283. Cor .: Debfchis 'I Ganun, eine Abfurgung bee Ranon von Avicenna, Calcutta 1824, 4.
39) A. Bey (eigentl. Albert Bobovs:
89), ein Pole, durch Tataren jum Stlaven gemacht, ward turtifd erzogen, Dolmetfder bes Sultans im 17. Jahrh., fprach 17 Spras den; fdr.: De Turcorum liturga, u. a. m., u. überfeste bie Bibel ins Turtifde. 40) viele anbre mit verfchiebnen Bunamen, f. unter biefen, ber meift bas lette Bort ift. IV. Mudre Perfonen. 41) A. Bei el (Pr. u. Std.) Amansi, f. Babia 1).

All (norb. Dinth.), 1) fo v. m. Bali; 2) norwegischer Konig, ber im Kricg mit Abile lag; Abile, von Rolf Kratie Berfertern unterftunt, tobete ibn u. nahm au-Ber vielen Roftbarteiten (f. Rolf Rrati)

auch M.s gutes Pferd Rafn.

Ali, ber vornehmfte Schreiber in ruffifden Rangleien.

Alla (gr. Unt.), fo v. w. Salia. Aliaco (Biogr.), fo v. w. Alliaco.

Alian Nesoi (a. Geogr.), fleine Ins felgruppe im arab. Meerbufen bei Abulis, . (viell.) Dallen.

Allakmon (a. Geogr. u. Dhth.), fo b. m. Saliatmon.

Allaptu, Beherricher von Perfien, ft.

1116, f. Perfien 11. Alias (lat.), anbere, außerbem, fonft.

Aliaska, Balbinfel, f. Beftfufte c) 1. Aliatan, fpanifcher Felbherr um 729, f. Spanien (Gefch.) st.
Aliattes (a. Gefch.), fo p. w. Alpattes.

Alibaka (a. Beogr.), Stadt in Apres

Alibama (a. Geogr.), fo v. w. Alabama. Alibamas, Alibami (n. Gcogr.), 3ns

bianer, f. Louifiana s.

Alibaud (Louis), geb.1810 ju Rimes, er= lernte die Raufmannfcaft, ward bann Golbat u. ftanb in Paris, als 1830 bie Revolution aus: brach, nahm obgleich berfelben geneigt, an ibr teinen Theil, weil er nicht auf feine, Rarl X. treu gebliebnen Rammeraden fchießen wolltc. Als Bufchauer ber bamaligen Rampfe bers wundet, trat er, hergestellt wieber in bas Corps ein, marb Corporal u. 1833 Gergeants fourier. Begen Rauferei begrabirt nahm

er 1834 feinen Abichieb u. begab fich nach Rarbonne, marb 1835 eine furge Beit bei ber Telegraphie ber Poften angeftellt u. ging 1835 nad Barcelona, wo er mit poln. u. ital. Aludtlingen vergebene bie Republit ju proclamiren verfucte, u. wollte nach Frantreich gurudgetebrt, Gleiches verfuchen. Um 25. Juni 1836 feuerte er in biefer Ab= ficht in ben Tuilerien an ber Durchfahrt nach bem Pont royal eine Piftole auf ben vem vom ropal eine Pilpole auf den borüberfabenden König ab, ohne ibn jes boch zu treffen. A. wurde sogleich verhaftet u. den II. Juli guildofinirt. (v. IU.)
Altbert (Jean Louis), geb. zu Willesfranche 1780, Prof. an der medicin, Faculistic u. Prof. 2015.

tat gu Paris, Oberargt im Bospital Ct. Louis, 1818 Leibargt bes Konigs; fchr.: sur les fièvres pernicieuses, Par. 1799, 5. Aufl. 1820; Nouveaux élémens de thérapeutique etc., ebb. 1804, 5. Ausq. 1826; Descript. des maladies de la peau, ebb. 1806-1827, Fol., deutich von Muller, 1. . . Tub. 1806; Nosologie naturelle, ebb. 1817 25, 2 Bbc., 4.; Physiologie des passions, 2 Bbe., cbb. 1823, beutich von Scheibler, Beim. 1826.

Beim. 1826. (Ap.) Aliberti. Theater in Rom. f. b. (n.

Geogr.) 116.

Alibi (falfol. exceptio alibi, exc. negativa loci), bie Behauptung bes Angefdul= bigten, bag er gur Beit bee verübten Berbrechens fich anderewo (alibi) aufgehalten habe, muß bargethan werben. Der Unges foulbigte wird bann wenigstens ale Thater, wenn auch nicht immer als Urheber ober Theilnehmer, frei gefprochen. Burlebufc über bie fogenannte except, alibi, Belmft. 1825. (Bs.)

Alibrandi (Gir.), geb. 1470 ju Def= fina, Siftorienmaler, ft. 1524, Schuler bes Antonello, bilbete fich bef. nach Leonarbo ba Binci; von ihm Chriftus als Rnabe im Tempel, in ber Rirche bella Canbelora gu

Dleffina.

Alibunar, Dorf, f. u. Pancfowa. Alica (lat.), 1) Spelt; 2) (rom. Ant.), Speltgraupen, ju Cuppen, Ruchen, Brus ben. Die gemabinen Rorner murben, um fie gu bleichen, mit Milch ob. einer Art Gnps (creta, zwifden Puteoli u. Reapolis gegraben) angemacht, ber, wenn fie ju Spei= en gebraucht murben, forgfaltig ausgemas fchen wurde; auch wurde es als Mittel ge= gen Durchfall, jur Kraftigung zc. gebraucht. Die (fehr unguchtigen) Arbeiterinnen in bies fen Graupenmublen Alicariae. Alicananga, Flug, fo v. w. Mlacas

nanga. Alicandana (Geogr.), Quellenfluß bee Banges, f. b. 2.

Alicante (Lucentum), 1) Diftrict, neurer Beit gebilbet aus einem Theile bes fpan. Agrad Balencia, an Murcia grengent, barin außer A .: Aspe, Stabt, Marmor bruche, 5000 Em.; Altea, Billa, 5000 Em. am Deer; Albatera, Seitenbau, 2500 Em.; Baneres, Papiermuble, 2500 Em.; Elba, 4000 Em.; Fuente be la Sis guera, 3000 Em., am Guarbamar; 3bi, 3300 Em.; Dairante, 4000 Em., am Guarbamar; Montforte, 3300 Em.; 2) fefte Stadt am Mittelmeere, guter, befeftig= ter, von einem Molo u. hohem Schlof be= founter Bafen, Bifchof, Beidnens, Schiffs fahrte ., Beber : u. Colbatenfdulen, Bes bereien, Beinbau (f. Alicantemein), Rifches rei, 25,000 Em.; 3) (Gefd), A. foll bas Alice ber Romer fein (n. A. ift bies Elde), jebenfalls mar es icon frub Bafen. 3m 8. Jahrh. ward M. von ben Mauren eingenom= men, 1264 aber ihnen von Ronig Jatob I. v. Aragonien wieber genommen, 1691 fcof ber Graf Eftrees mit einem frang. Ge-fcmaber bie Stadt in Brand, 1706 er-fturmten bie Englander A. für Karl III., 1708 ergab fich aber bie Ctabt bem frang. General Asfelb, 1709 bas Schlog an Phis lipp V. (Wr. u. Pr.)

Alicantewein, borgugl. fpan. Bein bei Alicante, aus A-trauben (f. Bibes bentrauben), bie burd Raifer Rarl V. aus Deutschland babin tamen, bereitet; porgug= lich ift ber buntelrothe Tinto be M.; bie folechtefte Art: Aloque, wird oft ausges führt, bient ju Branntwein.

Alicantische Seife, f. u. Ceife m. Alicantisches Hündchen, f. u. Bund . il) h).

Alicanum (a. Geogr.), fo v. w. Balis canum.

Alicaster (A-strum, lat.), fo v. w. Alica.

Alicata, Ctabt in ber ficil. Intenbang Calatanifetta, Dafen, Caftell, Nicberlage für Dalta, Bein : u. Getreibebau, 13,000 Em.; f. Licata.

Alice (fr., fpr. Alis), 1) frang. Form für Mlir; 2) fo b. w. Glife.

Alichausen, Dobren ale Bachtmeis

fter im turt. Beere. Aliche, Bolt, f. Miffourigebiet.
Alictorus (a. Neck.). Pflanzengatt.

aus ber nat. Fam. ber Sauerfleegewachse, Helictereae Rehnb.

Alicude (bi), f. u. Liparifche Infeln. Alicula (rom. Mit.), leichtes, furges Dberfleib ber Rinber ob. Jager.

Alidade (Math.), fo v. w. Alhibabe. Aliden, Anhanger bes Ali, fo v. w.

Schiiten, f. u. Duhammebanifche Gecten. Alidosio, Berricherfamilie in 3mola (f. b. Befd.).

Alidrasnatter (300l.), f. u. Ratter. Al - Idschi (Abbul Rahman Ben Achmed Ben Abbol Chaffar Abbeb Ebbin al 3bfcbi), arab. Philosoph, ft. 1355; feine Metaphnfit (Mewalif), herausgeg. von Seab Edbin Teftafani, Ctutari 1625 Fol.

Alienabel (v. lat.), veraugerlich, vers Pauflich.

Alienamento (ital.), 1) Berfauf, bef. 2) por bem Ausbruch eines Banterotts.

Alie-

Alienatio (lat., Rechtem.), 1) fo v. w. Beraufrung; 2) Geifteszerruttung. Alienationsverbot (lat., Rechtem.).

f. u. Concurs.

Allenbill (engl., fpr. alienb ... Rechts= wiffenfd.), fo v. m. Frembenbill.

Alienigena (lat.), anbermarts Ges borner, Frember.

Alieni juris (namlich ein Menfc a. j.) ein Denfc, ber von einem anbern juriftifc abhangig ift.

AllenIren (v. lat.), 1) entfremben. 3) fic bes Eigenthumerechte begeben.

Alienum est (Rechtew.), Formel, b. b. es gebort nicht bor biefes Bericht.

Alifa (a. Geogr.), Stadt in Samnium am linten Ufer bes Bulturnus, in bem fruchtbaren u. romantischen ager stel-latus baute man viel Bein; j. Alifa. Aliger (lat. Flügelträger, Myth.), Beis

name bes Cupibo.

Alighieri, florentin. Familie, f. u. Dante 1).

Alighin (Geogr.), fo v. w. 3lgbin.

Alighur, Diffrict u. Stabt, f. Mgra. Alignement (fr., fpr. Alinjemang), fo b. m. Allignement.

Aligols, Bolt, f. Mahratten.

Aligung (Aligur), Blug, f. Afghanis ftan (Geogr.) s.

Alli (a. Geogr.), fo v. w. Elii.

Alijah, bei ben Drientalen 1) fubles Dbergemach bes Baufes; 2) fubles angenehmes Rebengebaube, ju Frembengimmern, auch ju Garberoben u. Borrathstammern.

Aliju Darja, Rame bes Amur in Khima.

Alkimos (a. Geogr.), Borgebirge von Attita, f. Utben 1.

Allkin (Geogr.), fo v. m. 3lgbin. Alilai (a. Geogr.), Bolt im Beften

bes gludt. Arabiens; ibr Land reich an Golb. Alllat (arab. Muth.), Göttin bee Ctam-mes Khatif, ihr Tempel ju Rathlah, wo Muhammed ihr Bild gerftoren ließ. Derobot vergleicht bie, mit A. wohl ibentifche Alitta mit ber gried. Benus, fie mar bas fichtbare Symbol bes weibl. gebarenben Princips, alfo mohl Dlonbgottin als Be-

genfat ber Conne, bes mannlichen, geus genben Princips.

Alima (Bool.), f. Chaufeltrebe 2).

Alimatte, See, fo v. w. Mata, la. Aliment (Rechtew.), fo v. w. Als

Alimenta (lat., Rechtew.), f. Alimente u. Alimentarii.

Alimentaria (rom. Recht), f. u. Scribonia lex.

Alimentării u. A-riae, 1) (lat., Rechtem.), Perfonen, benen burch ein Tes ftament Unterhalt (alimenta) binterlaffen wirb; 2) (rom. Ant.), Rinber, bie, Rerba, in Erziehungebaufern, auf Roften bes Staats, ber Kaifer, von Privatperso-nen ob. aus Stiftungen erzogen wurden. Einige wurden nach ben Stiftern benannt; 3. B. Fauftiniana nach Fauftina, bes Dammaa, Dutter bes Mler. Ceverus. (Lb.)

Alimente (v. lat. Alimenta, Unterbalt, Redtem.), 1 mas Jemand bat ob. befommt, um fein leben gu erhalten. Die Berabreidung ber A.e beißt A-torum sustentatio, Unterhaltung, Alimentation. 2 Dach ben Gefegen umfaffen bie A.e alles, mas gur Erhaltung bes Rorpers in gutem Buftanbe erforberlich ift, alfo Rahrung, Rleis bung u. Arznei; nach ber richtigern (wies wohl nicht unbestrittnen) Meinung, nicht bie Stubirtoften u. nicht bas Lebrgelb bei Er= beinterbited u. mai eus centgete bei ets lernung eines handwerks, bochstens ben ges wöhnl. Jugendunterricht. Die Praxis rechs net häufig diese Gegenstände bazu, so wie bie Beerdigungefoften u. bie Roften für eis nen gerechten Prozes, weil biefer zur Bers begrung bes Bermögens, also auch ber Alis mentationsmittel gereiche. Reinen ? aber erftredt fich bie Unterhaltungeverbinb. lichteit auf bie Berpflichtung jur Begabs lung ber Schulben bes ju Alimentirenben, alfo auch nicht verwirfter Strafe. \* Die Quantitat u. Art ber Alimentation wirb burd richterliches Ermeffen bestimmt, entw. blos nach bem Bedurfniffe ber ju alimens tirenben (A. naturalia, nothburftiger Unterhalt), ob. jugleich nach bem Bermogen ber alimentirenben Perfon, mit Bes rudfichtigung ber übrigen, bef. auch gegenfeis tigen Berhaltniffe Beiber (A. civilia, ftan : beemaßiger Unterhalt). 'Beber muß fich in ber Regel felbft unterhalten, babec fallt bie Berbindlichteit Unbrer baju meg. wenn ber ju Alimentirenbe felbft ausreis denbes Bermogen, ob. ausreichenben Bers bienft bat, bies gilt jeboch nicht rudfictlich ber Berbindlichteit bes Chemannes jur Ers nahrung ber Chefrau, fo lange beibe nicht minbeftene von Tifd u. Bette gefdieben finb. Die Frage, ob fich Jemant felbft er-nabren tonne? ift unter Berudfichtigung bes Ctanbes u. ber Berhaltniffe ber fraglichen Perfon ju entscheiben, fo baß 3. B. ein Indivibnum ber gebilbeten Stanbe gu grober Sandarbeit beehalb nicht gezwuns gen werben tann. Bene Pflicht fallt weg burch ben Tob (nur bochft bedurftige Eltern muffen von ben Erben ihrer Rinber ernahrt werben), ferner wenn ber jur Alimentation Berpflichtete bei Erfullung biefer Pflicht fich felbft nicht ernahren tann. 20b burch eine folde Banblung, welche rechtlich bie Enterbung begrunben murbe, auch bie Alimentationspflicht ber Eltern gegen Rinber fich erlebigt, ift gwar ftreitig, bie verneinenbe Deinung inbeg wohl ben Befeben am gemäßeften, mindeftene fo weit bie Frage A. naturalia betrifft. Gewiß aber wird biefe Pflicht gegen bie Rinber nicht burch Trennung ber elterl. Che aufgebo-ben. Dagegen bort bie, mabrenb ber Che beftehende Berbinblichteit bes Chemaunes jur Berabreidung fanbesmäßiger W. an

bie Chefrau burd ganglide Trennung ber Che, fo wie burch immermabrente Scheis bung von Tifch u. Bett auf, es mare benn, baß bie Chefrau rechtetraftig fur ben uns foulbigen Theil ertannt worben mare. " Bur ftanbesmäßigen Alimentation find verpflichs tet Afcenbenten u. ebeliche Defcenbenten ges gen einander, fucceffiv nach ber Rahe bes Grabes, u. zwar mas bie Rinber anlangt, fomohl bie ebelich gebornen, ale bie Aboptivs Binder. Berben blobfinnige ob. verfcmens berifche Kinder von ihren Eltern bona mente enterbt, fo muffen bie Eltern ihnen boch M. permachen. 10 Unbere ift es bei ben unehes lichen Rinbern, bei welchen übrigens bie Alimentations-Verbindlichkeit bes Baters auch vom Augenblide ber Bes burt anhebt; felbft interimiftifd mahrenb bes biesfallfigen Prozeffes, nach eingeraums tem Beifchlafe, wenn gleich bei ftrittiger Baterfchaft, Ctatt finbet, bis bas Rinb fic felbft ernahren tann, bauert, u. auf bie Er= ben, jeboch nicht ohne weiteres auf bie 21f= cenbenten bes Baters übergeht. " Gegen bie Alimentationsforderungen uns ehel, Rinber fteht bem Bater bie Competengs mobithat ju; fallt er in Concurs, fo horen bie M. auf, boch tonnen bie rudftanbigen, wies mohl ohne Borgugerecht, liquibirt merben. 12 Ueberhaupt erlangt Riemand ein Pfanbs recht an bem Grunbftude, worauf ibm A. angewiefen find, wenn ihm biefes nicht ausbrudlich bestellt wirb. 13 Die Mis mentationspflicht ber Mutter u. ihrer Els tern gegen ein unehel. Rind befteht eben fo, wie bei ehelichen Rinbern; bagegen find Pathen in biefer Gigenfchaft jur Ernahrung meber ehel. noch unehel. Rinber verbunden. 14 Sehr ftreitig ift es, ob Bes fdwifter gegen einander eine Alimentas tionspflicht haben; richtig ift es mohl, baß bies hochftens eine Liebes= aber teine 3mangs. pflicht ift. 1. Die Alimentationeverbinblichs teit ber Cheleute gegen einanber ift unbes sweifelt, unbedingt bas Recht ber Frau, obige Falle ausgenommen, auf ftanbesmas Bige M. fie habe bem Chemann Beirathes gut jugebracht ob. nicht. Gie felbft aber ift jur Alimentation bes Mannes verpflichtet, wenn fie dagu vermögend u. er ber Alimenstation bedurftig ift. 16 Uebrigens genießt jebe Art von A.n rechtlich fehr bedeutenber Begunftigungen; baher unter anbern ges miffe Schenkungen unter Chegattten, welche außerbem nicht gultig fein wurden, boch Bes bufe ber Alimentation erlaubt find; baber ferner M., falls man früher ju beren Entrich= tung verbunden mar, in ber Folge nicht gus rud geforbert werben tonnen, wenn auch ber Alimentirte nachher hinreichenbes Bers mogen erwirbt; baber endlich in allen Alis mentationsfachen ein fummarifdes Berfahs ren Statt findet. 11 Dennoch burfen biefe Begunftigungen nicht weiter geben, ale bie Gefete es vorfdreiben. Defhalb ift 3. B. bie Dleinung gang unbegrundet, baf ein Rirs denpatron beburfenben galles von feiner

reichen Rirde M. ju forbern berechtigt fei. 10 Dagegen muffen bie beburftige Bittme u. unverforgten Rinder eines widerrechtlich ge= tobteten Danne, felbft ein blos gelahmter ob. verunftalteter Menfc, wenn er baburch an feinem Fortfommen gehindert wirb, ftans besmäßige M. erhalten. 19 Es hat fein, nach ber richtigen Deinung, nicht einmal ein eiblich beftartter Bergleich über funfs tige M. ohne richterliche Genehmigung Guls tigfeit, wenn erftere aus einer lestwilligen (f. Alimentarii) ob. gefent. Berordnung bers rühren. Wur über rudftanbige A., über A. aus einem Bertrag, u. wenn ber Bers gleich jum Bortheile bes ju Alimentirenben gereicht, gilt berfelbe, auch wenn er nicht gerichtlich bestätigt ift. 31 Richt immer an= wendbar find bie porermannten Grunbfage auf ben Unterhalt nachgeborner, fürftl. u. graft. Perfonen (Apanage), beren Rechte ges wohnlich burd Sausvertrage bestimmt finb. 22 Die Alimentenklage wird verfchies ben begrundet, je nach ber einschlagenden Berbindlichteit. Mittelbar wirten ebenbas bin bie Rlage ber fcmangern Chefrau ge= gen ben Dann auf Unertennung bes Rins bes (Actio de partu agnoscendo), mabrent ob. bei Trennung ber Che. (Bs. j.)

Alimentenvertrag, 1) jeder Bers trag ju Reichung bes Lebensunterhaltes, f.

Alimente; 2) fo v. m. Auszug

Ali Merdan, Kanal, f. Delhi 1). Alimestar - Baschi (turt.), Obers auffeher über bie Belte bes Groffultans. Alim Cherai, frimmifch : tatarifcher

Rhan, bei einem Mufftand ber Borbe Jeb= fan 1758 abgefest. Alimne (a. Geogr.), Stabt in Groß:

Phrygien, in ber Gegend von Ribnra. Alimos (a. Geogr.), attifcher Demos an ber Rufte, Calamis gegenüber, unweit bes Piraeos, mit Tempel ber Demeter (ber bas

felbst die alimontischen Mysterien gefeiert murbe) u. ber Perfephone. Alinda (a. Geogr.), fefte Ctabt im Innern von Rarien; j. Mogla ob. Molla.

Alindesis (gr. Ant.), 1) bas Balgen bes mit Del gefalbten Rorpers im Canbe ob. Staube, um im Rampfe weniger leicht gefaßt werben gu tonnen, vgl. Pale; 2) bas Ringen im Liegen.

A linea (lat.), auf einer neuen Beile, von vorn; baber Alinea, Abfan im Drud

ob. in ber Schrift.

Alinghe Khan, fo v. w. Ilinghe Shan. Alingo (a. Geogr.), Ctabt ber Bituriges

(aquitan. Gallien); j. Alengon ob. Langon. Alingsas (fpr. =fos), 1) Bogtei in bem fcweb. Lan Benereborg, fruchtbar; mit ben Berichtsbarteiten As, Rullings, Gafene; 2) Stabt bier am Cape 28, beim Gee Mjör, gut gebaut, Sauerbrunnen, Fabrits anlagen von bem bier gebornen 3. Alftromer, 1300 Em.

Alin-

Alintora, Fluß, f. Kamtschatta 1) 2. Alio (Myth.), f. u. Emolos.

Allo (Matteo), Bilbhauer ju Dailand, Rebenbuhler G. Brunellis, ft. 1668.

Alion, Infel, f. u. Banguebar. Aliofar, fo v. w. Schiefpulverthee. Alione (a. Geogr.), fo v. w. Allone.

Alioth, Stern im großen Baren (f. b.). Alipanma (gr.), Calbe aus feinges pulperten Substangen u. Del, gegen ju baus

figen Comeif. Alipes (lat., Flugelfuß), Beiname bes

Dermes.

Aliphera (a. Geogr.), von Aliphes Tos, bes Lytaons Cohn, erbaute Ctabt in Artabien, auf ber linten Ceite bes Alpheos auf einer Unbone, mit Tempeln bes Adeles pios u. ber Athene (bie baher ben Beis name Alipheraa batte u. beren berühmte Bilbfaule pon Onpatoboros bafelbit ftanb), beren Beburte : u. Ergiebungeftabt M. fein follte.

Alipius (a. Befd.), fo v. m. Alppius. Alipta moschata, altere, aus Bis fam, Ambra u. woalriechenben Dingen gus

fammengefeste Urgnei.

Alipten (-a, gr. Unt.), Salbmeifter, in ben Gommafien die Unterauffeher, die burch Galben die Rampfer ju ben gymnaftifden Uebungen vorbereiteten; fie beschäftigten fic jugleich mit Beilung von Bunben, auch wohl innern Krantheiten (Jatralipta), baber marb bas Gefchaft eines Arates bei ben Romern, ale eine Eflavenbefcaftigung, perachtet. 3bre Runft Aliptik.

Allquoter Theil (parsaliquota, Dath.), genauer Theil, ift eine Große bon einer andern, wenn fie mit einer gangen Bahl multiplicirt, biefer andern gleich wird. Diefe 2. Große beißt in Bejug auf bie 1. bas Bielfache (multiplum) berfelben, 3. 2. 3 ift Theil von 27, benn 3 × 9 = 27 u. 27 ift bas Multiplum von 3; bie 1. Große ift ein nicht genauer Theil (pars aliquanta), von ber 2., wenn fie ein ob. mehrere Dale genommen, biefer nicht gleich Aliquottone (Afuft.), fo v. w. Res

bentone.

Ali Sarai (turt.), bober Gerail, f. u. Conftantinopel.

Alisca (a. Geogr.), Stadt in Riebers Pannonien am Ifter, j. Almas.

Alischitir, Mraber, f. u. Rhurbiftan. Alischung (Geogr.), fo v. w. Aligung.

Alise, fo v. w. Mlice. Alise, Dorf, f. u. Mlcfia.

Alises (Dieteor.), fo v. m. Mligeg. Alisin (a. Geogr.), fo v. w. Alefia. Alisineum (a. Geogr.), Stadt ber

Meduer (lugdun. Gallien), j. Chateau Chinon. Alision (a. Geogr.), Ort in Elis. Alision. Blugden bajelbit, mundete ins Dicer.

Alisium, lat. Rame fur Beilbronn. Alisma (a. L.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Spotrochariben Spr., Baffers liefche, Gruppe Alismene Rehnb., in bie 6.

RI. 7. Orb. L. gehörig. Art: a. plantago, L., (Bafferwegbreit), beutiche Bafferpflange, Burgel u. Rraut; ale radix u. herba plantaginis aquaticae gegen bie Dunbewuth empfohlen.

Alismaceae (Bot.), fo v. w. Bafs

ferliefche.

Alismeae . Gruppe aus Reidenbads naturl. Pflangenfamilie ber Bafferliefde.

Aliso (a. Geogr.), 1) rom. Teftung in Deutschland, mo bie Alme in bie Lippe fallt, von Drufus angelegt; j. bas Dorf Elfen; nach ber Dieberlage bes Barus pon ben Germanen gerftort; 2) Teftung an ber Dlunbung ber Lippe in ben Rhein, pon Germanicus gegrundet, wo jest Befel; 3) alter Rame ber Alme.

Alison (fpr. = fong), frang. Form für Glifabeth, verwandt mit Alice.

Alison (fpr. Allif'n, Ardibalb), Mefthes tifer im por. Jahrb., fdrieb über ben Ge-fcmad, beffen Natur u. Grundfage, überf. von Beibeureich 1792, 2 Bbe.

Alisontia, alter Hame b. Fluffes Elie. Alista (a. Geogr.), Stadt auf Corfica. Alistra (Dipth.), Mutter bes Danges

pon Dofeibon.

Alistus, neulat. für Pardim. Alisum (a. Geogr.), fo v. m. Alifo 2). Alita (a. Geogr.), fo v. w. Aletum.

Aliten (Gefd.), fo v. w. Aliben. Aliterius (gr.), fo v. w. Alitros.

Alites (rom. Unt.), f. u. Muguren. Alitiren (v. fr.) , 1) bettlagerig mas

den; 2) bettlägrig werben. Alttispex, Altispex (rom. Unt.), fo v. w. Arufper, f. Mugur.

Alitros (gr.), 1) jemant, ber unbefugt gottesbienftliche Sanblungen belaufct; 2) Frevler gegen bie Gotter.

Alitta (oriental. Dipth.), Liebesgottin, f. u. Alilat.

Alitur (v. lat., Phofiol.), Ernabrung. A livre ouvert (franz., Dluf., fpr. a limer umar), vom Blatt fingen ob. fpielen. Alix, fraug. Form für Abelbeit, bef. fo v. w. Abelbeib 5) 6) u. 7).

Alix, 1) (Matthias Frang), geb. gu Paris 1738, Argt gu Fulba, mo er 1782 ft. Corieb: Unweifung jur Bundargneitunft, Riga 1772; Observata chirurgica, Altenb. Biga 1412, Overtant Aller. Franc. A., Graf v. Freubenthal), geb. 1776 gu Berch in ber Rormanbie, Artillerieoffigir Perch in ber Rormandie, Artillerieoffigir bei ber Rorbarmee, warb Dberft, ftanb bann bei ber ital. Armee u. auf Domingo; marb aber, weil er am 18. Brumaire unthatig blieb, nicht beforbert, trat besbalb 1808 als Brigabegeneral in westfal. Dienfte u. marb 1812 Divifionegeneral u. Graf. Rach bem Rudjuge aus Rugland 1813 vertheibigte er Raffel gegen Czerniticheff, wobin er auch ben entflohnen Konig gurudführte. 1814 warb er frang. Brigabe- u. Divifionegeneral, 1815 wieber auf bes Raifers Geite tretenb. befestigte er nach ber Schlacht bei Baters

Loo

Ioo die Stellung bei St. Denis u. ging über bie Loire. Jufolge einer Orbonnang Bubwigs XVIII. begab er fich 1815 nach Beutichland, burfte 1819 nach Frankreich gurudtebren u. warb Generallieut. im Bes (He. u. v. 14.) neralftabe.

Aliza regula (Math.), fo v. w. Cars

bans Regel.

Alizari (garberei), fo v. m. Rrapps

murgel.

Alizarin (Alizzari, Chem.), Farbes ftoff ber Krappwurgel, von Robiquet u. Colin entbedte gelbrothe ob. rothe, 4feitige, burch= fichtige, feibenglangenbe Rabeln u. Dlattden bilbent, wenig in Baffer, leicht in Alfohol u. Mether, mit violetter Farbe, bei größrer Berbunnung roth werbend, in Ralilofung loslich; wird bargeftellt burch Sublimation aus bem, mit Schwefelfaure befruchtet ges meinen u. burd Musmafden von ber Caure befreiten Rrapppulver; auch burch Ertraction bes Rrapps mit Mether, ac. (Su.) Alizez (Vents alizes, Meteor.), fo v.

m. Paffatwinde.

Alizuviel (altb. Rechtegefd.), Perfos nen, bie ju viele Bliedmaßen haben, baß fie bierburch ju Berrichtungen untuchtig merben. Das fachfifche gandrecht B. I. Art. 4, folieft fie von ber Erbfolge aus; langft aufer Braud.

Alizuntia (a. Geogr.), fo v. w. Mlis

fontia.

Aljezeiran (Geogr.), fo v. w. Algier. Aljustrel, Fleden in Alemtejo (Porstugal), 1500 Ew. Dabei bie Brechen erres genbe Quelle Konte ageba.

Alk. 1) fo v. w. Papagaitauder u. 2)

Barbentaucher.

Alkaische Verse, befteben aus 4 Gliebern, beren erftes ein Sponbeus (ob. Jambus), bas 2. ein Bacchius, bas 3. ein Choriambus, bas 4. ein Jambus ift, bie Cas fur ift gewöhnlich nach ber 5. Spibe. =- | --- | ---- | -

Die A. Strophe befteht aus 4 Berfen, namlich aus 2 A. B. u. barnach aus folgens ben ameien pon perfchiebnem Detrum: ----||----

Alkaos, 1) (Mnth.), Fürft von Tis rone, bee Perfeus u. ber Unbromeba Cobn, pon Dipponome Bater bes Umphitruo. 2) Beratles vor feiner Bergotterung. 3) Cohn bes Unbrogeos, einer von Rhabamanthe Beerführern, bem biefer fur bie geleifteten Dienfte bie Infel Paros ichentte. 4) Cohn bes Beratles, bon einer Stlavin ber Dms phale, von bem ber Inbifde Ronig Ranbaus leb abftammte. 5) (a. Lit.), einer ber 9 Inrifden Dichter bes alexanbrin. Ranon aus Mitnlene (Lesbos), um 600 v. Chr., Beit= genof ber Sappho, die er geliebt haben foll, Erfinder ber Alfaifchen Berfe u. ber Bar= bitos (Lyra). In ber Schlacht ber Lesbier gegen bie Athener verlor er fliebend ben Schilb, ben bie Sieger in bem Pallastems

pel ju Sigeon aufhangten. Er verbanb fic bann nebft feinen Brubern mit Dittatos jur Bertreibung bes Tyrannen von Ditplene, Melandros, u. wieder mit ben über, Pittas tos Staatsverwaltung Ungufriebnen gegen biefen, weßwegen er verbannt u., an ber Spipe ber Digvergnugten gurudgetehrt, von Pittatos gefangen, boch wieber in Freis beit gefest warb. Er fdrieb in aolifdem Dialette, auf une nur in Fragmenten ges tommne Iprifche Gebichte, herausgegeben juerft Paris 1554, im 3. Bb. von Gaisforbe Poetne gr. min., fpater von Stange, Salle 1810, von Matthia, Lpg. 1827; vgl. Jani prolusiones III de Alcaeo, Salle 1780 -82, 4. 6) Romiter aus Ditylene, geb. 392 v. Chr., lebte ju Athen, Ariftophanes Beitgenog u. Rebenbuhler. 2) Aus Athen, n. Gin. ber erfte Tragiter. 8) Deffenier, Berf. von Epigrammen, beren viele in ber Anthologie fieben. Er rachte fich an bem mageb. Ronig Philippos III. burch bittre Epigramme für bas Unglud, bas ber Konig uber Deffenien gebracht hatte; ber Ronig antwortete auf biefe. 9) Epituraer, 174 (ob. 155) v. Chr., nebft Philistos wegen Ber= führung ber Jugend aus Rom verjagt. (Lb.)

Alkahest, von Theophraftus u. Bels mont hopothetifch angenommnes Univerfals auflofungemittel. A. Glauberi (Nitrum fixum), nach Belmont Rali aus ber Calcis nation bes Beinfteins u. Calpeters.

Alkalam (arab., b. i. Rebe, Biffens fcaft), bei ben Duhammebanern bas phis lof. theol. Suftem, bas fie aus bem (oft falfc verstanbnen) Aristoteles u. bem Ros ran gufammengefest baben. Die Unbanger beffelben murben fpater ale Steptiter u. Reber pon ben Orthoboren perfolat.

Alkalaurops (arab. u. gr., Birtenftab), Stern im Bootes (f. b.).

Alkalescenz, Reigung ber Gafte u. Stoffe des Rorpers, in Alkalien überzugehn. fo baß biefe vorzuwalten anfangen,

Alkali (Chem.), f. Alfalien Alkalien (Laugenfalge, Chem.), bie ben Gauren vorzuglich entgegengefest wirs Benben, biefelben am vollftanbigften neutras lifirenben, u. babei felbft ihre Gigenthums lichfeiten mehr ob. minber volltommen ein= bugenben Rorper, burd Charfe u. Megbars feit ausgezeichnet, bie burch Gauren geros theten blauen Pflanzenfarben wieber ins Blau herftellen, bas mit Eurcume gelb ges farbte Papier braun machenb. "Gie geich= nen fich burch einen eignen, fcarfen, luus genartigen Befdmad aus, gerftoren bef. thierifche Substangen, verbinden fich mit Fetten gu Geifen u. finb, außer Ammonium, Oryde ber Altali = metalle. " Dan begreift unter M. im ftrengften Ginne bas fluchtige Ammonium u. bie feuerbeftanbis gen: Rali, Ratron u. Lithion; \* im wei= tern Sinne auch bie altalifden Erben u. Alfaloibe; unterfcheibet auch \* milbe: mit Roblenfaure verbundne, u. agenbe: reine Alkaligen (Chem.), nicht allgemein angenomme Bezeichnung bes Stidftoffs, weil er mit Bafferftoff ein Alkali bilbet.

Alkalimetalle (Chem.), die in den feften Alfalien von Davy entbedten metalla ähnlichen einfachen Gubftanzen; fiellen mit Sauerfloss verbunden die Alfalien dar. Sie finden find in erein in der Natur; indem sie sinde sign die erein foe wie sie mit Lutz. Basser a. a. fauersoffodaltigen Gubftanzen in Berbindung kommen, u. heißen: Kastium, Natronium u. Lithium. Die der alfal. Erden sind: calcium, Magium,

Barpum u. Strontium (f. b. a.). (Su.)
Akalimeter, dem. Bortichtung jur
Beftimmung bes aftalifden Gehalts, Potts
afde ob. Soba, im Befentlichen bem Araos
meter gleich; baber Alkalimetrie, Ans
wendung bes Alfalimeters.

Alkalinisch, fo v. w. Alfalifd.

Alkalinitat, fo v. w. Altalitat. Alkalisalze (salia alcalina), burd Sauren mit Alfalien gebilbete, demifde Berbinbungen, f. u. ben betreff. Cauren.

Alkalisation (v. lat.), 1) bas Abs gieben bes Weingeifts über Laugenfalg; 2) fo v. w. Alfalifirung u. Alfalitat.

Alkalisch , laugenfalgartig. A.e Brden (terrae alcalinae, bem.), Erben, in ihrem dem Berbalten ben eigentl. Alkalien fach gleich, von benfelben burch ilnauf bleich geben ber gleich von benfelben burch ilnauf ben Kalt, Magnesia, Barvt, Strontian. A.e Reaction, Birtung ber Alkalien gegen Farben ic. A.siren, 1) mit Alkalischwagern; 2) ut Alkalien gegen Garben ic. A.siren, 10 mit Alkalischwagern; 2) ut Alkalien Gebrangern; 3)

Alkalitat, bas Bermögen, wie die Alsfalien, Gauren ju neutralifiren u. Pflangenfarben zu veranbern: entgegengesent ben Acibitat ob. bem Berhalten ber Gauren

gegen Alfalien u. Farben.

Alkaloide (organische Bafen, Chem.), aus Begetabilten, in benen sie meist mit Sauren verbunden vorkommen, gezogne, alle Elemente organischer Körper enthale erhe, mit Gauren Salge bildende, afkalische reagirende Stoffe. Man kennt: Ariein, Chianin, Codein, Coldicin, Coniin, Creybalin, Emetin, Daturin, u. unterscheibet die, welche Sauren nicht vollschabeg saftigen u. Pflamsgenfarben nicht veranterfonnen, als: Suba, Moerbium, Atropium, Brucin, Strychnin, Delphinin, Pitrovin, Cindonin, Becattin, Nicotianin, pooccyamin. (Su.)

Alkaloimeter (Chem.), von D. henry, unter Anwendung einer Auflofung von Garbeftoff ftatt der Saure, versuchte Rachbildung des Atalimeters gur Erforsichung des Sebalts an Alkaloid bestimmt.

Alkamenen, 1) Cobn bes Teletlos, Euryftbenibe, gegen Ende bes 9. Jahrh. v. Chr., 9. König von Sparta. Unter ihm bes gann ber erfte meffen. Krieg, f. Latonita. (Befd.) s. 2) Bilbner im 5. Jahrh. v.

Shr., Schuler u. Rebenbuhler bes Phibias, in Erz u. Marmor. Kampf ber Lapithen u. Kentauren am Zeustempel zu Dinmpia, barftellenb. 3) Q. Lollius A., Romer, Dilettant in ber Bilbbauerei. (Lb.)

Alkander (Myth.), fov. w. Alfandros. Alkandre (Myth.), Gemahlin bes Mes

guptere Polybios, mehr f. u. b.

Alkändros, I) (Mytb.), Wahrsager, bes Munichos u. ber Lelanta Sohn, war ben Maubern überfallen u. da er von ihnen nebst seinen Glute, in einen Zaunkönig verwandelt. Di (Gesch.), Svartaner, schlug bem Lyburgob bei einem Boltsaussaufaufe ein Auge aus, worauf das Wolt den Freder auslieferte. Lyburg nahm ihn zu siede u. b. bildete ihn zu einem ugendhaften Mann. (Lb.)

Alkannawurzel (Pharm.), I) unsechte A. (radix Alcannae spuriae), bie braums roth Burgel von Anchusa tinctorla. Der Färbestoff ber Rinde särbt Beingeist, Dele, Fette u. Bachs purpurroth, bas Basser aber nur schwach brundroch, wird nur zum Färben verschiedener Aineturen u. Salben benutt. 2) Nechte M. (rad. Alc. verae), Burgel von Lawsonia inermis, mehr Färsesteller, wo die Frauen die Rägel damit roth färben, nicht mehr gebraucht. (Su.)

Alkaner, 1) Troer, Bater bes Paus baros u. Bilias, welche bie Rumphe Siera (n. And. eine Spane) auf bem 3ba auferzog. 29 Bruber bes Maon, ben Aeneas mit ber Lange burch ben Arm warf.

Alkarmes (Deb.), f. Altermes.

Alkarschi (Biogr.), f. Ala Ebbin 9). Alkarsin (Ebem.), 'wafferhelle, athers artige, febr giftige Fluffigteit, von unanges nehmem, bem bes Arfenitwafferftoffs abnelndem Geruch, an der Luft, unter Ents widlung weißer Dampfe fic erhipend u. entzundend; 2 wird burch trodne Deftillas tion bes effigfauren Ralis u. arfeniger Caure, Reinigen unter Baffer u. im ber= fclognen Raume burch Altobol zc. erbal= ten; 'es wird febr leicht, u. burch bie meis ften, mit ihm in Berührung tommenben Stoffe gerfest, mit vielen unter Entguns bung, baber ift feine Analyse febr ichwies rig. Unter Baffer, in einem offnen Ges faß hingestellt, verwandelt es fich nach u. nach in eine ernftallinifche Daffe: Alkarwen, u. eine übelriechenbe, atherartige, noch nicht naber untersuchte Gluffigfeit: Dy= brarfin. Das erftre bilbet, nachbem es burch Altohol, Gifenorpobnbrat zc. gereis nigt ift, glangende, flare, farblofe, gefcobne 4feitige Prismen, wird erft bei + 230° gers fest, loft fich leicht in Baffer u. magrigem Altohol, bat teinen Beruch u. Gefchmad, ift eine fehr fdmade Saure, verbindet fic mit Bafen, wird von Gauren wenig anges griffen, außer von ber Galpeter = u. Cals peterfalgfaure ; ift nicht, ob. nicht febr giftig. 'Dit ben BBafferftofffauren verbinbet

fic bas M. Es ift nur bie Berbinbung mit Chlor: Chlor = 2. unterfucht, bas eine bunne, maffertlare gluffigteit, von Etel ers regenbem , burchbringenbem , betaubenbem Beruch barftellt, in Baffer u. in Altohol loslich ift, u. burch Quedfilberfalge, Ralis bubrat gerlegt wirb. 'Dlit Schwefel vers bindet fic bas M. ju einer braunen glufs figteit: Somefel=M. Bergelius erflart bie Entftehung ber genannten Stoffe burch bie Annahme, bag in organ. Rabicalen ber Stidftoff burch Arfenit vertreten werben tonne, u. bag bie beidriebnen Berbinbuns gen ein gemeinschaftl. Rabical = C4 H12 As 2 haben, mo bann M. = biefes Rabical + 0; Mitargen = Rat. + 40 + 11; blor: M. = Rab. + 2 Cl.; Schwefel: M. = Rab. + S fein murbe.

Alkasait, Stadt, fo v. w. Alfasar. (Alkasanrquivir), Stadt am Eftes, in der maroffan. Proving el Garbieh, 5000 Ew. Schlacht 1578, wo Konig Schaftian v. Portugal umfam, f. Portugal (Gefch.) 22.

Alkathoë, bes Königs Minnas ju Ordomenos Kochter, weigerte fich neblt ihren Schwestern Leuftippe u. Arfippe (Minhaben) das Baldoofest zu feiern; fie wurden aber bom Baldoof wahnsinnig gemacht u. zerriffen ber Leufippe Sohn Pipp posos vom hermes in Wögel verwankelt.

Akathoos (A-thoe, a. Geogr.), f. u. Dlegaris 1.

Alkathoon, 1) bes Pelops Cohn, floh nach Dlegara, weil er feinen Stiefbruber Chrofippos getobtet hatte, erichtug babei einen ungeheuren Lowen auf bem Berge Ritharon, ber bes Konige Megareus Cohn gerriffen hatte, u. erhielt jur Belohnung bie Ronigstochter Enach me (vorher mar er mit Phrgo vermablt) u. bas Reich. Er führte ein Teft, bie Alkathoa, ein, f. Megara (Gefch.). Er baute Rifa, MIPa= thoe, Degara wieder auf, wobei ihm Apollo half; ber Stein auf dem bes Apollo Leper gelegen hatte, tonte fort. Er erfdlug feinen Sohn Rallipolis, der ihm die Nadricht pon bem Tobe feines altften Cohnes Eche= polis brachte, mit einem Teuerbrande u. marb ju Degara ale Beroe verehrt. 2) Aroer, Sohn bes Afpetas, Gemahl ber Sippobamia, Schwager u. Erzieher bes Aeneas, beim Sturm auf die griech. Schangen von Pofeidon unbeweglich gemacht u. fo von Ibomeneus getobtet. 3) Diebrere 3) Diebrere (Lb. u. Pr.) anbre Belben.

Alkatif (Geogr.), fo v. w. Katif, el. Alkazin, maur. König in Murcia u. Corbova 1019—1021, f. Spanien (Gefd.) st. Alkekansi (Bot.). f. Judenkirfde.

Alkekengi (Bot.), f. Jubentirfche. Alken, Derf im Kr. St. Grar bes breuß. Ragbists. Kobieni, an ber Mofel, mit ber Ruine Thuren (Thurn), 1198 v. Pfalggt. hermann erbaut, im 30jahr. Kr. gerfort.

Al-Hendi, 1) Abu Jusuf Ebn Cfdat A., Philosoph, Aftrolog u. Mediciner aus Basta; ft. 880, schrieb best, Erfdrungen ju Aristoteles, herausgeg, von Martin, Ben. 1362; 2) so v. W. Motenebbi; 3) so v. w. Amriostatis.

Alkenyer, Dorf in Siebenburgen auf bem Brobfelde, mit ben Muinen ber, jum Andenken an den Sieg 1497 ber Siebenburgen u. Ungarn gegen die Türken von dem damals vertwunderen Woiwoden Bastbori erbauten Eapelle.

Alkermen (garb.), fo v. w. Rermes. Alken, Stern im Becher, f. b.

Alkentin, 1) (Moth.), Tochter bes Pelias u. ber Anaribia, Gemahlin bes Abmetos, für ben fie ftarb, mehr f. u. b. 2) (a. Lit.), nach ber Bor. benannte Tragobie des Euripides.

Alketan, 1) König von Makedonien, 6. (Gesch.) 2 n. 2. 2 König von Spires, f. b. (Gesch.) 2 n. 2 3 Bruder des Perdiks as, Helberr Alexanders, nach bessen Todomit Eumenes, Stattbalter von Paphlagonien, Karien, Phrygien u. Lytien. 4) (a. 2tt.), Sammler einer Anthologie, (f. b.).

Al Khedr (arab. Cage), f. u. Afaf. Alkibindes, 1) aus Athen, verbanb fich jur Bertreibung bes Sippias mit Rlifthenes, 512 v. Chr., ward aber, weil er gu machtig ichien, verbannt. 2) Des Bor. Sohn, von Ginfluß auf ben Staat, auch mehrere Dale verwiefen. 3) Cohn bes Klinias u. ber Dinomache, Entel bes Bor., geb. ju Athen 450 v. Chr., Reffe bee Perifles, bei biefem erzogen, Schuler u. Freund bes Cofrates, bem er u. ber ibm in Schlachten bas leben rettete. Er befaß bobe Coonheit u. Bildung, war ein großer Felbherr, febr beredt, freigebig, einschmeis delnb, aber auch ausschweifend in vielen Laftern. Dach bem Frieden zwifden Sparta u. Athen 422 berebete er, ber feit 420 bas Ctaateruber von Athen führte, Die Athener, mitten im Rampfe gegen bie Spartaner Sicilien gu erobern, it. eine athen. Flotte fegelte unter Difias, Lamachos u. A. babin ab. A. wurde aber bald nach Athen por Bericht gerufen, weil man ihn in Berbacht hatte, daß er an allen bermen ju Athen in ber Racht vor feiner Abreife die Ropfe ab= gefchlagen hatte. Er floh nach Elis, bann nach Theben, aber in Athen gum Tobe ver= urtheilt u. burd bie Eumolpiben feierlich verwunicht, ju ben Latedamoniern , die un= ter feiner Leitung fiegreich gegen Athen mas ren, endlich aber ju Tiffaphernes, Gatrapen pon Carbes, burch ben er die Perfer ben Athenern jumanbte. Er ward nun wieber Dberfelbberr in Athen, betam Chrenftellen u. Bermogen wieber, ertampfte ben Athes nern bie verlorne Dberherrichaft gur Sce, folug bie Spartaner u. tehrte mit einer Flotte voll Beute 407 triumphirend nach Athen gurud. Balb barauf murbe er jeboch. weil 15 athen. Galeeren ben Latebamoniern

in bie Banbe gefallen maren, perfifder Beftedung angeflagt u. abgefest. Er rettete fich nach Pattne, ftreifte nach Thragien, flob bann jum Gatrapen Pharnabajos, von bem er bas Colof Grunion nebft 50 Zas Ienten Gintunften erhielt. Enblich aber vers langte Enfander, ber unterdeffen Athen ers obert hatte, bie Ausliefrung bes A., u. Pharnabajos ließ ibn 404 v. Chr. meuchels (Pr. u. Lb.)

Alkibindes (a. Lit.), 2 Dialoge Plas

tone (f. b.).

Alkidamas (a. Lit.), aus Elea, Cous Ier bes Gorgias, Lehrer ber Berebtfamteit, nicht in ben aleranbrin. Ranon aufgenoms men; for. Reben, bis auf 3 verloren, biefe heransgeg. in Cammlungen ber gried. Rebs ner, gulett von Beffer.

Alkidame (Dinth.), bon Bermes Dut= ter bes Bunce. Alkiden, Beiname bes

Beratles. Alkimache (bie tapfre Rams pferin), Beiname ber Pallas. Alkimede, Tochter bes Rinmenos, von Mefon Mutter bee Jafon.

Alkimedon, 1) Artabier, Bater ber Phillone, f. u. Medmagoras. 2) Debrere

anbre mythifde Perfonen.

Alkimenes, 1) f. u. Debea. 2) Ros rinther, von feinem Bruber Bellerophon ges tobtet, f. u. Rorinth (Gefch.) 3.

Alkimos, abtrunniger Ifraelit, burch Demetrios, Konig v. Sprien, Soberpries fter, verrieth ben Judas Dattabaos, ftarb bei ber Entweihung bes Tempels.

Alkimos (a. Geogr.), Borgebirg am

Piracos.

Alkinoë, 1) Tochter bes Ronigs Dos Inbos v. Rorinth, Gemahlin bes Umphi= Iodos, bie, ba fie ber Beberin Ritanbra ben Lohn weigerte, burch Uthene gefeiet, in Liebe ju Xanthos entbrannt, mit ibm ent= flob, bann fich aber ine Meer fturgte. 2) mehrere anbre mpth. Perfonen.

Alkinoos, 1) (Mhth.), bes Raufisthoos Cohn, erfter Ronig ber Phaater gu Scheria auf Kerthra, berühmt burd Reichs thum, Pruntpalafte u. prachtige Garten. Gemablin: Arete, Rinder: Laobamas, Salios, Riptoneus, Naufikaa. Er nahm bie Argonauten, ben heimtehrenden, fchiffs bruchigen Dopffeus, f. u. b., auf. 2) Einer ber 12 Cohne bes Sippotoon, nebft Bater u. Brubern vom Beratles getobtet, weil er ben Tonbareus u. Itarios aus Sparta hatte vertreiben helfen. 3) (Litgefd.), Platoniter im 2. Jahrh., fdr.: didagxalixòv rwv Illaτωνος δογμάτων, herausgeg. Bened. 1521; von Ficinus, Par. 1533, von Lambin, ebb. 1567; Lenden 1697 u. 1614; von Beinfius, Orford 1667, auch in Gifchere 3. Musg. ber 4 platon. Dialogen. (Lb.)

Alkiphron, wahrich. ums 8. Jahrh. v. Chr. Cophift u. Rhetor, fdrieb Briefe mit Radahmung bes attifden Style, bie Dent : u. Lebensart ber Sifder, Bauern,

Buhlerinnen, Parafiten zc., barftellenb; bers ausgeg. in Cammlungen ber griech. Epis ftolographen; bef. von Bergler, 2pg. 1715; 3. A. Bagner, fpg. 1798, 2 Thie.; überf. von 3. F. herel, Altenb. 1767.
Alkappe (Myth.), 1) eine ber Alftvoniten, f. Alkappe (Myth.) 2) bes Ares u. ber

Mgraules Tochter, f. Balirrhothios; 3) Gemahlin bes Detion, Großmutter bes Dabas los; 4) Comefter bes Aftraos, welcher mit M. im Finftern Unjucht trieb, u. als er es erfuhr, fich in ben gluß Raitos fturgte; 5) mehrere anbre mpth. Perfonen.

Alkithoë (Mptb.), fo v. m. Alfathoe, Alkmaar (Geogr.), 1) Bgt. in ber niebert. Prov. Norbolland, 50,000 Em.; 2) hptft. hier, ein wenig befestigt; Sanbel mit Blumen, Cals, Getreibe, Butter, Rafe (60 -70,000 Etr. jahrl.), 9000 Em. Der Rord fanal verbindet hier die Bunder = mit ber Rorbfee; 3) (Befd.), 21. foll 723 von Abgil, Ron. v. Friesland, n. And. fcon von ben Marfatiern erbaut fein; fie mar Grengs fefte gegen Beftfriedland, u. Karl ber Gr. legte bort einen Boll an. A. wurde von ben Friefen mehrmals verbrannt (fo 1072, 1132, 1166, 1169), 1072 murben fie aber bei 2. von Grafen v. Solland, Gottfried b. Buds ligen, gefclagen. Der rom. Konig Bilhelm v. Solland gab M. Ctabtrecht. 1307 murbe ber Kanal von Egmont bis nach M. erweis tert. 1517 überfielen bie Gelberner u. Friede lanber A., welches bierauf feine Festungs-werke verstartte. 1572 ward A. von ben Spaniern unter Friedrich v. Tolebo, Sohn Albas, belagert, aber tapfer gehalten. Bier am 18. Det. 1799 Convention gwifden bem frang. General Brune u. bem Bergeg v. Dort, nach welcher bie Englanber u. Ruf= fen Solland raumten, f. Frang. Revolutiones Prieg ser. (Wr. u. Pr.)

Alkmaar (Beinrich v.). f. Alemar. Alkmaon, 1) (Myth.), Cobn bes Amphiaraos u. ber Eriphyle, warb burch Oratelfpruch, Anführer ber Epigonen gegen Theben, eroberte u. verbrannte Thes ben. Dit Manto, bes Tirefias Tochter, zeugte er. bort Umphilochos u. Tifis phone (Daphne), die er gu Rorinth bei Rreon erziehen ließ; Rreons Gemahlin vers Laufte die fcone Tifiphone u. A. felbft, als er feine Rinder aus Korinth bolen wollte. taufte fie. Bon feinem fterbenben Bater aufgeforbert, ermorbete er feine Dutter u. marb von ben Furien umbergetrieben, bis er ein Banb traf, bas jur Beit, ba feine Mutter jebes Land verfluchte, bas ibn aufs nehmen murbe, noch nicht vorhanben war. Dies war eine vom Acheloos erft gebilbete Infel. Bier ließ er fich nieber, marb von feinem Babnfinne befreit u. beirathete bie Tochter bes Acheloos, Ralirrhoe. Ends lich warb er, weil er fic burch Lift bas Balsband ber Bermione, nach bem Bunfde feiner Gemablin, von bem Phegeus vers fchafft batte, von ben Cobnen biefes Ros

nigs, Kemonos u. Ariones, ermorbet u. als heros verehrt. 2) (Befch.), der 13. u. legte lebenslängliche Archon zu Arthen, 730 v. Chr. 3) Bornehmer Griede, Stamms water ber Alfmanikan. 4) Aus Kroten, Sohn des Perithos, Schüler des Pythagoras, gegen 600 v. Chr., entwarf zuersteine Aafel der Kategorien der philos. Erz kenntnis, beschäftigte sich mit Thierzerglies derungen, u. foriede in Buch über die Natur (verloren). 5) Wagenslieger 390 v. Chr., nahm die nach Delphi bestimmten Gesander freundlich auf, u. ward von Krösos mit so viel Gold beschente, als er auf einmal weatragan konnte

Alkin Hon iden, die Nachkommen Aften and 33, alte abelige athen. Familie, die aus Philos (Weissenien) durch die herafliden verbrängt nach Attisa zogen u. dost von 1100 bis 400 v. Err. blidhern. Aus ihnen war König Melanthos, noch in der Zeit der Newpublik derrschten sie von 600 bis zu den peloponnes. Kriegen, wo ihr Name ganz verschwinder, abwechselnd in Athen, i. (Lb.) (Lb.)

Alkmaer, Stabt, fo v. w. Alkmar, aus Sarbes, um 670 v. Chr. Flotenspieler u. unter ben Spartanern (er war in Sparta Bürger) ber einzige Dichster; fdrieb in latoniich eber ich vollatte. Kraft bes Geiste, Schönbeit u. Richtigkeit ber Gedanten ließen ben Wangel an Biere lichteit bes Ausbrucks vergessen; er ist im alexandrin. Kanon ausgenommen. Kragsmente in ber Ausg. der zriech. Evriter u. in ben Anthologien; einzeln von Welcker, biefen 1815, 4.

Alkmanischer Vers, battplifch, ein Theil bes herameters, auch bei, theils eingeln, theils als eigne Bersart von Terenz u. Seneca gebraucht. Das Maß ift:

Alkmaon (Mith.), Theftore Cohn, bon Carpebon vor Troja erlegt.

Alkmar, Stadt, so v. w Alkmar (heint, v.), nieberländ. Dichter, um 1470, angebl. Lehrer bes herzogs Kenatus von Lerbringen. Wahrsch, ist, dag unt. jenem Ramen Nie le laus Baum ann (geb. um 1456 in Wiemar od. Emben, Dr. jur., herzogl. Nath. Anfangs in Julich, pater, da er bort in Ungnade siel, bei herz. Wagnus II. von Wellenburg, endlich seit 1526 vos ber Gesch. Woltift in Nossock, ft. 1526 dasselbst), der Werf. des episies fatterstate frei und finder fabelgebichte: Reinede der Kuchs (mebr f. u. d.) gewesen sei, u. dasselbst aus Rache gegen den julich. Dof geschrieben babe.

Alkmöne, Tochter bes Elektryon u. ber Manze, Gemahlin bes Umphiruo, Muteter bes heraltes bom Zeus, ber bes Umphiruo truo Gestalt angenommen batte. Als sie gebären wollte, ließ here, aus Neit, die Jisthyia ble hände üb. bie Knie verschlingen u. so lag U. 7 Kage lang im Kreisen, bie e hiere

Stlavin Galinthias gelang, die Sandeverschlingung der Zlithyna, durch die Lüge, daß A. (fom gedoren habe, ju lösen, u. nun gebar A. Z Anaben, den Peralles (von Beus) u. ben Philles (von Umphiruo). Rach ibres Gemabls Tode vermählte sie sich mit Mhadamanthos u. lebte in Platia (Bortien); nach bes Deralles Tode fioß sie vor Eurystbeuß nach Althen; julest lebte sie in hobem Alter ju Arben u. warb von den Thebanern verehrt. In einem haine batten die Gerallien ihr einen Seien, ben sie ftatt ihres Leichnams in ihrem Sarge gefunden hatten, errichtet u. eine Capelle erbaut.

Alkmenes (Gefd.), fo v. w. Alta=

Alko, Sameritan. Sunb (f. u. t.) 1. Alkohol (mafferfreier Beingeift, alkohol absolutus, Chem.), ' aus bem hochft rectificirten Beingeift (f. Branntwein 2) burd nochmalige Deftillation u. Rectifica= tion über geschmolznen Chlortalt barges ftellt, bas hobrat bes Aethers (Beichen: Ae O + H, Formel: C. Hiz Oz ob, C. Hio 0 + H), mafferhelle, leichtfluffige, leicht= entzundliche Fluffigeeit, von feurigem, ftar= tem, angenehmem Befcmad u. Geruch, bei 15° 0,7947 fpec. Gew., fiebet bei 76 - 78°, brennt mit wenig leuchtenber, blaulicher Flamme, bie burch, in bemfelben aufgelofte Boraxfaure, ob. Rupferfalze grun, burch Chlorftrontium roth, Chlorcalcium orange, Chlorbarium gelb, gefarbt wird; gefriert noch nicht bei - 59°; 1 Bel. verwandelt fich bei 100° in 488, 3 Bol. hochft entgundlichen Dunft, von 1,6132 fpec. Gew. In großen Gaben wirtt er ale tobtendes Gift, in fleis nen, mit Baffer verbunnt, beraufdent (vgl. Beingabrung). Bo wie möglicht waffers freie Salze bem A. bas ihm beigemengte Baffer enzieben, fo gieht ber reine A. aus ber Luft u. aus ben Subftangen begierig Baffer an. Daber bie gufammengies henbe Empfindung im Munde, wenn man benfelben nimmt. Reuchte thierifde Theile, anatomifche Praparate tann man burch Uebergießen mit oftere gewechfeltem M. trodnen. Gine trodne Blafe wird von bems felben nicht befeuchtet, wohl aber von bem ihm beigemengten Baffer, weshalb vom Branntwein, ber in einer Blafe über bem warmen Dfen aufgebangen ift, nach u. nach, indem bas Baffer verdunftet, A. von 97 pot. jurudbleibt. Bein getheiltes Platin wird mit A. befeuchtet glubend (f. Glublampden), u. bei ber langfamen Berbren-nung des Lettern bilbet fic Albehnd, Ace-tal, Effigfaure, Effigather. Bei ber Ein-wirkung bes Eblors, Broms vieler con-centrirter Sauren auf ben A. bilben fich Metherfauren, Metherarten, atherartige Pro= bucte (vgl. Methyl Mether), bei Difdung von falveterfauren Gilber : u. Quedfilber: oryben mit 2.: Knallfaure. & Rafium, Ralis

Kalis u. Ratrons hobrat in A. aufgelöft wirken gerlegend auf ibn; erftres erzeugt, indem es fich orobirt, unter Entwiedlung von Wasserstellung von Wasserstellung von Wasserstellung von Wasserstellung von Wasserstellung von die erzeit von der erzeit von der von d

Alkoholather (Meb.), fo v. w. Mes fita.

Älkoholate (Chem.), durch Schmelzen ibres Kryftallijationswaffers beraubte, in erwärmtem Alfohol aufgelofte, durch Abküblen gur Kryftallijation gebrachte Salze, bei denen nun der Alfohol die Stelle des Kryftallifationswaffers vertritt.

Älkoholatüren (Chem.); Mifdungen fricher Pflangenfärte mit Altohol, bei welchen die Berändrung der in erstern ents haltnen wirkfamen Bestandtheile verhütet werden soll. Meist aus gleichen Theilen Saft u. Alfohol bereitet u. nach dem Alars

merben aufbewahrt.

Alkoholdunst, f. Alfohol 1. Alkoholisation, 1) feines Pulvez riftren einer trodnen Materie; 2) völlige Entwäfferung bes Beingeistes.

Alkoholometer, f. u. Araometer, A-trie, Prufung fpirituofer Fluffigfeiten jur Beftimmung ihres Alfoholgehalts.

Alkoholydrölyton (v. gr.), fo v. w. Ifolufin.

Alkol (Chem.), fo v. w. Alfohol.

Alkola (arab.), 1) f. Schwämmden;

Alkon, 1) Sohn bes Erechtheus, sehr geschistere Schube, ber eine Schlange, welche fich um seinen Sohn grunnben batte, tödetete, ohne bas Kind zu beschäbigen. 2) Sohn bes Ared, Erbagier, Theilnehmer an ber kalpbonischen Jagd. 3) Sohn bes Pipp pokon, ebenfalls Theilnehmer an ber kas bei den Schuben. Jagd, bon erakles getöbtet, bann als heros berehrt.

Alkor, Stern im großen Bar, f. b. Alkoran (arab.), fo v. w. Roran.

Alkornokrinde (Pharm.), röthlich braune, bitterlide sufammengietenbe, moose artig simmedende Ainde von Alchornea latisolia, wurde als ein vorzügl. Mittel gegen Echwindigt berühmt, if aber, ba fig ibr Auf nicht bestätigte, außer Eckrauch. Aus ir ift burd Bilj Alkornin, burd Ausziehung mit Acther, darzestellt, ein zwischen Darz u. Wachs mitten inne stehender u. in hießigen Krystallen anschießender, geschmackofer, in Alfohol, Acther, Delen, löslider Etost.

Alkoven (v. arab. Algubba | bas Soble, Gewölbte)), ein von der Stube absgesonderter Plat, meift obne Fenster, dient als Schlafkammer u. Garberobe; der Einsgang ift gewöhnlich mit Borhangen ob. Glasthuren verseben. A. find meist unge-

fund wegen ber eingeschlognen Luft u. folls ten ftets wenigstens 1 Fenfter um Zugluft herzustellen haben. (Pr.)

Alkranes (Geogr.), Infeln, f. u. Dus

Alkum (Biogr.), fo v. w. Alcuin.
Alkumena (Myth.), fo v. w. Ale-

Alkyon (3001), so v. w. Eisvogel.
Alkyone, 1) eine der Picjaden; 3)
so v. w. Kleopatra 2); 3) des Acolos u.
der Argiale Todier, Gemassin des Kreise
im Trachin Keyr, der auf einer Keise über
das Meer, um das Drasel zu Klaros zu
befragen, durch Schifftruch umstam. Sehn
juchtwoll barrte A. seiner Rudsten u. als
eines den Reichaum inres Gatten an das
Meerceufer antreiben sah, fürzte sie sich in
die Kluthen. Die Götter verwandelten beite
mit Sievägel. Rach And, geschach es debehalb,
well sie sich ver der einer der einer den
en, was den Göttern aber missiel. (16.)

Alkyone, Stern im Stier (f. b.). Alkyoneus (Dinth.), 1) einer ber Gis anten, raubte bie Rinber bes Belios aus Ernthia, u. Beratles folug ihn nieber. Aber er ftarb nicht eher, ale bie er, aus Pallenc bom Beratles hervorgezogen, ein anbres . Erbreich berührte. Geine Tochter (Alkyoniden: Phoftonia, Aetha, Methone, Alfippe, Palene, Drimo, Afterie), fursten fich bierauf ine Meer u. murben in Eisvogel verwandelt. 2) Rauberifder u. Biebjucht treibender Riefe in einer Boble auf ber forinth. Lanbenge, ibn tobtete Derattes. 3) Cohn bes Diomos u. ber Des ganira, geb. in ber Gegend, wo bas Un= geheuer Spbaris haufte. Rach bem Ausfpruch bes Drafels follte bem Ungeheuer ber Cohn eines Burgers vorgeworfen wers ben. Das Loos traf A., allein jur Boble ber Sybaris geführt, begegnete ibm Guryba= tos, ber bas Ungeheuer vom Felfen fturgte; ba, wo ber Ropf vom Falle gerichmetterte, entftand die Quelle Sybaris. (Pr. u. Lb.)

Alkyönischer See (a. Geogr.), Lanbfec in Argolis, unfern Lerna. A-es Meer, öftl. Theil bes berinth. Meerbufens, an ben Kuften v. Megaris u. Böstien.

Alkyonische Tage, ruhiges beistres Better, weil ber Eisvogel fich bann auf bem Meere geigt (n. And. brutet).

All, im Gegensas zu bem Nichts, ber Umfang n. Inbegriff aller Dinge als ein Ganzes; bab. U. ber Nealität, bie, alle Eigenschaften eines Gegenstandes völlig umfassen Sebe beffelben, z. B. ber oberften Weltursache.

All, beutsche Bor- u. Enthilbe, bebens ete 1) die Gesummtheit ber Dinge, welche in irgend einer hinsicht als Theil in ihr Ganges vereint fint, ob. ibr Ganges ausmachen, 3. B. Beltall, Allvater; auch 2) gang ob. unenblich, 3. B. allweife, allgutig.

Alla (ital.), mit verschiednen Bufams mensehungen: (3. B. A. breve), in, auf,

nad, nach Art zc.

Alla (Mella, Ella), 1) 1. Ronig in Suffer, im 5. Jahrh., f. England (Gefd.) 100. 2) Ronig von Northumberland, f. England (Befd.) 18h.

Alla (Geogr.), fo v. w. Ala. Allaba (a. Geogr.), Fluß u. gleich= namige Stadt in Sicilien, bei Therma.

Alla breve (ital.), überhaupt bef. fus genartiges Tonftud, bei bem bie Baupt= geiten eines Taftes nicht burd Biertelnoten, fonbern, bes ernften Bortrages wegen, burch halbe Schlage bezeichnet finb. Der & Tatt wird entw. mit ber Bahl 2, ob. mit einem Salbgirtel u. beffen Diameter, welche lepte Rigur man aber nach u. nach in ben Berfals buchftaben @ mit einem Berticalftrich ums gebilbet hat, bezeichnet. Bei fo überfchriebes nen Studen werben bie halben Schlage eben fo fonell, wie gewöhnl. die Biertel, jedoch mit mehr Rachbrud vorgetragen. (Pr.) mit mehr Rachbrud vorgetragen.

Allacel (Leo), fo v. w Allatius. Allach, Pfarrborf in Landger. Dlunden bes bair. Rr. Dber = Baiern, an ber Burm, Armenergiehungeanftalt, 400 Em.

Allada, Stabt, f. u. Stlaventufte c). Alla diritta (ital. Dluf.), 1) ftatt a mano diritta mit ber rechten Banb; 2) ftufenweis auf= u. abfteigenb.

Alladīnus (Alladius), Konig v.

Allagit (Min.), Art bes Riefel = Man=

gane, grin u. braun; & Manganornd, & Kies fel, '& Kohlenstofffaure; vom harz. Allagon (Geogr.), fo v. w. Allagon 2).

Allagostemon (Bot.), 5. Klaffe bes

von Gleditid aufgestellten u. von Mond veranderten Pflangenfpsteme. Allah (fur al 3lah, al Clah), arab. ber Gott, bann überhaupt Gott. A. Taali galt ichon gur Beit ber Dichahelijah ale Gegenfap von el Ilabat, bie Gopen. Ueber ben Begriff Gottes in ber muhams meb. Religion, f. b. z. Theile in Gebeten, theile in Musrufungen ber Drientalen fommt M. haufig mit einem ob. mehreren ber 99 Gpis theta Gottes in Berbindung vor. A. Ag-bar (M. Etber), Gott ift groß, machtig, eigentlich ber Unfang, bann auch ber Rame ber Gebetsformel, Tetbir (f. b. u. Duham= meb. Rel. .), bei außerorbentlichen Ereig= niffen, auch ale Schlachtruf zc. ublich. A. Aalim (A. Alim), Gott ift allwiffenb. A. Bassir, Gott ift febenb. A. Gagim, Bott ift Richter. A. Kerim, Gott ift großmuthig. A. Latif, Gott ist gnabig. A. Gadir, Gott ift machtig. A. Rachim, Gott ift barmbergig. A. Samiu, Gott ift horenb. A. Wachld, Gott ift einzig. Barik A., Gott fegne. Chamdu Lillah, gelobt fei Gott. Insch A. (eigentl. In jaschau 'llah, fo Gott will). Walla 'llah aleihī wa Salam, Gegen u. Friede Gottes über ihn, im Roran von Muhammeb gebraucht, i. fo p w. gefegneten Angebentens. Subahanah Lillah, Gott fei vor, Gott behute. Bgl. Allah u. Billah. (Std.)

Allahabad, 1) Proving ber engl. Prafibentichaft Bengalen, zwischen Agra, Dube, Bahar, Gundwana, Malwah, 2790 DM., 7 Mill. Em., meift Sinbus; Be= birge: Bindhna, Bundelcund; Fluffe: Banges, Dichumna (mit Getwah u. Ken); Probukte: Diamanten, Salpeter, Buder, Baumwolle; Industrie: Weberei, Bans bel. Diftricte: Roanpoor, eben, Siab gl. N. am Ganges, Schifffahrt, brit. Militärs ftation; Bunbelcunb (f. b.), Benares (f. b.), Juanpoor (Jians, Jionpoor), angebl. 3 Million. Ew., Stabte 3: Azims ghur, Dpiumfabrit u. Jafferabab (20,000 Em.); Dirgapoor, 900,000 Em., mit Ctabt Dl., am Ganges, Schifffahrt, berühmte Pa= goben, Banbel, 60,000 Em. (300,000) u. Chu= nar (Chunarbghur), Festung, berühmte Gras ber. 2) Diffrict hier zwifden bem Banges u. Didumna. 3) A. (Ellabab), Sptft. an bem Dichumna u. Ganges, bat 150,000 (200,000) Em. u. theilt fich in Alt= u. Reu = 21., zwifden welchen ein weitlaus figer muhammeb. Tobtenader fich befinbet. Gie ift ein Berfammlungeort (Peirab) ber hindus, hat ein Fort u. mehrere fehr anfehnliche Gebaube, Rafernen, unterirb. Tempel, fcone Mofcheen, ift heilig, aber febr berabgetommen. Dier Bertrag am 12. Mug. 1765, burd welchen von bem Groß= mogul bie Dewang von Bengalen ben Bris ten abgetreten marb. (Wr.)

Allais (Denis Bairaffe b'a., fpr. Alla), ungewiß mann u. wo, for. ben polit. Ros man: Gefdichte ber Severamben, Par. 1677, 5 Bbe. aufgelegt u. in mehrere Sprachen

überfest, beutich Itzeboe 1783.

Alla-Kul, geb. um 1795 (n. Anb. 1757), gegenwartiger Rhan v. Rhima, vom Stamme ber Uebeten, trat bie Regierung 1826 an, er fleht fehr unter ber Berrichaft feiner Frauen, bef. ber Favoritfultanin, b. 22. Jahren, ber Schwester bes Rhans ber Chinefen, Die Feindin ber Ruffen u. febr Briegeliebend ift. Cohne hat ber Rhan 2, Rahmann Rul Thura, geb. 1815 u. Sabichei Rul Thura, geb. 1820. A. R. ift jest (Mary 1840) im Rrieg mit Ruß= land verwidelt. General Perowety befch= ligt gegen ibn. (Pr.)

Alla Madonna, Ballfahrteort f. u. Tirano.

Allamanda (a. L.), jur nat. Fam. ber Contorten, Orb. Carificen Spr., Drebbüthler, Carisseae Rechab., 5. Kl. 1. Drb. L., gebörige Pflanzengatt. Urt: a. cathartica, L., Chlingftrauch in Buinea, Curinam u. Canenne, mit großen, gelben Blumen.

Allambady, Diftrict, f. u. Mnfore. Allan (Dow.), engl. Maler, Schuler Fowli's ju Glasgow, ging fpater nach Rom, wo er 1793 in ber Academia San Luca ben Preis gewann; er ftarb ale Director ber

Runftatabemie in Cbinburgh 1795. Berte:. fceinen am 12. Juni 1837 in bie Berge febr gefchast 4 Darftellungen aus bem rom. Carneval, u. feine Beichnungen zu Alex. Campbell's Introduction to the History of Poetry in Scotland etc., Ebinb. 1798, 2 Bbe., 4.

Allan (fpr. Allen), 2 Fluffe in Schotts land, 1) Rebenfl. bes Tweed; 2) bes Frith

of Forth bei Stirling.

Alla Narisca (a. Geogr.), lat. Rame von Aichstadt a. d. Altmuhl.

Allanches, Stadt, so v. w. Alange. Allanit (Miner.), s. Cerium b). Allantodia (a. R. Br.), Pflanzens

gatt. aus ber nat. Fam. ber Bebelfarren Rehnb. Arten: in Reus Bolland beimifd.

Allantoin (Chem.), ber Barnfaure abnlicher, nach Rauquelin u. Bunipa, aus ber porber burd Abbampfen concentrirten allantoifden Fluffigteit, bei langrem Stehen, Ernftallinifd fich abfegenber, gereinigt, farbs lofe, geruche u. gefchmadlofe Krnftalle bils benber, bie Ratur einer Saure von febr ges ringer Gattigungscapacitat habenber Stoff.

Allantols, f. u. Gi ber Saugethiere 1. Allantoische Flüssigkeit, zwifden ber Allantois u. bem Amnium befindliche Fluffigleit, Allantoin, Gimeiß, phosphors, fcmefels u. falgfaures Natron, milchfaures Rali, Ummoniat enthaltenb.

Allantotoxikon (gr., Meb.), Burfts

Allantus (a. Jurin.), Gattung ber Cagemespen, mit 2 Rand= u. 4 Unterranb= zellen im Dberflügel. Gehort zu Tenthredo L. Alla polacca (ital. Muf.), im Poslonaifens Latt, nach Polnaifens Art.

Alla prima (ital., Mal.), ohne Gruns

oirung gemalt. Allard (fpr. Allar), 1) Frangofe, geb. 1783, mar unt. Napoleon Abjutant bes Dlars fcalls Brune, nach beffen Ermorbung 1815 er Frantreid verließ, um von Livorno fich nach Amerita einzuschiffen, ftatt beffen wanbte er fich auf Freundes Rath nach Megnpten, u. ging ben ba ju Abbas Mirga nach Perfien, ward bort Oberft, ging jeboch ba er tein Regiment erhielt, nach Afghanistan, wo es gerabe Krieg gab, u. 1820 nach Lahore, wo er in Dienfte bes Daha Rabichab ber Githe Runfdit Ging trat, u. von ber Compagnie jum Bataillon, Regiment, Bris gabe, Divifion übergebend, bas Beer nach europ. (napoleonifcher) Art organifirte, fo baß fogar bas Commando frangofifch ift, Ge= neraliffimus marb u. eine Gingeborne beiras thete. 1835 unternahm er, unter bem Bers fprechen gurudgutebren, mit Gattin u. Kins bern eine Reife nach Frankreich, wo er mit Auszeichnung aufgenommen u. jum frang. außerorbentlichen Gefanbten in Labore ernannt murbe. 1836 febrte M. nach Labore jurud, ließ aber die Geinigen in Frants reich. Bei bem Kriege ber Githe gegen bie Afghanen fiegte M. burch feinen Ramen als lein, indem die Afghanen bei feinem Er-Universal . Beriton. 2. Aufl. 1.

floben. 3m Spatjahre 1839 mußte fic Runfdit Ging u. A. nach Pefcawer rudgieben. 2. ft. 1839. 2) (Jean 3of.), fo v. m. Allart.

Allarm (Rriegew.), fo v. w. Mlarm. Allarodi (a. Geogr.), fo v. w. Alas robii.

Allart (Jean Jofeph), Chemiter u. Metallarbeiter gu Paris, um 1819 Erfins ber u. fpater Bervolltommner bes Moire métallique (f. b.).

Alla Scheher (Geogr.), fo b. w. Alas

Allania (a. Lour.), Pflanzengattung jur 4. Rl. 1. Orb. L. geborig, u. jur nat. Fam. ber Kurbiegemachfe Rehnb. Art: a. pavos, großer Baum in Dafrita.

Alla siciliano (ital. Duf.), nach

Allat, Allata (Mnth.), f. Alilat. Allata (lat.), bas Bingugebrachte zc., g. B. eines Beibes in ber Che.

Allata, Bafferfall, f. 9lil 2.

Allatius (Leo, eigentl. Allacci), geb. 1586 auf ber Infel Chio, tam 1595 nach Calabrien, marb Lehrer am griech. Colles gium ju Rom u. warb von Gregor XV. 1622 nach Beibelberg gefdidt, um bie bors tige Bibliothet in Empfang gu nehmen, marb Bibliothetar ber barberinifden Bibliothet, 1661 ber vaticanifden, copirte viele gried. Manufcripte, fuchte bie rom. Rirche mit ber gried. ju vereinen; ft. 1667. Cor. u. gab beraus: De ecclesiae occid. et orient. perpetua confessione, Amfterd. 1648, 4; Symmicta, Roln 1653; Graeciae orthodoxae scriptt., Rom 1652 u. 57, 2 Bbc. 4., De mensura tempp. antiq., Köln 1645; Apes urbanae, Rom 1633, Pamb. 1711; Drammaturgia, Rom 1666, 12. (mit Fortschung, Bened. 1755 4.); feine befte Schrift: Poetl antichi raccolti da cod. man. della bibl. Vatic. e Barber., Reapel 1661. (Lb.)

Allatriren (b. lat.), anbellen, baher

Allatration.

Allatur (Geogr.), fo b. w. Alatur, Allatur (b. lat.), im ungar. Recht bie Bitgift ber Frau, ob. ber Bulduß, ber bon Anbren ale Beitrag jum Saushalt geleiftet wird. Der Dann ift nur Rugnieger berfelben. Alla turca (ital. Dluf.), nach Art, im

Befcmat einer turtifden Delebie.

Allaux (fpr. Allo, Biogr.), f. u. Reos rama.

Allava (a. Geogr.), fo v. w. Allaba, Allayrac (Rifolaus). f. Maprac. Alla zöppa (ital., Mr.(.), sintenb, eine Holge folder Notenfiguren, bei welchen gwischen 2 Woten von gleichem Berthe eine 8. seht, bie noch einmal so viel Werth bat.

Allburgh (Geogr.), fo v. w. Alburgh. Alldafauthr u. Alldagaudr (n. Myth.), 2 Beinamen Alfabure u. Dbine.

All der Realität (Phil.), f. u. All. Alle, 1) Rebenfl. des Pregel, für kleine Fabra Fahrzeuge fdiffbar ; 2) Pfarrborf im fdweis ger Canton Bern, mit vielen Lanthaufern ben Prunbrut, 800 Em.

Alleberg, Berg, f. u. Faltoping. Allechement (fr., fpr. Allafd'mang), 1) Unlodung, Reigung; 2) (Rupferft.), Beinftich, fconer Grabftichel.

Allecti (lat., bie Ermahlten, Unt.), 1) unter ben Raifern, bie, ohne borber Pras toren gemefen ju fein, bom Raifer unter bie Confularen aufgenommen murben; 2) Einnehmer ber faiferl. Steuern. A. mI-liten, jum Kriegebienft ausgehobne Mann: fcaft. A. senatores, f. u. Scnatoren.

Allectio, Bahl, Berbung, Aufnahme, 3. B. ber Priefter, Genatoren, Colbaten.

Allection (v. lat.), fo v. w. Alleches ment 1).

Allectores (rom. Ant.), fo v. w. Allecti 2).

Allectum (a. Geogr.), Rame ber Ctabt St. Dunbee in Schottlanb.

Allectus, Felbherr bes Caraufius in Britanien, u. nach beffen Ermorbung Ufurpator bafelbft, f. England (Gefch.) . s.

Allecula, Rafergatt., f. Rafentafer a). Allee, eine ob. mehrere (gewöhnl. 2) Reiben von Baumen, meift ju Cpagiers gangen bestimint, boch auch jur Ginfaffung von Strafen ob. jum Bieben bes Dbftes (Rirfd = u. Pflaumen = 21.). Jene mer= ben oft burd Rubebante, Statuen u. bgl. gefdmudt, haben oft Richtung auf interefe fante Gegenftanbe (Gebaube zc.), u. bilben ba, wo fie fich burchfcneiben, freie Plage. Much Seden benugt man ju A.n (Sedens Milleen). (Wr.)

Alle für Einen und Einer für

Alle (Achton.), fo v. w. Solidarifd.
Allegany (pr. Allegani), 1) Canton, f. u. Penfulvanien . 36); 2) Canton, f. Maroland . 19); 3) Canton, f. New 2 Port . D 21); 4) Fluß, f. Penfulvanien . u. Ohio 1). Allegany - Ridge (fpr. Mllegenni Ribfd), f. Apalladen 7) b.

Allegat (v. lat.), 1) fo v. w. Citat, f. Allegiren; 2) (Rechtew.), bie ben faiferl. Referipten beigefügte Motig von ber Beit ber lebergabe, ber Borlegung, bes Em= pfange u. ber Unterfdrift.

Allegatio (lat., Rechtem.), 1) fo v. w. Refcript; 2) Amt eines taiferl. Steuers einnehmers.

Allegation (v. lat.), 1) fo v. w. 211: legatio; 2) Anführung einer Schriftftelle. Allegationsrechnung, fo v. w. 211s ligationerechnung.

Allegator (300l.), fo v. w. Alligator. Allege (fr., fpr. Allafch, Geew.), fo v. m. Chiffsheber. Daber Allegement (ipr. allafd'mang), Entlabung, Abpadung ber Laften.

Alleghanenbogen, Gebirg, f. u. Rord : Carolina 2.

Alleghani, fo v. w. Allegany.

Alleghotani (for. Alligotenni), Flug, Susquehannah 1).

Allegiance (engl., fpr. allibbichans), Behorfam, Unterthanentreue, bei gebornen Englandern, ale ihnen angeboren (natu-ral A.), bei in England lebenden Auslanbern nur ale vorüber gebend (local A.) angenommen. Der Gib barauf, Bulbigunges eid (oath of a.), befteht in dem Berfprechen, bem Ronige treu u. gehorfam fein ju wollen, mahrend por ber brit. Revolution biefer Beborfam naber angegeben u. auf bes Konigs Erben mit gerichtet marb. Dies fer Gib fann allen Perfonen über 12 Jahre, Eingebornen, Gingeburgerten u. Fremben entw. im Gutegerichte, od. in bem Cheriffsgerichte, welches bas Gericht fur bie Grafs fcaft ift, abgenommen werben. (Bs.j.)

Allegiren (v. lat.), 1) anführen, bef. eine Stelle aus einer Schrift; 2) fich berus fen, beziehen auf etwas; baher Allegat.

Allegorie (v. gr.), 1 1) bie Anbeus tung einer Cache mittelft einer anbern ibr abnlichen. 22) (Meftb.), Figur, gebort ju ben Tropen, ale fortgefeste Des tapher 3. B.: bie Dichteunft mar gu Rom eine ausländifche Blume; A.: bie rom. Didtfunft warb aus griech. Camen in ben Garten eines Raifere perpflangt, wo fie als icone Blume baftand u. blubte. Co macht bie M. eine Reihe von Begriffen anfchaulich, einen Begenftand mit mehrern feiner Gigenfcaften u. Birtungen in einem fortgeführten Bilbe ausmalend, erforbert alfo auch in ben Debengugen eine ausgeführte Achnlichfeit ber beiben Sauptbes griffe. 33) bie A. ift nicht blos ein einzels ner Theil eines rhetor. ob. poet. Bangen, fonbern auch ein Ganges, ein felbftftanbiges Runftwert. Bier unterfcheibet man a) metaphorifche Il., wo burd bie Ginbilbungefraft ein Begenbilb an bie Stelle bes Sauptbilbes gefest u. fo ale Sauptge= genftand ber Darftellung burch nabre Mus= führung tenntlich gemacht, wie in ber borag Dbe (1, 14), wo bie Detapher: bas Chiff bes Ctaate, mit Uebergebung bes Urbilbes (Staat) burch Musführung u. Benugung als legor. Rebenbilder (ber Safen, ale Friede u. Gintracht, bas fturmifch tobenbe Deer als Burgerfrieg) ju einem poet. Gangen er= hoben ift. 'b) antropomorphische M., wenn ber Dichter menichl. Empfinbungs :, Dent : u. Thattraft auf entiprechenbe Ra= turgegenftanbe übertragt u. biefe ale lebenb u. handelnd auftreten laft, 3. B. ben Baren als robe Rraft u. Unbeholfenheit, ben Fuchs als Schlauheit u. Tude 2c., bas Beilden ale Demuth, bie Sonne ale Bahrheit 2c. 'c) personificirende M., wenn Bes griffe, Bernunftibeen, Begenftanbe ber geis ftigen u. überfinnlichen Welt uberhaupt in ber Ginbilbungefraft ju Befen umgefchaf= fen werben, wie fie in ter Ginnemvelt portommen, wie: Beiebeit, Liebe, Coonbeit, Freiheit, Anbacht zc., in Geftult felbftftanbi=

ger Befen gebacht, biefen entfprechen. 14) in ben bilbenben Runften bie finnbilbl. bieroglophifde u. plaftifd barftellenbe M. Für biefen 3meig ber Runft bef. geeignet find: " 3) die allegörischen Persömen, ju benen jeboch j. B. ein agnptifcher Bott (Menfchengeftalt mit Thiertopf) u. felbft ein gried, als individualifirtes, burch Gigennam.n aus ber blogen G:bautenwelt in bie Wirtlichteit übertragnes, felbftfanbig ges wordnes Befen, nicht gegahlt werden barf, auch ba nicht, wo er burch Rebenbeziehun= gen, Undeutungen, Sandlungen zc., die ber abgefchlofnen Ibee beffelben fremb finb, in einer, nach ber gewohnl. Borftellungeweife, nicht naturl. Bufammenftellung, ale allegorische Darstellung erfcheint (wie 3. B. Mmor, ber einen grimmigen lowen las delnd von ber icon erhaichten Beute wieber ablentt). Durch ihm beigefellte, ber Ratur entlehnte, nur auf bas Befen felbft fich bes giebenbe Debenbinge (Attribute), wirb baffelbe jur allegor. Perfon, 3. B. Diana, fofern fie burch aufgeschütztes Gewand, Bosgen, Köcher, hunbe ze. Jebem fogleich als Bilb ber Jagb anschaulich wird. Auch bier gibt es '6) U.n, als jufammengefeste, ein Ganges bilbenbe Runftwerte (j. B. hifto= rifd allegorifde Gemalbe zc.), mo bas Intereffe ber einzelnen allegor. Figuren bem Gefammteinbrude weicht, 3. B. Gros u. Anteros, Gemalbe von Bartmann in Dresben, bas leben bes Menfchen bis jum Dlans nesalter barftellenb, bas aus Liebe (Barmos nie, ale Leier) entfpringt, bann burch Stres ben u. Ringen (Musubung ber Runft u. Biffenschaft, in vielen einzelnen allegor. Darftellungen) ju einem bestimmtern Bir= tungetreife gelangt u. endlich wieber gur Liebe (Barmonie, als Umarmung, Bauslich= feit) gurudtehrt. 10 Die Quellen bes gros Ben Banges ju allegor. (bef. Lehr :) Gebich: ten liegen in ber, die Moral umfaffenden Religion. Uebrigens gehört eine gute A. ju ben ichwierigften Aufgaben. 2) mimifche M., f. Ballet. (Bi.)

Allegörisch, finnöitölig, burd Gleicheniß angebeutet, uneigentlich. A.e Auslegung (Interpretation), f. Auslegung. A.e Därstellung, f. Allegoris. A.e Persön, f. ebb. 5). Allegoris. Ten, 1) etwas burd eine Allegoris. ausbrüden; 2) bitölig erflären. Allegorist (ft. Allegoriseur, fpr. för), 1) einer, ber allegorifit; 2) einer ber Ginnölter beutet. (Lb.)

Allegotany, Bluß; f. Susquehans

Allegramente (ital.), fo v. w. Allege.

Allegramente (ital.), fo v. w. Als legro.

Allegrandi (Mabalena), geb. um 1750, febr beruhmte Cangerin in Benebig, paster in Deutschland, 1778—88 in Conden, sang barauf 10 Jahre in Oresben. bann wieder in London, u. verließ bas Theater

1801. Sie mar an einen engl. Garbeoffigier Barrifon verheirathet.

Allegrette, Fleden, f. u. Portalegre. Allegrettino u. Allegretto (ital. Mus.), f. u. Allegro.

Allegri, I) (Alexander), geb. ju Floren 1590, fürger Goldat, dann Geifader, Duiteker Dichter; schr. Klime placevoll, Verona 1603; Fantastica vislone di Parl da Pozzolatico, 1613 u. a. m. 2) (Antonio A. da Correggio), s. Correggio. 3) (Gregorio), geb. ju Rom 1590, 1629 dem Anmen nach als Altift, in der That als Componist, in die papstl. Capelle aufgenommen, ft. 1652. Noch jeht werden viele seiner Gempositionen in der papstl. Capelle aufgesührt, del. das Miserere, welches jährt, am Charsteitage in der Cirtmissen appelle gesungen wirt. (Pr.)

Allègro (ital., adszeruz elungan votts. [Pr. Allègro (ital., adszeruz Allo), munter, lebați, 1) als Beiwort zu Bezeichnung bes Tempo. Als Tempo erleibet bas A. mehrface Abhuiungen, so Allegretto, leines turzes A., A. non tânto, A. ma non troppo, A. moderâto nicht zu starte. A. a. maestoso traurendes A., A. giūsto (U. seviel als eben recht ist, A. giūsto (U. seviel als eben recht ist, A. con bro, A. con sinse A. mis survey and purpour de Benennung eines ganzen Mulisstuds von lebassfer Bewegung. Da ber Charaster bes A. elietefeit u. Freude ist, so erfordert der Nortrag Kraft u. Hulle, u. in schollen siguare Seinheit u. Deutschleit. (Pr. u. II.s.)

Aile Hande hoch (Ueberall, Schiffen,), Commandowert, womit alles beinffähige Bolt auf das Dec gerufen wird, 3. B. bei ausbrechendem Sturm. Um die Schlafenden mich unnöchig zu erschren, word auch gleich gerufen, was gescheschen soll, 3. B. Segel ressen, Beilegen ze.

Alleine (fr., fpr. Allan), gluß ber Schweig, fo v. w. Ball.

Alleinergenethum, im Gegensag ju Mits u. Gesummteigenthum (3. B. Luft, Licht), das Eigenthum, welches einer Person aussichließt, gehört, u. zwar theils, was bem Menchen naturt. gehört, als Glieber u. ber ganze Leib, theils was er sich zu seinem aussichließlichen Gebrauch zugeeignet hat, wie Alleiber, haus hoft te.

Alleinhandel, f. u. Sanbel. Alleinheitslehre, Art ber Philosophie, welches Alles in Einem u. Eins in Allem zu ichauen wahnt, wo Alles einerlet

od. absolut identisch ist.
Alleinherrschaft (Staatsw.), so v. w. Autobratie.

Alleinseligmachende Kirche (Theol.), f. Ratpolifde Rirde.

Alleinslehre, 1) fo v. w. Pantheis: mus; 2) fo v. w. Alleinheitelehre.

Allel. (gr.), Borfesfilbe, Gegenfeistigfeit ausbrudent; 3. B. Allelengyi (gr. Ant.), 1) gegenfeitige Burgen; 2)

unter ben gried. Raifern bie Reichen, bie, um teine Rriegebienfte ju thun, Rrieges fteuern für die Armen gahlten. Allelo-machie. Streit bes Ginen mit bem Uns bern. Alleluchie, Bufammenhang bes Einen mit bem Unbern.

Allelūja. 1) (Kirdenw.), fo v. w. Ballelujah; 2) (Bot.), fo v. w. Aleluja.

llemand (fr., fpr. all'mang), beutfc. Allemand, 1) (3 alob St.), Dominis canermond u. Glasmaler von Ulm, ft. ju Bologna 1491. Southeliger ber Glafer u. Glasmaler. 2) (Lubwig), Erzbifchof von Arles u. Carbinal, Prafibent bes Bas-

ler Concile (f. b.) 4.

Allemande, 1) fonft febr gewöhnl. in ben fogenannten Guiten gebrauchl., nicht im Kreife binter einander, ob. 2 Zanger, jeber amifchen 2 Tangerinnen, einander gegens uber. Der Cdritt ift - --, bie Touren jum Theil fdwierig auszuführen, ohne bie Gras gie gu verleben, ba fie, bef. in der haltung bes Dberleibes, wie in ben Berfdlingungen ber Arme, naturliche, ungezwungne Bewegs lichteit erforbern. Er wurde unter Lubivig XIV. getangt u. machte unter Rapoleon auf ben parifer Theatern Furore. Allemannen (a. Geogr.), fo v. w.

Mlemannen.

Allemaron (inb. Myth.), fo v. w. A6s mattha.

Allemond (for. smona), Dorf im Bit.

Allemand (pr. - mong), Dort im Die.
Frendle des franz, Dep. Jere, 1100 Ew.,
fonst mit, 1080 von St. Bruno gestifteten Eisterienserkloster, Hauptsis des Ordens.
Allemand (Philipp van), f. Almonde.
Allen, 1) (30h.), geb. 1476, durch den Cardinal Wosses, trepsick, v. Dublin u.
Kanzler v. Irland um 1529. Als der Eraf Thomas Fig Gerald fich gegen Seinrich VIII. emporte, wollte er in England Bulfe fuchen, fiel aber in bie Sanbe bes Grafen, ber ihn 1534 erfdlagen ließ. 2) (John), engl. Urzt im vor. Jabrh., for.: Synopsis univ. medic. pract., Lonb. 1719. 3) for v. v. Alanus 5). 4) f. u. Lander (Richard). (Pr. u. He.) Allen, 1) Graffchaft, f. Rentudy 52); 2) Cee, f. u. Leitrim.

Allenbach, Dorf, f. u. Muffen. Allenburg, Stabt im Rr. Belau bes preuf. Rgebges. Konigeberg an ber Alle, 1700 Em.

Allendorf, 1) Dorf im meining. Rr. Salzungen, 350 Em., fonft ber. Giftercien= fer=Ronnenflofter, im 13. Jahrb. geftifs tet, 1528 von Kurf. Johann bem Beftans bigen von Cachjen facularifirt; 2) Dorf im Amte Schwarzburg = Rubolftabt, Bleiberg= wert, Mlabafterbruche, 200 Em.; 3) Amt in Rieber = Beffen, mit 4600 meift reformirs

## Allergetreuester

ten Em.; 4) Sauptftabt beffelben, an ber Berra, 3 Bruden über bie Berra, etwas Banbel, Schifffahrt, Gerberei u. Calgmert in ber Borftabt Goben (jahrl. 90,000 Etr.) 3600 Em.; 5) Ctabt an ber Lumbbe im Rr. Grunberg ber großherzogl beff. Proving Sber - Beffen, 1100 Em.; 6) Fleden im Amte Reuftabt bes furbeff. Rr. Rirchhann, 1200 Em.; 7) Dorf u. Mineralbrunnen im naffauifden Amte Raftatten, 250 Em.; 8) fo p. m. Allentrop. (Wr. u. Pr.)

Allenfeld, Dorf, fo v. m. Allfelben. Allensbach, Pfarrborf am Unterfee bes Bobenfees (Baben), 750 Ew., fonft Stabt, bem Rlofter Reichenau gehorenb, 1525 im Bauernfriege von ben Bauern ers

fturmt.

Allenstein (Digton), 1) Rreis im preuß. Rgebit. Königsberg, 24 DM., 32,000 Ew.; 2) Stadt hier an ber Mile, Schloß, Garn= u. Leinwandhaubel, Glasbutte, 2900 Em. Dier Arriergarde: Be= fect (auch bas v. Bergfried genannt), am 3. Febr. gwifden ben Frangofen unter Soult u. bem fich jurudgiebenben ruff. Beer. Die Brude über bie Aller ward von Erftern genommen u. bie Ruffen festen ben Rudjug fort; f. Preufifch ruffifcher Krieg v. 1806 gegen Frankreich et.

Allentando (ital., Dluf.), fintent, bet Cabengen, wo bie Gingftimme ob. ein In= ftrument von ber Bobe in bie Tiefe geht.

Allenthesis (gried.), Borhandenfein fremder Korper im Organismus u. baburch entftebenbe Rrantheiten.

Allentown (fpr. staun), Stabt ber Penninivania : Grafichaft Northampton (Rs Amerita), homoopathifche Atabemie feit 1836, 200 Em.

Allentrop. Martifl. im preug. Rr. u. Rgebat. Arneberg an ber Corbede, fonft mit Gonrafium, 1750 vom Pfarrer Leuen geftiftet, 1783, nachbem berfelbe fein gan= Ber Bermogen jugefest hatte, wieder aufs gehoben, 600 Em.

Aller, 1) Sluß, entfpr. bei Siereleben Aller. I zing, entipt, bet Siereteben im Kr. Wangleben bes preug. Rysbife. Magbeburg, nimmt auf bem rechten Ufer bie tleine Aller, Kornig, Ife, Lachet, Orze, Bome, auf bem linken bie Der, Bute, Wiere, Leine auf, wird bei Belleschiffbar, mundet unterhalb Berden bei Eifschiffbar, mundet unterhalb Berden bei Eifschiffbar, mundet unterhalb Berden bei Eifs fel in bie Befer. 2) Depart. ber A. im ebemal. Konigr. Beftfalen, nach Cor. bes (Pr. u. Wr.) nannt.

Allera (a. Geogr.), fo v. w. Alara. Alletand (Beinh.), fo v. w. Oeil de perdrix.

Allerchristlichster (Christianissimus), Titel ber Ronige von Frankreich, angeblich feit 496, wo ihn Chlodewig bei ber Zaufe erhielt; feit ber Julirevolution von 1830 umgangen. Allerdurchläuch-tigster (lat. Serenissimus), Titel ber Kaiser u. Könige; f. Durchlaucht. Allergetreuester (Fidelissimus, naml. Cobn ber Rirche), Titel ber Ronige von Por-

tugal.

Aller Heiligen, Geft gum Anben-ten aller Beiligen, auch ber nicht einzeln verehrten, Anfange ben 1. Mai gefeiert, von Gregor IV. aber auf ben 1. Rovember verlegt, entftand 610, ale ber Raifer Pho: Pas bem Bifd. Bonifag IV. bas Pantheon für alle Dartyrer ichentte.

Allerheiligen, 1) Bormert, f. u. Rafcau; 3) Bai, f. u. Californien A. Abad, f. Bachtelen. A - bai, f. u. Bas hia. A - berg, f. u. Rieberiahnftein.

Allerheiligenholz, fo v. w. Bras filienholy.

Allerheiligeninseln, f. u. Guas beloupe.

Alterheiligenkirsche, f. Amas rellfiricen d). Allerheiligsten Erlösers,

geistlicher Orden des, f. Liguos rianer.

Allerheiligste, 1) fo v. w. Abytum; 2) in ber rom. Rirche geweihtes Brob jum Abendmabl, f. Monftrang.

Allerheiligster Vater, Benen:

nung bee Papftes.

Allerheim am Ries, proteft. Pfarrs borf bes Furften von Dettingen = Baller= ftein im baier. Rr. Comaben u. Reuburg, mit alter Ritterburg an ber Bornis, 740 Em. Solacht am 3. Aug. 1645 gwifden ben Frang, unt. Enghien u. ben Baiern un= ter Deren, welcher hier blieb, fiegreich für Erftere, f. Dreißigjahriger Rrieg 140.

Allerleigewürz (A-wurze), Mifdung von Pfeffer, Ingwer, Englifd: Bewurg u. bergl., wird geftoßen vertauft,

vgl. Reltenpfeffer.

Allermannsharnischwurzeln, 1) lange 2. (radix victorialis longae), von Allium victorialis L., von fcmachem Anoblauchegeruch, in ber Comeig u. fonft, ebebem ju aberglaubifden 3meden j. B. jum Teftmachen gebraucht, in Apotheten aufgenommen. 2) Runde A., von Gladiolus communis L.; beibe mit einer nets formigen Dede umgeben. (Pr.

Allersberg, Martifl. im Landgericht biltpoliftein bes baier. Rr. Dber : Pfalg,

Drahtwerte, 1700 Em.

Allersdorf, Ballfahrteort im Canb. ericht Abensberg bes baier. Rr. Riebers

Baiern, 250 Em.

Aller Seelen, Seft am 2. Nov., an welchem in ber tathol. Rirche für alle Ceelen im Fegfeuer Deffen gelefen werben, gestiftet von Dbilo, Abt von Clugny 998. Ein aus Palaftina gurudechrender Dond glaubte in Sicilien Flammen ber Bolle (mahricheinlich aus bem Metna) hervorbre= den gu feben u. Befdrei ber Abgefdiebnen u. Stimmen ber Berftorbnen gu verneh: men, bie riefen, baß fie ihren Qualern burch bas Bebet ber Cluniacenfermonde entriffen werben tonnten. Er verfunbete es Dbilo.

ber nun bas Reft anordnete. In Rom balt an ibm ber Papft bie Deffe im Durpurges manbe, mit einer Rappe auf bem Saupte, welche 2 forner bilbet. Er fpricht bas Requiem, bas Chor bas Requiescant in pace.

Allerseligsten Jüngfrau Maria, Klosterfrauen der (Klofter-jungfrauen v. Maria Berkundigung, von ben 10 Tugenden, Religieuses Annonciades). Bestiftet 1501 von Ludwige XII. gefchiebs ner Gemablin, Johanna v. Balois, nach ber Regel bes h. Frang. Tracht: Grauer Rod, icharlachenes Scapulier mit weißem Schneppengurtel, weißes Bimpel; im Chor barüber ein langer blauer Staaterod u. ein weißer Dantel; ftatt bes Ctaaterode fpas ter ein blaues Band mit filberner Debaille um ben Sale; batte 45 Rlofter in Grants reich u. Riederland, feit 1514 unter Leitung ber Frangistaner, 1789 aufgehoben. (v. Bie.) Allersheim, fo v. w. Allerheim.

Allerum, Rirchiptel u. Dorf im Mal-mo : Lan in Schweben, Schlog, Part, Bils bergallerie; jebes Rinb betommt balb nach ber Zaufe eine Bibel u. teine wirb, ohne im Befis einer Bibel ju fein, confirmirt.

Alles für, nichts durch das Volk, Berrichergrundfan, falfdlich Rapos leon jugefdrieben, wirflich aber burch Dis rabeau ausgefprochen.

Alles oder Nichts (Uhrm.), fo v. m. Aufhaltung.

Allevard, Marttfl., f. u. Grenoble 1). Alleyn (fpr. Allin, Chuarb), geb. 1566, Schaufpieler in Conton um 1590 u. 1600, grundete ein eignes Theater u. fpielte bie Bauptrollen in Chatfpeare's Studen mit großem Beifall, mar jugleich Auffeber über bie Menagerie (Ginecurenpoften). Er ließ burch Inigo Jones ein Schaufpielhaus auf-führen, bas 10,000 Pf. St. toftete, u. ft. 1626 ju Dulmid. (Pr.)

Allen (fr., fpr. alleh), 1) gehet! fort! gefcmind! bef. 2) beim Einreiten ber Pferde. Allez vous en (fr., fpr. alleh

wus ang), fort von hinnen ! Allfadur, Allfauthr (norb. Mysthol.), fo v. m. Alfadur.

Allfelden, fonft Stadt, j. Dorf im Amte Masbach b. bab. Unterrheintr., 800 Em. Aligarothpulver (Pharm.), fo v.

m. Algarothpulver.

Allgau (m. Geogr.), fo v. w. Algan. Allgauer Alpen (Geogr.), forte febung ber rhat. Alpen, beginnen in Bors ariberg in Tyrol, geben in ben baier, Rr. Schwaben, gegen beffen Mitte fie in niedrige Bugel übergeben. Spipen: Gaisbei Conthofen, Grunten 4060 (5244) &.

Allgegenwart (omnipraesentia), bie Eigenschaft Gottes, burch welche er von ben Schranten bes Raums u. ber Beit, bef. bes erftern, frei gebacht mirb, als bas Alles burchbringenbe, überall mirtenbe, belfenbe,

pergeltenbe Befen (vgl. Abeffentia 2). Die als ten Dogmatit. theilten bie M. ein in a) omn. substantialis, fofern ber Gubftang Got= tes bas leberallfein im Raume u. in ber Beit gutomme, ohne jeboch vondemfelben begrengt ju werben; b) omn. operativa, fofern Gott vermoge jener auf Alles unmittelbar wirs ten tonne. Die populare Musbrudeweife ber Bibel, baß Gott bas Univerfum burchbringe u. erfulle, gab Unlag ju ber an den Pantheiss mus anftreifenden Borftellung ber M. c) als einer omnimpletiva. Bgl. Gott. (Bl.)

Allgemeiner Anzeiger, f. u. Beis tung so s.

Allgemeine Concilien, f. u. Cons

Allgemeine Dinge (Phil.), fo v. m. Gefdlechtebegriffe, f. b. u. Rominas liemus. A. Philosophie, fo v. w. Fundamentalphilosophie u. philosophische Grundlehre. A.r - Begriff, f. u. Begriff s.

Allgemeiner Verweis (Rottow.),

f. u. Strafe 14.

Allgemeine Zeitung, 1) Auges burger a. 3. f. unt. Beitungen 23; 2) Leipziger a. 3., f. ebb. n.

Allgemeinheit, 1) Eigenfcaft eis ner Sache, nach welcher fie eine Debrheit ob. alle Gegenftanbe einer Art betrifft; 2) fo v. w. Gemeinheit; 3) (universalitas), bie Borftellung, baf es von Etwas feine Ausnahme gibt, fann nur vergleichungs= weife auf Erfahrung beruhen, u. ift, abfos lut gebacht, reine Bernunftibee.

Allgenügsamkeit (sufficientia, gr. Mutartie), Eigenfchaft Gottes, bag er teis nes Dinges außer fich bebarf. Allgewalt, fo v. w. Allmacht. Allgütigkeit, fo v. m. Gute Gottes.

Allgut, 1) (Bot.), Chenopodium bonus Henricus, f. unt. Chenopobium; 2) (Pharm.), fo v. w. Guter Beinrich.

Allheit, fo v. w. Totalitat. Allia (a. Geogr.), Flufchen in Italien, tam aus ben cruftumerifchen Gebirgen u. fiel oberhalb Rom in ben Tiberis; j. Mja. Dier Brennud Gieg über bie Romer 387 v. Chr.; f. Rom (Gefd.) 41.

Alliaceus (Bot.), fnoblauchartig ries

dend.

Alliaco (Peter b'M.), f. Milly 2).

Alliage (fr., fpr. = afd), Beimifdung von anderm Erg gu Golb, Silber zc.

Alliana regio (a. Geogr.), Gegenb awifden bem Po u. Ticinus, Flachsbau.

Alliance (fr., fpr. sange), 1) Bers bindung, Berfdmagrung; 2) (Staatem.), fo v. w. Bundnif.

Alliance (fpr. Alliangs), 1 Spiel, unster 4, auch 5 - 6 Perfonen mit frangof. Rarte von 52 Blattern, es wird rechts ber= umgegeben, bei 4 Perfonen jedem 12 Blat= ter in 4 Burfen, von ben 4 übrigen Blats tern wird nach bem jebesmaligen Berums

geben, bas 1. offen (um bie Couleur ju bestimmen), bie 3 anbern verbedt auf ben Tifch gelegt. \* Die Borhand ertlart, ob u. mas fie fpielen will. Birb gefragt (Alliance gefpielt) u. wird von teinem ber Folgenden überboten, fo nennt die Bors hand mit ber Trumpffarbe auch einen Ros nig, mit welchem fie M. macht gegen bie Uns Liegt biefer Ronig, fo bestimmt bie barauf folgende Rarte Die M. Ein hoh= res Spiel ift Lever, wo ber Unfagenbe eine ber verbedten Rarten umwenbet u. in ber Farbe berfelben fpielt, auch alle liegens ben Blatter in fein Spiel nehmen u. bafur fo viel anbre meglegen tann. Er ruft ftets einen König jur A., ber nur bann einzus fteden braucht, wenn feine Farbe von bem Alliirten felbst angespielt mirb. \* Wer bie jum Gewinnen nothigen Stiche allein gu machen glaubt, fagt Colo an u. fpielt gegen bie 3 andern; glaubt einer von biefen in ber vom Solofpieler genannten Farbe die erforberliche Angabl Stiche ju machen, fo fagt er Refiftance. Diefer u. ber Solo-fpieler pielen nun allein gegen einander, bie beiben anbern bleiben neutral u. fpie-len jeber fur feine eigne Rechnung. Ber bie meiften Stiche hat, hat gewonnen. " Bird bie Borhand überboten, fo fann fie bie Spiele, burch welche fie überboten wird, felbft annehmen, paft fie, fo tann ber 2. zc. fpielen. Wer guerft gepaft hat, tann eine ber genannten Spiele annehmen, muß jedoch ben, ber fich jum Spielen er-Blart hat, überbieten. 33um Gewinnen ies ben Spiels find 7 Stiche nothig; find aber ble Stide gleich, fo gewinnen bie, in beren Stiden fich bie Fabne (f. u. 10) befinden Liegt fie, so entscheibet die hobere Augen-gahl ber in ben Stiden befindl. Figuren; bei gleicher Mugengabl verlieren bie Allites " Much bei Refiftance enticheibet bei gleichen Stichen bie Fahne; hat bann einer ber Reutralen die Fahne, fo gewinnt dies fer. Der andre Reutrale erhalt nichte, er betame benn eine Figur in feine Stiche, bie ihm ber bezahlen muß, ber fie ausges fpielt ob. jugeworfen hat. " hat ber Solos fpieler u. fein Gegner gleiche Stiche, u. ift bie Sahne unter ben verbedt liegenben Rarten, fo haben beibe verloren, u. jeber jahlt an eis nen ber Meutralen 4 Marten. Paffen Mile, fo muß bie Borhand gezwungen Lever machen. 10 Riguren find: Die Fahne, Die im Spiel jeooch nur gewöhnt. Augenwerth hat (in ben schwarzen Farben bie Drei, in ben rothen bie Neun), Kouig, Dame, Bube. Das As fteht als Trumpf über ben Konig, sonst aber in ben rothen Farben nach bem Bu= ben u. in ben fcmargen nach ber 3mei. Die Rabne wird bem Gewinnenben mit 4, ber Bube mit 3, die Dame mit 2 u. ber Ronig mit 1 Marte bezahlt. Fur M. u. gezwungs nes Leber werden 2, fur Solo u. freiwillis ges Lever 4 Marten, u. in Couleur Alles boppelt bezahlt. Der Refiftancefpieler gablt, wenn

wenn er verliert, an ben Golofpieler bas Spiel (jeboch nicht bie Riguren) boppelt u. erhalt bon biefem, wenn er gewinnt, eben= falls bas Doppelte. Gewinnt ein Reutra-ler, fo zahlen beibe Spieler 4 Marten u. bas honorar für bie Figuren in feinen Stiden. Dacht ber Bewinner bie erften 6 Stiche, fo erhalt er bafur 2, u. wenn er alle Stiche macht, 6 Marten. 11 Unter 5 Spielern erhalt jeber 10 Rarten in 2 Burs fen; nach bem 1. Burfe wird eine offne u. nach bem 2. eine verbedte Rarte auf ben Tifch gelegt. Bei 6 erhalt jeber 8 Karten in 4 Burfen u. nach jebesmaligem Berumgeben legt man ein Blatt, bas erfte, offen u. bie 3 anbern verbedt auf ben Tifch. Bei 5 Spielenden find jum Gewinnen eines Spies les 6 Stide, u. bei 6 Spielern 5 Stiche nothwendig.

Allianceorden, in Comeben, ale Orben ber Dofehre, gestiftet 1527 vom Ron. Guftav jur Feier feiner Bermahlung mit ber Pringeffin von Branbenburg; nach beffen Lob eingegangen.

Allianceringe, f. u. Ring (Gittens gefd.).

Alliancewappen, fo v. w. Damens

Alliaria (a. Trag.), Pflanzengatt. aus ber naturl. Familie ber Areugblumenpflangen mit Schoten Spr., viermachtige, Amphischistae, Sisymbricae Rehnb. jur 2. Orbn. der Tetradynamie L. geb. Art: a. officinalis (fonft Erysimum A.), f. Rnoblauch6: fraut. Alliariae herba (Pharm.), von Erysimum Alliaria, obfolet.

Alliatum (rom. Unt.), aus Rnoblaud, (allium) bereitete pitante Sauce, Bufas ju anbern Speifen. Allicula (rom. Ant.), fo v. w. Alicula.

Allicus, Pfeubonym fur Cap (Jean Bapt.).

Allieni forum (a. Geogr.), Stadt ber Lingonen in Gallia Transpadana (Dber-Italien) ; j. Ferrara.

Alliensis dies, 1) ber 18. Juli, an bem bie Romer an ber Allia 387 v. Chr. von ben Galliern faft vernichtet murben; beshalb

vertufen, bieß 2) jeber unglücktice Tag fo. Alller (fpr. Allie), 1) fluß in Krankereich, entfpr. auf bem Logeregebirg 750 Toisen boch, wird im Depart, Pun de Dome foiffbar, mundet bei Revers in die Seine. Rebenfluffe: Alaignon, Dore, Abore (fchiffbar), Scioule. 2) Depart. im nords weftl. Frantreich, nach vor. benannt, gwis fchen Cher, Diebre, Caone : Loire, Loire, Pun be Dome u. Ereufe, befteht aus Theis len von Bourbonnais, 135 (130) D.M.; bers gig, mit fconen Thalern. Fluffe: M., Loir, Cher, viele fleine Seen, Dtorafte; Rlima febr abmechfelnb, ungefund. Pro= bucte: Getreibe, Bein, holg; Eifen, Porgellanerbe, Steinfohlen, Marmor, Barmsbaber; Sausthiere (Kafchemirziegen, Schafe, Comeine), Raubthiere, Rrebfe, Forels len, Em. 309,600 (299,000), wenig Inbu-ftrie. Begirte: Gannat, Montlucon, Dlouline, la Paliffe.

Allifa (a. Geogr.), fo v. w. Alifa. Alligati, 1) (rom. Unt.), Eflaven, welche mit Striden ober Retten gefeffelt, Arbeiten berrichten; 2) (Rechtew.), Beugen, bie bei ihrer gerichtl. Ausfage burch Musfagen bei vorbergegangner Befragung gebunben maren.

Alligation, f. u. Alligiren 2).

Alligationsrechnung (A-régel. Math.), Rechnungeregel, welche lehrt, aus bem Berthe zweier zu mifchenben Gegenftans be. u. bem Berthe ber Difdung, bie Ungahl ber, von jebem Gegenftanbe ju nehmenbeu Theile ju bestimmen. Man fubtrabire ben Berth, ben bie Difdung haben foll, von bem bohern Berthe ber ju mifchenden Begens ftanbe u. ben niebern ebenberfelben von bem Berthe ber Difdung, fo gibt ber 1. Unters fchieb an, wie viel gleiche Theile von bem geringern Gegenstanbe, ber 2. wie viel vom beffern zu nehmen finb. Man braucht biefe Regel bef. bei Legirungen ber Detalle. Dan will 3. B. aus 14loth. u. 9loth. Silber 12loth. erhalten, 14-12-2, 12-9-3 alfo gibt eine Difdung von & 14loth. u. ? 9loth. Gilber bas verlangte 12loth. (Tg.)

Alligator (lat.), 1) Unbinber, Unbef-

ter; 2) Befdulbiger, Bezüchtiger.
Alligator (a. ob. Crocodilus alligator, bas ameritan. Rrotobil, mit ftumpfer Schnauge, in welcher ber 4. Bahn bes Unter-Biefere in eine Grube bes obern paßt, u. mit halber Schwimmhaut. Gin. rechnen bie U.6 als Art ber Rrotobile, And. als eigne Gats tung, bie altern Raturforfder jur Gibedfe. Lebensart u. Rahrung haben fie mit ben Rrotobilen gemein; Fortpflangung foll burch Lebenbiggebaren u. Gierlegen ge= ichehen, mas viell. burd weniger ob. mehr Mangel an Baffer ob. burd Berfchieben= helt ber Arten bebingt ift; bie Mutter führt ihre Jungen eine Beit lang. Arten: ab hechtekopfiger A. (alligator [Crocod.] lucius) , 14 bis 23 &. lang, babei pfeilichnell u. mit ftarten Couppen bebedt, truppweife in Gluffen bes fubl. Ramerifa, frift Gi= fche u. and. Thiere, ift nach fcmargen Den= ichen begieriger ale nach weißen, brullt wie ein Dofe, legt feine Cier aufe Land, folaft (wie and. Thiere einen Binterfolaf hal-ten) jur trodnen Jahreszeit (Sommer) im Schlamme; tann, obgleich muthend in ber Wilbheit, gahm gemacht werben. Die Saut wird ju Couhen verarbeitet. b) Brillen: trotobill (a. [Crocod.] sclerops Cur.), amifchen ben Augen eine vorfpringenbe Sautleifte, bie fich an bie erhabnen Mugens ranber anlegt, auf bem Raden 4 Reiben Schuppen, oben gelbbraunlich, unten bells gelb, mit buntlern Beidnungen; in Gum= pfen u. Bluffen Camerita's, wird bis 14 &. lang, frift Sifde u. anb. BBafferthiere

legt 50-60 Gier (welche bas Beibden ber= theibigt) in eine felbft gegrabne Sanbgrube, schläft wie bas vorige. c) a. palpebrosus. d) a. trigonatus. e) a. Cuvieri. (Wr.)

Alligatorbirne, fo v. w. Avogatos haum.

Alligatorswamp, Cumpf, f. Ch. preß = Smamp.

Alligiren (v. lat.), 1) anbinben, ans beften; 2) beimifchen, Bufas geben, bef. Metallen. Daber Alligation, fo b. m. Alliage.

Allignement (v. fr., fpr. slinjemang, Rriegew.), 1) fo v. w. Abftedlinie. 2) Rich= tungelinie einer fich aufftellenben Truppe; f. u. Richten.

Allignementsaufmarsch. Truppen find in 3 Maricolennen in Bus gen abmarfdirt, bie Tete fdwentt auf ben einen Endpuntt ber Allignements (auf ben Saden), ob. wenn fie am and. Endpuntt angetommen ift, fcwentt bas Gange mit Bugen ein. Dufterhaft ausgeführt in ber Schlacht von Leuthen (5. Dec. 1757) burch bie preuß. Armee unt. Friebrich II.

Alligny, Stabt, f. u. Coone 1). Alliiren (v. fr.), 1) ein Bunbnif folies Ben; 2) fo v. w. Alligiren. Daher Allitrte 1) Berbundete; 2) hohe A., bie 1813 bis 1815 verbunbeten Drachte, an beren Spipe Unfange Rufland, Preufen u. Eng= land, fpater aud Deftreich ftanben.

Allii ursīni herba (Pharm.), Rraut von Allium ursinum; obfolet.

Allinge, Drt, f. Bornholm.
Allio, 1) (Matteo), Bilbhauer aus Mailand, arbeitete um 1550 in Padua; 2)

(Xomaffo), gleichfalls Bilbhauer, Bruber u. Gebulfe bes Bor.

Allioli (3of. Frang), geb. ju Gulgbach 1793, ftubirte Theologie in Munchen, Mm= berg u. Landehut, u. marb 1816 Priefter u. Dr. ber Theologie; 1818 ging er auf 2 Jahre auf tonigl. Roften nach Bien, um fich mehr in ben oriental. Eprachen ausu. von ba nach Rom u. Paris, gubilben, marb 1821 Privatbocent, 1823 außerors bentl. u. 1825 orbentl. Prof. bes Bibels ftubiums in Landshut, 1826 geiftl. Rath in Dunchen, u. war 1830 Rector ber Unis verfitat baf.; fdr.: Aphorismen über ben Bufammenhang ber beit. Schrift A. u. R. X. 2c., Regeneb. 1819; bibl. Alterthumer, 1. Bbd., Canbeh. 1825. Sobes Berbienft erwarb er fich bef. burch feine neue Ueberf. b. M. u. D. E. nach ber Bulgata, mit Bejug auf ben Grundtert, Durnb. 1830 u. f., Mufl., Munchen 1834 - 37, 6 Bbe., 4. Mufl., 1839-40, bie einzige vom Papft approbirte Bibelüberfegung. (Jb.)

Allion, Berg, f. u. Dubowa.
Allioni (Karl), geb. 1725, Prof. ber Botanit ju Turin, fdrieb u. a.: de miliarium origine, Bena 1772. Flora pedemontana, Turin 1785. Fol., worin 2800 Pflans senbefdreibungen; ft. 1804. Rad ibm : Allionia (a. L.), Pflangengattung aus ber nat. Familie ber Myctagyneen, Rehnb. Spr. 4. Rl. 1. Orbn. L.; Arten: meift norbameritan. Gemachfe. Allioneae, Gruppe aus ber nat. Fam. Myctagyneen Rehnb.

Allioth, Stern im gr. Baren (f. b.). Alliteration (v. lat.), 1) im Allgemeis nen bie Uebereinstimmung ber Anfangeconfo= nanten in mehrern Bortern eines Capes, 3. B. : Bo bie Bellen mogen, wo bie Binde me= ben. Bef. 2) (Poet.), in ber nord. u. altger= manifchen Dichtfunft ber Reim, ber in ber Bieberholung beffelben Buchftabens ju Un= fang ber Borter an gewiffen Stellen im Berfe befteht, wobei alle Bocale gleiche Geltung haben, fo ift 3. B. Friebe u. Freude eine A., f. u. Reim u. Josanbifche Literatur. Solche A.en haben fich noch in fprichwörtl. Rebensarten erhalten: Mann u. Dlaus, Land u. Leute, Stod u. Stein.

Alliteriren, die M. anwenden. (Lb.) Allium (a. L., Laud), 11) (Bot.), Pflangengattung aus ber nat. Fam. ber Co= ronarien, Spathaceen Spr., Rronlilien, Scilleen Rehnb., gur 6. Rl. 1. Orbn. L., mit ben auch wohl als eigne Gattungen betrachteten Unterabtheilungen : 2 A) Codonoprasum, mit an ber Bafie vermach= fenen Staubfaben, glodenformigen Relchen, bangenben Bluthen. Sierunter: a. carinatum, Berglaud, haufig in Deutschland an fonnigen Balbbergen; a. oleraceum, wild an Begen auf Aedern, in Grasgarten. B) Porrum, mit abmedfelnden 23ahs nigen Ctaubfaben, offnem Relde. Bierher: a. ascalonicum, f. Schalotte; a. sphae-rocephalum, auf fleinigen Accern; a. Cepa, f. gemeine Zwichel; a. vineale, Beinbergelaud, mit purpurrothen Bluthen, baufig in Beinbergen; a. scorodoprasum, f. Roccambolle; a. sativum, f. Rnoblauch; a. Porrum, f. Porre; a. ampeloprasum, im Morgenland heis mifch, bisweilen als Commerporre in Ges mufegarten cultivirt; a. rotundum, in Thuringen, auch in ber Pfalg wild, mit vies Ien runden, buntelrothen, in weiße Saute gehüllten Swiebelden, rothen Bluthen, von benen bie obern aufrecht fteben, bie untern herabhangen. 4 C) Allium, mit pfriemen= formigen, faft gleichen Staubfaben, offnem Reld. Bemerkenswerth: a. Schoenoprasum, f. Schnittlauch; a. fistulosum, Binterlauch, f. Jacobezwiebel; a. senescens, Rarciffenlaud, mit narcif-fenahnlichen Blattern, auf Biefen ein lastiges Unfraut; a. suaveolens, mit moblriechenben, weißrothlichen Bluthen, in Deftreich beim.; a. roseum, Rofenlauch in Frantreich heimifch, ale Bierpflanze cul-tivirt; a. ursinum, Barenlauch, in feuchten Balbern u. Biefen, fehr ftart nach Rnoblauch riechenb, beshalb jur Bertreis bung ber Ratten u. Daufe aus ben Ges

bauben bienenb, wirb von ben Bewohnern bes Rautafus als Speife benust; a. Moly, in Seuropa, gelbblubend, auch ale Biers pflange cultivirt; a. victorialis, f. Allers mannsharnifdwurgel 1). 2) (Unt.), Laud, verehrten nebft ben 3wiebeln bie Megnpter gottlich u. fcmuren bei ihm; er biente bei ben Griechen gur Reinigung von Berbres den, obgleich einer, ber ihn genoffen, ben Tempel ber Gottermutter nicht betreten burfte. Bef. afen ihn Stlaven u. Arme, fe wie Schiffeleute u. Golbaten. (Su. u. Pr.)

Allium ascalonicum, fov. w. Schas lotten. A. Cépa, so v. m. Zwiebel. A. fistulosum, so v. w. Zafobszwiebel. A. Porrum, so v. w. Porre. A. sativum, fo v. w. Anoblauch. A. schoenoprasum, fo v. w. Schnittlauch. A. scorodoprasum, fo v. w. Roccams bolle. A. ursinum, fo v. w. Barens lauch. A. victorialis, f. Allermanns harnifdmurgel u. Laud. (Pr.)

Allix (Jacques Alexander), fo v. m.

Mlir 2).

Alimacht (omnipotentia), die Eigens fcaft Gottes, burch bie er jebe Wirtung bers porbringen tann, bie er vermoge feiner bochs ften Bolltommenheit hervorbringen will. Diefer Begriff fest negativ, bag nichte aus Ber Gott feinen Billen binbern ob. gwin= gen, u. pofitio, bag er ftete ben Rathichluß feines Billens vollftreden fann.

Allmanden (A - güter, Rechtsw.),

fo p. m. Gemeinbeguter.

Allmannsgebirge (hoher All: mann), Bergfette in ben fcmeiger Cans tonen Burich u. Et. Gallen, geht bom Tog= ftod bem Rheine ju. Spigen: Irchel am Rhein, Bornli, 3590 F. Seehohe, Sonas belborn, 3080 f., Bachtal u. a.

Allmannsdorf, Dorf im bab. Gees tr., am Bobenfee, 300 Em., von ben Ales mannen, bie bier ein Fort hatten, gegrunbet, tam burd Rarl Dartell an bas Rlofter Reichenau, bas es 1501 an bie Orbenscom= menbe Dleinau abtrat.

Allmannshausen, Martiff. im 26= ger. Bolfrathehaufen bee baier. Rr. Dber= baiern am Burmfee, mit einem aftalifch erbigen Gifenquell, 1200 Ew.

Allmannsweiler, Dorf im mur-temb. Amte Tettnang, am Bobenfee; babei Plantenthal, wo 770 bie Alemanen von ben Avaren befiegt murben.

Alimedingen (Groß: u. Rlein:A.), Dorf im Amte Chingen bes murtemb. Do=

naufreifes, 500 Ew. Allmerode (Geogr.), fo v. w. Almes

robe.

Allmichlek (turt.), fo v. w. Abutelb. Allo - (gr.), Borfulbe vieler Borter, bedeutet : andere.

Allo (ital.), abgefürzt für Allegro. Allon (Geogr.), fo v. w. Allowan. Allobon (a. Geogr.), fo v. m. Alas bona.

lia Narbonensis, burch ben Rhobanus von ben Belvetiern getrennt, wohnten fie amis fchen biefem Fluß u. ber Ifere, bem Bemanfee u. ben Alpen, alfo in einem Theile ber i. Dauphinee u. bem größten von Cas ponen ; Sauptftabt Bienna. Gie ftanben uns ter erblichen Fürften u. maren theils Ader= bauer, theile Rrieger ; bie Großen bielten Gans ger, bie auch ben Gefanbten folgten. Ihre Macht fant, ale fie von ben Romern bes fiegt maren. Buerft gampften fie mit ben Romern im 2. punifden Kriege fur Dannis bal. Rach ber Befiegung ber Calluvier burch bie Romer flob beren Konig Teutomal gu ben M., die nun wieber gegen bie Romer auftras ten u. beren Bunbesgenoffen, bie Mebuer, anariffen, aber bei Binbalium folug fie ber Proconful E. Domitius Ahenobarbus u. Q. Rab. Marimus 121 v. Chr. bei bem Bufam= menfluß ber Ifere u. bes Rhobanus, worauf fie als Unterthanen bes rom. Bolte erflart wurden. A. waren auch in bie catilinarifche Berfdmorung verwidelt. Allobrogum aquae, f. u. Air 2).

Allöbroges (Allöbriges, Allo-

bryges, a. Geogr.), Gebirgevolt in Gal-

Aliocation (v. lat., Sanbelsw.), Uns fepung, Genehmigung eines Rechnungepos

Allochezie (v. gr.), Abgang frembs artiger Stoffe burch ben After, auch bes Ros thes auf ungewöhnlichen Wegen.

Allochroit (Miner.), f. Granat e). Allocution (v. lat.), 1) (rom. Ant.), öffentl. Unrebe, bie ein Felbherr an bie Gol= baten hielt, bisweilen vom Pferde herab, mahrend er burch bie Reiben ritt, oft im Lager ob. im Freien, bier von einer Erhos bung von Rafen ob. Steinen, um bie bie Fahnen ftanben, berab. 2) Unrebe, bie ber Papft uber irgenb einen polit. ober fircht. Gegenftand an bas Collegium ber Carbinale halt. Bertritt jest meift bie Stelle eines Manifeftes bei Streitigfeiten mit auswar= tigen Bofen, bef. mertw. find bie 1839 er= folgten M.en über bie firchl. Differengen mit Preußen wegen ber gemifchten Chen u. mit Rugland megen bes Uebertritts unir= ter griech. Bifcofe jur griechifden Rirche, f. Preugen (Gefch.) gegen bas Ente u. Rugland (Gefd.) ebb.

Allod (Alob, von all [gang] u. od [Gut], gang eigen ob. bas gange Gut eiener Person, Rechtew.). 1 1) Alles, von allen gaften frei liegenbe Bermogen einer freien Perfon, 22) Jebe im Lebneverbanbe nicht begriffne Cache, Freigut. 3 Rach nicht begriffte Gade, Areigut. Machandem Grunte ber Erwerbung find biefe ab Eigenguter, Errungenichafteguter (bona acquisita), bie gang felbfifanbig ohne Rudficht auf Familienverbindung ers worben u. veraußert werben. 4b) Erb. guter, Stammguter, Familienfis beicommiffe (bona aviatica), bie feinem Lebnsobereigenthume unterworfen, bennoch

im befdrantten Gigenthume fic befinben, indem fie, ju Erhaltung bes Glanges ber Familien, unveraußerlich find, u. nicht vermoge ber Bobithat bes Befiges, fonbern aus bem Bertrage u. ber Beftimmung ber Borfahren vererbt merben, u. gwar nur im Danneftanım, erft nach beffen Musfterben an bie weibliche Rachtommenfcaft; val. Brand, de natura bonorum avitorum. Darb., 1781. 4. Gofern alle nicht bem Lehnrecht unterworfne Gegenftante M. vers bleiben, aber baufig mit Leben vermifct find, muffen beibe gefonbert werben, wenn fie verichiebnen Gigenthumern gufallen, 3. B. wenn ber Lehnfolger nicht jugleich Allo= bialerbe ift, ob. bei Gintritt bes Deinis fallerechtes ob. bei Ausbruch bes Concurfes. Dierbei muß Mles, beffen Lehnbarteit nicht bargethan werben tann ob. nicht rechtlich vermuthet wirb, fur M. gehalten werben, ngl. hommel, Pertineng = u. Abfonderunge= reg. Leipzig, 1794. 3) (Gefch.), 'Alle Guter maren nach bem freien Charatter ber frubften Beit in Deutschland urfprungl. A., bie bas Les benemefen biefe allmablig in Leben umwans belte ob. ihnen wenigstens ben Schein ber= felben gab (vgl. Connenlehn). Dennoch hats ten fich auch M. erhalten, in fruberer Beit als Dynaftien, fpaterhin ale Reicheal= Iobe, vgl. Struv, de allodiis imperial, Jena 1764. Die Gegenwart ift aus Gunft für bie Freiheit bes Grundbefiges bemubt, bie Lehne wieber ju allodificiren (in M. ju verwanteln), vorzüglich burch Abiofung ber Lehnepflicht. Gewaltfam ift bies in Frantreich in ber Rachtfigung ber conftis tuirenben Berfammlung vom 4. Muguft 1789 allgemein bewirtt worden; bagegen in Eng= land gar fein A. befteht, fondern alles ganb für mittelbar ob. unmittelbar vom Ronig in Befit gegeben angenommen wird. (Bs. j.)

Allodial, lehnefrei, erblich. Allodialerben, f. u. Allob s. Agut, fo v. w. Allob. Allodificiren, in Allob verwandeln, f. Allob v. Daher: Allodification, Lehneverwandlung. Allodium (neulat.), fo v. m. Allob.

Alledoxie (v. gr.), Unbereglaube, falfder Glaube.

Allöopathie (v. gr.), fpater anges nommene Benennung Sahnemanns fur MIs Iopathie. Daber: Alloopath, Alloopåthiker, Allöopathist.

Allöösis (gr.), 1) (Gramm.), f. u. Anallage; 2) (Dleb.), bie Umanbrung ber Speifen bei ber Berbauung im Sinne Gas lens, porguglich in ben 2. Begen ober ber Leber. Allöötisch, Allocfie bewirtenb; A-sche Kraft, die vermeintliche, die Alleofis bewirfende Kraft. A.e Mittel (Allöcotica), f. Alterirende Mittel.

Allographon (A-phum), Canbs forift eines Unbern.

Alloira (a. Geogr.), fo v. w. Attalea 2)

Allei (fr., fpr. Allea), Rorn ber Mungen.

Alloiosis (gr.), fo v. w. Alloofis. Allolalie (v. gr.), 1) bas Unbers =, Falfchiprechen; 2) Reigung jum Berfpres

Allomorphosis (gr.), Umgeftaltung in eine neue, frembartige, franthafte Ges ftalt ober Bilbung.

Allompra, fo v. w. Birmanen (Gefd.) gegen bas Enbe.

Allondale (fpr. Allnbehl), Stabt in ber engl. Graffdaft Rorthumberland, Bleis gruben, 4000 Ew.

Allonge (fr., fpr. slongfd), 1) Berlans gerungeftange, Berlangerungeftud; 2) fo v. w. Longe; 3) (Rechtew.), Anhangfel, Ans banggettel, bef. beim Bechfeln, wenn ber Play jum Giro nicht ausreicht, was fo bes wirft wirb, baß bie Buchftaben von einer Beile halb auf ben Bechfel, halb auf bie M. gefdrieben werben. Daffelbe Berfahren fins bet bei Daffen Statt, wenn ber Raum jum Biffren fehlt, wo die allong:rende Beborbe bas Siegel (Stempel) in gleicher Beife auf beibe Blatter brudt. (Bs. j.)

Allongement (v. fr., fpr. Allongfos

mang), Berlangerung.

Allongenperuque (v. fr., fpr. Als longschen...), f. u. Perrude 1. Allongiren (v. fr. songfdiren), 1) vers langern; 2) in bie gange gieben.

Allons (fr., fpr. allong), geben mir! fort! moblan!

Allons enfants de la patrié (fpr. allong fanfan' be la patrie), patrioti= fcher Gefang, zuerft im fubliden Frants reich u. vornehmlich ju Marfeille gefuns gen (baber auch Marfeillaife genannt), von ergreifenber, allgemein anfprechenber Melobie, baber auch jest fast burch gang Europa verbreitet. Er tam als acht republitanifches Lieb unter ber Raifergeit u. noch mehr unt. ben Bourbone in Berruf, ward aber 1830 bei ber Julirevolution wies ber Boltegefang. Die Deputirtenkammer erkannte baher bem Dichter u. Componiften, bem Geniecapitan Rouge, 1831 eine Pen= fion ale Rationalbelohnung gu, bie biefer aber ausschlug. (Pr.)

Allonym (b. gr.), anberenanig, unter frembem Ramen.

Allopathie (A-athik, v. gr., Meb.), 1) Uebertragung einer Krantheit von einem Theile auf einen anbern; 2) bie ber Bo= moopathie entgegengefente, Rrantheiten mit entgegengefesten Ditteln, 3. B. Erfchlaf-fung mit aufregenden Mitteln, beilende argtliche Dethobe, in Sahnemanne Ginne bie gefammte berrichende Dedicin. Musuber: Allopath, Allopathiker, Allopathist, f. Somoopathie. A-pa-thisch, auf Allopathie Bezug habend, ibr folgend; A - sche Heilmethode, fo v. w. Allopathie 2).

Allophan (v. gr.), Mineral, bem Rupferfalg abal., himmelblau u. fpangrun, ins Beigliche fpielend, berb ob. traubig,

halb burdfichtig, weich, etwas fprobe, ents halt Baffer, Mlaunerde, Riefelerbe, toblens faures Rupferornt; Brud glangent, unbes ftimmt edig, in Grafenthal u. Schneeberg portommend, fruber fur Raltfinter gehals ten, loft fich in Gauren ohne Braufen ju einer Gallerte auf; pon Sausmann u. Stros meier bestimmt.

Allophyllus (a. L.), Pflanzengatt.

nicht anertannt ju Schmibelia gehörig.
Alloprosallos (gr., ber Abwechfelns be, Myth.), Beiname bes Ares.

Alloquiren (v. lat.), anreben, f. Mllo:

Allori, 1) (Alexanber A., genannt Brongino), geb. ju Floreng 1535, hifto-rienmaler, Schiller von Angelo Brongino, feinem Dheim; eiferte bem Dichel-Angelo außerlich nach; hochft ausgezeichnet im Pors trat; ft. 1607. Gemalbe in ben florent. u. rom. Rirden u. Dalaften; fcbr. ein Ges fprach ub. bie Regeln ber Beichentunft, Rom 1590. 2) (Christoph), geb. 1577, Sohn u. Souler b. Ror., ben er vielleicht über-traf; ft. 1621. Gemalbe: Sct. Julian im Palaft Pitti ju Floreng. Befte Copie ber Magdalena von Correggie.

Allon, Stadt u. See, f. u. Riederalpens.
Allonorus (a. Bernh.), Pflanzengatt.
aus der nat. Fam. ber Bedelfarrn.

Allossygne (a. Geogr.), Stabt in Ins Dien bieffeit bes Banges.

Allotria (gr.), 1) Rebenbinge; 2) Uns

Allotriges (a. Geogr.), Bolteftamm ber Cantabri in Spanien.

Allotriochezie (v. gr., Deb.), fo v. w. Allochezie. A - dontie, bas Gins fegen frember Babne.

Allotriologie (v. gr.), Fehler, wenn man in eine Rebe u. Lehre frembartige Dinge einmifcht u. Gebanten berbeigiebt, bie nicht jur Cache gehoren.

Allotriophag (v. gr., Deb.), frembs artige, unverbauliche Dinge verzehrenber Menfc, oft jugleich Bielfraß. Davon Allotriophagie, Befrafigfeit.

Allotriotexis (gr., Deb.), 1) unges wohnliche, regelwibrige Diebertunft; 2) Ge= baren einer ungewöhnlichen Frucht.

Allotriurie (v. gr., Deb.), Abgang frembartiger Stoffe mit bem Barnc.

All' ottava (ital., in ber Detave [abs gel. Sva], Duf.), 1) Bezeichnung ber Stels len, in begifferten Baffen, mo ber General= baffpieler feine Accorde greifen, fondern bie Grunbftimme mit ber hohern Octave verftarten foll; 2) in Partituren, wenn ein Instrument mit einem anbern in ber Dctave fortichreiten fell; 3) baß Rotenfiguren, bie, wegen bequemer Ueberficht ob. wegen Mans gele an Raum gwifden ben Linienfoftemen, um eine Octave bober, ale fie gefdrieben find, ausgeführt werben follen; 4) über vorzutragenden Rlaviernoten, baß außer ben vorgefdriebnen auch noch die Octave

mitgefpielt werben foll. Je nachdem ber Bortrag, ber auf biefe Art bezeichneten Stellen in ber hohern ob. trefern Dctave Statt finden foll, fest man ju a. o. alta ob. bassa ju. Durch tleine Striche (1111) zeigt man an, wie viele Roten fo vorgetragen werben follen. (Hs.)

Allouiren (v. fr., fpr. alluiren), billis gen, jugefteben, einraumen, gelten laffen ; baber Allouable (fpr. alluab'l), gultig, Allouance (fpr. alluange), Bulaffigteit.

Alloway (fpr. Allowua), 1) Ctabt am Ufer bes Forth in ber fcott. Grafic. Clads mannan, Branntweinbrennereien, Zaudrebes reien, Steintohlenbandel, Safen, 5600 Em. 2) Blug, f. Rem = Jerfen :

Alloxan (Chem.), Ca N. H. O. Bers fegungeproduct ber Barnfaure, burch Eins bringen trodner Barnfaure in Calpeters faure, Umtroftallifiren ber entftanbnen Arns ftalle bargeftellt. Gebr loslich in Baffer. von etelhaftem Geruch, rothet bie Pflangen= farben, farbt bie Baut purpurroth.

Alloxansaure (Chem.), 1 Bafferfrei = C. N. H. O., bilbet fich, wenn Alloran mit agenden Alfalien jufammentommt, wird burd Berlegung bes alloranfauren Barnts mittelft Schwefelfaure bargeftellt. \* Sehr faure Bluffigteit, bei gelindem Abbampfen in concentrifd gruppirten Rabeln anfchies Bend; " loft Bint mit Entwidlung von Bafferftoffgas, wird burch Schwefelmafferftoff nicht verandert, fallt für fich weber Gilber, noch Barpt u. Ralffalge, neutralifirt die Altalien volltommen, gibt, mit Ammoniat gefättigt, mit Gilbertalt u. Barptstrontian weiße Rieberfchlage. 'Alloranf. Barnt burd Difden von Barntwaffer ju einer 600 heißen Alloranlofung beim Ertalten erhalts ner, burdfichtige furge Rabeln u. perlmuts teragni. Schuppen bilbenber, bei 150° ibr Bybratmaffer verlierenber, in heißem Baffer leichter löslicher als in faltem, nach bem Gluben toblenf. Barnt u. Enanbarium binterlaffender Stoff. 'Alloran= faures Gilberornd aus 1 At. M. 1 At. Gilberornb beftebend, weiß, in Baf= fer unloslich (vgl. Dieforal=, Mpcomelin=, Paraban =, Dralur =, Thionur = Caure, Uras mil, Allorantin, Murerid, Mureran). (Su.)

Alloxantin (Chem.), Co H. Nio Oto, bilbet fich, wenn Barnfaure mit 32 Theilen Baffer jum Gieben erhipt, bis gu ihrer pollftanbigen Lofung, verbunnte Calpeters faure jugefest, bie Fluffigteit bis ? abges bampft wird, wo nach einiger Beit baffelbe Proftallinifc abfest ; ob. wenn in eine Muflofung von Alloran Schwefelmafferftofffaure geleitet wird u. ftellt fdiefe, Afeitige, turge, farblofe ob. fcmach gelbliche, in ammoniats haltiger Buft, rothe, metallifd grun foillernd werdenbe Saulen bar. Die magrige Muflofung rothet Ladmus. Es wird burd Alfalien, Chlor, Schwefelmafferftoff gerfest, gibt mit Gilberfalgen einen fdwargen Ries berfclag von metallifdem Gilber. Die gefattigte beiße Auflofung mit Galmiat vermifcht, wird fogleich, boch nur auf furge Beit, purpurroth, worauf Uramil niebers (Su.)

Mloz, Stadt u. See, fo v. w. Mlos. Allraunen u. Bufammenfegungen, f.

u. Miraunen.

Allseitigkeit, 1) bie Richtung nach allen Geiten bin; bef. 2) (Dabag.), wenn alle forperl. u. geiftige Rrafte gleichmäßig entwidelt u. ausgebilbet werben. Bal. Ginu. Bielfeitigfeit.

Allsinn (Pfpcol.), f. u. Comnambus

lismus.

All-Souls - College (fpr. Thi fools tollebich), f. u. Drford (Geogr.).

Allapice (fpr. Ablfpeis, Sblgem.), fo

D. m. Reltenpfeffer.

Allstädt, 1) Umt mit 7000 Em. im Grhergth. Beimar an ber Rhone. 2) Ctabt, Amtefie, Schloß, mit Geftute, Forftamt, Superintenbentur, Potafche = u. Calpeterfies bereien, 2400 Em. 3) (Gefc.), M. tommt viell. als Salarftatt u. Algaftatt in ben frant. Capitularien um 777 por, fpater foll es Beinrich ber Bogler als Ditgift mit feis ner Gem. Satteburg befeffen haben, unter ben Ottonen mar es Reichsbomane u. fai= ferl. Pfalz, u. tam mit ihr an die Familien von Gofed, Grafen Commerfcheburg, bie Martgr. von Brandenburg u. Grafen von Mannefeld u. Unhalt, 1350 (1363) an bas astanifde Saus Cachfen, u. fiel nach mehs rern Berpfanbungen mit beffen Rur an bie meifin, Rurfurften von Gachien. Johann ber Beftanbige verpfanbete es an Gra= fen von Dannefelb, 1554 aber murbe es eingeloft, es ward gur erneftinifchen Portion gefdlagen u. tam halb an Beimar, balb gegengen u. tum guto un weiffnet, dut an Altenburg, u. erft nach Aussterben lesterer einie 1672 ganz an Beimar, in bester won bier. In ber Rabe Denge Wügger von bier. In ber Rabe Dengenborf, Borf u. Rittergut, Beste eines illegitmen ber Ereid Erei . Rachtommen bes Großh. Rarl Muguft, 550 (Wr. u. Pr.)

All's wel (engl., fr. bon quart), Alles wohl! Antwort ber Schiffemachen auf ben Buruf ber Dffigiere: Bie es ftche? (auf Rriegefdiffen alle halbe Stunden).

Allthier (Philof.), fo v. w. 2Belt, fo= fern biefelbe als befeelt gebacht wird, vgl.

Splozoismus.

Allucius, gurft ber Celtiberer in Cpanien, von Scipio befiegt u. mit feiner Braut gefangen; bie ibm Scipio fammt Freiheit jurudgab, bah. Freund ber Romer.

Alludiren (v. lat.), anfpielen, fcher=

gen, fpotten, friceln; f. Allufion.

Allum (orient. Befd.), fo v. tv. Mlum. All' unisono (abget. unis., ital., Dlus fit), 1) im Ginflange, 2) in Partituren, Bezeichnung, bag bamit bezeichnete, beshalb uicht ausgeschriebne Stimmen mit ben Saupt= ftimmen im Gintlange fortichreiten follen. 3) Bei bezifferten Baffen u. in Clavierfas den meift fo v. m. all' ottava.

Allure (fr., fpr. allur), 1) Gangart pon Pferben; 2) Befen.

Allusion (v. lat.), 1) Unfpielung; 2) (Mefth.), hindeutung auf eine ber geichils berten ob. ju foilbernden abnliche Perfon, Sitte, Begebenheit, um einen Begenftanb ober Begriff burch bie Bergleichung mit eis nem abnlichen u. befannten in ber Berfinns lidung ju verftarten, 3. B.: Richt jeber Belb ift ein Alexander. Bgl. Bortfpiel.

Alluvial (v. lat.), angefchwemmt.
Alluvion (alluvio, lat., Rechtem.),
allmahlige Unfpulung eines Studes Erbe an ein Grundeigenthum, bas bem Be= fiper beffelben vermoge bes Alluvionsrechts jugebort, f. u. Acceffion is; 2) bas angefpulte Erbreich.

Allvater (norb. Myth.), fo v. w. MIs

Allweisheit, bie volltommne Beis: heit Gottes, ale bee Regierere ber Belt, burd welche er Alles auf die befte Art gu ben beften 3meden lenet.

Allwirksamkeit (efficacitas summa), ber Buftanb ber volltommenften Thas tigfeit ber Rrafte Gottes. Bgl. Allmacht.

Allwissenheit (omniscientia), bie Bolltommenheit Gottes in Anfebung bes Berftanbes ob. bie Gigenfchaft, bermoge beren er bas volltommenfte Biffen von fic felbft u. allen Dingen außer fich befist. Diefes Biffen ift a) zeitlos, b. h. nicht gebunden an bie Schranten u. Formen ber Aufeinanderfolge ber Dinge, baher ftetig u. gleichzeitig (continua u. simultanea), Un= terichiebenheit bee Bergangnen, Begenmar= tigen u. Butunftigen ift in ihm undentbar; b) raumlos, b. h. ohne bestimmte form ber Ausbehnung, alfo ein anfchauenbes, un= mittelbares Durchbringen ber Dinge mit feinem Berftanbe ihrem innerften Befen nad; c) vollig unabhangig, alfo ber Quantitat u. Qualitat nach nothwenbig (necessaria); 4 d) unveranberlich, ohne Bermehrung ob. Berminterung, bah. burch= aus mahr u. beutlich (verissima u. distinctissima). Ueber bas Berhaltniß ber M. gur Freiheit bes menfchlichen Billens f. b. (Bl.)

Allyn (Biogr.), fo v. w. Alanus s.

A. L. M., J 3 Buchftaben, welche fich am Gingange bon 5 Guren bes Rorans (f. b.) gleich hinter ber leberfdrift befinden, u. von ben Roranlehrern mit ihren arab. Ramen Elif, Lam, Dim ausgefprochen werden. Rach Gin. find es Abbreviaturen für Ana Allah Malem, b. i. 36 Gott bin ber Allweise; nach And. für Allah La= tif Mebichib (Malit), b. i. Gott ift gnabig, glormurbig (regierenb) cb. fur Allah Diche= bragil Muhamed, Gott, Gabriel, Muhams med, ale Geber, leberbringer u. Empfanger bes Roran; ob. fur Mna Li Dleni, ich, gu mir, von mir (3ch bin bas a u. bas w). ob. für Amon li Muhameb, Muhameb bictirte mir : Anbre bielten fie fur Bablieis den, welche bie Dauer ber in ben entfores denben Guren ermabnten Bolter u. Perfonen anbeuten, u. abnl. Meinungen mehr. (Std.)

Alm (Alma), Fluffigleitemaß in Consftantinopel, = 264 parif. Rubitzoll.

Alm in Schwaben, so v. w. Gebirges vielweibe; Almhütte, so v. w. Melts butte. Alma (lat., Ernahrerin, Myth.), Beiname ber Ceres u. a. Gottinnen.

Alma (a. Geogr.), 1) Berg in Riebers Pannonien bei Sirmium, auf bem ber Rais fer Probus bie erften Beinreben anlegen ließ; berfelbe bier ermorbet. 2) Bluß in Betrurien, munbete in ben Gee Prelius.

Alma, 1) Flugden in Toscana, u. 2) in Ungarn; 3) fleiner Ort im ruff. Gou-vernement Taurien, fonft Banbelsplat ber Genuefen.

Ima (Aldem.), fo b. m. Baffer. Almaberg (a. Gefd.), fo v. w. Amels

berga.

Almaçaron, Stadt am Mittelmeere in bem fpan. Diftr. Murcia. Aus Spartum bereiten bie Ew. Docken, Bollfammet 2c. 5000 Ew. Dabei Fundort von Almagra 2).

Almacks (engl., fpr. Mamate), 1) in London bie jeben Mittwoch gehaltenen Dos beballe ber feinften Gefellichaft, ju beren Patrones (lady patroness) fich jebesmal Die pornehniften Damen ertlaren, nach bem erften Entrepreneur u. Befiger bes Sotels, wo fie gewöhnlich gehalten werben, genannt. Reuerdings beigt berfelbe Billis. D Auch an andern engl. Drien, bef. in Baten, nach ihnen eingerichtete Balle. (Pr.)

Almāda, 1) (A. del Azogue, Almaden), Bleden b. fpan. Prov. la Mancha (Ciubab Real), 10,000 Em., reiche febr ftart bebaute Quedfilbergruben (2000 Etr. jahrl. Gewinn), bie 1835 an Rothfdild megen eis ner gemachten Anleihe verpachtet, 1836 im Det. von bem Karliftenanführer Gomes ers fauft u. möglichft gerftort wurden; 1837 im Rov. nahmen bie Cortes ben Dachtvertrag jurud. 2) Stadt mit Schloß im Diftr. Lifs fabon bes portug. Eftremabura, bedt bie Einfahrt in ben Tejo, 4200 Em.

Alma - Dagh (Geogr.), fo v. w. Ala Dagh.

Almade (Almadle), 1) fleine Res gerfahrzeuge, meift aus Baumrinde bereis

tet; 2) fcnellfegelnbe Schiffe ju Calcutta. Alma Franciscea, Rame ber 1784 geft., 1817 wieber bergeftellten Univerfitat Lemberg.

Almagest (arab. u. gr., bas große [Bert]), bei ben Arabern bas große Suftem (μεγάλη σύνταξις) bes Ptolomaos, f. b. 22).

Almagra, 1) (Aldem.), rother Bos lus; 2) (Almagre), in Spanien gum Farben, Poliren u. ale Argnei, auch bei Fertigung bes Conupftabade gebrauchte, braunrothe Depererbe; vgl. Almacaron.

Almagro. Stadt in der fpan. Prov. Ciudad Real, Blondenwirterei, Efelmartte,

8000 Em.

Almagro, 1) (Diego b'a.), 1464 Findling bei Almagro, ging nach Amerita, dwang fich burd Lapferteit empor u. vers band fich 1524 mit Pigarro u. Fernando be Luque jur Erobrung Peru's (f. u. Pigarro u. Peru [Gefch.] 19). 1534 Statthalter Peru's, unternahm bie Eroberung von Chili, gerieth aber mit Digarro, bem er 1536 ju Gulfe eilte, in Streit, warb 1538 gefchlagen, ges fangen u. in Lima im Gefangniß erbroffelt. 2) (Diego b'A.), bes Bor. Cohn u. Rache folger, febr geliebt, 1542 ermorbet.

Almaguer, 1) Stadt in der Proving Cauca der sudamerit. Republ, Reugranada; 2) Sociebene babei, bat 7000 F. Seebobe.
Almahellen, in Marofto die milit. Bebedung, welche bie Raravanen begleitet. Almahia (a. Geogr.), unbefannter Gau, in einer Urfunbe von 360 unter ben

Schenkungen an bas Rlofter St. Gallen portommenb.

Almaimun (Gefd.), fo v. w. Almas mon.

Almakerek ob. Almakerk, Eles den, f. Rarleburg 1) a). Almamun, ber 27. Rhalif, f. b. 71.

Almana (a. Geogr.), Ctabt in Ding= bonia (Magebonien) am Arios.

Almanach, 1) Ralender. Rach Gin. follen die Ralender jum Andenten al Da as nach (b. i. celt., bes Donces) Guinclan fo genannt worben fein; nach Und. ftammt bas 2Bort vom altbeutichen UII Dan acht (worauf alle Monat Acht ju haben) od. bom altengl. all moon heeld (alle Monate hals tenb); nach noch Und. vom agnptifch = griech. Almenachita, bie nach ben Donblaufen geordneten Borberfagungen. 3m Derf. beißt jeboch Elmenad Ralenter, u. bies ift mobl verwandt mit bem arab. M., Reujahrege= fchent, bas bie Aftronomen ben Furften gu überreichen pflegten, u. bas, außer bem Za= gesverzeichniß, mande intereffante Bemers tungen als Bugabe enthielt. Ueber bie eis gentl. Ralenber f. b. 2) Buchelchen, bie mit jebem Jahre gleich bem Ralender forts aufend beraustommen, bei benen aber ber beigegebene Ralenber Debenfache ift u. beds halb oft auch gang weggelaffen wird, bages gen Begenftanbe anbrer Urt die Sauptfache ausmachen, nach ber Bericbiebenheit ihres Inhalts find fie Dufen = A., Theater = A. (bramatifder M. zc.), hiftorifde A., genealogifde M. Meift enthalten fie aber romanartige Ergablungen, u. führen ben Titel nach muthifden Perfonen (Di: nerva, Penelope, Aglaia, Urania), ob. nach bem Ort, wo fie heraustommen Gothaifder A., Rheinifches Zafchen= bud), ob. nad Blumen (Rofen, Bergißs meinnicht, Lilien zc.), ob. nach ihrer Beftimmung (A. jum gefelligen Bers gnugen, A. der Liebeu. Freunbichaft, M. fur beutiche Frauen zc.); zwedmas Biger werben fie aber, ba jest ber fonft ans

gegebne Ralenber nicht mehr in Berudfichtis gung fommt, Taschenblichergenanut, u. unt. biefem Art. ift auch mehr ub. fie ers mahnt u. bie wichtigern aufgeführt. Chas rafteriftifc bei ihnen ift, baß fie faft ftete mit Rupferftichen gefchmudt finb: Bon Deutschland aus haben fich bie M. ub. Eng= land, Frantreich u. Rorbamerita verbreitet u. fie find bort jest mehr in ber Dobe, als bei une, mo ber Gefdmad an ibnen fich febr perringert bat.

Almandin ob. Almandinstein (Miner.), f. Granat a) u. Rubin.

Almansor (Almanzur, Elmans for ac.), f. Dlanfur.

Almantekk (arab.), fo v. w. Alfalam. Almanza (Almança, Almansa), Billa im Diftr. Chindilla (Spanien); 4500 Em., Bein = u. Gemufebau; Dbelist (Ppramibe) jum Unbenten bes Gieges bes frang. = fpan. Deeres Philips V. unter bem Berg. v. Berwid ub. bas engl. = oftr. = fpan. Raris III. unt. bem Lord Gallawan u. bem Marquis be la Minas, ben 25. April 1707, f. Spanifcher Erbfolgefrieg ist.

Almanzara, Bluß in Spanien. An ihm Befecht am 4. Nov. 1810 gwifden ben Frangofen unt. Sebaftiani u. ben Spasniern unt. Blate, Erftre Sieger; f. Spas nifch = portugiefifcher Befreiungetrieg 120.

Almanzor, Fluß, f. u. Granaba 1). Almaraz, Billa, f. unt. Caceres 1). Al marco (ital.), nach bem reinen Gold = u. Gilbergewicht.

Almareyn (altbeutich, viell, vom lat. armarium), eiferner Raften ob. Schrant, wo fonft bie wichtigften Urfunden aufbes mahrt lagen; fo (altengl.) Almaria (Mr= maria), Archiv (Bibliothet) einer Rirde.

maria), Archiv (Bibliother) einer Kirche.
Almarich. 1) U. 1., Sofi Kulces
V. u. Bruder Baldwins III., Graf v. Jeppe
u. 1163—1174 König v. Jerufalem. f. d.
(Geich.) n. 2) U. II., Sofin dugo's VIII.,
Bruder Guido's, König v. Eypern. f. d.
(Greich.) u. (Æitularfönig) von Zerufalem
1194—1205. 30 Sofin dugo's III., Königs
Kungen. Kapp. Armis u. Sidon. 1266 v. Eppern, Berr v. Thrus u. Gibon, 1306 Statthalter v. Eppern, 1309-10 auch Ron. v. Enpern, f. b. (Gefd.) 10. 4) (Amalrieus), aus Bene bei Chartre, Lehrer ber Theol. ju Paris. M. murbe burch bas Ctus bium ber ariftotel. Philosophie gu pantheift. Unficten verleitet, 1204 angeflagt wegen bes Capes: jeber Chrift, ber felig mers ben wolle, muffe glauben, bag er ein leiblis des Blied Chrifti fci; mußte bies miberrus fen u. ft. (1209) aus Berbruß barüber. Unt. feinen Schulern (Almaricaner) bef. David v. Dinant, fie lehrten: Alles ift Gott, Gott ift Alles, Schopfer u. Gefcopf ift eine, Gott ift bas Biel von Allem, weil Alles in ibn gurudkehren wird, um unvers anderlich in ihm ju ruhen. Jeder Fromme ift ein Chriftus, Die Auferftebung ift bie Biebergeburt, ber Rorper Chrifti ift auch por ber Ginfegnung im Brot, wie Chriftus

in ber gangen Ratur. Es bebarf feiner aus Bern Rirche mehr; Alles was in Liebe ges fdiebt, ift rein, benn ber Beift Gottes im Menfchen tann nicht fundigen. Ihre Lehre ward auf ber Cynobe ju Paris 1209 u. im Lateran 1215 verbammt, aber nicht ausges rottet, fondern dauerte in ben Brubern u. Odweftern bee freien Beiftes (f. b.) fort. (Lb. u. Sk.)

Alman, 1) viele Dorfer in Ungarn u. Siebenburgen; bef. 2) fleden, f. u. Berocze 1) a); 3) (homorob A.), Dorf, f. Ubvarbeln a); 4) Dorf in der Komorner Gespannschaft in Ungarn, mit falinisch er-

bigem Comefelquell.

Almasarăi. Stabt, fo v. w. Alma. Ālmasch, Stabt, fo v. w. Almas 3). Almascrăi (Geogr.), fo v. w. Alma. Almassihal Daggial (turt.), fo v. w. Daggial.

Almasy von Zsadany, reichbegus terte ungar. Grafanfamilie; ber jepige Chef bes Baufes Graf Ignas M. v. 3., geb. 1751, ift t. f. Rammerer, Beb. Rath u. Dbergefpan bes Temeswarer Comitates.

Almaxarife (maur. sfpau.), ber Dbers permalter eines Saufes, ber bie Ginnab= men erhob. Der M. Alfons XI. war ein Jube, Jatob u. marb fpater verwiefen, auch fein Rachfolger Samuel mar ein Jude. Seit 1329 burften bie Chriften unter bem Ramen teoria major bas Amt verwalten. Almazan, Billa, f. u. Goria 2).

Almazarron, Stabt, fo v. w. Mls macaron.

Almazir, 882-888 ommijabifcher

Rhalif von Spanien, f. b. (Gefch.) et. Alme, 1) (agopt. Rel.), Zangerinnen in ben Tempeln, f. Megnpten (a. Geogr.) 41. u. Megpptifche Dinthologie 10; noch jest beis Ben in Megopten, Indien u. Perfien bie offentl. Zangerinnen Almeh; 2) auf neuern Theatern wilbe orient. Tange; 3) (Tedn.), f. u. Spielfarten 10.

Alme (Geogr.), 1) Rebenflußchen ber Lippe, entipr. im Rgebit. Arneberg; 2) (Dber = u. Unter = U.), Dorfer im Rr. Brilon bes preiif. Rgsbats. Arneberg, bilben eine Berrfchaft, 400 Em.; 3) fonft. Ciftercien= fer = Mbtei an ber Cambre (Belgien).

Almechosite (Mld.), fo v. w. Rupfer. Almeda (Geogr.), f. unt. Grao.

Almeida, 1) Stadt mit Beftung am Coa (Portugal) im Diftr. Guarda, Prov. Beira:alta; Schwefelquelle, 3000 Em. 1762 von den Spaniern, 1810 den 28. Aug. von ben Frangofen unt. Daffena burch Aufflies gen bes Sauptpulvermagagine u. Capitulas tion, 1811 ben 10. Dai von bem enal .= portug. Beere, nachbem nach einem miß= lungnen Entfagverfuch Daffena's bie Be= fagung tie Berte gefprengt u. fich burchgefclagen batte, erobert; f. Cpanifd . portu= giefifder Befreiungetrieg s. 110-112. 2) Cas line, f. u. Matto groffo. (Wr. u. Pr.) Almeida, 1) (Don Francesco

Ubran=

Abrantes Graf b'), 1505 als Statthalter pom Ronig Emmanuel nach Oftinbien gefdidt, beforberte burd Rlugbeit u. Zapfers Beit die Dieberlaffungen ber Portugiefen bas felbft, machte fich aber burch Billtur u. folechte Disciplin ben Inbianern verhaft, foling 1509 bie Flotte bee agoptifchen Gul-tane Kanfu, ben bie Indier jum Rriege gegen bie Portugiefen aufgeforbert hatten, u. feste fich immer fefter. Bom Ronig gu= rudberufen, fiel M. 1510 auf ber Rudreife in einem Befecht mit ben Dottentotten. 2) (Corengo), beldenmuthiger Cohn bes Bor., tum querft unter ben Portugiefen nach Cens Ion; fiel in einer Seefchlacht gegen bie Gin= gebornen 1509. 3) (Thomas), Patriard in Liffabon, warb, nachdem er Streitigfeiten mit bem papftl. Dofe befeitigt, 1743 Carbinal u. febr angefeben beim Ronig. (Lt. u. Lb.)

Almeldan (perf.), Dartt. Almeiden (a. A. St. H.), Pflangens gatt. jur nat. Fain. ber Rutaceae dios-

meae geborig.

Almeirim, Stabt, f. Santarem 1).
Almeixial, Dorf, fo v. w. Almerial.
Almeloo, 1) Birt. ber nieberlanb. Prov. Dvernffel, mit ben Cantonen A., Delben, Enfchebe, Goor, Dibenzaal u. Dot= marfum; 2) Stadt hier, moraftig gelegen, Solos, Leinweberei, 5000 Em.
Almeloveen (Theodor Janfen v.),

geb. ju Dindrecht bei Utrecht 1657, erft Mrgt in Bouba, bann Prof. in Barbermyt, um Befdichte u. Literatur ber Debicin verbient, ft. 1712 ju Amfterbam. Cor. unt. a .: Inventa novantiqua, Amfterb., 1684; gab ben Celfus beraus zc.

Almenar (3ob.), fpan. Argt bes 16. 3ahrb., for .: Libellus ad evitandum et expell. morbum gall., Ben. 1502, 4. u. o. . Almenara, Dorf an ber Roguerra im Diftr. Lerida, Prov. Catalonien (Spanien). Dier Coladt ben 27. Jul. 1710 ju Guns

ften Karle III., vom Grafen Stahrenberg gegen Philipp V. gewonnen, f. Spanifcher Erbfolgetrieg 2022. Almend (Ratew.), fo v. w. Allmanben. Almendingen (Lubwig Barfder v. A.), geb. gu Paris 1766, mo fein Bater hefe fendarmftadt. Gefandter war, ftubierte 1789 -1792 ju Gottingen, marb 1794 Lebrer ber Rechtewiffenschaft ju Berborn, wirtte mit Feuerbad u. Grolmann für bie Umgeftals tung ber Eriminalrechtewiffenfch. u. gab mit jenen die Bibliothet fur die peinl. Rechtes wiffenfchaft u. Gefentunde heraus. 1803 warb er Cberappellationsgerichterath in Sas bamar, 1811 Geheimrath u. Bicebirector bes hofgerichts in Biesbaben, 1816 Bices prafibent bes hofgerichts ju Dillenburg. Spater ging er ale Mumalt ber vermittmes ten Furftin von Unhalt = Schaumburg nach Berlin, um die Entideidung eines verwis Gelten Rechtsftreites gwifden ber altern u. pingern Einie bes Saufes Unbalts Bernberg gu betreiben. Seine Befchichte biefes Rechteftreits (Braunfdweig 1820 f.) bes

wirtte, bag man ibn 1822 einer Erimis nalunterfuchung unterwarf; bie ertannte Strafe (einjahr. Festung) murbe nicht vollzogen. Bon ber Regierung in Rubes ftanb verfest, ft. M. ju Dillenburg 1827. Sor. noch: Recherches sur la forme de la dlète german, pendant la vacance du trone impérial. Gotting., 1792; über ben Concuré ber Glaubiger, 2 Bbe. Ebb. 1811; politische Ansichten über Deutschlands Bers gangenheit, Begenwart u. Butunft. Biesb. 1814; Bortrage über ben Cobe Rapoleon u.

feine organ. Umgeb., Gieß. 1811 f. u. a. (Ap.) Almendral, Borftabt, f. u. G. 3as go 1) (Chili).

Almendralego, Ortfchaft in Spas nien; hier im October 1811 Gefechte gwis fden ben fiegreichen Englandern unter Bill u. ben Frangofen unter Coult, f. Cpanifch= portugiefifder Befreiungefrieg 100.

Almene, Gewicht in Oftinbien, etwa = 2 Pfb.

Almenga (a. Geogr.), fo v. w. 2112 munga.

Almenor, f. u. Synagoge. Almenos (Myth.), fo v. w. Jalmenos. Almenräder (Rari), geb. 1786 ju Roneborf im Julichiden, erlangte frub foon eine ausgezeichneten Fertigteit auf bem Fagott, bie er, feit 1812 am Theaters orchefter ju Frantfurt, unter beffen ver-bienftvollem Director Schmitt jur Birtuofitat ausbilbete, u. felbft viele u. gebiegene Compositionen für fein Lieblingeinftrument lieferte. Er machte als Dufitbirector bes 8. Landwehrregimente ben Relbjug 1815 mit, trat nach bem Frieben ine Theaterorchefter in Maing, u. ging 1820 nad Roln, mit Uns terricht beschäftigt, errichtete bier eine Un= ftalt jur Fertigung von Blasinftrumenten, bie er aber 1822 mieber aufgab u. ale erfter Fagottift on bie bergogl. naffauifche Capelle nach Biberich tam, wo er noch ift. Ein bobes Berbienft ermarb er fich um bie Anfertigung ber Bladinftrumente, an mel-den er nach Gottfr. Bebere Atuftit berfelben, befonbere am Fagott, mefentl. Berbefferungen anbrachte.

Almeon (MImanfur), Aftrenem von 1134-1150, berühmt burd feine Beobachs tungen über bie Schiefe ber Etliptit (Danufer. ju Orford). Ochr.: Praepositiones ac sententiae astrolog. ad Saracenum re-

gem, Baf. 1530.

Almeria, 1) Diftrict, gebilbet aus bem oftl. Theile bes fpan. Ronigreichs Granaba. Bier noch außer ber folg. Dalias, Billa, mit bem Dorfe Canil, 6000 Em., an ber Sierra be Gaber; Dlujacar, Ctabt, Co= babereitung, 1400 Em., am Agua; Purschena, am Almanfor, 3000 Em. 2) Stabt hier, Bisthum, Galgquellen, Galpeters, Rums u. Godafabriten, Bein : u. Delbau, Marmor ; 5000 Ew. 3) (Gefd.). M. foll bas alte Abbera 2) fein, bat ben Ramen von Almarich, Konig ber Beftgothen, ber ba-

felbft 515 getobtet murbe. Gleich nach ber Erobrung Spaniens burch die Mauren wurde M. von diefen eingenommen, u. blieb 400 Jahr in ihrer Gewalt, bis 1147 211= fons VI. von Aragonien A. einnahm. Uns ter ber Beute mar bie angebl. Imaragbne Souffel, die von ber Ronigin von Saba ftammen u. auf ber Jefus bas Abenbmahl genoffen haben foll, u. bie jest ju Benua ift, 1490 murbe M. von 3fabella n. Ferdis nand eingenommen. Der bifcofl. Gip mar ehebem in Abra. 4) Fluß u. 5) Deerbufen bei ber Stadt M. (Wr. u. Pr.

Imerich (gefd. Biogr.), f. Almarid. Almerich (Geogr.), fo v. w. Alten:

burg 8).

Almerode (Groß= 21.), Stabt an ber Belfter, im Umte u. Rr. Bigenhaufen ber Purheff. Prov. Dieberheffen; Fertigung ge= fuchter Schmelgtiegel (jahrl. fur 21,000 Gul= ben), Pfeifen (jahrl. 1 Dill. Ctud), Bitriol, Mlaun, 2000 Em.

Almesbury (fpr. Mamsbern), Drt, fo

v. w. Almeburn.

Almetat (Aldem.), fo v. w. Almarcat. Almexial, Dorf im Bit. Evora Prov. Alemtejo (Portugal), am 8. Juni 1663 Schlacht ber Spanier unt. Don Juan b'Auftria gegen die siegreichen Portugiesen unt. bem Grafen v. Billaffor u. Marichall v. Schomberg; f. Portugal (Gefc), vz. Almey, I) (pompholyx, nihilum al-

bum), fo v. w. Bintblume, f. u. Bintoryd; 2) (Rechtew.), fo v. w. Allmanden.

Almikantarat (Mftr.), fo v. w. Sos hentreis.

Almilla (fpan.), baumwollene Unter-wefte, Rieibungeftud bes fpan. Burgers unter bem Camifol (Chupa), welches balb von Seibe, Sammet ober Tuch ift.

Almina, Ctatt, f. u. Garb a). Alminium (a. Geogr.), fo v. m. Des

auntium.

Al minuto (ital., Banbelefpr.), im Rleinen, im Gingelnen.

Almirante (Kriegew.), fo v. w. Abmirante (f. b.)

Almisadir (Aldem.), fo v. w. bereis teter Calmiat.

Almischlek (Num.), fo v. w. All= midlet.

Almissa, Stabt, f. Spalatro 2) a).

Almizadir (Mld.), fo v. w. Grunfpan. Almo, 1) (a. Geogr.), Flufchen in Latium, entfprang bei Bovilla, munbete bei Rom in ben Tibris; in ihm ward die Bild= faule ber Enbele von ihren Prieftern (Galli) jahrl. ben 12. April gewaschen; j. Aqua Taccio; 2) fo v. w. Alma.

Almodad (a. Geogr.), arabifder Tris bus vom Stamme ber Joftaniben.

Almodovar (Don Ilbefonfo Dies be Ribera, Graf von), aus Balencia, trat auf ber Artilleriefdule ju Cegovia erzogen, 1808 ale Lieutenant in bie fpan. Artillerie, marb bei ber Bertheibigung von Dlivenga verwundet u. rudte balb jum Stabsoffizier por. Rach ber Rudtehr Kerbinanbe VII. ber Freimauerei verbachtig, tam er in bie Inquifitionsterter von Balencia. 1820 be= freit, flüchtete er nach ihrem Diflingen 1823 nach Frantreich. Rach bem Tobe Ferbinanbs VII. jurudgefehrt, ward er Generalmajor u. Prafident der Cortes. Durch Toreno ward er 1835 Generalcapitain von Balencia, ftellte fich, gezwungen, an bie Spipe ber Junta von Balenzia gegen ihn, gerieth aber balb, weil man an ber Aufrichtigfeit feiner Gefinnungen zweifelte, in perfonliche Lebensgefahr u. mußte fich verbergen. Unster Menbigabal Kriegeminifter, trat er fein Amt fpater bem Gen. Robil ab u. über= nahm bas Minift. ber auswart. Angelegen= beiten u. bantte mit Menbigabal ab. Rach ber Repolution pon La Grania 1836 murbe M. Deputirter bei ben constituirenben Cortes u. von Calatrava wieber jum Rriegeminifter ernannt, bantte jeboch aus Befunds heiterudfichten balb wieber ab. Er trat bann in bie conftituirenben Cortes ein u. ift jest Senator. (v. Pl.)

Almodovar del Campo, Stabt, f. u. Ciubab Real 1).

Almona (a. Geogr.), Ort in Beugitana (Afrita), nicht weit von Utica.

Almohaden (Dluabedun), Berrichers bynaftie von Maroffo 1120 - 1269 u. Spas nien (1146-1220), gegrundet von Dahadi Abu Abdallah Duhamed (f. Dahabi) f. Marotto (Gefd.) .\_ s. u. Spanien (Gefd.) 78 u. ss. bilbete eine eigne muhameb. Gecte (f. u. b.) Afchbach, die Almohaben u. Almora= biben. Frantf. 1833.

Almon (a. Geogr.); 1) Priefterftatt im Stamme Benjamin; 2) fo v. w. Almo. Almon (Dinth.), Gott bes Fluffes Mimo.

Almonacid, 1) Bluß, f. u. Urago= nien 2); 2) Dorf in ber Prov. Tolebo. Sier Solacht gwifden bem fpan. Gen. Banes aas mit 30,000 DR. u. ben fiegenben Fran= zofen unt. Jofeph, Ron. v. Spanien (eigentl. unt. Gebaftiani), am 11. Aug. 1809, f. Spanisch-portugiesischer Befreiungebrieg m.

Almonde (Philipp van), geb. ju Briel 1646, biente Anfange jur Gee unt. Capitan Rleibyt, feinem Dheim, marb Capitan, focht 1666 unter Runter, befreite 1672 biefen Abmiral, unterftupte ben Abmiral Eromp gegen bie Schweben u. trug viel gu ben Gies gen bei la Bogue u. bei Bigo bei. 3m fpan. Erbfolgetriege berennte er 1702 Cabir, fe= gelte mit Mbm. Chovel nach Reavel, reuf= gelte mit Adm. Soover nau, seener, firte aber baselbft nicht. Er ft. auf feinem Landfige bei Lenden 1711.

Almon - Diblathaim (a. Geogr.),

fo v. w. Diblath.

Almopia (a. Geogr.), magebon. Band= fcaft gwifden ben Bergen Bamos u. Ctar: bos. Angeblich nach bem Riefen Almops

Almora, Stabt, f. Gurwal s. Almoraviden (Gefd., Darabuts [d. i. [b. i. Religionsverbundne], Molathemim [b. i. die Schirmbedeckten]), muhammedan. Secre, dann herrscherdpnastie in Afrika u. Spanien, gestiftet von Abubetr im 11. Jahrb., beffen Rachfolger Dufuf Marotto erbaute u. bafelbft bie Dynaftie ber M. grundete; fie herrichte von 1069-1146 (f. Marotto Gefch. 1\_4). In Spanien herrichte fie fort bis 1157, mo ber lette Ronig Dais mun Granada an Abufaib abtrat, u. fich nad Dlarofto begab. Rur bie Infel Dlas jorca blieb ben 2. noch übrig; vgl. Almos (Lb.)haben.

Almosen (v. gr., Eleemofine, b. i. Dilbthatigfeit), im Deutschen milbe Gaben, bie man Bedurftigen reicht. Dehr über baffelbe f. unt. Armenanftalten u. Betteln.

Almosenirer (v. fr. Aumonier), 1) Almofenpfleger, bef. 2) Almofenverwalter u. jugleich geiftlicher Rath bei fürftlichen Perfonen, namentlich in Frankreich. Der Groß: A. war fonft bie hochfte geiftliche Burbe bafelbft, ftete Commanbeur vom Beiligengeiftorben, batte bie Aufficht über Die Geiftlichkeit, legte bem Ronige felbft ben Gib ab, faß beim Gottesbieuft bem Ros nige gur Rechten, beforgte bie Almofen u. ben Rirchenfchas u. betete bei bef. Feierlichs Beiten an ber tonigl. Tafel zc. Geine Burbe, (Sch.) Solstitium honoris.

Almosenstock- ob. Pfärrstock-Diebstahl, f. u. Diebftahl r u. 11.

Almoumenin (Furft ber Rechtglaus bigen), naunten fich bie Rachtommen Dus hamebs.

Almox (Stlew.), fonft 22 Procent Abs gabe, bie in ben ehebem fpan. amerit. Bas fen von ben, nach Europa gehenben Stiers hauten gegeben marb.

Almquist (Lowe), neuerer fdwebifder Dichter; fdr.: Eintomara; Rinon be Lenes los; Ramibo Dlarinesco; Signora Luna; bie Urne; ber Palaft.

Almsbury (fpr. Almberi), Drt, f. Maffachufete 1. 7).

Almucia (firdl. Ant.), fo v. w. Als

mutium. Almuda, 1) fpan. Fruchts; 2) portua. Delmaß; f. Spanien (Geogr.) u. Portugal

(Geogr.). Almukabala (v. arab.), im Dittels alter, fo v. w. Algebra (Al gebr wal moka-

bala).

Almukāzin, lehter maur. Kön. v. Sas ragofia, 1990—1118; f. Spanien (Gefá.) vs. Almunēzar, Billa, f. Granada 3). Almūnga (m. Geogr.), Gau bes weftl. Engerns, gwifden ber Mime, ber Dimel u. einem Rebenflugden ber MIme.

Almunia, Billa, f. u. Calatanub. Almuredin (Almucedin), Stern 3. Große im Flügel ber Jungfrau.

Almus, 1) (a. Geogr.), fo v. w. Alma; Juftinian befestigt.

Almus, 1) Bergog ber Magnaren 884, Uniperfal . Berifon. 2. Muft. I.

grunbete Muntatfd; f. Ungarn (Gefd.) ;; 2) Bruder bes ungar. Ronigs Labislam; f. Un. garn (Befd.) 11.

Almut (int. Mith.), fo v. m. Jama. Almutadir Vila, maur. Konig von Saragoffa 1073 bis um 1090; f. Spanien (Gefd).) 18.

Almutium (Feraturae, firchl. Ant.) Pely ber frang. Ranoniter, womit fie bei Amteverrichtungen Ropf u. Schultern be-Bleibeten; icon 1050 gebrauchlich u. murbe auch von Monden, andern Geiftlichen, felbft von weltl. Perfonen getragen.

Almweig, Gem. Balfbans, bes Ros nige von Ringarit in Rormegen, gebar 18 Sohne, von benen bie Ronigegefdlechter ber Stiolbunger, Stilfinger, Authlinger, Onglinger ftammen.

Almyra (a. Geogr.), Stabt in Unters agopten am See Mareotis.

Alne (fpr. Man), Fluffe in England: 1) in Barwid, fallt in ben Stone; 2) in Northumberland, fallt in bie Rorbfee.

Alneema, alter Rame von Conaught. Alnewik (fpr. Alnwit), Stadt in Rorth. bumberland (England), am Mine, Bafen, Schlof (Alnewikeastle, fpr. Alnwids Paftel), fcon erhaltnes Stammhaus ber Berjoge von Northumberland, mit Ehrenfaule bem Saufe Northumberland von feinen Dads tern gefest, 3000 Em. Ronig Dalcolm murbe hier 1092 getobtet, Bilhelm I. 1174 gefchlas gen u. gefangen; f. Schottlanb (Befch.) 11 m. 10. Dabei ber Burgerrechtebrunnen, burch ben jeber, ber fonft in A. Burger werben wollte, nach einem Befehl 3amaten mußte.

Alney (fpr. Mini), f. u. Gloucefter 2). Alnisium (Alatensis [Alunensis] tractus, m. Geogr.), ehem. frang. Proving, Munis, grengte in R. an Poitou, in 2B. ans atlant. Deer, in G. u. D. an Gains togne; j. ein Theil bes Depart. ber Rieber= Charente.

Alno, Infel u. Rirchfpiel an ber Rufte bes fdweb. Lans Befter = Morlanb; Chaf= judt, Stromlingefang, Raltbruche.

Al numero (ital.), ber 3ahl nad. Alnus (a. Tourn.) , Pflangengatt. aus ber nat. Fam. Amentaceae Rehnb. Spr. 3. Drbn. 21. Kl. L.; f. Erle.

Alnvie, Alnwik, Stabt, fo v. w. Alnewit. Alon (gr. Rel.), fo v. w. Saloa.

Alobos (gr. Unt.), Opferthier ohne Les berlappen, auf beffen Befchaffenheit ober Mangel bie Priefter achteten.

Alocasia (a. Schott et Endlicher), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Arois been gur Monocie Polpandrie L. Arten: a. macrorrhiza, mit finbetopfgroßem 2Burs gelftod, ber frifch eine, fich burch Rochen 2c. verlierenbe Scharfe befint, fehr mebift u. ale Rahrungemittel benust wirb. Auf ben Freundichaftes u. Canbs 26

wideinfeln wird biefe Pflange, bort Tarro genannt, fo wie Colucasia esculenta, auf tunftlich überfchwemmten Felbern, ber Knols Ien wegen, cultivirt.

Al occorrenza (ital.), bei Belegen:

beit, nach Umftanben. Alocia (a. Gergr.), bei Ptolemaos 3

Infeln an ber BRufte ber Cherfonefus Eims brica (Jutland); nicht mehr vorhanden.

Alóde, Alódial, Alódium etc., f. Allob ic.

Aloë (a. L.), Pflanzengattung gur 1. Drbn. 6. Rl. L., ber gam. ber Coronas ceen, Drbn. ber Liliaceen Spr., Rronlilien, Asphodeleae Rehnb. Bon ben gablreichen Arten bat man bie mit gefrummter, robrens form. Bluthe, ale eigne Gattung, gasteria, . bie mit unregelmäßig Zlippiger fleiner Bluthe, als apicra, getrennt. Bon ben gebliebnen, mit großen, geraden, rohrens ob. trichterform. Bluthen geichnen fich mehrere, 3. 28. a. vulgaris, abyssinica, spicata, purpurascens, biefe vor allem : a. succotrina, mit bicotomifchem Stengel, blaggrunen, am Ranbe bicht mit weißen icharfen Gagegabs Beane oign mit weigen faguren Sagzags nen befesten Blattern, auf Succotara u. dem Cap beimifch, durch febr bittern, geleben, an der Luft braun u. hart werdens den Saft (f. Aloe, Pharm.) aus, auch als Zierpflanzen in Gewächshäufern cultis (Su.)

Aloe (Mloefaft, aloe, succus aloes, Pharm.) 'Mus ben abgefdnittnen Blattern mehrerer Aloearten (f. Aloe, Bot.) freiwils lig ausgeflogner, eingebidter Gaft. 2 Es merben 4 Gorten untericbieben: a) fuecos trinifche (a. succotrina), auf ber Infel Succotata beimifch, im Brud giongenb, buttelbraunroth u. faft gang in Baffer u. Beingeift auflöslich; b) glangenbe A. (a. lucida, de Capo), vom Cap, bef. von a. spicata, an Gute jener nicht nachstebenb, von fdmargrer Farbe, jest die gewohnlichs fte im Sanbel; foll burch Auspreffen ber Blatter von a. vulgaris erhalten werben. e) Leberaloë (a. hepatica), von leber= brauner garbe, unangenehmerem Geruch u. Befdmad, fdwieriger aufjulofen, u. meift verunreinigt, baber auch nur bie begre Gors te, welche aus BInbien, bef. von a. elongata, in Kurbiffen ju und kommt, jum Arz-neigebrauch julaffig ift; \* a) bie Roß alok (a. caballina), bie füllechtefte Gorte, baber auch nur bei ihrer Wohlfeilheit von Thierargten benust; aus Abgangen ber Blatter bereitet, bat viele frembartige Bestandtheile. In ber Debicin murbe die A., bef. von arab., fpater von ben Mergten aus ber Stahlichen Schule febr gemigbraucht. Sie ift ein heftiges Reigmittel fur bie Unterleibsorgane, verftartt bie Bewegungen ber Gebarme u. ber Befage bes Pfortaberinftems, beforbert ben Samorrhoibalblutfluß u. wirtt als Purgirmittel, ohne wie andere Abführungen ju erichlaffen u. fuhlbar ju fcmachen; wirb aber gewöhnlich, burd Gewöhnung an

ftarte Reize u. Bernichtung ber Berbauunge-Prafte, fpater fcablid, bef. wenn man fic ihrer in ber Dauer gegen Bartleibigfeit bes bient. Gie ift unter einer Denge von Arge neigemifchen, bef. in Pillenform ob. auch in Tincturen, bie noch jest auch außer Apotheten haufig in Bebrauch find, ein Saupts bestandtheil, wo fic fich meift burch bie ihr eigne intensive Bitterfeit andeutet. Birb auch außerlich ju Beilung von Schaben u. auch ju allerhand technifden 3meden, ju Karben, ju Tilgung von Infecten, bef. ber Dolgwurmer auf Schiffen u. a., angewens bet. Im Morgenlande ward die A., als ges gen Faulnift fougenb, jur Einbalfamirung von Leichnamen gebraucht.

Aloë americana, fo b. w. Agave americana, f. Agave 2.

Aloebitter (Chem.), 1) ber aus bem magrigen Auszug ber Aloe, nachbem burch Rochen mit Bleiornt u. Filtriren beffen Extractivftoff abgefdieben ift, burd Abbams pfen bis jur Trodne gewonnene, febr bit-tre, burchschige, wie Gummi glangende, hatte, gelbe, nicht in Aether u. Allebol, leicht in Buffer u. Deingeift lösliche Stoff. Er ift ohne Birtung auf Pflangenfarben, lagt fich mit taltem Bitriol ohne Beranbes rung mifden, entwidelt mit Rali gefchmols gen Ammoniat u. liefert mit Galpeterfaure 2) tunftlides M. (Mloefaure), bie aud burd Erwarmung einer Auflofung von Les beraloë in Salpeterfaure, nach bem Abbams pfen u. Bermifden mit Baffer, als ein buntelgelber, bargabnlicher, beim Musmas fchen roth, nach bem Erodnen fafrangelb werbender Dieberfchlag erfcheint. G6 loft fich in tochendem Baffer mit iconer purpurrother Farbe auf. Diefe Lofung farbt Seibe braunlich spurpurroth, Wolle dauers haft ichwarz. Alfalien lofen bas A. mit purpurrother Karbe u. geben ebenfo ge-farbte, beim Erhipen verpuffende Salze. 3) (Mloeextract) ber bis jur Trodne abs gedampfte, braungelbe, gummofe, magrige Ausjug ber Aloe, ale extractum aloes aquosum, aloë depurata officinell. (Su.)

Aloë caballina, Rofaloe, f. unt. Mloe (Pharm.) t.

Aloedarium, 1) Medicin, beren bauptbeftandtheil Aloe ift; 2) Schrift über Aloe. A. depurata, fo v. w. Aloebits ter 3). A extract, fo v. w. Aloebits ter 3). A - gummi, fo v. w. Alvebitter.

Aloëharz (resina aloës), bie nach Bes handlung ber Aloë mit tochenbent Baffer jurudbleibenbe gelbbraune, in ber Barme weiche u. gabe, in Weingeift auflösbare, ale Arzneiftoff nicht gebrauch. Substang, Nach Bracounot eine Berbindung bes Aloebitter mit einem bef. flobfarbnen Extractivftoff, ber aus einer Auflofung ber Aloe in mag= rigem Ammoniat bei Reutralifation burch Effigfaure ale ein geruch : u. gefchmadlofes wenig in Baffer, leicht in Beingeift lobl. Dulber (principe pure) erhalten wirb. (Su.)

Aloë hepătica, Leberaloë, f. unt. Moe (Pharm.) ..

Aloëholz (lignum aloës, s. agallo-chum, Pharm.), 11) wahres A., xylaloe Calombac, von Aloexylon Agallochum Lour., buntelbraune, fdmargliche, geaberte, faft gang aus Bary beftebenbe Stude, in bie fich in Folge einer Krantheit bas eis gentlich weiße u. geruchlofe Holz bes Baus mes verwandelt, das daher fich am besten im Innern abgeftorbner Stamme finbet. Es perbreitet erhipt einen febr angenehmen, animeartigen Gerud. 2 Das befte, im BBaf= fer gu Boden fintende, beift Ghart, bas nur theilweis fintende: Rimghart, bas fdwimmenbe: Gemeleb. Es wird in feis nem Baterlande Cocinchina mit 5 - 16 Dus caten per Pfb., in Japan mit 200 Ducaten bezahlt, tommt fehr felten ju uns, mar fcon im Alterthum ale Raumittel u. ale Rauch= wert befannt, u. fam fonft ju manden Bus fammenfegungen. 2) Bon unachtem A. tommen mehrere Corten por; a) bas ges mobnlide M. bed Danbels (Baro nach Rumph, Afhalathholz), von Aquilaria malaccensis, ob. A. ovata L., grau, fciver, fehr harzig, bitter fcmedend, wohlriechend. b) gelbes A., Barierat bes vorigen : hellgelb, auf bem Schnitte orangegelb, bitter, bargig, rofenartig u. wie Unime riechend. Martius), fcmusig gelbgrunlich, faferig, meniger hargreich, aromatifch bitter, bifams artig u. wie Aloe riechend, von Excoecaria Agallocha. d) A. von ben Dollusten (falfchl. mexicanif des A. genannt), nach Guibourt ebenfalls bon Excoecaria Agallocha, fnotig, bicht, fdwer bargig, wie Dinrs rhen u. Anime riedend. 'e) falfches A., nach Rumph von Michelia Tsiampacca tomment, febr bitter, wie Chamillen ries denb.

Aloë insuccata, in alten Pharmas topoen Aloeertract mit verfchiebnen Pflan= genfaften, bef. mit bem succus florum 4 cordialium fatt bes Baffers bereitet. A. insucc. tartarisāta, baffelbe mit Bus fat von Cremor tartari. Aloë rosāta, violata, mit Infusum rosarum ob. violarum ertrahirt. Aloë lucida (Pharm.),

f. u. Alee s.

Aloepillen (pilulae aloeticae, Phars macie), am einfachsten (nach ber Pharm. Sax.) aus gleichen Theilen magrigen Aloës extracts u. Jalappenfeife bereitet; altere Kormeln (Aloëphanginae pilulae [elphanginae] ber Araber u. Arabis ften) hatten außer Aloë eine Menge ges wurzhafter Substanzen. Aloë rosata, f. u. Aloë insuccata. A-säüre, nach Braconnot, s. Aloebitter 2. A-sait, so b. w. Aloe (Pharm.). A-sälze, burch Aloesaure mit Alkalien bargestellt; purpurfarben u. berpuffen leicht in ber Sige. A. stoff, fo v. w. Aloebitter. A. succotrina, f. u. Aloč (Pharm.) z. Aločti-

cae pilulae (lat.), fo b. m. Aloepillen. A-cum vinum, fo b. w. Aloetifder Bein. Aloëtinetur (tinet. aloës, Pharm.), Ausjug ber Alce mit Beingeift (1 Th. auf 5 Th.). nach altern Borfdriften auch Diprrbe, Cafran ic. enthaltenb, bef. ju außerm Gebrauch. Aloetisch, mit Aloe gemifcht; baber: A-e Mittel (Aloeitca), jum hauptbestanbtheil Aloe habenbe Arzneien. A-er Wein, Musjug ber Aloe u. einiger Ges (Pr. u. Su.) murge mit Bein.

Alous, Rafer, f. Borntafer 1) b). Aloeus (Dinth.), 1) bes Mether u. ber Ranate Cohn, beffen Gattin, 3phimebeia, war von Pofeibon Dlutter ber Aloiben; 2) bes Belios u. ber Rirte Cobn, erhielt von feinem Bater Afopia. Er war eigentl. ein forinth.

Aloe violata, f. u. Aloe insuccata. Aloexylon (a. Lour), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. ber Caffiaceen, Cafals pinieen Rechab., jur 1. Ordn. ber 10. Kl. L. gehörig. Art: a. Agallochum, auf ben höchften Gebirgen Codindina's heimisch, Mutterpflange bes mahren Aloeholges.

Aloczeuge u. A-stricke, Beuge, Stride zc., aus ben Fafern ber Blatter ber ameritan. Agave in Sicilien u. Spanien gefertigt, abnelt ber Geibe; f. a. Mgave.

Alogiani (A-ger, b. i. Bernunfts haffer), 1) Reger in ber driftl. Rirche am Schluffe bes 2. Jahrh., leugneten ben los gos (f. b. 2), baher ihr Rame, verwarfen beshalb auch bas Evangelium u. bie Offens barung Johannis, die fie bem Cerinthus gus fdrieben. Gie find teine feft abgefdlogne Partei; ale ihr Stifter wird Theobotos v. Bnjang genannt. (Daber auch Theo: botianer), auch Bernllianer von bem Bifd. Bernllos in Arabien, Deldifes betiten, ba fie Delchifebet über Chris ftus festen; fpater verfchmolgen fie mit ben Artemoniten. 2) In Solland fonft fo v. m. Cocinianer.

Alogie (b. gr.), Bernunftlofigfeit, Grundlofigfeit, Unfinn, Abgefcmadtheit; baher alogisch, 1) grunblos; 2) was teines Beweifes bebarf, unmittelbar gewiß;

Alogiu dike (gr., att. Rechtsant.), Untlage einer Magistrateperfon, bie bei ber Abtretung vom Amte nicht Rechenschaft über bie verwalteten Gelber ob. Rechnung ablegte.

Alogonia (a. Beegr.), Statt in Def= fenien, fuboftl. von Gerenia.

Alogotrophie (v. gr.), übermäßige, aber ungleiche Ernahrung eines Rorpertheils. Aloiden (Myth), ber Jehimebeia, ber Gem. bes Aloeus, u. des Poseiden Sohne, Otos u. Ephialtes. Sie erhielten vom Bater die Eigenschaft, alle Jahre I Elle in die Breite u. 3 in die Länge zu wachsen, wodurch fie benn balb fo fuhn murben, im 9. Jahre ben Beue ju betriegen, indem fie ben Offa auf ben Dinmp u. ben Pelion auf 26 .

den Dffa festen, um den himmel zu erreischen. Ephialtes verlangte für fich die here, Dros aber die Artemis, ja sie fesselten jogar den Ares, der nur mit Mube vom hermes befreit voord. Sie bauten auch Askra, sübre ten den Dienst der Musen ein u. wurden endlich von Apollo od. Artemis erlegt. Aur Strafe vurden sie in der Musen mit den Mücken an eine Säule gesesselt, eine Sule raubte ihnen den Schlaft u. ein Seier zers seichische die Eingeweide. (Lb.)

Aloin (Pharm.), fo v. w. Aloebitter 1). Aloisius, name, fo v. w. Alopfius. Alokes (gr. Ant.), 1) Furchen; 2) blinbe Linien, bie bie Alten gogen, um gerade gu

fdreiben.

Alomantië (v. gr.), f. Halomatie.
Alomatium (a. D. C.), aufgegebne ju Arabie gezogne Pflangengatt. Alömia (a. K. H. B.), Pflangengatt. ber nat. Zam. Compositae Eupatorineae u. aur 1. Drbn. ber Sungenfie L. geberig.

Alombradon (Erleudiete, Riches gefd.), mpftide Secte feit 1575, bie ben Quaftern abntich, weber Sacramente noch gute Werte für nöthig hielten u. ben geift. Stand verwarfen. Sie wurde schon 1623 burch bie Inquisition ausgerottet u. wans berte gum Theil nach Frankreich aus; auch hier 1635 durch einen königl. Befehl uns terbrückt.

Alompra, Stifter bee Birmanenreiche, regierte 1752-1760, f. Birmanen (Gefch).
Alomva (a. Panz.), Gatt, ber Schlupfe

weepen, f. Chlupfweepe i).

Alon (a, Geogr.), Stadt in Phthiotis (Abeffalien). Alone, 1) Infel bei Josenien, wischen Teos u. Lebedos; 29 Infel in der Propontis, in S. von Prokonnesos, beren Ew. die Bereitung des Salzes erfumeden haben follen; 3) (Alonae). Stadt der Bastetani (Hispania Tarrac.); 4) Stadt der Briganten in Britannia romana, j. Zantaster.

Alonge u. Bufammenfegungen (fr.),

f. Allonge ac.

Aloni (a. Geogr.), Stadt in Affprien, nahe bei ber Mundung bes Babos in ben Tigris.

Alonianum (a. Geogr.), Ort in By-

Alonso, fo v. w. Alfons.

Alonsoa (a. R. et P.), Pflanzengatt. aus ber nat. Familie ber Larvenbürtsler, Verbasceas Rehnd., in ihrer Art: a. incisifolia zu hemimeris als Hem. urticaefolia.

Alonta (a. Geogr.), Hus auf ber

Grenze von Albanien u. bem afiat. Sarmatien, fällt in bas kaspifde Meer, f. Terek. Alontigiceli u. Alontigi (a. Geogr.), 2 Bolkerschaften im batifcen Spa-

nien, jum Gerichtsfprengel von Aftigi ges borig. Alene. I) Stadt in Phthiofis (These

Alope, 1) Stadt in Phthiotis (Thefs falien), foll nach Alope, Altors Tochter,

genannt fein; 2) Stabt ber Locri Opuntil

in Potrie.

Alope (Abth.), 1) Todter bes Kerkind hippothoos mit bem Pofeidon erzeugte Kind hippothoos wegiegen, ein Pferd fäugte es; hirten, die es sanden, fritten uber die schönen Aleider u. brackten das Kind vor Kerkyon. Dieser erkannte die Kleider der Tochter u. ließ sie ersaufen. Poseidon verwandelte sie in einen Fluß, Alopes; 2) f. u. Alope (a. Geogr.) 1).

Alopecië (gr.), Fuchstaube, Platte, Glape, Ausfallen der Kopf=, auch Barts u. Augenbraunenhaare, bef. von schlechten Saften. A. der Nägel, Abfallen ber Nägel ohne vorausgegangne Entzündung.

Alopeke (a. Geogt.), 1) Inst im Bosporos Kimmerios, jenseit der öftl. Müns dung bed Tanais; 2) Insel auf dem äggis schen Meere, unweit Smprna; 3) attischer Demos, unweit des Kynosarges. Zu ihm gehörte Sofrates.

Alopekia (a. Geogr.), fo v. w. Alos

pete 1).

Alopekonnesos (a. Geogr.), Stabt an ber RRufte bes thrag. Cherfones, ers baut von Acoliern; ber. wegen Truffeln.

Alopeküros (Huckfedwanz, L.), Graegattung, zur Ordn. ber Agroftibeen, Spr., Andropogoneae Rechnb., zur 3. Kl. 2. Ordn. L. geddrig. Arten: a. pratensis, nigricans auf Wiefen, geniculatus, fulvus auf naffen Wiefen, gure Hutterkauter.

Alopes (a. Geogr.), f. u. Alope (Muth.) 1).

Alopeus, 1) (Marimil. v.), geb. 1748 ju Biburg in Finnland, ftubirte gu Abo u. Gottingen, ging 1768 nach Peteres burg u. warb beim Depart, ber auswart. Angelegenheiten angestellt. 1785 mard er Befandter am eutiner Sofe. Ratharina gab ihm die fdwierigften Auftrage, bie er mit bem beften Erfolge ausführte; Raif. Paul ließ ihm die Privatcorrefpondeng mit Fried= rich b. Gr. führen. Lange betleibete er ben Befandtichaftspoften in Berlin, marb bann von Alerander 1806 nach London gefchidt. Seit 1813 wieber nach Berlin, ging fpater feiner Gefundheit wegen ins fubl. Deutsche land u. ft. 1821 ju Frankfurt a. Dl. 2) (Da= Dib v.), jungrer Bruber bes Bor., marb an ber Militaratabemie in Stuttgart gebilbet, fpater aber im biplom. Fach, erft als ruff. Gefanbter bei Buftav IV. in Schweden ans geftellt, jeboch 1807, als er Guftav aufforberte, bem Continentalinfteme beigutreten, u. als bie Ruffen Finnland befesten, auf Buftave Befehl verhaftet u. feine Schriften in Befdlag genommen, murbe aber vom ruff. Raifer reclamirt, burch bie Stelle eines ruff. Geheimenrathe u. Rammerere u. burd ben Annenorden 1. Rl. entidadigt, ichlog 1809 ben Frieden mit Schweben, marb 1811 ruff. Gefandter in Burtemberg, 1812 gus rudberufen, mar in bem Rriege 1813-15 bei ber Centralpermaltung angestellt u. murbe nach bem Frieben Gefanbter in Berlin. Er (Pr. u. Sp.) ft. bort 1825.

Alopex (Muth.), Ungeheuer, in Ges ftalt eines Fuchfes, bon Themis ben Thes banern gefendet, bem alle Monate ein Anabe geopfert werben mußte. Ale Amphitruo ben Rreon um Gulfe gegen bie Teleboer er= fuchte, follte er juvor bas Ungeheuer tobs ten. Er holte, weil tein Menfc bas Thier erreichen fonnte, ben Lalaps, Sund bes Res phalos von Athen, ber es zwar erreichte, aber mit ibm in Stein verwandelt ward. (Sch.)

Alophanginae pilulae, fo v. w.

Aloephanginae pilulae, f. u. Aloepillen. Alopo (Pandolfello), von niederer Ge-burt, Gunftling Johannas II. v. Reapel, nach ihrer Thronbesteigung Großfeneschall bes Konigreichs, beberrichte fie gang, warb auf Befehl ihres 2. Gemahls Jacob v. Bourbon, 1415 bingerichtet.

Aloque, f. u. Alicantemein.

A l'ordinaire (fr., fpr. snar), ges mobnlich.

Alorie, Ctabt, f. Benin . h). Aloros, erfter Ronig v. Chalbaa, f. b.

(3cfd).) 2. Aloros (a. Geogr.), Stadt in Pieria (Datebonien), am thermaifchen Mcerbufen.

Alos (a. Geogr.), 1) Stadt in Phthio= tie (Theffalien). Philipp b. Datebonien pertrieb bie Em., ale Athen jugethan, bei einem Streit berfelben mit Pharfalos. 2) Stadt in Achaia, foll nach Ino's Dienerin Alos genannt worben fein.

Alosa, Fifth, f. Alfe. Alost, fo v. w. Malft.

Alotia (gr. Unt.), fo v. m. Balotia. Alouate, fo v. w. Brullaffe.

Alouchiharz (fpr. Mlufdiharz), grauliges, fdmarglich marmorirtes, pfeffer= ahnlich, aromatifch riechenbes, bitter fcme= denbes, trodnes u. ungerreibliches Barg, in Wintera aromatica aus Mabagascar.

Alouet (Frang), fo v. m. Clouet.

A loyau (fr., fpr. lojo), 1) (Rocht.), Lenbenbraten von einem Dofen. 2) Societe de l'A., Dofenlenbenbratengefellichaft, Ras me einer freimaurer. Befellicaft in Frants reich, etwa von 1784-1789, follte eine bers larvte Fortfegung ber Tempelherrn fein. Aloys, fo v. w. Mlonfius.

Aloysia, weibl. Borname, von Alon= fius, viell. Stammwert von Louife.

Aloysia (a. Ort.), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam.: Lippenbluthler, Angiocarpicae, Verbeneae Richnb., Biticeen, Berbe-neen Spr., jur 1. Ordn. der Didynamie L. Art: a. citriodora, Strauch aus Buenos Un= res, haufig in europ. Gemadshaufern cultis pirt, mit langettform., gangranbigen, ftart u. angenehm, citronartig buftenben Blat-

Aloysius, angebl. ber alles Bermals mende, vielleicht Stammwort des frang. Louis. Dertwurdig find: 1) A. Gongaga, Beiliger, f. u. Gongaga. 2) (Daria 30= feph Johann Joadim Frang M., Fürft v. Liechtenftein), geb. 1796, Cobn bes Furften Johann Jofeph, feit 1836 regier. Fürft v. Liechtenftein. 3) Baumeifter ju Pabua unter Ron. Theodorich; baute mehrere Bafs ferleitungen u. Baber ju Rom.  $(P_T)$ 

Aloza (el Ujja), arab. Gottheit jur Beit ber Dichahelijah, f. Arabifche Dinthologie 2 Alp, vom celtifden alb bod, fo v. m. Mittelgebirg; 1) frantifde A., f. u. Res gattreis; 2) bobe A., am Fuße bee Sans tie; 3) raube A., f.u. Alpen (n. Geogr.) w; 4) fo v. m. Alpen; 5) (MIb), Debenfluß

bes Rheine im Canton Compy.

Alp, ' jebe Beibe (nicht Biefe) auf ben Alpen, die fo boch liegt, baf fie wegen bobe u. Entfernung im Binter weber von Den= ichen noch Bieh bewohnt werben fann, meift Bergabhange ob. Plateaus mit fetten Futs terfrautern. Muf ihnen wird bie Alpenwirthschaft betrieben, b. b. im Coms mer bas Bieb gur Beibe, Daftung u. Dild= benugung hingetrieben. Diergu find eigne holgerne Cennenbutten, beren bolgernes Dach meift mit Steinen gegen ben Binb bes fdwert ift, jum Commeraufenthalt fur bie Birten u. jur Bereitung ber Butter u. bes Rafes. Dergleichen Alpenwirthichaften fins bet man auf allen fublichen, norblichen u. öftlichen Abhangen ber Alpen von Frants reich an bis nach Rrain u. Stepermart, mo es nur Alpenweiben giebt. Die A.en finb in verfchiebne Beibftriche ob. M.en ges theilt u. burch Raturgrengen, Planten, Dlauern u. bgl. gefchieben, jebe berfels ben führt wieber eigne Ramen, fo Canbe alp, Grindelmalbealp u. bgl. Die M.en theilt man wieber in Stofe & 2 junge Rinber, 4 à 1 Pferd, ob. in Stafeln (Butten), welche lettre man nach u. nach nust. Die unterften find die beften. Un faft unjugang= lichen Orten machft bas fehr gute u. aromas tifche Bilbheu, welches nur arme Leute (Bilbheuer) abmaben u. getrodnet berabbringen. . Die M. find entw. Gemeins M., welche gangen Gemeinden, ob. Privat= M., bie einzelnen Inbividuen ob. Ramilien auftehn; Gufti= (Stier) berge, beifen Leg= tre wenn alle Art Bieb, Rube, Rinder unter einander, Bauernberge, wenn biefe allein weiben. Je nach bem Ertrag ift ibr Berth perfchieben. Die Beziehung ber Al.en (MI= penfahrt) gefdieht Ende Dlai, ber Beg= gang (Alpenabfahrt) Unf. Auguft. (Pr.)

Alp (incubus), mahrend ber Racht, meift nach bem Ginfclafen, ob. fruh vor bem Ermachen in ber Rudenlage eintretenber Buftand, wobei nach einem fcweren Traume ein Buftand von Balbichlaf ob. Traumwas den folgt, mit großer Beengung ber Bruft, Angft u. bem Gefühle als lage eine fcmere Laft, ein Thier (meift in Geftalt eines affens ahnlichen Ungethums, baber ber Aberglaube von einem wirklichen Thiere biefer Art u. biefes Ramens), Gefpenft zc. auf bem Leibe (MIpbruden); ber A. hinbert bas Aths

men, bet Frauen biemeilen bas Befühl als wohne ihnen ein Dann bei. Bergebens tams pfen bie Leibenben unter Angftichweiß fich ju belfen, unfabig fich ju bewegen, ob. ju fprechen, bochftene ftobnenb, erwachen fie erft nach einigen Minuten ermattet. Der M. beruht vorzüglich auf Blutanbrang ob. nervofer Comade in ben Bruftorganen u. entfleht baber verzüglich bei vollblutigen, moblgenabrten ob. nervenfdmachen Perfonen, nach unterbrudten Blutfluffen, Unterleibeftorungen aller Urt, lleberlabungen bes Dagens, nad Digbraud fpiritudfer Getrante, Gemuthebewegungen, bei Burmern, organifden gehlern in ber Bruft u. Leber. Fur fich hat ber M. gewöhnlich teine Gefahr, Pann aber boch burch Uebergang in anbre Rrantheiten gefährlich, felbft tobtlich mers ben. A. wird geheilt burch ftrenge Diat, Bewegung, Deibung fdwerer Speifen, ber Spirituofa bef. Abende, ber Rudenlage, bee ju warmen Berhaltens, burch Digeftivs, Abs führungss, antifpasmobifche Mittel, Bluts entziehungen zc. DR. Strahl ber Alp, Berl. 1833. (He.)

Alpagatten, Schuhe ber Bergbewoh-ner ber Pyrenaen u. naben Gebirge; von Striden u. altem Zauwert gefertigt.

Alpagnaswolle, Bolle von ber Alpagnasziege, ber ber Lamas u. Bis gognas abnlich, oft ber Bigognawolle beis gemengt.

Alpais (Alpaide), Geliebte Pipins von Berftal, ber wegen ihrer bie rechtmas Bige Plectrube verftieß; Dlutter Karl Dartelle, ft. in einem Rlofter.

Al pari (ital.), gleich, gleich auf; ohne

Aufgelb, unter a. p. ftebn, von Staates papieren mit Berluft, uber a. p. mit Be-

winn vertauft werben.

Alp Arslan, Sohn Daub's, Reffe Togrulbegs, folgte, nachdem er nach feines Baters Tobe Rhorafan verwaltet hatte, 1063 feinem Dheim ale 2. Gelbichuttens fultan; ft. 1072 auf einem Buge wiber Eur= geftan, ju Deru, f. Perfien (Gefch.) 10.

Alphalsam (Bot.), fo v. m. Alpens balfam.

Alpdrücken (Deb.), f. u. Alp. Alpeck, Stadt, fo v. w. Albed. Alpedrinha, 1) Gebirge (3meig ber Eftrella); 2) Fleden in Beira (Portugal).

Alpen (fruher DIbia ob, MIbia, bann Mipes, Mipis, a. Geogr.). Den Ramen erflarten Gin. aus bem Gallifden fo v. w. hohe Berge, And. aus bem Cabinifden fo v. w. weiße Berge (wegen bes fortwahren= ben Schnees auf ihren Gipfeln). 2-3 Rach Mela (frubere Angaben von Polybios u. Strabo find nicht ohne Irrthum) gingen fie von ber Mundung bes Fluffes Barus in Gallla Narbonensis von G. nach R., bann von D. auf die Geite von Benedig bis an ben gluß Urfia in Iftrien am abriat. Deere u. begrengten Stalien, Gallien, Germanien

u. Belvetien. " Ueber Bobe u. Breite ber M. waren bie Alten ungewiß, Plinius giebt erftre auf 50,000 Schritte an, auch in ber Angabe ber Breite bifferiren fie febr. Das Alima mar giemlich baffelbe wie jest, nur wegen ber Balber auf ihnen u. in Germa-nien etwas rauher. Die Alten kannten auf ihnen bie Quellen vieler Fluffe: Rhenus, Druentia, Rhobanus; 3fara, Dubis, Arar, Ifter; Pabus, Ticinus, Abbua; Ifarus, Afinus, Savus, Dravus u. a.; fie enthielten auch mehrere Geen: Berbanus, Benacus, Larius zc. Die Thaler maren bewohnt u. bebaut, bef. mit Baigen; von ihren Bewohnern taufdten bie Bobenbewohner Lebens= mittel gegen Barg, Ded, Fadeln, Bachs, Bonig, Rafe. Probucte maren außers bem : wilbe Pferbe u. Stiere, ber jest nicht mehr vorhandne Cervus alces (Eleunthier), Bemfen, weiße Safen, Schneehuhner u. a. Bogelarten, Gifche in ben Geen u. Gones den auf ben Geealpen; man fant auch Bolb, Arnstalle. Die einzelnen Theile ber Al. hatten verfchiebne Humen: \*Alpes maritimae (Meer = ot. Geeal pen), auch (weil von ligurifden Boltern bewohnt), M. in Ligurien; von Genua bis jum Ba= rus u. nordl, bis an bie Pabusquellen auf bem Befulus, wo fie an bie A. Cottiae flics Ben. Mußer bem Befulus maren noch ber Cema u. Gaura bobe Puntte. 3m 4. Jahrh. eine eigne gallifche Proving ber abenblanbifchen Raifer, von Cburodunum (Pverbun) fubl. bis an bie See, enthielt bas jepige Digja u. ben oftl. Theil ber Pros vence. 'A.s cottine, nach Cottius ge-nannt, ber bort fein Reich hatte; ber Theil ber Alpen gwifden ben gried. u. ben Seealpen, vom Berge Befulus u. ber Dos quelle bis an ben Berg Cenis. Gie maren im Alterthum fehr gefahrlich ju bereifen, baber man bamals icon Rubrer mit nahm. Doch Puntte waren bie Marona ob. Mons Janus (Janua). 10 A.s graine, (griedifde 21.), auch Mons saltus ob. Grajus, nordl. von ben Cottifchen u. weftl. von ben Penninifden, bie M. am fleinen St. Berns hard vom Berge Cenis bis Mofta. Den Ras men haben fie von Griechen, die einer Fas bel nach mit Beratles baruber zogen, welden beshalb auch bort ein Altar errichtet war. 11 A.s penninae ob. poeninae, ber große Ct. Bernhard u. bie Mle penfette bis jum St. Gottharb, welchen generie vo jum el. Solique, persen-legtern mit feiner lungebing Câjar A.s sümmae nennt; A.s rhâetleae, vom Berg Bula bis an bie Luelle ver Drau bei Eribent; A.s tridentinae, ein Ebeil ber röäfische M., wo ber Athelis entsprang. 11 A.s tepöntine, in Graue bundten, von ben penninifchen M. bis ju ben jehigen hoben A.; auf ihnen entsprang ber Bhein. 13 A.s juline, angeblich so gesnannt nach Jul. Eafar, ber hier eine, spas ter von Muguftus vollenbete Strafe anfing, fruber bas Dtragebirge, fpater A.s veber M. f. Mipen (n. Ggr.) .\_ 10. (Sch. u. Lb.) Alpen (n. Geogr.), 1 großes 7 - 8000 DM. umfaffendes, von 8 Dill. Denfchen bewohntes Gebirge in Dlittel = Europa, fteiler auf ber Gs, fanfter abfallend auf ber Reite. Um genuefifchen Deere, mit bem Borgeb. Rour anfangend, gieht es fich gegen 150 M. lang, 20 - 40 M. breit faft halbmonbfermig burch Cavonen, Dies mont, bie Lombartei, Schweig, Enrol, 31: lyrien bis ins osmanifche Reich, breitet fic ale Apenninen burch Italien, ale Schwargs malb burch EBDeutschland u. als Jura burch SDFrantreich aus, u. wird fo ber Bafferftod, ber feine Gewaffer: Rhein, Donau (mit ben Nebenfluffen ihres rechen Ufers), Po, Rhone u. a. m. an die Nordfee, bas fdwarze, abriat. u. Mittelmeer angibt. \* Sochfte europaifche Bergfpigen (Monts blanc 14,793 F., Orteles 14,400 F., Monts rofa 14,580 u. a.), bie mit ewigem Gife u. Schnee (Schneelinie hier 7800 F.), auch merts wurdigen u. hoben Bletichern, Eiseu. Schnees felbern bebedt finb. 'Ginwohner treiben bef. Bergbau u. Biehjucht (burch fehr nahrhafte Rrauter begunftigt), u. nahren fich von Fabriten (Spinnerei u. bgl.), fie find treus bergig u. bieber, aber raub, jugleich gefund auf ben Bergen, obicon in verichlogs nen Thalern auch bie frantlichften Diens fchen (Eretins) vortommen. "Dlan untericheibet ber bobe nach Bor-A., 3 - 5000 g. hoch, abgerundet, gut bewalbet; Dittel-A., 5 - 5000 g. hoch, auf ben hobern Spigen pflangenlecr, tiefer mit fconftem Gras = u. Rrauterwuchs; Soch=M., 8-14,000 &. boch, ohne Pflangenwuche; bie fpigigen Relfen ber A. beißen Rabeln. Kerner bezeichnet man mit Pforten (30: den, Furcas, Curmaturas, Thore), bie Ginfentungen ber Gebirge, woburch bie Strafen geben, u. mit Dubren bie Uns baufungen von abgefpultem Rief vor ben Deffnungen ber Alpenthaler. Der Saupt= (Centrals) ftoct ber A. (von Diemonte Ehalern an burch bie Schweig, Enrol, Salze burg bis an bie Dlur), ob. die Hr:M., bes fteben aus Urgebirgen, Granit, Gneug, Glimmerschiefer, Urkalt, mit Gerpentin, Chloritschiefer, Sienit 2c. Bor ibm liegen machtige Kalkfelfen (Kalkalpen), bis zu 12,000 F. Scehohe, laffen aber bie Urges bilbe noch burchbliden, bringen aber auch Porphyr, Grauwaden : u. Thonfchiefer,

Sanbftein, Rreibe, Gope, Steinfalg, Steins toblen ic., u. haben viele Doblen; vor u. an biefen Kalfalpen liegt Tertiangebilde, im Migi (5550 A.), am hodhen auffteigen, u. besteht aus Nagelflub, Candstein, Cupmaffertalt u. a. mit gablreichen Berfteines rungen; Trapp u. Bafalt finden fich felten. " Bou ebleru Mineralien finben fich Golb, Gilber, Rupfer, Blei, Quedfilber, Gifen, Bint, Braunftein u. a. Metalle, ferner Bergs Eruftalle (einzelne Arpftalle von bisweilen 8 Etr. Gewicht, u. in befonbern 6 - 10,000 F. überm Deere liegenben Gohlen), Ames thuft, Smaragb, Bernll, Granat u. a. Die angenommnen, mehrentheils alterthumlichen Gintheilungen (f. Alpen [a. Geogr.] .\_...) find: a) Meers ob. Seealpen (Alpes maritimae), an Mittelmeer bie an ben Berg Bifo. Spige: Col bi Tenbe, Quellen ber Stura u. bes Do. b) Cottische M. (A. cottiae), bis jum Dont Cenis, trens nen Piemont von Frantreid. Spigen: Mont Bifo, Genevre, Miguille noire be Reface. Pelvour, Mont Cenis. Quellen : Durance (Rhonegebiet), Dora(Pogebiet). 10c) Grane ob. Griechische M. (A. grajae), bis jum Col be bon homme, trennen Piemont von Savoyen. Spipen: Neiner Bernhard, Gol be bon homme. Quellen ber Jiere u. Are (Rhone). " a) Benninifche A. (A. penninae), bis jum Montrofa, faft lauter Gisberge, trennen Savonen von Ballis. Spi-Ben: Montblanc, Roche Delon, großer Bernhard, Combin, Mentcervin, Montrofa. Quellen ber Dora baltea. "e) Comeiger ob. lepontifche M. (A. lepontiae), bie jum Theil nordl. geben u. bann Berner A. beifen, trennen bie Schweiz von ber Coms barbei. Spigen: Simplom, Gries, Finfter. aarhorn, Gemmi, Jungfrau, Schredborn, Brimfel, Gottharb, Krispalt, Bogeleberg, Furta. Quellen ber Toce, Teffin (beibe jum Pogebiet); Rhone, Reuß (Rheingebiet); Rhein. 13 f) Rhatifche M. (A. rhaeticae), vom Bernhardino bis jum Dreiherrns fpis u. Monte Pellegrino, trennen bie Loms barbei von Graubundten u. Deutschland. Spigen: Betterhorn, Orteles, Bernbarbino. Dobi, Tittlie, Pilatus. Quellen ber Abba n. Dglio (Pogebiet) ; Etich, Inn (Donaugebiet). "g) Throler : 2. (A. tridentinae), in Tyrol u. Boratlberg. Spite: Brenner. Quellen: Lech, Iller (Donaugebiet). " h) Norifche A. (A. noricae), durch Illy rien bie Ungarn. Spiten: Glocher, Basmann, Stangalpe. Quellen: Gifad, Plave (abriat. Deer), Drau, Salgad (Donauge= biet). 16 i) Carnifche A. (A. carnicae), trennen bas Drauthal von Italien, bis ju Tergleu. Quellen: Sau (Donaugebiet), Tagliamento (abriat. Meer). 11 k) Julis Agliamento (abria. Mery. 1847), (che (venetische), die (A. juliae), vom Tergleu bis zum Klet, trennen Ilhrien von Benedig, meist Urfalt mit vielen Höblen. Spigen: Holat, Sohat, Sohaecberg, Klet, Lueilen: Kulpa (Donaugebiet). 10 1) Dinaris

fche M., bom Rlet an ber Donau u. Sau, endigen fich in ben Samus. 19 Reurer Beit merben folgenbe beutlichere Bezeichnungen gangbar: Dieers, piemontefifch = fran= jofifche u. piemont. = fcmeigerifche, favonifche, fdweizer, throler, falgs burg softreichifche, oftreich stalls fche u. dinarifche A.; auch nennt man bie ftenerifchen A. in Stepermark, bie mit bem Bienerwaldgebirge burch ben Com= mering u. Schneeberg jufammenhangen. " Die fchmabifchen M. (bie Alb) burdgieben bas ebem. Schwaben gwifden ber Donau u. bem Redar. Die raube MIb geht von Guly am Redar bis nach Ulm bin, führt ihren Namen von ihrer Unfruchtbar= Peit, u. eignet fich jur Schafzucht. Das Dodgeftraf ift milber. Der Malbud ber fruchtbarfte. Algauer A., f. Algau. 21 Rach ben M. werben u. wurben benannt: a) bie tonigl. wurtembergifche Landvogtei auf ber 211p, von 25 D.M. u. 112,500 Em.; Sptft. Urach. b) Das frang. Depart. ber Dbern A. c) Dep. ber Untern A.; Flug: Dustance.; hptft. Digne. d) Dep. ber Meers M., vor 1814 bie Graffchaft Rigga u. bas Fürftenthum Monaco; Dptft. Digja; j. fa= ponifd.

Alpen (Johann v.), geb. 1630 bei Kleve, ward erft Pfarrer in Deftreid, dann Genes ralvitar, Dedant, Probit zu Kanten, Gesfellschafter u. Bertrauter bes Bijdofs Berns bard v. Galen, beffen Leben er lat. Kresfelb 1697, Münfter 1703 befchrieb.

Alpenampfer, Pflanze, Rumex alpinus, f. Mumex. A-amsel, fo b. w. Schneebolie u. Schinobolie. A-baldrian, Pflanze, valeriana celtica, f. u. Baldrian. A-balsam, Rhododendron arboreum. A-bock, fo b. w. Stetubod. A-döhle, a. b. alsam, Rhododendron arboreum. A-bock, fo b. w. Stetubod. A-döhle, a. b. alsam, Bhodolie. A-döhle, a. döppelbeere, Pflanze, Lonicera alpigena, f. Sonicera. A-döppelbeere, Pflanze, Lonicera alpigena, f. Sonicera. A-döppelbeere, Pflanze, Lonicera alpigena, f. Sonicera. A-döppelbeere, pflanze, Lonicera alpigena, f. A-döppelbeere, f. u. Stetebogel. A-föhre, Baum, pinus pumilis, fo b. w. Srummboli, A-forélle, Sifá, f. u. Sorelle a. A-gäerer, fo b. w. Stetebogel. A-föhre, Baum, pinus pumilis, fo b. w. Stetebogel. A-föhre. A-ghöckelben, Pflanze, f. Soldanella. A-häse, 1) fo b. w. Bergbafe; 2) f. u. Sanbbafenmund. A-heach f. fo b. w. Bergbafe; 2) f. u. Sanbbafenmund. A-heach, fo b. w. Stetebogel. A-käelest, fo b. w. Stetebogel. A-käelesterut, Pedicularis. A-kreuz (Morg.l.), fo b. w. Drubenfuß. A-läüsekraut, Pedicularis fo b. tw. Mittermannsbarnifó (f. b.

und Laud). A-lērede, so v. w. Bergs leche. A-līesedugras, Phieum alpinum. A-maus (A-mūrmelthier), so v. w. Wurmelthier 2). A-mēnderle, Pacderota bonarota, s. Pāderota. (Pr. u. Wr.) Alpēnos (a. Geogr.), Statt der Locri

Epitiemibii in Vocrie, bei ben Thermopplen.
Alpenplanzen, auf ben Alpen u. boben Gebitgen beimische, nur in gewiffer Söge über der Weeresstäde, in der Nahe bes ewigen Schnee, in der daschie eine bes ewigen Schnee, in der daschie herschaft in Gatten der Siene Gewichenbe, beshalb in Gatten der Siene schwer zu culstivitende Pflanzen. Meist niedre Gewächse, mit entweder behauten, ob. kteisen leder artigen Blättern, weißen ob. kteisen leder artigen Blättern, weißen ob. kteisen leder ner gelben ob. rothen Blüthen. Bon mansen wiele Alten, fo von Aretia, Primula, Gentiana, Soldbanella, Saxificaga, Modoboeubron. (Su.)
Alpenrade, A-rappe, 6 v. w.

Schneedolfe. A. ratz, so. v. Murmelihier.
Alpenrose, 1). Rosa alpina, s. u.
Rosa; 2). Rhododendron serrugineum u.
hirsutum, s. u. Rhododendron, haufig von den Sennern jum Schmud, u. von Alpenreisenden als Angebenken gesammel.
Alpenrosen, s. u. Laschenbuch se.

Alpenrosen, f. u. Zaschenbud 11.
Alpensänger, so v. w. Hittevogel.
A-salz, so v. w. Gletscherstig. A-schmetterling, so v. w. Apolio. A-schwalbe, s. Seegler b).
Alpensee (Geogr.), 1) See im bair.

Alpensee (Geogr.), 1) See im bair. Rr. Schwaben, fließt burch die Stillach in bie Iller ab; 2) desgl. im Rr. Oberbaiern.

Alpenstich (Med.), in den Hochges birgen der Schweiz endemische u. in den meisten Frühweiz endemische u. in den meisten Frühgabren auferteinde, leicht fru phös u. idellich werdende Brustellentzündung, Folge des sübl. Allgemvindes (Hohns), 1771 u. 1832 — 33 selbst über einige Koelle des nördl. Deutschlands ausgedehnt. Bisweilen erscheinen nach den Anfällen blaue Kleden auf der haut.

Alpenstock, 6-7 F. langer, oben gefrummter, auch wohl mit einem Gemesborn beschlagner Stock, ju Alpenwanderuns

gen gewöhnlich.

Alpenstråndläufer, f. trillernder Grandlaufer. A-tåsche, thlaspi alpinum, f. Æblaspi. Å-triton, f. Æafter mold a). Å-vieh, fo v. w. Edweigers vieb. Å-windröschen (Gättn.), f. Memene. Å-wirthschaft, f. u. Alp. A-zäünling, Pflange, fo v. w. Lonicera coerulea. A-zlege, fo v. w. Etenbod. A-ziland, Pflange, fo v. w. Daphne alpina. (Wr. u. Pr.)

Alpersbach, Fleden im Dberamte Obernborf im Schwarzwalbfreife (Burtemberg), 1600 Em., Rupfer= u. Silberbergs werte, Smaltefabrit, ebemal. Klofter.

Alpen (a. Geogr.), 1) fo v. w. Alpen (a. Geogr.). Die einzelnen Theile wie Carnicae, Juliae, Noricae etc. f. bort. 2) Gebirg in Germanien, von Augst bis in bie

Rabe ber Dunbung bes Led; 3) latein. Rame ber frang. Stadt Mulps.

Alpesa (a. Geogr.), fo v. w. Acinipo. Alpes bastarnicae, fo v. w. Rars paten. A. grajae et penninae (a. Geogr.), fruher Theil von Oberitalien, im 4. Jahrh. eine eigne gallifche Proving, j. Ballie u. bas nordoftl. Cavonen; Sauptft. Civitas Centronum.

Al pese (ital.), nach ber Schwere. Alpes Suevine, fo v. w. Mib. Alpetragius, f. u. Arab. Lit. 1.

Alphecken (Med.), f. u. Alpenstich. Alphuss (Mergl.), fo v. w. Drubensus. Alpgau, 1) fo v. w. Algau; 2) fo v. w. Albgau.

Alph .... , Borter bie man fo nicht fin-

bet, febe man unt. 201f ....

Alpha, 1) ber 1. Budftabe bes griech. Alphabets, f. 21.; 2) bilblich ber Unfang, wie D (mega), im Griechifden ber lette Buchftabe, bas Ende.

Alpha, 1) ber Eber, ber ben Abonis tobtete; 2) bei den Enbiern fo v. m. Dfiris. Alpha (m. Geogr.), fo v. m. Ma.

Alphabet, 1) eigentlich bie 2 erften Budftaben ber gried. Budftabenreihe: A (Mlpha) u. B (Beta). 2) Die Buchftabens reihe einer Sprache, vgl. M = b = c. Ueber bie M.e ber verfdiebnen Sprachen f. bie eingels nen Urtifel über bie Sprachen u. vgl. Schrift. 3) Bilblich, Anfangegrunde. 4) (Buchbr.), f. Signatur; 5) ein Buch von 23 Bogen; 6) f. Dufitalifdes Alphabet.

Alphabetschlösser (Chloff.), fo

b. w. Buchftabenfchloffer.

Alphaa (Mith.), Beiname ber Artes mis, weil fie einft, von Alpheios verfolat. flieben, fich unter bie Dompben verfteden u. fich, wie diefe, burch Schlamm untenntlich machen mußte. Bum Unbenten an biefe Begebenheit wurde ihr an ber Dunbung bes Alpheios ein Tempel gebaut.

Alphaa (a. D. C.), Abtheilung ber

Pflangengattung Althaa.

Alpha et Omega (gr., lat.), 1) f. u. Als pha 2); 2) Urheber u. Bollenber aller Dinge. Alphãos, Bater bes Apoftels Jacobus bes Jungern; vielleicht eine Perfon mit Rleophas.

Alphahn, fo v. w. Muerhahn.

Alphamuschel, f. u. Benusmufdel. Alpha privatīvum (gr. Gram.), f.

u. A privativum.

Alpharabius (Biogr.), f. Alfarab. Alphard, Stern in ber Bafferichlange. Alpharts Tod, altbeutsches Belben= gebicht, Theil bes Belbenbuchs, gehort un=

ter bie Bebichte ber gothifden Dietrichsfage, bie fich auf bie Entzweiung Dietrichs mit feinem Dheim, bem Raifer Ermenrich begies hen, u. ergahlt Alpharts, eines jungen Delben Tob burch Beime u. Bittich, n. einen Sieg Dietrichs über Ermenrich. Das Bebicht fdeint aus bem 13. Jahrh. ju fein,

herausgeg. in v. b. Bagens Erneuung bes Belbenbuche, Berl. 1811. Alphea (Minth.), fo v. w. Alphia.

Alpheios (Alpheos, fruber Mytti= mos, baun Stymphalos), 1) (a. Geogr.), einer ber großten gluffe Griechenlands, ent= fprang bei Phylate an bem Orte, ber megen bes Bufammenftromens mehrerer Bade mit ibm Symbola bieß; verlor fich bann im Tegeatifden unter bie Erbe, tam bei Afea wieber hervor; mit bem Eurotas vereint perlor er fich noch einmal unter bie Erbe. trat bei Pega in Dlegaloplis wieber bervor u. ftromte burd Glis, bei Difa u. Dinmpia porbei, mo er nach Aufnahme vieler Fluffe, bie größte Breite hatte, u. mundete über Ryllene ins ionifche Meer. Jest Rarbon. Daß er unter bem Meere gegangen u. in Sicilien wieber hervorgetommen fei, barus ber f. u. Arethufa. In ihm wuche bie Pflanze Renchrites, bie ben Bahufinn beilte. 2) (Dinth.), bes Dfeanos u. ber Tethus Cohn, Bluggott bes Bor., Geliebter ber Arethufa, f. b. (Lb.)

Alphekka (Mftr.), Firftern 2. Große

in ber nordl. Rrone.

Alphen, 1) Canton u. 2) Dorf in ber nieberland. Prov. Cholland, am alten Rhein, Dlufdeltaltbrennerei, 2800 Em.; bas alte Albiana. 3) Ort im Rr. Gelbern bes preuf. Rgebate. Duffelborf, Schlog, 750 Gw.

Alphen (hieronymus van), geb. um 1746 gu Gouba, Generalprocurator beim Utrechter Gerichtehof u. Groffchabmeifter ber nieberland. Union, marb als Dranier entfest u. ft. 1803 ju Baag; for. u. a.: 216s handlungen über Poetit, Utr. 1782; ber ge= ftirnte Simmel, Cantate; bann Rinberges bichte, Iltr. 1781 - 83 u. mehrere Gebichts fammlungen.

Alphenum (a. Geogr.), fo v. w. Als biana Caftra.

Alphenus, fo v. w. Alfenus. Alpheonia (Muth.), fo v. w. Alphaa. Alpheos (a. Geogr.), fo v. w. Alpheos. Alpheos (Jiat Ben Jat.), geb. 1013 Chr., zu Kelaa Chamab in Afrika. Rabbiner, entwich wegen eines Streitee mit Rhalfa Ben Allagal nach Spanien, las gu Cordova mit Beifall über ben Talmub u. ft. ju Lucena 1103; fcbr.: ber fleine Talmub (Compendium ub. b. Talmub), Conftantin. 1501; Cabioneta 1554

Alphesibon (Myth.), 1) Gemahlin bes Phonix, Mutter bes Moonis, u. nach Gin. Tochter bes Phegeus u. Gemahlin bes Ihre Bruber ermorbeten ben Allemaen. Altmaon, weil er ihre Comefter verlagen batte, u. von ihr beshalb mit Borwurfen überhauft, ftedten fie fie in einen Raften, in bem fie an Agapener gur emigen Gefan= genfchaft ausgeliefert mart. 2) Co v. m Anaribia 1). 3) Inbifche Mymphe u. Ges liebte bes Bafchos, ber, von ihr verfchmaht, fich in einen Tiger verwandelte u. fie burch Rurcht gur Erfülling feines Billens gwang. Der Fluß Collar, an bem fie gebar, erhielt ben Ramen Tigris. (Lb.)

Alphestes, Fifchgatung, f. Lutjan b). Alpheus (a. Geogr.), fo v. w. Alpheios. Alpheus, Rrebegattung, f. Garneelens trebfe i).

Alphion (a. Geogr.), Gee in Artas bien, bei ber Quelle bes Alpheios.

Alphionia (Myth.), fo v. w. Alphia. Alphitomantie (gr. Ant.), Meiffas gung aus Gerftengraupen, vgl. Aleuromans tie. Alphiton (gr.), Polenta aus Gerftens grauben.

Alphius (a. Lit.), fo p. m. Alfius. Alphodil, Pflange, fo v. w. Afphos

belus. Alphons, Alphonsus, fo v. w. Alfons.

Alphonsin (Chir.), Barmiger Rugels ausgieher bei Coufivunten; ben MIphonfe Ferri 1552 erfunden.

Alphorn, Blasinftrument aus Baums rinbe, bient ben Rubern auf ben Schweigers alpen, ju Gignalen beim Gin : u. Austreis ben ber Beerben; vgl. Rubreigen.

Alphos (v. gr.), 1) Dlehlfled; 2) Bors mal bee Musfapes, ber ihm jeboch nicht im= mer folgt, ein flacher, taum über bie Baut erhabner, weißer, brauner, fcmarglicher ob. blaulicher Bautfleden. 3) bei Spatern milds weißer, truber, empfindungslofer etwas pers tiefter u. ein wenig rauber Sautfled.

Al piacere (ital., fpr. sbfcbere) ob. al piacimento (Mufit), nach Gefallen, fo bag Bortrag, Ausbrud u. Beitmaß bem Sanger ob. Spieler überlaffen wirb.

Alpiel (hebr. Mith.), Engel ber fruchts baren Baume.

Alpigau (m. Geogr.), f. Albgau.

Alpin, 1) um 833 Ronig v. Schottlanb, f. b. (Gefd.) .; 2) (Prosper), geb. 1553 ju Maroftica im Benetianifchen, ft. 1617 ju Pabua; Argt u. Botanifer, ging 1580 auf 3 Jahre nach Kairo, u. warb hater Profesor in Pabua. Schr.: De medicina Aegyptiorum, Ben. 1591, 4. (wieber in Friebs reiche Collect. oper. med. antiq. , Nords ling. 1828); De praesagienda vita et morte aegrotantium, cbb. 1601 4.; De plantis exoticis, cbb. 1627; De plantis Aegypti, Pabua 1640.

Alpinae gentes, Alpenvolter.

Alpinen, Gebirge im frang Dep. Bar Rhonemunbung; bochfte table Spipe: 5500 g. A-kanal , von Malemort bis an bie Rhone, jur Austrodnung ber Sumpfe. Alpini (a. Geogr.), Bolt in Biscapa

(Spanien), nahe am Ebro, mit Gifen = u.

Gilbergruben.

Alpini (Prosper), fo v. w. Mipin 2). Alpinia (a. Linn.), Pflangengatt. ju ber nat. Fam. ber Scitamineen, 1. Drb. 1. Afien, Afrita u. Amerita; a. calcarata, Roscoe, an ber Rufte pon Coromanbel, mit fonen, weiß u. blutroth gezeichneten abren-

ftanbigen Blumen. A. galanga, Willd, Mutterpflange ber Galgantwurgel.

Alpinula, Julia, Tochter bes Jul. tier in Aventicum, Priefterin ber Coups gottin ihrer Stadt. Im romifd-helvetifden Rrieg (69) unter Galba follte ihr Bater auf Befehl bes rom. Feldherrn Cacina hingerichtet werben; ale es ihr miglang burch einen Fußfall ihren Bater ju retten, ftarb fie aus Rummer. 3m 16. Jahrh, fand man bei Aventicum ben Grabftein ber A. (Lb.)

Alpinus, 1) Dichter ju Boratius Beit; for. ein folechtes Gebicht über ben Tob bes bon Adill getobteten Dlemnon. 2) 3., Ba= ter ber Alpinula, f. b.; 3) fo v. w. Alpin.

Alpirsbach (Geogl.), f. Alperebach. Alpis (a. Geogl.), 1) Rebenfluß ber Donau, nach Ein. j. Alben, nach Anb. 2) griech. Name ber Alpen.

Al plū (ital.), 1) jum mehrsten, hods stens; 2) (Spielt.), so v. w. Paroli.
Alpkirsche, so v. w. Faulbaum.

Alpkladde (Met.), fo v. w. Beids feljopf.

Alpkraut, Eupatorium cannabinum, f. Eupatorium.

Alpnach, Fleden am Gee gl. R. in Unterwalben (Schweig), babei bie berühmte. jest eingegaugne holzrutsche (f. Pilatus-berg), Salzquellen, hanbel, 1300 Ev. hier Schlacht zwischen ben fiegreichen Schweis zern u. Destreichern 1315.

Alpous, nach Bonelli Gattung Lauf-tafer, mit Nebria ob. Pogonophorus (Latreille) vereinigt.

Alpranken, 1) Viscum album, f. Mis ftel; 2) Solanum dulcamara, f. Bitterfuß.

Alpruthe (Alpschoss), bie in eins ander gemachenen Zweige eines Baumes. Strauches od. einer Pflange, 3. B. bei ben Beiben u. bem Spargel. Aberglaubifche fuchen barin verborgne, übernaturl. Rrafte.

Alpsee (Geogr.), fo v. w. Alpenfer. Alpsteig, f. u. Steveriche Alpen. Alpstein, Bergrüden im Canton Appensell u. St. Gallen, & Ketten, gegen 8000 F. hoch.

Alpstein (Alpschloss, Detref.), fo b. m. Belemniten.

Alptěghin (Alptědschin, Abus ftatin eigentl.Abetta Rhan), turt. Etlave bes Ismael, 2. Pringen ber Samaniben, spater Felbberr, wiberfeste fich ber Erhesbung Manfurs jum Konig 961, u. mußte erft vor biefem flieben, befiegte ihn aber fpater, eroberte Gagnah, wo er Berricher murbe, u. bie Rrone feinem Gibam Gebetta Rhan hinterließ, f. Perfien (Gefch.) ...

Alpujarras (Albuxarras), Ges birg in Granaba u. Almeria (Spanien), bodfte Spige: Carrajon be Murtas 5310 (4554) Fuß bod. In ben 3mifchen= thalern wohnen noch Abtominlinge ber Mauren mit alten Bebrauchen, treiben Geis

ben=

ben =, Bein =, Getreibebau, Biehjucht. Opt= ort Urijar, Stiftefirche, 2800 @m.

Ort an ber Cubtufte ber Alpuka. Ort an ber Gubtufte ber Rrim, beim Borgebirge Krotieburun, aus Felfentrummern erbaut, in reigend=wilber Gegenb, mit Part.

Al punto (ital.), auf ben Puntt, genau. Alpzopf (Deb.), fo v. w. Beichfels

sopf, von Alp bergeleitet.

Alqueire (Alqueiros, Alquir), 1) portug. Getreide : u. Fluffigteitemaß, f. u. Portugal (Geogr.); 2) brafil. Getreibes maß, f. u. Brafilien (Geogr.) ...

Alqueri (Geogr.), fo v. w. Alghieri. Alquifuz (arab.), Schonbeitsmittel ber orient. Damen, bef. aus Bleiglang, jum Cowargen ber Bimpern u. Augenbrauen.

Al-Rasi (Abubeter Muhammeb Ben Cedaria Rhages), aus Rai in Perfien, arab. Philofoph, Argt u. Chemiter ju Bagbab u. Cordova; ft. arm u. blind 1010 (n. And. fcon 929). Cor .: Hawi, Bened. 1509 Fol. 2. Bb.; Liber de secretis, Bolog. 1489, 4.; Opp. parva, Lend. 1510; Ad Almansorem, Bened. 1510 Fol.; De pestilentia, berausg. v. Channing, Lond. 1766; von Ringenbroig, Gott. 1781.

Alraun, 1) (Golbs, Galgens, Erbs mannchen; niederl.: Piedifje [harns biebden], beutich. Abergl.), fleines aus ber rubenartigen, in 2 Enben ausgebenben Alraunwurzel (Atropa Mandragora), ob. ber Burgel eines Dundefürbiffes gebils betes, teufelahnliches, hochftens 1 & Coub hohes, meift mannliches, felten weibliches, behaartes u. mit Bart verfehnes Bilb, bem ein Menfchenantlig burd Runft gefdnist u. ein Augenpaar burd Ginbruden von fcmars gen Pflangentornern gegeben ift, angeblich unter bem Galgen, aus bem, einem unfculs big Bebentten entfallnen Samen entftanben, u. bon einem fdwargen Bund, ben ber Zeus fel fogleich tobtet, ber Erbe entriffen, mos bei ber Al. einen bumpfen Seufger boren lagt, wird ale heilbringenber Dausgott bes trachtet, forgfaltig in einem Raftchen an ges beimen Orten aufbewahrt, prachtig getleis bet, Connabende in Bein u. BBaffer gebas bet. Un feinen Befis ift Segen bes Saus fed, Freiheit von Krantheiten u. Gefahren, Glud bei Proceffen, Fruchtbarteit ber Beis ber, Beforbrung gludt. Riebertunften zc., gebunden. Much die Butunft follen bie M.en porausfagen u. gwar theile burd Bewegun= gen mit bem Ropfe, theils mit vernehmlicher Stimme. Rur ju foldem 3med merben fie aus ihrem Berfted beraus geholt. Auch weichen fie nicht von ihrem Befiper u. felbft meggeworfen tehren fie wieber, außer wenn fie wohlfeiler vertauft werben, als fie ers worben worben waren. Der Preis berfelben war bis 60 Thaler. Die Jungfrau v. Drs leans foll fich eines folden A.s ju ihren Bunberthaten bedient haben. Chamiffo u. Arnim haben bie Rabel von bem M. ju ins tereffanten Rovellen benugt. 2) Bei Bans Cache eine Gottin auf ber Begideibe; 3)

fo b. m. Alrune. Alreck . Sohn von Agne, muthifcher Ronig von Schweben, f. b. (Befd.) s.

Alred (Alured), geb. ju Beverbay Portfpire), Canonicus bafelbft, ft. 1128 1129); for.: Unnalen ber Britten, Cach= fen u. Mormanner, herausgeg. von Bearne, Orford 1716.

Al rigore di tempo (ital.), gan; im Zatte.

Alree, Infel, f. Beile.

Alrunen (beutsche Unt.), bei ben Bers monen beilige Frauen, welche fich mit Erfors dung ber Butunft befdaftigten, f. Deutfd land (Untiq.) 20

Alsa (a. Geogr.), Fluß bei Mquileja; an bem Conftantinus von feinem Bruber Conftans geichlagen ward u. blieb; j. Mufe.

Alsadamos (a. Geogr.), Berg in Eras donitis (Mfien), angebl. jest Relb = Sauran. Alsaharavius, f. Abulthafem

Alsario della Croce (Alfarius Erus clus Binceng), geb. ju Genua 1570, Argt u. Lehrer ber Medicin ju Bologna, Ravenna, Rom, Leibargt Gregore XV.; gefammelte Chriften, Ben. 1632, Fol.

Alsatia, lat. Rame für Elfag. Alsătiae taberna, neulat. Rame Elfaßjabern.

Alsauer Hutte (Geogr.), Bergwert,

f. u. Dattenberg. Alsbeere (Bot.), fo v. w. Elfebeere.

Al-Scham (Geogr.), fo v. w. Eprien. Alschhäusen (Geogr.), fo v. w. Alss haufen. Alschleben, fo v. w. Alsleben. Alschwangen, Rirdfpiel u. Colof

an ber Dftfee in Rurland. Alse (Alosa Cuv.), Gattung ber Rifche, gebilbet aus ben Arten ber Beringe, bie in ber Mitte ber Dbertinnlade einen Ausschnitt haben, gleichen fonft ben Dildarben. Arten: a) (A. communis, Clupea Alosa), Kopf flein, Unterfiefer etwas vorstehend, Seiten weiß u. schwarzgeflect, oben blau, orange u. grun fchillernd, 2 guß lang, nicht über 4 Pfund fcmer, lebt in ben Deeren um Eu= ropa, geht jur Laidzeit in bie gluffe u. fdmedt bann gut, foll burd Dufit, ja burd Rlappern mit Mufdelfdalen gelodt mer-ben, boch bie Gewitter fürchten. 3m Gar-bafee febr haufig. b) Benth (Clupea Finta, Alosa F.), an ben Geiten mit 3-6 fcmargen Bleden; im Mittelmeer, weniger gefdatt. Rabe fteben bie Gattungen von Rafinesque, notemigonus (jahnlos; Art: a. auratus), u. amphiodon (Bahne u. Kinnlas ben gegabnt, teine Souppenfdilber, Art: a. alveoides im Dhio. Dan fangt bie A. in Reußen, in die man eine Lodfpeife von Erbs fen mit Diprrben u. Bein angemacht bangt u. in Regen, bie in einen burch bas Baffer fdwantenben mit Schellen behangnen Be= ruft aufgehangen finb. (Wr.)

Al segno (ital., fpr. fenjo), bei, an bem Beichen; gewöhnlich & ob.

AI-

Alseis (a. Schott.), Pflangengattung aus ber nat. Fam. ber Rubiaceen, Caffeas ceen Spr., Rehnb.

Alsen, Fifd, fo v. w. Alfe. Alsen, I) oftl. Infel des Bergogth. Schleswig, burch den Alfing fund (fonberburger Gund) vom feften ganbe ges trennt, 6 D.D., 21,500 Em., Getreibe =, Flaches, Dbft = u. Rleebau, Biehgucht u. Fifcherei; Sptft. Conberburg, Ctabt mit 3300 Em. u. Auguftenburg, Refiben; bes Berg. von Bolftein = Auguftenburg, 800 Em., fcone Unlagen; Rorburg (Rord: burg), Dartiff. an einem Gee, Schloß, 1100 Em. Ueber bie Bergoge von Sol= ftein=Sondernburg=Muguftenburg= Rorburg, f. Solftein (Gefch.) st. 2) Gee u. Rirchfpiel, f. u. Offerbal. (Wr. u. Pr.)

Alsen, fo v. w. Bermuth. Alsenech, Pflange, Selinum palustre,

f. Belinum. Alsenhain (b. i. Erlenhain, beutfche Mnth.), Bain, wo bie Raharvalen Micis

Alsenz, 1) Dlarttfl. im Canton Dber= mojdel, Landcommiffariat Rirdbeimbolan= ben, Rr. Pfaly (Baiern), 1500 @m. 2) Alug bier, fließt burd bie Rabe in ben Rhein. Alser, Flughen bei Bien, bavon bie

Alfergaffe (M. = Berftabt), f. u. Bien. Alserbad, Ochererbe, Glauberfalg zc. enthaltenber Dimeralquell in ber Alfters

Borftabt Wiens.

Alsfeld. 1) Rreis in Dberheffen (Broß= bergogth. Deffen), 20,000 Em. 2) Stadt bier, Schlog (Altenburg), Bebereien, Farbereien, 3700 Em. Altheffifde Stadt, piell, icon im 3. Jahrh. von M. gebaut, 937 hielt Otto b. Große bier einen ganbtag, hatte fonft viele Burgmanner. 1313 bom Abt von Fulda, 1639 von ben Biegenhais nern vergebens belagert.

Al sgrafito (ital., frang. peintures haches), einfarbige Gemalbe, 3. 2. gang in Braun, wo jeboch bie Schatten burch bie buntlere Farbung ausgebrudt find. Golde

fertigte 3. B. Caravaggio.

Alshausen, 1) fonft Graffchaft ber beutichen Ortensballei Elfaß u. Burgund, i. theils ju Burtemberg, theils ju hohens gollern gehorig. 2) Dorf, ehebem Reiches borf, 1600 Gw.

Alsheda, Rirchfpiel im fcweb. gan Jontoping, mit bem Goldwert Abelfors, 1738 entbedt, gab bis 18 Dirt. jabrlich, ift jest fast gang aufgegeben; die Bergart ift Blimmerfdiefer.

Alsheim, fo v. w. Algesheim. Als-her, fo v. w. Algier.

Alsietina aqua (rom. Ant.), f. u. BBafferleitung.

Alsietinus lacus, bei ben Alten ber Laco bi Martignano.

Alsifa, 1. Gemahlin Ranuts b. Gr., f. Danemart (Befd.) 26.

Alsinanthus (a. Dsv.), Pflangens ger, f. Belleborus.

gattung aus ber nat. Fam. ber Relfenges madfe, Arenarinae Rchnb.

Alsinastrum (a. T.), Offangengatz tung aus ber nat. Fam. ber Beibriche, Elatineae Rchnb.; Art: a. galiifolio (Elatine Alsinastrum), in ftebenben Gemaffern.

Alsine, 1) (a. L.), Pflanzengattung aus der nat. Ham. der Caryophyllaceae Alsineae Rehnb., Stellarinen Spr., 5. Kl. 3. Drb. L. Art: a. media (Subner= barm, Daufegefdirre, Stellaria media Sm.), auf bebautem gande, an Baunen. ale grunes Futter fur Stubenpogel benunt. 2) Unterabtheilung ber Gattung Arenaria; 3) (a. P.), aufgegeben, ju Glinus gejos

Alsinella (a. Benth.), Pflanzengats tung aus ber nat. Fam. Caryophyllaceae, Alsmeae Rehnb., 4, Rl. 3. Ord. L. Mrt: a. erecta (Mönchia erecta Fl. Wett.), auf

fanbigen Medern u. Felfen.

Alsines herba (Pharm.), Rraut von Stellaria (Alsine) media, obfolet. A. triphyllae herba, Rraut von Veronica

triphyllae, obfolet.

Alsingsund (Geogr.), f. u. Alfen 1). Alsirat (muhamm. Rel.), nach der mu= hamm. Cage bie Brude über bie Bolle, über welche jeder nach bem Tobe ichreiten niuß; fie ift feiner als ein Baar u. fcarfer als ein Schwert u. Die Gottlofen fturgen von ibr binab in die Bolle.

Alsium (Colonia Alsiensis, a. Geogr.), Stadt in Etrurien, feit bem 1. pun. Rriege

rom, Colonie; j. Palo.

Alskwegeire, Stabt, fo v. w. Algier. Alsleben. 1) anhalt-beffauifdes Umt. im preug. Rr. Balle, 1800 Em. 2) Dlaretfl. hier, 900 Em. 3) (Groß = A.), anhalt=bef= fauifches Dorf; Enclave im preug. Rgebat.

Magdeburg, 450 Ew. Also (Ungar.), so v. w. Unters. Also Belly, Dorf, s. Barfcher Gespannschaft. A-Borgo, Dorf, s. Borgo (Giebenburgen).

Alsodein (a. Aub.), Pflanzengattung jur nat. Fam. ber Jonidien Spr., Beildengewächse, Alsodinene, Rehnb.; 5.

RI. 1. Drd. L.

Also Gyogy (Gergereborf), Pfarrs borf, f. Hungad a). A-Kübin, Martefl., f. u. Mrva 1). A-Lendyn, Fleden, f. u. Salab b). A - Metzenseif, Darttfl., f. u. Abaujvarer Gefpannicaft.

Alsomitra (a. Blume), Abthla. ber Pflangengattung Banonia. Alsophila (a. R. Br.), Pflangengatt. aus ber naturl. Fa= milie der geschleierten Farrentrauter. Ar = ten: auf ben Gubfee = Infeln.

Alsos (gr.), Sain, (f. b.). Also Sajo, Dorf, f. Gomor 2) b). A-Sdany, Dorf, f. Bariche. A - Sebes, Dorf, f. Fogaras. A-Vereczke, fo v. w. Bececzte.

Alsröschen, Pflange, Helleborus ni-

ĀI-

Alsten (A-de), Infel in der Bolgtei fligeland, des nerweg. Mutes Arobland mit dem Geirg Spo-Spikern (7 Schweftern, wegen der 7 Spigen deffelben, 4000 ft. hoch) u. dem Dorf Alstahoug, Bis fchofcie.

Alster, 1) Rebenft. der Elbe, tommt aus Stormarn, bildet bei hanburg einen Bee (Außen M.). in der Satet ein Bes den (Binnen-A.), für tleine Schiffe fabrs bar, mindet in der Stadt felbft, in die Elbe; 2) so v. w. Alfer; 3) Bach im Landger. Ebern bes bair. Ar. Unterfranken, entspr. im meining. Amte helbburg, fällt bei Trus schopf in den Bain.

Alston (Alstonemoore, fpr. Alft'n, Maftonmohr), Fleden, f. u. Cumberlanb.

Alston (fpr. Alfin, Karl), geb. 1683 in Schottland, Prof. der Medicin zu Edins burg, wo er 1760 st. Schr.: Tirocinium botan. Edinburg., Edinb. 1733; Lectures on the materia medica, Lond. 1770 2 Bbe. 4. Gegner des Sexualipstems.

Alstonia (a. R. Brown), Pflangens gattung ber nat. Jam. ber Contorten, Orb. Apochneen, S. Kl. 1. Orb. L., nach Bor. benantt; Arten: in Suffen, als Jierpflange

in Gemadebaufern.

Alströmer, 1) (Jonas v.), geb. 1685 ju Alingfas in BBothland, Kaufmann, bil= bete fich in England, marb 1724 Director in Mlingfas, mo er, unterftust von ber Res gierung, Zuch = u. Wollenzengmanufacturen. Farbereien, Strumpf : u. Bandfabriten, eine Tabadefpinnerei, Pfeifenfabrit, Baltmuble 2c. anlegte u. bie Stabt gang gur Manufacs turftabt machte. A. legte auch auf ertauften großen Landgutern große öfonomifche Unftalten, wie eine Schafereifdule, Unlagen jum Biehen angorifder Bicgen zc. an. Much ben Rartoffelbau führte er in Schweden ein, marb beshalb Commerzienrath u. geabelt, ft. 1761. 2) (Klas, Freiherr v.), Sohn bee Bor., geb. 1736, legte auf eigne Roften bie neue Lanbftraße gwifchen Alingfas u. Bothenburg au. Dedhalb u. wegen feiner anbern Berbienfte um bie Inbuftrie 1778 in ben Freiherrnftand erhoben, ft. 1794. Cor .: Ueber bie Berbegrung ber Schafzucht, 1770,

Alströmeria (a. L.), Pflanzengatzung aur nat. Fam. der Cevonarien, Sodn. Listacen Rehnb., Spr., 6. Kl. 1. Ordn. L.; nach Bor. benannt. Arten: a. peregina, mit blaftothen, bunteltosh gestedten Blumen; a. pulchella, der vorigen ziemlich ähnlich, in Sumerita beimisch, in beutsschen Benachebaufern ultivirt.

Alsuca (a. Geogr.), Stadt in Rhatia.

Alt, 1) bie unbefimmte Dauer einer Cade, fofern fie an fic ob. boch in Bezug auf eine andre (jüngre) langunöhrend ift; 2) bas ehemalige Dafein, bas jete aufgebert bat; 3) (o v. w. Beraltet. 4) (Geogy.), in Jufammenfebung mit geogy Namen, wo

es hier unt. A. nicht ju finben ift, f. u. Bauptnamen. Dal. Reu.

Ale (Aluta), goldreicher Fluß, entspringt auf den Karpaten im siedenburg, Lande der Ingann, gest beim Rothentburmpaß nach der Wallachei, wo er bei Mispoli in die Donau fällt. Rebenst. Harbach. Umgegend Alte Land, Spift. Permannsstadt.

Alt (Alftimme, ftanz, haute contre, ital. alto), die tiefre weibliche, Knabens, Caftratens u. bef. Frauenstimme, meist im Umfanze vom kleinen g bis zum Zgestrichs nen e. 2. Deberstimme ber 4 angenommen Daupstimmen, sich zum Discant wie der Baß zum Tenor verhaltend; der Altsfanze (Pr.)

Alt, Fifch, 1) fo v. w. Aland; 2) fo v. w. Maapfe.

Alta (ital., Duf.), hod; a. ottava, eine Octave hoher ju fpielen, ale geschrieben ftebt.

Altai (Altaisches Gebirge, Altai - Altin, b. i. goldnes Gebirge, bei ben Alten Altajus mons, Altaji montes, Annibi montes), Theil bee großen Ges birgitode in Mittel Affen; zieht fich an eis nem Theile ber fubl. Grenge Sibiriens bin u. verbindet fich mit ben tibetanifden Ges birgen, boch nicht mit bem Ural, gwifchen welchem u. bem M. wohl fonft Meer gewefen ift. Im engern Ginne ift A. ber weftl. Auslaufer bes Sauptgebirgs, reigend burd foone Fluffe, Bafferfalle u. bgl. 3m Insnern ift ber A. zwar bewohnbar, aber nicht bewohnt. Bodfte Spige ber Beluga (Beißberg), 11,000 R., Quelle ber Ratunga. Dan untericeibet ben ruffifchen u. chincfifchen od. füdlichen M., welche bas Thal Buch : tarma trennt, die aber nur ein Gebirge ausmachen; auch nennt man bas fubl. Grenige= birge Sibiriens den fleinen M. (Spige bis gu 6560 F.), wovon ber Zweig zwifden bem Brifd u. ber Bija bas tolywaniche Gebirge genannt wirb, an ibn folieft fich bas fajaniche Gebirge an; hingegen bie Gebirge in der nordl. Mongolei ben großen M., ber fich in verfchiednen Bweigen, j. B. Chingan, Rhangai u. a. ausbreitet. Roch ift ber gange Bebirgegug nicht genau untersucht, feine Grunblage ift: Porphyr, Granit, Ibon, Schiefer, er beingt Dolg (nicht uberall). Golb, Silber, Jinn, Eifen, Aupfer 2c., Marmor, Jaspis, Chalcedon, Steintohlen, Rarneol, Aquamarin u. a. Quellen vom Db, Brtifd, Tom, Jug, Ulba, Abatan u.a. (Wr.)

Altaich (Dber = u. Nieder = U.), Zehes mal. Benebictiner = Abteien im Landgericht Doggenborf im baier. Kreife Riederbaiern. Altaichn, f. Aica.

Alta jurisdictio (lat.), f. Eriminals gerichtsbarteit 1.

Altambor (v. arab.), große Paute, beren Fell ichlaffer gespannt ift, ale bei ber gewöhnlichen.

Altamīra de Caceres, Stabt, f. u. Drinoco z.

Altamonte (Martino), fo v. w. Altos wir nicht; mahricheinlich gefcaben biefe monte.

Altamura, Stabt in Terra bi Bari (Reapel), hat Fürstenthumtitel, 16,000 Em. (Albanefen), Deffen, Dels u. Beinbau.

Altan (v. arab.), 1) freier Plag auf einem Gebaube, meift mit Gelanber, von wo man Ausficht u. freie Luft genieft, vertritt qualeich bie Stelle bes platten Daches. Sein gußbeben muß eben u. bauerhaft, nach jeber Geite bin ein wenig abgebacht, mit Bint, Aupfer, Afphalt ob. and. Material (f. Dorn'iche Dacher) belegt u. mit einer Rinne an den Seiten umgeben fein, bamit bie Teuchtigfeit abflieft; 2) fo v. m. Balcon. A. eines Bergs, f. u. Berge, (v. Eg.) Altan, 1) Salgfee, f. Jelton. 2) Fluß,

f. u. Bena. Altandach (Baut.), f. u. Dad. Altan gerel (mong.), f. u. mongolifche Religion.

Altantheil (Birthfcaftel.), fo v. w. Musjug.

Altanum (a. Geogr.), Stadt ber Bruts

tii in Großgriechenland, unfern Locri. Altanus (Unt.), Bind, ber aus ber

Erbe tommt ; mahricheinlich ber Gubmeft. er nach ber Cunbfluth auf einem M. Brandopfer gebracht habe. Wegen ber umbergies benben Lebensart ber erften Denfchen baute man teine feften M.e, fonbern fie murben fur ben jebesmaligen Gebrauch aus Rafenftus den, Steinen ob. einer Erderhöhung gebils bet. 2 Bon M.en der afiatifchen Boller, bie Buben ausgenommen (f. unten), miffen wir nichts; von ben Berfern fagt herebot gwar ausbrudlich, fie errichteten ihren Gottern feine Tempel u. M.e, fonbern fic brachten ihre Opfer auf Bergen, aber er meint wohl nur, fie errichteten feine nach gried. Beife, u. fie mogen boch mohl auch auf ben Opfer= ftatten eine Urt Ale errichtet haben. Die Barfen hatten aber wirflich teine A.e, benn fie brachten teine Opfer in heibnifcher Beife, u. ihre Tempelmable murben viels leicht auf einen Tifch gefest ; fo wie ber golbne Tifd neben bem Rubebett bes Bal auf feis nem Thurmtempel in Babylon bie Stelle . @ben eines 2.6 vertreten haben mag. fo merben auch in ben indifden Pagoben u. Relfentempeln teine M.e ermahnt, fons bern ju ihren Opfern, 3. B. ju bem großen Jaga, nahmen bie inb. Priefter ftete einen neuen Play u. legten bort in einer Butte bie beil. Feuerftatte um eine Gaule an. Die Megnpter errichteten, nach Berotot, M.e, Menes ob. hermes foll beren querft errichtet haben. Aber ob fie in ben Tempeln

Brandopfer in den Tempelhöfen, wo auch bie Ale gestanden haben mögen. Bekannster find bie Ale der Juden, durch die ausführl. Beschreibung in dem A. T. In den alteften Beiten errichteten auch fie M.e ba, wo irgend ein wichtiges Ereigniß gefchehen war; fo Abraham in bem Bain Dore, wo ihm Gott ericbienen war; ob. wo fie fich auf ihren nomabifden Bugen eine Beitlang aufhielten, fo wie berfelbe im Bain Damre, 3faat ju Berfeba, Jatob ju Bethel zc., bef. auf Unhoben, weil man bort Gott naber ju fein glaubte. Und folde M.e murben auch noch fpater errichtet, bis auf Davide Beit berab, obgleich bas Gefen, jur Bermeibung ber Abgotterei, bie Errichtung von A.en au= Ber benen in ber Stiftebutte unterfagt hatte. 3n ber Stiftebutte aber ftanben 2 Altare: a) ber Brandaltar (größrer ob. auß: rer M.), weil er außergalb bes Beiligen im Borhofe unter freiem himmel ftanb, auf welchem bie Opferthiere verbrannt murben. Er bestand aus 4 mit Rupfer überzognen Bretern von Atagienholg. An ben 4 Eden waren 4edige, eine Cubitelle haltenbe Pfeis ler (Borner bes M.s), inwendig hohl, außen mit Golbblech überzogen. Gie murben bei gewiffen Opfern mit bem Blute bes Opferthiere befprengt, bienten auch wohl jum Unbinben bes Opferthiers, Ber eine Freiftatte im Tempel fuchte, mußte biefe Dorner bes M.6 umfaffen. Much fcwor man babei. Auf biefem M. wurde beftanbig ein Feuer unterhalten (heiliges ob. ewiges Feuer, Feuer bes A.s), mit welchem man alle Opfer angundete. Es foll von bem bei Beibung ber Stiftebutte u. bes Tempels bom herrn ausgegangnen Feuer genommen worden fein, u. mußte tagl. unterhalten wers ben. 3m 2. Tempel ftellte es Rebemia wies ber ber, burch einen Ueberreft bes im 1. Zem= pel gemefenen. Bu bem Altar führten teine Stufen, fonbern ein ichrager Aufgang, bas mit beim Auffteigen bes Driefters ber Un= tertheil bes Rorpers nicht entblößt ward. De= ben bem M. nach Morgen ju b:fant fich eine, mit einem Stein bededte Grube (Afchens loch), in welche Afche, Roblen, ber Abgang ber Lampen, mas von ben Bogeln Untquas liches abgeriffen mar zc., geworfen u. mas fpater an einen andern Ort außerhalb ber Stadt gebracht warb. 'b) ber Rauchale tar (fleinrer ob. innrer M.), weil er im Beiligen ftand. Er war ein fleiner, 1 DElle großer u., die 4 horner an ben Seiten ein= gefchloffen, 2 Ellen hoher Tifch von Foh-renholz, alles mit Golbbled überzogen; ringeberum ein golbblechner Rrang; an ben 2 Geiten beffelben je 2 Ringe, burd welche Stangen geftedt wurben, bag er getragen werden tonnte. In der Mitte war eine Ere bobung, worauf bas Rauchfaß, ein ovales, mit Benteln verfebnes golones Befaß ftanb, in welchem bas Raucherwert angebrannt ob. außerhalb berfelben maren, erfahren murbe. Geopfert murbe auf biefem nicht;

mit Blut befprengt murben bie Borner bies fee A.6 nur am großen Berfohnungetage. Der Rauchaltar wurde bei ber Abführung ber Juden nach Babnion von Jeremia vers borgen. 3n Griechenland u. gwar in Attita foll Retrops u. in Stalien Janus ben erften M. errichtet haben. Fur Brandopfer betam ber M. bismeilen einen Auffas (altare), wovon ber Rame M. M.e ftanben in Bainen, bei Quellen, am Meeredufer, auf Felbern (3. B. bes Terminus, Silvanus, Pan, Bertumnus), an Straßen, auf Bergen, in Bohnnngen (bei ben Romern im Sofe, um ben Penaten u. im Atrium, um ben Las ren ju opfern), bef. aber in Tempeln u. gmar ver ja voperiti, ver in einem Eempel vor bem Götterbilde. In einem Eempel waren guweilen mehrere. Die Ale, Anfangs gang einfad aus Erbe, Rafen, Seien ze, wurden fpater pradtiger u. gierticker aus Greinen, Marmor, Erz, holz, ja Gold, aber auch aus einem haufen Alde, andre aus auch aus einem haufen Alde, andre aus vielen Bornern von verschiednen Thieren aufammengefest. Sie waren meift gegen Morgen gestellt. Die Bestalt war verfchies ben; es gab 3=, 4= u. mehredige, auch runbe M.e, einige maren aus Ginem Stude, anbre aus mehrern; einige befeftigt, anbre tragbar; einige jum gaffen ber Libationen u. bes Opferblute, oben bobl. 10 Ginige maren ohne Bergierungen, anbre mit Reliefs gefchmudt. Die meiften hatten in ben 4 Binteln Dos fen ., Wibber = u. a. Ropfe. Bor bem Opfer wurden fie gefdmudt, bef. mit 3weigen von ben, ben einzelnen Gottheiten gewidmeten Baumen. Baufig mar bem M. ber Rame Ginige M.e feiner Gottheit eingegraben. beinten ju Brandopfern, auf anbre burfte tein Feuer tommen, auf anbre tein Blut. E. bienten aud als Juflucktörter. An ibnen folog man Bundniffe, Rieben, Aus-fohnungen, Beiratben, wobei biefelben berührt werben mußten, was bef. beim Cowos ren gefcab. "In Athen: Altar Apolle, jur Abwendung ber Peft nach bem Mus-fpruche bes belphifchen Dratels, außer bem porhandnen A. diefes Gottes, ber ein Eubus war, als zweiter von berfelben Beftalt ges weibt. Der A. bes unbefannten Gots tes (ob. M. ber unbefannten Gottheis ten), wo allen Gottheiten insgefammt, bes nen man nicht befonbre Opfer brachte, ges opfert murbe. 12 Gingelne 2. in Rom ma= ren 3. B. ara Accae Laurentine, auf bem Doffenmartte in bem Belabrum, mit eignen Pontifices; ara adoptionis, ber Livia errichtet, weil fie in die Familie ber Julier als eine Augusta adoptirt ward; ara All Locutii, in ber Via nova in ber 8. Begion; a. Amleitine, vom Senate wes gen ber Freundichaft bes Liberius mit bem Bejan errichtet. En unterirbifder war a. Conni u. beffen Capelle auf bem Circus maximus. 18 Mußerbem ift ju bemerten bie a. apotheoseos, fast auf allen Dluns gen ber rom. Raifer, welche nach ihrem Tobe apotheofirt murben (f. Apotheofis), meift

mit einem flammenben Feuer u. bem Borte Consecratio; a. castrensis, im Felbe bei ben Fahnen fur die Undachtsubungen der Solbaten. 14 Die Deutschen errichteten auch an allen beiligen Orten M.e, worauf geopfert murbe. Benn ber in Goslar aufbemahrte, fog. Rrobo=M. wirflich ein M. ift, fo brauchte man fie auch um barauf ju rauchern. Gie waren meift von Stein, theils aus einzelnen, theils aus mehrern beftebend, über welche bann eine Platte gelegt wurde. In mehrern waren Rinnen eingehauen, bamit bas Blut ablief. Die Geftalt mar gewöhnlich 4= gu= weilen auch Sedig. Ihre Große richteten fich nach ber Bebeutung bes Opferplages felbft. 1 Die erften Chriften hatten feine A.e. weil fie mahrend ber Berfolgungen ihre res ligiofen Bufammentunfte nicht an bestimmten Orten hielten; man bediente fich ftatt bes M.s eines gewöhnl. Tifches (Tifch bes Berrn), Auf ihn legte man bie Dblationen u. feierte an ihm bie Mgapen. Da fich bie erften Chris ften baufig bei ben Grabern ber Dartprer jum Gottesbienft verfammelten, fo bebiente man fich im 2. u. 3. Jahrb. auch ber Garge ber Dlartnrer, woraus bie langlich 4edige Form ber A.e entstanden fein mag. Diefe Tifde nannte man bann A.e, weil man Brob u. Bein, bas bei bem Abendmabl auf ihnen lag, als bas Opfer betrachtete, bas Chriftus für bie Denfchen gebracht batte; nun erhiels ten fie auch die form ber bei Juben u. Beis ben gewöhnlichen M.e. 10 Der M. murbe Uns fange an jedem paffenden Orte, in der Mitte ber Rirche, gegen Rorben zc., balb aber gegen Morgen aufgestellt, weil auch bie Richtung ber Betenben babin für bef, angemeffen ge-balten wurde. Die sprifde Rirche ftellte sie gegen Weften "Nach Conftantin b. Gr. erbaute man fie von Stein mitten in ber Rirche u. legte bie Gebeine ber Dartprer binein. Papft Sylvefter verordnete, baf alle M.e von Stein gebaut werben follten. 3m 6. Jahrh. baute man über bie M.e ein Ges gelt mit 4 Caulen, u. feste auch Blumen bar-auf. 18 Con feit Conftantin murben bie Heinen Eragaltare (altaria portatilla) gewöhnlich, Die bef. Fürften im Felbe u. Miffionaire mit fich fuhrten. Alle bie A.e geweiht fein mußten, weihte man fleine 4: edige, fteinerne, mit einer Reliquie ver-febne Platten, bie man nun überall auffegen tonnte; fo bef. feit bem 8. Jahrh. 3hrer bedienen fich noch jest die Ratholiten bef. bei Rrantencommunionen. " Geit bem 9. Jahrh. murben bie M.e prachtig vergiert, u. feit bem 10. prangten Lichter, Erucifire, beil. Befaße, Beiligenbilber u. Reliquien barauf. 30 Anfange mar nur 1 M. in jeber Rirche; boch wurde juweilen auch einer unter ber Rirche, bem Grabe bes Martyrers nabe (Crypta ob. Subconfessio) errichtet, in Gegenfan zu welchem, ber in ber Rirche ber hohe M. (altare summum) hieß. Bu Karle b. Gr. Beiten war icon bie Gitte, mehrere M.e ju erbauen, fo eingeriffen, bag ein Rir-

dengefet bie überfluffigen ju entfernen bes fahl; aber bennoch murben feit ben 11. 3ahrh. mehrere erbaut, welche gewöhnlich an ben Pfeilern, Seitenmauern ob. in Capellen an= gebracht waren. Gewöhnlich wurden ju jes bem M. fromme Stiftungen u. Bermachtniffe getroffen , wofur bie an ihnen angestellten Deppriefter bie Deffen ju beforgen hatten. Der vornchmfte M. bieg: Sochaltar. Der M. mit bef. wichtigen Reliquien (einige mußte fpater jeder M. haben), erhielten vom Papft auch haufig bas Recht bes Ablaffes an bes frimmten Tagen, woraus Proceffionen u. Ballfahrten babin entftanben. Die A.e wurden mit vielen moftifch = allegorifden Ceremonien eingeweiht, u. in ben verfchiebs nen Reftzeiten verfdieben, weiß, roth, grun, violett u. fcmary belleibet, am Charfreitage aber gang entfleibet, weil ba Chriftus feis ner Rleider beraubt worben fei. Dies Ml= les noch in ber fatholijchen Rirche. Das Altartuch beißt bier Mappa ob. Palla, barüber bas leinene Corporale (bas Leibtud, naml. Chrifti), neben bem M. auf= gebangt brenut bie emige Lampe. Much pflegt an ber binterfeite bes M.s, oft ein febr prachtiges Bemalte (Altarbintt) angebracht ju fein, beren man in proteft. Rirden felten, in reform. gar nicht finbet. 21 Die gricchifche Rirche hat gewöhnlich nur Ginen einfach vergierten 2., nur in fehr großen Rirchen einige; bebedt finb fie mit 4 Zuchern u. an ben 4 Eden liegen 4 Studen feibnes Beug (Evangeliften). 22 Die protestantifche Rirche behielt nur Einen M. bei, gestattet eine angemeßne Bers gierung beffelben u. braucht ibn gur Abends mablofeier, Orbinirung ber Geiftlichen, Trauung u. a. Gefdaften. Bon Sols errichs tet ift berfelbe bier mit einem, gewohnlich bunten (rothen, grunen, blauen zc.), mit golb= nen ob. filbernen Treffen befegten Tuche (Altartuch, Altarbekleidung) uberhangen, bas jeboch in ber Faftengeit mit einem fcmargen vertaufcht wird; bar= auf fteht ein Erucifix, auf beiben Geiten ge= mobni. Blumenvafen u. Leuchter mit Baches fergen (Altarkerzen), bie außer beim Bottesbienft in ber Duntelheit, auch bei ber Seier bes Abenbmahle angebrannt merben; por bem Crucifix gumeilen noch ein fleines Pult, worauf Die Agenbe liegt. 23 Die Reformirten riffen an vielen Orten bie M.e ab u. brauchten bafur Tifde u. verwarfen alle Bergierungen, fo bef. bie Puritaner in Schottland. Bgl. Joh. Fabricius, De aris vet. Christ., helmft. 1698; Boigt, Thysiasteriologia s. de altarib. vet. Christ., Sambg. 1709. (Lb., Sch. u. Sk.) Altar (Freim.), f. u. Freimaurerei 12.

Altar, Sternbild am fubl. himmel, gehort zu ben 48 Sternbildern, nur ben Subdindern fichtbar, enthält 2 bicht unter einander stehende Sterne 3. Größe u. 1 etwas
darüber stehenden. Rach der Whothe baute
Doseibon ben Göttern, als sie mit den Titanen kampfen wollten, biesen A.; an ihm

fcmuren fie bem Beus, u. biefer berfette ihn unter bie Sterne.

Altarad, Stabt, f. Arab 2).

Altaragium, I) Geschenk, für die Kirchen auf den Altar niedergesegt; 2) das jährl. Einkommen, die Lehen eines Altar Alta Ripa (a. Geogr.), I) Stadt der Remetes in delg. Gallien, am Rhein; j. Alts rip; 2) das Kloster Altenzeif im Canton

Freiburg; 3) Stabt in Rieber : Pannonien. Altarist, Megbriefter, ber als Bicar bes Pleban ob. Presbuter bie Meffen beforgen mußte u. bafur bas Altaragium erbielt.

Altarlehen (Rechtow.), I) das Recht, ben zu einem bestimmten Altar gehörigen Geistlichen zu bestellen; 2) das Lehurecht über die zu einem Altar gestifteten Guter u. Einkunfte; 3) die Guter selbst.

Altarstein (Geogr.), Fele, f. u. Ba=

maram.

Alta semita (rom. Top.), 1) bohe, über ben Pincius laufenbe Strafe; 2) basher 6. Region Rom, f. b. (a. Geogr.) 61.

Alta Specula, lat. Name bes Marttsfleden Sohenwart bei Pfaffenhofen (Ifarstreis).

Alta VIlla, 1) lat. Rame für Eltville; 2) Stadt, f. u. Principato 1).

Alt-Baden, A-Baiern, f. u. Alts Preußen.

Altbaum, Prunus padus, f. Traubens firfche.

Alt - Brēisach (Geogr.), fo v. m. Breijach A. Calabār, 1) Hug, f. Benin; 2) Reid, f. Benin e o. A-Castilien, f. u. Caltiten. A-Cölle, fo v. w. Mitm Zelle. A-Constantinopel, fo v. w. Perejadaw. A-Damm, f. Damm (Geogr.) D.

Altdeutsch, nach Art u. Sitte ber Deutschen malteler u. mittleere Zeit. Altdeutsche Kunst, Deutsche Kunft. A. Schrift, so v. w. Gotbische Schrift. A.er Styl, s. Bausples. A.es Dach, s. Dach.

Altdietendorf, f. u. Dietenborf. Altdobel (300l.), fo p. w. Alanb.

Altdöbern (Geogr.), Martifl. im Rr. Ralau, Rgebgt. Frantfurt (Preugen), icone Rirche, Schloft u. Garten, 800 Em.

Alidorf, 1) Landgericht im baier. Kr.
Mittelfranten, 5; L.W., 12,000 Cw. 2)
Optst. bier; man fertigt bölgerne Waaren;
bier sonst Symnasium u. Universität,
auf bem Gymnasium entstanden, das 1320
yu Nürnberg gestiftet, 1575 nach A. verlegt
untet, 1576 von Audolf II. das Kecht Mas
gister u. Baccasaureen der Philosophie zu
creiren erhielt, 1580 formlich inaugurirt
vurbe u. auch 1622 von Gerbinand II. das
Recht Doctoren der Rechte u. Medicin, 1661
das der Kheologie zu creiren, u. 1697 das
kleine Gomitiv für Protangler erhielt, 1807
aber der wieder aufgehoben; Verebraueret, hop
pfenbau, 500 Cm., jaum Teiel ausgewam
berte Salzburger. 281. Will, Gesch. u.
281. Weist.

Befor. v. M., Mitb. 1796. 2 Stunben bavon. bei Beifenbrun, ift eine Boble, Beibenloch, aus ber ber rothl. Canb ju Canbuhren ge= bolt wird; babei aud Brud von Dlufchels Galmeis u. Steintohlengruben. 3) (Befd.), A. tommt fcon im 13. (n. Anb. im 10.) Jahrh. in Urtunben vor; es mar bas male Reichestadt, warb aber von Raifer Albrecht 1. 1299 mit anbern Reichegutern an Emich von Raffau verpfandet, welche Berpfandung noch 1329 u. 1331 burch neu gegablie Cummen ansehnlich vermehrt wurde. 1848 erhielt bas Baus Raffau bie erbliche Bebn, verfaufte M. aber 1360 an Albrecht, Burggrafen von Rurnberg, welcher es feisner Tochter Anna 1374 bei ihrer Beirath mit Bergog Swantibor v. Pommern mitgab; ber Pommernbergog vertaufte 2. 1394 an Ruprecht von ber Pfalz, u. ce blieb bei Pfalz, bis 1504 im pfalg. Rriege, ber über ben Tob Georg bes Reichen v. Baiern = Landshut ent= fanb, bie Rurnberger M. eroberten u. 1521 burch Bergleich mit Pfals behielten. 1585 im Rriege mit Martgr. Albrecht b. Gr. von Brandenburg litt A. viel. Ueber die Univerfis tat f. oben. 4) Conft Landvogtei in Borbers offreich am Bobenfee, unter ben Ramen t. t. Landvegteiin Schwaben; 27,000 @m.; gerfiel in die obere u. untere. 5) fle= den, Gis berfelben, Landvogtei u. bes Krei 6= amtebegirte; jest jum Dber = Umte Ra= veneberg im murtemb. Donautreife gebos rig, 2000 Em. 6) Pfarrdorf im Ober-Amte Babenhaufen in Burtemberg, 1100 Em. 7) Mehrere Drtfchaften in Baben, Burtems berg, Baiern zc. 8) (Ungar.: D Falu, flat.: Stara Bes), Marttfleden im Bips fer Comitate Dieffeit bes Thul (Ungarn); Bauptbreißigamt, 1000 Em.; 9) fo v. w. Als torf. (Wr. u. Pr.)

Altdorfer (Albrecht), geb. gu Alts borf bei Landshut 1488. Diftorienmaler, Rupferftecher, Formichneiber u. Baumeifter. Stabtbaumeister ju Regensburg; ft. bas felbft 1538. Ift in feinen Werten bem Alsbrecht Durer annlich, obne jedoch fein Schus ler ju fein. Ceine Gemalbe, Die er aufs Meußerfte ausführte, find phantaftifch u. figus renreid, u. haben meift große landichaftliche hintergrunde, Berte auf ber Gallerie ju Dlunden, in ber Moristapelle ju Rurnberg, in ber Gallerie ju Bien. Ceine Rupferftiche, beren man 112, u. Bolgichnitte, beren man 80 tennt, find febr gefchatt. (Fst.)

Alte, 1) (Spielw.), f. Schachfpiel 16;

Alten, Billa, f. u. Mlicante 2).

Alteburg (Geogr.), 1) fo v. w. Alte Kefte; 2) f. u. Dorrberg. Altelbe, mehrere Elbarme, bie fonft

ben Sauptftrom bilbeten, fo bei Magbeburg u. weiter unten, in abnlicher Beife A - donau, A-oder, A-weser, A-weichsel u. f. w.

Alte Feste, Burg mit gerfallenber Burg (nur noch Forfterwohnung) im Landgericht Universal . Veriton. 2. Auft. 1.

Rurnberg bee baier, Rr. DR. Franten, 2 Ctunden von ber Stadt Rurnberg, bei ben Dorf Burndorf (500 Em.), wo Ballenftein 1632 fich verfchangte u. gegen Konig Guftav Abolfs Sturme fich hielt, f. Dreifigjahriger Krieg ...

Alte Fluth, Benennung berfchiebner Bleiner Gemaffer.

Alte Geographie, A. Geschich-te u. f. w., f. u. Geographie, Gefcichte zc. Itegraf, fo v. w. Albegrever.

Alte Munst, Runft bei ben vordriftl. Boltern, bef. ben Meguptern, Griechen u. Romern.

Altelagium (Rirdenw.), fo v. m. MI. taragium.

Alte Land, 1) Marfdlanb an ber Elbe u. im gante Rebbingen in Bremen (Bannos ver), fonft Sumpf, im 12. Jahrh. burch Dies berlanter ausgetrodnet; reich an Getreibe, Bulfenfruchten, Dbft, Rindvieb, 16,000 Em. Man theilt es nach (3) Deilen, nach (12) Dauptmannichaften u. Rirchfpielen; es bat aber teine eigentl. Dorfer. Jort, Martifl., 700 @w.; 2) f. u. Alt (Geogr.).

Alte Literatur, Die Literatur ber alten Boller, bef. ber Griechen u. Romer, f. Griechifche, Romifche, Debraifche Literas

Altellus (v. lat.), fo v. w. Finbling. Alt Eln. Berg, f. Berner Afpen s. Alte Magde, Pflanze, Eriophorum latifolium Hoppe, f. Eriophorum.

Altemann, Berg, fo v. w. Cantis. Alte Mensch (Bibelt.), verberbte, funbliche Ratur.

Al tempo (ital., Duf.), nach bem Zacte. Alten (Beogr.), 1) (M=Elv), Fluß im norweg. Amte Finmarten, fallt in ben 2) M=Fjord, Bufen am Reismeere, baran 3) ber Bof 2 . Gaarb, in einem gichtens malbe, fouft Gig bes Amtmanns; noch etwas Felbbau.

Alten (Rarl August Graf v.), geb. 1764 im Bannoverfden; murde 1776 Page, 1781 Sabnbrid, 1765 Lieutenant ber Fufgarbe, 1790 Dberabjutant bes Felom. v. Reden, 1793 beim Felbm. v. Freitag, zeichnete fich bei Famars u. Sonbichoten aus, mar bei ber Belagrung von Balenciennes, Erandees Das jor bes einen Flugels, u. 1794 als Saupt= mann unter ber fich burchichlagenben Bejas gung von Menin, 1795 marb er Dajor, 1800 Dberftlieutenant, ging nach ber Capitulation ber bannoverfchen Armee gu Lauenburg nach England, ward bort 1803 Oberftlieutenant in ber engl. steutschen Legion, 1805-6 fubrte er ale Dberft bie leichte Brigade u. bie Bore but ber Expedition nad M Deutschland u. mar fpater bei ben Erpeditionen nach Rugen u. Ropenhagen, ging als General nach Portus gal, bedte bort mit feiner Brigabe ben Rud's aug bes Generals Dloore nach Corunna, bes fenligte 1809 bie leichte Brigade bei Balches ren u. por Bliffingen u. commanbirte, nach England jurudgetebrt, bie in Guffer ftatios nirten Truppen. 1811 ging er mit ber leich=

ten Brigate wieber nach Portugal u. nahm unter Beresford an ber Belagrung von Bas bajog u. ber Schlacht von Albuera Theil. 1812 mart er Chef ber leichten Divifion u. focht mit ihr bei Salamanca, Bittoria, an ben Porenden, bei Rivelle, Rive, Orthes, bei Touloufe zc. u. befehligte von Mug. bis Det. 1812 ein combinirtes Corps von enva 30,000 Dt. in ber Habe Dabribs; mehr bieruber f. u. Cpan. Befreiungefrieg in. 1814 Generals lieutenant geworden, führte er die hannoversiche Armee in den Niederlanden u. die 3. wellingtoniche Infanteriedivifion; focht bei Quatrebras, trug mit feinen Truppen viel gur Enticheidung ber Schlacht bei Baterloo bei, murbe bort fcmer verwundet, marb Graf u. General ber Inf. u. 1818 Commandeur bes hannover. Contingents in Frankreid. Rach feiner Rudtehr Kriegeminifter, Dinifter bes Auswartigen u. Generalinfpector ber Ar= mee, legte er nach der Thronbesteigung bes jes Kon. Ernft August 1837 bas Dinifterium bes Auswartigen nieber u. behielt nur bas Rriegeminifterium ; ft.1840 in Bosen.(v. Pt.)

Altena, 1) Sr. im Rgebit. Arneberg (Preußen), 12, DM., 34,500 Ew.; 2) Stadt bier an ber Lenne u. Rette; bebeu= tenbe Fabrifen von Gifen, Die Strid = u. Rahmadeln; Fingerbute, Ringe (von allen wohl 200 Dill. Stud), Draht u. bgl. liefern; 3 Rirden, Chlof, Stammbaus ber Gras fen von A., Armenhaus, fast gang obne Belbflur, 4000 Em. 3) Landichaft der nies griepiut, Amo D. 3) canoigatt det nies berl. Prod. MBrabant, proffen bem Bies-bofch u. ber bommeler Baard, benannt nach einem Schoffe A.; 4) for p. Altona. (Wr.) Altena, anfänglicher Name der Grafen v. Mark, f. Mark (Gefch.) 1.

Altenahr, 1) Burgemeifterei bes Rr. Abrweiler im preuß. Rgobgt. Robleng, 4000 Ew.; 2) Fleden baf. mit 3 gleichnam. Dors fern, 600 Ew., hier alte Burg, wo bis gur Repolution 12 abel. Burgmanner refibirten.

Altenalp, Gebirge im Schweizercanston Appengell, Außer = Rhoden, in dem bas Biegenloch, verticale Felsfpalte, gang mit

Montmild überzogen.

Altenau, 1) Rebenflußchen ber Dder in Braunfdweig. 2) Bergftadt in der Bergs bauptmannfdaft Rlausthal (Bannover), au ber Oder, Bergbau (Gilber jahrl. 8-9000 Mrt., Blei 18-20,000 Ctr., Eifen, Rupfer), Epigentloppelei, 1500 Em.

Altenbecken, Dorf im Rr. Pabers born, Rgebit. Dinden (Preußen), babei Gis fenwert, 700 Em. Dier der Bullerborn, quillt mit Bepolter bald ftarter balb fdmacher aus ber Erbe, verliert fich aber balb wieber.

Altenberg, 1) Amt im fachf. Kreife Dresten am Erzgebirge, 3800 @w. 2) Berg: ftabt hier, Bergamt, ergiebigfter Binnbau Sachfens, Spigentloppelei (altenberger Apitzen), Etrobflechterei, holgs u. Buts terhandel. 3) Chem. Ciftercienfermonches Blofter im preuß. Rgebgt. Robleng; mit fco= ner Rirde, Glasmalerei, vielen Dentmalern.

jest Fabrit von Berlinerblau, 1815 abges brannt, 1817 wieber bergeftellt, fonft unter bem Ramen Dalheim, Refibeng ber Gras fen Colms. Bom Grafen Cherhard v. Berg aus bem ebem. Stammfolog in ein Rlofter verwandelt, in bas er felbft ging, feit ba bis auf Bergog Bilbelm III. Begrabnifort aller Grafen von Berg u. Bergoge von Julich. 1803 aufgehoben; 4) fo v. m. Alte Tefte; 5) vericiebne Dorfer in Baiern, Beffen u. Preußen. (Wr. u. Pr.)

Altenberge (Geogr.), 1) Dorf im Amte Reinbarbebrunn, Bergth. Gotha, 250 Em., babe: Berg, auf welchem bie Johannis= Pirche, altefte Rirche Thuringens (erbaut 724) ftand , bafur feit Inll ein 30 %. bober & an : belaber. 2) Dorf im Umte Raila tee Bers jogth. Altenburg, v. fcmargenfelfifches Rits tergut, fonft Berrfbaft, Burgruinen, 200, mit bem Pfarrborf Aitenborf gegen bill Ew. Dier im Juni 1764 Convent ber ftricten Dbfervang ber Freimaurer, wo ber Betrus ger Johnfon Unfange ale Beermeifter von Deutschland anerkannt murde, fpater aber mit ber Raffe entwich. (Wr. u. Pr.)

Altenbiesen (A-binsen), fo v. w. Biefen.

Altenbrack, Dorf im Diftr. Blans tenburg (Braunichweig), Gifenbutten an ber Bobe, 400 Em. A - bruch, Bleden mit 2300 Em. in Sadeln (Bannover), Bandel, Bafen. Die Ctante von Sabeln verfams melten fich fonft jagrlich bier unter freiem Simmel.

Altenburg (Sadfensa.), 1) (Geogr.) Dergogthum in Dber : Cachfen von 24 D.M. u. (1840) 122,000 @w. In 2 haupts theile, einen oftlichen (ben großern) u. einen westlichen zerfallend, grengt es an bas Ros nigreich u. bas preuß. Bergogthum Cachfen, an Beimar, Meiningen, Reuß u. Schwarge burg. Berge: im oftl. Theile lette Muslaufer bes Erggebirgs, weftl. weit bobre, vom oftl. Thuringerwald tommende; bochfte Puntte ber Buchberg bei Orlamunde, bie Rolmfen, die Leuchtenburg. 3 Fluffe: Caale u. ibre Debenfluffe Roba u. Dria, Eifter (nur eine turge Strede bie Grenge berubrenb), Pleife, Sprotte u. Biera. 'Boben: weftl. bergig (meift Canb u. Floptalt), mit fruchtbaren Thalern u. walbigen Doben; hugelig u. febr fruchtbar. 3m oftl. Theile wird die gandwirthicaft mit bobem Gewinn betrieben, im weftl. burftiger, bafur Boly u. Dbft. In ben Stabten Santel u. Gewerbe, obgleich wenig Fabriten, Bergwerte auf De-talle gar nicht. Die Saupt = (auch Reben =) Stragen überall dauffirt. Rlima : milb, auf ben weftl. Bergen rauber. 'Producte: Getreibe febr viel, Schafe, Rinbvieb, Bilb (Sod=u. Comargwild feit 1831, mit Musnah= me bes Thiergartene bei hummelsbain, aus: gerottet), Fifche, Bienen, Bolg, Cbft, ein wes nig Landwein, Ralt, Branntoble (machtige Lager im oftl. Theil), Thon (gu Porzellan, Pfeifen, Fayence), Porphyr, Chieferthon

u. a. "Induftrie: Berfertigung von Zus dern, Flanell, Beugen, Beuteltud, Banbs fouben, holzwaaren, Bulagen zu haufern (bef. in Klofterlaubnis), Koblen, Pech, Porzellan, Effig, Starte, Leim. Bebeutenb ift ber Saubel mit Colonialwaaren in ber Dauptftabt, fo wie mit Getreibe (ein großer Theil bes fachf. Erzgebirgs, bes Boigtlanbs, ja felbft bie nachftliegenben bair. Lanbe vers forgen fich von hier aus), mit Bolle u. a. 1 Unterrichtsauftalten: Gemeinschaftl. Landesuniverfitat Jena, welche A. nebft ben übrigen erneftin.-fachf. Baufern mit uns terhalt. Trefflich eingerichtetes Gymnas fium in ber hprfibt (f. Matthia, Rams-horn); borbereitenbes Lyceum in Eifens berg; Shullehrerfeminar nebft bef. Soule in ber Speftbt. feit 1787, feit 1838 mit pratt. Anleitung jum Taubftummenuns terricht verbunden; Runfts u. Bandwertes foule fur Lehrlinge u. Gefellen; Bebams meninftitut u. Entbinbungeanftalt; Beichs nenunterrichtsanftalt (f. Doll). Wiffen: fcaftl. Bereine: bie pomologifche u. bie naturforfchenbe Gefellfcaft bes Diterlands mit Raturalientabinet, ber Runft = u. Sandwerteverein, ber Befdichte: u. Alterthumeforfdenbe Berein, ber Berein ofterland, Mergte in M. . Der Bergog, welcher M. erft 1826 als eignes Bergegthum aus ber gothaifden Erbicaft, fatt bes bisher befefnen Bergog. thums Bilbburghaufen betam, ift fouveran, bilbet auf bem Bunbestage im engern Rath mit ben übrigen fachfifden Bergogen bie 12. Curie u. bat im Plenum 1. Stimme. Die gegenwartige Berfaffung bes Landes ift burch bas freifinnige, febr ausführliche Grundgefes vom 29. April 1831 georbs net (vgl. Polis, Undeutungen ub. ben Cha= ratter bes Altenb. Grundgefeges zc., Epg. 1831). Daffelbe hat mit bem ber anbern fachf. Bergogthumer, bef. mit bem meiningifden Mehnlichteit. . Die an bie Stelle ber frus bern Ctande getretne, aus ben Rlaffen ber Rittergutebefiger, Ctabtbewohner u. Bauern gewählte Landesvertretung ift in Gis ner Rammer, von 1 Lanbicaftoprafibens ten u. je 8 ermahlten Deputirten ber Rits tericat (Ablige u. Burgerliche), ber Stabte u. ber Bauern, jusammen 25 Mitglieber, vereinigt, beren Buftimmung bei ber Gefes-gebung über Freibeit ber Personen, Eigenthum, Berfaffunges u. Militarangelegenbei: ten, fo wie ju Ctate ber Saupttaffen erfors bert wird; außerbem wirtt fie begutachtenb ein. Ihre Berhandlungen werben burd ben Drud in ber Bauptfache veröffentlicht. Bon bem regelmäßig aller 4 Jahre einberufnen Lanbtage wirb bis jum nachften aus feis ner Mitte eine Banbesbeputation aus 8 Mitgliebern ermablt. . Den Mittel: puntt ber Mermaltung bilbet ein gebeis mes Minifterium, unt. welchem folgende Beborben: bas Lanbesjuftigcolle= gium, bie Lanbebregierung, bas Cons

fiftorium, bie Rammer, bas Dber= fteuercollegium, lettre beibe auch als Ris nangcollegium u. jur Direction ber mohlorganifirten Banbesbant (eines Erebitin= ftitute, meldes Capitalien unter Garantie bes Bergoge u. ber Stanbe annimmt u. auf fichre Onpotheten wieber ausleiht, auch biscontirt), vereinigt, ferner Die Beneral= ablofungscommiffion u. bas Dilis tarcollegium, ben eingelnen Bermaltungs: zweigen vorftehen. Für jeden der beiden Rreife bes Lanbes, ben Altenburger u. ben Rabla= Eifenberger, ift außerbem noch ein der gandess regierung angehöriger Kreisbaupt mann gur Direction bestellt. Unterbehörben bilben bie Bustigiamter, Stabtratbe, Patrimos midgerichte, Seteueramter, Sauptrollamt u. Rebenzollamter 1. Klaffe im Innern, Ephorien, Rirdens u. Schulinfpectionen, Baus, Flogs u. Rentamter, Die Epecialabs lofungecommiffionen zc. \* Rechteverfafs fung: Dberftes Juftigtribunal ift bas bem erneftinifden u. reufifden Saufe gemeinschaftliche Dberappellationege= richt ju Jena. Zweite Inftang in Civilfa= chen u. bei privilegirtem Gerichtsftante, fo wie fur Aburtheilung wirft. Eriminalfalle 1. Inftang, ingleichen Lebnbof, ift bas Lanbesjuftigcollegium, jugleich mit Bugies hung von Militare ale Generalauditoriat in Dulitarfachen fungirend, wogegen in Guls tus's u. Ehelachen u. in Bezug auf Grift-liche u. Schullehrer bas Confistorium zugleich Juftizbehörbe ift. Die 1. Inftanz bilden die Tustigamter, Stabt su. Patris-bilden bie Zustigamter, Stabt su. Patrismonialgerichte, bei privilegirter Berichtes barteit bie genannten Collegien, bas Rrieges gericht u. hofmarfchallamt. Die freiwils lige Gerichtsbarteit üben auch theilweife bie Rotare aus (Gefeb vom 2. Septbr. 1811). Die Errichtung gesonberter Erimi-nalamter fteht bevor. Eben so wie die Lanbesverwaltung hat fich namentlich in fruhrer Beit die Gefengebung an bas benachbarte, jeBige Ronigreich Cachien angefchloffen, mit bem A., als ein Land fachf. Rechte, fogar viele Gefene gemein hat. Bilben baber bas gemeine beutiche u. gemeine Sachfenrecht bie Grunblage, fo fehlt es boch nicht an be= beutenben Specialgefegen, an beren Spipe bie allgem. Lanbebordnung v. 1705, mit 3 Beifugenfammlungen v. 1750, 1775 u. 1820, nebft einer, feit 1821 jabrl. erfdeinen= ben Befes fammlung fteht, wogu Sabers land u. C. 2B. Schultes, Realrepertorium fammtl. Gefete bes Bergogth. 2. 1706 u. D. E. Schultes, Fortfegung bis 1835, Als tenb. 1836, geliefert haben. Dem Civilver= fahren bient eine Berichte : u. Procefort= nung von 1744 jur Unterlage, welche burch Mandate, 3. B. vom 7. April u. 27. Juni 1823 vervollständigt worden. Auch ift ber altenb. Proces behandelt in. Kori, Theorie bes facht, burgert, Processes, Jena 1822 u. Theorie des facht, fummar, burgert, Proc., ebb. 1823, Fur das Civilrecht sind die Wechs

felordnung von 1750, mit Patent vom 24. Dai 1819, bie Bormunbichafteorbnung von 1765, bas Lehnemanbat von 1795, vor Als lem bie eigenthuml. wenbifden Rechteges brauche bes Bauernftanbes wichtig. für bas Strafre dt befteben Specialgefese, 3. B. bie Conftitution über bie fleifdlichen Bergeben u. ben Kinbermorb vom 7. Juli 1823, Gefce über ben Anzeigenbeweis vom 15. April 1837; allein bas Eriminalgefegbuch fur bas Ronigr. Cachfen wird beim Landtag 1840 hochft mahricheinl. eingeführt werben. Lanbe 6juchthaus auf ber Leuchs tenburg (wo bis jest auch bie Irrenverfors gungeanstalt). Die Befesgebung über inbis recte Steuern u. Boll ftimmt mit ber bes deut= fchen Bollvereine überein, ju welchem A. gestreten. Bu erleichterter Bollgichung aller bies fer Befete find mit fammtl. Racbarftaaten u. pielen andern bes beutiden Bundes gwed's maßige Conventionen abgefchloffen worden. \* Landeseinfunfte: 512,000 Thir.; ber Landesgerr bat feinen bestimmten Untheil. Steuer : u. Rammerfchulden: 1 Dill. Tolr. Militar: 900 M. Infanterie, welche 1 Linienbataill. v. 4 Comp. u. 1 Jagercomp. bilben. Uniform gran u. fcwarz, mit gels ben Rnopfen ; Unterbeintleiber grau ; Cjatos; Leberzeug weiß, bas ber Jager ichwarg. Das Reglement u. bie Organifation find ben preuß. analog. Orden n. Chrengeichen: ber erneftinifde pansorben, mit Go: tha = Roburg u. Meiningen gemeinichaft= lich; außerbem ein filb. Dienftereug am grun u. filbernen Bande fur Offiziere, bie 25 Jahre gebient haben u. eine Dienftausgeichnung fur Unteroffiziere u. Golbaten fur 6, 9 u. 12 Jahre. Außerbem hat A. Uns theil an ber gotnaifden Gelbjugemebaille für 1813—15. Auch gab ber Berg, Friedrich (Baster bes j. Berg, v. A.) von Gildburghaufen für fein bortiges Militar annliche Denkzeichen für jenen geltzug. Wappen u. Lanbes-farbe, f. u. Sachfen (Geogr.). 10 Munge: von 1841 an Bollvereinsgelb = preuß. Cour., früher Conv. Beld u. bas Currentgelb von Gotha u. Beimar, wo 1 Tolr. Conv. Gelb = 1 Thir. 1! Gr. Curr. Gelb war. Dage n. Gewichte: bie ber benachbarten ganber; ale Langenmaß ift bie leipziger Elle u. ber rheinland. Buß am gewöhnlichften. Flas denmaß: Altenb. Ader 200 gehnellige DRuthen. Der altenburger Scheffel halt 7304 frang. Rubitjoll. Unbres Scheffelgemäß haben Kapla (81187), Eisenberg (Stadtmaß 11470,75, Amtsmaß 11343), Drs lamünde (wie Altenburg), Roda (Stadtmaß 8540, Amtsm. 71351), Konneburg (51712) franz. Kubikzoll). Uebrigens rechn.:t man auch nach ben Gemaßen ber Rachbarlanber. " Gintheilung: in 2 Rreife u. Rreiss hauptmannicaften, Altenburgifder u. Canffreis. Bu jenem gehoren bie Memter Altenburg u. Ronneburg, zu biefem bie Aemter Eifenberg, Rabla u. Roba. 2) (Gefd.). 12 Das jepige Bergogthum A. bes

wohnten in altften Beiten mabriceinlich bie Bermunduren, bie bei ber Bolfermanberung burch Gorbenwenben erfest murben. Bwifden bem weftl. u. oftl. Theile lief mahr= fdeinlich bie Grenze bes beutfden u. flavis ichen Stamme, fo bag biefer Theil von Slas ven bewohnt wurbe. 13 Als die Benben unt. Rf. Beinrich I. u. beffen Rachfolgern, bef. ben Ottonen u. Beinrich II., jurudgebrangt murs ben, unterwarfen fich mabriceinlich bie flas vifden Umwohner freiwillig ob. nach tur= gem Rampf, behielten baber ihre Freiheit u. wurben von einzelnen Grafen regiert, unter benen bie Gaus, fpater Burggrafen von A. ben oftl. Theil beherrichten. Die Stadt M. war fpater freie Reichsftadt. Ginen Diftrict befagen bie Grafen von Comolin, bic Gegend von Ronneburg bie Bogte von Beiba, Stammvater ber jehigen Furften von Reuß, u. a. Dynasten. Im westl. Theil berrich-ten bie Grafen von Drlamunde, spater bie von Weimar, u. die Grafen von Arnehauge u. Lobbaburg. 14 216 lettre Gefdlechter all= mablig ausftarben, fiel ber weftl. Theil an Thuringen. Friedrich ber Gebiffne, Land-graf von Thuringen, betam gu Ende bes 13. Jahrh. Die Burggrafichaft A. verpfandet u. bemachtigte fich nach ber Schlacht v. Luda 1307 auch ber Ctabt A. " 216 1440 bas Saus Thuringen mit Friedrich bem Ginfals tigen ausftarb, fiel bas jegige Bergogthum M. an bas Saus Meigen ob. Sachfen, marb aber wieder getheilt, indem Friedrich ber Canftmuthige ben oftl., fein Bruder Bilhelm aber ben weftl. Theil erhielt. 1483 fiel es nach Bilhelms Tobe wieder gufammen. 1. 1485, in ber großen Theilung gwifden Ernft u. Albrecht, fiel bas gange Bergogth. an ben Erftren, u. es verblieb auch ber weftl. Theil beffen Rachtommen, als Johann Fried: rich ber Grogmuthige nach ber Schlacht bei Mublberg 1547 bie Rur verlor, u. 1554 tam auch ber oftl. Theil burch ben naumburger Bertrag wieber zu beren Gebiet, f. Sachfen (Gefch.) si \_ ss u. oi \_ oo, wo auch bie Ges langung bes Lanbes an bie erste Linie Sachs fen : Mitenburg, burch beffen Entel, Fried. rich Bilhelm 1. 1603, u. nach Aussterben feiner Linie 1672 jum großen Theil an bas Baus Gotha, fo wie nach beffen Ausfterben 1825 an bie fruhre Linie Cachfen=Bilbburg= haufen, ergablt ift. 17 3) Rreis u. Rreis: hauptmanufchaft im Bergogth. Altenburg, f. b. u. 18 4) Rreisamt in ben beiben por., eins ber größten in Deutschland, umfaßt Einste, 2 Fleden, 257 Dörfer; 63,000 Ew., Haupfith der <sup>10</sup> Altenburger Bauern (nur im angrenzenden Kr. Zeit, des preuß. Rgsbzfs. Merseburg u. einigen auch angreng, reußischen u. ichonburgifden Drtichaften gibt es außerbem beren noch), bes Ucberrefte eines wend. Boltsftamms, ber aber bie wendische Sprache fo balb mit ber beut= fchen vertaufchte, bag es icon im 16. Jahrh. Diemand mehr gab, ber wenbifd fprad. Die a. Bauern zeichnen fich burd Tractu.

Sitten aus. 30 Sie tragen febr weite, turge lieben fie; ber Umgang mit bem anbren Ges Sofen von fdwargem, famifdgarem Leber, einen fcmargen Lap ohne Aermel, ben Dos fentrager über bemfelben, einen fcmargen, tudnen Rod (Rappe) ohne Rragen (ftatt beffelben ragt ber Bembetragen bervor) mit grunem Futter u. nur felten (fonft haufis ger) einen weißen tuchnen Rod. Dft tras gen fie gar teinen Rod, fonbern gebn in baufdigen Bembarmeln, ob. haben ftatt befa felben einen turgen Tuchfpenfer; außerbem haben fie enge, bis an bas Anie reichenbe Stiefeln u. einen fleinen, runben But mit niedrigem Ropf u. fcmaler, born gefeuts ter, binten aufwarte ftebenber Krampe. Im Binter haben fie Leberpelge u. Rragens mantel. Die weit untleidfamere Tracht ber Frauen geichnet fich burch ben engge-faltelten, nur wenig über bie Kniee rei-denben, prallen u. ausgepolfterten Bock von buntem Rattun, u. burch ben pappenen, bie Bruft völlig breit brudenten Las aus. Mußerbem tragen fie Schurgen, ein engans liegendes Corfet u. eine hinten weit übers gebogue Müge mit buntem ob. schwarzem Band. Im Sommer u. bei Festen tragen sie Strumpfe u. Schube ob. Klapppantofs feln, im Binter Balbftiefeln, einen Tuch-fpenfer u. einen Tuchmantel mit langem Rragen. Bei Sochzeiten, Gevatterfchaften u. fonft. Reftlichkeiten tragen bie Dabchen (beren gewöhnliche Dugen binten gulaufen, mabrend bie ber verheiratheten Frauen einen Pleinen, gefältelten Rrang bilben), Bormte, pappene Dugen, mit Banb umwunben ob. mit rothem Sammet überzogen, oben offen, mit bewegl. Golbblattchen behangen. "Die a. Bauern find fehr mobihabend, mobet fie ihr treffl. Boben, ben fie fehr verftanbig bearbeiten, unterftust. Bef. wiffen fie bet ihrem hugeligen Boben bie Erbfange, ob. Bafferlocher an ben Felbeden zwedmäßig ju benuben, wo bie vom Regen berabges fpulte Erbe wieber gefammelt u. von Reuem auf ben Ader gefahren wirb. In ber Res gel erbt ber jungfte Cohn bas Gut, find nur Tochter ba, fo erhalt bie altefte bas Gut, bie altern Cohne heirathen wo möglich reiche Bauertochter ; hierbei u. bei anbern Belegen: heiten herricht ber Ariftofratismus, wonach ein Afpanniger Bauer feine Tochter nicht leicht einem Zfpann. Bauer gibt, noch wes niger tiefer einem Rubbauer ob. Bauster, wie bei bem alteften Abel, vor. Gelten mirb ein Gut gerftudelt. Die Bauern finb jum Theil fehr gebilbet ; Bucherfammlungen, Dianoforte's ic. find bei ben mobihabenbern Peine Geltenheit, viele miffen gut mit ber ges ber umzugebn. Dabei finbet man baufig launigen Bis, aber auch Lift u. Diftraun gegen bie Stabter. Die Reblichteit ber a. B. jeigt fich beim Bertauf bes Getreibes vorzugl., wo nach einer in einen Tudgipfel gewidelten Probe, ungefehn Quantitaten von vielen Scheffeln verhandelt werden. Bei thren Dodgeiten u. Rindtaufen herrichten fonft viel Luxus u. mande eigne Bebrauche. Das Rartenfpiel

accen nes eet umgang mit dem andren Ges-felecht ist sehr vertraulich. \*\* 53 daupte u. Resdenzstadt des Herzogth, des Ar. u. des Umts A., unfern der Pleiße; wool gebaut, doch mit sichr berzigen Straßen; Sis der obersten Landesbehorden (s. oben s.), des Kreisbauptmanns, eines Justigamts (in Z. Arbeit) ihre Kentraust chest : \*\* 2016. Abtheil.), eines Rentamts (ebenf. in 2 216s theil.), eines Sauptfteuers u. Bollamts mit Rieberlage, eines Steueramte fur bie birecs ten Steuern, eines Forft= u. eines Poftamts, einer Ephorie über 44 Pfarr=, 33 Tochter= firchen u. 70 Soulen, eines Stabtgerichts, einer Polizeibirection. 23 Das bergogl. Solof por ber Ctabt auf einem Dorphpra felfen ift eine ber großern Deutschlanbe u. neuerbings icon eingerichtet. Anbre Bes baube: bas freiabl. Dagbalenen=Stift (gegrundet 1705) eine Ergiebunges u. Berfors gungeanftalt für luther. Frauleine, 4 großere u. 3 fl. luther. Rirchen, ber Pohlhof (Ritter= gut mit Grundbefig), die rothen Gpigen (ebes mal., von Rf. Friedrich I. gegrundetes Mugu= ftinermonchetlofter, j. Landesarbeitshaus), ber Frauenfels, Armen = u. Rrantenbaus, Freimaurerlogenhaus, Schubenhaus, Cafers ne, Padhof, Tochterfoule, Cafino u.a. Chemal. Comthurhof bes beutfchen Ordens, jest anfehnl. Privathaus. Dospital g. beil. Geift für arme Burger, mit Grundbefis u. 50,000 Thir. Capital (wird 1841 fehr erweitert). Daneben ber Gottesader mit ber 1840 im goth. Bauftyl erbauten Fürftengruft. wird befordert burd mehrere wiffenfchaftl. Bereine (bie fcon oben i genannt finb), bie jest vermehrte u. neugeordnete altere bers jogl. Bibliothet u. 4 Buchhandlungen. Fers ner ift gu bemerten: Friedriche=Gom= nafium, mit gang neuem, erft 1842 gu vollendenbem fconen Gebaube, jugleich gur Aufnahme bes S:minare u. ber Ceminars foule bestimmt, wohl eingerichtete Burgers foulen fur Anaben u. Dabden, Rarolinen= foule fur Tochter ber bobern Stanbe, Rlein= finderbewahranftalt (Amalienft frung), Ur= men = u. 3mangarbeiteanftalt, Rranten = u. Brrenheilanftalt, Theater (bod nicht ftebenbe Truppe), fcone Promenaden im Colofs garten u. in den fich baran anfchließens ben neuen Unlagen u. bef. auf bem, ben großen Zeich umgebenden Damme mit Raftanien = u. Linbenalleen, welche lettere auch bie Strafen nach Chemnis, Leipzig u. Bera eine Strede weit einfaffen; bergogl. Privatgarten mit Commerbaus; mebrere Befelligfeitevereine mit bef. Localen, Freis maurerloge (Archimedes ju ben 3 Reigbres tern, eine ber alteften in Deutschland, ges ftiftet 1742, Grunberin einer Spartaffe feit 1825 mit 80,000 Thir. eingeliebenem Capis tal) ic. 2 Fabrication von Rauch = u. Schnupftabat, bunten wollnen Stridgarnen, Bandiduben, Tuchern, Dofen, mathem. u. phyfit. Inftrumenten, Burften, Malerpinfeln, Porgellanmalerei, Giegellad; in ber

Rabe bebeutenbe Brauntoblengruben; and Detonomiebetrieb, ftarte Brauerei in einem neuen großartig. Commungehoft. Banbel: bef. Bechfels u. Tranfitogefcaft, Bandel mit Colonialwaaren, Getreibe, Del; 14,300 Em. "6) (Gefd.) Das Chlog von A. ift mahr= fceinl. fcon im 9. ob. 10. Jahrh., wo nicht von den Gorben, gebaut. Der noch jest fte-bende bide, turge Thurm auf bemfelben (fonft Mantelthurm, j. Flafche), ftammt mabric. aus biefer Beit. Um bas Schloß bilbete fic fpater bie Stabt. Der Sage nach foll Beins rich ber Bogler M. gebaut haben; in ber That tommen aber erft im 11. 3abrb. Ur= Punben por. Al. foll bie ine 12. Jahrh. Pliani gebeißen, mohl ein Irrthum, ents ftanben burch eine Stelle im Arnold bon Lubed, ber ben Gau mit bem Bauptort bers wechselte, u. auch an einer anbern Stelle (naber gegen bie Pleife bin) geftanben has ben, ale jest. 1089 mart bie Bauptfirche Ct. Bartholomai erbaut. 1134 foll Raif. Lothar M. nebft ber Landichaft Pleifen burd Rauf an das Reich gebracht haben u. M. mard nun 27 Reicheftabt u. die Unigegend von Gaus grafen regiert, die nebft dem pleifnifden Landrichter u. Burgmannern ihre Bohnung auf bem Schloß hatten. 1146 mablte Berg. Blabislam von Polen nebft beffen Cohn Boleslaw, Schwager Raif. Konrad III., A. jur Freiftatte, boch ift die Cage, baß er bier geftorben fei, mahricheinl. unrichtig. 1151 hielt Raif. Ronrad III. fich hier auf. Um biefelbe Beit ward bas Schloß ju M. Sig ber Burggrafen v. A., bie bas gange Pleis-nerland unter fic batten, ber 1. war Ber-mann. Die bobenftauf Raif. (Friedrich I., Beinrich VI., Philipp, Friedrich II.) tamen oft nach M. Co weihte Friedrich I. bas Mus guftinerflofter 1172 bier ein, u. belehnte 1180 Otto von Bittelebach bier mit Baiern; bie Reichstage, welche ju A. gehalten worben fein follen, befchränkten fich jedoch wohl nur auf Angelegenheiten ber Proving. 1242 verpfindete Kuifer Friedrich II. A. nebst Chemnis u. 3widau bem Dartgrafen Beinrich bent Erlauchten v. Dleifen ale Dlitgift feiner Tochter Margarethe, die noch ale Rind mit Beinriche Gobn, Albrecht bem Unartigen verlobt ward, um 10,000 Mart, u. Albrecht nahm 1256 wirel. v. A. Befig. Albrecht ber Unartige u. feine Cohne behielten A., immer um ben Befis habernd (wobei Albrecht von Baunichweig 1263 A. belagerte) u. Beins rich ber Jungere nahm fein Soflager meift in M. Rach feinem Tobe aber übernahmen bie Dlartgr. v. Deigen die Proving, bis 1290, wo Rubolf von Sabsburg M. n. ben Plcis Bengau wieder einlofte, nachbem er biefelben icon gwifden 1282-86 furge Beit wieber an fich gebracht batte. Rubolf v. Babeburg, Abolf von Raffau u. Albrecht I. führten nun von hieraus ibre Tebbe gegen bie Dart's grafen von Meißen. In biefe Beit foll ber Morbverfuch bee Raif. Abolf auf Friedrich ben Bebifnen gefchehn fein, mo ein freis

berger (ob. altenburger) Burger, ale ber Morber ben Streich führte, bie Band gum Soun vorhielt, welche gwar abgehanen wurde, aber ben Dartgrafen rettete, wesbalb bie Band in bas Bappen A.s getoms men fein foll. 1307 fcmanb bie taiferliche Gewalt burd bie Schlacht bei Luda u. 1308 warb bas Schlog M. burd Sturm, bie Stabt burd Teuereinmerfen von ben Deignern ers obert. Seitbem blieb M. beim Baufe Deigen; bod erft 1329, ale ber lette Burggraf v. A., Albrecht V., gestorben mar, erhielt Fried-rich ber Ernsthafte mit des Raif. Ludwig bes Baiern Tochter, Mathilbe, Pleifen, A., Chemnis u. Bwidau befinitio jur Mitgabe. 20 Ale Friedrich ber Gebifne fpater von bem Rurfurften Balbemar v. Branbenburg ge= fangen murbe u. ibm bie Landichaft Pleifen abtrat, jedoch bie Boigte nicht gehorchen wollten, ward Friedrich, feinen Billen ju vertunben, nach A. geführt, aber bicht bei M., unweit Altenborf, 1312 (ob. 1313) burch einen Binterhalt ber Ritter befreit. Gpas ter war M. oft Aufenthalt meifnifcher Markgrafen u. Friedrich ber Strenge (1381), Bilhelm ber Reiche (Grunber bes feit ber Reformation facularifirten St. Georgen: [Domberen -] Stifts auf ben Schloffe u. Erweiterer ber Georgenshifts , jegigen Schloffirche, geft. 1425) u. Friedrich ber Streitbare (1428) ftarben bier. 1430 murbe M. von ben Buffiten eingenommen u. in Brand geftedt, nur bas Schloß hielt fich. 1455 murben bie Cohne Friedriche b. Canft. muthigen, Ernft u. Albrecht, aus dem Schloß ju M. geraubt (f. Pringenraub), jedoch nach einigen Tagen wieder befreit u. mit Jubel nach A. gurudgeführt, Ihre Dlutter, Dargarethe von Deftreich, erhielt M. jum Bits thum u. ft. 1481 bafelbft. 20 1519 bier eine. nichte enticheibenbe Unterrebung gwifchen Buther u. bem papftl. Rammerer v. Deiltig über ben Ablag; biefer übergab auch ber turfurftl. Deputation eine bom Papft ge= weihte goldne Rofe. Buther fcbrich von hier aus an ben Papft u. prebigte fpater mehr= male ju M. Die Reformation wurde in U. frub vollständig eingeführt, bef. feit Epas latins Unftellung ale Pfarrer u. Superin= tenbent 1525. Bier auch Colloquium gwis fchen ben turfürftl. n. fürftl. fachf. Theolos gen wegen Beilegung ber majoriftifden, fpnergiftifden u. abiaphoriftifden Streitig= feiten (1568-69). Ueber bie Belangung M.6 an bie altere Linie Gadfen = M., beren Aussterben 1672 u. Gelangung 21.6 an bas Baus Sachfen : Gotha, u. nach beffen Musfterben an bie neue Linie Gadfen : M., früher Bildburgbaufen, f. Sachfen (Gefch.) Nachrichten von Altenburg, biftor. u. ftat. Inhalts, Altb (1781—52) 1786; beff. turger Entw. einer Gefc. des Furftenth. Altenb. u. infonderh. beff. Sauptft., ebd. 1789; F. Gr. v. Beuft, Sahrbucher bes Furftenth. Altenb., Ramb., 1800-1803, 5 Bbe.; . D. v. Thum=

mel, hift., geogr. u. ftat. Beitrage jur Rennt= niß des Bergogth. Altenb., Altb., 1820, Fol.; DR. Ih. Frommelt, Cachfen - Altb. Lanbesfunde ob. Befd., Beogr. u. Stat. bes Bergogs thums Cachfens M., Epj. 1838; Ch. Fr. D. Sachfe, die gurftenhaufer Cachfen-Altenb., mit Rudficht auf die altenb. Landeegefcichte überhpt., ebd. 1826; 3. E. Duth, Gefch. ber Gtabt Alfich jur Zeit ihrer Reicheunmittel barteit, ebb. 1829; S. B. Reichel, Berfuch einer furgen Gefc. b. freiabl. Dagbalenen= ftifte ju Altenb., ebb. 1791; &. Lubere, bas Schloß ju Altb., ebb. 1820, 4; R. F. Rron= biegel, ub. bie Rleibertracht, Sitten u. Ges brauche ber alth. Bauern (3. gangl. umgearb. Aufl. b. vor. Schrift v. R. F. hempel), mit Apf., ebb. 1838; Ullrich, Bolfellange in alth. Mundart, 3wid. 1838. (Wr., Pr., Bs.j.u.Jb.)

Altenburg (anbre Drte), 1) (Deutfd=M.), Dorf an ber Donau, im Biertel unter bem Bienerwalbe (Deftr.); hat Colof, marme Comefelbaber, Refte bes römifden Caruntum. 3) (Ungarifd.M., ungar.: Dvar, flav.: Stare Drabn, fonft Mooeburg ob. Mofeburch), Martifi. ber wiefelburger Gefpannicaft (Ungarn), an ber Leitha u. Donau, Banbel mit Bieb u. Getreibe, philosophifdes Enceum u. vom Bergog Albert v. Cachfen-Tefchen gestiftete landwirthich. Lebranftalt. Ginft Refibeng bes ungar. Kon. Salomo u. feines Rarren Mars tolphus, 4000 Ew. 3) Martifi., f. Barand 1) a). 4) Stadt, fo v. w. Abrud Banya. 5) Borftabt v. Derfeburg; 6) fo v. w. Almeric. 7) Ruine, f. u. Treis. 8) Ruine, f. u. Chals tenmehren. 9) (Conft Babenberg), eine ber alteften Burgen in Franten, & Etunbe von Bamberg (bas am Fuße des Berge liegt), im baier. Rr. Dber = Franten, Stammburg ber Grafen Babenberg, boch ichon ju Rarle b. Gr. Beit bestchend; bier 1208 Rf. Philipp von Dite v. Bittelebach ermorbet; erobert von ben Bauern 1525, fpater Eigenthum bes Arztes Marcus. 10) Burg, f. u. Neuburg. 11) Schloß, f. u. Alsfeld 2); 12) fo v. w. Dibenburg. 13) Diebrere Schloffer, Dorfer u. Fleden in Tyrol, Stepermart, Riebers Deftreid, Baiern, Schweit ztc., fo benant von alten Burgen. 14) Dorfden im Begirt Brugg im Schweizercanton Marau, 150 Em., icon jur Romergeit ale Borwert von Binboniffa befeftigt; Die Stifter bes Baufes Sabeburg nannten fich von baber Grafen von A. (Wr. u. Pr.)

Altenburg, 1) Dermann von M., Landmeifter in Preugen, 1239 - 1246, f. Preugen (Gefd.) n. 2) Dietrid, Burg: graf v., Bochmeifter 1335 - 41, f. ebb. sr. 3) (3ob. Ernft), geb. 1734 ju Beifenfels, machte als Trompeter in fachf. Dienften ben Tjabrigen Rrieg mit, tam bann ale Drganift nach Bitterfelb, ft. bert ju Ende bes vorigen Jahrh. Rlaffifd ift fein Berfuch jur bestoifdsmufikalifden Arompeters u. Reiters tunft, Balle 1795, 2 Bbe. (Pr.)

burg (Bergogth.) 10 u. unter Dlorgen.

Altenburger Bäuern, f. u. Altenburg (Geogr.) 10\_21.

Altenburger Erde, flarer gebranns ter Ralt aus bem Rreisamte u. Bergogth. Altenburg, wird als Pugtalt weit verfahren. A. Leim (Bogelf.), fo v. w. Bogelleim 1), weil er bef. in bem weftl. Theile bes bers

port. Altendury Extrict with.

Altendorf, 1) Dorf, an Holyminden angebaut, Elfens u. Etahhverte, Bleiche u. Grahhverte, Bleiche u. Grahhverte, Bleiche u. Brahhverte, Bleiche u. Brahhverte, Bl. du. Altenderge 2). A-Elv, Fluß, f. Alsten l. A-esch. Pfartborf bei Bremen, Grahverte, Etahunderge (Sthenhurg). Excin. im Rreife Delmenborft (Dibenburg), Steins foleifereien, Reunaugenfang, Schiffswerfte. Dier 1234, 4. Juni, Sieg ber Rreugherren uber die Stedinger. A-fahr, Dorf im Rr. Bergen bes preuß. Rgsbat. Etralfund, llebers fahrtsort auf Rugen, Stralfund gegenüber. A-fold, Dorf in der Oberherrich. Des Fur-ftenth. Schwarzburg-Conderehaufen, Glashitte, 800 Ev. A-ganrd, f. u. Aften 3). A-gamm, f. u. Bierlande. A-göttern, f. u. Gottern. A-hagen, Dorf im für fentbum Kalenberg (Jannover), fabricirt braune Topfe u. Steingut, 500 Ev. Ahelm, Dorf im Amte Offenburg, Mittelstheitr. (Baben), 1700 Ew., Getreibes, Sanfs, Labads, Cidoriens u. Flachsbau. A-hundorf, Dorf im Rr. u. Großberzogs thum Oldenburg, bei bem die bolgerne Etrage ift u. wo die Bremer 1475 gefchlagen wurs ben, 800 Em. (Pr. u. Wr.)

Altenkirchen, 1) Bleden auf Rus gen, nordlichftes Rirchfpiel (25 Dorfer, 2000 Em.) Deutschlands, mit alten Dents malern; bier werben im Freien Predigten (Strandpredigten) gehalten; Bohn= u. Geburteort Rofegartens. 2) Rreis, 11? DD. 31,500 Cm., im preug. Rgebit. Robleng. 3) Conft Sauptort ber Graffd. Cayn-Altenfirden, Martifl. mit Gifenhammer, Spinnerei, 1100 Ew. Sier Befecht am 4. Jun. 1795 gwifden ben flegreichen Frans gofen unter Rleber u. ben Deftreichern unter Erzherg. Karl, f. Frangofifcher Revolutionss Prieg 70. (Wr. u. Pr.)

Alten Lager, bie, Edlachtplas, f. u. Münben.

Altenlandsberg, Ctatt u. Colof im Rr. Rieberbarmen, preug. Rasbat. Pots= bam, 1300 Em. A-markt, 1) Dorf, f. Dfterhafen; 2) Dartifl. an ber Eraun u. Mlp im Landgericht Troftberg, Rr. Dber= Baiern.

Alten-Öettingen, 1) Lanbgericht bes baier. Rr. Dberbaiern, 6 D.Dt. mit 15,000 Em., aus bem landgericht Burghaus fen gebilbet. 2) (Bei ben Romern viell. Utinum, im Mittelalter Aulinga villa ob. Olinga palatium) Darttfl. bafelbft, 1700 Em., berühmt burd bie Ballfahrt ju ungrer lieben Frau, mit einer febr alten Capelle (auf bem Funbament eines beibn. Tempele 696 vem heil. Ruprecht gur driftl. Rirde geweiht, Altenburger Acker, f. u. Altens 1511 bedeutend burd Anbau vergrößert,

mit Ronigs Rarlmann u. Tillys Grabmal) u. mehrern Rloftern u. Rirchen (feit 1501 ber Jesuiten u. einer Malthesercommende, feit 1653 ber Frangiscaner, feit 1721 ber engl. Franleins, mit bem von Ludwig I. ges ftifteten Collegiatftifte 1808 aufgehoben). 907 ward M=D. bis auf die Capelle burch bie Ungarn gerftort, boch balb wieder aufgebaut. Dafelbit der St. Georgebrunnen, Die neralmaffer mit viel freier Rohlenfaure, Das trum u. Gifen. Bier Subfibienvertrag amifden Marimilian Emanuel v. Baiern u. Raif. Leopold megen ju leiftenber Turten= bulfe 1681, vgl. Baiern (Befd.) se. (Pr.)

Altenplatow (A statow), Dorf am Plauetanale im Kr. Jerichow II. des preuß. Mgebite. Magdeburg, Fabrit von Bleifdrot (jahrlich 1000 Etr.), Cicorienol; 900 Em. Altenn, Meerbufen, fo b. w. Alten 2). A-Salze, 1) fo v. w. Elmen, f. u. Calga 1). 2) Dorf im fachf. Amte Plauen, Rr. Broidau; Baumwollenfpinnerei, burfs

tige Salgquelle, 150 Em.

Altensteig, 1) Dorf im Biertel ob bem Dlanhardeberge (Deftreich), Glashutte, 1400 Em. 2) Stadt am Ragolb im Dbers amte Ragolb bes murtemb. Schwarzwalbs Preifes, terraffenformig gebaut, Burgruinen, Cauertleefalgfabrit, Glachebau, 2000 Em. Dabei bas Dorf M. mit alter Rirche.

Altenstein, 1) Pfarrborf im Lands gericht Ellern bee bair. Rr. Unter-Franten, 400 Em. Dabei bie Ruinen ber Bobel6= burg u. bes 1526 im Bauernfriege gerftor= ten Schloffes M. Bon ben fonftigen 2) Befigern, Freiherren v. Altenftein, murs ben ju Ende bee 12. Jahrh. 11 Bruber auf einmal in einer Febbe mit bem Bifcofe von Burgburg enthauptet; nur 2 entfamen u. erhielten M. 1200 wieber jum Behn. 3) Amt in ber meining. Unter = Berrichaft, \$500 Em. 4) Rammergut barin auf bem alten Schloffe; Commeraufenthalt bes Ber= jogs von Meiningen, Bonifacius predigte bier 724 u. errichtete eine Capelle; ein Fels fen beißt noch Bonifaciusfelfen. Geit 1798 ift die Gegend jum Part umgeman: belt; mertwurdig find: ber boble Stein (in thu bie Altensteiner Höhle, f. u. Liebenftein), die Teufelebrude, die gos thifde Capelle, bie Sennbutte u. a. (Pr.)

Altenstein (Rarl Freiherr Stein 1. M.), geb. gu Unepach 1770, fam durch ben Beimfall Anspache 1791 in preuß. Dienfte, ftubierte in Erlangen u. Gottingen, marb in minder bedeutenden Doften in Franken ans geftellt, von Sarbenberg aber 1799 nach Bers lin in das Ministerium berufen, u. folgte bem Ronige 1807 nach Ronigeberg u. Tilfit. 1808 mard er nach Steins Emfernung Ri= nangminifter u. führte biefen bamale bochft fdwierigen Poften gut burd. Als Barbenberg wieder an die Spipe ber Bermaltung trat, fdieb M. aus bem Minifterium u. jog 1812 fich nach Schlefien gurud, ju beffen Civilgouverneur er 1818 ernannt wurde.

1815 warb er mit 2B. v. Sumbolbt nach Das ris berufen, um bort bas Reclamationeges fcaft gu leiten, u. 1817 erhielt er bas ba= male guerft von bem Minifterium bee 3ns nern u. bes Cultus getrennte Dinifterium bes Unterrichts u. ber geiftl. Angelegenheis ten, welche U. burd Umficht u. Thatigteit gu einem, bis babin nicht geahneten Grab ber

Bolltommenheit erhob; ft. 1840. (Pr.)
Altensteinia (a. H.), Pflangengatt.
ber nat. Fam. ber Drchibeen, Orbn. ber Reropageen, Spr., Gruppe Orchideae genul-nae, Rehnb., jur Synandrie, Monandrie L. gehörig, nach Bor. benannt. Arten: a. fimbriata u. pilifera, in Samerita.

Altentheil (Rechtew.), fo v. w. Leibs aucht.

Alten Vörde, Dorf im Kr. Sagen bes preuß. Rgebzie. Arnsberg, dabei die Boble Klutert, im Narmors u. Alabas fergebirge, theilt fich in mehrere Nebens gange, bat Tropffein, Berfteinerungen, Buffeinbalter, Brumen, Klufte, uners irdijchen Bach. Ende noch nicht entbedt.

Alten - Weddingen, Dorf, fo v. w. Bebbingen A-werder, Infel mit Dorf in der Cibe, im Fürstenth, Luneburg (Bannover); Schiff ., Dbft : u. Getreibebau. A.

Alte Oder, f. u. Altelbe, Alter (Physiol.), 1) die Perioden (Le= beneperioben), in ber fich bas leben in ausgezeichnet abweichenber Urt barftellt. f. Lebensalter; 2) die jeben organifchen Be= fen von ber Ratur bestimmte Lebenszeit, f.

Lebensbauer; 3) im engften Sinne bas hos here Alter, f. Greifenalter. Alter (lat. aetas, Rechtsw.), 'Alle Rechte berudfichtigen bie Altereverschiebens beit, ftimmen meift in ben Begriffen, nicht aber in ber Unnahme ber Altersperioben überein, auf melde Rlima u. Gultur viels fachen Ginfluß außern. 2Das in ber Saupt= fache auch hierin bei uns geltenbe rom. Recht theilt die Menichen ein nach ber Großjab= rigteit (major ob. legitima aetas) mit er= fulltem 25. Lebensjahre (in Bern, Deftreid, Dibenburg u. Preugen bem 24., nach beut= fchem, babifchem, bairifchem, frantfurter, hannoverfdem, fachfifdem, murtembergis fchem, englischem u. frangofischem Rechte bem 21., bei Furften u. hohem Abel auch wohl bem 20. od. 18. Lebensjahre), mo ber Mann befugt ift, alle u. jebe Rechts-bandlung bes burgerlichen Lebens vorzu= nehmen, fofern nicht bas Gefes eine Ausnahme, porzuglich burch bie paterl. Bewalt, macht, baber ein Großjahriger auch ftete bei Gingehung einer Che bie elterl. Ginwilligung nadioden muß; ob. nach ber Minberjahrigfeit (minor aetas). 3n frubefter Beit in Rom unbefannt, ift bie Großjährigfeit burch bie lex Plaetoria, nach beren Termine auch lex quinavicennaria ges nannt, um 570 v. Chr. eingeführt (Savigny, von dem Cous ber Minderjahrigen u. ber 1. Plact. 1. Plaet. Berl. 1833. 4.) 4 3m alteften beuts fchen Rechte mag bie Grofjahrigteit fcon mit bem 10. u. 12. Lebensjahre eingetreten, boch balb bis jum 18. u. 21. aufgefcoben mors ben sein. Uberhaupt vourbe bier, wie auch früher in Rom, zugleich die derperl. Reife berückfichigt, was mit zunehmender Allges meinheit der Gesege u. verseinertem Amfande wegsiel. Durch das hinzusigen des beutiden Jahr u. Zag bilbete fich bie Lebn 6: munbigfeit von 13 Jahren 6 Bochen 3 Tagen; bie Gibesmundigteit tritt, jest noch, im 14. Jahre foon ein, u. bie Beds felmundigteit ift meift eben fo wie Babls barteit ju Landtagen, Memtern zc. auf einen fpateren Beitpuntt, ale ber allgemeinen Großs jabrigteit, feftgefest. Die Dinberjab= rigen (minores) fteben entweder im 2. ber Unmundigfeit (prima aetas) ob. ber Dunbigteit (secunda aetas), beren erfter Absgate ninus plena pubertas, beim Jing-ing mit vollendetem 14., bei der Jungfrau ant dem 12. Jahre; der 2. Abschnitt, plena pubertas, bei jenem mit dem 18., bei dieser mit dem 14. Jahre beginnt. "Unmundige unter 7 Jahren beißen Rinber (infantes), beren Sanblungen ohne alle rechtliche Bes beutung find, nachher infantia majores, u. awar im Anfang infantiae proximi, fpoter aber pubertati proximi. Gine Rechtevers bindlichteit Dlinberjahriger, welche ftete uns ter ber elterlichen ob. fremben Alterepors munbichaft fteben, tann ohne beren Ginwils ligung nur burch bolofe Banblungen ob. burch Thatfachen herbeigeführt werben, bie eine Berbinblichteit, unabhangig von felbits ftanbig freier Billenethatigfeit, nach allges meinen Gefeben begrunden. Das Greis fenalter (senectus), wird meift mit bem 60. Jahre angenommen u. rechtlich vielfach berudfichtigt. vgl. Ploucquet, vom menichl. Alter u. ben bavon abhangenden Rechten, gub. 1779. 10 3m Strafrecht gilt bie Jus gend ebenfo ale Milberungegrund, wie bie Alterefchmache, u. bei ber Unmundigfeit tritt meift Straflofigfeit ein. Selbft in Engam Leben gestraft werben, wohl aber vom 14. Jahre an, obicon auch bereits in fruhe= rem Alter ber Fall eingetreten ift. In Frantreich wird bei einem Berbrecher unter 16 Sabren unterfucht, ob er ohne Beurtheilung6. fraft (discernement) gehandelt hat, u. er wird folden Falles losgefproden u. für feine Ers giehung bei feinen Eltern ob. in einem Ars beitehaufe geforgt, entgegengefesten Falle aber milber beftraft. Much 70jabr. Greife follen nicht mit fdweren Leibes itrafen belegt werben. (Bs. j.

Alter (Frang Rarl), geb. ju Engeles berg in Schlefien 1749, Prof. ber griech. Sprache in Wien, ward Jefuit, 1801 Euftes ber t. f. Univerfitatsbibliothet u. ft. 1804; gab den Lucretius, Lnfias, Thutnbibes, Domer, Georgius Phranges, bas R. Teft.

ac. beraus.

Alterabel (v. fr.), veranberlid, verfålfdbar.

Alter Adam (Bibelt.), fo v. w. Miter Menfch.

Alter Adel, f. u. Abel ir.

Alterne aves (lat.), f. u. Auguren. Alterantia (lat.), f. Alterirenbe Arys

Altera pars Petri (lat.), Petrus Ramus hatte im 16. 3abrb. ein Lebrs namus hatte in 16. Janie, em een 2. Abeile (altera pars) vom Judicium handele, dahren a. P. (ov. v. Audicium, Saprifum, Alteration (v. lat.), 1) Gemüthebes megung, Acquert 2) (v. ital., Nuf.), sonft Abs., Umwechfelung, Berdoppelung des eis

genthumlichen Berthes einer Rote.

Alterativa (lat., Med.), fo v. w. Als terirenbe Urgneien.

Alterato (ital., Mus.), verandert. Alter Bau (Bergb.), so v. w. Alter Mann 2).

Altercationes (lat.), 1) Debatten in ben Gerichten; 2) Baber, Bwift.

Alter des Pferdes, Bestimmung6. geiden deffelben, f. u. Pferd 11\_ 22.

Alter ego (lat.), 1) andres 36; ein mit ausgebehnter Dachtvolltommenheit ausgerufteter Bevollmachtigter; ift namentlich in einigen roman. Staaten bei Beamten ubs lich, bie in hochfter Inftang enticheiben, u. bas Recht über Leben u. Tob befigen, 3. B. in Spanien u. Reapel. In lesterm Staate ernannte 1820 ber Ronig ben Rronpringen u feinem A. e. gu Ginfuhrung ber neuen Cortesverfaffung; 2) bie berartige Bolls (Bs. j.) macht felbft.

Alteri, Fifth, fo v. w. Aland. Alter im Felde (Bergb.), f. u. Mus thung.

Alteriren (v. lat.), 1) veranbern, bef. um Rachtheil veranbern; 2) erfduttern, befturgen, erichreden; 3) argern. Daber: Alterirende Arzneien (alterantia, alloeotica), materielle Umanberung von Rors perftoffen bewirkenbe Beilmittel, namentlich ber Gafte u. gwar meift ohne abguführen.

Alterirt, bef. bei Thieren von einem Theile des Körpers, angegriffen, in dem normalen Zustande gestört; A.te Flanke, fo v. w. Aufgezogene Flante; A.r Fuss, f. u. Buf se.

Alter Halender, f. u. Ralenber. Alter Knecht, Bogel, fo v. w. Bies fenfonarrer.

Alterküls, Dorf im Rr. Simmern bes preug. Rgebate. Robleng, Bergbau, Gifens butte, 400 @m.

Altermänner (Banbwaebr.), fo v. w. Bilbemeifter.

Alter Mann, 1) fo v. w. Greis; 2) Bergb.), ausgehaune u. wieder ausgefüllte Grubenraume.

Altern (Phyfiol.), 1) in bas bobere Les benbalter übergeben; 2) bie, ber Jugend u. bem fraftigen Dannesalter eigenthumliche Grift:

Brifde u. Fulle ber Rorperform einbuffen, mas auch vor bem wirflichen Greifenalter in Rolge von torperl. Ericopfung ob. geiftis ger Beunruhigung oft balb eintritt.

Alternamente (ital., Duf.), fo v. w.

Alternativo.

Alternanthera (a. Forsk.), Pflans gengatt. ber nat. Fam. ber Chenopoben u. Amaranteen Spr., Aigoideen, Oleraceae, Amaranteae Reanb., 1. Orbn. 5. Kl. L. Urs ten: in Samerita u. Reus Bollland; unans febulid.

Alternaria (a. N. v. E.), Faferpilge

gattung.

Alternation der Grössen (Mas them.), Bermechelung ob. Beranberung ber Großen in ihrer Ordnung ob. Stelle, 3. B. a c u. c a; bei 2 Großen tonnen beren nur 2, bei 3 fcon 6, bei 4 24 u. f. f. vorgenoms men werben, fo baß 10 Großen 3,628,800 Dal veranbert werben fonnen.

Alternationsfeuer (Rriegew.), von ber Artillerie bei bem Avanciren gegen ben Seind angewendet, indem 3. B. bie ungeras ben Buge 50 Chritte porruden u. feuern, mabrend bie geraben ebenfo verfahren; jest

außer Gebrauch.

Alternativ (v. lat.), ab=, umwechs feinb. A.e Urtheile, wo man gwifden 2 entgegengefesten Prabicaten bas eine ob. bas anbre fegen tann, wenn fonft fein Bes ftimmungegrund bes Urtheils gegeben ift.

Alternativamente (ital.), fo v. w.

Alternativo.

Alternative (fr.), entideibenbe u. uns gewiffe Bahl zwifden 2 Dingen. Alternativement (fr., fpr. stip's

mang), fo v. w. Alternativo.

Alternative Strafe, f. Strafe 22. Alternativfeuer (Kriegew.), fob. w. Alternationsfeuer.

Alternative (ital.), bie Art, wie 2 Pleine Tonftude, j. B. Menuetto u. Trio, medfelemeife vorgetragen werben follen.

Alterniren (v. lat.), abz, umwechfeln. Daber: Alternus (lat. Bot.), wechfeles weife geftellt.

Alternirende Fünctionen (Fonctions alternées), bei frang. Mathematitern Functionen veranberlicher Großen, welche wenn man zwei beliebige berfelben gegen= einander vertaufcht, ihre Beiden anbern, ohne ihren abfoluten Berth ju anbern; 1. B. x-y,  $x y^2-x^2 y$ ,  $\log \left(\frac{x}{y}\right) \sin x$ 

 $-\sin y (x-y) (x-z) (y-z)$ .

Alter Styl, f. u. Ralenber.

Altersvormundschäft, f. u. Bors mundichaft.

Alterthümer (Antiquitaten). 1) Ueberbleibfel aller Gegenstanbe, bie mit vors geitigen Menfchen in Berbinbung getommen find u. aus bem Alterthum ftammen. 2) Alle Erzeugniffe bes Beiftes, als: Schriften aller Art, Dhythologie, Radrichten ub. hausliche,

burgerliche u. gottesbienftliche Ginrichtungen (3. B. Sitten, Gebrauche, Regierungeart, Polizei, Befepe, Rechteverhaltniffe, Berords nungen, Ritualien, Friebenes u. Krieges ftanbe ic.), aller jum Alterthum gehörenben Bolter, welche gerftudelt u. vollftanbig auf unfere Beiten getommen finb. 3) Jeber ma= terielle Ueberreft ob. Rachlag von ber Band bes Menfchen, mit mehr ob. weniger Runft behanbelt. Demnach gehoren baju: a) alle aus bem Alterthum ftammenbe theils erhals tene, theils in Trummern liegende Bauwerte aller Art, ale Tempel, Dbelisten, Ppramis ben, Dentfteine, Gaulen, Theater, Amphis theater, Circus, Grabmaler, Dentmaler zc. ; b) alle, in jeber Art von Daterial verfertigte runde Bilbwerte u. Reliefe; e) Beidnungen u. Gemalbe; d) Infdriften; e) Mungen; f) Befleibung, Somud u. fonftige Bergieruns gen ber Denichen u. Thiere; g) Baffen; h) Befaße, Berathicaften u. Wertzeuge jum hauslichen, offentlichen u. heiligen Ges brauche; 1) alle Grundfpuren von Dauern, Aburmen, Ballen, von alten Stabten, La-gern, Schangen, Privatgebauben. In den archaolog. Schriften von Bed, hepne, Bottider, Stieglig, heeren, hoed, herber, Dammer, Dillin, Fea, Bisconti; in ben Lis teraturgefdichten von Fabricius, Deufcl, Erfd, Bougine u. a., finden fich Schriften uber II. (Sch.)

Alterthum. 1) Inbegriff einer lange bergangnen, aus mehrern ob, wenigern, furgern ob. langern Epoden beftebenben Beit, nebft Allem, mas mahrenb berfelben gemes fen, entftanben, gethan, gebacht worben ift. 2) Inbegriff einer, nach ber allgemeinern Annahme bei jedem einzelnen mehr ob. wes miger ausgebildeten Bolle ob. großen Bolle-ftamme, positiv bestimmten Borgeit, nebst Allem, was in ihr geschah, gebacht ward von bestand. In diesem Ginne hat jebes neuere Bolt sein A., Deutsche, Franzosen, Italies ner, Ruffen zc. 3) Inbegriff einer, nach ber allgemeinften Unnahme pofitiv bestimms ten Borgeit, nebft bem Allen, mas baraus fich felbft, ober wovon nur die Runde fich bis auf unfere Beiten erhalten bat. In bie= fem Sinne haben u. ertennen bef. bie bober ausgebildeten Menfchen ein hoberes M. bei allen Boltern ber Erbe, bas, fo fern ce auch an ihnen liegen mag, einen Begenftanb ih= rer Beidaftigung u. genauen Rachforfdung bilbet. Diefes 2. it aber: n) bas tlaf= (ifche; ju ihm gehört: an) bas A. ber Griechen; bb) bas Al. ber Romer u. anbrer Italioten; beibe von ber Boltermanbrung bis ju ben Beiten ber gried. u. rom. Cage jurud. Rlaffifch nennt man biefcs A. meil burch bie vollstanbigere Ents widlung aller bobern Beiftestrafte in als len Zweigen ber Biffenfchaft u. Runft, u. burch bie bisher vollendetften Bervorbrinaungen aller Urt im Menichenverein ber bas maligen Beit Die Griechen u. nach ihnen bie Romer bie vorzuglichften u. ficherften Leb=

rer aller gebilbeten Bolter bis auf bie Ges genwart herab geworben find. b) Das nichtelaffifche M.; ju ihm gehort: an) bas A. folder Boller, bie bem griech, u. rom. A. theils als vorausgehend u. jum Eheil barauf einwirtenb, theils wenigftens als mit ihm gleichzeitig betrachtet werben; folglich: a) bas M. ber Phonigier u. De= braer; A) ber Megnpter it. Methio= pier; y) ber Babylonier; d) ber Der: fer; e) ber Inber; () ber fleinafiatis fchen u. ber oftl. u. norbl. liegenden ebes inaligen Rationen; bb) bas A. folder Bols Per, beren Bluthe ob. Borbandenfein groß: tentheils entweber nach Griechenlands Blus the, ob. nach bem Berfall ber rom. Belt= herricaft ungunehmen ift; als: a) bas M. ber Germanen; B) Claven; y) ber Cels ten; δ) Badten; e) Gren; ζ) Scoten; η) Briten u. 3) ber übrigen alteren, oben nicht genannten europ. Bolferfcaften; e) bas M. ber Araber; x) Caracenen; 1) Zurten; u) ber Chinefen; u. v) übrigen Bollerichaften Affiens; E) bas A. aller übris gen Bolter ber une befannten Erbe u. In-felreiche ber Belt. Ueberall, wo ein Bolt Cagen, Denemaler, Gefdichte aus ber Bors geit barbietet, ba ift auch A., ber forgfaltig= ften Erforichung bedürftig u. werth. (Sch.)

Alterthumskunde. 1) ber Inbes griff einer möglichft ausgebreiteten, vorzuglich in ber genauern Renntniß bes Gingelnen bei alterthumlichen Gegenftanben beftebens ben Erfahrung. Gie gibt bas Gingelne, bies auch in gehöriget Drbnung u. Dethote, allein nur befdrantt auf ben unmittelbaren Bwed bes Ertennens u. Drbnens gleichars tiger Gegenstände; nicht aber in Berbindung mit dem großern Gangen bes gefammten 21: terthums bes Boltes, bem bie bon ihr ertannte u. geordnete Gingelheit angehort. 2) Die M. im engern Ginne (f. Alterthumer 3) ift in 3 hauptfacher abgetheilt; in hinficht a) auf bie verfchiebnen Boller; b) auf bie verfdiebnen Beiten u. Epoden im Alterthum biefer Bolter; e) auf bie mannigfaltigen Ges genftande felbft, die ber Sauptbegriff Alters toumer enthalt. M. ift baber: a) bie grams matifche, fritifche u. jum Berftanbnig ber Schriftsteller allein binreichende Auslegung; b) politifche Gefdichte; c) Runftgefdichte; d) Minthologie; e) Sitten: u. Culturges fchichte; f) alte Landertunde; g) Schrift: fteller = u. Runftlergefdichte zc. Die Lite = ratur ber M. ift auch bie ber Alterthumer. Bur Bedung u. vorzüglichen Erhebung ber M. in beiderlei Ginn haben feit den Alexans brinern u. Bnjantinern vorzüglich gewirtt bas genaue grammat. u. frit. Stubium ber griech, u. rom. Autoren in Europa feit ber Bieberherftellung ber Biffenfchaften; fers ner bas gleichmäßig betriebne Studium aller priental. Sprachen, die Unlegung von Biblio: theten u. Alterthumerfammlungen u. bie großen Thesauri antiquitatum von Gronov, Brav, Gruter, Ugholini u. a.

Alterthumsvereine, 1 eigentlid Bereine gur Erforfdung bes Alterthums ob. ber Dentmaler, welche aus bem Alters thume bis ju unfern Beiten erhalten mors ben find, u. zwar weniger bes Alterthums im Allgemeinen, ale ber Alterthumer eines Landes cd. Gaues inebefonbre. Bewohns lich aber wenden folde Bereine ibre Rrafte nicht blos auf Erforfdung jener Denemaler, fonbern auch auf Erhaltung u. Aufbes wahrung in befonbern Sammlungen (Dus feen), u. bie Alterthumstunbe als Bulfewiffenfchaft ber Befdichte betrachtenb, mens ben fie ihre Forfdungen auch jugleich auf bie Gefdichte, u. find fo biftorifche ob. ges fchichteforichende Gefellichaften jus gleich 2 Die M. unterfcheiben fich von ben Meas bemien (f. b. 6) baburd, bag fie nicht von einer Staateregierung als öffentl. geftiftete, unter Auctoritat bes Staats wirkende u. burch Staatsmittel erhaltne, fonbern freie Privats gefellicaften find, wiewohl fie von bem Staat anertannt find u. meift fürftliche Perfonen gu ihren Protectoren haben, bin u. wieder auch in finangieller binficht unterftust mers ben. Bie bie Atabemien liegen ihnen Stas tuten ju Grunde u. geben fie Bereinefchrif-ten heraus. 'Da I. bie A. im Ausland, bef. ju Rom, Floreng, Mabrid, Lifs fabon, Condon (wo bef. bie 1572 von Parter gestiftete Society of antiquaries), Stodholm, Upfala, Ropenhagen zc. fcon unter ben Urt. Atabemie (f. b. 6) ans geführt find, fo find bier etwa ju erwahs nen: II. in Ruftland, a) ber Berein von Freunden ber paterland. Gefchichte ju Reval, feit 1832; b) bie Gefellfcaft für Gefchichte u. Alterthumetunde ber Dfts feeprovingen ju Riga, feit 1834. III. In ber Comeig bie Gefellfcaft fur die Alterstumskunde ju Burich. um jabrieideften find folde M. IV. in Deutschland, u. gwar bier gumeift geftiftet feit 1816 u. 1830. ameien Jahren, die für die polit. Gefdichte Deutschlande Epoche machen; junachft gwar für die Befchichte beutfcher gander, boch balb auch auf bie Alterthumer ausgebebnt. Alls bie erfte biefer, feit ber bezeichneten Beit geftifteten A. muß A) genannt werden bie Gefellichaft fur Deutschlands altere Gefdichtefunde ju Frantfurt a.M., unter Begunftigung bes Dinifterev. Stein 1819ge= grundet, fie bezwedte bef. eine neue Camins lung von Quellenschriftstellern für die beut= fce Befdichte, Die auch feit 1836 mit ben Monumenta Germaniae historica, bef. burch Perz geleitet, begann; fie gibt auch feit 1819 ein Archiv beraus. B) Deftreich bat teis nen folchen A. u. hiftor. Gefellschaften in ber angegebnen Beife u. wie bie folgenben find, boch baben fie bort Provingialmufeen (wie gu Gras bas Johanneum feit 1810, gu Inebrud bas Ferdinandeum feit 1823 u. a.), welche Provingialzeitfdriften ber= ausgeben, in benen fich ein reger Gim fur vaterland. Gefchichte, gepaart mit Erfor-

foungegeift, fundgab. C) In Breugen, u. juvorberft in Beftfalen u. ben Rheinpros pingen: a) Befellicaft fur Befdicte u. Alterthumstunde Beftfalens, eigentl. fcon 1820 nach dem Plane P. Wigands gegrüns bet, aber erst feit 1824 zu Paberborn constituirt; b) zu Dunster trat 1825 uns ter Rohlraufch eine Gefellichaft ju gleichem Bwed jufammen, welche fich als Section ber gu Paberborn anfchloß; bie Bereines fdrift gibt Bigant ale Ardiv zc., Lemgo. feit 1826, heraus; e) für einen weitern Kreis warb 1832 ju Munfter ein Berein für bie gesammte Gefchichtskunde gestiftet, ber eigentlich bierber nicht gehort; d) von ber Gefellichaft fur vaterlanb. Cultur gu Minben marb 1827 eine bef. Specialfecs tion für Befdichte u. Alterthumetunde ers richtet, u. beren Forfdungen find mehrere einzelne Befte ber Beftfalifden Provinzials blatter gewibmet ; e) in ber an Alterthumern fo reichen Rheinproving gründere P. Bi-gand 1834 die Gefellschaft für Geschichte u. Alterthumskunde, außer zur Erforschung der dortigen Geschichte u. Denkmaler, bes. jur Benugung bes in hiftor. Sinficht fo reichen Archive bee Reichetammergerichte; Bigand gibt feit 1836, Beplar. Beitr. für Befch. u. Rechtsalterth. heraus; f) auch in ben Rreifen St. Benbel u. Ottweiler ift ein Berein jur Erforfchung von Alter= thumern gufammengetreten. In ber preußis fchen Drov. Cachfen, einem für german. Alterthumstunde hochft wichtigen Gebiete, u. ber Altmart conftituirte fich g) ber thurins gifd = facfifde Berein fur Erforfdung ber vaterl. Alterthumer 1820 ju Raumburg, beffen Gip 1823 nach Balle verlegt marb, wo ber Berein 1824 neue Statuten annahm u. unter bas Protectorat bes Rronpringen von Preußen trat. Geine Schriften tas men heraus ju Raumburg ale Mittheiluns gen zc. feit 1822; bann ju Balle burd Rrufe als Deutsche Alterthumer feit 1824, fortge= fest von Borens, feit 1832 burd Rofentrana ale Neue Beitidrift zc., bann feit 1834 burd Forftemann ale Neue Mittheilungen zc.; h) ber altmartifche Berein für vaterl. Gefd. u. Induftrie 1686 ju Galgmebel geftiftet unter bem Freiherrn v. Schulenburg; 1) in Chlefien errichtete Rrufe ju Breel au bie folefifch = patriot. Gefellichaft, ber auch bie Bereinsschrift als Archiv zc. herausgibt; k) in ber Prov. Brandenburg behnte bie, icon 1815 ju Berlin geftiftete Befellicaft für beutiche Sprache, 1834 ibre Birtfamteit auch auf Alterthumstunde aus u. in ihrem, feit 1835 von v. b. Sagen berausgegebnen Reuen Jahrbuch zc. folieft fie Mittheilungen über beutiche Alterthumer überhaupt u. auch infonberheit über altbeutiche Runft ein; 1) in Dommern befteht feit 1826 ju Stettin bie Gefellichaft fur pommeriche Befdiche u. Alterthumefunde, mit m) einer felbftftan= bigen Gection ju Greifemalbe; feit 1827 ericeinen von ibm Reue pommerice Dros

vingialblatter, Jahresberichte, u. (feit 1832) Baltifde Stubien. ID) In Baiern, wo fich ber Ronig bef. fehr für folche A. inters effirt u. bergleichen für alle Rreife anorbs nen ließ, find alle M. u. gefdichteforfdenbe Befellfdaften mit ber Atabemie in Din= den in Berbindung gebracht; a) in Dun-den felbft ift ber bifter. Berein von Dbers baiern, 1838 entftanben aus ber Befellich. für beutfche Alterthumstunde u. bem hiftor. Bereine; b) ju Unsbach ftiftete 1827 v. Lang ben Berein fur baireuthifde Beid. u. Alterthumetunde; biefer Berein gibt feit 1828 ein Archiv zc. beraus, welches auch nach feiner Berlegung nach Bamberg 1830, als Berein fur Gefchichte zc. bes Dbermain= e) ju Rurnberg marb 1827 ber hiftor. Berein fur ben Regattreis gefiftet, ber feine Sahresberichte feit 1830 berausgibt; d) ju Burgburg 1830 unter Dr. Scha-Archiv feit 1832; e) ber hiftor. Berein bes Un= terbonaufreifes, ju Daffau; Berhanbl. feit 1834; Dau Mugeburg für ben Oberbonaus treis; g) für ben Regentr. ju Regen eburg unter Gumpelghainer, feit 1832 Berhands lungen; h) ein gleicher Berein befteht fur Rheinbaiern ju Speier. Außerbem trat 1), angeregt burd Freiherrn von Muffeg, 1832 ju Rurnberg noch eine Befellichaft fur Erhaltung ber Denemaler altrer beuts fder Gefdichte, Literatur u. Runft gufam= men, welche einen Bereinigungepunft ber verfdiebnen biftor. Bereine u. ber Geichichtes freunde insbefonbre beabfichtigten. E) 3m Ronigr. Cachfen u. gwar a) in Beipgia beftand fruber ein 3weig bes thur.=fachf. Ber= eins; mehrere Ditglieder beffelben ftifteten 1824 einen fachfifden Berein für Erforidung u. Bereichrung vaterl. Alterthumer, ber fich 1827 mit ber bafigen beutiden Gefellicaft verband, welche nun Jahresberichte u. Beitrage gur vaterl. Alterthumet. berans= gibt; b) ber tonigl. fachf. Berein fur Er= forfdung u. Erhaltung vaterl. Alterthumer ju Dresben 1824 geftiftet, jest unter bem Protectorat bes Pringen Johann; 1829 bilbete fich barin eine Section für urtundliche Forfdungen u. 1831 eine artiftifde; 1836 wurde er reftaurirt; Mittheilungen gab Klemm, Dreed. 1835, beraus; c) die 1779 burd M. I. von Gereborf u. von Chach: mann gegrundete Dberlaufiger Gefellicaft ber Biffenfchaften ju Gorlig hat fich auch in ihren, feit 1782 berausgeg. Propingial= blattern (feit 1793 Laufiper Monatsfdrift. feit 1822 Reues Lauf. Magazin von Reus mann, feit 1832 Lauf. Magazin v. Pefchet), um bie alte Lopographie, burch eine Urfuns benfammlung u. die begonnene Berausgabe ber Scriptores rerum Lusaticarum um Sis ftoriographie verbient gemacht. F) In Sannover bilbete fich 1835 unter Graf v. b. Deden ber hiftor. Berein fur Dieberfache fen, der feitdem bas burch v. Spangenberg

ju Luneburg beforgte Reue vaterland. Archiv berausgibt, eine fortfepung bee icon feit 1819 in 5 Bon. von Spiel gu Bannover berausgegebnen Archivs. G) Burtemberg hat einen 1832 auf Actien gegrundeten Bersein gur Auffindung von Alterthumern in Rotweil; er befchaftigte fich meift mit Mus= grabungen. H) Baben: a) ju Baben Die Befellfchaft jur Beforbrung ber Bes fchichtet.; gefammelte Coriften feit 1828; b) ju Sinsheim bie Gineb. Gefellichaft für Erforfdung ber vaterl. Dentmale ber Borgeit, 1830 von Bilhelmi gestiftet, unster bem Praficium Bilhelms, Martgrafen ter eem prageum Wiesense, Margrafe, won Naden; seit 1831 Jahresberiche. I) Knr-Heffen: a) die Gesellschaft der Alf-terth, ju Kassel, 1777 gegründet, jest einzegangen; b) 1834 wurde unter dem Directorium Rommelo zu Kassel der Bere ein für heffifde Befdichte u. Lanbestunbe gegrundet; er gibt feit 1835 feine Beitfdrift beraus u. befdaftigt fich außer mit ber Cammlung u. Erhaltung aller alter Dents maler, bef. mit Mufgeichnung aller auf Bef= fen Bejug habenber Urfunden u. ber Ents werfung einer allgem. Sprachenfarte von Deutschland. H) Das Großherzogth. Seffen bat ju Darmftadt einen 1032 ges grundeten hifter. Berein, ber unter bem Dis rectorium Eigenbrobte u. bem Protectorat bes Großperzogs 1833 eröffnet wurde; das feit 1835 erscheinende Ardin gibt Steiner heraus. I.) In Schleswig etablirte fich au Kiel 1831 die falleswigshoffeinslauenb, Gesellschaft für Sammlung u. Erhaltung paterl. Alterthumer ; 1836 bat biefelbe nicht nur einen Urfundenband jur Befchichte ber Dithmarfchen zu Altona berausgeg., fons bern auch feitbem bas Archiv zc. Der Ro-nig felbft übernahm bas Protectorat. M) In Medlenburg bat ber 1835 ju Somes rin errichtete Berein für medlenburg. Ges fdichte u. Alterthumet. feit 1836 Jahrbucher berausgegeben u. fich auch fonft fur feine Facher thatig bewiefen. N) In Raffan constituirte fich 1821 ju Biesbaben ber fcon 1811 burch Sabel ju Schierftein vorbereitete Berein für naffauifche Alterthumes funde u. Befdichteforfdung; er gieht auch bort ausgegrabne rom. Alterthumer in ben Rreis feiner Forfdungen; feit 1827 Anna= len zc. (b) In Sachjen : Altenburg tie auf Unregung bee Dr. Bad 1839 geftiftete u. unt. bem Prafidium bes MRathe v. b. Ga= beleng eroffnete gefdichte = u. alterthumsfor= fchente Gefellichaft bes Efterlanbes ju 21: tenburg; Protector ift ber regierende Bers P) 3n Cachien : Meiningen ber von Bechftein 1833 ju Meiningen geftiftete bennebergifche alterthumsforfchenbe Berein; neben bem Urdiv zc.; burd Gutgefell feit 1834 hat er auch die Chronit von Deinin= gen (Mein. 1836, 4) berausgegeben. Q) In ben Reußischen Landern ber 1825 gegrun= bete u. 1826 eröffnete poigtlanbifche Alter= thumsverein ju Dobenlauben unter bem

Protectorat ber Reußischen Fürstenhäuser; ber Berein befcaftigt fich bef. mit Rache grabungeu; bie Bereinsschrift (Bariscia) gibt Alberti feit 1829 ju Greiz beraus. R) Mud in Bubed forgt eine Section ber Gefellicaft jur Beforbrung gemeinnuniger Thatigfeit fur Sammlung u. Aufbewahs rung ber Dentmaler ber lubedichen Bes fchichte. Bgl. bef. Rlemm, German. Altersthumstunbe, G. 397 - 435. (Lb.)

Alterthumswissenschaft. auf alle Borarbeiten ber, bas Gingelne in jebem Bolt u. jebem Beitalter ber Bormelt genau erforfdenben Alterthumstunbe erbaus te, vergleichenbe u. jufammenftellenbe Rennts niß bes Gefammtjuftanbes ber Bormelt. Die Ergrundung biefes Buftandes ift ibr Begens ftand u. 3med; ihr Glement ift bie Bergleis dung; ihr Bert bie Bufammenftellung u. ihr Lohn bas Ergebnif allgemeiner Uebers ficten, woju bie nur bas Gingelne empors hebende Alterthumstunde nie gelangen fann. Bur Begründung einer M., ju der immer erft Borarbeiten vorhanden find, gehört die genaueste Kritit, die umfaffendften lingui-ftichen, geschichtlichen, sachlichen, geographiiden u. phyfitalifden Renntniffe, ein biefe gefammte Renntnifmaffe beberrichenber, tief inwohnender philofophifder Zatt. (Sch.) Alterton (fpr. Elterten), Cap, f. Dafs

fachufets z. Alterum täntum (lat.), noch einmal fo viel als die Bauptfache, von welcher bie Rebe ift, bas Doppelte.

Alteruter (lat.), einer von Beiben. Alter vom Berge, f. u. Affaffinen. Alter Weiberkopf, f. n. Pferb a. Alter-Welber-Sommer (aestas volitans), feines Spinnegewebe, welches vors malich im Spatfommer bie Felber übergieht, fich bieweilen loereift, verwickelt u. burch bie Luft fliegt. Lamart hat, mit Unrecht, ibn für einen Rieberichlag ber Atmofphare halten wollen; biefe Faben, bie mit bem Ges fpinnft ber Bausspinnen einerlei demifde Beftanbtheile haben, rubren von einer ob. etlichen Arten Spinnen (von Aranea extensa, Tetragnatha ext. graubraun, Ruden-ftreif bunkelbraun, Seitenstreif weißgrau; ober von Ar. ohtextrix, glangend fewarz-braun, wie der Copf einer Stednadel groß, vielleicht eine mit jener, ob. wie Latreille meint von jungen Bolfofpinnen [Lycosa], ob. von Individuen aus den Gattungen Epeira u. Thomisus) her; bicfe mogen, wie mehrere Spinnenarten, die Rraft haben, auf eine Pleine Beite (vielleicht auf einige guf) ben Spinnfaben ftraff auszufpreigen werben aber nicht beshalb, fonbern weil ber Bind fie mit ihrem Gefpinnft bebt, in ber Luft fcmcbent (barum auch aranea aeronautica genannt), auf ber Erbe aber auf abgeftorbnen Grashalmen oft zu 20, 30 u. mehr gefunden. Der M. 2B. S. erfdeint in ganz Europa; im Frühjahre, wo er feltner ift, fpricht man: der Sommer kommtan, im

Berb=

Berbfte: ber Commer gieht meg. Chaus cer (ft. 1400) befang ben 21. 2B. G. (Wr.) Altes (a. Gefd.), fo v. w. Althes

Alteserra (Rechtew.), fo p. w. Haute-

Altes Haus, Burgruine bei Elfter=

Altes Meer (Geogr.), f. u. Saarles

Alte Sprachen, 1) im Allgemeinen bie Sprachen ber alten Bolter; bef. 2) jo v. w. Klaffifde Spraden.

Altes Schock (Maßt.), f. u. Schod. Altesse (fr., fpr. Altes), hoheit, Chrentitel fürftl. Perfonen, Die ben Titel Prince führen, die frang. Ducs haben bagegen nur bas Prabicat Excellence. A. imperiale (fpr. angperial), faiferl. Dobeit. A. royale (fpr. rojal), tonigl. Dobeit. A. electorale, fonft ben Rurfurften gutommenbes Prabicat. A. serenissime, Durchlaucht;

ben Bergogen jutommenb. Altes Testament, f. u. Bibel. Alten Weib (anus), 1) Fifch, f. u. hornfifch b). 2) Duicheln u. Schneden,

1. B. Murex anus, Venus paphia u. a. Alte vom Berge, f. u. Affaffinen. Alte Weichsel, oftl. Arm ber Beich=

fel an ihrer Munbung, f. Beichfel. Alte Welt, bie Erbtheile, Europa, Affien u. Afrita, im Gegenfan ber fpater entbedten Erbtheile, Amerita u. Auftralien (neue Belt).

Alte Wasser, f. u. Alte Elbe 1). Altfiel (Rechtew.), Diggeburt, fo v. w. Mliguviel.

Altfisch (3ool.), fo v. w. 1) Manb, 2) Raapfe.

Altflöte, f. Flote à bec.

Altfrankisch, alles, mas außer Do= be, nicht mehr gewöhnlich ift, bef. von Sitsten u. Gebrauchen; angeblich von ben Frans ten herrührend, bie nach Gallien tommend ihre vaterlichen Sitten ftreng hielten. A.e Decken (Beralb.), f. u. Belmbeden.

Altfranken, Die eigentlichen Franten in ben Rieberlanden, im Gegenfas ju ben Ditfranten.

AltfranzösischesKirchendach (Baut.), f. u. Dach.

Alt-Freistett (Geogr.), f. u. Freis ftett

Altfürstliche Hauser, bie Baus fer, fo auf bem Reichstage ju Augeburg 1582 fcon Gis u. Stimme unter ben gurs ften hatten, u. beshalb bober ftanben, als bie fpater gefürfteten ober als Reichsfürs ften anerkannten Saufer.

Altgau (m. Geogr.), thuring. Bau, swifden ber Unftrut u. Belbe, übrigens nicht naber ju bestimmen, in ibm lag Tennftabt, Thambbrud ac.

Altgebacken Volk (Seew.), f. u. Befahren Bolt.

Altgebirg (Ctare-Bori), Bergu, Dorf, f. Reufobl d).

Altgeige (Muf.), fo v. w. Bratiche. Altgeising (Geogr.), fo v. w. Beis fing 1).

Altgesell, f. u. Befell 2). Altgothisch, fo v. w. Gothifd.

Alt-Gottern, Dorf, f. u. Gottern. Altha (a. Geogr.), Stadt in Babylos nien am Tigris.

Althabendorf, Dorf im Rr. Bung= lau bes Konigreichs Bohmen, große Tuch= fabrit.

Althan (Mith.), Tochter bes Theftios u. ber Eurnthemis, Gemahlin bes Deneus (f. b. 2). Auch vom Ares Mutter bes Des leager.

Althan (a. Geogr.), Bauptft. ber Dlcas bes in Hispania Tarracon, bei ber Quelle

des Tagus, j. Ergag.
Althan (a. L., Cibifd), 'Pflanzengatt.
zur naturl. Fam. der Malvaccen u. der Monadelphie, Polyandrie L. gehörig. Un: terabtbeilungen: 2 A) Althaeas Most. mit ungeranderten Samen 8-9theil. Bulle. Mertw. Arten: a. officinalis, in Deutfch= land heimifch auch cultivirt, mit weichbehaars ten, bergformig etrunden, undeutlich 3-4 lappigen Blattern, großen fleifchfarbigen Blumen, in allen ihren Theilen viel Schleim enthaltend, Dlutterpflange ber Althaenwur= gel; a. cannabina, mit hautformig gefinger= ten Blattern, rofenfarbnen Blutben; in Deft= reich, auch bei Jena beimifc. 1 B) Alcen; Arten: a. rosea (Stodmalve, Rofens malve), aus bem Drient ftammend, mit bobem, aufrechtem, vielblumigem Stengel, bergformigrunglichen, bergformig 5- 7 edis gen Blattern, großen, oft gefüllten, in vers ichiebnen Rarben portommenben Blutben. pon benen bie fdmargrothen ale flores malvae arboreae officinell find (ale Gurgels thee bei leichten Balbentzundungen gebraucht); a. fielfolia (Goldmalve), in Sibirien heis mifch, mit Ilappigen, handform. Blättern, verschieben nuancitren gelben, oft gefullten Blumen; wie die porige als beliebte Ziers pflange in Garten baufig cultivirt. (Su.) Althaea Aegyptiaca (Bot.), fov. w.

Abelmofdus. Althäästrum (Bot.), nach de Candolle

Abtheilung ber Gattung Althaa. Althäendecoct (decoctum althaeae), Abfub ber Althaenwurgel mit Baffer, auch wohl mit Bujas von Rofinen ob. Gufholg. A-paste (pasta althaeae), Pafte aus eis nem concentrirten Decocte ber Althaempur= gel, grab. Gummi, Buder u. Gimeiß mit Pomerangenbluthenmaffer ; weiß, leicht, feft, aber boch biegfam u. giebbar, von fußem, angenehmem Gefcmack u. im Mund leicht auflosbar; bei Ratarrhen, Buften, Beifer-feit, rauhem Salfe zc. als Sausmittel ges braucht. A-salbe (unguentum althaeae), Schleim von ber Althaenwurgel, von Bodes bornfamen mit Schweinefett, Bachs, Fich= tenhary bereitet, u. mit Curcume gelb ges farbt, Mis erweichenbes Dittel außerlich

gebraucht. A-schleim, aus ber Althaens wurgel burd Ablodung gewonnen; ftellt eingefocht einen braunen Ertract pon fuße lichem Gefdmad bar; ift mehr ftartmebl :, als gummiartig u. bedingt bie Birtfamteit ber Althaemvurgel. A-syrup (syrupus althaene), aus Althandecet u. Buder be-reitet; als linderndes, ablofendes Mittel bei Ratarrhen angewendet. A-tafelchen. Althaenpafte von feftrer Confifteng. Awarzel (radix althaeae), von althaeae officinalis L. ot. a. cannabina, fehr reich an Edleim, außerl. afdfarben, innerl. weiß, ges ruche u. gefcmadlos, von ber Dide einer fes berfpule bis ju ber eines Fingeres innert. u. außert. haung als ichmerg u. reigminderns bes, erweichendes Mittel gebraucht. A-Zücker, fo v. w. Althaenpafte. (Su.) Althamenes, 1) Sohn bes Konigs

Ratreus von Rreta, ging auf ben Dratels fprud, bag einer ber Cobne feinen Bater todten werde, nach Rhobos, mard aber, ale fpater ihm Ratreus bie Regierung übergeben wollte u., um ihn aufzusuchen, nach Rhobos getommen war, fein Morber, weil er ihn fur einen Rauber hielt, hierauf aber von ber Erbe verfchlungen. 2) Reifos Cohn, f. u.

Arace (Befd.).

(Sch.) Althanon, bes Diomebes Stiefbruber, in einem Streite bes Daunos mit Diomebes jum Schieberichter ermablt, entichieb für

Erftern.

Alt- Haldensleben, Dorf im Rr. Reu-Balbensleben Des preuß. Rgebyte. Mags deburg, an der Beber, 1900 Em.; hier große landwirth fcaftliche Gewerbanftalt von Rathufius; baju gehoren : Steinguts, Porzellans, Fanences, Griebs, Genfs, Graus pen=, Rubel=, Effig= u. Runtelrubenguder= fabrit, Cteinbruderei, Laboratorium, Por= ter = u. Broihabnbrauerei, Potafchenfieberet, Mahlmuble nach engl. Art, Gnpebrennerei, Delraffinerie, Baltmuble, Branntweinbrens nerei, Biegelbrennerei, (liefert auch glafurte Biegel), Delmuble, Bopfen=, Dbftbaum= u. Labateplantage, Banblung, in welcher bie Producte u. Sabritate en gros u. en detail (Cch.) verfauft werben zc.

Althamer (Unbreas, auch M. Bren: tius), geb. 1498 ju Breng, nahm 1520 ju Bittenberg die luther. Pehre an, warb Pres biger, 1528 Detan in Unebach. 1539 mar er beim Colloquium ju Rurnberg, marb 1541 Oberfuperintendent ju Ratiber, Oppeln u. Jagerndorf u. ft. 1564 gu Jagerndorf. Cdr.: Scholia in Taciti Germania Nurnb. 1529, Frantf. 1617 u. a.; Sylva biblic. nominum. Rurnb. 1530; Lebenebefdreib. von Ballens ftabt, Bolfenb. 1740. 4. (Sk.)

Althan (brit. Belbenf.), Dberhaupt ber Barben bes Ronigs Artbur, Cormacs Bas

ter im Offian.

Althan (Grafen I.), altes Gefdlecht, ftammte von ben Grafen von Thann, bie fcon jur Beit Rarle b. Gr. in Comaben exiftirten; mertwurdig finb: 1) Dietmar v. Thann u. M., rettete ben Berg, v. Deft= reich aus vielen Befahren u. machte fich übers haupt bei ben Kreugzugen berühmt. 2) (Dichael Bengel, Graf v. A.), warb uns ter Rarl VI. Rammerer u. Geb. R., u. erhielt 1714 bas Erbichentenamt. 3) (Dis chael Friedrich, Graf v.), 1718 Bifchof von Baigen, 1719 Carbinal, 1722-28 Bicefonig von Sicilien, eifriger Ratholit, ber fic gegen bas von Raifer Rarl VI. ben 6. April 1731 ju Gunften ber ungar. Protestanten ges gebne Danbat auflehnte u. beshalb an ben Papft appellirte, aber vom Raifer mit Ge= queftration feiner Guter beftraft murbe; feine Protestationefdrift murbe 1731 of= fentlich vernichtet; er erhielt i boch auf Bit= ten bes Papftes fein Bisthum wieber; ft. (Pr. u. Lb.)

Althart, Fleden im Rr. 3nanm (Dabren), Mouffelins u. Rattunfabrit, 1500 Em.

Althaus, 1) (Starigorob), Fleden, f. u. Rulm 2). 2) U = Lei glau, f. u. Leiglau. Altheim, 1) Martifl. im oftr. 3nn= viertel, 800 Em.; bicht babei Ct. Loreng, Pfarrdorf mit 1300 Ew. 2) (Boben = A.), Pfarrborf im baier. Rr. Comaben, Lufts ichloß, Commeraufenthalt bes Furften von Dettingen = Ballerftein, 500 Em. Dier Reichstag u. Rirchenverfammlung 916. 3) (A. in Riess), hier 916 Furftens gericht u. Reiche u. Rirdenvers ammlung unter Konrabs II. Borfis, in bem bas Tobeburtheil von 3 vornehmen Mlemannen gefprochen u. vollzogen murbe; Dartifl. im wurtemb. Dberamt Ulm, 800 Ew. Dier am 7. April 1372 Gefecht gwis fchen dem Stadtebund u. Graf Eberhard von Burtemberg. Dabei auf dem Mittelberg eine Fohlenanftalt u. Ruinen bes Bergichlof= Althemenes (Myth.), fo v. w. Als fes born.

thamenes.

Althepos (Mith.), Cohn Reptuns, folgte feinem Grofvater Drios in ber Regies rung über Erogen, bas nach ihm Althepia

hieß.
Altherren, f. u. Rathsherren.
Althes, König der Leleger, Bater ber, Laothoe, bie bem Priamos ben Lytaon

Althiburus (a. Beogr.), Ort in Africa propria, swifden Carthago u. Theuefte. Althiebig (Forftw.), Bufdholy, bas

fcon 10 Jahre geftanden hat.

Althing (Chrift.), Pfeudonym; bers muthlich mehrere Schriftfteller, unter benen bef. Chr. M. Fifcher genannt wirb. Unter Diefer Daste erfchienen bef. folgende bochft obicene Schriften: Danndens Dins u. Ders güge, Dreob. 1800, 2. Aufl. 1807; Dofens ftude, Deutschland, (Lyg.) 1809; Der Sahn von Bubnern, Lyg. 1800; Act Probenadte, Liebft. (bilbesh.) 1802; Erotifde Schriften, 2pj. 1807, 5 Bbe., 2. Muft. 1817. (Pr.)

Althiofi (nord. Mith.), 3werg, f. b. Althionisch (Chem.), aus Altohol u. Somefel beftebenb.

Althionsäure, f. Acthyl w. A-saure Salze, f. baf. n. Althippos (a. Gefd.), fov. w. Afthepos.

Althochdeutsch, f. u. Deutsche

Eprache is.

Althof (Lubwig Christoph), geb. 1758 ju Detmelb, feit 1794 Prof. ber Debicin ju Göttingen, 1798 Arzt bes Reichstammerges richts ju Beplar, 1801 turfacf. Dofratb u. Leibargt gu Dreeben, 1824 Medicinalrath, ft. 1832; for. de febri petechiali, Gott. 1784.; Betracht, ub. bie Kortfdr. in ber Renntn. bes menichl. Korpers, Berl. 1791; Pratt. Bemertungen ub. ein. Arzneien, 1. Bb., Gott. 1791; Radrichten von ben Lebensumftanben B. M. Burgers, ebb. 1798 u. a. m. (Dg.)

Althohenfels, ehem. Berrichaft am Bobenfee, Amt Stodach, Seetreis (Baben), aus 5 Dorfern beftebenb. Bauptort: Dorf Bernatingen (Bubwigshafen, megen bes 1826 angelegten Bafens), Schifffahrt,

Beinbau, 800 Ew.

Altholz (Baumjucht), 2-3jahr. Stams

me; Jungholy, frifdgetriebne Zweige.
Althorp (Biscount, fpr. Alborp), alstefter Cohn bes Grafen Spencer, folug fic, nachbem er feine Stubien vollenbet, ju ben Bhigs, mar 1807 neben bem Marquis bon Banbebown unter feinem Bater Borb ber Schaptammer u. bielt im Parlament, wenn gleich teine ausgezeichneten Reben, boch ges funde, umfichtige Bortrage. Rach bem Ctury bes Minifteriume Bellington, ju bem er burch bie Bemertung im Parlament, bag bas Dlis nifterium nach feiner Unficht nicht befteben fonne, viel beitrug, marb er 1831 Rangler ber Schapfammer von England u. trug bei ber Reformfrage mit Brougham u. Graham allein auf eine vollständige antiariftofratifche Res form bes Parlaments an.

Althorpe (fpr. Alborp), Infeln, f. u. Alindersland.

Althusius (3ob.), geb. 1557 ju Dies berehaufen in ber Graffchaft Bittgenftein= Berleburg, Rechtegelehrter; 1590 Prof. ber Rechte ju Berborn, 1604 Syndicus in Em: ben, murbe 1627 jum Melteften bes reform. Rirdenrathe ernannt u. eiferte miber bie De= renprojeffe; ft. 1638. Cor. u. a. Jurisprudentia romana, Bafel 1586 u. 1589, Bers born 1673; Politica methodice digesta, Berb. 1603 u. o.; Dicaeologica, ebend. 1649, 4.

Altica (3001.), fo v. w. Saltica. Altieri (Memilius), letter Sprogling einer angesehnen Familie ju Rom, erhielt 1669 burd Clemens IX. ben Carbinalebut u. ward 1670 Papft (f. Clemene X.), die von ihm aboptirte Familie Pauluggi, nahm ben Ramen A. an, fie wurben ju Unfang bee 18. Jahrh. Bergogevon Montevano.

Altikések-Abassen (Geogr.), f. u. Mbhufien.

Altīlio (Gabr.), geb. 1440 gu Mantua (ob. gu Bafilicate), Lebrer Ferbinande p.

Reapel, feit 1489 Bifdof v. Policaftro, ft. 1501. Gufer Dichter, feine noch übrigen 6 lat. Gebichte in Sannagars Bebichten.

Altimeter (v. lat. u. gr., Dest.), Bos benmeffer; Dr. Rommershaufen bat einen bequemen angegeben, wo die Bobe ohne Bintelmeffung u. trigonometrifde Rednung ges funden wirb. Altimetrie, Dobenmefs fung (f. b.); baher Altimetrisch, was fich auf bobenmeffung bezieht.

Altin (Mungt.), 1) frubere ruff. Reds nungemunge, 1718 noch in Silber geprägt (38% = 1 Rubel) = 11% Pf. preuß. Cour.;

2) fo v. m. Altun.

Altin, 1) See im Rr. Biret bes fibir. Bout. Tomot, gebilbet burd bie Quellens fluffe bee Db, 12 DR. lang, 31 DR. breit, 200 DM., auf einer Bohe bes Altai; ber Abs

fluß heißt Bija. 2) Berg babet. Alting, 1) (Men fo), geb. 1541 gu Felbe (Nieberlanb), ftub. gu Koln, nahm bie reform. Confession an, ging 1565 nach Beis belberg, marb 1567 Prebiger ju Leizelsheim (Pfala), 1372 ju Beibelberg, 1575 Borfteber ber reform. Beiftlichteit ju Emben, predigte in Dftfriesland die Reformation, veranlagte jeboch burch Unbulbfamteit gegen bie Buthes raner Reibungen u. bewirtte, bag bort bie reform. Confeffion ftatt ber luther. bie herrs fchenbe ward; ft. 1612. 2) (Beinrich), Sohn bee Bor., geb. 1583 ju Emben, warb 1605 Sofmeifter bes Rurpringen von ber Pfala u. mehrerer Grafen, Die ju Beibelberg ftubirten, 1613 Prof. ber Theol. bafelbit, ging 1618 auf Die Spnobe nach Dortrecht, flüchtete bei ber Berftorung Beibelbergs 1622 nach Ems ben, murbe bann Lehrer bes alteften Cobs nes bes vertriebnen Rurfürften Friedrich von ber Pfala u. 1627 Prof. ber Theol. ju Gros ningen; ft. baf. 1644. Cor. u. a.: Scripta theologica Heidelb., Freiburg 1646, 4. 3) (Jacob), Cohn bes Bor., geb. 1618, ftreitfuchtiger reformirter Theolog, julept 1643 Prof. ber morgenl. Sprachen ju Gros ningen; ft. 1679. Ceine Berte, Amft. 1686, 5 Bbe., Fol. (Pr. u. Sk.)

Altingia (a. Nor.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Bapfenbaume, Abietinae, Rehnb., Dineen, Spr., jur Monocie Mon-abelphie L. gehorig. Art: a. excelsa, Pers., in Merito, enthalt in Blattern u. Samen einen bem fluffigen Storar (f. b. a.) ahns liden Balfam.

Altinius (Caffius), aus Urpi, erbot fic. ben Romern feine burd ibn abgefallne Baterftabt wieber ju überliefern; Sannibal ers fuhr bies, bemachtigte fich 213 feiner, vers brannte beffen Frau u. Rinber lebenbig, ließ

ihn hinrichten u. gog feine Schape ein. Altinum (a. Geogr.), 1) Stadt im ital. Benetia, an ber Dinnbung bee Gilis, von Mt= tila gerftort; Chafjucht; j. Altino, blos ein Thurm bei Benedig. 2) Stadt in Unters Pannonien, swifden bem jes. Butowar u. Köldmar.

Altinuor (Geogr.), fo v. w. Altin.

Āl-

Altis (a. Geogr.), beil. Dain bei Dlym. pia (f. b. 1.).

Altisen, alter Rame für Alzei. Aitishofen, Pfarrborf im Amte Bils

lifau bes Schweizercantons Lucern, Majorat ber Pfnfer von 2., Colos, 8500 Ew.; hat ein Rirdfpiel mit 3500 Em.

Altisiodorum (a. Geogr.), fo v. tv. Mutifioborum.

Altispex (rom. Ant.), fo v. m. Arufper. Altisried, Martiff. im Lanbger. Gros nenbad bes baier, Rr. Schwaben, 1800 Em.

Altist (Dluf.), f. u. Alt (Duf.). Altitaliënische Kunst, f. u. 3tas lienifche Runft.

Altius tollendi jus (Rechtem.), fo v. w. Servitus altius tollendi.

Altjägdbarer Hirsch, fob.w. Eas

pitalbirich. Alt-Malabar, Reich u. Stabt, f. u. Benin e).

Altkemnitz, f. u. Remnis. Aitkettenhof, Dorf im ofter. Rr. uns ter bem Bienermalbe, große Rattunbrudes rei, 1000 @w.

Altkirch, 1) Bit. im frang. Depart. Dber = Rhein, 21 OM., 104,000 Em. Dier Babebeim, Marttfl., Biebhandel, 1600 Em.; Landfee, Marttfl., 2000 Em.; Pfirt (Ferrette), Stadt, Schlogruine, tiefer Bruns nen (300 Ell.), 800 Em. 2) Sauptort barin, 2000 Em., Feftungemerte; fonft jur Grafs fchaft Pfirt geborig u. Refibeng ber oftr. Ders

Altkirchen, Pfarrborf im Amtu. Bers jogth. Altenburg, 1400 Cm., 2 Prediger; ans geblich bier frubfte Rirche im Pleifengaue.

Altkinusel (Dluf.), bei volltommnem Tonfchluffe bie gewöhnliche Tonfolge ber Altstimme.

Altkonig (Altkun), Berg, f. Bobe. A-Kunstadt, Dorf, f. u. Burgeunftabt. A-Kusthof, Dorf bei Dorpat, mit einer von Schmaly errichteten landwirthfcaftl. Uns ftalt. A-land (regio Aluta), f. u. Giebens burgen. A-landsberg, fo v. w. Altens Yandeberg.

Altlehm (Rechtew.), f. u. Lehn.

Altmacher (Coum.), fo v. w. Alts reißer.

Altmärkische Schweiz (Geogr.),

f. u. Bichtau. Alt-Malvasia, Etatt, fo v. m. Mals pafia 1).

Altmann, Berg, fo v. w. Centis, f. u. Appengell.

Altmannskraut (Bot.), 1) fo v. w.

Erigeron; 2) fo v. w. Cenecio.

Altmark, 1) (Geogr.), chemalige gu Brandenburg gehörige Proving mit 7 Kr., 77 DDL., meift fandiges Land, 112,000 Ew.; 1807-13 Theil bes Ronigreiche Beftphas len, bieg bamale Depart. ber Elbe, Sauptstadt Stendal. Jest Theil der Prov. Sachsen, Regebyrt. Magdeburg; Kreife: Stenbal, Ofterburg, Calzwebel u. Barbes Uniberfal beriten. 2. Auft. 1.

legen. 2) (Gefd.), f.u. Branbenburg (Gefd.), bef. II.; 1437 marb fie mit ber Priegnis bem Dartgrafen Friebrich bem Diden als Eigenbefis jugetheilt, ber aber 1463 finbers los ftarb; vgl. Rorbmart.

Altmeister, 1) fo v. w. Dbermeifter, f. u. Meifter; 2) f. u. Freimaurerei .

Altmelken heißt bie Ruh 10-12 2Bos den vor Aufborung bes Deltens, vgl. Dild.

Altmischli (bie Sechziger, turt.), bie bochften Lehrerftellen mit einem Gintommen pon 50=60 Afpern taglich

Altmörschen u. Neu - M., borfer, jenes mit 700, biefes mit 600 Em. im Amte Spangenberg, Rr. Delfungen ber furheff. Prov. Rieder-Geffen, Riederlagen von Comentleinen (grober, mafferbichter Leins wand), holghandel. In ber Rabe bas Lufts folog Beibau.

Altmühl, Rebenfluß ber Donau (lintes Ufer) in Baiern, entfpringt im Rr. Mittels franten, fließt langfam, nimmt bie Biefeth, Morad, Schwarzach, Gulg u. a. auf, ergießt fich oberhalb Regensburg. Gab fonft einem baier. Kreife ben Namen. Rarl b. Gr. bes nuste biefen gluß, um bie Donau mit bem Dain ju verbinden, ward aber an ber Auss führung verhindert, an welcher jest burd ben Bubwigetanal eifrig gearbeitet wirb. (Wr.)

Altmühlmünster (Geogr.), Coms thurei ber Dalthefer im ganbger. Riebens burg bes baier. Rr. Dber : Pfalg. münster, fo v. w. Altomunfter.

Altmütter (Georg), Profeffor ber Teds nologie am t. t. polytednifden Inftitut gu Bien. Er lehrt bier bef. Die mechanifd Technologie u. beauffichtiget u. leitet bie Bertzeugfamml. beffelben Inftitute; fchr .: Befdreib. b. Bertzeugfamml. b. t. t. polys techn. Institute zc. Dit 250 Figuren auf 8 Rpfrtfin, Bien 1825; Sauptmitarbeiter von Prechtl's pratt. technel. Encyflopabie.

Altnach, fo v. w. Alpnach. Altniederdeutsche Sprache. fo v. w. Altfachfifche Sprache.

Altnordische Literatür, f. 362 landifche Literatur.

Altnordische Spräche, bie altefte Eprache ber Norweger, Edweden u. Danen, bie fich in ihren beften Beftandtheilen auf 360 land erhalten hat, f. Islandifde u. Norwes gifde Sprache u. vgl. Bermanifche Eprachen.

Alto (ital.), f. Alt.

Alto (St.), f. u. Altomunfter. Altobasso, mufital. Inftrument, bef. in Benedig beliebt, aus einem holgernen Raften bestebenb, mit Darmfaiten in beliebiger Ungahl bezogen, vermittelft Birbel gestimmt nach Dafigabe der Stimme oder Flote, melde ber Spieler mit ber rechten band bes handelte, mabrend er mit ber linten bem A. burd Schlagen mit bolgernen Sammerden fummenbe Zone abgewann.

Alto duero, Landftrid, fov. w. Territos rio be alto Duero. Alt-Oettingen, fov. m. Alten=Dettingen. A-Ofen, fo v. m. Bubg.

Altoltkirsche (Prunus Padus), f. Traubenfiriche.

Altom (turt., Mungw.), so v. w. Altun.
Altomonte, I) Stabt in der neapol.
Proc. Calabria citra, Salze, Silbere, Golds
u. Eisenbau. 2) Alto-Monte, Berg,
f. u. Apenninen s.

Altomonte (Martino), geb. gu Reas pel 1658, Dofmaler baf., lebte meift gu Bien, wo er 1745 ft. Werte: in mehrern

Rirden Wiens u. Deftreichs.

Altomünster, Martifl. im Landger. Aichach bee baier. Kr. Oberbaiern, sonft mit Rennentlofter; nach dem schotlischen Prinzen Alto benannt, der 750 als heibenbekehrer bierber kam u. von Pipin den damals unber

bauten ganbftrich erhielt.

Alton (fpr. Alt'n), Stabt, f. u. Samp. Alton, 1) (Richard, Grafb'A.), oftr. Beldzeugmeister u. Commandirender in ben oftr. Rieberlanden, als 1789 bie bortigen Uns ruben ausbrachen. Er ftimmte für Strenge, ber interim. Statthalter Graf Trautmannes borf für Dtilbe, ein unangenehmes Berhalts niß Beiber entfpann fich, bie Truppen litten ungeheuer burd Defertion, u. ungeachtet mehrerer gludlicher Gefechte mußten fich bie Deftreicher nach ben feften Platen u. Bruffel jurudgieben u. bort mard b'A. jur Capis tulation genothigt, vermoge ber er fich mit BINN DR. nad Luremburg jog. Rad Defts reich jurudberufen ft. er unterwege 1790. 2) Bruber bes Bor., zeichnete fich gegen bie Turten aus, focht ale Felbmarfchallieuts nant in ben Dieberlanden gegen bie Frangos fen, marb 1792 wegen einer, von ihm verbreis teten Bertheibigungefdrift feines Brubere verhaftet, aber wieder freigelaffen, befchligte eine Abtheilung por Balenciennes u. bann bas Corps Deftreicher, welches ben Bergog von Port ju ber Expedition nad Duntirden begleitete, u. fiel bei ber Schlacht von Duns firden, ben 24. Aug. 1793. 3) (@ buarb b'A.), geb. 1803, fruber Prof. ber Anatomie bei ber Atabemie ber Biffenfchaften in Berlin, fpater Prof. in Bonn, jest Prof. ber Anatomie in Balle; fcr .: Raturgefc. bee Pferdes, Beim. 1810-16, 2 Thie., Fol.; mit Panber gab er berane': Bergleichenbe Ofteologic, Bonn 1821-27, 2 Abth, Quers Bol.; Stelete ber ftraußent. Bogel, ebb. 1827, Fol. (Pr. u. He.)

Altona, 1) (Geogr.), 'Stadt im Berspogtbum Hoftein, nach Kopenbagen größes dan Graate; 'dicht an der hamburger Berg), 'Arbhörden find: Derprässium, Stadtsmagistrat u. Dergericht, Niedergericht, Conssisterium, Bechselgericht u. Polizeiamr; krner Immassarchalgericht u. Polizeiamr; krner Immassarchalgericht; Justigdrection bes Lotto's, das becheutsche Judengericht, ab er Spies siehe ficht ein Derprässent. 'A. ist sichen, größtentbeils nach bolland. nies berdeutscher Manier gebaut; es dat 6 plage u. S. Erassen, welche saft sammtlich grade, breit u. belebt sind; es fat fammtlich grade, breit u. belebt sind; es fat sichnet sich die Palmailte, ein bertetter, grader Oppatiers

gang nach Ottenfen bin, mit boppelten Lin-benalleen, auf beiben Seiten mit Saufern befeht, aus. M. hat I große u. I kleinre luther., 1 reformirte, 1 tathol. u. 1 Rirche ber Brubergemeinbe, 2 Spnagogen (1 ber portug., 1 ber beutfchen Juben), Rathhaus, Chaufpielhaus, Bantinftitut, Lottobans, 1 atabem. Gymnafium (1736 geftiftet, 1771 neu eingerichtet), anat. Theater, Debams meninftitut, Dufeum mit Lefezimmer u. Concertfaale, Stadtfrantenhaus, BBaifenhaus, graft. Reventlauifche Urmenftift mit Rirche jum beiligen Geift, Berforgungeans ftalt fur Alte, Schwache u. unbeilbare Rrante, Spartaffe u. Unterfrugungeinftistut, Invalibenhaus, Buchthaus. 2 Mußers bem zeichnen fich noch bie Bauerichen Baufer (Privatgebande an ber Palmaille), Lonhalle, ausgezeichneter Concertfaal aus. Datriot. Gefellfcaft fur Bolftein u. Coles. wig, Freimaurerloge. Gehr bebeutenb ift M.s Bandel bef. jur See, bod auch ju Lanbe u. es ift beshalb bie anfehnlichfte Debenbuhlerin von Samburg, ob. beibe bilben vielmehr nur Ginen Banbeleplas. . M. ift Freihafen u. gollfrei; erft jenfeit beffel-ben beginnt bie ban. Bolllinic; es treibt bebeutenbe Schifffahrt, bedeutenbe Schiffs. werften u. Reepfchlagereien, außerbem aber Fabriten in Cicorien, Buten, Tabad. Baches u. Segeltuch, Geife, Del, Baars tuch, Bier, Branntwein, Bolle, Baums wolle, Leber, mehrere Buchbrudereien. Als Beitung erfcheint bier ber altonaer Ders cur, eine ber altften Deutschlands. Dun: gen : M. rechnet im Rleinhandel nach Dar? ju 16 Schillingen à 12 Pfennigen lus bifch : ob. banifchem Courant (Altonacr Mungiuß). Die Banbelebucher werben aber, wie in Bamburg, nach Mart Banco geführt, obgleich bies nach einer Berorbnung vom 29. Febr. 1788 nad Speciesthalern à 48 Schill. à 12 Pf. u. feit 5. Jan. 1813 in Reichsbankthalern à 6 Mart à 16 Schill. (f. Danemart, Geogr.) gefchehn follte. Eurfis rende Dangen find bas banifche, lubifche u. fdleswigsholfteinfche Courant ; Dreuß, Cous rant u. Golb (Louist'or) werben auch nach bem Eure genommen. Mage u. Gewichte find bie von Samburg. Ginwohner: 28,100, verfdiedner driftlider Confession, aud Juben (2500), beren Dberrabbiner bie Pirchl. Aufficht über alle Juben in Solftein, Damburg ic. bat. Dicht babei lieat Rain : villes Garten (Bergnugungeort), bie Dors fer Ottenfen, mit großer Rirche, melde als 2. Stadtfirde betrachtet wird ; auf bem Rirch= bofe Rlouftod's Grab, Reumublen (beibe noch ju Altona geborig), weiter am boben Thalrand ber Elbe binab Blottbed, Rienftabten u. Blantenefe (f. b. a.). 2) (Gefd.), ie M. mar urfprunglich um 1500 ale fleines Dorf ents fanben u. erhielt feinen Ramen von bem es bon Samburg trennenben Bad Altenau, nicht wie man gewöhnlich meint von Alls junah (naml. an Samburg). 11 Es mar in= erft in Ottenfen eingepfarrt. 1547 verfuchten bereits die Damburger, wiewohl verges bens, ben Bieberaufbau bes abgebrannten M.6 ju mehren; 1601 wurbe es Dennonis ten, Reformirten, Ratholiten u. Juben ges ftattet, fich bort niebergulaffen u. 1604 erbielt es den Ramen u. Die Rechte eines Martifledens. 1640 fiel M. burd Musfters ben bes Saufes Solftein : Schauenburg an Danemart. 1664 betam es Stabtrechte. 17 Den 20. Juni 1689 marb bier ber Alto: naer Tractat gefchloffen, vermöge befs fen ber, burch ben Ronig von Danemart vers triebne Bergog Christian Albrecht von Hols-ftein, durch Bermittlung frember hofe, wies ber in feine Rechte eingesett wurde, f. Das nemart (Gefd.) es u. Solftein (Gefd.) 20. 13 1713 am 9. Jan. brannte ber fcmeb. Ges neral Steenbod M. jur Repreffalie von Stade, bas bie Danen genommen hatten, ab, fo bag nur 30 Baufer ftehn blieben. 30 Bieberaufgebaut vermehrten fich in einem langen Frieden A.s Privilegien u. Bohls ftand, bef. jur Beit bes norbamerit. u. noch mehr bes frang. Revolutionstriegs. 3mar litt es burch bie Belagrung Samburge 1814 etwas, aber bei Beitem meniger als bas nade Hamburg, ber Bjabr, Friede seithem ift aber Hamburg mehr als A. ersprießlich gewesen. "Bgl. D. D. Schmidt, Wers. bistor. Bescht. A. ft. 1747, 4; Pratorius, Merkwurdigt. d. Stadt A., ebb. 1780; Bolten, bift. Kirdennadrichten v. A., ebb. 1790; (E. S. Gabler), Befchr. v. A., ebb. 1802; Beitrag ju b. Gefch. v. A. während ber Einschließ. von hamb. im Winter 1813 ver emignier), von hame, in amier in Amerika in 1. 14, ebb. 1815; Niemann, die Boltezads-lung in A. 1835, nach ihren interessant in Beziehungen, ebb. 1836. (Wr. u. Pr.) Altoposelo, Ort im florent. Gebiet, die 1825 Nieberlage der Florentiner durch

Die Shibellinen unter Caftruccio Caftracani.

Altorf (Altorflum), 1) (Uri . 2.), Stabt im Schweiger . Canton Uri an ber Reuß, Gis ber Regierung, Tranfitohandel; 1700 Em. Dier fcof angeblich Bilb. Tell am Tellbrunnen feinem Gohn auf Begs Iere Beheiß ben Apfel vom Ropfe. Dess halb ihm gu Ehren ein Thurm an ber Stelle, mo Geflere but verehrt murbe (nach Urs dinnadrichten ftanb berfelbe fcon 300 3ahre bor bem Couf) gebaut marb. 3m April 1799 abgebrannt. 2) Debrere Orte in Baiern, Ungarn, Burtemberg, Comeig, Frantreich; 3) fo v. m. Altborf. (Pr.)

Alto rilievo (ital.), fo v. m. Sauts relief.

Alt-Ornowa, Martiff. u. Festung auf ber banatifchen Militargrenze an ber Do= nau, ber Feftung Reu=Drfowa gegen= über, 1000 Em.

Altes de Huessos, niedrigfter Ges birgepaß von 4137 Metres Bobe in Speru, über melden bie Strafe von Arequipa nach Puña geht.

Alt-Pommern, fo v. w. Altpreußifch Dommern, f. u. Dommern.

Alt-Preussen, 1) bie eigentl. Preus Ben in ihren uriprungl. Gigen an ber Dftfee, f. Preufen (Befd.) I. u. II.; 2) bie Provin: gen Preußens, die ichon fruber als 1815, auch wohl früher als 1806 fortwahrend unt. preuß. Scepter ftanten, Reupreußen entgegens fest; abnlich auch Asbaiern, Asmurs temberg, M.baben u. Reubaiern, 91: murtemberg, 91 sbaben.

Altranstadt, Dorf im preug. Rr. u. Rgebit. Merfeburg, 400 @m. Sier am 24. ogsoge, Aerfeving, 400 en. here am 24. Sept. 1706 Frieden zwischen zwischen Anar XII. von Sachen, der die Krone Polen aufgab. Wed Sachen, der die Krone Polen aufgab. Med Onden etten, nach der Kalf, Joseph I. mit Karl XII. ben Butheranern bie in Schleffen megges nommnen Rirchen wieber berftellte. Ges (Pr.) burteert bes Rlaus Rarr.

Alt-Rasen, Dorf, f. Pufterthal 2) a). Alt-Reh (Jagow.), fo v. w. Ride, f. u. Reb.

Altreisser, Blidfdufter, f. u. Souh. macher.

Altringer (Biogr.), fo v. w. Albringer. Altringham (fpr. Altringhem), Martts fleden in Chesfbire, Spinnereien, 2500 Em.

Altruppin (Geogr.), f. u. Ruppin. Altsachsen, jum Unterfchiede von ben Angelfachfen entw. bie Nordalbinger, ob. bie Cachfen, welche gwifden der Befer u. bem Rheine wohnten u. in Engern, Dfts u. Beftfalen eingetheilt waren.

Altsächsische Sprache, f. u. Rieberbeutiche Oprache.

Altsambor, fo v. w. Camber 2). A. sandeck, f. u. Cantecy. A-schausen, fo v. m. Alshaufen. A-scheit-nig, Dorf an ber alten Dber im preuß. Rr. u. Rgebit. Breslau, Bergnugungsort, 350 Em.

Altschlüssel (Muf.), f. u. Notens foluffel : b).

Altschöttland, f. u. Danzig .. Altshausen, fo v. w. Alshaufen. Altsohl, Ctabt, f. Cobl b). A-stad, Infel im Lugernerfce (Schweig), Ruinen einer 40 F. hoben, von Rapnal errichteten, vom Blig 1796 gerschnietterten Pyramide, Andenten ber 8 Eidgenoffen.

Altstadt, 1) Rame mehrer Ctabttbeile altrer Statte wie A. Prag, A. Brandens burg, A. Magbeburg, A. Pyris, A. Balbenburg, A. Schwerin zc. f. bie Orte, benen A. vorgefest ift. 2) (Stares miafto), Stattim Kr. Dimus (Dahren), am Schneeberg, bei den Quellen ber Dard. 3) Dorf im Umte Stolpen bes t. fachf. Rr.

Dberlaufin, Chaferei, 400 Em. Altstädt, Ctabt, fo v. w. Allftabt. Altstädten (A-stätten, A-stet-

ten), 1) Ctabt im Bit. Dber : Rheintbal, Canton St. Gallen, öffentliche Bibliothet, 2400 Em. Dabei Schwefelquelle (Bleiches bab), mit Babeanftalt. 2) Dorf mit vielen Fabritanlagen im Canton Burich, 600 Em.

Altstrelltz, Stabt, f. u. Strelis. Altthier, f. u. birfd 2) .

Alt-Trier, fleines Dorf im Großbers jogthum Luremburg zwifden Edternach u. Buremburg, febr alt, mit wichtigen Ruinen aus ber Romerzeit; viell. bas rom. Lager Ala Trevirorum.

Altun (Altunen), fürt. Golbmunge ju 31 Piafter alten Berthe; es gibt auch balbe.

Altum silentium (lat.), tiefes Stills

fdmeigen.

Altun-kupri (golbne Brude), Stabt (Dorf) im Pajdalit Schehrfor in Rurbiftan (osman. Afien) auf einer fleinen Infel im Rarafu, mit großer Brude, auf ber jeber Reifenbe eine Zechine Boll zu geben hat.

Altura, Billa im Diftr. u. Konigreich Balencia (Spanien), Beinbau, 2200 Em.

Altvater, 1) fo v. w. Borfahren, Ah= nen; 2) (ind. Dhth.), f. Rifchis.

Altvater, ber jum Abfenten bestimmte Beinftod.

Altvater, f. u. Schlefifch = mahrifches Gebira.

Altvaterrecht (Rechtsw.), fo v. w. Leibzucht.

Altviole (ital., alta Viola), fo v. w.

Bratfche.

Altwasser, 1) (Aqua antiqua), Dorf im Rr. Balbenburg im preug. Rgebat. Breslau, 1500 Em., Steintohlengruben, Steinbruche von edlen Steinen, Gifenberg. merte, 5 Mineralquellen, ber Dbers, Riebers, Friebriches, Mittels u. Stahlbrunnen(Sonnenbab), alfalifchs erbig, auch freie Roblenfaure haltend, porjuglich jum Baben u. auch jum Erinten bes nust. Dan trintt 4-6 Glafer jum Ans fang u. fteigt bis auf 7 - 10, mifcht es auch wohl, wenn man bas talte Baffer nicht vers nagt, mit warmer Dild, ober faut Ralmus bagu. Bebabet wird frub u. Radmittage, Anfang 10, fpater allmablig bis 50 Minus ten. Dan bedient fich von jeher ihrer innerlich u. in Babern bei Mervenubeln u. andern Schmachefrantheiten, bef. bes Unterleibs, bei Beridleimungen zc. 14-16 Gafthaufer, mit vielen Bimmern, find gur Aufnahme ber Babegafte bestimmt; fcone Spapiergange u.

Anlagen; 2) fo v. w. Banbau. (Wr. u. He.) Altwedel, f. u. Webel, Neus. A-wicd. Nartifl. im Kr. Wieb bes preuß. Ngsbats Kobleng, Bergfalog, Aupfere, Eils bers u. Bleigruben; 600 Em. A - wildungen, f. u. Bilbungen. A-wilins-dorf (A-wilhelmsdorf), Dorf im Glager Rreife (Schleften) mit Sauerbruns nen. A-wirschkowitz, Dorf, f. u. Reufdloß. A-würtemberg, f. u. Alts Preußen. (Wr. u. Pr.)

Altyn (Altynnik, Rumism.), fo b. w. Altun. Altzei (Googr.), fo v. m. Algei.

Altzeichen (Dluf.), f. Rotenfolufs fel 2. h).

Altzelle (Geogr.), f. u. Roffen.

Alu, Strafe, f. u. Flores (Beogr.) .. Aluah (Allah, hebr. b. i. Ungereche tigfeit, bibl. Geogr.), Stamm ber Chomiter.

Aluate (300l.), 1) fo v. w. Brullaffe, bef. 2) fo v. w. Rother Brullaffe.

Alucination (v. lat.), fo v. w. Sals Incination.

Alūcita (300l.), fo v. w. Lichtmotten. Alūco, fo v. w. Rachtfauz, großer.

Aludel (Chem.), Art offner Beime von Thon, bei einigen Gublimationen über eine ander gefest, u. mit einem einfachen ges fchlognen Belm überbedt, um barin bie in Dampfform fublimirten Stoffe abjutuhlen u. in verdichteter form rein ju gewinnen; faft außer Gebrauch; baber A-feger bei Quedfilberhutten, ber biefe reinigenbe, u. A-versehmierer, ber ihre Bwifdenraume verftreichenbe Arbeiter. A-plan. mulbenformige, mit mehreren an ihren Enden verbundnen A-schnuren, Reihen mehrerer A., fo baß die enge Munbung bes einen in ber weitern bes anbern ftedt, bie belegte glache in bem Schachtofen, in bem fich bas berbampfenbe Quedfilber ver-

Alula (3oot.), fo v. w. Afterflügel Alum, I) A. Ghir, fo v. w. Au-renggenh, f. Großmog. Reich . 2) Schah A. I., Sohn Aurenggenhe, Großmogul 1707—1711, f. ebb. n; 2) A. Ghir, Ure entel Murengzenbe, Großmogul 1754-1760, . ebb. 11; 4) Schah A. II., Cohn bes Bor., Großmogul feit 1759, f. ebb. 18. ff.

Alum (arab.), f. u. alam.

Alumbrados (Rirdengefd.), fo v. w. Mlombrabos.

Alume, Dorf mit marmen Babern in ber Pobeftarie Daffa bi Maremna (Zoscana).

Alumen (lat.), Alaun u. ff. A. catinum, veraltet, fo v. m. Potafche. A. crudum (A. de Bocha), gemeiner Mlaun. A. depuratum Pharmacop. Tond. , bie aus einer Abtodung von 12 Th. Mlaun, 1 Th. Kreibe mit 12 Th. Baf. fer gewonnenen Arnftalle. A. draconisatum (A. tinctum), Difdung von 2 Th. Mlaun u. 1 Th. Drachenblut, bient gegen Dlutterblutfluffe. A. fissile, Schies feralaun. A. plumorum, geberweiß. A. rupeum, gemeiner Alaun. A. sac-charinum, Alaunjuder. A. seissi-le, Schieferalaun. A. squamosum, Fraueneis. A. tinctum, fo v. m. Alumen draconisatum. A. ustum, gebranne ter Mlann. (Su.)

Alumin (Chem.), Maunerbe. Alumiate, Mineralien, worin bie Mlaunerde vormaltet.

Alumina (Chem.), Thonerbe. Aluminit, f. Alaun c).

Aluminium, 1) (Miner.), 1 bei v. Reonhard bie 29. Gruppe ber Mineralien, baju bie Gefdlechter Korund, Zurmalin, Arinit, Topas, Granat, Glimmer, Felb. fpaib

fbath u. a., u. ale Anhang Thon, Tripel, Bolus, Agalmatholit zc. 2) (Chem.), 2chem. Beiden: Al; metallifdes Rabical ber Thons erbe, von Bobler aus bem M . Chlorid jus erft bargeftellt. Benn man gasformiges Us nes Ralium ftreichen laft, reducirt fich erfts res unter Feuererscheinung, u. man findet nach bem Ertalten bas Metall mit einer Rinbe pon Chlorfalium u. Aschlorib umges ben, bie burd Abmafden mit Baffer ents fernt u. worauf bas M. ein graues, unter bem Polirftahl metallglangenbes Pulver, uns ter Beingeift aufbewahrt wird. Es verbins bet fich mit Arfen, Phosphor, Selen, Schwcs fel, Tellur, ju grauen, metallifch sglangens ben Pulvern, bie fich in Baffer, in Thon: erbe u. bie entfprecenben Bafferftoffvers bindungen gerlegen; blaft fich birect mit Metallen nicht vereinigen, bod bilben fich bei Reduction bon Metallen, hauptfachlich ven Bet nit Koble, bei Gegenwart von Thonerbe Legierungen (vgl. Stahl). \*Consentrite Schwefels u. Salpeterfalur gerein bas Al. nur erwärmt, verdunnte Sauren aber leicht an. \* Berdunnte Köungen pon Altalien u. felbft Ammoniat lofen bas Metall in Menge auf; Brom bilbet mit bemfelben Bromib, bas in Darftellung u. Eigenfchaften bem 'A-Chlorid gleicht. Diefes (Al. Cla) burd Erhipen eines trodenen Gemenges von reiner Thonerbe u. Roble in Thlorgas bargeftellt, ift gelb fry= ftallinifd, in großern Dlaffen burchicheinenb, blattrig im Bruch, von Bacheglang; gieht Keuchrigteit aus ber Luft an, loft fich in Baffer unter Barmeentwicklung, ift unver-andert fublimirbar. A. Chlorib abforbirt Ammoniatgas unt. Erwarmung u. bils bet A-Chlorid-Ammoniak: ein gels bes Pulver, bas mit Berluft von Ammos niat fdmilgt u. ohne Berfepung bes Chloribs fich fublimiren laft. Muf gleiche Beife bilbe: es A-Chlorid-Phosphorwasser-stoff: ein gelbes, im Baffer unter Aufs braufen u. Entwidlung von Phosphormaffers ftoffgas fich gerfegend. Pulver. 10 Durch Cublis mation bes Chloribe in trodnem Schwefelmafs ferftoffgas, wirb A - Chlorid - Schwefelwasserstoff bargeftellt: fleine, meis Bc, burchfichtige, perlmutterartigglangenbe, an ber Luft gerfließenbe u. Schmefelmafferftoff entbindenbe Rryftalle. 11 Dit Sauerftoff geht bas A. eine einzige Berbinbung: A-oxyd, Al. O., ein, f. Thonerbe. (Wr. u. Su.) Aluminos (v. lat.), alaunhaltig. Alu-

Aluminös (v. lat.), alaunhaltig. Alumit, f. Alaun ab). Alümium, u. Bufams menfebungen fo v. w. Aluminium.

Alumnatzeug, ein ; wiener Ellen breites, 32 langes, bichtes, meift brauns fewarzes Bollengeug jur Kleibung ber Geistlichen, bef. Alumnen bes fathol. Sea minariums; ju Ling u. in Bobmen gefertigt.

Alumneum, 1) Anftalt, wo Knaben Pflege, Roft, Erziebung u. Unterricht unsentgelblich ob. gegen eine geringe Entischälbigung erhalten; 2) im weitern Ginne jebe Lebranftalt.

Alumnus, 1) Souler eines Alums neums; 2) Souler, ber Unterricht, Bobs nums u. Koft in Fürstenfdulen (f. u. b.) frei bat; 3) (Rechtsw.), fo v. w. Pflegs lind, f. u. Aboprion 14.

Alunensis tractus (a. Geogr.), fo

D. w. Minifium.

Alūnno (Niccolo), aus Fuligno, historienmaler am Ende bes 15. Jahrth., jur umbrifden Schule gebörg, ernst u. wurdevoll in der Auffassung, im Ausbruck gesteigert, in Zeichnung barr, in der Farbe klar. Werke von ihm im Dom ju Mfill, in S. Agostino ju Fuligno, in der Brafa zu Mailand.

Aluntium (a. Geogr.), Ctabt auf ber

Rorbfufte Siciliens.

Alupka, Dorf mit tatar. Einwohnern im ruff. europ. Gouvernement Zaurien, hat reigende u. milbe Lage am Meer, ift fruchtbar an Gubfrüchten; babei Landliß ber gurg fin Galigin, fcone Kirche, Weinbau.

ftin Galigin, fcone Kirche, Weinbau.
Alured (Biogr.), fo v. w. Afreb.
Alurgis (gt.), fo v. w. Salurgis.
Alurnus (a. Fabr.), Kafergattung, f.

Dorntafer b).

Alūs (a. Geogr.), fo v. w. Salus. Alūsia, St., Infel, fo v. w. Lucie. Alūta (a. Geogr.), Fluß in Dacien; j.

Alt ob. Dit in Siebenburgen.

Aluta (Chir.), Leder jum Pflafterftreis den.

Alūta (a. Geogr.), Bolt in Liburnia. Alutel (Chem.), fo v. w. Alubel.

Aluteres (a. Cuv.), Fischgattung, f. Hornfisch d).

Alutrenses (a. Geogr.), Alpenvolt. Alvacete, Stabt, fo v. w. Albacetc. Alva de Tormes, 1) Bergegthum,

Alva de Tormes, 1) perzegthum, font Besseng der Alba, ber bavon ben Ramen hatte; 2) Rilla in Sas Jamanca (Spanien), am Tormes, 4000 etc. Deire ben 28. Nov. 1809 de flacht ber Spasnier unt. Derz, bel Parque gegen bie siegenben Franzosen unt. Kellermann, f. Spanische Bortus, Defeciumafrica gegen bie Aran, v.

portug. Befreiungskrieg gegen die Franz. 12. Alwa y Astorga (Potro de), Fransciscaner in Stadinga (Potro de), Fransciscaner in Stadinga (Potro de), Bransciscaner in Stadinga der Gempfänga in Stadinga der Gempfänga in Stadinga der Masria, auf 18 Foliobände angelegt, wovon nur 3 erfwienen, das feraph. Urfenal, die feraph. Rofe, die Willig der unbest. Empfängig u. a. m. Zwischen Etistus u. dem heil. Kransciscus fand er 4000 Achnlichkeiten; f. Naturae prodigium et gratiae portentum. Madrib 1851. Fol. Er ft. 1667 in ben Niederlanden.

Alvaillos, Martifl., fo v.w. Availles. Alvar, 1) Bergfestung, f. u. Mewat;

2) fo v. m. Alvaren.

Alvara, Tochter Des Grafen Peter, Gemahlin Pandulfs I. von Capua, f. b. (Gefch.) 10.

Alvarado, 2) Fluß, f. Daraca; 2) Stabt, f. u. Bera Eru; ., B) a)

Al-

Alvarado (Alfons b'), geb. ju Burs gos, begleitete Dijarro nach Peru, entfeste ce 1537, ward aber, ale Almagro fic gegen Pigarro emporte, von ben Seinigen verlafs fen u. in Reffeln gefchlagen, entfam u. bers einte fich mit Pigarro, ju beffen Sieg über Almagro 1538 er viel beitrug. Rach ber Grmorbung Pigarros falug er fich jum Biscefonig Baca be Caftro u. trug 1542 viel jum Sieg bei Chupas über ben jungen 21: magro bei. Er blieb nun bem Konig ims mer treu, marb General, trug burd Strenge u. Graufamteit viel ju Berftreuung ber Uns aufriebnen bei u. ft. nach Berluft ber Chlacht von Chuquinca 1553 aus Merger. (Pr.)

Alvard, jo v. w. Allevard. Alvaren, Berg, f. u. Deland. Alvares, f. Luna (Alvares be). Alvarez, fpanifcher Borname.

Alvarez, altes fpan. Gefdlecht, von bem bie Bergoge bella Cerba (f. b.) fams men. Merew. find: 1) (Petrus Capral), Abmiral bes Ronigs Emanuel von Portus gal; entbedte 1500 Brafilien von ungefahr, ale er mit feiner Flotte nach DInbien gur Erobrung von Calcutta jegelte. 2) (Frang), Capellan bes Konige Emanuel u. Reifepres biger bei ber Befanbtichaft jum Ronig Das nib in Sabeich, ft. nach feiner Rudfehr 1540; fdr. eine Befdreibung von Sabeich, Liffabon 1540, oft überf. ins Frang., Ital., u. Deutsche; Gisl. 1566, Fol., Frantf. a. M. 1681. 3) (A. bel Driente, Fernando), geb. ju Goa um 1560, biente in Indien ale portug. Schiffscapitan, portug. Dichter, ft. um 1620. Erftes Gebicht: Lusitania transformada, Liff. 1607. 4) (Mariano), fpan. Ben. : Lieut., 1809 burch bie 8monatl. Bers theibigung von Gerona beruhmt, ft. 1810 ju Rigneras, nach Ein. an Gift. 5) (Don 30fe), geb. gu Priego in Andbuliften 1768. Sohn eines Steinmeben, fand guerft bei bem Bifchof von Eordova, Don Ant. von Songora, Unterftugung. Gin Relief, Ferbis nand I. mit bem Leichnam bes h. Ifiborus, verschaffte ibm bie Gunft bes Ronigs, ber ihn mit einer Penfion von 12,000 Realen nach Paris u. Rom fante. Er ft. als ers fer Bilbauer bes Königs 1827. Berte: Ganymed, 1804 in Paris; die Gruppe bes Untilocos u. Demnon, 1818 in Rom. Die meiften in den tonigl. Schloffern ju Das brib. 6) Merifan. General von 4 Provin= gen, 1838 ju Terea jum Dictator proclamirt, aber von Cantanna balb befiegt, f.

Merico (Gefd.) gu Ende. (Pr. u. Fst.)
Alvarstein, bichter Kallftein, verharsteter Mergel, von bem Alvaren in Deland, nicht gut jum Brennen.

Alvearium (v. lat.), 1) Bienenftod; 2) (Unat.), außrer Theil bes Behörgangs, wo bas Dhrenfchmaly abgefonbert wird.

Alveld (Augustin), geb. zu Alfeld im Höldesbeimischen; Rector eines Francisca-nerklofters zu Leivzig, beftig schmähender Gegner Luthers (in Louicecus Biblia nova

Alveldensis, Bittenb. 1520, ift ein Bergeichniß ber von M. gegen Luther gebrauchs getoning der von ... gegen einer gestauter en Schimpfvorter); er disputirte 1522 gu Beimar gegen Joh, Lange, wo M. das Klos fertleben vertiebiligte, ward 1523 Franciss-cantro-Guardian zu Halle, wo er ft. (Sk.) Alvenau, Dorf mit kaltem Schwefel-

quell u. Babranftatt, auch Sauerling, im Behngerichtenbund bes Schweiger-Cantons Bundten, beim Paffe Bugen, 300 Em. Dabei Babeauftalt mit Gauerling.

Alvensleben, 1) (Martt: M.), Fles den im Rr. Reuhalbenbleben, Regierungsbezirt Dagbeburg (Preugen), an ber Bes wer, mit bem Schloffe Beltheimsburg (Stammort ber von Alvensleben), Mauls beergucht, Rupfers u. Bitriolbau; hat mit 3) Dorf A., 1300 Em.

Alvensleben, altabliges, beutides Gefdlecht aus ber Gegenb von Dagbeburg (f. Alvensleben, Geogr.) ftammenb. Es foll im 8. Jahrh. von Alvo, einem Abtom= men bes Konige Dieterich ju Des, ober Unterfelbberen Rarls bes Großen entiprofs fen fein; urtunblich tommt es erft 1175 u. 1185 vor, wo 1) Bichard v. A., bifcoff. halberftabt. Minifterial war, ber 2 ginien ftiftete, von benen eine in ber Ditte bes 14. Jahrh. erlofch, bie anbre ber Stamm warb, aus bem burch 2) Ritter Albrecht I. von Calve die fdwarze, 1324, burd 3) Ritter Gebhard IV. von Rlogge die wei fe, u. burd 4) Ritter Friedrich II. bie rothe Linie gestiftet marb. Mus ber fcwargen Lis nie wurden 1798 ber Dombedant Job. Mug. Rarl u. 1801 u. 1806 bie Folgenden ju Gras fen erhoben. 3) (Philipp Rarl, Grafv.), geb. 1745 ju Bannover, marb mit ben beiben Dringen Friedrich Bilbelm II. u. Friedrich Beinrich Rarl von Preußen ju Magbeburg erzogen, ftubirte in Galle, u. ward 1770 Res ferendar beim Rammergericht gu Berlin, 1774 Bofcavalier bes Pringen Ferbinand, 1775 Befandter am fachf. Dofe, u. erwarb fich in biefer Stellung burch Beicaftstenntniß bie Gunft Friedrichell. 3m baier. Erbfolgefrieg folof er mehrere Bertrage u. ward von Bils beim II. ju verschiebnen biplom. Gendungen gebraucht u. ging 1788 ale außerorbentl. Ge= fandter nach ben Rieberlanden u. England. 1791 jurudaefebrt, marb er Staatsminifter des Auswartigen, 1801 jum Grafen erhoben u. ft. 1802. 6) (Joh. Mug. Ernft, Graf pon), geb. 1758 ju Errleben bei Reuhaldens= leben, ftubirte ju Belmftabt, Referendar ju Magbeburg, von welcher Stelle er ichon 1787 jurudtrat, 1788 Domherr ju Balberftabt, 1796 Dombedant, wurde 1806 Graf, privatifirte bann bef. nach ber Auflofung bes Stifs tes, warb aber nach bem Tobe bes Staatsmi= niftere Grafen Schulenburg burch Georg IV. u. ben Grafen Munfter erfter Minifter von Braunichweig, mas er bis jur Bolljahrigfeit bes Bergogs Karl 1823 blieb, lehnte bann bie Penfion ab, ward Landtagemarichall der Pro= ving Brandenburg, fowie Mitalied bes preuß. Staates Staaterathe u. ft. 1827. 7) (Mibrecht, Braf von), altfter Cobn bes Bor., geb. 1794, ftubirte ju Berlin, trat ale Freiwilliger in bie preuß. Garbecavallerie u. warb balb Dfs figier, nach bem Frieben aber 1817 Referens bar am Stabt :, bann beim Rammergericht in Berlin, mo er Affeffor u. 1826 Rath murbe, Pam balb als Bulfearbeiter jum geb. Dbers tribunal u. ward Mitglieb bes Revisionege. richts der Prov. Brandenburg, 1828 übers nahm er nach tem Tobe feines Batere beffen Buter u. mar Beneralbirector ber magbeb. Feuerverfichrungsgefellfcaft. 1833 marb er geh. Juftigrath u. Mitglied bee Ctaates rathe a. 1834 2. Abgeordneter bei ber neuen Ministerialconfereng ju Bien gur Bermeis bung fernerer Unordnungen in Deutschland, u. benahm, ba ber 1. Abgeordneter von Ancillon erft fpat erfchien, fic mit fols dem Gefchid, bag er im Rov. 1834 nach Maagene Tob bie provifor. Berwaltung bee Finangministeriums u. im Jan. 1835 u. im Det. 1836 als wirtl. Staatsminister bafs felbe befinitiv, auch im April 1837 bie obere Leitung bes Baus, Fabrits u. Banbelemefens erhielt. Er ließ bie fcon am 1. Jan, 1834 eins getretne Bereinig. b. größten Theile Deutsch-lande ju Ginem Bollverband wirtl, ine Leben mnos ga enter andere der filt. Pros. der preuß. Menarchien gegen die ruff. Sollbeschräntun-gen nach Möglichkeit am jedoch die jest mit geringem Erfolg. S) (Lou is von), geb. um 1800 ju Berlin, ward sehr jung Militar, bald Artillerieoffigier bei ber Barbe, ftubirte, ins Civil übergetreten, in Leipzig u. lebte bann bafelbft ale Literat. Borgugl. überfeste er (bef. unter bem Ramen Guftav Gellen) viel u. gefdidt aus bem Frang. u. Engl., redigirte bis 1838 bie Beitfdrift Bebe, mit E. E. Grets fdel 1830 bie Cachfenzeitung, grunbete 1832 bie allgem. Theaterdronit, leitete turge Beit bas meininger Boftheater u. grunbete, nach Leipzig jurudgetebrt, 1837 ben Theater. freund, den er fpater wieber aufgab, gab auch bie erfte 3bee jur Errichtung einer beutiden Penfionsanstalt furs Theater, fo wie er ben mefentlichften Untheil 1840 an ber Grunbung u. Rebaction ber Beitung fur ben beutichen Abel hatte. Bon feinen gablreichen, meift belletriftifden u. bramat. Edriften nennen wir noch: Der Ligentaifer, Deigen u. Eps. 1833 u. 1835, 2 Bbd.; Charivari, Rurnb. 1835; Biograph. Zafdenb. beutider Bubnenfunftler u. Buhnenfunftlerinnen, Leipz. 1836 u. 1837; Die Gunbe bes Borurtheile, Buftrow 1836, 2 Thie. (Lt. u. Pr.)

Alveolaria (Petref.), 1) Art von Lepidodendron; 2) ein Birbelfnochen mit icachbretartigen Beichnungen.

Alveolaris (Anat.), Alles, mas auf bie Bahnfacher (Alveolen) Bezug hat.

Alveolarartérie, A-kanāl, Anērven, A-vēnen, so v. w. Zahusadys ven.n 2c.

Alveolatus (Bot.), mit fleinen Fastern verfeben.

Alveolen (v. lat.), 1) (Anat.), fo v. w. Bahnfacher; 2) versteinerte Schneden; 3) bie Boblen in ben Belemniten.

Alveolites (a. Lam.), ausgestorbne Gattung ber Punktforallen, mit steinartigem Stamm, bessen Schicken aneinanderliegende prismat. Zellen. Art: a. madrenoracea.

Alveolus (lat.), 1) fleiner Alveus; 2)

Alveren (Alberca), Billa, f. u. Liffas

Alverdissen (Geogr.), früher ichaumburg-lippischer fleden im Fürstentb. Lippes Detmold an ber Erter, im Amee Barntrupp, Schloß u. adliges Frauleinflift.

Alweus (lat.), 1) Flugbeit; 2) Mulbe, Banne, bes. 3) Babewanne; 4) Theil bes Schiffs, ber im Wasser liegt; 3) ber Bienensteof; 6) bei den Alten das Spielbert. Seine Blade war bei ben Römern burch 6, bei ben Griechen burch 5 Linien abgetheilt, von denen bie lette Linea incita, bei den Griechen be bettige Linie bieß, über die

nicht gezogen werben burfte.
Alveus ampullareus (Anat.), Ams pulle bes Cholus.

Alviduca (lat.), f. Abführende Mittel.
Alvinez, Bezirt u. Fleden, fo v. w. Binga.

Alvinezy (Joseph, Freiherr von), geb. 1735 gu Binga, trat fruh in Dienft bei ben oftr. Dufaren, flieg burd Tapferteit fcnell bis jum Oberften. Im baier. Erbfolgetrieg nahm er ben Pringen von BeffensPhilippes thal gefangen, warb Gen. Major, erhielt bas Marien . Therefientreus u. ward lebrer ber Zattit bes nachmal. Raifere Frang I., 1786 erhielt er ein Infanterieregiment. Unter Laus bon frurmte er vergeblich Belgrad ; 1789 Felds marfchall = Lieut., ward er 1790 mit einem Corps nach ben oftr. Rieberlanben gefanbt, ging aber, wegen eines Sturges mit bem Pferbe, nach Deftreich jurud; 1792 u. 93 commanbirte er wieber eine Abtheilung u. geichnete fich bei Reerwinden aus; warb 1794 bei Landrech verwundet u. Feldzeugmeifter; 1795 Boffriegerath, commandirte er in 3talien u. Aprol u. ordnete gludlich bie bafigen Angelegenheiten. 1796 fucte er vergebens Mantua ju befreien. Ergherzog Rarl übers nahm baber bas Commanbo, A. ward nun eheimer Rath, leiftete bei Organifation bes Dilitars in Ungarn 1808 wicht. Dienfte, marb Felbmarfcall u. ft. 1810 im Rov. am Colag. A. mar reformirter Religion. (Pr.)

Alvismal (bes Allweifen Gefprach), Ebbalieb, f. u. Ebba.

Alvinn (norb. Mith.), 3merg, ber von Abor, weil er fic obne beffen Billen mit Abore Pflegetochter verlobt batte, bie Ract bindurch hingebalten u. burd ben Schein bes Tagebildt in Stein verwantelt wort.

Alvito, 1) Stadt der neapolit. Proving Terra di Lavoro, 3000 Ew. 2) Billa, f. u. Evora.

Alvo (Biogr.), f. u. Alvensleben.

Alvona bis Alytarches

fabte in Liburnia.

Alvonau, Dorf, fo v. w. Alvenau.

Alvor (Geegr.), f. u. Algarbien 1). Alvus (lat.), 1) Darmtanal; 2) Unters

leib; 3) Stuhlgang. Alwahr, Feftung, f. u. Mevat.

Alwarstein (Dliner.), fo v. m. Alvars ftein.

Alwend, Gebirg, fo v. m. Elwinb. Alwina, f. Golbfufte h). Alwinz, fo v.

m. Binja.

Aixinger (3ob. Baptift von), geb. ju Bien 1755; ftubirte bie Rechte, marb ju BBien hofagent, auch bes heil. rom. Reiche Bitter u. f. f. hoftheatersecretar, ft. 1797; gab beraud: Gebichte, Bien 1780; Poetifche Schriften, ebb. 1784; Doolin von Maing, ebb. 1787 (Bauptwert); Bliomberis, ebb. 1791 ; Ruma Pompilius, ebb. 1792 ; Reuefte poet. Berte, ebb. 1791. Cammtliche Corifs ten, ebb. 1812, 10 Bbe. (Pr.) Alxion, nad Ein. bes Denomaos Bater.

Alyaten (a. Gefd.), fo v. w. Alpattes. Alyatta (a. Geogr.), Ctabt in Bithn= nien, auf ber Grenge bon Galatia.

Alyattes, Bater bes Rrofos, Ronig von Endien f. b. (Gefch.) s. Das Grabmal bes 21., in ber Rabe bes Sees bes Enges, ein Erbugel auf einer Grundlage son überaus großen Steinen. Im Umfang hatte es 1400 g. u. mar fo bod, daß es von allen Theilen Enbiens gefehn werben tonnte. Rad Beros bot ftanben oben 5 Caulen mit Infdriften.

Alybas (a. Geogr.), Statt Italiens, beren Ronig Donffeus, nach Ithata gurude gefehrt, ju fein vorgab; fpater Detapontum.

lybe (a. Geogr.), fo b. w. Mbnla. Alychmios, Beiname bes hermes son

ber fonft unbefannten Ctabt Alvehme. Alyeus (a. Geogr.), fo v. w. Salneus.

Alydus, Bangengattung, f. Baummans gen A, b).

Alyi (a. Geogr.), Ort in Beptanomis (Megnpten), auf bem oftl. Rilufer, j. Jahel. Alyke (gr.), 1) beftige Unruhe u. Bes angftigung mit Umberwerfen ; 2) Bergen6s,

Baudangft; 3) murrifches Befen. Alym Gheral (orient. Befd.), f. Mim Cherai.

Alymeth, Getrant, fo v. w. Vin brulé. Alymne (a. Geogr.), Ctabt in Großs Parngien.

Alymphie (v. gr., Meb.), 1) Enmphs mangel; 2) f. Supolymphie.

Alyon (Peter Philipp), geb. in Muvergne 1758, Chem:ter u. Pharmaceut am Dofpital Balades Grace; for .: Essai sur les propriétés médic. de oxigene, Par. 1799, ff.; Cours élément. de chimie; Cours élément. de botanique.

Aippios (A-pius), 1) aus Alerans bria, viell. im 3. Jahrh. v. Chr., Berf. einer elnagwyn novoren, berausgeg. in Deiboms Auctores antiq. music. 2) Unter Raifer Jus lian Statthalter in Britannien, bann nad Jes

Alvona (a. Geogr.), eine ber Saupts rufalem gur Erbauung bes Tempels gefdidt; fdr. ein geogr. Bert, nach Gin. baffelbe, mels des Gobofrebus als De mundo vetere aus bem Gried. ine Latein. überfeste. 3) Phis lofoph aus Alexandria, feiner Dialettiter, jur Beit bee Jamblichoe, for. beffen Leben. 4) Prafect von Rom, 395, nachmale Statts halter von Megnpten.

Alypum (a. P.), Abtheilung ber Pflans

gengattung Globularia (f. b.).

Alys (v. gr., Med.), fo v. w. Alpte. Alysia (a. Latr.), Gattung ber Schlupf-wespen, Ggliedrige Riefertafter, 4gliedrige Lippentafter, bider Ropf, Spige ber Kinns baden Bahnig, bie mittlere Cubitalgelle ift großer u. 4edig. Man rechnet bierber bie von Jurine, Latreille, Rees gebilbeten Unstergattungen: a) chelonus (Art: sulcatus, fcmars, Beine u. Flugel braun); b) sigalphus (Bohlwespe, Art: semlrugosus); c) alysia (abgerundeter Scheitel, vertiefter Sintertopf, turger, haariger; Art: manducator, ichwarz, Beine rothbraun); d) eubazus (Art: pallipes, fcmarg, Beine gelblich) ; e) helcon (Art: tardator, glangend fdwarz, Beine rothbraun); f) cardiochiles; g) rogas, meift deutsche Arten. Alle ju Ichneumon L. (Wr.)

Alysicarpus (a. Neck), Pflanzengats tung ber nat. gam. ber Schmetterlingeblus

men, Hedysareae Rchnb.

Alysias (gr. Sorgenbanner, Dhith.), Beiname 1) bes Batchos; 2) bes Beus von bem Borgebirge Alysos auf Rreta.

Alysis, Alysma, Alysmus (gr.), fo p. m. Minte.

Alysium (a. Ag.), Pflanzengaltung aus ber Fam. Fabenalgen, Ulvacene.

Alyson (a. Jurine), f. Glattweepe b). Alyssos (a. Geogr.), Quelle von febr taltem Baffer bei Ronatha in Artabien; biente gegen ben Big toller Bunbe.

Alyssum (a. L., Steinfraut), Pflan-gengattung ber nat. Fam. Rreugblumenpflangen, Orbn. ber Schotchentragenben, Spr., Biermachtige, Amphischistae Rehnb., 15. Rl. 1. Ordn. L.; mit den Abtheilungen: Lobularia Dav. Adyseton scop. Arten: theils megrere in Deutschland.

Alissum (b. gr.), 1) Mittel gegen bie hundswuth, vgl. Alpfios. 2) Kollwurm (f. b.), unter ber Bunge ber hunde.

Alyt (Biogr.), fo v. m. Aleit.

Alyta (gr.), 1) unauflosliche, unerflars bare, unbeantwortbare Fragen; 2) Trug= fchluffe, f. u. Gubulides.

Alytarches, 1) (gr. Ant.), Borfteber ber Alytae, Gehülfen bei ben olympifchen Spielen; fein Amt Alytarchië; f. u. Olympische Spiele; 2) In ben afiat. = rom. Provingen Borfteber u. Rampfrichter in ben ju Chren ber Gotter angeftellten Spielen; fic waren Priefter, u. ber vornehmfte mar ber gu Untiodia. Diefe durften jahrl. eine Eppreffe aus dem beil. Saine bei Antiodia fallen, mos für ihnen ein Golbtalent gezahlt murbe; bas

gegen mußten fie aber bie Spiele auf eigne (Lb.) Roften veranftalten.

Alytes (Bool.), f. Rrote e).

Alyxia (a. Banks), Pflangengattung ber nat. Fam. ber Contorten, Drbn. Bariffeen, Spr., Rehnb., 5. Rl. 1. Drbn. L. Arten: meift aus Reuholland.

Alfxiakampher (Chem.), nad n. v. Efenbed bie weißen, haarformigen, fdmach aromatifd fdmedenben, angenehm riechens ben Rrnftalle, welche juweilen auf ber ins nern Geite ber Rinbe ber Alyxia aromatica portommen.

Alyxis (v. gr., Deb.), f. Alpte. Alyzin (a. Geogr.), Stabt an ber Rufte ron Atarnanien, mit Bafen u. berühmtem Beraflestempel; barin Lufippos Gemalbe, bie Thaten biefes Beroen barftellenb, von DR. Fulv. Mobilior geplunbert.

Alz (Alza), Fluß in Dberbaiern, tommt aus bem Chiemfee, nimmt die Achen, Driem u. Traun auf, fallt in ben Inn.

Alzamento di mano (ital., Duf.), bas Erheben ber Band beim Tactichlagen, ber Muffchlag (f. b.), Aufftreich.

Alzan, Buche, f. u. Pferb 21. Alzaten (a. R. et P.), Pflanzengattung ber nat. Fam. ber Theegemachfe, Celastrene Rehnb., 5. Rl. 1. Orbn. L., nach Alzate in Merico benannt. Gingige Art: a. verticillata, Balbbaum in Peru.

Alzel, 1) Rreis in ber Proving Rhein (Großherzogth. Beffen, 120,000 Em. 2) Bauptft. barin an ber Gels, fconer Dartts plag, Rirde, Beberei, 4500 Em.; babei fruchtbare Begend, fonft ber Alzeier Gau.

Izen, Stabt, fo v. w. Digina.

Alzenau, 1) Landgericht im baier. Rr. Unterfranten , 5 DDR., 16,000 @m. 2) Martifl. bier, Colog, 1050 @m.

Alzette, 1) Fluß, fo v. w. Elg. 2) Res benfl. ber Coure im Großherzogth. Lurems burg.

Alzey, Stadt, fo v. w. Alzei. Alzghingadze, Donnergott, f. u.

Lapplanbifche Religion 2.

Alzheim (Geogr.), Ctabt in Affa. . . Alzīra, Ctabt, fo b. m. Alcira.

Alzoharavius (Litgefd.), f. Abuls thafem.

Alzonne, Stadt, f. u. Carcaffonne. A. M., Abfurjung, 1) für anno mundi, im Jahre ber Belt; 2) für artium magister; 3) chem. Beiden für Ammoniat.

Am (lat. Gramm.), untrennbare Prapo= fition, mahricheinlich aus bem griech. augt entftanben, baber auch noch ambi u. vor Do= calen amb, entfpricht unfrer Borfplbe um, 3. B. ambifariam, ambarvalia, amputare; bor Baumen = u. Rehllauten geht m in n uber, 3. B. anhelo, ancisus.

Ama (ind. Muth.), Rame ber Bhavani. Amabile, 1) (lat.), liebenswurbig; 2) (ital. Muf.), fc v. w. Amoroso.

Amabilitat (v. lat.), Liebenswurbigs

Peit. Amabilmente (ital.), fo 9. w. Amo-T050.

Amachos, f. u. Aegnpten (Gefd.) m. Amachtsbohne, Pflange, Paconia officinalis

Amaci (a. Geogr.), Boll in Hispania Tarraconensis; Bauptft. Afturica

Mugufta (j. Aftorga). Amack, Infel, f. Amat. Amacou (fpr. stu), Rieberlaffung auf

ber Golbfufte, f. b. d)

Amacques, Bolt, fov. w. Ramaquaer. Amad (arab., Stuge), Rame berühms ter Perfonen. Amad (a. Geogr.), Stabt im Stamme

Mffer.

Amada, Dorf u. Rlofter, f. Baby Rus ba c). Amadabat, Stabt, f. Buicomar. Amadan, Stabt, fo v. w. Samaban.

Amad ed Daulah (arab., Stupe bes Staats), buibifder Pring, ft. 949, f. Perfien (Gefd.) so u. Rhalif si.

Amadeisten (geiftl. Drbensw.), fo b. w. Minoriten.

Amadeo, ital. Bilbhauer aus bem 15.

Jahrh. Berte in ber Certofa pon Dapia, in S. Lorenzo ju Cremona.

Amadeus (lat.), fo v. w. Gottlieb. Mertw. finb: I. Ronig von Carbinien. 1) A. Bictor, fo v. m. Bictor Amabeus. II. Grafen u. Bergoge von Savoyen. A) Grafen: 2) A. ber Schwarze, Cohn humberts I., 1048 — 1072, f. Savoyen (Gefd.) .. 3) A. (II.) (nur von Gin. als Sohn eines Grafen Dbo angeführt, von Anb. aber gar nicht gegahlt), foll Raifer Beinrich IV. nicht eher ben Durchjug nach Stalien burd bas Baabtland geftattet haben, als bis ibm biefer einen Theil von Burgund verfprach. 4) A. II. (A. III.), Sohn Sumberts II., 1099 29 24. 1. (24. 11.) Sodin Jimeeris II., 16039. 11. 149, f. ebb. 1. 5) A. III. (M. IV.), Sohn Ahmas I., 1233 – 1253, f. ebb. 16; von Asis fer Friedrich II. wegen Areue 2111 Person Sais von Chablais u. Aofta ernannt. S. A. IV. (A. V.), der Große, geb. 1249, feit 1223 Ortaf von Sas von Cas von Afrik, feit 1225 Graf von Sas von Fas von u. Reichevicar u. führte bie Primogenitur ein, f. ebb. 10. 7) A. V. (A. VI.), ber grune Graf, Sohn von Abmon, 1243—1253, eintapfrer, triegerifder gurft, f. ebb. 20. 6) A. VI. (A. VII.), ber rothe Graf, be6 Bor. Cohn, 1383-1391. B) Serzoge: 9) Ale Bergog A. I., ale Graf A. VII. (A. VIII.), ber Friedfertige, bes Bor. Cohn, 1391 - 1398 unter Bormunbfcaft feiner Groß. mutter, 1398 - 1416 als Graf, 1416 - 1434 als Bergog, mogu ihn Raifer Gigismund ers bob, lebte bann als Ginfiebler am Genferfee, u. ward 1434 ale Felix V. Papft, legte aber bie papftl. Tiare, wegen eines Schiema mit Mehreren, 1448 nieber u. ft. 1451 gu Genf, f. Felir V. u. Savonen (Befd.) 12 \_ 1. 10) A. II. ob. A. VIII. (A. IX.), ber Selige, Cohn Berjoge Lubwig, 1452-1472, f. ebb. ss.

. . -

11) A. Bictor I. u. 12) A. Bictor II., fo v. w. Bictor Amadeus. III. Graf v. Pies mont. 13) A., Sohn Jatobs, 1366—1402, f. Cavonen (Befd.) u. IV. Andre Ders fouen. 14) Debrere Bifdofe u. Geiftide pon geringer Bebeutung, f. unt. ihren Dios . cefen.

Amadia, 1) Diftrict in Rurbiftan mit unabhangigen, machtigen Fürften (nach Unb. abhangig vom Pafcha von Bagbab), Banbel mit Gallapfeln, Blei ic. 2) Optft. u. gelfens feftung bier, armen. Rlofter, mubam. Em.

Amadingen, Pfarrborfim Landgericht Ottobeuren bes baier. Rr. Comaben, 660 Em.; gehört bem bortigen Dofpital.

Amadis, altfpanifder Ritterroman, ber aber auf nicht bem minbeften hiftor. Grunbe beruht, fondern beffen Belden reines Gebilde ber Phantafie find. 2 &s giebt mehrere A., die aber alle pon bem erften abstammen, auch find bie Bucher, welche ihre Thaten ergahlen, mabrideinlich von verfdiebnen Berfaffern. Der altite u. urfprungliche M. ift 1) A. V. Gallien, nach feinem Schilbeszeichen auch ber Lowenritter, u. nach feinem Leben in ber Einobe Duntelichon (Beltenebros, le beau tenebreux) genannt. Er ift ein Rind ber Liebe bes Ron. Perion v. Frante reich u. ber Elfena, Tochter Ronige Gas vinter von Britannien. Der eigentl. alts fpanifche Roman besteht aus 13 Buchern. Die 4 erften banbeln von ben Thaten A. von Ballien, bas 5. von benen Esplanbians, alteften Cobne von M. v. Gallien, bas 6. von benen bes Ritters Alorifanbo, bas 7. u. 8. pon benen gifu arts, bas 9. u. 10. pon benen Florifels, bes M. von Griechenland u. bes Anararte, bas 11. u. 12. von benen Rogels n. Agefilans, bas 13. von benen Gilvios be la Gilva. 'Ueber ben Berfaffer bies fes Romans ift viel Streit gemefen. Unbes meifelt ift bas altfte, jest befannte Driginal fpanifch gefdrieben u. nach Bouterwed fprechen auch innre Grunde bafur, bag ber erfte Berfaffer ein Spanier gewefen fei, ben-noch ift nach ber gewöhnt. Deinung ber ältste A. in Portugal geschrieben u. Ritol. Un-tonio neunt in Bibl. Hisp. vet. Tom. II. p. 105, freilich auch nur nach bem Gerücht, ben Portugiefen Basco Lobeira, im Anfang bes 14. Jahrh. als Berfaffer ber erften 4 Bucher, nad Und. werben fie einer unbetannten portug. Dame, ob. bem Don Debro, Ros nigs Johann I. von Portugal Cobn, juges fdrieben. . Rach And. foll ber A. urfprungl. Don Frangofen verfaßt u. ins Spanifche überf. fein, u. gwar behauptet ber Graf Trefe fan , baß ein ungenannter frang. Erouba= bour, aus ber Coule bes Mufticien be Puice, ber faft alle Romane uber bie Tafelrunde perfaßte, ben 2. ju Anfang bes 13. Jahrh. gefdricben habe, u. er von ba erft ind Epanis fche überfest fei, u. will bas altfrang. Dris ginal im Batican in ber Cammlung alter Banbidriften ber Ronigin Chriftine von Schweben gefebn haben. Salmuth bebaup.

tet aber, bağ ber M. urfprunglich von Be. raus von Paris fei. Die fpanifchen Fortfegungen find offenbar neuer. 5. Bud wird Garcias Martine, be Montalbo, bem Revifor ber alten Mus-gabe, bas 6. Pelag. be Ribera, bas 8. Juan Diag, die folgenben andern Spaniern jugefdricben. \* Cobalb ber M. fpanifch ers fchien, hauften fich auch bie Fortfepungen burch Frangofen, fo enthalten bas 14. - 17. Bud bie Thaten Spharmonbs u. A. vom Geftirn, bas 18. - 24. bie ber übrigen Rachtommen bes M. von Ballien; im Deuts fchen wurde os bis ju 30 Theilen fortgefest. Sieraus geht hervor, baf 2) A. von Griechenland, Urentel bes gallifden, Cobn Lifuarts u. ber Onoleria, u. 3) A. vom Gestirn, als beffen Mutter Diana, eine Tochter Florifels, eines Cohns bes griech. A. u. ber Sibonia, Konigin von Guinbaga genannt wirb, u. 4) A. von Trapezunt, Urentel Florifels, Sohn bes Pringen Liscaron von Ratab u. ber Polyrena, eine Musgeburt ber fpatern frans. 10 Die erften 4 Bucher Romantiter finb. 10 Die erften 4 Bucher maren ein wirtl. fur bamal. Beit werthvolles Bebicht. Gie waren für Spanien bas, was die Romane von ber Tafelrunde für Frantreid u. England. Alle fpatern Ritter= romane find aus bemfelben hervorgegangen u. eigentl. Rachbilbungen beffelben. " Bis teratur: Los quatro livros del cavallero A. de Gaula, Cevilla 1496, n. Musg. 1526, 1532, 1556, revib. von G. M. be Montalbo. Salamanca 1547 - 1575 (mit Bingufugung bes 5. - 13. Buchs); quinto libro del A. de Gaula (mit ber Beid, von Esplanbian), Ges villa 1526; A. de Grecia (ob. mit bem 9. Bud bes 2L.), Burgos 1535, Liff. 1596 u. anbre fpan. Musgaben in 5 u. mehr Bus dern. Erfte frangof. Ueberf. von Discol be Berberan, Par. 1500, n. Mufl. ebb. 1550, 1575, Annv. 1561, 1574 (15 Bucher), im Mush., Enon 1582, 12.; von Dem. be Lubert 1750, 4 Bbe., 12; Ausgabe vom Grafen Treffan, Par. 1779-1780, 2 Bbe.; Greuje be Le= fer gab eine metr. Bearb. bes 1. u. 2. Buchs, Paris 1811-1812, 2 Bbe., beutich 1-13. Bud, Fref. a. Dt. 1523, n. Musg. 1587 Fol.; 24 Bucher, Mumpelgard u. Frantf. 1590 -1595; neufte Musg. von Mylius, Lpg. 1782, 2 Bbe.; Bielande neuer A. hat nur ben Titel mit bem alten gemein.

Amadocisches Gebirg (a. Geogr.), im europ. Carmatien, mahrid. im jes. Gous vernemeut Chartow u. Riem, von ben Amadoci bewohnt. Beftl. von bem Gebirg lag bie Stabt u. ber See Amadoka, jene am Bornftbenes, in legterem mar bie Quelle bes einen Arms bes Bornfthenes.

Amadokos, gurft ber Dbryfen, f. Thratien (Befd.) ..

Amadotte, f. Binterbirn : b). Amadazzi (Joh. Chriftoph), geb. 1742 ju Savignana bei Rimi, Sprade u. Alters thumoforfder, 1769 Prof. ber gried. Sprade

u Rom, erhielt von Clemens XIV bie Dberaufficht über bie Buchbruderei ber Propaganda, ftarb 1792. Unter feinen vielen Sor. bef. ju bemerten bie Anecdota lit. ex Mss. codd., Rom 1773 - 80, 4 Bbe.; Monumenta vet. in hortis coelimont. et aedibus Matthaejorum, Rom 1799, 3-Bbe., Fol. Bu mehrern Musgaben u. Sor. ber Propas ganba fdrieb er bie Borreben. (Lb.)

Amaes, f. u. Megupten (Gefd.) ... Amafanius (Amafinius), rom. Philofoph bes 2. ob. 1. Jahrh. v. Chr., aus Infubrien, ber feinen Landsleuten bie epis tur. Philofophie, wiewohl febr verftellt,

Amager (Amagria), Infel, fo v. w. Amat.

Amagetobria (a. Geogr.), fo v. w. Magetobria.

Amaguana, Infel, f. Babamas 14).
Amah (hebr.), Elle, 204 parifer 3oll.
Amahara (Beogr.), for w. Amhara
Amalou (a. Aubl.), Pfianjengatt.
aus ber naturl. Fam. ber Rubiceen, jur Gruppe: Coffearine, Cinchonene.

Amaja (Frang), von Untequera, Rechtes gelehrter ju Galamanca; fdrieb u. a. einen Commentar über bie 3 legten Bucher bes Cober; Berte: Lugd. 1667, Fol. u. 1734;

ft. gegen 1640 ju Ballabolib.

Amak (Amagria), Infel im Gunb, Ropenhagen gegenüber, auf ihr Chriftianes havn, ein Theil Kopenhagene, durch 3 Brus den vereinigt, febr fruchtbar, verfieht bie Sauptftabt mit Dild u. Gartengemachfen, 1 DDR. groß, 6000 Em. (ohne Chriftiansbavn). Bon ben 2 Rirchfpielen ift bas eine, Maglebne, ob. Bollanberbne (Bollanberborf), burd niederland., 1516 berbeis gezogne Coloniften bewohnt, bie ihre Spras de, Rleibung u. Gitten jum Theil beibes halten haben u. Bartenbau u. Biehg. nach alter Beife treiben, ob. Lotfen find; bas anbre Rirdfpiel Zaarneby hat ban Em., bie fich wie jene nahren. bier noch Stadt Dragoe, Chifffahrt, 1500 @w. (Wr.) Amak (Amik Abul Raghib el

Bokhari Biogr.), f. u. Bothari. Amakdar Agasi (turt.), Schluffels

bemabrer jum Chape bes Gultan.

Ama Nosa, Amapenda, Amatumbu , Bolter, f. u. Raffern . .. Ama-Run, Begirt, f. u. Dwaibi. A-kuki, Stadt, fo v. w. Amarichi. A-kusa, Ins fel, f. u. Rinfiu c). Amal, 1) Boigtei im foweb. gan Benerborg; 2) Stadt hier, einzige in Dalecarlien, am Benerfee, Bafen, Dolys, Schiefers, Bichhanbel, 1500 Em.

Amala, Ronig ber Gothen, f. b. s; Stammvater ber Amaler.

Amalagan (Geogr.), f. Alamagan. Amalago, Staube aus Jamaica, ben amerit. Pfeffer (Piper Amalago) liefernb. Amalaki, Pflanje, Phyllanthus Embe-

Amalasuintha (A-suntha, A-

swinth), Tochter Theoberiche, Gemabe lin Eutheriche, oftgothifche Konigin, f. Goothen 11 u. Rom (Gefd.) 100.

Amalbergis (a. Sefd.), fov. w. Mmele

berga. Amālchium māre (a. Geogr.), das

Amalekiter (a. Geogr.), Bolt in Das laftina, zwifden ben Ebomitern u. ber agopt. Grenge. Rach 1. Dof. 36, 12. 16. foll am as let, ein Entel Efau's, ihr Stammvater fein, boch tommen bie M. fcon ju Abrahams Beit vor. Gie waren ftete mit ben 36raes liten im Rriege begriffen, bis fie unt. Dise Bia von ben Simeoniten pertilat murben.

Amaler, Belbens u. Berrfchergefdledt ber Bothen, f. b. s.

Amalerich (a. Gefd.), fo v. w. Umalrich.

Amalesuenta (a. Befd.), fo v. w. Amalafuintha.

Amalfi, 1) Seeftabt in Principato cie teriore (Reapel), Bergogthum, Ergbifchof, Seibenbau, Papier =, Rabelfabrit, Macca-ronibadereien, 3500 Em. 2) (Gefd.), 1 M. ward unt. Conftantin b. Gr. gegrundet u. tam nachber unter bie Berricaft ber Berjoge von Reapel. Rach u. nach jogen fic viele longobarbifche Familien bierber u. M. wuche burd Sanbel u. Schifffahrt fo febr an Macht, bag Sichard, Furft v. Benevent eifersuchtig auf fie warb u. fie fic aneige nete. " Mie fich Calerno von Benevent 851 loerif, blieb M. bem Fürften von Salerne treu, mablte fich aber nachher feine eignen Prafecten machte fich julent gang unabhane gig u. führte eine mehr republitan. Bere faffung ale in ben anbern fleinen ital. fuln u. Grafen, bie fpater Bergoge wurden, nicht erblich waren u. bas unru-hige Bolt bie herricher fehr haufig wechfelte, ja fogar oft aus bem griech. Reiche berief. Uebrigens wurden fie vom griech. Raifer beftatigt, ber ihnen guweilen ben Che rentitel eines Patriciers verlieb. Der Staat M. batte fic burch Rriegeglud u. Dacht gur Cee fo erweitert, bag er gu Enbe bes 9. Jahrh. in D. bis nach Bico Becchio, in 28. bis an bas Borgebirg ber Minerva reichte, in R. gehorte ihnen Lettere, Gragnano, Pimontio, in S. Scala, Ravello, Atrani, Tramonti, Positano, Cirara u. a. Spater erhielt bas herzogl. Saus eine fis dere Stellung: Danfus Fufulus reg. 892 - 908, u. ba er in bas Klofter ging, folgte ihm fein Sohn Da ftulus I., ber bis 948 regierte. Aber beffen Cohn Das ftulus II. wurde fcon nach 4 Jahren mit feiner Mutter ermordet u. ibm folgte fein Morber Sergius. Rad 7 Jahren marb . Danfus II. gewählt, ber fich großes Uns febn verfchaffte; er hatte 24 Jahre regiert, ale fich fein Bruder Alfenus gegen ibn emporte u. ihn ins Gefangnig werfen lief. Danfus enttam, floh nach Galerno u. murbe

bort jum Fürften gewählt. Aber nach furs ger Beit ermorbete bas Bolt ben Alfenus u. rief ben Manfus jurud, morauf er noch 16 Jahre regierte. Co marb A. mit Gas Ierno verbunben, bod nur auf turge Beit. Mis Dlanfus ums 3. 1000 ft., folgte ibm fein Cohn Johann I. Petrella, ber aber icon 1004 wieber ft.; nun tam fein Cobn Sergiu 6 V. gur Regierung, ber feinen alts ften Cohn 3 o h ann Il. gum Mitregenten ans nahm; aber fie murben von ben mit ihnen uns aufriebnen Amalfitanern vertrieben (1017) u. flohen nach Reapel; an ihrer Stelle murbe ber, benn in biefem Jahre eroberte Buais mar IV. v. Salerno M. u. Johann II. flob nach Conftantinopel. 'Aber gegen Guaimar emporten fich bie gegen Galerno ftete feinds felig gefinnten Amalfitaner (1044) u. riefen ben geblenbeten Manfus IV. wieder auf ihs ren Thron. Auch Johann II. tam wieder von Conftantinopel jurud u. ftiftete wiber Dan= fue eine Emporung an, baß berfelbe 1053 vertrieben u. er felbft jum Bergog gewählt murbe. Johann II. regierte nur bis 1069, wo ihm fein Sohn Gergius VI. folgte, u. nach beffen Tobe 1074 warb fein Cohn Johann III. Bergog. Aber biefer tonnte Johann in Sergog. Aber biefer tonine fich nicht lange behaupten, ben Sifulf II., Bergog v. Salerno, bekam in A. eine Partei, die ihn nach Bertreibung Johanns jum Bergog mabite. Da inbef Gifulf bart u. eigenmachtig regierte, fo wendete fich A. an Robert Buiscard um Gulfe, u. ale Gifulf beffen Ermahnung, A. milber gu behanbeln, abwies, fo ergab fich A. an Ros bert, u. biefer verband nach ber Erobrung Calerno's M. 1077 mit feinem Ronigreiche Apulien u. Calabrien, u. von nun an horte M. auf, ein eignes Bergogthum ju fein. Die burch großen u. ausgebreiteten bans bel erhaltne Bluthe A.6 hörte nach ber Plundrung burch bie Pifaner 1135 u. feits bem Konig Roger Salerno mehr begunftigte, auf. Erft fpater wurde bas Bergogthum 2. wieber hergestellt, als Ron. Alfons ben Raimund Drfini, Furften v. Galerno, bamit belehnte; Ron. Ferdinand übertrug es nachter dem Antonio Piccolomini, einem Neffen des Papftes Pius II.; ihm folgte fein Sohn Alfons I. u. 1498 deffen Sohn Alfons II. Um 1650 gab der Rös nig v. Spanien Ottavio Piccolomini bas von feinen Borfahren befeffene Ber= jogthum A. wieber. 10 A. ift noch baburch mertwurdig, bag einer feiner Burger, Flas pio Gioja, im Unfang bes 14. Jahrh. ben Compaß erfunden haben foll (er verbefferte ibn vielmehr nur). Dort murben auch bie Pantecten, Die ein Raufmann aus bem Drient babin gebracht batte, aufgefunden; andre Raufleute aus A. ftifteten 1048 gu Berufalem ben Johanniterorben.

Amalfrede, gothifde Pringeffin, Bem. bes Banbalentonigs Thrafemunb.

Amalgama (Amalgam, arab., Quidbret), breiartige, mit ob. ohne Beis bulfe ber Barme bargeftellte Berbinbung bes Quedfilbers mit Metallen. Da alle Metalle mehr ob. minber leicht biefelbe ein= jugeben icheinen, fo hat man biefe Fabig= teit im Allgemeinen für einen Beweis ber Metallitat eines Rorpers angefeben. Die Detalle fcheinen mit bem Quedfilber eine demifde Berbinbung in bestimmtem Berhaltniß einzugeben, bie burch überfluffig gu= gefestes Quedfilber nur verbunnt, in ber= elben fufpenbirt ift, u. beim Durchbruden bes A. burch Leber in legterm gurudbleibt. Am beutlichsten zeigt fich bies bei ben A.n von Golb u. Gilber. Die Operation felbst wird Amalgamiren (Amalgama-tion), Anquiden ob. Berquiden ge-nannt. Um meiften wird Golb, Gilber u. Binn amalgamirt. Der 3wed bei Golb u. Silber ift entw. Arennung von beigemeng: ten Erben u. Unreinigfeiten (3. B. in Bi= jouteriefabriten u. auf ben Amalgamirmer= ten), ob. auch Berlegung in bie feinften Theile (wie beim Bergolben u. Berfilbern). In Splegelfabriten ift bie vornehmfte Ab= ficht bes Amalgamirens bie Belegung ber Glastafeln mit Binn, weil bas Binn = M. bie Eigenschaft bat, fich feft an bas Glas ju hangen u. baran febr balb gu erharten. Auch bas A. für Elektrifirmaschinen aus 1 Ab. Binn, 1 Ab. Bink, 8 Ab. Queefilber beftehend, gebort hierher. 3 Raturliches M. finbet fich in ber Pfalg, Ungarn, Bweis bruden u. a. D., u. beftebt aus 36 Gilber u. 64 Quedfilber. Dft ift es ernftallifirt. (Su.)

Amalgamirwerk (A - hütten), große Unftalten, Golb u. Gilber burd Qued= filber aus ben Erzen zu bringen, f. Amal= gam. 3n Samerita maren biefe Anftal= ten icon eine lange Reibe von Jahren im Gange, von Born führte fie in ben öftreich. Staaten ein, u. ber fachf. Bergrath Gellert veranlaßte in Cachfen bie Unlegung bes 21.6 auf ber Salebrude bei Freiberg, worin mit talter Amalgamation jahrlich gegen 70,000 Etr. Er; amalgamirt u. baburch mehr als 30,000 Dart Gilber gewonnen werben. Die Erze werben, nachbem fie einer Amalgamirprobe (einem bem eigentl. Amal= gamiren gang abnlichen Berfahren im Rleis nen) unterworfen worben finb, mit 10 pet. Rochfalg innig gemengt, in gewolbten Defen (Reverberirofen) geroftet, alebann ge= fiebt, auf gewöhnl. Dublen (Amalgamirmühlen) gemahlen, gebeutelt, bann mit 50 pet. Quedfilber, 30-55 pet. Baf= fer u. 1 pet. Gifen, lettres ju Abftumpfung ber Calfaure, verquidt, b. b. in 20 gro-fen gaffern, Unquidfaffern, bie fich in ben A-saal befinden u. burch ein großes Runftrab in Bewegung gefest mer= ben, 16-18 Stunden umgehen gelaffen (amalgamirt, angequidt), weburch

bas Quedfilber alles Gilber in fic aufnimmt; bierauf verbunnt man ben in ben Raffern befindlichen biden Brei, Quids brei u. lagt biefelben gang langfam umges ben; baburch fammelt fich bas filberhaltige Quedfilber (flussiges Amalgam) am tiefften Puntte bes Faffes, u. tann mittelft cines Schlauches in ein Berinne, aus mels dem es in Beutel von Zwillich geht, abges laffen werben. Durch biefe Beutel wird nun bas im Ueberfcuß jugefeste Quedfilber abgepreßt u. in bemfelben bleibt baburch bas feste Amalgam, eine Berbindung von 6 Th. Quedfilber u. 1 Th. Silber jurud's ber Raum, wo biefe Arbeit vers richtet wirb, heißt bie Amalgamkam-mer. Das feste Amalgam wird auf mes taline Gefaße (Ausgluhteller) gebracht, über biefe ein eiferner Enlinder (Ausgluhs topf), ber oben verfchloffen ift, berabgelafs fen u. unten mit Baffer abgefperrt; wirb nun diefer erhipt, fo fteigt bas Quedfilber als Dampf in bie Bobe u. fclagt fich, ba ber Ensinder oben verschloffen ift, im Waffer metallisch nieder; auf den Tellern gurud bleibt das Silber (Ausglühfilber, Tels lermetall), welches, um es noch von bem etwa barin befindlichen Antimon u. Gifens theilden ju reinigen, in Paffauer Tiegeln eingeschmolgen u. aus biefen in eiferne Pfannden, in Formen von Balbfugeln, ausgegoffen wirb; bas ift bann bas fogenannte Amalgamirailber, welches inder Mart 11-13 Both Gilber u. 5-3 Both Rupfer enthalt. Die nach bem Amalgam aus ben Saffern abgelafine Lauge, Amalgamirlange, welches fcwefelf. Ratron, Gifens dlorur u. Chlornatrium enthalt, wird im Winter auf Glauberfalg verfotten; im Com= mer lofcht man Ralt bamit ab u. erzeugt baburch einen eifenhaltigen Gops, ber als Dungungsmittel unter bem Namen Dung gefalz vertauft wirb. Die barüber ftehenbe Lauge wirb, ba fich bie Schwefelfaure bes Ratrons mit Megtalt ju Gops verbinbet u. bas Chlor bas Gifen fallen lagt, u. fich mit bem Ratron wieber ju Rochfalg verbinbet, auf foldes verfotten; biefe Lauge lofcht auch bas Feuer gut. (Dr.)

Amalie, Borname, nach Ein. (v. höbr. amal) bie Arbeitjame, Emsige, nach And. bie Ernstyrnde, nach Beelung (von alpha privativum, u. Wal, Mail, Hied, Mahl), bie Unbesleckte, Kugenboste, beite Voleitungen sind allgem. als falsch anertannt. Merkv. ind: 1. Kaiserin von Brasslien. 1) A. Auguste Eugen von Krasslien. 1) A. Auguste Eugen von Ernstenlich. 2) Schaften 195. Jeas lien), 2. Gem. des Kaisers Dom Petro v. Brasslien 1951, jühre nach dessen von Ernstellen 1951, subrenach ein 1951, haben von Baiern. 2) Maria Anna Charlotte A., geb. Prinzessin v. Prizz-Eustach, geb. Prinzessin v. Prizz-Eustach, geb. Prinzessin v. Prizz-Eustach, geb. Prinzessin v. Prizz-Eustach, Edworfer Kat Zheodorf, geb. 1722, vermäßt an den perz.

Elemens v. Baiern (ft. 1778), baber bie Berg. Elemens genannt, eine ber eifrigften Begnerin bes Plans ihres Brubers, Baiern jum Theil an Deftreich abzutreten, begunftigte beshalb bie Schritte Preugens u. bet Gefanbten beffelben, Grafen Gory u. trug mes fentl. dazu bei, ben Perz, Karl von Iweis brüden zur Weigerung ber Anerkennung der dies dezweckenben Wertrage u. zur Pro-testation zu bewegen; sie st. 1783. III. Kös nigin von Franfreich. 3) A. Daria, geb. 1782, Lochter Ferbinande IV., Ronigs beiber Sicilien, Gem. Louis Philipps, feit 1830 Kon. v. Frantreid. IV. Landgrafin v. Seffen. 4) M. Elifabeth, Tochter bes Grafen Philipp Ludwig II. v. Banau - Dungenberg u. ber Ratharina Belgica v. Dranien. geb. 1602, vermablt 1619 mit ben Lanbgrafen Bilhelm bem Beftanbigen von Beffen = Rafs fel, regierte nach beffen Tobe von 1637-1650, folog mit bem Raifer Frieben, fiel 1649 ben Schweben wieber ju u. führte im 30jahrigen Rriege bie Regierung manns lich u. tlug; ft. 1651; f. Beffen (Befch.) is. Jufti, Berfuch einer Darftellung bes Lesbens ber A. Glif., Gieß. 1812. V. Bon Preugen. 5) Anna M., geb. 1723, Comes fter Friedriche II. von Preugen, feit 1744 ner Streetigen vom genegen, jet zebtiffin von Queditinburg, fpielte, Schiler in Krimbergers, febr gut Edwier u. componitre felbt Ausgezichnetes im frengen Style; sie ft. 1787. Ihre vollständige muffsel. Biblioteke, viell. bef, in altital. Musik, vermadre sie dem Joachimsthaler Symnes fium ju Berlin; leiber verorbnete fie, bas nichts bavon copirt werben barf, u. fo rubt benn biefer Schat tobt u. ungenust. VI. Ron Sachfen. 6) Marie Friederite Auguste A., geb. 1794, Tochter bes Prins gen Mar von Sachfen, Schwester bes jegis gen Ronigs, begleitete ihren Dheim, ben bas mal. Pringen Anton, u. ihren Bater auf mebs rern Reifen (3. B. nach Spanien) u. trat fcon 1829 ale Amalie Beiter mit 2 mes trifden Chaufpielen: ber Rronungetag, u. Desru, im Drient fpiclend, auf, fpater wid-mete fie fich bem gemuthlichen Drama u. bem Luftspiele; fchr. u. a.: Originalbeis trage jur beufichen Schaubuhne. Dresb. 1827, 2Bet., enthaltenb: bie Braut aus ber Besibeng, ber Landwirth, u. ber Berlobungsring (3 Luftfpiele), Luge u. Wahrheit, ber Dheim, u. die Furftenbraut (3 Schaufpiele). Außerbem Better Beinrich, bas Fraul. vom Lande, ber Bogling, bie Dajorateperfon; gefammelt als Driginalbeitrage jur beut-fchen Schaubuhne, Dresb. 1836 ff., jum Beften bes Frauenvereins. Much foll .. mehrere Rirdenftude u. Opern comprairt haben, bit jeboch nur bor ber tonigl. Fas milie jur Aufführung tamen. 2) Anna M., Bergegin von Cachfen : Beimar, Tochs ter bes Bergogs Rarl von B:aunfdweig u. ber Bergogin Philippine Charlotte, Comes fter Friedrichs II., geb. 1739; vermablte fich 1756 mit Bergog Erpfe August Conftantin

pon Beimar, Mutter, u. als ihr Gemahl 1758 farb, erft 19 3abre alt, Bormunberin ihres erft 1 Jahr alten Sohnes, bes nache maligen Großherjoge Karl Auguft. Bas fie als folche bis 1775, wo Karl August volls jahrig wurde, leistete, f. u. Sachfen iis. Sie lebte bann ben Kunften u. Wiffenfcaften. Um fie fammelten fich bie größten Dichter u. genialften Ropfe Deutschlanbe, wie Bieland, Gothe, Berber, Chiller zc. Sie fpielte auch febr gut Clavier u. componirte fur die Rammer u. fur's Theater, u. nitte jur die Ammer u. jur a Locater, u. die Operette: Erwin u. Efwire. Sie ft ben 10, Apr. 1807. VII. Herzogin von Cachfen: Altenburg. B. A. Aberefe Luije Willbelmine Philippine, geb. 1789, Tochter bes herzogs Lutwig von Burtemberg u. ber Pringeffin Benriette von Raffau, vermablt 1817 mit Jofeph, bamal. Erbpringen von hilbburghaufen, jenigem bergoge von Altenburg. VIII. Bon Schwarzburg. 9) Grafin von Schwarzburg, Gem. Guntbere bes Bremers, geb. Grafin von Dlansfelb, ft. 1517. Friedrich ber Beife, Rurfurft von Cachfen, foll mit ihr ein platon. Liebesbunbniß gehabt haben, bas in von Sammerftein, ber birfc mit bem goldnen Geweib, u. bie Furftin bom Brunnen, im Danufcripte in der Dreebner Bibliothet, oft nachergablt von Clobius, Meigner, Bulpius, Rind zc. verftedt fein

Meigner, Zulpuls, Almo ic. verticert jein foil.

[61]. (Birne, f. Herbfbirnen e. c).

Amālie, Birne, f. Herbfbirnen e. c).

Amālienbad (Begar), f. u. Woorsleben. A-berg, Billa, f. u. Gaggenau.

A-burg, 1) Abeil von Kopenbagen (f. b.); 2) Zrümmer, u. hammelburg. A-

hohe, f. u. Marienbad.

Amalienruhe, 1) bergogl, fachf. meis ningifches Luftfchloß im Amte Magfelb, in romantifcher Baldgegend, 1718 von ber 2. Gem. Ernft Ludwigs, Elifabeth Sophie, erbaut u. Sophienluft genannt, 1785 an Charlotte Amalie, Gemablin Anton Ulriche, abgetreten u. M. genannt; 2) Luftort, f. u. Rarierube 1).

Amalienstein, f. u. Bufch 2). Amalik Almowaijad (or. Biogr.),

fo v. w. Abulfeta.

Amallobriga (a. Geogr.), Stadt ber Bacçai (tarrac. Spanien) am Durius; j. wohl Medina bel Riofeco.

Amalname, im modlem. Sindoftan bas Buch ber guten u. bofen Banblungen jebes Denfchen, von ben beiben Engeln, Die jur Rechten u. Linten ftehn, aufgezeichnet. Amatricaner (Rirdengefd.), f. 211s

marich 3).

Amalrich (Amalrīcus), 1) Sohn Amalrich (I., westgoth. Kon., reg. 507 – 331, f. Spanien (Gesch.) or. 2) Al. I. u. 30 – 331, io v. w. Almerich (J. u. 2). 4) (Arnold), Erbisches ju Narbonne, Freund Innocenzi III., Gegner der Albigenser, betwog die span. Hürs ften ju einem Kriege gegen bie Dauren, mar 1214 beim Concilium gu Montpellier; ft.

Amalteo (A - theus), 1) (Geroz nimo), geb. 1506 in Friaul, Argt; Mures tus ertlarte ibn fur ben borgugl. Argt u. beften lat. Dichter feiner Beit; ft 1574. 2) (Gio: pambattifta), Bruber bes Bor., geb. 1525 gu Dbergo, erft Erzieber, bann Secretar ber Republie Ragufa, endl. Secretar Pius IV. ju Rom; ft. bort 1573. 3) (Cornelio), geb. 1536 ju Dbergo, Bruber bee Bor., Argt u. Secretar von Ragufa nach bem Bor., ft. 1603. Die Bebichte biefer & gefammelt ale Trium fratrum Amaltheorum carmina. Bes nebig. 1627, Amfterb. 1689. 12. 4) Degrere and. ital. Gelehrte u. Maler. (Pr.)

Amalthea, 1) (Dinth.), Tochter bes Pretifchen Deliffeus (bes Bamonios, ob. bes Dteanes, ob. bes Dlenes, ob. bes Belies. Gie naprte ben Beus mit ber Mild einer Biege, bie felbft nachber 29 M. genant warb. Ginft brach biefe Biege ein Born ab, welches A. mit frifden Rrautern ummun= ben u. mit fußen Fruchten angefüllt, bem Beus brachte, ber es unter bie Sterne versfeste (f. Capella). Rach And. gab Zeus ein horn ber Bege A. feinen Erzieherinen, ben Aöchtern des Meliffeus, mit ber Beis fung, alle ihre Bedurfniffe aus bem Borne ju nehmen. Dies mar bas born bes lleber= fluffes (Cornu copiae, Füllhorn); vgl. Abrastea unt. Meliffa. 3) (Demophis le), f. Gibplle 7). (Pr. u. Lb.)

Amalthea (a. Geogr.), Lanbhaus bes Atticus in Epiros, ob. vielm. cin Gomnas fium barin; Cicero fdeint ein abnliches in

Arpinas errichtet gu haben.

Amaltheus, fo v. w. Amalteo. Amaltheus (Petref.), f. Ammonit. Amalus (a. Gefch.), fo v. w. Amala. Amam (a. Geogr.), Stadt im füblichen

Theile bes Stammes Juba.

Aman, 1) Fluß, f. u. Irtifd; 2) fo v. w. Behringftraße.

Aman (turt.), Beh! Erbarmen! Aman (arab. Rel.), fo v. w. Samah.

Aman, Boigtei im fcweb. gan Jonfoping, barin Calmar.

Aman, 1) (Johann), geb. 1765 ju St. Blaffen in Baben, ftubirte ju Bien u. Rom Bauwiffenschaften, mart 1812 erfter Bofarchitett ju Bien, wirtte viel jur Berfconerung biefer Refibengftabt u. gab 1817 u. 1819 Schonbrun die gegenwartige Geftalt. 2) (Beinrich), geb. 1706 ju Freiburg, ftu= birte bie Rechte, war bab. Dofrath, warb nach mehrern einträglichen Poften 1816 Rreiss birector am Tribunal ju Landau u. ju 3meis bruden, Prof. 1820 ju Freiburg, eiferte bef. gegen bie Beftrebungen ber Ratholiten, Die Berrichaft wieder ju gewinnen, for. mehrere Gelegenheiteftreitfdriften in biefem Sinne; Praestantiorum aliquot codicum manuscriptorum, qui Friburgi servantur, ad jurisprudentiam spectantium notitia, Freib. 1836 u. 37, 2 Sefte. (Sp.) Ama-

Amana, 1) (a. Geogr.), Theil bes Lis banon ob. bes Untilibanon, gwifden Ber-mon u. Genir; 2) fo v. w. Chrpforthoas; 8) Stadt in Großmebien, bei ber Dunbung bes Amarbos; 4) lat. Rame bes Domflufs fes; 5) (m. Geogr.), fo v. w. Almatagh; 6) Sugel, f. Llanos; 7) f. u. Bahamas 14).

Amanahea, Reich, f. u. Golbtufte b). Amance (fpr. Amange), Martiff. im Beg, Befoul bee frang. Depart. DSaone, 400 Ew.; Raifer Friedrich II. nahm ben lothar. Bergog Theobald I. gefangen 1218.

A manco (ital.), 1) eigentl. gur gins ten; 2) Mbgang, ber an Gelb ob. BBaare fehlt; 3) Borfduß, ben ber Raufmann bem

Correfpondenten leiftet.

Amand (St., fpr. Amang), 1) Ctabt im Bit. Douai bee frang. Depart. Rorb, fertigt Mouffelin, Bwirn, Fanence, Flachebau, 9200 Em.; vgl. Croifette; 2) A. Montrand, 23f. im Dep. Cher, 51 D.Dt., 100,000 Em.; 3) Stadt hier am Cher, 7000 Em., Studgies Berei, Tud: u. Baumwollenweberei, Rorn= gerti, Laus u. Meinkandel; 4) Stadt, f. u. Cosne 1); 5) Martifl., f. u. Castres 1); 6) so v. w. Amans; 7) Dorf in ber belg. Prov. Nas mur, 300 Ew., ein fehr wichtiger Punkt in der Schlacht bei Lignv (16. Juni 1815); f. Ruffifd = Deutfcher Rrieg gegen Frantreid 1812-15 m. 8) (Amands), Fleden (Dorf) an ber Schelbe im Bit. Decheln ber belg. Prov. Antwerpen, gewinnt Effig, Cals u. Bier, 3000 Em. (Wr. u. Pr.)

Amanda (lat.), f. u. Umanbus. Amanda, Bolt in India intra Gangem amifden bem Inbos u. Sybaspes. Amandava, f. u. Banfling .

Amandus, ber Liebenswurbige, wenis ger gebrauchlich ale bie weibliche Flerion Mmanba, Borname. Derem. find: 1) Deb= rere Beilige u. Martyrer; 2) Debrere Bis fcofe, bie, welche mertwurbig finb, f. u. ihren Diocefen; 3) (Petrus cb. Johann), aus Beftfalen, Ablagprediger, murbe ein Unhanger guthere, bon ihm nach Preugen

gefanbt, prebigte er bie Reformation guerft in Ronigeberg u. Dangig, murbe julest Gus perintenbent in Goslar, wo er Schulen ans legte; er ft. 1530. (Pr. u. Sk.) Amani (turf.), fo v. w. 3mani. Amanisches Gebirg, fo v. w. Als

matagh. Amanita (a. P.), Bulftblatterfdwamm, Pilggatt. jur nat. Fam. Butpilge, Gruppe Agaricini geh., burd ben Bulft am Grunde bes Struntes u. ben bismeilen fehlenben Ring ausgezeichnet. Arten: a. muscoria, f. Fliegenschwamm; a. caesarea, f. Kaifers ling; a. ampla, febr groß, maufefahl; a. virescens, grunlich, ebenfalle efbar, felten.

Amanitin (Chem.), nach Letellier ber feuerbestandigere von 2 Stoffen, benen er bie giftige Wirtung mancher Arten Agaris ene gufdreibt.

Amannia (Bot.), f. Ammannia. Amanoa (a. Aubl.), Pflangengatt, jur

5. Rl. 1. Orbn. L., nat. Fam. Rautenges madfe, Buxene geborig, einzige befannte Art a. gujanensis, in Gupana beimifder Malbbaum

Amanobii (a. Geogr.), Bolt im europ. Carmatien, Rachbarn ber Rerolaner.

Amanos (orient. Minth.) u. Anandaton (perf. [Seuer, Licht u. Came]), 2 Gotts beiten, bie nach Strabo mit ber Gottin Anais tis gemeinschaftlich ju Bela in Pontos vers ehrt murben. Ananbatos aber foll ber dals baifche Dannes, ber aus dem ernthraifden Deere in Sifdgeftalt auffteigenbe Gott fein.

Amanos (a. Geogr.), 912B. Gebirgsarm bee Zaurus, erftredt fich vom Mittelmeere bis an ben Euphrat u. an Dielitene in Raps pabolien, auf ber anbern Ceite gegen Ch= rien, bas er von Rilitien trennte. 3m M. maren zwifden Sprien u. Cilicia campe-

stris die Amanicae pylae, durch die Darios nach Iffos vordrang. Amano Watta (b. h. himmelsufer), Meine Ballfahrtonoble faft am Dleere ber beil. Prov. Jeje in Japan, mit Capelle u. einem auf einer Ruh figenden Bogen (Dai nis no rai, b. h. große Connengeftalt), in welche ber lichtgebenbe Gott Zen Gio Dai Dfin fich einft verbarg, fo baß alle Beftirne verbuntelt murben.

Amans (St.), Ctabt, f. u. Menbe 1). Amansia (a. Lamb.), Pflangengatt. jur nat. Fam. ber Rernalgen Rehnb. geb.

Amanstrasse, fov. w. Behringfraße. Amant (fr., fpr. amang), Beliebter, Liebhaber; Amante (fpr. amangt), Ges liebte, Liebhaberin.

Amantea, Stabt in ber neapol. Prov. Calabria citra, an bem Dliva u. Mittels meer, 3000 Em., Bifchof.

Amantes (a. Geogr.), fo v. w. Umantini. Amantia (a. Geogr.), 1) Seeftabt in Epiros, von ben Romern abhangig; fpater Bifchofefin, j. Porto Ragueco; 2) Stadt in Calabria, j. Amantea.

Amantini (a. Geogr.), Bolt im D. von Rieberpannonien, an ber Cave, mahre

fdeinl. aus Illyrien eingewanbert.

Amanuada praedia (lat., Rechtew.), hobeguter. Amanubang, Berg, f. u. Timor.

Amanuensis (rom. Ant.), 1) Etlav, welcher für feinen herrn fcreibt; 2) Ges bulfe eines Profeffors (bef. Debieiners), Abvocaten u. bgl., ber fich ju abnl. Beruf ausbilbet.

Amapalla, Meerb., f. Galvabor, Gan. Amara (lat.), fo v. w. Bittere Mittel. Amara (a. Bonell.), Rafergattung, f. Biertafer k).

Amara, Land, fo v. w. Amhara.

Amara (Dewa-M., ber gottliche M., A.=Singha [A. ber Lowe]), Beifer am Sofe Konig Bitramabitja's (36 v. Chr.) u. beffen Liebling. Cor .: Amaratofda (b. i. Chap bes Umara), ein Realworterbuch bes Canstrit, berausgeg. ber 1. Abfdnitt v.

Paulinus a St. Barthol. Rom 1798; mit engl. Erlauter. von D. Z. Colebrode, Ges rampore. 1808. 4.

Amaracus (a. Bnth.), Pflanzengatt. aus ber nat. Familie ber Lippenbluthler, Gruppe: Leioschizocarpicae, Nepetariae Rehnb., Labiaten Repeteen Spr. jur 1. Drb. ber Dibynamie L. gehörig. Arten: auss lanbifd, ohne befonbres Intereffe.

Amarage (fr., fpr. srafd, Geew.), fo

v. w. Chlaggutfe.

Amarakos (Moth.), Diener bes cys prifchen Konige Konaras, ber im Fallen ein Mlabaftergefaß gerbrach, aus Betrubnif ft. u, in die nach ihm Amarakon genannte Pflange sampsucum (bunnblattr. Meiran) verwandelt wurde; And. jedoch verfteben barunter bie Datricaria, bab. eine toftliche baraus bereitete Galbe, Amarakynon. Amarant (v. gr.), 1) fo v. w. Amas rantus; 2) fo v. w. Amarantroth.

Amarante, Billa an ber Munbung bes Tamega (barüber fcone Brude) in ben Duero im Bit. Braga, Prov. Minho (Porstugal), 4000 Ew. Gefecht zwifden ben Pors

tugiefen u. ben fiegreichen Frangofen ben 2. Mai 1809.

Amarante (Graf v.), f. Silveira.

Amarantéen (Amaranteae), 1) nad Batfd bie 48. naturl. Pflangenfamilie; 2) nach Juff. bie 1. Orbn. ber 7. Rl.; burch ben Bau ben Chenopobeen vermanbt, unter welche fie auch 3) ale eigne Gruppe von Sprengel u. De Canbolle geftellt werben; 4) nach Reichenbach bilben fie eine Abtheis lung ber Familie Aizoideen, f. b. s. Amarantenorden, 1) von ber Ros

nigin Christina von Schweden 1653 für 15 Ritter u. 15 Damen gestiftet; lebige Ritter gelobten Chelofigfeit, verheirathete aber, bag fie Bittmer bleiben wollten. Drs benegeichen: ein golbner Lorbeerfrang mit 2 verschlungnen A, mit blauem Band barum, worauf die Devife Dolce nella memoria in Golb geftidt mar; ging 1656 wieber ein, als bie Ronigin tatholifd murbe. 2) Roch beftehenber, nur gefelliges Bergnugen bes swedenber, erft ber fcweb. Maurerei vermanbter Gefellichaftsorben in Schweben. Die Aufnahme ift mit manderlei Beimlichfeiten, feierlichen Prufungen u. angenehmen Ueber= rafdungen verbunden. Orbenegeichen: ein buntelrothes, grun eingefaßtes Band, mit golbnem Stern. In ben bebeutenbern Ctabten find Logen. (v. Bie. u. Pr.)

Amarantholz, icones Bolg, von buntler Blutfarbe, aus BInbien, wird in Frankreich als Surrogat bes Mahagony ju Meubles gebraucht.

Amarantoide (v. gr.), Ragelfraut. Amarantroth, ins Biolette fpies lenbes Roth; buntles wird bereitet, indem man in 4 Pfund Fernambuebecoct, 14 Unge Mlaun aufloft, bie Difchung mit 28 Ungen Gummt verbidt u. 1 Unge untertohlenfaure Coba, bie man in etwas Rernambutbrube anfgeloft, fo wie 1 Unge Alaunerbe = Ratron, bas man erhalt, indem man frifde, burch Soba aus einer Mlaunerbeauflofung niebers gefchlagne Mlaunerde in tauftifcher Natron. lauge aufloft, binguthut; bolles entfteht, indem man I Theil ber vor. Farbe mit 2 Theilen Gummimaffer verdunnt. (IIm.)

Amarantus (a. L.). Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Aizoideen, Gr. Amas ranteen Rehnb., Chenopodeen, Amaranteen Spr., jur Monocie Pentanbrie L. geborig; Arten: febr gablreich, burchaus einjahs rig, mehrere als Bierpflangen aufgenoms men: a. caudatus (gudsfcmang, Zaus fenbicon), wegen feiner langen, rothen, überhangenden Blumentrauben gefchapt, gilt auch als getrodnet, nicht verwelfend, als ein Symbol ber Ewigteit, Unfterblichteit; a. tricolor, in DInbien u. China wilb, mit gruns, gelb = u. glangenbroth gefarbten Blattern; a. blitum, wilber A., u. mehrere Arten wers ben ale Spinat gegeffen; vgl. Brebos. (Su.)

Amaranti (a. Geogr.), Bolt in Rols

dis, bei ber Quelle bes Phafis.

Amara - Singha (inb. Lit.), fo v. w. Amara. Amaravati, Indra's Bobnung. Amarcantac (Geogr.), fo v.w. Dmers cuntut.

Amardi (a. Geogr.), fo v. w. Marbi 1). Amardos, fo v. w. Marbos. Amarellenbaum, fo v. w. Abricos

Amarellkirschen, Rirfden mit

nicht farbenbem Cafte, bem fleinen Cauer. Birfdenblatte, bunnen, hangenden Meften, füßfauerlichem bis faurem Geichmade, Biers her gehoren: a) die fruhe tonigl. A. (fruhe tonigl. Maiweichfel), giem!. groß, faft rund, erft bell =, bann braunroth, fauerlichs fuß, reift im Juni. b) rothe Goodfirs fde, roth, faft rund, Fleifch gart, bellroth, Saft etwas farbend, weinfauerlich fuß; reift Enbe Juli. c) fpate (fuße) A., lichts roth, etwas zu beiben Geiten gebrudt, Caft fart fauerlich; reift Unf. August. d) Als lerheiligentirfde (Martines, Monates A.), etwas platt gedrudt, bell =, endl. braun= roth, Bleifch gart, Caft angenehm fauerlich, ber Baum blubt aus ben jungen Trieben; bie Fruchte reifen vom August bie Rovem= ber. e) fruhe, fleine, runde 3wergs weichfel, Bleifd u. Saft weiß, fpater rothlich; reift Ende Mai. Abweichenb bav. ift: f) bie Bouquettirfche (Trauben = M.), mit mehrern (5-12 meift ungleichen u. unvolleommnen) Fruchten aus Ginem Stiele; Frucht ziemlich angenehm. E) Die Dahalebeirfche.

Amarellkraut, fo v. w. Gentlana Amarella.

Amares (fr., Geew.), fo v. w. Colags gutfe.

Amargura, Infel, f. u. Tonga 11. Amaria (a. Mut.), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. ber Caffiaceen, Gruppe Caesalpinieae, 1. Orbu, 10. Rl. L.

Ama-

riafa.

Amari lacus (a. Geogr.), See in Uns teragupten bei Beroopolis, verband ben arab.

Meerb. mit ber Fossa Trajanl.

Amarillas, alte fpanifche ablige Fa-milie, 1) (Don Agufto Giron b' Mhu-maba, Marquis b'A.), General ber 1748 nach Gemus gesandten fpan. Dulfetruppen, septe ben Infanten Don Philipp in Parma u. Piacenja ein, dann Gouvern. von Barce-lona u. 1755 Ricefonig von Mexico, wo er 1760 ft. 2) (Don Pebro Giron, Marsquis b' A., Duca b'Ahumaba), biente Aufange in ber fpan. Garbe, focht ale Ges neralftabeoffizier im fpan. Befreiungefrieg, mußte als ein Feind bes Beiftesbrude bei Ferbinande VII. Rudtehr auswanbern, tehrte aber nach ber Revolution von 1820 jurud, warb unter Arguelles furge Beit Rriegeminifter, blieb aber, burch feinen Dheim, ben Bifchof v. Taragona gefdust, nach ber Reftauration 1823 in Spanien u. marb fur; por Ferbinanbe VII. Tobe 1832 burd bie Ronigin Chriftina wieber Minifter unter bem Minifterium Catalan, mar für langfame aber fichre Reformen u. arbeitete bas Estatuto real mit aus. 1835 Prafibent ber Proceres, leitete er biefe mit Rraft u. Einficht u. warb beshalb jum Bergog von Ahumaba erhoben. Unter Toreno mar er 1835 Kriegeminifter, wo ibm aber ein Berfuch, bie Basten ju verfohnen, gangl. miß= lang. Er verlor beshalb u. burd Begunftis gung feines Cohns an Popularitat, trat freiwillig ab, u. in die Proceres gurud, mo er unter ben Ministerien Mendigabals u. Iftus ris von ber Opposition mar u. jog fich, ben Unruhen feines Baterlands ju entgehen, 1837 nach Borbeaux jurud. (Pr.)

Amarin (St.), Stabt, fo v. w. Ems merin, St. Amariscoggin, gluß, f.

Maine 3).

Amarispii (a. Geogr.), Bolt in Bats

triana.

Amarja, 1) Cohn Merajothe, jur Beit ber Richter Soherpriefter. 2) Cohn Mfaria's, ebenfalls hoberpriefter. 3) Levit, jur Beit Distia's uber die Mustheilung ber freiwils ligen Gaben gur Erhaltung bes Gottesbiens ftes gefest. 4) Mehrere anbre Bebraer.

Amarkalim (Buter ber Schwelle), aus ben vornehmften u. alteften ber 24 Priefters ordnungen gewählte Diener beim Tempel ber Juben; jeber hatte einen verichiednen Schluffel zum Schat u. ben beil. Befagen. Amaro, Berg in ben Apenninen, f. b.,

8100 guß hoch.

Amarsur (Geogr.), fo v. w. Umretfir. Amaru (ind. Lit.), f. u. Indifche Lit. Amarusa (a. Geogr.), Stadt in Opr=

Pania. Amarygmus, Gattung ber Dufters

Pafer, f. b. Amaryllideac, Gruppe ber nat. Fam. Rargiffenfcwertel Rehnb. mit ben Universal . Beriton. 2. Muft. I.

Unterabth .: Cyrthantheae, Amarylleae, Narcisseae.

Amaryllis (gr.), in Schafergebichten

Beliebte bes Titprus.

Amaryllis (Narciffenlilie, a. L.), Pflangengatt. ber nat. Fam. ber Coronas rien, Orbn. ber Spathaceen Spr., Rarcifs fenfchwertel, Amaryllideae Rehnb. jur 6. RI. 1. Drbn. L. Cammtliche Arten find burd intereffanten Bau u. fcone Farbung ber Blumen ausgezeichnet. Betanntefte Art: a. formosissima, mit großer, vor ben Blattern aus ber 3miebel hervortommens ber, carminrother Bluthe, in Samerita beim., baufig als Bierpflange cultivirt. (Su.)

Amarynkeus (Dinthol.), Ronig ber Epeer gu Buprafion (Deffenien), bes Dnes fimaches (Alettor) Cobn ; half mit ben Dos lioniben bem Augias im Rriege gegen Des rafles, weshalb ibn jener jum Ditregenten

annahm.

Amarynthos (a. Geogr.), 1) Bleden bei Eretria auf Euboa, mo Artemis als Amarynthis (Amarysia) mit jabri. Reften (Amarynthia) verebrt ward. 2) Rach Gin. Rame Euboa's von einem gleichs namigen Jager. 3) Fluß im Peloponnes un ber Grenze Artabiens.

Amarzirghen, Bolf, fo v.w. Schillab, Amas (a. Geogr.), Berg in Latonita (Peloponnes) zwifden Las u. Gnthion, Amasa, Jethers u. ber Abigail Cobn,

von Abfalom an Joabs Stelle gegen David an bie Spige bes Beeres geftellt; nach Abs faloms Riederlage begnabigt, erhielt A. Joabs Stelle; burd Joab ermorbet.

Amasaus (Romulus), geb. 1489 ju Ubine, Prof. ber klassificen Sprachen u. Rathsfecretar zu Bologna, zulest Secretar bes Pappts Julius III.; ft. zu Hom 1352. Bes fannt ale Ueberf. bes Paufanias u. Tenophon. Reben von ihm, Bonn 1564. 4. Lebensbefdr. bes M. von Scarfellius, ebb. 1769, 4.

Amasan, gebirgiger Landftrich in RI.= Rupfer, Gold, Silber, Blei; theilt fich in bie Pafchalite Siwas u. Tarabofan.

Amasea (a. Geogr.), Stabt, j. Amafia. Amaseno, Bluf, f. u. Pontinifche Cumpfe.

Amasenus (a. Geogr.), Fluß in Las tium bei Privernum, munbete nach Gin. in ben Ufene, nach Anb. in ben Liris.

Amasésis (gr., Meb.), f. Amaffefis. Amaséus (Litgefch.), fo v. w. Amafaus. Amasia (lat.), Buhlin, Geliebte.

Amasia (a. Geogr.), 1) fo v. m. Amas fea. 2) bei ben Alten fo v. m. Ems. 3) Ort in Germanien, j. Emben. 4) A. Cattorum, lat. Dame für Marburg.

Amasia, 1) Canbichat im Ejalet Sis was (coman. Affen), in bem außer A. 2) noch Rebe Kapra, Feftung, Marmbad, angebl. 10,000 Saufer. Merfifu (Marfifun, Merciwan), Stabt, Saline, Sanbel, Rupferwerte, 4000 Baufer; einft Phazemo-29

nitis. 2) Stadt bier, fonft Amasea, bat feftes, Sediges, 9000 Schritte im Umfang babendes Relfenichlog, beffen Thore eifern find u. auf meldes eine Treppe von 3007 Stufen führt; in Felfen gehauen, 50,000 (35,000) Em., gried. Detropolit, 200 Dos Theen (barunter bie bon Bajageth II. 1440 erbaute), 40 Klofter, bas Bafeftan (ber Bagar). Man baut Dbft, Bein, Genf, Las bad. 3) (Gefd.) Rad Mithribat Refideng ber Ronige von Pontos (f. b.), Geburtsort Etrabons. Der Gultan Delet Dhafi von ber Ramille ber Damifdmenbe, nahm 2. 1083 ben Griechen ab, Bajageth II. eroberte A. 1485 für die Domanen, benen es bis jest blieb. Hier ben 29. Mai 1555 Friebe zwischen Soliman u. Persien, f. Turber (Gc(ch.) 40. (Wr. u. Pr.)

Amasins, Felbherr, f. u. Albanien 4. Amasigh (Amasirgh), Bolt, fo v.

m. Schillab.

Amasis, 1) Ronig von Megupten, f. b. (Gefd.) ..., to., 12. 2. U. II., Ronig von

Megnpten, f. ebb. z u. ff.

Amasius (lat.), Buhle, Geliebter. Amasonia (a. Wahl), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Biticeen, Ordn. ber Berbeneen Spr., Labiatae, Angiocarpicae, Verbeneae Rchnb., jur 14. Rl. 2. Orbn. L .: Arten: a. erecta Wahl, frautartia, mit gelben Blumen, aus Gurinam; a. punica, Straud, aus Trinibab.

Amasserah (A-ro), 1) f. Amastri6 1). 2) Stabtchen, f. u. Boli.

Amassement (fr., fpr. amaii mang), anhäufung.

Amassesis (v. gr., Deb.), Richtfauen, gehindertes ob. ganglich unmögliches Rauen. Amannette (fr.), Spatel, Farbenmef-fer von holy, horn, Gifen zc., womit bie Maler Die Farbe auf bem Reibstein gufam-

menreiben (a maffiren).
Amassi (a. Geogr.), Bolt im afiat.
Sarmatien, norboftl. von ber Palus Maotis. Amassiah (Geogr.), fo v. w. Amafia. Amassiren (b. fr.), f. u. Umaffette. Amastra (a. Geogr.), fo v. w. Umes

ftratos.

Amastris, 1) bee Kerres Gemahlin; 2) Tochter bee Ornartes, Brubers von Darios Robomannos; vermablt mit bein Dagedonier Rrateros, getobtet von ihren Cobnen.

Amastris, 1) (a. Geogr.), Statt an ber Rufte von Paphlagonien, auf einer Balb= infel, auf beiben Geiten mit Bafen. Bier murben viele ber verfchiebenartigften u. fcons ften Mungen geprägt ; j. Umafferab, Gee= ftabt in Ratolien mit Trummern ber alten Ctabt. 2) (Gefch.) 2. breg fruber Gefa= mos, marb Eigenthum ber Ronigin Ama= ftris u. nach ihr benannt; nach ihrer Ermor= bung von Ensimados feiner 2. Gemablin Arfince gefdentt, tam von biefer an Beras Bled, Tyrannen von Beraflea, boch Beratlea wie A. warfen nach Lyfimachos Tobe bas

3od ab u. A. tam unter bie Berricaft von Beratlea, von ber fie fich balb befreite. Eumenes, ber fich ber Berricaft bemachtigt batte, gab fie bem Ariobarganes, Konig bon Pontos, u. fie blieb fo lange bei Pon= tos, bis bie Romer bem Ronigr. Pontes ein Ende machten; fpater tam A. jum griech. Raiferreiche, ferner jum Reiche Trapegunt, 1210 an Theobor Lastaris, bann an Genua u. ward von Muhammed II. nach ber Ers obrung von Conftantinopel eingenommen u. & ber Ein. nach jener Stadt verfest. (Pr.)

Amastro (Geogr.), fo v. w. Mmafferab. Amastros (Dinth.), Gefahrte bes Mes

neas, f. b. s.

Amat, Infel, fo v. w. Tahiti.
Amat (bebr.), Warme, warmes Waffer; baher bie Unfangesplben mehrerer Orte in Palaftina.

Amat, Gewicht in Batavia = 2 Detul. Amata (lat.), weibl, Borname, Beliebte. Amata, 1) (rom. Dinth.), bes Batinus Gemablin; f. Meneas r. 2) (rom. Rel.), f. u. Beftalinnen.

Amata (3001.), f. Bibberfdmarmer a. Ama Teru Oon Cami (Sintorel.),

fo v. w Ten Gio Dai Dfin.

Amateur (fr., fpr. stor), Liebhaber,

Freund.

Amath (a. Geogr.), fo v. w. Ammaus. Amatha (a. Geogr.), 1) fleden uns weit Gabara in Palaftina, jenfeit bes 3ors bans; 2) fo v. w. Epiphaneia 1). A. tha. Bolf am Indus. A. thai, Bolf in Obergalida, am Buß bes Antilbanon; bon ber Beraeliten bebrangt, gingen fie nach Sprien u. grundeten bort am Drontes Umatha 2). A-thei, Bolt im gludl. Arabien.

Amathia (300l.), f. Blafentoralline h). Amathie (v. gr.), Unwiffenheit.

Amathis (a. Geogr.), Lanbicaft in Sprien, wo Amatha 2) lag

Amathos. 1) (a. Geogr.), fo v. w. Pamisos; 2) (Myth.), f. u. Amathus 1). Amathunt, 1) fo v. w. Amathus 1); bah. 2) jeber ber Liebe (bef. ber finnlichen)

geweihter Drt.

Amathuntia (Mhth.), fo v. w. Amas thufia.

Amathus (a. Geogr.), 1) Ctatt auf ber GRufte Epperns, ber Aphrobite beilig, mit Tempel berfelben, welchen ihr Cobn Amathos erbaut haben follte; nach Und. Amathens, Cohn bes Beratles u. Ros nig von Enpern; nach noch And. bes Ring= ras Dlutter Amathusa. Roch anbre Tem= pel batten bier Abonis u. Beus auf einem ber Berge Dlympos, mitten in ber Ctabt. Dabei Bergbau. Unter ben Romern Saupts ftabt bes fubl. Theile Epperne, j. Ruinen bei Limefel. 2) u. 3) fo v. m. Pfamathus. 4) fehr fefte Stadt in Rieder : Peraa in Palas ftina im Stamme Gab; ihr Gebiet erftredte (Sch. u. Lb.) fich bis an ben Jorban.

Amathusia (Amathuntia, Doth.), Beiname ber Aphrobite von Amathus.

Amathusia (a. Geogr.), Rame ber Infel Eppern von Amathus.

Amathusia (a. Fab.), f. Satyrfalster d).

Amati, cremoneser Beigenmacher, lies ferten im 16. u. 17. Jahrh. viele ber ause gezichnetsen, noch jest für die besten gele tenden Biolinen; bes. sind pemerken: 1) (Andrea), seit 1560, der erste gute Beigensmacher, 2) (Andrea) u. 3) (Antonio), Brüder, lieserten von 1590—1620 die besten Instrumente; unter 4) (Ni colo), dem Sohne Annatis u. ce sind betren jest sehr von dacht gute ab. Ihre Geigen schoft beisen Annatis u. ce sind betren jest sehr wend achte gute ab.

Amatissa (a. Geogr.), Rebenfluß bee

Amatītlan (Geogr.), fo v. w. Amats titlan.

Amatkines, Infel, f. u. Chao. Amatofon, Infel, fo v. w. Tofua.

Amatorius musculus (Anat.), fo v. w. Berliebter Wlustel.

Amatrice (fr., fpr. strie), Liebhabes rin, Freundin.

Amatrice (fpr. :tritice), Stadt mit Bergogthumstitel, in ber neapol. Proving Abruggo oltra II., 4000 Ew.

Amattafüg, Insel, so v. v. Tosua.
Amattilan, See, s. u. Guatemda 5).
Amatus, N. N. Lustianus (eigent.
30b. Redriguez de Castello Bianco),
pidisker Agra, ged. 1511 in Portugal; sue
birte zu Salamanka, lebre in Ferrara, Ancona 1c., zulest in Abefialonich, reiste viel;
ft. 1562; binterließ: Curationes medicinales, Benedig 1535, 12. 2) Mehrere Bischofe
u. andre Geistliche. 3) Einige heilige.

Amatwiesen, Biefen, die bem Bebent unterworfen find.

Amatygnas, Infel, fo v. w. Amats

Amaul, Fifd, fo v. w. Sander. Amauri (Amaury, fr., fpr. Amo-

ri), fo v. w. Amalrich.

Amaurose (gr.), schwarzer Staar, f.
Staar 2. Daber : A-rötisch, an fchwarzem Staar leidend, od. sonst darauf Bezug habend. A.e Gesichtsschwäche, f.

Staar 2.
Amausen (v. lat. amausum), ver= foiedne Glasfluffe u. farbige Metallverbin= bungen, bef. bei altern Chemifern.

Amausit (Mineral.), fo v. w. Felbstein. Amaxichi, Stabt, f. Maura, Santa r). Amaxitos (a. Geogr.), Fleden in Troas bei Alexandria.

Amazia, 1) König von Juda 831— 811, f. hebraer 20. 2) Falicher Prophet u. Priefter bes Kälberbienftes in Israel. 3) Kelbberr bes Josaphat.

Amazirgh, Bolt, fo v. w. Schillab. Amazoneion (Topogr.), f. u. Athen n. Amazonen (v. gr., b. i. die Bruftlofen [i. z. s.], fluth. Alon Patas [Mannerstobterinnen], ob. Emmetich bie Starten]

Doth. u. Gefd.). 1 triegerifde Frauen bes Alterthume. Dlach ben alteften Cagen jogen fie unter ber Ronigin Diprine bom Eris ton = See in Afrita ob. aus Methiopien (b. b. vom außerften befannten Guben) burch Afien bis an ben Tauros. 2 Spater erfchie= nen fie am Rautafos u. in Rappatogien, mo ihr Urfprung von einem Baufen Ctuthen abgeleitet wirb, beren Beiber, als bie Dans ner im Rriege ericblagen maren, fiegreich bis nach Borber = Ufien brangen, mo fie viele Stabte grundeten. 'Rach gried. Sagen mußte ichen Jafon am ichwarzen Meere mit A. tampfen; auch tamen fie mit ben Griechen am Pontos in Berührung; baber bie Ergablungen von Bippolnte, Un= tiope, Penthefilea im Rampfe mit De= ratics, Thefeus u. Achilles. Auch marb burch fie bef. ber rathfelhafte Dienft ber Rubele in ben fpatern Dienft ber Artemis umgefchaffen, u. baburd erhielten fie felbft Die fretenfifche Jagertracht, wobei bie rechte Schulter entblogt, mithin nur bie eine Bruft fichtbar war. 'Die afiat. Cagen murben bon ben gried. Dichtern ju einem großen Fabelfreife ausgeschmudt. Die A. pfloger nad biefer Sage , nur ber Erhaltung ibres Staates wegen, mit ben Dannern ber Rachbarftaaten Umgang; alle Anaben, bie fie ges baren, wurden entw. fogleich getobtet ob. ben Batern jurudgefandt. 'Die Dlabden bagegen murben von Jugend auf in ben Baffen geubt u. jur leichtern Suhrung bes Bogens warb ihnen bie rechte Bruft (nach Und. beibe Brufte) abgebrannt ob. abgeloft. Sie trugen ein kurzes Gewand, einen ftar= ten Gurt um die Suften (die Königin ein goldnes Wehrzebent), ferner Schild, Streit= art, Lange, Bogen u. Pfeile, u. fochten meift gu Pferbe. Bebe mußte Jungfrau bleiben, bis fie 3 Feinde getobtet hatte zc. In ben Rampfen mit ben Griechen gerieth ein Theil ber M. in Befangenfchaft; biefe ermorbeten ihre Fubrer, enttamen u. verbanben fich mit einem Stamme freier Ctothen, aus welcher Berbindung die Sauromaten entfprungen fein follen. Ein andrer Theil befturmte 600 p. Chr. bie Infel Leute im 2B. bes Pontos Eurinos u. jog bann in bie Gebirge tes Raus tafos an ben Fluß Mermebas. " Mit ihnen jogen bie Gargareer, bie nur einmal bes Jahres, im Fruhling, ihre Manner batten u. nad gefenlicher Bestimmung ibre Rinber für fich erzogen, woven noch etwas Mebnlides bei ben Rumafden fich finden foll. Roch Alerander b. Gr. warb von einer Amagone Thaleftris befucht, u. unter Pompejus b. Gr. fochten A. im Rautafos. Mbgefchen von aller Dichtung waren bie A. nach Gin. ein Bolt wie jedes andre, nur frielten die Beiber die herridenden Rollen, ale Prie-fterinnen u. Regentinnen; nach Und. entftand bie Fabel burch ben Unblid ber un= geheuren Denge von hierobulen, bie fic in ben affat. Tempeln porfanben, bef. auch in bem ber ephefifden Diana, beren, urfprungspringlich einer schabenden Göttin (Enus) Dienst aus Kappadozien u. ben Pontosgegenden gekommen war. Petitus, de Amazon. Par. 1881. Rommel, de Amazon. Marburg 1906. 2) Ueberbaupt tapfere, friegerische Beiber, bes. 3) (böhmis che A.), tapfere Krauenzimmer, die 139 nach Ermordung ibrer Wänner in Böhmen eine Zeit lang gehersich haben sollen, mehr s. u. Böhmen (Gesch.) s.: 4) uberhaupt eine männl. Frau, bes, wenn sie 3) auch reitet; 6) s. u. Maransben u. Amazonenland. (Sch., Ld. u. Pr.)

Amazönen, Benennung mehrerer Böel, 3. B. 1) bes Amazönenämmers (Einberiza amazona), aus Eurinam, braun, gelbscheiteligi 2) bes A-ēisvogelis (Aleedo a.), buntelgtuin, weiß u. schwarzigaus Eapenne; 3) ber A-papagēien, bie roth in den Flügelin baben. 3u leistern gebört: a) der gemeine A-papagëi (Psittacus ochrocephalus, Ps. amazonicus). Rosf grün, Rosle u. 2 steden an der Schwanzwurzel gelb, Flügelrand roth; in Guiana u. Jamaica baiufa, b) Der gemeine Papagei (Ps. aestivus), grün, dum tle Ränder an den Kedern, Flügelfpigen blau, in Martinique, Domingo; Ps. sinensis in China. A-āmelse, f.u. Mucieja). (Wr.)

Amazonenfluss, Strom in Cames rifa, fo v. w. Maranhon.

Amazonenkleid, weibliches, meift tuchnes, über bem Bufen geschlofines, oft mit Pun von Schniren versehnes, über die Ruge reichendes, fast schleppenartiges, dunts les Reitleib.

Amazonenland. veraltet, für Bras filien, weil man dort Frauen zu Pferde od. im Rrieg gefeben baben wollte.

Amazönenstein, 1) fo v. w. gelbpath, gemeiner; bei, aber 2) bunkelgruner aus Gibirien u. Grönsand, ber als halbedestein ju Aingen. Dofen, Perschaften, felbit zu größern Arbeiten, Basen u. bgl. gebraucht wird; er ift undurchschigt, pielt oft in mebrece Farben.

Amazonenstrom (Geogr.), fo v. w. Maranbon.

Amazonion (a. Geogr.), 1) fo v. w. Ryme; 2) Ort in Pontos, bei Themifbyra. Amazonios. 1) Ruß, fo v. w. Tanais; 2) Berg in Pontos, am Thermodon.

Amazonios (Muth.), Bein. bes Apols Ion von einem Tempel, ber ihm von einigen, aus der Gegend bes Thermodon (bab. auch Amazonon Gikos [A.us mons], angeblich ber erfte Aufentbalt ber Amagonat), gefommnen Beibern gebaut worden fein fell.

Amazūla, Bolt in EAfrita, ben Bula vervannt, Priegerida gebibeter als de Radbarvoffer, wohnt auf bem Dodiande; tiefer, am Fluffe Umpengola u. Cefata wohnen bie Anga ant u. Nonbanba in fruchtsberer Gegent.

Amba (s. Gcogr.), 1) Stadt in Ba:

fprünglich einer schabenben Göttin (Enpo) tica (Spanien), nur aus Münzen bekannt; Dienfi aus Kappabgien u. den Pontosze- 2) Stabt am rothen Meere, unweit ber genten gesommen war. Petitus, de Amazon. Agrismindung.

Amba (athiop.), hoher, jaher Fels; bas ber Amba = Gefchen u. A. . . . Dai, Gebirg, f. u. Sabeid s.

Ambabus (lat., naml. manibus), mit beiben Banben.

Ambacht (german Wort), 1) in ben Richerlanden so w. Danwert; 2) Diener, der gegen Bezahlung die Geschäfte seines herrn verrichtet, vgl. Ambacti; 3) vo. v. W. Amt, bes. sonie in Offlandern; Aleden, so v. Amtslehn sseuden guastadiae), ibre Bestiger A.s-leute, die daraus entspringenden rechtl. Berhältnisse A.srecht.

Ambācia, lat. Name für Amboife. Ambācii (Ant.), bei den Galliern freie Manner, Clienten eines Bornebmen, bessen Guter sie der Galliern freie Manner, Elienten eines Bornebmen, bessen Grüd Feld jur Bebaung u. Auguiegung erbalten batten, wofür sie dem Grundeigensthumer in bestimmten Fallen Denste u. Gedorfam leisten mußten; vgl. Ambacht. Ban Citters, de toparchiis et ambactis, ultrech 1774.

Ambadar Basehl, in Perfien ein Dofbedienter, ber die Schluffel gu der Speisfetammer fur bie Tafel bes Schab bat.

Ambagen (lat.), Umschweife, Beitlaufe tigfeiten; bab. per ambages, auf Umswegen.

Ambalapüscha (Ambalep., Anhalap.), f. u. Travanacore. Ambaniraule. Drov., f. Madagass

Ambaniroule, Prov., f. Mabagass car e, e).

Ambara, Stadt, fo v. w. Anbar. Ambarez (fpr. Angbaree), Dorf, f. u. Borbeaur 1).

Ambarlu (b. i. Thalleute), Bolt, f.

Ambarri (a. Geogr.), celtisches Bolt in Gallia Lugdun. an ber Officite bed Araz, gwischen ben Allobrogern u. Aebuern sim i. Breffe bes Opp. Uin), waren Bundesgenofen ber Legtern. A. waren auch unt. ben Galliern, bie sich in alter Zeit in Italien niedergelassen hatten u. Insuber genannt worden waren.

Ambarum (lat.), so v. w. Ambarum (lat.), so v. w. Ambarum um die Felder; Feft, mehrern Göttern zu Ebren, bef. der Ecres (Eerealien), voleje um Abwendung alles Unglüde, bef. des Schadens am Feldern u. Bied angestellt wurden. Die A. waren öffentl. ob. Privatsessellt. Die A. privats wurden von einzelsen Die Fenden begangen u. debe dem Bachus u. der Erres geopfert; die A. pübllen, von Kenulus angeordniten (d. 11. Mai) vurden dei Rom, auf der Erres gebes zwissen der Felde zwissen der Mennellt angeordniten (d. 11. Mai) vurden dei Rom, auf der Erres de Seldes zwissen der Mennellt angederte (felix hostia) mit Kranz u. Binde geschmidt, von den Klupprischen darvales fratres)

11 m #

ums Felb geführt; ein feierlicher Bug bes gleitete fie mit froben Befangen (carmina ambarvalla), Rranze von Eichenlaub fcmudten bie Feiernben, jum Andenten an ber Ceres Babe, bed Getreibes ftatt ber Gi= deltoft. Mis Papft Dine VI. 1777 ben Grund ju einer Cafriftei an ber Peterofirche legen ließ, entbedte man 2 Marmortafeln mit eis nem Liebe ber arvalifden Bruber; f. Mas rini, Fratres arval., 1777 u. 1796. (Sch.)

Ambassade (fr., fpr. angbaffat), Ges fanbtichaft. Ambassadeur (fpr. sbor), Botichafter 1. Klaffe, f. u. Gefanbter.

Ambassis (3001.), nach Cemmerfon Gatt, der barschaft, kische, in süßen Wäs-fern Indienst klein, zum Theil burchschiedig. Ambastis (a. Geogl.), 1) ind. Volk am j. Kantnanahzebirge; 3) od. am Flusse Ambasto (j. angebl. Lavan).

Ambavata. Bolt in Paropamifos. Ambazac, Cantonsort, f. u. Limoges. Ambe (v. lat.), 1) Berbinbung ber Dinge ju gwei u. gwei; 2) Doppelgewinn im Lotto, f. u. b.

Ambe (a. Geogr.), Stabt im gludl.

Arabien am arab. Dleerbufen.

Ambegna (rom. Unt.), fo v. w. Mms

bicana.

Ambelakin, Statt am Gingange ber Paffe von Tempe in Theffalien, im Canba ichat Tritala, Sandel; fonft mit Freimaus rerloge, griech. Schule, vielen Garnfabriten, 4000 Er., meift Griechen.

Ambelania (a. Aubl.), Pflangengatt. aus der nat. Kam. Drenbluthler, Carissene. Strychneae Rehnb., Contorten, Apocnneen Spr., jur 1. Orbn. ber 5. Rl. L. geborig. Art. a. acida. in Capenne u. Guiana beis mifder fleiner Baum mit egbaren Fruchten.

Ambelona (Geogr.), f. u. Camos 3). Amber, bei ben Miten ber Fluß Ammer. Amber (Solgew.), fo v. w. Umbra. Amberahorn, fo v. w. Liquidam-

bar styraciflua.

Amberale (Bierbr.), f. u. Ale.

Amberbirn. fo v. w. Ambrette. A. fisch, fo v. w. Pottfifc.

Amberg, 1) Landgericht im baier. Ar. Dberpfalg u. Regensburg (feit feiner Berstleinerung im Aug. 1838) 57 DR., 14,000 Ev. 2) hauptfladt, von ber ichifibaren Bilb burdidnitten, Appellationsgericht, Rreis= u. Stadtgericht, Landgericht, Rentamt, Calgamt, Bergamt, Forftamt, Garnifen von 1 Infanterieregiment, 1 Divifion Chevaurles gere, Filialinftitut ber armen Schulichme= ftern mit bonerer Tochterfdule u. Rleintin= ber=Bewahranftalt, Landwirthfcafte=u. Ge= werbicule 1. Rl., Erziehunge = Inftitut fur Etubirenbe, Gymnafium, Lnceum, Provingial=Bibliothet der Dberpfalg. Bohlgebaut, mit goth. Rathbaufe, fonigl. Schloft, Beug= haus, großer Gewehrfabrit (einziger in Bais ern, im ebem. Dlunghaus), Theatergebante (ebem. Frangiscanerfirde), Militarfpital (ebem. Paulanerflofter), Stabtidulhaus (fonft Rlofter ber Galefianerinnen), ebem. Befuiten = Collegium mit Georgiftirde; außerbem St. Martind=Pfarrfirde (Thurm 300 F. boch) mit Gemalben u. Grabmalern (fo bee Pfalggrafen Aupert, ft. 1397); por bem Bilethore Monument bes Ronigs Dar Jojeph I. M. hat Fabrifen von Fanence, Zabat, Gewehren; ftarte Biers braueret, Effigfabrication; viel Betreider. Bovfens u. Gemufebau; 8000 Em. In ber Rabe: Etrafarbeitebaus mit Fabritation in Bollzeugen, viele Garten u. Lanbhaufer, fcone Ballfahrestird: auf bem Marias hulfberg, mit Frangiscanerhofpig; Gifens ergbergwert (fenigliches) mit Dampfmas foine (etwa 140,000 Etnr. Ertrag), Steins tohlenlager u. Farbengruben (Amberger Gelb). 3) (Gefib.) A. entftand mahrs foeinlich burch bie Gifenbergwerte babei. Daß es bas Rantiobis bes Ptol. maos gemes fen fei, ift unrichtig. Raifer Ronrad II. ichentte 1034 bas Dorf Ammerberg auf bem Rorbgan bem Bifchofe von Bamberg. Um 1140 beißt M. ein Dartt; 1163 gab Rais fer Friedrich I. ber Ctabt M. eben fo große Danbelefreiheiten, wie ben Murnbergerns 1166 gewährte Bifchof Rupert v. Paffau M. Bandeles u. Bollfreiheit auf ber Donau u. ben Jahrmarften ju Paffau. Die letten Dobenftaufen maren von Bambergs Bifcos fen mit M. belehnt; bem Teftamente Roura= bins gufolge ging 1269 bies Leben auf ben Rurfurften Ludwig ben Strengen v. Baiern über. Gein Cohn Endwig ber Baier umgab M. 1316 mit Dauern u. Thurmen u. ftiftete 1317 bas Burgerhofpital. Durch ben Baus: bertrag ju Pavia 1329 fam M. mit bem Horb. gau an Rubelfs 1. Rachtommen, Rurfurften von der Rheinpfalg. Rurfurft Friedrich ber Siegreiche bampfte 1454 eine Emporung in M. u. groang bie Burger, fein Schloß ju befc= fligen. Friedrich IV. legte an ben 5 Thoren Bollwerte an. Als 1621 Friedrich V. in bie Acht gerieth, wurde A. 1623 u. 1628, fammt ber Dberpfalg, beren Sauptftatt es war u. blieb, wieder mit Baiern vereinigt. Rurfurft Maximilian I. ließ bie Ctabt fart befeftigen. Im fpan. Erbfolgetriege 1703 u. im oftreid. Erbfolgetriege 1745 wurde A. von ten Defts reichern bombarbirt, u. bas erfte Dal burch Capitulation, bas zweite Dal nach Mbjug ber frang. Befagung übergeben. Bu Ente bes bor. Jahrh. wurden bie Balle abgetra= gen u. in Alleen u. Spaziergange verwanbelt. Um 24. Auguft 1796 bier Gefecht zwifchen ben fich gurudgiebenben Frangofen unter Jourdan, u. den fiegreiden Deftreidern unter Erzherzog Rarl. Auch war A. bis jur Drs ganifation ber jegigen Rreife (neuerbings Provingen), Gie der oberpfalgifden landess birgetion. (Hbm.) Amberg (fpr. Omberg), 1) hochfter

Berg im fdwed. gan Linfoping am Betterfee, 1 M. lang, 6-700 F. hoch; rother Granit mit Schiefer = u. Kalffteinbruchen (mit Petrefacten). Soofte Spige: Sjaffen

(Beffen); 3) Boigtei bier, mit Stabt BBabs laben. ftena.

Ambergau (mittl. Geogr.), fo v. w. Mmmergau.

Amberger (Chriftoph), geb. um 1500 ju Umberg, Siftorien = u. Bildnifmaler in Rurnberg, Schuler B. Golbeine, beffen Rurnberg, Schuler D. holbeins, beffen Beife er bis jum Bermechfeln annahm. Bere: Bildniß Rarle V., wofur er 30 Thir. u. eine goldne Rette mit einem Gnadenpfen= nig erhielt, in ber Gallerie ju Berlin; bie Dreieinigfeit in ber Gallerie ju Dlunchen;

in der Martinstirche ju Amberg. Ambergrese, Infel, f. u. Balize. Ambericax (fpr. Angberios), Stabt, f. u. Bellen 1).

Amberine (Ambrahary), eine von Pelletier u. Caventou aus ber grauen Am-bra mittelft Altohol gezogne tryftallinifche, glangend weiße, lieblich riechenbe Gubftang, welche leicht fomilgt u. fich fettartig verhalt, mit Alfalien aber teine Geifen bilbet; frus her icon von Bucholy ale Ambrafett ob. Ambraftoff unterfucht. Dit Galpeters faure getocht, entfteht fettartige Amberinsaure, u. mit Alfalien verfchiebne Salze (Amberinsalze). (Su.)

Ambersor (Geogr.), fo v. w. Ams

retfir. Ambert (fpr. Angbar), 1) Begirt im frang. Dep. Pun be Dome, 22 DDL, 86,000 Em. Bier St. Antheme, Cantondort, 3000 Em.; Arlanc, Cantoneftabt am Dore, Epis

Benfabrit, 4000 Em.; Eulnhat, Stadt, Bes berei, 3400 Em.; Marfac, Maretfl. an ber Dore, Bollemvaaren : u. Rabelfabriten, 3000 Em.; Dlier gues an ber Dore, Bes berei, 2000 Em.; Gaillans, Dorf, Eifens gieß:rei, 1200 Em. 2) Ctabt hier, am Dos re, Fabriten in Band, Bollenzeug, Rabeln, Kingerhuten, Rarten, Papier; Banbeleges richt, 7000 Ew.

Ambest (ind. Myth.), 1) Baum ber Unfterblichfeit, in Indra's Stadt Amaras vati; 2) fo v. w. Amrita.

Ambez, Bleden, f. u. Borbeaux 2). Ambher (Geogr.), fo v. w. Dicheipoor. Ambia, nach Monardes gelbes, fluffis ges, bem Tatamahat abnliches, in BIn= bien in Seen vortommentes Barg.

Ambialites (a. Geogr.), fo v. w. Ams biliati.

Ambiani (a. Geogr.), Bolt im belg. Gallien, gwifden den Bellovatern u. Rer= viern (im j. Amienois); mit ber Bauptftabt Ambiani (Camarobriva), Amiens.

Ambiatinus vicus (a. Geogr.), Ort ber Trevirer im belg. Gallien, in ber Begend pom j. Renfe (viell. Capelle), bee Saligula

Ambibareti (a. Geogr.), fo v. w. Am= bivareti. Ambibari, Bolt in Armorica (lugdunenf. Gallien) gegen bie Rufte. Ambien (rom. Ant.), fo v. w. Ambir.

Ambidravi (a. Geogr.), Boll in Ros ricum, an ber Drave.

Ambiegna (rom. Ant.), Opferthier, bas auf beiben Geiten von gammern begleis tet murbe; nach And. Stier u. Bibber, bie mit einander geopfert murben; nach Unb. Schaf, bas 3willinge geworfen batte u. ber Juno geopfert murbe.

Ambient (v. lat.), f. u. Ambiren. Ambier (Geogr.), fo v. w. Dicheipoor. Ambierle, Stabt, f. u. Roanne 1).

Ambieux (a. Commers.), aufgegebne ju Aleurites gezogne Pflanzengattung.

Ambiga (ton. Ant.), fo v. w. Ambir, Ambigātus, König ber Celten im 6. Sabrb. v. Chr.; f. Frankreich (Gefch.) 2.

Ambigiren (v. lat.), fowanten, uns foluffig fein.

Ambigu (fr., fpr. squ), ein Dabl, mobet alle Speifen zugleich aufgefest werben; bab. A. comique, parifer Theater, f. Pas

Ambigu, wenig gebrauchliches Spiel, nnter 2 bis 6 Perfonen mit frangof. Rars ten, ohne Figuren. Beber Spielende erhalt 2 Blatter, Die er behalt ob. eine ob. beibe wegwirft, bafur die gleiche Bahl vom Zas Ion beansprucht. hierauf erhalt jeber noch einmal 2 Rarten. Rach bem Ecartiren u. nach der 2. Bertheilung der Karten fann ausgeboten u. von den Mithaltenden ge be fo fert werben. Beffert niemand mehr, fo legen Die noch Dlitfpielenben ibre Rarren auf. u. wer bas hochfte Spiel bat, gewinnt ben Ginfas u. erhalt außerbem von jedem ben feftges festen Preis. Bu halten ift ber Point (3 Rarten von ber namlichen Farbe), ber Rries teltratel (4 Rarten von verichiebnen Fars ben), fticht ben Point; ber Sequen; (3 Rars ten von ber namlichen Farbe in geraber Rols ge), flicht ben Rrietelfratel; bas Gebritte (3 Blatter von ber namlicen Art), flicht ben Sequeng; ber Fluß (4 Karten von ber nams lichen Farbe) fticht bas Gebritte; bas Gestritte mit Kriekelfrakel (3 A6, 3 Bweien zc. mit einem 4. Blatte von verfchies bener garbe) fricht ben gluß; ber gluß mit Sequeng, flicht bas Gebritte mit Rrietels Fratel; bas Bevierte mit Sequeng (4 Blatter von ber namlichen Art) flicht alle aubere. Bei gleichem Spiele gewinnt bie Borhand. (Hp.)

Ambiguitat (v. lat.), 1) Ungewißs beit; 2) 3meibeutigfeit.

Ambiguus (a, um, lat.), 1) ameis beutig, boppelfinnig; in ambiguo, ungemiß. in miflichem Buftand; 2) boppelgeftaltig, baber lupus a., ein Bahrwolf.

Ambiliati (a. Geogr.), Bolt in Ar-morica (lugdun. Gallien), zwifden ben Benetern u. Dfismiern. Ambilici, noris fchee Bolt am Led.

Ambieen (rom. Ant.), fo v. iv. Ambierix. Sauptling ber gall. Chu-Ambielens (rom. Ant.), Lamm ju ge-ronen, ber 54 v. Chr. fein Baterland vorei wifen Opfern, mit Ishnen an beiben Rinns ber Oberberischaft der Römer zu befrein fucte. fucte, warb aber burd 3. Cafar, ale er bie Legion bes Legaten D. Cicero eingefchloffen bielt, ganglich gefdlagen u. verfdwand in ber Schlacht.

Ambir. Rabidafdaft, fo v. w. Dicheis poor.

Ambiren (v. lat.), 1) um etwas geben; 2) nach etwas trachten; 3) fich um etwas, bef. um ein Amt bewerben; baber Ambient, Bewerber.

Ambirkeleth, Cohn u. 702 Dach: folger Eugens V. von Schottlanb; f. b. (Befd.) 1.; ft. 704.

Ambisaros (a. Gefd.), fo v. w. Mbis

Ambinontii, norifches Bolt, Unwoh= ner bee Contius (Lifongio), öftl. von Mquis leja.

Ambitarinus vicus (a. Geogr.), fo p. w. Ambiatinus vicus.

Ambitto (fat.), 1) bas Umbergeben; bef. 2) (rom. Ant.), bas gewöhnliche Um-bergeben ber fich um ein Amt bewerbenben Canbibaten bei ben Burgern, um fich beren Stimmen ju erwerben. Bgl. Ambitus 2).

Ambitios (v. lat.), ehrliebend, ehrfuch: tig, ehrgeizig. Ambitiosum decretum, partelifdes, nicht unbefangnes Urtheil.

Ambition (v. lat.), Ehrgefühl, Ehrsliebe. Ambitioniren, 1) ehrfüchtig nach etwas ftreben; 2) aus Ehrgeig fich beeifern. Ambitīvus pāgus (m. Geogr.),

viell. fo v. w. Meginensis pagus (M. campus), Mainfeld im Rasbit. Robleng. Ambitui, eine ber celtifd = gallifden

Boltericaften, welche einen Theil von Ga=

latien einnahmen.

Ambitus (lat.), 1) (rom. Ant.), bie unrechtmaß. Bewerbung um ein Amt (am-bitus erimen), j. B. burch Berfprechun: gen, Drohungen. Er galt als ein Berbrechen, gegen bas mehrere leges de ambitu gegeben waren; a) bie erfte biefer leges von 431 v. Chr. befahl, bag tein Canbibat feine Toga weißer als Rreibe farben laffen follte. b) lex Poetilia, 358 v. Ehr. vom Boltstrib. E. Potilius, gegen bie novi ho-mines, die bef. an ben Dlartttagen u. an ben Sanbeleplagen umbergugiehen u. um Memter ju merben pflegten. c) lex Cornelia Baebia, 181 v. Chr. unt. bem Confulat bes P. Cornel. Cethegus u. Dt. Ba= bius Tamphilus durch Senatebefdluß, baß bie bes a. Ueberführten in 10 Jahren um tein Amt anhalten burften. d) lex Calpurnia, vom Conful C. Calpurn. Difo 67 p. Chr., bas bie Heberführten auch noch eine Belbftrafe erlegen follten. e) lex Tuliia, 63 v. Chr. vom Conful MR. Tullius Cicero, baß feiner, ber um ein Amt anhalten wollte, 2 Jahre vorher bem Bolle Ergoplichteiten geben u. bağ bie Ueberfuhrten u. a. mit 10jahrigem Eril gestraft werben follten. f) lex Aufidia, 61 v. Chr. vom Boltstrib. Mufid. Lurce, baß mer ben Tribus Welb per=

fprocen, aber nicht gegeben hatte, ungeftraft bleiben follte; wer es aber gegeben, lebenss langl. an bie Tribus 3000 Seftertien gablen follte. g) bierher genoren noch bie lex Li-cinia de sodalitis (f. b.) u. h) bie lex Pompeja de vi et ambitu, woburch bie Strafe erhoht u. bas gerichtliche Berfahren abges turgt murbe. 2) Der wenigstens 24 guß breite freie Play gwifden benachbarten Baus fern; auch 3) ber freie Plat gwifden ben Mußengebauben ber Rirche u. ber fie ums gebenben Mauer.

Ambituti (a. Geogr.), fo v. w. Ambitui. Ambivarēti, gall. Boll, unt. bem Sous ber Meduer, vermuthl, nordl. an ber Grenge, viell. fo v. w. Ambarri. Ambivariti, germ. Bolt in Gallien an ber Dlaas, um

Mamur.

Ambix (gr.), 1) Beder mit fpigiger Deffnung; 2) Deftillirhelm.

Ambiza, 724-26 arab. Statthalter in Spanien, f. b. (Gefd.) ss.

Amblada (a. Geogr.), Stabt in Diff. bien, an ber farifden u. phrngifden Grenge; bier Bein, ber für Argnet galt.

Amblatt, Pflange, fo v. w. Lathraea squamaria.

Amblatiw, Infel, f. u. Amboinen t. Amble (fr., fpr. angbl), Paggang bes Pferbes; baher ambliren, Pag geben; Ambleur (fpr. :bfor), Unterbereiter.

Ambleside (fpr. Ambelfeib), Fleden, f. u. Winandermeer. Ambleteuse (fpr. Angbletes), Hafen u. Etaltiden im Bit. Boulogne, Dep. Nas de Calais (Frantreich), 1000 Cw.; 1688 Landungsort des vertriebs nen Ron. von England Jatobs It.

Amblodon, Fifchgatt., f. Karpfen k). Ambloma (Amblosis, gr., Meb.), gehlgeburt (f. b.). Amblothridium . 1) abgegangne ob. abgetriebne Frühgeburt; 2) (amblation), Abortivmittel (f. b.) Amblatis, Beutelthier, fo v. w.

Mombat.

Amblou. Infel, f. u. Amboinen ; d). Amblyaphie (v. gr., Deb.), Stumpf= beit bes Gefühls.

Amblychus, Gattung ber Lauftafer, fo v. w. Banbertafer.

Amblygon (v. gr.), ftumpfer Bintel. Amblygonit, Mineral jur Grupbe Mluminium (Leonharbt), fruber ale Bernes rit ob. Scapolith angefebn, besteht aus Li-thion, Thonerbe, Fluß = u. Phosphorfaure, wiegt 3, hat als Krnstall bie rhombische Gaule, blattriges Gefuge, unebnen Brud, arunlich weiße bis berggrune Farbe, ift ftar? burdfdeinend, fdmilgt leicht mit rothlich gelber Phosphorescen; ju weißem Email. Breithaupt fand es bei Chursdorf bei Des (Wr.)

Amblyodon (a. P. B.), Mogegatt., als folde aufgegeben, in ihren Arten gu Conclidium u. Meefia gerechnet. Am-blyogonum (a. Meler), Pflangengatt. aus ter nat. Fam. Pertulaceen, Polygo-

neae Rchnb.

Amblyopes (300l.), fo v. w. Burms

Amblyops (gr.), turgfichtig; bab. Amblyopie (A-opsie. A-ogmos), fdwaches ob. ftumptes Sehvermogen, f. u. Staar 2. Amblyopisch, an den Augen leibend.

Amblys, Gatt. ber honigbienen, von and, su Semia od. Antherna od. Anth

Amblyteres, Gattung ber Scaras baen, aus ber Familie ber Phyllophagen.

Ambo (lat.), beibe, amei.

Ambo, 1) (agupt. Myth.), fo v. w. Aithrambo. 2) (firchl. Ant.), f. v. w. Ambon. Amboglanna (a. Geogr.), Stadt im

rom. Britannien. Amboilambs, Bolf, f. Mabagas-

car . h).

Amboinen, 'Infelgruppe im inb. Djean, reich an Gewurgen u. Schlangen, uns gefund, Em. find Baraforen, Chinefen, Gus ropaer. Sierju: a) Amboina (fpr. Ums bunnia), ben Riederlandern geborig, mit ab= bangigen Fürften, 20 D.M., 64,000 (46,000) Em. Muf ihr muchfen urfprunglich bie Bes würznelten in mehrern taufend Garten, u. Mustatenbaume, ferner Raffee, Buder, Pals men. Die Gio. pflangen bei Geburt eines Rinbes einen Baum, beffen Eriebe bie Bahl ber Lebensjahre angeben. \* Theilt fic burch eine gandenge (Baguala, barauf bie &c= ftung Dibbelburg) in Sigtu u. Lente= more. Die Stadt Amboina (Umbon) bat Chiffdiverfte, Banbel; 7000 Em.; babei Fort Bittoria, Gip bes Gouverneucs. 'b) Ceram (Beiram, Coram), 325 DDt., gebirg'g (Spigen bis 8000 %.), vultanifc, mit beißen Quellen, Erbbeben, ben gewöhnl. Producten ber Gewürzinfeln, unbefannt im Innern. Ew. Malaien an ber Rufte, Baras foren im Innern (rob, in Felfenhöhlen moh-nend). Dorf: Sawu (Sawon), mit Bort, Baru mit Bai, Amahon mit Bai; in ber Rabe bie Infel Reffing. 'c) Burn (Boero), 92 DM., mit großem Gee, 69,000 Ew., Malaien u. Baraforen, Stabt B. Ban: bel. 'd) bie fleinern Infeln weftl. Amblaum (Mmblou), Manipa (nieberland., mit gort Waantroum,6 m Em.), Rilang, Bos uoa (1500 Ew.), fuel. Saraufa (Oma, Barotu, bevolfert), Caparua (Bonis mea, 1100 Em.), Rengazunt (So. 2., 4000 Em.), offl. Ceram-Laut, Go. 1., and Imfana), Tenimbar, Mas mea, 1100 Em.), Ruffa-Bant (Roeffa= ram (4 Dt. Umfang), Tenimbar, navulta u. a. (Wr.)

Amboinaholz (A - Planken), retis od. goldgelbee, febr bartee, feines Tifdslerbolz, auf Amboina, vermuthlich von einer Palmenart.

Amboinische Tünke (Rocht.), fo v. w. Bacaffan 2).

Amboise (fpr. Ambeas, lat. Ambacia). 1) (Geogr.), Ctabt im Bit. Tours bes frang. Dep. Inbre : Loire, an ber Amaffe u. Loire, Schloß mit vielen Thurmen (bas bier befindliche ungeheure Birfchgeweihe ift nach, von Philipp v. Anjou, bem Berg. von Burs gund u. bem Berg. von Berry 1700 anges ftellten Unterfudungen von Denichenbanben gufammengefent), Fabriten in Bolle, Seibe, Stahl, 5300 Em. 2) (Gefch.), A. foll ein Caftrum gemefen fein, bas Julius Cafar einnahm (unerwiefen). 3m 6. Jahrh. wird A. von Gregor v. Tours ermahnt; bas Schlof A. ward im 9. Jahrh. von ben Rors mannen gerftort, aber wieber aufgebaut. A. geborte Anfange ben Bergogen v. Anjou, fpater eignen Berren v. A., benen es 1431 wegen Felonie abgefprochen murbe. Es ges horte nun bem Konige, u. oft verweilten bie Glieber bes Baufes Balois hier lange. Ludwig Al. ftiftete hier ben Wichaelisorben, Karl VIII. wurde dort 1470 geboren u. ft. bafelbst 1498, u. hatte hier in den Thurmen Dublietten, in benen gegen 15,000 Perfonen verfchmachtet fein follen. Dier Bers fdworung von A., wonach bie Sugenot= ten, ben Pring Conte an ihrer Spipe, 1560 bon hier ben Ronig Frang II. aus ber Bes malt der Buifen entführen u. biefe felbft gefangen nehmen wollten. Gie marb entbedt, gegen 1200 Sugenotten hingerichtet u. Conbe felbft gefangen gefest. Dier auch 1563 ben 19. Mary Publicirung eines Ebicts (Ebict von A.) wegen ber freien Uebung bes re= form. Gottesbienftes ber boben Lehnebefi= Ber. 1762 tam M. an ben Berg, bon Chois feul u. bann an ben von Penthievre. (Pr.)

Amboise (fpr. Ungboas), atl. frang. Bes fdlecht, Befiger ber Stadt Amboife, erlofd mit Sulpice III. fcon im 13. Jahrh. in mannl. Defcenbeng; Die Erbtochter, Dargas retba, beirathete Reinald v. Bervie u. beren Cohn, Johann I. (ft. 1274), warb ber Grunder bes neuen Baufes M. Geine 2 Entel, Peter I. u. Bugo, ftifteten im 14. Jahrh. bie altre u. jungre Linie. Bon jener ift mertw.: 1) (Couis), burch tragi-iche Schickfale u. die Berfolgungen, welche er von La Tremouille, Karle VII. machti= gem Gunftling, u. a. erfuhr, betannt. Er rerlor fcon 1431 bie Ctatt u. Umgenb A. burd Felonie u. ft. 1469, u. mit ibm erlofd feine Linie. Bon ber jungern Linie find mertw.: 2) (Georg), Carbinal u. Gr;bi= fcof von Rouen, feit 1498 Minifter unter Ludwig XII., ft. unermeglich reich ju Enon 1510. Lebensbeidr. von Montagnes, Par. 1631, u. von le Genbre, Rouen 1724. Umft. 1726. 3) (Mymar b'A.), Großmeifter bes Johannierordens, f. b. 14, ft. 1512. 4) (Charles M. be Chaumont), geb. 1472, Generallieut. u. Gouvern. von Paris 1502, Gouvern. von Dailand u. Genua 1506 u. Marfchall, großer Felbherr u. Staatsmann,

ft. 1511. 5) Mehrere anbre tapfre Rrieger. Die jungre Linie ft. mit 6) (François Charles), frang. Generallieut., ber 1650 bei Borbeaur u. 1651 in Catalonien focht u. bann julest Generalgouvern, von Langueboc war, 1656 aus. 2) (Francisca), f. Francisca, Bergogin v. Bretagne.

Amboise (fr., fpr. Angboas), fo v. w. Butterbirne, rothe.

Amboinienne (fpr. Angboafienn), bichtes frang. feibnes Beug, nach ber Stabt Umboife fo genannt.

Ambolismanen, Gebirg u. Bolt, f.

Matagascar 1.

Ambon (gr.), in ber alten driftl. Rirs de ber etwas erhabne Ort im Schiff ber Rirde, bicht am Chor, von bem bie biblifden u. firchlichen Borlefungen, fpater von ben niebrigen Beiftlichen auch Predigten borges lefen murben.

Ambon, Statt u. Infel, f. u. Ambois

nen sa). Ambondoer, Bolt, fo v. w. Abonboer. Ambonnay (fpr. Angbonna), Dorf, 2: Dt. von Chalons, mit talten Gifenquellen.

Ambonoklasten (v. gr., Kirchgfd.),

Gifrer gegen bie Rirchenmufit. Ambora (a. Juss.), Pflanzengatt. aus b.nat. Fam. Nyctagineae, Monimieae Rchnb. Ambosat (beutich. Unt.), Unteranführer ber langenfnechte, trugen furge langen

Ambosaten, türkische, bei ben Rieberlandern im 16. 3abrh. 1 &. lange Gifen

an ben Spigen ber Pallifaben. Amboser, Gebirg u. Bolt, f. Benin

Amboss, 1) (Techn.), 1 Bertzeug ber Metallarbeiter, jur Unterlage bei bem gu folagenden, fcmiedenden, treibenden Des talle. 3Rad Befchaffenbeit bes ju ftredenben Metalle haben bie A.e verfchiebne Geftalt u. Große. Sammer ., Grob ., Anter ., Buf . u. Baffenfdmiede haben die größten (11 bis 20 Etr. fdmer); Coloffer, Rupferfdmiebe, Rlempner zc. fleinere (Stod =, Belent = u. Bals = M.); Ragelfchmiede, Gurtler, Bolb = u. Gilberarbeiter zc. noch fleinere; die fleins ften bie Uhrmacher u. Dechaniter. Die großern find, um feft ju fteben, mit bem guß (Angel) in einen fcweren mit eifers nem Ringe verfebnen Rlos, ben A-stock, eingelaffen; bie fleinften werben beim Bes brauch in einen Schraubftod gefpannt. Alle M.e find auf ihrer obern horizontalen langlich 4edigen glache (Babn) gut verftablt, febr eben u. glatt. Dleiftens hat biefe glatte Alas de bie Geftalt eines langlichen Rechtede. Dft hat ber M. Loder jum Sineinfteden mander ju verarbeitender Caden, fo ber febr fdwere Unter:M. jum Durchfteden ber Anterarme; oft ein rundes Sperrhorn, t. h. 1 cd. 2 horizontale, fpipige Eden od. Bors ner, jum Biegen ber Metalle, oft ju abnlichen Bweden auch noch einen 4edigen Unfas. 2) (incus, Anat.), f. Dhr ... (Hm.)

Ambossschmiede, Arbeiter auf Gis fenhutten, welche bie Amboge aus großen Gi=

fenftuden mittelft eines viele Etr. fdmeren. burd Daumlinge ber Bafferrabwelle bewege ten bammere, gufammenfdmieben. Die Bahn wird oft mit einer eignen Schleifmafdine gefoliffen.

Amboten, Colof im Piltenfchen Dis ftrict in Rurland, von bem beutichen Orbends meifter Dietr. v. Groningen 1246 gebaut, bas bei Pfarrei u. Rirde mit großem Rirdfpiel; bier 1247 Coladt gwifden bem beutiden Orben u. ben Lithauern, lettre gefchlagen.

Amboula, Gec, f. Matagascar . . Ambournay, (fpr. Angburna), Stabt,

f. u. Bellen.

Amboutiren (v. fr., fpr. angbut...), unterlegen, j. B. Bolle beim Durchnaben.

Amboy (fpr. Angboi), f.Reu Jerfen . 7). Ambra (Umber), bon jeber befannte Spezerei. Der achte graue M. (n. grisen) wird an ben Ruften warmer ganber (China, Japan, Brafilien u. a.) in Studen von verfchiebner, jumeilen febr anfebnl. Große aus bem Deer gefifcht ob. auch an Felfen bangenb gefunden, u. erzeugt fich mabricheinlich in ben Gedarmen ber Pottfifche, meift grau, gewohne lich mit fcmarger Rinde; innerlich mit meis Ben, gelben, braunen ob. fcmargen Abern; aus gaben, gerbrechlichen Blattern beftebenb. Bon fehr angenehmem, fich felbft in freier Luft Jahrh. lang erhaltendem Geruch; faft gang gefchmadlos, wird in ber Barme biegs fam, fcmilgt bei maßiger Sige u. fangt leicht Reuer; Mether u. atherifche Dele lofen ibn auf; Sauptbeftandtheil Umberine mit mes nigen Procenten fußen balfamifden Ertracte, etwas Bengoefaure u. frembartigen Theilen. . Es tommt felten rein in den Sandel. 'In ber Debicin wird ibm gewöhnlich ber Dos fous fubftituirt. In Pulverform mit Buder ift bie gewöhnliche Dofe 4 Gran fteigend bis ju 1 Ecrupel. . Dan bat auch meißen u. porzüglich fchwargen M.; theile folechtre u. unreine Naturproducte, theils funftliche Gemifde. ' Fluffiger A. (a. liquida), f. Liquidamber. ' Gelber A. (a. flava), fo v. w. Bernftein.

Ambra, 1) (a. Geogr.), fo v. w. Amber; 2) lat. Name ber Emmer; 3) (n. Geogr.), Borgeb., f. Mabagascar 1; 4) Nebenfl. bes Urno in Toscana.

Ambraapfel (poma ambrae), fonft Raucherballen, aus Ambra u. a. wohlriech. Stoffen u. Traganthgummi.

Ambrabaum, 1) fo v.w. Liquidambar,

2) je v. w. Unthefpermum. Ambrachgau, fonft Gau in Burteme berg an ber Dlundung ber Ammer.

Ambracius sinus (a. Geogr.), fo v.

w. Ambratifder Deerbufen.

Ambra essentificata (Pharm.), fo v. w. Ambraguder. A - essenzen (A tincturen, essentiae s. tincturae ambrae), fonft verfc. Difdungen mit aufgeloftem Um= bra; officinell; ather. A. (ess. s. tinct. ambrae aetherea), Auflofung von 1 Th. grauen Ambra in 16 Th. Bitriolnaphtha. A-fett,

A-barz, f. u. Amberine.

Ambraholz, fov.w.gelbes Canbelhols, Ambrakia, 1) (a. Geogr.), Stabt in Thesprotien (Epiros) am ambrakischen Meerbusen (A.kios kolpos), ber Epiros von Mearnanien trennte, (i. Bufen v. Arta), weftl. ber Alug Arachthos, fubl. ber Berg Perranthes mit Caftell; ein Theil ber Stadt hieß Deramena. Bur Ros mergeit bie Stadt 1 Stunde im Umfang. 2) (Gefd.), A. war eine alte hellenische Stadt, u.angebl. nach Ambrakia, Tochter Apolls ob. des Melaneus, od. nach Ambrax, Lys Paone Entel u.bes Thefprotos Sohn benannt. u. fpater Colonie v. Korinth, inbem Gorgos ob. Bargorfos, Cobn bes Appfelos, Ron. D. Rorinth, 660 v. Chr. Rorinther babin führte. M. litt viel im velovonn. Rrieg. Ber= gebene von Philipp v. Dlagedonien angegrifs fen, murbe M. fpater bes Ron. Porrhos Refis beng; bie Ambratier fcloffen fich fpater aus Burcht bor Dagebonien an ben atolifchen Bund an, bis A. nach B. flegung bes Perfeus pou ben Romern unt. &. Memilius Paulus be= lagert u. eingenommen wurde; ba ließen bie Sieger alle Bilbfaulen u. Gemalbe aus A. wegführen, weshalb fich bie Em. bei bem rom. Senate, boch vergebens, beflagten. Durch Rriege verfiel A. fo, bag Auguftus es neu aufbaute u. bie neue Statt Ritopolis (Sch. u. Pr.) nannte. Jest Arta.

Ambrakirsche, f. u. Badefirfde. Ambrakos (a. Geogr.), wichtige Fes

ftung im Gebiet von Ambratia.

Ambrakraut, I) fo v. w. Marum verum; 2) fo v. w. Chenopodium ambrosioides. Ambrakügelehen, fleine Augeln v. Ambra, veldæ die Eurlen bed Bohlgeruds falber auf die angebrannten Abdasspfeifen legen; fommen durch handel auch zu uns.

Ambra moschata, Gemifd von Ams bra, Wofchus, Zuder u. wohltiechenden Des len. Byl. Ambraguder. Ambraöl, hells gelbes, wohltiechendes, durch Deftillation der Ambra mit 16 Th. Waffer erhaltnes Del.

Ambraria (a. Cr.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Rubiaceen, Gruppe Antho-

spermeae Rchnb.

"Ambrus, faif, Kelfenschloft Ctunde v. Jusbruck in Avrol, vom Erzberz, Gerbinand, Sobn Kaifer Ferdinands I. erbaut, u. Liebe lingsaufentbalt de fichten u. fener Gem. Phis lingsaufentbalt de fichten u. fener Gem. Phis lipvine Welfer; die seinst hafeldt befindliche Kunstkammer u. Waffensammung (ambraser Kammlung) if seit 1906 in Wien (f. d. s.) u. im untern Stod des Belvestre ausgeheilt; die Bibliothek von Maria Abertsa Insbruck geschenkt. Aus einem Kenster diese Schloffes siel Wallenstein, die Einstein der Belgeschlich is Welden, dah, sein Glaube an Prädestination. Sehr school uns sied und prädestination. Sehr school und ficht pub feld aus beschäufen, dah, sein Glaube an Prädestination. Sehr school uns sied und ficht von ten Innen von M.

Ambraspēcies des Mēsue (species diambrae Mesue), nach Mesue: Gemisch gewürzschere Substanzen mit wenig Ambra in Pulversorm. A-stoff, s. u. Amberine.

A-tāfelchen (tabulae diambrae, rotulae ambratae), Ambra enthaltende Morfellen ob. 26ttden. A-tinetüren, f. u. Ambraeffens zen. A. vitae (medicina principum), sont hochzeschädite aus Ambra u. a. Stoffen bereis tete Mischung zur Nervenstärdung. (Su.)

Ambrax (Myth.), f. u. Ambratia. Ambrazücker (ambra essentificata), Yulver von Ambra, mit (ob. ohne) Bifam u. Zuder, fonft als aphrodisiacum in Gebrauch.

Ambreades, unedte Bernfteinforallen.

Ambresbury (fpr. Ammerebern od. Chmeberry), fo v. w. Ammerebury.

Ambrettbirne (Ambrette, fr.), einige Birnipten. 1) Somme rea, fitumpfe fegelförmig, grün, bei der Reife gelbl. gesteck, fonnenwärte bräunlichrorte, graulich gesteck, folleich schweizerte, ubstattig mittelgroß, reift im Sept., halt sich a Wochen. 2) Win etre "A. Ambrette mit Dornen, häusig mit bräunlichem Woste bedeckt, saftig u. von Ambrageruch, reist Ambrette, halt sich aber bis Ende Februars. 3) A. ohne Dorner, länglich mittelgroß, bellgrun gerüpfelt, bieweiten gesteckt, fleisch erwas grunt., sein, saftig, sehr zuderig; dauert bis December. Alle gute Karliftuakte.

Ambrette, 1) (300l.), fo v. w. Bern: fteinfcnede. 2) (Bolgew.), fo v. w. Bifamstorner.

Ambri (a. Geogr.), Bolt in Indien, am Atefines, von Alexander b. Gr. befiegt.

Ambrières, Stabt, f.u. Mayenne (Bit.) Ambriren, mit Ambra raudern. Ambrish (Ambrith, Ambriz), Ring, f.u. Mieder-Guinea,

Ambrochos (a. Geogr.), Gegend in Marmarica (Afrika). Ambrodax, Stadt in Parthien.

Ambrogi, fo v. w. Ambrofius 8).

Ambrogīni (Angelo), jo v. w. Poliziano Ambroma, Pilanze, jo v. w. Abroma. Ambromēter (v. 91.), Schnezmeffer. Ambromay, Stadt, jov. w. Ambournan,

Ambrones (a. Geogr.), helvet. Bolf, wahrschein, beglieberthein, beglieber bie Eimbern u. Teutomen, seit beren Niederlage in helvetien (f. u. b.) an der Roone seiner, A.nieus pägus, wahrsch der Cant. Golothurn.

Ämbrosch, 1) (30 fep b K arl), geb. 1759 ju Krummau (n. A. ju Mettelig) in Böbsmen, bibete fich jum Thaterfünger, fang auf mehrern deutschen Ebatern u. a. in Bareuth u. tam 1791 nach Berlin, wo er bis 1804 als trefflicher Sänger u. guter Schauspieler war. Er trat dann jurich u. fl. dorf 1821. 2) (30 Jul. At ba n.), Sodon bes Bor., geb. 1804 ju Berlin, studiere deselbst Philologie, besuche (1829—1833) Italien, ledre feit Michaelis (1833 ju Berlin als Privatdocent u. ward 1834 Prof. der Mellind. Mers gie u. Archäelogie lehrt. Schr. de Lind. Bers lin 1829; de Charonte Etrusco, Bresl. 1836 f. In Gerhards Beschreibung der Erade Rom bat er den Aufsag über die Aprenne des Cas

acalla

(Pr. u. Lb.) racalla gefdrieben. Ambrose, Infel, f. u. Sct. Jago 1) (Chili).

Ambrosia (gr.), 1) Götterfpeife neben bem Trant Mettar, bei homer u. Pindar; umgetehrt nebmen Sappho u. Altman A. für ben Trant u. Rettar fur bie Speife. Pinbar perbinbet beibes als Dittel ber Unfterbliche teit. 2) Botterfalbe, bie auch Faulnig verbinberte (f. Ambrofifch), baber 3) bei ben alten Meraten mehrere gebeim gehaltene Mittel; 4) bei ben alten Opfern Difdung von Baf= fer, Del u. Fruchten. 3) Feft bes Batchos im Monat Lenaon.

Ambrosia, Pflangengatt. jur nat. Fam. ber Urticeen Spr., Songenefisten, Syncarpi-cae Rehnb., Monocie, Pentandrie L. gehörig. Arten: a. maritima, fonst ale herb. a.a.e officinell, a. artemisiifolia, in Amerita gegen bas Fieber gebraucht, meift in Amerita bei=

Ambrosiamandel, f. u. Mandel. Ambronianer, I) lange batten Monde be sheil. Umbrofius ad Nemus u. Donde des heil. Barnabas unbebeutend neben einander bestanden. Gir= tus V. verfchmoly fie in eine Congregation nach Augustine Regel 1589 mit buntelbraus nem Rod, Mantel, Kapuzen, Scapulier; Innoceng X. bob fie fcon 1650 wieber auf. 2) Unter beren Aufficht blubten feit 1476 auch Rlofterfrauen bes beil. Ambros fine ad Nemus auf bem Donte Barefe, von gleichfarbiger Tratt. Sie wurden mit ben Monchen aufgehoben. Ambrosia-nerinnen, ju Pavia 1408 von ben Damen Dor. Morofini, Leon. Contarini, Ber. Duobi geftiftet, nahmen 1431 bie Regel Ct. Mus guftine u. eine buntelbraune Rleibung an, trugen ein Erucifir auf bem Arme. Gie murs (v. Bie.) ben ben Orbinarien unterworfen. Ambrosianer (Dlungw.), Golbs u.

Silbermungen ber Bergoge von Dailand, mit

bem Bilb bes heil. Ambrofius,

Ambrosianisch, von bem beil. Ams brofius ausgehend. A.e Bibliothek, f. u. Mailand is. A.e Münzen, fo v. w.

Ambrofianer (Dlungiv.).

Ambrosianischer Gesang, 1) bie homne Te Deum laudamus. 2) Bis jur Reform bes Papfte Gregor I. mit ber Dufit: ber von Ambroffus 4) querft in Dlailand auf Beranlaffung ber Raiferin Juftina einges führte Gefang in ben erften 4 authentifden Tonarten ber Grieden, mahrich. ben jegigen Bechfelgefangen, Refponforien u. Collecten ju bergleichen.

Ambrosianisches Collegium,

f. u. Borromee 4).

Ambresianum officium (Ambrosianus ritus), ven bem rem. unters idiebnes Defritual ber Rirde ju Dailand, pon Ambrofius verorbnet.

Ambrosiene , Abtheil. ber Gruppe: Syncarpicae, ber nat, Fam. Songenefiften Lichnb

Ambrosienkraut, 1) f. Chenopo-dium 4; 2) mehrere anbre Beilpflangen.

Ambrosinen, f. Manbeln a.
Ambrosinia (a. L.), Pflangengattung
aus der naturi. Fam. ber Aroiben Spr.,
Rehnb., 21. Kl. 1. Orb. L.; jur Sippfd. Bluthenfleppe Dt., nach ben Brubern Barthel u. Spacinth Mmbrofini. Prof. ber Botan. ju Bologna, ju Anfang bes 17. Jahrh. benannt. Arten: a. Bassil u. maculata, in Sicilien beimifd. Ambrosiniene, Abtheilung ber Gruppe Aracene Rohnb., f. Arongewächfe. (Su.)

Ambrosinmandeln, f.u. Manbein .. Ambrosio (a. Geogr.), fo v. w. Ams

bruffum.

Ambrosisch (v. gr., Doth.), 1) une fterblich, von ben Gottern berrubrenb; 3)

unfterbifd madens, vol. Ambrofia.

Ambrostus, I. Könige n. Felberrin, 30 june 100 ju ten gegen bie Cachfen, ft. um 600 n. Chr. an einer Bunbe. II. Geiftliche; 3) Dias tonus ju Alexanbria, welcher ben Drigenes antrieb feine Schriftertlarung ju vollenden; ft. ale Martyrer unter Mariminus 254. 4) Cohn eines rom. Prafecten in Ballien, geb. u Tvier ob. Arles 333; fcon als Rinb foll ju diet vo. atte und geinem Ropfe niedergelaffen u. ihn unbeschäfte gelaffen haben. Bald zeichnere er fich in Rom ale Reb. ner u. Philosoph aus, u. murbe 369 unter Balentinian Statthalter von Dheritalien u. Mailand. Ale er bie nach bem Tobe bes Urian. Bifcofe Murentius 374, wegen ber Babl eines neuen Bifcofs entftanbnen Uns ruben, ju bampfen, in bie driftl. Gemeinbe eintrat, rief ein Anabe: A. ift Bifcof! u. wirflich marb er bon beiben ftreitenben Dars teien ermablt. Er lebnte gmar biefe Burbe ab, übte fogar Barte aus, um bas Bolt wiber fich einzunehmen, verließ auch Dailand, tam aber balb jurud u. nahm enblich bie Burbe an, warb ale Ratechumen getauft u. jum Bis fcof geweiht. Er theilte nun fein Bermogen unter bie Armen u. ftubirte driftl. Theolos gie; Bebraifd verftant er aber nicht, u. feine Bibelertlarung ift mehr Doftit. Er beforberte bie Berebrung ber Reliquien, ems pfabl bie Anrufung ber Engel u. Martyrer u. führte ben Bechfelgefang in der abendl. Rirche ein (f. Ambrofianifder Befang 2). Begen bie Arianer war er febr ftreng, fonft liebreich u. iconent, aber bod Gerechtigfeit liebent, that ben Raifer Theodofius wegen ber graus famen Riebermenelung ber Einib, von Theffas Ionite in ben Bann, ben ber Raifer auch 8 Monate lang bulbete. Bie er vorausgefagt, ft. er ju Dftern 397, liegt in ber Domfirche ju Mailand begraben, murbe tanonifirt u. ift Couspatron von Dailand. Gor .: De officiis; de vocatione omnium gentium; de bono mortis; de trinitate; de poenitentia; Sermones; epistolae etc.; befte Ausgabe

pon ben Benebictinern peranstaltet. Dar. 1686 - 90, 2 Bbe. (febr felten); ber ihm gus gefdriebne Mmbrofiafter, ein Commentar ju ben Briefen bes Paulus, ift wohl unacht. 5) A. von Camalbuli, geb. 1386, wurbe 1400 Camalbulenfer (baber ber Rame) u. 1431 General bes Orbens, auch vom Papfte bei ben Concilien ju gerrara u. Floreng ges braucht; ft. 1439; fcr. : Hodoeporicon, Flos ren; 1678; Epistolae, beraudgegeben von Dlehus, ebb. 1759, 2 Bde. Rol. 6) von Ca= lepio, f. Calepino. 7) geb. 1708 in Rlein : Rugland, vorger Mond, feit 1768 Ergbifchof von Dlostau, 1771 bei einem burch bie Deft perurfachten Aufruhr ermordet; er überfeste Bicles aus ben Rirdenvatern ine Ruffifche. 8) (Anton Maria), geb 1713 gu Floreng, lehrte baf. u. in Rom Rhetorit u. ft. 1788; gab bie mediceifche Banbidrift bes Birgil, Rom 1763 - 65, 3 Bbe. Fol. beraus; baju Rachtrage u. Rupf., Rom 1725, 1741 Fol. u. 1782 4.; auch Mitherausgeber bes Museum Kircherianum, Rom 1763, (Pr. u. Sk.)

Ambrosius, 1) Donde u. Rlofter= frauen besheil. M., einer ber vielen mit bem Mufbluben von St. Benedicte Regel eingegangnen Bereine; 3) bunte Bufer bes beil. A., ju Rom, in blauem fadahnli= den Rod mit rother Dogetta.

Ambrosiusbrunnen, f. u. Mariens bab.

Ambrusisum (a. Geogr.), Ort ber Arecomici (narbon. Gallien), j. Pont Ams bruis (Ambrois). Ambrym, f. u. Beiligen Beifte : Archis

pelagus.

Ambryssos (a. Geogr.), Stadt in Phos tis, am Parnag, angeblich von bem Beros Ambryssos erbaut, von ben Thebanern gegen Philipp von Magedonien mit boppels ter Mauer befestigt, mit Beinbergen, auf benen aud Rermesbeeren gezogen werben. In ber Rabe Tempel ber bier bef. verehr= ten Artemie Diftmnnaa; viell. j. Arachova.

Ambubaja (rom. Ant.), liederliche fps rifche Dirnen, in Rom, bef. die fich im Girs cus, mit Pfeifen, Gaitenfpiel u. Pauten

boren ließen.

Ambiibl (3oh. Lubw.), geb. 1750 ju Battweil (St. Gallen), Anfange Schulleherer, bann Privatlehrer ju Rheined, julegt Unterflatthafter im Bit. Rheinfal; ft. 1800. Sammtl. Werte (jum Theil bramatifch) nebft Lebenebefdr., Ct. Gallen u. 2pg. 1803.

Ambuis, Dorf, fo v. w. Ampun. Ambulacea (Petref.), Gublergange

ber Ediniten.

Ambulacrum (rom. Ant.), 1) bas Spagierengehen; 2) bef. im bebedten Dor= ticus, ob. in freien, offnen Alleen. 3) Dilis farifche lebung im Marfdiren in voller Ruftung; oft folgten andre Uebungen, fie wurden auf Augufts u. Sabrians Befehl jeben Monat 3mal bei jebem Truppentheil porgenommen.

Ambulance (fr. fpr. Angbalange), fo

v. w. Lagareth, f. u. Bofpital e.

Ambulant (v. lat.), 1) berumftreis denb; 2) auf Reifen befindlich. A.e Loge (Greim.), f. u. loge. A. e Schauspielergesellschaften, f. u. Shaufpies lergefellfchaften.

Ambulation (v. lat.), 1) fo v. w. Ambulacrum 1) u. 2); 2) Landftreicherei. Ambulator (lat.), 1) Spagierganger; 2) Duffigganger.

Ambulatores, (3001.), fo v. w. Bange pogel.

Ambulatōria tūrris (rom. Ant.),

Banbelthurm, f. u. Turris. Ambulatorisch (v. lat.), 1) berums

giebend; 2) abwechfelnb. A.e Klinik (Med.), f. u. Klinit. A.e Praxis, f. u.

Ambulia, Pflanze, fo v. w. Linbernia. Ambulia (Doth.), Bein. ber Athene gu Sparta. A-III, Bein. ber Diosturen, A-lion, bes Beus.

Ambuliren (v. lat.), 1) luftwanbeln; 2) umberftreichen.

Ambulligera (a. R.), Pflangengatt.

au Utricularia gehorig.

Amburbla (rom. Unt.), in Rom ein Umgang um bie Ringmauern u. burch alle Strafen, vom Dberpriefter, ben Bestalinnen, Muguren, Opferprieftern, bem Bolte u. bem Opferthiere, um nad ungludt. Erfdeinungen (3. B. wenn eine Gule ob. ein Bolf in Jupis ters Capelle od. ins Capitol fam), nach großen Ungludsfällen u. fcmeren Berbrechen, die Gotter ju verfohnen u. bie Stadt ju entfuns bigen, bas babei gebrachte Opfer A-bium sacrificium. (Sch)

Ambusta (lat Chir.), burd Berbrens nen entstandne Bunden. Ambustion.

Berbrennung.

Amabia.

Ambūstus, Familie ber Fabia gens, 1) D. Fabius M., Conful 413 u. 412 v. Chr. Interrer; 2) Mehrere andre aus biefer Familie.

Amcāesa (lat., Ant.), fo v.w. Cālata. Amdāa, Provinz, f. Libet 11. Āmdorf. Kirchberf im Amte Stickhaus

fen (DFriesland), 250 Em., febr alt, fonft mit fefter Burg.

Amedabat, Stabt, f. Guicowar. Amedia, Lanb u. Stabt, f. Amabia. Amedia, Prov. u. Ctabt, fo v. m.

Ameddschi Effendl, Cabinetefe-Pretar bes Reis : Effenbi, fdreibt feine Bor= trage, fest felbft Bortrage auf u. beforbert alle Ctaatefdriften u. Berhanblungen beffelben, woju ihm 5 Gefretare untergeordnet find, hebt auch die Gebubren von allen Tinwes u. Ciamets, bie bier auf ben Unweifuns gen ber Staatstanglei, Amed, b. i. Ginge= tommen, heißen; bab. Ameddichi, ber bas

Eintommen bes Reis : Effenbi beforgt. (Ka.) Amedes, Ronig v. Megypten, f. b. (Gejd).) sa.

Amednagar, Stabt, f. Aurungabab.

Ame-

Amedom (Chem.), fo v. w. Amidon. Amelpslas, Komodienbichter, fiegte 423 über Aristophanes u. erwarb 415 v. Chr. ben Preis burch feine Romaftä.

Ameine (Liter.), f. u. Beitungen 2c. 44. Ameine (wahre A., Formica lasius Fabr.), Battung aus ber Familie ber Ameis fen ; ber Baudftiel ift eine einfache Souppe ; ftatt bee Stachele ift eine Drufe, aus mels der ein ftarfriedenber, brennenber Caft ausgefpript werben tann. Ift getheilt in bie Untergattungen a) Polyergus Latr., bie Fühler fteben neben bem Munde, Art: blagrothe A. (2 majonen A., Pol. rufescens), Dbertiefer ift ungegabnt; gieben in langen Bugen aus in bie Hefter ber fcmaras grauen M. (F. fusca), wo fie Daden u. Pups pen rauben, u. fich an ihnen Stlaven, Die alle Arbeit im Refte beforgen muffen, ergieben; auch Minirad.en haben fie oft in ihren Saus fen, bie fie jeboch nur nach bem beftigft:n Rams pfe berauben tonnen; b) eigentl. A. (For-mica Fabr.), bie Aubler fteben neben ber Stirn, Arten: na) bolg: (bugel: A., braune A., Rlammer: A., F. rufa), Ropf u. Leib fdwarz, Sale jufammengebrudt, rofts farbig, in Balbern; Baufen find oft 1 Elle bod, aus Habeln, holgftudden zc., fammeln ben wilben Beibraud (Ameisenharz. Stude von Bachbolbers, Fichtens, Zannens bary), geben bie Ameifenfaure; bb) Rof: ameife (Riefen = M., F. herculanea), fcwarz, Boll lang, in Balbern, in fleinen Gefellfchaften; ce) blutrothe A. (F. sanguinea), hinterleib fdmarglichgrau, raubt wie ble blagrothe (f. ob. a); dd) fdmarge M. (Reger A., F. nigra), flein, fcmars, uns ter Steinen, in ber Erbe; ce) gelbe (F. flava), fleinfte europaifde, bringen oft fcaaren= weife in Ruchen u. Gewolbe; ff Dliniral. (F. cunicularia), fcmary u. blaggelb, wirb wie bie gg) große fcmarge A. (F. fusca), braunt. fcmarg, Sufe rotht., unter Ruinen, von der Amagonen=A. geraubt; hh) die dop= pelbornige A. (F. bispinosa), in Capenne, baut aus Pflangenwolle ein Reft; 11) Bus derameife (f. b.).

Ameisen, 1) (Formicariae), 1 Famis lie aus ber Drbnung ber geftachelten Dauts flügler (ber Weepen, bef. ber Raubwess pen), Fübler maßig, teulenförmig, gebroschen; Oberfiefer groß, zangenförmig, gegahs nelt, Mugen febr flein, Ropf Bedig, Binters leib oval, burch einen, wie eine ob. eine bop= pelte Schuppe gebildeten Stiel mit der Bruft verbunden. "Es giebt Mannchen, 2Beib: chen n. Gefchlechtelofe; die beiden erften baben Flugel, bie fie nach ber Begattung vers I:eren, Die legten aber einen Stachel ob. auch nur eine Biftbrufe, beren Caft auf garter Saut mehr ob. weniger Brennen verurfact. Bie leben gefellig u. banen fich Refter, beren Ginrichtung, Unterhaltung, fo wie bie Corge fur Die Jungen u. Speife nur ben Gefdlechtelofen obliegt. Diefe Baue bes ftchen entweber a) aus Erbe (Ameisenbügel), mit verfdiebuen Stodwerten

(oft 40), Gaulen, Manten, Bangen, wobei fie bie Erbe mit ben gugen bearbeiten u. glats ten u. benfelben eine gewiffe Baltbarteit gu geben miffen. Dief: Arbeit gefchieht meift im Frubjabre u. febr fcmell, auch wird ges wohnl. bei Regen ein neues Stod aufgefest. Die braune M. ift bie gefchattere, wenis ger bie graufdmarge. Erbe mit Grad: u. and, Splittern benugen auch die Rafen = M. u. bie blutrothe M. Gie befteben ferner b) aus allerhand Bolgftudden, Blattern, Strohfplittern, Steinden, Schnedenfcas len zc. (Ameisenhaufen), bie unregels maßig auf u. über einander ju liegen icheinen, aber bod gegen Regen, Connenhipe u. beners ften Unlauf ber Feinde fdugen, inmenbig mit Bangen, bie Hachte verfchloffen merbenu, bet truben Tagen es bleiben, Rammern zc. bers feben find; biefe Saufen gewinnen oft ans febnliche Große, u. werben von ber brauns rothen M. u. a. verfertigt; c) fie find juweilen auch in Bolg (Gichen, Beiden, Burgeln u. a.) gearbeitet, mit mehrern Stoden, Gangen, Caulen, gewohnlich nach ben Jahrebringen; folde werben gebaut von ber ru farbigen (F. fuliginosa), gelben (F. flava) A. u. a. Die Begattung ber A. gefdiebt in ber Luft, bei vielen im Auguft, wo fie oft in ungebeuern Schaaren, wie Bolten, umberfliegen. Rad ber Begattung fallen bie manns lichen 2. jur Erde, verlieren bie Flugel (welche bie Beibden felbft abftogen), worauf bie Beibchen unterbeffen neue Colos nien anlegen, ob. gewaltfam in irgend einen Saufen ot. Sugel einführen. Die von ben Beibchen (oft 7000 in einem Jahre) gelegten Gier (teineswege bie fogenannten Ameifeneier), find fo groß wie ein Birfetorn, milds weis, madfen u.werben von ben Arbeitern gefammelt u. feucht gehalten u. Priechen nach 14 Tagen aus; ale garben merben fie forgfaltig gepflegt, bei Connenfdein gefonnt, bei Regenwetter eingetragen, mit Bluffigkeit aus bem Munde ber Alten gefüttert u. von Beit zu Beit gepust. Rach 14 Tagen verwandeln fich bie meiften zu Pup = pen (Ameisenelern, welche zum Futter mancher Bogel, 3. B. ber Nachtigallen, bienen u. an manchen Orten j.B.inRiga u. Rurnberg, einen bebeutenben Sanbelsartitel bilben), fonnen aber nur burch Gulfe von außen austriechen u. werben gefuttert, herumges führt u. gepust. ' 3bre Mahrung nehmen fie aus bem Pflangen = u. Thierreich, wos burch fie theile fdablid, theile nuplich werben, f. u. .. Dertwurb g ift bie Leichtigfeit, womit fich bie M. unter emander verftanbigen. weshalb man ihnen eine Beidenfprache gu= fdreibt , bie Wanderungen , die fie von Beit ju Beit vornehmen, Die Kriege, Die einzelne Arten gegen fich führen, wobei regelmäßige Chlachtorbnungen bemertt werben, u. in wels den fie mit ben Ricfern, Stadeln u. Bift fprin= end tampfen, einander die Rufe abreifen, Gefangne maden, auch fremte Bugel u. Saufen in Befis nehmen zc., wobei bie fleinern Arten

nicht felten Sieger bleiben ; bie Freunbichaft mit ben Blattlaufen (Aphis), beren aus ben 2 Robren am hinterleibe aussprigenben Bonigfaft fie begierig fuchen, u. bem Detalleafer (Cetonia aurata), beren garven nicht felten unbeschäbigt in A = haufen gefunden werden (A=fteine ob. A=tonige). \* Der Naten ber M. ift: Rornwurmer u. Raupen vertils gen, fleine Thiere felettiren, ju manderlet Praparaten verwendet werben zc. Der Echas ben bagegen, baß fie Gußigteiten, Pflangen (bef. bie braunen u. fcmargbraunen), ja felbft Bienenpuppen u. bie Termiten, alles mog= liche Begetabilifde anfreffen u. vernichten. . Mittel bagegen : Tobten bes Bauptftots ben man ju entbeden fucht, inbem man ihrem Buge nachgebt, burd fiedenbes ob. über Zas bate = u. Rußblatter u. bergl. abgebrühtes u. allmahlich barüber gefcutretes Baffer, ob. burch Reueranmachen über bemfelben, ob. burd Angunden von Schiefpulver, ob. burch Einstreuen von ungeloschtem Ralt in bem Saufen, burd Bergiften mittelft einer Dis foung von Budermaffer u. Arfenit ob. Pots afche, ferner Ginfangen mittelft gelegter Lodfpeife. Auch vertreibt man fie ob. halt fie ab, mittelft ftart riechenber Gachen, Theer, Rampfer, Thran, Fifchichuppen u. Fifchein= geweibe, Spidol u. bergl., welche man an Drte legt, wohin fie nicht tommen follen. Eben o überftreut man folche Stellen mit Afche. Auch Rochfals in Die Gange ber A. geftreut foll fie verjagen. 'Bahrend bes Binters lies gen bie M. unthatig, fammeln auch teine Bors rathe ein. "Die M. find alle unter bem lins neifden Gefdlecht Formica begriffen, aber neurer Beit getheilt worben in a) 2. mit nur einer Schuppe (Anoten) am Baudftiel, u. bann an) mit Stadeln, bei Beibden u. Gefdlechtelofen; Bats tung: Ponera Latr., Myrmecia Fabr., Odontomachus, mit ber Art: fcmale Stadeln (Pon. coarctata), flein, fdmars, Fubler u. Beine braungelb, unter Steinen, chelifera u. a.; bb) ohne Ctadel, nurmit Giftbrufe, f. Ameife; b) A. mit2 Odup= pen (Anoten) u. einem Stachel; Bats tung : Atta u. biefe bann unterfchieben als aa) (Cryptocerus Latr., Marica Jurin.), bas erfte Fühlerglied verbirgt fich in eine Rinne am Kopf, Art: Atratus, Sumerita; bb) Myrmica Latr., bie Riefertafter fehr lang, Ars ten: Felbameife (rothe Felba M., M. rubra), Stiel mit 4 Anoten, Farbe giegels roth, Mugen u. ein Puntt unter bem Bauche fcmars, unter Steinen, im Bolge, ftechen fdmergend; Rafenameife (braune A., M. caespitum), Baudftiel zweifnotig, unter Moos, auf trodnen Biefen; ce) vermus ftenbe Al. (M. pusilla, M. omnivora), wie ein Gerftentorn, fabl, Bauch fcmary, in D.= u. BIndien, bauen fich, fich bei ber Arbeit ablofend, ber Conne megen, bebedte Bange unter ber Rinde ber Baume, an ben Dlauern binauf mit befeuchteter Erbe zc., u. vermuften Alles, fconen fogar Dleniden nicht; dd) Groftopfameife (Atta Fabr.), bie Ge=

schlechtslosen mit fehr großem Kopf, baju bie Art: Banberameife (f. b.). 2) weiße A. fo v. w. Termiten. Bon einigen Arten der A. l. u. 2. tommen Berfteinerungen vor (Formiciten).

Ameisen (Unt.), in ber an die norbl. Inber grengenben Bufte gab es A., Die, an Geftalt ben unfrigen gleich, aber fo groß wie ein gude u. unglaublich ftart u. bebend, Baus fen aufwarfen. Gie muhlten aus ber Tiefe bie verborgnen Golbtorner hervor, welche ihnen bie Pabaci (norbl. Inder), mit Dlube wieber raubten. Gie banben naml. 3 Ras meele gufammen, in die Dlitte ein weibs liches, bas ein faugenbes Junges ju Saufe gurudließ, u. fielen in ben Bormittagsftunden (benn nur um biefe Beit hielten fich bie I. mes gen ber Sige in ber Erbe auf) über bie Golb. haufen ber u. entfernten fich eiligft. Blucht por ben verfolgenben M. verhalf ihnen bas weibliche Rameel, welches aus Cehns fucht nach feinem Jungen in Gile bie Bobs nung zu erreichen fuchte u. bie beiben übrigen mit fich fortrif. Wenn bie Erzählung hiftor. Grund hat, fo find wenigftene teine eigentl. M. barunter gu verfteben, benn die Thiere batten Belle, maren alfo, viell. nach Art ber Samfter fich in bie Erbe eingrabende Thiere. M. &. Graf von Belbheim, von ben golbgras benden M. u. Greiffen ber Alten, Belmft. 1789 (welcher meint, es mare bort eine Golbs wafche gewesen, wozu man fich ber Fuches pelze bedient habe). (Sch. u. Lb.)

Amelsenkther (Chem., Ameisenkandures dures Aethyloryd, dem. Zeiden: F+ AeO, Formel: Co O 1 H 11), wasserbeile, durchdring gend angenehm, nach Araf riedende Flüssigerit, Oyll pec. Genv. durch Destination eines Gemisches von 10 Khl. Schwefelsure u. 6 Thl. Altohol über 7 Thl. fart getrods netes ameisensauers Ratron, vollständige Entsäurung durch Kalkmilch u. Entwärung durch Chemelt.

Ameisenbäder, aus einem Aufguß von gequetigten Ameisen, ob. Ameisenbas fen, mit siedendem Wasser bereitete Bader, in dem das seidende Glied od. der gange Körper eilbst gebadet wird, od. woden der Dunk an einen geschwächen Theil auffleigt (Amelsendünstbad). Zuweisen stedt man auch einen Theil od. den gangen Körper in einen Ameisenbausen (trockne A.). A. sind heilsammeren, Gliederschwäder, Meumatischmus etc.

Ameisenbär (3001.), fo v. w. Ameis fenfreffer 1) c). A-drosseln, fo v. w. Flica genjäger.

Ameisencier, f. u. Ameifen 4. Ameisenfänger, Bogel, fo v. w. Bliegenjäger. A-fliege, fo v. w. Burms lowenfliege.

Ameisenfresser, 1) (Myrmecoplaga, L.), Gattung ber Burmjungler (zabnlefen Saugtbiere Cuv.), ohne Jähne, Schnauge lang, Ohren klein, rund, quastiger ob. Wis Celichwang; Borberfuße mit 2 — 4, Hinterfeiche füße mit 4 - 5 icarfen, batenform, Rrallen, auf tenen fie aber nicht laufen, fonbern fie eins fclagend auf einem feitl. Ballen gebn, bis fie angegriffen biefelben beraubichlagen u. bas feindliche Thier fo lange fefthalten, bis es verbungert. EMmeritanifche, ftart haarige unschabliche, trage Thiere, leben von Ameis fen, in beren Saufen fie ihre Bunge hineins legen, u., wenn fie vollgetrocherift, ben gang vergebren. Tragen bas einzige Junge auf bem Ruden. Arten: a) 23 ehiger (M. di-dactyla), rattengroß; Bidelfdwang, Baar weich, fucheroth, flettert wie ber folgenbe auf Baume; b) 3zehiger (M. tridactyla [auch tetradactyla], Tamandua), 3 F., 28:5 delfdwang, Saar wollig, turg, gelbroth, Ehren hangend, frift Bonig u. Bienen; c) großer (Zamanoir, M. jubata), 48. lang, Schwang langbebaart, fteif, Saare braungrau, Schultern mit fcmargem, weiß einges fastem Bante, lebt in Thalern, hat große Rraft, wirft fich, verfolgt, auf ben Ruden, u. fucht ben Reind ju erbruden, flettert nicht, frift blos Ameifen, burch ungemein fonelles Borftreden u. Burudgiehen ber Bunge. 3) fo v. w. Aliegenjager.

Ameisengeist, fo v. w. Ameifens fpiritus. A-harz, f. u. Ameife b) aa). Ahügel, A-haufen, f. Ameifen an) u. b).

Ameisenjungter (300l.), f. Ameis finlewe. A-küfer, fo v. w. Keulborns tafer. A-künig, 1) fov. w. Königeflies genjager: 2) f. Umeifeu 1) s. 3) Å. u. Å-königin, f. u. Lermiren.

Amelnenkriechen (A - laufen, formicatio, myrniecismus, Med.). Empfin bung, als ob Ameljen auf ob. unter ber haut berumliefen, vorzüglich in handen u. Füßen, Borlaufer u. Bezieter vieler Krantbeitögus france, auch des Einschlafens der Elieder.

Ameisenlöwen (Asjungfern), 1) (Myrmeleonides), Familie ber Repflügler; mitvielgliedrigen, gwifden ben Mugen einges fügten, langen, am Ende verbidten gublern, Tafter 4 - Sgliedrig , fabenformig , Blugel lang, bachfornig liegend, hinterleib malgig, Beine furg. Die garven leben in ber Erbe, nahren fich vom Raube u. fpinnen fich ein. Gattungen: Myrmeleon u. Ascalaphus (Falterjungfer). 2) (Myrmeleon), Gattung ber Bor.; Fubler gefrummt, mit einer lang= lichen Reule fich enbigenb. Die rudwarte= laufende, breite, bide, etwas unformliche Barve baut fich einen Trichter in ben Ganb. lauert unten auf binabidurrende Infecten, meift Ameifen, bie fie mit ihren icharfen Fanghaten erhafdt u. ausfaugt; bie entflies ben wollen, bewirft fie mit Cand, baf fie bins abfturgen. Ihre Puppenhulfe ift tugelrund, mit Seide inwendig, mit Cand außerlich um= jogen. Urt: M. formicarius, fcmarglich, braun gefledt, bie Flügel mit einem wei: Ben Endfled. In fandigen Gegenden Gu= ropas; 3) fo v. w. Burmlowenfliege. (Wr.)

Ameisennaphtha, f. v. w. Ameis

fenather.

Ameisemöl, (ol. formicarum), 1) flückt. (åt ber.) A., von Ameifen durch Des stillation mit Weinzeist erbalten, weiß, bell u. mib) 1 Pf. Ameifen gibt kaum einige Arospfen; 2) flüchtige est, durch Defüllation von der, mit Kali gesättigten Ameifensaure, ob. Reinigung durch Shortalt darzustellens ebes schwerer als Wasser, nach Jimmt u. dit ern Mandeln rieckend; 3) fett es A., gelde lichgrun wie Dilvendi, gerinnt kicht zu einer lichten, durchsitigten, talgartigen Masser, durch einer Musperssen und gewonnen; 1 Pf. Ameifen gibt 3 Duentden.

Ameisenpflug, ein von Brabley ers fundnes Bertzeug jum Berftoren ber Ameis

fenbaufen.

Ameisensäure (acidum formicarum, dem. Beiden: Fo, Formel: C: Hi O , Chem.), ' juerft von Fifder 1670 aus ben Ameifen burch Deftillation bargeftellte, leich= ter u. reiner burd Behandlung vegetabilis fder Stoffe, 1. B. Buder, Starte, mit Braun= ftein u. Schwefelfaure barguftellenbe, auch bei Berlegung bes Chlorals burch Alfalien zc. fich bilbende Caure, bie als bas Dryd eines jufammengefenten Rabicale (f. Formyl) gut betrachten ift. 2 Um bas reine Spbrat ber M. (Fo + aq) barguftellen, wird ameifen» faures Bleiornd burch trodne Schwefelmafs ferftofffaure gerlegt, u. bie Saure abbeftillirt.
Das A = Dubt rat ift eine farblofe, helle, an ber Luft fcmachrauchenbe, bei - 1° in breiten glangenden Blattern Proftallifirente Fluffig= feit, von außerft burdbringenbem Berud, erhipt, entjundlich, mit blauer Klamme brens nend. Gie wirtt, auf bie Baut gebracht, über= aus agend u. gerftorend, als mare bie Stelle mit glubenbem Gifen berührt worben. 'Dit Baffer vermifcht fie fich ohne Erwarmung, mit Altohol bildet fie Ameifenather. \* Dit einem Ueberfduß von Comefelfaure erwarmt, gerlegt fie fich, aufbraufend, obne Schwarzung in reines Roblenorphgas u. Baffer; mit überfluffigem Quedfilberornb. verwandelt fie fich in Roblenfaure, Die, inbem bas Metall hergeftellt wirb, entweicht. "Mit Bafen, ju melden allen fie eine ftartre Bermanbicaft bat, ale bie Effigfaure, bilbet fie ameifenfaure Salze (f. b.). 'Um fie ameifenfaure Galge (f. b.). M. in einem Gemenge von organifchen Gaus ren aufzusuchen, wird burch Cattigung mit tohlenfaurem Ralt u. Muftochen, Drais. Traubenfaure ob. Beinfaure abgefdieben. mobei apfel =, effig = u. ameifenfaurer Ral? geloft bleiben. Wirb biefe gluffigteit mit vielem Baffer verbunnt u. mit neutralem efs figfauren Bleiornd verfest, fo fdeibet fic burd Abbampfen concentrirten, mit Altohol vermifchten gluffigteit fallt ameifenfaus res Bleiornd vollftanbig beraus, u. in ber Fluffigfeit bleibt effigfaures Bleiornd aufs geloft.

Ameinennaft, burd Preffen ber Ameis fen bargeftellt, enthalt fettes u. flüchtiges Del

## 464 Ameisens. Benzoylwasserstoff bis Amellus

u. Ameifen . Saure.

Ameisensaurer Benzoylwas-

serstoff, f. Benjonl st.

Ameisensaure Salze, laffen fich leicht burd Gattigung mit ben entfprechens ben, reinen, toblenfauren Detallergben, eb. burd Berlegung effigfaurer Detallornbe ob. beren Sybrate barftellen, find alle auflöslich. Bolde mit altal. Bafis, bas Ammoniatfalz ausgenommen , verwandeln fich troden er= hist, unter Schwarzung u. Entwidlung von brennbarem Gas in tohlenf. Salze. 'A mei= fenf. Ammoniat, burch Gattigung ber Ameifenfaure mit Ammoniat gewonnen, in prismat. rechtwinklichen Kroftallen anfchies Bend, von ftedendem, falzigem Befdmad, ger= fallt beim Erbiben in Enanmafferftofffaure u. Baffer. 'M. G. ber fcmeren Des tallorybe, binterlaffen unter Entwidlung von Roblenfaure, Roblenwafferftoff u. Majs fer, ein Gemenge von Roble u. Dryb, ob. reis nes Detall. ' Dergl. im llebericus mit Gils ber, Quedfilberfalgen, mit Platin od. Golb, Chlorid erwarmt, fchlagen biefe Detalle res gulinifd nieder, wobei Roblenfaure ents weicht. Gie farben Gifenorybfalze buntels rothgelb. 'Ameifen f. Ratron (Fo Na O + 2 aq.), tann nach Dobereiner benust werben, um, aufgeloft, Silber, Quedfilber, Pallabium, Platin, die es regulinifch fallt, aus ihren Auflöfungen u. von andern Wle= tallen ju icheiben. "Ameifenf. Quedfils berornb (Fo Hgo), bilbet eine, Unfangs fp. rupsahnliche, bann weiße, fornigfryftallinis fde Daffe, Die fich bei ber geringften Erwar: mung in blendendweißes nadelform. Drydul= falg (F. Hg 2 0) umwandelt, bas beim Ers hipen in Metall, Ameifenfaure u. Roblens faure gerlegt wird, welches Berhalten ein Erfennungszeichen ber Gaure abgiebt. Die übris gen A. G. haben tein pratt. Intereffe. (Su.)

Ameisenscharrer (Orycteropus, Illig.), Gattung ber Burmjungler (bei Cuv. ber jannlofen Gaugthiere), ohn: Ed: u. Bor= bergahne, mit 5-6 faferigen Badgahnen. Ohren langlich, Schwang ichlaff, behaart; Borberfuße mit 4, hinterfuße mit 5 ftarten menig gebognen Rrallen; graben fich Boblen u. nabren fich wie Ameifenfreffer; Fleifch: fett u. mobifchmedenb. Art: afritan. M. (O. africanus, O. capensis), wie ein mittels maß. Schwein, oben braungrau, unten roths braun, Beine turg, Sowang maßig lang; geht meift bei Racht aus, halt fic, auch nur balb eingescharrt febr feft, gerfcharrt bie Ters mitenhaufen. Conft ju den Ameifenfreffern

gerechnet.

Ameisenspīritus (spiritus formicarum, Pharm.), über Ameifen beftillirter maß: riger Beingeift, enthalt Gaure u. Del ber Ameifen. Dan braucht ihn innerlich u. aus Berlich als erregendes Mittel.

meisensteine, f. u. Ameifen 1) .. Ameisenwachs, auf den 3meigen bes Guabpramiribaums in Paraguay, von einer Ameifenart in fleinen Rornern abges feste, madeabnliche, fcneeweiße, balfamifd riechenbe Cubftang, von Beibern gefammelt u. haufig bem Paraguanthee beigemifct.

Ameiva, Gatt. ber Gibechien, f. u. Bachter (Tejus) b) u. Barner (Monitor) d). Amelanche (fr., fpr. Mm'lanfd), f. u.

Mispel.

Amelanchier (a. Med.), Pflanjene gatt., in ihren Arten ju Porus a. Aronia ju

Ameland, Infel im Bgt. Leeuwarben ber nieberland, Prov. Friesland, mit & Dorfern (Bollum, Ballum, Rees), 3000 Em., Fifcherei. Durch bie Batben vom ganbe getrennt. Conft Befis bes Erbftatthalters.

Amelang (Rarl Ludwig), geb. ju Ber-lin 1755, geh. Kriegerath, Bertheibiger bes wegen feiner Irrlehren angeflagten Prebis gere Souls ju Gieleborf, 1792 in Folge uns verschulbeter Ereigniffe ohne Unterfuchung entlaffen u. nach Dlagbeburg verwiefen, aber bald jurudgerufen u. gebeim. Poftrath. prafticirte julest ale Anwalt u. ft. 1819. Er gab außer mehrern juriftifden Schriften 1799-1800 m.t Grunbler, Archiv bes preuß. Rechte u. von 1800 allein: Reues Archip ber preuß. Gefengebung heraus. (Bs. j.)

Amelas (a. Geogr.), Ctabt in Innern

von Encien.

Amelberga (Amalbergis), Thuringers tonigin, Gemaolin Bermanfrieds, über fie f. u. Touringen (Befd.) 4.

Amelenmehl (Chem.), fo v. w. Starte. Amelesagoras', aus Athen, Berf.

einer Atthis (f. Atthibes).

Ameletia (a. De. C.), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. ber Weibriche, Gruppe: Salicaricae Richnb.

Amelfried , Cohn bes Thuringertos nige hermanfrieb, ber nach Ermorbung feis nes Batere nach Conftautinopel flob, ft. im Mergenlande. Mit ihm erlofd Bermans friebe mannlider Stamm.

Amelia, 1) Ctabt, f. u. Spoleto. 2) Infel, f. Floriba . A). 3) Canton, f. Birgis nien . A) 49).

Amelie (fr., fpr. A:li), fo v. w. Amalie. Amelienpflaume, f. u. Perbrigona). Amelieth (Geogr.), Glachutte, f. u.

Amelioriren (v. lat.), verbeffern, in Mufnahme bringen, bef. ein gandaut. Dab .: Amelioration.

Amelios (Philof. Gefd.), fo v. w. Gens tilianus.

Amelius, 1) (306.), Baumeifter im 15. Jahrh. ju Untwerpen; baute ben Thurm ber Rirche U. 2. 8. 2) Debrere anbre, bef. Beiftliche.

Amelkorn (Landw.), fo v. w. Emmer. Amellus (a. L.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Bufammengefesten, Orb. Ra= biaten Spr., Songenefiften, Compositae, Amphigynanthae Rehnb., 19. Rl. 2. Drb. L. Arten: a. lychnitis, am Cap; a. diffu-

sus, auf Magellanien heimische ftrauchartige Gemachfe. Amellus (a. Adns.), jur Pflanzengatt. After geborig.

Amelmehl (Bolgew.), fo v. w. Starte. Amelon, Ronig von Chalbaa, f. b.

(Befd.) 2. Amelot (fpr. = lo), 1) (Abrah. Nitol. be la Souffane), geb. ju Drleans 1634, frang. Befanbtichaftefecretar in Bes nedig, ft. ale Privatmann 1706 gu Pas rie. Schr.: Hist. du gouvern. de Venise, 1676, 1714, Par. 12. ; gab bie Unnalen bes Ta= citus u. Macchiavelli's Fürft (mit A. Anmert. herausgeg. von F. R. Baur, Arnft. u. Rus bolft. 1805) u. Scarpis Gefdichte bes tribens tinifchen Concils heraus. 2) (Jean Ja= que 6 A., herr von Chaillou), geb. 1689, marb burd ben Carb. Fleury 1737 Staatsfecretar u. Minifter ; unterzeichnete 1738 ben Frieben ju Berfailles gwifden Deftreich u. Frants reich, warb 1743 Ceremonienmeifter, Coms manbeur ber tonigl. Orben u. Gurintenbant ber Poften, fiel aber 1744 in Ungnabe, marb entlaffen u. ft. ju Paris 1749. 3) fo v. w.

Amelung 1). (Lo. u. Pr.)
Amelung, 1) A. von Garten (beuts fche Helbeuf.), im Mibelungenliede, Käms pfer auf Seiten Dietrichs von Bern. 2) (Krang Ludw.), geb. 1798 pu Vickenbach bei Darmstadt, Arzt am Hospitale u. Irrenhaufe zu Soffein bet Darmstadt; schr. mib Vird Beiträge zur Lebre von den Geistes

frantheiten; Darmft. 1832 - 36, 2 Bbe. Amelungen (beutide Belbenf.), im Belbenbuche bie DBothen, von Amaler, bem Stamm ber DBothentonige.

Amelunxborn, 1) chmal., 1120 gestiftete Eiftercenfer Klofter, im Diftrict Dolaminden, Gergift. Braunschweig; i. evans gel. Stiff, mit der Generassuperintend. Solzsminden verbunden; 2) Dorf babei, 130 Ew., foone Kirde.

Amempsinos (a. Gefd.), fo v. w. Mm=

phis.

Amen (hebr.), 1) Betheurung, Berfichrung aß etnäck so seit, seichebn solle, dabr der Bibel Schlußformel, bei Flud od. Segen, bei Gebeten, Jusage, Berbeißung, Sid ic. Dies er Geberauch fand sohn bei den Juden in den altesten Zeiten fact, von ihnen zu den Schiften nehm eitertragangen. Auch bei dem Muhammedanern pflegt am Schluße der öffentl. Sebete das gange Bolf A. zu sagen. Berneborf, de Amen liturg, Brittend. 1779. 29 Jude in Urfunden der bertichen Schifte und urfunden der deutschaft gang. Bottend von den an einzeln noch in lat. Urfunden) wurde A. oft den Anfangs u. Schlußformeln, womit se Gott anfangs u. Schlußformeln, womit se Gott anfangs u. Schlußformeln, wom harm einzeln noch in lat. Urfunden) wurde A. oft den Anfangs u. Schlußformeln, womit se Gott anfeien, des gegigt. Soffmann, de usu part. Amen in diplom, Zub. 1773. (Sk. u. Lb.)

Amenanus (Amenas, a. Geogr.), Bluf in Sicilien, entfpringt bei Catana auf

bem Metna; j. Inbicello.

Amënde (fr., fpr. amangb), Gelbstrafe. Amendemënt, 1) (fr., spr. Amangb's mang), Abanbrung; baher amendiren; Universat - Berion, 2. Aust. 1.

bef. 2) in Parlamenten, Rammern ob. fonft. lanbftanb. Berfammlungen.

Amendingen (Geogr.), fo v. w. Amas bingen.

Amene, Infel, f. u. Latebiven.

Amenenophthis, 1) König von Acgypten, s. d. (Gesch.) 2.; 2) so v. w. Amenophthis.

Ameni, Infel, f. u. Latebiben.

Amenia (a. Geogr.), Stadt ber Cha-

Amenides, Schreiber des Darios, von Alexander b. Gr. jum Statthalter der Euers geten ernannt.

Amenie (v. gr., Dleb.), Mangel ber

Menftruation.

Amen - Me, Konig von Aegypten, f. b (Befd.) . 1.

Amenoph (-phes, Ammen., Amsnof), 2 Könige von Aegypten, f. b. (Gefd.)

Amenophis, Rame mehrerer dgypt. Hagarone: 1) aus der 18. Dynastie, s. Aegyptensk; 2) A. Memnon soll die tos nende Memnonssäuse errichtet baben, s. edd. Amenophthis (Amnostep), 2 Kös

Amenophthis (Amnoftep), 2 Ros nige von Aegypten, f. b. (Gofd.) sk sa u. b. Amenses, 2 Konige von Aegypten, f.

Amenses, 2 Ronige von Aegypten, f. b. (Gefd.) s 4.

Amentaceae (Juss.)', bie 162. nat. Pflangenfamilie.

Amentaceen , nach (Spr. u. de Cand.), Baume u. Straucher, 33. nat. Pflans genfam., vgl. Randenbluthler.

Amentata (rom. Ant.), Burffpieß, berfeben mit einem Riemen (Amentum), womit bemfelben ein befto größter Schwung gegeben werben tonnte.

Amenthes (b. i. Empfanger u. Geber), Todtenreich in ber agupt. Moto., f. b. 12.

Amentia (lat.), f. u. Bahnfinn. Amentum, 1) Riemen, f. u. Amentata

u. Burffpieß. 2) (Bot.), Randen (f. b.)
Amephes, Konig von Aegypten, f. b. (Gefd.) . 4.

Amera, Bluf, f. u. Raffern ..

Amera Sinha, gelehrter Indier am Hofe bes Biframaditya; ferieb ein Said wörterbud (Amera Kichela) in Berfen das in 17 Abschnitten die Namen der Götter, Benschen, Gestirne, Wolkenstand, Wissens fchaften z. gibt, vielsad commentirt.

Amerbach, 1) (306.), geb. zu Reutlingen, legte 1480 in Bafel eine Druderei an u. perbeffere bie Buddwiederlunft burch Einführung ber Mittel Antiqua. Die von ihm gebrudten Ausgaben, bef. bes Augustin sind correct u. gesucht; st. 1528. Die Amerbachsehe Bibliothek, ward 1661 von Bafel angefauft. 20 (80 misacius), Sohn des Bor., geb. 1494 zu Basel, Freund von Erasmus; ward 1525 Prof. in Bafel, dann Rector der Dochschule, erhielt mehrere Kemter im Rath, trat der Reformation bet, vervollschildigt die Bibliothek feines Baters burch die Erasmische u. st. 1562. 3) (Ba: fil.), Cohn bes Bor., geb. 1534 gu Bafel, Burift, Rachfolger feines Batere, leiftete bet ben Streitigfeiten ber Stabt mit bem Bis fcof erftrer wefentl. Dienfte, ft. 1591; mit ihm erlofch fein Gefchlecht. 4) Debrere anb. Philologen u. Theologen aus ber Beit ber (Lb. u. Pr.) Reformation.

Amerbaum, fo v. w. Storarbaum. Amerdad (b. i. ber die Fruchte an bas Licht bringende, Unsterblichfeit Gebende, perf. Myth.), 1) ber 7. Amschaspand, ber bem 7. Tage in jebem Monat vorftebt, Soungeift aller Begetation. Er pflangte ben von Drmugd gepflangten u. burr geword: nen Baum in Tafchtere Baffer an ben Quell Arbuifur, u. biefer Urbaum mar ber Lebens. baum fom. 2) Rame bes 5. Monate.

Ameres, Ronig von Megypten, f. b. (Geich.) sa.

Amerghin (Amergin). Druibe ber Dinthenzeit, f. u. Dileagh u. Brland (Befd.) 1.

Amerhinus, Untergattung ber Rufs feltafer aus bes Gattung Rhynchaenus.

Ameria (a. Geogr.), rom. Municipal= ftabt in Umbrien, bieffeit ber Apenninen, linte an ber Strafe von Dericulum nach Ariminium. Goll ichon bor bem trojan. Rriege (1134 v. Chr.) erbaut worben fein, fpater vertheilte ber Raif. Auguft bie Lanbes reien ber Stabt unt. feine Beteranen. Bon bier war ber, bon Cicero in einer noch bers handnen Rebe bertheibigte Roscius Ime = rinus; j. Amelia u. Amerinum castellum.

Amerighi (Didel Angelo ba Ca:

ravaggio), f. Caravaggio.

Amerigo (ital.), aus bem beutfchen Almerich verberbter Borname, f. Bespucci. Amerika (gefd. Geogr.). I. Beriode, Urgefchichte. Drei Fragen find es, bes ren Beantwortung bei ber Befdichte biefes Erbtheils als von befonderem Intereffe viels fach verfucht worden ift: war M. ben Alten befannt? mober ift bie Bevolterung M.6 ges tommen? welches Bolt bat M. in neurer Beit entbedt? Die beiben erften Fragen, unenb= lichen Schwierigfeiten unterliegenb, werben nic genügend beantwortet werben fonnen; über Die lettre ift jest weniger 3meifel. 7 Daß Al. ben Alten betannt mar, glaubte man aus beren Rennung ber 21t= lantis vermuthen ju tonnen; boch hat man bagegen gefagt, bie Atlantie fei fcon nach alten Gagen untergegangen, M. bagegen fei noch ba. Dann bat man fur M. bie große, fruchtbare, reigente Infel gehalten, welche nach Diotoros Situlos mehre Tagereifen weftl. von Libnen im Dcean liegen u. von ben Phoniziern entbedt worben fein follte. Indeg bie Angaben von biefer Infel, fo mie bon ber Atlantis, find ju phantaftifc, als bağ man fie ale Bahrheit annehmen fonnte, u. beshalb burfte man wohl auch bie Rennt= niß 2.'s bei ben Alten bezweifeln; maren Phonigier wirtt. borthin gefommen,

mas aber beim Mangel bes Compaffes nicht glaublich ift, fo murben fie bei ihrem Entbedunge = u. Sanbelbeifer gewiß jene gahrt verfolgt haben. Denn baß jenes Meer feit ber Berfentung ber Atlantis burch Erbbes ben u. Ueberfdmemmung wegen bes jurud. gebliebnen Colammes nicht mehr zu befabe ren gewefen, ift nicht recht glaublich. Aber wohl geht baraus hervor, baß fcon bie 211s ten, je mehr fie von ber Rugelform ber Erbe überzeugt wurden, über ben Saulen bes hercules hinaus ein gand vermutheten, bas fie aber bei allen Berfuchen nicht erteichen Die Urbemobner nun anlane Ponnten. gent, fo haben Ein. bie Dephthuim in bem Bolterftammbaum bes 1. Buchs Dofie bafur angenommen, u. bann haben im 16. Jahrh. Und. in M. bas Ophir in ber Bibel ju fine ben geglaubt; Anbre ließen fie aus Mafien ob. Afrifa einwandern; fo glaubten Gin., wie huet u. Rircher, A. fei von Acgops ten aus bevoltert worben, inbem fie fic auf bie große Mebnlichteit amifden ben Doramiden, Bieroglophen, mehrern Gebrauchen, ber Beitabtheilung, Rleibung zc. ber Megnpe ter u. Meritaner beriefen; aber theile ift jene Mehnlichteit nicht fo groß, baf fie Ibentitat ber Rolter beweift, theile waren bie Megnpe ter tein feefahrenbes, überhaupt tein reifenbes Bolt. Unbre, wie Genebrand, Dale venda, Garcia, Abair haben bie U.ner von ben Bebraern abgeleitet u. gmar von ben 10 Ctammen in Camaria, Die Galmanaffer nach Affprien abführte u. Die nicht nach Dalaftina jurudtehrten; aber bie Mehnlichfeit liegt nur in einzelnen fcwantenben Charattereigenschaften u. wenigen Bortabnlichteis ten in beiber Bolfer Gprachen; auch relig. Sitten u. gemiffe Reinigungsgefene ber Frauen in Canaba bat man ale übereinftimmend mit ben hebraifden fur Beweis anführen wollen. 3 Andre, wie Gomara, lies Ben A. burch bie, bon Dofes u. Jofua be-fiegten u. jum Theil aus Palaffina entflo= benen Ranaanaer bevolfert werben, weil bie Em. Reugranabas ihren Gottern ihre Rinber opferten, wie jene bem Dolod; Uns bre, wie Robert le Comte u. Sornn haben auf die Phonigier hingebeutet, beren Reis fe= u. Sandelsluft fie nach A. geführt haben fonnte, u. unter ihnen bef. auf bie Car= thager, von benen Emanuel be Moraes fogar annimmt, baß fie unausgefest nach M. gefahren maren u. bort Colonien ange= legt hatten, bie aber, nachbem ber Genat bie Berbindung mit ihnen abgebrochen (richtiger wurde man bann fagen, nach ber Berfterung Carthagos), verwilbert maren; von biefen leitet Garcia auch bie Ueberrefte großer Bausten her. Mnbre leiteten bie Bevolkerung M.s aus Dit : u. Mittelaffen u. ben Jufeln; fo ward nach Grotius u. Fifcher Peru aus China, bas übrige Sumerita aus Java u. ben benachbarten Gegenben bevol= tert, benn es follten ber Peruaner u. Chi= nefen Sauptfofte, Gefege, Regierungeweife,

Inbuftrie u. einzelne Sitten abnlich fein u. bie Spanier follten in Deru Trummer dis nefifder Schiffe gefunden haben; be Guignes laft 456 v. Chr. ben Dienft bes Lama nach A. verpfiangt werben, auch ging nach bems felben jahrlich ein dinef. Schiff über Rams tichatta nach A., um Bandel im RB. von Ralifornien ju treiben. Iones fand Ges braude ber Sinbu ahnlich mit peruanifden u. ließ von ben Sinbu EM. bevoltert merben; Forniel glaubte megen ber Grachs abnlichteit, Japanefen u. Infulaner feien bort eingewandert; Brerewood bielt bie M.ner fur Bermanbte mit ben Tataren, weil beiber Dent's und Banbeleweife, ihr gemeinfchaftlider Mangel an Runften bes burgerl. Lebens, ihre Farbe zc. abnlich feien. Und wenn je M. von Afien aus bevoltert worben ift, fo find wohl Denichen tatarifchen Ctammes bahin getommen, wie auch Bars ten, Bell, Antermenn, Forfter u. a. meinen u. vermutben, daß ber nach dines. Jahrbus dern unter bem hauptling Punon in NSis birien veridmundne Stamm ber Sionanu vielleicht bie in Merico einwandernben Mas teten gemejen find. Dan will auch in Cas naba ein Monument nut tatarifden Buds faben gefunden baben. " Auch aus Enropa haben Unbre in alter Beit Ginmands rer nach M. tommen laffen; fo vermuthet be Laet, bag vielleicht Spanier, bebrangt von Carthagern u. Romern über bie Mjoren nad ben Antillen gefloben fein mochten; Charren u. Poftel wollten, baß Gallier nad Mexico gegangen maren, weil fic bei beiben Nationen Dlenfdenopfer vorfanben. Celten aus ben britifden Infeln u. Scans binavier tamen erft fpater babin, f. 14 ff.; bie Auffindung von Waffen u. einem Schilde, auf bem ein bem A abnliches Beiden erblidt wurde, bat auch bie Bermuthung ber= urfacht, bie magebon. Flotte unter Rauarchos mochte nach M. verfchlagen worden u. fo Da= in Beil gebonter babin getommen fein. bie Miner an Sitten, Gebrauchen, Religion, Sprache febr verfdieden find, fo haben wies ber Unbre bie Bevolferung A.s als eine ges mijdte angenommen u. bie oben angegebs nen Bermuthungen von affatifder, afritanis fder u. europaifder Ginmanbrung balb in großerm, balb in geringerm Grabe vereinigt, wie 3. B. hornn querft Scothen, u. gwar Sunnen, Zataren u. Chinefen, bann auch fruh Phonizier u. Ranaander, fowie Care thager u. Chinefen u. anbre Boller auf ans bern Wegen babin tommen lagt. 12 Mlles Möglichfeiten, aber nur Dloglichfeiten; eine größre Bahricheinlichteit der Bevolterung vielleicht jufammenhingen u. jest noch in ihrem nordweftl. u. nordoftl. Theile nabe an einander liegen, ober eine anderweitige Bermanbtichaft hat fich burch bie genauere Bergleidung ber Spraden feit Smith=Bar= ton ergeben. Aber mogen Affaten u. a. Ras tionen eingewandert fein, bag M. feine Urs

bevölkerung gebabt, ist nun bewiesen, seit Blumenbach physiologischen Forschungen; darnach ist die anische Race durch ihre Immet u. Eisenrostfrate, durch das straffe, lange, binne Saar, die kurge Stirn, die tiessiegenen Augen, etwas eingebrückte doch bervorstebende Nale, das überhaupt bach der micht fleche de, einsehrlichte Racke, der breite aber nicht flache ob, eingebrudte Ges ficht weit hervorftebenbe Badentnochen, von benen ber 4 andern Continente mefentl. ver= fdieben. " Db aber bie Casas grandes fubl. vom Bila in Merico, Die freisform. Feftungsa werte in Kentudy, bie vielen Anlagen, Tere raffen, Dbelieten, Pfeiler, mahriceinl. theils gur Befeftigung, theils gur Berfconrung u. au Rationalbenemalern bestimmt, Denemaler an ben Banben faft unjugangiger Telfens flufte in ben Bilbniffen von Ga. u. bei Boltern, die teines Begriffs ber Entftehung folder Charattere fabig waren, die Ruinen von Palaften (fo die Ppramiden von Cho-Iula) u. Batern auf hoben Gebirgeebnen in Merico u. Peru fo wie auf Trinibab, ob bies alles auf Einwandrungen cultivirter, ob. auf einen Culturgrab ber urfprungl. Bewohner M.s binbeutet, wie er jest nicht mehr unter ben M.nern porbanben ift, bas bleibt unges wiß u. man muß anerfennen, baß ein bichtes Duntel über ber alteften Gefdicte 21.6 fdwebt. Bir menben uns baber 14 gu ber 3. Frage, wer in ber neuern Beit nachs weisbar A. entbedt u. befucht habe. II. Beriode, Entdectung Ameritas feit dem 10. Jahrh. durch die Ecan: binavier. Es werben uns aber bier jus porberft bie Scanbinavier genannt u. bas zuerft entbedte Banb mar Grönland; ber auf 3 Jahre aus Irland vertriebne Konig Erich ber Rothe tam 982 babin, u. weil er es mit Grun bebedt fanb, foll er ibm ben Ramen Gronland gegeben haben. Mis er barauf nach Island jurudfebrte, er= sablte er feinen ganbeleuten fo viel von ben trefflichen Beibeplagen, Sifchereien u. Bale bungen, daß er eine große Menge gur Mit-reife gewann u. diefe 986 in 14 Schiffen nach A. führte. 13 Sein Cobn Beif unternahm nun 994 mit bem Islander Bjarne Bers julffon, ber icon 986 nad Reufoundland perfclagen worden war, eine andre Entbes dungereife nach Guben u. entbedte bie Infeln u. bas Reftland von A. , benn er traf erft auf ein felfiges, unfruchtbares Land, bas er Ballu=od. Delulant (Felslant, mohl Reu= foundland), u. bann auf ein flaches, malbreis des Land, das er Martland (Balb: ob. Flachland, wohl Neufcottland) nannte. 2 Lage barauf tamen fie an eine fifcbreiche u. fruchtbare Rufte, wo ein beutider Diatros, Enreer, auf einer Ercurfion einen Bein= ftod fant, weshalb Leif bies Land Bin = land (Beinland) nannte. Leif ging nun, nachbem er fich 999 in Norwegen hatte taus fen laffen, auch nad Bronland gu feinem Bater Erich, u. biefer ließ fich bereben, bae Chriftenthum anjunehmen u. es auch in

Gronland einzuführen. 10 Die Coloniften theilten bas Band in Dfter= u. Befterbugb (Dit = u. Befteufte); in erftrer mar bie erfte Rieberlaffung, u. nach u. nach fanben fich bier 190 Sofe, 12 Rirden, 2 Rlofter u. Die Stabte Garbar u. Albe; in Befterbogt waren nur 110 Sofe u. 4 Rirden. Das land war reich an Fruchten, bef. an einer egbaren Gichelart, bie bie Ronige von Rormegen, welchen bas Land unterworfen war, immer auf ihren Lis fchen hatten. In Garbar mar ber Gip bes Bifchofe u. bee tonigl. Statthaltere, u. bier ward ein lebhafter Danbel mit Dbft, BBal= fifden, Robben zc. getrieben. 13 Much mirb pon einigen Abenteurern ergablt, baß fie im 10. 3ahrh. nach M. getommen maren, fo von bem island. Sauptling Are Darfon, ber 983 nad Spitramannaland (Beigmanns land), in ber Rabe von Binland, verichlagen murbe u. beffen Em. ibn abbielten, gurud's gutebren, aber febr bod achteten. 999 fuhr ber jomsburger Beld Bjorn Asbrand: fon (ber wegen feiner Liebe gur fconen Ehurib hatte fliehen muffen), nach A., ber ebenfalls gurudbehalten u. Bauptling ber Eingebornen marb (f. unten 19). 10 1003 feste Leife Bruber Thormalb Eritfon bie Entbedungen fort u. foll bas jes. Cap Cob (Rjalarne) erreicht haben, aber von ben bort mobnenben Stralingen (Estimos, bie bamale fublicher wohnten) mit einem Pfeile getobtet u. bei Rroffanes begraben worben fein. Gein 3. Bruber wollte feine Leiche ab. bolen, ftarb aber bort. 1006 fegelte Thors finn Thord fon ob. Karlsefne, mit 140 Mann nach Binland, um bort eine Colonie angutegen; aber die Stralingen festen fich gur Behre u. bie Rormanner mußten wieber abgieben. 19 1027 marb ber Islanber Bubleif Gudlaugfon auf feiner gabrt von Irland nach Island nach Binland vers folagen; er fanb bas Ufer mit Denfchen bebedt, bie ibn fogleich ergriffen, boch burch ben Bauptling Bjorn Asbrandfon (f. oben 11) murbe er befreit u. entlaffen, auch gab Bjorn bem Gubleif einen Ring an feine Geliebte ale Ertennungezeichen mit. Bon nun an ward ber Bertehr gwifden M. u. Island fehr rege, u. noch viele Nachrichten u. Ergab-lungen uber biefe u. bie folgenben Entbedun= gen in M. burch Rormanner liegen im Das nufcript auf Island. 3 1170 foll auch ber engl. Pring Maboc, Sohn bes Bauptlings Dwen Gunneth, aus Berbruß über bie gwis fden ihm u. feinen Britbern ausgebrochnen Thronftreitigfeiten, eine Flotte ausgeruftet, fich im Beften von Irland in einem fructs baren, unbewohnten gande (bies erflart man für M.) niebergelaffen u. nachher borthin noch mehrere Colonisten nachgeholt haben. 21 Bon Garbar in Gronland (f. oben is) aus unter= nahmen 1266 einige Priefter eine Entbe= dungereife burch ben gancafterfund u. bie Barremftra Be nach Begenten, bie erft in neufter Beit burch bie Unftrengungen bes brit. Geefahrer Parry, John u. James Rog

u. M. recht betannt morben find. Mußerbem machten Belanber 1285 im meftl. Dregn neue Entbedungen, Dorweger 1269 u. 90, u. eben fo war ein ftarter Bertehr zwifden ber alten Colonie auf Gronland u. Martland. Man glaubt aus ben island. Cagas ermittelt gu haben, baß Rormanner bis nach Birgis nien, n Karolina u. Florida getommen find; baß fie Maffachufets u. Rhod e=36= land erreicht haben, ift außer allem 3meifel, benn bier bat man Steine mit Runenschriften gefunden, welche angeblich bie Befignahme bes Landes baben andeuten follen. III. Des riode, feit der Gutdecfung burch Cos lumbus. 22 Db u. in wie weit man im fubl. Guropa Runbe von biefen Entbedungen ber Standinavier hatte, ift unbetannt, indes finden sich schon auf der, von den Brüdern Zeni aus Benedig zu Ende des 14. Jahrb. gefertigten Karte die Länder Eft ort fan di Drogko, wo Neufoundland u. Neufchottland ift, von benen Unt. Beno, wenn er wirts lich in Island mar, von ben bortigen Benteu Radricht erhalten tonnte, nach Gin. mar er felbft fon in M.; auch bie Rarte bes Benetianers Anbr. Bianco von 1436 u. bes Nurnbergers Dart. Behaim von 1492 bats ten in Beften von Europa eine große Infel, Antillia, wo jest M. Ueberhaupt ging ber Ruf von Behaim, er fei fcon vor ber portug. Entbedung in Brafilien gewefen, ja er habe fogar bie Dagelhaeneftraße getannt; boch find feine Befdreibungen von ben, angeblich von ihm geschenen gandern u. Inseln so abenteuerlich, daß fein Dortsein wohl nur Erdichtung ift. "Ehristofero Colombo, fei es, baß er blos burd Grunde ber Bernunft geleitet, ob. burch jene, auf feinen Reis fen im Norben erhaltnen Nachrichten angeregt murbe, bas Dafein eines Beftlandes in Beften ju fuchen, bat in Genua, Benedig, Frankreid, England um Unterftubung feis nes Borhabens, nach Beften ju fahren u. bort einen furgern Beg nach Indien gu fins ben. Er erhielt aber abichlägliche Antwort; auch Portugal unterftunte ihn nicht, enblich fanben feine Borftellungen Gehor bei 3fa= bella v. Epanien. Er erhielt einen Freibrief, traft beffen er jum Großabmiral aller Deere u. jum Statthalter ob. Bicetonig u. Richter aller Infeln u. Banber, bie er entbeden wurbe. ernannt, ihm auch is aller Erzeugniffe biefer Lander jugefichert ward, mit ber Freiheit, ben 8. Theil der Roften beigutragen u. in demfels ben Berhaltniffe den Gewinn aller Schiffe u. Gefdwaber ju theilen. Alle biefe Rechte, Chre u. Freiheiten follten auch auf feine Rachtommen erblich übergeben. Diefe Urfunde ward in Santa Fe den 17. April 1492 von Ferdmand u. Jabella unterzeichnet. 3 Den 3. Aug. 1492 verließ E. den hafen von Palos mit 3 Schiffen, von denen er bas 3. auf eigne Koften geruftet hatte. Die Be-mannung ber Fahrzeuge betrug 90 (nach And. 120 Mann). Colombo felbft befehligte bas Abmiraliciff G. Maria, bie Dinta Dar=

tin Alongo Pingon u. bie Rina bes Bor. Bruber, Bincent Janes Pingon. Raum batte man ben 9. Gept. auf ben gebrechlischen, foon am 4. Tage reparirten Schiffen Die Infel Ferro aus den Mugen verloren, als foon einem großen Theil ber Mannichaft ber Duth fant. Colombo bot noch alle Dittel auf, ihren Duth ju erhalten; als aber nach mehrmechentlicher gahrt bas erfeante Pand fic noch immer nicht zeigte u. bie fteten Beftwinde bie jagenben Schiffer immer weis ter von Spanien führten, traten felbft bie Dffigiere ber Berfcmorung gegen ben 216= miral bei; man wollte ihn zwingen, umgu= tehren, ob. ihn über Bord werfen u. allein nach Saufe fahren. "Rur burch bas Ber= fprechen, wenn binnen 3 Tagen bas ganb fich nicht zeige, mit ihnen gurudtebren gu wollen, gelang es bem Colombo, die Rube wieber herzustellen; benn untrugliche Beichen batten bie Rane bes landes vertunbet: Bo= gel, bie man ale Banbbewohner u. unfabig. weit über Meer gu fliegen, ertannte, abge= fonittne Stude Robr, frifd gebrochne Frud= te ac. erhoben bie fcwantende hoffnung ben 11. Det. jur Gewißheit. Sofort ward Befehl ertheilt, auf ber but ju fein, um nicht mabrend ber Dacht auf verborgnen Rlippen ju fcheitern, u. bem, welcher juerft gand ent= beden murbe, ein jahrlicher Gehalt von 30 Rronen im Ramen bes Ronigs u. von Cos lombo ein prachtiger Cammtpelg verfpros chen. Der Abmiral aber, eifersuchtig auf bie Ehre ber erften Entbedung, mar ben gangen Abend auf bem hinterbed; 2 Stuns ben por Mitternacht ertannte er ein Licht u. balb faben fie bie Rufte por fic. 2m 12. Det. mit Tagesanbruch lanbete Colombo. Alle fielen auf ihre Knie, fußten ben Bos ben, pflangten bas Rreug u. bie fonigl. fpan. Stanbarte auf, u. in Gegenwart ber nads ten u. erftaunten Indianer nahm Colombo Befis von biefem ganbe u. marb einftimmig ale Momiral, Bicetonig u. Statthalter aners Pannt. 3 Diefe erfte Jufel, von ben Ginges bornen Buanahani genannt, erhielt ben Ramen Can Salvabor. Den 14. verließ er fie wieber mit 7 Infulanern ale Dolmet= fder am Borb, entbedte ben 15. Canta Dl a= ria bel Concepcion, ben 16. u. 17. 2 ans bre, bie er, ju Chren bes Ronigs u. ber Ros nigin, Fernandina u. 3fabella nannte, u. lanbete ben 28. auf Euba (ju Chren bes Infanten Juanna genannt). Er fuchte Cu= ba ju umfdiffen; ale fic aber bie Comierig= feiten bauften, fehrte er um, ungewiß ob es Infel ob. Teftland fei. Bon bier fegelte er nach Banti, mo er ben 6. Dec. landete u. balt mit einem Ragiten ber Infel freund= fcaftliche Berbindungen antnupfte; er gab thr ben Ramen Dispaniola. Am Chrifts abend fcheiterte bas Abmiralfchiff; allein Menfchen u. Labung wurden gerettet. Aus ben Trummern bes Ediffes ließ Colombo das Fort Billa be Rativibab, anlegen, ließ 36 Perfonen, & Capitans mit bem Dberbefehl, einen Argt, einen Ranonier u. einige Bims merleute mit Baffen u. Lebensmitteln auf ein Jahr jurud u. verließ am 4. 3an. 1493 Dispaniola, fließ ben 6, mieber auf bie Dinta, welche fich lange von ihm getrennt hatte, inbem ibr Fubrer Ul. Pingon für fich auf Ent= bedungen ber Goldgruben ausgegangen war. 17 Colombo trat ben 16. Jan, ben Rudweg nad Spanien an. Der größte Theil bes Bes ges mar rubig, aber am 14. Rebr. erbob fich ein Sturm, ber beibe Schiffe trennte. In bies fer Gefagr forleb ber Abmiral einen furgen Reifebericht auf Pergament, fcblog ibn in ein moglvermahrtes Sanden u. warf bies ins Meer. Ein gleiches ganden beftete er an bas bintertheil feines Schiffs. Der Sturm legte fich indeß u. gludl. erreichte Colombo am 18. Febr. bie Mjoren u. am 4. Dary Portugal, mo er mit ben größten Chren empfangen marb. Der Ronig u. Die Ronigin v. Spanien empfins gen ibn öffentl. auf bem Ehrone ftebenbu. bes fahlen ihm, figend feine Reife zu erzählen. Darauf warder in allen feinen Burben u. Borrechten nach ber ermannten Capitulation (f. 2) bestätigt u. mit feiner gangen gamilie uns ter ben boben Abel Spaniens aufgenommen. "Mit 12 großen u. 5 fleinen Schiffen u. 1500 Denfchen aus allen Stanten unternahm er nun bie 2. Reife. Den 25. Gept, fubr er ab u. entbedte nach einer gludl. Fahrt ben 3. Rov. die Infel Dominica, lanbete aber auf einer anbern, nach bem Abmiralfdiff Dari= galante genannten, erreichte ben 4. G. Daria be Gabaloupe u. blieb bis jum 10. bafelbft. Bon bier entbedte er Monts ferrat, 6. Maria Rotonda, Jamaica (von ibm 6. Maria be Antigua genannt) u. Canta Erus. 20 Machbem er noch viele andre Infeln entbedt u. untersucht hatte, tam er am 27. Nov. wieber in Billa be Ra= tivibab an, fant aber feine fleine Colonie gerftort u. Die Spanier ale Opfer ihrer Robs beit u. Babfucht ermorbet. Colombo erneuers te fein Bunbniß mit ben Inbianern u. traf Auftalten ju einer neuen Unfiedlung. Den 7. Dec. perließ er Plativibab, lanbete auf ber Oftfeite ber Infel u. legte bier an einem fis chern u. geraumigen Safen Die Stabt 3fas bella mit einem Fort an, welche bereits Uns fang Mary 1494 fertig marb. Run fenbete er unter Befehl Antonio Torres 12 Caras vellen mit Proben ber Infelerzeugniffe, bef. mit, im Gand gefundnen Studen Golb zc. nach Spanien jurud, bampfte eine Empo= rung, ließ feinen Bruter Diego ale Prafis bent u. Pater Bunl ale Dberrath jurud u. ging nach bem Grubengebirge Cibac, mo er die Festung St. Thomas anlegte u. mit 56 DR. b.feste. Den 24. April reifte er ab, um Cuba genauer ju unterfuchen, befuchte auch Jamaica u. entbedte febr viele fleine Infeln. Bei femer Rudfehr nach Ifabella (29. Cept.) fant er femen Bruter Barto : lomeo; biefer war vom Ronia p. Granten mit 3 Chiffen nad Diepaniola gefentet wers ben; Colombo ernannte ibn jum Abelantato

u. Prafecten Inbiens. 3 Unterbeffen hatten abnehmen, allein biefer verweigerte es. Erft bie Gingebornen auf St. Domingo, burch bie graufame Behanblung ber Spanier jur Ber= zweiflung getrieben, fich emport; fie murben jeboch befiegt u. ihr Ronig Caunaboa ge= fangen nach Spanien gefanbt. 31 3mmittelft waren bie gahlreichen Feinde u. Reiber Co-lombos in Spanien nicht unthatig geblieben u. batten bet bem Ronig Ferbinanb Gingang gefunden; es ericien ein fonigl. Commiffar, Aguado, perionl. Feind Colombos, ju Un-terfuchung ber Befdwerden. Colombo fand es unter feiner Burbe, mabrent beffen Gegen= wart in Indien gu bleiben, ernannte feinen Bruber Barrolomeo ju feinem Stellvertres ter, ging am 10. Mary 1496 mit 225 Eus ropaern u. 30 Indianern nach Europa gus rud, erreichte nach einer gefahrvollen Fahrt am 20. Jun. Die fpanifche Rufte u. reifte foen am nachften Tage an ben Bof. Db= mobl fein perfont. Ericheinen, Die mitges brachten Schape u. Geltenheiten alle Ber= leumbungen nieberichlugen u. ibm alles frus her Gewährte bestätigt warb, fo gelang es boch feinen Feinden, eine neue Ausruftung beinahe 2 Jahre hinausjufchieben. 32 Am 30. Mary 1498 ging er entlich mit 6 gebrechs lichen Rabrzeugen unter Cegei, um feine 3. Entdedungereife angutreten. 3 Chiffe, fandte er nach Ct. Domingo, er felbft ging mit ben 3 andern nach bem Borgebirge ber grunen Infeln, entbedte auf feiner norbl. fahrt Erinibab u. ben 1. Mug. bie Band= fpipe Cofta, fdiffte ben Drinoco aufwarts u. unterfucte Pariau. Cumana. Beforg= niß trich ibn nach St. Domingo, wo er ben 30. Aug. bei ber Stadt gleichen Ramens antam, die von Bartolomeo gegrunbet u. burch eine, mit 5 geftungen gefdutte Strafe mit Ifabella verbunden mar. Die Colonie felbft traf er in großer Gabrung u. er mußte gur Beruhigung ber Difvergnugten manche Un= gerechtigfeiten gegen bie Eingebornen geftat= ten. Beit gefährlicher als biefe Unruhen, benen er burd weife Dagregeln immer noch ju begegnen mußte, murden ihm aber bie Rlagen u. Unichwarzungen beimgetehrter ungufriedner Coloniften, die bei Ferdinand Gebor fanden, ber endlich auch 3fabella ges gen Colombo eingunehmen wußte. "Es warb abermale eine Commiffion unter Francisco Bovabilla mit ausgebehnten Bollmachten nach Indien geschickt. Diefe traf gegen Enbe Augusts 1500 in Domingo ein. Sogleich erflarte fich Bovabilla, da Colombo eben in ber Festung Concepcion u. mit ben Indiern in Streit war, jum Prafect ber Regierung, nahm bas Saus, Bermogen u. bie Papiere bes Ab= mirale in Befchlag, ließ biefen nebft feinen Britbern Diego u. Bartolomeo in Retten legen u. fandte fie nebft Protofollen, in bes nen nur die Ausfagen ber erbittertften Fein= De Colombos aufgenommen waren, nach Cpanien. Bwar wollte ber Schiffshauptmann Alfonfo be Ballejo, ale fie St. Domingo aus bem Geficht verloren, Colombo bie Retten

bei feiner Untunft in Spanien ben 20. Rov. 1500 murbe er entfeffelt, an ben bof nach Granaba gefdidt u. hier mit vieler boflichs feit empfangen; ale Anfang ju feiner Ges nugthuung warb die Abfenung Bovabillas befchloffen. "Da aber von Ausruftung eines 4. Gefdmabers ju neuen Entbedungereifen, bie bie Gegenwart bes Abmirals in Epanien erforberte, bie Rebe mar. fo marb ein andrer Statthalter, Don Ricolas be Dvanbo, an Bovabillas Stelle ernannt. Colombo ertrug auch biefe neue Ungerechtigfeit u. trat ben 9. Mai 1502 feine 4. Reife mit 4 Schiffen, bie 150 Personen, feinen Bruber Barrolos meo u. ben Genuefer, Barrolomeo Biedch, am Borb hatten, an. Er langte in 16 Zagen von ben canarifden Infeln in A. an; im Berlauf feiner Reife berührte er Brafi= lien, die Pogoinfeln u. Guanari u. fuhr im Golf v. Derico am Feftlande bin, mels des Bartolomeo am 17. Mug. 1502 in Befis nahm, in ber hoffnung, eine Deerenge gu finden. Gin Sturm gerftorte 2 ber Schiffe u. Ende Jun. 1503 fcheiterten bie übrigen beis ben auf Jamaica u. nur bie Dannichaft tours be gerettet. Den 12. Cept. fegelte Colombo, von einer Rrantheit genefen, mit Diego Den= beg u. Fieschi auf einem ertauften Schiffe von Domingo ab u. tam im Safen v. Can gucar be Barrameba and Land. Colombo felbft marb wieber frant u. brauchte einige Beit, fich ju erholen. Ifabella, feine Befchuterin, mar indeß gestorben, u. Ferbinand trachtete wirflich, feine Freiheiten ju wiberrufen, mas er factifch fcon baburch gethan hatte, bağ er mehrern Abenteurern erlaubte jur Entbe= dung neuer gander auszugieben. Bom Ge= fühl des Undants übermaltigt, ft. Colombo am 20. Dai 1506 ju Balladolid. "Auf bem Bege Rechtens erlangte Colombos Cohn Diego Colombo bie Erfüllung bes Bers trags von 1492; er ward an Dvanbos Stelle nach Sispaniola gefanbt. Huch ibm marb burch Rrantungen u. Demuthigungen feine Statthalterfchaft verbittert u. mit feinem Cohn Don Buis Colombo, ber nur Bene= ralcapitain von hispaniola warb, erlofch ber Manneftamm des Colombo. 36 Dvandos Amteführung war eine fur bie Gingebornen hochft foredliche; jur Unbaunng bes Buder= robre, welches er in Dispaniola anpflangen ließ, u. jur Bearbeitung der Bergwerte mur= ben bie Indianer gebraucht, die burch Ber= theilungen (repartimientos) an die Coloni= ften ju Grohndienften gegeben u. babei auf bas Unmenfolichfte behandelt wurden. Ber= fuche, fich von bem Joche ju befreien, machte bie Spanier noch graufamer, wie benn in ber Prov. Zaragna, beren Fürftin Unacaona fich den Spaniern freundschaftl. bezeugt hatte, jest aber in den Ruf getommen war, fie an= jufeinben, 6 Monate lang gemeBelt u. geplun= bert warb, nachbem Unacaona u. ihre Ilmge= bung binterliftig gemordet worben war. Co war bie Bevolferung von 1 Mill. Meniden, bie Colombo vorfand, balb auf 60,000 ges fomolgen. Das traurige Schidfal ber Ins bianer ju minbern, ließ fich bef. Las Cafae, ber mit Colombo auf beffen 2. Reife nad A. getommen mar, angelegen fein. In feinen Bemubungen um bie Freiheit ber A.ner liegt ber Grund ber lleberführung von Regerfclas sen aus Afrita nach M., beren Ungahl fich in Dispaniola balb fehr vermehrte. "Die Ehre, bem für CEuropa u. überhaupt nun für bie Dauer entbedten Erbtheile ben Ramen au geben, warb bem Colombo nicht ju Theil, fonbern bem Florentiner Amerigo Bes: pucci; biefer war 1499 mit bem Cpanier Dieba nach BInbien gereift u. rubmte fich in einer Befdreibung biefer Reife, bas Teft= land juerft betreten ju haben, wiewohl er blos ein fehr mittelmäßiger Ceemann war. So ift es getommen, bağ bas Land nach ihm M. genannt warb, wiewohl biefer Rame erft fpater in allgemeinen Bebrauch tam, man nannte es bamale nur bie neue Belt. Uebrigens ift M. ein beuticher Rame, ba Amerigo aus bem german. Almerich entftan: ben ift. 36 Colombos Beifpiel hatte Ungahs lige aufgereigt, Aehnliches ju unternehmen, Englander, von benen Gebaftian Cabot 1497 Reufoundland, Labrabor u. bie Befteufte Ra.s auffanb, Frangofen, von benen Jean Denie 1506 nad Reufound: land fchiffte u. 1508 Thomas Aubert Canaba entbedte; Portugiefen, Pedro Mivares Cabral, ber 1500 nad Brafis lien verfchlagen murbe u. bies Band auffanb, Gaspard be Cortereal, ber 1501 einen Beg nordweftl. nach Indien fucte u. nach Reufoundland verichlagen wurde. "Doch por allen metteiferten Spanier, ben neuen Belttheil ju befuden. Co gelangte fcon Bincent Janes Pingon auf einer Ents bedungereife nach EM. 1490 guerft fubl. bes Mequatore u. fand mit Diag be Golis 1507 Ducatan auf, Amerigo Bespueci uns ternabm außer 1499, auch mit bem Spaner Djeba 1501 u. 1503 Reifen nach A. u. ents bedte Brafilien jum 2. Dal, b'Dcampo umichiffte 1508 Enba, 1508 tam auch 3. Ponce be Leon nad Portories u. 1512 nach Aloriba, bas er entbedte; Don Dies go nahm 1509 Jamaica in Befis, 1517 unterfucte Bernandes be Corbova Dus catan genauer, 30h. Grijalva entbedte Meu . Spanien u. 1519 warb Merico von Ferbinand Cortes erobert, bas erfte bes beutenbe Befigthum ber Europaer auf bem amerit. Continent. " Dag biefer Continent nicht in Beften mit Affen gufammenbange, wie man bieber vermuthete, überzeugten bie Spanier bie Sagen ber Ginwohner u. hatte auch fcon Runeg Balbao 1513 ber Mugens fchein überführt, ba er von ber ganbenge Da= rien aus 1513 bas ftille Meer erblidte; auch fenbete Cortes bereits 1522 Schiffe aus, unt burch ben großen Decan nach ben Dolutten u. von ba nach Europa ju fegeln, andre, um eine Meerenge, Die Die ganbenge von Darien

burdidneiben follte, ju fuden. 4 Es war ber Spanier eifrigftes Streben, burd bie Barre, bie mit A. fich ihnen faft vom Norbs bis jum Cubpol in ben Beg ftellte, burdgu= bringen, um einen Beg nach ben Moluts ten gu finden, Lange waren aber bie Bes muhungen, eine Strafe burch diel anden ge v. Darien, ob. in einem ber großen gluffe CM.s, die man fur Meerengen anfah, ju fin= ben, vergebens. 1520 unternahm ber in fpan. Dienften ftebenbe Portugiefe Fernanbo Dagelbaene eine neue Entbedungereife biefer Art, er ging von bem Rio be Plata bie Rufte EM.6 binab, fand bie nach ibm bes nannte Dagelhaensftrage u. fdiffte nun gerabe ine ftille Deer binein u. entbedte bie Labronen u. Philippinen. Er felbit warb auf ber Infel Matan erichlagen, aber eines feiner Schiffe, unter Sebaftian Cano, tam auf ben Molutten an, fegelte bann um bas Cap ber guten hoffnung nach Spanien jurud u. hatte fo bie erfte Beltumfeglung bes enbet. 42 Auf einer neuen Beltumfeglung umfchiffte ber Englanber Frang Drate 1577 bas Cap Born, 1579 unterfucte er bie Dftfufte bes norbl. A.s u. nahm fie fur England in Befig. " Gleid nad Magelhaens benutten bie Spanier bie gemachte Entb:s dung, um bie Dftfeite M.s in Befig ju nebmen, wie fie benn auch bie Beftfeite mehr uns terfuchten. Robrigo Baftibes nahm bie Rordfufte Sa.s in Befit; Pigarro jog nad Peru u. eroberte biefe golbreiche Pros ving 1526-31; Ceb. Cabot befucte 1526 für fpan, Rechnung Paraguay; von Karl V. mit Beneguela belehnt, nahmen bie beutichen Kaufleute Belfer biefe Proving 1529 in Befis, u. bie Deutschen Schmiebel (1534) u. Phil. v. Butten (1541) burchjo: gen Sa., Lestrer um El Dorabo ju finben. "1583 entbedre Begarra u. Grijalva, von Cortes ausgefenbet, Californien, bas 1536 be Balla, 1539 Ulloa u. A. unterfuch. ten; Marco bi Rija befuchte 1532 ale Mifs fionar bie ganber norblich von Mexico, be Belalcagar eroberte 1534 Quito, Diego be MImagro entbedte 1535 Chili, Debro be Menboja erforfchte bie ganber am Plataftrom u. 1537 marb Floriba von gerb. be Goto weiter bereift. Die 910: Rufte Ale warb 1540 von Frang b'Alar-con u. Frang Bafquez be Carnube beschifft, ber Amazonenstrom 1542 von Drellana, fpater von be los Renes be Billalabos u. von Alongo Miranda, 1631 von Frang Carvalho befahren, Chas co in Sa. mard 1556 v. Burtabo be Menboja erobert u. 1573 von Juan be Goran unterfucht, bie ERufte von Chili 1557 von Buan gabrilleros unterfuct u. 1599 reis fte Debro Sarmiento be Bamboa nach Dagelhaensland. "Die reiche Beute, bie bie Spanier in M. gefunden hatten, reigte bie anbern feefahrenben Rationen, fich auch ihren Untheil an ber Bente ju bolen; bod überließ man ben Spaniern meift Die ein-

mal in Befit genommenen fublich liegenben Provingen u. fuchte fich mehr norbl. Erobes rungen. 3mar fant man tein Golb, allein Unfiehler machten bas Land urbar u. legten ben Grund ju blubenden Colonien fpatrer Beiten. "Die Frangofen liegen die Rusten MM.6 von Florida bis Atabien von bem Florentiner Joh. Beranagi 1524 u. 1525 befdiffen, Cartier entbedte 1534 Ca= naba u. ben Lorengoftrom u. bereifte bas Land 1535 u. 1540 nochmale, Robers vale unterfucte Canaba 1541 u. 1542 u. la Rode 1598 naber. 47 Die Englander traten erft 1579, wo Frang Drate bie DRufte MM.s für fie unterfucte, in bie Schranten; fie nahmen 1583 Reufoundland in Befig, Amibor u. Berlow machten 1584 eine Entbedungereife nach Ma. u. Balter Ra= leiab nabm auch 1584 Birginien für Glis fabeth in Befis. Eben babin reifte 1586 Rich. Greenville u. 1588 Bhite. 4 Much bie Portugiefen wenteten auf M. ihre Blis de u. befenten 1549 Brafilien, bas ihnen nach bem Ausspruch bes Papftes Alexander VI., ber bie Entbedungen in fremben Belts theilen bergeftalt getheilt hatte, baß bas wefts lich einer gewiffen Demarcationelinie Liegens be, ben Spaniern, bas oftl. Liegende ben Pors tugiefen gebore, jugefallen mar. " Dit bies fen Entbedungen in bem neuen Belttheil ftand bie Auffudung einer nordweftl. Durchfahrt noch in ber nachften Begiehung. Die Muffindung ber Magelhaensftraße hatte es wahricheinl. gemacht, baß M. eine Jufel fei u. baß es eine Strafe gwiften Afien u. M. nach DInbien gebe. Legtre Strafe mußte aber, wenn fie aufgefunden murbe, weit nas ber nach Inbien führen, ale ber bieber. Beg. Schon ber Spanier Gaspar be Cortereal hatte bie Doglicheit einer folden Durchs fahrt im J. 1500 geahnt u. fie auffuchenb, aber nicht finbenb, Labrabor entbedt; bie Spanier Eftevan Gome, u. Aplon fuchs ten fie 1524 u. Robrigues de Cabrilho 1542 von Reuem; ber Mond Anbr. Urdas nietta bereifte 1556 bas Feftland RA.6 u. fah die Strafe zwifden A. u. Affen wirkl., ob. erhielt burch Erzählung ber Eingebornen von beren Dafein Runbe. \* Da nifche Se e= fahrer fuchten fie 1564 von Island aus, ber Englander Dartin Frobisher aber uns ternahm 1576, 1577 u. 1578 3 Reifen nach jes nen Begenden, bestimmte bie Lage Gron : lande naber u. fand mebrere Duntte vom ameritan. Continent. Much Sumphren Bilbert fuchte bie Durchfahrt 1576 verges bens u. tam auf ber Reife um. Gleiches Schidfal hatten bie Sahrten Arthur Dets u. E. Jatmans 1580; gludlicher mar aber John Davis, ber 1585-87 3 Reifen uns ternahm, u. gmar nicht bie Durchfahrt, aber bie nach ihm benannte Davisftrafe, gwis fden Gronland u. bem Baffinsland, auffand, Der in fpan. Dienften ftebenbe Grieche Juan be Fuca foll 1592 eine Strafe von ber 2B= Rufte 2.6 nach bem großen ameritan. Ditts

telmeer gefunden haben, allein obicon fic bas von ihm Gemelbete burd bie neuern Entbedungen bestätigt hat, fo ift es boch zweifels haft, ob er biefelbe felbft fah. 11 An bie Untersuchungen be Fucas fnupften fich bie Reis fen bes Spaniers Bigcaino 1596 u. 1602 nach ber BRufte NA.6. 1607—11 unternahm ber Englander Benry Bubfon 4 Reifen, 3 für fein Baterland, eine für Bolland, um ben norblichen Beg nach Inbien aufzufinben. Er machte in Bezug auf Spigbergen u. Gronland wichtige Entbedungen u. fanb auf ber letten Reife bas Binnenmeer auf, bas feinen Ramen (Bubfonsbai) führt. bie Briten Thom. Buttonu. Rob. Bplot nebft feinem Steuermann Baffin 1611-16, fie entbedten bie Jon. Danes u. Couths hamptoninfel, die Baffineftraße u. Baffinebai. Die Unternehmen zeigten Ge= winn, beshalb entftanb 1614 eine engl.=grons land. Compagnie jum Ballfifcfang. 1614 u. 1615 machte der Brite Fother bo feine abre ten nach Norden; 1619 der Dane Munt nach Nordweften; 1631 liefen die Briten Lucas For u. Th. James in die Subfonebai ein. Aber Reinem wollte die wirkl. Auffindung ber Durchfahrt gelingen ; ba verfunbete 1640 ber fpan. Abmiral Bartolomeo be guente bie Durchfahrt gefunden ju haben; boch fein Brite Scrogg, a' Spafamer wurden fod gelte fich freien der Grongob la Martinière einen neuen Befud, sie zu finden; den 6766 der Brite John Bood u. 1722 der Brite Scrogg, a' Spafamer wurden die Entbedungereifen im Innern von A.; am baufigften noch von ben Spaniern unter= nommen. Barcia be Robal burchfegelte 1618 bie le Dairesftraße, Bincent be los Renes, be Billambos u. Alongo Miranba befuhren ten Amagonen= ftrom, Dominic Brito u. Anbreas be Tolebo 1635 u. Pebro Tereira 1637 ben Maranon; 1692 Correal SM. 1701 brachte es ber Jefuit Rino jur Gewißheit, baf Californien eine Balbinfel fei. "Bon ben Englanbern bereifte Bartholom. Goenold 1602 Birginien, Popham u. Gilbert 1606 Reuengland, 1622 fiebels ten fie fich in Carolina, 1680 in Denn= fplvanien an, 1669 fuhr John Narbo= rough burd bie Dagelhaeneftrage, 1680 reifte Sharp nach Darien, u. 1732 ging Dglethorpe nad Georgien, um bafelbit eine Colonie angulegen. Won ben Fran-gofen bereifte Diereville 1699 Reu-ichottland; Frondard reifte von China Rad Califernien, 1707—12 Louis Feuillee nach SA. u. BIndien, 1720 Charlevoix nach NA. Die Hollander überrafchten 1613 Brafilien, befesten es 1630 u. behielten es bis 1654. 1668 befesten fie Surinam. 1653 grunbeten bie Danen eine Rieberlaffung auf ben caraibifchen Infeln; bie Befigungen ber Gchmeben (Reufdweben), bie fie por 1642 mit ben Sollane

Bollanbern erwarben, war nicht von Dauer, benn bie Sollander nahmen ihnen nach u. nach wieber Alles ab u. obgleich fie im Fries ben pon 1654 ibre Befigungen in A. wieber erhielten, fo half es boch nur auf furge Beit. IV. Beriode, feit der Befitnahme der Europäer von Al. 14 Bon nun an wurden weniger Erobrungen in M. gemacht, ale bie eroberten ganber genauer unterfucht. Das fubl. M. untersuchten ber Spanier Quis roga 1747 Magelhaensland, ber Comes be Löffling 1751, Stort 1766 Floriba; 1788 reifte Belm burch Su. nach Peru, Bante befuchte Ga. um 1792, von Bums boldt u. Bonpland daffelbe von 1799 an. 1801 befuchte Depon Caraccas; Gfins ner 1805 Peru; Montgomern Dite Reufpanien; Depone 1806 Reugra= nata; St. Silaire 1819 ben amerit. Cons tinent; Bullod 1822 u. Sarbn 1825 De= rico; Mollien 1822 u. Goffelmann 1825 -26 Columbia, Charles Stuart Cochrane, Calbeleugh u. Samilton, auch Mam 1828 bas fpan. A. 32 Brafilien besuchten Thom. Lindlen 1802, der Pring Marim. v. Neuwied u. Frenreis 1815 —17, Spir u. Martius 1817—20, Gras —14, Spir u. Marrius 1811—24, ven ham u. Krevreiß um biefelbe Zeit. Gus rinam Kunis 1805, Sack zu Anfang beb 19. Jahrb. W. Johien, Mac Kinnen u. Robin 1802, Lebiond 1813, Piec 1818; Domingo, be Balverbe 1785, Moreau be St. Mern 1712, Dorvo Soulafte 1789, Lnonet 1800, Nieto 1809, Walton 1810. 4 Mord: M. fo weit es colonifirt war, bereiften Biele, fo gingen be Chaubert 1750 nad Afabien u. Terreneuve, Thos mas Bertrand 1757 u. Burnaby 1759 nach bem Innern, Bill. Starte 1766 nach Ofifioriba, de Pagé quer burch ben Continent von A. 1767, John Long 1768, Thom. Hutchin fon 1769—75, B. Bers tram 1773, Briffot be Barmille 1788 u. Mler. Dtadengie 1789 in bas Innere; Pettrer erreichte bie Rufte bes mittellanb. nordl, Deeres. Much Bollnen bereifte 1795, Benri Banfei 1794, ber Graf be la Rochefaucoult u. Ifaat Belb 1795 Mogeraucutt u. 3jaar 20cto 1394 fouis fiana, Perrin be Luc 1801, M. Mi-daur 1802, Pite 1805 dad Innere, John Bruptom 1802 Searolina, b'Arcy Boulton 1805 u. Grap 1808 Canada, Clarte u. Lewis fchifften 1805 auf bem Miffouri bis jum Auftralocean, Bolin : brote reifte 1812 in Demerarn, Frants lin burchforichte bas Innere ber ameritan. Balber bis ju bem Polarocean 1819-22. Bergog Bernhard von Beimar, u. etmas fruber General Lafanette, befuchten 1825 -- 26 bie norbamerit. Freiftaaten. "Die MIRafte M.s ward unterjucht von ben Ruffen Rrennigin 1771, ben Spaniern Jofe Galves 1772, Juan be Anala, Juan Francisu. be la Bobega p Quabra 1775 (Lettre entbedten mehrere Safen),

fo wie von ben Briten Lewrie u. Buife. Meares u. Tipping, von Coinet u. Duncan 1786, auch von Bligh 1787, von Martines, bem Beltumfegler Bancous ber u. bem Lieutenant Broughton 1793 u. auch 1793 von Dav. Boobarb. Bef. beeis ferten fich bie Briten, bie Begend von Unas latfchta u. bem Ruttafund naber ju unter-fuchen. . In biefer Periode mard auch von Rogebue u. Parrn außer allen Zweifel gefent, bag M. in DEB. von Mfien ge= trennt fei; awar hatte fcon 1648 ber Ruffe Defchnew eine Reife babin gemacht u. war um bas tichuttifde Borgeb. gefegelt, alfo in bas, A. u. Affen trennenbe Meer gekommen, allein A. hatte er nicht erreicht. Diefe Durchfahrt ju fuchen hatten Deter ber Gr. bei beffen Anwefenheit in holland bie Bollander febr angelegen, allein ba Peter biefe felbft baju aufforberte, hielten fie es, ungeachtet ber großen Beriprechungen bes Egare, für gu wenig ficher, fürchtenb, bie Ruffen mochten bann felbft ben Bortheil von biefer Entdedung eines turgen Oftinbienwes ges gieben, u. erft unter Katharina I. fegelte Behring auf ruff. Befehl 1728 babin u. bes ftatigte bie Trennung beiber Erbtheile; nach ihm marb jene Strafe bie Behringsftras Be genannt. Spater untersuchte biefen Durchweg Coof 1778 bis weiter in bas Dolarmeer hinauf; boch begte man immer noch Bweifel, ob nicht etwa oberhalb ber Meersenge ein Bufammenhang ber Continente fei, mas jedoch nun durch Robebue u. Parry vollsftandig wiberlegt ift. "Die nordweftl. Durchfahrt blieb Unfangs biefer Periobe ganglich unerforfcht liegen, bis endlich mehr wiffenfcaftl. Intereffe als Banbelsvortheile bie Briten bewog, einen Preis auf Erfor= foung ber nordl. Meere ju feben, u. bie engl. Regierung zu biefem 3wede mehrere Expe-bitionen ausruftete. Die 1. Expedition uns ter Capitan Rof 1818 war ziemlich erfolglos, er fuhr burch bie Baffinebai, burch ben Bancafterfund, bie Barrowftrage u. in die Pringregenten = Einfahrt. Debr Entbedungen machte 1819-20, fo wie 1823 -24, beibemale in ben norbl. Gegenben über= wintend, Parry, indem er die Einsahrt zwischen dem Festlande A.s. u. einem nörd. Archipel, der wahrscheinl. nahe an Grön-lands Küste liegt, fand. Ju Lande sollte dieser Expedition Capitain Franklin ents gegentommen. Er ging 1819 von ber Facstorei Port an ber Bubfonsbai u. gelangte 1821 an den Rupferminenfluß u. befoiffte bann bie Rufte bes Polarmeeres, bis ihn Mangel an Lebensmitteln gur Rudtehr gwang. 1825 unternaom Franklin eine neue Reife ju Banbe, um von bem Dladengiefing aus die Rufte weftl. nach ber Beringeftraße ju unterfuchen ; Richard fon follte die Ge= gend am Rupferminenfluß unterfuchen. 1829 bie 1833 unternahm nun Rog noch einmal auf eigne Roften mit einem Dampffdiff eine Reife jur Auffindung jener Durchfahrt; er

befucte bas Land in S2B. von ber Prings regenteneinfahrt, ein ganb, welches er ju Ehren feines Freundes Felix Booth, ber feine Fahrt mit 20,000 Pfund unterftuste, Boothia nannte; eine Durchfahrt bat er awar nicht gefunden, aber wohl hat er ben mag-net. Pol entbedt. " Die Reife Bade 1833 f. hatte junachft ben 3med, ben vericollenen Ref aufzufuchen, er fuhr vom Stlavenfee aus, entbedte menrere Ceen, ben großen Siftfluß (Thluiticho); bie angerfte Epise in R., bie er erreichte, nannte er Cap Bic= toria; eine 2. Reife unternahm er 1836 von der Budfonsbai aus, die wenig Reful-tate gegeben. Db Melville eine Infel ob. Balbinfel ift, weiß man noch nicht. Frants line Entbedungen festen bie auf Roften ber Bubfondcompagnie reifenben Deafeu. Gim= pfon 1837 f. fort. Diefelben fuhren am 22. Juni 1839 vom Rupferminenfluß aus, ere reichten am 18. Juli Cap Barrow, umfdiff= ten bann Cap Alerander u. tamen bis jur Montrealinfel, erblidten am 17. Mug. bas Cap Bictoria, bas icon Capt. Bad von ber anbern Ceite aus fah u. entichieben fo, indem fie noch ein ftumpfes Borgebirge, bas fie Cab Britannia nannten, unterm 680. 3' n. Br. u. 91°, 35° w. Lange auffanden, . u. bort eine fteinerne Ppramibe errichteten, bas Dafein einer nordweftlichen Durch= fahrt, bie man fruber nur burch Bereifung ber affatifden Ruften gewiß gewußt batte, auch jur Cee vollstandig. hierauf tebrten fie nad Cimpfonefort am Dladenziefluß jurud, mo fie im Det, anlangten, " Rugland fcidte 1819 ben Cap. Bafiljeff nach Ramtichats ta, um von ba einen furgern Beg burch bie Behringeftrage nach M. ju finden, wobei er bie Blegonameranieinfeln entbedte; auch die Reifen Brangels u. Anjous (1820-24) in ruff. Auftrag baben bas Da= fein einer Straße zwifden Aften u. A. zweis fellos gemacht. 1822 unterfuchte Scoresby bie nordl. Gemaffer u. bie Oftfufte Gron: lande. Der Dane Graah befuchte 1823 u. f. bie Beftfufte von Gronland u. 1829 f. bie Oftfuften von Renortalit bis Etolo: miut, u. wenn er auch bort feine Spuren pon ber alten Colonie ber Islander fand, fo fdienen ibm bod bie Giv., ben Estimos an Bau gang unabnlich, europ. Abftammung ju fein. 1825 entbedte ber Frangos Buebon Die Infel Diepe u. Die mit ber Pringregen= zeneinfahrt in Berbindung ftebenbe Deerenge Detroit de Guedon. 1829 burchforichte eine Gefellicaft, an beren Spipe Laroque, Dos thin u. be Roche Blane einen Theil bes fubl. Labrabor, wo fie viel gufammenhangens be Seen fanden. Mußerdem wurden in DIA. viele Reifen gemacht, 3. B. reifte ber Difs fionar Binc. Begjogere 1829 von Cher: canada über Renorleans in bie reigenben Chnen Attatapas; 1830 befuchte ber Pring, Paul v. Burtemberg bie Deftlander jens feit bes Felfengebirges. "Bon EMmes rifa ward unter anbern bereift u. befdrieben

Colombia v. Mollien u. Samilton, Das raquan von Rengger u. Beauchamp, Deru pon Eb. Temple feit 1825; Bolis Dia u. Chili von Anbrews 1825; burch ben Geognoft Pentland marb ber Conecs berg bon Sorata u. Illimani in Bolis via ale bie bochften Berge SM.6 ermittelt; 1826 nahmen bie Briten Ring u. Pringles Stodes die Magelhaensftrage u. bie Rufte von Patagonien auf, ber Frangos Parcappe bereifte 12 Jahre Mittel : u. Sa. u. bestimmte u. a. ben Lauf bes Rio Colorado u. bes Rio Regro. Geit 1835 befchaftigt man fich mit ber Anlegung eines Ranals burch bie ganbenge von Pa= nama, ben icon Balbao anlegen wollte; boch hat die Arbeit noch nicht beginnen tons nen; er foll von bem Bafen von Realejo am ftillen Dieere burd ben Cee von Leon u. ben See von Nicaragua geben. " Literatur: mit Ausschließung auf einzelne Theile A.6 fich begiebenbe Schriften, nennen wir bie allgemeinen: Acofta, Historia natural v moral de los Indias; Greg. Garcia, de los Indios de el nuevo mundo, Balenc. 1607, Matr. 1729; S. Grotius, de origine gentium americ., Amft. 1642; Sornn, de origg. American., Baag 1699; Recherches philos, sur les Americains, Bert. 1770; Abair, History of the Amerikan Indians, Conb. 1775; Fifcher, Muthmaßl. Gedanten von bem Urfpr. ber Amerit., in Pallas Reue norb. Beitr. 3. Bt. 289 ff.; Cheerer, Recherches histor. et geograph. sur le nouv. monde, Par. 1777; Smith:Barton, New views of the origin etc. and nations of Am., Philab. 1798; Bater, Unterf. uber A.6 Bevolferung, Leipg. 1810; Buache, Unterf. über bie Infel Untillia u. ben Beitp. ber Entbed. von Umer., im 24.Bb. ber Geogr. Ephemer. S. 129 ff.; be Alcebo u. Thompson, Geograph. and histor. dictionary of Am., Lond. 1812-15, 5 Bb. 4.; Malte= Brun, Reuftes Bemalbe von A. (aus bem Frang. von Greipel), Leipg. 1819. Amerika (fonft bie neue Belt, Geogr.), ein ben Alten mabricheinl. gangl. unbefann= ter, feit langrer Beit theilweis befahrner, aber feit 1492 burd Columbus Entbedung fdnell befannt gewordner, nach Umerigo Bespucci (f. Amerita [gefch. Geogr.] 11) be= nannter Erbtheil, begreift bas Festland ber weftl. Salbengel, mit ben barum liegenben Infeln, grengt fublich an bas fubl. Giemeer, oftl. an bas atlant., weftl. an bas ftille Deer, nordl. an bas nordl. Giemeer. Die neuern Entbedungen machen es gewiß, bag bas Teft= land burch bie Baffinsbai u. eine Baffer= ftrage (Barrowftrage) bon Gronland gang= lich getrennt, u. bierburch ber atlant. Dcean mit bem ftillen in Berbindung fei. 1. Die Anedehnung des Landes von R. nach S. beträgt gegen 2000, die größte Brette 650 M. Der Flächeninbalt wird zu 650,000 bie 750,000 D.M. angenommen. 2 Gebir= ge: bie Corbilleras gieben fich am Beftrand Als ven ber fublichften Spige an bis nach bem nordl. Gismeere unter perfdiebnen Ras men bin, haben ihre hochften Spigen (Co: Illimani u. Chimboraffo) in Ed., find jum Theil Bultane u. theilen fich in viele Bweige. Um Oftranbe Dam.s find bie 21: leghann ; 2. Borgebirge: Cap Sorn (fubl.), Cap blanco, Lucas, Dendocino, Pring Bas les (weftl.), Giscap, Franklin, Bathurft, Zurnagain (norbl.), Farewell, Roche, Frio (weftl.). 1. A. hat eine Dlenge großer Flufs fe, baben bie größten Daranen (Amajos nenflug), Drinoco, la Plata (in Sum.), Difniffippi, Gt. Loreng, Dadengie (in Mum.), alle mit gablreichen Rebenfl. Geen : Titi= caca u. Xaranes im S., bie canad. Geen, ber Baren ., Cclavenfee u. a. im N. 35 Meers bufen: ber mexicanifche, ber Ct. Loreng, Dubfen, Baffin, Californien. \* Die Mus-behnung bes Lanbes, vom MPol bis 54. EB., vereinigt bier alle Rlimate ber Belt. Die Bise wird burd bobe Berge mit Conees fpipen u. Sochebnen (bis ju 13,000 &. über bem Deere), burd bie Rabe ber Gee, burd viele u. große Fluffe u. heftige Sturme ges maßigt, bie gemäßigten ganber find falter, als die nordlich liegenden Europas. . M. ift ein uppiges gand. Unermegliche Urmalber mit Riefenftammen gieben fich burch feine großen Ebnen, u. bienen Chaaren von Affen, Rolibris u. Papagaien, fo wie vielen Tigern u. a. Haubthieren jum Aufenthalt; anbre Ebnen find mit Manglebaumen übers jogen ob. bilben berrliche Brasflachen, auf ben weiden; die großten Bluffe ber Erbe, pon großen Schlangen u. Alligators bewohnt, burditromen bas ganb, u. bilben practvolle Bafferfalle; große Landfeen breiten fich aus; Producte: Golb, Gifen, Rupfer, mehr nod Gilber, Diamanten u. a. Mineralten; bas Deer ift reich an Thieren aller Art: Bale, Rabeljan, Gisbare, Ocehunde u. bergl. Die Baldungen geben Farbes, Baus u. Tifchlerholger (Mahagonn, Campefche, Gis den, Fernambut), wie aud Gewurze (Bas nille) u. Argneien (China, Jpetatuanha, Cajs faparille); bas Rlima macht ben Unbau bes Buders, Raffees u. vieler Gewurge leicht. Eigenthumlich find Rartoffeln, Zas bat, Banille u. a., von Thieren Deertagen, Zapire, Raulthiere, Ameifenbaren, Blama, Ruguare, B fon, Kondere, Truthubner, Ros-librie, Klapverfclangen, Bitteraale, Allis gatore u. m. Durch Europaer find von Thies ren einheimifd geworden: Pferde, Schafe, Rinder, Schweine. Ginwohner 35-40 Dill., barunter Ureinw. (Indianer) 9-10 Mill., theils mongol. Abftammung (Estis mos), theils (mahrich.) Ameritaner, biefe bas ben rothe Saut, fdmarge fteife Saare, breis tes Beficht, norragende Badentnochen, ftums pie Rafe mit vorftebenbem Ruden, tiefe Mugen, bide Lippen, wenig Bart; hatten fcon viel Gultur, find aber von ben Guropaern in Die Bilbniß getrieben worben, nahren fic jest meift von Jago, u. ber gebilbetere Theil

bat europ. Berfaffungen angenommen. Eine gewandert find Europäer (Spanier, Deutsche, Briten, Portugiesen, Ruffen) zusammen ge-gen 15 Mill.; Afrikaner (Neger) gegen C Will.; hierher find die Mischlinge (Areolen, Mulatten, Deftigen, Bambos u. M.) ju reche nen, viell. auch 6 Dill. Die Spracen, bie bier gerebet werben, find meift bie europ., bie Ureinm. reben vericbieone, f. Ameritanifche Sprachen. 'Die Beidaftigung ift bei ben cultivirtern Einm. Die ber Guropaer. porgugl. Banbel, bann Plantagenbau, Biebjucht (große Beerben permilberte Baustbiere auf ben weiten Ebnen, val. Cavannen, Dampas, Planos), Bergbau zc.; bei ben uncultivirtern Jagd u. Fifcherei. Die herrfchenbe Relis gion ift bie driftlide, es werben alle Pars teien gebulbet, bie Indianer find meift Be-tischanbeter, jum Theil Menschenfreffer. Auch Juden find einbeimisch geworden. Die Regierungsformen find vericieben; bie Indianer werben großtentheils von Dbers-hauptern regiert. Beiteres f. bei Rord = u. Subamerita, Beftinbien u. bei ben Ramen ber einzelnen ganber. (Wr.)

Amerika, Ort, f. Illinois 1. 14. Amerikanische Auswanderer, f. u. Auswanderung.

Amerikanische Erbsen, fo v. w. Paternostererbsen, f. u. Abrus.

Amerikanische Literatur, f.

Amerikanische Menschenrace, f. u. Amerika . u. Menschenracen.

Amerikanische (Carstairsche) Schreibmethode, f. u. Schreibunger richt.

Amerikanische Sprachen. Die Ureinwohner Ameritas gerfallen gwar in eine große Menge verschiedner Stamme u. Bols tericaften, boch zeichnet fich ihre Sprache faft ohne Ausnahme burch eine von benen bes als ten Continents u. Dceaniens ganglich vers fdiebne Bilbung aus, welche man bie poly : funthetifche genannt bat. Bie find reich an Bortern u. grammat. Formen, u. es berr= fden in ibrer vielfachen Bufammenfegung, bie größte Ordnung, Methode u. Regelmäßigfeit. Diefe vielfachen (polpfunthetifchen) Formen befteben theils in eigenthumlichen Bilbungen jufammengefester, oft einen gangen Gag um: faffenter Borter, theils in befondern Conjugationeformen, womit fowohl negative, refles rive, caufative u. a. Berba, als auch Pronos minalobjecte ausgebrudt werden. \* Die a. Epr. gerfallen in geograph. Sinfict in 3 Sanptabtheilungen; I. Die nordameritas nifden Eprachen laffen fich in 4 Damets framme fonbern. 'a) bie Raralitfprace (f. b.) im bodften Horden, welche an) in ben grönlandifden u. bb) estimoifden Dialett zerfallt. Mit ihr verwandt find auch bie Sprachen ber Tichugagen, Rona gen u. fegbaften Tichuttchen. b) Der irotefifde Gramm an ber Dft=u. BBeite bee Diffifippi u. an ben Seen; ju ihm gebos

ren bie Sprachen ber 6 Rationen (Dobam? (f.b.), Seneta, Dnonbagos, Oneibas; Canugas u. Tuscarora), ber buronen [f. b.], Bhanbots, Radoweffier, Sis Binnebagos u. a. e) Der Lenapes Stamm in ben weitlaufigen ganbftrichen pon Canaba von ber Rufte Labrador bis an bie Dundung bes Albanyfluffes u. von hier bis an ben Balbfee, ber am weiteften vers breitete Eprachftamm bieffeit bes Diffifippi; au ibm geboren bie Do began= (f. b.), Dias mi= (f. b.), Delawares, Minfis, Chas wanefifde, Nantitotifde, Naras wanefifde. Nantitotifche, Naras ganfets, Maffachufetes ob. Natids (f. b.), Penobfcots, Abenatifche, Als gonquinifde, Chippemaifdeu. Anis fteneaux=Eprache. 'd) Der Floridas Stamm im Guben ber vereinigten Staaten, woru bie Gprachen ber Creets ob. Dus: tonge, Chidefah, Chottah (f. b.), Pabcagoula u. Cherotefen (f. b.) ges horen. Mußer biefen 4 hauptstämmen wers ben noch an ber Beftfufte von Ramerita, im Rorben von Reumerico u. in Califors nien mehre größtentheils unbefannte Epras den, wie bie ber Mpaches, Baicuren, den, wie die Der an-Ruttafund = Indianer, Rolufden, mittelamerifanifchen Eprachen find ju bemerten: a) ber Pocondi : Stamm, wogu außer bem eigentl. Pocondi (f. b.) in Guatimala, die Racchis, Racchitisu. Mana: ob. Ducatans (f. b.) Sprachen geboren. ' b) Die Sprachen des Plas teaus von Mexico, namentlich die Dirs teca = (f. d.), Zotonaca = (f. b.), mexicas nifde (f. b.), Buasteca: (f. b.), Dthomis (f. b.), Dirinda: u. Zarasca: Sprade. ii c) Die Eprachen nordl. von Merico, unter benen bie Coras, mit ber merican. verwandt, die tepehuanifde, tarahus marifde u. Pima: Spr. ju ermannen fint. Die Sprachen ber Gingebornen auf ben Antillen find ausgeftorben. 12 3) 3n Endamerita fint folgente Sprachftanime ob. Eprad ngruppen ju unterfcheiben, a) bie Spracen ber nordweftl. Gebirgs: lander bis jur Erbenge Darien, unter bes nen bie Duneca noch am befannteften ift, find ausgestorben. 13 b) Die tamanatis fde (f. b.), arawadifde (f.b.) u. farais bifde (f. b.) Sprache an ber Rorbfufte. 16 c) Die Spracen ber Bollericaf= ten um ben Cafanare u. obern Dris noco, ber Darura, Betoi (mit ben Cis tufa u. Girari) u. Ottomaten. 13 d) Die Sprachen ber Bolterfcaften gwis noco, unter benen bie Daipuri (f. b.) u. Salivi am betannteften find. 16 e) Die Spr. ber Aguanos, Mainas, Das meos, Dmaguas u. a. im Often von Quito bis jum Rio Negro hin. "1) Die Spr. im Often von Peru als die Ba= muca=, Chiquito=, Moros=Spr. u.

a. 10 g) Die Sprachen Perus, nament= lid bie Quidua (f. b.) u. Unmara (f. b.). 1 h) Die Gpr. ber Bolter an ber Beftfeite bes Paraguan bis jum norbl. Chaco hinauf, unter benen bie Mbana (f. d.), abiponifde (f. Pampashtraden), ' Motobi u. Lule die wichtigften find. "1) Die brafilifden Sprachen, beren man, mit Ausnahme ber fogleich zu ermahs nenben Tupifprache, 51 gegahlt hat, von betanut find. 21 k) Der Guarani ftamm (f. b.), wojn auch die Sprache ber Tubi (f. b.) od. Ureimwohner Brafiliens gehort. ftamme an ber Dftfufte gwifden bem Rio be Plata u. Maranon, wie ber Charrua, Daro, Rafigua u. a. 23 m) Die Gpr. ber Sopine, worunter bie ber Araucanen (f. b.), auch Dolucen ge= nannt, in Chili am betanuteften ift. (v.d. Gz.)

Amerimnum (a. P. Br.), Pflangens gattung aus ber nat. Fam. ber Bulfenpflans zen Spr., Schmetterlingsblutbige, Hedysa-rene, Dalbergiene Rehnb., Diabelphie, Detandrie L. Arten :n. Brownli, in BInbien, a. latifolium, bei Carthagena beimifc.

Amerin (Sct.) u. Amerinerthal (Geogr.), f. u. Emmerin.

Amerinum castellum (a. Geogr.), fefter Ort in betrurien am vabimonifcen See, weftl. von Falerii; viell. j. Baffano; bas bei (n. Und. bei Ameria) bie Amerina praedia, Landhaus bes Groffdwiegers Datere bes jungern Plinius.

Ameriola, (a. Geogr.), Stabt im Sas binerlande, von ben Romern unter Tarquis nius I. gerftort.

Ameries (Philof. Befd.), fo v. w. Amelios.

Ameriscoggin, Blug, f. Maine 3) 2. Amerling (Friedrich), geb. in Bien 1803, Sohn eines unbemittelten handiverters, bebeutenber Portraitmaler, Schuler von Lawrence u. Bernet, jebod mehr burch fich felbft gebilbet, malte viel fur Bien.

Amerongen, Bleden im Bit. Amere. fort ber nieberl. Prov. Utrecht, 1100 Em. Amersbury (Mmesburn, fpr. Chmes

beri), Stabtden in Biltfoire (England); babei bie Stonebenge.

Amer foort, 1) Begirt in ber Proping Utrecht (Dieberlande); 2) Stadt hier an ber foiffbaren Cem, 11,000 Em.; Sabristen in Glas, Suten, Seide u. Bolle, Tabad (bester in Polland), Podlingsbereitung, Gestreibebau, Sanbel. In ber Rabe bie A - er Berge (2 Stunden lange Canbhugel). M. tommt urtundlich 1006 vor, erhielt 1259 Stabtrecht, marb 1483 vom Ergh. Dlarimi= lian u. 1672 pon Montecuculi eingenoms

Amersham (fpr. ammereham), Fleden in der engl. Graffchaft Budingham, Fabr. in Baumwolle, Leinwand, Spigen.

Amersis, Ronig von Megypten, f. b. (Gc[4.) (Beid.) et.

Amersur, fo b. w. Amretfir. Amersweier, A-weiler, f. Ummersweier. Amertenhorn, Berg, f. u. Berners

A merveille (fr., fpr. swellg), muns berfcon.

Ames (fpr. Ehms), 1) (Billiam), geb. 1578 ju Rordfolt, Mitglied bee Chrift-Collegiums ju Cambridge. Ging megen ber Berfolgungen ber Puritaner nach bols land u. murbe Prof. ber Theol. ju Francter; mar, ale eifriger Gegner ber Remonstranten u. Secinianer, auf ber Snnobe ju Dortrecht, u. ft. 1633 ale Prediger ber engl. Rirche ju Rotterdam. Werte Amfterd. 1658, 5 Bbe. 2) (Jofeph), früher Raufmann, bann Biblio : graph u. Cecretar ber Gefellichaft ber Alter= thumsforfcher in London; ft. 1759; fchr.: Typographical antiquities etc., berausgeg. von Bilhelm Berbert 1785, 3 Bbe. 4. u. (Sk. u. Pr.) m. a.

Amenbury (for. Chmeberi), 1) fo b. w. Almeburn; 2) fo v. w. Ambresburn.

Amenbury (3ofeph, fpr. Chmebert), Bundargt ju London u. Lector ber Chirurs gie; fcbr.: Essay on fracture of the lower limbs, cond. 1823; Syllabus of surgical lectures on the nature and treatment of fractures etc. of the limbs and spine, cbb. 1827; Observations on the nature and treatment of the upper-third of the thigh-bone, ebb. 1828; beutich im 13. Bbe. ber Chir. Sands bibl., 2Beim. 1831.

Ameninen, Konig von Megnyten, f. b.

(Befd.) . 4.

Amenius (Liter.). fo v. m. Ames. Amessis, Zochter bes Pharao Umenos phis 1., foll nach bem Tobe ibres Baters 48 (n. And. 21) Jahre regiert haben.

Amestratos (a. Geogr.), Stabt in Sis eilien, von ben Carthagern eingenommen u. befestigt, von ben Romern im 1. pun. Rriege nach langer Belagrung erobert u. gefchleift.

Amentrin, bes Terres 1. Bemahlin, f. Perfien (Gefd.) 12.

A meta (ital.), gur Balfte, für Jeben von Bweien gleichen Theil, f. Conto a meta. Amethodisch (v. gr.), unmethobifd,

ohne Dronung u. ohne Grunbfas, ben ans genommnen Lehrfagen entgegen.

Ametschy Effendy, Privatfecres

tar bes Reis Effenby.

Amethynt (v. gr.), Art bee Quarges, gang = ob. halbburchfichtiger (oft nur burchs fcheinenb), gewöhnl. violenblau (A-blau), aud weißlich, grunlich, gelblich, graulich, faft reiner Riefel, mit erwas Mangan u. Gifenoryd gefarbt, Brud mufdlig; Bortommen: berb u. in Arnftallen, in Gangen u. Doblen ber Ge= birge, auch in Acattugeln in verschiebnen Lanbern, am fconften in Murcia (Spanien). Saar= M. heißt er, wenn ftrahlformige Rrys ftalle von Strablftein, Rubin u. bgl. in ibm eingefprengt find; ber Drient= M. (A - naphir, violetter Rubin), ift harter u.

glangenber ale A. u. wie violetter Caphir. Dergl. wird, wenn er vorzugl. hart u. fcongefarbt, bef. fcon violett ift, ju Ringen u. ans berm Schmud, Bechern, Bafen zc. verarbeis tet u. beshalb ju ben Balbebelfteinen gegablt. Ein in Gibirien gefundnes, im taiferl. Rabis net ju Petereburg befindliches Stud U. wiegt 280 Pf. Bei ben Alten u. im Mittelalter bis auf Albertus Magnud galt ber A. u. bie bar-aus geschnittnen Gefaße ob. nur bei fich ge-tragen für gegen bie Eruntenheit wahrenb. Daber beigen Mittel gegen bie Truntenbeit ob. Trunffucht Amethysta. (Wr. u. Pr.)

Amethystea (a. L.), Pflanzengattung aus der nat. Fam. der Labiaten Spr., Lips penbluthler, Trachyschizocarpicae, Tenorieae Rchnb., 2. Rl. 1. Ord. L. Art: a. coerulea, L., in Sibirien heimifch, einjahrig, wegen gierlichen Buchfes u. blau gefarbter

3weige als Bierpflange tultivirt.

Amethystina (Unt.), amethoftfarbige Rleiber aus Bolle, ju beren Farbung man ben Gaft von ber Erompetenschnede u. ber Durpuridnede nabm; bieweilen warb auch bie fertige Amethnitfarbe mit Purpur getrantt. Der Raifer Rero verbot ben Amethystpurpur jugleich mit bem gewohns

Amethystkolibri (A-vogel), f. Rolibri B) c).

Ametor, alter erotifder Dichter von Cleutheria in Rreta, von welchem ein Befolecht Rithariften bafelbft Ametorides

Ametrie (v. gr.) , 1) Gegenfat von Symmetrie, Mangel an Chenmag, Difperhaltniß; baber Ametrisch , unverhalts nigmaßig. 2) (Deb.), Mangel ber Gebars mutter.

Ametrita (ar.), im 4. 3abrb. Philofos phen, bie noch andre Erben außer ber uns

frigen annahmen.

Ameublement (fr., fpr. Amobl'-mang), hausgerath, Bimmereinrichtung; bavon ameubliren (fpr. amobliren), f. Deublen.

Ameville, Fleden bei Mofta (Diemont), mit altrom. febr bober Brude aus einem Bogen (Ponte d'E), womit C. Avilius eine Bafferleitung verband, 1200 Em.

Amfila, Infelgruppe u. Bai, f. u. Sam. hara. Amfon, Bebirg, f. u. Timor z. Amgn, Fluß, f. u. Lena. Amginsk Slo-bode, f. Jafut; t 2).

Amhara, 1) ebem. Proving (Ronigt.) in Rubien, am oftl. Rilufer, fubl. von Ba= gember. Gebirgig, mitbem Bergfee 3 a na (Dembea, Dara, 9 Meilen lang, 2 - 7 M. breit, ber ben blauen Ril [Banrel-Agret] weftl. eins, oftl. auslaßt, 11 bewohnte Infeln [barunter Daga ob. Det bie größte], als Staategefangnig benutt), trage u. fruchtbare Umgebungen bat. Dabei die Einfichelei Ur : maldico mit Bahrfagern. Bu M. rechnet man bie Staaten: a) Dembea am Gee Tjana, fruchtbar; Stabt: Bonbar Refibeng, fonft 80,000 ;. 6000 Em.; b) Bes leffem am Tjana; Stabt: Emtras; e) foggara; d) Gojam; e) Damet, gebirgig; Stabt: Bure; mit ben Damot Agowe (f. b.); ?) Maiticha, driftl. Be-wohner; Stabt: 3baba, 6000 Em.; g) Aroofi, am gluß M.; h) Boutto, gut Biehaucht; Stadt: Delacus; 1) Ruara, gebirgig; k) Boggara gebirgig; Stadt: Zabulaque; 1) Tichelga, Fluß Angra; Stadt: Ticherkin, groß, handelsstadt; m) Ras el Reel mit Golbhanbel; Stabt: Dajago; viell. auch noch n) Atroufa= Marjam, u. o) Atamba; p) Bagem : ber reich an Bieb; Ctabt Attane. Alle biefe fteben angebl. unter einem Befehlshaber Guro, ber 20,000 Reiter aufbringen tann. Die Pringen wurden bie gur Thronfolge auf einem Felfen, Gefden (Gueron) ver= mabrt. Renerbings von ben Gallas erobert u. in mehrere Theile getheilt, aber giemlich un= befannt. 2) (Darabi), Optft. bafelbft auf (Wr.) einer Gebirgeebne.

Amharische Sprache, bie jesige Sprache in Sabeich, benannt nach bem Ros nigreich Amhara, wo fie, wie auch in ben Rachbarreichen Schoa, Sangota u. Ifata, mit einigen bialett. Abweidungen, im Gebrauche ift. Beil fie bie, in ben Umgebungen bes hofes allein übliche ift, heißt fie auch lesana negus (foniglide Sprache). Much in ben Gegenten von Sabeid, mo anbre Sprachen herrichen, wirb bas M. von jebem Gebilbeten verftanben. Un bie Stelle bes Methiopijden trat bas M., als nach bem Musfterben ber in Tigra berrichens ben fagaifden Dynaftie, bie Ronige von Soa, Die biefer Eprache fich bebienten, bie Berricaft erbielten. 2 Das Al. ift ein befonbrer, bem Methiopifden verwandter fes mitifder Dialett, der viele athiopifde Bors ter mit ihren eigenthumlichen Formen aufges nommen hat, aber burch manche befonbere Bilbungen fich ale Bulgarfprache ju ertennen gibt. " Die M. G. befist in berfelben Unordnung bie follabarifde Schrift bes Methiopifden mit einer Bermehrung von 7 Charafteren, welche bie Laute sch, tj, bie Ras fallauten, ch, bas weiche sch, dj, tsch ansbrus den. Bocale u. Diphthongen find nach Bahl u. Ausfprache biefelben wie im Methiopis fchen. Eben fo gelten bier die bort berrichenben Lautgefepe. Die Romin albilbung uns terfcheibet fich wenig von ber Methiopifden. Gine Befdlechtebegeichnungfehlt. Die Declination gefdiebt mittelft gewiffer Partiteln, nur im Accufativ zeigt fich auffals lend bie arabifde Munnation (f. u. Arabifde Sprache). ' Das Berbum erfcheint in 4 Mobificationen, ale Mctiv (Reutrum), bops peltes Factitiv u. Paffiv. Prateritum, Dras fens u. Futurum unterfdeiben fich ftreng burd formelle Bilbung. Muger bem Conjunctiv bes Praf., Imperativ u. Infinitiv gibt es noch eine eigenthumliche Urt von Particis pium. . Bablen u. Furmorter find in

Seftalt u. Gebraud völlig semitisch. Dafielbe gilt sah durchgängig von ben Partiseleb gilt sah durchgengig von ben Partiseleln. "Im Sahe wird der Nominativ ben übrigen Casus nachgesest, so wie auch einige Genjunctionen am Ende der Säge sehen. "Das A. ist bis jept ohne alle Literatur, u. daber die Kennmig befesten, für welche keine andern hülssmittel, als die Grammastie u. das Wörterbuch von d. Lubols, Krankf. 1898 u. Ghtraggere Catechesis christ. lingual amharical, Rom 1787, vorhanden sind, noch gang unvorbereitet. (Schill.)

Amherst, 1) (Jeffern, Baron M., Lord Bolftale u. Montreal), geb. 1717 in ber Braffchaft Rent, trat frub in engl. Militarbienfte, machte ben Felbaug 1743-45 in Deutschland u. Solland gegen bie Frangefen ale Abjutant bes Generale Legommier mit, ging 1748 ale General nach MUmerita, um bort Abercrombie ju erfegen, trug mit Bolf u. Pinteaur viel baju bei, Canada ben Frange= fen ju entreißen, befehligte bis 1763 in Ca= naba, tehrte von ba nach England gurud, ward Gouverneur von Guernfen, Baren M. u. Lord u. ft. 1797 in ber Graffchaft Remt. 2) (Billiam Ditt, Garl of Al.), Cobn (n. A. Reffe bes Bor.), Reffe bes Dlinifters Pitt, wie biefer Zorn, ging ale Befantter nach Oberitalien u. 1816 um ben brit. Danbel beffer ju geftalten, als außerorbentlicher Befanbter nach China, von wo bie Gefantt= fcaft, ba fich M. bem bemuthigenben Ceremo= niel nicht unterwerfen, fontern fich nur gur Bulbigungeceremonie verfteben wollte, wenn ber Raifer von China ihm bie Berficherung gebe, bağ bies auf bas Rangverhaltniß bes Raifere jum Ronig von England feinen Gin= fluß habe, unverrichteter Cache u. nachbem er Schiffbruch gelitten, aus tem 2. mit ben gro= Ben Boote feines Schiffes in Batavia ans langte, nach Inbien u. von ba uber Belena (mo M. eine Unterrebung mit Rapoleon hatte) nad England gurudtehrte. 2. mart nun Generalgouverneur in Indien (f. b. Gefc. gegen bas Enbe), marb 1828 gurudgerufen u. lebt feitbem in London. (Pr. u. Sp.)

Amherst, 1) Canton, f. Birginien ., A, 58). 2) Stadt, f. News Campfhire ., 3). 3) Stadt, f. Neu-Schottland ., i). 4) Ort, f. Maffachufette ., 3).

Amherstburgh, neu angelegte Stabt in Dber-Canaba.

Ami (fr.), 1) Freund; 2) Liebhaber, Amia (Mallerfich, a. L.), Gatung aus ber Ham, ber heringe, Kopf rauh, mit Platten bebeckt, Leib breitschuppig, 12 Kiemenstrablen, Rudensfosse auftersches feit, Art: a. calva (Mubs., Mederfischus, braun, Schwanzsches schwafzesches), üps wasersisch und vollschusellich uns eines wasersisch zu fernen vollschusellich von immaculata, 3 F. groß, in Smerita.

Amiant (v. gr., unbefledt), Mineral, f. u. Abbeft z. Amiantoid (Miner.), fo v. w. Strahlstein.

Amibi insula (a. Geogr.), Infel im

avalitifden Meerbufen.

Amica (lat.), 1) Freundin; 2) Ges liebte; 3) Beiname ber Benus.

Amicabel (Amical, v. lat.), freunds fcaftlid; bah. amicabiliter.

Amicabilis compositio (lat., Rechtew.), fo v. w. Gutepflege.

Amīcia (lat.), Donde Rapuze. Amīcia (a. K. H. B.). Pflanzengattung aus ber nat. Fam. Schmetterlingebluthige,

Hedysarene, Onobrycheae Rehnb., gur Diabelphie, Defandrie L. gehörig.

Amiel principls (lat., Freunde bee Furften, rom. Mut.), Titel ber Staatsbeams

ten ber Rurften, bef. ber rom, Raifer, bie bies fen am nachften ftanben ob. bei ihnen am bes lichteften maren; auch ber Rechtegelehrten, bie wichtigen Berathichlagungen beimohn= ten. Sie waren nach ben Ubmiffionen (Anbieng = Ordnungen) od. nach Cohorten abgetheilt.

Amicistenorden (Amicitia, Mofels laner=Drben), in bem 2. Dritttheil bee bor. Sabrb. weit verbreiteter Stubentenorben (f. u. b. i); vgl. Guido von Tauffirden, 1799; u. Laufharb, ber Dofellaners ob. Amiciftens

Drben. 1799.

Amicitia (lat.), 1) Freunbichaft; 2) (Dinth.), f. Freundschaft; 3) (Lit.), f. u. Cicero; 4) fo v. w. Mmiciften=Drben.

Amictorium (rom. Unt.), Bruftbes

fleibung, Baletuch u. bgl.

Amictus (lat.), 1) (rom. Ant.), Dbers fleib; 2) auch im Allgemeinen Rleib; 3) Ropfbebedung, bef. 4) (Rirdm.), bas Ropfs gewand bes tathol. Priefters in ber Deffe.

Amiculum, 1) (rom. Unt.), Dberfleib, theile ber Frauen, aber mohl enger u. furs ger als die Palla, theile ber Danner; 2) (Anat.), fo v. w. Amnion.

Amicus (lat.), 1) Freund; 2) freunds

lich, gunftig.

Amicus populi romani (Freund bes rom. Boles, rom. Unt.), Titel, ben ber rom. Cenat u. bas Bolt befreundeten, u. um fie verdienten Furften u. Boltern ertheilte.

Amid. 1) (Abul Fadhl Muhammed Ebn Hussein Ebn A. el Katib, Biegr.), f. u. Ratib. 2) (All Ebn Muhammed Ebn Sellm Seifeddin A.), arab. Philosoph in Algazalis Geift, geb. 1155 gu Amid (Diarbett), ft. 1233. Schr. u. a. bas metanh. Wert Chias ral Effiar (b. i Jungfrauen ber Gebanten).

Amid (Chem., Beiden: Ad, Kormel: N : 11 .), 'bnpothetifc angenommne Berbindung von 2 Mt. Stidfteff, 4 Mt. Baffer= ftoff, noch nicht ifolirt bargeftellt, fondern nur in folgenden Berbindungen befannt. 2a) Ralium : M. Erbigt man Ralium in trod: nem Ammonialgas, fo verliert lettres } feines Bafferftoffs, u. es bilbet fich Ra-lium-U. (= K + N 2 H 4) als eine farblofe, fruftallinifche Dlaffe, bie, in BBaffer ges bracht, fich fogleich in Raliumornd u. Ammo= nat verwantelt. 1 Matrium . M. verhalt

fich auf gleiche Beife. 'b) Og M. (C. bes fleefauren Ammoniats, ob. burd Berles gung bes fleefauren Methers burd magriges Ammoniat, ftellt ein weißes, troftallinifches, in Beingeift, Mether, taltem Baffer taum losliches, geruch = u. gefdmadlofes Pulver bar, wird burch verbunnte Cauren u. Alfas lien nicht veranbert, burch concentrirte Gaus ren in ber Barme in Rleefaure u. Ummos niat verwandelt, gerfallt bei ber trodnen Des ftillation, in Baffer, Roblenornd, Blaufaure, Barnftoff (= Chanfaure u. Ammoniat) ger= legt. 'c) Beng. M. (Bz + N: II.) bilbet fich, wenn bippurfaure burd Bleihnpers ornt gerlegt, ob. Bengonichlorib mit trodnem Ummoniatgas gefättigt, u. ber babei gebilbete Calmiat entfernt wirb; ftellt burchfichtige, farblofe Arnftallen bar, lagt fich beftilliren, wird wenig von faltem Baf= fer, leicht u. ihne Berfegung in beigem Baf= fer, auch in Altobol u. Mether geloft, bon Gauren u. von Alfalien in Ammoniat u. Bengocfaure gerlegt. 'd) Dumas rechnet ben Barnftoff bierber; Rane betrachtet ben meis Ben Quedfilberpracipitat als Difdung von Quedfilberamid u. Quedfilberchlorib. (Su.)

Amida (Amid, a. Geogr.), Stabt in Sophene (Groß: Urmenien) unfern ber Quels Ien bes Tigris, vom Raifer Conftantius ge= gen die Perfer befestigt, von Zamerlan 1393 geplundert u. jum Theil verbrannt, bem Schah Ismael 1515 von Gelim I. entriffen.

Geburtsort bes Metius; j. Diarbett.
Amida (jap. Rel.), ber hochfte Reglerer

ber himmel, f. u. Bubebo.

midam (Chem.), fo v. w. Startemehl. Amid - Amid. Bergfette im Babefd, mabrid. bie Donteberge ber Alten.

Amidei (Benegl, u. Befd.), f. u. Bone belmonte.

Amidin (Amidon, Chem.), ber bei Beitem überwiegende Beftanbtheil bes Casmehle. "Es wird burd Rochen von 1 Thl. Startemehl mit 100 Thin. Baffer, Gil= triren, Abbampfen ber burchgelaufnen, flaren Aluffigfeit, bis jur Trodne, auch burd Filtriren u. Abbampfen bes mit taltem Bafs fer ausgezognen gewöhnlichen Startefleifters erhalten, bilbet in bunnen Schichten einges trodnet, burdideinenbe, elaftifche, gerbrech= liche Blatter, ift gefdmad = u. geruchlos, ohne Birtung auf Pflangenfarben, gieht aus feuchter Luft 20-23 pet. BBaffer an, quillt in Baffer auf u. vertheilt fich in bemfelben ju einer, je nach bem Grade ber Berdunnung mehr ob. minber fcbleimigen ob. gallertartis gen Gluffigteit, obne wirtlich aufgeloft gu werben. Durd anhaltenbes Rochen mirb bas M. in Gummi ; 'burd Roden mit Comes file ob. Salgfaure in Startemehlzuder vermanbelt; burch Erhipen mit einer Abs todung von frifdgeteimter Gerfte, vermits telft ber in legtrer enthaltnen Diaftafe, in A-zücker, ber mit bem Traubenguder identifch ift, u. in A-gummi, bas fich von bem arab. baburd unterfdeibet, baf es burd Bleiefig ob. Riefelfeuchtigfeit nicht nieber-gefchlagen wirb. Durch fcmaches Roften, bie jum Gelbbraunen, wird bie Starte in taltem Baffer faft gang loblich u. bem 21 = gummi abnlich. Job farbt bas 21. blau, u. bient ale Reagens jur Entbedung beffelben; Brom farbt bas Alorangegelb. (Su.)

Amie (fr.), 1) Freundin; 2) Geliebte. Amions (fpr. Amieng), 1) Begirt im Depart. Somme, 140,000 Em. Sier außer M. noch Bornon, Daretfl., 1300 Giv.; Molliens : Bibame, Martifl., 1000 Ew.; Difemont, Martifl., 1200 Gw. 2) Bauptft. hier an ber fdiffbaren Comme, Festung, bat Citabelle, öffentl. Bibliotock (46,000 Bbe., n. A. nur 15,000), fcone Rastbebrale (400 F. lang, 220 F. bod), Bifchof, Mtabemie (f. b. 23), tonigl. Collegium, Gemal= befammlung, tonigl. Gerichtehof, Aderbaus gefellfcaft, Société d'émulation, Rafers nen, Borfe, Fabriten, bef. in Bollengeug, boch auch in Geife, Taperen, Leber, Geibe, Preffpanen, Pafteten, 45,000 Em. Dabei bas ebemal. Muguftinerflofter , St. Acheul. 3) (Beid.), A. ift bas alte Umbianum (Ca= marobriva, die Brude uber die Camme [fpater Comme]), Sauptft. ber Ambianer; fcon Cafar ermahnt es, fpater marb M. Cip von Bifcofen, welche bie Ctabt u. Gegenb bem herrn von Bove in Behn gaben, welcher von Raoul, Grafen v. Bermanboie, vertrieben warb. Deffen Erbtochter brachte A. bem Gras fen Philipp v. Elfaß u. von Flandern mit, ber es 1185 bem Ronig Philipp Muguft v. Frants reid abtrat. 1435 fam M. burch ben Bertrag v. Arras an Philipp v. Burgund. Lubwig XIV. nahm es wieber ein u. folug es ju Frants reid. hier am 25. Marg 1802 Friede gwis fchen England u. Frantreich, enbete ben frang. Revolutionsfrieg, f. b. 214, Franfreich (Gefch.) . u. England (Gfd.) 122; jeboch brach ber Krieg fon 1803 wieber aus. (Wr. u. Pr.)

Amiens (Peter v.), f. Peter von Amiens. Amiens, in England, bef. in Dorefbire, boch jest fast gleich gut in Gera, Rrimmit= fcau, Berlin u. Bohmen gefertigte, ftarte, geftreifte, geblumte u. einfarbige wollne Stoffe, ben Laftings abnlicher, aber beffes. 30 Parbs lang u. 18 bis 20 3. breit.
Amler (Geogr.), fo v. w. Zepvoor.

Amigas (Abigas, a. Geogr.), gluß in Rumibien, entfprang auf bem Murafius, bers lor fich in mehrere Ranale.

Amik (Biogr.), fo v. w. Amat.

Amilear (a. Gefd.), fo v. w. Samilear. Amilichos (gr., b. i. ber Traurige, fpater Dilich o 6, a. Geogr.), Fluß in Achaia; an ihm ber Tempel ber Artemis Triflaria (mo Dlenfchenopfer).

Amilo (a. Geogr.), Gebirgefluß in Maus ritanien; bier begrußten (nach ber Gage), bie Elephanten in großen Beerben ben Reus mond u. reinigten fich.

Amilos, (a. Geogr.), Stadt in Arfabia. Amimitl (meritan. Dhth.), fo v. w. Dpodtli.

Amīn (Abū Abdallāh Abū Mūsa Mühammed Ebn Harûm al Raschid), von 809 - 813 ber 26. Rbas lif, f. b. 16, von feinem Bruber Daamun ermortet.

Amīna (A-as), Reid, f. Goldfufte o). Aminadum, Aminadischer Wein (rom. Unt.), vorzügl. Bein aus Italien (nach Ein. bei Caculum).

Aminasprache. f. Afritanifce Sprachen s.

Amindeon (mong. Dlyth.), einer ber 4 Bauptgötter.

Aminei (a. Geogr.), Bolt in Theffalien. Aminias (Dinth.), Liebhaber bes Hars. Piffos, ber bem M. aber tein Gebor, fonbern ein Cowert fandte, womit fich M. vor beffen Thur entleibte.

Aminios (a. Geogr.), Rebenfluß bes Beliffon in Artabien.

Amintaceus (lat. Bet.), fatchens formig.

Amiot, 1) (Jaques), geb. 1514 gu Melun, Prof. ber gried. u. lat. Sprache ju Bourges, Lehrer ber Cobne Beinrichs II., 1560 unter Rarl IX. Großalmofenier, Bis fcof von Aurerre u. Eurator ber Univerfitat ju Paris; ft. 1593. Er überfeste Beliobors Roman, ben Plutard, einige Buder bes Dio-bor Situl. u. m. ins Frang. 2) Jefuit u. Miffionar ju Peting, aus Toulon, ft. mabre fceinl. 1794. Bon ibm: Eloge de la ville de Mouxden et de ses environs (leberfess ung eines Bebichte bes Raifers Rieng=long, mit geograph. , naturhifter. u. gefchichtl. Dachrichten über China u. bie Zartarei), Das ris 1770. Art militaire des Chinois, Par. 1772, 4; Sur la musique des Chinois (beutsch im Leipz. Musital. Almanach, 1784); Abrege hist. des principaux traits de la vie de Confucius, Par. 1787, 4; Dictionnaire Tatare-Mantchou-François, beraueg, von Langles, Par. 1789, 3 80c., 4; Grammaire Tatare-Mantchou, im 3. 80c. der Mem. concern. la Chine; Lettre de Peking sur la génie de la langue chin, \$Friffel 1773, 4. 1782. (Lb.)

Amir, 1) fo v. w. Emir; 2) bef. Tis tel ber Beherricher von Sind in Indien.

Amirante (fpan.), 1) eigentl. fo v. w. Abmiral; bann 3) Dberbefehlehaber ber Land = u. Seemacht, abnlich bem Felbmars fcall; in biefem Ginne hatten fonft bers fdiebne Ronigreiche in Spanien 2.6, fo A. di Castilia.

Amiranten, Infeln, f. u. Gedelles. Amiras (fo v. w. Barun al Rafdib), ber

25. Rhalif, f. b. 25.

Amirola (a. Pers.), Pflangengattung aus ber Monocie Polyanbrie L., nat. Fam. ber Trifotten Spr., Capindaceen, Sapindaceae, Dodoneaceae Rchnb.